

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

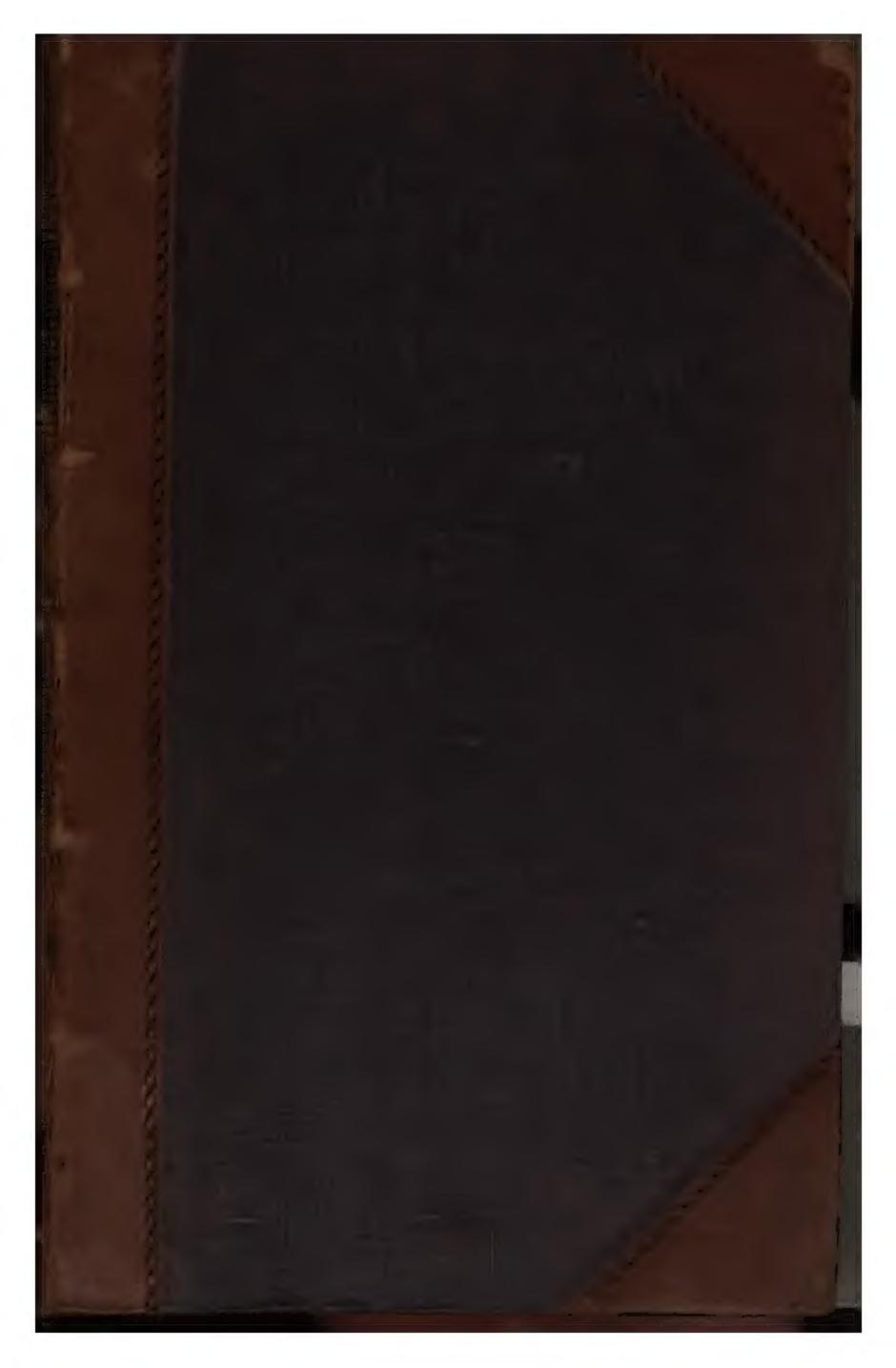



1 34 1/2

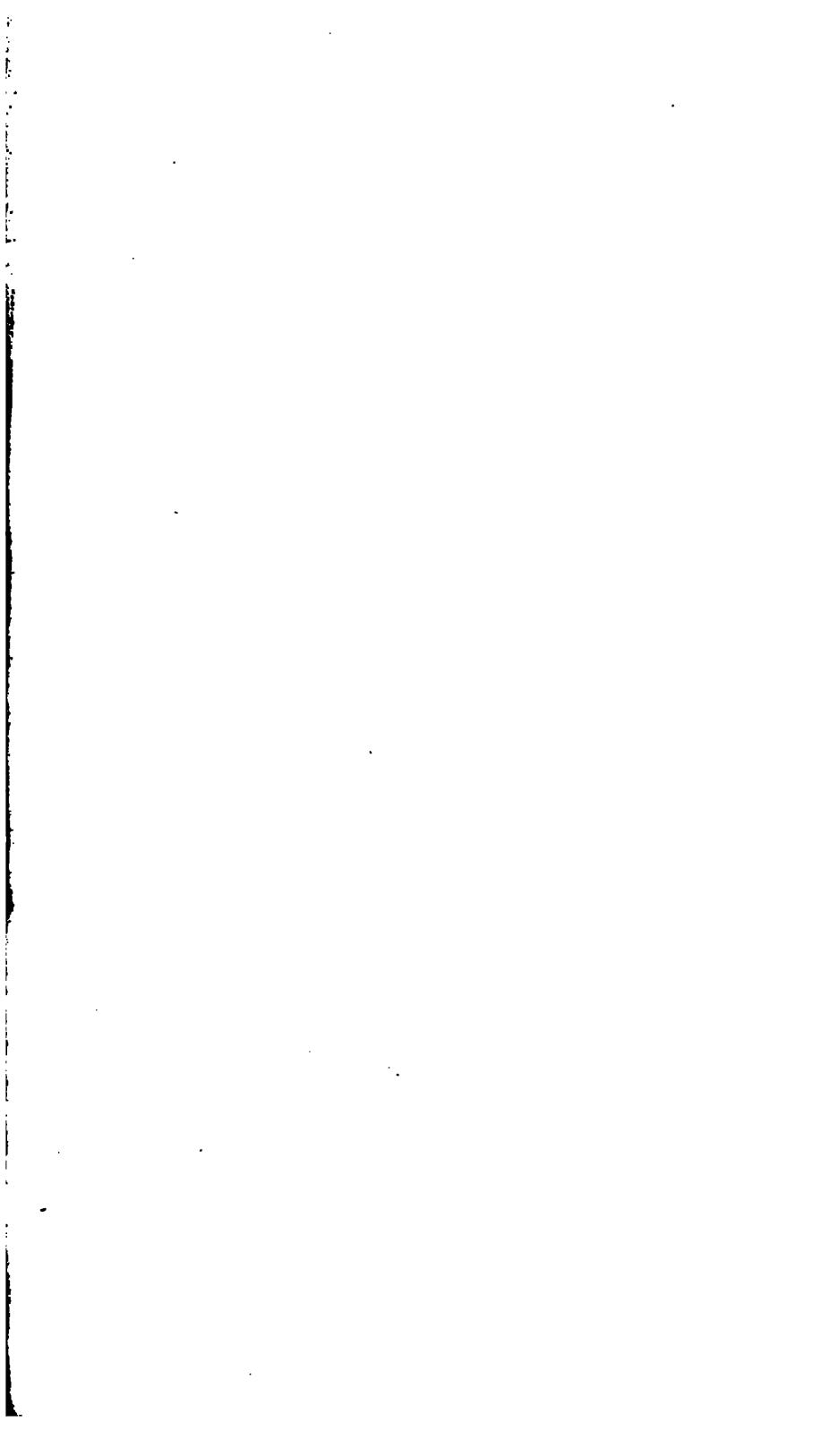

| - |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

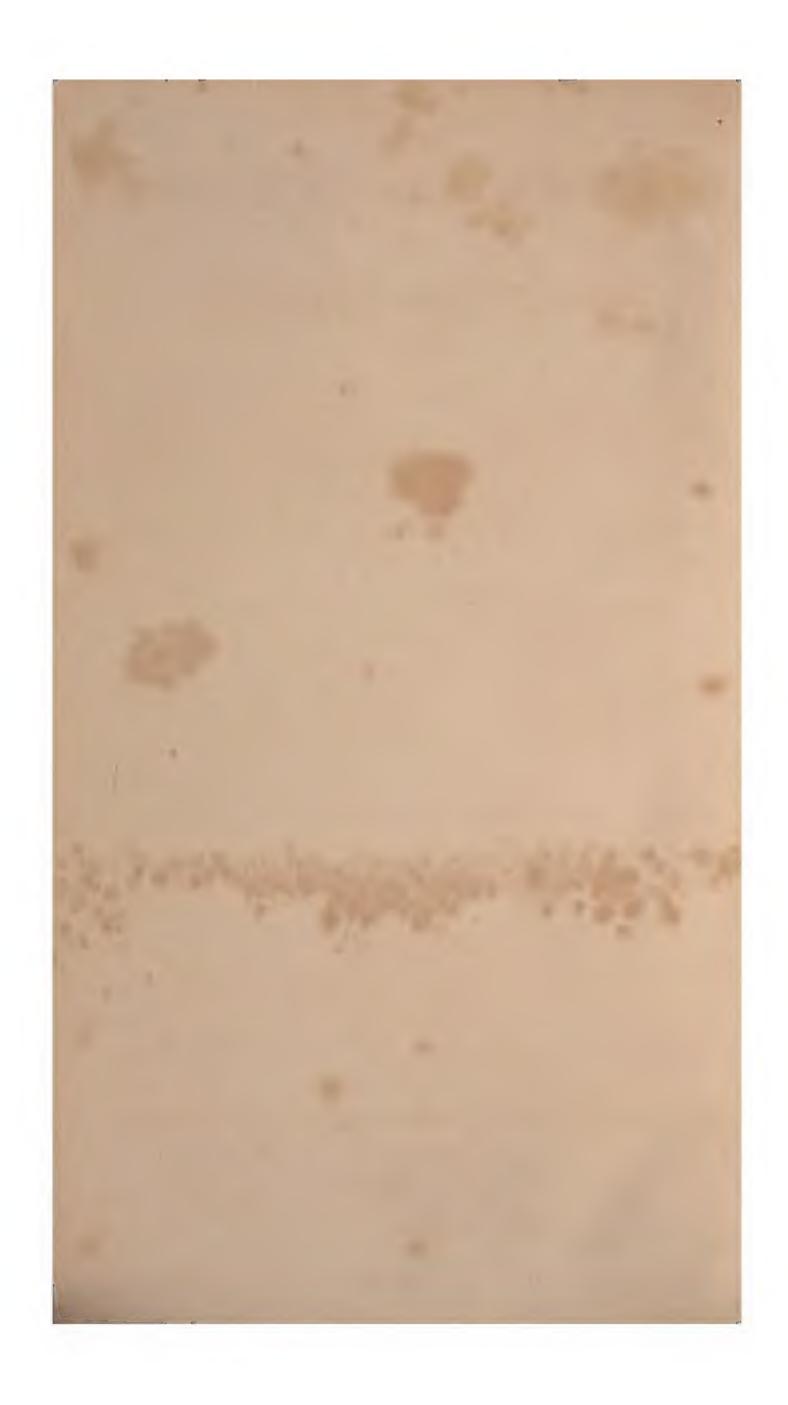

## Beelevine und Bernotting

### Abreugischen Staates;

1674

consider of the control of the constant of the control of the cont

Among sopie nerolas

100 and

The property of the property o

1167

dubuig non blondalt

Die hiechtigen und Huterrichts-Derhilbille. Die hiechtigen und Huterrichts-Derhilbille.

Selliette

## Verfassung und Verwaltung

hes

### Preußischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dieselben Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptichen Annalen für die innere Staatsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial. Blätter enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzebung,

bargefiellt

unter Benuhung ber Archive ber Ministerien bes Innern, ber Finangen, ber Justig, ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten, bes Königlichen Hauses, und ber Hauptverwaltung ber Staatsschulden,

pon

Ludwig von Ronne,

Achter Theil. Die kirchlichen und Unterrichts-Verhältnisse.

> 3weiter Banb. Das Unterrichts=Wesen.

> > Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.

# Unterrichts=Wesen

bes

## Prenßischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, in den von Kamptschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Misnisterial-Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Jusammenhange mit der früheren Gesetzebung,

bargestellt

unter Benutung der im Justiz-Ministerium ausgearbeiteten "revidirten Entwürfe der Provinzial-Rechte",

pon

Ludwig von Rönne,

Rammer = Gerichte = Rathe.

Zweiter Band.

Böhere Schulen. Universitäten. Sonstige Kultur-Anstalten.

Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.



## 

## 

24022 S. S. W. W. 1885

10.10 M

# Unterrichts=Wesen

bes

## Prenßischen Staates;

eine

softematisch geordnete Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die Preußischen Staaten, in den von Kamptschen Annalen für die innere Staatsverwaltung, in den von Kamptschen Jahrbüchern für die Preußische Gesetzebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung, und in deren Fortsetzungen durch die Ministerial-Blätter, sowie in anderen Quellen-Sammlungen enthaltenen Verordnungen und Restripte, in ihrem organischen Zusammenhange mit der früheren Gesetzebung,

bargestellt

unter Benutung der im Justiz = Ministerium ausgearbeiteten "revidirten Entwürfe der Provinzial = Rechte",

pon

Ludwig von Ronne, Rammer : Gerichts : Rathe.

Zweiter Band.

Höhere Schulen. Universitäten. Sonstige Kultur-Anstalten.

Berlin,

bei Beit & Comp.

1855.

**A** 

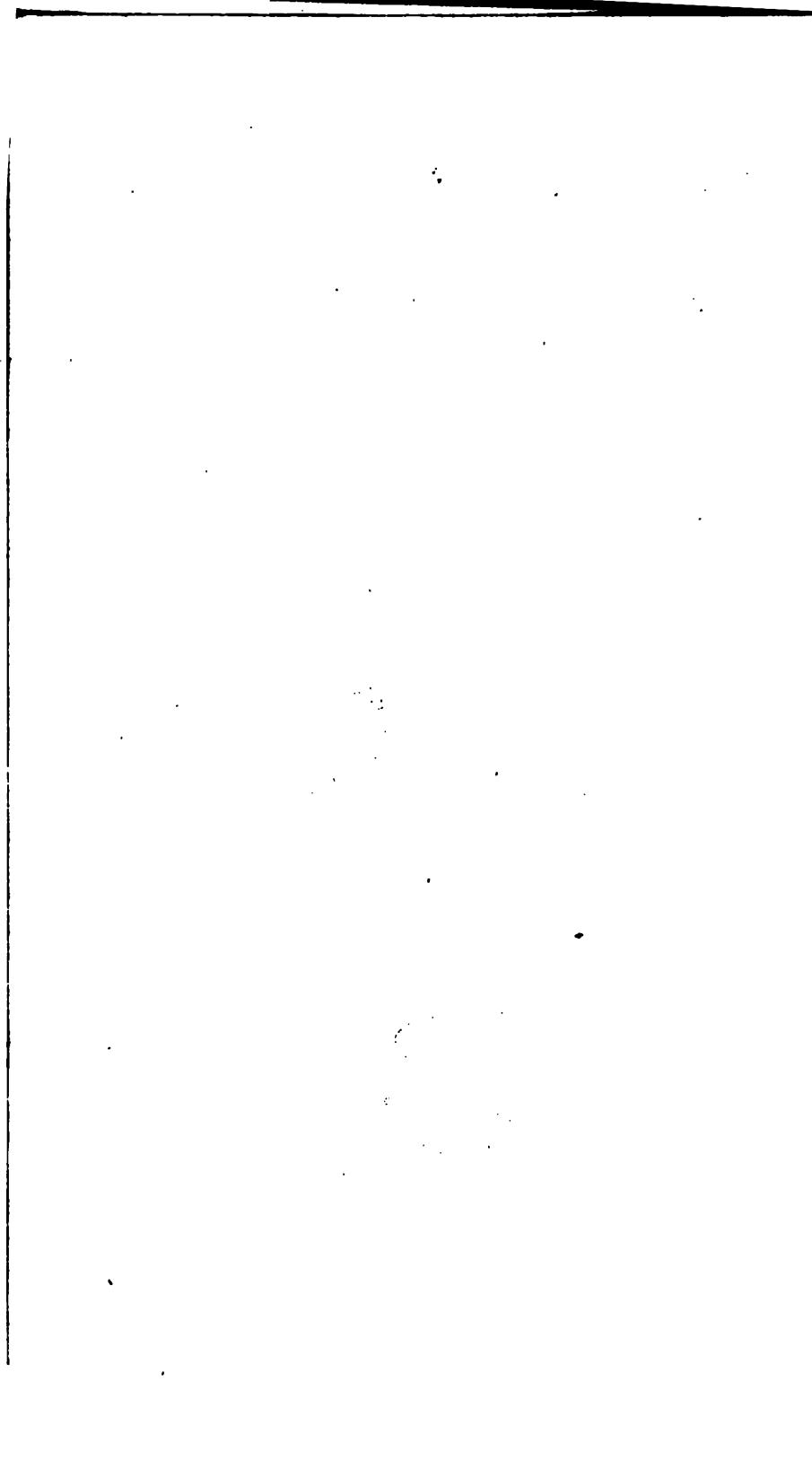

## höhern Schulen

und bie

## Universitäten

bes



bon

Ludwig von Mönne, Rammer : Berichte : Rathe.

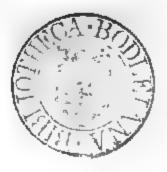

Berlin,

bei Beit & Comp.

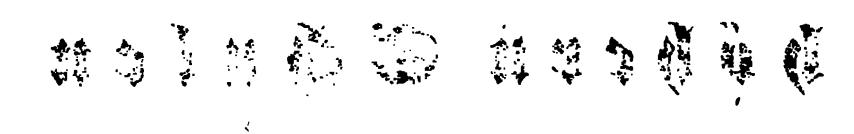

## 

;

## 

: .

### 

•

will with

dest.

### Inhalts = Uebersicht

des

### zweiten oder besonderen Theils.

(Die höhern Schulen, die Universitäten und die sonstigen Kultur-Anstalten.)

### Dritte Abtheilung. Die höhern Schulen.

| <i>(</i> 6 ! |                                                               | Seite       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| GII          | eitung.                                                       |             |
|              | I. Begriff und Wesen ber höhern Schulen 2                     | - 6         |
|              | II. Verzeichniß der höhern Schulen in Preußen.                |             |
|              |                                                               | <u>— 12</u> |
| •            |                                                               |             |
|              |                                                               | <del></del> |
|              | C. Provinzial-Gewerbeschulen                                  |             |
|              |                                                               | <b>— 16</b> |
|              | II Milloamaina salaktiska Mattimuuunsan ükan his käkana Estu. | - 10        |
|              | II. Allgemeine gefetliche Bestimmungen über bie höhern Schu-  | 40          |
|              | len                                                           | <b>— 18</b> |
|              | Erster Abschnitt. Die Aussicht über die höhern Schuler        | <b>l•</b>   |
|              | I. Provinzial-Schulkollegien                                  | }           |
|              |                                                               | - 19        |
|              |                                                               | -           |
| 1            | IL Patrone                                                    |             |
| •            | V. Kuratorien                                                 | ) -         |
|              | V. Direktoren                                                 |             |
| 1            | II Die geististen Mekärhen                                    |             |
| • •          | L Die geiftlichen Behörben                                    |             |

|                                       | 3weiter           | Abschritt.                   | Die      | Lehrer.   |                     |             |           |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
| Erstes Kapitel.                       | _                 | • •-                         |          | ''        | <b>: 4</b> 6 1 .    |             |           |
| fach.                                 |                   | -                            | Dug 1    | gogere e  | y wy ii i s         |             |           |
| I. Allgemeine                         |                   |                              |          |           |                     | 0.4         | 00        |
|                                       | _                 | 810                          |          |           | • •                 | 21 —        | _         |
| _ /                                   |                   | 1831                         | • •      | • • • •   | • •                 | 26 —        | 57        |
| II. Besondere L                       |                   |                              | PKANY.   |           |                     | 57          | co        |
| 1) Zulaffu                            | •                 | ischuten vet<br>ischen Hülfs | •        | gie.      | • •                 | <b>57</b> — | OU        |
|                                       |                   | timmungen                    |          |           |                     | 60          | ,         |
| h) &e                                 | fana <b>Fi</b> nn | Rusiklehrer                  | • •      | • • •     | • • •               | 60 <b>—</b> | 61        |
|                                       |                   | • • • •                      |          |           |                     | 61 —        |           |
| 3) Zulaffu                            | na von Au         | sländern .                   |          |           |                     | 63 —        |           |
| 3 weites Kapitel.                     | Anstelli          | ing im höl                   | hern (   | Schulfad  | <b>5.</b>           | ,           | •         |
| I. Die Bedingi                        |                   |                              | •        | 7         | <b>,</b>            | •           |           |
| 1) Prüfun                             | ig und Pro        | bejahr                       | • •      |           | . :                 | 65          |           |
| 2) Ableisti                           | ung ber Mi        | litairpflicht                |          |           |                     | 65 —        |           |
| 3) Politisc                           | he Integrit       | āt                           | • •      | • • •     |                     | 68 —        | <b>69</b> |
| 4) viengio                            | II                | · • • •                      | • •      |           |                     | 70          |           |
| II. Wahl und L                        |                   |                              |          |           |                     |             |           |
| 1) Allgem                             | eine Vorsch       | riften                       | • •      |           |                     | 70 —        |           |
| 2) Ausser                             | tigung der        | Bestallung                   | • • •    | • • •     |                     | 71 -        | <b>72</b> |
|                                       |                   | Anmaaßung                    |          |           |                     | <b>72</b>   |           |
|                                       | ,                 | dellung .                    |          |           |                     | <b>72</b>   |           |
|                                       |                   | usländern.                   | • •      | • • •     | • •                 | 72          |           |
| III. Bereidigung                      | und Einfu         | prung.                       |          |           |                     | PO.         |           |
| 1) Norm                               | des Gides         | ·                            | • •      |           | • • •               | 72          | Ma        |
|                                       |                   | Bereidigun                   |          |           |                     | 72 —        | 13        |
| d) Wantha                             | fing an Gi        | desstatt<br>en frühern       | Diam Bai | • • •     | • • •               | 73<br>73    |           |
| Drittes Rapitel.                      |                   |                              |          |           |                     | 70          | •         |
| Schulen.                              | will op [         | itugitin ott                 | 2191     | tt wit 19 | o y c c ii          |             |           |
| I. Dienst=Instr                       | uftionen für      | c bie Direkto                | ren      |           |                     |             |           |
|                                       |                   | randenburg                   |          | Juni 182  | 24                  | 74 —        | 88        |
|                                       |                   | nz v. 12. I                  | _        |           |                     | 88 —        |           |
|                                       |                   | Inftr. auf                   |          |           |                     |             |           |
|                                       |                   | ilen                         |          |           |                     | 94          |           |
| II. Instr. für                        | bie Klaffen:      | Orbinarien                   |          | • • •     |                     | 94 —        | 97        |
| Viertes Rapitel.                      | Person            | liche Verh                   | ältnif   | se ber &  | ehrer               |             |           |
| während ber                           |                   |                              | •        | •         | •                   |             |           |
| •                                     | olitische Ver     |                              |          |           | •                   |             |           |
|                                       |                   | in dieser 4                  |          |           |                     | 98 —        | 102       |
|                                       |                   | ir bas herrs                 |          |           |                     | 102 ·       |           |
|                                       |                   | Bereinen u                   |          |           |                     | 102         |           |
|                                       |                   | er Anstellung                |          |           |                     | 400         |           |
|                                       |                   | vom politi                   |          | •         |                     | 102         | 400       |
|                                       |                   | chalten                      |          |           |                     | 102 —       | 103       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                   | Lehrer .                     |          |           |                     | 103         |           |
|                                       |                   | uchungen ge<br>gegen Belei   |          |           |                     | 103<br>103  |           |
|                                       |                   | gegen Setel                  |          | <b></b> . | • •                 | ·           | 104       |
| 7) Militai                            | rbienst           |                              | • •      | • • •     | • •                 | 104         | 104       |
|                                       | ing ber Ja        |                              | • •      | • • •     | • •                 | 104         |           |
| 9) Heirath                            |                   | , ,                          | • •      |           | • •                 | • · · ·     |           |
|                                       |                   | g bes Beitri                 | tts 211r | Wittmen#  | affe .              | 104         | 105       |
|                                       |                   | ihn ertheilen                |          |           |                     | 105 -       |           |
| 10) Nebena                            |                   |                              | · • · •  |           | •                   |             | U         |
|                                       |                   |                              |          |           | - 111               | 106-        | 107       |
| -, J.                                 |                   | - • <del>-</del>             | - •      |           | . <del>-</del> ,. • | '           |           |

|                                                                                      | Seite              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| b) Vormundschaften                                                                   | 107                |
| c) Privatunterricht                                                                  | 107                |
| 22) Cites with country.                                                              | 107                |
| b) Beibehaltung ber Titel Konrektor, Subrektor ic.                                   | 107 108            |
| c) Professortitel und Rang ber Direktoren                                            | 108                |
| d) Rang der katholischen Religionelehrer                                             | 108                |
| 12) Jubelseier                                                                       | 109                |
| 13) Vorrechte ver Exerunonen wegen Schulden                                          | 109                |
| a) Gehalt.                                                                           |                    |
| a) Vorausbezahlung                                                                   | 109                |
| β) Empfang der Zahlung                                                               | 109                |
| y) Goldantheil                                                                       | 109                |
| d) Duittungsstempel                                                                  | 109 — 110<br>110   |
| b) Naturalkompetenzen                                                                | 110                |
| d) Gratistationen                                                                    | 110                |
| e) Diaten und Fuhrkosten                                                             | 110                |
| f) Umzugskosten                                                                      | 110 — 111          |
| g) Rechtsweg wegen entzogenen Gehalts                                                | 111                |
| 15) Immunitäten. a) Aufhebung ber Klassensteuerfreiheit                              | 111 — 112          |
| b) Heranziehung zu Kommunallasten                                                    |                    |
| c) Kreis-Rommunallasten (Chaussesteuer)                                              | 114 - 115          |
| Fünftes Kapitel. Die Erledigung des Schulamts.                                       | •                  |
| I. Fälle ber Amtserledigung, insbes. Pensionirung                                    | 115 — 132          |
| II. Anzeige der Schulvakanzen                                                        | 132<br>132         |
| III. Auseinandersetzung mit dem Amtsnachfolger '. IV. Sorge für die Hinterbliebenen. | 102                |
| 1) Sterbequartal und Gnabenmonat                                                     | 132 - 133          |
| 2) Wittwenkasse.                                                                     |                    |
| a) Verpflichtung zum Beitritt                                                        | 134 — 135          |
| b) Rezeption                                                                         | · 135<br>136 — 137 |
| d) Einziehung rückständiger Beitrage                                                 | 138                |
| e) Kontrole des Beitritts                                                            | 138                |
| 3) Außerordentliche Unterstützungen                                                  | 138                |
| •                                                                                    |                    |
|                                                                                      |                    |
| Dritter Abschnitt. Die Schule.                                                       |                    |
|                                                                                      |                    |
| Erstes Hauptstück. Die Ghmnasien.                                                    |                    |
| Erftes Rapitel. Symnasial=Einrichtung.                                               | •                  |
| I. Allgemeine Vorschriften.                                                          |                    |
| 1) Promemoria von 1831                                                               | 139 - 144          |
| 2) C. R. v. 24. Oft. 1837                                                            | 144 - 156          |
| II. Verhältniß der Progymnasien zu den Gymnasien                                     | 156 158            |
| III. Alumnate                                                                        | 158                |
| 1) Abfassung berselben                                                               | 158 — 160          |
| 1) Abfassung berselben                                                               | 161                |
| 3) Einsendung:                                                                       | · ; <del>(</del>   |
| a) an das Ministerium                                                                | 161                |
| c) an die K. Bibliothek in Berlin und die Univerk-                                   | . 101 IP.          |
| täts-Bibliothet                                                                      | ε·1                |
| tate-Bibliothet                                                                      | <b>\</b> -         |
|                                                                                      |                    |

| •       | •                                                           | Seite                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | 4) Austausch mit ausländischen Gymnafien                    | 163 164               |
| 2 meite | 8 Rapitel. Gymnasial=Besuch.                                |                       |
|         | Aufnahme in bas Symnaftum.                                  |                       |
| ••      | 1) Erforderniffe binfichtlich ber Altere und ber Renntniffe | 164 - 166             |
|         | 2) Zeit ber Aufnahme                                        | 166                   |
|         | 3) Nachweis der Baccination                                 | 166                   |
|         | 4) Vorlegung des Abgungszeugniffes ber früher besuche       | 100                   |
|         |                                                             | 166                   |
|         | ten Schule                                                  | 167                   |
| YT      | 5) Vorsorge für häusliche Beaufsichtigung Auswärtiger       | 167                   |
|         | Rontrolle des Schulbesuchs                                  | 101                   |
| 111.    | Schulgelb und andere Zahlungen, Unterstützung Armer.        |                       |
|         | 1) Schulgelobefreiungen:                                    | 40P 400               |
|         | a) für atte Schüler                                         | 167 - 169             |
| •       | b) für Söhne der Lehrer und Prediger                        | 169                   |
|         | 2) Stipenbien und Studienstiftungen.                        |                       |
|         | a) Verleihung                                               | 169 - 170             |
| •       | b) Beschränkung auf Gymnasien                               | 170                   |
|         | 3) Rlassensteuerfreiheit ber Alumnen                        | 170 - 171             |
|         | 4) Unterftügungevereine                                     | 171 - 172             |
| IV.     | Ferien.                                                     |                       |
| :       | 1) Dauer berselben                                          | 172 - 173             |
|         | 2) Ferienbeschäftigung ber untern Klassen                   | 173                   |
| 4       | 3) Ruckficht auf Die Sonntagsfeier bei Beginn und           |                       |
| •       | Schluß der Ferien                                           | 173                   |
| v       | Frequenzlisten                                              | 173 — 175             |
| VI.     | Besuch ausländischer Gelehrten-Schulen                      | 175 — 176             |
| V 4.    |                                                             | 110 110               |
| Drittes | Rapitel. Symnafial=Unterricht.                              |                       |
|         | Litel. Lehrverfaffung im Allgemeinen.                       |                       |
| •       | Lehrkurse und Lehrplane.                                    |                       |
| 1,      | 1) Anordnung allgem. Lehrkurse und Aufstellung eines        |                       |
|         |                                                             | 476 470               |
|         | Lestionsplans                                               | 176 — 179             |
|         | 2) Erhaltung der Einheit im Lehrgange                       | 179<br>470            |
|         | 3) Bestätigung der Lehrpläne                                | 179                   |
|         | Lehrmethobe                                                 | 179 - 187             |
| 111.    | Lehrmittel.                                                 |                       |
|         | 1) Shulbücher.                                              | 4.00                  |
|         | a) Einführung berselben                                     | 187                   |
|         | b) Verkauf burch Buchbinder                                 | 187                   |
|         | 2) Schulbibliotheken und Sammlungen.                        |                       |
|         | a) Aufscht                                                  | 187                   |
|         | b) Empfangebescheinigungen und Inventarisationes            |                       |
|         | Atteste                                                     | 187                   |
|         | c) Einsenbungen von Sanbschriften-Berzeichniffen            | 187                   |
|         | 3) Schüler:Bibliotheken                                     | 188 - 189             |
| IV.     |                                                             |                       |
|         | Schüler                                                     | 189 - 190             |
| V.      | Dispensation von einzelnen Unterrichtsgegenständen.         |                       |
| , ,     | 1) Allgemeines Berbot berfelben                             | 190 - 191             |
|         | 2) Ausnahmen                                                | 191                   |
|         | 3) Schreiben ber jubischen Gymnastasten am Sabbath .        | 191                   |
| VI.     |                                                             | • • •                 |
| ¥ 1.    |                                                             | 191 — 192             |
|         | 1) Schulprüfungen und Pramienvertheilungen                  | 191 - 192 $192 - 196$ |
| 27~-    | 2) Censurwesen                                              | 132 - 136             |
| VII.    |                                                             | 400                   |
|         | 1) Allgemeine Vorschriften                                  | 196                   |
| ,       | 2) Anforderungen bei Bersesung aus Sekunda nach             | 400 . 400             |
|         | Prima                                                       | 196 - 198             |
| , ••    | 3) Strenge, insbes. bei Bersetung aus Tertia nach Se=       | 400                   |
|         | funda                                                       | 198                   |

|        |              |            |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | St     | ite              |
|--------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------|------------------|
|        | 4)           | Mufforbe   | rung zui                | n Debr             | aifche     | nt an       | ťů                                                          | nftia     | : \$1 | teol      | oge   |            |        |                  |
|        | •            | und Ph     | ilologen                |                    |            |             |                                                             |           |       |           | ř     |            | 198    |                  |
| VIII   | . Abı        | mahnung    | bom S                   | tubiren.           |            |             | Ť                                                           |           |       |           |       |            |        |                  |
|        | 4)           | Bei bet    | Aufnahi                 | me, .              |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | 198    |                  |
|        | 2í           | 3m gau     | fe tes S                | urius              |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        | - 199            |
|        | 31           | Entlaffu   | na Weger                | n Unfá             | hiatei     | Ŀ           |                                                             |           |       |           |       |            |        | - 200            |
| ТX     | . <b>6</b> 6 | ulfefte    |                         |                    | 7-8        |             |                                                             |           | -     | •         |       |            |        | <b>- 201</b>     |
|        |              | ' ' '      |                         |                    | •          |             | •                                                           | • •       | ,     | •         | •     | •          |        |                  |
| Imeite | t Tii        | el. Die    | einzelne                | n Lehrg            | zegenf     | lánde.      | P                                                           |           |       |           |       |            |        |                  |
| T      | SP-Tie       | gione unte | vridst                  |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        |                  |
| 4.     | 4)           | Milgemei   | ne Mari                 | Arifton            | -          |             |                                                             |           |       |           |       |            | 904    | - 202            |
|        | 삸            | Art und    | 90-5                    | hed 11s            | davvid     | uta.        |                                                             | * 12      | 7     | 1         | •     | •          | -      | ≠ 204            |
|        |              |            |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | 204    |                  |
|        | 97           | Diepenf    | Acceptance              | gr tur<br>metadu   | Diali      | 19 a        |                                                             | * *       | Dani  | red       | •     | •          |        |                  |
|        | 47           | Religion   | ounterett               | yt jur             | Sogu       | ußé i       | LIIUS                                                       | ter o     | MQD)  | ie I le   | Aft . | •          | 401 -  | <b>– 2</b> 05    |
|        | . 9)         | Anftellu   | ng ver v                | tetidion           | otenti     | <b>46</b> . |                                                             |           |       |           |       |            | one    |                  |
|        |              |            | l fromm                 |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       | •          | 205    |                  |
|        | •            | b) mag     | meifungi                | n uber             | piele      | fben        | •                                                           | • •       | •     | ٠         | •     | •          | 205    |                  |
|        |              | Ronftem    |                         |                    |            |             | *                                                           |           |       | •         | •     | •          | 205    |                  |
| II.    | Phil         | ofophilch  | e Propál                | beutif.            |            |             | _                                                           | ٠,        | _     |           |       |            | ,      |                  |
|        |              | Ginführ    |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           | •     |            |        | <b>– 2</b> 07    |
|        |              | Befdra     |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       | •          | 207    |                  |
|        | 3)           | Empfehl    | lung von                | Ç <b>i</b> ğti     | ften       |             |                                                             |           |       | •         | •     |            | 207    |                  |
| . Щ.   | Alte         | Sprache    | n.                      |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        |                  |
|        | 1)           | Biel uni   | d Umfan                 | g bee 1            | Anterr     | atáir.      |                                                             |           |       |           |       |            | 207    |                  |
|        | 2)           | Methob     | e. (Mi                  | morir:             | Uebur      | igen.       | Ð                                                           | Rutha     | rbtf  | Φŧ        | N     | <b>t</b> s |        |                  |
|        | -            |            |                         |                    |            |             |                                                             |           |       | 1         |       |            | 208 -  | <b>- 211</b>     |
|        | 3)           | Uebung     | im Late                 | in.Svr             | ecen.      | (inet       | ef.                                                         | für 1     | ünf   | tiae      | M     | 23         |        |                  |
|        | - 1          | Diginer    | und Jur                 | iften) .           |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | 211 -  | - 212            |
|        | 41           | Privatle   | Hûre als                | er Ria             | fifer .    |             |                                                             |           |       | Ĭ         | Ĭ     | -          |        | -214             |
| •      | ล์ว์         | Ginfchr    | infune d                | ed Giri            | mim        | en          | Ţ                                                           |           | -     | -         |       |            |        | <b>- 216</b>     |
| 1      | 6)           | Diepen     | ation ha                | 15010              |            | 746         | •                                                           | ٠.        | •     | •         | •     | •          |        |                  |
|        | ٠,           | a) Bett    | inclume b               | arialker           | •          |             |                                                             |           |       |           |       |            | 216    | <b>– 217</b>     |
|        |              | h) 11 mg   | jeclung t<br>ulässigtei | + hast             | für F      | Gaftia      |                                                             | i Thu     | effer |           | 1     | •          | 917    | - 221            |
| tv     | S. S.        | arita      | nentlieffrer            | i nerle            | Int r      | ատլաչ       | }e 6                                                        | ) C 6 W W | elles | •         | *     | •          | 917    | - 218            |
| v      | Ø****        | rāijā,     |                         | girtig 4           | •          | • •         | •                                                           |           | •     | •         | •     | •          | .614 * | - A10            |
| ٧.     | 20 PU        | tiche Spi  | ruter.                  | . 5.0 1            | 7          | Lagran      |                                                             |           |       |           |       |            | 010    |                  |
|        | 1)           | Biel unt   | o umlan                 | g Des I            | MILLEE     | . 0.1       | ٠                                                           | ***       | 474   |           | ¥     | *          | 218    |                  |
|        | 2)           | Uebertre   |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       | A F        | 940    | - 040            |
|        | •            | men .      |                         |                    | ma         |             | an and an and an and an |           | •     | •         | ٠     | •          |        | <del>-</del> 219 |
|        |              | Gebrau     |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       | •          | 220    |                  |
|        | 4)           | Schriftl   | ide aral                | age .              | · .        |             | •                                                           | • •       | •     | •         | •     | ٠          | 221    |                  |
|        | _ 5)         | Uebung     | im mün                  | ducen              | Rou        | tag         | •                                                           |           | •     | •         |       | •          | 221 -  | <b>— 223</b>     |
| VL.    | Bolt         | ti[d).     |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        |                  |
|        | - 1)         | Unterric   | ht tue P                | olnifche           | n .        |             |                                                             |           |       |           |       | •          | 223    |                  |
|        | 2)           | Gebrau     | ch beffelb              | en als             | Unte       | rricht      | 6me                                                         | þium      |       | •         |       | •          | 223    |                  |
| VII.   | Frai         | ızöftíd.   | ·                       |                    |            | ·           |                                                             |           |       |           |       |            |        |                  |
|        |              | Umfang     | bes Un                  | terrichte          | <b>5</b> . |             |                                                             |           |       |           |       |            | 224    |                  |
|        |              | Betture    |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | 224    |                  |
| VIII.  |              | hematif.   |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        |                  |
| 1      | 1)           | Biel un    | b Umfar                 | a bes              | Unter      | ricte       | )                                                           |           |       |           |       |            | 224    |                  |
|        |              | Einhalt    |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            |        | 228              |
|        | 35           | Gebrau     | d eines                 | Lebrbn             | φŧ         |             |                                                             |           |       | _         |       |            |        | 229              |
|        | Ā            | Uebung     | im dem                  | einen 8            | Recons     | n           | _                                                           |           | •     |           |       |            | 229    | ,,,,,,,          |
| IT     | Oh.          | dichte ur  | b Gena                  | tabbie             |            |             | •                                                           | - 4       | •     | *         | •     | •          |        |                  |
|        | 1)           | Umfang     | bes 11m                 | terrichte          | 8 .        |             |                                                             |           |       | _         |       | _          | 229    |                  |
|        | 95           | Anweifi    | INGAN SH                | hoffen             | (Red)      | eilus       | a.                                                          | •         | •     | •         | •     | 1          |        | <b>— 24</b> 0    |
|        | 31           | Berbot     | ng magan<br>besself     | heaskan<br>Leaskan | Kaitan     | - 144       | )<br> <br>                                                  | CHA       | idida | n<br>hedi |       | **         | ****   | - 210            |
|        | o)           |            |                         |                    |            |             |                                                             |           |       |           |       |            | 240    |                  |
|        | 45           |            | ı mischen               |                    |            | • •         | •                                                           | • •       | •     | •         |       | •          | 410    |                  |
|        | 4)           | Çülfem     | anti:                   | <b>C</b> henala    | معرني      |             |                                                             |           |       |           |       |            | 9.14   |                  |
|        |              | a) Dein    | Befchie<br>geogra       | Pibuille           | TUDI       | *<br>***    | . *                                                         |           | •     | ٠         | •     | ٠          | 441    |                  |
|        |              | D) Bein    | i Beogra                | bibil <b>oò cu</b> | unu        | :ttid)      |                                                             |           |       |           |       |            | . 241  |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| X. Naturbeschreibung und Physik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 1) Umfang bes Unterrichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242                        |
| 2) Wieberholung aus der Naturgeschichte in ben obern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Rlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242                        |
| Rlassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242                        |
| XI. Zeichnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ ~ ~                      |
| 1) Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242                        |
| 2) Instruftion zur Ertheilung des Unterrichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 <b>— 2</b> 46          |
| 2) Name of the Change of the C | 242 - 240                  |
| 3) Benutung für die Geographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246                        |
| XII. Schönschreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 246                        |
| XIII. Gefang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246                        |
| XIV. Leibesübungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 246                        |
| Viertes Kapitel. Gymnasial=Disziplin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| I. Allgemeine Grundfaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247                        |
| II. Aufsicht über auswärtige Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 247 - 249                  |
| III. Einzelne Berbote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 1) Befuch von Wirthshäufern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249 — 251                  |
| 2) Rerfehr mit Schausniesern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251                        |
| 2) Verkehr mit Schauspielern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>251</b>                 |
| A) Warman and Original and Alexandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 054 950                    |
| 4) Benutung von Leihbibkiotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 5) Deffentliche Aufzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 252                        |
| 6) Theilnahme an Vereinen und Versammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| a) Verhütung burschenschaftlicher Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252 - 254                  |
| b) Ausschluß von politischen Bereinen und Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>254</b>                 |
| 7) Berbot, Studenten zu beherbergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254                        |
| IV. Strafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 1) Rachsiten, Karzer= und Prügelstrafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| a) Anwendung dieser Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254 - 255                  |
| b) Insbesondere Bulassigfeit der Brügelstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255 - 256                  |
| c) Wegfall der Gebühren für Schulstrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 2) Stille Entsernung und Ausschließung von der Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| im Disziplinarwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>256 — 257</b>           |
| Fünftes Rapitel. Abgang vom Symnasium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| I. Abgang zur Universität (Abiturientenprüfung. Regl. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 4. Juni 1834)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257 - 292                  |
| II. Befähigung ber Ghmnastasten zu aubern Berufsarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 1) Zu Civil:Supernumerarstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| a) Allgemeine Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 293 - 295                  |
| b) bei ber Verwaltung der indirekten Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295 - 296                  |
| c) bei bem Bostdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296 - 297                  |
| d) im Justigbienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>297</b> — <b>298</b>    |
| 2) Besondere Schulprüfungen zum Nachweis diefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Oursissation Gritand Bramban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·· <b>298</b> — <b>299</b> |
| Qualififation Seitens Frember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~UU — &UJ                  |
| 3) Qualifikation zum Offizierstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 204                    |
| a) Grad der Schulreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 299 - 301                  |
| b) Vorbereitung auf Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301                        |
| c) Befreiung vom Portepeefähnriche : Eramen burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 004 000                    |
| bas Gymnastal-Abiturienten-Zeugniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301 - 302                  |
| 4) Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| a) Allgemeine Vorschriften . b) Grab und Rachweis der Schulreife (insbef. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302 - 304                  |
| b) Grab und Nachweis ber Schulreife (insbef. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Realfchüler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304 - 305                  |
| c) Anmeldungstermin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305                        |
| d) Wahl ber Waffengattung und Truppen-Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| a) Munchadamia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306                        |
| e) Annahmetermin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306 <b>—</b> 307           |
| 1) Aufschub des Eintritts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| g) Zurückstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307                        |

|                                                                                       | Seite                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zweites Hauptstück. Die höhern Bürger =, Real- und (Schulen.                          | dewerb=                             |
| I. Die höhern Burger: und Realschulen. (Entlaffungeprufun-                            |                                     |
| gen. Instr. v. 8. Marg 1832)                                                          | 307 — 316<br>316                    |
| Vierter Abschnitt. Schul - Unterhaltung.                                              |                                     |
| I. Aeußere Rechte ber hohern Lehranftalten.                                           |                                     |
| 1) Allgemeine Borschriften                                                            | 317                                 |
| rechte                                                                                | 317                                 |
| 3) Vichtbewiulgung von Frei-Amisblattern                                              | 317                                 |
| II. Schuleinkunfte. (Schulgelb)                                                       | 317 — 318                           |
| 1) Allgemeine Bestimmungen                                                            | 318                                 |
| a) Anweisung und Schema bazu                                                          | 318 — 324                           |
| b) Erläuterung von Veränderungen                                                      | 324<br>324                          |
| d) Aufstellung bes Besoldungstitels                                                   | 324                                 |
| e) Einsendung der Etats                                                               | 324                                 |
| 3) Oberaussicht bei Schulen städtischen Patronats 4) Einsendung von Final-Abschlüssen | 324 — 325<br>325 — 326              |
| 4) Ginfendung von Kinatsstofchtussen.                                                 | 320 - 320                           |
| Fünster Abschnitt. Fachschulen.                                                       |                                     |
| 1. Provinzial = Gewerbeschulen und Gewerbe = In=                                      |                                     |
| stitut. A. Organisationsplan für die Provinzial = Gewerbe=                            |                                     |
| schulen                                                                               | <b>326 — 3</b> 38                   |
| B. Regl. für die Entlaffungsprüfungen bei benselben                                   | 339 - 342                           |
| C. Regul. für die Organisation des Gewerbe 3nstistuts zu Berlin                       | 342 — 349                           |
| II. Bauschulen.                                                                       | 010                                 |
| 1) Die Bauakabemie zu Berlin                                                          | 349 — 351                           |
| 2) Die Baus und Gewerbeschule in Berlin                                               | 351<br>351                          |
| 4) Provinzial-Bauschulen                                                              | 351<br>351                          |
| III. Die öffentliche Webeschule in Elberselb                                          | 351 - 352                           |
| IV. Handelsschulen.                                                                   | 950                                 |
| 1) Handels-Akademie zu Danzig                                                         | 352<br>'352                         |
| V. Schifffahrtsschulen.                                                               | 352 — 35 <b>4</b>                   |
| V. Schifffahrtsschulen. VI. Höhere landwirthschaftliche Lehranstalten:                |                                     |
| 1) zu Elbena                                                                          | 355 — 357                           |
| 2) zu Poppelsborf                                                                     | 357 — 359<br>359 — 360              |
| 3) zu Prosfau                                                                         | 360 — 300                           |
| 4) zu Möglin 5) zu Regenwalde 6) Gärtner=Lehranstalt zu Potsbam                       | 361                                 |
| 6) Gärtner-Lehranstalt zu Potsbam                                                     | $\frac{361}{362} - \frac{362}{362}$ |
| VII. Forstschulen                                                                     | 362<br>362. <b>←</b> 363            |
| IX. Die geographische Kunstschule in Potsbam                                          | 363                                 |
| X. Medizinische Schulen:                                                              |                                     |
| 1) das medizinisch-chirurgische Friedrich Wilhelms : Instis<br>țut in Berlin          | . 363                               |
| ·                                                                                     |                                     |

Seite

| 2) bie medizinisch=chirurgische Afabemie zu Berlin                                                             | 363 - 364        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3) die medizinischschirurgische Lehranstalt zu Münster .                                                       | 364              |
| 4) zu Breslau                                                                                                  | .364             |
| 5) zu Magdeburg                                                                                                | 364              |
| 6) zu Greifswald                                                                                               | <b>364</b> — 365 |
| XI. Apothekerschulen                                                                                           | <b>3</b> 66      |
| XII. Beterinärschulen.                                                                                         |                  |
| 1) Die Thierarzneischule in Berlin                                                                             | 366              |
| 2) in Münster                                                                                                  | 366              |
| 2) in Münster                                                                                                  | 366              |
|                                                                                                                |                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |                  |
|                                                                                                                |                  |
| Dierte Abtheilung. Die Universitäten.                                                                          | •                |
| victe vivigening. The military is                                                                              |                  |
| Literatur.                                                                                                     | •                |
| Einleitung.                                                                                                    | •                |
| 1. Geschichtlicher Abrig ber Entwickelung ber Universitäten in                                                 |                  |
| Deutschland (mit ben betr. Bundesbeschluffen von 1819,                                                         |                  |
| 1832, 1834, 1848)                                                                                              | 368 - 397        |
| II. Statistische Rachrichten über bie Preußischen Univerfitaten.                                               |                  |
| 1) Ueber die Anstalten und ihre Ausstattung                                                                    | 397 - 399        |
| 2) Die Lehrfrafte (mit Ginfchluß ber Priefterseminarien)                                                       | 399 — 401        |
| 3) Die Frequenz (mit Ginfcluß ber Briefterfeminarien)                                                          | 401 - 405        |
| ey rest Gordania (mis emiliating est specification)                                                            |                  |
| Erster Abschnitt. Die Verfassung der Universitäte                                                              | 11.              |
| Erstes Kapitel. Die Aufsicht über die Universitäten. I. Durch das Ministerium der G., U. u. Med. Angelegenheis |                  |
| ten                                                                                                            | 406              |
| II. Durch Ruratorien.                                                                                          | 100              |
| 1) Einführung derfelben                                                                                        | 406              |
| 2) Berbindung derselben mit ben Oberpräsidien                                                                  | 406              |
| 3) Erfat berfelben burch außerordentliche Reg. Bevollm.                                                        | 100              |
| (Instr. v. 18. Nov. 1819 2c.)                                                                                  | 406 — 409        |
| 4) Wiederherstellung ber Kuratorien, und Ersat ber von                                                         | 400 - 400        |
| ben Reg. Bevollm. bisher erftatteten Berichte                                                                  | 409 - 411        |
| 5) Gegenwärtige Bestellung der Kuratorien an den ein-                                                          | 400 411          |
|                                                                                                                | 411              |
| zelnen Universitäten III. Einwirkung kathol. geistlicher Behörden                                              | 711              |
| 1) des Fürstbischofs von Breslan                                                                               | 411 — 412        |
|                                                                                                                | 412              |
| 2) tes Erzbischofs von Köln                                                                                    | 412              |
| Zweiles Rapitel. Die Grundgesetze ber Universitäten.                                                           | 718              |
| Staatsverfassung und Allgem. Landrecht.                                                                        |                  |
| Ois singelage Universitäten                                                                                    |                  |
| Die einzelnen Untversitäten.                                                                                   |                  |
| I. Die Friedrich=Wilhelme=Universität zu Berlin:                                                               | 413 — 414        |
| 1) Gründung                                                                                                    | 414 - 428        |
| 2) Reviewel (white. State of the 1010)                                                                         |                  |
| 3) Personal                                                                                                    | 428<br>428       |
| 4) Fonds und beren Verwaltung                                                                                  | 428<br>429 — 432 |
| 5) Institute und Sammlungen                                                                                    | _ · · · · ·      |
| 6) Honorariengelber                                                                                            | 432 — 433        |
| II. Die Rheinische Friedrich: Wilhelms: Universität                                                            |                  |
| zu Bonn.                                                                                                       | 100 100          |
| 1) Gründung                                                                                                    | 433 — 436        |
| 2) Statuten                                                                                                    | 436              |
| 3) Personal,                                                                                                   | 436              |

minals und Boligeifachen) 🐤 🤟 . . . . . . . .

III. Die Beamten ber Universitaten.

474

|                                                           | Seite            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Biertes Rapitel Borrecte und Bermogen ber Univer-         |                  |
| sitäten.                                                  |                  |
| L Berrecte:                                               |                  |
| 1) bei Ginlegung von Rechtsmitteln                        | 477              |
| 9) bei ber Beritteren                                     | 477              |
| 2) bei ter Berjährung                                     |                  |
| 3) im Konfurse                                            | 477              |
|                                                           | 477 — 478        |
| 5) Bortofreiheit                                          | 478              |
| 6) Sportelfreiheit                                        | <b>47</b> 8      |
| 7) Stempelfreiheit                                        | 478              |
| 8) Richtverrflichtung jum halten ber Gesessammlung .      | 478              |
| 9) Sous gegen Rachtrud                                    | 478 - 479        |
| 10) Bertretung in ter erften Rammer                       | 479              |
| IL Bermogen ber Universitäten                             | 479 - 480        |
| III. Kassen: und Rechnungswesen                           | 480              |
| And see lieus and see Annu 2 see lieu                     | 200              |
|                                                           |                  |
| Zweiter Abschnitt. Universitäts-Lehrer.                   |                  |
| Incute malabater comprehensacchere:                       |                  |
| T Die etchemisten Dieben                                  |                  |
| L Die afabemijoen Burben.                                 | 104 100          |
| 1) Erferdernisse ber Premotion                            | 481 — 486        |
| 2) Insbesondere in ber theologischen Fakultat             | 486              |
| 3) Desgl. in der medizinischen Falultät                   | 486 — 487        |
| 4) Deftereib                                              | 487              |
| 5) Premetionszebühren                                     | 487              |
| 6) Premetion honoris causa                                | 487 — 488        |
| 7) Besondere Birfungen ber Doftorwurde:                   |                  |
| a) beim Dr. juris mtrinsque:                              |                  |
| a) Entbindung vom Ausfultator: Cramen                     | 488              |
| β) Zulaffung als Defensor                                 | 488              |
| b) beim Dr. phil. und Mag. art. lib.                      | 488              |
| 8) Premotion von Auslandern.                              | 488              |
| 9) Promotion im Anslande (Rostriffetion)                  | 488 — 489        |
|                                                           | 100 — 100        |
| IL Sabilitation ber Privatbozenten.                       | 489 — 493        |
| 1) Ansorderungen und Bersahren                            |                  |
| 2) Beschränkung ber Privatdozenten nach Bahl ober Beit    | 193 — 191        |
| 3) Repetenten                                             | 494              |
| 4) Einfluß der Konfestion                                 | 494 — 495        |
| III. Professer.                                           |                  |
| 1) Eintheilung                                            | 495 - 496        |
| 2) Anstellung                                             | <b>496</b>       |
| 3) Sabilitationeleiftungen                                | 496 — 497        |
| 4) Besondere Birfungen ber juriftischen Profesiur         | 497              |
| IV. Rechtenerhaltniffe ber Univerfitatelehrer mabrent ber |                  |
| Amistaner.                                                |                  |
| 1) Bolitifches Berhalten                                  | 498              |
| 2) Disziplin                                              | 498 - 499        |
| 3) Gerichtliche Untersuchungen und Schut gegen Beleidis   | 100 100          |
|                                                           | 499              |
| gungen                                                    | 499 — 500        |
| 4) Urlaub                                                 | 500              |
| 5) Heirathekonsens                                        | 300              |
| 6) Rebenamter und Gewerbe. (Bormundichaften. Ge-          | E00 E04          |
| schworne)                                                 | <b>500</b> — 501 |
| 7) Rang:                                                  |                  |
| a) gegen andere Staatsbiener:                             |                  |
| a) ter Reftoren                                           | 501              |
| B) ter Brofessoren                                        | 501              |
| b) unter einander                                         | 501              |
| 8) Amtstracht                                             | 502              |
| 8) Amtstracht                                             | 502 - 503        |
|                                                           |                  |

Brivathogenten . . . . . .

525

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | β) in Betreff ber Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>525</b>                                                                                                                        |
|     | y) in Betreff ber Auditorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>525</b>                                                                                                                        |
|     | f) Schut bes geistigen Eigenthums ber Dozenten an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|     | ihren Vorlefungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>526</b>                                                                                                                        |
|     | 5) Beschränkungen ber Privatbozenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|     | a) in Betreff ber Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 526 <b>—</b> 527                                                                                                                  |
|     | b) in Ansehung bes Aussetzens ihrer Borlefungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 527                                                                                                                               |
|     | c) bei der medizinischen Fakultät zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 527                                                                                                                               |
|     | d) bei Vorlesungen von Privatdozenten ber Philoso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|     | phie in theologischen Disziplinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 527 - 528                                                                                                                         |
|     | e) hinsichtlich ber Benutung ber Universitäte-Biblio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|     | that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528                                                                                                                               |
| TT  | thek<br>Akademische Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 020                                                                                                                               |
| 11. | 1) Weten uph Manusuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52</b> 8                                                                                                                       |
|     | 1) Arten und Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 020                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>528 — 529</b>                                                                                                                  |
|     | a) Anlegung und Führung der Inventarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529 — 525                                                                                                                         |
|     | b) Beifügung zu ben Jahresrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|     | c) Inventarisatione-Atteste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529<br>520 524                                                                                                                    |
|     | d) Revisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 530 — 531                                                                                                                         |
|     | 3) Ablieferung von Pflichtexemplaren an die Univ.=Bibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|     | Atabemische Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 533                                                                                                                               |
| 14. | Akademische Preise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 F0F                                                                                                                           |
|     | 1) Preisvertheilungs-Reglements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533 - 535                                                                                                                         |
|     | 2) Wahl und Genehmigung der Aufgaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|     | a) hinsichtlich naturwissenschaftlicher Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535                                                                                                                               |
| _   | b) hinsichtlich theologischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                                               |
| V.  | Die Ferien bei ben Universitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|     | a) Allgemeine Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535 <b>—</b> 536                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|     | b) für Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536                                                                                                                               |
| I.  | b) für Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536                                                                                                                               |
| I.  | b) für Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536                                                                                                                               |
| I.  | b) für Königsberg  Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente  Bahl ber Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 536                                                                                                                               |
| I.  | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl ber Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 536<br>en.                                                                                                                        |
| I.  | Dierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536<br>en.                                                                                                                        |
| I.  | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Vern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 536<br>en.<br>537 — 538                                                                                                           |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 14 Jahr im Inlande zu studiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536<br>en.<br>537 — 538<br>538                                                                                                    |
|     | Dierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubniß der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 14 Jahr im Inlande zu studiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536<br>en.<br>537 — 538<br>538                                                                                                    |
|     | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten der Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536<br>en.<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540                                                                                 |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  3 mmatrikulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 536<br>en.<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540                                                                                 |
|     | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubniß der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrikulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 536<br>en.<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541                                                                    |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  Immatrifulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrifulations-Rommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrifulations-Gedühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542                                                              |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  3) Verschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Kommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung bei Verspätung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542                                                       |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpslichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  3) Worschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Kommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung bei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542                                                              |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten die Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  Immatrikulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Kommissionen  3) Erkennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung bei Berspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542                                                |
|     | Dierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Bahl der Universitäte.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten der Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrikulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts Immatrikulations-Kommissionen Immatrikulations-Sedebühren.  a) Erkennungsfarte Immatrikulations-Sebühren.  a) Verdoppelung bei Verspätung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542                                         |
|     | Dierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universitäte.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten der Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Vern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren  3mmatrikulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen  3) Erkennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Werzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedrucke Studenten-Verzeichnisse.                                                                                                                                                                                                        | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544                     |
|     | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudnis der Deutschen Universitäten der Bedingte Erlaudnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren — Immatrikulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen  3) Erkennungsfarte  4) Immatrikulations-Gedühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedruckte Studentens-Verzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister                                                                                                                                                                       | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542                                         |
|     | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten d) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrikulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedruckte Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister  6) Besondere Vorschriften hinsichtlich:                                                                                                                                 | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544              |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudnis der Deutschen Universitäten der Universitäten der Universitäten der Universitäten von Jürich und Bern  2) Berpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Jmmatrikulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen  3) Erkennungsfarte  4) Immatrikulations-Gedühren.  a) Berdoppelung dei Berspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedruckte Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister  6) Besondere Borschriften hinsichtlich:  a) der fatholischen Geistlichen                                                                                   | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544              |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniss der Deutschen Universitäten die Bedingte Erlaudniss der Universitäten von Jürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Insande zu studiren Inwarfulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrifulations-Rommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrifulations-Gedühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrifulirten  b) Gedruckte Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlaufende Spezialregister  6) Besondere Borschriften hinsichtlich:  a) der fatholischen Geistlichen                                                                                                | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545        |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl ber Universitäten.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrikulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrikulations-Rommissionen  3) Erkennungsfarte  4) Immatrikulations-Gebühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedruckte Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlaufende Spezialregister  6) Besondere Vorschriften hinsichtlich:  a) der katholischen Geistlichen  b) der evangelischen Geistlichen                                                            | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545<br>545        |
|     | Bierter Abschnitt. Die Berhältnisse der Studente Bahl der Universitäte.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten b) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Zürich und Bern  2) Verpstichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren .  3) Borschriften des Allgem. Landrechts .  2) Immatrisulations-Rommissionen .  3) Erfennungsfarte .  4) Immatrisulations-Gebühren.  a) Berdoppelung dei Berspätung .  b) halbe für bereits Studirende .  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrisulirten .  b) Gedruckte Studenten-Berzeichnisse .  c) Fortlausende Spezialregister .  6) Besondere Borschriften hinsichtlich:  a) der fatholischen Geistlichen .  c) der Dostoren der Medizin .                                                             | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545<br>545<br>545 |
| II. | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten d) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Jürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrifulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrifulations-Rommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrifulations-Gedühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedrucke Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister  6) Besondere Vorschristen hinsichtlich:  a) der fatholischen Geistlichen  b) der evangelischen Geistlichen  c) der Dostoren der Medizin  d) der Ausländer                 | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545<br>545        |
| II. | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universitäten.  a) Unbedingte Erlaudniß der Deutschen Universitäten der Bedingte Erlaudniß der Universitäten von Zürich und Bern  2) Berpsichtung, 14 Jahr im Inlande zu studiren Inmatrifulation.  1) Borschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrifulations-Kommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrifulations-Gedühren.  a) Berdoppelung dei Berspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Berzeichnisse ber Studenten.  a) Listen der Immatrifulirten  b) Gedruckte Studenten-Berzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister  6) Besondere Borschriften hinsichtlich:  a) der katholischen Geistlichen  c) der Dostoren der Redizin  d) der Ausländer  7) Zulassung ohne Immatrifulation  Aufsicht über die Studien und Lebensart der | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545<br>545<br>545 |
| II. | Bierter Abschnitt. Die Verhältnisse der Studente Wahl der Universität.  1) Besuch fremder Universitäten.  a) Unbedingte Erlaubnis der Deutschen Universitäten d) Bedingte Erlaubnis der Universitäten von Jürich und Bern  2) Verpsichtung, 1½ Jahr im Inlande zu studiren Immatrifulation.  1) Vorschriften des Allgem. Landrechts  2) Immatrifulations-Rommissionen  3) Erfennungsfarte  4) Immatrifulations-Gedühren.  a) Verdoppelung dei Verspätung  b) halbe für bereits Studirende  5) Verzeichnisse der Studenten.  a) Listen der Immatrikulirten  b) Gedrucke Studenten-Verzeichnisse  c) Fortlausende Spezialregister  6) Besondere Vorschristen hinsichtlich:  a) der fatholischen Geistlichen  b) der evangelischen Geistlichen  c) der Dostoren der Medizin  d) der Ausländer                 | 536<br>537 — 538<br>538 — 539<br>539 — 540<br>540 — 541<br>541 — 542<br>542<br>542<br>542<br>543 — 544<br>544 — 545<br>545<br>545 |

|              |                                                               | Gette                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | 2) Melbung zu ben Borlefungen und Bezahlung bes Do-           | •                         |
|              | norars.                                                       |                           |
|              | a) Reglements (Honorar:Stundung)                              | 546 - 552                 |
|              | b) Anmeldebücher                                              | <b>552</b> — <b>553</b>   |
|              | c) Einziehung gestundeter Honorare                            | 553 — 556                 |
|              | d) Auditoriengeider                                           | <b>556</b>                |
|              | e) Plate ber Studenten in ben Auditorien                      | <b>5</b> 56 — 557         |
|              |                                                               | <b>3</b> 30 <b></b> 337   |
|              | 3) Leitung des Studiums durch die Dozenten. (Theil:           |                           |
|              | nahme der Theologen an Gottesbienst und Abendmahl.            | EEM EEO                   |
|              | Praktistren der Mediziner)                                    | 557 — 558                 |
|              | 4) Kontrole des Besuchs der Borlesungen                       | 558 — 559                 |
|              | 5) Reisen ber Studenten                                       | 559 ff.                   |
|              | a) Reise-Erlaubnisscheine.                                    | T00 F04                   |
|              | a) Einführung                                                 | 560 - 561                 |
|              | β) Form                                                       | 561                       |
|              | y) Gebühren                                                   | 561 - 562                 |
| ·            | 8) Stempelfreiheit                                            | <b>562</b>                |
|              | e) Rückgabe und Meldung nach ben Fe-                          |                           |
|              | rien                                                          | <b>562</b>                |
|              | b) Ertheilung ber ReisesErlaubniß                             | 562                       |
|              | c) Ministerial-Genehmigung                                    | 562 - 563                 |
|              | d) Paffarten für Stubenten                                    | 563 - 564                 |
|              | e) Peutiges Recht                                             | 564                       |
|              | 6) Beherbergen frember Studenten                              | 564 — 565                 |
| IV.          | Afabemische Diszinlin                                         | 001 000                   |
|              | Akademische Disziplin. 1) Vorschriften bes Allgem. Landrechts | 565 - 571                 |
|              | 2) Studentenverbindungen (Bereinsrecht)                       | 572 - 580                 |
|              | 3) Berfahren gegen fonsiliirte und relegirte Stubenten.       | .012 — 000                |
|              |                                                               | <b>581</b> — <b>582</b>   |
|              |                                                               |                           |
|              | b) Benachrichtigung ber Polizeibehörbe                        | <b>582</b> — <b>583</b>   |
|              | c) besgl. sammlicher Universitäten und bes Ministes           | E ()'9                    |
|              | riums.                                                        | <b>583</b>                |
|              | d) Folgen ber Wegweisung.                                     | £00                       |
|              | a) hinsichtlich ber Staatsprüfungen                           | 583                       |
| **           | β) des Militairdienstes.                                      | 584                       |
| Y.           | Rechte ber Studirenden in ihren Privat-Anges                  |                           |
|              | legenheiten, besonders in Ansehung bes Soul=                  |                           |
|              | benmachens. (Krebitgeben, registrirte, konsentirte            |                           |
|              | Schulben)                                                     | <b>584 — 589</b>          |
| VI.          | Akademische Stiftungen und Benefizien.                        |                           |
|              | 1) Uebersicht ber vorhandenen Stistungen                      | 589 - 594                 |
|              | 2) Berleihung.                                                | •                         |
|              | a) Vorgängige Prüsung                                         | <b>594</b> — 595          |
|              | b) Nachweis der Bedürftigkeit                                 | <b>595</b> — <b>596</b>   |
|              | c) Schulzeugniß                                               | <b>596</b>                |
|              | d) Immatrikulation                                            | 596 - 597                 |
|              | e) Vaccinationsattest                                         | 597                       |
|              | 1) Aufhebung ber konfessionellen Unterschiebe                 | 597                       |
|              | g) Bersagung inländischer Stipendien für auswärtige           |                           |
|              | Universitäten                                                 | 597                       |
|              | 2) Anzeige von der Berleihung                                 | 597 <b>—</b> 598          |
|              | 3) Quittungestempel                                           | <b>5</b> 98 — <b>5</b> 99 |
|              | 4) Justisitation ber Stipenbien und Freitisch = Ausgaben      |                           |
|              | in den Rechnungen                                             | <b>599</b>                |
|              | 5) Verlust ber Benesizien                                     | <b>59</b> 9               |
|              |                                                               | <b>599</b> — 600          |
| VII          | 6)2-Rolletten                                                 |                           |
| <b>V</b> 11. |                                                               | 600                       |
|              | 1) Berechtigung zum einjährigen Dienst                        | 600                       |
|              | 2) Befreiung ber Theologen                                    | UUU                       |

| ·                                                                                            | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3) Dieziplinar-Verhältniß hinfictlich:                                                       |                  |
| a) Entziehung ber Benefizien                                                                 | 600 - 601        |
| b) der Ferienatteste                                                                         | 601              |
| c) ber Melbungeversaumnisse von Kriegsreservisten .                                          | 601              |
| VIII. Dauer der Universitätsstudien und Abgang von                                           |                  |
| den Universitäten.<br>1) Triennium, Quadriennium und Dispensation                            | 601 — 602        |
| 2) Die Abgangszeugnisse.                                                                     | 001 — 002        |
| a) Vorschriften des Allgem. Landrechts                                                       | 602              |
| b) Ausstellung                                                                               | 602 - 608        |
| c) Besonbere Anordnungen:                                                                    |                  |
| a) bei Theologen                                                                             | 608              |
| β) Unterschrift des Universitäts-Richters                                                    | 608<br>608       |
| d) Stempel                                                                                   | 608 <b>— 609</b> |
| d) Aushändigung                                                                              | 609              |
| e) Abschaffung ber porläufigen Abgangezeugniffe.                                             | 609              |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
| 1                                                                                            |                  |
|                                                                                              |                  |
| Fünste Abtheilung. Sonstige zur Lörderung der                                                | Kultur           |
| vorhandene Anstalten.                                                                        |                  |
|                                                                                              |                  |
| I. Die Akademie.                                                                             | - '-             |
| 1) Akademie der Wissenschaften zu Berlin                                                     | 610              |
| 2) Afgbemie ber Kunste zu Berlin                                                             | 610 - 611        |
| 3) Afabemien in den Provinzen                                                                | 611              |
| 1) Die R. Bibliothek in Berlin                                                               | 611              |
| 2) Das R. Museum in Berlin                                                                   | 611              |
| 2) Das K. Museum in Berlin                                                                   | 611              |
| 4) Das statistische Büreau in Berlin                                                         | 611              |
| 5) Der zoologische Garten in Berlin                                                          | 611              |
| 6) Provinzial-Sammlungen                                                                     | 611              |
| III. Einzelne Vorschriften und Einrichtungen. 1) Erhaltung der Kunftgegenstände und Denkmale | 611              |
| 2) Einsendung von Kunstsachen                                                                | 611              |
| 2) Einsendung von Kunstsachen                                                                | 611              |
| 4) Orden pour le mérite                                                                      |                  |
| IV. Freies Bereins: und Bersammlungsrecht                                                    | 612              |
| V. Freie Presse                                                                              | 612              |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              | •                |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              | . •              |
|                                                                                              | •                |
|                                                                                              | 1 1              |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
| $\cdot$ :                                                                                    |                  |
|                                                                                              | 1                |
|                                                                                              |                  |
|                                                                                              |                  |
| •                                                                                            | •                |
|                                                                                              |                  |

## Dritte Abtheilung. ') Die höhern Schulen.

### Literatur.2)

Natorp, Grundriß zur Organisation allgemeiner Stadtschulen. Duisburg 1804. Roth, über den Zweck und den Werth des Lateinlernens. Stuttg. 1818. Schnell, über die Nothwendigkeit der Gründung polytechnischer Schulen. 1821.

Dingler, über die Nothwendigkeit der Gründung einer polyt. Akademie in Augsburg. Augsburg 1821.

Bernouilli, über die Entbehrlichkeit des Lateinlernens für Nichtstudirende. Bas sel 1825.

Bernouilli, ein Wort über den Vorzug der Realien vor der Latinität. Heils bronn 1826.

2) Bgl. Bb. 1. S. 211. 306. Ebenso su. S. 5, Note 1. Da an der ber erstgedachten Stelle schon eine größere Zusammenstellung der pädagogischen Listeratur gegeben ist, so konnte das nachfolgende Verzeichniß auf einige spezielle

1

Nachträge eingeschränkt werben.

<sup>1)</sup> Bur Uebersicht wird barauf hingewiesen, daß das Unterrichtswesen den II. Hauptband vom VIII. Haupttheile des Gesammtwerkes über die Berfasssung und Verwaltung des Pr. Staates bildet. Der VIII. Haupttheil umsfaßt die kirchlichen und Unterrichtsverhältnisse. Sein I. Hauptband, das Kirchenwesen, wird binnen Kurzem erscheinen. Sein III. Hauptband, die Vershältnisse der Juden, ist bereits im Jahre 1843 (Breslau, Aberholz) verössentlicht worden. Von dem II. Hauptbande endlich bilden der allgemeine Theil und die beiden ersten Abtheilungen des besondern Theils, Privatunterricht und Bolksschule, den ersten Unterband, welcher zugleich als ein selbständiges Werfüber das Preußische Volksschulwesen ausgegeben wird. Auf diesen Band muß in der Folge östers hingewiesen werden, und er ist in solchen Fällen mit: Bd. 1. S. — citirt. Allegate dagegen aus dem gegenwärtigen zweiten Unterbande des Unterrichtswesens, welcher die höheren Schulen, die Universitäten und sonstigen Kulturanstalten umfaßt, werden blos mit: s. o. oder: s. u. S. — bezeichnet.

Roth, über die fortbauernde Abhängigkeit unfrer Bildung von der Klassischen Gelehrsamkeit. Nürnberg 1825.

Thiersch, über gelehrte Schulen. Stuttg. u. Tub. 1826.

Brougham, praftische Bemerkungen über bie Ausbildung ber gewerbtreibenben Aus dem Engl. nach der 20. Aufl. übersett von Klöben. lin 1827.

Rern, über bie Einrichtung von Burgerschulen. Berlin 1828.

Rlumpp, die gelehrten Schulen nach den Grundsätzen bes mahren humanismus und ben Anforderungen der Zeit. Stuttgart 1829. 1830.

Röhler, über die zwedmäßigste Ginrichtung ber Gewerbesch. u. polytechn. Inft. Göttingen 1830.

van heusde, Briefe über den Zweck und die Natur des höhern Unterrichts. Aus dem Holl. 1830.

Mebenius, über techn. Lehranstalten. Rarleruhe 1835.

Ammermüller, bie Real: und Gewerbeschulen. Stuttg. 1837.

Thiersch, über ben gegenwartigen Buftand bes öffentl. Unterrichts im weftlichen Deutschland, Frankreich, Holland und Belgien, 3 Bbe. 1838.

Mager, die deutsche Bürgerschule. Stuttgart 1840.

Mager, Einrichtung und Unterrichtsplan eines burgerl. Gymn. (Real= ober bo= here Burgersch.), aus bem K. Bb. ber Pabagog. Revue. Bellevue bei Konstanz. 1845.

Ragel, die Idee der Realschule. Ulm 1840.

Weiß, Reg. u. Schulrath, Gymnasien und Realschulen. 1841. Baumlein, Anfichten über gelehrtes Schulwesen. Beilbr. 1841.

Baumlein, die Bebeutung ber flaff. Studien für eine ideale Bilbung. Beil: bronn 1849.

'Jakobi, Nachrichten über das Gewerbeschulwesen in Preußen, Sachsen zc. Leip:

zig, Wienbrack. 1842. Dr. Heußi, Oberlehrer, Schulfragen unserer Zeit. I. Wenn man ben Sprachunterricht auf Schulen als blos formales Bilbungemittel auffaßt, eignet fich bann hierzu mehr eine alte ober eine neue Sprache? Parchim u. Ludwigel., Hinstorf. 1846.

Fr. Körner, die Bedeutung ber Realschule für das moderne Rulturleben. Leiv=

zig 1851.

Beitschriften:

Die höhere Bürgerschule, Organ für Real :, höhere Bürger: und Töchterschulen, von Dr. Karl Vogel und Fr. Körner. 3. Jahrg. Leipzig 1854. Banfc.

Der praftische Schulmann, Archiv für Materialien zum Unterricht in Reals, Burger= und Bolleschulen, von Fr. Körner. Jahrl. 1 Bb. Leipzig. Brands

fletter.

Afabemische Monatsschrift von Dr. Lang u. Prof. Schletter. 6. Jahrg. 1854. Leipzig. Bethmann. (Jährl. 1 Bb.)

#### Einleitung.

### I. Begriff und Wesen der hohern Schulen.

Sowohl das eigentliche Studium ber Wiffenschaften, als der bewußte Betrieb der Gewerbe erfordern eine umfaffendere Vorbereitung, als durch die auf die Elemente der Bildung eingeschränfte Bolksschule erreicht werben fann. Für eine folche Borbereitung find baber eigne Schulanftalten nothwendig, theils gelehrte Schulen, wie Ehmnassen, Padagogien und die ihnen als Vorschule dienenden Progymnasien, theils gewerbliche, wie höhere Bürgerschulen, Real- ober Gewerbschulen. Die Anstalten beiber Richtungen werden bier unter tem Namen "bobere Schulen" begriffen. Ueber ihre Bestimmung und ihre Gliederung 1) spricht sich Robert v. Mohl (Polizeiwissensch. Bb. 1. S. 479) wie folgt aus:

Die Beschäftigungsweisen ber Männer zerfallen in einem gesittigten Staate in drei 2) Hauptabtheilungen, nämlich in mechanische Handarbeit, in Umarbeitung der Stoffe und in wissenschaftliches Denken und Handeln. Hiernach muß denn auch die Abtheilung und Eintheilung der Schulen für die männliche Jugend bes

rechnet und ein breifaces Spftem berfelben gebilbet werben.

a) Der bei weitem größte Theil der erwachsenen mannlichen Bevölkerung bes schäftigt sich mit bloßer handarbeit, sei es, daß einer der Zweige der Lands wirthschaft, oder daß die gewöhnlichen, mehr Kraft als Geschicklichkeit und technische Kenntnisse erfordernden handwerke, sei es endlich, daß die verschiedenen einer Pris ratperson beseitsteten häuslichen und wirthschaftlichen Dienste der Gegenstand dieser Arbeit sind 2c. (Für diese Klasse wird die Elementarbildung gefordert, wie

fie die Bolksschule gewährt.)

b) Eine ganz andere und wesentlich weiter gehende Borbereitung muß berjes nigen Burgerflaffe zu Theil werben, welche fich mit ber Ausübung ber Runft : Ges werbe im weiteren Sinne bes Worts beschäftigt, also mit handlung, Verfertigung fünstlicherer Gegenstände (gleichviel ob im Kleinen ober eigentlich fabrifmäßig), mit Leitung größerer und verschiedenartige Zweige umfassender Landguter, endlich mit den Runften. Solche find nicht nur in der Regel in der Lage, einer langern, und somit grundlicheren und ausgedehnteren Borbereitung fich unterwerfen zu tonnen, indem es ihnen weniger an ben materiellen Gulfsmitteln fehlt; fondern fie bedürfen auch zum ichwunghaften und für fie und für bas Boltevermögen nutlichen Betriebe ihrer Gewerbe mannichfacher höherer Kenntniffe. Sie muffen namlich, außer ben zur völligen Fertigkeit zu bringenben Elementarkenntniffen, befannt gemacht werben mit Mathematif, Physik, Chemie und Mechanik. Bon großer Bichtigfeit ift für fie die Geschicklichfeit, Gewerbgegenstande zu zeichnen und zu mobels liren. Außerdem bedürfen fie Renntniffe in der Erd= und Staatenkunde, naments lich soweit fie die Gewerbe und beren Urstoffe betreffen. Sie muffen in mehreren lebenben Sprachen bis jur Spreche und Schreibfertigfeit geubt fein. fann mancher zu biefer Rlaffe im Ganzen gehörige junge Menfc auch mit einem minderen Grade folder Kenntniffe fich behelfen. Allein je mehr die Gewerbe fich von ber bloßen herkommlichen Uebung losreißen, und verständig, b. h. mit Anwens dung ber Naturgesete, betrieben werden, je größer namentlich bei einem Volke bie Mitwerbung mit ausländischen, auf bem eben genannten Wege immer weiter vorschreitenben Gewerben ift, je gebieterischer bie fleigenbe Bevolkerung eine gleichmas ßige Entwickelung ber Nahrungsquellen forbert, je wünschenswerther aus biefen und aus andern Gründen ein Antheil von Personen aus den höhern Klaffen an dem wirthschaftlichen Betriebe erscheint: besto nothwendiger ist ein möglichst volls fommener Unterricht ber fünftigen Gewerbenden.

c) Eine britte Klasse von Bürgern endlich hat die Bestimmung, den Wissenschaften sich zu widmen, und somit — sei es durch Anwendung derselben auf das Leben, namentlich auf Staat und Kirche, sei es durch ihre rein theorestische Auss und Weiterbildung — die geistige Bildung des Volks zu erhalten und zu steigern. Ihre Erziehung muß also eine gelehrte sein. Und da namentlich die

1) Bgl. Bb. 1. S. 311.

3) Anch solche, die dem Staat oder den öffentlichen Behörden mechanische Dienste leisten, gehören hierher. Die Beschränkung auf dergl. Dienste an "Pris

paipersonen" hat teinen Grund.

<sup>2)</sup> Mohl verwirft bei dieser Gelegenheit die alte Eintheilung in zwei Klassen von Bürgern: in solche, welche der Gesellschaft mit ihren Talenten, und in solche, welche ihr mit ihren Körperkräften dienen (Filangieri, Bd. VI. Kap. 5. u. 6.). Diese Eintheilung könne nur in einer Zeit Entschuldigung sinden, in welcher die Gewerbe nur durch Einübung erlernt und in der geschichtlich überlieserten Beise betrieben wurden. Keinesfalls könnten unsre jetzigen Kausleute, Fabrikanten, Maschinenbaumeister zc. zu denen gerechnet werden, welche der Gesellschaft nur "mit ihren Armen" dienen, ohne daß sie deshalb eine Klasse mit den theoretischen Gelehrten ausmachen.

Bildung der neueren Bölfer in ihren letten Grundlagen und selbst in manchen ihrer naheren Mittel und Theile auf der Gesittigung der Alten, d. h. der Römer und Griechen, beruht: so ift natürlich, daß auch die Erziehung von dieser Grundslage ausgehen muß, wenn man schon in denjenigen Wissenschaften, welche von den Neueren wesentlich gefördert, oder wohl neu geschaffen worden sind, ohne Unvollsständigkeit und Halbheit nicht blos bei der Grundlage stehen bleiben darf. Das Wissen der gelehrten Stände wurzelt in der Geschichte, das der Gewerbenden in der Kenntniß der Naturkräfte, und beiden ist ihr Element zu erklaren.

Näber ausgeführt werden diese Ansichten in der folgenden Stelle von dem Gemerbschulen (a. a. D. S. 495), wo es, nachdem vor Allem grundsliche Beschäftigung mit der Mathematif zu formeller Uebung der Denkfraft, und Belehrung über das vaterländische öffentliche Recht als Unterrichtszweige aufgestellt sind, hinsichtlich der übrigen für den Gewerbenden erforzberlichen Kenntnisse heißt:

Es fallt in die Augen, bag alle biefe Renntniffe Erzeugniffe ber Neuzeit find. Rur fehr wenig praftisch Bichtiges wurde ben Gewerbenden die genaueste Renntniß bes Alterthums und seiner Sprachen lehren. Gang verfehrt mare alfo bas Beginnen, die Borbildung der Gewerbenden mit vielem Zeitverlufte auf eine geschichtlich philologische Grundlage grunden zu wollen; dies ware gang unfrucht= bare Gelehrsamfeit für ihn, über welcher er bie Fertigfeit und Grundlichfeit in unmittelbar Nothwendigem verfaumen murbe. Bieraus folgt, daß die alten Spraden, wo nicht ganglich aus bem Rreise ber Lehrgegenstände zu entfernen, boch nur soweit aufzunehmen find, ale fie eine Grundlage fur neue Sprachen bilben. lerdings wird auf diese Beise bie Bildung ber Gewerbenden feine flassische sein. Allein theils find ihre Berhaltniffe, Meigungen und Befchaftigungen nach guruckgelegten Schuljahren felten von der Art, daß fie wirklich die Früchte biefer Bilbung genießen konnten, theils bietet auch die Gesittigung der jetigen Belt Stoff ju feber Art und jedem Grade geistiger Berfeinerung und intelleftuellen Genuffes. Bu einer Ausbildung und Vermehrung bes geistigen Nationalkapitals, als wozu aller: binge flaffische Bildung unentbehrlich sein mag, ift diese Rlaffe ber Burger ohnes bem nicht wesentlich bestimmt.

Von ten Gelehrtenschulen wird tagegen (a. a. D. S. 504) gefagt:

Unsere gelehrte Bildung beruht in ihren wichtigsten Theilen auf der Grunds lage der griechischen und romischen Gesittigung. Da nun aber nur derjenige eine Wissenschaft recht auffassen und ganz durchdringen kann, welcher ihre Entwickelung von der Entstehung an kennt, da eine von ihrem geschichtlichen Boden losgerissene Kenntniß nur allzuleicht in Oberstächlichkeit ausartet, auch der Ersahrung früher bereits begangener und erkannter Mißgriffe und Verirrungen entbehrt: so kann keis nem Zweisel unterliegen, daß die einzige grundliche Vorbereitung für das Studium der Wissenschaften eine genaue Bekanntschaft mit der Kultur der klassischen Wölker ift. Allerdings sindet hierbei zwischen den verschiedenen Wissenschaftseisen insoferne eine Verschiedenheit statt, als bei einigen die jetige Gesittigung bedeutender, bei andern dagegen nur wenigere Berichtigungen und Vermehrungen bewirft hat, das Studium der Alten somit bei jenen weniger als bei diesen die vollständige Grundlage bilden kann: allein kein Fach (selbst die Naturs und die Staatswissenschaft nicht) gestattet dem gründlich zu Vildenden gänzliche Vernachlässigung der Griechen und Römer.

Hieraus ergiebt sich benn schon, welcher Unterschied zwischen ben Gewerbes und Gelehrten Schulen stattsinden muß, und daß in letteren den Zöglingen hauptsachs lich geschichtlich Kenntnisse beizubringen sind. Damit aber ist auch ausgesprochen, daß die Beschäftigung mit den alten Sprachen eine wesentliche Aufgabe des geslehrten Unterrichts sein muß; eine Aufgabe, welche um so weniger bei Seite gessetzt zu werden brancht, als theils diese Sprachen die Grundlage von mehreren der bedeutendsten lebenden Sprachen sind, theils der Unterricht in ihrer Grammatif als Uebung der Denkfraft sehr gut benutt werden fann. Weil aber zur Erlers nung einer fremden Sprache, soll die Kenntniß gründlich sein, viele Zeit gehört; weil ferner die materiellen Nebenzwecke ber Beschäftigung mit den alten Sprachen und ihrer Literatur schon früh zu berücksichtigen sind: so ist auch schon gleich beime

Eintritte in die Schule die flaffische Borbilbung zu beginnen und als Sauptsache

zu behandeln.

Allein einseitig und somit unrichtig ist es, wenn die ganze neuere gelehrte Bildung als lediglich auf der antiken beruhend und dieselbe nirgends überreichend dargestellt und darans der Schluß gezogen wird; daß nur die formelle und mates rielle Kenntniß des Alterthums zweckmäßig und zu allen Wissenschaften hinreichend vorbereite. Theils ist Kenntniß der neueren Geschichte und Erdsunde ebenfalls nöthig; theils darf über der Wichtigkeit der alten Sprachen die unmittelbare Nothswendigkeit einer Kenntniß der lebenden, namentlich der eigenen Muttersprache, nicht übersehen werden; theils endlich muß bedacht werden, daß Mathematif und die Ansangsgründe in den Naturwissenschaften nicht nur von sormellem Rußen für die Uebung der Denkfraft sind, sondern sowohl als Bestandtheile des Wissens von sedem Manne von Bildung verlangt werden, als zur Vorbereitung auf manche bestimmte Wissenschaft (der Heilfunde, der Staatswirthschaft u. s. w.) wesentlich

gehören.

Roch ist übrig von der Bildung zum Staatsbürger und der Uebung der Daß die erstere bei ber zu ben einflugreichsten Stellen Denkkraft zu reben. ber burgerl. Gesellschaft berufenen Jugend besonders zu berücksichtigen ift, fällt in bie Augen. Auch ift bas Geschäft fein schweres. Richt nur fest höhere Bilbung folde Knaben und Jünglinge in ben Stand, die Lehren richtiger und auffaffender aufzunehmen; sondern ichon die Beschäftigung mit den alten Schriftstellern giebt einem guten Lehrer die beste Gelegenheit, staatliche Ansichten zu weden und burch Bergleichungen auszubehnen und zu berichtigen. Uebrigens ift auch hier ber 3med feinesweges, eine grundliche faatsrechtliche Bildung zu geben (biefe bleibt ber Dochschule porbehalten für ben, welcher eine Fachwissenschaft baraus macht), sons bern lediglich Einficht in bas Berhaltniß bes Einzelnen gur burgerlichen Gefells fchaft. — Eben fo hat die Uebung ber Dentfraft hier feine Schwierigkeit; icon ber gewöhnliche Unterricht, namentlich in ber Grammatif, ift hierzu zu benuten; bann aber fann leicht eine folche Auswahl unter den zu erflarenden Schriftstellern getroffen werden, daß ihr Inhalt auch hiezu anreizt, felbst nöthigt; endlich sind die Böglinge in den letten Jahren vor der Hochschule hinreichend herangewachsen und herangebildet, um durch einen vorbereitenden und übersichtlichen Unterricht zum eigentlichen Studium ber Philosophie auf der Universität vorbereitet zu werben. — Noch muß hier auf die täglich steigende Nothwendigkeit, dem für die höheren Rlaffen ber burgerl. Gefellschaft zu bilbenben Jünglinge Fertigkeit im munblichen freien Bortrage zu verschaffen, aufmerksam gemacht werben. Gerichte, Stanbes versammlungen, Bereine aller Art erfordern viele Redner; und weder mit Geist noch mit Renntniffen ift Unbehilflichkeit in diefer edelsten aller Runfte zu erfeten, mahrend ber Ginfluß eines guten Redners zu seinem und bem allgemeinen Mugen unermeglich fein fann.

Der hier aufgestellten und begründeten Anforderung einer durchgreisenden Trennung ter höhern Schulen, je nachdem sie gewerbliche oder geslehrte Borbildung bezwecken, ist noch nicht vollständig entsprochen. Es erklärt sich dies taraus, daß das gesammte Unterrichtswesen, wie schon in dem im allg. Theile gegebenen geschichtlichen Ueberblicke dargestellt wurde, seine Wurzel in den gelehrten Schulen hat, und daß die wissenschaftliche Borbildung für die Industrie Bedürfniß und Schöpfung der neuern Zeiten ist. Obschon daher, namentlich in den letzten zwanzig Jahren, eine bedeutende Anzahl gewerblicher Schulen gegründet wurde, so müssen doch vielsach auch noch gelehrte Schulen zur Vorbereitung auf den gewerblichen Beruf dienen, und vielsach hat man die Errichtung besonderer Anstalten sur den letzteren durch Verbindung einiger Realklassen mit dem Symnassum zu ersehen gesucht. ) Hierin und in dem Umstande, daß ein großer

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Berbindung wird von neuern Pädagogen empfohlen, und zwar in der Art, daß dis zum 10. Jahre die deutsche Sprache die Grundlage des Unterrichts bilden soll, vom 10. Jahre an die Englische, v. 12. J. an die Franz

Theil der das höhere Schulwesen betreffenden Verordnungen sich auf beide Richtungen desselben, auf die gewerbliche und die gelehrte, zugleich bezieht, liegt der Grund, daß in dem Folgenden von den gesammten höhern Schulen gemeinschaftlich gehandelt und nur bei den Punkten eine Trennung der Darstellung vorgenommen wird, bei denen für die gewerblichen Schulen wesentlich eigenthümliche Bestimmungen ergangen sind.

So wie sich an das Symnastum zur Vollendung der allgemeinen und zur Begründung der besondern Berufsbildung die Hochschule auschließt, so giebt es auch für einzelne Zweige des gewerblichen Lebens spezielle Fach = schulen. Diese letztern sind, da sie nicht, wie die Universität, einen abge= schlossenen Rechtstreis bilden, schon der gegenwärtigen Abtheilung als letz=

ter Abschnitt angereiht.

#### II. Berzeichniß der hohern Schulen in Breugen. 1)

#### A. Symnasien und Progymnasien.

I. Prov. Preußen (14 Ghmn. 3 Proghmn.)

1) Brauneberg. R. fath. Ghmn. 6 Kl. 330 Sch. 14 E. Et. 9115 Th. (Staatszuschuß 5578 Th.) 1565 als Zesuitenfoll. gest. 1811 reorg. verbunden mit dem Lyceum Hosianum. — 2) Königsberg. R. Friedrichs-Koll. (ev.) 6 Kl. 211 Sch. 16 L. Et. 9526 Th. (Stzsch. 6140 Th.) gest. 1703. reorg. 1810. — 3) Königsberg. Altst. Stadt-Ghmn. (ev.) 8 Kl. 369 Sch. 16 L. — 4) Königsberg. Kneiphössches Stadt-Ghmn. (ev.) 7 Kl. 312 Sch. 16 L. vorges. Beh.: die städt. Schulden gegr. deh.: die städt. Schulden gegr. 1816 K. Ghmn. — 6) Hohenstein. R. ev. Proghmn. 6 Kl. (VII—II.) 160 Sch. 9 L. Et. 4483 Th. (Stzsch. 3460 Th.) 1845 gegr. — 7) Rößel. R. fath. Proghmn. 5 Kl. 166 Sch. 9 L. Et. 3878 Th. (Stzsch. 1334 Th.) 1631 als Ghmn. gegr.

zösische. Erst mit dem 14. 3. soll die Trennung der Schüler, und ihr Uebergang in das Reals oder in das gelehrte Gymnasium erfolgen. Hinschtlich der Methode wird zugleich gefordert: 1) die leichteren Sprachen voran (genetische Methode). 2) Jede Sprache zu Ansang massenhaft; 10—12 St. (fonzentrirende Methode). 3) Nach Fassungsfrast der Schüler (falkulirende Methode). 4) Anschaulich (Pestas lozzische Methode.) 5) Associirende Methode in Geschichte, Geographie 2c. Bgl. Bestalozzi über den Staat, Rede bei der Feier des Pestalozzisches am 12. Jan. 1851 zu Leipzig, und bei Gelegenheit des 3. Ber. über das moderne Gessammtgymnasium in Leipzig veröffentlicht von Dr. E. J. Hauschild, Dir. Leipzig 1851.

Berathung über die Reform des höhern Schulwesens im Jan. 1819 einzelne Lehster zu einer Konferenz unter dem Borsitze des Geh. Reg. R. Stiehl einberusen, und im März desselben Jahres eine zweite Konferenz von 31, durch die Lehrer selbst gewählten Bertretern der höhern Schulen veranstaltet. Die Berhandlungen ders. haben indessen feine Frucht getragen, da das in der Berfassung verheißene Unterrichtsgesetz (Bd. 1. S. 233—236), zu welchem sie die Grundlage liesern sollten, die jetzt nicht erschienen ist. Bgl. Dr. C. A. Kruse, die Reorganisations: Entwürse für das höhere Schulwesen. Kritische Zusammenstellung der Min. Borslagen und der gutachtl. Revision der Schulmanner-Konferenz. Elberseld. Bas becker. 1849. — Dr. F. A. Gotthold, Gymn. Dir., Protest gegen die Borsschläge der Landesschul-Konferenz. Königsberg. Gräse u. Unger. 1849.

1) Aus Dr. E. Mushade, Br. Schulkalenber für 1854, extrahirt. Es schien von Interesse, auch die Liste der höheren Töchterschulen (D.) zu geben, obsichon diese Anstalten nicht unter den hier angenommenen Begriff von höheren Schulen fallen. Bgl. über dieselben Bd. 1. S. 304. 428 ff. Im Uebrigen vgl. die statistischen Rotizen Bd. 1. S. 236. 241. 316, 372., so wie die nach:

Rebenbe

feit 1833 Progymn. Die Abit. Brfg. werben nach bem Regl. ber Realich. v. 8. Marg 1832 abgehalten. — 8) Gumbinnen. R. Friedriche Gumn. (ev.) 6 Rl. 220 Sch. 10 L. Et. 7240 Th. (Sizich. 4170 Th.) 1764 gegr. 1809. R. Prov. Sch. 1813

Ueberficht ber Frequeng auf fammtlichen Gymnasten und Brogymnaften bes Breuf. Staats im Winter-Semester 1839-1840.

| Behranftalten,                                                                                                                                     | Debrer.                                           | Sulfe Lebrer.                          | Rlaffen und Bahl ber Schuler in benfelben.          |                      |                                 |                            |                                        |                                        |              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 9430<br>Pe                                        |                                        | 1.                                                  | 2.                   | 3.                              | 4.                         | 5.                                     | 6.                                     | 7.           | Summa.                                                               |
| A. Symnasten.  14 in Breußen  4 in Bosen  18 in Branbenburg.  7 in Pommern  20 in Schlesten  21 in Sachsen  11 in Westphalen  18 in ber Rhetnprov. | 114<br>38<br>175<br>54<br>165<br>177<br>88<br>157 | 63<br>25<br>99<br>79<br>85<br>53<br>85 | 291<br>69<br>375<br>149<br>525<br>377<br>307<br>417 | 697<br>566<br>315    | 909<br>328<br>755<br>634<br>443 | 799<br>416                 | 242<br>669<br>275<br>807<br>745<br>230 | 188<br>509<br>198<br>640<br>379<br>192 | 19           | 3,010<br>1,039<br>3,877<br>1,591<br>4,339<br>3,296<br>1,780<br>3,014 |
| 113 im gangen Staate                                                                                                                               | 968                                               | 527                                    | 2510                                                | 3509                 | 4451                            | 4289                       | 4047                                   | 3007                                   | 133          | 21,946                                                               |
| B. Progymnafien.  2 in Breußen  1 in Bofen  7 in Schlesten  2 in Deftphalen  2 in der Rheinprov.                                                   | 9<br>7<br>3<br>25<br>7                            | 62583                                  | 17<br>9<br>—                                        | 22<br>19<br>30<br>14 | 49<br>34<br>8<br>60<br>25       | 58<br>54<br>11<br>63<br>34 | 69<br>66<br>13<br>89<br>16             | 74<br>14<br>44<br>27                   | 11111        | 215<br>256<br>46<br>289<br>129                                       |
| 13 im gangen Staate                                                                                                                                | 51                                                | 24                                     | 39                                                  | 68                   | 176                             | 220                        | 253                                    | 159                                    | <del>-</del> | 935                                                                  |

(Din. 281. b. i. 89, 1841. S. 19.)

Ueber bas Enbe bes Jahres 1843 werben folgenbe Angaben gemacht:

| Provinzen.                                                                                               | Symnaffen.                           | in Prima.                                            | Sefunda.                                             | Tertia.                                | in den übris<br>gen Klaffen.                                   | Summa ber<br>Schufer.                                                | Proghmas.     | Schüler.                                | hobere Burs<br>gerichulen.   | Shiler.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Preußen,<br>Bofen.<br>Branbenburg.<br>Bommern.<br>Schleften.<br>Sachsen.<br>Weftphalen.<br>Rheinproving. | 14<br>5<br>18<br>7<br>20<br>21<br>11 | 311<br>105<br>361<br>161<br>528<br>388<br>315<br>437 | 520<br>138<br>567<br>226<br>732<br>548<br>390<br>724 | 288<br>901<br>285<br>843<br>751<br>495 | 1,633<br>923<br>2,070<br>800<br>2,733<br>1,945<br>815<br>2,019 | 3,243<br>1,454<br>3,919<br>1,492<br>4,836<br>3,632<br>2,015<br>3,768 | 2   1   7   2 | 252<br>—<br>—<br>150<br>—<br>322<br>125 | 16<br>6<br>16<br>5<br>6<br>7 | 2,998<br>840<br>4,196<br>764<br>1,279<br>1,523<br>435<br>2,760 |
|                                                                                                          | 114                                  | 2646,                                                | 3845                                                 | 4930                                   | 12,938                                                         | 24,359                                                               | 12            | 849                                     | 100                          | 14,795                                                         |

(Ben. bift, fat. Almanach fur 1848, Beimar, G. 108.)

Enblich wird über die Frequenz ber Gymnafien und ber ihnen verwandten Lebranstalten im Sommerhalbjahr 1853 aus amtlichen Duellen im Staatsanzeiger 1854 S. 493. eine Zusammenstellung gegeben, deren Resultate die folgens ben find.

1. Brov. Preufen: 14 @pmn. (11 ev., 3 fath.), 182 Lehrer, 4230 Salas

R. Gymn. — 9) Lyd. R. ev. Gymn. 6 Kl. 176 Sch. 11 L. Et. 6778 Th. (Stisch. 4370 Th.) 1587 gest. — 10) Tilst. R. ev. Gymn. 8 Kl. 270 Sch. 11 L. Et. 7450 Th. u. 600 Th. zu Stivendien. (Stisch. 4500 Th.) 1587 gest. — 11) Conis. R. fath. Gymn. 9 Kl. (III. 2 Coet.) 450 Sch. 15 L. Et. 9323 Th. (Stisch. 200 Th.) früh. Jesuiten-Koll. 1815 neu org. — 12) Culm. R. fath. Gymn. 7 Kl. 374 Sch. 13 L. Et. 7643 Th. (Stisch. 4195 Th.) 1837 eröffnet. — 13) Marienwerder. R. ev. Gymn. 6 Kl. 290 Sch. 12 L. Et. 8236 Th. (Stisch. 4409 Th.) Domschuse im 13. Jahrh. 1813 Gymn. — 14) Thorn. R. ev. Gymn. 6 Kl. 254 Sch. 13 L. Et. 7136 Th. (Stisch. 3450 Th.) 1588 aus der Marien- n. Johannis-Sch. gekild. Hatr.: Magistrat u. R. Commiss. — 15) Deutsch-Crone. R. kath. Progymn. 5 Kl. (VI—II.) 150 Sch. 7 L. Et. 3668 Th. v. d. Zesuiten gegr. 1823 Progymn. — 16) Danzig. Cv. Gymn. 10 Kl. 510 Sch. 19 L. Et. 14500 Th. 1558 gest. 1817 neu org. — 17) Etbing. R. ev. Gymn. 6 Kl. 171 Sch. 11 L. Et. 7281 Th. (Stissch. 4317 Th.) Seit 1847 föniglich.

ler. Zu Oftern 1853 wurden 73 zur Universität entlassen. — 3 Progymn. mit 25 L., 353 Sch. — Das stärkste Gymn. ist das zu Danzig mit 19 L., 470 Sch. (ungerechnet 50 Sch. ber Elementarklasse).

II. Prov. Posen: 7 Gymn. (4 ev. 3 fath.), 124 L., 2769 Sch. Abgang zur Univ. 43. — Die besuchtesten waren das Mar. Magd. Gymn. zu Posen mit 23 L. 593 Sch., das Fr. W. Gymn. das. mit 84 L. 499 Sch. und das Gymn.

zu Trzemeszno mit 520 Sch.

III. Prov. Brandenburg: 16 Gymn. (alle ev.). 252 &, 4593 Sch. außer 103 Abgang zur Univ. — Dazu das Köllnische Realgymn. in Berlin mit 23 &., 402 Sch. — Die besuchtesten: Fr. W. Gymn. zu Berlin mit 571 Sch, das Friedrichswerdersche das. mit 493, das graue Kloster das. mit 485 Sch. Nächstem Brandenburg mit 377 Sch. — Die meisten Lehrkräfte haben das Fr. W. Gymn. und das Joachimsthalsche zu Berlin, je 28 &.

IV. Prov. Pommern: 9 Gymn. (alle ev.), 120 8., 2103 Cd. Ab.

gang zur Univ. 26. — Das besuchteste: Stettin mit 24 E., 439 Sch.

V. Prov. Schlesien: 21 Gymn. (13 ev. 8 kath.), 301 L., 6767 Sch. Abgang zur Univ. 123. — Die besuchtesten: das Nathiasgymn. (Leopold.) zu Breslau mit 22 L. 643 Sch., Gleiwiß mit 570, Neiße mit 537 Sch. Alle drei kath. Demnächst das Elisabethanum zu Breslau mit 482, und Mar. Wagd. das. mit 458 Sch.

VI. Prov. Sach sen: 21 Gymn. (19 ev. 1 kath. 1 simult.), 285 E. 4450 Sch. — Die besuchtesten: lat. Hauptsch. zu Halle mit 22 E. 452 Sch, das Klosstergymn. zu Magdeb. mit 18 E. 433 Sch. — Die Landessch. Pforte zählte bei

17 L. 187, die Klostersch. zu Roßleben bei 9 L. 100 Sch.

VII. Prov. Westphalen: 12 Gymn. (7 ev. 5 fath.), 162 L., 2663 Sch. Abgang zur Univ. 25. — Die besuchtesten: Münster mit 26 L. 644 Sch. und Paderborn mit 22 L. 539 Sch., beibe fath. — Außerdem 8 Progymn. mit 45 L. u. 592 Sch.

VIII. Rheinprovinz: 21 Gymn. (8 ev. 12 fath. 1 simult.), 198 L., 4900 Sch. außer 46 Abgang zur Univ. — Die besuchtesten: Köln (fath.) mit 17 L. 517 Sch., Nachen (fath.) mit 21 L. u. 453 Sch. und Köln, ev. Fr. W. Gymn., mit 20 L. 444 Sch.

Im Ganzen: 121 Gymn. (87 evang., 32 fathol., 2 simult.) mit 1603 &.,

32,346 Sch.

Dabei ift das Berl. Realgymn. nicht mitgezählt. Unter ber Zahl ber Lehrer find nicht blos die ordentlichen, so wie die wissenschaftl. und technischen Gulfs-Lehrer, sondern auch die Geistlichen, welche den Religionsunterricht ertheilen, und die Schulamts-Randidaten, welche zur Vorbereitung fungiren, einbegriffen.

Berücksichtigt man die Scelenzahl ber Einwohner (Bb. 1. S. 318), so ist die Anzahl ber Gymn., wie die der Lehrer und Schüler in der Prov. Sachsen ver-

haltnismäßig bie größte.

Bgl. auch das Verzeichniß der Gerichtsorte, an denen sich Gymnasien, Realsschulen oder sonstige höhere Bildungs-Anstalten besinden, im Just. Min. Bl. 1852. **E. 326.**  II. Prov. Posen. (6 Gymn. 2 Proghma.)

1) Liffa. R. evang. Gymn. 7 Rl. 310 Sch. 15 L. Et. 10104 Th. (Stzsch. 6028 Th.) 1555 gegr. Prov. Sch. 1624. Rgl Gymn. 1821. — 2) Ofirowo. R. sath. Gymn. 10 Rl. 260 Sch. 17 L. Et. 8140 Th. (Stzsch. 6270 Th.) 1845 eröffnet. — 3) Posen. R. sath. Marieu. Magdalenen: Gymn. 15 Rl. incl. 3 Resalkl.) 686 Sch. (incl. 62 Realsch.) 24 L. Et. 15790 Th. (Stzsch. 8405 Th.) gegr. 968. Gymn. seit 1834. — 4) Posen. R. ev. Friedrich: Wilh: Gymn. 13 (9 Gymn.s. 3 Reals u. 1 Vorbereit. Rl. 492 (269 ev. 17 fath. u. 206 jüdische) Sch. 24 L. Et. 11400 Th. (Stzsch. 7475 Th.) 1834 eröffnet. — 5) Rawicz. Städt. ev. Progymn. u. Reals Schule. 5 Rl. Gynn. VI—III. u. Real. III. 120 Sch. 10 L. gegr. 1853 durch Erweiterung der Bürgerschule, Patron: die Stadt. — 6) Wreschen. R. sath. Kreisschule. 1 Rl. in 3 Abth. 21 Sch. 1 L. 1842 gegr. Pastron: R. Reg. — 7) Bromberg R. ev. Gymn, 7 Rl. 257 Sch. 13 L. Et. 8910 Th. (Stzsch. 4704 Th.) früher Kreissch. seit 1817 Gymn. — 8) Trzemeszno. R. sath. Gymn. 10 Rl. 470 Sch. 14 L. Et. 12120 Th. Sch. 6096 Th.)

III. Prov. Brandenburg (17 Gymn. 3 Progymn., alle evang.) 1) Berlin. Berl. Gymn. zum grauen Kloster. 11 Kl. 498 Sch. 24 &. Et.

15858 Th (Stisch. 698 Th. u Stotzsch. 4000 Th 1574 eröffnet. — 2) Berlin.

R. Friedriche-Bilhelme. Gymn. 12 Rl. 580 Sch. 27 L. Et. Des Gymn. ber Res alsch. Borsch. u. Elisabethschule: 50170 Th. (Stisch. 9810 Th.) als Realsch. v. 366. 3. Beder 1747 errichtet. 1797 Gymn. — 3) Berlin. R. Joachimsthalfches Ghmn. 10 Rl. 340 Sch. 28 E. Et. des Gymn. und Alumnats 1): 46490 Th. (Stzsch. 9236 Th. 1607 gest. in Joachimethal in der Ufermark. Nach Berl. verlegt 1667 -- 4) Berlin. Stadt. Friedricks:Gymn. auf dem Werber. 12 Kl. 500 Sch. 27 &. Et. 15541 Th. (Stasch. 1450 Th. Strizsch. 4500 Th. 1681 gegr. 1703 ward bie Dorotheenstadt. Sch. mit bemf vereinigt u. 1746 bas Friedriches ftabt. Gymn. - 5) Berlin. Collège Royal Français. 7 Rl. 289 Sch. 19 &. Et. 11823 Th. (Stifch. 5363 Th. Grundung 1689. Reorg. 1839. — 6) Berlin. Colnisches Real:Gymn. 10 Kl. 428 Scb. 23 &. Et. 14458 Th (Stzsch. 591 Th. Stbigfch. 5500 Th.) In fruhefter Beit geft., 1767 mit tem Berlinischen Gymn. vereinigt, 1824 selbstständig als Reals hmn. — 7) Brandenburg. Berein. alts u. neustättisches Symn. 6 Kl. 181 Sch. 10 L. Et. 7540 Th. (Sizsch. 1926 Th.) Städtischen Patronats u. Agl. Rompatronats. — 8) Potsbam. R. Gymn. 10 Rl (incl. 4 Realfl.) 387 Sch. 17 & Ct. 10124 Th. (Stzsch. 3010 Th.) 1739 geft. 1811 R. Symn. — 9) Prenzlau. Stabt. Gymn. 6 Rl. 307 Sch 12 L. Et. 6650 Th. (Stzich. 1975 Th.) Gelehrtenschule seit 1543. Seit 1817 Stabt. Pa: tronats u. R. Kompatronats — 10) Reu-Ruppin. R. Friedr.-Wilh.-Gymn. 7 Rl. 242, Sch. 12 &. Et. 6542 Th. (Stzsch. 2150 Th.) 1365 lat. Schule. Seit 1817 Städt. Patr. u. R Kompatronats. — 11) Charlottenburg. R. Padagogis um. — 12) Freienwalde a. D. Privat-Progymn. 3 Kl. 53 Sch. 5 E. 1851 v. Ob Pred. Melder gegr. Patron: Curatorium (Graf v. Bafeler). — 13) Spans bau. Städt. Progymn. — 14) Cottbus. Fr.-Wilhelms-Gymn. 5 .Rl. 170 Sch. 10 &. Et. 4860 Th. (Stzsch. 1100 Th.) 1820 reorg. Patron: Magistrat. — 15) Frankfurt. R Friedrichs-Gymn. 6 Kl. 237 Sch. 12 &. Et. 7415 Th. (Stzfch. 2760 Th.) Früher Gelehrtenschule d. reform. Gemeinbe (Friedriches Schule), 1813

1766 gest. —
IV. Provinz Pommern. (9 Symn. 1 Progym., alle evangel.)
1) Anclam. Städt. Gymn. 7 Kl. 230 Sch. 14 & Et. 5181 Th. Seit 1847
Symn. — 2) Greifenberg. Friedrich:Wilh: Symn. 4 Kl. 92 Sch. 6 & Bestand

Friedrichs: Gymn. — 16) Guben. Städt. Gymn, 6 Kl. 167 Sch. 11 E. Et. 4500 Th. (Stzsch. 700 Th.) Stadtschule in Zeiten der Resormation. 1817 Gymn. — 17) Königsberg. Städt. Gymn. 6 Kl. 201 Sch. 9 L. Et. 5955 Th. (Stzsch. 3120 Th.) 1790 zu einem Friedrich: Wilhelms: Lyceum erhoben. 1817 neu organ. — 18) Luctau. Städt. Gymn. 7 Kl. 284 Sch. 10 L. Et. 4570 Th. (Stzsch. 1307 Th.) Schon in der Mitte des 14. Jahrh. Stadtsch. 1815 Gymn. — 19) Soran. Städt. Gymn. 5 Kl. 162 Sch. 8 L. Et. 3195 Th. (Stzsch. 795 Th.) 1560 sächs. Lyceum, 1820 Gymn. — 20) Züllichau. R. Pädagogium u. Waisen: hans. 8 Kl. 227 Sch. (117 Alumnen). 16 L. Et. 13546 Th. (Stzsch. 2724 Th.)

<sup>1)</sup> Das Alumn. ift neuerbings verlegt.

seit alten Zeiten, seit 1852 Gymn. Patron: Magistrat. — 3) Stettin. R. u. Stadt-Symn. 11 Kl. 450 Sch. 21 L. Et. 15429 Th. 1541 gest. 1687 Gymnas. academicum illustre, mit Namen "Carolinum". Patron: Marienstift u. Magistrat. — 4) Stargard. R. Symn. 6 R. 211 Sch. 11 L. Et. 7032 Th. (Stzsch. 1300 Th.) 1632 gest. seit 1844 R. Patronats. — 5) Demmin. Progymn. — 6) Cossiu. R. u. Stadt-Symn. 6 Kl. 217 Sch. 10 L. Et. 7781 Th. (Stzsch. 2872 Th.) 1821 gest. Batron: Staat u. Stadt. — 7) Neu-Stettin. Fürstl. Hedwigs sches Symn. 6 Kl. 210 Sch. 10 L. Et. 6139 Th. (Stzsch. 2100 Th.) 1640 gegr. Batron: der König. — 8) Greisswald. Stadt-Symn. 9 Kl. (3 Realfl.) 290 Sch. 18 L. Schon im 16. Jahrh. Symn. — 9) Stralsund. Städt. Symn. 7 Kl. 250 Sch. 15 L. 1560 gest. Patron: der Magistrat. — 10) Putdus. K. Pädagogium. 5 Kl. (mit II.a, IIIa. u. IV. sind Realfl. verb.) 83 Sch. 11 L. Et. 18575 Th. (Stzsch. 5000 Th.) 1835 gegr.

V. Prov. Schlesien. (21 Gymn. 2 Progym.) 1) Breslau. St. Elisabeth-Gymn. (ev.) 12 Kl. 650 Sch. 22 &. Et. 11900 Th. 1293 gest. — 2) Breslau. St. Marien : Magdal. : Gymn. (luth.) 10 Kl. (3 Elem. Rl.) 590 Sch 17 2. 1293 geft. 1643 Gymn. - 3) Breslau. R. Friebr. Gymn. (reform.) 9 Rl. (incl. 3 Realfl.) 260 Sch. 11 L. Et. 7282 Th. (Stzsch. 250Th.) - 4) Breslau. R. kaih. Gymn. (Leopoldinisches) 12 Rl. 647 Sch. 25 L. Et. 12440 Th. 1638 v. b. Jesuiten geft. und mit ber Universität bie 1811 vereinigt. 5) Brieg. R. ev. Gymn. 6 Rl. 260 Sch. 13 L. Et. 6166 Th. (Stefcb. 510 Th.) 1564 geft. — 6) Glas. R. fath. Gymn. 6 Rl. 318 Sch. 14 2. Et. 7362 Th. Convictorium mit 34 fund. Stellen. - 7) Dels. Ev. Gymn. 7 Kl, 238 Sch. 12 &. Et. 5326 Th. (400 Th. Stzsch. u. 300 Th. Zusch. v. Patron.) 1594 Gymn. — 8) Schweidnig. Ev. Gymn. 6 Rl. 260 Sch. 12 L. Ct. 6330 Th. (Stasch. 1000 Th.) — 9) Gleiwis. R. fath. Gymn. 9 Kl. 550 Sch. 17 L. Et. 9806 Th. 1816 eröffnet. 1000 Th. fonigl. u. 25% Th. andere Stipendien. — 10) Leobschüß. R. fath. Gymn. 6 Rl. 324 Sch. 12 &. Et. 7430 Th. (Stzsch. 213 Th.) 1752 eröffs net n. 1802 aus d. Schles. Gymnafial-Fonds erweitert. — 11) Reiffe. R. fath. Gymn. 7 Kl. 443 Sch. 14 E. Et. 8229 Th. — 12) Oppeln. R. fath. Gymn. 6 Rl. 300 Scb. 14 &. Et. 8453 Th. 1670 v. Jesuiten gestift. - 13) Ratibor. R. ev. Symn. 8 Rl. 359 Sch. 13 L. Et. 6080 Th. (Stzsch. 3100 Th.) 1819 gegr. — 14) Glogau. Luth. Gymn. 6 Rl. 210 Sch. 10 L. Et. 5575 Th. (Stzsch. 500 Th.) 1330 vom Magistr. gegr. — 15) Glogau. R. kath. Gymn. 7 Rl. 308 Sch. 12 L. Et. 7896 Th. — 16) Görlig. Ev. Gymn. 4 Kl. u. eine Borbereitungefl. 180 Sch. 12 L. Et. 5987 Th. (Stzsch. 194 Th.) 1465 gegr. 1565 eingeweiht. — 17) hirschberg. R. u. Stadt: Bymn. (ev.) 5 Kl. 120 Cd. 10 2. Et. 4848 Th. (Stefc. 1775 Th.) Mit der evang. Gnabenfirche 1709 gegr. Rirchl. u. Rgl. Batronats. — 18) Lauban. Ev. Gymn. 5 Kl. 94 Sch. 8 L. Et. 3515 Th. (Stisch. 500 Th.) Bestand icon 1526. besonderes Patronat. — 19) R. Ritter-Afademie 1) (ev.) 5 Rl. 114 Sch. 16 L. Et. 27802 Th. 1708 geft. Die 1809 adlige Ritterschule. Curator: Graf v. Zedlip. Trupschler. — 20) Liegnis. R. n. Stadt: Gymn. (evang) 6 Rl. 260 Scb. 14 &. Et. 5007 Th. (Stifch. 300 Th.) Aus ben beiben, schon 1203 u. 1218 porhandenen Pfarrschul. 1648 geft. — 21) Sagan. R. fath. Gymn. 7 Kl. 260 Sch. 13 L. Et. 7084 Th. 1628 von Ballenstein gegr. — 22) Jauer. . Lyceum. Et. 1281 Th. (incl. 75 Th. Stifc.) — 23) Riesfn. Babagogium.

VI. Provinz Sachsen. (21 Gymn. 4 Broghmn.)

1) Halberstadt. R. Dom-Gymn. (ev.) 8 Rl. 240 Sch. 14 L. Et. 9717 Th. (Stzsch. 5300 Th.) Im 9. Jahrh. gest.; 1794 neue Einrichtung. Durch Stiftung Gleims eine classis selecta. Benesicien 2c. jährl. 1168 Th. 20 Sgr. — 2) Magsbeburg. Dom:Gymn. (ev.) 9 Rl. 330 Sch. 18 L. Et. 15357 Th. (Stzsch. 9300 Th.) Im 10. Jahrh. Stistssch. 1674 v. Domkapitel neu gegr. — 3) Magbeburg. Bädagoginm des Klosters U. L. Frauen. (ev.) 7 Rl. 280 Sch. 18 L. Et. 36700 Th. — 4) Quedlindurg R. ev. Gymn. 6 Rl. 182 Sch. 11 L. Et. 5811 Th. (Stzsch. 1300 Th.) 1539 aus beiden lat. Stadtsch. gegr. — 5) Salzwedel. Städt. ev. Gymn. 6 Rl. u. 1 Borbereit. Rl. 206 Sch. 10 L. Et. 7602 Th. (Stzsch.

<sup>1)</sup> Ist in neuerer Zeit reorganisirt, und jest die einzige R. Ritter-Afademie, da die zu Brandenburg ausgehoben bleibt. (Nat.-Zeit. 1854. Nr. 322.) Außer ihr ist in der Rheinprovinz noch die Ritter-Afad. zu Bedburg vorhanden. (s. n.)

1810 Th.) 1329 erwähnt. Bis 1744 2 lat. Schulen, die combinirt wurden. — 6) Stenbal. R. n. Stabt. Symn. (ev.) 6 Rl. 200 Sch. 9 L. Ct. 5396 Ah. 1540 geft. - 7) Bernigerobe. Lyceum (ev.). - 8) Erfurt. R. ev. u. fath. Spun. 6 Rl. 180 Sch. 14 L. Et. 9210 Th. (Stzsch. 5450 Th.) 1561 evang. Gymn. 1820 Reorgan. — 9) Beiligenftabt. R. fath. Ghmn. 5 Rl. 192 Sch. 11 &. Et. 5311 Th. (Styfch. 2750 Th.) 1575 gegr. — 11) Duhlhausen. Stadt. Gymn. (ev.) 5 Rl. 116 Sch. 13 L. Et. 4900 Th. (3600 Th. aus ber Stadtkaffe.) 1543 gegr. - 11) Rordhausen. Stabt. Chmn. (ev.) 7 Rl. 200 Sch. 12 g. 1550 erneuert. — 12) Schlenfingen. Gemeinschaftl. hennebergisches Gymn. (ev.) 5 Kl. 112 Sch. 9 8. Ef. 5530 Th: (Stafch. 3237 Th.) 1577 vom letten Fürften von Benneberg, Georg Ernft, gegr. — 13) Eisleben. R. ev. Gymn. 6 Rl. 225 Scb. 11 &. Et. 4930 Th. (Stafc. 1100 Th.) 1525 Schule. 1545 unt. Beir. Dr. Dl. Luthers Gymn. — 14) Palle. R. Babagogium. (ev.) 6 Kl. 79 Sch. 14 &. Et. ber Schuse n.b. Benf.-Anft.: 8655 Th. 1696 gegr. - 15) Balle. Latein. Bauptichule. (ev.) 6 Rl. in je 2 durchaus getrennten, subord. Abih. 453 Sch. 23 L. Et. 8868 Th. 1697 begr. u. 1808 mit bem luther. (gegr. 1565) und reformirten (gegr. 1712) Somm. vereinigt. 1) — 16) Merfeburg. Dom-Gymn. (ev) 5 Rl. 153 Sch. 11 E. Et. 5580 Th. (Stzsch. 1560 Th.) — 17) Raumburg. Dom. Gymn. (ev.) 8 Rl. (3 Real-Rl.) 180 Sch. 13 L. Et. 4440 Th. Rach der Berlegung des Stifts von Zeis nach Naumburg (1029) gegr. 1541 reform. — 18) Pforta. R. Landessichule u. Alumneum. (ev.) 5 Kl. 210 Sch. 17 L. Et. 46100 Th. (Stafch. 600 Th.) 1543 gegr. — 19) Rosleben. Ev. Gymn. 4 Rl. 100 Sch. 10 &. 1554 gegr. — 20) Torgan. Stabt. Symn. (ev.) 7 Gymn. u. 2 Realfl. 290 Sch. 14 2. Et. 6912 Th. Stadt. Batronats u. Rgl. Rompatronats, bestand schon in der zweiten Galfte bes 14. Jahrh. Ren geft. 1557. Mit Alumnat u. Realsch. verbunden. — 21) Wittenberg. Städt. Gymn. (ev.) 6 Rl. 206 Sch. 10 L. Et. 6800 Th. bestand schon im 14. Jahrh. — 22) Zeit. R. Stifte-Gymn. (ev.-sluth.) 5 Rl. n. 1 Borbereitfl. 68 Sch. 9 L. Et. 4896 Th. alte bischoff. Schule, mahrscheinlich mit bem Bisthum Beig (968) gegr. — 23) Donnborf. Klosterschule. — 24) Merfeburg. Progymn. — 25) Naumburg. Progymn.

Proving Weftphalen. (13 Gymn. 8 Progymn.) 1) Burgfteinfurt. Fürftl. Bentheimsches Gymn. (Arnoldium) ev. 2 Rl. 23 Sch. 3 &. Et. 4219 Th. (Stzsch. 2000 Th.) 1588 gegr. 1853 neu eröffn. K. Batronats. — 2) Coesfeld. R. fath. Gymn. 6 Rl. 150 Sch. 10 L. Et. 6550 Th. 1627 burch die Jesuiten geft. 1828 Symn. — 3) Münster. R. faih. Gymn. 12 Rl. 680 Sch. 25 g. Et. 14725 Th. 792 gegr. 1819 reorg. — 4) Redlings hausen. Städt. kath. Gymn, 6 Kl. 130 Sch. 11 L. Et. 4920 Th. (Stzsch. 520 Th.) — 5) Dorsten. Rath. Progymn. 5 Rl. VI. bis Ob.: III. 50 Sch. 5 L. — 6) Rheine. Rath. Progymn. 6 Gymn. 2 n. 1 Realfl. (V - II.) 80 Sch. 5 L. Et. 2149 Th. — 7) Berben. Rath. Progym. 6 Kl. (VI.—Ob. II.) 40 Scb. 5 L.— 8) Warenborf. Rath. Progymn. 5 Kl. (incl. Realfl.) 60 Sch. 7 &. Et. 2675 Th. — 9) Bielefeld. Stadt: Symn. (ev.) 7 Kl. 192 Sch. 11 L. Et. 6695 Th. (Stzich. 1440 Th.) — 10) Gutereloh. ev. driftl. Priv. - Ihmn. 7 Rl. 174 Sch. -10 2. Batron: ein Curatorium aus mehreren Geiftl. u. Raufleuten ac. bestehend; 1851 eröffnet. — 11) Berford. Stabt. Friedr. Gymn. (ev.) 6 Kl. 130 Sch. 11 2. Et. 4137 Th. (Stzsch. 100 Th.) 1540 gegr. 1766 "Friedriche = Gymnasium." — 12) Dinben. Städt. ev. Gymn. u. Realsch. 9 Kl. (3 gemeinsch. Unterfl. 3 ob. Gymn., u. 3 ob. Realfl.) 248 Sch. 15 L. Et. 7398 Th. (Stasch. 1500 Th.) Patron: Staat u. Stadt. 1530 gegr.; feit 1848 ift damit eine vollst. Realschule verbunden. — 13) Paderborn. R. fath. Ohmn. (Theodorianum) 9 Rl. 553 Sch. 22 2. Et. 9460 Th. 1593 gegr. - 14) Rietberg. Brogom. 6 Kl. (VI-Db. II.)

<sup>1)</sup> Beide Anstalten (14 n. 15) gehören zu ben Frankeschen Stiftungen. Außerdem eine Realsch. (f. u.) eine Waisenanstalt und endlich folgende Schulansstalten: a. Die Bürgerschule für Knaben, mit 21 Kl. n. 690 Sch. — b. Eine höhere Töchterschule (f. u.). — c. Eine mittlere Töchterschule, mit 8 Kl. n. 400 Sch. — d. Eine Freischule für Knaben, mit 4 Kl. n. 320 Sch. — e. Eine Freisschule für Mädchen, mit 4 Kl. n. 340 Sch. — f. Eine Präparandenskustalt für kunstige Seminaristen. Bur Erhaltung aller dieser Schulen zahlt der Staat einen jährl. Zuschuß von 19000 Th.

88 Sch. 5 L. Et. 1750 Th. (Stzsch. 950 Th.) 1743 gegr. — 15) Warburg. Rath. Progymn. 5 Kl. (VI—Ob. III.) 80 Sch. 5 L. Et. 1202 Th. (Stzsch. 800 Th.) 1824 gegr. früher Klostersch. — 16) Arneberg. Kgl. faih. Laurentianum, Ohmn. 6 Kl. 200 Sch. 12 L. Et. 6438 Th. (Stzsch. 2700 Th.) 1643 gegr. — 17) Dertmund. K. n. Städt. ev. Ghmn. 8 Kl. 200 Sch. 13 L. Et. 6751 Th. (Stzsch. 896 Th.) 1543 gest. — 18) Hamm. Ev. Ghmn. 6 Kl. 140 Sch. 11 L. Et. 7115 Th. (Stzsch. 1016 Th. 1652 gest. — 19) Soest. Archighmn. (ev.) 6 Kl. 715 Th. (Stzsch. 102 Et. 6608 Th. (Stzsch. 2860 Th. gegr. 1532. 1557—60 Wiederherstellung. — 20) Attendorn. Progymn. u. Realsch. 7 Kl. (2 Realstl.) 60 Sch. 8 L. Et. 2406 Th. (Stzsch. 200 Th.) 1825 gegr. — 21) Briton. Progymn. 6 Kl. (V.—Ob. II.) 110 Sch. 7 L. Et. 2541 Th. (Stzsch. 487 Th.)

Rheinproving. (20 Gymn. 16 Progymn.) Rhein. Ritter-Afabemie (fath.) 8 Kl., 55 Sch. 13 L. unter b. Prov. Schul-Coll. zu Coblenz Gegr. 1841 für bie Sohne ber Rheinischen ritterburtigen Genoffenschaft, später allen kathol. deutschen Familien ohne Standes= unterschied eröffnet; Batron: bie Genoffenschaft bes Rhein. ritterburt. Abels. -2) Bonn. R. kath. Gymu. 6 Kl. 311 Sch. 15 L. Et. 10466 Th. — 3) Coln. R. Friedr.: Wilh.: Gymn. (ev.) 11 Rl. 448 Sch. 19 L. Ct. 11417 Th. (Stafch. 4820 Th.) 1826 geft. — 4) Coln. Rath. Gymn. 11 Rl. 493 Sch. 19 &. frub. 3 fath. Gomn. 1814 neu organ. - 5) Munftereifel. R. fath, Gomn. 6 Rl. 130 Sch. 9 8. Et. 5513 Th. (Stasch. 1575 Th.) — 6) Siegburg. Progymn. — 7) Wipperfürth. Stabt. fath. Progymn. resp. hob. Burgerschule. 4 Rl. 40 Sch. 5 2. Et. 766 Th. — 8) Cleve. Er. Gymn. 6 Kl. 125 Sch. 12 & Et. 6879 T.j. (Stzich. 5038 Th.) 1817 recrg. — 9) Duffelborf. R. fath. Gymn. 7 Rl. 250 Sch. 14 E. Et. 11980 Th. — 10) Duisburg. R. ev. Gomn. u. Realsch. 9 Kl. (2 Realfl.) 203 Sch. 15 E. Et. 7603 Th. (Stzsch. 75 Th.) — 11) Elberfeld. Ev. Gymn. 6 Rl. u. eine einkl. Vorschule. 220 Sch. 11 g. Et. 8656 Th. (Stafch. 1000 Th.) Als latein. Schule 1592 gest. — 12) Emmerich. R. fath. Ghmn. 6 Rl. 197 Sch. 11 L. Stiftssch. bis 1592, Jesuitensch bis 1787. Schule b. Rreuzherren bis 1811, unterbruckt, wiederhergestellt 1832. — 13) Effen. R. fath. n. ev. Ghmu. 6 resp. 8 Rl. 216 Sch. 14 L. Et. 6434 Th. (Stzsch. 2200 Th.) 1819 burch Bereinigung ber ev. u. fath. Gymn. entftanben. — 14) Reuß. Rath. Ghmn = u. Realsch. 8 Kl. (2 Realfl.) 170 Sch. 12 &. früher Proghmn. seit 1852 vollst. Gymn. u. Realsch. — 15) Wesel. Ev. Gymn. 6 Kl. 190 Sch. 13 L. Et. 7800 Th. (Stisch. 505 Th.) Schon vor b. Reformation gegr. 1823 vervollständ. Patron: bas Curatorium. Die Direftorstelle u. Die 7. ordentl. Echrerstelle find foniglich. — 16) Gladbach. Progymn. — 17) Rempen. Progymn. — 18) Menrs. Progymn. — 19) Rece. Rath. Progym. — 20) Rets. Ev. Progymn. — 21) Berben. Progymn. — 22) Xanten. Rectorat (fath. Progymn.) 5 Rl. (VI. u. V. combin.) 53 Sch. 4 L. Eine der altesten Schulen. 1822 u. 1841 reorg. Patron: ber Didzesan-Bischof. — 23) Nachen. R. fath. Gymn. 9 Rl. 480 Gcb. 21 &. Et. 11100 Th. (Stzsich. 2487 Th.) — 24) Düren. R. fath. Gymn. 6 Rl. 190 Sch. 13 &. Et 6650 Th. (Stzich. 1450 Th.) Bestand icon 1358. 1618 ale Jes fuitensch. 1826 vollst. Gymn. — 25) Burtscheib. Progymn. — 26) Erkeleng. R. fath. Progymn 4 Rl. 51 Sch. 6 L. Et. 1826 Th. (Stzsch. 400 Th.) Bis Ende bes 18. Jahrh. vollst. Symn. 1829 hoh. Burgersch. seit 1847 R. Progymu. -27) Julich. Rath. Progymn. 4 Kl. 80 Sch. 7 g. 1850 gegr. — 28) Saarbruden. R. ev. Gymn. 9 Rl. (3 Realfl. u. 1 Borbereitfl.) 198 Sch. 11 &. Et. 5724 Th. (Stafch. 1850) Th.) 1604 gegr. 1805 école secondaire. 1816 Symn. 1822 reorg. — 29) Trier. Rath. Gymn. 8 Rl. 400 Sch. 16 g. — 30) Saar: louis. Rath. Progymn. - 31) Coblenz. R. fath. Gymn. 8 Rl. 360 Sch. 16 2. Et. 14600 Th. 1580 Coll. b. Jesuiten. Bur frang. Beit "école secondaire." - 32) Rreugnach. R. ev. Gymn. 6 Rl. 121 Sch. 11 & Et. 6623 Th. (Stafch. 3532 Th.) — 33) Weglar. R. ev. Gymn. 6 Kl. 120 Sch. 12 L. Et. 6090 Th. (Stafch. 3700 Th.) 1817 eröffnet. — 34) Boppard. Proghmn. — 35) Ling. Rath. Progymn. Et. 1930 Th. (Stzsch. 1000 Th.) - 36) Trarbach. Progymn. -

IX. Sohenzollersche Lande f. bei B.

B. Reals und höhere Bürgerschulen.

Die mit \* bezeichneten Schulen haben bas Recht zu Abiturienten-Prufungen nach bem Regl. v. 8. Marz 1832 und ihre für Prima reifen Sefundaner werden

zum einjährigen Militairdienst zugelassen. Die mit "" bezeichneten Schulen besiten außerdem noch das Rectt, daß ihre Abiturienten das Baufach studiren konnen. Das der Schule beigefügte Datum ist das des betr. Min.=R. 1)

- I. Proving Preußen.

  1) \*\*Königsberg. H. &. &. auf ter Burg. (8. März 1832) 6 Kl. 322 Sch.

  12 L. 2) \*\*Königsberg. H. &. in Löbenicht. (8 März 1832.) 8 Kl. 350 Sch.

  13 L. 3) \*\*Memel. Städt. h. &. ev. (19. Dec. 1836.) 6 Kl. 203 Sch. 8

  L. 4) \*Billau. H. &. (10 Aug. 1836.) 5) \*\*Wehlau. H. &. (30. Oft.

  1848. u. 26. Oft. 1852.) 7 Kl. 219 Sch. 10 L. 6) \*\*Insterburg. H. &. (28. Oft. 1836.) 6 Kl. 304 Sch. 9 L. 7) \*\*Tilst. Reals u. h. &. (9. Juni 1846.)

  6 Kl. 252 Sch. 9 L. Ct. 4500 Th. (incl. 1500 Th. Hcals u. h. &. (9. Juni 1846.)

  6 Kl. 252 Sch. 9 L. Ct. 4500 Th. (incl. 1500 Th. Hcals u. h. &. (8. März 1832 u. 8. Febr. 1851.) 7 Kl. 303 Sch. 10 L. 10) \*\*Danzig. Petrischule. (8 März 1832.) 7 Kl. 390 Sch. 12 L. 11) \*\*Danzig. St. Johannisschule. (30. Oft. 1849.) 9 Kl. 410 Sch. 14 L. 12) \*\*Clbing. H. &. (30. April 1846.) 8 Kl. (2 Clementarsch.) 322 Sch. 12 L. 13) Jensau bei Danzig. v. Conradi'sches 2) Schuls u. Crziehungs-Institut. 4 Kl. 5 L. 14) Marienburg.
- II. Provinz Posen.

  1) Bojanows. Ev. Bürgersch. 3 Kl. 126 Sch. 7 L. 2) Fraustabt. K. Realsch. simultan. 6 Kl. (VII—II.) 125 Sch. 11 L. 3) \*\*Rrotoschin. Kreissu Realsch. paritätisch. (1. Dec. 1847. 14. Oft. 1850.) 6 Kl. 180 Sch. 10 L. 4) \*\*Meseris. K. Realsch. (6. Oft. 1837.) 6 Kl. 220 Sch. 13 L. Et. 7053 Th. (Stzsch. 4690 Th.) 5) \*\*Bosen. Realskl. beim Mar.:Magd.: Symn. (7. Dec. 1852.). Mich. 1853 besondere Realsch. 6) Rawicz. Symn. u. Realsch. 7) Bromberg. Städt. Realsch. 7 Kl. (VI—III. u. 3 Elem.:Kl.) 415 Sch. 122.

  III. Provinz Brandenburg.

S. B. u. Realsch. —

1) \*\*Berlin. R. Realsch. (4. Juli 1833.) 12 Realkl. mit 620 Sch. u. 23 2. 1747 geft. v. 3. 3. hecker. — Borschule bee R. Fr. : 3. : Gymn. u. ber Realsch. 6 Kl. 403 Sch. 11 E. — 2) \*Berlin. Städt. Gewerbeschule. (4. Juli 1833.) 5 Rl. 176 Sch. 15 L. Einn. 5400 Th. Ausg.: 9300 Th. — 3) \*\*Berlin. Königstädt. Realsch. (8. Aug. 1837. 8. Febr. 1851.) 14 Rl. (incl. 4 Elementfl. 720 Sch. 24 L. \*) Schulgeld Einn.: 12500 Th. Ausg.: 11600 Th. — 4) \*\*Ber= lin. Dorotheenstädt. Realsch. (26. Mai 1840. 8. Febr. 1851.) 15 Kl. (4 Elem. RL) 610 Sch. 29 g. — 5) \*\*Berkin. Luisenstädtische Realsch. (4. Juni 1842.8. Febr. 1851.) 10 Rl. (2 Elem. Rl.) 435 Sch. 14 &. — 6) Berlin. Friedr.= B. höhere Lehranstalt (Friedrichstr. 156), Borsch. Symn. u. Realsch. Oft. 1850 eröffe net. 10 Rl. (incl. 5 Element. Rl.) 430 Sch. 13 &. - 7) Berlin. Sandelesch. Priv. Anst. (Neue Grünftr. 29). 3 Kl. 87 Sch 9 L. — 8) \*\*Brandenburg. Sals bernsche Realsch. (19. Mai 1851.) 8 Rl. (2 Elemt. Kl.) 359 Sch. 10 & . — 9) Juterbog. Stadt. h. B. 4 Rl. 5 &. Mit Gem. Praparanden Auft. — 10) Reus stadt-Cberswalde. Oberschule. 5 Rl, 130 Sch. 9 g. — 11) \*\*Perleberg. Res alsch. (13. Jan. 1840. 30. Sept. 1851. 8 Rl. (2 Elemt. Rl.) 400 Sch. 12 & — 12) \*\*Botsbam. Realkl. beim Gymn. (1. Nov. 1838. 11. Juli 1854.) Seit Mich. 1852 bef. Realsch. — 13) Potsbam. S. B. — 14) Croffen. S. B. ev. luth. 4 Rl. 152 Sch 5 &. — 15) Euftrin. S. B. (19. Dec. 1838.) 8 Rl. 300 Sch. 10 L. Et. 3696 Th. (Stzsch. 439 Th. — 16) \*\*Franksurt. H. B. (10. Ang. 1836. 8. Febr. 1851.) 16 Rl. (5 Borbereit. Rl.) 792 Sch. 21 L. — 17) Landeberg a. 2B. G. 28. (10. Aug. 1836.) 7 Rl. 285 Sch. 10 L. - 18) \*Lub.

<sup>1)</sup> Bgl. das Verzeichniß v. 30. April 1850. (M. Bl. d. i. V. S. 99.) Aelstere Verzeichnisse der zu Entlassungsprüsungen berechtigten höhern Bürgers und Realschulen sinden sich A. XXI. S. 996, serner v. 31. März 1842 (M. Bl. d. i. V. S. 64.) u. v. 30. Sept. 1846 (N. Bl. d. i. V. S. 199). Das Recht zur Bauakademie zu entlassen beruht, wo nicht ein zweites Datum angegeben, auf dem E. R. v. 13. Juli 1850 (M. Bl. d. i. V. S. 206).

<sup>2)</sup> Karl Friedr. Frhr. v. Conradi (geb. d. 25. Juni 1742, gest. den 19. Juli 1798) vermachte sein ganzes Vermögen zur Gründung einer Erziehungs, Anstalt.
3) 1854 wurden 4 neue Lehrerstellen freirt: Nat. Zeit. 322,

- ben. H. B. (28. Oft. 1836.) 6 Kl. 303 Sch. 6 L. Et 2360 Th. 19) Zülslichau. H. B. 4 Kl. 180 Sch. 6 L.
  - IV. Proving Pommern !).
- 1) Phris. H. B. 2) \*\*Stettin. Friedrich:Wilhelms:Sch. (20. Feb. 1845.) 10 Kl. 480 Sch. 17 L. 3) \*\*Treptow a. R. H. H. (10. Aug. 1836. 16. Jan. 1854.) 7 Kl. 190 Sch. 10 L. 4) \*\*Colberg, Realsch. (5. Juni 1848. 14. Oft. 1850. 6 Kl. 237 Realsch. 60 Element. Sch. 14 L. 5) \*\*Stolpe. H. U. Realsch. (8. Aug. 1837. 14. Oft. 1850.) 6 Kl. u. 1 Borsch. 323 Sch. (47 Borsch.) 11 L. 6) \*Stralsund. Realsch. (3. Juli 1854.)
- V. Provinz Schlesien.

  1) \*\*Bressau. H. &. &. (28. Oft. 1836.) 12 Kl. 600 Sch. 26 L. 2) Bressau. H. &. &. (1. Sept. 1853.) 9 Kl. 576 Sch. 18 L. 3) \*\*Neiße. Realsch. (18. Apr. 1838. 20. Apr. 1854.) 4 Kl. 230 Sch. 9 L. 4) Bunzsan. K. Waisen: u. Schul:Anstalt. 4 Kl. 171 Sch. 10 L. 5) \*\*Bör: lip. H. &. &. (9. Sept. 1842. 14. Oft. 1850.) 8 Kl. 350 Sch. 16 L. 6) Grünberg. Stäbt. Realsch. 5 Kl. (VI.—II.) 190 Sch. 9 L. 7) \*Landeshut. H. &. (28. Oft. 1836.) 5 Kl. 190 Sch. 10 L. —
- VI. Provinz Sach sen.

  1) \*\*Aschersleben. H. B. (17. Aug. 1839. 6. Sept. 1851.) 6 Kl. 220 Sch.

  12 L. 2) \*Burg. Realsch. (3. Nov. 1849.) 6 Kl. 153 Sch. 10 L. 3)

  \*Halberstadt. H. B. (19. Dec. 1839.) 7 Kl. 300 Sch. 10 L. 4) \*\*Magdesburg. Höh. Gewerb. u. Handelssch. (8. März 1832. 11. Aug. 1852.) 7 Kl. 300 Sch. 12 L. 5) \*\*Erfurt. Städt. Realsch. Simultan. (1. Juni 1849. 14. Oft. 1850.) 6 Real u. 2 Vorbereit. Kl. 350 Sch. 13 L. 6) \*\*Northausen. Realsch. (28. Oft. 1836. 14. Oft. 1850.) 8 Kl. (1 Vorstl.) 250 Sch. 12 L. 7) \*\*Halle. Realsch. in den Franke'schen Stistungen. (18. April 1838. 30. Nov. 1852.) 13 Kl. 492 Sch. 32 L. Et. 5353 Th. 8) Naumburg. H. B. 9) Torgau. H. B.
- VII. Provinz Westphalen.

  1) Münster. Städt. Realsch. 4 Obst. (auf 6 Kl. berechn.) 124 Sch. 9 L.

   2) \*\*Minden. Realst. mit dem Gymn. verb. (11. Febr. 1841. 14. Ost. 1850.)

  3) Altena. H. Stadtsch. 54 Sch. 3 L. 4) Lippstadt. Höh. ev. Stadtsch. 5 Kl.

  125 Sch. 8 L. 5) \*\*Siegen. Realsch. ev. (28. Ost. 1836.) 6 Realst. u. 2 griech. Kl. 170 Sch. 11 L. —
- VIII. Rheinproving. 1) \*\*Coln. H. B. (8. Marz 1832.) 7 Kl. 280 Sch. 15 L. — 2) Mahl heim am Rhein. S. B. 4 Rl. 80 Sch. 5 L. - 3) \*Barmen. Realsch. ev. (8. Mar, 1832.) 6 Kl. 199 Sch. 10 E. — 4) \*Crefelb. S. Stadtsch. (8. Mar, 1832.) 5 Kl. 170 Sch. 9 L. — 5) \*\*Duffeltorf. S. B. n. Realsch. (11. Marz 1841.) 6 Rl. 225 Sch. 13 L. — 6) \*Duisburg. Realfl. mit bem Gymn. verb. (8. Aug. 1837.) — 7) \*\*Elberfelb. Stabt. Realsch. ev. (8. Mar; 1832) 7 Kl. (1 Bors bereit. Rl.) 240 Sch. 11 L. — 8) Glabbach. Realsch. u. Erziehungsanstalt. 4 Rl. 86 Sch. 6 g. — 9) Lennep. Soh. Privat=Lehranstalt. 4 Rl. 65 Sch. 4 L. — 10) Mühlheim a. d. Ruhr. H. B. B. 4 Kl. 78 Sch. 6 L. — 11) Rheptt. Stabt. h. Lehranstalt für Evang. u. Rath. 4 Rl. 90 Sch. 6 g. — 12) Solingen. &. B. 3 Kl. 95 Sch. 3 L. — 13) \*\*Aachen. S. B. (28. Oft. 1836.) 6 Kl. 262 Sch. 14 g. — 14) Eupen. S. Stadt u. Gewerbesch. vorwiegend fath. 6 Rl. (IV. n. III. in Real= u. Gymn. Rl. geschieben.) 86 Sch. 6 &. — 15) Malmeby. S. kath. Bürgersch. (21. Sept. 1848. auf 3 Jahre) 8 Kl. 154 Sch. 1() L. — 16) Birnfaftel. S. Stadtsch. 5 L. — 17) Saarlouis. Realsch. u. Progym. 5 L. — 18) \*\*Trier. D. B. u. Gewerbesch. (19. Oft. 1848. 8. Febr. 1851.) 6 Rl. 230 Sch. 13 2. — 19) St. Wenbel. Burgersch. 5 2. — 20) Anbernach. Rath. h. Stadtsch. 2 Rl. 22 Sch. 6 L. — 21) Kirn. D. Stadtsch. ev. 1 Rl. m. 2 Orbn. 19 Sch. 4 L.
- IX. In den Hohenzollernschen Landen.
  1) Hechingen. Realsch mit 1 Progymn. 2 Reals u. 2 Progymn. Rt. 60 Sch. 8 L. 2) Hedingen bei Sigmaringen. Symn. mit Realsch. 6 Symn. 2 Realfl. 86 Sch. 9 L. —

<sup>1)</sup> Auch die mit dem Gymnas. zu Greisswald verbundene Realsch. hat das Recht zu Entlassungsprüfungen. Bek. v. 3. Juli 1854, (Staatsanz. S. 1191.)

C. Provingial- Gewerbeschulen.

Die mit einem \* bezeichneten Schulen find vom Min. f. Handel n. Gew. als befähigt erkannt worden, Abiturienten-Prüfungen zu halten. Auch ist mit jeder Anstalt eine Handwerker-Fortbildungsschule verbunden, die von 100—200 Bögl. besucht wird. 1) Fast alle Prov.-Gewerbsch. sind 2flassig.

Vorhanden find beren folgende: 1) Königeberg. 2) \*Graubenz. 3) Danzig. 4) Posen. 5) Potebam. 6) \*Frankfurt. 7) \*Stettin. 8) \*Stralsund. 9) Görslis. 10) \*Liegniz. 11) \*Halberstadt. 12) Halle. 13) \*Crfurt. 14) Münster. 15) Bielefeld. 16) \*Bochum. 17) \*Hagen. 18) Iserlohn. 19) \*Köln. 20) \*Rresfeld. 21) Elberfeld. 22) \*Nachen. 23) \*Trier.

D. Sohere Löchterschulen.

I. Proving Preußen.

- 1) Braunsberg. 2) Königsberg, ftabt. 6 Kl. 190 Sch. 6 L. 6 Ln. 3) Memel, stabt. 4 Kl. 150—160 Sch. 3 L. 3 Ln. 4) Wehlau, stabt. ev. 3 Kl. 80 Sch. 2 L. 3 Ln. 5) Insterburg. 6) Lyf. 7) Tilsit. 8) Kosnits. 9) Deutsche Krone. 10) Graubenz, stabt. mit Lehranstalt für Lehrerinsnen, 6 Kl. 270 Sch. 9 L. 4 Ln. 11) Marienwerder. 12) Thorn, ev. 3 Kl. 103 Sch. 8 L. 2 Ln. 13) Danzig. 14) Clbing, stabt. ev. 6 Kl. 249 Sch. 8 L. 6 Ln. 15) Marienburg.
- II. Proving Bosen.

  1) Krotoschin, städt. parität. 2 Kl. 50 Sch. 5 L. 1 Lu. 2) Lissa. 3) Messerit. 4) Okrowo. 5) Bosen, K. Louisensch. 6) Rawicz, städt. ep. 6 Kl. 300 Sch. 4 L. 1 Lu. 7) Bromberg, städt. simultan. 7 Kl. 407 Sch. 7L. 1 L. 8) Trzemeszno.
- III. Provinz Brandenburg.

  1) Berlin, K. Couisenstiftung. 2) Berlin, K. Elisabethsch. 11 Kl. 475. Sch. 14 L. 4 Ln. 3) Berlin, K. neue Töcktersch. auf der Friedrichsstadt. 8 Schulkl. 2 Oberkl. 500 Sch. 9 L. 3 Ln. (8—10 Seminaristinnen.) 4) Berlin, städt. höh. T. 11 Kl. 1 Oberkl. 356 Sch. 14 L. 4 Ln. 5) Berlin, franz. höh. T. 7 Kl. 224 Sch. 5 L. 5 Ln. 6) Berlin, faih. höh. T. 4 Abth. 75 Sch. 7) Berlin, jüdische h. T. 2) 8) Brandenburg. 9) Freienwalde, Privat:Penssionsanst. 4 Kl. 58 Sch. 5 L. 2 Ln. 10) NeusRuppin. 11) Perleberg, ev. 6 Kl. 276 Sch. 6 L. 2 Ln. 12) Potsdam, h. T. 13) Potsdam, Privat. L. 7 Kl. 212 Sch. 14) Prenzlau, Privat h. T. 4 Kl. 87 Sch. 6 L. 4 Ln. 15) Schwedt. 16) Spandau. 17 u. 18) Frankfurt. 19) Landssberg. 20) Lucau, städt. Mädchensch. mit einer Selekta von 10—15 Sch. 21) Lübben, städt. 3 Kl. u. 1 Selekta. 177 Sch. 22) Büllichau, Priv. h. T. ev. 4 Kl. 41 Sch. 3 L. 1 Ln.
- IV. Prov. Pommern.

  1) Anklam. 2) Stargard, ftabt. 5 Kl. u. Selekta sür En. 45 L. 1 En. (578 Th. Stzsch.) 3) Stettin. .4) Treptow. 3 Kl. 50 Sch. 2 L. 2 En. Patron: ber Magistrat. 5) Kolberg. 6) Stolpe, ev. 3 Kl. 148 Sch. 6 L. 3 Ln. Patron: ber Magistrat. —
- V. Prov. Schlessen.

  1) Breslau, simultan, 8 Kl. 386 Sch. 14 L. 7 Ln. 2) Brieg, ev. 6 Kl. 58 Sch. 6 L. 3) Glat. 4) Dels, ev. 2 Kl. 36 Sch. 4 L. 5) Schweidnit, Priv. h. T. 4 Kl. 75 Sch. 7 L. 4 Ln. 6) Gleiwitz. 7) Leobschütz. 8) Neisse.

  9) Oberglagan. 10) Oppeln. 11) Ratibor. 12) Sorau. 13) Bunzelan. 14) Glogau, simultan. 5 Ll. 85 Sch. 9 L. 1 Ln. 15) Görlitz. 16) Grüneberg. 17) Hirschberg. 5 Kl. 122 Sch. 8 L. 6 Ln. 18) Landshut. 19) Lauban. 20) Liegnitz. 21) Sagan.
- VI. Prov. Sachsen.

  1) Aschersleben. 2) Burg, ftabt. 6 Kl. 280 Sch. 7 L. 4 kn. 3) Hale berstabt. 4) Magbeburg, stabt. 9 Kl. 400 Sch. 11 L. 6 kn. 5) Dueblins

<sup>1)</sup> Auch außerdem sind Sandwerfer-Fortbildungesch. vorhanden. Im ganzen Staat 220 mit 1811 Sch., theils Lehrlingen, theils Gesellen, theils Meistern. (Staatsanz. 1854. S. 1913. Nr. 253.)
2) Außerdem hat Berlin 26 Privats höh. Tochterschulen.

burg. — 6) Salzwebel, städt. ev. 3 Kl. 100 Sch. 9 L. 1 Ln. — 7) Erfurt. — 8) Mühlhausen. — 9) Nordhausen. — 10) Schleusingen. — 11) Eisleben, Priv. h. T. 5 Kl. 140 Sch. 6 L. 1 L. — 12) Halle, ev. 8 Kl. 250 Sch. 10 L. 6 Ln. — 13) Torgau, 4 Kl. 110 Sch. 6 L. 2 Ln. — 14) Merseburg. — 15) Witstenberg. —

VII. Prov. Westphalen. en. im Ursulan. Klost. — 2) Münster im Sem.

1) Dorsten, im Ursulan. Klost. — 2) Münster im Sem. — 3) Bielefeld, ev. 5 Kl. 115 Sch. 5 &. 2 &n. 4) Minben. — 5) Paderborn, im Franz. Ronnens floster. — 6) Dortmund, ev. 3 Kl. 53 Sch. 5 &. 2 &n. — 7) Hagen. — 8) Lippstadt, städt. — 9) Siegen, simultan. 3 Kl. 50 Sch. 2 &. 2 &n.

VIII. Rheinproving.

- 1) Bonn. 2) Köln, ev. 4 Kl. 145 Sch. 4 L. 2 Ln. 3) Köln, im Ursul. Kloster. 1) 4) Mühlheim, kath. Patron: der kath. Schulvorstand. 5) Barmen, städt. ev. 4 Kl. 97 Sch. 5 L. 2 Ln. 6) Krefeld, Priv. h. T. 4 Kl. 125 Sch. 4 L. 4 Ln. 7) Düsselvers. 8) Duisburg, 4 Kl. 2 L. 2 Ln. 9) Elbers seld, städt. 5 Kl. u. 1 Selekta f. Ln. 130 Sch. 6 L. 2 Ln. 10) Elberseld m. Sem. 6 Kl. 150 Sch. 8 L. 2 Ln. 11) Rheydt, ev. u. fath. 2 Kl. 30 Sch. 4 L. 2 Ln. 12) Wesel. 13) Xanten, Priv. h. T. 2 Abth. 19 Sch. 1 L. 1 Ln. 14) Aachen. 15) Malmedy. 16) Siegburg. 17) Saarbrūck. 18) Trier. 19) Koblenz. 20) Kreuznach. 21) Westlar.
  - III. Allgemeine gesetzliche Bestimmungen über bie höhern Schulen. 2)

Dieselben finden sich:

1) im 12. Tit. des A. L. R. SS. 54-66.

II. Bon gelehrten Schulen und Symnafien.

S. 54. Schnlen und Gymnasia, in welchen die Jugend zu höhern Wiffens schaften, ober auch zu Kunsten und burgerlichen Gewerben, burch Beibringung ber

1) Außerdem 2 Privat. h. Töchterschulen.

2) Von altern, blos noch historisch wichtigen V. find anzuführen:

Die ev. reform. Inspections-Presbyterial-Classical-Gymnasien u. Schulbordn. v. 24. Oft. 1713 (Bb. 1. S. 57 ff.);

Das Schulregl. für die Univ. in Breslau u. die kath. Gymn. im herz zogth. Schlesien u. der Grafsch. Glat v. 11. Dcc. 1774 nebst Instr. für

die Priester des K. Schulen Instituts v. 26. Aug. 1776 (Korn Ed. S. Bb. 19. S. 354. 400).

Diese Priester des Schulen-Instituts waren die Jesuiten, in deren Handen Friedrich II. die kathol. Gymn. Schlesiens auch nach der Aushebung des Drbens beließ. Erst durch

bas neue Schulregl. für die Univ. Breslau und die damit verbuntenen Gymn. v. 26. Juli 1800 und die Min. Instr. v. 21. Nov. 1800 (Korn, neue Ed. S. Bd. 7. S. 90. 188)

hörten dieselben auf, eine privilegirte geistl. Korporation auszumachen, und wurden in Ansehung ihrer Lehrerstellen als besoldete Diener des Staats unter eine Schulbirektion gestellt, die aus 2 Räthen der Kammer, 2 Beisthern von Seiten des Fürstbischofs, einem Schuldirektor und 2 Beisitzern aus der Jahl der Lehrer besstand. Durch die neue Organisation der Staatsbehörden ist auch diese Schuldirektion verschwunden, und das Prov. Schul : Kollegium resp. die Regierung an deren Stelle getreten.

Die Güter des Jesuitenordens in Schlessen waren dem Schuleninstitute sons servirt worden. Durch das Regl. v. 26. Juli 1800 wurde darauf erklärt: daß das sammtliche baare und in Rapitalien bestehende Vermögen des Instituts auf ewige Zeiten zum römischestathol. Schulsonds gewidmet, der von den geistl. Stiften bewilligte Beitrag allein dazu verwendet, und von den Rollegien= und Seminar= Gebäuden das erforderliche Gelaß zum Unterricht und zu Wohnungen der Lehrer bestimmt bleiben solle. Vergl. das Ed. v. 30. Okt. 1840 über die Einziehung

babei nöthigen ober nütlichen wissenschaftlichen Kenntnisse vorbereitet werben soll, haben die außern Rechte ber Korporationen.

S. 55. Diese Rechte werben burch die Schulfollegien, nach ber eingeführten

Schulordnung jedes Orts, ausgeübt.

S. 56. Dergl. Schulen stehen unter der naheren Direktion der dem Schuls und Erziehungswesen vom Staate vorgesetzten Behörde, welche besonders darauf sehen muß, daß der Unterricht zweckmäßig eingerichtet, und die Schule unter bes ständiger Aufsicht gehalten werde.

5. 57. Bon ben Gebäuden, Grundstücken und Bermögen folcher Anstalten gilt Alles, was in Ansehung ber Kirchen und beren Bermögen im vorigen Titel

verordnet ift.

S. 58. Doch find Gymnasia und Realschulen in Ansehung der Schenkungen und Vermachtnisse den Einschränkungen der Kirchengesellschaften eben so wenig, wie die gemeinen Schulen, unterworfen. 1)

S. 59. Wo die Bestellung ber Lehrer und Schulaufseher nicht etwa gewissen Personen ober Korporationen, vermöge ber Stiftung ober eines besondern Pris

vilegii, zukommt, da gebührt dieselbe bem Staate. 2)

- S. 60. Auch da, wo die unmittelbare Aufsicht über bergl. Schulen, oder die Bestellung der Lehrer, gewissen Privatpersonen oder Korporationen überlassen ist, können dennoch, ohne Vorwissen und Genehmigung der dem Schulwesen in der Provinz vorgesetten Behörde, weder neue Lehrer bestellt, noch wesentliche Verans derungen in der Einrichtung des Schulwesens und der Art des Unterrichts vorges nommen werden.
- S. 61. Bu Aufsehern muffen Leute von hinlanglichen Renntniffen, guten Sitten und richtiger Beurtheilungefraft gewählt werben.
- S. 62. Diese muffen junge Leute, welche sich einer Lebensart, die gelehrte Kenntnisse erfordert, widmen, und zu dem Ende die Universität beziehen wollen, gleichwohl aber sich durch Geistesfähigkeiten und Anlagen zu einer gründlichen Geslehrsamkeit nicht auszeichnen, vom Studiren ernstlich abmahnen, und deren Aeltern oder Vormünder dahin zu vermögen suchen, daß sie dergl. mittelmäßige Subsette zu andern nühlichen Gewerben in Zeiten anhalten.

S. 63. Dagegen sollen junge Leute, welche vorzügliche Fähigkeiten und Anslagen zeigen, zur Fortsetzung ihrer Studien aufgemuntert und unterftütt werden.

S. 64. Kein Landeseingeborner, welcher eine öffentliche Schule besucht hat, soll ohne ein von den Lehrern und Schulaufsehern unterschriebenes Zeugniß über die Beschaffenheit der erworbenen Kenntnisse und seines sittlichen Verhaltens, von der Schule entlassen werden.

S. 65. Die Lehrer bei ben Symnassis und anbern höhern Schulen werden als Beamte bes Staats angesehen, und genießen ber Regel nach einen privilegirten

Gerichteftanb. 1)

§. 66. Rückständig gebliebenes Schulgelb, so wie bei gemeinen Schulen der zum Unterhalte des Schullehrers zu leistende Beitrag, genießen bei einem über das Bermögen der Aeltern entstandenen Konfurse, das in der Konfursordnung naher bestimmte Vorrecht.

sammtlicher geistl. Güter in der Monarchie (G. S. 1810. S. 32). — In ahns licher Weise wie in Schlesien konservirte Friedrich II. in Westpreußen die Jesuiten durch

bas allg. Regl. für bie in Westpreußen statt der ehemal. Jesuiterkollegien etablirten kathol. Symnasien v. 1. Juni 1781 (Rabe, Bb. 1. Abthl. 6. S. 514).

1) Aufgehoben durch G. v. 13. Mai 1833 (Bb. 1. S. 748.)

2) Bgl. B. v. 9. Dec. 1842 f. u. S. 70.)

3) Der eximirte Gerichtsstand ist aufgehoben durch §. 9. der B. v. 2. Jan. 1849 (G. S. 1849. S. 1.):

"Jedermann steht fortan unter dem ordentlichen Gerichte, welches für den Ort ober Bezirk zunächst und unmittelbar bestellt ist." Siermit sind auch die Vorschriften des S. 11. des Anh. zu S. 45. u. S. 47. A. G. D. I. 2. antiquirt.

2) in der Staatsverfassung v. 31. Jan. 1850 Art. 20. flg. (Bb. L. S. 232.)

3) Außerdem laffen sich als die Grundgesetze des gesammten hohern

Schulwesens folgende ansehen:

a) das Ed. v. 12. Juni 1810 wegen Prüfung der Kandidaten des höhern Schulamts, nebst dem dazu gehörigen Regl. v. 20. April 1831;

b) die verschiedenen Direktorial-Instruktionen;

c) die Instr. v. 8. März 1832 über die Entlassungsprüfungen in ben höhern Bürger- und Realschulen;

d) das Regl. v. 4. Juni 1834 für die Prüfung der zu den Univer-

fitaten übergehenden Schüler;

e) das C. R. v. 24. Oft. 1837, betr. die für den Unterricht und die Zucht auf den Symnasien getroffenen allgemeinen Anordnungen.

Diese Verordnungen sind gehörigen Orts in ben folgenden Abschnitzten mit ihren Erläuterungen und Ergänzungen gegeben.

# Erster Abschnitt.

# Die Aufsicht über die höhern Schulen. ')

Die höhern Schulen stehen unmittelbar unter der Aufsicht der Prov. Schulkoll. und Reg., welche dieselbe, wo nothig, durch besondere Kommissarien ausüben. 2) Neben und unter diesen Behörden haben die Patrone, Kuratorien und die Direktoren der einzelnen Anstalten mitzuwirken. Auch konkurriren hinsichtlich des Religionsunterrichts die geistl. Behörden. Wgl. S. 56. d. T. (s. S. 17.)

### I. Die Prov. Schulkollegien.

Denselben ist die gesammte innere Aufsicht und Leitung, so wie die Verwaltung der äußern Angelegenheiten bei den gelehrten Schulen und Schullehrer-Seminarien übertragen: §§. 6—8. Kons. Instr. v. 23. Oft. 1817, B. 8. u. 9. K. D. v. 31. Dec. 1825. (Bd. I. S. 262, 266.) Auch haben sie die Lehrpläne der höhern Bürgerschulen zu prüfen: R. v. 7. März 1835. (Bd. I. S. 642.)

### II. Die Regierungen.

Die höhern Schulen gewerblicher Richtung stehen unter den Reg. und insbesondere unter der Abtheilung derf. für das Kirchen= und Schul= wesen: §§. 18. 46. der Reg. Instr. v. 23. Oft. 1817, D. II. 2. K. O.

1) Die zusammenhängende Darstellung der Schulbehörden ist Bb. 1. S. 241 bis 279 gegeben. Hinsichtl. der Aufsicht über die Berliner Sch. vgl. ebendas.

S. 371 ff.

2) Auch das Min. d. G. U. u. M. Ang. selbst hat in neuerer Zeit eine uns mittelbare Aussicht über die Gymn. ausgeübt, und dieselben durch seine Kommissare untersuchen lassen. So hat im J. 1853 der Seh. Ob. Reg. Rath Dr. Brügsgemann (Dezernent f. d. kathol. Schulwesen im Min.) die Symn. Westphalens und der Rheinpr. u. der Seh. Reg. R. Dr. Wiese die evang. Symn. Schlessens bereist.

v. 31. Dec. 1825. (Bb. I. S. 270, 272, 273.) Bergl. R. v. 7. Jan. 1840 (s. u. S. 94) und das sub I. angef. R. v. 7. März 1835.

#### III. Die Patrone.

Das Paironairecht äußert sich vor Allem bei der Besetung der Lehererstellen: § 5.59.60. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17) u die V. v. 9. Dec. 1842. (s. u. S. 70). Doch ist damit nach § 60. A. L. R. II. 12. anch die Aufsicht über die beir. Schulen verbunden. 1) Nähere gesetliche Bestimmungen sehlen, und es bleibt nur übrig, wenn keine lokalen Statuten vorhanden sind, den allgemeinen Vorschriften über das Kirchenpatronat 2) eine analoge Anwensdung zu gestatten. In Ansehung der Vermögensverwaltung wird dies durch die im § 57. a. a. D. (s. o. S. 17) enthaltene ausdrückliche Hinweissung auf die Bestimmungen des 11. Tit. über die Kirchen und deren Versmögen gerechtsertigt. 8)

In den Fällen, wo der Staat stehende Beiträge zu einer Schulanstalt giebt, nimmt derselbe ein Kompatronat in Anspruch, welches durch Komsmissarien der Reg. und in höherer Instanz von den Reg. selbst mahrgesnommen werden soll: K. D. v. 10. Jan. 1817. (s. in Bd. I. S. 445.)

#### IV. Die Kuratorien.

Nach §. 55. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17) sollen die äußern Rechte der höhern Schulen durch die Schulkollegia jedes Orts ausgeübt werden. Die Einzrichtung von dergl. von dem Lehrerkollegium getrennten Behörden ist versschieden. Meist haben sie auch Einfluß auf die innern Angelegenheiten der Schule, und bilden so eine förmliche Zwischenbehörde zwischen dem Prov.-Schulkoll. und dem Direktor. Sie kommen unter dem Namen Ephorat, Scholarchat, Kuratorium vor. Vollständig durchgeführt ist diese Organisation in der Rheinprovinz u. in Westphalen, wo der Schuldirektor stets Mitglied dieser Lokalvorstände ist, denen laut Bek. des Prov.-Schulstolleg. zu Münster v. 28. April 1830 (Arnsb. Amtsbl. 1830. S. 255) das Min. der G., U. u. M. Ang. den Namen "Kuratorien" beigelegt wissen will. <sup>2</sup>) Besondere Bestimmungen in Ansehung der Kuratorien enthalten:

<sup>1)</sup> Bgl. §§. 2. 24. 28. der Instr. für die Gymn. Dir. der Prov. Branden: burg v. 10. Juni 1824 im folgenden und die C. Berf. des Schles. Kons. v. 25. Nov. 1824 über die Schulgeld:Befreiung im 4. Abschn.

<sup>2) §§. 568</sup> ff. A. E. R. II. 11. insbef.: §. 568. Derjenige, welchem die unmittelbare Aufsicht über eine Kirche, nebst der Sorge für deren Erhaltung und Vertheidigung obliegt, wird der Kirchenpatron genannt.

<sup>§. 584.</sup> Die dem Patrone obliegende Sorge für die Erhaltung der Kirche begreift die Pflicht, dazu, bei Ermangelung eines hinlänglichen Kirschenvermögens, aus eignen Mitteln beizutragen, in sich.

<sup>§. 585.</sup> Dagegen ist aber auch der Patron berechtigt, die Verwalter des Kirchenvermögens zu bestellen, und Rechnungslegung von ihnen zu fordern.

<sup>3) §§. 160</sup> ff. 613 ff. A. L. R. II. 11. insbes. §. 621.: Doch sind sie (die Vorsteher) bei Patronatkirchen in Rücksicht auf diese Verwaltung, auch der besondern und unmittelbaren Aussicht des Patrons unterworfen. Bgl. über die einzelnen Verwaltungszweige: §§. 629 — 632. 641. 644. 645. 647. 651. 654. 658. 668. 687. 689. 699 ff. A. L. R. II. 11., sowie Bd. 1. S. 444 ff. 751 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. §S. 2. 28. der Instr. für die Gymn. Dir. der Prov. Brandenburg v. 10. Juni 1824, §. 6. der gleichen Instr. für Pommern v. 1. Mai 1828, so

a) das R. v. 7. Jan. 1840 (s. u. S. 94);

b) der Erl. des Min. f. Handel, Gew. u. öff. Ang. (v. d. Hehdt) v. 20. Dec. 1853 an die K. Reg. zu N. und abschr. zur Kenntnisnahme und Beachtung an sämmtl. übrige K. Reg. (außer Koblenz, Köslin, Oppeln, Breslau, Gumbinnen und Sigmaringen), betr. den Ersat ausscheidender Mitglieder der Kuratorien von Prov. Gewerbeschulen.

Auf den Ber. v. 18. v. Dt. erwiedere ich der K. Reg., daß ich gegen den Eintritt des N. und des N. in das Kuratorium der dortigen Prov. Gewerbeschule

nichts zu erinnern finde.

In Zukunft erwarte ich in solchen Fällen, in welchen es auf den Ersatz aussscheidender Mitglieder bereits bestehender Kuratoren von Prov. Gewerbeschulen anskommt, nur dann Bericht, wenn besondere Gründe vorwalten, die Qualisikation der Neugewählten in Zweisel zu ziehen und deshalb meine Entscheidung nachzussuchen. Anderenfalls überlasse ich der K. Reg., nach Umständen die Wahl zu bestätigen, oder die Bestätigung zu versagen und eine neue Wahl anzuordnen.

(M. Bl. b. i. B. 1854. S. 6.)

#### V. Die Direktoren.

Vergl. die im folg. Abschn. gegebenen Dienst = Instruktionen fur dies felben.

### VI. Die geiftlichen Behörden.

Der Art. 24. der Staatsversassung (Bd. I. S. 233) schreibt zwar den betr. Religionsgesellschaften nur in der Volksschule die Leitung des Religionsunterrichts zu, doch wahrt schon der S. 8. der Kons. Instr. v. 23. Okt. 1817 (Bd. I. S. 263) den katholischen Bischösen allgemein ihren verfassungsmästigen Einsluß 1), und die Instr. für die evang. General = Superintendenten v. 14. Mai 1829 verpstichtet dieselben im S. 6. ausdrücklich: ihr Augensmerk auf die religiöse und kirchliche Tendenz der gelehrten Schulen und höhern Bürgerschulen zu richten. (Bd. I. S. 277. Bgl. das. S. 253, 261, 278.)

wie S. VI. der gleichen Instr. für die Rheinprov. v. 12. Dec. 1839 im folgenden Abschn. Rap. 3.

<sup>1)</sup> In ben Zeitungen wird berichtet, daß ben fath. Gymn. ber östlichen Provingen im 3. 1853 unter Billigung ber weltlichen Aufsichtsbehörde eine Instruttion Seitens ber geiftl. Dbern zugegangen sei, welche bie religiose Erziehung für das Hauptmoment der gesammten Schulbildung erklart, und deshalb auch dem Religionslehrer eine exklusive Stellung anweist. Der Titel "Oberlehrer" foll ihm in Bufunft nicht beigelegt werben, weil es baburch ben Schein gewinnen wurde, als stande ein nicht mit diesem Titel ausgestatteter Religionslehrer unter ben Oberlehrern, oder ber damit begabte ihnen foordinirt, mahrend boch jeder Religionsleh= rer einen selbständigen Rang als zweiter Direktor zu beanspruchen habe. ben Besprechungen über ben Schulplan, bei Abstimmungen über Bersetzungen soll ihm die Sauptstimme eingeraumt werben, überhaupt das Urtheil über die fittliche Reife bas maafgebenbe über ben Schuler fein. Die Wochentagsgottesbienste, bie er zu leiten hat, follen täglich eingerichtet werden, und nur um der unvermeidlich= ften hinderniffe willen eine Aussetzung erfahren. Ihnen sollen nicht nur die gerade mit ber Aufsicht beauftragten, sondern möglichst alle Lehrer beiwohnen. feche Wochen follen die Schüler zum heil. Abendmahl gehen, und zu Oftern foll Diese Berpflichtung ben Lehrern mit jenen gemeinsam sein. Falls Geistliche in irgend einem Fache Unterricht an bem Gymn. ertheilen wollen, soll ihnen bies jebenfalls mit ber größten Bereitwilligkeit gestattet werben. (Rat. Beit. 1853. Mr. 526.) In den offiziellen Sammlungen ist diese Instr. nicht veröffentlicht.

# Zweiter Abschnitt.

## Die Lehrer.')

Die Vorbereitung für das höhere Schulfach ist dieselbe, wie für den Gelehrtenberuf überhaupt, und erfolgt auf den Symnasien und Universitäten. Jur praktischen Einführung in die Wirksamkeit als Lehrer dient demnächst das Probejahr \*), welches jedoch das Bestehen der ersten allgemeinen Prüfung, des Examen pro facultate docendi, voraussetzt. Bestondere Anstalten zur Ausbildung der Lehrer an höhern Schulen sind die Seminarien für gelehrte Schulen in Berlin, Breslau und Stettin. Sie sind dazu bestimmt, neben und nach dem Universitätsstudium die praktische Einführung in das Lehrsach zu fördern \*), und bilden mithin keinen Ers

1) Wer unter die Lehrer an höhern Schulen zu zählen sei, ergiebt sich aus §. 5 des Eb. v. 12. Juli 1810 und §. 2. des Regl. v. 20. April 1831 (s. u. im 1. Kap. I. 1. u. 2.).

In einzelnen Beziehungen ist mitunter dieser Begriff weiter aufgefaßt worden, so 3. B. hinsichtlich der in dem früheren Disciplinarversahren (Bd. 1. S. 491.) üblichen Refurs Instanz. Nach der K. D. v. 29. März 1837 (G. S. 1837. S. 70) sollte der Refurs der Elementarlehrer an den Oberpräs, der Refurs der höhern Lehrer an das Min. gehen. In dieser Beziehung stellte das C. R. des Min. der G. 11. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 20. Dec. 1841 die Gränze zwischen

beiben Lehrerflaffen, wie folgt, fest:

Bu der Klasse der Elementar-Schullehrer können alle diesenigen Lehrer nicht gerechnet werden, welche an den höheren Bürger-, Real-, allgem. Stadtschulen, und an den solchen gleich zu achtenden öffentl. Lehr- und Erziehungs-Anstalten als Direktoren, Rektoren und Lehrer, interimistisch oder definitiv angestellt sind, und welche entweder vor den K. wissenschaftl. Prüf. Komm., oder vor den von den Reg. ressortirenden Prüf. Komm. zur Prüfung der Litorati pro schola ihre Besähigung zur Verwaltung des Schulamts dargethan haben, indem diese nicht allein persönlich eine höhere Ausbildung nachgewiesen haben, sondern auch an einer höheren Unterrichts-Anstalt thätig sind. In Disciplinarfällen gegen diese Klasse von Lehrern wird daher der Rekurs an das Min. gestattet. (Min. Bl. d. i. B. 1842. S. 16.)

Ueber die Prüfung pro schola, b. h. für städt. Bolte: oder Mittelschulen,

vgl. Bb. 1. S. 424 ff., wie auch S. 553.

In andern Beziehungen wird jener Begriff wiederum verengert. So wird z. B. hinsichtlich der Geranziehung der Lehrer zu den Kommunalsteuern berichtet, daß dieselbe durch einen Oberpräsidialbescheid in Betreff der Lehrer an der Realsschule zu Bromberg für unzulässig erklärt worden sei, "weil bei den K. Min. d. G. U. u. M. Ang. und d. I. die Ansicht adoptirt sei, daß Realschulen so lange als Elementarschulen anzusehen, als ihnen nicht das Recht zu Entlassungsprüssungen nach dem Regl. v. 8. März 1832 (s. im III. Abschn.) beigelegt worden." Hieraus wird gefolgert, daß den Lehrern bis zu diesem Zeitpunkte die den Elemenstarschullehrern durch S. 4. der St. D. v. 30. Mai 1853 beigelegte Befreiung (Bd. 1. S. 835) ebenfalls zu Gute somme. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 244.)

2) Bgl. S. 33. bes Regl. v. 20. April 1831 (unten im 1. Rap. I. 2.).

3) Im Berliner Sem. für gel. Sch., welches unmittelbar unter dem Min. steht, haben die Mitglieder sich monatlich zweimal zu versammeln, und jedes wöschentlich wenigstens 6 Lehrstunden an einem Deutschen Gymn. der Stadt oder am Pädagogium zu Charlottenburg zu geben. Sie erhalten eine jährl. Unterstützung, jedes der 5 älteren Mitglieder 200, jedes der 5 jüngeren 160 Thlr.

Bgl. Regl. v. 20. April 1831 § 33. Nr. 13. Das dort genannte vierte Sem. für gel. Sch. zu Königsberg wird im Schulkalender pro 1854 nicht mehr

aufgeführt.

Ueber die philologischen, historischen ober naturwissenschaftlichen Seminare bei ben Universitäten vgl. die 4. Abth.

sat, sondern nur eine Ergänzung des allgemeinen Bildungsgangs. Von einer besondern Vorbereitung für den höhern Lehrerberuf in dem Sinne, wie von der Seminarbildung der Volksschullehrer, ist demnach nicht zu reden, und der gegenwärtige Abschnitt hat sich auf die Darstellung der Prüfungen für das höhere Schulfach, der Anstellung der Lehrer, ihrer Amtspflichten und ihrer persönlichen Verhältnisse, so wie der Amtserledisgung zu beschränken.

lleber die öffentliche Stellung der Lehrer disponirt §. 65. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17), welcher die Lehrer an Ghmnassen und andern höhern Schu-

len als Beamte Des Staats anerkennt.

### Erstes Kapitel.

## Die Prüfungen für das höhere Schulfach. 1)

### I. Allgemeine Borschriften.

Dieselben sind in dem Ed. v. 12. Juli 1810 und in dem Regl. v. 20. April 1831 enthalten. Beide B. sind hier durch eingeschaltete hins weisungen in die gehörige Verbindung mit einander gesetzt. Die ergänzens den und modifizirenden Vorschriften sind als Noten beigefügt.

1) Eb. v. 12. Juli 1810 wegen Prüfung der Kandidaten

bes höhern Schulamts.

Wir Friedrich Wilhelm 2c. thun kund, daß Wir, um dem Eindringen untuchstiger Subjekte in das Erziehungs und Unterrichtswesen des Staats vorzubeugen, beschlossen haben, eine ähnliche allg. Prüfung für diej., welche sich dems. widmen wollen, einzuführen, wie für die Kandidaten des Predigtamts statisindet. Wir sesen bemnach fest:

S. 1. Diese allg. Prüfung soll von den Abtheilungen der jest organisirten wissenschaftlichen Deputation der Sektion des öffentl. Unterrichts im Min. des I. in Berlin, Breslau und Königsberg angestellt werden, welche durch ihre Instr. schon dazu verpflichtet, und sie unentgeltlich zu übernehmen verbunden sind. 2)

2) Die Sektion für Kultus u. öffentl. Unterr. im Min. des J. ist seit 1817 ein besonderes Min. (Bb. I. S. 246. 250.) Statt der wissenschaftl. Deput. wurs den durch R. D. v. 19. Dec. 1816 sechs Prüfungs-Kommissionen einges

richtet. Vergl.:

<sup>1)</sup> In der Mitte zwischen diesen Prüfungen für das höhere Schulfach und den Lehrerprüfungen für die Bolksschule steht die Prüfung pro schola, für städtische Bolks oder Mittelschulen. Die Borschristen über diese sind bereits Bd. 1. S. 424 sf. gegeben, namentlich die E. R. v. 29. März 1827 u. 12. Juli 1833. Eben so sinden sich dort schon die R. v. 27. Juni 1835 und 4. Sept. 1835, von denen das erstere die Prüfung pro schola für eine Unterart des examen pro fac. doc. erklärt, und das letztere zu jener auch die bereits bestandenen Kand. des höshern Schulamts verpstichtet, falls sie eine Anstellung an einer Bolks oder niedern Bürgerschule wollen.

<sup>1)</sup> E. der IV. Gen. Verwalt. im Fin. Min. (Villaume) v. 10. Jan. 1817 wegen Umwandlung der bisherigen wissenschaftl. Deputation in Prüfungs-Kommissionen:

a) an die R. Reg. in Berlin.

Des Königs Maj. haben mittelst A. R. D. v. 19. Dec. v. I. zu bestimmen geruhet, daß die bisher bestandenen wissenschaftl. Deputationen aufgelöset und in deren Stelle wissenschaftliche Prüfungs-Kommis-

S. 2. Sie ist bestimmt, ohne Rucksicht auf gewisse Lehrerstellen, nur bie Tauglichkeit ber Subjekte für die verschiedenen Arten und Grade bes Unterrichts,

im Allg, auszumitteln.

S. 3. Sie soll in der Regel bestehen in der Anfertigung schriftlicher Arbeisten, einer mundlichen Prufung und einer Probelektion. Doch soll es der Prusfungs-Behörde in jedem einzelnen Falle anheim gestellt bleiben, ob sie zu vollstänz diger Beurtheilung eines Kandidaten in hinsicht auf Kenntnisse nicht nur, sondern

sionen eingesetzt werden sollen. Für die Marken und die Prov. Pomsmern ist eine solche Kommission hier in Berlin, und zu deren Remunes ration jährlich die Summe von 800 Thlr. bestimmt, davon nähere Answeisung von dem K. Min. des I. erfolgen wird. Die K. Reg. wird authorisirt, diese "Achthundert Thlr." für das Jahr 1817 aus den für die disherige wissenschaftl. Deput. ausgesetzten Remunerationen nehsmen, das Residuum aber als erspart berechnen, und pro 1818 von dem Etat der Geistlichen und Schuls Berwaltung absehen zu lassen, so daß nur die jetzt erforderl. 800 Thlr. für die Prüfungs » Kommissionen stes hen bleiben.

b) an die R. Reg. in Breslau bestimmt gleichlautend "für ganz Schlesten eine folche Kommission bort in Breslau" mit einer Remuneration von

jährlich 640 Thlr.;

c) an die R. Reg. in Königsberg bestimmt gleichlautend "für ganz Preus fen eine solche Kommission dort in Königsberg" mit einer Remunerastion von jährlich 640 Thlr.;

d) an die K. Reg. in Merseburg bestimmt gleichlautend "für die Prov. Magdeburg und Sachsen eine solche Kommission in Halle" mit einer Kommission von jährlich 640 Thlr.;

e) an die R. Reg. in Münfter besgl. für Westphalen in Münfter;

f) an die K. Reg. in Köln besgl. für die Rheinprovinzen am Site der
-für selbige zu stiftenden Universität (Bonn), mit gleicher Remuneration.
:(A. L. H. D. 1. S. 13.)

2) Publ. des R. Kons. in Magdeburg v. 18. Marz 1817.

1) Mittelst A. R. D. v. 19. Dec. p. J. sind die bisherigen wissenschaftl. Deputationen des Unterrichts : Depart. aufgehoben und in wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen bei den Konsist. verwandelt worden, deren Mitsglieder von dem R. Min. des J. alljährlich ernannt werden.

Die dem Konsist. der Prov. Sachsen beigeordnete wissenschaftl. Prüstungs-Kommission hat in Halle ihren Sit, und besteht für das Jahr 1817 aus den H. Kanzler Niemener, als Dirigenten, den H. Prof.

Bofr. Schüt, Pfaff und Bvigtel, als Mitgliedern.

2) Die wissenschaftl. Prüfungs-Romm. verrichtet im Auftrage des Konsist., außer andern, durch die vom R. Min. des I. für sie vollzogene Instrikt übertragenen, Geschäften, die Prüfungen aller Lehrer für gelehrte Schulen, also die allg. Prüfungen der Schulamts-Kandidaten, die Prüfungen pro loco, und die Ascensions prüfungen 2c. (A. I. H. 1. S. 1. S. 1.

3) S. 12. der Kons. Instr. v. 23. Oft. 1817 (Bb. 1. S. 264).

4) S. 1. bes nachstehenden Regl.

In neuerer Zeit ist zu den genannten sechs wissenschaftl. Brüfungs-Kommiss. laut K. D. v. 24. Dec. 1837 und R. v. 8. Jan. 1838 noch eine zu Greiswald getreten. Außerdem sind bei dieser Komm. neue Stellen freirt worden: zur Prüssung in den Naturwissenschaften laut C. R. v. 8. Mai 1839, durch K. D. v. 16. März dess. J. (s. u. bei S. 19. des Regl.), sowie für das Französische und Englische laut C. R. v. 11. Aug. 1854. (s. u. bei S. 17. des Regl.) — Im Laufe des Jahres 1853 haben folgende Prüfungen für das höhere Lehramt stattgehabt; in Berlin 51, in Breslau 56, in Königsberg 11, in Halle 10, in Münster 19, in Bonn 35, in Greisswald 10; zusammen 192, davon 119 zum ersten Wale. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 357.) — Im Etat für 1854 stehen 7,338 Thir. für diese Komm. (Bb. 1. S. 316.) Ueber die Wirksamkeit der wissenschaftl. Prüfungs-Komm. bei den Abiturienten-Prüfungen s. den folg. Abschnitt.

auch auf Lehrgeschicklichkeit, ihn alle diese Theile der Prüfung will durchgehen, ober ob fie einen berselben, wenn auf das von ihm zu erwartende Resultat aus ben übrigen sich mit Gewißheit schließen läßt, kann wegfallen lassen. (§. 8. des

Regl.)

§. 4. Die Kenntnisse, welche im Allg. von den angehenden Schulmannern werden gefordert werden, und auf welche man vorzüglich diese Rücksicht zu nehmen hat, sind philologische, historische und mathematische. Jedoch foll es keinem Kanbidaten verwehrt sein, auch in anderen Fächern, denen er sich vorzüglich gewidmet hat, sich prüsen zu lassen. (§. 5. des Regl.)

3. 5. Dieser allgemein = padagogischen Prüfung sich zu unterziehen, sind ges

halten, und werben hierdurch angewiesen:

1) bie kunftigen Lehrer an folchen öffentl. Königl. und Patronatsschulen und Erziehungs - Anstalten, welche bie Befugniß haben, Schüler zur Universität

zu entlaffen;

2) die kunftigen Lehrer an solchen öffentl. Königl. und Patronatsschulen und Erziehungs Anstalten, welche ihre Schüler etwa für die zweite und dritte Klasse der obenged. Schulen vorbereiten; welche Schulen zu diesen beiden Klassen gehören, soll in jedem Reg. Depart. durch namentliche Anzeige zur Kenntniß des Publikums gebracht werden. (S. 2. des Regl.)

S. 6. Folglich find dieser Prüfung nicht unterworfen:

1) diej., welche allein in den Elementarkenntnissen der Bolks und niedern Bürgerschulen, dem Lesen, Schreiben, den einfachsten Zahl = und Maaßvers haltnissen und den ersten Lehren der Religion, unterrichten wollen, über des ren allg. Prüsung noch eine besondere Anordnung wird getroffen werden;

2) alle, die bloß in Familien = und Privat = Instituten Unterricht übernehmen, als welche dem Urtheil der sie wählenden Privatpersonen überlassen bleis ben. Diesen wird es jedoch freigestellt, ob sie durch die verordnete allg. Prüfung bei der wissenschaftlichen Deput. die, gleich §. 10 naher anzuges benden, Vortheile und Berechtigungen, welche aus einem günstigen Resultat derselben sließen, sich erwerben wollen.

S. 7. Junge Manner bemnach, welche von der Universität zurückkommen, und dem Schulsach sich widmen, oder auch nur eine Zeit lang an den obenged. öffentlichen Anstalten unterrichten wollen, werden verpflichtet, sich bei der angewiessenen Prüfungs Behörde zu melden (S. 6. des Regl.), und diese darf keinen von kech weisen, welcher die oben bestimmte Sphäre des Unterrichts zu seinem Ziele macht.

S. 8. Von denen, welche sich bem höhern Schulunterricht wibmen, sind aber Berbindlichkeit, sich ber allg. Prüfung bei der wissenschaftlichen Deput. zu uns

terziehen, entledigt:

1) diej., welche nach Einreichung einer lateinischen Dissertation, und nach einer förmlichen mündlichen Prüsung bei der philosophischen Fakultät einer eins ländischen Universität, die Doktor- oder Magisterwürde erhalten haben. Diese bedürfen keiner schriftlichen und mündlichen Prüsung bei der wissensschen, schaftl. Deput. mehr. Sie müssen sich nur einer Probelektion unterziehen, um sich dadurch über ihre Lehrgeschicklichkeit zu legitimiren; (§. 29. des Regl.)

2) die Mitglieder der Sem. für gelehrte Schulen, welchen die, bei ihrem Einstritt in diese Vorbereitungs-Anstalten von den Dir. derselben mit ihnen geshaltene, Prüfung die Stelle der Prüfung bei der wissenschaftl. Deput. vers

tritt. (S. 33. Mr. 13. bes Regl.)

S. 9. Ausgezeichnete Ausländer, die von den Unterrichts Behörden Unseres Staates zu Lehrstellen an die im S. 5. erwähnten Schulen berufen werden, sind, wie sich von selbst versteht, keiner Art von padagogischer Prüfung unterworfen. Wenn aber Ausländer zu einer Anstellung im Schulfache sich melden, so soll nach den jedesmaligen Umständen von der Sektion des öffentl. Unterrichts bestimmt wers den, ob zu ihrer Aufnahme unter die Preußischen Schulamts-Kandidaten die anges ordnete allg. Prüfung erforderlich ist. (S. 7. 31. des Regl.)

5. 10. Jedem vollständig, ober auch nur theilweise Geprüften wird ein von dem Dir. und allen Mitgliedern der Prüfungs-Behörde, welche bei seiner Brüfung zugegen gewesen, unterschriebenes Zeugniß ausgestellt, das bestimmt aussagt, in welchen von den Fächern, worin er geprüft worden, und vornehmlich in welchen

ber brei als Hauptgegenstände ber Brufung aufgestellten Fächer, Starte ober Schwäche, und in welchem Verhältnis die Lehrgeschicklichkeit zu ben Kenntnissen sich gezeigt hat, bas auch ben Grad der gesammten Tüchtigkeit des Geprüften burch Bezeichnung der Stufe des Unterrichts an den S. 5. genannten Anstalten, wofür

er fich eignen möchte, möglichst genau angiebt. (S. 25. bes Regl.)

S. 11. Die Wirkung eines solchen gunstigen Zeugnisses ist, daß nur der das mit Versehene unter die Schulamts-Kandibaten Unseres Staats gerechnet wird, daß nur ein solcher an öffentlichen, gelehrten und höheren Bürgerschulen, und den ihnen gleichstehenden öffentlichen Erziehungs-Anstalten, als außerordentlicher und Gulfs-lehrer unterrichten, und daß kein anderer zu einer ordentlichen Anstellung an diesen Anstalten sich melden, vorgeschlagen und angenommen werden darf; daher die Prüssung, wodurch dasselbe gewonnen wird, examen pro sacultate docendi genannt werden kann. (S. 5. 32. des Regl.)

S. 12. Für bie im S. 8. von ber allg. Prufung Ausgenommenen haben bies

selbe Wirkung:

1) die Diplome und Differtationen, womit sie als Doktoren ober Magister über ihre förmliche Promotion sich ausweisen, erganzt durch ein Zeugniß der wissenschaftl. Deput. über ihre Lehrgeschicklichkeit;

2) die Zeugnisse, welche die Mitglieder der Sem. für gelehrte Schulen über ihre, beim Eintritt in dieselben bestandene Prüfung, von ihrem Dir. beis

bringen.

S. 13. Die in diesem vorläufigen Examen Buruckgewiesenen konnen flets zu bems. wieder zugelaffen werden, sobald fie glauben, die an ihnen wahrgenommenen

Mangel erfest zu haben. (§. 23. bes Regl.)

S. 14. Wenn die in ihm tüchtig befundenen und mit einem vortheilhaften Beugniß Versehenen zu einer ordentlichen Lehrerstelle in Vorschlag gebracht wers den, so tritt die gewöhnliche Prüfung für diese Stelle ein, bei welcher lediglich auf die zu ders. erforderlichen Kenntnisse und Geschicklichkeiten Rücksicht genommen wird, wodurch nämlich diese Prüfung von der neu angeordneten allg. sich untersscheidet. (§. 34. ff. des Regl.)

S. 15. Bon den allg., sowie von allen in der padagogischen Laufbahn vorkommenden Prüfungen bei anderweitig bewährter Geschicklichkeit des Subjektes zu dispenstren, soll übrigens der Sektion des öffentl. Unterrichts vorbehalten bleiben.

(§§. 42. 48. bes Regl. Bgl. §§. 29-32. ebendaf.)

S. 16. Junge Männer, die der angeordneten allg. Prüfung sich entweder unterziehen wollen, ober laut dieser Unserer Berordnung zu unterziehen gehalten sind, können sich bei einer der drei Abth. der wissenschaftl. Deput., welche die Tersmine, wo dergl. Gesuche am bequemsten anzubringen sind, befannt machen werden,

fofort melben. (S. 6. bes Regl.)

S. 17. Allen Patronen und Vorstehern von Schulen aber wird hierdurch anbesohlen, zu keiner Anstellung an den im S. 5. genannten Anstalten andere Subsiekte des Inlandes in Vorschlag zu bringen, oder als außerordentliche und Hülse lehrer anzunehmen, als die entweder ein vortheilhaftes Zeugniß von der allg. Prüsfung, oder eine nach dem S. 11. dasselbe vertretende Legitimation aufzuweisen has ben. Finden sie selbst keinen dieser Art, so haben sie es den Geistlichen und Schulsdeputationen der ihnen vorgesetzten resp. Prov. Neg. anzuzeigen, welche ihnen versfassungsmäßig geprüste Subjekte bekannt machen werden. (S. 52. des Regl.)

S. 18. Da jedoch erst in einigen Jahren eine hinreichende Anzahl von ges prüften Schulamtes Kandidaten vorhanden sein kann, so erhalt die im S. 5. geges bene Berordnung erst mit dem 1. Jan 1813 gesetliche und verbindende Kraft.

S. 19. Bis dahin soll es von jedem, welcher sich zu einer Stelle meldet, ober bazu vorgeschlagen ist, abhangen, ob er sich bei der kompetenten Behörde sür die besondere Stelle, oder bei einer Abth. der wissenschaftl. Deput. im Allg. prüssen lassen will. Im letztern Fall soll die allg. Prüsung zugleich die besondere erssen, auch der Kandidat den Bortheil gewinnen, daß, wenn er zu einer Unterslehrerstelle vorgeschlagen ist, oder das Tüchtigkeitszeugniß zu einer Oberlehrerstelle erhält, er von dem, durch die Sektion des öffentl. Unterrichts in der Instr. an die Geistlichen und Schuldeputationen v. 15. Sept. v. J. angeordneten, Ascensionsseramen künstig befreit bleibt.

Rach diesen unsern Bestimmungen haben alle, welche sie angehen, sich zu rich= ten, und die Geistlichen und Schuldeput. der Prov. Reg. sowohl selbst in Ansediejenigen Fächer, mit welchen ein Kandidat sich vorzugsweise beschästigt, und für welche er sich bestimmt hat, nicht ausschließen. Um die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Kand. im Gebiete der Schulwissenschaften überhaupt erforschen zu können, muß die Prüsung auf diejenigen Sprachen und Wissenschaften, welche zu den vorzgeschriebenen HauptsLehrgegenständen in den im §. 2. gen. öffentl. Schulen gehören, vornehmlich Rücksicht nehmen. Sie bezieht sich daher auf die Kenntnisse des Kandidaten:

A. in ben Sprachen, und zwar

a) in ber Deutschen, b) ber Griechischen, c) ber Lateinischen, d) ber Französischen, e) ber Gebraischen;

B. in ben Wiffenschaften, und zwar

a) der Mathematik, Physik und Naturgeschichte, b) der Geschichte und Geographie mit Rücksicht auf die Hauptgegenstande der Antiquitäten, der Mythologie, und der Geschichte der Litteratur der Griechen und Kömer, c) der Philosophie und Pada:

gogik, d) ber Theologie.

Jedoch soll es keinem Randidaten verwehrt sein, auch noch in anderen Spraschen und Wissenschaften, benen er sich vorzüglich gewidmet hat, und die zu den Lehrgegenständen in den im §. 2. gen. Schulen in näherer Beziehung stehen, sich prüsen zu lassen. Den Kandidaten, welche sich vorzugsweise der Mathematik und den Naturwissenschaften gewidmet haben, und künftig nur an höheren Bürger= und Realschulen als Lehrer zu wirken beabsichtigen, kann, wenn sie es wünschen, die Prüsung in der Griechischen und Hebraischen Sprache erlassen werden. 1)

S. 6. Melbung zur Prufung pro fac. doc. — Bu ber Prufung pro fac. doc. haben fich die Schulamte Randitaten bei einer R. wissensch. Bruf. Romm.

schriftlich zu melben, unter Ginreichung:

1) eines Zeugnisses einer Schul-Prüfungs- ober wissenschaftl. Prüfungs-Kommission, aus welchem hervorgeht, daß sie mit dem Zeugnisse der unbedingten oder bedingten Tüchtigkeit zu den Universitäts- Studien die Universität bezogen haben 2);

Rlassen nöthigenfalls zutreten mussen, von der hiesigen wissenschaftl. Pruf. Romm. ieberzeit por ihrer Zulassung zum Unterrichte gehrüft werden follen.

jeberzeit vor ihrer Zulaffung zum Unterrichte geprüft werden sollen. Ungeachtet bieser gesetlichen Bestimmungen find jedoch bin und

Ungeachtet dieser gesetzlichen Bestimmungen sind jedoch hin und wieder unges prüfte Subjekte als Hülfslehrer in dergl. Schulen angenommen, oder auch gar mit Vorbehalt der Prüfung provisorisch als Lehrer angestellt worden, wie wir mißfällig erfahren haben.

Wir sehen uns daher veranlaßt, obenerwähnte gesetliche Bestimmungen, damit sie nicht weiter zum Nachtheile des Erziehungs und Unterrichtswesens umgangen werben, in Erinnerung zu bringen, und machen die Patrone der Schulen und bes sonders die Stadtschul-Deputationen hiermit dafür verantwortlich. (A. V. S. 372.)

Bgl. Nr. 9. des C. R. v. 29. März 1827 (Bb. 1. S. 424), wo das Erasmen vor der wissenschaftl. Prüf. Komm. für die ordentl. wissenschaftl. Lehrer an den höhern Bürgers, Handlungss, Gewerbes oder Realschulen erfordert wird.

1) Bgl. u. §§. 17—21., insbes. zu §. 17. die Borschriften über die Prüfung von Lehrern der neuern Sprachen, und §. 19. die über die Prüsung in den Ras

turwiffenschaften.

2) Früher, nach S. 25. ber Instr. über die Prüfung der zu den Universitäten übergehenden Schüler v. 25. Juni 1812 follte in den Zeugnissen, welche die Stusdirenden bei ihrem Abgange von der Universität erhalten, immer der Grad des Zeugnisses, mit welchem sie auf die Universität gesommen, resumirt werden. Bloß in dem Falle, daß dies nicht geschehen, wurde die Einreichung des Abiturientenzeugnisses selbst im Original oder in beglaubigter Abschrift gesordert. Als Motive dieser Bestimmung bezeichnet das E. R. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein), des J. (v. Schuckmann) und der Fin. (v. Klewis) v. 21. Sept. 1818 an sammtl. R. Kons. folgende:

Die Absicht dieser Bestimmung ift gewesen, den Staats = Prüfungs = Behörden Gelegenheit zur Kenninisnahme zu geben, in welchem Grade wissenschaftlicher Bors bereitung die jungen Manner, die sich ihnen stellen, die Universität bezogen, um fle badurch zu veranlassen, desto sorgfältiger darauf zu halten, in wiesern fle in der

2) eines Zeugnisses über das von ihnen vollendete akademische Trienninm, über die von ihnen gehörten Vorlesungen und über ihre sittliche Aufführung mähzend ihrer Universitätsjahre 1);

Beit ihrer akademischen Studien sich verbessert ober verschlimmert haben, besonders aber diej., die in der vor ihrer Immatrikulation bei der Universität bestandenen Prüfung schwach befunden worden, um so schärfer zu prüfen, je fleißiger auf der

Universität zu sein, ihre Pflicht war.

Die Gewißheit, daß dies wirklich geschehen, soll denn auch anf die Schulen zurückwirken, und theils die Jünglinge zum Fleiß antreiben, theils auch und bes sonders biej., welche zu früh zur Universität eilen, zum Bewegungsgrunde dienen, auf der Schule noch zurück zu bleiben, um sich eine gründlichere Vorbereitung, und so auch ein besseres Zeugniß zu erwerben. (A. II. S. 1061.)

1) Die Unerläßlichkeit der Absolvirung des akadem. Triennium schärfte schon das C. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. März 1819 an sämmtl. K. Kons. mit dem Bemerken ein, daß in Zukunft keine Dispensationen ba-

von burch bas Min. ertheilt werden murben. (A. III. S. 85.)

In Betreff ber Atabemie zu Dunfter find jedoch bie nachstehenben besonbern

Borschriften ergangen:

a) C. R. des Min. der G., U. n. M. Ang., Unt. Abth. (Nikolovius) v. 24. Jan. 1833 an die K. wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen, betr. die Anrechnung ber Studienjahre auf der Akademie zu Münster, in Beziehung auf die Prüfung

pro. fac. doc.

Das Min. macht ber K. wissenschaftl. Prüsungs : Komm. auf den Ber. r. 22. Dec. pr., betr. das Triennium des Studiosus der Philologie N. N. und dessen Julassung zur Prüsung pro sac. doc., hierdurch bekannt, daß nach S. 38.\*) der von des Königs Maj. unterm 12. Nov. 1832 Allerh. vollzogenen Statuten der Akademie zu Münster, den Studirenden der Theologie und denj. Studirens den, die sich dem Lehrsache bei den Gymnas. widmen wollen, die Zeit, welche sie auf der ged. Akademie seit ihrer Instription bei der dortigen philosophischen Fastultät zugebracht haben, auf die gesetzlichen Studienjahre anzurechnen ist. (A. XXII. S. 652.)

b) R. bes Min. ber G., U. u. D. Ang. (v. Altenstein) v. 27. Aug. 1833 an die K. wissenschaftl. Prüfungs = Komm. zu Münster, betr. ben spätern Besuch vollständiger Universitäten Seitens ber Studirenden auf der dortigen Akademie.

Das Min. eröffnet der K. wissenschaftl. Prüfungs-Komm. auf den Ber. v. 17. Juni d. J., betr. die Studirenden der dortigen Akademie, die sich dem Lehrs sache bei den Gymnas. widmen wollen, Folgendes. Im S. 66. \*\*) der für die dortige akademische Lehranstalt erlassenen Statuten ist festgesett, daß denj. Stusdirenden, welche sich dem höhern Lehrsache bei den Gymnas. widmen, und zu dem Ende die dortige akademische Lehranstalt beziehen wollen, die Zeit ihres Aussenthalts zwar angerechnet, sie aber in jedem Falle gehalten sein sollen, außer der

Auch begründet die Instription bei der philosophischen Fakultät nur für die in Münster kathol. Theologie Studirenden, so wie für diej., welche sich dem Lehrkache bei den Gymnas. widmen wollen, eine Anrechnung der Zeit auf die gesetzlichen aka-

bemischen Studienjahre.

<sup>\*) §. 38.</sup> Da die Einkunfte der akademischen Lehranstalt noch zu beschränkt sind, der philosophischen Fakultät den im §. 34. angedeuteten Umfang und ihren Apparaten die nöthige Vollkommenheit zu gewähren, so soll ihr die Ausübung des Rechts der Ertheilung akademischer Grade und Würden einstweilen noch nicht versliehen werden.

S. 66. Denj. Studirenden, welche sich dem höheren Lehrsache bei den Gymnas. widmen und zu dem Ende die akademische Lehranstalt beziehen wollen, soll die Zeit ihres Aufenthalts auf derselben für das akademische triennium zwar angerechnet werden, doch sollen sie in jedem Falle gehalten sein, außer der auf der akademischen Lehranstalt in Münster zugebrachten Zeit, noch zwei Jahre hindurch eine pollständige Universität zu besuchen.

3) eines Zeugnisses über ben Lebenswandel und über die bisherige Beschäftt: gung der Kand., welches von der Behörde, unter welcher dieselben gestanden haben, ausgestellt sein muß, dessen Beibringung aber wegfällt, wenn die Kand. sich im ersten Jahre nach ihrem Abgange von der Universität

zur Prüfung melben;

4) eines in lateinischer Sprache abzusassenben Lebenslaufs, welcher nicht nur über die außeren Verhältnisse ber Kand., als Namen, Geburtsort, Alter, Herfunft, Glaubensbekenntniß, frühere Bilbung u. s. w. die nöthigen Angas ben enthalten, sondern auch über den Gang ihrer Studien und diesenigen Fächer, in welchen sie sich die meiste Kenntniß und Geschicklichkeit zutrauen, nähere Auskunft geben muß; von den Kand., welche sich vorzugsweise der Mathematik und den Naturwissenschaften gewidmet haben, und künftig nur an höheren Bürgers und Realschulen unterrichten wollen, kann dieser Les benslauf auch in französischer Sprache abgefaßt werden.

Uebrigens muß jeder Kand. bei der Anmeldung zugleich mit angeben, ob er für jest nur für die unteren und mittleren oder auch für die oberen

Rlaffen geprüft zu werben wünscht.

\$. 7. Bulaffung zur Prüfung. 1) - Wer bie im S. 6. Mr. 1. und 2.

auf der bortigen akademischen Lehranstalt zugebrachten Beit, noch zwei Jahre binburch eine vollständige Universität zu besuchen. Da späterhin Allerh. Orts ber Befuch auswärtiger Universitäten ben inländischen Studirenden verboten worben ist, so leidet die obige statuarische Bestimmung für jest nur auf die inländischen Universitäten Anwendung. Streng genommen gilt die fragliche Bestimmung im S. 66. ber Statuten auch schon fur biej., die vor ber Bollziehung ber Statuten sich auf ber dortigen Lehranstalt für das höhere Schulfach vorbereitet und ihr triennium gang ober theilweise vollendet haben. Das Din. ift aber nicht abgeneigt, diej., die zu Michaelis d. J. ihr triennium acad. auf ber bortigen akade: mischen Lehranstalt vollendet haben, und keine Mittel besigen, um noch eine volls ständige Universität zu besuchen, nach Befinden der Umstände von der ihnen in Folge ber Bestimmung im S. 66. ber Statuten obliegenden Verpflichtung ausnahmsweise zu dispensiren, wenn sie sich mit ihrem besfallsigen Gesuche, unter Einreichung ihrer Zeugniffe, an bas Min. wenden. Wenn die R. wiffenschaftl. Prufungs Romm. ferner barauf antragt, für biej. Studirenden, welche fich bem höheren Lehrfache bei ben Gymnas. widmen, bas gesetliche triennium in ein quadriennium academicum auszubehnen, fo fann bas Min., ba namentlich icon die Verpflichtung des Probejahres besteht, und aus andern erheblichen Grunden biesem Antrage nicht willsahren. (A. XXII. S. 654.)

1) Ueber bie Bulaffung ber judischen Schulamte Rand. bestimmte bas

C. R. bes Min. ber G., u. w. M. Ang. (v. Altenstein) v. 30. Aug. 1835 an die K. wissenschaftl. Prüfungs = Kommissionen, betr. die Zulassung inländischer

jübischer Schulamte-Randibaten zu ben Prüfungen pro fac. doc.

Der K. wissenschaftl. Prüsungs-Romm. wird hierdurch eröffnet, wie es keinem Bedenken unterliegt, daß dieselbe auch die für Inländer zu achtenden Schulamts-Kand. mosaischen Glaubens pro fac. doc., unter den in dem Regl. v. 20. April 1831 gesetlich vorgeschriebenen Bedingungen, zulassen kann; wobei es sich von selbst versteht, daß in der mit ihnen vorzunehmenden Prüsung die christlicke Theologie nicht in den Kreis der Prüsungs-Gegenstände zu ziehen ist. Iedoch hat die K. wissenschaftl. Prüsungs-Komm. allen solchen, sich zur Prüsung pro sac. doc. meldenden Kandidaten mosaischen Glaubens sogleich zu eröffnen, das sie, in Folge der A. K. D. v. 18. Aug. und der Bek. des K. Staatsmin. v. 4. Dec. 1822 (Anl. a.) weder zur Abhaltung des gesetlich vorgeschriebenen Probes jahrs, noch zur Anstellung im Lehrsache zugelassen werden könnten.

Anl. a.

Se. Maj. der König haben durch Söchste R. D. v. 18. Aug. d. 3. die Bestimmung des Ed. v. 11. März 1812 §§. 7. und 8.,

wonach die für Inlander zu achtenden Juden zu akademischen Lehrs und Schulamtern, zu welchen sie sich geschickt gemacht haben, zugelaffen wers ben follen.

vorgeschriebenen Zeugniffe beizubringen nicht im Stande ift, kann ohne vorherige Genehmigung bes Din. nicht zur Prüfung zugelassen werben. Wenn entweber

wegen ber bei ber Ausführung sich zeigenden Difverhaltnisse, aufgehoben, wels des hierdurch bekannt gemacht wird.

Berlin, ben 4. Dec. 1822.

R. Staatsmin.

(A. XXII. S. 655.)

Diese Berordn. wurde modifizirt durch das G. v. 22. Juli 1847, welches im

S. 2. festfest:

Bu einem unmittelbaren ober mittelbaren Staatsamte, sowie zu einem Kommunalamte kann ein Jude nur dann zugelassen werden, wenn mit einem solchen Amte die Ausübung einer richterlichen, polizeilichen oder exekutiven Gewalt nicht verbunden ist.

Außerdem bleiben die Juden allgemein von der Leitung und Beaussichtigung

driftlicher Rultus: und Unterrichts-Angelegenheiten ausgeschloffen.

An Universitäten können Juden, soweit die Statuten nicht entgegenstehen, als Privatdozenten, außerordentliche und ordentliche Professoren der medizinischen, mathematischen, naturwissenschaftlichen, geographischen und sprachwissenschaftlichen Lehrfächer zugelassen werden. Bon allen übrigen Lehrfächern und Universitäten, sowie von dem akademischen Senate und von den Aemtern eines Dekans, Prozektors und Rektors bleiben sie ausgeschlossen.

An Kunste, Gewerbes, Sandelse und Ravigationsschulen können Juden als Lehrer zugelaffen werden. Außerdem bleibt die Anstellung der Juden als Lehrer

auf judische Unterrichteanstalten beschränft. (G. S. 1847. C. 263.)

In der Folge bestimmte nun zwar das G. v. 6. April 1848 über einige Grundlagen der Br. Verfassung:

§. 5. Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist fortan von dem religiös sen Glaubensbekenntnisse unabhängig. (G. S. 1848. S. 88.)

Eben fo sprach bie Berfaffung v. 5. Dec. 1848 aus:

Art. 4. Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvorrechte fins ben nicht statt. Die öffentlichen Aemter sind für alle dazu Befähigten gleich zus ganglich.

Art. 11. Der Genuß ber bürgerlichen und flaatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse und ber Theilnahme an irgend einer

Religionsgesellschaft. (G. S. 1848. S. 375.)

Auch wurde die Aushebung ber im S. 2. des G. v. 22. Juli 1847 beibehals

tenen Beschrankungen anerkannt burch

C. R. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 14. Juli 1848 an sammtl. außerordentliche Reg. Bevollmächtigte und Kuratoren der Universität,

betr. die Bulaffung judischer Gelehrten zu akademischen Lehramtern.

In Folge einer an mich gerichteten Anfrage wegen der Zulaffungs Berechtigung jüdischer Gelehrten zu den akademischen Lehrämtern habe ich mit Rückssicht auf die von des Königs Maj. wegen Unabhängigseit der staatsbürgerlichen Rechte von dem religiösen Bekenntnisse ertheilten Zusicherungen keinen Anstand nehmen können, zu erklären, daß ich auch jüdische Gelehrte als zulassungsberechtigt zu allen Lehrämtern an den Landes = Universitäten anerkenne, infosern nicht die Ratur eines solchen Lehramtes das christliche Bekenntniß nothwendig vor aussehe. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 198.)

Und in gleicher Weise zählte das E. R. der G., U. u. M. Ang. (v. Ladensberg) und des J. (v. Puttkammer) v. 5. Juni 1849 an sämmtl. K. Reg., betr. die Verhältnisse der Juden, unter die mit der Verfassung nicht im Widerspruch stes henden und also fernerhin noch anwendbaren Bestimmungen des G. v. 22. Juli 1847 nicht den §. 2., sondern nur die §§. 3. 5. 6. 8—23. 34. 59. 60. 61. 63.

(Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 129.)

Dagegen wiederholte die revid. Staatsverfassung v. 31. Jan. 1850 (G. S.

1850. S. 17) ben Art. 4. ber oktropirten Verfaffung nur mit bem Busate: bie öffentlichen Aemter sind, unter Einhaltung ber von ben Gesetzen festgestellten Bedingungen, für alle bazu Befähigten gleich zugänglich.

Und wenn sich auch baselbst im Art. 12. Die Bestimmung: "ber Genuß ber

bie Beugniffe bes Rand., ober ber eingereichte Lebenslauf gegen ble Tüchtigkeit besselben erhebliche Zweisel erregen, so fteht es ben R. wiffenschaftl. Prufungs-Rome miffionen zwar frei, dem Rand. Die Brufung zu wiberrathen, ohne ihm jedoch, falls berfelbe bei feinem Entschluffe beharrt, die Bulaffung zur Prufung zu verfasgen. Ausländer haben Behufs ihrer Bulaffung zur Brufung die ausbruckliche Erstaubniß bes Ministeriums beizubringen.

5. 8. Form ber Brufung. - Die Prufung foll in ber Regel besteben in ber Ansertigung schriftlicher Arbeiten, einer ober mehrerer Probes Leftionen und einer munblichen Prufung. Ohne vorherige Genehmigung des Din., auf welche bie betr. R. wiffenschaftl. Prufungs : Rommission in jedem einzelnen Falle mittelft eines motivirten Berichts anzutragen hat, darf fein Theil biefer Prufung einem

Ranb. erlaffen werben.

5. 9. Schriftliche Arbeiten. — Rach bem Befund bes eingereichten Lebenslaufe find bem Rand. zwel oder brei Anfgaben ju ichriftlichen Arbeiten mit ber Anweisung zuzusertigen, biese Arbeiten innerhalb einer nach ben Umftanben von ber R. wiffenschaftl. Brufunge : Kommiffion jedesmal zu bestimmenben Frift einzureichen, und die babei benußten Gulfemittel anzugeben. 2) In ber Regel

burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift unabhangig von dem religiofen Betenntniffe" aus Art. 11. ber oftropirten Berfaffung wiederfindet, fo macht boch ber neu eingeschobene Art. 14.:

bie driftliche Religion wird bei benj. Einrichtungen bes Staats, welche mit ber Meligionsubung im Bufammenhange fteben, unbeschabet ber im Art. 12. gewahr-

leifteten Religionsfreiheit jum Grunde gelegt,

es um so mehr zweifelhaft, ob bas Din. gegenwärtig über bas im §. 2. bes Gef. v. 22. Juli 1847 gebotene Daaß hinausgehen wirb, als sogar einem jubischen Ranbibaten bes Bausaches über die Fortsetung seiner Lausbahn amtlich restribirt wurde, baß er wohl seine Studien unbesorgt fortseten, auch fünftig nach bestander ner Prüsung als Privatbaumeister ober Feldmeffer seinen Erwerb suchen konne, baß bagegen über die Anstellung ober Beschäftigung fübischer Baubeamten im Staatsbienste noch nichts sestgestellt, und es mahrscheinlich sei, daß er in ein Staatsant nicht werbe eintreten konnen. (Rat. Zeit. 1853. Nr. 199.)

Bgl, Bb. 1. S. 404, 441, 446, 892—894,

1) Die Borfdriften über bie Bulaffung ber Auslander find unten IL 3. jufammengeftellt. Bgl. §. 31.

2) Dagu: a) C. R. bes R. Min, ber G., U. u. DR. Ang. (v. Allenstein) v. 19. Mai 1833 an bie R. wiffenschaftl. Brufungs & Romm. zu halle, betr. die schriftlichen

Brufunge-Aufgaben ber Ranbibaten bes bobern Schulamte.

Das Min, hat ben Ber. ber R. wiffenfchaftl. Prufunges Romm. v. 4. Bebr. b. 3., in welchem biefelbe auf eine nachträgliche Bestimmung ju g. 9. bee Begl. p. 20. April 1831 für ben Gall anträgt, bag bie Eraminanden ben gur Einreis . dung ihrer fdriftlichen Arbeiten gefesten Termin ungenust verftreichen laffen, ben übrigen R. wiffenicaftl. Prufunge-Komm. jur gutachtlichen Meußerung mit getheilt. And ben besfallfigen jest porliegenben Berichten geht berbor, bag bei ben übrigen R. wiffenicaftl. Brufunge . Romm. ber Fall, bag Ranbibaten ben Termin jur Ginlieferung ber Brufungearbeiten nicht inne halten, entweber noch gar nicht, ober bod bochft felten porgetommen ift. Wenn bei ber R. wiffen-ichaftl. Brufungs . Romm. fich oftere bas Gegentheil ereignet bat, fo muß bas Din, ben Grund hiervon junachft in bem jur Ginreichung ber ichriftlichen Arbeiten bestimmten Termin von zwei Monaten fuden, welcher offenbar ju furg Die übrigen miffenfchaftl. Prufunge . Romm. pflegen einen Termin von 6 Mon. ju fegen, womit bas Min. fich nur einverftanben erflaren fann. Der R. wiffenicaftl. Brufunge:Romm. bleibt überlaffen, nach bem Borgange ber übrigen R. wiffenicaftl. Brujunge:Remm., gleichfalls einen langern Termin jur Ginreidung ber ichriftlichen Arbeiten feftgufegen, und abzuwarten, ob bei Anwendung biefer Daagregel fich ber bieber bemerfte Uebelftanb noch ferner geigen werbe.

Wenn Falle vortommen follten, bag einem Rand, bie Bearbeitung einer porgelegten Aufgabe gu fcmer werben, und er um Abanberung eines Thema's

muß wenigstens eine Dieser Arbeiten in lateinischer Sprache abgefaßt sein 1), jeboch ift ben Kanb., welche sich ausschließlich für bas Lehrfach ber Mathematik und ber Naturwiffenschaften an einer höheren Bürger : und Realschule bestimmen wollen, auf ihren Wunsch zu erlauben, daß fle sich statt der lateinischen Sprache ber fran-

göfischen in einer ihrer schriftlichen Arbeiten bedienen.

Die eingereichten Arbeiten, bei welchen es zunächst darauf ankömmt, die wiss senschaftliche Gesammtbilbung bes Kanb. auszumitteln, find von bemjenigen' Dits gliebe ber R. wiffenschaftl. Prufunge - Rommiffion, in beffen Fach fie einschlagen, ichriftlich zu beurtheilen, und hierauf auch ben übrigen Ditgliedern' nebft bem Les benelaufe bee Rand. mitzutheilen, bamit jedes Mitglied ber Rommission die Ges sammtbilbung bes Rant. fennen zu lernen Gelegenheit habe.

Vorladung zur mundlichen Brufung. - Rach Ginreichung ber schriftlichen Arbeiten ift bem Rand. ber Termin zur mundlichen Prufung und zu ben Probe-Lektionen von dem Direktor der R. wissenschaftl. Prufunge-Rommis=

fion bekannt zu machen.

Probe=Lektionen. — Nach bem Befund ber schriftlichen Arbeis ten ift der Gegenstand der Probe = Lektionen und die Rlaffe, worin sie gehalten werben follen, zu bestimmen. In ber Regel find zu den Probe-Leftionen philologische, mathematische ober historische Gegenstände zu mahlen, und es muffen babei außer bem Direktor biejenigen Mitglieder der R. wissenschaftl. Prufunge = Kommis= fion, in beren Fach felbige einschlagen, jugegen sein; auch ift bem Direktor und ben Lehrern ber Anstalt, in welcher die Probe : Lektionen gehalten werden, der Butritt zu benselben gestattet. Ueber bie Probe-Leftionen wird ein furzes Protofoll aufgenommen, oder eine von den anwesenden Mitgliedern der R. wiffenschaftl. Prüfungss Kommission zu unterzeichnende Beurtheilung zu den Brüfungsaften gegeben.

§. 12. Mundliche Brufung. — In der mundlichen Brufung ift auszu= mitteln, ob der Kand. philologische, mathematische, historische, naturwissenschaftliche, theologische und philosophische Renntniffe in einem für ben 3weck bes höheren Schulunterrichts genügenden Daaße und Umfange besitt, und wenn gleich nicht erwartet werben fann, daß ein Rand. in allen genannten Fachern etwas Borzugliches leiste, so soll boch in allen so weit geprüft werden, als erforderlich ist, um ben Standpunkt feiner Renntniffe in jedem Diefer Facher beurtheilen zu konnen. Auf die schriftlichen Arbeiten und die Probeslektionen soll fich die mundliche Prus fung nur in soweit beziehen, als es nothig ift, um zu beurtheilen, ob die einges reichten Arbeiten ohne fremde Hulfe gemacht, und ob die darin etwa bemerkten Berstöße bloß als Uebereilungen ober als Zeichen wirklicher Unwissenheit zu bes,

bitten sollte, so kann das Min. ein solches Begehren nicht in jeder Rücksicht ber Ibee ber Prufung zuwider laufend erachten. Denn ba bei ber Ertheilung der Themata die Examinanden der R. wiffenschaftl. Prüfungs = Komm. in der Regel nur aus bem vorliegenden curriculo vitae befannt find, und aus diesem nur in feltenen Fallen die ganze Richtung ihrer wiffenschaftl. Bildung und der ungefähre Umfang ihrer Renntniffe genügend beurtheilt werden fann, um ihnen bas nach die für fie paffenden Themata auswählen zu konnen, fo kann es leicht geschehen, daß ihnen entweder ein zu leichtes ober ein zu schweres, ober ein für fie gang unlösbares Thema ertheilt wird. Wenn nun die R. wiffenschaftl. Prüs funge:Romm, in einem folden Falle bei bem gegebenen Thema beharren wollte, fo wurde fie fich baburch eines ber besten Mittel, bie Renntniffe ber Rand. fens nen qu lernen, jum Theil ober gang berauben, was gewiß feinesweges ber Ibee ber Prufung gemaß ift. Die übrigen R. wiffenschaftl. Brufunge-Romm. pflegen in folden Fallen bem Begehren einer anberen Aufgabe von Seiten ber Rand. zu willfahren, mas das Min. nur billigen fann. (A. XVIII. S. 1005.)

b) Ueber schriftliche Klausurarbeiten f. C. R. v. 3. Febr. 1838 zu S. 22. 1) Schon bas R. v. 16. Sept. 1794 an die Pommersche Reg., betr. bie Prafung ber zu Reftoraten an Schulen vorgeschlagenen Randidaten, bestimmte:

Für die Bufunft bient gur Direftion: bag bei Prufungen gu ben Lehrftellen an einer lateinischen Schule auch irgend eine lateinische Probearbeit gemacht werten muß, wozu die Aufgabe aus bem Umfange ihrer Gulfebisziplinen genommen werben fann. (Auszug, Seft 2. S. 19. Nr. 16. Rabe, Bb. 13. **6**. 270.)

trachten sind. Der Theil der mundlichen Prufung, welcher sich auf die Kenntnisse der Kand. in der klassischen Philologie bezieht, muß stets in lateinischer Sprace

gehalten werden.

S. 13. Nie dürfen mehr als drei Rand., und gleichzeitig immer nur solche, die sich zu Lehrern für dieselbe Art von Schulen bestimmen, zu einem und dems selben Prüfungs Eermine zugelassen werden. Den K. wissenschaftl. Prüfungs Kommissionen ist es zur Erleichterung ihrer Geschäftsführung gestattet, in jedem Jahre gewisse Termine für die mündliche Prüfung der Kand. festzusesen.

S. 14. Die Wichtigkeit der Prüfung erfordert die fortdauernde Gegenwart bes Direktors der R. wissenschaftl. Prüfungs : Rommission, auch soll außer dem jedesmal examinirenden Mitgliede noch ein Mitglied der Kommission bei der Brü-

fung für bie einzelnen Facher zugegen fein.

S. 15. Ueber die mündliche Prüfung wird ein vollständiges Protokoll aufges nommen, das von sämmtlichen Mitgliedern der K. wissenschaftl. Prüfungs = Komm. zu unterzeichnen und den schriftlichen Prüfungs = Arbeiten beizufügen ist. Werden mehrere Kand. in einem und demselben Termine geprüft, so ist über jeden ein bes sonderes Protokoll aufzunehmen. In der Regel übernimmt eins der Mitglieder der

R. wiffenich. Prufunge-Komm. Diefes Geschäft.

§. 16. Erforbernisse zur unbedingten facultas docendi. 1) a. Ueberhaupt. - Die unbedingte fac. doc. foll nur demjenigen ertheilt werben, welcher außer einer genügenden, wenn auch noch nicht ausgebildeten Lehrgabe, wenigstens in einem der drei wesentlichen Stücke des höheren Schulunterrichts, b. h. 1) in den beiden alten Sprachen und in der Muttersprache; 2) in der Mathematif und den Naturwissenschaften und 3) in der Geschichte und Geographie des Stoffes fo weit mächtig ift, um bei gehöriger Borbereitung diesen Gegenstand in einer ber beiden oberen Klaffen eines Gymn. mit Erfolg lehren, mit allen übrigen Gegenständen der Prüfung aber so weit bekannt ift, um ihr Berhaltniß zu ben übrigen Lehrgegenständen und ihre relative Wichtigkeit richtig wurdigen und auf die Gesammtbildung der Schüler wohlthätig einwirken zu können. Diejenigen Randidas ten, welche bei ber Anmelbung zur Prufung erklaren, bag fie entweber mit beiben alten flaffischen Sprachen, ober mit ber Geschichte und Geographie ganz unbekannt find, und die Brufung barin ablehnen, muffen von der R. wiffenschaftl. Prufungs: Rommission angewiesen werden, diesem Mangel vor ihrer Zulaffung zur Prüfung abzuhelfen.

S. 17. b. In einzelnen Gegenständen. — Philologie. 2) — Bon einem Lehrer der unteren Klassen ist genaue Kenntniß der lateinischen und griechisschen Elementar: Grammatif zu sordern, daß er insbes. die Hauptregeln fest und

1) Bgl. S. 22.

C. R. des K. Min. Ser G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 5. Sept. 1834 an den Dir. der K. wissenschaftl. Prüfungs-Komm. zu Königsberg, und abschriftl. an sämmtl. K. wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen, betr. die nachträgliche Prüs

fung ber Studirenden ber Theologie und Philologie im Bebraischen.

<sup>2)</sup> Nach S. 28. A. Nr. 9. und S. 42. des Regl. für die Abiturienten = Prüf. v. 4. Juni 1834 (f. im folg. Abschn.) sollen auch die Philologen das Schuleramen im Sebräischen bestehen, oder später vor einer wissenschaftl. Prüfungs-Komm. abslegen. Wit Bezug hierauf bestimmte:

Das unterz. Min. eröffnet Ihnen auf die Anfrage v. 28. v. M. hierdurch, daß die Bestimmungen im §. 42. des Regl. für die Prüfung der zu den Universitäten übergehenden Schüler v. 4. Juni d. I. nur auf diej. Schulamts-Randidaten anzuwenden sind, welche seit der Promulgation des ged. Regl. ihr Universitäts-Studium begonnen haben. Doch ist in dem Zeugnisse der Schulamts-Rand. der Philologie, welche weder auf der Schule, noch nachher bei einer R. wissenschaftl. Prüfungs-Romm. das Examen im Hebräischen bestanden haben, dieser Mangel sedesmal ausdrücklich zu bemerken. Nach der bisherigen Ersahrung sind nur wenige Kandidaten der Philologie im Stande, den Gebräischen Sprachunterricht an den Gymnasien zu übernehmen, und es entstehen dadurch in Hinsicht der tüchtigen Besetung der für das Hebräische bestimmten Lektionen große Verlegens heiten, welchen durch die Bestimmung im §. 42. des obenged. Regl. allmählig abzuhelsen beabsichtigt wird. (A. XIX. S. 423.)

wortlich im Gebachtniß habe, und fie beim Uebersegen richtig anznwenden wiffe. Davon muß sowohl sein lateinischer Probeauffat, ber feine grammatischen Fehler enthalten barf, als auch bie mundliche Prufung und bie Probe-Lektion vollkommene Ueberzeugung geben. Ferner muß er fo viel Uebung in beiben Sprachen befiten, daß er leichte Schriftsteller, wie sie von Anfangern gelesen werden, ohne Schwies rigfeiten verstehe. Bas die Sachkenntniffe betrifft, so wird eine allgem. historische Renntnis vorausgesett, welche hinreicht, ben Anfangern einige Borbegriffe von ben berühmteften Mannern und den wichtigsten Einrichtungen des Alterthums, die bei

ber Lefung jebes Schul-Autore vorfommen, zu geben.

Bon ben Lehrern für mittlere Rlaffen ift eine ausgebehntere, mehr wiffens schaftliche Renntniß der griechischen und lateinischen Grammatik zu forbern, die fie in ben Stand fest, bas Gigenthumliche ber alten Sprachen felbft aufzufaffen, um ihren Schulern etwas mehr mitzutheilen, als fie fich felbst aus ben Lehr: und Borterbüchern verschaffen können. Schriftsteller wie homer, Xenophon, Dvid, Livius und die gleichstehenden, muffen sie bis auf einzelne, besonders schwierige Stellen, mit Leichtigfeit überseten fonnen. Das wichtigfte aus ben Alterthumern, ber Mythologie und der Geschichte der Literatur der Griechen und Romer follen fie im Allgemeinen und so weit kennen, daß sie es bei ber Erklarung der Schriftfteller weder übersehen, noch unrichtig vortragen, und, wo ihre eigenen Kenntniffe noch unaureichend find, fich durch die Benutung der besten Gulfebucher zu unterrichten

wiffen.

Für die Befähigung zum philologischen Unterrichte in den beiden oberen Rlaffen eines Symn. wird, außer einer genaueren Renntniß ber griechischen und lateinischen Grammatif, ein ausgebreiteteres Studium ber Rlaffifer beider Spra= chen, besonders berjenigen, welche in den beiben oberften Rlaffen ber Gomn. ge= lesen werben, Befanntschaft mit bem gegenwärtigen Standpunfte ber Philologie und ben wichtigsten Gulfsmitteln bes philologischen Studiums, so wie Sicherheit und Fertigkeit im lateinischen Vortrag verlangt. In ben philologischen Disciplis nen, namentlich der Mythologie, den Alterthumern, der Geschichte der Litteratur ber Griechen und Romer und ber Metrif ift von dem Rand, zwar eine vollstanbige Renntniß ber Einzelheiten und ein tieferes Eindringen nicht zu erwarten, boch muß feine Prufung die Ueberzeugung gewähren, daß er fich mit diefen Biffen= schaften, fo weit sie in den Vorträgen der Universitäts = Professoren abgehandelt werden, beschäftigt habe, daß er auf den richtigen Weg geleitet sei, um die Lucken feiner Kenntniffe auszufüllen, und daß er sowohl Trieb als auch Fähigfeit besite, fich burch eine selbstthätige Anstrengung immer mehr die eben gebachten philolog. Disciplinen anzueignen, welche felbst so weit, als sie für ben Schulunterricht anzuwenden find, weniger als andere aus Rompendien gelernt werden konnen.

Bon ben Rand., welche gar feinen philogischen Unterricht ertheilen, und kunftig nur an höheren Bürger: und Realsch. als Lehrer wirken wollen, muß boch bie

Fähigkeit, ein latein. Buch zu verstehen, gefordert merden.

Im Deutschen bezieht sich die Prüfung anf die allg. Grammatik, auf den eigenthümlichen Charafter und die Gefete der deutschen Sprache, so wie auf ihre historische Entwickelung und die Geschichte ihrer Litteratur. Wer nicht so viel Renntniß ber beutschen Sprache und Litteratur und so viel wiffenschaftliche Bil= dung befigt, daß er in jeder Rlaffe, selbst ber höchsten, mit Rugen in der deuts fchen Sprache zu unterrichten vermochte, fann auf die unbedingte fac. doc. im philolog. Fache feinen Anspruch machen.

Im Frangosischen ift von einem Jeben, wenn er auch nicht in bieser Sprace unterrichten will, Renntniß der Grammatik und die Fertigkeit zu verlan-

gen, einen Dichter ober Profaisten mit Geläufigkeit zu übersegen. 1)

a) C. R. des R. Schulfoll. der Prov. Brandenburg v. 6. April 1839 an fammtl. Dir. und Reftoren ber Gymnasien und gelehrten Schulen in der Prop.

<sup>1)</sup> Ueber die Prüsung solcher Rand., die hauptsächlich in neuern Spra= den Unterricht geben wollen, bestimmen:

Auf eine Anfrage in Betreff ber Prufung folder Rand., die sich bloß ober hauptsächlich für neuere Sprachen die fac. doc. erwerben wollen, hat das R. Min. ber G., U. u. M. Ang. mittelst R. v. 9. v. Dt. bestimmt, bag in ben

5. 18. Seschichte und Geographie. — Zum Unterrichte in ber Sessichte und Geographie in ben untern Rlaffen ift erforderlich, bag ber Kand. fich eine hinlangliche Uebersicht bes ganzen Feltes ber Geschichte und der Geographie verschafft habe, und mit ben übrigen historischen Hulswissenschaften und ihrer Litz

Fallen, wo fich Kantitaten bloß zur Prufung für den Unterricht in einer nenern Sprache auf Gymnafien ober höhern Bürgerschulen bei der K. wissenschaftl. Prufungs Romm. melten sollten, von solchen Kand. außer der gründlichen und genauen Kenntniß ber Sprache und Literatur, für welche fie fich eben speziell prufen lassen, auch noch so viel allg. Bildung, und namentlich so viel lateinissche, historische, geographische und philosophische Kenntnisse zu fordern sind, als die Lehrer für die mittleren Klassen eines Gymnasiums nachweisen muffen, weil sie ohne dieselben schwerlich die nothwendige Achtung und Autorität bei den Schülern in den höhern Klassen erlangen durften. (A. XXIII. S. 378.)

b) C. R. des Din. der G., U. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 11. Aug. 1854 an sammtl. A. wiffenschaftl. Prüfungs-Romm. und abschriftl an sammtl. R. Prov. Schulfoll., betr. die Prüfung der Schulamts : Rand. im Französischen und Eng.

lischen.

Nachdem den sammtl. R. wissenschaftl. Prüsungs-Komm. noch für das Französische und Englische Mitglieder zugeordnet worden, sehe ich mich veranlaßt, Behufs der Bervollständigung des Regl. v. 20. April 1831 hinsichtlich der Prüsfung im Französischen und Englischen folgende Bestimmungen zu treffen:

1) Bon einem jeden Rand. des höhern Schulamte, welcher im Frangofischen und Englischen ober in einer dieser beiden Sprachen unterrichten will, ift über ein angemeffenes Thema eine schriftliche Arbeit zu verlangen, welche in Frans zofischer, beziehungsweise Englischer Sprache abzufaffen ift, und bei welcher es barauf ankommt, sowohl bie wissenschaftl. Gefammtbilbung des Rand., als auch feine Renntnig ber betr. Literatur und seine Fertigkeit im richtigen schriftlichen Ausbruck zu ermitteln; 2) bie munbliche Prufung ift barauf zu richten, ob ber Rand. eine gute Aussprache, Sicherheit in der Grammatik und Metrik, übers fictliche Renntnig von bem Entwickelungsgange ber Sprache und ihrer Literatur, Bertrautheit mit ben Sauptwerfen ber hervorragenoften Schriftsteller und Geläufigkeit im mundlichen Ausbrucke besitze; so weit es erforderlich ift, um biefe Geläufigfeit zu ermitteln, muß die mundliche Prufung in Französischer, beziehungsweise Englischer Sprache abgehalten werden. 3) Wer den unter 1. und 2. gestellten Anforderungen vollständig entspricht, fann die Befähigung zum Unterrichte in ben beiben oberen Rlaffen ber Gymnas. und ber höhern Burger: und Realschulen erhalten. Dagegen ift nur zum Unterrichte in ben unteren und mitt leren Rlaffen die Befähigung zu ertheilen, wenn ber Kand. eine im Ganzen fehlerlose Uebersetzung eines in Bezug auf Inhalt und Sprache nicht zu schwieris gen Pensums aus dem Deutschen ins Frangofische, beziehungsweise Englische als schriftliche Prüfungsarbeit geliefert und in der mündlichen Prüfung bargethan hat, daß er mit einer guten Aussprache und mit genauer Renntniß ber Französ fischen, beziehungsweise Englischen Elementargrammatif, Geläufigkeit in Uebersetzung und Erflarung vorgelegter Stude aus flaffischen Dichtern ober Brofais tern, Bekanntschaft mit ber Geschichte ber betr. Literatur und einige Fertigkeit im mundlichen Gebrauche ber Frangofischen ober Englischen Sprache verbinbet. 4) Die Anstellung Frangofischer ober Englischer Sprachmeister, welche ber allgemein wiffenschaftl. und ber nothigen padagogischen Bildung entbehren, liegt nicht im Intereffe ber Gymnaf. und ber höhern Burger= und Realschulen. nen indeffen Falle eintreten, wo fich Randidaten bloß zur Prufung fur den Uns terricht im Frangösischen und Englischen bei ber R. wiffenschaftl. Prufunges In folden Fallen, welche nur ale Ausnahmen zu betrachten Romm. melben. und zu behandeln find, ift von ben Rand. zu fordern, daß fie außer ber grund: lichen und genauen Renntniß ber Sprache und Literatur, für welche fie fich fpes giell prufen laffen, auch noch fo viel allg. Bildung und namentlich fo viel lateis nische, historische, geographische und philosophische Renntniffe befigen, ale bie Lehrer für die mittleren Rlaffen eines Gymnas. nachweisen muffen, weil fie ohne bieselbe schwerlich die nothwendige Achtung und Autorität bei ben Schulern in ben hoheren Rlaffen erlangen burften. - Sinsichtlich ber Melbung und Bulafteratur nicht unbekannt sei, um bas Allgemeine und Wichtigfte, welches ber Jugenb zum Fachwerke und zur Grundlage bienen foll, bestimmen, mit Leichtigkeit fich überall orientiren, und bei einer zweckmäßigen Benutung guter Hulfsmittel feinen

Renntniffen mehr Umfang und Tiefe geben zu konnen.

Für ben Unterricht in ben mittleren Rlaffen muß ber Rand. mit ber Geschichte bes Alterthums, ber mittleren und neueren Beit, vorzüglich aber mit ber ersten und mit dem Schauplate der Begebenheiten und der historischen Chronologie hins langlich vertraut sein, auch Einsicht in ben welthistorischen Busammenhang ber Bes gebenheiten, so wie eine namentliche Renntniß ber Hauptquellen befigen und fich mit ben besten Bulfemitteln bereits durch eigene Benutung vertraut gemacht

haben.

Für ben Unterricht in den oberen Rlaffen ift nicht nur im Allgemeinen bas, was von bem Lehrer in den mittleren Rlaffen verlangt ift, im höheren Grade ers forberlich, sondern überdies auch ein gründliches Studium der vorzüglichsten Quels len für irgend einen Beitabschnitt aus der alten ober mittleren ober neueren Ge-Daneben muß der Kand. so viel philologische Bilbung besitzen, daß er bie griechischen und romischen Schriftsteller nicht nur für feine Bortrage benuten, sondern durch diese auch zum Berständniffe jener beitragen könne, und außerbem des mundlichen Ausdrucks der lateinischen Sprache so weit machtig sein, daß er seine Bortrage in ber alten Geschichte in lateinischer Sprache zu halten im Stande ift.

Bei benen, welche gar keinen historischen ober grographischen Unterricht ertheis Ien wollen, genügt eine durch Chronologie und Geographie begründete Uebersicht ber allg. Geschichte, wie sie von einem wissenschaftlich gebildeten Manne erwartet werben fann.

Mathematik und Naturwissenschaften. - Bum Unterricht **S**. 19. in ber Mathematif in ben untern Rlaffen ift Renntniß ber Elementar = Geometrie, ber gemeinen Arithmetif und ber Buchstaben = Rechnung, für die mittleren Klaffen aber grundliche Kenntniß der Geometrie, einschließlich der ebenen Trigonometrie, und ber allg. Rechenkunft, erforderlich. Die Befähigung jum Unterrichte in ber Mathematik in ben oberen Rlaffen ift nur bem Kandibaten zu ertheilen, welcher sich in der Prüfung als einen mehr ausgebildeten Mathematiker zeigt und in die höhere Geometrie, die Analyse des Unendlichen und die höhere Mechanif so weit eingebrungen ift, daß er für tüchtig gehalten werden fann, Anwendung der Da= thematik auf Astronomie und Physik mit Erfolg zu machen. Auch muß er wegen der genauen Berbindung, in welcher die Phyfik zur Mathematik fieht, mit der ersteren so weit vertraut sein, daß er dieselbe in den beiden oberen Rlaffen vortra= gen fann.

Ueber die zum Unterrichte in den Naturwissenschaften 1) erforderlichen Rennt-

sung zu einer solchen Prüfung sind, wie für alle übrigen Rand. bes höheren Schulamts, die Bestimmungen in den SS. 6. und 7. des Regl. v. 20. April 1831 für maafgebend anzusehen. (Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 163.)

<sup>1)</sup> Ueber die Prufung in ben Naturwissenschaften find insbes. ergangen: a) C. R. bes Min. ber G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Mai 1839 an sammtl. R. wiffenschaftl. Prufungs = Romm., wegen Errichtung einer sechsten Stelle bei benf. zur Prufung ber hohern Schulamts : Rand. in ben Naturwiffenschaften.

Nach der Bestimmung des S. 19. des Regl. v. 20. April 1831 foll sich die Prufung ber kunftigen Lehrer an ben Gymnas., Progymnas., höhern Burgerund Realschulen, und an ben Divisioneschulen auch auf die Naturwissenschaften erstreden. Bis jest find indeffen die R. wiffenschaftl. Prufungs-Romm. nur aus ben für die übrigen Brufunge : Gegenstände bestimmten fünf Mitgliedern gufam : mengesett, und es fehlt in ihnen ein Mitglied, welchem die Prufung der Rand., welche auch in ben Naturwiffenschaften Unterricht zu ertheilen beabsichtigen, zu übertragen ware. Dieser Mangel macht fich um fo fühlbarer, je haufiger bei bem auf allen Bunkten angeregten Intereffe fur bie Naturwiffenschaften, und bei bem in ben verschiedenen Brov. ber R. Staaten lebhaft anerkannten Bedürfniffe ber Errichtung von höheren Bürger= und Realschulen, gegenwärtig ber Fall ein= treten kann, dag die Schulamte : Rand. fich porzugeweise zur Prüfung in ben

nisse und Fertigkeiten wird das Min. ein besonderes Regl. erlassen, und beschränkt sich für jest auf die Bestimmung, daß für den Unterricht in den unteren Alassen, Kenntniß der Zoclogie, Botanik und Mineralogie, doch ohne Durchführung einer systematischen Anordnung, genügend, für den Unterricht in den mittleren Alassen, außer einem reichen und systematisch geordneten Wissen in Zoologie, Botanik und

Naturwiffenschaften melben. Die früher von ben wiffenschaftl. Prüfunge-Romm, in folden Fallen in Anspruch genommene außerordentliche Aushülfe eines in ben verschiedenen Zweigen der Naturwiffenschaften wohl bewanderten Gelehrten reich unter ben jetigen veranderten Berhaltniffen nicht mehr aus, und es barf bie ge hörige Prufung ber Rand. in ben Naturwiffenschaften nicht länger von bem in: fälligen Umstande abhängig bleiben, ob sich ein tuchtiger Mann zur Uebernahme dieses wichtigen Prüfungetheiles bereitwillig finden läßt, oder nicht. hat daher Behufs der zu bewirkenden Prüfung der Kand. des höhern Soulamte, welche den Unterricht in den Naturwiffenschaften in Gymnaf. und boben Bürgerschulen zu ertheilen beabsichtigen, Allerh. Orts auf Errichtung einer fech ften Stelle in den wiffenschaftl. Prufunge-Romm., und zwar für Die Raturwij fenschaften angetragen. Des Königs Maj. haben diesen Antrag zu genehmigen, und mittelst A. R. D. v. 16. Marz b. J. als jahrliche Remuneration für bei sechste Mitglied bei ben geb. Romm. Die Summe von 100 Thirn. zu bewilligen geruhet. In Folge bieser Allerh. Entschließung hat bas Min. den Brof. Dr N. jum Mitgliede ber R. wiffenschaftl. Brufungs-Romm, für bas Fach ber Ratm wissenschaften ernannt. (A. XXIII. S. 377.)

h) C. R. bes Min. ber G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 2. Dec. 1842 at bie R. wissenschaftl. Prüfungs = Komm., betr. bie Prüfung ber Kand. bes höhen

Schulamte in ben Naturwiffenschaften.

Die Bestimmung in dem Min. R. v. 14. Dec. 1839 (Anl. a.), nach web der nur biej. Rand. bes hohern Schulamts, welche ben Unterricht in ben Re turwiffenschaften in Gymnas. und höheren Burger- ober Realfchulen gu ertheile beabsichtigen, sich einer formlichen Prufung in Diesen Wiffenschaften unterweife follen, hat zur Folge gehabt, daß bei der Prüfung der übrigen Rand., welch nicht in ben Naturwiffenschaften unterrichten wollen, auf ihre Kenntniffe in ben gar feine Rudficht genommen und in bem ihnen ertheilten Beugniffe über ba Ausfall diefes Theils ihrer Prüfung gar nichts bemerkt worden. Berfahren fann ich mich um fo weniger einverstauden erklaren, je nothiger un wunschenswerther, mit Rudficht auf ben jetigen Buftanb ber Naturwiffenschafte und ihre Anwendung auf die wichtigsten Berhältniffe des Lebens es ift, bag je ber Rand, bes höhern Schulamts, auch wenn er nicht in ben Naturwiffenschi. ten unterrichten will, bennoch eine encyflopabische Kenntnig und einen richtige Begriff von dem Inhalte und Umfange biefer Wiffenschaften, von ihrem Stant punkte im Gebiete der humanen Bildung, von der Art und Weise, wie fie bie felbe befordern. helfen, fo wie von ihrer Nüglichfeit für alle Stanbe, befige Auf Grund ber Bestimmung im S. 19. bes Regl. v. 20. April 1831 mache is baher ber R. wissenschaftl. Prufungs = Komm. zur Pflicht, auch von ben Kand. bie in ben Naturwiffenschaften gar feinen Unterricht ertheilen wollen, bennoch bi Renntniß berf. in so weit zu forbern, als es nothig ift, um ben Zusammenham bes naturhistorischen Studiums mit der Gesammtbildung des Menschen überhaut und mit besonderer Rucksicht auf die Forderungen der Beit und des Lebens, im gleichen bas Berhaltniß biefer Wiffenschaften zu anderen Lehrgegenstanben einze feben und richtig zu wurdigen. Auch hat die R. wissenschaftl. Brufunges Rome Sorge zu tragen, daß ber Ausfall biefes Theils ber Prufung in bem Zeugnife eines jeben pro fac. doc. gepruften Rand. bemerkt, und bas Beugnis felbi auch von bem fur bas Fach ber Naturwiffenschaften ernannten Mitgliede ber & wiffenschaftl. Prufunge-Romm. mit unterschrieben werbe.

Anl. a. Das Min. hat sich im §. 19. des Regl. v. 20. April 1831 vorbehalten, über die zum Unterrichte in den Naturwissenschaften erforderlichen Kenntnisse um Fertigkeiten nähere Bestimmungen zu erlassen. Nachdem in Gemäßheit der A. D. v. 16. März d. I. den K. wissenschaftl. Prüfungs = Komm. ein sechstet die Mitglied für das Fach der Naturwissenschaften zugeordnet worden, erachtet die

Mineralogie, noch die Kenninis ber naturwissenschaftl. Anthropologie und physischen Geographie, und endlich für den Unterricht in den oberen Klassen eine wissenschaftlich begründete Kenninis der Physik zu verlangen ist.

Bon den Kand., welche in der Mathematik, Physik und der Naturbeschreibung gar keinen Unterricht ertheilen wollen, ist dennoch die Kenntniß der eben gedachten

Min. nunmehr für thunlich und zeitgemäß, in Betreff ber Prüfung in ben Nas

turmiffenschaften nachträglich Folgendes festzuseten.

1) Richt alle Kand. des höhern Schulamts, sondern nur diej., welche den Unterricht in den Raturwissenschaften in Gymnas. und in höheren Bürgers ober Realschulen zu ertheilen beabsichtigen, haben sich einer formlichen Prüfung in diesen Wissenschaften zu unterwerfen.

2) Die Prüfung soll sich, mit den nothigen Beschränkungen in den einzelenen Fächern, über das ganze Gebiet der Naturkunde, und insbes. auf Physik,

Chemie, Boologie, Botanif und Mineralogie erstrecken.

3) In Bezug auf die Physik genügt zur Befähigung für ben Unterricht in ben unteren und mittleren Rlaffen eine übersichtliche Renntniß bes gangen Gebiets dieser Wiffenschaft, verbunden mit einer deutlichen Einsicht in das Wesen ber wichtigsten, jum Leben in naherer Beziehung ftebenben Natur-Erscheinungen und Gesetze, und die genauere Bekanntschaft mit der Einrichtung und dem Gebranche der einfacheren und gewöhnlicheren phyfifalischen Werkzeuge. zügliches Augenmerk ist darauf zu richten, ob die Rand. die Fähigkeit besitzen, die zu erläuternde Lehre an befannte Thatsachen anzuknüpfen, und durch Anwens bung auf alltägliche Erscheinungen und Berrichtungen fruchtbar zu machen, bem Berftandniffe durch leicht entworfene Beichnungen an der Tafel zu Gulfe zu kommen, überhaupt ben Unterricht stets anschaulich und lebendig zu erhalten, und die Shuler gur richtigen Beobachtung und Rombination ber Erscheinungen ber Außenwelt anzuleiten. Für den Unterricht in ber Physik in ben beiben oberen Klaffen ift neben den im Obigen bezeichneten Kenntnissen und Fertigkeiten eine umfaffendere und mehr eindringende Bekanntschaft mit allen Theilen der Physik, auch mit ben neues ren Entbedungen und Gulfsmitteln, sowie mit ben wichtigften Lehren ber Ches mie und die Fertigkeit, geeignete Lehren mathematisch zu begründen, zu verlangen.

4) In der Chemie ist die Kenntniß dessen ersorderlich, was zur Verständisgung über die wichtigsten physikalischen und physiologischen Vorgänge unumgängslich nöthig, und in die meisten neueren Lehrbücher der Physik aufgenommen ist, namentlich die Kenntniß von dem chemischen Prozesse, von den einfachen chemischen Stoffen, von den Verhältnissen und Verbindungsgesetzen derselben, und der

in ihnen wirksamen Gegenfage u. f. w.

5) In Bezug auf Zoologie, Botanik und Mineralogie ist zum Unterricht in den unteren und mittleren Klaffen derj. Kand. als befähigt zu erachten, welcher die am häufigsten vorkommenden, namentlich einheimischen Naturprodukte aus eigener Anschauung kennt, die charafteristischen Merkmale berf. anzugeben weiß, mit den Grundsaten einer naturgemäßen Anordnung und den üblichen naturhis ftorischen Spftemen, so wie mit ben allgemeinsten geognostischen Berhältniffen und den gangbarften Ansichten über die Bildungsgeschichte der ftarren Erdrinde bekannt ift, und dabei die Fähigkeit besitht, seinen Beschreibungen und Schilbes rungen bie erforderliche Anschaulichkeit, Fulle und Lebendigkeit zu geben, und bie Beobachtung der Schüler auf bas Wefentliche, Unterscheibende und Merkwürdige Bon bem Kand. aber, ber fich für ben Unterricht in ben obern Rlaffen und vorzugeweise für dieses Lehrfach an ben höheren Burgerichulen bestimmen will, ift eine speziellere Kenntniß aller Hauptformen ber brei Naturreiche In der Zoologie und Botanik muß berselbe auch die Bekanntschaft mit den allgemeinsten Lehren der Physiologie, mit der Lebensweise, namentlich ber einheimischen Thiere, und mit ber geographischen Berbreitung ber wichtigsten Thiere und Pflanzen barlegen, bie Pringipien ber natürlichen Systematit, bas Wesentliche ber verschiedenen naturhistorischen Systeme und deren geschichtlichen Busammenhang kennen. In der Mineralogie ift die Renntniß von den Haupt-Abtheilungen des ornftognostischen Systems, von den Elementen der Rristallo= graphie, von den ausgezeichneten Kristallgestalten, von der chemischen Konstitution

Wiffenschaften in soweit zu fordern, als es nothig ift, um ben Busammenhang bes mathematischen, physikalischen und naturhiftorischen Studiums mit ber Gesammtbilbung bes Menschen und bas Berhaltniß biefer Biffenschaften zu anderen Lehrges genständen einzusehen und richtig zu würdigen.

und bem physifalischen Verhalten einzelner vorzüglich merkwürdiger Substanzen, und in der Geognofie die Kenntniß ber wichtigeren Felsarten, der charakteristis schen, besonders zur Unterscheidung ber Formationen dienenden Betrefakten, ber Lagerungs: Verhaltniffe und bes geographischen Vorkommens ber Formationen, so wie eine auf allgemeinere naturhistorische Kenntniffe begründete Anficht über die

Bilbungsgeschichte bes Erdförpers zu verlangen.

6) Bei ber gangen Prufung ift hauptsachlich barauf zu seben, ob bie Rand. neben der speziellen Bekanntschaft mit wenigstens einer der naturwiffenschaftl. Disziplinen tief genug in bas Allg. berfelben nach bem gegenwärtigen Stands punkte eingebrungen find, um die Elemente mit Bezug auf bas Prinzip und bas Wefen jeder Wiffenschaft lehren, und aus eigenem ficheren Biffen erlautern ju können, und ferner ob fie die Fähigkeit besiten, die vorhandenen literarifchen Bulfomittel zur fortschreitenden Entwickelung ihrer speziellen naturwiffenschaftl. Renntniffe gehörig zu benuten. Jedenfalls ift auf die Gabe, ben Unterricht in ben Naturwiffenschaften anziehend zu machen und von trodner Spftematik fern

zu halten, ein besonderes Gewicht zu legen.

7) Nach ber Bestimmung im §. 22. bes Regl. v. 20. April 1831 und ber C. Berf. v. 3. Febr. v. J. (f. u. zu S. 22.) foll die bedingte fac. doc. den Rand. ertheilt werben, welche in ber Mathematif und in ben Naturwiffenschaften die für ben Unterricht in allen Rlaffen erforderlichen Renntniffe besitzen, dagegen aber in mehreren Gegenständen auch nicht diej. Forderungen befriedigen, welche um des allg. Zwecks ber höheren Schulbildung willen an jeden Lehrer gestellt werben muffen. So munichenswerth es einerseits für bie Gymnas. und hoberen Bürgerschulen ift, daß die Lehrer der Mathematik und des mathematischen Theils der Phyfik auch für den Unterricht in den Naturwiffenschaften in allen Rlaffen befähigt seien, eben so schwierig ift es anderer Seits nach ber bisherigen Erfahrung, Kandicaten zu finden, welche fich in der Dathematik und in den Naturs wissenschaften gleich tüchtig erweisen. Um nicht durch zu große Anforderungen bem grundlichen Studium ber Mathematik und ber Naturwiffenschaften Gintrag zu thun, und um auch auf die Berschiedenheit der Individualität der Kand., von welchen einige fich mehr zu ber Mathematif, andere mehr zu ben Raturwiffenschaften hingezogen fühlen, die erforderliche Rücksicht zu nehmen, soll in allen porfommenden Fallen sowohl den Rand., welche bei zurücktretender naturwiffenschaftl. Bildung die Mathematik und den mathematischen Theil der Physik durch alle Rlaffen lehren können, als auch benen, welche ben naturwissenschaftl. Unterricht zwar in allen Rlaffen ber Gymnaf. und höheren Bürgerschulen, ben mas thematischen aber nur in den unteren und mittleren Rlaffen zu übernehmen befähigt find, die bedingte fac. doc. ertheilt werden.

8) Wenn fich Kandidaten finden sollten, die für den Unterricht in den Nas turwiffenschaften befähigt und zugleich im Stande find, den Beichnen = Unterricht zu übernehmen und fich hierüber vorschriftemäßig auszuweisen; so ift folches in dem ihnen zu ertheilenden Prufungs-Beugniffe ausbrucklich zu bemerken, weil es wünschenswerth ift, daß ber Unterricht im Zeichnen zugleich von dem Lehrer in

ben Naturwiffenschaften konne verfehen werben.

Die obigen Bestimmungen, welche an die Stelle bes S. 19. bes Regl. v. 20. April 1831, so weit fich berselbe auf die Prufung in den Naturwiffenschaf: ten bezieht, treten sollen, werden ber R. wiffenschaftl. Prufunge-Romm. hierdurch zur Rachachtung befannt gemacht.

Berlin, den 14. Dec. 1839.

Min. ber G., U. u. M. Ang. p. Altenstein.

An

fammtl. R. wissenschaftl. Prufunge-Komm. (Min. Bl. d. i. B. 1842. S. 417.

Philosophie und' Babagogik. - Bon jedem Kanb., auch wenn er nur in ben unteren Rlaffen zu unterrichten gebenkt, ift Renntniß ber Logik, ber Psychologie und ber Geschichte ber Philosophie, und Bekanntschaft mit der wissens schaftlichen Babagogit zu forbern. Außerbem muß fich vor allen Dingen in ben Probe-Lektionen des Kand. ein munterer Ton, eine gewandte sichere Sprache, ein klares hervorheben ber hauptpunkte, besonnenes Anknupfen jedes Folgenden an bas Vorhergehende, ein natürliches einfaches Betragen, und ein fraftiges Ergreifen einer ganzen Knaben-Maffe Rund geben. Obwohl in mittleren Klaffen die oben bezeichneten pabagogischen Talente burchaus nicht vermißt werben burfen, so wird boch bei ben Rand., welche ben Unterricht in diesen Rlaffen beabsichtigen, noch viel ernstlicher als bei benen, bie nur in unteren Rlaffen lehren wollen, auf bestimmte philosophische Einsicht und miffenschaftliche Ableitung pabagogischer Maaß: regeln zu bringen und insbes. mittelft ber aus ber Geschichte ber Philosophie, ber Logit und der Psychologie an den Examinanden zu richtenden Fragen zu erforschen sein, ob er dassenige, was er auf der Universität in philosophischen Borträs gen gehört, fich auch wahrhaft innerlich angeeignet habe, und ob in seinem Denken die gehörige Gründlichkeit, Klarheit und Ordnung herrsche. Bon den Kandidaten, welche auf ben Unterricht in ben oberen Klaffen ber Gymn. und auf die Leitung ber für bieselben angeordneten philosophischen Borbereitunge Studien Anspruch machen wollen, ift, außer einer genauen Renntnig der Unterrichts-Wiffenschaft und einer fritischen Burbigung ber verschiedenen Lehr = und Erziehunge = Systeme, auch noch zu fordern, daß sie den Inhalt der Logik und Metaphysik unt ber Psycholos gie wiffenschaftlich entwickeln können, und mit einer allg. Kenntniß ber Geschichte der Philosophie und der verschiedenen philosophischen Spfteme nach ihren charaftes

c) C. R. deff. Min. v. 2. Dec. 1842 an die K. außerordentl. Reg. Bevolls

mächtigten bei ben Universitäten, in eben berf. Angelegenheit.

Bgl. auch unten §S. 30 38. 39.

Bon dem meiner Leitung anvertrauten Min. ist unter dem 14. Dec. 1839 in Betreff ber Brufung ber Kand. des hoheren Schulamts in den Naturwiffenschaften die abschriftlich beigeschloffene Inftr. (f. vorstehend) erlassen worden, beren Bestimmung unter Mr. 1. ich burch bie in Abschrift anliegende, an sammtl. R. wiffenschaftl. Prüfunge - Romm. unter dem heutigen Tage gerichtete Berf. (vorstehend sub b.) näher zu beklariren für nöthig erachtet habe. Indeffen kann ich mir von diefer Berf. und von der eben ged. Inftr., welche ihrer Bestimmung gemäß nur den regulirenden Maafstab für die Prüfung der Rand. des hoheren Schulamte in ben Naturwiffenschaften abgeben follen, nur bann einen für ben Unterricht in den Gymnas. und höheren Bürgerschulen ersprießlichen Erfolg versprechen, wenn es gelingt, auf den dieffeitigen Universitäten zweckmäßige Borles fungen über allg. Naturgeschichte in ihrer Anwendung auf den Gymnafials und höheren Schulunterricht zu veranstalten. Eine solche, in Einem Semester und etwa in fünf bis fechs wöchentlichen Stunden zu vollendende Vorlesung über Naturfunde überhaupt, oder einstweilen nur über Raturmiffenschaften im Umfange ber sogen. allg. Raturgeschichte mußte auf bas Beburfniß kunftiger Schulmanner . nach den Forderungen, welche die Inftr. v. 14. Dec. 1839 und die weitere bes: fallsige Verf. vom heutigen Tage an sie macht, berechnet und von einem beson= bere tuchtigen Lehrer übernommen werben, welcher im Stande ware, burch bief. feine Buhorer in das Verständniß ber Natur und ihrer besondern Reiche auf eine wissenschaftl. und bie allg. Bilbung des fünftigen Schulmannes fördernde Beise einzuleiten. Em. ersuche ich baher, ben einen ober ben anbern Lehrer ber bortigen Universität, von welchem sich nach seinen bisherigen Leistungen und seis ner gangen wiffenschaftl. Richtung eine befriedigende Lösung ber im Obigen ans gebeuteten, allerdings schwierigen Aufgabe erwarten läßt, zur Anfundigung einer auf das Bedürfniß kunftiger Schulmanner berechneten Vorlesung über allg. Ras turgeschichte um so mehr zu veranlaffen, als mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehen ift, daß eine folche Vorlefung auch von Seiten ber Studirenden, welche fich nicht gerade bem höheren Schulfache widmen wollen, Theilnahme finden und auch auf ste einen wohlthätigen Einfluß ausüben werde. (Min. Bl. d. i. B. 1842. S. **419.**)

ristischen Eigenthümlichkeiten eine eine genauere Bekanntschaft mit ben Gestaltungen verbinden, welche die Philosophie durch und seit Rant erfahren hat. 1)

S. 21. Theologie und hebraische Sprache. — Die Brufung in den theologischen Wissenschaften ) ist darauf zu richten, ob ber Kand. die heil. Schrift,

1) Die philosophische Prüfung wurde schon eingeschärft burch bas C. R. bes Din. ber G., U. u. M. Ang., Unterrichts:Abth. (v. Rampt) v. 21. Aug. 1824 an sammtl. R. wissenschaftl. Prüfungs:Romm.

Die A. wissenschaftl. Prüfungs-Romm. wird hierdurch angewiesen, die Prüsfung der Schulamts-Rand. auch auf die Kenntnisse in der Philosophie, und nas mentlich in der Logit und Metaphysik, in der Psychologie und in der Geschichte der Philosophie auszudehnen, und das Ergebnis der desfallsigen Prüfung nicht nur in dem Zeugnisse jedesmal ausdrücklich zu bestimmen, sondern dasselbe auch in den jährlich einzureichenden Tabellen über die geprüften Schulamts-Rand. uns

ter einer besondern Rubrit anzumerken.

Die A. wissenschaftl. Brüfungs Romm. wird zugleich aufgefordert, hierbei auf die Gründlichfeit und ben innern Gehalt der Philosophie und ihres Studiums ftrenge Rücksicht zu nehmen, damit die seichten und oberstächlichen Philosophies men, welche in neuern Zeiten nur zu oft das ganze philosophische Studium auss gemacht haben, endlich einem gründlichen Studium der Philosophie weichen, das wahre philosophische Studium seine so ehrenvolle als nühliche Stellung und Richtung wieder erhalte, und die akademische Jugend anskatt durch jene Aftersphilosophie verwirrt und dunkler gemacht zu werden, durch gründlichen Untersricht im acht philosophischen Geiste zur klaren, richtigen und gründlichen Anwenstung ihrer Geisteskräfte geleitet werde. Auch dem geschichtlichen Studium ist künstig eine größere Aufmerksamkeit von der R. wissenschaftl. Prüsungs Romm. zu widmen. (A. VIII. S. 1097.)

Dies C. R. ift unter demf. Tage auch an fammtl. R. Konf. und an fammtl. R. Reg. Bevollmachtigte bei ben Universitäten ergangen. Bergl. die folg. Note.

2) Diese Brüfung wurde früher abgesondert bei den Kons. vorgenommen. Es bestimmte darüber das C. R. des Min. der G., U. u. W. Ang., Unterrichte:Abth. (r. Kamph) v. 21. Aug. 1824 an sammtl. K. Kons., wegen des Studiums der philosoph. und theolog. Disziplinen auf den Universitäten von Seiten solcher inländischen Studirenden, welche sich dem gelehrten Schulfache widmen wollen, wo es, nachdem die Ansorderungen hinsichtlich des philosophischen Studiums eben so, wie in dem in der vorstehenden Note gegebenen C. R. de eod. ausgesproschen worden, weiter heißt:

Roch wichtiger erscheint es aber dem Min., geeignete Maaßregeln zu tressen, taß diej. inländischen Studirenden, welche sich dem gelehrten Schulsache an evang. Symnas. widmen wollen, nicht länger die für jeden Symnasiallehrer unsentbehrlichen theologischen Disziplinen vernachlässigen, sondern sich vielmehr schon auf der Universität diej. Renntnisse in der Theologie, und namentlich in der Eregese des Alten und Reuen Testaments, in der Dogmatif und christlichen Mortal und in-der Rirchengeschichte aneignen, welche zur Ertheilung eines gründlichen und zweckmäßigen evang. Religionsunterrichts in den evang. Symnas. erforderslich sind, und von jedem Symnasiallehrer, auch wenn er sich nicht für den Res

ligioneunterricht bestimmen will, mit Grund gefordert werben konnen.

Das A. Kons. wird baher beaustragt, von jest an einen jeden gelehrten Schulamts-Rand. evang. Konfession, welcher in dem Bezirke des A. Kons. eine Annellung als Lehrer an einem evang. Gymnas. nachsucht, und hinsichtlich seis ner philosophischen, philosogischen, historischen und mathematischen Kenntnisse und in Betress seiner Lehrgeschicklichkeit das ersorderliche Prüsungszeugniß einer K. wissenschaftl. Prüsungs-Komm. beibringt, noch nachträglich in Bezug auf seine Kenntnisse in der Theologie und namentlich in der christlichen Glaubens- und Sittenlebre, in der Eregese des Alten und Reuen Testaments und in der Kirschengeschichte von einem geeigneten Mitgliede des K. Kons. prüsen, und über das Ergebniß tieser Prüsung ein besonderes Zeugniß auskellen zu lassen, welches nebst den übrigen Zeugnissen des betr. Schulamts-Kand. dem auf die Anstellung dess. bezüglichen Berichte des K. Kons. in Abschrift beizusügen ist. In dieser Prüsung ist sur jest bei den Schulamts-Kand., welche sich nicht für den Relis

wenigstens das neue Testament, in der Grundsprache zu interpretiren verstehe, mit den allg. Regeln der biblichen Kritik und hermeneutik und mit der Geschichte der bibl. Bücher und deren Verfassern hinreichend bekannt sei, ob er die christliche Dogmatik und Moral in ihren Hauptmomenten zu entwickeln wisse, und sich von der Kirchengeschichte nicht blos eine allgem. Uebersicht, sondern auch eine nähere Kenntnis dersenigen Begebenheiten angeeignet habe, welche für die Gestaltung des kirchl. Lebens und die Ausbildung des Lehrbegriffs der Kirche, zu welcher der Kand. sich bekennt, von entschiedenem Einflusse gewesen sind.

Bei der Prüfung im Hebräischen, welcher sich ohne Unterschied der Konfession alle Kand., die in dieser Sprache Unterricht geben wollen, unterziehen mussen, ist wenigstens richtiges Lesen, Sicherheit in der Formenlehre und Festigkeit im Analyssiren sowohl einzelner Wörter, als ganzer Sate, erforderlich. Die historischen Schriften des alten Testaments und die Psalmen mussen die Kand. mit einer geswissen Leichtigkeit übersetzen und erklären, auch den hebräischen Text mit der gries

dischen ober lateinischen Rirchen=Uebersetzung gehörig vergleichen konnen.

Bon densenigen Kand., welche entweder gar nicht, oder nur in den unteren Klassen Religions-Unterricht ertheilen wollen, ist die Bekanntschaft mit dem Inhalte der heil. Schrift und diesenige Kenntniß der dristl. Glaubens und Sittenlehre, so wie der bestehenden kirchl. Berhältnisse zu fordern, welche nach dem Standpunkte

ihrer übrigen Bilbung zu erwarten ift.

S. 22. Bedingte facultas docendi. — Wer zwar in einem der im S. 16. ged. Hauptgegenstände des Unterrichts hinreichende Kenntnisse besitzt, um in den beiden oberen Klassen zu unterrichten, dagegen aber in einem oder in mehsteren Gegenständen auch nicht diejenigen Forderungen befriedigt, welche um des allg. Zweckes der höheren Schulbildung willen, von jedem Lehrer verlangt werden müssen, kann die kac. doc. nur in der Bedingung erhalten, daß er die bestimmt anzugebenden Mängel seiner wissenschaftl. Ausbildung nachhole, und die K. Prov. Schul-Kollegien und K. Reg. werden hierdurch angewiesen, einen Kand., welchem die kac. doc. nur bedingt ertheilt ist, zur Prüsung pro loco nicht eher zuzulassen, als bis mit Grund zu erwarten steht, daß er die in seinem Wissen bemerkten Lücken ausgefüllt habe. Die bedingte kac. doc. ist ferner allen den Kand. zu erstheilen, welche in einem oder selbst in mehreren der im S. 16. gen. Hauptgegensstände des Unterrichts nur so viel Kenntniß besitzen, als von dem Lehrer in den

Sammtl. K. außerordentliche Reg. Bevollmächtigten bei den inländischen Universitäten sind beauftragt, obige Verf. zur Kenntniß der Dir. der philologisschen und pädagogischen Sem., und der betr. Studirenden zu bringen, und auf jede zweckbienliche Weise bahin zu wirken, daß besonders die Mitglieder der phistologischen Sem., welche sich dem gelehrten Schulstande widmen wollen, von jest an neben ihren philologischen Studien, auch auf das Studium der Philosophie

und ber Theologie ben erforderlichen Fleiß verwenden.

Wie es mit der Prüfung der gelehrten kathol. Schulamts: Kand. hinsichtlich ihrer Kenntniß in der fathol. Theologie künftig gehalten werden soll, wird das Min. mittelst einer besondern Verf. nachträglich bestimmen. (A. VIII. S. 1093.)

In gleicher Weise an die R. Reg. Bevollmächtigten bei den Universitäten ersgangen. (A. VIII. S. 1096.) — Wgl. oben die Rote zu S. 2., das R. v. 16. Pai 1838 zu S. 22., und über die Prüfung der Kand. der Theologie im Schulssache unten sub II. 1. — Ueber die Prüfung der Philologen im Hebraischen s. die erste Rote zu S. 17.

gionsunterricht in ben evang. Gymnaf. mitbestimmen wollen, hauptsächlich darauf zu sehen, ob sie bie für jeden Gymnasiallehrer erforderliche Kenntniß in der christlichen Glaubens und Sittenlehre besitzen, während von den Schulamts Kand., welche sich für den Religionsunterricht mit bestimmen wollen, auch eine genügende Kenntniß von der Eregese des Alten und Neuen Testaments und von der Kirchengeschichte unerläßlich zu fordern ist. Ferner wird das R. Konf. besauftragt, bei seinen Vorschlägen die Besetzung von Lehrstellen und besonders von den Direktorstellen an evang. Gymnas. betr., vorzüglich diej. Kand. zu berückssichtigen, welche außer den übrigen erforderlichen Kenntnissen und Geschicklichkeisten auch eine gründliche theologische Bildung besten.

mittleren ober unteren Klassen zufolge ber Bestimmungen in ben \$5. 17 — 21., verlangt wirb. 1)

1) Dbige Bestimmung wurde modifizirt burch folgende R.:

a) C. R. des Min d. G., U. u. Med. Ang. (Nikolorius) v. 3. Febr. 1838 an die R. wissenschaftl. Prüfungs-Komm., betreff. die Prüfungen der Schulamts-Kandidaten in Beziehung auf die §§. 9., 17 — 21. u. 22. des Reglem. v. 20. April 1831.

Nach ben Bestimmungen im §. 22. des unter bem 20. April 1831 erlasse:

nen Regl. ift bie bedingte fac. doc. zu ertheilen:

1) allen, die zwar in einem der im §. 16. des Regl. gedachten hauptgegens stände des Unterrichts hinreichende Kenntnisse besitzen, um in den beiden oberen Klassen zu unterrichten, dagegen aber in einem oder in mehreren Gegenständen auch nicht diejenigen Forderungen befriedigen, welche um des allg. Zweckes der höheren Schulbildung willen von jedem Lehrer verlangt werden muffen, und

2) auch benen, welche in einem, oder selbst in mehreren der im S. 16. gen. Sauptgegenstände des Unterrichts, nur so viel Kenntnisse besitzen, als von dem Lehrer in den mittleren und unteren Klassen, zufolge der Bestimmun-

gen in den §§. 17-21. des Regl. verlangt werden.

In Rücksicht auf bas Bedürfniß ber Gymn. nnb höheren Bürgerschulen, beren ferneres Gebeihen von der Tüchtigkeit ihrer Lehrer hauptsächlich bedingt ift, sowie burch ben bisherigen, in vielen Fällen unbefriedigenden Ausfall ber Brufungen, fieht fich bas Min. bringend veranlaßt, ber cherflächlichen Mittelmäßigkeit, mit welcher sich, nach ber Erfahrung ber letten Jahre, nicht wenige Randidaten des höheren Schulamts in bem von ihnen ergriffenen Berufe gufries ben geben, burch gesteigerte Forderungen entgegen zu wirken, und bie Bestim: mungen im S. 22. ben oben gebachten Regl. bahin zu mobifiziren, bag von jest an in der Regel die bedingte fac. doc. nur den Rand. ertheilt werden foll, welche wenigstens in Ginem ber Hauptlehrgegenstände, b. h., entweder in ben beiben alten Sprachen und in der Muttersprache, ober in der Mathematik und in den Naturwissenschaften, ober in der Geschichte und Geographie, ober endlich in der Theologie und in der hebraischen Sprache bie für den Unterricht in allen Rlaffen erforberlichen Renntniffe besitzen; bagegen aber in mehreren Begenständen auch nicht biejenigen Forberungen befriedigen, welche um bes allg. 3meds ber höhern Schulbilbung willen von jedem Lehrer verlangt werden muffen. Hierbei wird der einsichtigen Prüfung und sorgfältigen Beurtheilung ber A. wiffenfchaftl. Brufunge = Rommission anheimgestellt, auch ben Rand., welche in einem ober in mehreren ber obenged. Hauptlehrgegenstände nur so viele Rennts niffe besitzen, ale von dem Lehrer in den mittleren oder unteren Rlaffen zu Folge der Bestimmungen in den §§. 17-21. des Regl. gefordert werden, die bedingte fac. doc., jedoch nur zu bem Unterrichte in ben unteren Rlaffen ausnahms: weise in den Fällen zu ertheilen, wenn die Rand. mit Sicherheit und Rlarheit ber Fundamental=Renntniffe eine ausgezeichnete Gabe ber Darstellung, ein vorzügliches Geschick in ber Behandlung ber Jugend und eine ansprechenbe Perfonlichfeit verbinden.

Bon ber Einsicht und bem Taft ber R. wissenschaftl. Prüfunge-Rommission erwartet bas Min. vertrauensvoll, daß sie, sowohl die im Obigen modisizirten Bestimmungen des S. 22., als auch die übrigen Borschriften des Regl. v. 20. April 1831 überall aufs zweckmäßigste in Anwendung bringen werde. Besons ders bei den Prüfungen pro sac. doc., welche gewöhnlich unmittelbar nach dem Abgange der Eraminanden von der Universität stattsinden, ist niemals außer Acht zu lassen, daß das surze akademische triennium sast nur zur Sammlung eines hinreichenden Materials hinreicht, daß bei den künftigen gelehrten Schulsmännern mit ihrem Berussleben das höhere Studium, die geistige Belebung und die fruchtbare Berarbeitung der gesammelten Kenntnisse recht eigentlich erst bezinnt, und daß solglich in der Prüfung pro sac. doc. nicht sowohl ein vollstäns diges, tieses und in allen seinen Theilen abgerundetes Wissen und eine Gedies genheit des wissenschaftl. Erkennens zu werlangen, als vielmehr darauf zu sehen ist, ob die Eraminanden, neben den allgem. Kenntnissen, die einmal für ihren

S. 23. Abweisung. — Wer noch in keinem ber im S. 16. gen. Sauptges genstände bes Unterrichts ben SS. 17 – 21. aufgestellten Forberungen genügt, ift

kunftigen Beruf nothwendig sind, in Einem der oben gedachten Hauptsächer einen tüchtigen Grund, um darauf weiter bauen zu können, wirklich gelegt, und die von ihnen auf der Universität vorzugsweise betriebenen Wissenschaften mit

Verftand aufgefaßt und mit Geift verarbeitet haben.

Da ferner bei ben schriftlichen Arbeiten, welche die Eraminanden, zu Folge der Bestimmungen im S. 9. des Regl. v. 20. April 1831, zu liefern haben, nicht selten die Vermuthung entstanden ift, daß dieselben mit fremder Beihülfe gesertigt worden, indem die mündliche Prüfung und die Probelektionen der Erasminanden ein ganz anderes Resultat ergaben, als ihre schriftlichen Arbeiten erswarten ließenz so wird die R. wissenschaftl. Prüfungs Rommission ermächtigt, in solchen Fällen, und überhaupt, wo sie es zur näheren Erforschung des Taslents und der wirklichen Besähigung der Eraminanden sur zweckmäßig erachtet, außer den im S. 9. vorgeschriebenen schriftlichen Arbeiten, noch eine oder die andere, angemessen gewählte Aufgabe, unter spezieller Aussicht und ohne alle Hülfsmittel, schriftlich bearbeiten zu lassen.

Schließlich wird ber R. wissenschaftl. Prüsungs Rommission nachrichtlich bekannt gemacht, daß das Min. beschlossen hat, von jest an die Dispensation von den gesetzlich vorgeschriebenen Prüsungen pro loco und pro asc. nur in solchen Fällen zu ertheilen, wo die Tüchtigkeit der Kand. durch den Inhalt des ihnen bei der Prüsung pro sac. doc. ertheilten Zeugnisses, so wie des den Anstrag auf Dispensation motivirenden Ber. der betreff. K. Prov. Behörde, außer

Zweifel gestellt ist. (A. XXII. S. 655.)

b) C. R. beffelben Min. v. 4. Febr. 1838 an die R. Prov. Schulfolleg. in

berfelben Ang.

Aus den Ber., welche die K. wissensch. Bruf. Komm. über den Ausfall der während der letten Jahre abgehaltenen Prufungen pro fac. doc. erstattet haben, geht im Allgemeinen hervor, daß die Jahl der Kand. des höheren Lehrs amts, die nach einer billigen und unbefangenen Würdigung ihrer sammtl. Leisstungen und ihrer ganzen Personlichkeit völlig genügende oder ausgezeichnete Lehrer zu werden versprechen, sich in bedenklicher Weise vermindert. Die Mitstelmäßigkeit der natürlichen Anlagen, so wie auch der gelehrten Kenntnisse und der allg. wissenschaftl. Bildung, scheint, nach der bisherigen Erfahrung, unter den Kand. des höh. Schulamts immer mehr vorherrschend zu werden, so daß das Min. für nöthig erachtet hat, zur möglichen Beseitigung dieses Uebelstandes, welcher der weiteren wünschenswerthen Entwickelung der Gymn. und Bügersch., und somit dem ganzen Werse des höheren öffentl. Unterrichts Gesahr droht, die in Abschrift beigeschlossene Bers. unter dem 3. d. M. an sammtl. R. wissensch. Prüf. Komm. zu erlassen.

Das Min. verhehlt sich indessen nicht, daß diese Verk., welche die bei der Prüfung pro fac. doc. zu machenden Anforderungen um ein Bedeutendes steisgert, ihren beabsichtigten 3meck nur in einem ungenügenden Maaße erreichen wird, wenn nicht zngleich noch andere wirksame Mittel ergriffen werden, um dem immer sich vergrößernden Zudrange unfähiger und nicht gehörig vorbereites

ter Rand. zum hoh Schulamte frühzeitig entgegen zu arbeiten.

Die Dir. der Gymn., welche den ganzen Entwickelungsgang der ihrer Leistung anvertrauten Jugend zu übersehen vermögen, scheinen dem Min. vorzüglich geeignet, um die Schüler in den oberen Klassen, welche sich späterhin dem höh. Schulamte zu widmen gedenken, näher zu beobachten, und diesenigen unter ihnen, deren ganze Persönlichkeit, wegen Mangels an den erforderlichen Anlagen des Geistes und Gemüths, sowie an dem eben so nöthigen, beharrlichen und frucht- bringenden Fleiße, zum Lehrstande untauglich erscheint, auf jede schickliche Weise mit der ganzen Macht ihres Einflusses von der Wahl eines Standes abzurathen, in welchem für Keinen, der ihn ohne wahrhaft inneren Beruf ergreift, Gedeihen und Befriedigung zu hoffen ist.

Diejenigen Schüler der oberen Klassen aber, welche sich für das höhere Lehrfach bestimmen und nach ihrer ganzen Persönlichkeit gegründete Hoffnungen erwecken, daß sie dereinst in demselben etwas Tüchtiges ober gar Ausgezeichnetes

zwar vorläufig zurückzuweisen, fann aber unter ben im §. 27. 28. angegebenen Bebingungen zu einer abermaligen Prüfung zugelaffen werden. (§. 13. des Eb.)

leisten werben, sind von den Dir. der Gymn. frühzeitig nicht nur auf die Besteutung, den Umfang und die Schwierigkeiten der Aufgabe, die sie sich gestellt, und mit der Zeit zu lösen haben, bei jeder passenden Gelegenheit im Allgemeisnen ausmerksam zu machen, sondern auch insbese, nach Anleitung des unter dem 20. April 1831 erlassenen Regl. und der späteren betr. Berf., in nähere Kenntsniß aller der Anforderungen zu setzen, welche späterhin die Prüsung pro fac. doc. an sie machen wird. Zu dem Ende behalt sich das Min. vor, nöthigensfalls dem K. Prov. Schulkolleg. eine hinreichende Anzahl von Exemplaren des

oben geb. Regl., Behufe ber Bertheilung an die Gymn., zuzusenben.

Da ferner, nach ber bisherigen Erfahrung, biejenigen, welche sich bem hösheren Lehrfache widmen, selten auf der Universität ihre vorbereitenden Studien planmäßig einrichten, und deshalb in vielen Fällen das ihnen vorgesteckte Biel versehlen, so wünscht das Min. recht dringend, daß die Dir., oder auch geeignete Lehrer der Gymn., ihnen im letten Semester vor ihrem Abgange von der Schule, in außerordentlichen Lektionen, zur zweckmäßigen Einrichtung ihrer Unisversitätsstudien eine gehörige Anleitung geben, bei welcher eben sowohl auf die Forderungen des mehr ged. Regl. und auf die wesentlichen Bedürfnisse der geslehrten Schulen, als auf die Hauptrichtung, welche der Einzelne vermöge seiner eigenthüml. Anlagen und Fähigkeit in seinen Universitätsstudien zu verfolgen Willens ist, die nöthige Rücksicht zu nehmen ist.

Das Min. hegt zu ben Dir. und Lehrern der Gymn. das wohl begründete Vertrauen, daß sie auf eine desfallsige angemessene Aufforderung des K. Prov. Schulfoll., sich zum Seil der Schulen den im Obigen angedeuteten Sorgen und außerordentlichen Bemühungen bereitwillig unterziehen, und mit ihrer gereisten Einsicht und ihren väterlichen Rathschlägen gern denen auch noch auf ihrem weiteren Entwickelungsgange förderlich sein werden, welche schon auf der Schule die ermuthigende Ueberzeugung gewonnen haben, daß der Unterricht und die Er-

giehung ber Jugend ber Beruf ihres Lebens ift.

Um endlich den Kand. des hoh. Schulamts, sowie auch den jüngeren Lehrern noch mehr, als die setzt geschehen ist, einen außeren mahnenden Antrieb zu geben, daß sie unermüdlich an ihrer Ansbildung fortarbeiten, und sich zur Erfüllung ihres schwierigen Berufs immer fähiger zu machen suchen, hat das Min. beschlossen, von jetzt an die Dispensation von den vorschriftsmäßigen Brüsungen pro loco und pro asc. nur in den Fällen zu ertheilen, wo die Tüchtigseit des Kand. zu dem für ihn in Aussicht genommenen Lehramte durch den Inhalt des, ihm bei der Prüsung pro sac. doc. ertheilten Zeugnisses und des, den Antrag auf Dispensation motivirenden Ber. ganz außer Zweisel gestellt ist. Das K. Prov. Schulfolleg. wird beauftragt, der obigen Erössnung gemäß, das weiter Ersorderliche zu verfügen. (A. XXII. S. 657.)

Von den in Gemäßheit des Schlusses vorstehenden E. R. ergangenen Verfüsgungen der Prov. Schulfoll. sinden sich in den Annal. 1) die E. Verf. des Rhein. Prov. Schulfolleg. v. 26. Febr. 1838 an sämmtl. Symn. Dir. (A. XXII. S. 102) und 2) die E. Verf. des Schulfolleg. der Prov. Brandenb. v. 22. Mai 1838 an sämmtl. Symn. Dir. (A. XXII. S. 354). Beide geben blos den Inhalt des vors

ftehenden G. R. wieder.

c) R. des K. Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 16. Mai 1838 an das K. Prov. Schulfolleg. zu Münster, in ders. Ang.

Was die von dem R. Prov. Schulfolleg. in dem Ber. v. 26. Febr. b. J.

gestellten Fragen betrifft, fo bemerkt bas Min.:

ad 1., daß solchen Rand., welche in einem der hauptfächer des Stoffes so machtig sind, daß sie diesen Gegenstand auf Sekunda (nicht aber auf Prima) mit Erfolg ertheilen können, und den vorgeschriebenen Bedingungen in Betreff ber andern Prüfungsgegenstände entsprechen, das Zeugniß der unbedingten sac. doc. nicht zu ertheilen ist; vielmehr ist nur solchen Kand. die unbedingte fac. doc. beizulegen, welche in den beiden obern Klassen, also auch in Prima, in einem der Hauptsächer mit Erfolg unterrichten zu können, in der Prüfung nachweisen. ad 2., daß zu den Hauptskehrgegenständen, für welche unter den im S. 16.

- §. 24. Schluß ber Prüfung. Nach Beendigung der mundlichen Prüfung entfernt sich der Kand., und die sammtl. Mitglieder der R. wissenschaftlichen Prüfungs-Rommission treten zu einer kollegialischen Berathung über das Resultat aller mit dem Kand. angestellten Prüfungen zusammen. Jeder Eraminator giebt nun nach den in den §§. 16-23. enthaltenen Bestimmungen sein Botum über die Qualisitation des Kand. ab, und nach der Pluralität der Stimmen wird festgesett, ob der Kand. als bestanden oder als nicht bestanden anzusehen, und ob ihm die unde dingte oder die bedingte fac. doc. zu ertheilen ist. Bei gleichen Stimmen entscheidet der vorsigende Direktor. Diese Schluß-Gensur, welche das Resultat aller Prüfungen bestimmt, wird gleichfalls am Ende des Prüfungs-Protosolls bemerkt.
- S. 25. Zeugniß. Auf den Grund des Prüfungs-Protokolls wird dem Rand. ein von dem Dir. und allen übrigen Mitgliedern der R. wissenschaftlichen Prüfungs : Kommission unterschriebenes Zeugniß ausgestellt, welches enthalten muß:
  - a) am Eingange ben vollständigen Vors und Zunamen, den Geburtsort, das Alter, die kirchliche Konfession des Kand., den Stand seines Baters, fers ner die Angabe der Schule und des Zeugnisses, mit welchem der Kand. von derselben abgegangen ist, so wie der Universität, welche er bes sucht hat,

b) die ihm ertheilte Schluß: Cenfur,

c) die nähere Bezeichnung des Aussalls der mit ihm in den verschiedenen Sprachen und Wiffenschasten angestellten Prüfungen, der Klassen, für welche er in den einzelnen Lehrgegenständen als tüchtig anerkannt ist, und des Verhältnisses, in welchem sich die Lehrgeschicklichkeit des Kand. zu den Kenntznissen gezeigt hat, und

d) die Angaben der etwanigen Lücken und Mängel, welche in seiner wissens schastlichen Ausbildung und in seinen Kenntnissen bemerkt worden sind. (g. 10. des Ed.)

S. 26. Gebühren für das Zeugniß. — Die R. wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen sind ermächtigt, für jedes Zeugniß "Bier Thaler Pr. Kour.", ohne die Gebühren für den gesetzlich vorgeschriebenen Stempel, von dem Kand. entrichten zu lassen. 1)

bes Regl. v. 20. April 1831 angegebenen Bedingungen das Zeugniß der unbes dingten fac. doc. ertheilt werden darf, allerdings nun auch die Theologie und hebräische Sprache gerechnet wird, und es darf nur solchen Theologen das Zeugsniß der unbedingten sac. doc. zuerkannt werden, welche ein vorzügliches Präsdist in den theologischen Prüfungen erlangt haben, und bei der Prüfung vor der wissenschaftl. Prüfungs-Romm. eine ausgezeichnete Lehrgabe und eine gründsliche Tehrmethode, sowie eine vorzügliche philosophische Ausbildung, nachweisen können. Sie werden in diesem Falle durch das Zeugniß der unbedingten sac. doc. für den Unterricht in der Religion und in der hebräischen Sprache auf allen Klassen eines Symnassums approbirt.

ad 3., daß bei Kandidaten der Theologie, welche — als evangelische — schon beide Konsistorial » Prüfungen bestanden, oder — als katholische — schon die höheren Weihen erhalten haben, die für selbige ausgefertigten Zeugnisse der theologischen Prüfungs » Kommissionen schon genügen, so daß die wissenschaftl. Prüfungs » Komm. die Prüfung nur auf die den Kand. beiwohnende Lehrgabe und Methode, sowie auf ihre philosophische Ausbildung, zu richten haben.

Uebrigens bleibt dem K. Prov. Schulfolleg. überlassen, die an die wissensschaftl. Prüfungs = Komm. unter dem 3. Febr. d. I. ergangene Verf. durch die Amtebl. bekannt zu machen. (A. XXII. S. 648.)

d) Wgl. Instr. v. 14. Dec. 1839 Nr. 8. in ber Note zu S. 19. und die unsten II. 1. gegebenen R.

1) Bgl. unten §§. 40. 47. 51. Außerdem bestimmen wegen ber Beugniß: Gestühren:

a) R. des Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. Okt. 1832 an den Dir. der R. wissenschaftl. Prüfungs-Romm. zu N.

§. 27. Vorschriften in Hinsicht ber vorläufig abgewiesenen Randis baten (s. o. §. 23.). — Auch dem Kand., welcher bei der Prüsung pro fac. doc. vorläusig zurückgewiesen worden, ist ein Zeugniß noch den im §. 25. enthaltenen Bestimmungen auszustellen '), und ist in demselben ausdrücklich zu bemerken, auf welche bestimmte Zeit ihm die Meldung zu einer zweiten Prüsung pro fac. doc. gestattet worden. Dieses Zeugniß hat die K. wissenschaftl. Prüsungs Rommission, von welcher ein Kand. in der Prüsung pro fac. doc. vorläusig zurückgewiesen worden, den übrigen K. wissenschaftl. Prüsungs Kommissionen in Abschrift mitzustheilen.

Das Min. eröffnet Ihnen auf die in Ihrem Ber. v. 2. v. Di. enthaltenen

Anfragen:

1) Das das einem, wegen unzureichender Kenntnisse in Rebenfächern auf unbestimmte Zeit zurückgewiesenen, Kandidaten auszustellende Prüfungszeugnis auf einem Stempelbogen auszusertigen ist, die sogen. Kanzlei = Gebühren von 4 Thlrn. ihm nicht zurück zu geben sind, und derselbe bei dem nächsten Examen, in welchem er seine Zulassungsfähigkeit bekundet, diese Summe noch einmal zu entrichten hat.

2) Wenn ein Kand. bei dem ersten Examen in einem oder einigen Fächern ein zwar nicht hinderliches, jedoch ihm selbst nicht genügendes Zeugniß erhalten hat, und nach einiger Zeit um Zulaffung zu einem zweiten Examen bittet, welsches eigentlich weder pro venia noch pro ascensione ist, so sind bei einem solschen Spezial-Examen die Kanzlei-Gebühren von 4 Thlr. noch einmal zu erhes

ben. (A. XXII. S. 652.)

b) Rt. beff. Min. v. 18. Febr. 1833 an ben Dir. ber R. wiffenschaftl. Bru-

fungs=Romm. zu N.

Das Min. sindet es der Billigkeit gemäß, daß nach Ihrem Borschlage in dem Ber. v. 30. v. M. die K. wissenschaftl. Prüfungs Romm. auch für das Colloquium pro rect. Gebühren erhebe, jedoch nur dieselben, welche für die Prüssung pro sac. doc., pro loco und pro asc. entrichtet werden, wie es auch bes reits durch die Verf. des Prin. v. 2. April 1824 (Anl. a.) an die vormalige wissenschaftl. Prüfungs-Komm. bestimmt worden ist. Die vorgeschlagene Erhebung des doppelten Gebühren-Betrages für das Colloquium pro rect. kann das Min. nicht genehmigen, da sie, namentlich für die Restoren der höheren Bürsgerschulen, deren Gehalt selten 600 Thir. übersteigt, ost sehr drückend werden würde, weil dieselben außer den ged. Gebühren auch die Rosten der Reise her und eines mehrtägigen Ausenthalts hierselbst zu bestreiten haben.

Anl. a. Das Min. ermächtigt die K. wissenschaftl. Prüfungs-Romm. hierdurch, von jest an von einem jeden Kand., welcher sich von ihr pro fac. doc. ober pro asc. prüfen lassen will, oder sich zum colloquio pro rect. bei ihr stellen wird, für die Aussertigung des Prüfungszeugnisses die Summe von 4 Thir. Pr. Rour., ohne die Stempelgebühren, als Kanzleigebühren entrichten zu lassen.

Berlin, den 2. April 1824.

Min. der G., U. u. M. Ang. v. Altenstein.

(A. XXII. S. 653.)

c) R. D. v. 30. Juli 1833 an ben Staatsmin. Frhrn. v. Altenstein.

Bei den Mir in Ihrem Ber. v. 3. v. M. vorgetragenen Umständen genehe mige Ich nach dem Antrage, daß von jedem Kand. des höhern Schulamts, welscher die Prüfung pro fuc. doc., oder pro asc., oder das Colloquium pro rect. besteht, für die Ausfertigung des Prüfungszeugnisses Vier Thlr., ohne die Gesbühren für den geseslich vorgeschriebenen Stempel, in Folge Ihrer früheren Ansordnung, auch fernerhin erhoben werden.

Teplit, den 30. Juli 1833.

Friedrich Wilhelm.

(a. XVIII. **6.** 1007.)

Der Stempel beträgt laut Tarife v. 7. Marg 1822 "Atteste" 15 Sgr.

1) Hinsichtlich ber Gebühren für dieses Zeugniß s. R. v. 19. Oft. 1832 in ber vorst. Note sub a.

S. 28. Rein Kand., ber auf eine bestimmte Zeit zurückgewiesen worden, ist vor Ablauf berselben zu einer neuen Prüfung zuzulassen. Auch dürfen Schulamtes Kandidaten, die zwar nicht auf eine bestimmte Zeit bei der Prüfung pro fac. doc. zurückgewiesen sind, aber doch in derselben ein so wenig günstiges Zeugniß erhalten haben, daß sie in keinem der im S. 16. genannten Hauptlehrgegenstände zum Unterrichte in den mittleren Klassen eines Gymn. für fähig erklärt sind, nicht vor

Ablauf von zwei Jahren zu einer neuen Prufung zugelaffen werben. 1)

S. 29. Ausnahmen in Betreff ber Brufung pro fac. doc. (S. 8. 11. bes Et.) - Bon benen, welche fich bem höheren Lehrfache wibmen, find ber Berbinds lichkeit, fich ber fchriftlichen Prufung pro fac. doc. ju unterziehen, Diejenigen ents ledigt, welche nach einer formlichen mundlichen Brufung und nach öffentlicher Bertheidigung ihrer in lateinischer Sprache abgefaßten, und durch ben Druck befannt gemachten Inaugural. Differtation bei ber philosophischen Fafultat einer inlandis schen Universität die Doktor= oder Magisterwürde erhalten haben; sie muffen fich aber den Probelektionen und einer mundlichen Brufung vor einer R. wiffenschaftl. Prufunge-Rommiffion unterwerfen. Die Melbung hierzu erfolgt unter Ginreichung der im S. 6. vorgeschriebenen Beugniffe, ihres Lebenslaufs, ihres Doktor Diploms und ihrer gedruckten Inaugural=Differtation. Auf den Grund der von ihnen ab= gehalten Probelektionen und der mundlichen Prufung, welche fich über alle im §. 16. genannten Sauptfächer des Unterrichts, und insbes. über die im §. 21. gebachten Lehrgegenstände, auf welche fich die Prufung bei einem philosophischen Doftor-Gramen nicht zu erstrecken pflegt, zu verbreiten hat, wird ihnen nach. den im S. 25. enthaltenen Bestimmungen ein Beugniß ausgestellt, und ihnen in bemfelben entweder die unbedingte ober bedingte fac. doc. ertheilt. Sollte wider Ermarten ein Rand., ber von einer inlandischen philosophischen Fakultat zum Doktor der Philosophie promovirt worden, sich in der Probelektion oder in der mündlichen Prüfung so unwissend und so wenig gebildet zeigen, daß ihn die R. wissenschaftl. Prufunge-Kommission in Folge ber Bestimmung im S. 23. porlaufig zurudweisen mußte, so ift ein folder Fall jebesmal bem Din. unverzüglich von dem Direttor ber R. wiffenschaftl. Prufunge-Rommiffion, unter Ginreichung bes Protofolls, ans zuzeigen.

4) Bei ber wiederholten Prüfung ift auf größere Reise und Tuchtigkeit in ben Disziplinen, in welchen es bem Geprüften bei dem ersten Examen an der nothigen Kenntnig und Geschicklichkeit gefehlt hat, ganz besonders zu achten.

<sup>1)</sup> Die Borfchriften ber §§. 27. u. 28. waren schon burch bas C. R. bes R. Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Oft. 1829 an fammtl. K. wissenschaftl. Brüfungs-Komm., sowie abschr. an sammtl. R. Konf. und Brovinzials Schultolleginms, betreffend die wiederholten Prüfungen der Schulamts-Kandidaten, gegeben. Nr. 1. 2. u. 3. dieses C. R. haben in den angef. §§. des Regl. ihre Wiederholung gefunden. Rur wurde hinsichtlich der Mittheilung an die übrigen wissenschaftl. Prüfungs = Komm., welche verhindern soll, daß ein zurückgewiesener Kand. "durch Berschweigung dieses Umstandes bei einer anderen K wissenschaftl. Prüfungs = Komm. sogleich wieder zugelassen werde, und von dieser das versagte Beugniß erhalte", — noch ausdrücklich verlangt, auch "die etwa obwaltenden Bedenten gegen sein Verhalten in sittlicher Hinsicht" anzuführen. Der weitere Wortlaut des R. ist folgender:

<sup>5)</sup> Sollte wider Erwarten der Fall eintreten, daß Ausstellungen gegen die Morralität des Geprüften die Ursache des Zurückweisens gewesen, so ist ihm das Prüfungszeugniß, auch wenn er die erforderlichen Kenntnisse zeigen sollte, doch nur unter der Bedingung zu ertheilen, daß er die zuverlässigiten Zeuge nisse seines Wohlverhaltens beigebracht hat, wobei es nicht genügt, daß sie in allg. und verneinenden Ausdrücken, z. B. daß nichts Widriges bekannt sei, abgesaßt sind, sondern auf eine so spezielle Aussassung gehalten werden muß, daß sich aus ihnen die Wahrscheinlichseit der erfolgten Besterung schöpfen läßt. Es wird dabei immer zweckmaßig sein, die Ansichten der K. wissenschaftl. Brüfungs-Komm., welche jene Ausstellungen gemacht hat, vorserst zu vernehmen.

§. 30. Diejenigen Mitglieder bes naturwissenschaftl. Seminars ber R. Unipersität in Bonn, welche sich über ihre Qualisitation in Bezug auf die Naturs wissenschaften durch ein ihnen von der Direktion dieses Sem. bei ihrem Abgange von der Universität förmlich ausgestelltes Zeugniß ausweisen können, sind einer weiteren Prüsung in den Naturwissenschaften von Seiten der R. wissenschaftlichen Prüfungs-Rommissionen überhoben, müssen sich jedoch hinsichtlich der übrigen Prüssungs-Gegenstände der vorschriftsmäßigen Prüsung bei den gedachten Kommissionen unterwerfen, und über den Ausfall derselben ein nach ben Bestimmungen des §. 25. ausgesertigtes Zeugniß beibringen. ')

S. 31. Ausgezeichnete Auslander \*), welche bereits bei einer auslandischen Schule ober Universität angestellt find, und von den diesseitigen Unterrichts=Behör= ben zu Lehrstellen an den im § 2. erwähnten Schulen berufen worden, find in

ber Regel feiner Art von Prufung unterworfen. (S. 9. bes Eb.)

S. 32. Wirkung des Zeugnisses über die fac. doc. (S. 11. des Eb.) — Nur diesenigen, welche sich mittelst eines nach den Bestimmungen des S. 25. von einer K. wissenschaftl. Prüfungs-Kommission ausgestellten Zeugnisses über die ihnen ertheilte unbedingte oder bedingte fac. doc. ausweisen können, werden unter die Kand. des höheren Schulamts gezählt 3), in die Liste, welche über dieselben bei dem Min. geführt wird, aufgenommen, und können sich zur Abhaltung des im S. 33. vorgeschriebenen Probejahrs melden.

S. 33. Probejahr. 4) — Um die Lehrgeschicklichkeit der Rand. des höhes ren Schulamts weiter auszubilden, und ihre praktische Brauchbarkeit genauer, als es mittelft der im S. 11. vorgeschriebenen Pobelektionen möglich ift, kennen zu

Iernen, wird angeordnet:

1) Sammtliche Kand. des höheren Schulamts, welche das Zeugniß einer R. wissensch. Bruf. Komm. über die ihnen ertheilte unbedingte oder bedingte fac. doc. beibringen können, sollen wenigstens Ein Jahr lang bei einem Symn., oder einer höheren Bürger: und Realschule sich im Unterrichte praktisch üben, und hierin ihre Befähigung nachweisen, bevor sie sich zu irgend einer Anstellung im höheren Schuls

fache melben, ober in Borfchlag gebracht werben burfen.

2) Die Wahl ber gelehrten ober höheren Bürger, und Realschule, in welcher die Kand. ihre praktische Befähigung im Unterrichten nachweisen wollen, soll ihnen zwar frei stehen, doch dürfen in der Regel die evang. Kand. nur zu einer evang., und die kathol. nur zu einer kathol. gelehrten oder höheren Bürger, und Realsschule, Behufs ihrer praktischen Ausbildung, zugelassen, serner an keiner dieser Schulen zu gleicher Zeit mehr als zwei Kand. angenommen, auch keinem mehr als acht wöchentliche Lehrstunden übertragen werden. Mur in dem Falle, daß Krantscheit eines Lehrers der Anstalt, welcher die Kand. sich zugesellt haben, oder eine andere gültige Ursache ihn hinderte, seine Lehrstunden abzuwarten, sollen die Kandisdaten verpstichtet sein, die betreffende Anstalt durch Uebernahme mehrerer Bifaziats Stunden, deren Bahl sich aber nicht über sechs erstrecken darf, zu untersstüßen.

3) Der Beurtheilung der Direktoren oder Rektoren der Gymn. und höheren Bürgerschulen, an welche sich die Rand., unter Einreichung des ihnen von einer K. wissensch. Prüfungs : Romm. ertheilten Zeugnisses unbedingter oder bedingter kac. doc., Behufs ihrer Zulaffung zur Abhaltung des Probejahrs, zu wenden

2) Bgl. ob. S. 30 S. 7. und über bie Anstellung von Ausländern u. II. 3.

3) Bgl. oben S. 27 die Note gu §. 5.

<sup>1)</sup> Dieser S. ist wörtliche Wiederholung des C. R. des Min. der G., U. u. M. ang. (v. Altenstein) v. 18. Marz 1830. (A. XXII. S. 650.)

<sup>4)</sup> Das Probejahr wurde schon durch das E. R. des Min. der G., U. n. W. Ang. (v. Altenstein) v. 24. Sept. 1826 (A. X. S. 1041) eingeführt. Der ob. S. 33. ift nur eine wörtl. Wiederholung der Borschriften dieses R. (Bgl. n.)

<sup>5)</sup> Dieser Zusatz sehlte in dem C. R. v. 24. Sept. 1826. Die Rückschtnahme Seitens der Kand. "auf den Konfessionsunterschied, welcher auch in Betreff der Gymnas. und höhern Bürgerschulen noch vorwalte", wurde durch C. R. des Min. der S., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. März 1827 an sammtl. A. Kons., Prov. Schulfolleg. u. Univers. (A. XI. S. 416) angeordnet.

haben, bleibt bie Bestimmung der Rlaffen überlaffen, in welchen fie ben Rand. bie von benfelben zu übernehmenden Lehrstunden anzuweisen für zweckbienlich erachten. Die Uebertragung biefer Lehrstunden fann auf ein halbes ober ein ganges Jahr geschehen, je nachdem ber Rursus in ber betr. Lehranstalt halbjahrlich ober jahr:

lich ist.

4) Nicht nur bie Dir. oder Rektoren ber Gymn. und höheren Burger= und Realschulen, welchen fich bie Rand. beigefellen, sonbern auch die Orbinarien ber Rlaffen, in welchen bie Raub. zu unterrichten haben, follen tie Lehrstunden berfels ben oft besuchen, fich über Daterie und Form ihres Unterrichts mit ihnen befpres chen, fie auf Diggriffe, welche fie in ber Lehre oder bei Ausübung der Disciplin etwa begehen fonnten, aufmertfam machen, und ihnen überall mit ihrer ichon ge-

reiften Erfahrung und ihrem sachkundigen Rathe gewärtig fein. 1)

5) In hinficht bee Disciplinarischen sollen die Rand. bem Dir. ober Rektor ber Schule, an welcher fie unterrichten, überall unterworfen und verpflichtet fein, fich bei Uebernahme ihrer Lehrstunden mit ben bestehenden Disciplinar : Gefeten befannt zu machen, und biese überall in Ausübung zu bringen; eben so muffen sie sich in hinficht auf bas Benfum ihres Unterrichts der Verfaffung der bes treffenden Anstalt und ber Rlaffe, in welcher fie zu lehren haben, forgfältig ans

foliegen.

6) Den Rand. soll, bamit sie sich Renntnig von Disciplinar = Gefegen, von beren Ausübung und von bem Tone, ber im Gangen ber betreff. Anstalt herrscht, verschaffen, und fich burch Anhörung von Vorträgen gebildeter und erfahrener Leh: rer eine Anschauung einer zweckmäßigen Methode 2) erwerben können, mahrenb der ersten Monate ihres Aufenthalts an einer gelehrten ober höheren Burger: und Realschule, die Berpflichtung obliegen, wahrend der Tagesstunden, wo fie nicht felbst qu unterrichten haben, in ben verschiebenen Rlaffen ber Anstalt ben Lektionen

ber übrigen Lehrer ale hospites beizuwohnen.

7) Um fie in ber pabagogischebisciplinarischen Runft zu üben, foll ihnen von bem Direttor ober Reftor ber betr. Anftalt aus ben Rlaffen, in welchen fie gu un= terrichten haben, von Beit gu Beit und auf unbestimmte Dauer die besondere Aufficht und Ruratel über einzelne robe, trage ober sonft verwahrlosete Schüler über: tragen werben, um biefe burch Anwendung zwedmäßiger Disciplinarmittel jum Fleiße und zur Ordnung und Sittlichkeit zu gewöhnen; über die ganze, von bem Rand, hierbei beobachtete Verfahrungsart follen fie nach geendeter glücklicher ober ungludlicher Bemühung bem Direftor ober Reftor ber betreff. Anstalt in einem schriftlichen Auffage Rechenschaft geben.

8) Sie follen mahrend ihres Aufenthalts an einem Gymnaf. ober einer bos heren Burger= und Realschule ale wirkliche Lehrer betrachtet werben, und baber auch das Recht und die Pflicht haben, ihre Stimme bei den Censuren, jedoch uns ter Revision der betreff. Rlassen Drbinarien, abzugeben, bei ben Konferenzen ber Lehrer jugegen ju fein, und ben öffentlichen und Privat parufungen beigus

wohnen.

9) In den Lehrstunden foll es ihnen freistehen, nach den bestehenden Disciplinar = Gefeten ber Anstalt fleinere Bergehungen und Unregelmäßigkeiten auf eine ihnen zweckmäßig scheinende Art zu ahnden; bei größeren Bergehungen, welche nicht eine augenblickliche Bestrafung nothwendig machen, muffen fie fich allemal an ben betreff. Rlaffen Drbinarius wenden, und ihm die weiteren Schritte überlaffen. im ersten Falle aber die geschehene Bestrafung dem Dir. oder Rektor anzeigen, und die Nothwendigkeit derselben vollständig vertreten, sich auch die etwanis nigen naheren Bestimmungen und Ginschränkungen für bie Bukunft willig gefallen laffen.

10) Die Lektionen, welche von ihnen, um ihre Lehrgeschicklichkeit naber nach: zuweisen, übernommen werden, sollen sie mahrend bes ersten Jahres ihres Aufent= halts an einem Symn. ober einer hoheren Bürgerschule zwar in ber Regel unent: geltlich ertheilen, doch wird in billiger Rucksicht auf die beschränkten ökonomischen Berhaltniffe ber meiften Rand. hierdurch gestattet, daß ihnen für ihren Unterricht

<sup>1)</sup> Bgl. S. III. Nr. 9. ber Rhein. Inftr. für die Dir. v. 12. Dec. 1839 uns ten im 3. Rap. sub I. 2.

eine angemeffene Remuneration, auf ben Antrag bes Direktors ober Rektors ber

Anstalt, in soweit es die Fonds berfelben erlauben, bewilligt werbe.

Realschulen haben ben Kand. des höheren Schulamts, nachdem sie ein Jahr lang auf die im Obigen vorgeschriebene Weise an einer Anstalt thätig gewesen sind, auf ihr Nachsuchen ein formliches Zeugniß auszustellen, das zugleich von den Ordinarien der Klassen, in welchen die Kand. unterrichtet haben, unterzeichnet sein, und sich über den Grad der von ihnen bereits erlangten Lehrgeschicklichkeit und praktischen Brauchbarkeit mit Bestimmtheit aussprechen muß '); den Dir. oder Rektoren wird die strengste Gewissenhaftigkeit bei Ausstellung dieses Zeugnisses zur Pflicht gemacht. Auch haben sie Abschrift eines jeden von ihnen ausgestellten Zeugnisses mittelst des K. Prov. Schulfolleg. oder der K. Reg. an das Min. einzureichen.

12) Nur die mit einem solchen Zeugnisse versehenen Kand. des höheren Schulsamts sollen zu einer Anstellung an den im §. 2. gedachten Schulen sich melben

burfen, ober vorgeschlagen und angenommen werden.

- Aönigsberg und Stettin 2), insofern sie sich vor dem Eintritte in das Sem. das Zeugniß der unbedingten oder bedingten fac. doc. erworben haben, sind von der Abhaltung des im Obigen vorgeschriebenen Probejahrs befreit, indem durch die Lektionen, welche sie instruktionsmäßig als Seminaristen zu ertheilen haben, der Zweck, welchem die Anordnung des Probejahrs zum Grunde liegt, genügend erzeicht wird. Bei den Mitgliedern der eben ged. Sem. wird das im Obigen unter Nr. 11. vorgeschriebene Zeugniß über ihre Lehrzeschicklichkeit und praktische Brauchsbarkeit von dem Dir. des betr. Sem. ausgestellt, und von dem Dir. oder Rektor der öffentlichen Schule, an welcher sie unterrichtet haben, mit unterschrieben.
- B. Von der Prüfung pro loco.

  §. 34. Begriff und Zweck der Prüfung pro loco. (§. 14. des Ed.) Die Prüfung pro loco hat den Zweck, die Tüchtigkeit eines Kand. für eine bestimmte Stelle an den im §. 2. gen. Schnlen zu ermitteln, und sindet eben so wenig als die Prüfung pro ascensione jemals statt, wenn der Eraminandus nicht zu einer bestimmten Stelle erwählt ift. Von der Prüfung pro sac. doc. unterscheidet sie sich dadurch, daß sie sich in der Regel nicht auf alle Hauptlehrfächer, sondern nur auf die Lehrgegenstände, worin der Kand. in der bestimmten Stelle unterrichten soll, erstreckt, und daß sie in diese einzelnen Lehrgegenstände tieser eingeht, als bei der Prüfung eines Kand. verlangt werden kann, welcher nur seine allg. Qualisse tion zum Unterrichte überhaupt darthun will.
- §. 35. Zulaffung zur Prüfung pro loco. Bu ber Prüfung pro loco kann bei ben K. wissenschaftl. Prüfungs-Komm. nur berj. zugelassen werden, welcher sich durch die vorschriftsmäßigen Zeugnisse ausweist, daß er in der Prüfung pro kac doc. bestanden ist, und das im § 33. vorgeschriebene Probejahr abgehalten hat. Die Zulassung zur Prüfung pro loco erfolgt nicht auf eigene Meldung des Kand., sondern nur auf Veranlassung des betr. K. Prov. Schulfolleg., oder der betr. K. Reg. Wenn es sich um die Besetzung einer Lehrerstelle an einem Gymnas. oder einer höheren Bürgerschule K. Patronats handelt, so ist Behufs der Zulassung eines Kand. zur Prüfung pro loco vorher die Genehmigung des Min. einzuholen.

2) Hierdurch werden bie betr. Borschriften in §§. 8. u. 12. des Eb. v. 12. Juli 1810 modifizirt. Bgl. auch die Einleit. zu tiesem Abschn., ob. S. 21 ff.

<sup>1)</sup> Hierzu bestimmt bas C. R. bes K. Min. ter G., U. u. M. Ang., Untersrichts : Abth. (Nifolovius) v. 11. Febr. 1832 an sammtl. K. Kons. und Prov.: Schulfolleg.:

daß zwar die Dir. ober Meftoren der Gymnas. und höhern Bürgerschulen nach wie vor den gelehrten Schulamts Rand. über das von ihnen abgehaltene Probejahr ein förmliches Zeugniß ausstellen, und in dems. die Rlassen und Lehrsgegenstände, worin die Kand. unterrichtet haben, gehörig bezeichnen, ihr Urtheil aber über die Lehrgeschicklichseit, praktische Brauchbarkeit und moralische Führung berselben nicht in dem Zeugnisse selbst aussprechen, sondern vielmehr in einem aussührlichen, unmittelbar an das Win. zu erstattenden Bericht abgeben und nasher motiviren sollen. Einem solchen Berichte ist zugleich Abschrift des dem Kand. ertheilten Zeugnisses beizusügen. (A. XVI. S. 931.)

Von den eben ged. R. Behörden sind in tem Erlasse an die R. wissenschaftl. Prüsfungs = Komm., wodurch sie zu einer Prüsung pro loco aufgefordert werden, die Verhältnisse der bestimmten Stelle, serner tie Klassen, und die Gegenstände, in welchen der Kand. besonders zu unterrichten hat, genau anzugeben, auch ift das dems. früher ausgestellte Zeugniß über den Aussall der von ihm bestandenen Prüssung pro sac. doc., sowie das Zeugniß über das von ihm abgehaltene Probejahr beizusügen, damit die R. wissensch fil. Prüsungs = Kommissionen hierauf besonders Rücksicht nehmen können.

S. 36. Termin und Form der Prüfung pro loco. — Da die Prüfungen pro loco gewöhnlich keinen längeren Ausschub gestatten, so ist unmittelbar nach gesschehener Anmeldung dem Kand. ein Termin zur Prüfung anzuberaumen, und ihm die Ankertigung schriftlicher Arbeiten, wenn nicht erhebliche Umstände eine Auss. nahme erfordern, ganz zu erlassen. Die Prüfung pro loco wird daher in einer

oder mehreren Probelektionen und in einem mündlichen Examen bestehen.

S. 37. Worauf die Prüfung pro loco zu richten. — Die Brüfung pro loco int zunächst auf die Lehrzegenstände zu richten, welche ber Kand. in der bestimmten Stelle übernehmen soll. Int diese Stelle von der Art, daß der sie übernehmende Lehrer nicht für einzelne besondere Fächer bestimmt werden kann, sondern in allen Haupt Lehrfächern in verschiedenen Klassen zu unterrichten sich anheischig machen muß, so wird die Prüfung pro loco der Prüfung pro sac. doc. in der Ausdehen nung zwar gleich sein, sich aber von ihr in Rucksicht der Klassen unterscheiden müssen, für welche ein Lehrer angestellt werden soll. Wenn einem Kand. in der ersten Prüfung nur die bedingte sac. doc. ertheilt worden, so ist die Prüfung pro loco auch darauf zu richten, ob ders. die in seinen Kenntnissen und seiner allg. Vildung früher bemerkten Lücken ausgefüllt hat. Wie viele und welche Probelektionen von einem Kand. zu verlangen sein werden, um seine Lehrzeschicklichkeit und seine Brauchbarkeit zu der bestimmten Stelle gründlich beurtheilen zu können, bleibt dem Ermesen der K. wissenschaftl. Prüsungsekomm überlassen.

\$. 38. Forderungen an die angehenden Lehrer für die oberen und unteren Klaffen der Gymnasien. — Die Forderungen, welche an die angehenden Lehrer für die oberen und unteren Klassen der Gymnas. in jedem einzelnen Fache zu machen sind, werden nach den §§. 17 — 21. enthaltenen Bestims mungen mit Rückscht auf die ausdrücklich anzugebenden Bedürsnisse der Lehrstelle abgemessen, für welche die Prüfung gemacht wird. Auch ist als Grundsat anzusnehmen, daß die angehenden philologischen Lehrer mindestens in drei Lehrsächern zu unterrichten fähig sein, daß die Lehrer für die Mathematif in den oberen Klassen auch den Unterricht in der Physis, und überhaupt, wo möglich, den Unterricht in den Naturwissenschaften übernehmen, und daß die Lehrer für die unteren Klassen wenigstens in einem Gegenstande den §§. 17 — 21. gemachten Forderungen genüsgen, und den etwanigen Mangel an Umfang der Kenntnisse bei vollkommener Sischerheit in den Elementen durch eine vorzügliche Gewandtheit im Unterrichten erssetzen müssen.

S. 39. Forberung an Lehrer höherer Bürger= und Realschulen.
— Bei Prüfung ber an den höheren Bürger= und Realschulen anzustellenden Leh=
rer müssen die Forderungen in der Wathematif und den Naturwisseuschaften, sowie
in der Geschichte und Geographie, auch im Französischen eher gesteigert als ermä=
ßigt, und die Forderungen in der lateinischen Sprache nie ganz erlassen werden.

S. 40. Zeugniß. — Neber ben Ausfall ber Prüfung sindet die im §. 24. vorgeschriebene kollegialische Berathung Statt, und es wird nach der Pluralität der Stimmen entschieden, ob der Kand. für die bestimmte Stelle tüchtig ist ober nicht tüchtig. Hiernach wird das Zeugniß unter Beobachtung der im §. 25. angeordneten Form ausgesertigt, und der Behörde, welche die Prüfung veranlaßt hat, unter Beisügung der Abschrift des Prüfungs-Protokolls zugesandt. In Bestreff der für die Aussertigung des Zeugnisses zu erlegenden Gebühren gelten die Bestimmungen im §. 26.

5. 41. Wirkung des Zeugnisses. — Die Wirkung eines solchen Zeugsnisses der Tüchtigkeit ist, daß der damit versehene Kand. zu der bestimmten Stelle, für welche er in der Prüfung als tüchtig anerkannt worden, zugelassen, und wegen Ausfertigung und resp. Bestätigung seiner Vokation von den betreff. Behörden das weiter Erforderliche, den bestehenden Gesetzen gemäß, verfügt wers den kann. Ift einem Kand. in der Prüfung pro loco aus entschiedenen Gründen

das Zeugniß der Tüchtigkeit versagt worden, so ist wegen Besetzung der fraglichen Stelle zu einer anderweitigen Wahl zu schreiten. Glaubt ein Kand., daß er Grund habe, sich über alzugroße Strenge einer K. wissensch. Brüf. Komm., von welcher er geprüst und abgewiesen worden ist, zu beschweren, so kann er zwar auf eine abermalige Prüfung beim Min. antragen, aber er muß diesen Entschluß der Bezhörde, welche seine Prüfung pro loco veranlaßt hat, schriftlich anzeigen, damit diesselbe nach Beschaffenheit der Umstände das Erforderliche wegen interimistischer Berzwaltung der Stelle, zu welcher der Kand. geprüft worden, verfügen, und die Prüstungs-Berhandlungen nehst dem Prüfungs-Zeugnisse an das Min. einsenden könne. Das Min. wird sodann nach Beschaffenheit dieser Aktenstücke den Kand. weiter bescheiden.

S. 42. Dispensation von der Brüsung pro loco (§. 15. des Ed.) — Wenn Kandidaten des höheren Schulamts innerhalb der ersten drei Jahre nach überstandener Prüsung pro fac. doc. und nach Abhaltung des vorgeschriebenen Probejahrs zu einer Lehrstelle an den im §. 2. genannten Schulen gewählt werz den, und aus ihren Zeugnissen hervorgeht, daß sie zu der bestimmten Stelle die erforderliche Tüchtigkeit besitzen, so wird ihnen das Min. die Prüsung pro loco auf den Antrag der betreff. K. Behörden, nach Besinden der Umstände, ganz erzlassen. 1)

S. 43. Prüfung der zu Militair=Predigern denominirten Kandibaten. 2)
— Die zu Militair=Predigern denominirten, und von den K. Reg. an die R. wis-

1) Wgl. ben Schluß ber C. R. v. 3. u. 4. Febr. 1838 jum S. 22. (s. o. S. 44—46.)
2) Bgl. o. S. 27 S. 2. Nr. 4. Die hierher gehörigen Bestimmungen ber Mistely

Bei Besetung der Divisions-Predigerstellen ist daher vorzugsweise die Wahl auf solche Individuen zu richten, welche ihre Fähigkeiten im Lehrsache schon als Lehrer an einem Symnas. bewährt haben, vorausgesetzt, daß sie auch die zum geistlichen Amte in einer Militairgemeinde, erforderlichen Eigenschaften damit verbinden.

S. 15. Die im vorstehenden S. erwähnte wissenschaftl. Prüfung muß auch bann stattfinden, wenn ein Civilprediger als Divisionsprediger angestellt wirb.

- S. 83. Die Militair Dbers und Divisionsprediger sind verpstichtet, bei ben Divisionsschulen in den Lehrgegenständen, welche nicht zu den rein militairischen gehören, namentlich in der Geschichte, Geographie, Deutschen und Französischen Sprache, sowie in der Elementar-Wathematik, wöchentlich acht die zehn Stunden Unterricht zu ertheilen, ohne dafür auf eine besondere Vergütung Anspruch maschen zu können. Zu ihrer Ausmunterung wird ihnen jedoch, wie dies schon bischer geschehen, auch für den innerhalb dieser Stundenzahl von ihnen ertheilten Unterricht, wenn sie sich dems. mit erfolgreichem Eiser widmen, von Zeit zu Zeit, auf den jedesmaligen Vorschlag des Divisions-Kommandeurs, eine verhältnismässige außerordentliche Gratisisation aus dem dazu disponiblen Fonds zu Theil werden.
- S. 84. In Bezug auf diesen Unterricht besinden die Militairprediger sich zu dem Divisions-Kommandeur und zu der Schuldirektion in demselben Berhalb nisse, wie alle übrigen Lehrer der Divisionsschule, sie haben daher die für diese, nich allein in Bezug auf die Schulordnung, sondern auch auf Umsang, Plan und Methode des Unterrichts gegebenen Borschriften gleichsalls zu befolgen. Bei

Rirchenordn. v. 12. Febr. 1832 (G. S. 1832. S. 69 ff.) find die nachstehenden: S. 14. Außer der vor der gewöhnlichen geistlichen Examinations Romm. als Prediger zu überstehenden Prüfung muffen die zu Divisionspredigern bestimmten Geistlichen, in Rücksicht auf die nach S. 83. ihnen in Bezug auf die Divisionssch. oblieg. Pslichten, auch noch einer wiffensch. Prüfung vor der wiffensch. Examinationskomm., nach den darüber ertheilten besond Vorschriften, sich unterwerzfen, indem Niemand als Divisionsprediger angestellt werden darf, der nicht außer dem zur Erlangung des Wahlfähigkeits Zeugnisses erforderlichen Examen pro Ministerio, auch die vorgedachte Prüfung bestanden und in Folge ders. von der Prüfungs-Komm. das Zeugnis völliger Tüchtigkeit zum Lehrer der im S. 83. bez zeichnsten Unterrichtsgegenstände erhalten hat, welches Zeugnis von dem Kons., durch welches die Anstellung erfolgt, dem betr. Militair zesehlshaber jedesmal mitgetheilt werden muß.

senschaftl. Prüf. Komm. gewiesenen Kand., sind ohne Weiteres zur Prüsung pro loco zuzulassen, und es ist von ihnen nicht zu fordern, daß sie sich vorher durch Zeugnisse über die bestandene Prüsung pro kac. doc. und über das von ihnen abs gehaltene Probejahr ausweisen. Die Prüsung derselben ist auf Elementar-Mathes matik, Geschichte, Geographie, deutsche Sprachfunde und französische Grache zu richten, und hierbei nicht nur auf das für den Unterricht in den Dtvisiensschulen erforderliche Maaß von Kenntnissen, soudern auch vorzüglich auf die Untertichtse Methode und die Lehrgeschicklichkeit der Kand. Rücksicht zu nehmen. Bu dem

Bestimmung ber Unterrichtsstunden, sowohl in hinsicht des Gegenstandes, als der Zeit, sind jedoch die individuellen Wünsche ber Prediger möglichst zu berücksiche tigen, und baher von der Direktion diese Stunden mit ihnen zu verabreden.

Außer diesem Unterrichte sind die Militair : Ober : und Divisionsprediger

auch verpflichtet, an ber Direktion ber Divisioneschule Theil zu nehmen.

S. 85. Die Entfernung eines Militairpredigers aus diesen beiden Funtstionen, des Lehrers und Mitdirektors der Divisionsschule, kann nicht anders als durch gemeinschaftl. Verfügung des General=Rommandos und des Kons. gesches hen, und nur wenn, nach der pslichtmäßigen Ueberzeugung des Divisions=Rom=mandeurs, für das dienstliche Interesse Gefahr beim Verzuge sein sollte, darf er den Prediger einstweilen von diesen Funktionen entbinden, muß aber sofort dem General-Rommando, zur weitern Veranlassung, Anzeige davon machen.

a) G. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 20. Febr. 1837 welches die vom Kriegsminister unterm 17. Dec. 1836 (A. XXI. S. 562) aufsgestellten "Anforderungen, die kunftig bei dem Eintritts voer Portepeefähnriches Eramen zu machen sind", den Konf. zur weitern Nittheilung an die betr. wissensschaftl. Prüfungs Komm. zufertigt, damit dieselbe bei der Prüfung der zu Divissionspredigern bestimmten Kandidaten auf das für den Divisions Schulunterricht

erforberliche Daas von Renntniffen Rücksicht nehme.

Das Rin. muß dabet noch bemerken, wie die Erfahrung gelehrt hat, daß nur ein solcher Schüler, ber schon eine Zeit hindurch in Sekunda eines Gymnas. ges sessen hat, im Stande ist, das Portepeefahnrichs. Eramen unbedingt abzulegen, und, da vorschriftsmäßig nur solche junge Leute in die Divisionsschulen aufgenommen werden sollen, welche diese Prüfung bestanden haben, so ergiebt sich aus den mits getheilten Borschriften über die Kenntnisse zum Portepeesähnrich und zum Offizier, daß von dem Divisionsprediger, in Bezug auf die ihm obliegenden Unterrichtsges genstände, vollsommen dasselbe gesordert werden muß, was von dem Oberlehrer an einem Gymnas. verlangt wird, und daß eine geringere Besähigung, als die eines Oberlehrers, für den Divisionsprediger nicht ausreichend erachtet werden kann. Diese Forderung darf an ihn um so eher gemacht werden, als er nach §. 13. der Militair: Kirchenordn. vorzügliche theologische Kenntnisse besitzen, und nach §. 14. dess. G. sich wo möglich als Gymnasiallehr. schon bewährt haben soll. (A. XXI. S. 92.)

b) R. v. 18. April 1838, betr. die Prüfung sammtl. Militairprediger vor

ber wiffenschaftl. Brufunge-Romm.

Nach S. 14. der Militair-Kirchenordn. follen nur die zu Divisionspredigern bestimmten Geistlichen in Rücksicht auf die nach S. 83. l. c. ihnen in Bezug auf die Divisionsschulen obliegenden Psiichten auch einer wissenschaftl. Prüfung vor der wissenschaftl. Prüfungs-Komm. sich unterwerfen. Da indeß der Fall eintreten kann, daß Garnisonprediger, um ihre öfonomische Lage zu verbessern, zu Die visionspredigern befördert zu werden wünschen und sie doch von der Verpsiichtung, diese Prüfung noch nachträglich zu bestehen, alsbann nicht entbunden wers den können, so sest das Min., um den Garnisonpredigern die Gelegenheit zur Erlangung einer besser dotirten Divisionspredigerstelle nicht zu verschließen und ihnen vielmehr den Zugang dazu zu erleichtern, hierdurch sest, daß die Vorschrift des S. 14. l. c. auf alle fünstig zu irgend einer Militairpredigerstelle ausges wählte Geistliche ausgedehnt werde, und weiset demnach das R. Kons. hierdurch an, auch die zu Garnisonpredigern bestimmten Geistlichen an die betr. Prüfungs-Komm. zu verweisen. (Prov. Schulbl. 1838. S. 211.)

Ueber ben Elementar: und Religione:Unterricht ber Militair-Geiftlichen f. Bb.

1. 6. 361. 739. Bgl. ebenbaf. S. 278.

Ende muffen die ale Militair-Prediger anzustellenten Geiftlichen auch Brobelettios nen por ber betr. R. wiffenschaftl. Pruf. Komm. halten. Ueber ben Ausfall ber mundlichen Prufung und ber Probelektionen wird ihnen ein formliches Zeugnis nach ben Bestimmungen im S. 40. ausgestellt.

C. Von der Prüfung pro ascensione.

S. 44. Begriff und Zwed der Prufung pro asc. — Die Prufung pro asc. ift ale eine Prufung pro loco anzusehen, welche ben 3weck hat, die Tuchtigkeit eines Lehrers für eine ihm zu übertragenbe höhere Lehrstelle auszumitteln, und zu bem Ende theils die Fortschritte des Gewählten in seiner padagogischen und wisfenschaftlichen Bilbung im Allgemeinen, theils ben erhöhten Grab seiner Einficht in die Lehrfächer, worin er bisher unterrichtet hat, ober kunftig unterrichten foll, und in die Art ihrer didaktischen Behandlung zu erforschen. Ueberdies ift Diese Prüfung um folcher Lehrer willen angeordnet, bie des außeren Antriebes jum Bleiß in ihrer Lehrstelle für die oberen Rlaffen, oder überhaupt nur zu einer Stelle gewählt wird, die den Unterricht in einer Rlaffe erfordert, welche höher ift, als die, worin er bisher unterrichtet hat.

§. 45. Bulassung jur Prufung pro asc. — Die Prufungen pro asc. werben nach ben Bestimmungen, welche im §. 35. hinfichtlich ber Brufungen pro loco angeordnet find, von den betr. R. Prov. Schulfolleg. ober R. Reg. verans laßt, welche ben R. wiffenschaftl. Pruf. Romm. zugleich über bie Fächer und bie Rlaffen, in welchen ber zu prufende Lehrer fünftig zu unterrichten hat, nabere Aus-

funft ertheilen.

S. 46. Worauf die Prüfung pro asc. zu richten. — Die Prafung ift hauptsächlich auf die Facher zu richten, in welchen ber hinaufruckende Lehrer fünftig zu lehren hat. Schriftliche Arbeiten und Probelektionen werden in ber Regel nicht verlangt, und bie Prufung besteht baher gewöhnlich nur in einem Colloquio mit den Mitgliedern der Rommission, doch bleibt es diefer überlaffen, ben Eraminanden, nach genommener Ginficht seiner früheren Brufunge Beugniffe, entweder statt des Colloquii, oder außer demfelben eine oder mehrere Probeleftios nen halten zu laffen, um fich von feinen Fortschritten in ber Methobe, feinem Takte, und seiner Gewandtheit in richtiger Behandlung ber Schüler so viel als möglich näher zu überzeugen.

S. 47. Beugniß über ben Aussall ber Prujung pro asc. und Birtung beffelben. — Bei Ausfertigung des Beugniffes über den Ausfall ber Prufung pro asc. ift auf die früheren Prufungen bes Lehrers zurückzugehen, um die Fortschritte und Ruckschritte besselben in padagogischer und wissenschaftl. hinficht überhaupt und in den Fachern, in welchen er zu lehren hat, desto bestimmter anzugeben. Im Uebrigen leiden die Bestimmungen in den SS. 40. 41. auch auf die Prufung

pro asc. ihre Anwendung. 1)

§. 48. Dispensation von der Prüfung pro asc. (§. 15. des Ed.). — Das Min. behalt fich vor, einzelnen ausgezeichneten Lehrern, welche zu einer Bes forberung in Borichlag gebracht finb, die Prufung pro asc. nach Befinden ber Umftanbe zu erlaffen. 2)

Von bem Colloquium pro rectoratu.

S. 49. Zweck bes Coll. pro rect. — Durch bas Coll. pro rect. soll ers mittelt werben, ob ber zum Reftorate ber im §. 2. gen. Schulen Vorgeschlagene ben Grab philosophischer, pabagog. und wiffenschaftl. Bildung besite, welcher erforbert wird, um bas Gange einer folchen Lehranstalt gehörig zu übersehen, und zweckmäßig zu leiten. Die Bulaffung zu bem Coll. pro roct. erfolgt nach ben im

S. 35. hinfichtlich ber Brufung pro loco angeordneten Bestimmungen.

S. 50. Gegenstande bee Coll. -Bei bem Coll. pro rect. muß, wenn bie Qualififation des Borgeschlagenen zum Unterrichte in den oberen Rlaffen noch nicht nachgewiesen ift, diese zuerft gesprächsweise ermittelt werben. Demnächst muß fich bie Unterredung, welche theils in latein., theils in beutscher Sprache zu führen ift, vorzüglich auf padagogische und bibaktische Gegenstände beziehen, und bem Borgeschlagenen Gelegenheit geben, seine Anfichten über den Begriff ber Erziehung, über bie bochften Befichtepunfte für Unterricht und Disciplin, über ten Ginfius

<sup>1)</sup> Wegen ber Zeugnißgebühren f. oben S. 47 S. 26. und bie Note bazu.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Schluß der C. R. v. 3. u. 4. Febr. 1838 jum §. 22. (f. o. S. 43 ff.)

berfelben auf die Bilbung bes Charafters, über ben 3wed und bie relative Wichs tigfeit ber einzelnen Lehrgegenstände, über bas Berhaltniß, in welchem bas religiofe und fittliche Gefühl, ter Sinn für bas Schone und bas verstandesmäßige und gebachtnifartige Auffassen burch einzelne Lehr Dbjefte zu fordern find, über bie bet bem Unterricht in ben einzelnen Fachern anzuwendende Dethode, über Lehrplane, Abgranzung ber Rursus nach einer gegebenen Rlaffenzahl, über Lehrmittel, über einzelne Disciplinar : Einrichtungen, über bie Einwirkung ber Schule auf hausliche und Bolfs : Erziehung, und bas gegenseitige Berhaltniß beiber, über ben ganzen Standpunkt eines Direktors, sowohl in Beziehung auf die Lehrer, als auf die Schuler und bas Bublifum, unt ahnliche ben Wirfungsfreis eines Borfiehers ber im S. 2. genannten Schulen betr. Gegenstände vollständig zu entwickeln. Coll. pro rect. mit Mannern, welche zu Vorstehern höherer Burger: und Reals fculen gewählt find, ift besonders ber Unterschied zwischen Gymnaf. und Burgers foule in Betreff des 3mede, ber Lehrgegenstände und ber Methode zu berücksichtis Es wird übrigens bei ber Unterredung mehr auf Bestimmtheit und Klars heit ber Antworten bes zu Prufenden, auf Sicherheit seiner Ueberzeugung, auf Die Feinheit seiner Bemerkungen, auf Gewandheit in etwa neue Vorstellungen eins zugehen, auf gelegentlich fich vielleicht offenbarende Barme für die Idee der Ers ziehung zu seben sein, als gerade auf genaue Uebereinstimmung mit ben Ansichten bes Examinators, ober mit ben Lehrsagen eines bestimmtbn philosophischen Systems.

S. 51. Bericht über ben Ausfall des Coll. pro rect. — Ueber ben Ausfall des Coll. ift fein eigentliches Zeugniß auszustellen, sondern an die Behörde, welche das Coll. veranlaßt hat, ein gutachtlicher Bericht von Seiten der R. wiss

fenschaftl. Prufungs-Romm. zu erstatten. 1)

S. 52. Allen Patronen und Borstehern von den im S. 2. genannten Schuslen wird zur Psticht gemacht, sich bei der Anstellung oder Annahme von Lehrern nach den im Obigen enthaltenen Bestimmungen zu richten. Eben so haben die K. Prov. Schulfolleg. und Reg. in Ansehung der unmittelbar von ihnen abhangenden Schuls und Erziehungs Anstalten das obige Regl. sowohl selbst zu beachten, als auch über dessen Befolgung mit Ernst und Nachdruck zu halten. (§. 17. des Ed.) (A. XV. S. 311.)

### II. Besondere Vorschriften.

1) Ueber die Zulaffung der Kandidaten der Theologie 2) zu der höhern Lehrerprüfung.

a) Zuerst wurde den Theologen das Bestehen der Prüfung pro fac. doc. erleichtert durch das C. R. v. 3. Febr. 1838 (s. o. S. 44), welches

2) Ueber die Ausbildung der Kand. der Theol. in der Pädagogik überhaupt vgl. Bd. 1. S. 359, über ihre Zulassung zur Prüfung pro schola: Nr. 5. des C. N. v. 29. März 1827 u. C. R. v. 12. Juli 1833 Bd. 1. S. 425. 426. —

<sup>1)</sup> Ueber die Gebühren für das Colloq. pro rect. vgl. o. S. 47 die Rote zu §. 26. In der dort gegebenen R. D. v. 30. Juli 1833 ist übrigens auch von einem Prüfungszeugniß über dies Colloq. die Rede.

Ueber die Beaufsichtigung der bei Schulen beschäftigten Kand. der Theol. durch die betr. Superint. bestimmte das Publ. des Kons. der Brov. Sachsen v. 23, Jan. 1821, daß diese Aufsicht der Superint. "sich auch auf die Lehrer an den gelehrten und städtischen Bürgerschulen erstreckt, wosern sie nicht ausdrückslich erklären, daß sie sich ausschließlich und mit Verzichtleistung auf dereinstige Beförderung zu geistl. Aemtern, dem Schullehrerstande widmen wollen. Es haben daher alle u. jede Kand., welche dem geistl. Stande nicht gänzlich entsagt haben, ohne Rücksicht auf ihre anderweitigen Dienstverhältnisse, sich vorschriftsmäßig bei den Superint. ihrer Diözese zu melden." (A. V. S. 85.) Vgl. die E. R. v. 7. Dez. 1842 (M. Bl. d. i. V. 1842. S. 415.), wonach die Psiicht dieser Meldung für alle Kand. der Theol., welche eine Anstellung im Schuls oder Predigtamte anstres ben, in den akad. Abgangszeugnissen vermerkt, und Unterlassungen der Meldung durch die Superint. dem Kons. angezeigt werden sollen.

die Theologie und hebr. Sprache zu einem vierten Hauptgegenstande der Prüfung erhob, und eben tadurch es möglich machte, daß schon die Kunde dieser beiden Fächer die Ertheilung der fac. doc zur Folge haben konnte. Nähere Bestimmung hierüber gaben Nr. 2. u. 3. des R. v. 16. Mai 1838 (s. o. S. 46).

b) Diese Begünstigung der Theologen wurde indessen modisizirt durch a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 21. Dec. 1841 an die K. wissenschaftl. Prüsungs=Komm., betr. die Prüsung der Kand. der Theol. pro fac. doc.

In der unter d. 3. Kebr. 1838 ergang. B. (s. o. S. 44 jum S. 22. des Regl. v. 20. Apr. 1831) ist zu den Haupt-Lehrgegenständen, welche das Resultat ber Prus fung wefentlich bedingen, auch die Theologie und die hebr. Sprache in der Boraussetzung gezählt worden, daß die Kommission ben Rand. auch in biesen Gegens ftanden, unter Berücksichtigung ber im S. 21. enthaltenen Bestimmungen, felbst prufe, und dadurch in den Stand gesett werde, tie Kenntuiffe beff. in der Theol. und in ber hebr, Sprache beurtheilen konnen. Da indeffen von benj. Rand. ber Theol., welche fich zur Prufung pro fac. doc Behufe ber Uebernahme eines bos hern Schulamtes melben, bie evang, hänfig, bie kathol. in ber Regel bereits bie theolog. Prüfung bei ben betreffenden Prüfungs-Kommissionen bestanden haben; so sollen die für sie ausgefertigten Zeugnisse dieser Kommission, wenn fie bem Rand. ein vorzügliches Prabifat ertheilen, zur Berleihung ber fac. doc. für ben Unterricht in ber Religion und in ber hebr. Sprache insofern schon genugen, bag eine tie Renntuisse bes Rand. in biefen Gegenständen erforschende Prufung nicht erforderlich, sondern burch ein angemeffenes Rolloquium und burch Probelektionen allein die dem Rand, beiwohnende Lehrgabe und Methode näher zu ermitteln und nach dem pflichtmäßigen Ermessen der R. wissensch. Pruf.-Komm. die luc. doc. auf die unteren oder mittleren Rlaffen zu beschränken, oder auf tie oberen Rl. auszus behnen ift. In bem Falle, bag das Zeugniß ber theolog. Pruf.=Romm. fich bles über die Renntniffe des Rand. in der Theologie, nicht aber über seine Renntniffe in der hebr. Sprache aussprickt, bleibt eine förmliche Prüfung in derselben auch funftig vorbehalten.

In Betr. ber von ber R. wissensch. Bruf.. Komm. abzuhaltenden Prufung pro fac. doc. gelten dagegen für tiese Rand. nur die beiden alten Sprachen und die Muttersprache, oder die Mathematif und Naturwissenschaften, oder die Geschichte und Geographie, als Haupt-Lehrgegenstände, und ist die Prufung genau nach dens. Grundsäsen abzuhalten, und die unbedingte oder bedingte fac. doc. in diesen Gesgenständen ihnen, ohne Rucksicht auf tie fac. doc. in der Religion und in der hebr. Sprache, nach dems. Maaßstabe zu ertheilen oder zu verweigern, wie es bei den Kand. weltlichen Standes in Gemäßheit der bestehenden gesetl. Bestimmungen geschieht, so daß den Kand. der Theol. in dieser Beziehung die Prufung weder ers

leichtert noch erschwert wird.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 14.)

β) C. R. dess. Min. v. 28. April 1842 an die R. wissenschaftl. Brū-fungs-Komm. zu Bonn, u. Abschr. an die übrigen w. Prüfungs-Komm. in ders. Ang.

Die R. wissensch. Prüse Romm. hat, wie Ders. auf ben B. v. 1. v. M. hiers burch eröffnet wird, aus der Verf. v. 21. Dec. v. 3. richtig entnommen, daß bei den Prüsungen pro fac. doc. die theolog. Wissenschaften nicht mehr als viertes Hauptsach zu betrachten, und tie theolog. Prüsung wegen Uebernahme des Relisgions-Unterrichts an höheren Lehranstalten unabhängig für sich bestehen soll. Hiersaus folgt, daß ein Rand., welcher in der Prüsung pro sac. doc. bloß in den theos log. Wissenschaften den gesetzt. Anforderungen entspricht, in den übrigen Lehrsächern dagegen die Bedingungen, unter welchen die unbedingte oder bedingte fac. doc. nach Maßgabe der Verf. v. 3. Febr. 1838 ertheilt werden darf. nicht erfüllt, abs zu weisen ist. In einem solchen Falle ist auch über seine Leistungen in den thes olog. Wissenschaften und über seine Fähigseit zur Uebernahme des Religions-Unsterrichts ein besonderes Beugniß dem Rand. nicht auszustellen, da diese Prüsung nur auf besondere Anordnung der Prov.-Behörden, mithin als Prüsung pro loco

vorzunehmen ift, und nach Daggabe ber Berf. v. 21. Dec. v. 3. in einem blogen Colloquio und in Probelektionen, oter, wenn der Rand. in der theolog. Prufung nur mittelmäßig bestanden bat, auch in einer neuen Prufung besteht, nach beren Resultat bie R. wiffensch. Pruf .- Romm. Sich in bem auszufertigenden Beugniffe auszusprechen hat. Außer bem Falle einer Prüfung pro loco hat die R. wiffensch. Bruf.-Romm. nur bann ein Beugniß über bie Fahigfeit gur Uebernahme bes Religione-Unterrichte an hoh. Unterrichte-Anstalten auszustellen, wenn der Rand. in der Prüfung überhaupt fich die unbedingte ober bedingte fac. doc. erworben hat. Bon ber Prufung in den theol. Wissenschaften behufs der Uebernahme bes Religions: Unterrichts an ben höheren Unterrichts: Anstalten ist aber bie Brüfung in den Religionskenntnissen im Allg. zu unterscheiden, welche auch von benj. nach S. 21. des Prufungs-Regl. gefordert werden muß, die keinen Religione=Unterricht ertheilen wollen. Diese Prufung ift ftete ale ein integrirender Theil ber Prufung pro fac. doc. anzusehen, beshalb in feinem Falle auszulaffen und bas Resultat berfelben jedesmal in bem auszufertigenten Beugniffe zu bemerfen. (M. Bl. d. i. V. 1842. S. 194.)

c) In neuester Zeit hat sich bas Min. dagegen wiederum den frühern Erleichterungen der Schulprüfung für die Theologen genähert, wie aus nachsstehendem R. erhellt:

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 10. August 1853 an

sammil. K. Prov. = Schulfoll.

Dem R. Prov. Schul-Roll. kommunizire ich hiebei Abschrift einer an sammtl. R. Wissensch. Pruf.-Komm. gerichteten Verf., die Zulassung der Rand. der Theol. zur Prufung pro fac. doc. betr., (Anl. a.) zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Ueber die in Beranlaffung diefer Anordnung gemachten Erfahrungen fehe ich

nach Jahresfrist dem Ber. des R. Prov.=Schul=Roll. entgegen.

(Anl. a.)

Manner zu gewinnen, welche durch gründliche theolog. Bildung zur Ertheilung des Religions: Unterrichts befähigt sind, zugleich aber, durch Uebernahme von anderen Unterrichtssächern, in die Reihe der ordentl. Lehrer einzutreten Beruf und Neigung haben. Die R. Prov.: Schul-Rollegien werden es sich taher angelegen sein lassen, den Eintritt solcher Männer in die Lehrer=Rollegien der ged. Lehranstalten nach Möglichkeit zu sördern. Zur Erleichterung dieses Zweckes setze ich hierdurch, unter Aushebung der Verf. v. 21. Dec. 1841 u. 28. April 1842 als Ergänzung des Regl. v. 20. Apr. 1831 Folgendes fest.

Bur Brüfung pro fac. doc. sind Kandidaten der Theol. zuzulassen, welche außer dem Zeugniß der Reise für die Universitätsstudien und einem Zeugniß über das vollendete triennium academicum, ein Zeugniß über die bei einer theolog. Prüfungsbehörde gut bestandene erste theolog. Prüfung beibringen. Wo das Erzgebniß tieser Prüfung durch drei verschiedene Grade bezeichnet wird, ist ein Zeugeniß des ersten oder zweiten Grades erforderlich. Bei anderer Bezeichnung des Ausfalls der theolog. Prüfung ist, bis zur Feststellung übereinstimmender ZeugnißsPrädisate, die Zulassung zur Prüfung pro fac. doc. von dem guten Inhalt des Zeugnisses abhängig, in zweiselhaften Fällen ist meine Entscheidung einzuholen.

Wollen Kandidaten der Theol. das Zeugniß der unbedingten fac. doc. erlansgen, so haben sie den allg. vorgeschriebenen Bedingungen zu genügen. Das Zeugs

niß der bedingten fac. doc. wird ihnen ertheilt, wenn sie:

1) in einer Brobe-Lektion und einer mündl. Brüfung, welche sich auf die dis daktische Befähigung und die eigenthüml. Erfordernisse des höheren Schuls Unterrichts zu beschränken hat, die Fähigkeit barthun, in der Religion und im Hebräischen in der ersten Kl. eines Shmn. zu unterrichten, und wenn dieselben außerdem

2) entweder a. im Lateinischen, Grieckischen und Deutschen oder h. in der Mathematik und den Naturwissenschaften die Unterrichtsbefähigung für die Ober-Tertia eines Ghmn., oder α. im Lateinischen, oder β. im Griechisch. oder γ. im Deutschen, oder δ. in der Mathematik, oder ε. in den Natur-wissenschaften, oder ζ. in Geographie und Geschichte die Unterrichtsbefäshigung sur die Prima eines Ghmn. darthun.

In allen unter 2., a. und b. und a. bis L. bezeichneten Fallen ift für bie

übrigen Disziplinen dasj. Maaß von Renntnissen nachzuweisen, welches zur allg. Bildung unentbehrlich ist. Die Anfertigung schriftlicher Arbeiten ist nicht zu ers fordern. Es versteht sich, daß es jedem Kand. unbenommen bleibt, entw. durch die Prüfung pro fac. doc. oder durch eine spätere Prüfung pro loco sich eine ausgedehntere Befähigung, namentlich für mehrere Unterrichts-Gegenstände bie facultas für die oberen Klassen zu erwerben.

Berlin, d. 10. Aug. 1853.

Der Min. b. G., U. u. M.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 186.)

2) lieber die Brüfung ber technischen Gulfslehrer.

a) Allgemeine Bestimmungen.

Es gehören hierher die Schreib-, Gesang- und Zeichenlehrer. Ueber die Prüfung berselben wurden

a) im S. 3. tes Regl. (f. o. S. 27) befond. Anordnungen vorbehalten.

β) Demnächst bestimmte das Publ. v. 21. April 1821 (s. o. S. 27 Note 3.), daß dergl. Hülfslehrer vom Kons. geprüft werden müßten, und über ihre Anstellung erging

p) das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang., Unterr.-Abth. (v. Kampt) v. 13. August 1824 an sämmtl. K. Kons.

Das Min. fieht fich veranlaßt, hierdurch anquordnen:

- 1) daß die Gefang-, Zeichnen- und Schreiblehrer bei den Ghmn. von jest an nicht weiter, wie es wohl bisher der Kall gewesen ist, förmlich angestellt, sondern nur auf gegenseitige halbjährliche Kündigung angenommen werden sollen;
- 2) die ged. Hülfslehrer sollen bei ihrer Annahme nicht, gleich ben ordentl. bestallten Lehrern, vereidigt, vielmehr soll ihnen nur ein dem Inhalte der nuter dem 17. Dez. 1799 gesetzlich vorgeschrichenen Eidessormel!) gleiches Versprechen abgenommen, ihnen die Bedingung der augenblickl. Entfers nung, falls sie im mindesten gegen ihr an Eides Statt gegebenes Berssprechen handeln sollten, ausdrücklich gemacht, und ein hierüber abzusafssendes Protokoll von ihnen unterzeichnet werden;

3) die Annahme der mehr gedachten Gulfslehrer der Gymn. foll auch ferners bin, wie bisher der vorherigen Genehmigung des Min. unterliegen.

(생. VIII. 호. 835.)

b) Was die Vorbildung und die Verhältnisse der Gefang- und

Musiklehrer anlangt, so sind ergangen:

a) die durch Aubl. der Reg. zu Bromberg v. 20. Jan. 1847 von Neuem mitgetheilte Bek. des Dir. des K. Musik-Instituts (A. W. Bach) v. 20. Juli 1833, betr. die Aufnahme in das K. Musik-Institut.

Das R. Musik-Justitut zu Berlin hat den Zweck, junge Leute zu Organisten, Kantoren, Gesang: und Musiklehrern an Symnasien und Schullehrer-Sem. aus-

zubilben:

Die Lehrzegenstände desselben sind: 1) Unterricht im Orgelspiel. — 2) Borstrag über die Konstruftion der Orgel. — 3) Unterricht im Klavierspiel. — 4) Theorie der Musik, bestehend: a. in der Harmonielehre. — b. in der Lehre vom Kontrapunkt und der Fuge. — 5) Gesang=Unterricht. — 6) Instrumental= und Bokalübungen zur Aussührung klassischer Vinsikwerke. —

Obgleich ber Kursus nur ein Jahr währt, nämlich von Oftern bis wieder Oftern, ober von Michaelis bis wieder Mich., so wird boch nach Umftanden auch

eine zweijährige Theilnahme an bem Unterricht in ber Anstalt gestattet.

Die Bedingungen zur Aufnahme in das Institut sind folgende: 1) ein Alter von wenigstens 17 Jahren. — 2) daß der Aufzunehmende entweder ein Ghmn. bis Schunda besucht habe, oder mit dem Wahlfähigkeits-Zeugniß aus einem Schuls lehrer=Sem. entlassen sei. — 3) daß er die nothigen Vorkenntnisse in der Musik

<sup>1)</sup> Rabe. Bb. 5. S. 671. Gegenwärtig: Eidesnorm v. 5. Oft. 1833, ers ganzt durch Beschl. des Staatsmin. v. 12. Febr. 1850. (Bb. 1. S. 454.)

und die erforderl. Fertigkeit im Rlavierspiel habe. — 4) daß, obgleich sämmtliche Unterrichtsgegenstände unentgeltlich ertheilt werden, terselbe die Rosten seines Aufenthalts in Berlin bestreiten könne. — 5) daß derselbe außer den erforderl. vorgenannten Attesten, einen von ihm selbst verfaßten Lebenslauf mit kurzer Erzwähnung über seine Erziehung und Bildung, sowohl in wissenschaftlicher als musstalischer Hinscht, 4 Wochen vor der Aufnahme an das R. Min. d. G. n. U. einreiche 1) von welchem er den weitern Bescheid zu erwarten hat. — 6) daß dersselbe vor seiner Aufnahme in das Institut sich einer Prüfung des unterz. Dir. unterziehe.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß die Bahl der ordentl. Böglinge bes Inft. sich nur auf 20 erstrecken darf, jedoch mit Genehmigung des R. Min. noch 6 ans gehenden Musikern, die nicht zu Organisten oder Kantoren sich ausbilden wollen,

, die Theilnahme an den theoretischen Lektionen gestattet werden fann.

(M. Bl. b. i. B. 1847. S. 87.)

β) Bek. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 8. Juli 1850, betr. die Bewilligung des Prädikats = Musikdirektor.

Es haben in neuerer Zeit so häusig wiederholte Bewerbungen um Bewilligung bes Prädifats: Musik irektor, dessen Ertheilung von mir ansgeht, stattgefuns den, daß ich mich, um die Würde der durch diese Auszeichnung angedeuteten kunsterischen Stellung aufrecht zu erhalten, veranlaßt gesehen habe, die Bedingungen, unter welchen das genannte Prädifat ertheilt wird, einer Revision zu unterziehen. Nachdem ich darüber das Gutachten der musikalischen Sektion der K. Akademie der Künste entgegengenommen, habe ich gegenwärtig die Bestimmung getroffen: daß bei der ohnehin möglichst zu beschränkenden Ertheilung des Prädifats "Mussikd irektor" in Zufunst nur solche Musiker betücksichtigt werden sollen, welche eine allg. wissenschaftl. und gründl. musikalische Vildung besitzen, sich durch grössere musikalische Kompositionswerke, die Anerkennung gefunden, bekannt gemacht und sich vornehmlich auch durch die Direktion bedeutender, aus sessischen musikalischen Einrichtungen hervorgegangener Musik-Aussührungen mit Ersolg beswährt haben.

Zugleich behalte ich mir vor, in den einzelnen Fällen das Gutachten der durch die musikalische Sektion der R. Akademie der Künste vertretenen Sachverständigen

einzuholen.

Ich bringe bas Vorstehende zur öffentl. Kenntniß, damit zur Vermeibung uns begründeter Gesuche und zurückweisender Bescheide bei fünstigen Bewerbungen um das genannte Prädikat auf die von mir gestellten unerläßlichen Bedingungen und auf die nach den Umständen erforderl. Beibringung der Zeugnisse über die vollsständige Erfüllung der letzteren die nöthige Rücksicht genommen werde.

(M. Bl. d. i. V. 1850 S. 207.)

- c) Speziell hinsichtlich ter Zeichnenlehrer bestimmten endlich:
- a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 2. April 1824 an sammtl. K. Kons., Prov.=Schulfoll. und Reg., betr. die Besetzung der Zeichnenlehrer=Stellen an den Ghmn. u. höhern Bürgersch.

Um zu bewirken, daß zu den Zeichnenlehrer-Stellen an den Symn. und hösheren Bürgersch. nur solche Subjekte gewählt, und in Vorschlag gebracht werden, welche nicht nur die erforderl. Runftfertigkeit, sondern auch die nicht weniger nösthige Lehrgeschicklick keit besitzen, will das Min. hierdurch festsetzen, daß in der Regel von jest an bei Besetzung der ged. Stellen nur solche Kand., die mit einem genügenden Qualisikationsatteste der hiesigen R. Akademie der Künste versehen sind, berücksichtigt werden, und daß solche in Konkurrenz mit andern, die ihre Tüchtigkeit als Lehrer nicht sonst nachweisen können, den Vorzug haben sollen.

Das Min. beauftragt das R. Kons. — Prov. Schulfoll. — (die R. Reg.), bieser Bestimmung nicht nur selbst in vorkommenden Fällen bei Erledigung von Zeichnenlehrer: Stellen an Symn. (Bürgerschulen) K. Patronats, gewissenhaft nach:

<sup>1)</sup> Jest an die nächste Brov. = Reg., und zwar nach dem Bubl. v. 20. Jan. 1847 drei Monate vor dem Oster= oder Mich.=Termine. (Vgl. Id. 1. S. 413.)

zukommen, sondern auch dieselbe den städtischen Patronen seines (ihres) Bezirks zur Nachachtung bekannt zu machen.

(A. XI. S. 417.)

β) C. R. teff. Min. v. 14. März 1831 an sämmtl. R. Prov. Schulstoll. u. Reg., betr. den Zeichnen=Unterricht in den Gymn. u. höh. Bürsgersch. ), wo nach dem Wunsche, daß fünftig ordentliche Lehrer sich dieses Unterrichts als einer Nebenbeschäftigung annehmen möchten ), unter Bestätigung des vorsteh. E. R. v. 2. April 1827, auch der Kunst-Afademie zu Düsseldorf das Recht beigelegt wird: die Prüfung der Aspiranten zu Zeichnenlehrerstellen nach der beigef. Instr. zu veranstalten. (A. XV. S. 81).

y) Diese Instr. lautet: Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 14. März 1831 für die Prüfung der Zeichnenlehrer an Gymn. u. höhern Bürgersch.

1) Wer sich um eine Zeichnenlehrerstelle bei einem Gymn. ober an einer höh. Bürgersch. bewirbt, hat sich zuvor einer Prüfung zu unterwerfen, welche für die öfil. Prov. der hiesigen K. Akademie der Kunste, für die westl. der K. Kunst-Akademie zu Düsseldorf übertragen ist.

2) Bu bem Behuf hat sich ber Bewerber bei ber beir. Afabemie schriftlich zu melben, und berfelben eine kurze Notiz über sein Leben, begleitet von ben nöthigen Zeugniffen, einzureichen, aus welchen letteren hervorgehen muß:

- a. daß er ein Gymn. bis zur Sekunda besucht, ober den ganzen Schuls Kursus an einer vollständigen höheren Bürgersch. durchgemacht, ober seine Bildung in einem Schullehrer. Sem. empfangen habe, und aus diesem mit dem Zeugniß der Wahlfähigkeit für das Lehramt entlassen sei;
- b. an welcher Anstalt ober bei welchem Lehrer er die zur Ertheilung bes Beichnen-Unterrichts erforderl. Borbereitung erhalten habe;
- c. daß seine sittliche Aufführung vorwurföfrei sei. Ift er bereits ausübender Zeickenlehrer, so hat er in einem kurzen Berichte die von ihm befolgte Methode darzustellen, und sich durch bei gefügte Zeugnisse über deren Erfolg näher auszuweisen.

3) Der Aspirant muß im Stande sein:

- a. nach einem in Perspektive gestellten Gppskopf eine schattirte Zeichnung auszusühren;
- b. nach einem Borbilde einen saubern Riß mit Zirkel und Lineal anzwertigen;
- c. in einer muntl. Unterredung darzuthun, daß er über eine bei dem Unsterricht zu befolgende zweckmäßige Methode nachgedacht und fähig sei, sich durch Fleiß und Uebung eine solche anzueignen.

4) Bei Schülern der betr. Afademie, die den prüfenden Lehrern bereits vorstheilhaft bekannt sind, ist eine besondere Prüfung nicht erforderlich.

- 5) Die Probezeichnungen werden in der Prüfungs-Klasse der betr. Akademie vollendet.
- 6) Von der persönl. Gestellung zur Prüsung kann die Akademie nur dann dies pensiren, wenn der dieskällige Antrag gehörig motivirt ist, und durch ein Zeugniß der Prov. Behörde, bei der der Aspirant sich zur Anstellung ges meldet hat, unterstützt wird. In diesem Falle sind die S. 3. a. und d. ers wähnten Zeichnungen und eine schriftl. Darstellung der Methode, die er bei dem Unterrichte zu befolgen gedenkt, einzusenden, und ein von der Oriebehörde oder dem Dir. eines Gymn. oder einer höh. Bürgersch. auszustels lendes Zeugniß beizusügen, aus welchem unzweideutig hervorgehen muß, daß der Aspirant die ged. Arbeiten ohne fremde Beihülse angesertigt habe.

7) Abgewiesene burfen erst nach Verlauf breier Jahre sich zu einer neuen Prufung melben.

<sup>1)</sup> Bgl. bies C. R. im folg. Abschnitte beim Beichnenunterricht.

<sup>2)</sup> Bgl. Nr. 8. der Inftr. v. 14. Dec. 1839. (S. oben S. 40.)

Auf ben Grund ber abgehaltenen Prüfung ift bas auszustellenbe Zeuge niß nach folgenbem Schema abzufaffen:

N. N. gebürtig aus alt, hat nach beigebrachten Zeugs nissen des Ghmn. zu bis zur Klasse (resp. die höhere Bürgersch. zu durch alle Klassen besucht) resp. in dem Schullehrers Sem. zu seine Bildung erhalten, (und den Unterricht im Zeichnen in der Anstalt zu (resp. bei dem Lehrer N. N. zu empfangen.)

Nach den von ihm abgelegten Proben erkennt ihn die Afatemie hinreichend (resp. vorzüglich) befähigt, um als Zeichnenlehrer an einem Gymn. eter einer höh.

Burgerich. angestellt zu werten.

Das Attest ist durch das Siegel der Afademie und tie Unterschriften bes Dir. und des Gefretairs zu legalisiren.

(M. XV. S. 89.)

d) Dazu: C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 9. Oft. 1854 an fammtl. R. Prov.=Schulkoll. u. Reg., betr. die gleiche Prüfunge=Befugniß der R. Kunst=Akademie in Königsberg.

Durch die dieffeitige C. Berf. v. 14. März 1831 und die derf. beigefügte Inftr. von demf. Tage ist die Prufung der Zeichenlehrer für Gymn. und höhere Burgersch. d. R. Akademie der Kunste zu Berlin und der K. Kunst-Akademie zu

Duffelborf übertragen worden.

Inzwischen hat auch bie vollständige Organisation ber R. Kunst-Akademie zu Königsberg in Pr. stattgefunden, so daß ties. vollsommen befähigt erscheint, die Prüfung der Zeichnenlehrer für Ghmn., höh. Bürgers und Mealschulen nach Maaßsgabe der Instr. v. 14. März 1831 vorzunehmen und darüber das bezügl. Zeugniß auszustellen. Ich habe daher der ged. Akademie die der hiesigen und der Akad. zu Düsseldorf zustehenden Befugnisse gleichfalls beigelegt, wovon das R. Prov. Schuls Koll. zur eignen Beachtung und weitern Veranlassung hierdurch in Kenntniß ges sest wird.

Abschrift hiervon erhält die R. Reg. mit Bezug auf die Verf. v. 14. März 1831 zur Nachachtung bei Anstellung ber Zeichnenlehrer an höh. Bürger= u. Real=

fchulen Ihres Refforts. (Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 226 Mr. 235.)

3. Ueber die Zulassung von Ausländern 1) zur Prüfung pro fac. doc. Dieselbe soll ohne Genehmigung des Min. d. G., U. u. M. Ang. nicht erfolgen. So bestimmten schon S. 9. des Ed. und S. 7. des Regl. (f. o. I. 1. u. 2.) und neuerdings ist dies mehrsach wiederholt, insbes. durch:

a) C. R. des Min. t. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer) v. 28. Mai

1) Ueber die Berufung ausgezeichneter Ansländer in Preuß. Schulämter s. S. 9. des Ed. u. S. 31. des Regl. (f. o. S. 24 u. 50.)

Ueber die sonstigen Anstellungen von Auslandern an Preuß. Schulen, u. ihre Boraussetzungen, ale: Bestehen ber inlandischen Prufung mit Auszeichnung (C. R. v. 15. Juli 1832 n. 3. Dec. 1833), Genehmigung bes Min. b. Inn. (6. R. v. 12. Juli 1824) und über die Anstellung naturalifirter Ausländer im Schulbienft (R. D. v. 17. Oft. 1847) vgl. Bb. 1. S. 458. 459. Ueber das Schuleramen ber Ausländer f. S. 40. des Abiturienten-Regl. v. 4. Juni 1834 im folg. Abschn. - In ber R. D. v. 17. Mai 1834 (A. XVII 939.) welche bie politischen Ans fragen bei ber Min. Romm. wegen anzustellender Lehrer wieder einführte (f. u. 2. Rap. I. 3.), heißt es, nachbem biefe Unfragen auch wegen ber Anslander erforbert find, weiter: "Was die Auslander betrifft, so überlaffe ich Ihrer (des Min. v. Als tenftein) naheren Erwägung, ob ce nicht am zweckmäßigsten sein werbe, beren Anftellung gang zu unterlaffen, wenn fie nicht bereits besondere Anfpruche erwors ben haben, und diese Bestimmung auch auf die Privat-Patronatstellen auszudehnen, zumal über ihre frühern Berhaltniffe aus hiefigen Berhandlungen in ber Regel eine vollständige Auskunft nicht zu erhalten sein wird. hierunter find jedoch Berufungen ausländischer Bottesgel. und Schulmanner von anerkanntem perfonlichen und literarischem Rufe nicht zu verfteben." -

1851 an sammtl. R. wissenschaftl. Prüfungs-Romm., betr. bie Zulaffung ausländischer Kand. zur Prüfung pro fac. doc.

Da in der letten Zeit von einigen der K. wissensch. Pruf. Romm. ausläns dische Kand. ohne meine Genehmigung zu der Prüfung pro fac. doc., und auf Grund des erworbenen Zeugnisses auch zur Abhaltung des vorschriftsmäßigen Probejahrs zugelassen worden sind, so verantasse ich die K. wissensch. Pruf. Romm. den bestehenden Vorschriften gemäß, keinen ausländischen Kand. zu der Prüfung pro kac. doc. zuzulassen, ohne vorher den Kand. zur Einholung meiner Genehmigung zu veranlassen.

(M. Bl. b. i. B. 1851. S. 130.)

b) C. R. dess. Min. v. 28. Mai 1851 an sammtl. R. Prop. Schulkoll., betr. die Zulassung ausländischer Kand. zur Abhaltung des Prop.
jahres.

Da in der letten Zeit einige Male ausländische Kand. des höhern Schulsamts an inländischen Unterrichts Anstalten zur Abhaltung des Probesahre ohne meine Genehmigung zugelassen worden sind, so sehe ich mich veranlaßt, an die in der Verf. v. 2. März 1831 1) enthaltene Bestimmung, daß Ausländer nur mit meiner Genehmigung zur Abhaltung des Probejahrs zugelassen werden sollen, welche nach wie vor in Geltung bleibt, hierdurch zu erinnern.

(M. Bl. d. i. B. 1851. S. 130.)

c) C. Erl. dess. Min. v. 27. Jan. 1852 an sammtl. K. wissenschaftl. Prüfungs-Komm., Prov. = Schulkoll. und Reg., betr. die Zulaffung ausländischer Kand. zu den diesseitigen höhern Lehrerprüfungen, zum Probejahr u. s. w.

Nach dem Regl für die Brüfungen der Kand. des höhern Schulamts v. 20. Apr. 1831 S. 7. haben "Ausländer behufs ihrer Zulaffung zu diesen Prüfungen meine ausdrückl. Erlaubniß beizubringen."

Bur befferen Ordnung biefes Berhaltniffes bestimme ich Folgenbes:

1) Die R wissensch. Prüf. Komm. haben die Anmeldungen derj. Ausländer, welche auf der Universität, an der die betr. Komm. ihren Sit hat, ihre Studien vollendet haben, anzunehmen, tiese Anmeldungen in allen Beziehungen, namentl. in Bezug auf den Fleiß, die Anlagen, die Persönlichkeit und sittliche Burdigseit des Angemeldeten einer Erörterung zu unterwerfen, und das Gesuch, wenn es sich als berücksichtigungswerth darstellt, unter Einsendung der vorschriftsmäßigen Zengenisse mittelst gutachtlichen Ber. meiner Entscheidung vorzulegen. Antragsteller, deren Gesuch die R. wissensch. Prüf. Komm. nicht bei mir besurworten zu können glaubt, sind ahlehnend von Ders. zu bescheiden.

2) In den in Folge der Brufung auszustellenden Zeugnissen pro fac. doc. ik austrücklich zu bemerken, daß tamit die Zulassung zum Eintritt in ein preuß.

Schul-Amt nicht ausgesprochen fei.

3) Die Zulaffung zur Abhaltung des Probe-Jahrs an einer dieffeitigen hob. Lehranstalt ist von den pro sac. doc. geprüften Ausländern zunächst bei den K. Prov. Schul-Koll. resp. den K. Reg. nachzusuchen. Diese Behörden haben die betr. Anträge zu prüfen, unstatthaste zurückweisen, diej. aber, welche sich zur Berrückstigung eignen, mir unter Beifügung der Gesuche und Zeugnisse zur Genehe migung vorzulegen.

4) Nach dem zurückgelegten Probe-Jahr find den ausländischen Kandidaten bes höheren Schul-Amts Gulfeleistungen an den dieffeitigen höheren Lehr-Anstalten

ebenfalls nur mit meiner Genehmigung zu gestatten.

(M. Bl. t. i. B. 1852. S. 22.)

<sup>1)</sup> Steht nicht in ben Annal. Bgl. S. 7. bes Regl. (s. o. S. 30 ff.)

## Zweites Kapitel.

# Anstellung im höhern Schulfach.

#### I. Die Bedingungen ber Anftellung.

Auf die Frage, wer kann als Lehrer bei einer hohern Schule angestellt werden? ist eben so, wie bei tem Volksschullehrer (Bd. 1. S. 432 sig.)
zu antworten: Dersenige, der tie Prüfung bestanden und sein Probejahr
absolvirt, seiner Militairpslicht genügt, und weder in politischer, noch religibser Beziehung ein Betenken gegen sich hat. Die Bedingungen der Anstellung sind demnach folgente:

- 1) Prafung und Probejahr. Agl. das vor. Kap. (o. S. 22 ff.), insbef. **5.** 32. u. 33. des Regl. v. 20. April 1831. (f. v. S. 50.)
  - 2) Ableistung ber Militairpflicht. 1)
  - a) Wgl. S. 69. Instr. v. 30. Juni 1817 (Bb. 1. S. 438.).
- b) Zurucktellung. Während die (sub a) angef. Bestimmung die Zurucktellung angestellter Beamten für die Zukunft ausschließen sollte, erzgingen in Betr. der jungen Leute, welche sich dem Schulfache oder geistl. Stande widmen:
  - a) Publ. des Min. d. Inn. (v. Schuckmann) v. 26. Juni 1822.2)

Die Min. d. Inn. und des Krieg. haben sich, auf wiederholt eingegangene Anfragen über das Versahren bei Berücksichtigung der sich dem Schulfache und dem geistl. Stande widmenden jungen Leute, hinsichts der Genügung ihrer Milistairpslicht, dahin geeinigt, daß dergl. junge Leute, die sich dem Schulfache, so wie dies, welche sich dem geistl. Stande widmen, und durch glaubhafte Atteste ihre vorzügl. Qualisitation dazu, ingl. ihre gute sittliche Aussührung nachzuweisen versmögen, bei den jährl. Ersahaushebungen in so weit berücksichtigt und zurückgesstellt werden können, als das R. Oberpräs. der betr. Prov. gleichzeitig die Nothswendigkeit der Zurücksellung der betr. Individuen, mit Rücksicht auf das Bedürfsniß des öffentl. Unterrichts oder Gultus bescheinigt hat.

Die Burudftellung erfolgt jedoch junachft immer nur für einen Erfattermin,

so daß die betr. Individuen zur nachsten Aushebung verwiesen werden.

Haben sich indes im dritten Jahre ihre Berhältnisse nicht geandert, so werden sie sodann von den Kreisersatz-Rommissionen zur Landwehr ersten Aufgebots, bei besondern dringenden Umständen aber, sogleich zum zweiten Aufgebote überwiesen, in welchem lettern Falle indes die ausdrückl. Genehmigung der Depart.-Ersatz-Kommission erforderlich ist.

Sollten aber bergl. in vorgedachter Art berücksichtigte junge Leute ihrem Bestuse zum Schulfache ober zum geistl. Stande keine Folge leisten, und vor zurucksgelegtem 32. Jahre sich entweder durch ein unangemessenes Betragen oder durch Rachlässigkeit in Fortsehung ihrer Studien, der ihnen zu Theil gewordenen Besgünstigung unwürdig machen oder zu einem Stande oder Gewerbe übergehen, so werden solche nachträglich zum Jjährigen Dienst bei den Fahnen eingestellt, und bleiben demnächst nicht bloß 2 Jahre in der Kriegsserve, sondern späterhin auch noch 7 Jahre in dem ersten Ausgebot der Landwehr, um ihrer spätern Einstellung ungeachtet ihre zwölssährige Dienstzeit in dem stehenden Geere und in der Landswehr ersten Ausgebots vollständig abzuleisten.

(A. VI. S. 439.)

<sup>1)</sup> Bergl. Art. 34—39. ber Staatsverfaffung v. 31. Jan. 1850. (G. S. S. 21.)

<sup>2)</sup> Bergl. C. R. v. 5. Jan. 1829 Mr. 6. (Bb. I. S. 435.)

β) Das Publ. des Oberpräs. v. Westphalen 1) (v. Vinde) v. 29. Mai 1823 erklart hinsichtlich der erforderten Oberpräsidial-Bescheinigung:

Daher finde ich mich gemußigt, zur öffentl. Kenntniß zu bringen, daß ben vorged. jungen Mannern aus der Prov. Westphalen die erforderl. Bescheinigung von mir nur bann ertheilt werden wird:

1) wenn tieselben sich der Departements-Komm. zur Prüsung der einjährigen Freiwilligen dargestellt, und von solcher die zur Verschiebung ihres Dienstantritts bis zum 23. Lebensjahre berechtigende Bescheinigung erhalten haben;

2) wenn biefelben bemnachft vor Antritt ihres 23. Lebensjahres, nebft lestges

bachter Bescheinigung,

a) bas Abiturienten=Beugniß Rr. 1. ober 2.;

b) die Bescheinigung wirklicher Inscription von dem Dekan der betr. these log. oder philosoph. Fakultat, ober von dem Borfteher eines Priefter Seminar.;

c) ein Beugniß über ihr fittliches Betragen von dem Chmn. und von ber

Universität, welche sie besucht haben,

bei mir einreichen.

3) Bur Beibringung ber Bescheinigung sub b. behalte ich mir vor, in einzels nen Fällen, wo bie Behinderung frühern Besuches ber Univ. ober eines

Sem. nachgewiesen werben wirb, eine Frift zu bewilligen.

Durch die hiernachst von mir ertheilte und der Areis-Ersat-Romm. bei beren nachsten Zusammeutretung einzureichende Rothwendigfeits Bescheinigung wird sedoch um die einst weilige Zuruckstellung begründet, definitiv findet solche dann katt, wenn bis zum Ablauf des 26. Lebensjahrs von den Schulamts Randidaten, daß sie bei ihrer Prüfung zur Oberlehrer-Stelle eines Ghmn., oder einer hoh. Bürgersch., sähig befunden worden sind, bei der Areis-Ersat-Romm. nachgewiesen sein wird, welche lettere dieselben die dahin in ten Listen als einstweilen zurückgestellt ansphien; wenn aber nach Ablauf dieser Frist das bemerkte Zengnis nicht vorges bracht werden könnte, tieselben nachträglich zum Ziährigen Dienst bei den Fahnen sosort einstellen wird, damit sie nicht blos zwei Jahre in der Ariegs-Reserve, sond bern späterhin auch noch 7 Jahre in der Landwehr bienen, und, ihrer spätern Einstellung ungeachtet. ihre zwölssährige Dienstzeit im kehenden Geere und der Landwehr ersten Ausgebots vollständig ableisten können.

Im Falle eines Rrieges und fur beffen Dauer ift bie bemertte Begungigung

von felbft fnspendirt.

Die in dieser Beziehung auszustellenden Zeugnisse genießen die Stempelsfreiheit.

(M. VII. S. 420.)

y) Eben so macht bas Publ. der Reg. zu Opveln v. 24. Juni 1828 darauf ausmerksam: daß auf jene Berücksichtigung in Erfüllung der Militairpflicht

nicht indistincte alle dem geistlichen Stande und dem Schulfache fich wide menden jungen Leute, sondern nur dies. unter ihnen Anspruch machen können, welche eine vorzügliche Qualisisation nachzuweisen vermögen, daher dies. ber sonders dem Schulfache sich widmenden jungen Leute, welche bei lobenswerther sittlicher Aufführung zwar Fleiß und Fähigseiten im Allg., jedoch nicht die der bedingte vorzügl. Qualisisation nachzuweisen vermögen, wohl thun werden, ihrer Militairpslicht durch freiwilligen Eintritt auf ein Jahr in Zeiten zu genügen, und dadurch zu vermeiden, daß sie zur Ergänzung für das stehende Geer nicht zu einer Zeit in Anspruch genommen werden, wo solches vielleicht eine unangenehme Unterdechung in ihren Studien oder in ihrer Carriere herbeisühren mochte. (A. VII. S. 419.)

<sup>1)</sup> In Westphalen sindet die Anshebung erst mit dem 21. Jahre, 1 Jahr später als in ben andern Prov., statt. Dies ist bestätigt burch R. D. v. 30 Jan. 1834 (G. S. 1834. S. 20.).

d) Das Publ. ber Reg. zu Breslau v. 26. Mai 1824 theilt mit, bağ burch ein Min. R. festgesetzt sei:

baß bas R. Ober-Pras. nur über bie Nothwendigkeit bet Zurückkellung ber dem geistl. und Schulstande sich widmenden jungen Leute, rückschilich auf das Bedürfniß für den öffentl. Gottesdienst und für den Schulunterricht, Atteste erstheilen werde; daß aber die Entscheidung, ob die Zurücktellung eines Individuums vom Militair-Dienst erfolgen könne, der Ersas-Rommission überlassen bleibe. (A. VIII. S. 938.)

s) Das Publ. der Reg. zu Potsdam v. 9. April 1825 bemerkt, daß nach einem Min. R. v. 18. März deff. J.

in besonders dringenden einzelnen Fällen ein im 1. Aufg. der Landwehr bies nender Schullebrer zum 2. Aufg. überwiesen werden kann, wozu indes die auss druckl. Genehmigung des betr. tommandirenden D. Generals jedesmal ersorderlich ift, bem jedoch auch freisteht, seine diesfällige Befugniß dem in Bezug kommenden Divisionss und LandwehrsBrigadesKommandeur zu überlassen. (A. IX. S. 267.)

ζ) Das C. A. des Min. d. Inn. (v. Schuckmann) v. 13. April 1825 an sammtl. R. Reg., betr. das Verfahren bei Aushebung der Wil.-Ersatz-mannschaften, bestätigt die (sub α) gegebene Verf.

Den Areis: ENas-Romm. bleibt jedoch unbenommen, in denj. Fällen, wo die besonderen Berhältnisse die Inruckstellung eines militairpstichtigen Individui drins gend und nothwendig erfordern, eine solche Zurückstellung nach den in der Justr. v. 30. Inni 1817 S. 68 bis 72 enthaltenen näheren Bestimmungen, so wie in Betress der sich dem Schulfache und dem geistl. Stande widmenden Individuen nach dem vorläusigen Erlasse der Min. d. Inn. und d. Ar. v. 26. Inni 1822 zu verfügen.

§. 36. Jeber Militairpflichtige, ber seine Burücktellung in Anspruch nehmen will, ift verpflichtet, fich mit ben zur Begründung seiner Reklamation erforderlichen Beweismitteln vor die Kreis-Ersap-Rommission zu gestellen, indem auf Berheisung eines nachträglich zu führenden Beweises keine Rücksicht genommen werden bark.

Die diesfälligen Atteste können nur in sofern als Mittel zum Beweise ber barin angeführten Thatsachen angenommen werden, als solche von wirklich in Umt und Pflicht stehenden obrigkeitl. Personen ausgestellt sind. 2c. (A. IX. S. 506.)

η) Eben so geschieht dies in dem C. R. dess. Min. v. 7. Aug. 1826, betr, die Modifikationen der neuen Mil.-Ersay-Instr., ad S. 37. der letztern, welcher die dreimal Zurückgestellten zur Kriegsreserve überwies. (A. X. S. 837.)

c) Dienstzeit.

Im Allg. kommt den Kand. des höhern Schulamts nur der allen jungen Leuten höherer Bildung zustehende Anspruch auf Verstattung zu einsichtigem Freiwilligendienst zu. (Vgl. d. solg. Abschn.) Die den Volksschullehrern gewährte Vergünstigung sechswöchentlicher Dienstzeit theilen sie nur dann, wenn sie in den gelehrten Seminarien gebildet sind: C. A. v. 5. Jan. 1829. Nr. 5. (Bd. 1. S. 435.)

d) Bei Mobilmachungen genießen alle Civilbeamten und Aspiransten, welche durch ihre Einberufung zum Kriegsdienst zur Verzögerung der ihnen noch obliegenden Prüfungen und Vorbereitungsarbeiten genothigt werden, lant Beschluß des Staatsmin. v. 19. Juli 1850 die Vergünstigung, daß:

n. wenn zur Beit ihrer Einberufung ein Termin zu ihrer Prüfung bereits ans beraumt ift, ihnen noch, sofern die Mil. Berhältnisse es gestatten, die hiers

gu erforderl. Frift zu bewilligen,

b. andern Falls aber ihnen nach später abgelegter Prüfung vor benj., welche später als fie in das betr. Verhältniß eingetreten, ihnen aber mährend des Ariegsdienstes durch Ablegung der Prüfung zuvorgekommen find, die Ansziennetät beizulegen.

(Jup. M. Bl. 1850. S. 293. M. Bl. b. i. B. 1850. S. 234.)

Biergu beftimmen:

a) Der A. Erl. v. 7. April 1852: zunächst in Bezug auf die Reserrendarien, daß die Berzögerung

gleichviel, ob es zum Kriege gekommen ift ober nicht, in allen Fällen bergestalt ausgeglichen werde, daß die nach bem Eramen festgestellte Anziennetät als Affessor um bens. Zeitraum antedatirt wird, welchen die betr. Ref. im Militär ges bient haben. (M. Bl. d. i. B. 1852. S. 157.)

β) Der Staats-Min. Beschl. v. 8. Juni 1852 dehnt dies auf alle andern betr. Beamten und Aspiranten, so wie auf die Falle außerordentslicher Zusammenziehungen der Landwehr aus, welche das Staats-Min. auf Antrag des Kriegs-Min. den Robilmachungen gleichstellen wird. (a. a. D. S. 158.)

y) Insbes. erklart der Staats-Min. Beschl. v. 24. Juli 1852 obige Bestimmungen auf tiej. Beamten anwentbar, welche in Folge der versschiedenen, seit tem J. 1848 erfolgten, außerordentl. Zusammenziehungen von Truppen in dieselben eingestellt worden sind. (a. a. D. S. 158.)

3) Politische Integritat.

So wie bei ter Volksschule, so sollen auch bei den höhern Schulen

nur wohlgesinnte Unterthanen als Lehrer angestellt werden.

a) Die allg. Bestimmungen hierüber aus der R. O. v. 12. April 1822, das C. R. v. 12. Juli 1824 und das C. R. b. 22. Jan. 1851 sind Bd. 1. S. 440. u. 483 gegeben.

b) Insbes. soll bei Kand. des höhern Schulamis das Probejaht dazu benutt werden, ihre sittlich = religiose Denk= und Handlungsweise und ihre politischen Grundsätze zu erforschen: C. R. v. 16. Aug. 1838 (unter

im 4. Rap. beim "politischen Berhalten" angestellter Lehrer).

c) Der Verlust der Anstellungsfähigkeit in Folge der Theilnahme an Studenten-Verbindungen politischer Tendenz war durch S. 9. des G. v. 7. Jan. 1838 (G.=S. 1838. S. 15.) ausgesprochen. Vgl. über dies G., so wie über die ältern Bestimmungen gegen das Verbindungswesen, u. über deren heutige Anwendbarkeit nach Art. 29. u. 30. der Staatsverfassung die solgende Abth. 1)

d) Um politisch Verdächtige von Schulämtern auszuschließen, wurde durch R. D. v. 30. Sept. 1819 die Anstellung oder Bestätigung aller höhern Lehrer dem Min. d. G., 11. u. M. Ang. übertragen. (Ugl. R. v. 6. Oft.

Diese Bestimmung war hinfichtl. ber Kand. des geistl. Standes und Schuls amts in Preußen schon früher und ausgebehnter getroffen burch bas G. R. bes

Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 18. Juni 1831 an fammtl. R. Reg.

<sup>1)</sup> Insbes. sollten nach Art. 12. ber am 5. Dec. 1835 erfolgten Bet. bes Beschl. ber Deutschen Bundesversammlung v. 14. Nov. 1834 die akab. Abgangszeugnisse sich auf die Theilnahme an verbot. Verb. erstrecken, und ohne ein solches Zeugniß Niemand zu einem Eramen ober zum Staatsdienst zugelassen werden.

Es ist dem Min. bekannt geworden, daß bei Nachsuchung der Bestätigung ober der Anstellung selbst, die Rand. zu geistl. n. Schulamtern ledigl. ihre Wastschiefeits-Atteste, nicht aber ihre Kandidatenprüfungs, akademische und Schuls-Zeugnisse vorzulegen pflegen. Dies ist aber nicht hinreichend, da zum Zweck der den R. Reg. obliegenden Beaufsichtigung der Geistl. n. Schullehrer nöthig wird, daß sie von deren früheren Führung, namentl. auf der Universität, Kenntniß erlangen. Auch kann die spezielle Beaufsichtigung solcher Subjekte, welche an polit. Bergehungen Theil genommen haben, und demnächst begnadigt worden sind, da aus dem Wahlfähigkeitsatteste dies nicht erhellt, wenn nur dieses lettere vorliegt, nicht gehörig geführt werden. Es ist daher fünstig die Borlegung aller dieser Atteste zu verlangen, und aus dens. das Röthige zu den Setr. Aften zu bringen. (A. XV. S. 310.)

1819, Anl. a. bei dem o. S. 68 sub b. angef. C. R. v. 16. Aug. 1833.), und demnächst durch die o. S. 68 sub a. angef. R. O. v. 12. April 1822 ansgeordnet, daß das Min. d. G., ll. u. M. Ang., da ihm die nähere Data über etwa verdächtige Individuen nicht bekannt sein könnten, von jest ab 5 Jahre lang vor einer neuen Anstellung oder Beförderung eines öffentl. Lehrers die Aeußerung des Min. d. Inn. u. d. Pol. über das betr. Individuum einzuholen habe. 1)

Diese Anfragen in Betr. der Geistlichen und Lehrer wurden durch die A. D. v. 17. Mai 1834 (A. XVII. S. 939.) erneuert, und dabin näher bestimmt, daß sie vor der Prüfung pro sac. doc., vor der Anstellung und vor der Beförderung stattsinden, und von der Prov.=Behörde unmittelbar an die damals eingesetzte Ministerial=Kommission (v. Kampt, Mühler,

v. Rochow) gerichtet werden follten. 2)

Abgestellt wurden dieselben endlich durch

C. N. des Min. d. G., U. u. W. Ang. (v. Labenberg) v. 16. Oft. 1840 an fammtl. R. Oberpräs., Kons. u. Prov. Schulkoll., Reg. u. wissenschaftl. Prüfungs-Komm.

Machbem bes Königs Maj. burch die A. R. D. v. 10. Aug. d. 3. bei allges meiner Begnabigung aller verurtheilten ober in Untersuchung besindlichen politischen Werbrecher unter Anderen auch allen Denj., welchen die Anstellungsfähigkeit absgesprochen war, solche wieder zu verleihen geruht haben, und in Folge bessen, wie den A. Oberpräs., Kons. und Prov. Schulfoll., Reg. und wissensch. Prüs. Romm. bereits durch den G. Erl. der A. Min. Romm. v. 29. Aug. d. 3. befannt gemackt worden, die bei bieser Behörde vor jeder Prüsung, Anstellung und Beförderung bisher zu haltenden Anfragen nicht ferner Statt sinden, nimmt auch das unterz. Min. die von ihm in Bezug hieranf erlassenen Verf., namentlich diej. v. 11. Nov. 1834 hierdurch zurück, und entbindet die A. Oberpräs., Kons. und Prov. Schuls toll., Reg. und wissensch. Prüs. Komm. von der ferneren Befolgung derselben.

(M. Bl. b. i. B. 1840. S. 435.)

<sup>1)</sup> Nähere Bestimmungen gaben: C. R. bes Nin. b. Inn. u. b. P. v. 23. Marz 1824 an sämmtl. Reg. (A. VIII. S. 171.), desgl. an sämmtl. Oberpräss. (A. VIII. S. 172.), u. insbes. b. C. R. b. Min. b. G., U. u. M. Ang. u. d. Inn. u. b. P. v. 20. Juli 1824 (A. VIII. S. 781.), welches von den Neg. die Einsreichung u. monatl. Ergänzung einer Liste der geprüsten Kand. verlangte, aus welcher sodann das Min. diej., wegen deren spezielle Anfrage erforderlich, bezeichs neu wollte. Das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 3. Mai 1826 (A. X. S. 357.) erklärte obige Bestimmungen für fortwährend anwendbar. Erst das C. R. dess. Min. v. 23. März 1830 (A. XIV. S. 76.) stellte die monatl. Listen ein, u. verlangte speziellen Bericht nur in den Fällen, wo aus dem Univ. Zeugn. oder sonst Theilnahme an verbot. Verbindungen oder ein Bedenken in polizeilicher Hinssicht hervorgeht.

<sup>2)</sup> Ueber diese Anfragen in der zweiten Beriode der Demagogenverfolgungen sind insbes. ergangen: C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 12. Juni 1834 (A. VIII. S. 366.), welches die in vorst. Note gedacht. Listen wieder einführte, aber beseitigt wurde durch C. R. dess. Min. v. 11. Nov. 1834, 10. März 1835, 29. Mai 1835 und C. R. der Min.-Romm. v. 18. März 1835 (A. XIX. S. 94 – 99.). Ferner R. v. 27. Juni 1835 (ib. S. 99.), welches die Anfrage auch bei der Brüsung pro schola, C. R. der Regier. zu Botsdam v. 16. Dec. 1835 (ib. S. 1010.), welches dieselbe in Ansehung der theolog. Kand., die an Schulen untersrichten wollen, C. R. des Min. t. G., U. u. M. Ang. v. 28. Dec. 1835 (ib. S. 893.), welches sie wegen begnadigter Theilnehmer an verbot. Verbindungen und C. K. dess. Min. de ood. (ib. S. 1008.), welches sie dei den Promotionsprüsungen verslangte. Bgl. zu lettere R. v. 15. Aug. 1836 (A. XX. S. 353.). Endlich R. der Min.-Romm. v. 26. Mai 1838 (A. XXII. S. 344.), welches auch bei wiedersholten Anfragen, die durch C. R. v. 18. März 1835 angeordnete Beilegung der Universitäts= und spätere Prüsungszeugnisse sur angemessen erklärte.

4) Religion.

Die Verfaffungs - Bestimmungen über Religionsfreiheit f. in Bb. 1.

S. 441. Bas inebef.

a) die Mitglieder der freien Gemeinden, die Dissidenten, anlangt, so erklärt das C. R. v. 8. Mai 1847 (Bb. 1. S. 485.) auch die höhetn Schulen für konfessionell, 1) und nur Lehrer, die sich zur ebang. oder kathel. Rirche bekennen, für anstellungsfähig. Daß das gegenwärtige Min. d. G., U. u. M. Ang. diese Bestimmung für vereinbar mit der Versassung halte, ist, wenigstens öffentlich, nirgends ausgesprochen, aber kaum zu bezweiseln.

b) Ueber die Anstellungsfähigkeit der Juden vgl. Die Rote gu S. 7.

des Regl. v. 20. April 1831 (f. v. S. 30 ff.).

#### II. Wahl und Bestallung.

1) Allgemeine Borfchriften.

Wahl u. Bestallung der Lehrer an höhern Schulen steht dem Batrone (s. o. S. 19.) und wo kein Privatpatron da ist, dem Staate zu, der auch hinsichtlich der von Privatpatronen ausgewählten Aspiranten das Recht der Bestätigung hat. A. L. R. II. 12. § 5.59—61. (s. o. S. 17.). Diese doppelte Bestugniß übte der Staat früher durch die Prov. Schulbehörden (Rons. Reg.) aus, und nur in Ansehung der Rektoren und obern Lehrer, später soger nur in Ansehung der erstern, war die Einholung einer Ministerial - Genehmigung erfordert: §. 7. Nr. 10. der Kons. Instr. v. 23. Okt. 1817 (Bd. 1. S. 263.); §. 18. lit. a. der Reg. Instr. de cod. (Bd. 1. S. 270.); B. Nr. 8. der K. D. v. 31. Dec. 1825 (Bd. 1. S. 266.). In den Zeiten der Demagogen-Verfolgung wurden jedoch diese Bestimmungen suspendirt, und alle Lehrer-Anstellungen an höhern Schulen von ministerieller Genehmigung abhängig gemacht. In diesem Sinne ist endlich auch die besinitive Regulirung des Versahrens bei diesen Anstellungen erfolgt durch die

B. v. 9. Dec. 1842, betr. die Anstellung der Dir. und Lehrer

der Ghmn. u. f. w. 1)

Wir Friedrich Wilhelm, ic. verordnen zur naheren Bestimmung der Beischriften der Dienstellussen, für die Prov. Rous. v. 23. Oft. 1817 §§. 6. und 7., der Reg. Instr. v. naml. Tage §. 18. lit. a. und der D. v. 31. Dec. 1825. Mr. B. Nr. 8. wegen Anstellung der Dir. und Lehrer der Gymn., der Schullehrere Sein. und der zur Entlassungs-Prüfung berechtigten höheren Bürgers und Realschusen, unter Ausbedung der bisher bestandenen theilweisen Suspension dieser Borschriften auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, was solgt.

S. 1. Das Recht zur Anstellung und Beförderung der Lehrer an den Symn. und Schullehrer: Sem., und wo diese Anstalten dem Patronate einer Stadt, oder anderen Korporation unterworfen sind, das Recht zur Bestätigung der Lehrer steht

Unter bem Din. Bollner wurben von ben Lehrern an hoheren Schulen Res

verfe gegen bie Reologie verlangt. (Bgl. Bb. 1. G. 78.)

<sup>1)</sup> Bgl. auch S. 33. Rr. 2. d. Regl. v. 20. Apr. 1831 (f. oben S. 50.), n. C. R. des Min. d. G., U. u. M Ang. v. 19. Sept. 1834 (A. XVIII. S. 696.), welches allgemein anordnet, daß die Reg. in ihren Berichten über Kirchens ober Schulsachen jedesmal die Konfession näher bezeichnen sollen.

<sup>2)</sup> Dies geschah durch die R. D. v. 30. Sept. 1819, (vgl. o. S. 68.), auf welche sich insbes. das ebendas. in der Note angef. C. R. v. 3. Mai 1826 bez gieht.

<sup>3)</sup> Ueber die Anstellungs-Nachweisungen und beren Abschaffung s. Bb. 1. S. 460. — Ueber die Behufs der Anstellung ober Bestätigung einzureichenden Zeugsnisse s. C. R. v. 18. Juni 1831. (s. ob. S. 68 Note 1.)

ben Prov. Schulfoll. zu; diese muffen jedoch zu der Anstellung, Beförderung ober Bestätigung, sofern solche nicht blos einen Hulfslehrer, oder einen auf Rundigung angestellten technischen Lehrer betrifft, die Genehmigung des Din. d. G., U. u. M. einholen. Auch sind dieselben verpflichtet, wenn das Din. sich in einzelnen Fällen veranlaßt findet, wegen der Anstellung, Beförderung oder Versehung eines Lehrers besondere Anweisung zu ertheilen, diese Anweisung zu befolgen. Dem Din. ist daher von jeder Erledigung einer Lehrerstelle sofort Anzeige zu machen.

5. 2. Die Bestimmungen des S. 1. sinden auch auf die Anstellung, Beförs derung und Bersehung, imgl. auf die Bestätigung der Lehrer an den zur Entlass sunge-Prüfung nach der Instr. v. 8. März 1832 berechtigten höheren Bürgers und Realschulen mit der Maaßgabe Anwendung, daß in Beziehung auf diese Anstalten

bie Reg. in die Stelle des Prov. Schul-Rolleg. tritt.

5. 3. Die Ernennung der Direktoren der in den SS. 1 und 2. erwähnten Unterrichts-Ankalten, imgl. die Bestätigung der Dir. in den Fällen, wo jene Anskalten dem Patronate einer Stadt oder Korporation unterworfen sind, behalten Wir Uns Selbst vor.

S. 4. In den Rechten der Patrone der ged. Unterrichts:Anstalten zur Wahl der Dir. und Lehrer wird durch die Bestimmungen der SS. 1—3. nichts geandert.

Urfunblich 2c. (**B**. S. 1843. S. 1.)

2) Ausfertigung ber Bestallung.

Befondere Borfchriften barüber find:

- a) daß dieselbe allgemein gehalten und die Bezeichnung der Anstalt, wie des Einkommens in der Regel im Neben-Restr. erfolgen soll. Go bestimmte:
- a) der durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 22. Oft. 1838 sammtl. Konf., Prov. Schulkoll. und außerord. Bevoll-mächtigten bei den Univ. mitgetheilte, und ausdrücklich "auf Universitäts- u. Spunasiallehrer an R. Instituten, welche in der Kathegorie der Staats- diener stehen", für anwendbar erklärte Beschl. des Staats-Min. v. 18. Juni 1833.
- 1) In allen Bestallungen, welche ein bestimmtes Dienstverhältniß andenten, in welchem der Beamte zu einer gewissen Behörde zc. stehen soll, wenn also Jesmand zum Borstande einer Beh. oder eines einzelnen Dienstzweiges ernannt wird, muß die Behörde zc. genaunt werden, bei welcher die Austellung erfolgt. In allen andern Fällen aber kommt die nähere Bezeichnung der Behörde, Anstalt, des Orts, wo die Anstellung erfolgt, nicht mehr in die Bestallung, sondern in die Berf. zc., mit welcher die Bestallung zugesertigt wird.

2) Der Betrag des Gehalts oder Einkommens soll gleichfalls nicht mehr in die Bestallungen aufgenommen, sondern dem betr. Individuo durch das vorged. Bufertigungs-R., oder durch abschr. Mittheilung der an die betr. Kassen oder Beshörden ergangenen Anweisungen eröffnet werden, wie viel dasselbe nach dem Etat, oder falls Abweichungen von dem . eintreten, nach den deshalb besonders ergans

genen Bestimmungen an Gehalt und Emolumenten zu beziehen hat.

(a. XVIII. S. 708.)

- β) Dagegen ließ das C. R. der Reg. zu Magdeburg v. 20. Dec. 1844 (Bb. 1. S. 453.) bei höhern Bürgersch, die Benennung der Anstalt nach, und verbot nur die Bezeichnung bestimmter Klassen.
- b) Die Bedingung dreimonatlicher Kündigungsfrift vor den Terminen Oftern oder Mich. bei etwaiger Amtsentsagung wurde durch R. des Kons. der Prov. Brandenb. v. 29. Oft. 1818 eingeführt.

Da bereits mehrere Male der Fall gewesen ist, daß von den, bei den gel. Schulen der Prov. Brandenburg angestellten Lehrern einige, nach einer kurzen Kündigungsfrist die Erlaubniß zum Uebertritt in andere amtliche Berhältnisse nachs gesucht und hierdurch Berlegenheiten entweder für sich oder die gel. Schule hers beigeführt haben, so sehen wir uns veranlaßt, nicht allein sämmtliche bei den ges nannten Lehranstalten unserer Prov. angesetzen Lehrer auf dass. aufmerksam zu

machen, was wegen Entlaffung von Beamten überhaupt im A. E. R. Th. II. Tit. 10. S. 97, ferner Th. II. Tit. 6. S. 175 und 176 1) vorgeschrieben worden ift, fondern wollen auch hiermit bie gur Aussertigung von Bocationen für Lehrer an gelehrten Schulen berechtigten Magistrate angewiesen und ermächtiget haben, ju noch vollständiger Erreichung des Zwecks in die von nun an von ihnen auszufers tigenben Bestallungen als Bedingung der Anstellung ber betr. Lehrer einzurucken, daß fie nur zu Oftern und Dichaelis jeden Jahres und wenn fie brei volle Dos nate vor bem Gintritt bes einen ober bes andern Termins dem Dir, ober Reftor der gel. Schule ihren bevorstehenden Abgang schriftlich angezeigt haben, zu andern Bestimmungen entlaffen werden fonnen, es ware bann, bag es fich moglich er wiese, die durch ihren Abgang erledigte Stelle früher zu besetzen. Die erwähnten Anzeigen haben sobann bie Dir. und Reftoren bei Schulen R. Patronats unmit telbar an uns und bei benen magistratl. Patronats an die Magistrate gelangen zu laffen, welche lettere bann fofort bemuht fein muffen, einen jum Rachfolger bes abgehenden Lehrers geeigneten Mann auszumitteln und aus bem Grunde auch denf., falls er feine Brufung bei einer wiffensch. Pruf.-Romm. noch nicht bestanben haben follte, unverzüglich zur Nachsuchung tiefes Eramens zu veranlaffen, bamit bis bahin, wo die betr. Lehrstelle offen wird, der neue Lehrer nicht allein geprüft, sondern auch mit der bestätigten Vocation versehen sein möge.

(A. II. S. 1062.)

3) Ueber Erschleichung oder Anmaßung eines Amts vgl. die allg. Bestimmungen §§. 72—82. A. L. R. II. 10. u. §. 104. Strafgb. v. 14. April 1851. Bd. 1. S. 443.

- 4) Borrechte auf öffentliche Aemter sind durch Art. 4. der Staatsverfassung ausgeschlossen (Bd. 1. S. 442) Hierdurch erschienen die R. D.
  v. 30. März 1818 (A. II. S. 563.), welche den Kadetten-Bouverneuren,
  und die R. D. v. 23. Sept. 1824 (A. IX. S. 570.), welche den Repetenten an den Kadetten-Instituten nach fünfjährigem Dienste Anspruch auf
  vorzugsweise Berücksichtigung bei geistl. und Schulämtern beilegten, als
  antiquirt.
- 5) Ueber die Anstellung von Ausländern f. o. 1. Rap. IL. 8. (f. o. S. 63 ff.)

### III. Bereidigung und Ginführung.

Hinsichtlich der Lehrer erfolgt dieselbe durch den Dir. der Anstalt: S. 24. der Brandenb., S. III. Nr. 8. der Rhein. Dir. = Instr. (im folg. Rap.). Insbes.

1) über die Norm des Eides f. Bd. 1. S. 454.

2) Stempelfreiheit der Vereidigungs-Protokolle s. Bb. 1. S. 455. u. das durch R. des Min. d. S., U. u. M. Ang. v. 25. Jan. 1836 mitsgetheilte, u. auch in den alten Prov. für anwendbar erklärte R. der Din. d. S., U. u. M. Ang. und d. Fin. v. 9. Febr. 1835 an den Oberpräs. der Rheinprovinz, wo es in Betr. der Geistl. u. Symn. Lehrer heißt:

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1. S. 539, Hinsichtl. ber Korporations Beamten lauten im Tit. 6. Th. II. A. E. R.

S. 175.: Auch Beamte können ihr ohne Einschränkung auf eine gewisse Zeit übernommenes Amt niemals, und wenn eine Zeit bestimmt ist, nicht vor Ablanf berselben eher niederlegen, als bis zu dessen Wiederbesetzung die nöthige Werf. gestroffen ist.

S. 176.: Wenn es aber an tauglichen Personen dazu nicht ermangelt, und die Korporation gleichwohl mit Vornehmung einer neuen Wahl zögert, so kann der abgehende Beamte bei dem Staate darauf antragen, daß ihr die Anstellung einer solchen Wahl und einer zu bestimmenden Frist aufgegeben, und wenn diese fruchtlos verläuft, die Stelle für diesmal von dem Staate unmittelbar besetzt werde.

Da bie Bereibigungsprotokolle nicht von Beamten, welche mit richterl. ober polizeil. Berrichtungen, ober mit der Berwaltung dffentlicher Abgaben beauftragt find, aufgenommen werden, so bedarf es der Berwendung des Stempelpapiers das zu nicht.

(M. XX. S. 113.)

3) Handschlag an Eidesstatt.

Rach einem C. R. der Reg. zu Nachen v. 12. Juni 1834 hat das Win. d. G., U. u. M. Ang. bestimmt, daß Lehrer, welche nur versuchs-weise, auf ein Jahr oder auf eine andre bestimmte Zeit, angestellt werden, ohne förmliche Eidesleiftung, mittelst Handschlags die Erfüllung der über-nommenen Verpslichtung und Treue gegen den König geloben sollen. 1) (A. XVIII. S. 404.)

4) Berweifung auf ben fruhern Diensteid,

K. D. v. 10. Febr. 1835 (A. XIX. S. 9.), mitgetheilt an sammtl. Oberpräs. u. außerordentl. Reg.-Bevollnt. bei der Univ. durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 1. Juni 1825, ib. S. 385.

Ueber den Inhalt derf. vgl. Bd. 1. S. 456.

### Prittes Kapitel.

## Amtspflichten der Lehrer an höhern Schulen.

Die allgem. Borschriften über die Rechte u. Pflichten der Civilbeamten, \$5. 88. sig. A. L. R. II. 10. sind Bd. 1. S. 463. Note 1. gegeben. An besondern Borschriften für Lehrer an höhern Schulen sind Instruktionen für die Direktoren und für die Klassen-Ordinarien vorhanden. Aus diesen und aus den Bestimmungen über Einrichtung und Verfassung der höhern Schulen (vgl. insbes. das aussührliche C. R. v. 24. Oft. 1837 und die Regl. über Abiturienten-Prüsungen im folg. Abschn.) ergeben sich die Amts-pflichten der übrigen Lehrer.

### I. Dienft - Inftruktionen für bie Direktoren. 2)

Obschon die Verfassung der höhern Schulen in Preußen keineswegs für die einzelnen Provinzen eigenthümlich und verschieden gestaltet ist, so sehlt es doch an einer allgemeinen Instruktion für dieselben, oder für ihre Direktoren und Vorsteher. Es ist vielmehr den Prov. Behörden überlassen geblieben, dergl. Instruktionen für ihre Bezirke auszuarbeiten, und wir besitzen danach

a) eine Instr. für die Ghmn.-Dir. in Oftpreußen u. Litth. v. 29.

Marz 1827.;

b) eine besgl. für Westpreußen v. 18. Jan. 1825.;

1) Dies. C. Berf. bestimmte, daß Menonitische Lehrer nach der B. v. 11. März 1827 (G. S. 1827. S. 28.) ebenfalls mittelst Handschlags zu verpflichten, und fübischen Lehrern ber Eid nach den Formen ihrer Religionspartei abzunehmen.

<sup>2)</sup> Soweit mit den höhern Schulen Vorschulen für den Elementarunterricht verbunden find, muffen die für lettere gegebenen Vorschriften befolgt werden. Aus dieser Rücksicht find die im Anh. des 1. Bds. abgedruckten drei neuen Regulative v. 1. 2. u. 3. Oft. 1855 auch den Dir. der Gymn. u. Realsch. in Berlin mitgestheilt worden. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 571. Beil.)

c) eine desgl. des Prov. Schulkoll. p. Posen v. 14. Mai 1826.;

d) eine desgl. des Konf. v. Brandenburg v. 10. Juni 1824.;

e) eine desgl. des Pommerschen Prov. Schulkoll. v. 1. Mai 1828.;

f) eine desgl. des Schlef. Kons. v. 4. Dec. 1824.;

g) eine desgl. des Sachs. Konf. u. Prov. Schulkoll. v. 1. Dec. 1827. (Abanderungen durch R. v. 26. März 1838.);

h) die Inftr. bes Kons. zu Munfter v. 8. Jan. 1823, für bie Schul-

vorst. der höhern Stadtsch. oder Progymn.;

i) die Inftr. des Min. d. G., U. n. M. Ang. v. 12. Dec. 1839, für die Dir. der Gymn. in der Rheinprov.

Bon diesen Inftr. ist die (sub d.) in den A. VIII. S. 1067. fig., die

(sub e.) in den Al. XII. S. 375-412. abgedruckt.

Da die nächste Leitung der höhern Lehranstalten und der Symn, insbes., in den Händen ihrer Dir. zusammengesaßt ist, so bilden die Dienst-Instruktionen für diese zugleich die Fundamental=Versassung der Gymn, selbst. Trozdem können jene Instr. hier nicht alle, eine nach der andern, wiedergegeben werden, da hiersur der Raum sehlt, und sie überdies in ihrem Inhalte nicht wesentlich von einander abweichen. I) Ihre Verschiedenheiten beschränken sich hauptsächlich auf die Redaktion, Anordnung der Materien 20., und außerdem sind alle gleichmäßig durch das C. R. v. 24. Okt. 1837. (s. im folg. Abschn.) modisiziert. Es solgen daher hier nur die Brandenburger und die Rheinische Instr. I und im Auschlusse an dies. das Min. R., welches die Instr. sur die Symn.=Dir. auch für die Borsteher der höhern Bürgerschulen für anwendbar erklärt.

1) Instruction des Kons. zu Berlin v. 10. Juni 1824. für die Direktoren u. Rektoren der gelehrten Schulen in der Prov.

Brandenburg.

S. 1. Wichtigkeit und Zweck bes Amts bes Dir. und Rektors einer gel. Schule'.) Je wesentlicher ber Einfluß ber gel. Schulen auf Die

2) hinsichtlich ber einzelnen in biesen Justr. berührten Punkte aus ber Schuleinrichtung und Schulverfassung ist ber folg. Abschn. als sedes materiae zu vergleichen.

A. Allgemeiner Theil. Zweck und Bebeutung des Amts eines Direktors oder Rektors eines Symnasti.

S. 1. Das Amt eines Dir. ober Rektors eines Gymn. begreift bas Gesschäft der Aufsicht und Leitung einer aus einer bestimmten Jahl von Klassen nebst dem dazu gehörigen Lehrerpersonale zusammengesesten öffentlichen Ankalt für Knaben und Jünglinge, zu ihrer christlich religiösen, sittlichen und wissensschaftlichen Ausbildung. Je bedeutender jede Bildungs Anstalt der Art, nach ihren inneren und äußeren Beziehungen im öffentlichen Leben, für das wahre Wohl der Menschheit erscheint, und je mehr das künstige heil des Baterlandes von der richtigen Leitung und Vildung dessenigen Theils der Jugend abhängt, welcher bestimmt ist, einst in den höhern Kreisen desselben vorzugsweise zu wirsten: um so wichtiger und einstußreicher ist auch das Amt des Borkehers einer solchen Anstalt, um so größer auch seine Berantwortlichkeit, da derselbe im Berzeine mit den Lehrern nicht blos für das äußere glückliche Gedeihen der Austalt sondern als die Seele des Ganzen, von innen aus ordnend und belebend, lehrend und leitend wirken und walten soll.

<sup>1)</sup> So find z. B. die sub n. u. b. angef. Instr. sogar wörtlich gleichlautent mit der Brandenburger sub d. 1. Auch die Pommersche Just. (0) ist im Wesentl. nur eine aussührlichere und besser geordnete Umarbeitung ders.

<sup>3)</sup> Die hier und in den zunächst folgenden SS., so wie im S. 28. 29. gesgebenen Vorschriften sind in der Pommerschen Instruktion v. 1. Mai 1829 (e.) geordneter zusammengestellt, wie folgt:

Wohlfahrt des Baterlandes ift, um so niehr muß von demj., welchem die Leitung einer solchen Lehranstalt anvertraut ist, nicht allein das Maaß der hierzu erfors derl. Kenntnisse und das Bestreben nach steter Vernichrung ders., sondern auch

Amtliche Stellung beffelben.

S. 2. Damit nun dem Dir, oder Rektor ein freies Feld für seine amtliche Chätigkeit bleibe, und die nöthige Einheit in der Verwaltung und Aufsicht ers halten werde, wollen wir, daß die ganze Schule mit allen ihren Instituten, ihren sammtl. Beamten und Zöglingen, unter die Autorität besselben gestellt sei.

Deshalb soll er

in allen öffentl. Verhältnissen als Vorsteher und Vertreter einer höhern Lehranstalt das derselben angemessene Ansehen und die gebührende Ausszeichnung genießen. Ihm ist in dieser Eigenschaft die Führung des Schul-Instegels anvertraut; an ihn gelangen entweder unmittelbar oder durch das Scholarchat, alle die Schule betress. Verf. der Prov. Schulz Behörde, an ihn wenden sich die Eltern und Angehörigen der Zöglinge mit ihren Anliegen und Veschwerden. Ihm stehen alle Verichtserstatztungen (falls nicht in besonderen Fällen ein anderer Reserent ausdrückslich ernannt ist), so wie alle Verhandlungen mit Vehörden und Korpozrationen zu, die das Allgemeine der Anstalt oder die Interessen einzelner Mitglieder zum Gegenstande haben. Ihm ist endlich die Verantwortzlichseit über den Geist und die Tendenz der Lehranstalt im Ganzen und die Verpssichtung auferlegt, über den Zustand derselben im Allgemeinen

wie im Ginzelnen flets vollständige Auskunft geben zu können.

b) Sein Berhaltniß zum Lehrer=Rollegium ift, seiner amtlichen Bezie= hung nach, bas eines Borgesetten und eines Mitarbeiters am gemeinsa= men Werke. Wie er jedem Lehrer über seine Amtspflichten, bem allg. Plane gemäß, den Kreis seiner Thätigkeit anzuweisen hat; fo hat er nicht minder über die treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu machen, ihr wiffenschaftliches und fittliches Leben zu beachten, Bernachlässigungen zu rügen, Zwiftigkeiten unter ben Kollegen nach Möglichkeit zu foliche ten, ihre Bunfche und Anliegen vor bie Behörden zu bringen, und über ihre Amtothätigkeit und ihren sittlichen Wandel fährlich in den Konduis Amtsaufträge, welche er ihnen ertheilt (als tenlisten zu berichten. Uebernahme einer Aufsicht ober einer Stellvertretung, Bearbeitung einer wiffenschaftl. ober Disciplinar= ober anberen Schulangelegenheit), burfen ste anzunehmen ober zu vollziehen sich nicht weigern; doch bleibt ihnen, falls fie fich beschwert fühlen, unbenommen, unsere Entscheidung einzus holen. — In den Lehrer-Ronferenzen hat der Dir. ober Rektor, welcher dieselben, so oft er es für nöthig halt, berufen fann, ale Borsiger bie Berhandlungen zu leiten. Beim Abstimmen giebt im Falle ber Stimmengleichheit sein Botum den Ausschlag; sollte jedoch der Dir. von einem auf Stimmenmehrheit zu grundenden Beschluffe auf irgend eine Beise Nachtheil für die ihm anvertraute Schulanstalt befürchten, so hat er, bevor diefer Konfereng-Beschluß in Kraft tritt, zuerft an bas Schos larchat über ben fraglichen Gegenstand vollständig zu berichten, und bie Entscheidung ber vorgesetzten Behörden zu erwarten, welches Berfahren jedesmal in dem Protokolle zu bemerken ift. In dem Protokolle kann überhaupt nur durch seine eigenhandige oder seines Stellvertreters Unterschrift etwas als gultig und binbend angesehen werben.

c) Die sammtl. Schüler ber Anstalt, von ter ersten bis zur letten Klasse, sind seiner Oberaufsicht und Disciplin unterworfen. An ihn wenden sich dieselben als an ihren ersten Borgesetzten in allen ten Fällen, welche die Schulgesetze vorschreiben, ober wo sie gegen das Verfahren eines Lehrers gerechte Einwendungen zu haben vermeinen. Weiter als an den Dir. oder Rektor steht keinem Schüler eine Berufung auf eine höhere Behörde zu, nur seine Eltern oder Angehörigen können sich im Kalle einer Klage wider den Vorsteher an uns wenden; in Klagefällen wider die Lehrer aber nur zunächst an den Dir. oder Rektor, der dars

über an uns zu berichten hat.

erwartet werben, daß er durch sein Beispiel und feine Gefinnungen in jegl. Bes ziehung wohlthätig auf Lehrer und Lernende und namentlich dahin wirke, baß bie

Wenn die gegen einen Lehrer vorgebrachte Beschwerde von der Art ist, daß die von der Berwaltungs und Aufsichts Behörde veranlaßte Untersuchung die Einleitung eines gerichtlichen Versahrens nöthig macht, so hat das Scholarchat unter Beisügung der gutachtl. Erklärung des Dir. ober Rektors an uns zu berichten.

d) Die Unter=Beamten und Diener der Anstalt sind seiner besondern Aufsicht und Kontrolle unterworfen, empfangen von ihm ihre Diensts vorschriften, und haben sich in allen den Dienst betr. Angelegenheiten

unweigerlich und punktlich nach feinen Befehlen zu richten.

e) Ueber alle Institute der Anstalt, als namentlich über die Lehrers und Schüler-Bibliothek, den naturhistorischen, physikalischen und mathes matischen Apparat, über Wittwen-Institute, Stipendien, Pramiensonds (sofern und in so weit die Aussicht über letztere der Schule selbst, und nicht einer andern Behörde, Körperschaft zc. stiftungsmäßig zusteht), und was dergl. mehr mit der Anstalt verbunden ist, führt der Direktor oder Rektor die Aussicht, wobei jedoch unser ausdrücklicher Wunsch und Wille ist, daß er die besondere Verwaltung der Bibliotheken und der übrigen Sammlungen einzelnen dazu geeigneten Kollegen übertrage, damit seine Thätigkeit sich nicht zu sehr ins Einzelne zerstreue, und von der Aussmerksamkeit und Sorge fürs Ganze abgewendet werde.

Pflichten beffelben im Allgemeinen.

S. 3. Bei einer so viel verantwortlichen Stellung bes Borftehers einer Gelehrtenschule erwarten wir, daß berselbe mit Einsicht, Kraft und Festigsteit das Ganze leite, und, da im Kreise der Anstalt Aller Augen auf ihn gerichtet sind, daß er als Gelehrter nicht weniger wie als Mensch und Christ, Lehrer und Beamter Allen stets als Muster sich darzustellen bemüht sein werde. Klassische Bildung und padagogische Einsicht mit dem redlichen Streben, diesels den sortwährend zu mehren und zu erweitern, innige Liebe zu seinem Amt und der ihm anvertrauten Jugend, unermüdliche Treue und Sorgsalt in seiner Psticht erfüllung, ruhige Festigkeit und Besonnenheit im Handeln, Gerechtigkeit, Milde und Humanität der Gesinnung; reiner Eiser für alles Gute, Wahre und Schöne, verbunden mit einer ächten und ungeschminsten, wahrhaft cristlichen Religiosität, die sich in einem rein sittlichen frommen Leben bewährt; dies sind im Allg. die Eigenschaften, welche dem Vorsteher eines Symnas. eine segensreiche Wirksamteit sichern.

Diese seine Wirksamkeit soll einestheils auf die außern Beziehuns gen gerichtet fein, in welche bie Anstalt zu ben Behörden, ben Eltern und Ans gehörigen ber Böglinge und zu bem Publifum überhaupt gestellt ift; anberns theils und hauptsächlich auf die innere, sowohl Lehr: als Disziplinar . Bers fassung und Ordnung ber Anstalt, auf die Berhaltniffe ber Lehrenden und Lernenden in berf. und auf die Erhaltung und Förderung aller zu berf. gehöris gen Institute, wozu auch die Aufficht auf die Unterbedienten ber Anstalt zu reche nen ift. In ersterer Rudficht wird ber Dir. oder Reftor bei ben Bebors ben burch Erweisung ber ihnen gebührenden Achtung, punktliche Befolgung und Ausrichtung ihrer Berordnungen, gemiffenhafte Amtstreue und fleißige Bericht: erstattung, Bufriedenheit und Billigung, bei ben Eltern und Pflegern ber Böglinge burch öftere Mittheilungen und Berathungen volles Bertrauen, bei bem Publikum überhaupt burch Bugiehung zu ben öffentlichen Prufungen, burch bes friedigende Rachrichten über ben Fortgang ber Anstalt und burch belehrenbe Minte in ben Schulprogrammen, besondere über bie Bechselwirkung ber bauslichen Erziehung mit ber Schuldisziplin, Theilnahme und Mitwirkung fur bie Anstalt zu erweden suchen, und überhaupt nichts verfaumen, was bas offentliche Butrauen und bie Achtung für biefelbe fichern und forbern fann.

Der and ere Theil der Obliegenheiten des Dir. oder Rektors begreift seine Bemühungen für das innere Wohl und das glückl. Gebeihen der ihm ans vertranten Anstalt. Die zweckmäßige Absassung des Lektionsplans und eines das mit verbundenen vollständigen Lehrplans für die einzelnen Unterrichtszweige, das

uns der Schule in das Leben tretenden Jünglinge, beibes, mit sattsamen Kenntniffen verseben, und von guten Gefinnungen durchbrungen find.

ftrenge halten auf die Aussührung dess., wie überhaupt auf Ordnung, Regels mäßigkeit und Rünktlichkeit, sowohl von Seiten der Schüler im Klassenbesuch und in Anfertigung ihrer Arbeiten, als von Seiten der Lehrer in Abhaltung ihrer Lektionen, die handhabung einer auf Achtung vor dem Gesetz und unbedingten Gehorsam gegen die Bertreter dess. sest gegründeten Disciplin, die sich nicht blos innerhalb der Schule, sondern auch anser ihreu Grenzen überall bewähre, die Sorge für Ordnung, Erweiterung und zweckmäßige Benutung der zur Schule ges hörigen Institute: — Dies Alles, nebst den übrigen Gegenständen der Amtsthätigskeit des Dir. oder Rektors, ist in den folgenden Paragraphen dieser Instr. genauer vorgeschrieben und bezeichnet; wie denn auch erwartet wird, daß derselbe sich auch im Einzelnen, so weit immer seine amtl. Stellung es ihm möglich macht, um das geistige und sittl. Gedeihen jedes der Zöglinge seiner Anstalt besümmern, mit dessen Fortschritten, theils durch eigene Wahrnehmung, theils durch Rücksprache mit den Lehrern sich in genauer Bekanntschaft erhalte, und ihn auf seinem Bildungss

wege warnend und ermunternd geleiten werde.

Insbes. aber wird die Aufmerksamkeit bes Dir. ober Reftors auf die Wedung und Befestigung eines guten Geiftes und Sinnes im Lehrer : Rollegio felbst worauf bas Gebeihen ber Anstalt hauptfächlich beruht — gerichtet sein. fammtl. Mitarbeitern mit Liebe und hochachtung, wie fie es verdienen, begegnend, überall mit gutem Beispiel selbst vorleuchtend, und feine Autorität mehr auf ihre Ueberzeugung von seiner Ginficht, seiner Gelahrheit, seinem redl. Willen und seis ner Unpartheilichkeit, als auf seine amtl. Stellung bauend, wird er unter ihnen eine innige Uebereinstimmung ber Gefinnungen, Bestrebungen und Leiftungen ju Riften, fie zu erfüllen suchen, mit freudigem Gifer für bas von Gott und von ber Obrigkeit ihnen anvertraute Geschäft, mit Liebe für bie Wiffenschaft, mit Einficht in bas rechte Wefen ber Schule, bag alle, welchen Plat auch immer ein jeglicher einnehme, fich als Glieber eines organischen Gaugen fühlen und erkennen, das nur burch Ginigfeit und bruberliches Busammenwirken Aller besteht. Ueberhaupt wird er bahin ftreben, baß sowohl Lehrer als Lernende Gin Geift durchdringe und belebe, ber Beift bes Chriftenthums, ber ein Beift ber Demuth, ber Liebe und Eintracht ift, des emfigen, wahrhaft wissenschaftl. Fleißes, der reinen Sitte und ungeheuchelten Frommigkeit, auf daß die Schule, was sie im acht christlichen Sinne sein soll, eine Werkstätte des heiligen Geistes werbe.

B. Spezieller Theil.

I. Pflichten des Dir. ober Rektors in Bezug auf seine außere amtliche Stellung. Sorge für den gedeihlichen außern Zustand der Anstalt.

S. 4. Wie dem Dir. oder Rektor die Sorge für das Ganze der Anstalt anvertraut ist; so hat er auch das Beste ders. in Absicht auf das Aeusere, sos wohl des Lehrer-Rollegit, als des Gymn. überhaupt wahrzunehmen, und einest theils darüber zu wachen, daß Alles, was zur Anstalt gehört, — namentlich auch die Lehrer-Bohnungen — erhalten und in keinem Stücke verschlechtert oder beeinträchtigt werde; anderntheils hat er auf alles dass, zu achten, was die Gesundheit, Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit, sowohl der Lehrenden als Lernenden, innerhalb der Anstalt sichert und sördert; wie ihm denn namentlich die Aussicht über das Polizeiliche im Innern des Schulgebäudes obliegt. Iwar gehören die baulichen Einrichtungen in der Regel nicht in seinen Geschäftskreis; doch erfordert es seine Pslicht, daß wo er in dieser oder den oben genannten Rücküchten irgend einen Mangel wahrnimmt, er dens, zur Kenntnisnahme des Batronats und Scholarchats (Ephorats), und, wenn solches erfolglos bleibt, bei uns zur Sprache bringe.

Berhalten gegen bie Eltern und Angehörigen ber Schüler.

S. 5. Um die so nothwendige und heilsame Nebereinstimmung der hausl. Erziehung mit der Schule möglichst zu erhalten und zu fördern, wird der Dir. oder Rektor, so oft er dazu Gelegenheit sindet, mit den Eltern oder Pstegern der Schüler über ihr wissenschaftl. und sittl. Gedeihen, ihre geistige Eigenthums lichkeit und den für sie zu erwählenden Beruf Rücksprache nehmen, wozu bes sonders die Einsendung der viertels oder halbjährl. Censusscheine Beranlassung

S. 6. Ihre Pfichten im Allg. Betreffend hiernachft bie ihnen nach bies fer Stellung obliegenden allg. Pflichten, so umfassen dieselben insonderheit folgende Gegenstände:

1) die Aufrechthaltung einer guten Bucht und Sitte,

2) die Sorge für die zweckmäßigste Einrichtung ber Lehrverfassung nebft ber Abhaltung ber angeordneten Prüfungen,

3) die Oberaufsicht über die Schulbibliothek und die sonstigen Sammlungen

und Lehrmittel;

4) die Aufsicht über bas Archiv ber Schule, wogn

5) bie besondern Bflichten gegen Schüler, Lehrer, Borgefeste und Unterbediente

der Schule kommen.

- S. 7. Disciplin überhaupt. Bor Allem ift es heilige Pflicht ber Dir. und Rektoren über ben Geist ber Schule zu machen, und so wie einer Seits jeder verberbl. Richtung berf., moge fie fich bei ben Scholaren in Berkehrtheit, Ungehörigfeit und Unlauterfeit der Gefinnungen oder in unerlaubtem Befuch offents licher Bergnügungeorter ober in ungeziemender Rleidung ober wie irgend fonft an-Bern - und wir machen ihnen bei eigener Berantwortlichkeit que Pflicht, une, wenn ihre in fragl. Beziehung anzuwendenben Bemuhnngen erfolglos bleiben, bierüber unverzüglich die nothige Anzeige ju machen - entgegen ju arbeiten, fo ans bern Seite ben reinen und findiichen Sinn ihrer Schuler zu erhalten, bief. an ben frengken Gehorfam zu gewöhnen, und ihr ganges Wefen alfo mit bem Geifte ber Besegmäßigkeit zu erfüllen, daß fie, schon jest mit dem lebhafteften Willen erfüllt, fich ju guten und nüglichen Ditgliedern ter burgerl. Gesellschaft ju bilben, spater hin um so geeigneter werden, alle, ihnen auszuerlegeube Pflichten freng zu erfüllen, und als Beispiele mufterhafter Amtstreue, hochfter Gesetmäßigkeit und in nigster Baterlandsliebe vorzuleuchten, alle Diefe Tugenden aber infonderheit anch in der Chrfurcht vor dem Könige und in der treuesten Anhanglichkeit an beffen Allerh. Person an den Tag zu legen.
- S. 8. Beaufsichtigung der Scholaren bei dem Klassen wechsel. Wie es hier nicht der Ort sein kann, in die Mittel zur Aufrechthaltung einer guten Jucht und Sitte unter den Scholaren speciell einzugehen, auch von den Dir. und Rektoren erwartet werden muß, daß sie der Handhabung ders. gehörig kundig sind, so kann boch nicht unterlassen werden, hier in Erinnerung zu bringen, daß, da riele Unordnungen der Scholaren während des Wechsels der Stunden katt sinden, es nöthig ist, nicht allein diese Zwischenräume zu beschränken, und fie nicht über 10 Minuten dauern zu lassen, sondern auch selbst während dieser kurzen Zeit eine abwechselnde allg. Beaufsichtigung durch die Lehrer, von denen übrigens zu verlangen ist, daß sie ihre Lehrstunden pünktlich abwarten, und daher zur rechten

Beit anfangen und schließen, anguerbnen 1).

§. 9. Rlassen Drbinarien. 2) Um nun aber noch genauer, wie bis bestin ber Fall gewesen ist, die Scholaren, so wie in Ansehung ihres Fleißes, so ins sonderheit auch in Ansehung ihres sittl. Betragens zu controlliren, haben wir die Rlassen Drbinarien angeordnet, und empfehlen unsern Dir. und Rektoren um so mehr Sorgfalt bei der Wahl ders. anzuwenden, und überall auf die Bestolgung unserer desfallsigen Instr. v. 29. Jun. 1820 um so strenger zu halten, als der Einstuß tieser Lehrer auf die Sitten und den Fleiß der Schüler auch das durch wesentlich wird, daß sie dieselben gleichfalls außer der Schüler auch des beobachten, und sich mit ihren Eltern oder sonstigen nächsten Angehörigen in die, den Umständen nach, nöthige Beziehung sesen sollen.

Daß übrigens zu Ordinarien einer Rlasse, so weit irgend solches aussührbar ift, insonderheit biej. Lehrer bestimmt werden, welche in ders. den Religionsunters richt ertheilen, ist von uns schon gelegentlich in einzelnen Fällen verfügt, und wird

hier zur allg. Nachachtung anempfohlen.

3. 10. Die Censuren ber Schüler. Die Censuren ber Scholaren

2) Bergl. Rr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837 u. die sub 2. nachst. Inftr.

Rach erfterm werben bie Rl. Orbinarien vom Brov. Schulfoll. befignirt.

<sup>1)</sup> Nach der Westpreuß. Instr. tritt die 10 Min.=Pause erst nach 2 Stunden ein. Bei der Aufsicht wechseln die Ordinarien ab. Rach der letten Stunde soll der Klassenlehrer nicht vor den Schülern hinausgehen.

find ein nicht minder wesentl. Mittel zum Zweck. Sie muffen, in Folge unserer besfallfigen früheren Berf. jährlich vier ober wenigstens breimal und, bamit bie Eltern ober Angehörigen wiffen, wann fie bie Beurtheilung ihres Cohnes ober Pflegebefohlenen entgegen zu nehmen haben, von ben Dir. oder Reftoren qu einer bestimmten Beit, mit angemeffener Feierlichkeit und im Beisein fammtl. ordentlicher Lehrer der Anstalt, sofern diese nicht, mo die Censur aller Scholaren nicht gleichs zeitig fatt finden kann, anderweit in den Rlaffen beschäftigt find, abgehalten were Wir durfen sowohl in den speciellen Urtheilen der einzelnen Lehrer, als in bem aus benf. zu giehenden Resultat, als welches bem Schuler mitgetheilt wird, ben vorwaltenden Ion väterlicher Milbe, mo irgend tiefelbe nur noch anwends bar ift, auch hiernachst erwarten, bag bie nothigen Beranstaltungen getroffen werben, daß die ausgefertigten Censuren auch richtig zu Banden ber Eltern ober beren Stellverireter gelangen.

S. 11. Pauptmittel zur Erhaltung guter Sitten unter ben Scholaren. Als hauptmittel zur Erhaltung einer guten Schulzucht find noch besonders zu erwähnen, einmal die Erweckung, Rährung und Erha tung des religide-sittlichen Gefühle ber Scholaren, und sobann das völlig übereinstimmende Berfahren fammtlicher Lehrer in Behandlung eines Schülers. Bur Erreichung bes letten 3mede bieten bie Lehrer-Ronferengen, in welche auch bie Ermägung bes fittl. Buftandes der Schule infonderheit gehört, Gelegenheit bar, so wie, mas bie religibse Bildung ber Jugend betrifft, ten Dir. und Reftoren anempfohlen wird, nicht allein bie Religionsftunden jedesmal ben bemahrteften Lehrern zu übertragen, ben Besuch bes öffentl Gottesbienftes burch Anmahmungen und bas eigene Beis spiel zu beforbern, sonbern auch von Beit zu Beit sammtliche Scholaren ober eine zeine Abtheilungen derf. zur Anhörung eines befondern Bortrags religiöfen In-

halts zu versammeln.

Strafen. Sofern die obigen Mittel zur Erhaltung der Bucht bei einzelnen Subjekten, auch bie gewöhnl. andern paragogischen Strafen nicht ans wendbar find, verbleiben allerdinge nur forperliche Strafen, die aber in den brei obern Rlaffen burchaus nie ohne Borwiffen und Genehmigung bes Dir. ober Reftore und auch in ben untern Rlaffen nur, wenn fie zu den leichtern Strafen biefer Art gehören, und nur von denj. Lehrern vollzogen werben durfen, welche ber Dir. ober Rektor hierzu besonders autorisirt hat, so daß auch alle mit der fragl. Autorifation nicht verfebene Behrer Der untern Rlaffen, vor Bollgiehung jebe weber forperl. Strafe, mit bem Dir. ober Reftor Ruckspracte nehmen und deffen Antorisation erhalten haben muffen. Die Rarcerstrafe, auch bas Rachsigen in den Rlaffen barf ebenfalls nie ohne Genehmigung bes Dir. ober Reftors verhangt Ift aber ber Unfleiß ober bie Robbeit in bem Betragen eines Schulers so groß geworden, daß der Zweck des Unterrichts an dems. gang verfehlt wird, ober wird die Disciplin durch das von ihm gegebene bose Beispiel bedeutend ges fährbet, find endlich die gewöhnlichen Korrektionsmittel ohne Erfolg geblieben, fo bleibt une übrig, einen folchen Schüler aus ber Anstalt zu entfernen.

Bir geben hierzu ben Dir. und Reftoren bie Befugnif, jedoch unter ber Beschränfung, daß die Mehrheit der ordentl. Lehrer des Rollegii über die Nothwens bigfeit ber Entfernung mit ihnen einverstanden ift, und unter ber Bedingung, baß ber Fall mit ben Beweggrunden ber Entfernung nicht allein bem Ephoro scholae, wo ein folder vorhanden, ober ber, seine Stelle vertretenden, nachften Beberbe, angezeigt, fonbern auch ben Eltern ober sonftigen nadiften Angehörigen bes betr.

Schulers hiervon zu rechter Beit Renntniß gegeben wird.

S. 13. Specielle Disciplinar : Gefete und Ordnungen. Alumnate ober Pensionate mit ber gel. Schule verbunden find, ba bleiben die für bie Alumnen und Benfionare in Betreff ber Disciplin bestehenben besondern Regl. in Rraft. Daffelbe gilt auch von den bereits für die Disciplin einzelner Schulen bestehenden Anordnungen, so weit dies, nicht burch gegenwärtige Instr. aufgehoben ober beschränkt werden. Wo bergl. besondere Disciplinar-Gesetze aber noch nicht vorhanden find, oder einer Revision bedürfen, muffen folche von dem Dir. oder Reftor bezugsweise entworfen ober burchgesehen, und nachdem fie bem Cphorus gur Beurtheilung vorgelegt worden, uns gur Prufung und Bestätigung eingesandt werben. Es wird indeffen nach ber Ratur ber pabagogischen Strafen und Belohnungen, ber Disciplinar-Besetze ber fragl. Art in ber Regel nicht viele bedurfen, wohl aber werben bie, zur Aufrechthaltung einer guten Bucht und zur mögl.

Bermeibung von Strafen bienlichen "Orbnungen für bas ganze außere Berhalten ber Scholaren" überall Begenftanb ber Aufmerkfamkeit ber Dir. und Rektoren fein muffen, und wird ihnen überlaffen, bas Wefentlichfte hievon gleichfalls in bie

Disciplinar. Befege aufgunehmen.

S. 14. Lehrverfassung überhaupt. Eine zweite wesentl. Obliegenheit ber Dir. und Reftoren ber gel. Schulen ift die Sorge für die möglichft vollowmene Cinrichtung ber Lehrverfassung und bie hievon ungertrennliche Beledung bes Bleißes ber Lehrenden und Lernenden. Die Dir. und Reftoren muffen zu bem Ende ben Bwed ber gel. Schule scharf im Auge behalten und sich, nach Maab gabe ber ihnen durch das Lehrpersonal überwiesenen Rrafte, schon in ben untern Abtheilungen, vornehmlich aber von der vierten und britten Klasse an, bort jedoch mit gebührender Berücksichtigung des lieberganges mehrerer Scholaren zu andern Bestimmungen, demselben immer mehr nahern. Bu dem Umfange ihrer bestallsgen Pflichten gehört die Entwerfung des halbjährt. Lettionsplans, die Ueberzew gung, welche sie fich von der Aussührung dess, in allen Klassen zu verschaffen haben, und die zweckmäßige Einrichtung der öffentl. und privaten Brüfungen.

5. 15. Leftionsplan. 1) Wie ber Leftionsplan verfaßt werben muffe, barüber beziehen wir uns auf unfere hierüber verschiedentlich ergangene Berf., und namentlich auf die v. 12. Dft 1820. hier bringen wir nur in Erinnerung, bas, wenn berfelbe allerdings hauptfächlich von dem Dir. oder Reffor ausgehen muf, wir bennoch erwarten, daß der Abfastung beff. eine Berathung mit den Lehrem vorangehe, und eines jeden billige Runsche nach Thunslichfeit berücksichtigt merben.

In welchen Lehrobjeften und bis wie weit ein Lehrer mit Erfolg unterrichten fann, giebt theils beffen Prufungszengniß, theils die nachmalige Erfahrung an die Sand) nur barf der als Unterlehrer angestellte Lehrer nicht eher in ben brei obern Rlaffen unterrichten, bevor er nicht sein anderweites Eramen als Oberlehrer gw macht hat. Die Bahl der jedem Lehrer obliegenden Lehrstunden ist in der Bostation oder durch das herfommen bestimmt; es wird indeffen von den Borftehem unserer gel. Schulen erwartet, daß sie, wenn von einem Lehrer in einer Rlaffe viele Korrefturen zu besorgen sind, hierauf billige Rudficht nehmen und diese Arbeit durch andere ihm zu überweisende minder beschwerliche Stunden ausgleichen.

Außerbem erneuern wir die schon feststebende Anordnung, bag ber Lettionsplan für das Sommerhalbjahr bereits in ben erften Tagen des März und ber für bas Winterhalbjahr in den ersten Tagen des Sept. und deshald unerläßlich so früg bei uns zur Prüfung eingereicht werde, bamit die von uns etwa zu bewirfenden Kbanderungen noch zeitig genug getroffen werden können. Und sollten die Um

| <br>1 | ) Die | Bon. | eme      | rfche | Instr. | (e.)    | ftel | Ut fol | gent    | es ( | Schem | a t     | azu | auf: | 1 |
|-------|-------|------|----------|-------|--------|---------|------|--------|---------|------|-------|---------|-----|------|---|
|       | Pri   | ma.  | Secunda. |       |        | Tertia, |      |        | Querta. |      |       | Quinta. |     |      |   |
| 4.    |       |      | ان       | -3    | 4.7    | نه      |      |        | ان      |      |       | - u     |     |      | 1 |

|              |        | Prima.   |         | Secunda. |          | Tertia, |         |          |         | Quarta. |          |         | Quinta. |          |        | Sexta.  |          |         |
|--------------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|
| Lag.         | Stunde | Bettion. | Dogent. | Stunde.  | Beftion. | Doyent. | Ctunde. | Beffion. | Dozent. | Etmube. | Leftion. | Dogent. | Stunbe. | Leftion. | Dozent | Stunde. | Pettion. | Dogent. |
| Montag.      |        |          |         |          |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |        |         |          |         |
| Dienstag zc. |        |          |         |          |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |        |         |          |         |

stände nicht gestatten, dann schon den Lektionsplan also zu entwerfen, wie er das ganze Semester hindurch verbleiben kann, so in dennoch vorläufig eine einstweilige Lektionstadelle mit Vorbehalt des nachmaligen vollständigen Lektionsplans einzus reichen, wie denn auch jede, im Laufe des Halbjahrs in Betress der Vertheilung der Lektionen nötbig gewordene und verbleibende Abanderung nachträglich bei uns anzuzeigen ist. Daß kein Lehrer eigenmächtig von dem Lektionsplane abweiche, oder ein anderes Lehrbuch als das vorgeschriebene zum Grunde lege, bedarf der Erinnerung nicht; es wird aber auch von dem Dir. und Rektor erwartet, nie ohne Roth die einmal eingeführten Lehrbücher gegen andere zu vertauschen, um den Schülern und Lehrern unnöthige Ausgaben zu ersparen.

Besuch ber Rlasse und Revision ber schriftl. Arbeiten ber Schuler. Damit nun aber ber Borfteher ber Schule bie Ueberzeugung ers halte, daß in allen Lehrgegenständen und in allen Rlaffen gang bem Leftionsplan gemäß gelehrt werde, hat er, wie ihm schon in disciplinarischer hinsicht obliegt, Die einzelnen Rlaffen oftmals zu besuchen 1), und sofern einige Lehrstunden gleiche zeitig mit feinen eigenen fallen, fich jur Erreichung bes fraglichen 3medes lieber je juweilen durch einen der andern Lehrer vertreten zu laffen, als die obige wichs tige Pflicht zu verabsaumen. Außerdem ift wesentlich, daß er fich, innerhalb der Dauer des halbjährigen oder jahrigen Lehrfursus, die schriftlichen Arbeiten der Scholaren in abwechselnder Ordnung, je aus einer Rlaffe nach der andern, vorles gen laßt, wodurch er zugleich zur Aufrechthaltung der von den Scholaren zu beobs achtenden äußeren Ordnung und Reinlichfeit ihrer hefte, als worauf mit aller Sorgfalt zu halten ift, beitragen wird. Endlich wird es gut sein, in den, mahrend ber Dauer bes Lehrgangs fallenden Ronferengen im Allgemeinen Rucksprache mit den Lehrern über den Stand der Ausführung des Lektionsplans in den ver-Schiedenen Rlaffen zu nehmen, wie benn außerdem auch hierbei nicht zu unterlaffen fein wird, ben Konspekt bes gesammten Plans auch aus bem Grnnbe immer gur Sand zu haben, damit fofort jeder Lehrer feine Stellung zum Ganzen entnehmen, und um fo mehr zur Erreichung bes 3weckes beitragen möge.

S. 17. Prüfungen, Translokations-Eramina. Die von dem Dir. ober Rektor zu veranstaltenden Prüfungen betreffend, so gehören hierher die Translokations, die jahrlichen öffentlichen Examina und die Abiturienten Brus

fungen.

Daß jeder Versetzung der Scholaren aus einer niedern in eine höhere Klasse ein Translokations-Examen vorangehe, und daß diese Eramina mithin jährlich oder halbjährlich statssinden mussen, ist durch unsere Verk. v. 28. Dec. 1820 in Erins

nerung gebracht.

Wenn allerdings die Versetzungsfähigkeit gemeinschaftlich von dem Dir. ober Reftor und dem Lehrer, aus dessen Klasse ein Schüler versetzt, und demjenigen, in dessen Klasse er promovirt werden soll, beurtheilt wird, so gebührt doch jedensfalls dem Dir., auf seine Verantwortlichkeit, die Entscheidung. Uebrigens muß dem mündlichen Eramen, wo irgend solches anwendbar ist, das schriftliche vorangehn, und sind die schriftlichen Arbeiten der Scholaren insonderheit auch dem Lehrer, welcher den zu versetzenden Schüler annehmen soll, mitzutheilen. Ueber die ganze Verhandlung wird ein Protokoll gesührt, und auf den Grund desselben der Besichluß gefaßt.

S. 18. Deffentliche Schulprüfungen. In Ansehung des jährl. ober halbjährl. öffentlichen Eramens hat der Vorsteher der Schule dahin zu sehen, daß innerhalb einer gewissen Reihe von Jahren mit den auftretenden Lehrern und Rlassen abgewechselt werde, wenn anders die größere Zahl der Lehrer und Klassen solches nöthig macht. Hiernach werden denn also auch die Religions-Klassen nicht übergangen werden dürsen. Daß in der Regel die fraglichen Prüfungen innerhalb unserer Provinz zu Ostern stattsinden sollen, ist schon durch frühere Verf. seitgessett. Ob außerdem zu Michaelis besondere Rede-Aktus veranstaltet, und diese wiederum mit besonderen Schulfeierlichseiten verbunden werden sollen, bleibt dem Ermessen jedes Dir. oder Rektors überlassen. Dann aber ist es um so weniger nothig, die Zeit der eigentlichen Prüfung durch zu viele von den Scholaren zu haltende Reden zu beschränken; obgleich dennoch eine und die andere von einem

<sup>1)</sup> Mr. 8. C. R. v. 24. Oft. 1837.

Primaner in deutscher und vornehmlich auch in lateinischer Sprache zu verfaffenbe

Rebe nicht wohl fehlen barf.

S. 19. Abiturienten Examina. 1) Der Abiturienten Prüfungen daf hier nur erwähnt werden, da über dieselben eine besondere Instr. d. d. Berlin d. 25. Juni 1812 vorhanden, auch, was sonst hierunter dem Dir. und Rektor obs liegt, durch mehrere von uns erlassene Berf. in dem Maaße festgesett ift, daß sak keine Ungewißheit hierbei Plat sinden kann. Hier wollen wir die Dir. und Reftoren nur noch wiederholentlich dahin verpslichten, daß sie die zur Universität absgehenden Scholaren vor unerlaubten Verbindungen allen Ernstes verwarnen, und sie auf die unausbleiblichen Folgen der Uebertretung der hierunter bestehenden Gesese ausmerksam machen.

Daß alle andere von der Schule abgehende Schüler, wenn fie, worauf zu halten ift, ihren Austritt gehörig anzeigen, auch mit einem gewöhnlichen, von dem Reftor zu unterschreibenden, und mit bem Schulinsiegel zu bedruckenden Beugnisse

versehen werden muffen, bedarf der Erinnerung nicht.

Wir erwähnen auch zugleich hier ber Pro-S. 20. Schulprogramme. gramme, ba bieselben gewöhnlich um die Beit der jahrl. öffentlichen Prufungen Die Wahl bes Gegenstandes biefer Schulschriften allerbings ber perfaßt werden. eigenen Beurtheilung ber Berfaffer überlaffend, verlangen wir bennoch, bag, wenn berfelbe auch nicht in naherer Beziehung zu ber Schule fteben, und felbft nicht einmal aus bem Gebiet ber Babagogif ober ber Dibaktik entnommen worben fein follte, dem Schluffe beffelben doch jedesmal die Chronif der gelehrten Schule fin bas verfloffene Jahr, und zwar in deutscher Sprache beigefügt werbe, wozu bem auch die Rennung der Abiturienten und die Anzeige ber Brufungenummer, welche fie erhalten, jedoch ohne ein sonstiges Urtheil über fie, gehört. Daß übrigens jeber Begenstand, welcher in ben fraglichen Schulschriften abgehandelt wirb, mit angemeffener Sorgfalt, beibes in Ansehung der Sache und bes Bortrags, behandelt werbe, erfordert ichon bie Burbe einer gelehrten Schule und lagt fich von Die nern, welche an ber Spige folder Anstalten ftehen, um fo mehr auch fur bie Folge erwarten, da zur beeilten Abfaffung dieser Schriften kein Grund vorhanden ift. Wenn wir endlich burch unsere Berf. v. 24. Oft. 1822 Die Ginrichtung getroffen haben, daß sammtlichen Dir. und Reftoren burch uns ein Eremplar von feber, in nerhalb unferer Proving erscheinenden Schulschriften biefer Art zugefandt wird, fo beabsichtigen wir hierdurch, unter andern auch, eine genauere Berbindung unter ben Direftoren und Reftoren, als Amtsgenoffen, zu knupfen und zu bewirfen, daß bas, ber einen gelehrten Schule eigenthumliche Gute auch in bie anter übergehe.

S. 21. Beaufsichtigung ber Bibliothek. Zu ben, das Innere der Lehranstalt betr. allg. Pstichten bes Dir. ober Rektors einer gelehrten Schule ge: hört auch die Oberaussicht, welche ihm über die zum allgem. Gebrauch stehenden Lehrmittel, über den physikalischen Apparat und andere Sammlungen, und über die

Schulers und Lehrerbibliothef zu führen obliegt.

Es ist in der Regel nöthig, daß für jeden dieser Zweige besondere Aussehr aus der Bahl der Lehrer gewählt werden, und ist, was die Bibliotheken betrifft, hierüber auch schon größtentheils das Röthige durch besondere Instr. und Reglestigesett worden. Hier empfehlen wir den Borstehern der gelehrten Schulen unt überhaupt, alle diese Gegenstände im Auge zu behalten, und sich einer, zu bestimmten Zeiten abzuhaltenden Revision derselben zu unterziehen, zu dem Ende auch die Berzeichnisse und hierher gehörigen Inventarien von Zeit zu Zeit durchzugehen, und auf deren stete Vollständigkeit zu halten.

§. 22. Arch iv der Schule. Wenn den Dir. und Rektoren bei der Aufsicht über die vorhin ged. Stücke die nothige Hülfe durch die andern Lehrer der Anstalt wird, so verbleibt ihnen dagegen doch ausschließlich die Anlegung, Erhaltung und Anordnung des Schularchivs. Es ist nemlich zur Aufrechthaltung der Ordnung unumgänglich nöthig, daß, was in Bezug auf die Schule, von welcher Behörde es auch sei, verfügt wird, oder was sonst Bemerkenswerthes berselben

<sup>1)</sup> Bergl. im folg. Abschn. Nr. 7. bas E. R. v. 24. Oft. 1837, sowie bas Regl. v. 4. Juni 1834 und beffen Erganzungen.

jugeht, gehörig ausbewahrt, und zu bem Ende in die nöthigen besonderen Attensstücke und also vertheilt werde, daß, wenn ein Dir. und Rektor seine Stelle auf immer oder auf einige Zeit verläßt, sogleich sein Nachsolger oder Stellvertreter sich gehörig orientiren, und sich mit leichter Mühe die über jeden Gegenstand vorhansdenen Gesete, Anordnungen und sonstige Kenntnisse von der Lage der Anstalt erzwerden könne. Um hierunter eine zusagende Vollständigkeit zu erzielen, müssen auch die Konzepte der von den Dir. oder Rektoren zu erstattenden Berichte, und ihre anderweite amtliche Korrespondenz ausbewahrt werden, wie denn endlich nicht minder hierher auch gehört, daß die Eensuren der Schüler, die von ihnen gelieserzten erheblichern Specimina, insonderheit auch das Album der Ausgenommenen, dann, was bei Anstellung und Abgang der Lehrer verhandelt wird, ausbewahrt,

und unter besonderen Berichluß bes Dir. ober Reftors genommen werbe. §. 23. Besondere Pflichten des Reftors gegen die Scholaren. Dem Reftor ober Dir. liegt es ob, die neu ankommenden Scholaren entweder als lein, ober, wenn er will, unter Buziehung eines und des andern Lehrers zu prus fen, bie Rlaffe, in welche sie nach dem Maage ihrer Konntniffe und Fertigkeiten gehören, zu bestimmen, womit die Eintragung solcher Novizen in das sorgfältig aufzubewahrende Album ber Schule nach Bor= und Zunamen, Geburtsort, Alter, Stand und Wohnung des Batere sogleich zu verbinden, für die fünftigen Bers fetungen ber Schuler, für etwanige sonstige Bemerkungen und Verzeichnung ber Beit ihres Abgangs die nothigen besonderen Rolumnen vor der Band leer zu laffen find. Eben so, und wenn gleich die Schüler zunächst den Klassenordinarien zur thunlichsten Beaufsichtigung auch außer ber Schulzeit überwiesen find, hat fich boch gleichfalls auch in fraglicher Beziehung ber Dir. ober Rettor in möglichst ges nauer Renntniß von benfelben zu erhalten, überhaupt aber fich von ben Sitten, bem Fleiße und ben Fortschritten jedes Schülers also zu unterrichten, daß er ben Eltern und Angehörigen zu jeder Zeit die nothige Auskunft zu ertheilen, auch im Stande ift, bei den Berathungen in der Lehrer : Konfereng über Gegenstände ber Disciplin aus eigener Ueberzeugung seine mitrathenbe ober entscheidenbe Stimme zu geben. Die, der Ertheilung von Schulprämien würdig erkannten Schüler wers den ihm angezeigt, und wählt er dieselben mit den andern Lehrern aus, wobei ihm, bei Berschiedenheit ber Meinungen, gleichfalls jedesmal die Entscheidung austeht

S. 24. Befondere Pflichten gegen die Lehrer. Dem Dir. ober Reftor liegt in der Regel die förmliche Einweisung des neu anzestellten Lehrers in das ihm übertragene Amt, bei den Symn. unsers Patronats auch die vorschrifts; mäßige Vereidung desselben, und in jedem Fall dahin zu sehen, ob, daß beides bewirft werde, wie er denn auch frühzeitig von dem beabsichtigten Abgange eines Lehrers ober dessen Tode unverzüglichst die erforderliche Anzeige bei uns zu machen, und seinem Bericht zugleich eine Nachweisung sämmtlicher Einfünste der Stelle und das Verzeichniß der durch den Abgang offen gekommenen Lehrstunden beizusfügen, auch, wenn ihm ein zum Nachsolger geeignetes Subjekt bekannt ist, die Aufs

merksamfeit bes Batronats auf baffelbe zu leiten hat.

S. 25. Lehrer = Ronferenzen. Wenn bas Verhältniß ber Lehrer zu bem Dir. ober Reftor allerdings ein nachgeordnetes ift, und von ihm überall eine wils lige Befolgung seiner Anordnungen erwartet werden fann, so wird es ihm anderen Seits nicht entgehen, wie eine solche Willfährigkeit nur im Fall ber Noth aus bem Subordinations-Verhältnisse hervorgehen, ihre Hauptquelle aber in einer auf feinen mufterhaften Banbel, sein umfichtiges Benehmen, seine Gelahrheit und feine Pflichtliebe gegrundeten Autoritat haben muß. Wenn feine Berdienftlichkeit iebem Lehrer einleuchtet, wenn er allen die Ueberzeugung zu geben versteht, sich, in welcher Rlaffe auch beschäftigt, bennoch als wesentl. Theil eines organischen Bangen zu betrachten, wenn er babei jedem, wie er es verdient, mit Liebe und Achtung begegnet, fo wird er in feltenern Fallen zu bem fcblichten Befehl feine Buffucht zu nehmen nothig haben. Um bas Intereffe jedes Lehrers an bem Gans gen zu erhalten, find baber bie Lehrer = Ronferengen wesentlich. Sie werben von bem Dir. ober Reftor für bie gewöhnl. Berathungen zu bestimmten Zeiten, außerbem aber so oft als nöthig außerorbenlich abgehalten; auch muß, was in benf. verhandelt wird, jedesmal in besondern, entweder von dem jedesmaligen jung= ften Lehrer ober in abwechselnber Ordnung von allen Lehrern zu führenden Pro= tokollen verfaßt werben. In diesen Konferenzen hat auch ber Dir. ober Rektor

bie von uns ober andern Behörden eingegangenen betr. Berfüg. bem Lehrer=Rols legio mitzutheilen, falls ihr Inhalt nicht eine sofertige Mittheilung auf bem Bege bes Umlaufs nothig macht. Welche Verf. vielmehr vor ihn allein, als vor bie Gesammtheit ber Lehrer gehören, wird in jedem einzelnen Falle leicht zu ents nehmen sein.

S. 26. Kondnitenlisten. 1) Daß ber Dir. ober Rektor den Bandel ber Lehrer, die Art wie sie ihren Pflichten sich unterziehen, und ob sie in ihren Stustien fortschreiten, sorgfältig wahrnehme, ift eine seiner wichtigsten Obliegenheiten. Die jährlich, Anfangs des Dec. zu verfassenden Kondnitenlisten muffen das unbefangene und freimutbige Urtheil des Dir. ober Rektors über jeden Lehrer ents halten; jedoch erwarten wir, wenn immer es sich nothig erweiset, in fragl. Bes

giehung auch besondern Bericht.

S. 27. Bertretung ber Lehrer. Was ter Dir. und Reftor, wenn er selbst verreiset und antern Seits, in diesem Falle, tie Lehrer gegen ihn zu berbachsten haben, ist durch unsere Verf. v. 26. März 1818 auf bas genaueste bestimmt, und wird bierauf Bezug genommen. 2) Wenn ein Lehrer außer der Zeit der Schulferien zu verreisen genötbigt ift, ober erfrauft, ober sonst durch unabwends bare hindernisse von Abwartung einer Lektion zurückgehalten wird, so liegt dem

Nähere Bestimmungen über Urlaub und Bertretung ber Lehrer enthält bie

schon zu S. 1. angef. Pommeriche Inftr.:

S. 13. Wenn ber Dir. selbst ober einer ber Lehrer zu fürzern ober langern Reisen, es sei in ber Schule ober Ferienzeit, veranlaßt find; so fann bie ses nicht geschehen, ohne baß gehörigen Orts Anzeige bavon gemacht werbe,

und bringen wir tarüber folgende Bestimmungen in Grinnerung:

1) Der Dir. ober Refter ist verpflichtet, jedesmal von seinen Reisen, sowohl in als außer den Ferien das Scholarchat (Cphorat) schriftlich, mit Angabe der Art und Weise, wie und durch wen seine Amtschliegenheiten während seiner Abwesenheit versehen werden, in Kenntuiß in sesen; für eine Reise von länger als acht Tagen aber bei und unter Einreichung ders. Angabe, um Urland nachzusuchen; worauf, nachdem dieser erfolgt ist, das Scholarchat (Ephorat) ober das Patronat davon gleichfalls schriftlich Kenntuis erhalten muß

2) Die übrigen Lehrer ber Anstalt burfen für eine Reise mahrend ber Feriens geit nur bem Dir. ober Refter Anzeige machen; und wenn für sie in bies fer Zeit leichtere Amtegeschäfte fallen, zugleich angeben, wie und burch

wen tiese besorat werben.

Bu einer nothwentigen Reise unter acht Tagen während ber Schulzeit, kann auch ter Dir. ober Refter bie Erlaubniß ertheilen, muß jedoch bavon bem Scholarchate sogleich Anzeige machen; zu einer längern Reise muffen sie bei uns, in einer tem Reftor einzureichenten Verstellung, um Urlaub nachsuchen, bei beren Einsendung der Letztere anzugeben hat, ob und wie für die Amtsgesschäfte des Abwesenden gesorgt werden könne. Im Fall von uns der Urlaub bewilligt wird, hat der Dir. auch das Scholarchat (Epherat) davon in Kenntsniß zu seben.

Wenn aber tie Erledigung einer Lehrerstelle burch ben Tob ober ten beabsichteten Abgang eines Lehrers eintritt ober bevorsteht — wobei wir, unserer V. r. 13. Aug. 1823. gemäß, hier erinnern, daß das Entlassungsges such ein halbes Jahr verber, zu Oftern ober Mich. eingereicht werden muß, — so hat der Dir. ober Restor unverzüglich bei uns die erforderl Anzeige zu machen, und seinem Bericht zugleich eine Rachweisung sämmtl. Einkunfte der Stelle und bas Verzeichniß ber nach bem Abgang zu besetzenden Lehrstunden beizusügen, seine etwanigen Vorschläge über die Wahl eines geeigneten Rachsfolgers aber dem Patronat der Schule mitzutheilen.

Rach ber Beftpr. Inftr. fann ber Dir. nur auf 2-3 Tage Urland geben.

<sup>1)</sup> Abgeschafft burch R. D. v. 31. Juli 1848 (G. S. 1848. S. 200.) vgl. Bb. 1. S. 367.

<sup>2)</sup> Zunachst muß er selbst sorgen, in Krankbeit ober anbern bringenden Fallen ber Klaffen-Lehrer ober Vergesetzte ex off. Westpreuß. Inftr. Bgl. auch \$5.41. flg. A. E. R. I. 13. Bb. 1. S. 463. Note 1.

Dir. und Rektor ob, auf die ihm beshalb zur rechten Zeit von dem beir. Lehrer zu machende Anzeige, das Röthige wegen dessen Bertretung durch ein anderes Mitglied des Lehrer-Rollegii und nur in dringlichen Fällen durch Kombination der Klassen anzuordnen. Um in Ansehung der anzuordnenden Vertretung in einzelnen Lehrstunden, nicht in Verlegenheit zu kommen, wird es gut sein, die Art, wie dieselbe Statt sinden soll, schon vorher und bei dem Ansang jedes Schuls Semesters zu verabreden und festzustellen. Längere Vertretungen erfordern besons

bere nach ben Umständen zu treffende Ginrichtungen.

S. 28. Pflichten ber Dir. und Rektoren gegen ihre Vorgesette. Wo eine gel. Schule ein besonderes Kuratorium hat, da ist solches nach Maaßsgade seiner Besugniß und in den betr. Fällen als die nächste Behörde des Dir. oder Rektors zu erachten, und er hat sich auch in allen vor dass. gehörenden Fälslen zunächst dahin zu wenden. Seine Verpslichtung zu dem Ephoro Gymnasis, wo ein solcher bestellt ist, liegt insonderheit darin, daß er dems., auf Ersordern, über den Zustand der Anstalt Auskunft geben, und ihm den Lektionsplan und die eingehenden Verf. mittheilen muß, wie sich denn von selbst versteht, daß dems., der Zutritt zu den Klassen und die Theilnahme an den Konserenzen der Lehrer steht. Die Konduitenlisten der Lehrer gelangen durch ihn an uns. Uebers haupt aber wird erwartet, daß die Dir. und Rektoren insonderheit in allen außerzgewöhnl. Fällen mit dem Ephoro Gymn. Rücksprache nehmen, sich seinen Rath erbitten, sich überall eines guten Vernehmens zu dems. besleißigen, und ihm die gedührende Achtung erweisen. Eben dahin werden auch die Bemühungen der Dir. und Rektoren gegen das Patronat und jedes Mitglied dess. gerichtet sein.

S. 29. Berichte; Führung des Schulinsiegels. Die von ihnen zu erstattenden amtl. Berichte werden, wenn nicht noch ein anderer Berichterstatter ausdrücklich ernannt ist, von ihnen allein abgestattet, wie sie denn auch allein das Schulinstegel führen, und die gewöhnl. Schulzeugnisse, jedoch auf den Grund der Urtheile der Gesammtheit der betr. Lehrer, ausstellen. Wegen Aussertigung der Abiturienten-Zeugnisse enthält die, S. 19. angeführte Instr., besondere Vorschriften.

§. 30. Pflichten gegen bie Unterbediente ber Anstalt.4) Endlich

Nachfolgende Stellen bei den Min., bei den Central= und Prov. Beshörden, bei den K. Kreis= und Lokal=Behörden oder Verwaltungen, endlich bei den auf Kosten des Staats bestehenden kirchl. Lehr-, Erziehungs-, Kranken-, Kunst- und anderen Austalten dürfen, mit Ausschluß aller anderen Bewerber, nur aus der Zahl der mit Civil-Versorgungsscheinen versehenen Militair-In-

validen befett werden:

Kastellane und Portiers in R. Dienstgebäuben, Botenmeister, Kanzleis, Kassens, Amts, Gerichts, Polizeis 2c. Diener, Stempler, Boten, Gewichts seper, Obers und Unter-Ausseher, Ausseher, Auswärter, Nachtwächter, Wächster und Pförtner, Hausdiener, Lampenversorger, Osenheizer und Hausknechte, Gefangenens, Krankens, Kasernens und andere Wärter, Pedelle, Küster und Organisten (insosern solche nicht zugleich öffentliche Lehrer sind), Kalskanten (Balgentreter), Tobtengräber, Glöckner und andere niedere Kirchens diener, Kornmesser, Schließer, Zuchtmeister, Zuchtsnechte und ähnl. Untersbediente.

In der dem vorst. Beschl. beigegebenen Nachweisung solcher Unterbedienungen, die nur bei gewissen Anstalten vorkommen, aber ebenfalls den Militair-Invaliden zu verleihen sind, werden aufgeführt, "die Dekonomen bei den drei Gymnasien zu Breslau." Außerdem sinden sich dort die Rendanten der Waisenhäuser zu Zeitz und Langendorf und eine Reihe von Stellen bei den Militair-Erziehungs-Anstalten u. Waisenhäusern genannt.

Ueber den Anspruch auf Civil-Versorgung entscheidet gegenwärtig das G. v. 4. Juni 1851. betr. die Versorgung der Mil.-Invaliden vom Ober-Feuerwerker,

Feldwebel u. Wachtmeister abwärts. (G.S. 1851. S. 404. fig.)

<sup>1)</sup> Die Stellen der Unterbedienten gehören zu benen, bei welchen die mit Civil-Versorgungsscheinen versehenen Militair-Invaliden vorzugsweise berücksichtigt werden muffen. Lgl. Beschl. des Staatsmin. v. 12. Oft. 1837., bestätigt durch R. O. v. 22. Dec. 1837., (A. XXII. S. 3. flg.) wo es in Nr. 3. heißt:

haben die Dir. und Rektoren unserer gel. Schulen auch alles Fleißes ihr Angenmerf bahin zu richten, daß die, in nächster Beziehung zu der Schule stehenden bienenden Personen, als die Auswärter, Kalesaktoren und wie sie sonst heißen mögen, sich nicht auf eine den Scholaren ein böses Beispiel gebende Beise bestragen. Wird dergl. oder eine sonst verbotene Beziehung ders. zu einem Schüler vermerkt, so haben sie solches sosort zur Kenntniß zunächst des Ephorats zu bringen und, wenn auf ihre Beschwerde nicht gehört und auf irgend eine Weise ders. nicht abgeholsen wird, uns hierüber Anzeige zu machen. Insonderheit wird in fragl. Beziehung denj. Dir. und Rektoren da die strengste Wachsamkeit auempschlen, wo mit der Anstalt auch Alumnate oder Pensionate verbunden sind.

(**%**. VIII. ©. 1067—1086.)

2) Instruktion des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 12. Dec. 1839. für die Direktoren der Symnasien in der Rheinprovinz.

**§.** ]

Der Dir. ist Vorsteher des Symnas. und hat als solcher die Leitung sammts licher Angelegenheiten, welche das Interesse der Anstalt im Allg. und im Einzelnen betreffen. Für seine verschiedenen Dienstverhältnisse, welche sich aus den verschiedenen Verhältnissen werch aus den verschiedenen Verhältnissen des Symnas. ergeben, wird ihm folgende, seine amtlichen Bestugnisse und Verpstichtungen naher bestimmende Instr. ertheilt.

**§.** II.

Dienstverhältnisse des Dir. zu dem K. Prov. Schulfolleg. Das R. Prov. Schulfolleg. ist die dem Dir. zunächst vorgesetzte Staatsbehörde. In diesem Verhältnisse der Unterordnung ist er einerseits das Organ, durch welches das K. Prov. Schulfolleg. alle die Anstalt betr. Anordnungen und Verf. zur Ansführung bringt, andrerseits das Organ, durch welches dies. Behörde sich von allen, den Zweck der Anstalt fördernden oder hemmenden Zuständen in Kenntnis sest. Demnach hat der Dir.

1) alle an die Lehranstalt gerichteten Schreiben zu eröffnen, und bie von ber Lehranstalt ausgehenden Schreiben anzufertigen, zu vollziehen, und, was nothig ift,

mit bem Amtestegel zu beglaubigen;

2) die an ihn gerichteten R. des K. Prov. Schulfolleg. unverzüglich in Aus; führung zu bringen, ober, wenn Umstände obwalten, welche die Ausführung be benklich machen könnten, darüber sofort zu berichten, und weitern Beschluß abzw. warten;

3) über alle wichtigeren Angelegenheiten ber Anstalt, sie mögen bie Bersonen bes Lehrerkollegii, ober die bidaktischen ober bisziplinarischen Einrichtungen und 3w

stande betreffen, an das R. Prov. Schulfolleg. zu berichten;

4) die von ihm geforderten Berichte ungefaumt und mit gewissenhafter Treue

zu erstatten;

5) bem Kommissarius des K. Prov. Schulfolleg. jegliche Auskunft bereitwillig zu ertheilen, welche ders. in Bezug auf die Anstalt von ihm fordert. Endlich hat er:

6) regelmäßig am Schlusse bes Schuljahrs zu ben burch besondere R. fefige

festen Terminen:

a) einen ausführlichen und vollständigen Bericht über den ganzen innern und äußern Zustand nebst Vorschlägen zu etwaigen Verbefferungen zu erstatten, —

b) die Konduitenliste des Lehrerpersonale nach den vorgeschriebenen Bestimmungen 1), —

c) den für bas folgende Schuljahr entworfenen Leftionsplan, und

d) eine Frequenzliste, eine Liste der Freischüler, und eine Liste der zur Universsstät oder sonst entlassenen Schüler, nach den darüber besonders ertheilten Borschriften, einzureichen.

Die Dienstverhältnisse bes Dir. zu ben Lehrern der Anstalt. Der Dir. ist einerseits vorsitzendes Mitglied des Lehrerkollegiums, und andes

<sup>1)</sup> Bgl o. S. 86 die Rote 1. ju S. 26. ber Brandenb. Inftr.

rerseits Borgesetter jedes einzelnen Lehrers. In ersterer Beziehung hat er wenigstens alle 14 Tage sammtliche Lehrer, mit Ausnahme der technischen Gulstehrer, zu einer Konferenz zu versammeln, die Berathungen über alle diesem Kollegio überwiesenen Angelegenheiten zu leiten, und durch Abstimmung die Entscheidung aller der Fragen zu bewirfen, über welche nach den bestehenden besondern B. nicht ihm allein, sondern dem Lehrerfollegio die Entscheidung zusteht. Bei Stimmensgleichheit giebt die seinige den Ausschlag. Wenn jedoch die Mehrzahl der Lehrer für eine Ansicht stimmt, welcher er, weil er von ders. Nachtheil sür die Schule fürchtet, nicht beipslichten kann, so ist er berechtigt, die Entscheidung des R. Prov. Schulfolleg. einzuholen, an welches er in einem solchen Falle unter Einreichung des Konferenz-Protofolls zu berichten hat. Die Lehrer bleiben alsdann verpstichtet, den Anordnungen des Dir. die zur eingegangenen höhern Entscheidung Folge zu leisten.

Neber die Berhandlungen in den Konferenzen ist ein Protokoll zu führen, wozu der jüngste unter den ordentlichen Lehrern verpflichtet ist, wenn nicht ein ans derer Lehrer freiwillig und unter Zustimmung des Dir. die Führung dess. übers nimmt. Das Protokoll wird von sammtlichen in der Konferenz anwesenden Lehstern unterschrieben.

Als Borgefester der übrigen Lehrer hat er folgende naheren Pflichten und Besfugniffe:

1) liegt ihm im Allg. ob, mit gewissenhafter Sorgfalt darauf zu achten, daß sie durch würdiges Verhalten und treue Erfüllung ihrer Pflichten ihren Stand ehs ren, und alles meiden, was ihnen in der Achtung der Schüler und des Publikums nachtheilig sein könnte;

2) hat er nicht nur selbst alles sorgfältig zu vermeiden, was das Ansehen eines Lehrers bei der Jugend schmalern könnte, sondern auch einzelne Mitglieder des Lehrerkollegiums, die sich in dieser Beziehung etwa Mißgriffe zu Schulden komsmen lassen, auf solche, dem Vertrauen des Publikums und der Wirksamkeit der Anstalt nachtheilige Ungehörigkeiten ausmerksam zu machen, und nothigenfalls ernst lich zu verwarnen;

3) ebenso hat er diej. Lehrer, welche in disziplinarischer ober didaktischer Bezziehung die allg. Borschriften unbeachtet lassen, in einseitiger Selbstüberschätzung ihre eigenen Bege gehen, und die zur Erreichung des ganzen Zwecks der Anstalt erforderliche Harmonie des Zusammenwirkens sammtlicher Lehrer stören, mit kollez gialischer Schonung, und, wo es nöthig ist, auch mit Ernst und Nachdruck zurecht zu weisen.

4) Wenn ein Lehrer sich Nachlässigkeiten im Dienste, Verwendung seiner Kräfte zu Privatzwecken, zum Nachtheil seiner amtlichen Obliegenheiten, Uebertretung der Schulordnung und ein der Burde des Lehrstandes unangemessenes Benehmen, sei es in der Schule oder außerhalb ders., zu Schulden kommen läßt, so hat er ihm darüber ernstliche Vorstellung zu machen, und wenn diese nicht fruchten sollte, desgl. bei eigentlichen Vergehungen und starken Wißgriffen, sosort an das K. Prov. Schultolleg. zu berichten. Privatunterricht in denj. Gegenständen, welche in der Schule gelehrt werden, dürsen die Lehrer Schülern des Gymnas. nur mit seiner Senehmigung und in außerordentlichen Fällen ertheilen.

5) Er darf nicht zulassen, daß ein Lehrer ohne gegründete Ursache, und ohne ihm Anzeige davon zu machen, eine Lehrstunde aussetzt. Auch hat er der übeln, für die Schulzucht nachtheiligen Gewohnheit mancher Lehrer, die Lehrstunden nicht pünktlich anzusangen, um so entschiedener zu begegnen, als dadurch auch den Schüslern ein Beispiel schädlicher Nachlässigfeit gegeben wird.

6) Bei bringenden Veranlaffungen ist er besugt, einzelnen darum nachsuchens ben Lehrern einen Urlaub von höchstens 8 Tagen zu ertheilen. Solche Fälle sind in dem jährlichen Schulberichte speziell anzuführen.

Wenn ein Lehrer durch Krankheit ober durch andere unabwendbare hindernisse seine Lektionen zu halten außer Stande ist: so hat der Dir. für die Stellvertretung dest. durch die andern Lehrer mit möglichster Vermeidung von Klassen-Kombinatios nen zu sorgen. Ift er selbst außer der Ferienzeit zu verreisen genöthigt, so hat er für eine mehr als viertägige Abwesenheit die Genehmigung des K. Prov. Schulskolleg. einzuholen, und wegen seiner Stellvertretung geeignete Vorschläge zu machen.

7) Die Abfaffung ber ben jahrlichen Programmen beizufügenden wiffenschafts

lichen Abhandlung, welche in ter Regel ihm und ben Oberlehrern nach einer bestimmten Reihenfolge zukommt, kann er ausnahmsweise auch einem geeigneten orzentlichen Lehrer übertragen, jedoch nicht, wenn bie Reihe ber Abfassung an ihm selbst ift.

S) Jeben neu eintretenden Lehrer hat er mit angemeffener Feierlichkeit in sein Amt einzusühren, die vorschriftsmäßige Vereidung befi., ober die Berpflichtung auf ben etwa schon geleisteten Staatseid vorzunehmen, ihn mit dem ganzen Umfange seiner Pflichten aussührlich befannt zu machen, endlich ihn sowohl in Bezug auf die handhabung ber Diszirlin, als auf die hulfsmittel bes Unterrichts nach Roge

lichfeit, in ichonenter und liebevoller Beife zu unterftugen.

9) Die Schulamts : Randidaten, welche bei tem Gymnas. bas vorgeschriebene Probejahr abhalten wollen, hat er nach ten beniehenden Borichristen in angemesses ner Beise zu beschäftigen, und theils selbn, theils durch die betr. Rlassen Drbinas vien zu leiten und zu unterstützen, und mit gewissenhafter Sorgfalt bahin zu wirsten, baß ben Kandidaten ihre Beschäftigung bei tem Gymnas. für ihre wissenschaftl und praktische Ausbildung nützlich und förderlich werbe.

Dienstrerrichtungen bes Dir. in Beziehung auf ben wiffenschaftl. 3weck ber Anftalt.

Da ihm bie Leitung bes gesammten Unterrichts übertragen ift, so hat er bie zu seiner Berfügung gestellten Lebrerfraste im Allg. so zu ordnen und in Thatigiteit zu setzen, bag bie in bem Abiturienten-Regl. bezeichnete wissenschaftl. Bildung eines zur Universität zu entlassenden Jünglings, und folglich auch der für bie einzelnen Bildungsüusen vorzezeichnete Grad von Kenntnissen und Fertigkeiten auf dem im alla. Lehrplane verzeichneten Wege möglichst vollständig erreicht werbe. Demgemäß hat er:

1) ten Leftionerlan für jetes Schuljahr nach vorhergegangener Berathung mit tem Lehrerfollegio in ter Art zu ortnen, daß jedem Lehrer ber seinen Kraften und seiner Qualifikation angemeffene Wirkungefreis angewiesen werde, und fammtliche Wirkungefreise ter einzelnen Lehrer so zusammen ftimmen und in einander greifen,

bag fie tem allg. 3mede ber Anftalt beftens entfrrechen;

2) ten Unterricht in jeber Klaffe bei ben verschiedenen Lehrern so zu regeln und zu beauffichtigen, bag ein zweckmäßiges, mit verftändiger Beruckfichtigung ber Gefuntheit und ber Krafte ber Schiler geordnetes, ftufenweises Fortschreiten fets gesichert bleibt, und bie ganze Anftalt burchbringe;

3) babin zu wirken, tag tie bitaktischen Grundsätze und Lehrweisen ber versichiebenen Lehrer in ben einzelnen Unterrichtszweigen fich nicht widerstreiten, sons bern, so viel bie Individualität eines jeden Lehrers es nur immer zuläßt, in Eins

flang gebracht werben.

- 4) Um tiefe 3wecke möglichst zu erreichen, und zugleich bei fammtlichen Lehrern ein gemeinsames lebentiges Intereffe an bem Gebeiben ter Anftalt zu erregen und zu erhalten, hat er vor bem Anfange ber Lehrftunden eines jeden Semes nere eine besondere Ronferen; ju halten, in welcher nach gemeinsamer kollegialischer Berathung in jeder Diegirlin und fur jete Klaffe bie halbjabrigen Benfa im Alla. fengeftellt werten, unt besonders auch benimmt wird, wie viele hausliche und fdriftliche Arbeiten jeter Lehrer von ten Schulern ber einzelnen Rlaffen wochent: Bei biefer lettern Bestimmung ift vorzüglich auf Grund: lich einzuserdern hat. lichkeit und ficheres Fortichreiten qu feben, und jebenfalls mit Rudficht auf bie torrerliche Entwickelung und Gesuntheit ber Jugend ein vernünftiges Maaf qu hab Bon tem tesfallfigen Protofoll hat er fpateftene 14 Tage nach bem Anfange bes Sementere Abidrift mit bem erforberlichen Erlauterungebericht bem R. Brov. Soulfolleg. einzureichen. Die weitern Ronferengen hat er bemnachft fo qu leiten, bag tie Lehrer fich über ben Erfolg ihres Unterrichts aussvrechen, bie Binberniffe eines guten Vertgangs im Allg. und bei einzelnen Schülern gur Renntnig bes Rollegiums bringen, tamit bie geeigneten Mittel ber Abhulfe berathen, und von ihm, tem Dir., benutt werben fonnen.
- 5) Bu seinen wesentlichen Obliegenheiten gehört, baß er bie Lehrftunden ber einzelnen Behrer möglichft fleißig besucht, bie etwanigen Abwege und Rachlassiglieisten scharf ins Auge faßt, die schriftlichen Arbeiten sammtlicher Klaffen von Beit zurchsieht, und seine Bemerkungen bemnachst in ber Konferenz auf schos

nende Beise mittheilt. Findet er Beranlaffung zu ernsterem Tabel, so hat er bie-

fen bem betr. Lehrer unter vier Augen zu eröffnen.

6) Außer den gewöhnl. Besuchen der Lehrstunden hat er in jedem Semester, und zwar in der Mitte desselben, eine allgem Klassen-Revision anzustellen, zu welscher diesenigen Lehrer zugezogen werden können, die gerade keine Stunden zu erstheilen haben. Bei diesen Revisionen ist besonders darauf zu sehen, in wiesern den im Anfange des Semesters gegebenen Bestimmungen über die Pensa und die schristlichen Arbeiten der Schüler von den einzelnen Lehrern genügt worden ist. Die bei diesen Revisionen gemachten Bemerkungen sind in der Konserenz zur Kenntnisnahme des Lehrer-Kollegiums und zur Nachachtung der betreff. Mitglieder mitzutheilen.

7) hat er mit Sorgfalt barüber zu wachen, baß bei den Versetzungen ber Schüler nach ben bestehenden Vorschriften versahren werde. Bei den besfallsigen Entscheidungen kann zwar nur der wissenschaftl. Iweck der Anstalt zur Richtschnur dienen, da aber auch die Interessen der Eltern dabei stark berührt werden, indem es diesen schon aus ökonomischen Gründen nicht gleichgültig sein kann, wenn ihre Söhne ein ganzes Jahr länger zurückgehalten werden, so hat er einem unpraktisschen, der Schule oft sehr nachtheiligen Optimismus einzelner Lehrer nach Mögslichkeit zu steuern. In einzelnen Fällen, wo sein Gewissen es nicht erlaubt, der Stimmenmehrheit der betreff. Lehrer nachzugeben, hat er an das K. Brov. Schuls

tolleg zu berichten, und beffen Entscheidung zu erwarten.

8) Um zu ermitteln, welcher Klaffe bie neu aufzunehmenden Schüler zuzus weisen find, hat er vor dem Anfange eines jeden Schuljahres eine Aufnahmeprufung anzuordnen, die in Gegenwart ber übrigen Lehrer entweder von ihm felbst, oder von benjenigen Lehrern, welche er bazu bestimmt, vorgenommen wirb. Entscheidung erfolgt nach Stimmenmehrheit. Sollte ber Fall sich ereignen, bag ein neu aufzunehmender Schüler zwar in den sprachlichen Kenntniffen vollstans Dige Reife für eine bestimmte Rlaffe nachgewiesen hatte, rücksichtlich ber Mathes matik ober einer andern zum Lehrplane gehörigen Wiffenschaft aber ben Forderun= gen dieser Rlasse gang zu genügen nicht im Stande mare, so ift berselbe zwar in Die seinen sprachlichen Renntnissen angemessene Rlasse aufzunehmen, demselben jes boch zur Pflicht zu machen, seinen Fleiß vorzüglich auf die Ausfüllung ber offens bar gewordenen guten zu richten, so bag er bem Gesammtunterrichte in ber Rlaffe jedenfalls nach Ablauf eines Semesters mit Rugen beiwohnen fann. here Rlaffe kann ein Schüler nur bann versett werben, wenn er bie erforberliche Bildungskufe in allen Zweigen bes Unterrichts wirklich erreicht hat. Die neu aufgenommenen Schüler find von dem Direktor in das Album der Schule einquiras gen, mit ben Schulgesegen bekannt zu machen, und in die ihnen angewiesene Rlaffe einzuführen.

Aufnahme von Schülern im Laufe bes Schuljahrs ober im Anfange bes zweiten Semesters sindet nur ausnahmsweise und in außerordentlichen Fal-

len Statt.

9) Am Schlusse eines jeden Schuljahrs wird eine öffentliche Schulprüfung gehalten, welche den Zweck hat, dem Publikum von den Leistungen der Anstalt Kenntniß zu geben, und dadurch das Vertrauen und die wohlwollende Theilnahme desselben zu erregen und zu erhalten. Der Dir. hat daher die Pflicht, die Einlasdungsprogramme, die öffentlichen Reden, so wie die Prüfungen selbst so einzurichten und zu ordnen, daß diesem Zweck in würdiger Weise entsprochen werde.

S. V. Dienstverrichtungen bes Direktors in Bezug auf Zucht und Sitte ber Zöalinge.

Die Schule hat es als ihre wesentlichste Aufgabe zu betrachten, mit der wisssenschaftlichen Ausbildung der Zöglinge auch eine driftliche Gesinnung in ihnen zu wecken, und zu einem derselben entsprechenden frommen Wandel anzuleiten. Der Dir. wird deshalb die Pflege eines christlichen Geistes und Wandels als seine heisligste Pflicht betrachten, zu dem Ende den oder die Religionslehrer mit allen der Schule zu Gebote stehenden Mitteln aufs fraftigste unterstüßen, die Theilnahme der Schüler an dem öffentlichen oder dem besonderen Gymnasial schtesdienste durch die Lehrer der Anstalt beaussichtigen, und dahin wirken, daß ein religiöser Charafster das ganze Leben der Anstalt durchdringe, und den Schülern in den Lehrern das Vorbild eines christlich frommen Lebens vorleuchte.

Die disciplinarische Wirksamkeit des Dir. erstreckt sich über die Schulzucht in allen ihren Richtungen und muß jederzeit mit derjenigen Kraft verbunden sein, welche die Aufrechthaltung der Schulordnung und die Handhabung der Zucht sichert. Zu diesem Zwecke hat er:

1) seine Aufmerksamkeit unausgesetzt auf ben sittlich religiösen Zustand ber

einzelnen Schüler sowohl als ber verschiedenen Klaffen zu richten.

2) So wie er selbst die Schulzucht im Allgemeinen bewacht, hat er den Lehs rern, besonders den Klassen Drbinarien, die erforderl. Instr. über den ihnen zus kommenden Theil der Disciplin zu ertheilen, und auf die punktl. Aussührung dies

fer Inftr. zu halten.

- 3) Um sich des Zwecks möglichst vollkommen zu versichern, daß im Innern der Schule Fleiß, Ordnung und christliche Sitte stets vorherrschen, und einzelne Bestimmungen der Schulordn. weder durch unzeitige Nachsicht oder Schlassheit der Lehrer, noch durch übele Gewohnheiten der Schüler ihre Geltung verlieren, hat er die Lehrer in den Konferenzen zu aussührlichen Mittheilungen über den Fleiß und das Betragen ihrer Schüler zu veranlassen, und die Maaßregeln mit ihnen zu berrathen, welche geeignet sind, unlöblichen oder gar verderblichen Richtungen einzelner Zöglinge oder ganzer Klassen mit fraftiger Entschiedenheit entgegen zu wirken.
- 4) Eben so hat er auf alles genau und umsichtig zu achten, was außer ber Schule auf die sittliche Führung und den Fleiß der Schüler einen nachtheiligen Einstuß haben könnte, namentlich bafür zu sorgen, daß die auswärtigen Schüler bei ordentlichen Bürgern, und auf keinen Fall in Wirthshäusern, wenn nicht etwa verwandtschaftliche Verhältnisse eine Ausnahme rechtfertigen, untergebracht werden. Der Besuch von Wirthshäusern, gleichviel ob dies, sich innerhalb der Stadt ober in der Nähe der Stadt besinden, ist den Schülern strenge zu untersagen, und die Erlaubnis dazu ihnen nur in besonderen Fällen und stets unter der Bedingung zu ertheilen, daß sie gehörig beaussichtigt sind.

5) Um das Leben der Schüler außerhalb der Schule vor übeln Gewohnheiten möglichst zu schützen, und den hauslichen Fleiß ders. gehörig zu beaufschtigen, hat er nicht nur selbst einzelne Schüler, besonders dies., denen er am wenigsten zu trauen Ursache hat, von Zeit zu Zeit in ihren Wohnungen zu besuchen, sondern auch darauf zu halten, daß die Klassen Ordinarien die ihren Klassen angehörigen Schüler auf ihren Stuben fleißig besuchen, und die bei dieser Gelegenheit bemerkten Ungehörigkeiten in den Konserenzen mittheilen. Da diese Sitte der disziplinarrischen Aussicht von großer Wichtigkeit ist, so hat er, um hierin keine Nachlassigkeit einschleichen zu lassen, in jeder Konserenz die Klassen Vobinarien der Reihe nach zu befragen, ob und welche Schüler sie seit der letzten Konserenz besucht, und die

Antworten zu Protofoll zu bemerfen.

6). Da es zu ben wesentlichsten Eigenschaften eines guten Lehrers gehört, ges wöhnliche jugendliche Unarten mit Ruhe und väterlichem Wohlwollen zu behandeln, so hat der Dir. seine besondere Ausmerksamkeit darauf zu richten, daß die Lehrer in dieser Beziehung die Vorschriften einer vernünftigen Padagogik gehörig beachten, und sich durch dergl. Unarten nicht zu ungeeigneten Strafen ober gar leidenschastlichen Ausbrüchen hinreißen lassen. Sind einzelne Lehrer wider Erwarten zu solchen Mißgriffen geneigt, und verfallen sie, wiederholter Nahnungen unz geachtet, in dens. padagogischen Fehler, so ist er befugt, ihnen jede körverliche Jüchtigung auf eine bestimmte, die Dauer eines Semesters nicht übersteigende Zeit zu untersagen. Solche Fälle sind in dem Jahresberichte besonders anzusühren. Wenn Lehrer Beweise von roher Gesinnung, und somit auch von padagogischer Unfähigskeit, dadurch geben, daß sie zu wiederholten Malen Schimpswörter und Spiznamen gegen ihre Schüler ausstoßen, so hat er davon dem K. Prov. Schulkolleg. sofort Anzeige zu machen.

7) Da die Strafe bes Nachsigens, ohne Aufsicht in den Klassen, burch die Erfahrung als unzweckmäßig und für die Sitte der Schüler sogar als bedenklich erwiesen ist, so hat der Dir. darauf zu halten, daß jene Strafe nur unter der Bezbingung verfügt werde, daß der betr. Lehrer persönlich die Aufsicht während der Zeit des Nachsigens führt, und überdem dem Dir. und den Eltern oder Pflegern

fofort die Anzeige bavon macht.

8) Die Strafen für gröbere Unarten und Vergehen, wie muthwillige Beschäsbigung ber Lehrzimmer ober ber Utenfilien, wiederholte Uebertretung ber wichtigern

Schulgesete, Mißhandlung ber Mitschüler, freches Lügen, Widersetlichkeit und Trot gegen die Lehrer, Diebstahl, Straßenunfug und sonstige gröbliche Verletzungen der Sittlichkeit werden nach den bestehenden besondern Vorschriften in der Lehrerkonfes

reng bestimmt.

9) Bu den allg. Disziplinarmitteln gehören die am Schlusse eines jeden Bierztels oder Halbjahrs den sämmtlichen Schülern der betr. Klassen zu ertheilenden Censurzeugnisse, welche überdem noch den Zweck haben, den Eltern oder Vormuns dern zuverlässige Auskunft über Sitte, Fleiß und Fortschritte ihrer Söhne oder Pflegebesohlenen zu ertheilen. Der Dir. hat dafür zu sorgen, daß die darüber bestehenden besondern Vorschriften punktlich beobachtet, und namentlich die diesen Censuren zum Grunde liegenden Klassenbücher von den Ordinarien mit gewissens hafter Sorgsalt geführt werden.

10) Außer den regelmäßigen Censuren ist den abgehenden Schülern, welche die Universität nicht beziehen, ein aussührliches Zeugniß auszustellen, in welchem die sittliche Führung ders., so wie ihre in den einzelnen Fächern des Gymnasial-Unterzichts erlangten Kenntnisse und Fertigseiten mit gewissenhafter Genauigseit beurtheilt sind. Diese Zeugnisse stellt der Dir. auf den Grund der Urtheile aus, welche der Ordinarius und die übrigen Lehrer der Klasse, in welcher der zu entlassende Schüsler zulest unterrichtet worden, in ein besonderes, dazu zweckmäßig eingerichtetes

Buch einzutragen haben.

11) Ueber die Prufung der zu den Universitäten übergehenden Schüler und die benf. zu ertheilenden Zeugnisse giebt bas Abiturienten = Regl. die erforderlichen

Borfdriften.

12) Bei solchen neu aufzunehmenden Schülern, die vorher andere Anstalten besucht haben, hat er die Sittenzeugnisse sorgfältig zu prüsen. Ergeben sich hins längliche Gründe zum Verbacht, so ist er besugt, ihnen die Aufnahme nur versuchszweise zu gestatten, und sie ohne Weiteres wieder zu entlassen, wenn nach dem einsstimmigen Urtheile des Klassen Drdinarius und der wissenschaftl. Lehrer der betr. Klasse die Disziplin durch das Vetragen dess. gesährdet wird.

S. VI.

Dienftverrichtungen bes Dir. in Bezug auf die außern Gulfsmittel ber Schule.

1) Er ist natürliches Witglied des Berwaltungerathe, welcher für die sinanziellen Berhältnisse des Gymnas. das Organ der vorgesetzten Behörde bildet, und hat als solches mit dafür zu sorgen, daß die Etats und Rechnungen vollständig und richtig zur Eingabe an das R. Prov. Schulkolleg. angesertigt werden. 1)

2) Die Schulbibliothek und sammtliche dem Gymnas. gehörige Sammlungen stehen unter seiner Aufsicht. Die besondere Aufsicht über einzelne Sammlungen kann er mit Genehmigung des K. Prov. Schulkolleg. einzelnen Lehrern übertragen; jedoch bleibt er für die genaue Führung des Inventariums nach den bestehenden

Borfdriften ftete verantwortlich.

3) Neber die Ergänzung und Vermehrung des Lehrapparats und der Schulutenfilien, sowie über die Erhaltung und Ausbesserung der Gebäulichkeiten hat er das Erforderliche zur gehörigen Zeit bei dem Verwaltungsrathe (Kuratorio) zu veranlassen; es steht ihm jedoch frei, über wichtigere Angelegenheiten dieser Art noch besonders an das K. Prov. Schulfolleg. zu berichten.

4) Er führt die Aufsicht über die Verwaltung der Schulbibliothet, und hat gegen den Bibliothekar alle Rechte und Befugnisse, die aus diesem Verhältnisse und der damit verbundenen Verantwortlichkeit entspringen. Die Schulakten nimmt er unter seine besondere Verwahrung, und sorgt dafür, daß sie in gehöriger Ordenung gehalten werden. Endlich

5) hat er barüber zu machen, bag ber Schuldiener seiner Inftr., vorzüglich in Beziehung auf die Reinlichfeit ber Lofale, bas Beizen ber Defen, punktlich

nachfomme.

<sup>1)</sup> Für die Dir. der Symn. zu Elberfeld, Duisburg und Wesel: In Bezug auf die sinanziellen und anderen äußeren Angelegenheiten steht er zu dem Kuratorio (der städtischen Schulkommission) in demjenigen Bershältnisse, welches in der dieser Behörde ertheilten, und ihm zugefertigten, Instr. naher bestimmt ift.

### §. VII.

Dienstverhaltnisse des Dir. ju ben Eltern ber Zöglinge und zu ben Ortsbehörden.

- 1) Da die Eltern, welche ihre Sohne ber Anstalt übergeben, und ben Diszipplinargesetzen bers. unterwersen, ihr Vertrauen vorzüglich dem Dir. schenken, indem sie vorzüglich ihm einen bedeutenden Theil ihrer elterl. Autorität abtreten, so hat er dieses Vertrauen durch freundliches Zuvorkommen in allen, das wissenschaftliche und sittlich religiöse Gedeihen ihrer Kinder betr. Angelegenheiten zu ehren und zu rechtsertigen, und ihnen bereitwillig sede Auskunft zu ertheilen, welche elterliche Liebe und Sorge von ihm besorgen mögen. Namentlich wird er sich auch nicht weigern, auswärtigen Eltern schriftliche Nachrichten von dem sittl. und wissenschaftl. Leben ihrer Sohne zukommen zu lassen.
- 2) Den Ortsbehörden hat er gebührende Achtung zu beweisen, und hierin den Lehrern wie den Schülern mit einem guten Beispiele voranzugehen. In allen Fällen, wo Schüler wegen polizeilicher Vergehen oder sonst von den Ortsbehörden amtlich in Anspruch genommen werden, oder wo ihre Mitwirkung zur Verhütung solcher Vergehungen und zur Aufrechthaltung der Zucht und Sitte der Schüler außerhalb der Schule wünschenswerth oder nothwendig ift, hat er sich in angemessener und höflicher Weise mit ihnen zu benehmen.

#### S. VIII.

Allgemeine Verpflichtung bes Dir.

Schließlich wird bem Dir. zur Pflicht gemacht, allen, bem Frieden der driftl. Konfessionen, ben Gesetzen bes Staats und ber Hochachtung und Liebe gegen bas Staatsoberhaupt nachtheiligen Richtungen und Bestrebungen entschieden entgegen zu treten und ber vorgesetzten Behörde davon sofort Kenntniß zu geben.

(Ram. Beit. 1840. S. 28 u. 51 ff.)

3) R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 7. Jan. 1840. an die R. Reg. zu Köslin, betr. die Aufsichts = Behörden für die höhern Bürgerschulen.

Das Min. ift auf ben Ber. ber R. Reg. v. 20. Nov. v. J. gang bamit eiuverstanden, daß fur bie Direktoren und Rektoren ber höhern Burger: schulen, also auch für ben Reftor ber höheren Burgerschule zu N., bie fur bie Direktoren ber Gymnasien ertheilte Dienft-Inftruktion gur Richt: schnur biene, und bie Stellung ber Dirigenten ber hoh. Burgersch. ju ben Reg. bis auf Weiteres gang biefelbe fei, welche ben Dir. ber Somn. zu ben Prov. Schul = Roll. angewiesen ift. Gegen bie bem Ber. beigefügte Inftr. fur bas Ruratorium ber Schule hat bas Min. baher im Wesentl. nichts zu erinnern; nur die SS. 16. und 19. bedürfen einer Modififation; - jener, weil es nur bem Ruratorium in corpore ober einem als beffen Kommiffario bestellten Mitgliebe, nicht aber ben einzelnen Ditgliedern, auch nicht willführlich, fondern nur bei besonderen Beranlaffungen gestattet fein fann, bie Rlaffen zu besuchen, und an ben Lehrer-Ronferengen Theil zu nehmen. Die im S. 19. gegebene Borfcbrift, baß ber Superint. seinen Ber. über bie öffentl. Prufung dem Kuratorium gur Dits vollziehung vorlegen folle, ift aber nicht ausführbar, und fatt beffen anzuordnen, baß entweber ber fragl. Ber. gemeinschaftlich von bem Superint. und ben Ruratoren, ober beffer, nur von bem Superint. allein erstattet werbe.

### (M. Bl. b. i. B. 1840. S. 50.)

## II. Instruktion für die Klassenordinarien.

Ueber die Einführung und den Zweck des Instituts der Klassen-Ordinarien vgl. S. 9. der Brandenburger Instr. (f. o. S. 80), so wie Nr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837. im folg. Abschn.

Eine besondere Instr. für die Klassen=Ordinarien enthält das Publ. des Kons. zu Köln v. 26. Febr. 1824.

Die Zeitverhaltnisse erfordern mehr, als je eine strenge Disciplin in den Schulen, um den Geist einer zügellosen Freiheit und Frechheit von der herans wachsenden Jugend abzuhalten, und sie früh an Gehorsam und Unterwerfung unster die Gesetz zu gewöhnen, durch welche Eigenschaften sie dereinst als Barger

es Staats, bessen Sicherheit und Wohlfahrt sollen begründen helsen. Je gesauere Aussicht auf die in den Schulen versammelte Jugend dieser Zweck erforsert, und je mehr sich diese Aussicht auch auf das Treiben ders. außer der Schule rstrecken muß, je weniger kann sie von dem Vorsteher der Anstalt allein aussehen, und je stärker ist die Verpslichtung sämmtl. Lehrer ders., die dahin absweckenden Geschäfte unter sich in der Art zu vertheilen, daß die Einheit der drundsähe für die Disciplin der Anstalt unverletzt erhalten werde. In diesem Inte ist bereits an den meisten Ghmn. der Prov. die Anordnung der Klassen-Inte gewisse Klasse oder Abtheilung bildet, wie die Ordinarien selbst unter sich zieder ihren Einheitspunft in dem Dir. sinden. Um dieser löbl. Sitte eine größere Ulgemeinheit zu verschassen, und die Rechte und Pflichten der Ordinarien selbst enauer zu bestimmen, bringen wir auf den Grund höherer Ermächtigung hiermit olgende, für alle höheren Schulen der Prov. verpslichtende Bestimmungen zur Ug. Kenntniß:

1) Die Anordnung der Klassen-Ordinarien wird von jest an in allen Gymn. der Prov., und in höheren Stadtschulen von mehr als drei gesonderten

Rlaffen eingeführt.

2) Jede dieser Schulen hat so viele Klassen-Ordinarien, als sie selbst überall

gesonderte Rlaffen oder Klaffen-Abtheilungen hat.

3) Die Wahl des Ordinarius für jede Klasse geht von dem Dir. ober Rektor aus, 1) der sich dabei jedoch durch die nächstfolgenden Bestimmungen leis ten läßt.

4) In der Regel ist zum Ordinarius einer Klasse berj. Lehrer zu wählen, ber schon durch die Zahl seiner in dieser Klasse zu gebenden Lehrstunden einen

entscheidenden Einfluß auf die Schüler berf. hat.

Wenn daher, wie es bereits durch andere Bestimmungen als zwecks mäßig empsohlen ist, in jeder der oberen Klassen der lateinisch und grieschische, in jeder der unteren der lateinische und deutsche Unterricht einem und dems. Lehrer übertragen wird, so eignet sich dieser am meisten zum Ordinarius der Klasse.

5) Daß der Ordinarius in Achtung und Liebe bei den Schülern der Klasse stehe, oder geeignet sei, sich diese zu erwerben, ist ein Hauptersorderniß dest, und es könnte tiese Rücksicht allein eine Ausnahme von der vorstehenden Regel begründen. Der Dir. oder Nektor wird aber bei Vertheilung der

Lektionen selbst auf biesen Umstand Rücksicht nehmen.

6) Wo die Wahl der Ordinarien auf eine zweckmäßige Weise getroffen ist, da ist zu wünschen, daß ders. Cötus von Schülern auch auf längere Zeit unter dems. Ordinarius bleibe, ohne jedoch diese Einheit der Aufsicht durch alle Klassen hindurch zu führen, was, wenn es auch in anderer Hinsicht aussührbar wäre, leicht eine Einseitigkeit zur Folge haben könnte. Anch aus diesem Grunde ist daher die bereits an einigen Symn. der Prov. einsgesührte Ordnung des Wechsels unter den Lehrern der alten Sprachen in den zu ders. Vildungsstuse gehörigen Klassen nach Beendigung des Kursus in den sehr angemessen.

Die Pflichten, welche jeder Klassens Ordinarius als solcher in diesem seinem Wirkungskreise übernimmt, hat ders. vorzüglich darnach zu ermessen, daß er sich in hinsicht eines jeden ihm zugetheilten Schülers als denj. ansieht, der auf Ersuchen der Eltern und Angehörigen dess. es übernommen hat, die Wohlfahrt des Beaussichtigten in jeder der Schule wichtigen Beziehung in der Schule selbst, und in Beziehung auf dieselbe auch außer der Schulszeit wahrzunehmen, um sich in den Stand zu seten, über Anlagen, Fleiß, Fortschritte, Gesinnungen, Neigungen und Handlungsweise des Schülers während der Dauer seiner näheren Aussicht über dens. die genaueste Rechensschaft geben zu können.

8) Demnach wird er sich überall als den väterl. Freund des von ihm Beaufs sichtigten betrachten, das Vertrauen dess. zu gewinnen und sich zu erhalten,

<sup>1)</sup> Vom Prov. Schulkoll. Nr. 3. des E. R. v. 24. Oft. 1837. (f. im folg. Abschu.)

und in der Weise auf ihn einzuwirken suchen, daß der Schüler, wo er auch in hinsicht auf die Zwecke und den Wirkungsfreis der Schule des Rathes bedürfen möchte, sich getrieben fühle, zuerst seine Zuslucht zu ihm zu nehmen. Klagen des Schülers über einen anderen Lehrer darf der Ordinarius unter keiner Bedingung annehmen; sie gehören ausschließlich vor den Dir. oder Rektor.

9) In hinsicht der Aufsicht über die Studien der Schüler seiner Rlaffe hat der Ordinarins vorzüglich den Schulbesuch ders. zu kontrolliren, bei der Anschaffung der Bucher überhaupt, und der Einrichtung der zu schrist. Aufgaben bestimmten Arbeits, der Schreib: und Zeichnendücker u. s. w. insbes. einzuwirfen, über deren regelmäßige und ordentliche Führung und Ausbewahrung zu wachen, sie deshalb von Zeit zu Zeit und wenigstens monatlich sich in seinem Hause vorlegen zu lassen, um darans diej. Rotizen zu entnehmen, die zur Charafteristif des Schülers dienen, eine Zurechts weisung dess. oder eine Rücksprache mit den betr Lehrern oder dem Dir., oder einen Vortrag in der Lehrer-Konferenz begründen. Das lestere wird vorzüglich dann der Fall sein, wenn er wahrnehmen sollte, daß die Schüler durch die Konfurrenz zu vieler, aus verschiedenen Lektionen und gleichzeitig ausgegebenen Arbeiten überladen werden.

10) Um sein Urtheil über ben Fleiß ber Beaufsichtigten zu vervollständigen, nimmt ber Ordinarius auch mit seinen Kollegen freundliche Ruchtvrache

und benutt deren Binfe.

11) Wo die monatl. Compositionen pro locis eingeführt sind, hat der Rlassens Ordinarius aus den von den übrigen betheiligten Lehrern nach den einzelnen Kompositions. Gegenständen ihm eingereichten Listen die Hauptlike für die Klasse anzusertigen, und diese mit den Arbeiten selbst dem Dir. oder Rektor vorzulegen.

12) Bei den vierteljährigen Brufungen, welche ber Dir. ober Rektor in Gegenwart der Lehrer, der Scholarchen ober Ephoren, und des R. Rommiffarins halt, führt der Klassen-Ordinarius über den Ausfall der Brufung in seiner

Rlaffe das Protofoll.

13) Von einem noch größeren Umfange ist seine Aufsicht und Einwirfung auf bas sittl. Betragen der ihm übergebenen Schüler, denen er in dieser Besziehung ganz besonders als Muster vorleuchten, als väterlicher, seitender Freund zur Seite stehen soll. Insbes. wird ihm in dieser Beziehung die Aufsicht auf die religiöse Führung und den Kirchenbesuch der ihm überzgebenen Schüler empschlen.

14) Insofern ber Ordinarius ben Ginheitspunkt für bas geiftige und sittliche Leben seiner Rlaffe bilben, und über jeden einzelnen Schüler berf. genane Rechenschaft geben soll, muß er auch von allem in Renntniß gefeht were ben, was in dieser Beziehung von den übrigen Lehrern über bie Rlaffe

theils verhängt, theils in Grfahrung gebracht wirb.

15) So weit einem jeden Lehrer die Befugniß zusteht, zu strafen, soll diese durch den Ordinarius nicht beschränkt werden, nur wo eine Strafe entw. von einem Lehrer, der nicht in der Rlasse unterrichtet, oder wo se von einem Lehrer ders. über die ganze Klasse, oder einen großen Theil der Klasse verhängt werden soll, muß die Sache vor den Ordinarius gebracht werden, der darüber, soweit er durch die Disciplinarordn. dazu befugt ift, selbst entscheidet, oder sie vor den Dir. oder Rektor bringt.

16) Die zu bestimmten Zeiten zu ertheilenden Censuren werden in einer mit den übrigen Lehrern der Klasse zu diesem Zweck zu haltenden besondern Konferenz von dem Ordinarius entworsen, und darauf in der allg. Lehrers Konferenz vorgelegt. Nachdem sie hier genehmigt sind, werden sie von dem Dir. oder Rektor und dem Ordinarius vollzogen. Der Lehtere hat dafür zu sorgen, daß die Koncepte oder an deren Stelle die von den Schülern selbst gesertigten Abschriften zu den Akten der Schule gebracht, die Originale aber, von den Eltern oder häuslichen Worgesesten der Schüler unsterzeichnet, ihm wieder vorgezeigt werden.

17) Ueber ben Standtpuuft der Klasse im Allg. in geistiger und sittl. Bestiehung halt der Ordinarius in der monatl. ordentl. Ronferenz des Lehrers Rollegiums den Vortrag, und bringt diej. Punkte zur Sprache, über welche

in Beziehung auf seine Rlaffe ober einzelne Schüler berf. in ber Ron-

ferenz berathen und entschieden werden soll.

18) Um der Erreichung seines Zweckes, über die Wohlfahrt der ihm anverstrauten Zöglinge zu wachen und diese zu befördern, um so gewisser zu sein, wird der Ordinarius, so weit es seine Zeit und die Umstände gestatten, sich mit den Eltern oder sonstigen nächsten Angehörigen ders. in nähere Berührung sepen, und auf diesem Wege eine gegenseitige Beziehung und Uebereinstimmung der häust. und der Schuls Erziehung zu begründen und zu erhalten suchen.

19) Insonderheit wird den Ordinarien nicht sowohl zur Pflicht gemacht, als von ihrer Liebe zur guten Sache erwartet, daß sie von Zeit zu Zeit dies. Schüler, deren Eltern nicht am Orte wohnen, und die auch nicht Alumnen der Anstalt oder Penstonare eines der Lehrer ders. sind, in ihren Wohnungen besuchen, und die daselbst oft gesährdete Sittlichkeit derselben wahrsnehmen, auch, wenn sie etwas dergl. bemerken, solches den Eltern oder

Angehörigen anzeigen.

20) Auch hat der Ordinarius insbef. darüber auf geeignetem Wege Erfuns bigungen einzuziehen, ob die Schüler seiner Rlasse unter sich ober mit ans dern jungen Leuten Berbindungen und Zusammenfünste, sei es in Privats Sansern oder an öffentl. Orten, halten, dem Zwecke ders. nachzusorschen, und wo er dergl. entbeckt, dem Dir. oder Rektor anzuzeigen, der die ers forderl. durchgreisenden Maaßregeln nehmen wird, dergl. Verbindungen auf der Stelle zu zerstoren, und die gesährl. Folgen ders. im Reime zu untersbrücken.

21) Um bem Zwecke bieser Anordnung der Klassen Drbinarien um so mehr Sicherheit und Dauer und innern Zusammenhang zu geben, auch ein volls ständiges Urtheil über jeden einzelnen Schüler noch dann aufsinden zu können, wenn er die Schule verlassen hat, ist überall die Einrichtung zu tressen, daß bei der Aufnahme eines neuen Schülers sogleich ein Lebensslauf dess. sür die Dauer seines Ausenthalts auf der Schule auf einen bes sondern Bogen von dem Dir. angelegt, und dem betr. Klassen Drbinarius übergeben werde, der dens., so lange der Schüler seiner Aufsicht auvertraut ist, sortsührt, alle zur Charakteristist dess. in gestiger und sittl. Beziehung dienenden Rotizen in dens. einträgt, und bei der Versezung des Schülers in eine andere Klasse dem Dir. einreicht, der ihn nach genommener Einssicht und eiwaniger Ergänzung dem Ordinarins der solgenden Klasse zur Fortsehung übergiebt. Beim Abgange des Schülers von der Schule wird dieser Lebenslauf geschlossen, und in das Archiv ders. niedergelegt.

22) Wo die Führung dieser Lebenslaufe bisher noch nicht gebräuchlich war, ist bies. mit dem Anfange des nächsten Sommer-Balbjahrs einzuführen, und

auf alle bereits die Schule besuchenben Schüler anzuwenden.

23) Obige Inftr. enthält nur im Allg. die Obliegenheiten ber Rlaffen Drs binarien, und es wird jedem Dir. ober Reftor überlaffen, benf. nach ben

Umftanden noch die besonderen Berpflichtungen beizufügen.

24) Die Dir. ober Rektoren haben bafür zu sorgen, daß jeder Klassen Drbis narins eine Abschrift obiger Inftr. zu seiner Kenntnisnahme und Rachachstung erhalte. Auch ist in den von den Dir. oder Rektoren jährlich einzus reichenden Konduiten-Listen bei jedem Lehrer besonders anzugeden, in welcher Klasse er Ordinarius gewesen, und wie er als solcher seiner Verpstichtung nachgekommen sei.

## Diertes Sapitel.

Perfonliche Berhaltniffe ber Lehrer mabrend ber Antebauer.

Gin großer Theil ber hierher gehörigen Borfchriften bezieht fich auf ben gesammten Lehrerftand, die Bolloschullehrer einbegriffen, und ift telhalb schon im 4. Kapitel bes zweiten Abschnitts ber vorigen Abtheilung aub III. (Bb. 1. G. 474. fg.) zusammengestellt. hier bleiben baber, neben ber speziellen hinweisung auf jene allgemeinen Bestimmungen, nur die einzelnen, insbesondere für den höhern Lehrerstand erlaffenen Anordnungen zu geben.

1) Das politifche Berhalten.

a) Beauffichtigung ber Schulamteland. und Lehrer binfichtlich ihmt fittlich-religiofen Grunbfage. 1)

C. St. bes Min. b. G., It. u. DR. Ang. (v. Altenftein) v. 18. Ang.

1883, an fammtl. R. Prov. Schulfoll.

In Folge einer A. R. D. v. 20. Juni haben S. Maf, ber Abnig bas Ber bot, frembe Lehranftalten zu besuchen, auf die Universitäten beschräntt, abwohl bie früheren Gesetze auch ben Besuch frember Schulen und Ihmu. untersagten. ") Ein besond. Betürfniß schien Sr. Mas. dem Konige hierzu nicht vorhanden, besto briv gender aber, daß bei der Anstellung junger Lehrer an den inlandischen Schulen und Ihmu. mit gründlicher Bersicht verfahren, und der Jugend-Unterricht Arlien anvertrant werbe, über bessen bieber geführten Lebenswandel nicht zuwer die gemanesten Erfundigungen eingezogen und die Ueberzeugung gewonnen worben, das er durch leine Lehren der politischen Schwärmerei auf bas Gemüth und die Erstunngen seiner Schüler verderblich einwirfen werbe.

Das Din. macht biefe Allerh. Befilmmungen biefturch tem R. Brob. Confe foll. in Berfolg ber G. Berf. v. 6. n. 30. Oft. 1819 (Ant. a. u. b.) unb v. 12. Jull 1824 .) jur pflichtmafigen Rachachtung befannt, und erwartet gugleich, tal bas R. Brov. Soulfoll bie erhobie Berantwortlid feit, welde auch fur baffelbe and biefem Allerb. Befehle ermachft, lebenbig ertennen, und hiernarb, wie and fcon bisher jur befonbern Bufriebenheit bes Din. gefdeben ift, feine Boricblage jur Bleberbefegung erledigter Lehrftellen an Gomu, mit ber gemiffenhafteften Um ficht abmeffen werbe. Das Brobejahr, welches burch tie G. Berf. v. 21. Cept. 1826 und im S. 33. bes unter b. 20. April 1831 erlaffenen Regl. 1) angenetnet worben, giebt bem R. Broy. Schulfoll, eine fichere und fetiell. Gelegenheit, tu Schulamis Rant, noch por ihrer Anftellung auch in hinfidt ihrer fittlichereligiefen Dente und banblungeweife, und inebef. ihrer politifd en Gruntfige, genquer ten nen ju lernen, und bas Din. begt ju bem R. Brov. Schultoll bas wohlbegiabete Bertrauen, bag baff. biefe Belegenheit forgfaltig benngen werbe, um bei ben ju machenben Borfdlagen in Betreff ber an ben Gomn. ju befehrphen Bebritite bem Allerh. Befehle und ber lanbeevaterlichen Abficht Er. Dal. bee Ronife in allen Buntien ju entfprechen.

Bugleich macht bas Din. bem R. Brov. Schulfoll, auf's Reite ger Pflet, auch bie bereits angeftellten Lehrer an ben Bomn, in obiger, Richtatt aufs

2) Die angef. R. D. ift v. 20. Mai 1833. (G. S. C. 35.), vgl. in ber folg. Abibeil.

3) Bergl, in Bb. 1, 6, 440.

<sup>1)</sup> Inebef, wurde hinfichtlich ber Demagogenuntersuchung in einem G. M. ber Din. Romm. (v. Ramps, Dublet, v. Rochow) v. 6. Gept. 1834 au fammtl. A. Reg. Braf., Die burfchenfchaftl. Berbindungen auf Schulen betr., bemertt: "bes verschiebentlich auch jungere Lehrer wegen ihres Treibens jur Rechenschaft haben gezogen werden muffen, und baf baber auch diefe eine nabere Aufmertfamteit ver bienen." (A. XVIII. S. 84.) f. ben folg. Abichn.

<sup>4) 3</sup>m 1. Rap. sub I., 2., f. o. C. 26 ff.

Streugfte ju fontrolluren, und bei eigener Berantwortlichfeit bes R. Brop. Conlo fell, und feiner einzelnen Ditflieber febe fich ergebenbe Cour autgegengefehten Blichtungen und Reuferungen fofort bem Din, anjugeigen, und hiernater einer uns geitigen und fcabl. Rachfict fich nicht feinlbig ju machen. Es ift von ber großten Bichtigleit, bie Opmu. ven Allem rein zu erhalten, was bel ben Schalern ben Grund ju ungefest. Beftrebungen legen tonnte, welche bei bem Befuch ber Univerfitaten, wie hier tind ba bie Erfahrnug gelehrt hat, von ben nachtheiligften Bolgen find. Das Din, fieht fic baber beingent veranlaft, bas R. Brop. Schuls Loft, ju einer erhöheten Aufmertjamfeit auf tiefen Begenftand aufjuforbern. An fich unbebentenbe Erfcbeinungen, wie ein gemeinfames Abfonbern einiger jungen Loule von ben Anderen, aber wenigkens ein eigenes Anfchließen berfeiben unter fich qui tegend einem gemeinsamen 3med, fel es auch wen bes Bergungens willen, ober bad Sachen von befonberer Andjeidenung im Menfern und Abzeichen, verbienen Aufmertfamteit, weil foldes gar leicht eine hinneigung ju bem Berbinbungewefen auf Univerfitaten begranbet. Go fann nicht bie Abficht fein, burch allgemein ju erfaffente Berbote, ma feine Beranfafung baju vorbanben ift, erft Die Aufmertfamtert auf biefen GegenRand ju erregen, ober Miftrauen in bie jungen Leute, welches leicht ju Ungehörigem reigt, bliden ju laffen. Der richtige Taft ber Die, und Lehrer wird, wo fich eine Cpur einer Unordnung hierunter findet, folden bie rechten Mittel an bie Dand geben, Diefetben ohne Auffeben, mit Ernfl, auf eine bem Berbaltnif ber Genibisciplin angemeffene firt ju befeitigen, und Die Aufrechthaltung guter Gitte, ale beren Berlegung Die Sache gunacht aufgrfaffen ift, ju-bewirten.

Das Min, macht bem R. Brev. Schnifoll, aufs Gemeffenfle jur Pflicht, ba, wo fich iegend ein Berbacht zeigt, bas eine nicht gehörige Sanbhabung ber Disseiplin ober ein Mangel bes Ernfies im Unterrichte einen verberbl. Einfluß auf bie Schlier gewinnen tonnte, burch alle zu Gebote flebenben Mittel bem Uebel perindengen und nothigensalls bie Gulfe bes Min, in Anfpruch zu nehmen.

Mai, a. Des Rhuigs Maj, haben mittelft M. R. D. v. 30, v. M. ju befehlen germe het, bas bie Beftimmung im S. 7. ber Dienft-Infte, fur bie Bron. Ronf., vernage welcher ihnen bie Anftellung und Beforberung ber Lebrer bei ben gelehrten, jur Univerfitat entlaffenben Schnlen und bei ben Coullebrer-Gem. juftebt, nab nur in Rudfict ber Relteren und oberen lebrer bei foliben gel. Schulen, logl. wegen ber Dir. bel ben Schullehreri Gem., Die Genehmigung bes vorgefesten Rin, eine guholen ift, für jest fuepenbitt fein, und bie Befegnng aller Lebeftellen ber ben geb. Schulen und Gem, überall numittelbar von bem Din. abhangen foll. Diefe Maerh. Beftimmung haben bes Renigs Daj. in ber Abficht ju erlaffen geruht, um bas Din. Allerhochtbenfelbeit bafür verantwortlich mochen ju fonnen, baf bei ben ermabnten Gebulen und Cem. factan feine Lebret angeftellt merben, welche ber Jugend flatt gründlichen Unterridie verberbliche Grunbidbe einflofen. Inbem biefer Allerh. Befehl bem R. Rouf, hierburch jur pflichtmäßigen Nachachinug bei fannt gemacht wurt, erwartet bas Din. jugleich, bas bas R. Rouf bie erhöhte Berantworrlichfeit, welche auch für baffelbe and biefem Alleif Befebie erwächt, labenbig erfennen, ben von ibm ju machenben Antragen in Betreff ber an gabochten Schnien und Com, ju befegenten Rehrftellen mit ber gewiffenbafteften Ums ficht verfahren, und ju einer befinitiven Anftellung ale Lebrer, nach ber anebrudlich von Gr. Maj, bem Courge erfelgten Bekimmung, Reinen ehre in Berfchlag beingen werbe, als bis es fic buich die forglättigfte und genauefte Brufung von ben Genabilben und ber bieberigen Dente und Danblungeweife bes Augufellenben norgomifert bat. Bis hierüber vollitatige Gewifteit in febem einzelnen Balle erinngt ift, burfen Rantibaten nur unfattt und finter Aufficht Bebrfiellen auvertrant merben, und bie Beridige fint austrudlich hiernach in richten. Daß hiere unter wirflich Alles gefreben fei, mas bie Erreichung ber Allerb, Billeusmeinung Ge. Daf. bee Rouige erforbert, bat bas R. Rouf. in hinficht febes nen angufteis lemben ober weiter ju betorbernben Lebrere picht nur in jebem einzelnen falle ande beftellich ju bemerfen, fenteen auch ben jebem Einzelnen, welcher fortan ju einer Lehrftelle wird in Corftlag gebracht werben, eine fperielle fich über bie Grundfage und bie bieberige Santlungemeife bee Anguftellenben in allen frinen Bibeneverbalfniffen perbreitenbe Rin bweijung eingureichen, in welcher Alles, was in biefer hinsicht für ober wiber benselben spricht, auf's Genaueste anzugeben ift, und für beren Richtigkeit bas Ronf. bem Din. verantwortlich bleibt.

Berlin, b. 6. Oft. 1819.

Min. b. S., U. u. R. Ang. v. Altenstein.

An sammtl. R. Kons.

Anl. b.

Durch die neuesten Zeitereignisse, besonders aber durch die unter dem 20. v. M., in der 35. Sigung der teutschen Bundes Bersammlung in Frankfurt a. R. stattgefundenen Berhandlungen in Betress der in dem deutschen Schule und Universitätswesen wahrgenommenen Gebrechen und Ausartungen, sehe ich mich veranlaßt, Ew. hiermit dringend aufzusordern, dem höheren Schulwesen, mit Aussschluß der Universitäten, für welche ich die Mitwirkung der betr. R. Oberpriss. noch besonders in Anspruch nehmen werde — eine erhöhete und ganz vorzügl. Ausmerksamkeit zu widmen, und Sich dadurch in den Stand zu sehen, allen Mangeln und ganz vorzüglich jedem Keime der Ausartung und des Berderbens, welchen Sie etwa in dieser oder jener höhern Schulanstalt gewahren sollten, zeitig und nachdrücklich entgegen zu arbeiten, und seine weitere Entwickelung zu verbindern.

Buvörberft muß ich baher Em. auf's Dringenbfte zur Pflicht machen, auf alle zwectenliche Beise bahin zu wirfen, daß sammil. Dir., Rettoren, Prof. und les rer an ben Ghmu.. Lyceen und hoberen Schuls und Erziehungsanstalten in lebens biger Anerkenntniß ihres wichtigen Berufs und in ruhiger Ermagung beffen, was ihnen zu thun obliegt in biefer Beit, burch eine gang befonbere frenge, alle Berhaltniffe richtig würdigende Besonnenheit in ihren mundl. und schriftl. Res Berungen, und burch ein von innerer Galtung zeugentes, einzig und allein bem Bahren und Rechten geweihtes Sandeln in und außer ber Schule fund thun und offenbaren, wie es ihnen ein Ernft ift, ihr Leben in Ginklang zu bringen mit ihrer Lehre; und an der Reinheit, Gebiegenheit und Unfträflichkeit ihres eigenen Rebens und Thuns ber Jugend, welche fie in bas fittliche Leben einführen follen, ein Beispiel und Borbild zu geben, bem sie nachstreben fonne. Rur in bem Grabe, als sammtliche Lehrer an ben geb. hoh. Schulanstalten fich fern halten von ben unklaren und verworrenen Deinungen einer in selbstgefälliger Taufchung ben Schein mit bem Wahren fo vielfach verwechselnben Zeit, und burch ihr ganges Leben von der Rlarheit ihres Denkens und von der Lauterkeit und Festigkeit ihres Billens fortwährend unzweideutige Beweise geben, 2) werben fie auch ihren wohlthatigen Einfluß auf die Bilbung ter heranwachsenben Geschlechter fichern, und bie Neber zeugung begründen, daß bie Tüchtigfeit ber Bildung, zu welcher fie burch ihre Lehre wie durch ihr Beispiel bie ihnen anvertraute Jugend führen, alle bie Beforgniffe ausschließt, welchen bie beutschen Regierungen jest gerabe in biefer Din ficht Raum zu geben fich auf eine so bringende Beise veranlagt faben.

Richt weniger nothwendig ift, durch die nach drucklichsten Maagregeln zu vershindern, daß fein Lehrer der ged. höhern Schulanstalten durch die Tendenz seines Unterrichts die Jugend zu der dünkelhaften Anmaagung veranlasse, als Rehe ihr schon ein eigenes Urtheil über die Beitereignisse und die öffentl. Angelegenheiten zu, und als sei sie besonders berufen, in die Gestaltung des öffentl. Lebens thätig einzugreisen, oder gar eine erträumte bessere Ordnung der Dinge herbeizusühren. Bwar soll und muß den Gemüthern der Jugend eine werkhätige Liebe zum Abnige und Baterlande tief eingeprägt, und kann hierzu der Unterricht in der Gesschichte vorzüglich benutt werden. Aber es ist auf keine Weise zu dulden, daß irs gend ein Lehrer durch fünstlich herbeigeführte Bergleichungen mit der unmitteikar nächsten Gegenwart ober durch absichtliche, klar ober unklar auszesprochene Bes

<sup>1)</sup> Diese Bundesbeschlusse v. 20. Sept. 1819, wurden in Preußen publizitt burch Bek. v. 18. Oft. 1819 (G. S. 1819 S. 218.). Der I. betr. die Bundes-Gresfutionsordn., der II. die Universitäten, der III. die Presse, und der IV. die Besstellung der Mainzer Centralkommission.

<sup>2)</sup> hier ist des Berbots der Altdeutschen Tracht zu gedenken: R. D. v. 4. März 1820 (Bb. 1. S. 474. Rote 1.). Dieselbe K. D. steht in den A. IV. S. 3. v. 9. März 1820 batirt.

giebungen auf bie augenblickl. Berhaltniffe ber Fürften, Bolfer und Staaten feis nem Unterrichte in ber Geschichte einen unzeitigen Reig zu geben suche, und bie Jugend zu unreifen Urtheilen über Gegenstände anrege, welche fie im Bufammens hange aufzufaffen und zu wurdigen nicht im Stande ift. Durch ein folches uns gehöriges Ginmischen ber Politif in ben Deschichte-Unterricht wird ber Jugenb nur an leicht die Unbefangenheit ihres Blick in die Bergangenheit getrübt; fie wird von einem gründl. Auffaffen ber nothwendig zu erlernenden Gegenstände abgezogen und zu bem Wahne verleitet, als verftehe und wisse fie, worüber zu schwaßen fe fich herausnimmt, und als sei fie unter hintansepung ihres nachften unmittel= baren Berufe verpflichtet, ihren inhalteleeren Gefühles-Borftellungen von einem ertraumten beffern Buftanbe bes öffentl. Lebens Wirflichfeit und Dafein ju geben. Bielmehr forbert die Gegenwart dringender als je, daß ber Unterricht in der Ge-Schichte, wie in ben übrigen öffentl. Lehrgegenständen, fich streng in ten Grengen ber Schule halte, auf ein klares, umfaffenbes und in genauer Kenntnis bes Bes fondern ruhendes Wiffen hinarbeite, und ben Ernft ber Biffenschaft niemals verleugne, um also die Jugend frühzeitig dem Leichtfinne und der Oberflächlichkeit im Denten zu entfremben, und fie vorzubereiten ju ber ernsteren Anftrengung und au ben Pflichten ihres fünftigen Beruse. Nur ba, wo ber öffentl. Unterricht in allen Lehrfachern in diefer Art erfolgt, und namentlich ein grundl. und ernfter Unterricht in ber Religion, die Grundlage ber gangen Erziehung, eine mahrhaft religibse Bildung und nicht bloß ein höchst schabl. Schwärmen in unklaren Ge= fühlen bewirft, läßt fich erwarten, daß der Jüngling, fünftig fich selbst überlaffen, in allen Berhältnissen die rechte Bahn mit Sicherheit verfolgen wird.

Bu ber Grundlichkeit eines folden Unterrichts muß fich in allen mehrgeb. bob. Schulanstalten eine ftrenge Disciplin gefellen, welche bie Jugend zwar mit Liebe und Milbe behandelt, aber unablässig auf Gehorsam, Fleiß und gute Sitte bringt, und die genaueste Befolgung ber besfallfigen Gefete jur beiligften Bflicht macht. Es muß baber jebe Unregelmäßigkeit, Unfolgsamkeit und Pflichtvernache laffigung ber Schuler nachbrucklich gerügt, jebe buntelhafte Anmagung fogleich bei ihrem erften Bervortreten zurückgewiesen, vorzüglich aber jeder Ungehorsam gegen die Lehrer und die hinantsetzung ber ihnen gebührenden Chrfurcht auf's Scharffte geftraft werben. Besonders ift in allen, die Bandhabung einer guten Disciplin betr. Fällen alles unnöthige Raisonniren und Diskutiren mit ber Jugend zu vermeiben, bamit fie fruh lerne, ohne Wiberrebe ben vorgeschriebenen Gef. ju folgen, fich willig ber bestehenben Obrigfeit zu unterwerfen, und bie burgerl. Ordnung, welche eben auf punktliche Befolgung beffen, was Recht ift, beruht, burch bie That

anquertennen.

Diese obigen Bemerkungen werben hinreichen, Em. bie leitenben Grunbfate anzugeben, welche Sie in der gegenwärtigen Zeit auf bie mehrged. hoh. Schulans Ralten 3hres Dber-Brafibialbes. mit folgerechter Strenge in Anwendung zu brins gen haben. Da aber eine besfallfige öffentl. Befanntmachung weber rathlich noch nothig ift, weil fie theils vielfältigen Digbentungen unterliegen, theils gegen biej. Schulanstalten und Lehrer, welche nach vorstehenber Aufgabe bis jest tabellos und gefehmäßig gewirft haben, ein unbegrundetes und eben baher frantendes Difftrauen verrathen wurde: so muß ich Em. eigener Beurtheilung anheimstellen, nach den Beburfniffen und Berbaliniffen ber einzelnen Schulanstalten und ihrer Lehrer, wie es Ihnen zeitgemäß am zwectbienlichften und wirksamften scheint, bas Erforberl. speciell zu veranlagen.

Em. werben Sich burch umfichtige Verfolgung und mögliche Erreichung ber im Obigen angebeuteten 3wede um bie Schulanstalten, Lehrer und Schuler ein wefentl. Berbienft erwerben, und von ihnen mannigfache Nachtheile abwenden, indem jebe auf Seiten der Behörben, der Lehrer ober der Schuler mahrgenommene Bernachläffigung beffen, was zu thun ihnen Pflicht und Gefet gebietet, für fie gang unnachfichtlich bie unangenehmften Folgen herbeiführen wird. Namentlich muß bie Entfernung berj. Lehrer, welche nachtheilig auf bie Jugend burch bofes Beispiel und leichtsinnige Lehre einwirken, überall unnachsichtlich erfolgen.

Einer bestimmten Anzeige beffen, was Ew. in biefer hinficht unmittelbar ober mittelbar burch bas R. Ronf. ober bie mit Leitung bes höhern Schulwesens beauftragten Rathe beffelben werben veraulaßt haben, febe ich bemnachft entgegen, sowie ich auch hierburch Ew. noch ausbrudlich zur Pflicht mache, mich von allen

daß bas Prafitium über die Beobachtung der Allerh. Bestimmungen dieser D. zu wachen, auch zu dem Behufe die Konsense zur Verheirathung für die Geiftl. und Schullehrer seines Bereichs zu ertheilen haben soll.

(M. XVI. S. 102.)

B) In Betreff ber Gymnasiallehrer das C. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 13. Sept. 1819 an sammtl. R. Kons.

Die Entscheidung ber Anfrage bes R. Kons. v. 19. v. M., von wem ben Gymnasialiehrern die Heiraths Ronfense zu ertheilen sind, ergiebt sich ans S. 41. ber Reg. und S. 7. ber Ronf. Instr. Da nämlich nach S. 40. ber Reg. Instr. die Reg. Präsidenten nur für die Beamten der Reg. und die denselben untergeordeneten Beamten die Heiraths Ronsense aussertigen, nach J. 7. Rr. 10. der Ronf. Instr. aber die Lehrer bei den gelehrten Schulen, welche zur Universität entlassen, lediglich unter den Kons. stehen, so muß von den bei Schulen dieser Art angestellten Beamten, so wie von den Beamten der Kons. und der Medicinal Rollegien der Heiraths Konsens bei dem vorgesetzten Ober Prässbenten, als Präsidenten der Kons. und Medizinal Koll. nachgesucht werden, doch bedarf es bei benjenigen Mitzgliedern des Kons. und Medicinal Kolleg., welche als Mitglieder ber Reg. den Konsens bei dem Reg. Präsidio nachzusuchen haben, keines zweiten Konsenses des Ober-Präsidenten.

(A. III. S. 723.)

y) In Betreff der Geiftl., Chmnasial- und Seminarlehrer das R. tes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Kampt, Nikolovius) v. 14. Juli 1830 an tas Oberpräs. v. Pommern, wonach

die Heirathskonsense von den Geistlichen bei den K. Reg. Prafidien, und bie Beirathskonsense der Dir., Rektoren und Lehrer an den Gymn. und Sem. bei ben K. Oberprasidien, als Prasidenten des Ronf. und Prov. Schulkolleg. nachzusuben sind. 1)

(**%**. XIV. **©**. 551.)

10) Nebenamter und Gewerbe.

Die Bedingungen, unter welchen ein Nebenamt mit dem Schulamte vereinbar ist, und zu denen insbesondere die Genehmigung der vorgesetzten Behörde gehört, sind auf Grund ter R. D. v. 14. Jan. 1833., 25. Aug. 1841. und 13. Juli 1839. in den E. R. v. 31. Oft. 1841 zusammensgestellt. (s. Bb. 1. S. 527. 529—531.) Vzl. auch S. 87. G. v. 21. Juli 1852. (Bb. 1. S. 507.)

Hinsichtlich etwaigen Gewerbebetriebs fordert S. 19. der Gew.=D. v. 17. Jan. 1845. ebenfalls Erlaubniß der Aufsichtsbehörde. (a. a. D. S. 572.) Besondere Vorschriften sind:

a) hinsichtlich ber Gemeinbeamter. 2)

a) Laut §. 17. der St. D. v. 30. Mai 1853. sind die Lehrer an

Daß bei Schulen, die von den Reg. ressortiren, der Heirathekonsens vom Reg. Prasidio zu ertheilen ist, folgt aus §. 40. der Reg. Instr. v. 23. Det. 1817, wo es vom Reg. Prasidenten heißt: Er — ertheilt die Konsense zu den heirethen der Regierungs und der übrigen der Reg. untergeordneten Beamten. Byl auch Bubl. v. 27. Dec. 1820 (s. unten).

2) Die Genehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde sowohl zur Annahme der Wahl als Gemeinde-Verordneter, als zur Uebernahme eines besoldeten oder under soldeten Amtes in einer Gemeinde-Verwaltung erfordert für alle Staats Beamte ohne Unterschied der Staatsmin. Beschl. v. 2. März 1851 (Just. Win. Bl. 1851. S. 151). — Bgl. auch die in Bb. 1. S. 531. Note 2. u. S. 533: Note 1. anges. R.

<sup>1)</sup> Die durch dies R. genehmigte Bek. des Oberpräs. Sack v. 29. Juli 1830 ist schon o. S. 1014 Note 2. erwähnt. Bon ihren Bestimmungen ist noch zu beachten, daß die Gesuche von Lehrern um Heirathskonsens durch die betreff. Direkteren eingereicht, und als reine Privatangelegenheiten frankirt zur Post gegeben werben sollen.

höhern Schulen nicht von der Wahl zu Stadtverordneten, nach S. 30. ib. aber von der Wahl zu Magistratsmitgliedern ausgeschlossen. (f. Bb. 1. S. 531.)

b) Vormundschaften brauchen sie nur über Kinder ihrer Verwandten und Amtsgenoffen zu überuehmen, und bedürfen dazu der Erlaubniß ber Vorgesetzten. § 161. 213. A. L. R. II. 18. (s. Bb. 1. S. 533.)

c) Ueber die Erlaubniß zu Privatunterricht. 1) §§. 6. 16. Infte.

v. 31. Dec. 1899. (f. Bb. 1. S. 293. 296. vgl. 534.)

11) Titel und Rang.

a) Das Pradifat "Oberlehrer."

a) Nach Nr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837. (im folg Abschn.) soll dasselbe den Klassenordinarien vorbehalten bleiben. Dazu

β) R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 27. Febr.

1838 an das R. Prov. = Schulfoll. zu Münfter.

Das unterz. Min. eröffnet bem R. Prov. Schulfoll. auf bie Anfragen in bem Ber. v. 12. v. M. wegen Berleihung bes Oberlehrer : Pradifats an die Klaffen =

Ordinarien bei ben Onmn. hierburch Folgendes:

1) Rach ber C. Verf. v. 24. Oft. v. J. will bas Min. bas Prabifat Obers lehrer ausschließlich ben Klassen Drb. beilegen, welche fich als folche mahrend langerer Beit in jeder Beziehung bewährt und ansgezeichnet haben. Die Lehrer ber Mathematif und ber Naturwiffenschaften fint, vorausgesett, daß fie die zu einem gelehrten Schulamte nothige allg. wiffenschaftl. Bilbung befigen, und neben ben fur ihr fpezielles Fach bestimmten Leftionen auch in andern Lehr= gegenständen unterrichten konnen, von der Wirksamkeit der Rlaffen-Ord. nicht ausgeschlossen und bem Din. sind nicht wenige Gymn. bekannt, wo die Lehrer ber Mathematik und Naturwissenschaften mit dem besten Erfolge auch als Rlassen= Ord. thatig find. Ueberdies halt bas Min. für den Lehrer der Mathematif, wenn ce für ihn eines besondern Pradifats bedarf, das des Mathematikus, welches bei vielen Gymn. herkommilich ift, für bas paffenbfte. Auch behalt fich bas Min. vor, ausgezeichneten Lehrern ber Mathematif und ber Naturwiffenschaften, bie fich burch namhafte wiffenschaftl. Leiftungen vortheilhaft bekannt gemacht und während lans gerer Zeit in ihrem Fache mit einem befonders gludtl. Erfolge gelehrt haben, ju ihrer Aufmunterung bas Prabifat Professor beizulegen.

2) Daß alle Klassens Ord., auch die jüngsten, welche in unteren Klassen mit gutem Erfolge unterrichten, das Oberlehrers Prädikat erhalten sollen, ist keiness weges die Absicht, vielmehr muß in jedem einzelnen Falle bei dem Min. auf Erstheilung des ged. Prädikats für einzelne Klassens Ord. unter Nachweisung ihrer

Berbienftlichkeit angetragen werben.

(A. XXII. S. 103.)

b) Beibehaltung der Titel "Konrektor, Subrektor" 2c.

R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 17. März 1840 an das R. Prov. - Schulfoll. zu N.

Unter ben in bem Ber. v. 2. b. M. angeführten Umständen will das unterz. Min. dem Antrage bes R. Prov. Schulkoll., wegen Berleihung bes Pradifats

<sup>—</sup> In bemfelben Sinne hielt die Resol. bes Min. bes I. u. d. P. v. 14. Juli 1834 an die Stadtverordneten zu Stargard eine Entscheidung der Reg. zu Stetstin aufrecht, nach welcher die Wahl eines Symnasial-Oberlehrers zum Stellvertrester des Stadtverordneten-Vorstehers für nicht zulässig erachtet worden war. (Ann. XVIII. S. 740.)

<sup>1)</sup> In Schlesien ist eine Verf. des Prov. Schulkolleg. an die Shmu. ergansgen, wonach den Lehrern untersagt wird, ihren Schülern in denjenigen Gegenstans den Privatunterricht zu ertheilen, welche sie selbst in der Klasse zu lehren haben. Primanern soll von den in Prima unterrichtenden Lehrern in keinem Falle Pripatsutstunden gegeben werden (Nat. Zeit. 1853. Nr. 400). — Anderwärts ist versordnet, daß die Schüler höherer Lehranstalten nur nach Urtheil des Dir. Privatsunterricht brauchen sollen, ihn aber mit Genehmigung des Dir. beim Klassenlehren nehmen, und jedenfalls unter des Leptern Aufsicht Schularbeiten fertigen dürsen.

"Oberlehrer" an den Subrektor N. bei dem Symn. N. zwar willsahren, jedech unter der Bedingung, daß dem 1c. N. in allen amtl. Berhandlungen, neben dem Brädikate "Oberlehrer," auch sein bisheriger Titel "Subrektor" beigelegt werde. Hierbei empsiehlt das Min. dem R. Prov. Schulkoll., zugleich Sorge zu tragen, daß die Titel: "Konrektor, Subrektor, Subrektor, Kollaborator" u. s. w. bei allen den Symn., wo sie disher von den Lehrern geführt worden, auch ferner beisbehalten werden, indem tiese Titel die Stelle, welche die betr. Lehrer am Symn. einnehmen, zweckmäßig bezeichnen, und daher zu einem Vertauschen derselben mit dem Prädikate "Lehrer und Oberlehrer" kein hinreichender Grund vorhanden ist. (Dl. Bl. d. i. B. 1840. S. 155.)

c) Rangverhaltniß ber Direktoren an hohern Schulen und Berleihung bes Titels "Professor" an Lehrer.

Bek. des Prov. - Schulkoll. zu Breslau v. 27. Juni 1843.

Nach einem R. des R. Geh. Staats-Min. Gr. Eichhorn Erz. v. 26. Febr. d. 3., haben des Königs Maj. wegen Ernennung der Professoren bei Gymnasten

x. und beren Rang-Berhaltniß Allerh. zu bestimmen geruht, baß:

1) bie Direktoren ber Ghmn. und der vollständigen, zu Entlaffunges Brufungen berechtigten, höhern Burgerschulen den ordentl. Professoren der Universitäten im Range gleichstehen, und diese Bestimmung auch auf die bereits angesstellten Dir. Anwendung sinden soll, ohne daß es der Aussertigung einer neuen Bestallung für dieselben bedarf.

2) daß die Berleihung des Prädikats als Professor an Lehrer, welche nicht zu den ordentl. Prof. der Univ. und derj. Unterrichts-Anstalten gehören, welche einzelne Fakultäten einer Univ. umfassen, kunftig dem gen. S. Geh. Staats-Min. überlassen bleibt, und daß dergl. Professoren den Rang der außer

ordentl. Prof. an ben Univ. erhalten sollen;

3) bag bas Rang-Berhalinis ber Seminar-Dir. in jebem einzelnen Falle burch

die Ernennung bestimmt werden wird.

Auch hat des H. Seh. Staats Min. Eichhorn Erz. unter dem 7. d. R. bestimmt, daß wenn bei gewissen Anstalten der Titel "Prosessor" mit einer besstimmt en Lehrerstelle außer dem Direktorat dergestalt herkömmlich steis verbunden gewesen ist, daß auch Magisträte ober Privatpatrone, welche diese Stelle herkömmlich zu besetzen haben, den Lehrer als Prosessor berusen, es auch bet dieser Art der Ernennung ferner sein Bewenden behalte, und der von einem solchen Patrocinio berusene Prosessor dens. Rang haben soll, welcher den, nach der obigen Allerh. Bestimmung ernannten Pros. zukommt. 1)

(M. Bl. b. i. B. 1843, S. 192.)

d) Rangverhältniß ber fathol. Religionslehrer.

M. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 2. Juli 1833 an das R. Prov.-Schulkoll. in Kohlenz.

Das Min. ist mit bem Antrage bes R. Prov. Schulfoll. in bem Ber. v. 12. v. D., betr. die den Religions Lehrern an den fathol. Gymn. zu gebeude äusere Stellung, einverstanden, und genehmigt hiermit, daß die ordentl. Religions Lehrer, welche den Religions Unterricht durch alle Klassen des Gymn. und den hebräischen Unterricht in den obern Klassen ertheilen, die Andachts Uebungen der Gymnasiasten leiten, und zu dem Behufe selbstredend über ihre gelehrte Bildung sich hinreichend ausgewiesen haben muffen, 2) den Oberlehrern im Range gleichgestellt werden, und mit diesen an den betr. Gymn. nach der Anziennität rangiren.

(M. XVIII. S. 1004.)

<sup>1)</sup> Rach S. 63. Rr. 9. ber B. v. 3. Jan. 1849 über Einführung bes mündl. und öffentl. Berfahrens ic. sind ohne Rücksicht auf den sonst erforderten Stenersch (v. 18 Thir. Klassens ober 20 Thir. Grunds ober 24 Thir. Gewerbestener) zu Geschwornen wählbar "die Professoren." Außerdem diej. Beamten, welche uns mittelbar vom Könige ernannt sind, ober ein Einfommen von wenigstens 500 Thir. jährl. beziehen.

<sup>2)</sup> Ueber die Prufung der tath. Geiftlichen Behufs ber Ankellung als Beli-

12) Jubelfeier. 1) (f. B. 1. G. 537.)

13) Borrechte bei ber Erefution wegen Schulben.

Dieselben kommen den Lehrern in gleichem Maße wie den übrigen Staatsbeamten zu. (f. Bb. 1. S. 837.)

14) Amtseinkommen. (Bgl. Bb. 1. S. 215. fig.)

a) Gehalt.

Befondere Bestimmungen in Betr. der Lehrer an höhern Schulen fehlen. Es sind daher nur die allgemeinen Vorschriften zu erwähnen über

- a) Vorausbezahlung des Gehalts. Dieselbe erfolgt bei allen Beamten die zu einem Kollegio gehören, oder bei einem solchen arbeiten, vierteljährlich, d. bei einzeln stehenden Beamten blos monatlich. K. O. v. 10. Mai 1828 mitgeth. durch C. R. der Min. d. Inn. und d. Fin. v. 27. Juni 1828. (A. XII. S. 309.), so wie durch R. des Just.-Min. v. 3. Juli 1828. (Jahrb. Bd. 32. S. 96. Gräff., Bd. 3. S. 213.)
- β) Empfang der Bahlung. Dabei braucht nicht auf dem personlichen Erscheinen tes Berechtigten, oder auf Beibringung einer formlichen Bollmacht bestanden zu werden, sondern es kann an den Präsentanten der Quittung<sup>3</sup>) gezahlt werden, falls dieser eine bekannte oder sonst unverbächtige Berson ist. R. des Min. d. Inn. u. d. Fin. v. 24. Oft. 1828. (A. XII. S. 964.)
- y) Goldantheil. Durch die R. O. v. 11. Aug. 1848 (G. S. 1848. S. 227.) mitgeth. durch R. des Min. d. Fin. v. 8. Sept. 1848. (M. Bl. d i. B. 1848. S. 289.) wurde angeordnet: daß das früher von  $\frac{1}{2}$  des Gehaltes gewährte Goldagio wegfallen, und v. 1. Oft. 1848 an das Gehalt sämmtlicher Staatsdiener lediglich nach dem Nennwerth in Kourant berichtigt werden, jeder Staatsdiener aber erforderlichenfalls  $\frac{1}{2}$  der Besoldung in Gold, den Friedrichsd'or zu  $5\frac{1}{4}$  Thir., anzunehmen verpflichtet sein solle.  $\frac{1}{2}$
- d) Duittungsstem pel. Derselbe beträgt 1 Proc. der Summe, über welche die Quittung lautet. Bei Abzügen (z. B. für den Pensionssfonds) ist demnach nicht das etatsmäßige Diensteinkommen, sondern der verminderte Betrag des Jahreseinkommens der Stempelberechnung zu Grunde zu legen. Stempelges. v. 7. März 1822. S. 8. und Taris-Pos. "Quittunsgen." C. R. des Gen.-Dir. der Steuern v. 27. Dec. 1828. (A. XII. S. 986.)

1) Früher sollten "lange und treu gediente Schulmanner mit guten Pfarrstellen versorgt werben". R. v. 15. Jan. 1795 an die Pommersche Reg. (Rabe, Bb. 13. S. 281).

3) S. 130. A. L. R. I. 13.: hingegen ift ber, welchem die Quittung über eine zu bezahlende Summe anvertraut worden, zum Empfange ber Bahlung selbst für bevollmächtigt zu achten.

gions-Lehrer s. R. v. 8. Mai 1832 zu S. 2. des Regl. v. 20. April 1831. (s. c. S. 26 Rote 3) — Eine R. D. v. 23. Dec. 1845 (G. S. 1846. S. 21.) schloß diej. As-piranten, welche sich im Anslande zu Priestern weihen lassen, und dadurch ihre Militairpsicht zu umgehen suchen "von jeder künftigen Austellung im Baterlande" aus. — Ueber das Berbot Jesuiten-Schulen zu besuchen, s. im folg. Abschn. — Bgl. auch o. S. 16 Note 2.

<sup>2)</sup> Doch können auch bei solchen Beamten bie Reg. Prasidenten, porbehaltlich bes Returses an die Min., wegen leichtsinnigen Schuldenmachens ober Mangel an ordentlicher Wirthschaft, monatliche Borausbezahlungen anordnen. (C. R. der Min. des J. und der Fin. v. 17. Oft. 1828 (A. XII. S. 965.)

<sup>4)</sup> Coon die R. D. v. 19. Juni 1836 (Jahrb. Bb. 47. S. 576. — Graff, Bb. 10. S. 277) hatte den Wegfall der Goldkolonne verordnet, aber dafür 33 Broz. von dem & Goldantheil zu dem Ansatz der Besoldungen hinzurechnen laffen. Das R. v. 12. Nov. 1840 hatte dagegen den Goldantheil wieder in natura eingesführt. (Juk. Min. Bl. 1840. S. 361.)

C. R. v. 11. Sept. 1841. (D.Bl.b.L.B. 1841. S. 266.); C. B. v. 10. Der. 1848 mit Dulttunge-Schema (f. u.) Bgl. Bb. 1. S. 831.

- b) Raturalfompetengen. Ueber ben Ausschluß ber Ablosung (f. Bb. 1. S. 767 fig.)
- e) Dienstwohnung. Ueber die Verpflichtung bes Lehrers zu Reparaturen in dem Falle, baß ihm eine Dienstwohnung gewährt wird. (f. Bb. 1. S. 820. fig.)
- d) Gratifikationen. Ueber die Bewilligung folder aus ftabt. Fonds. Bergl. R. v. 27. Rei 1840 und über die Berwendung der Schulgelbuberfcuffe bagu C. R. v. 27. Jan. 1844. (Bd. 1. S. 829.)
- e) Diaten und Fuhrkoften. Diefelben find regulirt burch B. b. 28. Juni 1825, und R. D. b. 10. Juni 1848. (f. 8b. 1. C. 836, 831.)
- f) Umzugetoften. a) C. R. bes Min. b. G., U. u. D. Ang. (v. Labenberg) v. 12. Nov. 1839 an fammil. R. Prov.-Schulfoll, wegen Bewilligung ber Relfv und Umzugetoften für bie Direktoren u. Lehrer ber Spmnaf., ber bobern Barger- u. Realschulen, und ber Elementar-Schullehrer-Seminarien.

Des Konigs Daj, haben auf ben Bortrag bes unterz. Bin. mittelft M. A. D. v. 24. Sept. b. 3. zu genehmigen geruhet, bas bie von Allers. Denf. unter ten & Marz 1826 und 28. April 1827 an bas A. Staatsmin. erlaffenen Bestimmungen über bie ben Staatsbeamten bei Berfehungen zu gewährenden Umzugs- und Reifefosten von jest an auch auf die Dir. und Lehrer der Gymu., der hab. Birger und Realfch. und der Clem. Schullehrer Sem. augewendet werben. dirfen.

Dem R. Prop. Schulfell, wird beigehend Abicht, biefer A. R. D. vom 21. Sept. c. (Ant. a.), sowie Abschrift ber barin in Bezug genommenen Allerh. Bestimmungen v. 8. Mary 1826 (A. XVII. S. 582.) und 28. April 1827 (Aul. b.) jur Rachachtung tommunisiet.

Enl. a.

3d genehmige auf Ihren Bet. b. 3. b. D., baf bie ben wie unterm & Darg 1826 und 28, Ape. 1827 an bas Staatsmin, erfaffenen Bestimmungen ther bie ben Staatsbeamten bei Berfegungen ju gewährenden Umjugde und Reifetoften von fest an auch auf tie Dir, und lehrer ber Gomn., ter bob. Burger- unt Realfch. und ber Elem. Schullehrer: Sem. angewendet, und babei bie Dir. nad ber in Meiner Orbre v. 8. Darg 1826 für bie Rathe, bie Lehrer aber nach ben für bie BureansBorfleber festgeftellten Sagen entfchabigt' werben tonnen. Die biernach ju bewilligenden Umguges und Reifetoften fund aus tiepaniblen gents ber Auftalten ju entuehmen, an welche ein Beamter ber geb. Ratbegorten verfest worben ift. In fofern Ihnen jeboch bet einzelnen Anftalten bie Befugnig uter ble vorhandenen Bouds ju bisponiren nicht gufteht, fege 3ch veraus, bag tiefe Anftalten gu ben hiernach anzuweisenben Gutfdabigungen ihre Buftimmung et theilen, inbem bie Frage: ob bergi. Anftalten auch miber ihren Billen jur Be willigung folder Umjuges und Reifefoften angehalten werben fonnen, in jeten einzelnen Balle nach ben bieberigen Beftimmungen und ber Obferrong befonders an erartern und ju enticheiben bleibi.

Berlin, b. 24. Gept. 1839.

Friedrich Bilbeim.

ben Staatsmin. Frb. v. Altenftein.

Anl. b.

Bach bem Antrage bes Stantomin, in beffen Ber, v. 81. p. Die genehmist 3ch, bas die Ministerien und oberften Berwaltungsbehörben in einzelnen Fällen zu ben burch Meine D. v. 8. Mary v. 3. festgestellten Entschäbigungsfähen bei bem Umjuge ber Beamten einen Buschus, ber jedoch ben Betrag dieser Sage fells

nicht überschreifen muß, auf den Antrag ber Beamten und ihrer vorgesehten Beborten, bewilligen burfen.

Berlin, ben 28. April 1827.

Un bas Staatsministerium. Friedrich Wilhelm.

(a. xxin. s. 838.)

6) Die oben angef. Bestimmungen v. 8. Marz 1826 lauten tabin: baß bei Berfetzung ber Beamten folgende Entschäbigungen bewilligt werben Konnen:

I. an Beamte mit Familien, und zwar zc.

3) ben Rathen a) auf allgemeine Rosten 1) 80 Thir. — h) an Transports und Reisekosten für 10 Meilen 12 Thlr., also bis 100 Meilen 120 Thir.; —

4) ben Bureau = Vorftehern zu a) 60 Thlr. — zu b) für 10 Meilen 9

Thir., also bis 100 Meilen 90 Thir.

Bei etwaniger weitern Entfernung tann bie Bergutung nach ben Gagen ju b. und ju 10 Deilen gesteigert, Die bazwischen liegende Meilenzahl aber fo abgestuft werden, daß bis 5 Deilen nur die Galfte, über 5 Deilen aber bas Gange gemahrt wird.

IL. Beamten, welche feine Familie haben, erhalten überall nur bie Galfte ber

obigen Sate, und

III. follen die Entschädigungen in der Regel nur dann ftattfinden, wenn mit der · Berfesung feine Berbefferung im Diensteinkommen verbunden ift, in bem Falle jeboch bis gur Galfte ber obigen Gate bewilligt werben fonnen, wenn Die Berbefferung nur geringe ift, und burch ben einjahrigen Betrag bie Berfetungetoften nicht gebeckt werben. Dagegen burfen

IV. bei Bersetungen, welche auf eignes Ansuchen ber Beamten geschehen, ohne Beine anebruckiche Genehmigung feine Entschädigungen bewilligt wer-

den ec.

Berlin; ben 8. Marg 1826.

Friedrich Wilhelm.

An bas · Staatsministerium. (**%**. XVII. **©**. 582.)

r) Der A. Erl. v. 21. Juni 1852 (G. S. 1852. S. 463.) dehnt vorstehende Bestimmungen auf die Hohenzollernschen Lande aus.

6) Bgl. S. 87. G. v. 21. Juli 1852. (Bb. 1. S. 507.)

g) Rechtsweg wegen entzogenen Gehaltes.

Derselbe ift im Allgem allen Beamten versagt. Im Falle einer Beschwerte follen, sich dieselben an das vorgesetzte Min. und event. an den König ober an bas Staats-Min. wenden. R. O. v. 7. Juli 1830. (A. XIV. 6. 722.), R. v. 12. Nov. 1830. (Jahrb. Bd. 36. S. 294. Graff, Bd. 6. **6.** 204.)

Das Erk des Rompetenz-Gerichtshofs v. 24. Juni 1851 (M. Bl. be-i. B. G. 198.) erklärt obige K. D. für fortwährend anwendbar, und keineswegs der Berfaffung, insbes. nicht Art. 7., zuwiderlaufend. (Pgl. 95. 1. G. 832.)

15) Immunitäten. Wgf. (B. 1. S. 833. fig.)

Die in älterer Zeit üblichen Steuerbefrelungen der Lehrer find durch die neuere Gesetzgebung bedeutend zusammengeschmolzen, so daß den Lehrern an höhern Schulen gegenwärtig nur die für alle Amtsgehalte eingeführte Minberung bes Beitrags zu ben Gemeindeabgaben, und eine bedingte Befreiung von den Kreiskommunallaften zu Gute kommt.

a) Klassensteuer. Die Aufhebung ber den öffentl. Lehrern früher

<sup>1)</sup> Als Emballage, Beschäbigung ber Mobilien 2c.

zugestandenen Befreiung ist durch G. v. 7. Dec. 1849 erfolgt. (f. 86. 1. S. 834.)

b) Rommunallaften.

Die Befreiung der Schullehrer, ohne Unterschied, von den Gemeinde-Abgaben war durch §. 10. Lit. f. des G. v. 11. Juli 1822 (Bd. 1. C. 303. Rote 2.) ausdrücklich ausgesprochen, und sowohl durch die spätern Gemeinde-Ordnungen (vgl. Bd. 1. S. 835.) als durch einzelne Min. R. bestätigt. So hinsichtl. der bei öffentl. Lehranstalten angestellten Mustlehrer durch R. des Min. d. Inn. u. d. A. v. 16. April 1837 (A. XXI. S. 450.) und insbes. in Ansehung der Gymnasiallehrer durch Resol. dess. v. 27. Jan. 1838 an den Magistrat zu Lissa (A. XXII. S. 140.), so wie durch Ress. Win. v. 31. Mai 1839. (A. XXIII. S. 399.)

Mit allen persönlichen Befreiungen wurde auch diese der Lehrer durch S. 3. der Gemeinde D. v. 11. Marz 1850. aufgehoben, und durch S. 4. der St. D. v. 30. Mai 1853., was den Lehrerstand anlangt, nur für Elementarschullehrer ') wieder hergestellt. Im Berfolg der Bd. 1. S. 836.

angeführten Stelle heißt es im ged. S. 4. weiter:

Alle übrigen persönlichen Befreiungen sind ohne Entschäbigung aufgehoben. Begen ber Besteuerung bes Diensteinkommens ber Beamten sind die Borfcke. Des G. v. 11. Juli 1822 (G. S. 1822 S. 184.) und ber R. D. v. 14. Mai 1832 (G. S. 1832 S. 145.) anzuwenden. Durch die in diesen G. bestimmten Geldbeiträge sind die Beamten zugleich von persönlichen Diensten frei. Sind sie jedoch Bestzer von Grundstücken, oder betreiben sie ein stehendes Gewerbe, so mussen sie mit diesem Grundbesitz resp. Gewerbe verbundenen Dienste entw. selbst oder für den Fall der Berhinderung durch Stellvertreter leisten.

Die vorstehend angeführten, hiernach für die Kommunalsteuern ber Lehrer an hohern Schulen entscheidenden Gesetze lauten:

a) G. v. 11. Juli 1822., betr. die Heranziehung der Staatsdiener

zu ben Gemeindelaften.

Wir Friedrich Wilhelm, v. G. Gn., König zc. Da diej. Bestimmungen, welche in ben §§. 2. und 3. der unterm 11. Occ. 1809 ergangenen Decl. des §. 44. der St. D. v. 19. Nov. 1808 enthalten sind, theils mehrsache Zweisel veraulast haben, theils nicht mehr überall zu den gegenwärtigen Berhältnissen passen; so haben Wir auf den Antrag Unseres Staatsmin., und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths beschlossen, mit Aushebung jener Bestimmungen Rachstehendes zu verordnen:

5. 1. Das Diensteinkommen ber Beamten fann von ben Gemeinen, zu wels den bieselben gehören, überhaupt nur bann besteuert werben, wenn auch ber Beistrag ber übrigen Ginwohner bes Orts in ber Form einer allg. Einkommensteuer

erhoben wirb.

g. 2. Das Diensteinkommen soll bei einer solchen Beschanng forten in Uebrigen zwar wie das Einkommen der Bürger behandelt, darf aber, weil es einerseits seinem ganzen Dasein nach von dem Leben, der Gesundheit und andern zusälligen Berhältniffen der Person abhängig, und andererseits seinem ganzen Bertrage nach, bestimmt ist, und daburch auf der einen Seite gegen Grund- und Kapital-Einkommen, und auf der andern gegen Gewerds-Einkommen im Nachthell sieht, immer nur mit einem Theile seines Betrages zur Quotifirung gebracht werden, welcher hierdurch auf die Galfte bestimmt wird. 1)

1) In wiesern die Realschullehrer in dieser hinsicht ben Elementarlehren gleich geachtet werden s. S. 21. Rote 1.)

I

<sup>2)</sup> Ein Erl. des Min. d. Jun. v. 21. Mai 1854 (Staatsanz. Rr. 159. G. 1223) erläutert dies dahin: "daß nach herabsehung des Diensteinkommens der Beamten auf die hälfte seines Betrags, diese hälfte bei der Kommunaleinschähung eben so behandelt werden soll, wie das ganze Einkommen der Bürger von gleichem Betrage, od. mit andern Worten: daß bei der Veranlagung einer Kommunaleins

5. 3. Da auch bem Staate baran liegen muß, bag ben Beamten, welche als solche ihr Einkommen burch bie ben übrigen Einwohnern vermittelft bes flabe tischen Bereine bargebotene Gelegenheit jum Erwerb nicht vermehren konnen, ihr Unterhalt unter feinerlei Umftanden zu fehr geschmalert werbe; so verbleibt es bei ber Bestimmung, bag im dußerften Fall an bireften Beitragen aller Art, und gu fammtlichen Gemeinebedürfniffen bei Gehalten unter 250 Th. nicht mehr als 1 Broc., bei Gehalten von 250 bis ju 500 Th. ausschließlich nicht mehr als 1} Broc., und bei höheren Gehalten nicht mehr als 2 Broc. bes gefammten Dienfteinkommens geforbert werben fonnen.

Bu ben sammtl. Gemeinebeburfniffen in biefem Sinne find gwar, bie fich von felbft verfteht, die Staatsfteuern und Staatslaften, welche gemeineweife erhoben und abgetragen werben, nicht zu gablen; bie Beitrage ber Gemeinen gu provinziellen Institutionen und zur Abwickelung sowohl ber Provinzials und Kreiss, als ihrer besondern Kriegs- und andern Schulden, Rückftande und Berpflichtungen find aber barunter mit begriffen. Es barf auch berentwegen bei Besteuerung ber Gehalte ber Staatsbeamten über bas vorbestimmte Maximum nicht hinausgegans

gen werben.

S. 5. Das Dienkeinkommen von zufälligen Emolumenten wird gleich ben firen Gehalten besteuert. Bu diesem Behuf bestimmt ben Betrag berselben nach einer runben Summe bie bem fleuerpflichtigen Beamten vorgefeste Beberbe.

S. 6. Rach biefen Grundfagen haben bie fteuerpflichtigen Inbividuen alle biej. Gemeineftener-Beitrage zu leiften, welche innerhalb der Beit, ba fie ber Ges meine angehoren, auf biefelben vertheilt, und zugleich fällig werben, wenn auch bas Beberfnis vor ihrem Gintritte entstanden ift. Dagegen werben fie, wenn fie bie Stadt verlaffen, auch von jeder ferneren Beitrags : Berbindlichkeit vollig befreiet.

S. 7. Bon ihrem etwanigen besonderen Bermogen und anbern Ginkommen haben auch die Staatsbeamten ihre Beitrage zu den Gemeinelaften ihres Bohnorte gleich andern Burgern ober Schupverwandten, je nachdem fie bas eine ober

bas andere find, zu entrichten.

S. 8. Alles Borftebende gilt nur von Unferen besoldeten unmittelbaren Staatsbienern, wohin alfo flabtische Beamte, bie von ben Stadten befoldeten Bos lizeibeamten mit eingeschloffen, landschaftliche, Wittwenkaffens und andere Sos cietatebeamte, Juftige Rommiffarien und Rotarien, Juftitiarien bei Batrimonial-Gerichten, Mergte, Runftler und bergl. nicht zu gablen find. Jeder Staatsbeamter aber, welcher einer Behörbe angehört, und bei berfelben seinen beständigen Wohnfit haben muß, ift unter allen Umftanden ale ein Einwohner berj Stadt zu betrachten, in welcher diese Behörde ihren Sig hat.

S. 9. Civil- und Militairbeamte, nicht minder fammtliche Empfanger von Bartegelbern und Penfionen, werben zwar übrigens nach gleichen Grunbfagen

behandelt.

S. 10. Jeboch bleiben von allen bireften Beitragen zu ben Gemeinelaften befreiet: a) bie aus Staatstaffen gahlbaren Benfionen ber Bittmen und bie Erziehnngegelber für Baifen ehemaliger Staatsbiener; b) eben bergl. Penfionen, imgl. Bartegelber ber Staatsbiener selbst, sofern beren jahrlicher Betrag bie Summe von 250 Th. nicht erreicht; c) bie Sterbe- und Gnabenmonate; d) alle bief. Dienft-Emolumente, welche blos als Erfat baarer Antlagen zu betrachten find; e) alle Befoldungen und Emolumente der beim ftehenden Deer und bei ben Landwehrftammen in Reihe und Glieb befindl. aftiven Militairperfonen, imgl. ber auf Inactivitategehalt gefetten Officiere; und f) biej. ber Beiftlichen und Schuls lebrer.

S. 11. And werben außerorbentliche und einstweilige Gehülfen in ben Bus reaux ber Staatsbehörben in hinficht ber Gemeinelaften ben Staatsbienern nicht gleich, und als solche überhaupt nicht für Einwohner bes Oris geachtet, sondern nur, wenn fie anderweitig ihren Wohnsis im rechtl. Sinne am Orte haben, gleich

tommenfteuer nur bas halbe Gehalt eines Beamten als Diensteinkommen beffelben eingeschätt werben barf." Siernach sollen z. B., wenn bie Burger mit 250 Th. Ginfommen von ber Steuer frei bleiben, auch bie Beamten mit einem Gehalte von 500 Th. von berf. freigelaffen werben.

andern Burgern ober Schutverwandten behandelt, je nachdem fie.gu ber einen ober

anbern Rlaffe gehören.

S. 12. Bu den indirekten Gemeine-Abgaben muß aber ein Jeber, und auch bie von den direkten Gemeine-Beiträgen befreieten Bersonen, beitragen. Auch find die Staatsdiener nicht berechtigt, basjenige, was sie hierauf entrichten, bei den birekten Beiträgen von den Besoldungen in Anrechnung zu bringen.

S. 13. Die gegenwärtigen Bestimmungen gelten zunächst nur für diej. Städte, woselbst die St. D. v. 19. Nov. 1808 eingeführt ist. In den übrigen Städten bleiben die jeden Oris bisher bestandenen gesetzl. Vorschriften wegen Erhebung der Gemeinesteuern in Kraft; wo aber solche zweifelhaft sind oder Lücken haben, find dieselben dergestalt, wie sie den gegenwärtigen Bestimmungen am nächsten kommen, beziehungsweise zu deuten und zu ergänzen.

Urfundlich 2c. (**G. S. S.** 184.)

β) R. O. v. 14. Mai 1832., betr. die Anwendung des G. v. 11. Juli 1822 auf mittelbare Staatsdiener.

Da in der rev. St. D. S. 39. bestimmt ist, daß die städtischen Beamten, in Ausehung ihrer Beiträge zu den Gemeinelasten, wie die Staatsdiener behandelt werden sollen, so setze 3ch, nach dem Antrage des Staatsmin. v. 27. v. M., hiers durch fest: daß das G. v. 11. Juli 1822, in allen Städten, in welchen die Kommunal-Abgaben in der Form einer allg. Einkommen-Steuer erhoben werden, anch auf städtische, kandschaftliche und andere, nach der Bezeichnung des Landrechts S. 69. Tit. 10. P. II. als mittelbare Staatsdiener 1) zu betrachtende Beamte in Anwendung gebracht und hiernach die Bestimmung im S. 8. des ged. G., in ses weit sie die vorbezeichneten Beamten betrifft, abgeändert sein soll.

(S. S. 1832. S. 145.)

y) Wegen ter Miethsfteuer in Berlin vgl. Bb. 1. S. 836.

Friedrich Wilhelm.

c) Rreis = Rommunal = Laften.

In Betreff der Beitragspflicht der Lehrer an höhern'Schulen bestimmt das durch Min. Erl. v. 29. Sept. 1854 mitgetheilte R. der Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer), d. Inn. (v. Westphalen), d. Fin. (v. Bodelschwingh) v. 18. Juni 1854 an die R. Reg. zu Frankfurt.

Der R. Reg. wird auf ben Ber. v. 12. Jan. d. J., die Freilaffung ber Lehrer an den Gymn. und hoh. Bürgersch. von den Kreis-Kommunallaften, nament

lich der Kreis-Chaussesteuer betr. Folgendes eröffnet.

Nachbem bie früheren Gefete über bie Rreis= und Provinzial=Berfaffungen unter Aushebung der Kreis-, Bezirks- und Prov.-Ordn. v. 11. März 1850, burch bas Geset vom 24. Mai v. 3. (G. S. 1853. S. 238.) in Kraft erhalten worden find, muffen auch ferner bie Befreiungen von ben Rreise und Provingial-Laften fo weit Plat greifen, ale fie jur Beit ber Berfundigung ber aufgehobenen Rreis Orbn. in gesehl. Kraft bestanden. Nach ben von ber R. Reg. angeführten Borschriften waren die Schullehrer ganz allgemein eben sowohl von ben bezeichneten Laften als von ben Gemeinde-Beiträgen im engeren Sinne befreit. Der Umftand, daß durch die St. D. v. 30. Mai v. J. die Freiheit von den örtl. Gemeindes Abgaben auf die Elementar Schullehrer beschränft worden ift, fann nicht ohne Beiteres eine gleiche Ginschränfung hinfichtlich aller Rreise und Provinzial-Laften nach fich ziehen. Dabei ift aber allerdings Behufs ber in ben befonderen gallen zu treffenden Entscheidung ber Unterschied festzuhalten, ber zwischen folchen Rreis-Rommunallasten, welche auf die einzelnen Ginsaffen des Areises unmittelber veranlagt werden (Rreissteuern) und benjenigen, welche nur auf bie einzelnen Gemeinden im Bangen gu legen find, innerhalb berfelben aber im Bege ber ges wöhnlichen (brilichen) Gemeinbe = Besteuerung aufgebracht werben, besteht; ein Unterschied, welcher in bem abschr. anl. Erl. bes mitunterz. Min. b. Inn. p. 18,

<sup>1)</sup> Vgl. in Bb. 1. S. 462. Note 1.

Dez. v. J. an das R. Oberpras. zu Stettin und beffen abschr. Anlage naber entwickelt ift.

(Staatsanz. 1854 Rr. 285. S. 2170, M. Bl. b. i. B. 1854. S. 228.)

Durch den hier erwähnten Erl. v. 18. Dec. 1853 wird ein anderer Erlaß v. 25. April 1853., betr. die Reklamation eines Beamten gegen Heranziehung zur Chaussesteuer mitgetheilt, in welchem es unter Bezugsnahme auf S. 4. des G. v. 11. Juli 1822 (s. c. S. 112 b. a.) und unter Hersvorhebung der Worte dess., die Beiträge der Gemeinen zu prov. Inst. 2c." in Betress des dortigen Verbotes, bei Besteuerung der Gehalte der Staatsbeamten über das vorbestimmte Maximum hinauszugehen, weister heißt:

Be bedarf keiner besondern Beweisführung dafür, daß diese Bestimmung nur da Plat greifen kann, wenn die Grundvoraussetzung vorhanden ift, daß für diese Zwecke eine städtische Steuer erhoben wird. Nur für diesen Fall ist das G. v. 11. Juli 1822 gegeben, und nur hierauf beruht das in Bezug genommene R. v. 14.Marz 1844 (M. Bl. 1844. S. 63.), während wenn dieser Fall nicht vorliegt, wenn also zur Bestreitung von Kreisabgaben nicht eine städtische Gemeindeste uer, sondern nur Kreissteuer erhoben wird, den Beamten eine Cremtion nicht zu Statten kommt. Der Grund für dies Letztere liegt einsach darin, daß die Besschichse der Kreisstände zu Belastungen dieser Art der Genehmigung der Staatseregierung unterliegen, und daß bei dieser Genehmigung die Prästationssähigkeit sammtlicher KreissCingesessenn, und also auch der Beamten, der besondern Prüssung der Staatsbehörden unterworsen wird.

(Staatsanz. 1854. Mr. 285. S. 2171, M. Bl. d. i. B. 1854. S. 228.)

# Fünftes Kapitel.

## Die Erledigung des Schulamts.

## I. Fälle ber Amteerledigung.

Die allgem. Vorschriften über die Fälle der Amtserledigung durch Tod, Niederlegung des Amtes, 1) Pensionirung, Amtsentsetzung im Disziplinarsoder Kriminalwege und durch Amtsentlassung aus Gründen, die außerhalb der Person des Beamten liegen, sind in Bd. 1. S. 538—547 zu vergleichen. Hier bleiben nur die besondern Vorschriften zusammenzustellen, welche über die Pensionirung der Lehrer an höhern Schulen ergangen sind.

Da das allg. Pensions-Regl. für Civilbeamte v. 30. April 1825 auf Lehrer keine Anwendung finden sollte (s. Bd. 1. S. 540.), so ist das Pensions Lehtere Collegende von Lenden von Lehtere Collegende von Lehtere Collegend von Lehtere C

fionswesen für diese lettere selbständig regulirt worden, und zwar

1) durch die B. v. 28. Mai 1846., betr. die Pensionirung der Lehrer und Beamten an höhern Unterrichts - Anstalten, mit Ausschluß ber Uni- verstäten.

Bir Friedrich Wilhelm 2c. Berordnen über die Pensionirung der Lehrer und Beamten an den höheren Untersrichtsanstalten, mit Ausschluß der Universitäten, nach Anhörung Unserer getreuen Stände, auf den Antrag Unseres Staatsmin., für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt:

<sup>1)</sup> Außer §§. 94—97. A. E. R. II. 10. (Bb. 1. S. 539) vgl. die Konf. B. v. 29. Oft. 1818 oben S. 71. Die Pommersche Dir. Instr. v. 1. Mai 1828 fordert §. 13., daß das Entlassungsgesuch ein halbes Jahr vorher am Oster= und Michael.=Termine eingereicht werde. S. o. S. 86 Note 2.

Anspruch auf Penfion.

S. 1. Alle Lehrer und Beamte an Symn. und anderen zur Universität ents lassenden Lehranstalten, desgl. an Progymnasien, Schullehrersemin., Taubstummens und Blindenanstalten, Kunst. und höheren Bürgerschulen haben einen Anspruch auf lebenslängliche Pension, wenn sie nach einer bestimmten Dienstzeit ohne ihre Schuld dienstunfähig werden und beim Eintritt ihrer Dienstunfähigkeit desiritiv und nicht blos interimistisch ober auf Kündigung angestellt sind.

S. 2. Solche Lehrer und Beamte aber, beren Zeit und Krafte burch bie ihnen, wenn auch auf Lebenszeit übertragenen Geschäfte an ben S. 1. geb. Ansftalten nur nebenbei in Anspruch genommen werden, haben keinen Anspruch auf

Penfion.

- S. 3. Lehrer und Beamte, welche bei vorgerücktem Alter zwar nicht absolut bienstunfähig, aber boch nicht mehr im Stande sind, den Obliegenheiten des Diensstes zu genügen, sind, Falls die vorgesetzte Behörde es für angemessen erachtet, verpstichtet. einen ihnen zuzuweisenden Gehülfen zu remuneriren. Es muß ihnen jedoch mindestens eine der Pension gleichkommende Diensteinnahme freigelassen und der zur Remunerirung des Gehülfen etwa außerdem erforderliche Betrag von demj. gezahlt werden, welcher die Pension aufzubringen haben würde.
- Berpstichtung zur Zahlung ber Pension.

  5. 4. Die Pension wird zunächst aus dem etwa vorhandenen eigenthümlichen Bermögen derj. Anstalt, an welcher der Lehrer oder Beamte zur Zeit seiner Benssionirung angestellt ist, gewährt, so weit von den laufenden Einkunsten dieses Bermögens, nach Bestreitung des zur Erreichung der Lehrzwecke erforderl. Auswandes, ein Ueberschuß verbleibt. Können auf diese Weise die Wittel zur Pensionirung nicht beschafft werden, und sind auch keine anderen hierzu verwendbaren Fonds der handen, so ist die Pension von demjenigen auszubringen, welcher zur Unterhaltung der Anstalt verpstichtet ist. 1)

S. 5. Liegt diese Berpflichtung mehreren ob, so haben sie zu ben Benficennen in bemselben Berhaltniß, wie zu den Unterhaltungskoften ber Anstalt, beizus

tragen.

- S. 6. Aus der bloßen Gewährung eines auf einen bestimmten Betrag bes schränkten ober zu einem bestimmten Zweck ausgesetzten Zuschuffes zu den Untershaltungskosten einer Anstalt folgt keine Verpflichtung, die Pensionen mit zu übersnehmen.
- S. 7. Wer bei den einzelnen Anstalten, welche gar kein oder kein ausreis dendes eigenthümliches Vermögen besitzen, zur Jahlung oder Ergänzung der Pensionen verpstichtet ist, wird, wenn Zweifel deshalb obwalten, nach Maaßgabe der Verhältnisse der einzelnen Anstalten, von Unseren Ober-Prasidenten sest, gesetzt.
- S. 8. Gegen diese Festsetzung ist der Refurs an Unser Min. der geistl. u. U. Ang. und die hierbei sonst noch betheiligten Departementschefs zulässig. Der Rechtsweg sindet nur dann Statt, wenn auf Grund eines speziellen Rechtstitels die Befreiung von Beiträgen zu Penstonen behauptet wird. In einem solchen Falle gilt jedoch die im Verwaltungswege getroffene Bestimmung dis zur rechtskrastigen Entscheidung als ein Interimistifum.

§. 9. Bei solchen Unterrichtsanstalten, zu beren Unterhaltung weber Rommes nen, noch der Staat verpflichtet, die vielmehr nur aus ihrem eigenen Bermögen ober von anderen Korporationen, oder von Privatpersonen zu unterhalten find, wird das Pensionswesen sur die Lehrer und Beamten, unter Zuziehung der-Be-

<sup>1)</sup> Eine Bek. des Prov. Schulfolleg. zu Breslau v. 26. Febr. und der Reg. zu Liegnit v. 27. Marz 1838 (A. XXII. S. 106) erwähnte lobend, das eine Stadtgemeinde ihren Lehrern gegen Jahlung der gewöhnlichen Pensionsbeiträge Pensionsansprüche auf die städt. Fonds zugestanden habe, und bemerkte: im Allgemeinen sei vom Könige genehmigt, "wenn Lehrern bei Gymn. und anderen Bildungsanstalten gegen Entrichtung von Pensionsbeiträgen für den Fall eintretender Dienstunfähigkeit angemessene Pensionen von Seiten der Kommunen, Korporationen und Stiftungen, denen die Unterhaltung solcher Anstalten obliegt, oder von besonderen zu diesem Zwecke zu bildenden Bereinen, gegen Beziehung der Pensionsbeisträge, zugesichert werden.

theiligten, burch Unsere Ober Präsidenten nach Maaßgabe der obwaltenden Vershältnisse für jede einzelne Anstalt besonders geordnet; die streitig bleibenden Punkte werden von Unserem Min. der geistl. u. U. Ang. unter Mitwirkung der etwa sonst noch betheiligten Departementschess und nach vorgängiger Einholung Unserer Gesnehmigung entschieden. Den Betheiligten follen jedoch keine größeren Leistungen zugemuthet werden, als bei den übrigen, nicht vom Staate zu unterhaltenden Anskalten derselben Art.

Ift ein Buschuß oder eine Erhöhung ber Dotation bei diesen Anstalten zur Aufbringung der Benfionen ersorderlich, so bedarf es hierzu jedenfalls der Zustim=

mung der betheiligten Korporationen ober Privatpersonen.

Bestimmung der Höhe der Pension. S. 10. Die Lehrer und Beamten bei denjenigen Anstalten, welche hauptsächlich ober subsidiarisch aus Staats- ober Kommunalmitteln zu unterhalten sind, er-

halten als Benfion:

nach zurudgelegtem 15. bis jum zurudgelegten 20. Dienstjahre 16 20. " **25**. 25. " **30.** 18 " " " **30.** " **35.** 35. 40. **35.** " " 40. " **45**. \_ " 11 17 **50**. 45. " 

ihres Diensteinkommens an Besoldung und rechtmäßigen Dienstemolumenten, in soweit lettere nicht als Ersat eines besonderen Dienstauswandes zu betrachten sind.
Das Pinimum einer Bension wird jedoch auf 60 bis 96 Athle. festgesett, auch
wenn das Diensteinkommen 240 Athle. nicht erreicht; innerhalb dieser Gränze
bleibt den vorgesetzten Dienstbehörden die Bestimmung nach den Umständen überlassen. 1)

1) Bgl. u. S. 121 sub 2. a. das C. R. v. 10. Dec. 1846. Nach S. 12. des allg. Pensionsregl. v. 30. April 1825 (A. XVI. S. 843) war der erste Ansatz gleich, dann aber stiegen die Pensionssätze von Achtel zu Achtel nach je 10 Dienstjahren. Bgl. auch SS. 15. u. 20. desselben Regl.:

S. 15. Berechnung des Dienstgenusses. Bur Berechnung bes Dienstgenusses, von welchem die Penston nach §. 12. einen Theilbetrag ausmacht,

ift zu gieben:

Es geht hiervon jedoch ab:

1) bei Gehaltstheilen, welche ursprünglich nur aus Allerh. Gnabe als pers sönliche Zulage bewilligt worden, derjenige Betrag, um welchen die ganze Besfoldung des Beamten, einschließlich der persönlichen Zulage, das fünstige höchste Rormalgehalt derjenigen Dienst-Kathegorie überschreitet, zu welcher der Beamte gehört;

2) berjenige Theil bes Gehalts, welcher nicht wegen ber Dienstleistungen selbst, sondern zum Ersatz eines von dem Beamten des Dienstes wegen zu bespreitenden Auswandes ausgesetzt ist; es gehen daher ab: die Entschädigungen für Büreaus und Reisekosten, für den Unterhalt von Fuhrwerk und Wagen, für

baare Auslagen, als z. E. Miethe, Unterhalt von Gehülfen u. f. w.

b) Der Werth der freien Wohnung ist nur alsbann in Rechnung zu bringen, wenn derselbe entweder bei der Geldbesoldung ausdrücklich in Abzug gebracht ist, oder daraus berichtigt werden muß. Erhält dagegen ein Beamter außer der Normal-Besoldung auch noch freies Quartier, so sindet eine Anrechenung nicht Statt.

c) Eben so ist die Zurechnung freier Feuerung und freien Lichts nur zulässig, wenn die Emolumente vorher bei der Festsesung der baaren Nor= mal = Geldhesoldung davon wirklich in Abzug gebracht, und dem Beamten als

Gehaltstheil angerechnet worden find.

a) das fixirte Gehalt, wie dasselbe in den Anstellungspat., R., Dekr., oder in den von den kompet. Behörden vollzogenen Verwaltungs : Etats ausges drückt ift.

g. 11. Bei einer Dienstzeit von weniger als 15 Jahren findet ein Anspench auf Pension nur dann Statt, wenn eine solche für diesen Fall dem Lehrer ober Beamten bei seiner Anstellung ober auch späterhin ausdrücklich zugesichert worden ist.

Berechnung ber Dienstzeit.

g. 12. Die Dienstzeit wird von dem Datum der ersten eidlichen Berpsichstung des zu Pensionirenden, und wenn eine solche nicht ftattgefunden hat, von dem Zeitpunkt des ersten Eintritts in den Dienst angerechnet, auch wenn die erste Anstellung nur interimistisch oder auf Kündigung erfolgt sein sollte. Das soges nannte Probejahr wird jedoch bei den Schulamtskandidaten der Dienstzeit nicht zugezählt.

g. 13. Denjenigen Lehrern und Beamten, welche aus Staatsfonds zu pensfioniren sind, werden auch die im Auslande geleisteten Dienste angerechnet, wenn ihre Anstellung im Inlande vorzugsweise im Interesse des öffentlichen Untersrichts erfolgt ist. Auch werden denselben diejenigen Dienste angerechnet, welche sie sonst im Staatsbienst ober an anderen öffentlichen Unterrichtsanstalten geleistet

haben.

S. 14. Sind die Bensionen vom Staate und von Kommunen gemeinschaftlich ober blos von Kommunen oder größeren Kommunalverbanden zu zahlen, so wers den nur diejenigen Dienste angerechnet, welche der zu Pensionirende im Militair und den zur Pensionszahlung verpstichteten Kommunen im Schuls oder in einem anderen Amte geleistet hat, Falls hierüber nicht andere Verabredungen gestroffen sind.

Aufbringung ber Pension. g. 15. Die Lehrer und Beamten an den aus Staatssonds zu unterhaltenden Anstalten haben zum allgem. Civil-Pensionssonds, aus welchem sie ihre Pensionen beziehen werden, nach denselben Grundsaten, wie die übrigen pensionsberechtigten Civil-Staatsdiener, beizutragen. 1)

d) Natural = Bezüge an Getreibe und anbern Früchten find nach ben Etatspreisen in Anrechnung zu ftellen.

e) Bei Dienft-Grundstücken wird ber Ertrag angenommen, wie folder bem Beamten zur Erreichung ber etatemäßigen Gelbbefoldung in Burechaung

gebracht ift.

g) Eigentliche Tafelgelber, die blos zu biefer Bestimmung gegeben-wer

ben, gelangen nicht zum Anfat.

h) Eben so wenig gehört ber blos accidentielle Dienstgenuß bahin, und sind daher Douceurs, Remunerationen, Gratistationen, Denunciantenantheil und andere solche, außer dem eigentlichen Gehalte, rechtmäßig bezogene Bortheile nicht zu rechnen.

§. 20. Entscheibung ber vorkommenden Beschwerden. Beschwers ben über das Bersahren ober Reklamationen gegen die erfolgten Antrage und Festsehungen werden zunächst von der betreff. obersten Berwaltungsbehörde entschieden. Beruhigt sich der Reklamant hierbei nicht, so wird deffen Beschwerde im gesammten Staatsmin. zur Erörterung gebracht, und durch Abstimmung des finitiv sestgesetzt, ausgenommen bei denjenigen Stellen, deren Besehung Wir A. Selbst verfügen; in diesen letteren Fällen werden Wir auf den desfalls von Staatsmin. zu erstattenden Bericht entscheiden. Ein Rekurs an die Gerichtsbes hörde sindet in keinem Falle, weder wegen der erfolgenden Penstonitung, noch wegen einer behaupteten Penstonsberechtigung, oder der zu bewilligenden Penstonssumme, Statt.

1) Hierüber bestimmen §§. 21 — 25. des vorgedachten Penf. Regl. v. 30.

April 1825:

f) Dienst: Emolumente, die ihrer Natur nach steigend und fallend find, 3. B. Tantiemen bei Einnahmen, Provisionen von verkauften Produkten, Kopias lien u. s. w. werden nach dem Durchschnittsertrage der letten drei Jahre berecht net, sie kommen jedoch nur in soweit zur Anrechnung, als sie das in den bestes henden Normalbesoldungsetats bestimmte Maximum der Besoldung für diesenige Dienstfathegorie, zu welcher die Stelle gehört, nicht übersteigen.

S. 16. Bur Deckung der Pensionen für Lehrer und Beamte an den anderen Anstalten, namentlich auch an denjenigen, welche vom Staate und von Rommunen gemeinschaftlich oder von einzelnen Rommunen oder größeren Kommunalverbanden zu unterhalten sind, werden für jede Anstalt besondere Fonds aus den Einkünsten des Bermögens der Anstalt und aus jährl. Beiträgen sowohl der zur Jahlung der Pension Berpslichteten, als auch der desinitiv angestellten Lehrer und Beamten ges bildet. 1) Den letzteren dürfen jedoch keine höheren Beiträge, als den pensionsbes rechtigten Civil-Staatsbienern auserlegt werden.

S. 17. Der Betrag der zur Bildung dieser Pensionesonds (S. 16.) ersorders lichen Buschüffe wird von Unseren ObersPrasidenten, unter Vorbehalt des Rekurses an Unferen Din. der geistl. u. U. Ang. und die sonst betheiligten Departements

chefe, mit Ausschluß bes Rechtsweges, festgesett.

- 5. 21. Beiträge zum Pensionskonds. a) Durch Besoldungsabzüge. — Um der Staatskasse bei der Bildung des zur Berichtigung der bereits bewilligten und künftig zu bewilligenden Pensionen erforderlichen Fonds einige Erleichterung zu gewähren, sollen die Staatsdiener in Rücksicht der ihnen durch die gegenwärtige B. zugestandenen Ansprüche nach folgenden Abstufungen Beiträge von ihrem Einkommen zum Pensionskonds einzahlen:
  - 1) Sate für dieselben: 1) Von einem Diensteinkommen bis mit 400 Thlrn. . . . . . 1 Proz.
  - 2) Von einem Diensteinkommen über 400 bis mit 1000 Thlrn. 13 3) Bei höheren Gehalten wird für das erste Tausend ebenfalls 12 für die Beiträge innerhalb des zweiten Tausends.... 2 für die Beiträge innerhalb des britten und vierten Tausends 3 für die Beiträge innerhalb des fünsten u. sechsten Tausends 4 —

und von allen Beiträgen über 6000 Thlr. . . . . . . . . 5 — an Abzug, welcher jedoch die Sumee von 500 Thlr. jährlich nicht übersteis

gen barf, entrichtet.

In diesen einzelnen Abstufungen selbst werden die Prozentsätze nur von 50 zu 50 Thlrn. berechnet, so daß das, was unter 50 Thlrn. oder zwischen 50

und 100 Thirn. ift, nicht zur Berechnung fommt.

S. 22. 2) Befreiung von Bahlung dieser Beiträge. Diejenigen Staatsdiener, auf welche diese B. keine Anwendung sindet, sind auch von Entsrichtung dieser Gehaltsabzüge, so wie des im S. 25. erwähnten Theiles neuer Besoldungen oder Gehaltszulagen befreit. — Auch die Wartegeldbeamten zahslen dergl. Abzüge nicht, in sofern sie nicht ihr ganzes früheres Einkommen bezziehen sollten.

S. 23. 3) Berechnung des Dienstgenusses. Die §. 21. vorgeschries benen Gehaltsabzüge werden von demselben Dienstgenusse entrichtet, welcher der Berechnung der Pension des betreff. Beamten nach §. 12. zum Grunde gelegt, und nach den im §. 15. vorgeschriebenen Grundsaten ermittelt wird, ausschließelich jedoch der im §. 15a. 1. erwähnten persönlichen Inlagen, von welchen der Beitrag ebenfalls entrichtet wird, wenn sie auch bei der Berechnung der Pension unberücksichtigt bleiben sollten.

S. 24. 4) Erhebung ber Beiträge. Die Gehaltsabzüge werben in eben den Raten, in welchen die Bezahlung des Gehalts geschieht, durch Abzug an der Geldbesoldung bei berjenigen Kasse, welche lettere leistet, berichtigt.

5.25. b) Durch Abzüge von neuen Besoldungen und Gehalts zulagen. Ferner soll jeder neu angestellte Beamte, auf welchen das gegenswärtige Regl. Anwendung leidet, den 12. Theil der ihm bewilligten jährlichen Besoldung im Laufe des ersten Dienstjahres in monatlichen oder nach Maaßgabe der ersolgenden Gehaltszahlung in vierteljährlichen Raten zum Penstonssonds einzahlen; auch wird von den Gehaltserhöhungen, welche den hierher gehörenden Beamten bewilligt werden, der Betrag des ersten Monats zum Besten des Pensstonssonds zurückehalten.

1) Bergl. unten S. 128 das C. R. v. 22. Febr. 1847 u. ben R. Erl. v.

13. Már<sub>2</sub> 1848 sub 2. b. u. c.

- 5. 18. Ift hiernach ber Zuschuß auf das Bermögen der Ankalt zu übernehe men und reichen die Einkünfte der letteren nicht hin, um den Zuschuß, ohne Besichränkung des zur Erreichung der Lehrzwecke erforderlichen Auswandes, zu zahlen, so haben die subsidiarisch zur Unterhaltung der Ankalt Berpsichteten auch den laufenden Beitrag zum Pensionssonds zu ergänzen. Dieselben sind auch in allen Fällen verpsichtet, etwanige Ausfälle bei dem Pensionssonds zu decken.
- Allgemeine Bestimmungen.

  §. 19. Wegen der Anrechnung früherer Militairdienste '), wegen der Berspsichtung, die Pension im Inlande zu genießen, so wie wegen der Beschlagnahme, der Berminderung und des Verlustes derselben, desgleichen wegen der Ansprüche der Hinterbliebenen auf einen Theil der Pension kommen die für pensionirte Kommunal= und Civil=Staatsbeamte allgemein geltenden Grundsäse zur Answendung. ')

1) hierüber lautet S. 11. bes geb. Penf. Regl. v. 30. April 1825:

S. 11. Wenn ein auf Lebenszeit angestellter Civilbeamter vorher im Militair gestanden hat, so kommt auch die im aktiven Militairdienst zugebrachte Zeit zur Berechnung. Der Bestimmung im S. 9. gemäß, kann jedoch auch diese Dienstzeit erst vom Anfang des ein und zwanzigsten Lebenssahres ab zu gut gerrechnet werden; ausschließlich indes der in einem Kriege stattgefundenen Dienstzeit, welche zur Berechnung gezogen wird, auch wenn der betress. Beamte das zwanzigste Lebenssahr damals noch nicht vollendet hatte.

Die Zeit des vor dem Feinde geleisteten Militairdienstes wird doppelt gestechnet, sedoch nur in dem Falle, wenn solche sogleich bei der Beradschiedung aus dem Militair, von der kompet. Militairbehörde ausdrücklich bescheinigt und die Dauer derselben in dem Abschiede angegeben ist; auf deren nachträglichen Rachweis soll nicht eingegangen werden. Wird ein ehemaliger Militair wahrend der seststehenden Probezeit wieder entlassen, so hat er keinen Anspruch aus Cipvilpenston, und es wird ihm nur die ihm etwa früher bewilligte Militairpension

aus bem Miltairpenstonsfonds wieder gewährt.

Ueber die Berechnung der Dienst: und Kriegsjahre bestimmen demnächst noch die Schr. des Just. Min. v. 7. April und des Kr. Min. v. 12. Mai 1826 (A. X. S. 600. Jahrb. Bd. 27. S. 316. Gräff Bd. 3. S. 277), u. insbes. das durch R. v. 13. Nov. den Justizbehörden bekannt gemachte R. des Fin. Min. v. 24. Oft. 1826 und des Kr. Min. (A. X. S. 939. Jahrd. Bd. 28. S. 306. Gräff Bd. 3. S. 287), sowie das C. R. des Fin. Min. v. 25. Sept. 1836 und das R. desselben Min. v. 30. Sept. 1839 (A. XX. S. 510. XXHI. S. 539). Das die Jahre der Kriegsgefangenschaft in der Regel nicht mitz zurechnen, verordnete die durch R. des Min. des J. v. 24. März 1828 mitgetheilte K. D. v. 10. Jan. 1828 (A. XII. S. 38), und das auch die Jahre 1848 und 1849 als Kriegssahre zählen, ist durch R. v. 30. März 1850 (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 94) sestgesetzt.

2) Die betr. Bestimmungen bes geb. Pens. Regl. v. 30. April 1825 finden

fic in §§. 28-30:

S. 28. c) Abzug an ben Pensionen, welche außerhalb Landes gehen. Die Benstonairs, welchen fünftig die Erlaubniß, ihre Penston außers halb der Monarchie verzehren zu dürfen, von Uns ertheilt wird. erleiden einen Abzug von zehn Proz. von dem Betrage der Pension, welcher der Staatstaffe, behus der Bildung der Pensionssonds, zu gute geht.

S. 29. d) Aufhören der Benfion. 1) mit bem Tobe des Benfios nairs. Die bewilligten Benfionen verbleiben den Erben des Benfionairs nicht allein für den Monat, in welchem ihr Erblaffer gestorben ift, sondern werben

auch noch für ben barauf folgenben Monat gezahlt.

5. 30. 2) In-fonftigen Fallen.

Die Benfion wird eingezogen:

1) wenn ber Benftonatr im Staatsbienft wieder angestellt,

2) wenn er ber, vor erfolgter Penfionirung ftattgefundenen Begehung eines

- 5. 20. Sinsichtlich bes bei Benstonirungen ber Lehrer zu beobachtenden Berschrens, insbesondere auch hinfictlich der unfreiwilligen Pensionirungen, verbleibt es vorläufig bei den hierin befolgten Grundsaben. 1)
- \$. 21. In den Ansprüchen, welche vormaligen Wilitairpersonen, die bei den §. 1. erwähnten Anstalten als Lehrer oder Beamte angestellt sind, nach den allgemeinen Bestimmungen über die Pensionen, das Gnadengehalt und das Wartegeld der Militairpersonen zustehen, wird durch gegenwärtige B. nichts geandert.

Urfundlich ze.

- (**6**. **5**. 1846. **6**. 214.)
- 2) hierzu find ergangen:
- a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1846 an sammtl. K. Oberpräs,, betr. die Regulirung des Pensionswesens nach der B. v. 28. Mai 1846. und die dafür zu bildenden besondern Pensionssonds.

Rachdem durch die B. v. 28. Mai d. J. der Pensionsanspruch der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten, mit Ausschluß der Universitäten, gesiehlich sestgestellt ist, werden nunmehr die zur Aussührung der speziellen Bestims mungen erforderlichen Einleitungen und Anordnungen getroffen werden mussen, das mit die betheiligten Lehrer und Beamten der Wohlthaten bald theilhaft werden, welche die B. ihnen zusichert.

Bu Erreichung bieses 3weckes wird vor Allem nöthig sein, bag

1) die Penstonsbeitrage sowohl der einzelnen Lehrer und Beamten, unter evenstueller Anwendung der Bestimmungen in dem §. 21. des Pens. Regl. v. 30. April 1825, als

2) der dazu, nach ben §§. 9. und 16. der B. v. 28. Mai d. 3. verpflichteten Kommunen, Korporationen, Privatstiftungen und Personen festgestellt wer-

ben, und bag

3) die Ausmittelung und Normirung der zu den, nach den ebenged. § bei einzelnen Anstalten zu bildenden Pensionssonds erforderlichen Geldmittel und Juschüffe, welche theils aus eigenen Einkunften derselben entnommen, theils von den zur Unterhaltung der Anstalten Verpflichteten aufgebracht werden sollen, -

bald erfolge.

Rudfictlich berj. Institute, welche ganz aus Staatssonbs botirt, ober bie aus eigenen Mitteln sich erhalten, aber R. Anstalten find, ober bie aus Fonds vollstäns

Verbrechens überführt wird, wegen bessen, wenn es während seiner Dienstzeit zur Sprache gekommen ware, vom Richter außer der Krimis nalstrase auch auf Dienstentsetzung erkannt worden sein würde. In Fällen dieser Art ist daher künftig das Erkenntniß auf den Verlust der Bension zu richten.

3) Wenn der Penstonair während des Penstonsgenusses ein gemeines Verstrechen begeht, wegen dessen der Richter, wenn es während der Dienstszeit begangen worden ware, außer der Kriminalstrafe auch auf Dienstentsehung erkannt haben wurde, so geht er auf die Dauer der Strafzeit der Benston verlustig.

Jum vorstehenden §. 29. vgl. E. R. v. 22. Dec. 1841 (Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 316), wonach die Quittungen über Pensionszahlungen an hinterbliebene stempelpstächtig sind.

Bu S. 30. vgl. auch S. 23. des Strafgeseth. v. 14. April 1851 (s. in Bb. 1. S. 547.)

1) Gegenwartig gelten hierüber §5. 87 — 96. bes G. v. 21. Juli 1852. (f. in Bb. 1. S. 507.)

big ausgestattet sind, welche zwar nur für bestimmt begrenzte Zwecke verwendet werden dürsen und daher in gewissem Sinne als Stiftungssonds angesehen werden können, die Eigenschaft von Staatssonds, wenn auch nur mittelbarer, dadurch aber nicht verloren haben, werde ich die ersorderlichen Ermittelungen und Feststellungen durch die K. Prov. Schulkolleg., resp. die K. Reg., bewirken lassen, da bezüglich ihrer Unterhaltung weder Kommunen und Korporationen, noch Privatstiftungen und Bersonen betheiligt sind.

Was dagegen die Anstalten betrifft, bei benen Kommunen, Korporationen, Prisvatsliftungen und Personen konkurriren und welche die §§. 9. und 16. der B. nasher bezeichnen, so werden mit Rücksicht auf ben damit im Jusammenhange stehens den §. 17. Ew. Sich den nöthigen Verhandlungen mit den Betheiligten gefälligst zu unterziehen und die auf die Resultate ders. zu bastrenden Ermittelungen und Feststellungen zu veranlassen, resp. zu treffen haben.

Wiewohl die einzuleitenden Verhandlungen voraussichtlich auf vielfache Schwies rigkeiten stoßen werden, so glaube ich doch die Hoffnung hegen zu dürfen, daß es Ew. Bemühungen gelingen wird, dieselben in möglichst kurzer Frist in der Art zu bestimmten Resultaten zu führen, daß das Pensionswesen auch bei diesen Anstalten mit dem 1. Jan. k. I. in das Leben treten kann, wie es bei den in dem §. 15. der V. erwähnten Anstalten der Fall sein wird.

Anlangend bas Verfahren bei Penfionirungen, so enthalt die V. so genaue Bestimmungen, bag es einer Erlauterung berf. nicht beburfen, sonbern bag es ges nügen wird, die Betheiligten und Behörden einfach darauf hinzuweisen und ihnen bie genaue Beachtung in vorkommenden Fällen anzuempfehlen. Rur in Beziehung auf die rechtmäßigen Emolumente, welche bei Berechnung bes Ginkommens Behufs Feststellung ber Penfionsbeitrage sowohl, als ber zu normirenben Benfionen, zu berückfichtigen find, glaube ich zur Borbeugung von Zweifeln und zur Sicherung eines möglichst gleichmäßigen Berfahrens barauf aufmerkfam machen gu muffen, daß dazu neben dem Nugungswerth der Wohnung, welcher in den Fällen, wo er in den Ctats zu einem bestimmten Werthe sich noch nicht veranschlagt findet, in Berlin zu 10 und in ben Prov. zu 5 Prog. bes Amtseinkommens zu berechnen ift, fo wie ber freien Feuerung und Beleuchtung, auch die nach einer 3 jahrigen Fraktion festzustellenben Gebühren für bie Inffriptionen, Entlaffungezeugniffe zc. gehören, daß aber Gratififationen, Remunerationen und sonftige Vergütigungen für Rebenamter und Geschäfte, wie z. B. für Beauffichtigung ber Bibliothet, bes phy: fifalischen Apparats, Führung ber Raffe, Leitung bes Turnunterrichts u. f. w. nur in dem Falle in Ansat zu bringen find, wenn fie dem betr. Lehrer ober Beamten auf die Dauer seiner Wirksamkeit in seinem Saupt=Amte bei der Anstalt, also in gleicher Art, wie bas Gehalt felbft, zugesichert fein follten.

Mit der Einziehung der laufenden Penstonsbeitrage und dem Abzuge des 7'2 Betrages von neuen Gehaltszulagen '), die selbstredend bei dem zu bildenden Penstonssonds vereinnahmt werden mussen, ist rücksichtlich ders. Anstalten, welche der S. 16. der B. naher bezeichnet, mit dem 1. Jan. k. J. zu beginnen, von dem Einkommen, in dessenuß die Lehrer und Beamten sich jetzt schon besinden, der 3'2 Betrag aber nicht einzuziehen. Es ware in vieler Beziehung wünschenswerth, wenn es Ew. Bemühungen gelänge, ein gleiches Verfahren auch in Beziehung auf die in dem S. 9. der B. erwähnten Anstalten zu erzielen.

Damit die Etats der betheiligten Anstalten in Beziehung auf das Pensions, wefen künftig in einer möglichst gleichmäßigen Form aufgestellt werden, habe ich mit Rücksicht auf den Umstand, daß bei einem Theile der Anstalten die Beiträge dem Civil = Pensionssonds zu Gute kommen, bei einem andern Theile aber den Prov. = oder sog. Stiftungssonds zusließen müssen und bei einem dritten Theile ends lich den Instituten selbst zur Bildung eigner Pensionssonds belassen werden sollen,

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 119 in ber Rote ben S. 25. des Regl. p. 30. April 1825.

bie beiliegenden zwei Schemas (A. und B.) entwerfen Jaffen, welche ben, mit ber Anfertigung ber Etats beauftragten Behörden und Personen zur genauch Beachtung

mitzutheilen find. 1)
Ew. gebe ich ergebenst anheim, nach ben vorstehenden Andeutungen bie in ber Sache weiter erforderlichen Verfügungen baldgefällig extassen zu wollen.

<sup>1)</sup> Bergl. u. bas C. R. v. 23. Juni. 1849.

| ₹. '31G | yu dem Ekat einer Anstalt, welche gang, oder doch bei weitem überwiegend, aus Staatskuittelt, oder aus sogenannten Ststingssonds, d. wittels baren Staatssonds, unterhalten wird.  Beren Staatssonds, de die also de gang, oder de weiten über de die neithe in de henrellangen.  Beit. II. Won Berechtigungen.  Beit. IV. An de deungen aus anderen Kassen und Fonde: | 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 2 2 | E Summary Summ | Grum<br>insen                                      | En n n o<br>Bon Grundeigenthum.<br>An Zinsen von Kapitalien.<br>Von Berechtigungen.<br>An Debungen aus anderen                                   | g 1 n<br>hum.<br>hum.<br>en.<br>s ande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Bom Grundeigenthum.<br>Von Jinsen von Rapitalien.<br>Von Berechtigungen.<br>An Hebungen aus anderen Raffen und Fonds: | de ge                                             | 10 : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | daren Staatsfonds, unterhalten wird. Betrag pro 18 thl. [fg. vf.                                                                                                                                                                                             | 99                                  | Pro A | Betrag<br>Pro 18<br>tht. [ig. vf. | Der Jester 186. | Der vorige<br>Etat pro<br>18<br>fette aus<br>ibl. [g. vf | 167 m di | Es ift. | Der vorige Es ist also jeht & Chat pro 18. 18. mehr weniger & Chat ist. ist. ist. ist. ist. ist. ist. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1982, Der Ber<br>läge, | €<br>8 | Bemertungen. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------------|
| _       | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·<br>古古                                                                     | d 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) aus ber<br>Arvvin<br>Arbjug<br>Jug gel<br>IS Eg | a) aus der Regierungs - Hovingial -, geiftlichen uMbzug der sob Lit. II. zug gebrachten laufenden 15 Sgr. Sossungen von den Schülern. Indgemein. | geiftlige Beiftlige Gefiftlige Ge | den uden ullern.                      | npffaff<br>nn tin<br>Ber Ma                                                                                           | i in Martin in i | f. R. Steffes | a) aus ber Regierungs - hauptkaffe in N. N. laut Etat ber Provinzial., geiftlichen und Unterrichts Berwaltung, nach Abzug der snd Lit. II. der Ausgabe dieses Etats in Abzzug gebrachten laufenden Penstons Beiträge auf 49 Lhtt. 15 Sgr. In Sgr. Insgemein. | tat ber<br>10 Mag, nach<br>11 Mg/16 |       |                                   |                 |                                                          |          |         |                                                                                                       |                                       |                        |        |              |

B. 60'de m

ju bem Ciat einer Anftalt, welche aus Staate, und Rommunals ober fonftigen ganbe unterhalten wirb.

|   | Bemertungen.                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 'abi                                    | )<br>1 '216 :                                                      | + 4 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                              |
|   | Der vorige Es ift also jest<br>Etat pro | fette aus mehr weinger<br>thl. fg. pf. thl. [fg. pf. thl. [fg. bf. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                              |
|   | Betrag                                  | tht. [fg.] bf.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1046                                                                                                                                                                                                         |
|   | (4) 11 11 4 12 11 4.                    |                                                                    | Tit. I. Wom Grundeigenthum. Tit. II. Wom Berechtigungen. Tit. III. Won Berechtigungen. Tit. III. Won Berechtigungen. Tit. V. Hebungen von den Schilalen. Tit. VI. Penfionsfends.  a. an Hinfen von Kapitalien.  b. an einmaligem Beitrag zum Penfionsfonds, das von neuen Berfoldennan u. Gehaltszulagen in Abzug zu bringende Zwölftel.  c. an Bufchig zu dem Penfionsfonds:  1) aus der Kümmereitaffe zu N. N.  2) aus der Kümmereitaffe zu N. N.  3) aus dem N. N. Fonds. | Mushams. | Lit. I. Berwaltungstoften. Tit. II. Besonaltungstoften. A. den ordentsichen Lehrern. bem Direktor, N. N.  Gebalt b. an Gebalt b. an Gebühren f. Institut Abgangszeugniffe 46 g. c. Werth der freien Wohnung. |
| 1 |                                         | .rse                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | + 1                                                                                                                                                                                                          |

|                 | 1222 6 860                                        | 10 15 —<br>8 -7 6 — —                                                                                                                                            | 49.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4. Gartemutjung | Dem ne. N. N. Berfielen Wohnung 800 bem ne. N. N. | den zie, R. N.  2. an Gehalt  2. an Gehalt  3. in Gehalt  3. in Berwaltung der Bibliothet  3. Methalt  40 "  40 "  4. N. Weth ber freien Wohnung  40 "  50 Thir. | B. ben außerendentlichen Lehrern und hülfelehrern. C. den sonst Angestellten. L. den lanterrichtsmitteln. L. zit. IV. Zu Schul-Utenstlien und deren, Unterhaltung. Lit. V. Bur Benkopen, und Weleuchtung. Lit. VI. Bu Bankopen, und Weleuchtung. Lit. VI. Bu Benkopen, und Wesendung. Lit. VI. Bu Benkopen und Ansammlung von Kapitalien sit. L. die unter Lit. VI. der Einnahme aufger thl. sp. pf. führten Beträge. b, die unter Lit. II. der Ansgabe in Ab. yug gedrachten Penstons-Beiträge.  Ennma 106, 18, 6. | dabon wetden verwendet zur Penfion<br>für den Lehrer N. N |

(Mit. 281, b. f. 29, 1847, 65, 40 ff.)

b) C. R. der Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) und d. Inn. (v. Bodelschwingh) v. 22. Febr. 1847 an den K. Oberpräs. zu N. und abschr. an sammtl. übrige K. Oberpräs. in ders. Ang.

Wiewohl in der von mir, dem Min. der Unt. Ang., an Ew. unterm 10. Dec. v. I. erlassenen Vers. die Grundsätze schon vorgezeichnet sind, nach denen das Pensionswesen auf Grund der V. v. 28. Rai v. I. bei den, Ihrer Rognition überwiesenen Lehranstalten zu reguliren, sowie die Vildung besonderer Pensionsssonds zu bewerkstelligen ist, und dadurch die von Ew. in dem gefälligen Ber. v. 21. Aug. v. I. gestellten Fragen und gemachten Bemerkungen im Wesentlichen bereits ihre Erledigung gefunden haben; so sinden wir in diesem Ber. doch noch einige Punkte, über deren Behandlung bei Denselben noch Zweisel obwalten konen und über welche unsere Ansicht zu kennen, Ew., wie uns selbst, wünschenswerth sein muß.

Sie betreffen:

1) die Art der Bilbung eigener Penfionsfonds für jede Anstalt und

2) die Anordnungen in Beziehung auf ihre Berwaltung.

Wir unterlaffen baher nicht, uns barüber in Folgendem naber ergebenft aus-

zusprechen.

Bu 1. Nach ben Andeutungen in dem vorged. Ber. scheint Ew. Absicht das hin zu gehen, bei den durch Zuschüsse aus Kommunalmitteln unterhaltenen Lehrs anstalten lediglich auf Festsehung der von den Lehrern und Beamten selbst zu entrichtenden Beiträge sich zu beschränken, diese demnächst zu sammeln und wenn Bensionen zahlbar werden, lettere aus den aufgesammelten Bensionsbeiträgen so lange berichtigen zu lassen, als solche dazu hinreichen, sodann aber die ganzen Bensionen auf die Kommunalsonds zc. übernehmen zu lassen. Hiernach soll daber von der Festsehung lausender, von der unterhaltungspstichtigen Kommune zc. alligabrlich ohne Rücksicht auf das temporaire Bedürsniß zu entrichtenden Beiträge ganz abstrahirt und auf die Kommunalsonds zc. erst dann zurückgegangen werden, wenn die sonstigen Mittel erschöpft sind. Im S. 16. der B. v. 28. Mai v. 3. ist indessen wörtlich bestimmt: "Zur Deckung" zc. (s. o. 1.), oder Zuschüsse den Oberspräs. überlassen.

Durch diese Bestimmungen allein wird es schon außer Zweisel geseht, bas son gleich mit ber Aussührung nicht bloß von den Lehrern und Beamten, sondern auch von den zur Unterhaltung verpstichteten Kommunen und Kommunal-Berbanden ze, laufende Beiträge eingezogen werden sollen und daß die Göhe dieser Beiträge der gestalt festzuseten ist, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen die Zinsen der in der ersten Periode gesammelten und nutbar gemachten Beiträge, in Verbindung mit den ferneren laufenden Beiträgen, zur Verichtigung der Pensionen hinreschen und die im S. 18. am Schluß erwähnte Verpstichtung zur Deckung etwaniger Aussälle nur

ausnahmsweise geltend gemacht werbe.

Ware dies aber auch nach den Worten des Ges. noch zweiselhaft, so find doch jeden Falles die Motive entscheidend, in denen zuvörderst die Unzuläßlichkeit richt terlicher Einwirfung auf die Frage, wie hoch die Zuschüsse sein muffen, um die wahrscheinlichen Anforderungen in Zukunft zu decken, anerkannt, alsdann aber aus drücklich bemerkt wird:

Soll den Lehrern und Beamten der Pensionsgenuß gesichert sein, so mussen auch die substdiair zur Zahlung der Pension Verpflichteten das rechnungsmäßige Destzit der Spezial-Pensionssonds decken, so wie sie auch bei einem

fattifden Defizit zuzuschießen haben.

Dies ist in dem S. 16. der B. mit anderen Worten wiedergegeben und gereicht auch unzweiselhaft den Verpflichteten selbst zum Vortheil, da ein von vorn herein vorhandenes, rechnungsmäßiges Destzit, bei Pensionssonds mit Zinseszinsen aus wächst, die spätere Deckung also dem subsidiair Verpflichteten viel schwerer sallen wurde, als wenn er von Anfang an lausende Zuschüffe leistet. Es versteht sich übrigens hierbei von selbst, daß auch die Staatssonds nach dem Verhaltnis der Zuschüffe, welche sie zur wirklichen Unterhaltung einzelner Anstalten etwa gewähren, sowohl lausende Beiträge zu den Pensionssonds entrichten, als einmalige Inssichtsen Behufs Deckung eintretender Destzits zahlen mussen. Mit Rücksicht auf die vorgedachten Bestimmungen können wir uns daher mit dem Versahren, welches Ew. zu besolgen die Absicht zu haben scheinen, nicht einverstanden erklären, sondern

muffen sowohl im Intereffe ber Lehrer und Beamten, ale ber zur Unterhaltung ber Anftalten Berpflichteten, Diefelben ergebenft ersuchen, biefe Bestimmungen bei Regulirung bes Penfionswesens und insbesondere ber einzelnen Benfionsfonds ohne irgend eine Abweichung ober Gestattung von Ausnahmen, gefälligst in Anwendung bringen zu wollen. Denn wollte man ein anderes Berfahren zulaffen, was ohnes bies nur mit Allerh. Genehmigung Gr. Maj. bes Königs fatthaft mare, so burfte voraussichtlich bei vielen Anstalten eine geraume Beit verstreichen, ehe von ben Rommunen ober von ben sonft Berpflichteten irgend eine Leiftung zu bem in Rebe ftebenben 3wed geforbert wurde, indem in ben ersten Jahren feine Penfionen gu gemahren fein und bie inzwischen aufzusammelnben Beitrage ber Lehrer und Beams ten allein für einige Beit bie Mittel zur Berichtigung ber ersten Benfionen barbies ten, spater aber die ganze Pensionslast mit einemmale auf die zur Unterhaltung ber Anstalten Verpflichteten übergehen und von diesen um so drückender empfunden werben wurde, als sie eine bis dahin gang unbefannte ware und fich auf Dienste bezoge, die nicht sowohl ben jetigen als den früheren Mitgliedern der Kommus nen zc. geleistet worden find. Es wurde baber auch hier, wie leiber ohnehin icon oft geschieht, zwar eine Berbindlichkeit übernommen, die Sorge für beren Erfüllung aber lediglich ben Nachkommen überlaffen werden.

Mas

an 2. die Verwaltung der Pensionssonds betrifft, so scheint es uns weder nothig, noch selbst angemessen, daß dieselbe von den Reg. unmittelbar geführt wird. Es wird vielmehr rathlich sein, solche resp. den Instituten und den unterhaltungspsiche tigen Rommunen selbst, sofern diese es wünschen, zu überlassen. Auch wird nichts dagegen zu erinnern sein, wenn diese die sich ansammelnden Beiträge in eigenen Rommunal. Schuldpapieren oder bei ihren eigenen Sparkassen zc. zinsbar anlegen. Da die sich ergebenden Ausfälle doch von ihnen und den sonst Verpstichteten überstragen werden müssen, so haben sie selbst ein Interesse bei möglichst zweckmäßiger Benuzung der sich sammelnden Bestände, und im Allgemeinen scheint es auch bils lig, den Rommunen die Ersüllung der ihnen auferlegten Verbindlichkeiten so weit zu erleichtern, wie es des Zwecks unbeschadet nur immer geschehen kann.

Ob und in welchen Fällen Ew. es für räthlich halten, an den Regulirungen des Pensionswesens neben den Magisträten und den zur Unterhaltung der Anstalzten sonst Berpstichteten auch die betheiligten Lehrer und die Stadtverordneten Theil nehmen zu lassen, wollen wir Ihrer nähern Kenntniß der obwaltenden Berhaltnisse

lediglich ergebenft anheimgeben.

(Min. Bl. b. i. V. 1847. S. 44.)-

c) Allerh. Erl. v. 13. März 1848 an die Staatsmin. Eichhorn und v. Bodelschwingh, wegen Entbindung größerer Stadtgemeinden von der Bildung eines besondern Pensionssonds.

Auf Ihren Antrag v. 4. d. M. ermächtige ich Sie, größeren Stadtgemeinden, benen die Unterhaltung einer, mit zureichendem eigenen Bermögen nicht ausgestatzteten höheren Unterrichtsanstalt obliegt, von der im S. 16. der B. v. 28. Mai 1846 vorgeschriebenen Bildung eines besondern Pensionssonds für die Lehrer und Beamten solcher Unterrichtsanstalt zu entbinden, und ihnen die Einziehung der Pensionsbeiträge der Lehrer und Beamten zur Stadtlasse zu gestatten. Dagegen behält es auch in Fällen dieser Art bei der durch jene B. bestimmten Berdindlichs seit der Stadtgemeinden zur Sewährung der gesetlichen Pensionen an die gedachsten Lehrer und Beamten sein Bewenden.

Friedrich Wilhelm.

#### (**6**. **6**. 1848. **6**. 113.)

Shulmesen. Bb. 11.

d) Wegen Aufstellung des Besoldungstitels in den Etats der höhern Lehr-Anstalten, und Verrechnung der Penstonsbeiträge der Lehrer u. Beameten an denselben: C. R. des Min. d. S., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 23. Juni 1849 an sämmtl. K. Prov.-Schulfoll.

Anf den Ber. v. 10. Marz b. 3., worin die Entscheidung darüber beanstragt wird:

1) ob die Bestimmungen der dem R. Prov. Schulfolleg. auf meine Beranlass sung durch das R. Oberpras. der Prov. zugesertigten C. Bers. des R.

Fin. Min. v. 10. Dec. 1848 1) nur auf bie unmittelbaren Staatsbeamten Seines Resorts, ober auch auf bie nach der B. v. 28. Mai 1846 penssionsberechtigten Lehrer und Beamten der höheren Lehranstalten in Anwens dung zu bringen seien, und ob, wenn letzteres der Fall,

2) bies auch von benjenigen Anstalten gelten solle, welche bie Benftonebeitrage

1) Das C. R. bes Fin. Min. (Kuhne) v. 10. Dec. 1848 an sammt: liche R. Prov. Steuer:Direktoren resp. Reg., betr. die Aufstellung des Besoldungs: titels in den Etats und die Verrechnung der Pensionsbeitrage, bestimmt Folgendes:

— Es ist in mehrsacher Beziehung für zweckmäßig erachtet, daß kunstig bie Besoldungen der Beamten in den Etats ihrem vollen Betrage nach aufgesicht, und daß davon nicht, wie bisher, die laufenden Penstonsbeiträge vorweg in Abzug gebracht, lettere vielmehr nur nachrichtlich vor der Linie vermerkt, und besonders vereinnahmt werden.

Die Penfionsbeitrage find in benfelben Etats, in welchen die Befoldungen in Ausgabe ftehen, bei ben verschiedenen Einnahmen (Insgemein), unter einer

befonderen Position, nachzuweisen.

In den Buchern, Abschluffen und Rechnungen find die Besolbungen ebenfalls mit dem vollen Betrage zu verausgaben, und die Penfionsbeitrage zu ver: einnahmen. Einer besonderen Justifisation der Einnahme an Penfionsbeitragen

bei ben Rechnungen bedarf es im Allgemeinen nicht.

Die Besoldungs Duittungen, welche biesem gemäß über ben vollen Betrag lauten muffen, find nach dem anliegenden Schema (a.) auszustellen. Das letztere kann jedoch auf Duittungen über Remunerationen und Benstonen, welche aus vakanten Besoldungen ersolgen, nicht angewendet werden, indem auf diesen Zahlungen Pensionsbeiträge nicht haften und baher nur über den wirklich gezahlten Betrag quittirt werden kann. Nichtsbestoweniger sind auch von solchen Besoldungen und von disponiblen Gehaltstheilen die reglementsmäßigen Bensstonsbeiträge zu verausgaben und zu vereinnahmen. Die im Laufe des Jahres etwa vorkommenden Mehrausgaben oder Ersparnisse an Besoldungen sind bei der Ausgabe mit dem vollen Betrage, also einschließlich der Penstonsbeiträge, die letztern aber bei der Einnahme in Jugang, resp. Abgang zu bringen. Eben sollen Betrage als Ausgabes und die Penstonsbeiträge als Einnahmereste nacht zuweisen.

Da es nothwendig ist, daß die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf die Verrechnung der Besoldungen und der Penstonsbeitrage schon vom nächken Jahre ab durchweg in Aussührung kommen, so ist die Anordnung zu tressen, daß in den Büchern und Rechnungen, welchen die nach dem bisherigen Schemagesertigten Etats zum Grunde zu legen sind, die Penstonsbeitrage bei den Bestoldungen als Mehrausgabe und dagegen extraordinair unter einer besonderen

Position als Mehreinnahme nachgewiesen werben.

a.

Schema zu den Besoldungsquittungen.

a. Quartalquittung bei 800 Thir. jährl. Gehalt.

= 200 Thaler =

geschrieben zc. Gehalt für das lste Quartal 18, nämlich

= 197 Thir. baar und

= 3 Thir. durch Anrechnung der lausenden Pensionsbeiträge habe ich zc.

b. Zahresquittung:

= 800 Thaler = geschrieben 2c. Gehalt für bas Jahr 18, nämlich = 788 Thir. baar unb

= 12 Thir. burch Anrechnung ber lausenben Penfionsbeisträge, habe ich zc.

(Min. 181. t. i. 18. 1848. S. 371.)

ihrer Lehrer nicht zur Staatskaffe abliefern, sondern eigene Pensionssonds' zu bilden haben,

eröffne ich dem R. Prov. Schul-Rolleg., im Einverständnisse mit dem Fin. Min., daß die fraglichen Bestimmungen sowohl in Bezug auf die zu 1) wie die zu 2) bezeichneten Lehranstalten Anwendung sinden mussen. Daß dies bezüglich der erstz genannten Kathegorie durchaus nothwendig ist, folgt schon daraus, weil im entgez gengesetten Falle die verschiedenen Etats in den Beträgen nicht übereinstimmen würden, und auch den Zweck, welcher dem Erlaß der gedachten C. Verf. mit zu Grunde liegt, nämlich die Ausgaben des Staatshaushalts ihrem Brutto : Betrage nach in dem Staatshaushalt nachzuweisen, nicht erreicht werden würde.

Was die Beachtung der in Rede stehenden Bestimmungen bei den Etats ders jenigen Anstalten anlangt, welche die Benstonsbeiträge nicht an die Staatskasse absführen; sondern eigene Benstonssonds besitzen, so ist solche allerdings nicht unbesdingt nothwendig, aber insosern doch zweckmäßig, als es, wie auch das R. Prov. Schultolleg. selbst anerkennt, wünschenswerth erscheint, daß fammtliche Etats der höheren Lehranstalten möglichst gleichsörmig aufgestellt werden. Daß übrigens die diesen Gegenstand berührenden Vorschriften der, zur Aussührung der B. v. 28. Mai 1846 diesseits erlassenen C. Vers. v. 10. Dec. 1846 und 30. April 1847 das aufgehoben und die Revisions-Erinnerungen der Geh. Kalkulatur meines Min., zu welchen die in mehreren Etats der zu 2) bezeichneten Anstalten gegen jene Borschriften getrossene Einrichtung Anlaß gegeben hat, als erledigt zu betrachten sind, versteht sich von selbst.

Indem ich dem R. Prov. Schulfolleg. überlasse, hiernach das Erforderliche zu verfügen, bemerke ich nur noch, daß eine Dekl. der Etats der ad 2) genanuten Unterrichtsanstalten nicht nöthig ist, weil es genügt, wenn die Abanderung dersel-

ben nach und nach bei ber Aufstellung neuer Etats stattsindet.

(Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 130.)

e) Ausbehnung der V. v. 28. Mai 1846 auf die Lehrer an Prov. Gewerbeschulen.

C. R. des Min. f. Handel, G. u. d. A. (v. d. Hendt) v. 9. Mai 1852 an fammtl. R. Reg.

Rachdem bereits sieben verschiedenen Prov. Gewerbeschulen in Uebereinstims mung mit dem §. 9. des Organisationsplans v. 5. Juni 1850 das Recht zur Abshaltung von Entlassungsprüsungen verliehen worden ist, sindet der §. 14. des ges dachten Erlasses, wonach diesenigen Lehrer, welche sich hinreichend bewährt haben, desinitiv angestellt werden sollen, auf dieselben Anwendung. Ehe jedoch den in dieser Beziehung schon gestellten oder noch zu stellenden Anträgen in den vorsoms menden einzelnen Fällen entsprochen werden kann, sind die Grundsäße, nach denen das Penstonswesen der Lehrer an Prov. Gewerbeschulen zu behandeln sein wird, festzustellen.

Hierbei wird die Allerh. B. v. 28. Mai 1846, auf welche ber §. 14. des

Organisationsplans Bezug nimmt, zur Anwendung kommen muffen.

Da die Kosten der Unterhaltung der Prov. Gewerbeschulen, soweit anderweistige Einnahmen hierzu nicht ausreichen, grundsätlich aus Zuschüssen des Staates und der betr. Kommunen zu gleichen Theilen bestritten werden mussen und bei der Rehrzahl der bestehenden Gewerbeschulen auch auf diesem Wege aufgebracht wersden, so sindet zunächst der S. 16. der erwähnten B. auf sie Anwendung, gemäß welchem bei jeder Anstalt ein besonderer Pensionssonds zu bilden ift, und zwar:

a) aus den Einkunften bes etwa vorhandenen Bermögens der Anstalt,

b) aus Beitragen ber befinitiv angestellten Lehrer,

c) aus Beitragen ber zur Bahlung ber Penfion Berpflichteten.

Wenngleich einzelne Prov. Gewerbeschulen nicht ohne eigenes Vermögen sind, so reicht daffelbe boch nirgendwo zur Bestreitung des zur Erreichung der Lehrzwecke erforderlichen Auswandes aus und kann daher zum Vortheile des Pensionssonds nicht in Anspruch genommen werden (S. 4. der V. v. 28. Mai 1846). Demzu=

<sup>1)</sup> Das C. R. v. 30. April 1847 sindet sich nicht in den Sammlungen abzgedruckt; das v. 10. Dec. 1846 s. o. S. 121 ff. sub a. Die hier ausgesprochene Ausbedung trifft nur den Schluß besselben.

folge werben für biesen zunächst die Beiträge der kunftig besinitiv angestellten Lehrer anzusammeln sein, deren Bemessung sich nach den allgemeinen Bestimmuns gen über die Beiträge der übrigen Civil: Staatsdiener richtet (§§. 21 — 25. des Pens. Regl. v. 30. April 1825). Die laufenden Pensionsbeiträge find demnach im Etat der betr. Anstalt vor der Linie auszubringen und einzuziehen, die eingezos

genen Beträge aber als ein berselben eigenthümlicher Fonds zu verwalten.

Soweit aber ber hiernach zu bilbende Konds zur Bestreitung der fünftig etwa nothwendig werdenden Bensionen nicht ausreicht, liegt der Staatstaffe und der bestreff. Kommune die Verpstichtung ob, denselben in gleichem Verhältniffe, wie sie überhaupt zur Unterhaltung der Schule beitragen, zu ergänzen. Die angeführte Bestimmung der B. v. 28. Mai 1846 sett nun zwar fest, daß dieses durch regels mäßige Juschüffe zu dem Pensionssonds, deren Festsetung den betreff. R. Oberspräs. überlaffen ist, geschehe, und daß, wenn sene nicht ausreichen, Nachschüffe gesleistet werden sollen. Da es aber mit Rücksicht auf die nicht vorherzusehenden Wechselsställe, welche sich in dem, nur aus drei Mitgliedern bestehenden Lehrerversonale ereignen können, kaum möglich sein würde, die erforderlichen regelmäßigen Zuschüffe zu dem Pensionssonds mit einiger Sicherheit zu bemessen, so empsiehlt es sich, von diesen ganz abzusehen und in sedem einzelnen Falle, wo eine Pension erforderlich wird, dieselbe mit den übrigen, für die Anstalt zu leistenden Ausgaben bis zu ihrem Erlöschen auf den jährlichen Schuletat zu bringen.

hinsichtlich der Höhe der, den Lehrern an Prov. Gewerbeschulen zu gewährtenden Pensionen behält es bei den bestehenden allgemeinen Bestimmungen sein

Bewenden.

Mit Rücksicht auf die, den betreff. Kommunen aus den nothig werdenden Benssionen möglicher Weise erwachsenden Lasten sind die vorstehenden Grundsate zur Kenntniß der betreff. Magistrate zu bringen, damit die Zustimmung des Gemeindes Raths dazu eingeholt werden kann.

(Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 125.)

#### II. Anzeige ber Schulvafangen.

Dieselbe wird durch die Dir. an das Prov.-Schulkoll. (die Reg.) gerichtet: §. 24. der Brandenb. Dir.-Instr. (s. o. S. 85.), §. 13. der Pommerschen Dir.-Instr. (s. o. S. 86. Note 2.), §. II. Nr. 3. der Rhein. Dir.-Instr. (s. o. S. 88.)

### III. Auseinandersetzung mit dem Amtenachfolger.

Besondere Vorschriften für die Lehrerstellen an höhern Schulen sind in dieser Beziehung nicht vorhanden. Es bleibt demnach nur übrig die allgem. Bestimmungen über den Nießbrauch vorkommenden Falls anzuwenden. (s. in Bb. 1. S. 548. flg.)

### IV. Sorge für die Hinterbliebenen verftorbener Lehrer.

1) Sterbequartal und Gnadenmonat.

- a) Vgl. Bd. 1. S. 551. sig. und das o. S. 121 in der Note anges. E. R. v. 22. Dec. 1841., wonach Quittungen über Gehalts = oder Pensstahlungen an Hinterbliebene nicht stempelfrei sind. Das C. R. v. 11. Sept. 1841 bestimmt in dieser Hinscht, daß die den Hinterbliebenen gezahlte Gnadenbewilligung als fortgesetzte Gehalts = resp. Venstonszahlung behandelt, und der Quittungsstempel von der Summe berechnet werden solle, welche die Interims = Quittungen des verstorbenen Beamten und die Quittung der Hinterbliebenen über die Gnadenbewilligung zusammen ergeben, daß ferner diese letztere sedenfalls hierüber besondere Quittung aussstellen müssen, und daß zu diesen der Stempel zu bringen sei. (M. Bl. d. i. B. 1841. S. 267.)
- b) Ueber die Gewährung des Gnadenquartals an die hinterbliebenen und Erben kathol. Gymnasiallehrer bestimmt insbes. das R. des Min. d.

G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Okt. 1833 an das K. Prov.-Schulkoll. zu Breslau:

Auf den Ber. des K. Brov. Schulfoll. v. 2. v. M. genehmigt das Min. hiers durch, daß der Wittwe des am 19. Aug. d. J. verstorbenen Oberlehrers am fasthol. Symn. daselbst, Dr. N. der Genuß des Gnaden Duartals von dem Gehalte ihres Gatten zu Theil, auch in ähnl. Fällen solches den hinterbliebenen und Ersben anderer kathol. Symnasial Lehrer gewährt werde.

(M. XVIII. S. 1004.)

2) Wittwenkaffe. (f. o. S. 104. fig.)

Für die sammtl. Beamten der Preuß. Monarchie wurde durch Pat. u. Regl. v. 28. Dec. 1775 die R. allg. Wittmen - Verpflegunge - Anftalt zu Berlin gegründet, zu welcher im Allgem. alle unmittelbare Staatsbeamte. welche über 250 Ahlr. Gehalt beziehen beizutreten verpflichtet find. 1) Sie muffen ihrer Wittwe eine Pension von wenigstens & des Besoldungsbetrags zusichern. 2) Beamte mit geringerem Gehalte find zum Beitritte wohl befugt, aber nicht verpflichtet, und für sie ist die Summe von 50 Thir. als Maximum ber Wittwen = Pension bestimmt. 8) Die früher vorgeschriebene Erlegung eines Antrittsgeldes oder verzinslichen Wechsels statt deffelben ift nicht mehr erforderlich, es werden nur noch die Binfen jenes Antritts= geldes berechnet und zu den nach dem Alter der Gatten verschiedenen Jahresbeitragen geschlagen. \*) Wer über ein Jahr nach ber Trauung verftreichen läßt, ohne beizutreten, muß 4 Broc. bes zu berechnenden Untritte = Geldes Retardat = Binfen vom ersten Rezeptions = Termine nach bem Ropulationstage ab bezahlen. 5) Wo der Staat zu den jahrlichen Beitragen, welche die Interessenten zu erlegen haben, mittellosen Beamten Vorschüffe leistet, darf die Pension nicht über & des Gehalts steigen. 6)

Stirbt der Mann im ersten Jahre nach dem Beitritt, so erhält die Wittwe nichts, im zweiten  $\frac{1}{2}$ , im dritten  $\frac{2}{4}$ , im vierten  $\frac{2}{4}$ , im fünften  $\frac{1}{4}$  und später das Ganze der versicherten Pension. 7) Sie muß einen gerichtl. beglaubigten Todtenschein, und bei jeder Hebung ein eben solches Attest, daß sie am Leben und nicht wieder verheirathet sei, einreichen. Im Falle

der Wiederverheirathung verliert sie die Hälfte der Pension. 8)

Die besondern Vorschriften über den Beitritt zu dieser Wittwenkaffe in Betreff der Lehrer an bobern Schulen find folgende:

5) §. 25. des Regl. v. 1775. u. Publ. v. 1. Juli 1782 in fine. (Rabe, Bb. 1. Abth. 7. S. 147.)

<sup>1)</sup> Außer dem angef. Regl. v. 28. Dec. 1775 (Rabe, Bd. 1. Abth. 6. S. 146) vgl. insbes. das Publ. v. 25. Mai 1796 (Rabe, Bd. 3. S. 398.), K. D. v. 27. Febr. 1831 (G. S. 1831. S. 3.), und K. D. v. 6. Juli 1838. (G. S. 1838. S. 378.)

<sup>2)</sup> Bet. des Staatsmin. v. 12. Nov. 1824 (G. S. 1824. S. 216) Die Interessenten können mit Einwilligung der Chefrau die versicherte Summe dis auf dies Minimum herabsetzen. R. D. v. 14. Dec. 1833. (G. S. 1834. S. 2.)

<sup>3)</sup> R. D. v. 6. Juli 1838. (G. S. 1838. S. 378.) 4) R. D. v. 27. Febr. 1831. (G. S. 1831. S. 3.)

<sup>6)</sup> R. ber Min. h. Inn. u. d. Fin. v. 17. April 1830. (A. XIV. S. 256.) — Dies R. bezieht fich jedoch nicht auf Geistliche und Lehrer: R. ber Min. d. G., n. M. Ang., d. Fin. und d. Inn. u. d. P. v. 25. Nov. 1830. (A. XIV. S. 766.) — Ueber die Unterflützung der Beamten bei den Retardatzinsen durch Vorsschäffe, die aus Gehaltsabzügen gedeckt werden, s. R. v. 17. April 1830 u. C. R. v. 16. März 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 95.) — Ueber die Beiträge s. S. 22. 23. des Regl. v. 1775 u. die angehängten Tabellen. Sie werden jest d. 1. April n. 1. Oft. erhoben. G. R. v. 10. Sept. 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850 S. 270.)

<sup>7)</sup> Publ. v. 25. Mai 1796. Mr. 1. — 8) §. 38. §. 27. des Regl. v. 1775.

a) Berpflichtung zum Beitritt.

a) Die R. D. v. 10. Dec. 1816 1) bestimmt:

daß die Borschriften ber R. D. v. 17. Juli b. 3. 2) auch auf die Geiftlichen und Schulbeamten, jeboch mit Ausschluß der niedern Rirchenbedienten und ber

Lehrer bei ben Elementarschulen angewendet werden.

Sollten die Beiträge solchen Beamten in einem oder dem andern Falle, wes gen des geringen Betrags ihrer Amtseinfünfte zu schwer fallen, so bin Ich nicht abgeneigt, dens. dis zur Berbefferung ihres Amtselinkommens, oder ihrer sonstigen Glücksumstände, für den Betrag mäßiger bei der ged. Wittwen-Anstalt zu verssichernden Pensionen durch Juschüsse aus den Staatskassen zu Hilfe zn kommen, und will hierdurch als Grundsatz genehmigen, daß für dies. sich künftig verheirrathenden Geistl. und Schullehrer, welche noch nicht 400 Thlr. Einkommen haben, die Beträge für eine der Wittwe zu versichernde Pension von 100 Thlr. aus Staatskassen auf so lange gezahlt werden sollen, die ihre Einnahme sich auf jenen Betrag erhöht. Ich sehe eintretenden Falls Ihren besondern Anträgen deshalb entgegen.

Berlin ic.

Briebrich Bilhelm.

An ben Staatsmin. v. Schuckmann.

(M. XVI. S. 102.)

β) R. D. v. 17. April 1820.3)

Die Anwendung der R. D. v. 10. Dec. 1816., in welcher Ich ben kunftig sich verheirathen ben Geistlichen und Schullehrern, die noch nicht 400 Thlr. Einkommen haben, im Falle der Dürftigkeit, die Beiträge für eine der Wittwe zu versichernde Pension von 100 Thlr. aus Staatskassen auf so lange zugesichert habe, bis ihre Einnahme auf diesen Betrag sich erhöht, bestimme ich auf Ihren Ber.

v. 8. d. M. bahin:

baß biese Zusicherung sich nicht auf R. Batronats Stellen ausschlieslich beschränken, sondern auch den Privat Batronats Stellen gleichmäßig zu statten kommen soll, daß aber in beiden Fällen die Beiträge unter den in der R. D. festgesetzen Einschränkungen nur den im eigentl. Seelsorgeramte angestellten Geistlichen und den an Symn. und diesen gleich zu achtenden Anstalten, an Schullehrer-Sem., so wie an höhern und allg. Stadtschulen angestellten wirkl. Lehrern zu Theil werden können, indem nur diese Individuen verpflichtet sein sollen, der Wittwenkasse beizutreten, wogegen die Hülfslehrer solcher Anstalten, und die Lehrer an solchen Klassen ders. die, als eigentliche Elementar-Rlassen, nur die Stelle der mit höhern Unterrichts-Anstalten verdundenen Elementarschule ersehen, zu dem Beitritt dei der Wittwenkasse nicht verpflichtet, aber auch von obiger Begünstigung aussgeschlossen sind.

Ich autoristre Sie, den Min. der geistl. Ang., hiernach, ohne weitere specille Antrage, jedoch nach vorheriger jedesmaliger Einigung mit der General-Kontrolle, die Beitrage auf das für die Verwaltung Ihres Depart. jährlich ausgesetzte Dis-

positione-Quantum anzuweisen.

Berlin 1c.

Friedrich Bilbelm.

An die Staatsm. Frh. v. Altenstein u. v. Klewiß. (A. IV. S. 789.)

<sup>1)</sup> Der Inhalt dieser K. D. wurde auch durch die R. des Min. d. Inn. v. 22. Aug. 1817 an die Gen. Direktion der allg. Wittwen-Anstalt, und an sammtl. K. Reg. mit dem Bemerken mitgetheilt, daß die von den Reg. eingehenden betr. Anträge der ged. Gen. Direktion zugefertigt, und von dieser die zu erstattenden Beiträge halbjährlich bei dem Fin. Min. liquidirt werden sollten. (A. I. H. 3. S. 79.)

<sup>2)</sup> Bal. bief. o. S. 104.

<sup>3)</sup> Auch durch Publ. der Reg. zu Frankfurt v. 6. Dec. 1820. (A. IV. S. 763.) mitgetheilt.

y) Ueber die Frage, wer mit Beziehung auf vorstehende K. D. unter die Elementarlehrer zu rechnen, spricht sich das R. des Min. d. G., 11. u. M. Ang. v. 10. Jan. 1834 aus. (s. in Bb. 1. S. 553.)

d) Insbesondere in Betreff der Lehrer an höhern Töchterschulen bestimmt das R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 10. Sept. 1835 an

bie R. Reg. zu Potsbani.

Auf den Ber. der R. Reg. v. 24. v. M. ist das Min. damit einverstanden, daß die Lehrer an solchen Töchterschulen, welche zu den höheren oder allg. Stadtsschulen gehören, und deren Einkommen die Summe von jährlich 400 Thlr. nicht übersteigt, von der Vergünstigung, die Wittwenkassen Beiträge, jedoch excl. der Wechseizinsen, für eine Pension dis zur höhe von 100 Thlr. aus Staatssonds erstattet zu erhalten, nicht ausgeschlossen sind. Der R. Reg. bleibt daher überslassen, wegen des angezeigien besonderen Zalles mit dem Rektor N. an der höhes ren Töchterschule zu N., das Erforderl. hiernach zu veranlassen.

(A. XIX. ©. 714.)

s) Im Allgem. erklärte das R. der Min. d. G., U. u. M. Ang., d. Inn. und d. Fin. v. 26. Aug. 1832 an sämmtl. K. Reg.=Präs., da hei Geistl. u. Lehrern die Beitritts=Pflichtigkeit an die Art und den Grad der Berufsstellung, ohne Rücksicht auf die Höhe des Diensteinkommens gestnüpft, und durch die K. O. v. 27. Febr. 1831 (s. o. S. 133 Note 1.) nur die Beitritts=Fähigkeit auf die Verpflichteten eingeschränkt in der Verpflichstung selbst aber nichts geändert sei:

Geistliche, welche ein wirkliches Seelsorgeramt bekleiben, und Lehrer an Symn. und diesen gleich zu achtenden Instituten, bleiben also unverändert zum Beitritt verpflichtet, und fähig zugleich, ohne Rücksicht darauf, ob ihr Diensteinkommen 250 Thir. jährlich übersteigt ober nicht.

(2. XVI. S. 591.)

- T) Die Bestimmungen der K. O. v. 17. April 1820 über die Beistrittspflicht werden auch im Publ der Gen.-Dir. der Wittwen-Verpslegungsschiftalt v. 23. Aug. 1838 (A. XXII. S. 715.) wiederholt.
- b) Zur Rezeption der Lehrer verlangt das Publ. der Gen. Dir. d. allg. Wittw. = Verpfl. = Anst. v. 24. Nov. 1836., außer den reglements mäßigen Bescheinigungen:

daß kunftig die Schullehrer sich durch Atteste der ihnen vorgesetzten K. Reg. dars über auszuweisen haben, daß sie an einer höhern ober allg. Stadtschule im Sinne der A. R. D. v. 17. April 1820, und zwar nicht bei einer Elementarklasse ders. angestellt sind. 1)

(A. XX. S. 510.)

Ueber die Atteste, welche im Allg. zur Aufnahme erforderlich find, verords

net das Real. v. 1775:

<sup>1)</sup> Die gleiche Bestimmung, allgemein dahin, daß die Aufzunehmenden nöthigensfalls sich durch ein Attest ihrer vorgesetzen Dienstbehörde darüber auszuweisen hätten, daß sie zu den rezeptionsfähigen Beamten gehören, enthielt schon die Bek. ders. Dir. v. 18. Mai 1835. (A. XIX. S. 332.) Für Lehrer ist dies. wiesderholt im Publ. der Gen. Dir. v. 23, Aug. 1838. (A. XXII. S. 716.), wonach heirathskonsense dies Attest nur dann ersetzen, wenn in ihnen das amtl. Berhältsniß und Einkommen ausgedrückt sind.

S. 7. Es hat also zuvörderst ein jeder, der Theil nehmen will, in Anssehung des Alters, sur sich und seine Frau einen Tausschein beizubringen, welscher mit einem Certisitat der Gerichte des Orts, daß der Prediger des Orts solchen wirklich ausgestellt habe, zu begleiten ist. Sollte in besondern Fällen es nicht möglich sein, einen Tausschein zu erhalten, und diese Unmöglichkeit des scheiniget, wenigstens wahrscheinlich gemacht werden, so muß das Alter durch gültige Atteste von der Zeit der Konstrmation, durch glaubwürdige Bescheinigung

e) Anttäge auf die in den K. D. v. 10. Dec. 1816 und 17. April 1820 verheißene Unterftühung.

a) Publ. der Reg. zu Trier v. 27. Dec. 1820.

Indem wir vorstehende Allerh. K. D. v. 17. April 1820 bekannt machen, bemerken wir, in Gemäßheit eines M. R. v. 8. Nov. d. I., zu ihrer Erklärung

und Anwendung Folgendes:

1) Unter dem Ausbrucke "allgemeine Stadtschulen" sind nicht die gewöhnl. Elementarschulen, sondern die auf sie folgenden höheren öffentl. Lehr-Anstalten zu verstehen, in welchen in deutscher und lateinischer Sprache, in Mathematik, Gesschichte, Geographie u. s. w. unterrichtet wird.

2) Den an une einzureichenben Gesuchen um Erftattung ber Wittwenkaffen-

Beitrage muß beigefügt werben:

a) der Trauungs-Schein, indem nur Individuen, welche nach b. 10. Dec. 1816. fich verheirathet haben, die Beiträge erstattet werden können; das Attek fällt weg, wenn das Gesuch vor erfolgter Verheirathung angebracht wird;

ber Eltern ober Tausseugen, durch gerichtliche Vormundschafts Bestellungen, worin das Alter des Rocipiondi angeführet wird, durch Dokumente, so geranme Beit, bevor der Recipiondus sich meldet, in Ornck ergangen, oder sonst durch andre, allenfalls durch das Suppletorium zu bestärkende Mittel, erweislich ges macht werden.

S. 9. Endlich muß er ein Attest eines approbirten Modici Practici beis

bringen, worin berfelbe

auf seine Pslicht und an Eides Statt versichert, daß nach seiner besten Wissenschaft, der Recipiendus weder mit der Schwindsucht, Wassersucht, noch einem andern mordo chronico, so ein baldiges Absterben befürchsten ließe, behaftet, auch überhaupt zur Zeit nicht frank noch bettlägerig, sondern gesund, nach Verhältniß seines Alters bei Kräften, und fähig sei, seine Geschäfte zu verrichten.

Dieses Attest des Medici muß von Bier Mitgliedern der Wittwen-Societät, ober wenn solche nicht zu haben find, von vier andern bekannten redlichen Män-

nern unterschrieben werden, welche bezeugen:

daß ihnen der Rocipiendus befannt sei, und sie das Gegentheil von

bem, was ber Modicus attestiret, nicht wissen.

Wohnet der Recipiendus außerhalb Berlin, so ist noch außerdem ein ges richtliches, oder von einem Notario und Zeugen ausgefertigtes Certifikat hinzus zufügen:

baß sowohl ber Medicus als die Vier Zeugen bas Attest eigenhandig unterschrieben haben, auch keiner von benselben ein Vater, Bruber, Sohn, Schwiegersohn ober Schwager bes Recipiendi ober seiner Frauen sei; indem bergleichen nahe Verwandte, als Zeugen nicht abmittiret werben können.

5. 11. Diejenigen, welche nach Errichtung der Societät heirathen, muffen fünftig, wenn sie eintreten wollen, auch einen Kopulations-Schein beibringen, wobei eben, wie bei den Tauf-Scheinen, durch die Gerichte des Orts attestiet werden muß, daß der Prediger des Orts solchen wirklich ausgefertigt habe.

Hierzu ist weiter bestimmt, daß die Jahlen in den Attesten mit Buchkaben geschrieben sein muffen (§. 12. a. a. D.), daß die Behörden solche Atteste kostensfrei zu ertheilen haben (§. 13.), und daß, dazu kein Stempel verwendet zu werden braucht (§. 15.). — Ein C. R. des Gen. Dir. d. Steuern v. 12. Rov. 1842 urpirt insbes. Sorgsalt und Vermeidung von Wisstimmungen hinschtlich der Bor: und Junamen, und wörtliche Absassung der Gesundheits: Atteste nach odigem S. 9. (M. Bl. d. i. B. 1843. S. 2.) — Die Aufnahme: Anträge mit vollsänsdigen, gerichtlich beglaubigten Dokumenten sollen nach dem oben erw. Publ. v. 23. Aug. 1838 jedesmal die zum 8. März oder 8. Sept. dei der Gen. Dir. d. Wittwen: Anstalt eingehen. Die Gesundheits: Atteste dürsen nicht älter sein, als höchkens vom vorhergehenden 16. Jan. oder 16. Juli. Bgl. die Instr. sür die Kommissarien der Wittw. Anst. v. 16. Juli 1836 mit Nachtrag v. 5. Juli 1838. (A. XXII. S. 710.) An diese Komm. oder an die mit der Wittw. Aust. in Verstudung stehenden K. Kassen haben sich die Recipienden zu wenden.

b) eine bei Gesuchen eines Lehrers von bem betr. R. Landrathe, bei Gesuchen eines Predigers aber von den betr. R. Superint., als richtig bescheinigte Nachweisung des Dienst : Einkommens, wobei zu bemerken ist, ob und wie hoch die Stelle schon früher geschätt oder angegeben worden, und ob der Bittsteller auch sonst einer solchen Unterstützung bedürftig ist;

c) ist die genaue Reuntniß des halbjahrl. Betrags ausschließlich der Wechsels zinsen erforderlich, und zu dem Ende muß der Receptions. Schein urfunds

lich beigelegt werben.

Wir bringen bei dieser Gelegenheit in Erinnerung, daß die Heiraths Ronssenfe, welche von den Ghmn. Lehrern bei dem R. Ober Prasidio und von den übrigen in vorstehender All. R. D. bezeichneten Lehrern, so wie von den Predigern bei dem R. Reg. Prasidio nachgesucht werden mussen, nicht ertheilt werden können, wenn nicht zugleich mit dem desfallsigen Gesuch der Einkauf in die allg. Wittswenkasse zu einer Pension von wenigstens 100 Thir. ausdrücklich übernommen wird. (A. IV. S. 790.)

β) C. R des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 1. Juli

1949 an fammtl. R. Reg. Kons. u. Prov. = Schulkoll.

Die sammtl. R. Reg., Kons. und Prov. Schulfoll. veranlasse ich, den Anstragen wegen der den Predigern und Schullehrern zu erstattenden Wittwenkassens Beiträge fünstig nur die, durch die C. Verf. v. 8. Nov. 1820. vorgeschriebene Nachweisung, den Rezeptions Schein, die Nachweisung des Dienste Einkommens und das Attest über die Vermögens Verhältnisse beizufügen.

Der Einreichung der Trau- und Tauf. Scheine bedarf es fernerhin nicht mehr.

(M. Bl. b. i. V. 1849. S. 165)

y) Bu a) bemerkte das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. und der General-Kontrolle v. 24. Juli 1823., daß in den von den Reg., nach der dort alleg. C. R. v. 8. Nov. 1820. halbjährlich einzureichenden Liquis dationen über die zu erstattenden Beträge noch die Rubrik "Betrag der Benston" aufgenommen werden, und kein höherer Beitrag als zu einer Penston von 100 Thlr. erstattet werden solle. (A. VII. S. 622.)

d) Das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 31. März 1832 verordnete, daß die Reg. bei Prüfung und Feststellung dieser Liquidationen die Wechselzinsen vom Ersate ausschließen, und Behufs etwaiger Revision die Nummer des Rezeptionsscheins, so wie den Gold- und den Kourant-betrag des Ersates getrennt aufführen müsse. Auch seien die Liquidationen

in calculo festzustellen. (A. XVI. S. 101.)

e) Durch das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 31. Jan. 1833 (A. XVII. S. 384.) wurde endlich die Aufstellung von jähr-lichen Etats über die den Geistl. und Lehrern zu erstattenden Beiträge an Stelle der frühern halbjährlichen Liquidationen, nach einem bestimmten Schema, angeordnet. Ihre Einreichung beim Min., die ursprünglich im Laufe des Sept. statt sinden sollte, wurde durch C. R. dess. Min. v. 3. März 1840 (M. Bl. d. i. B. 1840. S. 153.) auf den Monat Nov. verlegt.

T) Berechnung des im Diensteinkommen begriffenen Natural = Ge = treides Behufs der Erstattung der Wittwenkassenbeiträge. Während das E. R. des Win. d. G., U. u. M. Ang. und der Gen.=Kontr. v. 31. Jan. 1822 (A. VI. S. 102.) hierbei den 30jährigen Durchschnitts=Martini=Martispreis der nächsten Markistat unter Absetung der zwei theuersten und zwei wohlseilsten Jahre zu Grunde legte, bestimmte die Bek. der Reg. zu Pois=dam v. 30. Juni 1836 (A. XX. S. 603.), auf Grund eines Min. R. v. 20. dess. daß das Natural=Getreide künstig nach den Normal=Anschlagspreisen bei Domainen=Verpachtungen mit einem Ausgeld v. 2½ Sgr. sür den Schessel Roggen, und reductive auf die übrigen Getreidearten, angenommen werde. Zugleich wurden die damaligen Normal=Anschlags=preise mit 1 Thir. 5 Sgr. für den Sch. Weizen, 27½ Sgr. für den Sch. Rogge, 224 Sgr. f. den Sch. Gerste u. 17½ Sgr. f. den Sch. Hoger bekannt gemacht.

- d) Ueber die Einziehung rückständig gelassener Wittwenkassenbeiträge von Geistl. u. Lehrern bestimmt das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 20. Sept. 1835 an sämmtl. R. Reg., daß die Gen.-Direktion sich in Zukunft deshalb nicht mehr an das Min., sondern unmittelbar an die betr. Reg. wenden werde, und diese dergl. Requisitionen stets sobald als thunlich erledigen solle. (A. XIX. S. 692.)
- e) Ueber die Kontrolle des Beitritts durch Heirathskonsense s. inbes. das C. R. v. 22. Juni 1837. (s. o. S. 105 sub y), welches zugleich den Reg. dringend empsiehlt, nach Möglichkeit auf den nachträgl. Beitritt solcher Geistl. und Lehrer zur allg. Wittwenkasse hinzuwirken, die es bisher unterlassen haben, sich bei ders. zu affocieren. 1)
  - 3) Außerordentliche Unterftütungen.

Vgl. das C. R. v. 21. Aug. 1837. (A. XXI. S. 668.) nebst Anlagen in Bd. 1. S. 556.

# Dritter Abschnitt.

## Die Schule.

In diesem Abschnitte sind die Vorschriften über Einrichtung und Besuch der höhern Schul-Anstalten, über Unterricht und Zucht in denselben und über den Abgang aus ihnen zusammengestellt. Da aber in dieser Hinsticht für gelehrte und für gewerbliche Schulen zum Theil wesentlich verschiedene Haupt-Verordungen vorhanden sind, so erschien es zwecknäßig, dieselben für die Schulen beider Richtung in getrennten Hauptstücken zu geben. Diese Trennung beschränft sich aber auf die Grundgesetze des gewerblichen Schulwesens. So weit nicht durch diese ausgeschlossen, greist auch hier die analoge Anwendung der Vorschriften über die gelehrten Schulen auf die Unterrichts Anstalten gewerblicher Richtung Plaz. Es sind deshalb im 1. Hauptstück die Borschriften über die Gymnasien, als diejenigen, welche in der Regel allgemeine Geltung für alle höhern Schul-Anstalten zu beanspruchen haben, vorangestellt.

<sup>1)</sup> Ein R. des Min. d. Inn. (v. Schuckmann) v. 17. Dec. 1819 an das K. Reg. Praf. in Berlin, gestattet gegen Beamte, die den versprochenen Beitritt zur Wittwenk. nicht effektuiren, dens. durch Innebehaltung der Beiträge vom Gehalte zu erzwingen. Dieselbe Entscheidung wird durch R. v. 6. April 1821 an die K. Reg. zu Munster wiederholt. (A. V. S. 293. 294.)

Ė

1.

1

### Erstes Hauptstück.

### Die Gymnasien. 1)

### Erstes Kapitel.

## Gymnafial - Einrichtung.

#### I. Allgemeine Vorschriften.

Außer den im 3. Kapitel des vorigen Abschnitts gegehenen Dienst= Instruktionen für die Direktoren und Klassenordinarien gehören hierher:

1) der Schlesische Landtags = Abschied v. 30. Dec. 1831. sub II. 13. mit dem beigefügten Promemoria des Min. d. G., U. u. M. Ang. Den Gymnasial-Unterricht für Jünglinge, die sich nicht dem gelehrten Stande wids men wollen, betr.

13) Auf die von Unsern getreuen Ständen wegen mehrerer wesentlichen Abanberungen bes Unterrichts in ben Gymnaf., zu Gunften ber fich bem gelehrten Stande widmenden Schüler, gemachten Antrage, verweisen Wir biefelben auf Die Diesem Landtags=Abich. beigefügte Denkschrift Unfere Din. ber G., U. u. Di. Ang., um baraus zu ersehen, daß bie von ihnen geäußerten Bunfche zum Theil in ber ietigen Organisation der Gymnas. bereits ihre Befriedigung finden, zum Theil aber nicht zur Gewährung geeignet sind. 2) Was namentlich ben Wunsch Unserer getreuen Stände betrifft, daß bei der Bulaffung zum einjährigen Militairdienst auf ben Umfang ber Kenntnisse im Allg., ohne besondere Rücksicht auf die alten Sprachen, gesehen werden moge, fo bedarf es hinsichtlich berj. jungen Leute, welche bie erfte Abtheilung ber britten Rlaffe eines Gymnaf. erreicht haben, feiner neuen Ans ordnung, da die Versetzung in ben Gymnaf. keinesweges bloß von den Kenntniffen in ben alten Sprachen abhängig ift, fonbern babei auch auf die Renntniffe in ben übrigen Lehrgegenständen gefehen wird. Diej. jungen Leute, welche ein Gymnas. entweber gar nicht besucht haben, ober nicht bis zur ersten Abth. der britten Rlaffe Fortgeschritten find, muffen vor ihrer Bulaffung zum einjährigen Militairdienst fich einer Brufung bei ber in jedem Reg. Bez. hierzu angeordneten Kommission unterwerfen, welche lettere jedoch burch bie ihnen ertheilten Instr. bereits autorisirt find, nach ben Umftanden in einzelnen besondern Fallen, namentlich bei Runftlern, Detonomen, Raufleuten zc., die eine allg. hohere wissenschaftliche Ausbildung haben, von bem Nachweis der Renntniffe in der lateinischen und griechischen Sprache zu dis: penfiren.

Pro memoria des Ministers der G., U. u. Med. Ang. Die XIII. Petition der zum britten Schles. Prov. Landtage versammelten Stände, in welcher Allerh. Orts darauf angetragen wird:

1) ben Unterricht in ben Gymnas. mehr nach ben Bedürfniffen ber nicht studi= renben Schuler einzurichten, und zu bem Enbe

1) Mit diesem Namen sollen alle gelehrten Schulen bezeichnet werden: B. ber Reg. zu Breslan v. 1. Jan. 1813 (Fürstenthal, Bb. S. 550). Laut des in der Einleitung o. S. 6 ff. gegebenen Verzeichnisses sind indessen einzelne gelehrte Schulen vorhanden, welche andere Benennungen, als Padagogien 2c., führen.

<sup>2)</sup> Im 4. Schles. Landtags Absch. v. 22. Juni 1834 II. 8. (A. VIII. S. 616) wurde der Antrag der Stände, drei Gymnas. in höhere Bürgerschulen umzuwandeln, unter hinweisung auf das oben erwähnte Promemoria, und wegen der rechtlichen hindernisse in Bezug auf die Fondsstiftungen und Patronatsverhältnisse zurückgewiesen, zugleich aber Beförderung von Bürgerschulen verheißen. Gleiche Jurückweisung wurde dem gleichen Antrag der Preuß. Prov. Stände in ihrem 5. Landtags:Absch. v. 31. Dec. 1834 II. 13. (A. XIX. S. 533.)

2) den Unterricht in der Mathematik und in den Naturwissenschaften vom Ansfange an, mit gleichem Vorzuge und gleicher Gründlichkeit, wie den Sprachsunterricht, zu behandeln;

3) das Klassensystem abzuschaffen und in jeder Wissenschaft certiren zu laffen;

4) die neueren Sprachen mehr zu berücksichtigen, und

5) die Maturitäts:Zeugnisse mehr mit Rucksicht auf den Umfang der Kenntnisse . im Allg., als auf die in den alten Sprachen zu ertheilen,

giebt zu folgenden Bemerkungen Beranlaffung.

Es ift eine ber nöthigen Begründung entbehrende Boraussetzung ber Schles. Provinzialstände, daß das Unterrichtssystem in ben Gymn. bloß auf folche Schüler, die fich kunftig ben Universitäts: Studien widmen wollen, berechnet, und nicht geeignet sei, jede geistige Fähigkeit zu entwickeln. Die Lehrgegenstände ber Gymnas. und zwar in der Stufenfolge und in dem Verhältnisse, worin sie in den verschiedenen Klassen der Gymnas. gelehrt werden, machen die Grundlage jeder höhern allg. menschlichen Bilbung aus, und die Erfahrung von Jahrhunderten, so wie das Urtheil aller stimmfähigen Manner spricht dafür, daß gerade die in ben Kreis des Symnasial-Unterrichts aufgenommenen Lehrgegenstände vorzüglich geschickt sind, um durch sie und an ihnen alle geistigen Kräfte und Fähigkeiten der Jugend der Gymnas., von welchen in Beziehung auf allg. wiffenschaftliche Borbereitung im vorliegenden Falle zunächst und fast allein die Rede sein fann, wird bie Jugend durch driftlichen Religionsunterricht über das Verhaltnig des Menschen zu Gott und zur Welt, über feine Pflichten, seine Rechte und feine hoffnungen ale moralisches Wesen belehrt, durch den Unterricht in der Größenlehre, Naturkunde, Erbs beschreibung und Geschichte, über die raumlichen Berhaltniffe, Die materiellen Ers scheinungen und die zeitlichen Bustande bes Dafeins nach außern und innern, nach allg. und besondern Beziehungen unterwiesen; durch den Unterricht im Beichnen befähigt, bie Dinge aus ber umgebenben Welt in bem Charafteriftischen ihrer Form bestimmt und richtig aufzufaffen und barzustellen, und zugleich bie Schonheit ber Formen zu erkennen, im schriftlichen und mundlichen Gebrauche ber Muttersprace fortwährend und vielfältig geubt, burch bie Grammatif ber lateinischen und von der vierten Rlaffe an auch der griechischen Sprache, erftlich zum anhaltenden gebachtnismäßigen Lernen, bann wie burch eine praktische Logif zum geregelten felbft thatigen Denken angeleitet, endlich auch mit ben Anfangegrunden ber Frangofischen Sprache befannt gemacht, und jebenfalls burch grundliche Erlernung bes Lateins in ben Stand gefett, mit leichter Dube auf bem Gebiete ber aus bemf. entfprungenen neuern Sprachen einheimisch zu werben. Das für die absolvirte Tertia ber Gymn. gestedte Biel ift, wenn es wirklich erreicht wirb, vollkommen hinreichend, biejenigen, welche fich ben Berufsarten ber Landwirthe, ber Gewerbetreibenden, ber Berge, Bau = und Forstbeamten und des Militairs bestimmen, zur Aufnahme in jegliche Spezialschulen und Institute zu befähigen, und es liegt nicht in der organischen Einrichtung des Lehrwesens ber Gymnas., wenn die jungen Lente, welche aus ben Gymnas. in die Laufbahn ber Gewerbe und ber praktischen Berufsarten übergeben, in geistiger Sinsicht nicht gehörig befähigt, und nicht mit ben erforberlichen allgem. Vorkenntniffen verseben find.

Nach Aufhebung der bisherigen untersten Klasse der R. Divisionsschulen, welche die Vorbereitung zum Portepeefahnrichs-Examen bezweckte, find unmittelbar aus den Gymnas. nicht wenige junge Leute auf Avancement in das R. Geer einsgetreten, welche in dem mit ihnen abgehaltenen Portepeefahnrichs-Examen unbedingt

bestanben find.

Wenn sonach die Gymnas. auch in ihrer jesigen Einrichtung wohl geeignet sind, zu den Gewerben und den mehr praktischen Berufsarten die allg. wissenschaft liche Vorbereitung zu gewähren, so soll hiermit noch keineswegs behauptet werden, daß die Errichtung besonderer Anstalten Behufs der allg. wissenschaftlichen Borber reitung der für die eben ged. Berufsarten bestimmten jungen Leute nicht erforderzlich sei. Nur, wenn solche Anstalten auf Kosten der Gymnastalbildung befördert werden, und diese ersetzen sollen, werden sie nachtheilig. Bei der fortschreitenden Entwickelung der gewerbtreibenden Stände in den verschiedenen Prov. erscheint es wünschenswerth und zeitgemäß, daß neben den Gymnas. noch Bürgerschulen höhern und niedern Ranges, nach einem verständigen Plane errichtet, und außer diesen noch in dem Hauptorte jeder Propinz besondere Veranstaltungen getroffen werden, um

bie jungen Leute, welche fich ben Gewerben und ben praktischen Berufsarten wibmen, und fich, sei es in einem Gymnaf., ober in einer Burgerschule, die allg. wis fenschaftliche Vorbereitung erworben haben, in der Mathematik und in den Naturs wissenschaften und in ihrer Anwendung auf das praktische Leben noch weiter auszubilben. Die Gymnas. konnen und follen nicht Allen Alles sein Das ihnen geftectte Biel haben ste bisher redlich verfolgt, und zum größern Theile auch unter ungunstigen Umständen' und mit verhältnismäßig geringen Mitteln erreicht. ware aber gewiß das ficherste Mittel, den weiteren Entwickelungsgang der Gymn. zu hemmen, und ben allgemein anerkannten wohlthätigen Einfluß, welchen sie auf die höhere wissenschaftliche und sittlich = religiose Ausbildung der Nation ausgeübt haben, und noch ausüben, aufzuheben, wenn von ihnen verlangt würde, auch ben verschiedenartigen und zum Theil nicht einmal flar gebachten und beutlich ausges fprochenen Anforderungen zu genügen, welche ben hohern Burger = und Gewerbs fculen als Aufgabe möchten gestellt werben. Inbem aus ben im Dbigen anges führten Grunden es nicht thunlich erachtet werben fann, bas Unterrichtsspftem ber Symnaf. nach ben verschiedenen Bedürfniffen ber zu ben Gewerben und ahnlichen Berufsarten bestimmten jungen Leute abzuandern und einzurichten, vielmehr für bie Befriedigung biefer Beburfniffe burch Errichtung höherer Burger = und Gewerbs foulen und anderweitige befondere Beranstaltungen auch in der Prov. Schleffen in abnlicher Art, als in einigen andern Brov. ber R. Staaten schon geschehen ift, ge= forgt werben muß, so folgt hieraus zugleich, baß es

nd 2. nicht für zweckmäßig zu erachten ift, bem Unterrichte in ber Mathemas tit und in ben Naturwiffenschaften in ben Gymnas., gleich vom Anfange an, wie bie Soles. Provinzialstande zu munichen icheinen, eine größere Ausbehnung zu Erfahrung und Nachdenken haben gelehrt, daß es für eine gedeihliche Ents wicklung des menschlichen Geiftes vornehmlich darauf ankommt, die Grundlagen und Grundformen seines anschauenden und benfenben Vermögens auszubilben und auszuüben, und daß zu diesem Behufe die Naturwissenschaften im ersten vorbereis teten Unterrichte nur in einer gewiffen Beschränfung zur Anwendung zu bringen find, und auch in dieser noch mit großen Schwierigkeiten zu kampfen haben, weil ihr Gehalt in Erfahrungen, Beobachtungen und Kombinationen besteht, für welche es bem Geifte bes Knaben noch an Kraft, Uebung und Reife gebricht. Die biess feitigen Gymnaf. haben baher, ohne, wie bei der früheren Einrichtung ber fast als lein auf Erlernung ber alten Sprachen und Lesung ber alten Schriftsteller beschränkten Gymnas. geschah, die materielle Natur ganz aus bem Kreise bes vorbes reitenben Unterrichts zu verweisen, hinfichtlich ber Naturwiffenschaften ihre Aufgabe bahin gestellt, die Aufmerksamkeit ber Schüler auch auf die fie umgebende Ratur gu lenken, ihre Beobachtungsgabe zu wecken und zu schärfen, und die zur wiffenichaftl. Behandlung berf. erforberl. Grundbegriffe und Eintheilungen geläufig zu machen, bie wiffenschaftl. Behandlung felbft aber und beren praktische Anwendung theils ben obern Rlaffen, theils und vornehmlich, gleich andern wiffenschaftl. Spes zialfächern, ben Spezialfchulen und ben Universitäten zu überlaffen.

Mit dieser Beschränkung sind für die Naturbeschreibung in den unteren und mittleren Klassen und für die Physik in den beiden obern Klassen der dieseitigen Symnas. wöchentlich zwei Lektionen bestimmt, und in mehreren Gymnas., auch der Prov. Schlesien, welche bereits tüchtige Lehrer für die Naturwissenschaften und die ersorberlichen Lehrmittel besitzen, erfreut sich auch dieser Theil des Gymnasial-Unsterrichts eines guten Ersolgs.

Der Mathematik ist in dem Lehrplane der diesseitigen Gymnaf. die ihr gebühzende Stelle eingeräumt; in den beiden untersten Klassen, wo die Jugend für abstraktes Denten, wie es der Unterricht in der Mathematik erfordert, noch nicht empfänglich ist, weiden die Schüler in dem gemeinen Rechnen mit unbenannten und benannten Jahlen grändlich unterrichtet und geübt, und von der Quarta an bez ginnt der strengwissenschiehe Unterricht in der Mathematik, welcher wöchentlich in jeder Klasse wenigstens vier, und in manchen Gymnaf. sogar sechs Lektionen gezwidmet sind.

Auch ift der mathematische Unterricht in den Gymnas. fast überall in den Handen wissenschaftlich gebildeter Letzer, welche dens. mit Gründlichkeit, und, wie die Abiturienten Prüfungen auf's unzwideutigste beweisen, mit einem befriedigens den und fortwährend wachsenden Erfolge esheilen. Da überdies in den diesseitis gen Gymnas. die Religion, die Muttersprache und die Geschichte und Geographie

zu den vorschriftsmäßigen Lehrgegenständen gehören, so kann diese Anführung schon genügen, um die Behauptung, daß die jungen Leute in ben Gymnaf. gezwungen feien, immer und vorzugsweise sich ben alten Sprachen zu widmen, in bas rechte Licht zu stellen. Auch wird von denen, welche der Mathematik und den Naturwiss senschaften in den unteren und mittleren Klassen der Gymn. die Vorherrschaft eins raumen, und den nicht zu den Universitätestudien bestimmten Knaben ben Sprachunterricht als dasj. Lehrmittel, welches die meiste bilbende Kraft in fich. tragt, verfummern, ober gar entziehen mochten, bas Berhaltniß ber Gymnas. und bie für Dieselben bestimmten Lehrgegenstande zu dem Wesen der höheren Geiftesbildung nicht gehörig erwogen. In ihrer Eigenschaft als allgemein vorbereitende Anstalten gebacht, find die Gymnas. nicht ben gang unterften auf ben mechanischen Erwerb allein beschränften Ständen, sondern (außer dem eigentlichen Gelehrten= und höhern Beamtenstande) benj. Burgern bestimmt, beren Geschäfte, wenn fie gebeihen follen, einen höhern Grad von Geiftesgewandtheit, Rombinationsvermögen, Urtheilsicarfe und Erfindungsfraft erfordern, denen auch, mas fehr in Betracht tommt, im Leben ber Gesellschaft, ber Gemeinden und bes Staats eine Stellung eingeraumt ift, nach welcher ihnen ein höheres Maaß von Einsicht, Bilbung und logisch richtiger Dent weise, überhaupt ein Sinn für die geistigen Elemente des Lebens nicht abgehen barf, wenn nicht ber Bürgerstand, anstatt in wahrer Bilbung vorwarts zu fcreis ten, allmälig in berf. zurückgehen, wenigstens einer gang materiellen Weltankicht anheim fallen foll. Beflagenswerth würde es zulett mit der Ausbildung des Menfchen in allen, wie immer verschiedenen Lebensbestimmungen fteben, wenn jeber nur immer gerade das erlernen wollte, was er ausschließlich zum Betriebe seines Gewerbes und zum taglichen Broterwerb bedarf, und fonft burchaus fein ebleres Biffen und feine Ahndung einer hohern Erfenntniß, die für Menschen jebes Stanbes allgemein und wahrhaft bilbend ift, seinen Geist erheben sollte. Und gleichwohl erscheint es das Wichtigere, daß durch angemeffenen Unterricht nicht sowohl das Gedächtniß bloß mit mancherlei brauchbaren Stoffen erfüllt, als Geist und herz durch die Form des Lernens und durch die Betrachtung des Erlernten erhoben und ausgebildet wird. Dem Bunsche, im Deutschen Mittelftande Ginficht und Bilbung zu fteigern, wurde es aber nach ber Erfahrung aller Jahrhunderte und aller gebildeten Bölfer und nach der übereinstimmenden Ueberzeugung aller, welche der echten Wiffenschaftlichkeit bas Wort reben, wibersprechend fein, ben Sprachunterricht als dasj. Lehrmittel, welches einer gründlichen Geistesbildung am förderlichften ift, in den untern und mittlern Gymnasialflassen den nicht studirenden Anaben zu verfümmern, und ben Geift berf. vorzugsweise mit Merkwürdigkeiten aus ber Raturs geschichte, ober mit Notizen aus ber Naturlehre aufzunähren, und ihre Deutfraft burch die Mathematik ausschließend an das Gebiet der raumlichen Konstruktionen zu weisen. Endlich ift in Bezug auf ben gegen bie Gymnas. erhobenen Tabel, als wenn die jungen Leute in diesen Schulen gezwungen seien, immer und vorzugsweise sich ben alten Sprachen zu widmen, auch noch biefes zu bemerken, bag in Folge einer bereits unter bem 31. Jan. 1825 erlaffenen Berf. 1) eine Berpflichtung zur Theilnahme am Unterricht im Griechischen in den unteren und mittleren Rlasfen ber Onmnas. der Prov. Schlefien nur für biej. Schüler besteht, welche in bie Lausbahn ber gelehrten Studien treten wollen, ober iber beren Bestimmung bie Eltern noch ungewiß find, in ben obern Rlaffen aber ben Schulern, welche fich ben Studien nicht widmen wollen, auf Berlangen ihrer Eltern Dispensation von Erlernung bes Griechischen ertheilt wird.

ad 3. Das Klassenspstem, welches die Schles. Provinzialstände abgeschafft zu sehen wünschen, entspricht dem Zwecke der Gymnas., eine möglichst gerichmäßige Bildung zu bewirken, und es hat gewiß sein entschiedenes Gute, wenn bei denen, welche von der untersten Klasse an ein Gymnas. besucht haben, whin gestredt, und jeder, wie es mittelst des Klassenspstems geschieht, möglichst angespornt wird, daß er in keinem Lehrgegenstande zurückleibe. Indessen läßt ku dieses nicht bei allen Schülern, besonders in den beiden obern Klassen, in gleichem Maaße erreichen, und deshalb bleibt es wünschenswerth, das Klassenspstem, welches in den diesseitisgen Gymnas. mehr oder weniger vorherrscht, und sich bisher in hinsicht auf Ordenung und Dieziplin, auf das gleichmäßige Fortschreiten in dem zur Gesammtbile

<sup>1)</sup> Ungebruckt. Gine ahnliche verf. f. u. im 3. Rap. Tit. 2. sub III. 6.

bung gehörigen Wiffen, und auf bie Gestaltung eines naheren und innigeren Berhaltniffes zwischen Lehrern und Schülern, als das zuträglichere bewährt hat, mit dem sogenannten Parallel= ober Fachspftem, besonders in den obern Rlaffen zu verbinden. — Dieses ift auch in mehreren bieffeitigen Gymnaf. bereits geschehen; bie meisten Gymnas. ber Prov. Schlesten sind aber zu dürftig dotirt, als daß bei ihnen die zur Berbindung und Berwirklichung beiber Unterrichtsspsteme erforderliche größere Bahl von Lehrern angestellt werben konnte. Aus eben diesem Grunde ift auch die Abschaffung bes Rlaffenspftems und die Einführung des Fachspftems, selbst wenn bas lettere, mas aber nicht ber Fall ift, bem Wesen ber Gymnaf. mehr zus fagte, nicht ausführbar. Uebrigens bringt es bas Rlaffenspftem, welches in ben Schles. Gymnas. mehr ober weniger vorherrscht, mit sich, daß bei ber Versetung ber Schuler aus einer niebern Rlaffe in eine höhere nicht bloß auf die erlangte Renntniß und Fertigkeit in einem Lehrgegenstande, z. B. ben alten Sprachen geachtet, fondern vielmehr von den Schülern der Beweis, daß fie wenigstens in allen Banptfachern, b. h. in ben alten Sprachen, der Mathematik und den historischen Biffenschaften, die zur Versetzung in eine höhere Rlaffe nöthigen Renntniffe erlangt haben, geforbert, und ju bem Enbe auch ein Tentamen in ben Sauptfachern mit den Translofanden angestellt wird.

Der desfallfige Antrag ber Schles. Provinzialstände findet baher im Besents

lichen fcon burch die bisherige Einrichtung seine Erledigung.

ad 4. Eine größere Berücksichtigung ber neuern Sprachen, wie sie in unbestimmter Allgemeinheit von ben Schles. Provinzialständen in Antrag gebracht wird, läßt sich mit der Bestimmung der Iymnas. nicht vereinigen, und wegen Mangels an Zett und Lehrern und Mitteln nicht bewirken. Außer einem gründlichen und umfassenden Unterrichte in der Deutschen Sprache wird das Französische gegenwartig in allen Schles. Symnas. gelehrt, und die Schüler werden schon in den mittlezren Klassen der Iymnas. auf sicherer grammatischer Grundlage die zum Verständznisse leichterer Schriftsteller geführt. Bon den zur Universität übergehenden Schüslern wird bei der Abiturienten-Prüfung vorschriftsmäßig verlangt, daß sie im Französischen einen kurzen Aufsatz sehlerlos schreiben, einen vorgelegten Dichter oder Prosaisten mit Geläusigseit übersehen, und mit richtiger Aussprache lesen kannen, und von wenigstens einigen der wichtigsten Schriftsteller der Französischen Nation Kenntniß haben.

Dieser Anforderung wird nach der bisherigen Erfahrung von der Mehrzahl ber Symnas. genügt. Mehr können die Symnas. in dieser hinsicht nicht leiften,

ohne ihrer Bestimmung ungetren gu werben.

Auch scheinen diej., welche dem Franz. Sprachunterricht in den Gymnas. noch eine größere Ausdehnung geben möchten, unbeachtet zu lassen, daß es immer bes benklich bleibt, der Deutschen Jugend die Gedankenform irgend eines andern noch lebenden Volks zum Grundtypus ihrer Bildung zu geben.

Noch weniger ist es möglich, etwa noch das Englische und Italienische, ober die eine ober die andere flavische Sprache in den Kreis der Lehrgegenstände der Symnas. aufzunehmen, und die ohnehin schon große Jahl ders. zum Nachtheile

einer grundlichen Bildung zu vermehren.

Für diej. jungen Leute, beren fünftiger Beruf es mit sich bringt, daß sie Ferstigkeit auch im mundlichen Gebrauche ber Französischen Sprache, ober selbst bes Englischen und Italienischen besten, muß in andern Anstalten gesorgt werden, und es scheint eine ber Aufgaben der hohern Bürgerschulen zu sein, den besfallsigen

allerdings noch vorhandenen Bedürfniffen abzuhelfen.

ad 5. Dem Antrage der Schles. Provinzialstände, das Maturitäts : Zeugniß mehr mit Rücksicht auf die Kenntnisse im Allg. als auf die in den alten Sprachen zu ertheilen, liegt offendar die falsche Voraussetzung zum Grunde, als wenn bei Ertheilung des Zeugnisses der Reise oder Unreise, mit welchem die Schüler der Gymnas. nach vorheriger Prüfung zur Universität entlassen werden, hauptsächlich oder vielmehr ausschließlich auf die Kenntnisse ders. in den alten Sprachen gesehen werde.

Dieses ift aber nicht ber Fall, vielmehr werden die fraglichen Abgangszeugs nisse nach ben Bestimmungen der bem Allerh. Ed. v. 12. Oft. 1812 beigefügten Instr. ') ertheilt, in welcher S. 6. sub Litt. B. und C. Mathematik und Naturwiss

<sup>1)</sup> Gegenwärtig nach bem Regl. v. 4. Juni 1834. (f. u. im 5, Rap.)

senschaften unter ben Hauptfächern ausgeführt find, und besonders die Erreichung der für die Mathematik vorgeschriebenen Kenntnisstuse zu einer wefentlichen Bes dingung des Zeugnisses der unbedingten Reise gemacht wird.

(A. XV. S. 922, 924 ff.)

2) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 24. Oft. 1837 an sämmil. R. Prov.-Schulfoll., wissenschaftl. Brüfungs-Kommiss. u. Reg., betr. die für den Untericht und die Zucht auf den Ghmn. getroffenen allgemeinen Anordnungen.

Aus ben gutachtlichen Ber. fammtlicher R. Provinzial = Schulfolleg. über ben im erften Stude der hiefigen medizinischen Zeitung v. 3. enthaltenen Auffat bes Reg. Medizinalrathe Dr. Lorinser: "Bum Schut ber Gefundheit in ben Schulen" hat bas Min. Die erfreuliche Ueberzeugung gewonnen, bag in ben bies: seitigen Gymnaf. ber Gefundheitszustand ber Jugend im Allg. recht befriedigend, und in der bisherigen Einrichtung dieser Lehranstalten kein hinreichender Grund gu ber beunruhigenden Anklage vorhanden ift, welche ber zc. Lorinser gegen bie Deutschen Symnaf. überhaupt erhoben hat. Wenn die franthaften Ericheinungen bes Geiftes und Rorpers, welche ber zc. Lorinfer im Biberfpruche mit anbern Aerzten bei bem jungeren Geschlechte bemerkt zu haben behauptet, wirklich vorhanden find, so ift es wenigstens durch die bisherige Erfahrung in keiner Art erwies sen, daß durch die Symnaf. und ihre Verfaffung jene franthaften Anlagen hervorgerufen und gesteigert werben. Das Min. fann sich baber auch nicht veranlast sehen, auf ben Grund jener Anklage die bisherige Berfaffung ber Gymnas. im Wesentlichen abzuändern, zumal da die Sorge wegen Beschützung ber Gesundheit in ben Gymnaf. fortwahrend die Aufmerksamkeit ber R. Prov. Schulkolleg. in Ans spruch genommen, die Lehrerkollegien in ihren vorfchriftsmäßigen Konferengen und bie Gymnafial.Dir. in ihren außerorbentlichen Bufammenfunften immer von neuem aufe Ernftlichfte beschäftigt, und in den einzelnen Prov. ber R. Staaten zweckdienliche Anordnungen hervorgerufen hat, bamit die forperliche und geistige Ges sundheit und Kräftigkeit ber Jugend, so weit die Symnas. auf bieselben einwirfen können, nicht nur nicht gefährdet, sondern vielmehr auf jede thunliche Beise erhab ten und gefördert werde.

In mehreren Verf. und namentlich in der ausführlichen C. Berf. v. 29. Marz 1829 1) hat das Min. diesen hochwichtigen Gegenstand den R. Prov. Schulfolleg, zur sorgfältigsten Berücksichtigung von neuem dringend empsohlen, vor jeder Uebertreibung nachdrücklichst gewarnt, und sich aufs Entschiedenste dahin ausgesprochen, daß zwar den Schülern in den Ihmal des Beschwerben, Rühseligkeiten und Aufopserungen, welche die unvermeibliche Bedingung eines der Wissenschaft und dem Dienste des Staats und der Rirche gewidmeten Lebens sind, mittelst einer statig und naturgemäß sich entwickelnden Bildung vergegenwärtigt, sie früh an den Ernst ihres Berufs gewöhnt und zum muthigen Bollbringen der mit dems. verbundenen Arbeiten gestählt, aber alle überspannte und dem jedesmaligen Standpunkte ihrer Kraft nicht gehörig angepaßte Forderungen durchaus vermieden werden sollen.

Wenn auch hiernach mit Grund anzunehmen ift, daß bei einer nuchchtigen und gewissenhaften Ausführung der in Bezug auf die Gymnas. bereits erlassenen gesetzlichen Borschriften die geistige und körperliche Gesundheit der Jugend nicht gefährbet, vielmehr durch den Ernst des Unterrichts und die Strenge der Zucht, wie sie in den Gymnas. herrschen, selbst gegen die verderblichen Einflüsse der geht, wie sie in den Gymnas. herrschen, selbst gegen die verderblichen Einflüsse der oft verkehrten häuslichen Erziehung und der materiellen Richtungen der Zeit erfolgreich geschützt sein wird: so glaubt das Min. dennoch die erfreuliche Ausmertsamseit und lebendige Theilnahme, welche der oben gedachte Aussach des zc. Lorin ser in den verschiedensten Kreisen der Gesellschaft gefunden hat, nicht unzweideutiger ehren zu können, als indem dass. wesentliche in den Gymnas. wahrgenommene Gebrechen und Nängel, welche der gedeihlichen Mirksamseit dieser Anstalten hemmend entgez gentreten, so viel als möglich abzustellen sucht, und zugleich über mehrere den Unterricht und die Zucht in den Gymnas. betr. Punste, die noch einer-näheren Bezstimmung zu bedürsen scheinen, im Folgenden das Ersorderliche sesses.

<sup>1)</sup> Ungebruckt.

1) Rach der bisherigen Erfahrung wird den Gymnas. ihre Aufgabe, die ihnen anvertraute Jugend formell und materiell zu einem gründlichen und gebeihlichen Studium der Wiffenschaften vorzubereiten und zu befähigen, ungemein badurch erschwert, daß ihnen zur Aufnahme in die unterfte Rlasse!) sortwährend Rnaben zugeführt werden, welche nicht die erforderlichen Elementarkenntniffe, ober wegen ihres noch zu zarten Alters nicht das gehörige Maaß von körperlicher und geiftiger Energie besitsen. Auf biefe Beife werben bie Gymnaf. genothigt, Gegens ftande, welche offenbar noch ber Realschule angehören, in den Kreis ihres Unter= richts zu ziehen, und mahrend andere Rnaben mit den erforderlichen Elementar= Renntniffen gleichfalls in die unterfte Rlaffe eintreten, wird schon hier der Grund zu ber großen, das Gebeihen des Unterrichts vielfach hemmenden Ungleichartigkeit ber Souler gelegt, mit welcher die Gymnas. immer noch fampfen. bei bem ungenügenden Buftande des städtischen Elementarschulwesens der Maagstab für bie Renntniffe ber in die unterfte Gymnasialflasse aufzunehmenden Knaben auf mechanisches Lesen, nothdürftiges Schreiben und die ersten Elemente des Rechnens felbst mit Genehmigung des Min. beschränkt worden: so ist jest, nachdem fast überall in ben Städten bie Elementarschulen geregelt und verbeffert find, zur ferneren Beibehaltung biefes zu beschranften Daagstabes fein bringender Grund vor-Im Intereffe ber Elementarschulen wie ber Gymnaf. will bas Din. bas her anordnen, daß von jest an die Aufnahme der Knaben in die unterfte Gymnas falklaffe nicht vor ihrem zehnten Lebensjahre erfolgen und von ihnen gefordert werden foll:

20 Deläusigkeit nicht allein im mechanischen, sondern auch im logisch = richtigen Lesen in Deutscher und lateinischer Druckschrift; Kenntniß der Redetheile und des einfachen Sates praktisch eingeübt; Fertigkeit im orthographischen

Schreiben;

b) einige Fertigkeit, etwas Diktirtes leserlich und reinlich nachzuschreiben;

c) praktische Geläufigkeit in ben vier Spezies mit unbenannten gahlen und in ben Elementen ber Bruche;

d) elementare Renntnig ber Geographie, namentlich Europas;

e) Bekanntschaft mit ben Geschichten bes alten Testaments und mit bem Leben Jesu;

1) erfte Elemente bes Zeichnens, verbunden mit ber geometrischen Formenlehre. Rorperlich schwachen Rnaben und Junglingen ift zwar, wenn fie bie erforberlichen Bortenntniffe besitzen, die Aufnahme in die Gymnaf. auch fernerhin nicht zu Da aber die Gymnasial-Verfassung nicht auf sieche und franke, sondern auf gefunde Knaben und Junglinge berechnet ift, so find die Eltern, welche für solche forperlich ober auch geistig untüchtigen Sohne die Aufnahme nachsuchen, por ben Gefahren, welchen fie bieselben aussegen, um so ernftlicher zu marnen, je haus figer noch immer junge Leute, die für ein handwerf und Gewerbe gu ichwach find ober scheinen, sich ohne allen innern Beruf zu ben wiffenschaftl. Studien brangen und ber großen in biefer Laufbahn unvermeidlichen Anstrengung erliegen. Auch ift den Eltern in angemessener Art zu empfehlen, ihre Söhne weder in einem zu fehr vorgerückten Alter; noch ohne die nöthigen Subsistenzmittel den Gymnafial-Rursus beginnen zu laffen, damit fie nicht ohne alle Schuld ber Gymnaf. fich gezwungen feben, auf Roften ihrer Gefundheit burch unnatürliche Anstrengung bas früher Berfaumte wieder einzubringen, ober fich am Tage burch Privatstunden ben ihnen fehlenben Unterhalt zu verdienen, und ber nothwendigen Rachtruhe bie gur Anfers tiaung der Arbeiten für die Schule erforderliche Beit zu entziehen.

2) Die Lehrgegenstände in den Symnas., namentlich die Deutsche, Lateisnische und Griechische Sprache, die Religionslehre, die philosophische Propadentik, die Mathematik nehst Physik und Naturbeschreibung, die Geschichte und Geographie, sowie die technischen Fertigkeiten des Schreibens, Zeichnens und Singens, und zwar in der ordnungsmäßigen, dem jugendlichen Alter angemessenen Stufenfolge und in dem Verhältnisse, worin sie in den verschiedenen Klassen gelehrt werden, machen die Grundlage jeder höheren Vildung aus, und stehen zu dem Zwecke der Symnas. in einem eben so natürlichen als nothwendigen Zusammenhange. Die Erfahrung von Jahrhunderten und das Urtheil der Sachverständigen, auf deren

<sup>1)</sup> Bgl. unten im 2. Kap. Nr. I.

Schulmesen. Bb. 11.

Stimme ein vorzügliches Gewicht gelegt werden muß, spricht bafür, baß gerabe biese Lehrgegenstände vorzüglich geeignet find, um durch fie und an ihnen alle geis stigen Rrafte zu weden, zu entwickeln, zu starten, und ber Jugend, wie es ber 3weck ber Gymnaf. mit fich bringt, zu einem gründlichen und gedeihlichen Stubium ber Wiffenschaften die erforderliche, nicht bloß formelle, sondern auch materielle Borbereitung und Befähigung zu geben. Gin Gleiches lagt fich nicht von bem Unterrichte in der Hebräischen Sprache, welche vorzugsweise nur für die kunftigen Theologen bestimmt und als Vorbereitung zu einem speziellen Fakultatestudium bem allg. Zwecke ber Gymnas. fremb ift, und von ber Franz. Sprache behaupten, welche ihre Erhebung zu einem Gegenstande des öffentlichen Unterrichts nicht sowohl ihrer innern Bortrefflichkeit und der bilbenden Rraft ihres Baues, als ber Ruckficht auf ihre Nüplichkeit für das weitere praktische Leben verdankt. Wenn indeffen außere Gründe rathen, den Unterricht in der Gebr. und Franz. Sprache auch noch ferner in den Gymnaf. beizubehalten, so gehen dagegen jene oben gebachten Lehrgegen: ftanbe aus bem innern Besen ber Gymnas. nothwendig hervor. willführlich zusammengehäuft; vielmehr haben fie fich im Laufe von Jahrhunderten als Glieder eines lebendigen Organismus entfaltet, indem fie, mehr oder minder entwickelt, in den Gymnas. immer vorhanden waren. Es fann daber von biesen Lehrgegenständen auch keiner aus bem in sich abgeschlossenen Rreise bes Gymnafial-Unterrichts ohne wesentliche Gefährdung ber Jugendbildung entfernt werben, und alle bahin zielenden Vorschläge find nach näherer Prüfung unzwedmäßig und unausführbar erschienen. Indem folglich biese Lehrgegenstände, mit Ginfchluß ber Bebr. und Frang. Sprache, ihre bisherige Stelle im Spftem des Gymnafial-Unterrichts auch ferner behaupten follen, beforgt bas Min. aus biefer Maagregel in feinerlei Art nachtheilige Folgen für die korperliche und geistige Entwickelung ber 311gend, vorausgesett, daß das mahre Berhältniß diefer Lehrgegenstände zu ber ben Gymnas. gestellten Aufgabe von allen Lehrern und auf jeder Stufe bes Untetrichts richtig gewürdigt wird. Rein Lehrgegenstand in den Gymnas. ift als 3weck für fich, sondern jeder nur als dienendes untergeordnetes Mittel jur Erreichung bes gemeinsamen Zwecks zu betrachten und zu behandeln. Aber das lebendige Band, welches alle Lehrfacher umfaffen und zur Einheit verbinden foll, wird geloft, bas unerläßliche Zusammenwirken aller Lehrer wird gestört und die Erreichung ihres gemeinsamen Ziels wird erschwert, selbst in vielen Fallen unmöglich gemacht, wenn ein Gymnasiallehrer einzelne ihm übertragene Lehrfächer auf Rosten ber übrigen betreibt, ihr gegenseitiges Verhaltniß wie bas Bedürfniß ber Klaffe, die ihm angewiesen ift, unbeachtet läßt, und sowohl in dem, was er seinen Schulern mittheilt, als in bem, was er von ihnen fordert, maaglos über die Schranken hinausgeht, welche bem Gymnafial : Unterrichte für jedes Lehrfach und für jede Rlaffe gezogen Das Min. muß auf ben Grund ber vorliegenden Ber. befürchten, bag auch in ben bieffeitigen Gymnaf. manche jungere und weniger erfahrene Lehrer, balb bei der Auswahl des mitzutheilenden Lehrstoffes, bald bei der Art der Mittheilung und Behandlung beff., die Grenzen des Gymnafial:Unterrichte überschritten, und, ankatt jedes ihnen übertragene Lehrfach zur harmonischen Uebung der geistigen Rraft ihrer Schuler zu benuten, fie mit einer zerstreuenden Daffe materieller Renntniffe überhäuft, und burch solche und ahnliche Uebertreibungen ber irrigen Meinung, als ob die Mannigfaltigfeit ber Lehrgegenstände in den Gymnas. den Geift ber Jugend verwirre und abstumpfe, selbst Borschub geleistet haben. Die Dir. ber Gymnaf. waren und find eben so verpflichtet als berechtigt, solchen Mißgriffen einzelner Lehrer mit Entschiedenheit entgegen zu treten, gegen beren einseitige Richtung ben gemeinsamen 3weck ber Gymnasialbilbung geltenb zu machen, und rucksichtslos berauf zu halten, daß jeder Lehrer bie fur feine Rlaffe und fein Fach vorgefdriebe nen Lehr-Pensen genau beachte. Die R. Prov. Schulfolleg haben die Gymnafials Dir. für die umfichtige Erfüllung biefer ihnen obliegenden Bflicht aufs neue verantwortlich zu machen, aber auch zugleich benen unter ihnen, welche mit Lehrftunben, Korrefturen und andern Arbeiten zu fehr überhauft find, bie erforberliche Erleichterung zu verschaffen, bamit fie bem Unterrichte ber anbern, besonders jungeren Lehrer besto öfterer beiwohnen fonnen.

3) Um ungeachtet ber Mannigfaltigkeit ber Lehrgegenstände in den Gymnas. Die nöthige Einheit im Unterrichte und in der Methode zu bewirken, eine möglichkt gleichmäßige Ausbildung der Schüler herbeizuführen, und auch ihnen das lebendige Band, welches alle Lehrgegenstände vereint, fühlbar zu machen und zur geistigen

Anschauung zu bringen, hat das Min. schon längst für alle Gymnas. bas Rlas= fenspftem und bas Rlaffen Drbinariat angeordnet. Bei einer fachgemäßen Durchführung dieses Systems muffen in berf. Klaffe die verwandten Lehrgegenftanbe, nicht, wie bisher, getrennt neben einander in verschiedenen Stunden, sonbern konnen in benf. Stunden mit und nach einander behandelt werden. hiernach icheint es rathlich und thunlich, in den beiden unteren Rlaffen das Lateinische und Deutfche, sowie die Geschichte, Geographie und Naturbeschreibung, in den mittlern und obern Rlaffen die Geschichte und Geographie, sowie bie Mathematik und Physik zu einander auf die angedeutete Beise in ein naheres Berhaltniß zu bringen. Ferner find zur Bermeidung ber wesentlichen Nachtheile, welche für die Ginheit bes Unterrichts aus ber Theilung ber Lehrgegenstände in einer und berf. Rlaffe unter gu viele Lehrer erwachsen, nicht nur die 3weige eines und beff. Lehrgegenstandes und bie verwandten Lehrfacher, fondern auch bie einander nahe ftehenden Lehrobjefte, fo viel ale nur irgend möglich Einem Lehrer anzuvertrauen. Diefer Bestimmung ges maß, follen in den beiben untern Rlaffen jedenfalls das Lateinische und Deutsche, in ben beiben mittleren Rlaffen bas Lateinische, Griechische und Frangofische, und in den beiben obern Rlaffen bas Lateinische, Griechische und Deutsche, ober auch bas Griechische, Deutsche und Frangofische in ber Regel nur Einem Lehrer übertragen, ferner in den untern Rlaffen die Geschichte, Geographie und Naturbeschreis bung, in ben mittleren und oberen Rlaffen bie Geschichte und Geographie, unb in ber oberften Rlaffe die Mathematif, Physik und philosophische Propadeutik so viel als möglich in Gine hand gelegt werben. Auf biese Weise werben für bie Sprachen und Biffenschaften in den untern Rlaffen zwei, in den mittleren drei und in ben oberen hochstens vier Lehrer überall ausreichen. Damit bie Schüler mehr und mehr ben wiffenschaftl. Bufammenhang ihrer Lektionen faffen und festhalten, und gum Bewußtsein von ber Ginheit bes Unterrichts gelangen, scheint es bem Min. rathlich und thunlich, manche Lehrgegenstände, anstatt fie wie bieber gleichzeitig und auf die verschiedenen Wochentage vertheilt, neben einander herlaufen zu laffen, von jest an nach einander in der Art zu behandeln, daß z. B. in demf. Semester und in derf. Rlaffe zwar Geographie und Geschichte, aber jene in den ersten Monaten ausschließlich, diese allein in den letten Mon. gelehrt werde. Ein ahnliches Berfahren fann auch in hinficht ber Arithmetif und Geometrie, sowie ber lateinischen und griechischen Schriftsteller eintreten, und namentlich in Bezug auf diese letteren bie Ginrichtung ftattfinden, daß, mahrend es bei ber Borfchrift, in Ginem Semefter und in Giner Rlaffe nur Einen lateinischen und griechischen Prosaiker und Dichter ju erklaren, auch ferner verbleibt, die erfte Galfte bes Semesters ausschließlich bem Profaiter, und die übrige Zeit nur bem Dichter zugewandt werde. Diese und ahn: liche Beranstaltungen werben jedoch nur in dem Maage ihrem 3wecke entsprechen, als es je langer je mehr gelingen wird, für das schwierige aber einflugreiche Geschaft ber Rlaffen=Orbinarien tuchtige Lehrer von allg. wiffenschaftlicher Bilbung, von treuer Liebe und hingebung für ihren Beruf und von gereifter Erfah? rung zu gewinnen, welche die ihnen anvertrauten Lehrfächer wahrhaft durchdrungen haben und beherrschen, in flarer und stete macher Ginsicht von bem Busammenhange bers. mit den übrigen Lehrobjeften und mit dem gemeinsamen 3weck bes Gymnafial-Unterrichts in allen Fachern bas zur allg. Entwickelung und zur inten-. fiven Bilbung ihrer Schuler bienende Material auszuwählen, bas Befentliche vom Unwesentlichen zu sondern wiffen, und endlich durch die Reinheit und Burde ihres Charafters, wie burch ben milben Ernft ihrer gangen Saltung, eine unauslöschliche Chrfurcht vor ber fittlichen Dacht, welche bas Leben ber Menschen regiert, in ber ihrer vaterlichen Obhut und Pflege übergebenen Rlaffe zu erweden vermögen. Im Bangen erfreuen fich bie bieffeitigen Gymnaf. eines Lehrstandes, welchem bas ehrenvolle Beugniß gebührt, daß er fich eben so fehr durch grundliche wiffenschaftl. Bilbung als burch regen pflichtmäßigen Gifer für feinen Beruf, und burch willfahriges Gingehen in die wohlverstandenen Anordnungen ber vorgefesten Behorben auszeichnet. Somit giebt bas Min. gern ber hoffnung Raum, baß fich in biesem Lehrstande auch eine hinreichende Ungahl von Mannern finden werde, welche gur Führung eines Rlaffen . Drbinariats tuchtig und geneigt, und insbes. im Stanbe find, bie Sauptfächer und die Mehrzahl der wochentlichen Lektionen, wie es im Befen ber Rlaffen : Orbinarien liegt, in ber ihnen anzuvertrauenden Klaffe mit glucklichem Erfolge zu übernehmen. Den R. Prov. Schulfolleg. liegt es ob, mit umfichtiger Gorgfalt unter ben Lehrern nicht blog eines Gymnaf., fonbern fammt= licher Gymnas. der Prov. die fähigsten und tüchtigsten zum Klassen » Ordinariate auszuwählen, ihre Bersetzung von einem Gymnas. zum andern nach dem jedesmas ligen Bedürfnisse der betr. Anstalt in angemessener Art herbeizuführen, und auf ihre Beförderung sowie auf die Verbesserung ihrer äußern Lage bei jeder schicklichen

Gelegenheit Bedacht zu nehmen.

Wie es dem Min. eine angelegentliche Pflicht sein wird, zu den erledigten Stellen der Symnasial=Dir. und der Schulräthe vorzugsweise solche Lehrer, welche sich als Rlassen=Ordinarien während längerer Zeit in jeder Beziehung bewährt und ausgezeichnet haben, Allerh. Orts in Borschlag zu bringen, so hat dass. zur Aufmunterung der Rlassen Prodinarien beschlossen, ihnen von jest an das Brädisat: "Oberlehrer" ausschließlich beizulegen, dagegen den bisherigen Unterschied zwisschen Obers und Unterlehrer hiermit um so mehr auszuheben, als es nöthig scheint, der irrigen Borstellung entgegen zu treten, daß die Fähigseit, den Unterricht in den obern Klassen zu ertheilen, wie achtungswerth übrigens auch das hierzu ersorders liche Maaß von Gelehrsamseit und wissenschaftlicher Bildung ist und bleibt, schon an sich eine höhere Würde verleihe, und dem betr. Lehrer ohne Weiteres einen so bedeutenden Borzug gebe vor denen, die zu Folge des ihnen ertheilten Prüsungs-Beugnisses nur zu dem Unterrichte in den unteren oder mittleren Klassen des

fugt find.

4) Die gesetliche und herkommliche Bahl wöchentlicher Lehrftunden ift, wie die ganze Gymnasial-Einrichtung, eben so wenig auf schwache, als auf vorzüglich begabte, vielmehr auf Schuler von gewöhnlichen forperlichen und geistigen Rraften berechnet. Für diese find nach vieljähriger Erfahrung und nach bem Urtheile von Aerzten täglich vier Lehrstunden des Vormittags, und an vier Tagen ber Boche zwei Stunden des Nachmittags nicht zu viel, zumal da in allen Gymnaf. nach ber zweiten Stunde des Vormittage und nach der erften Stunte des Rachmittage ben Schülern eine viertelstündige Erholung im Freien gegonnt wird, zwischen jeber ber übrigen Lehrstunden eine Pause von wenigstens fünf Dinuten erlaubt ift, und zwifchen bem vor- und nachmittäglichen Unterrichte eine größere Baufe von zwei Stunden eintritt, welche in der Regel nicht zu Geistesarbeiten verwandt wird. gewähren die zwei freien Nachmittage, die Sonntage und die verschiedenen Gampt ferien, welche etwa den sechsten Theil des Jahres einnehmen, kleinere und größere Ruhepunfte, und laffen ben Schülern zur Abspannung bes Geiftes und zur Uebung Bei folden regelmäßigen Unterbrechungen ber des Körpers Zeit genug übrig. Lehrstunden, wie bei der ganzen mehr ober weniger erotematischen Art und Beise des Schulunterrichts, ist ein vier- oder sechsstündiger Aufenthalt in hellen, luftigen, geräumigen und mit zweckmäßigen Tischen und Subsellien versehenen Schulzimmern der naturgemäßen Entwickelung bes Körpers nicht hinderlich, und wird überhaupt für die Gesundheit der Jugend feine andere Gefahr haben, als bie, welche von jeder figenden Lebensart unzertrennlich ift. Das Din. fann baber eine Bermindes rung ber gesetzlichen Bahl von 32 wöchentlichen Lehrstunden nicht für begründet erachten, macht aber ben R. Prov. Schulfolleg. nochmals aufe Dringenbfte gm Pflicht, eine Ueberschreitung biefer Bahl in keinem Falle und unter keinerlei Bor: wande weiter zu bulben.

Um bei Bertheilung dieser wöchentlichen Stundenzahl auf die einzelnen Lehr gegenstände nicht sowohl eine burchgangige Einformigfeit, als vielmehr nur im We sentlichen der Gymnasial-Ginrichtung die nothige Gleichheit zu erzielen, wird in ber Anlage (a.) eine allgem. Ueberficht ber für bie Gymnaf. angeordneten Lehrgegen ftante, in welcher einem jeden berf. nach seiner Bedeutung für ben allgem. Bil bungezweck ber Gymnas. eine paffende Stundenzahl, und nach seinem Berhaltnife zu ben verschiedenen Bilbungestufen und Rlaffen eine angemeffene Stellung geges ben ift, zur leitenden Rorm mitgetheilt. Diefer allgem. Ueberficht gemaß ift für jedes Gymnaf., unter Berucfichtigung feiner eigenthumlichen Berhaltniffe und bes wechselnben Bedürfniffes seiner einzelnen Rlaffen, alljährlich ein Lettionsplan festzustellen und bemf. eine genaue Abgrenzung ber Bielleiftungen für jebe Rlaffe und jedes Fach beizufügen. Wenn hiernach in hinficht bes Lektionsplans ber ein zelnen Gymnaf. eine freie Bewegung innerhalb ber allgem. Borfcrift ausbrudus gestattet wirb, so barf andererseits für die Religionslehre, für bie Sprachen und Die Berte bes flaffischen Alterthums und für die Dathematit, welche in ihrer les benbigen Gemeinschaft vorzüglich geeignet find, ben wesentlichen 3wed bes Gymnaffal = Unterrichts zu verwirflichen, Die ihnen bestimmte wochentliche Stundenzahl

nicht vermindert, und die Stelle, welche ihnen als ben hauptgliedern des Organis: mus gebührt, nicht verrudt werben. Den Unterricht in ber Franz. Sprache wegen ihrer Rütlichkeit für das praktische Leben schon in der 4. Klasse beginnen zu lassen, scheint dem Min. nicht angemeffen, weil in dieser Rlaffe ohnehin icon ein neuer Lehrgegenstand, die Griechische Sprache, hinzutritt, auch ber untergeordnete 3med bes Franz. Sprachunterrichts mahrend bes sechsjährigen Kursus in ben brei oberen Rlaffen burch zwei wochentliche Lehrstunden gang füglich zu erreichen ift. An bie Stelle ber Phyfif in ber 2. Rlaffe fann ber naturgeschichtliche Unterricht und zwar um so mehr treten, als in tiefer und ber folgenden Rlaffe für die Physik die unentbehrliche Grundlage mittelft des mathematischen Unterrichts noch fortwähs rend gewonnen wird, in bem zweijahrigen Rurfus ber erften Rlaffe in zwei mos chentlichen Stunden Beit genug fur ben Unterricht in der Physik, wie ihn der wifsenschaftliche Zweck ber Gymnas. erfordert, gegeben ist, und es endlich rathlich fcheint, bas Raturleben, bas in ben vier untern Rlaffen von Stufe zu Stufe ents widelt worben, nochmale in seinen wichtigsten Gestaltungen ben Schulern ber 2. Rlaffe vorüber ju führen, und ihnen bie Ibee beff. jum Bewußtsein ju bringen.

Der Beichnens und Gefangunterricht ift in allen Gymnaf. fo zu legen, baß an bemf. auch die Schuler ber obern Rlaffen, welche ihn aus Talent und besonbes rer Reigung fortzuseten wunschen, nach freier Wahl Theil nehmen können. bem Uebelstande zu begegnen, daß durch Anhaufung zu vieler verschiebenartiger Lehrobjette in Einem Tage die Kraft der Schüler zersplittert, ihr Geist durch die Berichiebenheit bes Borgetragenen verwirrt und ungebührlich angestrengt wirb, scheint es zweckbienlich und ausführbar, bei Anordnung des Lektionsplans für Ginen Gegenstand zwei Stunden hinter einander zu bestimmen. Auf diese Weise wird fich bewirten laffen, bag die Schüler täglich nur für brei, hochstens vier verschies benartige Lehrobjette in Anspruch genommen, und die ersten Morgenstunden folden Lehrgegenständen zugewandt werden, für beren Auffaffung vorzugsweise eine ges spannte Aufmerksamkeit von Seiten ber Schüler erforderlich ift. Db bie schon in einigen Gymnas. bestehende Einrichtung, daß während des Sommer : Semesters bie Lehrstunden des Bormittags in die Beit von 7 bis 11 Uhr fallen, überall anwends bar fein möchte, wird ben R. Prov. Schulfolleg. zur nahern Beurtheilung und

endlichen Entscheibung anheimgestellt.

5) Die häuslichen Arbeiten bilben ein nothwendiges Glied in bem Drs ganismus des Symnafial-Unterrichts. Es reicht nicht aus, daß der Schüler in der Lehrstunde den ihm dargebotenen Stoff in fich aufnehme, sich aneigne, und bem Lehrer gegenüber in ber Schule auf geeignete Weise Beugniß ablege, ob und in wie weit ihm diefes gelungen. Bielmehr muß er die in der Schule begonnene Uebung und Thatigkeit auch außerhalb berfelben fortseten und in zweckmäßiger Art veranlaßt werden, das in sich Aufgenommene auch wieder barzustellen und feine an ben einzelnen Lehrgegenst. gewonnene Bilbung durch freie häusliche Ars beiten zu bethätigen. Bon Seiten der Gymn. ift baher eine umfichtige Sorgfalt von Röthen, daß in Sinsicht der Aufgaben zu biesen Arbeiten überall das richtige Maag beobachtet, und von ben Schulern nichts verlangt werbe, mas ihrem Bils bungsstande unangemessen und mit der pflichtmäßigen Rücksicht auf die Erhaltung ibrer forverl. Gefundheit unverträglich ift. Um möglichen Miggriffen in biefer hinficht vorzubeugen, ift von jest an in allen Symn., wie in mehreren bereits feit langerer Beit geschieht, zu Anfange jedes Semesters in einer Konferenz für alle Lehrfächer und Rl. Alles, was Gegenstand bes haust. Fleißes fein foll, nach Reihefolge und Bertheilung ber Anfgaben auf die Tage, Wochen und Monate, in möglichfter Bestimmtheit zu verabreben und burch Ronfereng Beschluß anzuordnen. hierbei ift als Regel feftzuhalten, baß feine ichriftl. Arbeit von ben Schulern geforbert werben barf, die der Lehrer nicht selbst nachsieht. Bon den Aufgaben der Lehrer für die öffentl. Lehrstunden darf nicht die ganze hausl. Arbeitszeit in Anspruch genommen werden, sondern ein angemeffener Theil berf. muß ber Erholung und ber freien Selbftbeschäftigung ber Schuler verbleiben, und auch hierin eine Abftufung nach ber Berichiebenheit ber Rl. stattfinden. Die für bie Schuler ber oberen Rl. empfohlene PrivatsLekture ber griech., latein. und beutschen Klaffifer barf in feis nerlei Art erzwungen, sonbern muß mit ber forgfältigften Berucksichtigung ber Pers fonlichkeit, Anlagen und Berhaltniffe ber Schuler geleitet werben. Ferner ift bei allen Gymn, für jebe Rl. ein Aufgabebuch einzuführen, in welches jeber Lehrer fogleich beim Unterrichte feine Aufgabe einträgt, ober burch ben Primus ber Rl.

eintragen läßt, damit jeder Lehrer berf. Rl. erfehen konne, wie weit ber hausl. Bleiß ber Schuler für eine bestimmte Beit ichon von den übrigen Lehrern in Anspruch genommen ift, und bamit bem Dir. bei ber Revision ber Rl. bie Ueberficht ber hausl., besonders schriftl. Arbeiten erleichtert, und er in ben Stand geset werde, ob, wie weit und von wem etwa gegen ben Konfereng Beschluß gefehlt Der Rl.=Ordinarius muß außer ben fdriftl. Arbeiten, beren Rorreftur ihm nach bem Lektionsplane obliegt, sammtliche Hefte seiner Schüler monatlich wenigs ftens einmal revidiren. Eben fo muß der Dir. monatlich wenigstens in Giner Rl. die Schulhefte seiner besondern Durchficht unterwerfen, um dadurch fich nicht blos von dem Fleiße und ben Fortschritten ber Schuler, sondern auch von ber 3weckmäßigkeit und ber Jahl der Aufgaben Renntniß zu verschaffen. Gine porzügl. Aufmerksamkeit ift ben Dir. in hinficht ber Aufgaben zu ben freien beutschen und latein. Auffaten um so mehr zu empfehlen, je größere Difigriffe bei ihrer Wahl noch immer gemacht werben. Themata, bei welchen ber Schuler über gang abstrafte ober ihm unbekannte Gegenstände sogen. eigene Gebanken produziren foll, überschreiten die Granzen bes Gymnasial-Unterrichts, find folglich unzwedmäßig und gereichen bem Lehrer, ber fie stellt, mit Recht zum Borwurfe, und bem Schuler, ber sie bearbeiten foll, zur Qual. Bielmehr muffen biefe Aufgaben stets so gewählt sein, daß die Schüler ben Stoff, ben fie in ihren Anffagen zu bearbeiten haben, bereits fennen und einigermaßen beherrschen; überdies muß ihnen ber lehrer bei jeder nach der Verschiebenheit der Klaffen zu ftellenden Aufgabe ben Ge: fichtspunkt, unter und nach welchem fie ben befannten ihnen gegebenen Stoff behandeln follen, auf's Bestimmteste bezeichnen und entwickeln. Wenn obige Bemerkungen gehörig beachtet, wenn in allen Rl. und in allen Dieziplinen ber Bon schrift gemäß zweckmäßige Lehrer zum Grunde gelegt, und baburch die haust. At: beiten vermindert werden, wenn endlich eine ernste hausl. Bucht die Schuler aus halt, stete zur rechten Beit zu arbeiten, und sie eben so fehr vor unnothigem Pris vatunterrichte, als vor zerstreuender Gesellschaft und unzeitigen Bergnügungen bewahrt, so ift von ben hausl. Arbeiten, welche bas Gymn. von seinen Schulern verlangen muß, fein Nachtheil für ihre forperl. Entwickelung zu beforgen, und bie Schüler werben überall, zu ihrer Erholung, wie zu ihrer freien Privatbeschäftigung, hinreichende Muße übrig behalten.

6) Bei Feststellung bes von ben Ghmn. zu erreichenden Biels find fechs gesonderte, einander untergeordnete Rl. und einjährige Lehrfurse für die drei untern, zweisahrige für die brei obern Rl. in Aussicht genommen. Wie jebe Rl. gu bem Gefammtzwecke bes Gomnafial-Unterrichts in einem bestimmten Berhaltniffe ftebt, fo ift auch jeder ein bestimmtes Biel gesett, zu beffen Erreichung bas erforberl Beitmaaß gegonnt werben muß. Für die brei untern Rl. barf ber Beg ju bem ihnen gestellten Biele nicht zu lang sein, um bie noch ungeübte Kraft ber Schüler nicht zu ermuben, aber auch nicht zu furz, um ihnen bie Schwierigkeiten bes Weges in seinem weiteren Verlaufe wenigstens fühlbar zu machen, und um bas Bildungsgeschäft nicht zu übereilen. Aus diesem Grunde, und bamit bie Schüler gleich auf ber untersten Stufe bes Symnasial = Unterrichts gewöhnt werben, mit Intereffe und Sammlung bei ben ihnen bargebotenen Lehrgegenst. zu verweilen, und fie nicht blos flach und einfeitig, fonbern gründlich und von allen Seiten aufzufaffen, zu behandeln und fich anzueignen, hat bas Din. für jede ber brei untern Rl. einen einjährigen Lehrfursus rathlich erachtet. Aus biefer Bestimmung folgt, daß in den eben ged. Rl. auch die Berfetung nur alljährlich fattfit. ben barf, und bas Min. will biese Maagregel, von welcher bie Befeitigung wefents licher. an bem Symnasial=Unterricht gerügter Mangel mit Grund zu erwarten ift, für alle Somn., die nur aus sechs einander untergeordneten Rl. bestehen, hierburch anordnen. Der naheren Beurtheilung ber R. Prov. Schulfoll. wird hiebei an heim gestellt, nach ber Berichiebenheit ber provinziellen Berhaltniffe und bem ber kommen gemäß ben jährl. Lehrfursus von Oftern ober von Dich. ab beginnen gu laffen. In ben Gymn. ber größeren Stabte, welche wegen ihrer Schulerzahl mehr als sechs einander untergeordnete Rl. haben, und wo in ben brei untern Rl. bie halbiahrl. Aufnahme und Berfetung herkommlich ift, mag biefes Berfahren noch einstweilen fortbestehen, wenn bie Lehrer-Roll. fich für beffen Beibehaltung nach reiflicher Berathung erklaren, und wenn fie in fich bie Rraft und bie- Mittel befigen, ben Uebelftanben und Nachtheilen, welche in ben brei untern Rl. ans ber halbiahrl. Berfepung und aus ber mit ihr zusammenhangenben gu großen Berschiedenartigkeit der Schüler in einer und ders. Al. fast unvermeidlich erwachsen, wirksam und mit Erfolg begegnen zu können. Auf die dritte und zweite Al., für welche ein zweisahr. Lehrkursus vorschriftsmäßig besteht, ist die Bestimmung, daß aus ihnen die Schüler jedesmal erst nach zwei Jahren versetzt werden durfen, nicht anwendbar, einerseits, weil diesen Al. in Folge der Versetzung aus der nächst vorhergehenden untern alljährlich neue Schüler zugeführt werden, welche ohnehin eine Theilung des zweisähr. Aursus nothwendig machen; andererseits, weil in diesen Al. die körperl. und geist. Entwickelung der Schüler schon so weit gediehen ist, daß ihnen ohne Gefahr die Möglichkeit eröffnet werden kann, durch erhöhten Fleiß auch in einem kurzern Zeitraum das Bildungsziel ihrer Al. zu erreichen.

Dem angeordneten Rlaffenspstem gemäß, darf die Bersetung aus einer Rl. in die andere nicht nach einzelnen, sondern muß nach allen Lehrgegenständen erfolgen, es muß folglich jeder, welcher auf Bersetung Ansprüche macht, wenn auch nicht in allen Lehrobjekten durchaus gleichmäßig fortgeschritten, doch in den Saupt-Lehrgegenständen, an welchen sich seine Gesammtbildung am füglichsten prüsfen läßt, zu dem für die zunächst höhere Klasse unentbehrlichen Grate der Reise gelangt sein.

7) Db und in wie weit die Schüler der ersten Klasse die Gesammtbildung, welche ben 3weck des ganzen Gymnasial-Unterrichts und das nothwendige Ersors derniß zu einem gedeihlichen wissenschaftlichen Studium ist, wirklich erlangt haben, wird durch die Prüfung der zur Universität Abgehenden ermittelt.

Bei bem über biefe Prufung unter bem 4. Juni 1834 erlaffenen Regl. 1) waltete tie Absicht vor, die Bielleiftungen des Gymnas. seinem 3wecke gemäß und zugleich genauer, als in ber Inftr. v. 25. Juni 1812 geschehen war, sestzustellen, jedem Lehrgegenstande bie ihm im Organismus des Gymnafial : Unterrichts gebuh: rende Geltung zu verschaffen, in einem enger gezogenen Kreise bes positiv zu Ber= nenben eine gleichmäßige und intensiv grundliche Durchbildung ber Schuler herbeis auführen, und die einzelnen Anforderungen an die Abiturienten fo zu ermäßigen, daß jeber Schüler von hinreichenden Anlagen und von gehörigem Fleiße der letten Brufung mit Ruhe und ohne angstliche und in der nachsten Folge nach der An= ftrengung erschlaffende Borbereitungearbeit entgegen sehen konnte. Regl. zum Grunde liegenden Absicht entsprechen auch die einzelnen Bestimmungen teffelben. Die naheren Momente, welche aus bem Begriffe ber von ben Abiturienten zu fordernden Gesammtbilbung hervorgehen, die Lehrgegenstände, an welchen fie fich in verschiedenen Abstufungen bethätigen, ber Maagstab, nach welchem fie beurtheilt werben, und die Gesichtspunkte, benen die Prufungs = Kommission bei ihrem gangen Geschäfte folgen foll, find fo bestimmt angegeben, bag Boraussetzun= gen und Folgerungen, welche mit bem Regl. im grellften Widerspruche fteben, nicht wohl erwartet werden konnten. Dennoch haben fich solche Digverständniffe geltend ju machen gefucht. So ist behauptet worden, daß bas Regl., indem es allen Fas chern eine entschiedene und normirte Geltung bei der Beurtheilung der Reife eins raume, Die Schuler der oberften Rlaffe bas lette Jahr hindurch zu einem poly= hiftorischen Treiben und einem encyflopabischen Gedachtniswesen verurtheile, von ihnen verlange, über alles in gehn Jahren hiftorisch Erlernte in wenigen Stunden Rechenschaft abzulegen, und ben Rugen, ben ber Unterricht in ben einzelnen Bifs fenszweigen gemahre, allein nach dem abmeffe, was davon nachweislich behalten Und bennoch wird in dem Regl. weder einzelnen noch vielen, noch allen Lehrobjetten, fondern nur der an ihnen gewonnenen Besammtbildung des Gepruften, ber burch langere Beobachtung begrundeten Kenntniß ber Lehrer von seinem gans gen wiffenschaftlichen Standpunfte, und dem Gesammteindrucke, ben seine Brufung gemacht hat, in hinficht auf die Beurtheilung feiner Reife ein entscheidenbes Be-Durch die weitere Bestimmung bes Regl., nach welcher die Buwicht beigelegt. laffung zur Brufung von einem zweijahrigen Aufenthalte in ber erften Rlaffe abhangig gemacht ift, foll und fann bewirft werden, daß der Unterricht in der erften Rlaffe nicht in ein Abrichten fur die Brufung ausarte, bag bie Schuler, um bei einem Ratigen Fleiße ohne Uebereilung in ihrer wiffenschaftlichen und sittlichen Aus-

<sup>1)</sup> s. unten im 5. Rap.

bilbung langsam reifen zu können, die erforderliche Zeit behalten, daß fie fich, fatt burch ein haftig zusammengerafftes Besen verwirrt und erbruckt zu werben, ficher und grundlich vorgebildet, mit frifcher Rraft, mit freudigem Muthe und mit freier Wahrend das Regl., wie es fein Umficht gur letten Prufung ftellen fonnen. 3weck erforbert, die aus dem Gymnasial-Unterricht sich ergebenden Gegenstände ber schriftlichen und mundlichen Prufung aufzahlt, und für jeden das mittelft biefes Unterrichts zu erreichende ideelle Biel feststellt, unterscheidet daffelbe biefe letteren Bestimmungen, welche ausbrudlich ben Prufenben nur bei ber Schlugberathung jur leitenden Richtschnur fur die Ertheilung des Beugniffes der Reife Dienen follen, aufs unzweideutigste von dem Maagstabe, der für den Aft der Prufung felbft in Anwendung fommen und eben fein anderer fein foll, ale ber, welcher bem Unters richte in der ersten Klaffe und dem Urtheile der Lehrer über die Leiftungen der Schüler biefer Rlaffe zum Grunde liegt. So unmöglich es ift, daß ein verftandis ger Lehrer ber erften Rlaffe von feinen Schülern verlange, über alles, was ihnen in dem zweijährigen Lehrfursus gelehrt und vorgetragen worden, binnen einigen Stunden Rechenschaft abzulegen, und so wenig es ihm einfallen wird, ben Grab ihrer burch die einzelnen Lehrgegenstände errungenen geistigen Bilbung nur nach bem, was fie auswendig gelernt und behalten haben, abzumeffen; eben fo entfernt ift auch das Regl. von solchen verkehrten Forderungen, und wenn fie nichts befto weniger gemacht werben follten, so ift es Pflicht bes R. Prufungs : Rommiffarius, einem solchen Unfuge mit Rachbruck entgegen zu treten, und den Geist und wes fentlichen Inhalt bes Regl. gegen jegliche Diffeutung und faliche Anwendung feis ner einzelnen Bestimmungen geltend zu machen. Dem Min. gereicht es in diefer wichtigen Angelegenheit zur Beruhigung, daß fammtliche R. Brov. Schulfolleg., im Ginverstandniffe mit dem Urtheile unbefangener und einfichtiger Schulmanner, die Fordes rungen bes Regl. an ben zur Universität zu entlaffenden Schuler nicht für zu boch gestellt, sondern für angemeffen, und eine Berabsetzung berfelben für unrathlich und unthunlich erachten. Besonders erfreulich ist die aus mehreren Provinzen ber R. Staaten erfolgte Anzeige, daß ber hauptzweck bes Regl., eine lebendige und regelmäßige Theilnahme an den Unterrichtsgegenständen zu wecken, der tumultuaris fchen Borbereitung ein Biel zu fegen, und burch bie fonfequente Richtung ber Schuler auf bas Wefentliche und Dauernbe bem unruhigen und leibenschaftlichen Streben ber Eitelfeit und bes Ehrgeizes einen Bügel anzulegen, icon in mehreren Wenn ungeachtet biefer wohlthatigen Birfung, Symnas. gludlich erreicht wird. bie bas neue Regl. auf bas Schulleben ausznüben beginnt, noch immer bemerkt wird, daß die Aussicht auf die Prüfung, weil von ihrem Ergebniffe eine für ben weiteren Lebensgang und bie Ehre ber Schuler bebeutenbe Entscheidung abhangt, bei manchem unter ihnen Unruhe, Angst und ein erschlaffendes Uebermaag ber Ans ftrengung veranlaßt, und wenn zur Beseitigung bieses Uebelstandes, ber mehr ober weniger mit jeder Prufung, felbst in den reifern Lebensjahren, verbunden ift, eine Bereinfachung befondere ber mundlichen Prufung gewunscht wirb, so ift ber Erfüllung dieses Wunsches schon burch bas Regl. selbst vorgesehen, welches ber pflicht mäßigen Beurtheilung ber Prufungs : Kommission anheimstellt, die mundliche Prus fung in gewiffen Fallen zu beschränken. Das Min. barf erwarten, bag bie Brus funge-Kommissionen von dieser Bestimmung des Regl. ben angemeffenften Gebraud. zu machen fortwährend bemüht sein werben. — Die Religionslehre, wie von mehreren Seiten in Borfchlag gebracht ift, gang von ber Brufung auszuschließen, erscheint um so weniger thunlich, je unerläßlicher es ift, daß ber abgehende Schuler gerade in dem wesentlichsten und wichtigften Lehrgegenstande irgend ein Beugnis ablege, in wie weit er die ewigen Wahrheiten des Christenthums aufgefaßt und fich ihren lebendigen Busammenhang zum Bewußtsein gebracht habe.

8) Wehrere sachverständige Stimmen äußern, daß die verkehrte Rethode, in welcher die Lehrgegenstände nicht selten noch behandelt werden, die wunde Stelle der Symnas. sei. Zwar wird in aufrichtiger Achtung gegen den gegenwärtigen Lehrstand anerkannt, daß die Lehrstellen an den Gymnas. dem größten Theile nach mit Mannern besett sind, die sich durch gründliche gelehrte Bildung, durch reges wissenschaftliches Streben, durch ächte Religiösität, Sittlichkeit und Unbescholtenheit des Wandels, durch edle würdige Haltung, so wie durch Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Treue in ihrem Beruse auszeichnen. Aber zugleich erhebt sich gegen einen Theil dieser Männer die Anklage, daß, während das Elementarschulwesen in den Letten Jahrzehenten in Hinsicht auf Didaktik und Nethodik ungemein verbessert

und ein Stand von Lehrern gebildet worden, die wegen ihrer padagogischen Gewandheit und wegen ihres Geschicks, große Maffen zu beleben, in ihrem Rreise sich als Meister zeigen, sehr viele und besonders die jungeren Gymnasiallehrer bas Studium der Badagogif nicht gehörig beachten, die schwere Runft des Unterriche tene vernachlässigen, Die erfreulichen Fortschritte, welche die Elementarschule in Dies fer Beziehung gemacht hat, entweder gar nicht kennen, oder doch nicht benuten, und sich gerade den wichtigsten Theil ihres Berufs, die ihnen anvertrauten Lehrs facher und Klassen in ber rechten Methode zu behandeln, nicht gebührend angeles Eben biefen Lehrern wird zum Borwurfe gemacht, baß fie in gen fein laffen. verkehrter Methobe aus falscher Grundlichkeit ihre Schuler mit einer erdrückenden Daffe materiellen Wiffens überhäufen, daß fie in Ueberschätzung des ihnen anges wiesenen Lehrfachs sein Berhaltniß zu bem Gesammtzwecke, bem es als untergeords netes Mittel Dienen foll, aus ben Augen fegen, daß ihnen endlich, indem fie bie Lehrweise der Universitäts=Brofessoren nachahmen, in ihrem Bortrage die belebende Frische und Regsamkeit sowie bas Geschick abgehe, fich bem jugendlichen Geiste ans zuschließen, feine Bedürfniffe und Krafte richtig zu würdigen und eine größere Maffe von Schülern zu burchbringen und zu beseelen. Nicht weniger wird behauptet, daß der Erfolg ihres Unterrichts, wie es bei einer fo verkehrten Methode nicht anders fein könne, wenig befriedigend sei, und besonders in den alten Spras chen, in ber Deutschen Sprache und in ber Geschichte zu ben großen Anstrenguns gen, welche fie felbst machen und auch ihren Schülern zumuthen, in keinem Berhaltniffe ftehe, bag fie aber in großer Selbstverblendung ben Grund hiervon gang und gar nicht in sich selbst, in ihrer Unkenntniß ber Methode, in ihrem zweckwis drigen Berfahren, sondern lediglich in der geistigen Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Starrheit ihrer Schüler suchen, und beshalb auch nicht mube werden, über die Schlaffheit, den Unfleiß und die Regungelosigkeit berfelben Beschwerde zu füh= Solche und ahnliche Anklagen find nicht blos gegen diesen oder jenen, son= bern gegen eine Mehrzahl ber Gymnafiallehrer erhoben. Das Min. fann fie nach der Ratur der Sache aus einer durch unmittelbare Anschauung gewonnenen Er= Benn gleich gur Berus fahrung im Ganzen weber widerlegen noch bestätigen. higung bes Min. burch einzelne von ihm felbst gemachte Wahrnehmungen und burch bas Ergebniß ber von ben R. Prov. Schulfolleg. angestellten Beobachtuns gen bas Gewicht jener Anklage um ein Bedeutendes vermindert wird, so fchien es doch nothwendig, dieselbe in ihrer ganzen Strenge und Gerbheit den Gymnasials lehrern vorzuhalten, damit jeder unter ihnen sich selbst prufe, ob und in wie weit auch ihn ber Vorwurf trifft, durch blinden Gifer und verkehrte Methode seine Schüler in ihrer geistigen Entwickelung gehemmt, und ihnen die segensreiche Frucht eines zweckmäßigen Gymnafial:Unterrichts verfümmert zu haben. Mit der Erfennts niß von ber Natur und ber Quelle bes Uebels, an welcher nach obiger Anklage bie Gymnas. franken, wird auch schon ber erste Schritt zu seiner Beilung, und zwar um so sicherer gethan sein, als die Gulfe gegen die Krankheit von den Lehs rern selbst ausgehen muß. Je weniger die Methode des Unterrichts und der Erziehung in ben Gymnas. Gegenstand einer gesetlichen Borichrift sein kann, und je größere Schwierigkeiten und hinderniffe fich gegenwärtig ben Gymnaf. in der Mannigfaltigfeit und dem Umfange ber Lehrobjekte, in der Ueberfüllung der Klaffen, in der Berichiedenartigfeit der Schüler einer und derselben Rlaffe, in der oft verkehrs ten hauslichen Erziehung und in ber materiellen Richtung ber Beit entgegenstellen, um befto unerläßlicher ift es, daß ber Lehrer felbft aus freiem Entichluffe bas Befen der Methode und ihre der Berschiedenheit der Lehrobjefte und der Rlaffen entsprechende Gestaltung zu einem ernftlichen Studium mache, um besto bringender ift zu wunichen, bag er burch forgfaltiges Achten auf fich felbft und auf ben gra-Beren ober geringeren Erfolg seines Unterrichts, burch finniges liebevolles Eingehen in Die Lehrweise Anderer, Die für Meister im Unterrichten gelten, burch rastlose Uebung und durch eine Strenge, bie fich selbst nimmer genügt, seine Methode zu verbeffern und bem Inhalte feines Unterrichts bie angemeffenfte Form zu geben bes frebt sei. Eine weitere Gulfe gegen bas fragliche Uebel ist von ben Dir. zu ers warten, welche nicht nur sich selbst in ihrem Unterrichte einer zweckmäßigen Des thobe besteißigen, und hierin als Muster vorleuchten, sondern auch durch häusigen Befuch ber einzelnen Klaffen fich von ber in ihnen herrschenden Lehrweise in vertrauter Renntmiß erhalten, mahrgenommene Diggriffe rugen und abstellen, und jebe fcidliche Gelegenheit, namentlich bie vorschriftsmäßigen Lehrer : Ronferengen

benuten muffen, um alles, was die Methode des Unterrichts, und dadurch seinen Erfolg fördern kann, zur Sprache und zur Berathung zu bringen. Einen wohlthatigen Einfluß wird in dieser Beziehung auch die folgerechte Durchführung bes Rlaffenspfteme haben, theile indem burch baffelbe bie Lehrer veranlagt werben, bas jeder Klasse gestellte Ziel und die Individualität des einzelnen Schülers schärfer ins Auge zu fassen, und burch Erforschung und Anwendung der zweckbienlichsten Mittel ihrem Unterrichte einen beffern Erfolg zu sichern. Nicht minder wirksam wird fich bas zu biefem 3mede angeordnete Probejahr bewähren, wenn bie Dir. und Rlaffen=Ordinarien die Pflichten, welche ihnen in Bezug auf die zu einem ge= lehrten Schulamte sich ausbildenben Rand. durch die E. Verf. v. 24. Sept. 1826 ') auferlegt find, mit Liebe, Treue und hingebung erfüllen, und besonders die erstern eine Ehre barin suchen, bas ihrer Leitung anvertraute Gymnas. zu einer Pfang: Damit eine beffere Methode des Unterrichts schule auch für Lehrer zu machen. je langer je mehr in den Gymnaf. einheimisch werde, haben die R. Prov. Schulfolleg. bei ihren Borschlagen zur Wiederbesetzung erledigter Lehrstellen die Rand.; welche außer den übrigen erforderlichen Eigenschaften auch ein ausgebildetes Lehrtalent und Ginficht in bas Wefen ber Methobe besitzen, vorzüglich zu berudfichtis gen, die Abfassung und Einführung zwedmäßiger Lehrbucher und Sprachlehren auf alle Weise zu fördern, für die richtige Abgranzung ber Lehrpensa in jeder Rlaffe zu forgen und bei der Revision der Gymnaf., bei der Prufung der Abiturienten, wie bei jeder andern schicklichen Gelegenheit, Miggriffe und Ungeschicklichkeiten eins zelner Lehrer in ber Methobe nicht unbemerkt zu laffen. Bu gleichem Zwecke und damit allmählig in hinreichender Bahl für die Gymnaf. Lehrer herangebildet wers den, welche sich die Kunft des Unterrichtens theoretisch und praktisch angeeignet haben, wird das Min. Bedacht nehmen, den schon bestehenden padagogischen Seminarien fo balb als möglich eine noch zweckmäßigere und bem allgemein anerfannten bringenden Bedürfniffe ber Gymnafien immer mehr entsprechende Ginrichtung zu geben.

9) Endlich will bas Min. noch ber körperlichen Uebungen gebenken 2), beren allgem. Einführung von der Mehrzahl der R. Prov. Schulkolleg. und von fast allen Dir. und Lehrern ber Gymnas. nicht nur lebhaft empfohlen, sondern auch als ein unabweisbares Bedürfniß der Gegenwart dargestellt wird. verkennt das Min. ben vielfachen Nugen regelmäßiger, gehörig geordneter und mit Ginsicht geleiteter Leibesübungen nicht, und theilt die Ansicht aller unbefangenen und erfahrenen Freunde der Jugend, daß die forperliche Ausbildung ber Schüler in den Gymnaf. eben so wenig als die geistige dem Zufall zu überlaffen ift, und daß, wo unverweidlich die meiste Zeit geistigen Uebungen gewidmet werden muß, es besto nothwendiger wird, die für die Körperbildung erübrigten Stunden forgfal Auch fann für die allgemeine Einführung ber Leibesübungen tig auszukaufen. bei ben Gymnas. geltend gemacht werden, daß ber Staat, mahrend er einerseits burch feine gesteigerten Anforderungen bei ber Prufung feiner funftigen Beamten bie Jugend schon in ben Gymnaf. zur Gewöhnung an eine erhöhte geistige Ans strengung nöthigt, andererseits von eben diefer Jugend, um den Beschwerben mah: rend des pflichtmäßigen Dienstes im R. Heere gewachsen zu fein, einen gefunden, ruftigen und wohl ausgebildeten Körper verlangt, und daß es folglich fehr rathfam ift, diese beiderseitigen Forderungen durch eine paffende Maagregel, die allgemeine Einführung geregelter Leibesübungen, zu vermitteln und auszugleichen. Aber nicht ohne Grund kann gefragt werden, ob die körperlichen Uebungen ihrer Natur nach in ben Rreis der Gymnasial-Bildung gehören, ob nach ber allgemeinen bis jest bestehenden gesetlichen Berfaffung bes öffentlichen Unterrichts ben Gymnaf., und nur ihnen die Berpflichtung obliegt, wie fur die geiftige, ebenfo fur die forperliche Erziehung und Ausbildung ihrer Schuler zu forgen, ob fie Bermogen und Mittel besiten, Die Schwierigkeiten ihrer ohnehin verwickelten Aufgabe noch burch biese neue Sorge zu fteigern und zu vermehren, und endlich, ob bie Behauptung fich ale mahr bestätigt, daß die forperliche Ausbildung ber Jugend in

<sup>1)</sup> Bgl. S. 33. des Regl. v. 20. April 1831.

<sup>2)</sup> Siehe über bas Turnwesen bei Schulen die neueren Borschriften Bb. 1. S. 705-715 u. S. 914.

den Gymnas. dem Zufalle überlassen ist, wenn sie auch künftig wie bisher der Das Min. nimmt feinen pflichtmäßigen Sorge der Eltern anheimgestellt bleibt. Anstand, diese Frage im Allgemeinen zu verneinen, und hiervon nur die Gymnaf. auszunehmen, welche mit einem Alumnate verbunden, und somit verpflichtet find, fich statt der Eltern der Sorge auch für die körperliche Ausbildung ihrer Zöglinge zu unterziehen. Bon den Gymnas. fann nur verlangt werden, daß fie die forperliche Gesundheit ihrer Schüler mahrend ber Lehrstunden möglichst vor jeglichem nachtheiligen Ginfluffe schüßen, und bei ben Aufgaben für bie hauslichen Arbeiten ihnen die zur Erholung und zu körperlichen Uebungen erforderliche Duße übrig Dieser Ansicht ungeachtet ift bas Din. weit entfernt, bem löblichen Gifer aller der Gymnafial = Dir. und Lehrer entgegentreten zu wollen, welche ihre treu gemeinte Sorge für das Seil ber ihrem Unterrichte anvertrauten Jugend auch auf die körperliche Ausbildung berselben auszudehnen, besonders deshalb für rathlich und nothwendig erachten, bamit burch zwedmäßige Ginrichtung forperlicher Uebun= gen bem verberblichen Ginfluffe einer verweichlichenden hauslichen Erziehung ges steuert, der rechte Sinn und die wahre Achtung auch für körperliche Ausbildung geweckt und gewonnen, und die Gymnafial-Jugend sowohl mit den Mitteln, dieselbe auf eine vernünftige Beise zu fördern, bekannt gemacht, als auch durch Warnung, Belehrung und Beispiel von alle dem, was auf die Gefundheit des Körpers schab: lich einwirkt, abgezogen, und für aufgegebene unzeitige Genüffe durch Freuden und Erholungen, die dem Jugenbalter entsprechend und ersprießlich find, entschäbigt Es ift hierbei nicht zu übersehen, daß auch fünstlich veranstaltete Leibes: werde. übungen ichon durch angemessene Erholungen der Jugend in der freien Natur für die Entwickelung ihres Körpers, und selbst zur Erreichung noch anderer, die ganze Bilbung fordernder 3wede fehr viel geschehen fann. Indeffen bei bem fehr guns stigen Ergebnisse, welches die schon seit langerer Zeit bei mehreren Gymnas. wieder eingeführten körperlichen Uebungen nach bem Urtheile ber R. Prov. Schulkolleg. gehabt haben, trägt bas Min. weiter fein Bebenken, auch bei den übrigen Gymnaf. die Einführung geregelter korperlicher Uebungen unter Leitung und Aufsicht eines hierzu geeigneten Lehrers und unter Berantwortlichkeit des Gymnasial : Dir. hiers burch ausbrucklich zu gestatten. Jeden Schuler, der seine Untauglichkeit zu solchen Uebungen nicht burch ein ärztliches Zeugniß nachweisen kann, zur Theilnahme an benfelben zu verpflichten, scheint eben so wenig rathlich, als auf ben Erfolg bieses Unterrichts felbst in bem Beugniffe ber zur Universitat abgehenden Schuler Rud= ficht zu nehmen. Bielmehr genügt es für den beabsichtigten 3weck, wenn ben Schulern bei jedem Gymnas. Belegenheit zu regelmäßigen forperlichen Uebungen unter Aufsicht und Leitung eines Cehrers gegeben und die Theilnahme von der freien Wahl ber Schüler und von ber Bustimmung ber Eltern abhängig gemacht wird. Bur Bestreitung ber Rosten, welche aus einer folchen Einrichtung erwachsen, fowie des ben Lehrern billiger Weise zu gewährenden Honorars, ift entweder ein angemeffener außerorbentlicher Beitrag von den an diefen Uebungen theilnehmenden Schülern zu erheben, ober nach Befinden der Umstände das vierteljährliche Schulgelb für alle Schüler etwas zu erhöhen, wenn sich nicht durch eine freie Uebereinfunft, befondere mit ben städtischen Behörden, ber Aufwand gang ober größten Theile beden läßt, wie folches nach vorliegenden Beispielen bei gehöriger Einleitung und möglichster Beschränfung ber Auforderung wohl zu erwarten ift. Art und Form, in welcher diese forperlichen Uebungen zur Erreichung bes beabfichtigten Zwecks in ben verschiebenen Gymnaf. einzurichten fein werben, enthalt fich bas Diin. für jest ber nahern Vorschriften, und überlagt ben R. Prov. Schulfolleg., nach bem noch zu erfordernden Gutachten ber Dir. und Lehrer, und unter Berudfichtigung ber verschiedenen ortlichen Berhaltniffe, Die weiter nothigen Daaße Mur muß ber 3med biefer Leibesübungen, bie Gefundheit regeln zu ergreifen. ber Jugend zu stärken und ihren förperlichen Anlagen ben hinreichenden Grad ber Entwickelung zu verschaffen, überall mit Strenge als wefentlichste und unerläßlichste Bedingung ins Auge gefaßt und ben Dir. und Lehrern ber Gymnaf., bei welchen bie Einführung solcher korverlichen Uebungen nothig und thunlich erscheint, mit ber Berechtigung die Verpflichtung auferlegt werben, auch diefen 3weig bes Unters richts zu leiten und zu beaufsichtigen, und von demselben alles Ungehörige und 3wedwidrige fern zu halten.

Indem das R. Prov. Schulfolleg. beauftragt wird, von dem Inhalte dieser Berf. die Dir. und Lehrer der Gymnas. seines Bereichs in Kenntniß zu seten,

und alles weiter Erforberliche ju veranlaffen, giebt bas Din. jugleich ber zuverfichtlichen hoffnung Raum, bag bie umfichtige Durchführung ber im Obigen gegebenen Bestimmungen nicht nur manche wefentliche Gebrechen in ben Gymnaf. befeitigen, fonbern auch in Berbinbung mit einem Religioneunterrichte, welcher, ben Borfdriften bes Din. gemäß, ben gangen Inhalt bes driftlichen Glaubens im rechten Beifte und in angemeffener Dethobe lehrt, neue beilfame Bewegung und frifches leben in biefe Anftalten bringen, und fo wenigstens mittelbar ber gegen fle aufgeregte Rampf bennoch wohlthatige Fruchte für bie bobere Jugenbbilbung tragen werbe.

Anl. a. Allgemeine Ueberficht ber für bie Ommaften angeordneten Lehrgegenftande und ber jebem Lehrgegenftanbe in jeber Rlaffe ju wibmenben wochentlichen Stundenjafl. 1)

| Q e h t            | g ¢ g  | , ∉ τ | ı ft | á    | n    | b e  |     |   |     | Prima. | Secunda. | Tertia. | Quartm. | Quinte.        | Sexta. |
|--------------------|--------|-------|------|------|------|------|-----|---|-----|--------|----------|---------|---------|----------------|--------|
| Batelnifch         |        |       |      |      |      |      |     |   |     | 8.     | 10.      | 10,     | 10.     | 10,            | 10.    |
| Briechifch         |        |       |      | Ü    |      | Ċ    | -   |   | 1   | 6,     | 6.       | 6.      | 6.      |                |        |
| Deutsch            |        | - 1   |      |      |      | Ţ    | Ī   |   | ,   | 2.     | 2,       | 2.      | 2       | 4.             | 4.     |
| Frangofisch        |        |       | ·    |      | ï    | ā    |     |   |     | 2.     | 2.       | 2.      |         |                |        |
| Religionelehre .   |        |       |      |      |      | ì    | -   |   | Ì   | 2.     | 2.       | .2.     | 2.      | 2.             | 2.     |
| Mathematit         |        |       |      |      |      | Ĭ.   | 4   |   |     | 4.     | 4.       | 3,      | 3.      |                |        |
| Rechnen unb geom   | etrifd | ie A  | nfd  | dau  | ura  | iele | hre |   |     |        |          |         |         | 4.             | 4.     |
| Bhyfif             |        |       |      |      |      |      |     |   |     | 2.     | 1,       |         | _       |                | -      |
| Bhilofophifche Bro | pabet  | utiE  |      |      |      |      | 10  | ٠ | _   | 2.     |          |         |         |                |        |
| Befchichte und Be  | ograp  | hie   |      |      |      |      |     |   | . ] | 2.     | 3.       | 3.      | 2.      | 3.             | 3.     |
| Raturbefdreibung   |        | ٠,    |      |      |      |      |     |   |     |        |          | 2,      | 2.2.2   | 3.<br>2.<br>2. | 2.     |
| Beichnen           |        |       |      |      |      |      |     |   | 4   |        |          |         | 2       | 2.             | 2.     |
| Schonfdreiben .    |        |       |      |      |      |      | 4   |   |     |        |          |         |         | 3.             | 3.     |
| Befang             | 6 1    |       |      |      |      |      |     |   |     |        |          | 2.      | 2.      | 2.             | 2.     |
| Bahl ber möchentli |        |       |      |      |      |      |     | * |     | 30.    | 30.      | 32.     | 32.     | 32.            | 32,    |
| Bebraifch für bie  | fünfti | gen   | Th   | roti | egei | 1.   | 4   |   | ٠   | 2.     | 2.       |         |         |                |        |

(M. XXI. S. 978.)

II. Berhaltnig ber Broghmnafien ju ben Gomnaften. 1)

1) R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 23. Rov. 1839 an bas R. Prov. Schulfoll. ber Rheinprov., betr. bie Bebeutung ber Proghmnaffen.

Das Din. eröffnet bem R. Prop. Schulfolleg. auf die Anfrage im Ber. b. 28. v. D., daß baffelbe unter Brogymnafinm alle biejenigen öffentlichen Soulen

2) Ueber ben Anfchlug öffentlicher Borbereitungsichnien an bie Lehrplane bet

boberen Anftalten vgl. auch bas G. R. v. 30. Dec. 1842. (f. unten.)

<sup>1)</sup> In ber Brov, Bofen tritt ju biefen Behrgegenftanben noch bie Bolnifche Sprache in ben brei untern Rlaffen mit wochentlich 3, in ben bret abern mit mos dentlich 2 Stunden. Dafür find bafelbft bem Lateinischen burch alle Rlaffen mur 8 Stunden, bem Griechischen in Quarta nur 5, bem Deutschen in Quinta und Sexta nur 3 Stunden modentlich gewibmet. Doch find auch in Quarta fur bas Deutsche 3 Stunden bestimmt, mogegen die 1 Stunde Schonichreiben wegfallt. Muf biefe Beife wird bie Bahl von modentlich 32 Stunden nicht überftlegen, mit Ausnahme von Brima, feboch auch bier nur fur bief., welche Gebraifch treiben.

ber Rheinprovinz verstanden wissen will, welche, sie mögen nun höhere Stadtschuslen oder Bürgerschulen oder Progymnasien genannt werden, denselben Lehrplan, welcher in den vier unteren Klassen der Symnasien vorgeschrieben, im Wesentlichen gleichfalls zu verwirklichen suchen, und somit im Stande sind, ihre Schüler zur Aufnahme in die Quarta und resp. Tertia eines vollständigen, aus sechs gesondersten Klassen bestehenden Symnasiums genügend vorzubereiten.

(**%.** XXIII. **©**. 840.)

2) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 18. Juni 1844 an sammtl. R. Reg. und abschr. an sammtl. R. Prov.=Schulkolleg., betr. das Berhältniß der Mittelschulen zu den Symnasien.

Rach ben Bestimmungen bes Ressortregl. stehen nicht nur fammtliche Elemen= tarfculen, fondern auch mit Ausschluß der Gymnafien und Schullehrerseminarien alle über die Aufgabe der Elementarschule hinausgehenden höheren Unterrichtsan= stalten, ale Reals und höhere Bürgerschulen, Progymnafien, lateinische Stadtschus len, Rektoratsschulen u. s. w. unter ber Aufsicht und Leitung ber R. Reg. mehrere bieser Anstalten in ein bestimmtes Berhaltniß zu ben Gymnaf. treten, inbem fie die untere und mittlere Bildungsstuse derfelben umfassen, und die Aufgabe haben, ihre Schuler für bie oberen Rlaffen ber vollständigen höheren Burgerschus Ien ober ber Gymnas. vorzubilben, so ist bereits in einigen Provinzen in Folge naherer Berhandlung ber R. Reg. mit ben R. Prov. Schulfolleg. das Berhaltniß folder Mittelschulen zu ben Gymnaf. bestimmt geordnet, und die Gymnasialflaffe festgeset worden, bis zu welcher jede dieser Anstalten ihre Schüler zu führen hat. Da die Fortbildung dieser Schüler in den oberen Gymnafialflaffen eine dem Lehr= plan der Gymnas. sich möglichst genau anschließende Borbildung derselben voraus: fest, so liegt es sowohl im Interesse ber Gymnas., als auch ber bezeichneten Dittelschulen selbst, daß ber engere Anschluß ber letteren an jene möglichst berücksich= tigt und dem getrennten Reffortverhältniß gegenüber im Wege gemeinschaftlicher Berhandlung festgehalten, biefe baher in allen Provinzen ber Monarchie eingeleitet Es können babei alle biejenigen Schulen unberücksichtigt bleiben, welche blos die untere Bildungestufe der Gymnas. nmfassen, ihre Schüler demnach in die Duarta eines vollständigen Gymnas. entlaffen, dagegen wird allen denjenigen Dits telschulen, welchen Namen fle auch führen mögen, eine ihren Lehrkräften entspres chende Grenze festzuseten sein, welche ihre Schüler in die Tertia oder in eine hohere Symnasialklaffe entlassen wollen. Bu diesem Zwecke veranlasse ich die R. Reg., Die hiernach in Betracht kommenden Lehranstalten Ihres Berwaltungsbezirks bem R. Prov. Schulkolleg. der Proving zu bezeichnen, die Bahl der mit gehörig qualis fizirten Lehrern zu besetzenden Lehrstellen anzugeben, und in einem speziellen Lehr= plane nachzuweisen, in wie weit diese Anstalten im Stande find, ben in ber C. Berf. v. 24. Oft. 1837 aufgestellten Lehrplan für die Gymnas. durchzuführen, um hiernach gemeinschaftlich festzusegen, bis zu welcher Rlaffe eines Gymnaf. jene Anftalten ihre Schüler führen können. Sollte in einem einzelnen Falle hierüber eine Bereinigung nicht erreicht werben, fo ift unter Mittheilung ber gepflogenen Berhandlungen von der R. Reg. an mich zu berichten.

Da nach den neuesten Allerh. Bestimmungen über die Anstellung der Lehrer an den Symnas. und den zu Entlassungsprüfungen berechtigten höheren Bürgers schulen, auch bei den zulest genannten Anstalten die Lehrer nur mit meiner Gesnehmigung angestellt werden dürsen, häusig auch Lehrer der höheren Bürgers und der für die Rlassen der Symnas. vorbereitenden Mittelschulen sich um Gymnasials lehrerstellen bewerben, so veranlasse ich die K. Reg., von jest an über die Lehrers sollegien an den vollständigen höheren Bürgers und an denzenigen Mittelschulen, welche für die Tertias oder eine höhere Gymnasialklasse vorbereiten, Konduitenlissten anzusertigen und dieselben zur Erleichterung des Geschäftsganges durch die K. Prov. Schulfolleg. zu einer Zeit, worüber mit diesen Seitens der K. Reg. noch Vereindarung zu tressen ist, an mich gelangen zu lassen. In diese Konduistenlisten sind auch sämmtliche pro facultate docendi geprüften Schulamts-Kandidas

<sup>1)</sup> Die Abschaffung der geheimen Konduitenlisten ist schon im vorigen Abschn. erwähnt.

ten aufzunehmen, welche an den genannten Schulen ihr Probejahr abhalten, oder nach Beendigung besselben beschäftigt werden.
(Min. Bl. d. i. V. 1844. S. 223.)

#### III. Alumnate bei Gymnafien.

Dergleichen Erziehungs = und Pensions = Anstalten' richten sich nach ihren besondern lokalen Reglements und Statuten: § 13. der Brandenb. Dir.-Instr. (s.v. S. 81) und §. 24. der Pommerschen Dir. = Instr. (A. XIV. S. 400.) Die Bedeutendsten derselben sind: Halle, Schulpforte, Roß=leben, Züllichau, Puthus und die Ritter=Akademie zu Liegnis. (Bergl. unten.)

#### IV. Schulschriften und Programme.

1) Abfassung der jährlichen Brufunge=Programme. 1)

a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang., Unterr. Abth. (v. Kampt) v. 23. Aug. 1824 an fämmtl. K. Konf.

Um hinsichtlich der Schulprogramme bei allen inländischen Gymnas. theile die nothige Gleichsörmigkeit und Bollständigkeit zu bewirken, theils den Borstehern der Gymnas. dieses Geschäft durch gemessene Vorschriften zu erleichtern, ordnet das

Min. Folgendes an:

I. Zu der in einem jeden Symnaf. jährlich um Oftern oder Michaelis zu veranstaltenden öffentlichen Prüfung soll durch ein in Quartform gedrucktes Programm eingeladen werden. Dem K. Konf. bleibt es überlassen, mit Rückscht auf die provinziellen oder lokalen Verhältnisse und die bisherige Observanz zu bestimmen, ob diese öffentliche Prüfung um Oftern oder um Nichaelis gehalten, und somit auch das zu derselben einladende Programm um den einen oder den andern Zeit-

punft ausgegeben werben foll.

II. Das von einem jeden Gymnasium jährlich auszugebende Programm soll in der Regel bestehen: a) aus einer Abhandlung über einen wissenschaftlichen, dem Berufe eines Schulmannes nicht fremden, ein allgemeines Interesse, mindestens der gebildeten Stände am öffentlichen Unterricht im Allgemeinen oder an dem Gymnas. insonderheit erweckenden Gegenstand, dessen Wahl innerhalb dieser Grenzen der Beurtheilung des Verfassers überlassen bleibt; auch soll gestattet sein; statt der obgedachten Abhandlung eine in dem betress. Gymnas. schon gehaltene Rede in dem Programm abbrucken zu lassen, wenn dieselbe jenem Zwecke entspricht, oder durch inneren Werth sich besonders auszeichnet; — b) aus den Schul = Rachsrichten.

III. Die den Schul-Nachrichten voranzuschickende wissenschaftliche Abhandlung soll abwechselnd das eine Jahr in lateinischer, das andere in deutscher Sprache geschrieben werden, und nicht blos dem Dir., sondern auch den sämmtlichen Oberstehrern des Gymnas. soll nach einer von dem K. Kons. näher zu bestimmenden Reihenfolge die Verpslichtung obliegen, jene Abhandlung zu den Schulprogrammen

zu liefern.

IV. Der für die Schul= Nachrichten bestimmte zweite Theil des Programms ist ausschließlich von dem Dir. oder Rektor des Gymnas., und zwar nur in deuts

fcher Sprache abzufaffen, und foll folgende Abschnitte enthalten:

A. Der 1. Abschnitt stellt die allgemeine Lehrversassung des Symnas. dar, sührt die Klassen in ihrer Reihefolge von der Prima abwärts auf, und bei seber derselben 1) den Klassen-Ordinarius und die übrigen Lehrer, — 2) die Lehrges genstände und die für einen jeden derselben bestimmte wöchentliche Stundenzahl, — 3) die Lehrbücher mit bestimmter möglichst furzer Nachweisung, was während des Schulsahres in jedem Gegenstande behandelt, wo angefangen, wie weit vorgerückt, und wie viel geleistet worden ist. Es können in diesem Abschnitte die Lehrgegens

<sup>1)</sup> Bgl. §. 20. ber Brandenburger n. §. III. Nr. 7. der Rhein. Direktorials Instr. im vor. Abschn. (s. o. S. 84 u. 89.)

stände die Basis ausmachen, an welche sich Behrer und Lehrbücher anschließen, so daß es gerade nicht nothwendig ist, die Lehrer, Lehrgegenstände und Lehrbücher, jedes unter einer besonderen Rubrik aufzuführen. Dieser Abschnitt muß außerdem nicht minder wesentlich alle diejenigen Anordnungen vortragen, welche in dem Zeitzraume, für welchen das Programm bestimmt ist, in Beziehung auf innere und äußere Schul-Disciplin, Lehrmethode, Lehrgegenstände und jede andere Verhältnisse, sowohl vom Min. und dem Kons. als von der Lokal- und Schulbehörde erlassen und vorgeschrieben werden, dergestalt, daß aus dieser Darstellung eine vollständige Uebersicht aller diese Gegenstände betress. Veränderungen hervorgeht, und dem Publikum außerdem die Uebersicht des ganzen Lehrspstems jährlich gegeben wird. Dieser Abschnitt hat aber auch zugleich die Vestimmung, durch öffentliche Erwähsnung des Geleisteten dem Fleiß und Eiser derjenigen Lehrer, welche sich hierin ausgezeichnet haben, die verdiente Gerechtigkeit widersahren zu lasseu, weshalb die benselben zu Theil gewordenen Belobungen und Anerkennungen in demselben ans zusähren sind.

B. Der 2. Abschnitt soll eine kurze Chronik des Symnas. von dem verstoffes nen Schuljahr enthalten. Als regelmäßige Artikel gehören hierher besonders:

1) die Eröffnung des Schuljahrs, — 2) die vaterländischen Schuls und etwanige andere Feste zum Andenken an die Wohlthäter der Anstalt, — 3) Nachrichten von Beränderungen im Lehrers oder Beamten Personal des Symnas., längere Kranksheiten der Lehrer, von der für solche Zeit angeordneten Aushülse zc. und 4) außers ordentliche Ereignisse, welche sich bei einem Symnas. während des Jahres zuges

tragen haben.

C. Der 3. Abschnitt soll eine statistische Uebersicht enthalten, welche hauptssächlich folgende Bunkte zu berücksichtigen hat: 1) die Zahl der Schüler sowohl im Ganzen als in jeder einzelnen Rlasse, — 2) eine Angabe der während des Schuljahres neu aufgenommenen, und der auf die Universität, oder zu anderen Lehranstalten, oder zu anderen Berussarten abgegangenen Schüler. Bei den zur Universität abgegangenen Schülern sind die Nummern des Prüfungszeugnisses, welsches sie erhalten haben, jedoch ohne ein weiteres Urtheil über sie hinzuzusügen, so wie die ihnen ertheilten Prämien anzusühren 1), — 3) der Stand des Lehrappazrats; neue bedeutende Bermehrungen desselben in möglichster Kürze aber mit danksbarer Erwähnung der Geschenke, welche etwa von patriotischen Wohlthätern gezeicht worden sind; — 4) die dankbare Erwähnung der zum Besten des Symnas. gemachten frommen Stiftungen, und der Unterstützungen, welche die Schuljahres erhalten haben.

D. Endlich soll ber 4. Abschnitt über bie zu veranstaltenden öffentlichen Prüsfungen, Deklamations: und Redeübungen, und namentlich über die Klassen, welche bei der Prüfung auftreten, die Gegenstände der Prüfung und die Lehrer, welche dieselbe vornehmen werden, über die einzelnen Schüler, welche Reden halten oder deklamiren werden, so wie endlich über den Anfang des neuen Lehrkursus, und über die zur Prüfung und Aufnahme neuer Schüler bestimmten Tage die erforder:

lichen Anzeigen enthalten.

V. Durch diese Bestimmungen sollen übrigens die Dir. ober Rektoren der Symnas. bei Abkassung der jährlichen Schulnachrichten nicht auf die oben bezeiche neten Rubriken allein beschränkt sein; vielmehr bleibt ihnen unbenommen, auch das jenige, was sie aus ihren Beobachtungen für einen solchen öffentlichen Schulbericht Geeignetes vorzutragen wünschen, und unter den im Obigen vorgeschriebenen Arztikeln keine angemessene Stelle sindet, in der Einseitung oder am Schlusse der Schulnachrichten beizufügen. 2)

<sup>1)</sup> Vergl. S. 32. des Abit.-Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 unten im 5. Kap.

— Wegen ausgeschlossener Schüler vgl. Nr. 6. des E. N. v. 22. Jan. 1836
(s. unten).

<sup>2)</sup> Im Preuß. Landt.-Absch. v. 28. Oft. 1838 heißt es sub II. 3: Aus den öffentlichen Diskussionen, welche über die angeblich nachtheilige Einswirkung der Symnasial-Einrichtungen auf die Gesundheit der Zöglinge stattgefuns den haben, ist bereits Veranlassung genommen worden, eine gründliche Untersuchung

VI. Die Rosten, welche ber Druck bes jahrlichen Schulprogramms verursaschen wird, sind aus den etatsmäßigen Fonds des betreff. Gymnas., oder, falls diese hierzu nicht ausreichen, mittelst eines von sammtlichen Schülern des Gymnas. auszubringenden, und von dem R. Kons. näher zu bestimmenden außerordentlichen Beitrags zu bestreiten, jedoch hat das R. Kons. bei Entwerfung neuer Ctats für die Gymnas. seines Bez. darauf zu achten, daß bei einem jeden Gymnas. zur Bestreitung der Drucksosten der Schulprogramme eine angemessene Summe möglichk ausgeworsen werde. Vorausgesetzt, daß die den Schulnachrichten voranzuschickende wissenschaftliche Abhandlung keine zu große Ausdehnung gewinnt, kann ein solches Schulprogramm ganz füglich auf 2 oder 3 Bogen in Quartsorm beschränkt, und somit die jährliche Ausgabe für den Druck desselben nicht so bedeutend werden, daß dieselbe irgend einem Gymnas. zu schwer fallen sollte. 1)

VII. Außer den Exemplaren der Programme und Schulschriften, welche vorsschriftsmäßig an die R. Bibliotheken in Berlin, Breslau, Bonn, Halle, Königssterg und Greifswald jährlich einzusenden sind, hat das R. Kons. am Schlusse eines jeden Jahres von dem, im Laufe desselben ausgegebenen Programmen der Symnas. seines Bez. Zehn gebundene und mit einem Umschlage versehene Exems

plare bem Min. einzureichen. 2)

VIII. Diesen Exempl. sind die vorschriftsmäßigen Konduitenlisten über die Lehrer der Gymnas. allährlich beizusügen 1), und hat das R. Kons. zugleich über den Zustand jedes einzelnen Gymnas. seines Bez. über die in demselben herrschende mehr oder weniger beisallswerthe Disciplin, so wie über alle für ein Gymnasium wichtige Punkte, welche sich zur Mittheilung an das Publikum nicht eignen, und deshalb auch in dem Schulprogramm nicht füglich eine Stelle sinden können, ausssührlich zu berichten. In diesen Jahresbericht sind zugleich solche Anfragen, Anzeigen und Vorschläge oder Gesuche auszunehmen, welche das Allgemeine der Gymnasial-Verfassung betreffen; die ein Gymnas. im Einzelnen angehenden Bedürfnisse, und die hierauf bezüglichen Anträge müssen aber nach wie vor der speziellen Berichtserstattung des K. Kons. vorbehalten bleiben.

(**21.** VIII. **S**. 827.)

b) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 16. Juli 1841 an sammtl. K. Prov.-Schulkoll.

Um die vielsachen Verschiedenheiten und zum Theil auffallenden Mangel, welche seither in hinsicht der Titelblätter der von den Gymnas. jahrlich ausgehenden Programme bemerkt worden sind, für die Zukunft zu beseitigen, und die Kastalogistrung dieser Schulschriften zu erleichtern, ist es erforderlich, daß auf dem Titel dieser Schulschriften: u) der Name der betreff. Anstalt, b) der Sit derselben, c) das Schulsahr, d) die Veranlassung, e) der Inhalt und endlich f) die Bornasmen und der Zuname des Verfassers der den Schulnachrichten vorangehenden wissenschaftl. Abhandlung bestimmt und vollständig angegeben werden.

Ich beauftrage beshalb das R. Prov. Schulfolleg., hiernach die Dir. der Gymnas. Seines Bereichs mit der erforderlichen Anweisung zu versehen und den: selben zugleich hinsichtlich des für die Schulnachrichten bestimmten zweiten Theils des Programms die genaue Beobachtung der desfallsigen in der E. Berf. v. 23.

August 1824 enthaltenen Borfchriften erneuert gur Pflicht zu machen.

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 217.)

bieses Gegenstandes anzuvrdnen und das Erforderliche zu versügen. Die Symnassial-Dir. werden hierauf nicht unterlassen, in den Schulnachrichten, welche in dem von jedem Gymnas. jährlich auszugebenden Programm enthalten sein mussen, das Ergebniß dieser Untersuchung und den Inhalt der diesfallsigen Vers., so weiter sich zur öffentlichen Bekanntmachung eignet, zur Kenntniß des betheiligten Publisums zu bringen. (A. XXII. S. 506.) Vergl. E. R. v. 24. Oft. 1837 oben S. 144.

<sup>1)</sup> Etatsüberschreitungen sollen vermieben und für Druck und Einband porher Afforde gemacht werden.

<sup>2)</sup> Mehr über die Einsendung der Programme s. u. sub 3. 3) Ueber die Abschaffung der Konduitenlisten s. im vor. Abschn.

2) Vorlegung bes Manuffripts.

C. R. tee Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 20. Nov. 1837 an sammtl. R. Reg. und Prov. - Schulfoll.

Es ift in neueren Zeiten bemerkt worben, bag in ben Schulprogrammen Ges genftande gur Sprache gebracht werben, die entweder gar nicht in ben Rreis ber in biefen Belegenheiteschriften zu behandelnben Begenftanbe gehören, ober boch, wie 3. B. ber Unterschied ber Gymnas. und ber Realschulen, ihrer Berfaffung und Bestimmung, auf eine ben 3med verfehlende ungehörige Beise behandelt werben. Das Min. fieht fich beshalb veranlaßt, die icon für die Gymnaf. ber Rheinpros ving langft bestehende Ordnung auch auf die übrigen Gymnasien und auf die boberen Burger, und Realschulen ber Monarchie auszudehnen und hiermit go bestime men, bag die Dir. und Rektoren gebachter Anstalten gehalten find, bas Manuffript bes herauszugebenden Programms der vorgesetten Provinzialbehörde ober bem von diefer zu bestellenden Kommiffarius vorzulegen, welche befugt fein follen, alles Ungeborige, namentlich alle einseitige, bas richtige Urtheil über bestehenbe Schuleinrichtungen verwirrenbe, oft fogar gang perfonliche Bolemit gurud ju weisen und ben Abdruck folder ungeeigneten Aeußerungen zu verfagen.

(91. XXI. S. 994.)

3) Einsendung der Programme. 1)

a) An das Ministerium.

a) Bergl. C. R. v. 23. Aug. 1824. Nr. VII. (s. o. S. 160) und bie

sub c. y. und 4 nachfolgenden R.

- B) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Ott. 1832 an sammil. R. Prov. - Schulfoll., betr. die Unzulässigkeit ber biretten Einsendung von andern als Gymnasial-Programmen.
- Es find in ber letten Beit nicht nur von ben Gymnaf., fonbern auch von ans bern, und felbst Privat : Schulanstalten Programme birekt an das Din. eingefandt worben. Das Din. nimmt daher Veranlaffung, bas R. Prov. Schulfolleg. aufzus forbern, burch Bermittelung ber R. Reg. die Borfteber ber Schulanstalten auf eine angemeffene Art anzuweifen, bergl. Programme nur an bas R. Prov. Schulfolleg. gelangen zu laffen. Daffelbe hat bann folche zu fammeln, und am Enbe bee Jahres hierher einzureichen, und mas barin vorzüglich bemerkenswerth und zur beffern Renntnig ber betr. Anstalt bient, hervorzuheben.

(A. XVII. S. 406.)

- 'y) Bek. ber Reg. zu Danzig v. 13. Nov. 1832 in derselben Ang.
- Das R. Min. ber G., U. u. M. Ang. hat angeordnet, daß die in letter Beit von einigen Bürgerschulen und selbst von Privat-Schulanstalten an baffelbe bewirfte birefte Ginsendung von Programmen fünftig unterbleibe.

Indem wir dies hierdurch öffentlich bekannt machen, erwarten wir die genaue

Befolgung biefer Anordnung.

(氣. XVI. ⑤. 944.)

b) An die Prov. - Schulfollegien.

a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 19. Febr. 1825 an das R. Konf. zu Magdeburg, und mit ben nothigen Veranderungen in der angegebenen Bahl der Eremplare gleichlautend an fammtl. übrige K. Kons.

Das Min. hat, um die gelehrten Schulen einer und berselben Proving mit einander in zweckmäßige Rommunifation zu bringen, unter dem 11. Oft. 1822 angeordnet, daß dieselben ihre jährlichen Programme ober sonstigen bei öffentlichen Feierlichkeiten erscheinenben Schulschriften fich gegenseitig unter Leitung ber R. Kons. mittheilen sollen. Da sich die 3wedmäßigkeit bieser Maagregel bereits be-

<sup>1)</sup> Die betreff. Borfdriften find in ben A. XVII. S. 402 - 406 gufammens gestellt und aus dieser Busammenstellung hier vervollständigt wiedergegeben.

währt hat, so ift von mehreren Seiten der Vorschlag gemacht worden, daß diese gegenseitige Mitiheilung der Brogramme auf alle inländische Gymnas. möge ausgedehnt werden. In Erwägung der mannigsaltigen nühlichen Belehrung, welche für die Direktoren und Lehrer der inländ. Gymnas. aus der gegenseitigen Mittheis lung ihrer Programme und Schulschriften erwachsen kann, will das Min. jest zur Aussührung des oben gedachten Borschlages schreiten, und das R. Kons. hierdurch beaustragen, von allen Programmen und Schulschriften, welche die Gymnas. seines Bez. in jedem Jahre ausgeben werden, 1) an das K. Kons. in Berkin 18 Gremplare, 2) an das in Stettin 7 Gr., 3) an das in Danzig 6 Gr., 4) an das in Königsberg 7 Gr., 5) an das in Posen 4 Gr., 6) an das in Breslau 22 Gr., 7) an das in Münster 12 Gr., 8) an das in Koln 13, und 9) an das in Roblenz 8 Gr. am Schlusse einzusenden. Die eben gedachten K. Kons. sind gleichsalls ausgefordert, von den jährlich erscheinenden Programmen und Schulsschriften der zu ihrem Bez. gehörigen Gymnas. 24 Gremplare an das K. Kons. einzusenden. 1)

Das R. Kons. wird aufgefordert, Diese Programme sobann an die Gymnas. seines Bez. zu vertheiten und dabei anzuordnen, daß sie, nachdem sie unter femmts lichen Lehrern eines jeden Gymnas. zirkulirt haben, in der betreff. Gymnasial-Bis

bliothet aufbewahrt werben.

(A. XVII. S. 402.)

β) C. R. desselben Min. v. 1. Sept. 1828 an sämmtl. R. Ronf. u. Prov.=Schulkoll (außer Koblenz.)

Die mittelft ber Berf. v. 19. Febr. 1825 angeordnete wechselseitige Mittheis lung ber Schulprogramme burch bie R. Rouf. und Prov. Schulfolleg. ift bisher von mannigfaltigem Nugen für bie Gymnaf. gewesen. Sie hat nicht nur bie Schulmanner mit ben Lehrgegenständen und mit der Berfaffung ber Gymnaf. in den übrigen Prov. bekannt gemacht, sondern auch durch bie Bergleichung ber-Eintheilung und Ordnung bes Unterrichts bei biefen unter fehr verschiebenartigen Bebingungen bemfelben 3mede bienenben Lehranftalten nicht felten zu Berbefferungen Beranlaffung gegeben. Der daraus erwachsenbe Bortheil würde aber noch viel bebeutender fein konnen, wenn bie wechselseitige Mittheilung ber Brogramme regelmäßiger stattfande, ale es bin und wieder sowohl in Ruckficht ber Beit ber Ueberfendung, als auch ber Angahl ber Exemplare, je nach bem resp. Bedürfnis ber Prop., der Fall gemesen ift. Um dahin für die Zukunft möglichft zu wirken, fins bet bas Din. es angemeffen: 1) daß fammtl. R. Ronf. und Prop. Schulfolleg. fich bie Bahl ber Symnas. ihres Berwaltungsbezirks mit Angabe berjenigen, welche Programme ausgeben, namentlich mittheilen, — 2) baß fich biefelben über bie bem Bedürfniffe ber verfciebenen Prov. entsprechende Angahl von Gremplaren ber Schulprogramme in Renntnig fegen, und 3) bag bie Programme regelmäßig, und zwar langkens innerhalb zweier Monate nach ihrer Erscheinung, versandt merben.

(M. XVII. S. 403.)

y) R. deffelben Min. v. 1. Sept. 1828 an das K. Kons. u. Prov.Schulfoll. zu Koblenz.

Das Min. hat die von dem R. Kons. und Prov. Schulfolleg. im Ber. v. 31. Juli d. I. rücksichtlich der mechselseitigen Mittheilung der Schulprogramme unter den R. Kons. und Prov. Schulkolleg. gemachten Vorschläge zweckmäßig bes sunden, und danach das Erforderliche, mit Festsetzung einer Frist von zwei Meneten für die Versendung der Programme nach ihrem Erscheinen verfügt.

(21. XVII. S. 404.)

c) An die R. Bibliothek zu Berlin und an die Universitäts-Bibliotheken.

<sup>1)</sup> Die Veränderungen, welche der gegenwärtige Stand der Symn. in obigen Bahlen erheischt, sind aus dem in der Einleitung S. 6 mitgetheilten Verzeichnisse zu ersehen. Ueber die Vereinigung der Kons. zu Danzig mit Königsberg und zu Köln mit Koblenz, so wie über den Eintritt der Prov. Schulkolleg. in Stelle der Kons. vgl. Vd. 1. S. 102. 201. und 261.

a) R. besselben Min. v. 26. Mai 1819.

Da es wünschenswerth ist, daß die hiesige K. Bibliothek die von den verschies denen Unterrichts-Anstalten und deren Lehrern in der Monarchie bekannt gemachten Programme und Schulschriften möglichst vollständig besitze, so wird das K. Kons. hierdurch beaustragt, von sämmtlichen innerhalb seines Bereichs im Laufe des Jahres ausgegebenen Programmen und Schulschriften zwei Eremplare jährlich im Monat December an die hiesige K. Bibliothek unmittelbar einzusenden.

(**21.** III. **3.** 428.)

β) C. R. deffelben Min. v. 13. Sept. 1832 an fammtl. R. Prov.= Schulkollegien.

Das Din. sieht sich veranlaßt, dem R. Prov. Schulkolleg. die C. Verf. v. 26. Mai 1819, die Einsendung zweier Exempl. von sammtlichen im Laufe des Jahres innerhalb des Konsistorial-Bereichs ausgegebenen Programmen und Schulsschriften an die hiesige K. Bibliothek betress., hierdurch in Exinnerung zu bringen, und die punktliche Vollziehung dieser Verf. zur Pflicht zu machen.

(M. XVII. S. 405.)

7) C. desselben Din. v. 9. Juni 1838 an sammil. R. Prov. - Schulstoll., wonach durch bisherige Unregelmäßigkeiten das Min. sich veranlaßt sieht: das R. Prov. - Schulfoll. hierdurch zu beauftragen, vom J. 1838 incl. an für die hiesige R. Bibliothef 2 Erempl. und zugleich für die hiesige Universitäts = Bibl. 1 Erempl. der in seinem Bereiche erscheinenden Schulschriften hierher einzusenden, und viese 3 Erempl. denjenigen Eremplaren der Schulschriften, welche dem Min. regelmäßig jährlich einzusenden sind beizusügen, wonächst sie das Nin. an die gesnannten beiden Bibliotheten abgeben lassen wird.

(Roch, Universitäten, Bb. 2. S. 617.)

6) Bergl. Nr. VII. des C. R. v. 23. Aug. 1824. (s.o. 6.160.)

d) An vie kathol. Bifchofe.

- C. R. des Min. d. G., Il. u. M. Aug. (v. Altenstein) v. 11. Nov. 1830 an die K. Prov.-Schulfoll. zu Koblenz, Münster, Breslau, Posen, Danzig u. Königsbetg.
- Das R. Prov. Schulfoll wird hierdurch beauftragt, den Dir. der katholischen Symn. Seines Bezirks zur Pflicht zu machen, von jest an ein Exempl. bes jährl. Schulprogr. dem Bischofe, in deffen Diözese die betr. kathol. Symn. sich besinden, regelmäßig einzusenden. Eben so ist es auch von den Dir. der evang. Symn. zu halten, im Fall ein evang. Symn. eine bedeutende Anzahl kathol. Schüler zählt. (A. XVII. S. 404.)
  - 4). Austausch der Programme mit ausländischen Gymnasten. 1)

a) Mit den R. Sächstischen und Kurf. Hesstichen Gymnasten.

C. Verf. des Schulfoll. der Prov. Brandenburg v. 20. Juli 1836.

Nach einem Erlasse bes R. Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 30. v. M. wünschen bie R. Sächsische u. die Rurf. Hessische Reg. eine Mittheilung aller ber auf den diessseitigen Symn. jährl. erscheinenden Progr., und haben sich dagegen zu einer Uebersens dung der auf den sämmtl. deriseitigen Symn. erscheinenden Progr., vom Anfange des fünstigen Jahres, für jedes diesseitige Symn. erboten, welches ein Erempl. von seinen jährl. Progr. abgeben wird. Da auf diese Weise die inländischen Symn. für die Mehransgabe, welche ihnen durch Erfüllung jenes Wunsches der R. Sächs. und Anrf. Hess. Reg. erwachsen wird, eine angemessene Entschädigung durch die Mitstheilung der jenseitigen Progr. erhalten, so ist das ged. R. Min. auf den Wunsch

<sup>1)</sup> Mit Bezug hierauf ermahnt das unten im 3. Kap. gegebene E. R. des Rhein. Prov. Schulfoll. v. 21. Nov. 1840 die Dir. dahin zu wirken, daß die den Schuluachrichten vorzusesenden Abhandlungen nach Inhalt und Form geeignet seien, von der wissenschaftlichen Befähigung der preuß. Symnasial-Lehrer auch im Auslande ein ehrenvolles Zeugniß abzulegen.

ber mehrgen. Regierungen eingegangen, und werden Sie bemgemäß hierdurch ans gewiesen, von jest an regelmäßig 19 Exempl. des Progr. mehr, also überhaupt — Exemplare hierher einzureichen.

Die ausländischen Progr. werben Ihnen zugefertigt werben, sobald folche hier

eingehen.

(X. XX. S. 626.)

b) Mit den Fürstl. Schwarzb. Sondershausenschen Chmn.:

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 81. Aug. an fammtl. K. Prov.=Schulfoll.

Die Fürftl. Schwarzburg-Sondershausensche Regierung wünscht eine Mittheis lung aller auf ben bieffeitigen Gymn. jährlich erscheinenden Prog., und hat fich bagegen zu einer Uebersenbung ber von bem Lyceum in Conbershausen und bem Bymn. in Arnstadt erscheinenben Progr. für jebes bieffeitige Gymn. erboten, wels ches ein Eremplar von feinem jahrl. Progr. für bie beiben Anftalten in Arnftabt und Sondershausen abgeben wirb. Da auf diese Beise die bieffeitigen Gomn. für die Mehrausgabe, welche ihnen burch Erfüllung bes Buniches ber Fürftlichs Schwarzburg-Sondershausenschen Reg. erwachsen wird, eine angemeffene Entschäbigung durch die Mittheilung der jenfeitigen Gymnafial-Progr. erhalten; fo hat das Min. keinen Anstand genommen, auf jenen Buusch der genannten Reg. einzugehen, und fordert demnach das R. Prov.-Schulkoll. hierdurch auf, von fammil. Gymn. und hoheren Schulanstalten seines Bereichs, Behufs ber Abgabe an tie Fürstl. Schwarzburg-Sondershausensche Reg., zwei Exemplare ihrer fahrl. Brogt. von Michaelis d. J. ab hierher einzureichen. Die jahrlich erscheinenben Progr. ber Gymn. in Arnstadt und Sondershausen wird das Min., sowie sie hiet ein: geben, bem R. Prov. Schulfoll. in ber erforderl. Angahl, Behufe ber Berthellung an die Gymn. und höheren Schulanstalten seines Bereichs, zufertigen.

(A. XXII. S. 659.)

- c) Mit den Herzogl. Naffauschen Shmn., als dem Shmn. zu Beilburg und den Pädagogien zu Dillenburg, Hadamar und Wiesbaden. Dies bestimmt das im Wesentlichen dem vorstehenden gleichlautende C. R. besselben Min. v. 12. Febr. 1839 an die K. Kons. und Prov.-Schulkollegien. (A. XXIII. S. 107.)
- d) Ein ähnlicher Programmen-Austausch ist noch mit verschiedenen andern Deutschen Staaten eingesührt, z. B. mit Frankfurt a. M., Lippe-Detmold, Lübeck, Meklenburg-Strelitz und Schwerin, Sachsen, Altenburg, Meinigen und Weimar, Schwarzburg-Rudolstadt, Würtemberg. Die betr. Verf. sind jedoch nicht in den Sammlungen abgedruckt.

## 3weites Kapitel.

## Gymnasial - Schulbesuch.

I. Aufnahme in das Gymnasium.

Vergl. S. 23. der Brandenburger, und S. IV. Nr. 8. der Rhein. Dir.s Instr. im vorigen Abschn. (s. o. S. 85 u. 91.)

1) Erfordernisse in Ansehung des Alters und der Renntnisse.

a) Nt. 1. des E. R. v. 24. Oft. 1837 1) (s. o. S. 145.)

<sup>1)</sup> Das Publ. des Kons. zu Köln v. 17. Inli 1824 (A. VIII. G. 816.) er mahnte zu zeitigem Eintritt in die höhern Schulen, mit vollendetem 9. Jahre, und ein zweites Publ. desselben Kons. v. 10. Inni 1825 (A. IX. G. 391.) bes

b) C. A. des Min. d. G., U. u M. Ang. (Eichhorn) v. 30. Dec. 1842 an das K. Prov. - Schulfoll. zu Königsberg und abschr. an sämmtl. übrigen K. Prov. - Schulfoll. u. Reg., betr. das zur Aufnahme in die unterste Klasse der Shmn. erforderliche Alter.

Das R. Prov. Schulfoll. hat in Seinem Ber. v. 20. Oft. c. unter mehreren Ursachen der Berminderung der Frequenz in den beiden unteren Symnasialklassen auch die Bestimmung der Verf. v. 24. Oft. 1837, daß die Aufnahme in die Soxta nicht vor dem 10. Lebensjahre erfolgen solle, bezeichnet und darauf angetragen, daß diese Bestimmung aufgehoben und die Aufnahme mit dem vollendeten 7. oder 8. Jahre gestattet werden möge.

Ich kann diesem Antrage nicht entsprechen, vielmehr bei der erwähnten Berf. die den Zweck hat, der Ueberanstrengung, welche der zu frühe Eintritt der Knaben in die eigentlichen Symnasialklassen zur Folge haben kann, möglichst vorzubeugen, nur stehen bleiben. Dagegen verdienen die von dem R. Prov. Schulkoll. hervors

gehobenen Uebelftanbe eine befondere Berudfichtigung.

Ge kann nämlich, wie das R. Prov. Schulfoll. angezeigt hat, allerdings der Fall fein, daß die in den Gymnasial Städten vorhandenen Elementarschulen nicht so eingerichtet sind, daß sie ihre Zöglinge mit dem 10. Jahre wohl vorbereitet in die unterfte Rlasse des Gymnasiums entlassen können. Eben so wenig mag in den Privatschulen, in deren Interesse es liegt, ihre Zöglinge so lange als möglich bei sich zu behalten, und die deshalb darauf ausgehen, sie wo möglich bis zum Einstritt in die Quarta oder sogar Tertia vorzubereiten, das gewünschte Ziel erreicht werden, weil sie über die erforderlichen Lehrstäfte nicht gebieten können, um den sie unteren Rlassen der Gymn. vorgeschriebenen Lehrplan in allen Gegens

fanben burchzuführen.

Wenn dem aber so ift, so darf nicht unberucksichtigt bleiben, daß in denj. Stabten, in welchen Gymn. bestehen, bas gesammte Unterrichtswesen nicht nach einem alle Intereffen gehörig wurdigenden Plan geordnet und nicht jeder bestehens ren Unterrichtsanstalt ihre bem Gebeihen aller andern noch vorhandenen Anftalten angemeffene Stellung angewiesen ift, und daß daber Kräfte zersplittert werden, bie, richtig verwendet, bem Gangen viel forberlicher fein konnten. Infofern ber Mangel an Cinheit in bem Unterrichtswesen einer Stadt burch die Trennung ber Bermaltung ber Gymn. von der der übrigen ftabtischen Schulen veranlaßt sein . follte, fordere ich daher das R. Prov. = Schulfoll. auf, bei ber Berwaltung ber Symn. auf bas gesammte Unterrichte : Beburfniß ber betreffenben Stadt Ructficht au nehmen, fich mit bem Buftanbe und ben Berhaltniffen ber neben ben Gymn. bestehenden Schulen genau bekannt zu machen, und wo es sich um neue Einrichs tungen und Berbefferungen bes Bestehenben handelt, mit ber betr. R. Reg. in Rommunitation zu treten und fich mit berfelben über die Maagregeln zu einigen, bie zur Erhaltung ber Einheit in bem gesammten Schulwesen ber Stadt und zur zweckmäßigsten Berwendung ber vorhandenen Kräfte erforderlich find. liche Weise find auch die R. Reg. angewiesen worden, bei den von ihnen auss gehenden Ginrichtungen ber städtischen Schulen auf die bestehenden Ghmn. und beren Aufgabe Rudficht zu nehmen und feine Anordnungen zu treffen, ohne fich bes Einverständniffes bes R. Prov. : Schulfoll., insoweit bas Intereffe bes Gymn. berührt wird, verfichert zu haben. In Fällen ber Richteinigung beiber Behörden ift an mich zu berichten. Den gemeinschaftl Bemuhungen berfelben wirb es, wie ich hoffe, leicht gelingen, die oben ermahnten Uebelftande ju befeitigen, und öffents

ftimmte das Maaß der für den Eintritt in das Gymn. zu fordernden, und mit Rückscht hierauf von der Elementarschule in 3 Jahren, v. 6—9. Jahre, zu ers reichende Kenntnisse. Beide Publ. sind durch das C. R. v. 24. Oft. 1837 antiquirt.

Für einzelne Anstalten existiren spezielle abweichende Bestimmungen. So ist 3. B. in der Landesschule Pforte das Aufnahme-Alter, das vollendete 12. Jahr, in dem, 1853 auf R. Befehl von Berlin verlegten, Alumnat des Joachimsthalsschen Symn. dagegen das 14. Jahr. Bek. des Schulfoll. der Prov. Brandenburg v. 15. Dec. 1832 betreffend die Aufnahme in das Alumnat des Joachimsthalschen Symn. A. XVI. S. 945.)

liche Borbereitungsschulen für biesenigen Knaben, welche mit bem 10. Jahre in ein Somn. ober eine vollständige höhere Bürgerschule eintreten wollen, einzurichten und bafür zu sorgen, daß, je nachdem diese Borbereitungsschulen sur beide Arten höherer Lehranstaltrn zugleich, ober wenn nur eine von den beiden Arten vorhanden ist, für diese bestimmt sind, nach einem sesssehenden zweckmäßigen Plane von einem besonders verantwortlichen Dirigenten ober von dem Direktor der höheren Lehranstalt unmittelbar geleitet werde.

(M. Bl. d. i. B. 1843. S. 8.) 2) Zeit der Aufnahme.

Die Aufnahme findet beim Beginn des Lehrkursus an bestimmten, im Schulprogamme bekannt zu machenden Tagen statt. Nr. IV. D. bes C.

R. v. 23. Aug. 1824. (f. o. S. 159.)

Das Eintreten mitten im Kursus ist unstatthaft. Wünschen auswärtige Eltern oder Vormünder Aufnahme ihrer Sohne oder Kuranden außer der bestimmten Zeit, so kann dies nur in der Art geschehen, daß die Kinder zum Besuche solcher Klassen und Stunden zugelassen werden, durch welche ihnen die nöthige Nachhülse verschafft wird, um beim Ansang des nächsten Lehrkursus in diej. Klasse einzutreten, auf welche sie nach ihren Kenntnissen Anspruch haben. B. des Kons. zu Königsberg v. 21. Det. 1825. (Amtsbl. 1826. S. 4. Fürstenthal, Bb. I. S. 552.)

3) Nachweis der Baccination.

Im Allg. soll jeder Schulvorsteher sich die Ueberzeugung verschaffen, daß die in seinen Unterricht tretenden Kinder geimpft sind. Zur Aufnahme in Pensions-Anstalten bei öffentlichen Unterrichts Instituten gehört insbes. der Nachweis wirksamer Vaccination oder Revaccination innerhalb der letten 2 Jahre oder die Bescheinigung dreimaliger erfolgloser Impfung. Die producirten Impfatteste sollen zurückgegeben werden. Regul. v. 28. Ott. 1835. SS. 54. 56., Bek. v. 6. Mai 1835., C. R. v. 24. Febr. 1834., sammtlich Br. 1. S. 569 zu vergleichen.

4) Beibringung eines Abgangs = Zeugnisses von der früher

Publ. des Prov.=Schulkoll. zu Münster v. 1. Dec. 1826.

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob ein Schüler, der nicht numittels bar von einer öffentl. Anstalt in eine andere übertritt, sondern dazwischen Pris vatunterricht genossen hat, ein Abgangs-Zeugniß von der vorigen Anstalt beibrins

gen muffe, um in bie andere aufgenommen werden zu tounen.

Wir bestimmen darüber für die höheren Anstalten unseres Verwaltungs, Bez., daß jeder Schüler, der innerhalb zweier Jahre vor seiner Aufnahme in ein Shus nasium oder Progymn. eine andere öffentl. Anstalt besucht hat, ohne ein Abgangs Zeugniß von derselben nicht aufgenommen werden dürste. 2) Die Vorsteher der besagten Anstalten werden sich daher bei neu aufzunehmenden Schülern, welche sein Zeugniß einer andern Anstalt beibringen, und deren bisherige Laufbahn sie auch nicht näher kennen, zuvor durch einzusordernde Zeugnisse überzeugen, daß dieselben innerhalb der beiden letten Jahre keine öffentl. Schule besucht haben.

(A., X. S. 1040.)

<sup>1)</sup> Auch die in vorst. Note alleg. Bef. v. 15. Dec. 1832 sorbert zur Aufsnahme in bas Alumnat des Icachimsth. Symn., außer dem Taufschein, dem Bengeniß über ten disherigen Unterricht, und ber Bescheinigung, daß die Eltern die Kosten (20 Thlr. Lehrgeld, 1 Thlr. Bibliothef-Beitrag und 37 Thlr. resp. bei befreiten Stellen, 18 Thlr. Hausgeld) bestreiten können, ein ärztliches Zeugniß über den Gesundheits-Zustand und die erfolgte Impfung der Schusblattern.

<sup>2)</sup> Daffelbe verordnete das Publ. des Kons. zu Köln v. 6. Juni 1822, s. u. im 4. Kap. vergl. ebendas. (Nr. IV. 2.) wegen ausgeschlossener Schüler die Kobslenzer E. Verf. v. 22. Jan. 1836 und das E. R. v. 11. Dec. 1851, so wie über die Gebühren für Schulszeugnisse das R. v. 17. April 1838, lettere beiben im 5. Kapitel.

5) Sorge für die häusliche Beaufsichtigung auswärtiger Schüler. Die V., welche diese häusliche Aufsicht als eine Bedingung der Aufsnahme hinstellen, vergl. unten im 4. Kap. sub Nr. II.

#### II. Rontrolle des Schulbesuchs.

Vergl. R. v. 12. Mai 1849 und Verf. des Rhein. Prov.-Schulksu. v. 19. Juli 1840 unten im 3. Kap. Tit. 1. sub V!.

# III. Schutgelb und andere Zahlungen; Unterstützung armer Schüler.

Das Schulgeld, die Einschreibungs-, Prüfungs- und Entlaffungs-Gebühren sind bei den einzelnen Anstalten verschieden sestgesett. Hinsichtlich des erstern i) steigern sich auch oft bei einer und derselben Anstalt die Sate nach den Schulkassen. Ueber die Berrechnung des Schulgeldes und ähnlicher Einnahmen enthält die Instr. v. 8. Sept. 1819 wegen Ansertigung der Schul-Etats allgemeine Bestimmungen, welche im 4. Abschnitte zu vergleichen sind. Hier bleiben nur die Vorschriften zusammen zu stellen, welche die S. 63. A. L. R. II. 12. (s. o. S. 17) verheißene Unterstützung armer Schüler durch Schulgeldbefreiung, Stipendien 2c. betreffen.

- 1) Soulgelbbefreiungen.
- a) Für arme Schüler.
- a) Publ. des Konf. zu Münster v. 28 Nov. 1821.

Es ift von mehreren Gymnasien ter Prop. wiederholt Klage barüber geführt worben, daß fich zu viele arme Schuler gur Aufnahme brangen, und bas Uebel ber Ueberfullung ber Rlaffen, woran bie meiften Anstalten jest leiten, vermehren. Bei einigen besteht der vierte, ja sogar der dritte Theil ihrer Schülerzahl in Nichts bezahlenden. Dieser Grund, so wie die übeln Folgen, tie daraus entstehen, wenn ju viele fich bem Aderbau und ben Gewerben entziehen, ohne boch hinreichendes Talent jur höheren wiffenschaftl. Ausbildung zu befigen, haben uns bewogen, fols genbe Beschränfungen für bie Aufnahme armer Schuler bei unsern Gomn. festaus 1) Jeter Schuler, welcher die Erlaffung des Schulgeldes begehrt, muß bas Bengniß ber Bahlungennfähigfeit vorlegen. Derfelbe wirb von den Lehrern vor feiner Aufnahme um so genauer geprüft, und muß von ihnen, wenn sie nicht vorzüglich genügende Borfenntniffe und hinreichendes Talent bei ihm finden, jurudgewiesen werben. - 2) Wenn fich, im Berlauf bes erften ober ber folgenben Jahre, ber Mangel ber Anlagen ober bes Fleißes und ber guten Anfführung bei folden Schulern zeigt, fo sollen sie ebenfalls balbmöglichst vom Studieren gurude gewiesen werben, damit es nicht zu fpat für fie wird, eine andere Bestimmung au ergreifen. - 3) Besonders soll bei bem lebertritt aus einer Rlaffe in die ans bere eine ftrenge Prufung mit ihnen vorgenommen werben. - 4) Bei benjenigen Auftalten, ju welchen bas hinzubrangen armer Schuler besondere ftarf ift, haben wir das Berhaltniß ber Bahl berfelben zu ber gesammten Schulerzahl bestimmt, über welche hinaus die Lehrer berechtigt find, keinen neuen anzunehmen. — 5) Die Lehrer find ermächtigt, wenn aus Giner Familie mehrere Sohne bie Anstalt besuchen, in geeigneten Fallen eine Ermäßigung bes Schulgelbes eintreten zu laffen. (A. V. S. 875.)

<sup>1)</sup> Das Schulgeld beträgt gewöhnlich 8 bis 16 Thlr. jährlich. In Berlin sollte dasselbe bei den drei städtischen Gymnas. erhöht werden, da dieselben 1853 ohngefähr 12,000 Thlr. Zuschuß erfordert haben, während bei den 4 Realschulen, deren Schulgeld 21 Thlr. beträgt, nur der Dorotheenstädtischen die Summe von 596 Thlr. zuzuschießen war. (Städtischer Verwaltungs-Bericht 1822. Nat. Zeit. 1854. Rr. 601. Beil.)

β) C. Berf. des Kons. für Schlesien v. 25. Rov. 1824.

Um die Ueberfüllung der gelehrten Schulen durch folche Böglinge, welche zus gleich ohne geistige Fähigkeit und ohne außere Mittel den Beg der Studien als den nach ihrer oder ihrer Eltern Meinung bequemsten und wohlfeilsten einschlagen wollen, zu mindern, ist für nöthig gefunden worden, hinsichtlich der an dürftige Schüler zu ertheilenden ganzen oder theilweisen Befreiung von Erlegung des Schulgeldes folgendes zu bestimmen:

- S. 1. Die Befreiung wird bei ben Ghmn. unsere sowohl ganzen als getheils ten Patronats von der Verwaltungs-Kommission auf den Vorschlag des Dir. oder Rektors ganz oder zur halfte ertheilt. Wo für den lettern die Berechtigung vors handen ist, besondere zur Deckung des Schulgeldes für armere Schüler gestistete Legate zu vergeben, behält es dabei eben so, wie bei den Verechtigungen der übrigen Patronate, unter Verpslichtung auf die nachstehen allg. Grundsase, sein Bewenden.
- S. 2. Schüler, welche diese Wohlthat in Anspruch nehmen, muffen außer ihrer, durch ein Zeugniß der Orts-Behörte nachzuweisenden Dürftigkeit auch durch Beibringung einer vortheilhaften Censur ihre Geschicklichkeit und gute Aufführung barthun. Zu dem Ende ist die Befreiung in der Regel nicht gleich beim Cintritt, sondern erst nach zwei oder drei Monaten zu ertheilen. Doch können dann, wenn der Schüler entweder aus der obern Klasse der am Orte besindlichen Elementarsschulen, oder von andern Anstalten ein vorzügliches Zeugniß mitbringt, Ausnahmen statt sinden.
- S. 3 Die erlangte Befreiung hört auf, wenn der Schüler durch Unsteiß ober schlechtes Betragen seine gute Censur verliert, und der Dir. die Patronats oder Berwaltungs Behörde davon in Kenntniß sest. In den beiden obern Klassen zieht entschiedener Mangel an Talenten dieselbe Folge nach sich.
- S. 4. In den Somn. unseres Patronats und Rompatronats darf die Bahl der ganz befreiten Schüler höchstens die auf den 4. Theil der gesammten Schüler zahl steigen, und ist dieselbe durch die Klassen des Symn. dergestalt zu vertheilen, daß hinsichtlich der obern Klassen die größere Strenge der Anforderungen in Anwendung kommt. Wenn jenes Maximum erreicht ist, so kann für jest zum Genuß der halben Befreiung noch die Hälfte jener Bahl zugelassen werden. Es ist aber für die Folge dahin zu sehen, einen Schüler lieber die Hälfte als gar nichts erlegen zu lassen, und wird demnach, so weit jenes Maximum der ganzen Bestreiungen vermieden wird, die Bahl der halben im doppelten Berhältnisse statt sinden können, wobei dann die jest nachgegebene Hälfte ders. wieder wegfällt.
- S. 5. Sohne von aktiven und inaktiven, sowie von verstorbenen Lebrern des Gymnas., desgl. von Beamten und Unterbedienten dess. sind an sich vom Schulgelbe frei, und werden in die obige Zahl nicht mitgerechnet. Dasselbe gilt für die Sohne der Ortsgeistlichkeit, wenn die Lehrer von den Stolgebühren frei find.
- S. 6. Wenn mehrere Brüber zugleich das Gymnas. besuchen, und bie nicht allzu bemittelten Eltern Ermäßigung des Schulgeldes suchen, so soll in der Regel der zweite und dritte Bruder jeder nur das halbe Schulgeld zahlen, und wenn mehr als drei Brüder das Gymnas. besuchen, jeder folgende ganz frei sein, in so fern nämlich die Würdigkeit nachgewiesen wird, und diese Fälle sollen vor allen andern berücksichtigt werden.
- S. 7. Diej. Privat s Patronate, welche burch die hinlanglichkeit ihrer Fonds oder durch diesfällige Stiftungen gedeckt, ihre Munisicenz über die sud S. 4. gegebenen Bestimmungen ausdehnen wollen, behalten hiebei zwar freie hand: es wird ihnen aber unter Bezugnahme auf den allgem. bereits ausgesprochenen Zweck dieser Anordnung zur Pflicht gemacht, die Mittel, über welche sie verfügen, in größerem Maaße für diej. Aermeren zu verwenden, welche in den untern und mittlern Klassen Borbildung für andere Fächer suchen, in den obern Klassen aber die Jahl derer, die sich ohne Beruf dem Studiren widmen wollen, durch Beachtung des sud S. 4. Festgesetzten in gehörigen, vom Gemeinwohl erforderten Schranken zu halten.

(%. VIII. ©. 1086.)

γ) Bgl. ben Schluffat bes R. v. 8. Nov. 1833 u. S. 169 sub b. β.

d) R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. März 139 an bas Schulkoll. ber Prov. Brandenburg.

Das Min. findet bie von dem R. Prov. Schulfolleg. in dem Ber. v. 7. v. . vorgeschlagene Einrichtung in Betreff ber Schulgelb-Befreiungen bei bem Gymf. zu Sorau zwedmäßig, und will baber folgende biesfällige Anordnungen bierrch genehmigen: 1) Die Bahl der befreiten Schüler zu ganzen und halben Betungen wird wie bei ben meiften anbern Gymnaf. Der Prov. auf eine gewiffe uote ber Frequenz, und zwar als Maximum auf ben achten Thetl sammtlicher buler bestimmt, vorausgesett, bag eine folde Bahl fur bas fragliche Benefizium eigneter Schuler vorhanden ift. — 2) Vorerft und bis auf weitere Bestimmuns 1 geben bie Befreiungen nicht vom Lehrerfolleg., sonbern vom Patronate aus, ldes burd Mittheilung jahrlicher Berzeichniffe über bas Betragen und ben Fleiß r Freischüler unterrichtet, und baburch in ben Stand geset wird, zu beurtheilen, es angemeffen sei, die Befreiung fortbauern zu laffen ober nicht. freiung beginnt nicht gleich mit bem Eintritt in die Schule, sonbern es wird 8 Benefizium nur folchen Schulern ertheilt, die wenigstens & Jahr hindurch bie iftalt besucht, und fich mahrend diefer Beit burch Bleif und Bohlverhalten befben wurdig gezeigt haben, wodurch benn auch die bisher fattgehabte Prufung n Freischülern, welche fich als unpaffend gezeigt hat, nicht nothig wird, ber Refs vielmehr kunftig alle Aufnahme-Prüfungen zu beforgen hat.

(**1. XXIII. 6.** 108.)

b) Far Sohne ber Lehrer und Brediger.

a) Bgl. S. 5. der Kons. V. v. 25. Nov. 1824 o. S. 168 sub a. β. β) R. des Min. d. S., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Nov. 133 an das R. Prov. Schulfoll. zu Koblenz.

Um ben Schwierigkeiten zu begegnen, die fich der Aufrechthaltung der für bie laffung bes Schulgelbes bei ben Symnaf. ertheilten Borfdriften, rudfichtlich ber ihne ber Lehrer und Prediger entgegen ftellen, will das Min., in Erwägung, B-bas Schulgelb ursprünglich als ein Honorar für bie Lehrer zu betrachten ift, b obgleich es jest in die Schulfaffe fließt, doch zur Besoldung berf. verwendet rb, es aber ungeeignet sein wurde, wenn bie Lehrer fich nicht gegenfeitig bas morar für ihre Sohne erlaffen wollten, ferner in Betracht, daß die Schulanstali ursprünglich mit ben firchlichen in ber genauesten Verbindung gestanden, und itern zum Theil ihre Dotation zu verdanken haben, mithin bie bei ber Kirche b Soule fungirenden Beamten, Pfarrer und Lehrer in einem naheren follegia: ben Berhaltniffe fteben, hiermit bestimmen, daß ben Gohnen ber bei ben Gymf. fungirenden Lehrer und Beamten und ber Ortsprediger und Lehrer, in fofern fe observanzmäßig bieber von ber Entrichtung bes Schulgelbes befreit gewesen, vie ben burch besondere Stipulation dazu berechtigten Schulern, ohne Rucficht f bie vorschriftemäßige Bahl von Freischülern, bas Schulgelb fo lange erlaffen rbe, ale bie Schule wegen ihres Unfleißes ober unfittlichen Betragens fie gang= auszuschließen fich nicht veranlaßt fieht, dagegen die andern zur Freischule zuaffenen Schuler nur so lange im Genuß bes ihnen bewilligten Benefiziums bleis tonnen, ale fie burch bie erfte und zweite Cenfur fich berfelben wurdig gen.

(M. XVIII. &. 1019.)

2) Stipentien und Studien - Stiftungen. 1)

a) Verleihung.

a) R. der Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) und d. Inn. Schuckmann) v. 25. Jan. 1821 an die K Reg. zu Danzig. (Bergl. 1. S. 448.)

3) Bei ben Stipendien wird es zuvörderst auf die Dispositionen der Stifter fommen. Demnachst (wenn diese schweigen) scheint zwar die Schuldeput. mehr zu geeignet, die Würdigkeit der zu benestzirenden Subjekte zu prusen; allein sie

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch bie folg. Abth. von ben Sochschulen.

muß sich, aus dem bei voriger Nummer Angeführten, auch hierbei nach dem Konstluso des Magistrats verhalten, und kann sie auch in dieser Beziehung nicht als eine für sich unabhängig dastehende Behörde gedacht werden. Der Stadtverordnes ten=Bersammlung kann die Kollation nicht überlassen werden; auch ist diese Anges legenheit nicht als Armensache anzusehen.

(M. V. S. 80.)

- 8) Publ. bes Ronf. u. Schulfoll. ber Prov. Sachfen v. 9. Aug. 1826.
- Da höhern Orts bestimmt worden, daß die Berleihung der von den höhern Schulanstalten nicht abhängigen vom Staate ausgehenden Stipendien den R. Reg. gebühre, so machen wir diese Entscheidung den betr. Behörden und den betheiligten Privatpersonen mit dem Bemerken bekannt, daß von jest an die Berleihung gedachter Stipendien sur das hiesige Reg. Depart. auf die hiesige R. Reg. neben der ders. schon jest zuständigen Verwaltung dieser Benesizien übergeht. Zur Bermeibung etwaniger Misverständnisse machen wir noch darauf ausmerksam, daß die Verwaltung der bei den Symnas,, gelehrten Schulen und Schullehrer-Sem. besindlichen Stipendiensonds und des R. Rollaturrechts fortwährend wie solches die R. A. D. v 31. Dcc. v. J. sub B. Nr. 9. (Bb. 1. S. 266) verordnet, der unterzeichneten Behörde verbleibt.

(M. X. S. 751.)

- y) Die Pommersche Dir.=Instr. v. 1. Mai 1828.
- S. 36. Gleicherweise sind auch die mit einer Gelehrtenschule verbundenen Stiftungen zur Verforgung der Schullehrerwittwen und zur Ertheilung von Besnocki zien an arme Schüler und Studirende unter allgemeinere oder speziellere Beaufsichtigung des Dir. oder Rektors gestellt. Rücksichtlich der Lettern hat ders. besonders dahin zu sehen, daß die Benesizien und Stipendien nur den Würdigken, den im Staate bestehenden allgem. Verordnungen und den besondern Stiftungs: Urkunden gemäß, zuertheilt werden. Solche Subjekte hingegen, die der außern Mittel ermangelnd, ohne ausgezeichnete Anlagen und ohne innern Veruf, sich dem noch dem Studiren widmen wollen, wird er, nach Anleitung unsers R. v. 14. Febr. 1824 in Zeiten zu warnen, und auf die Schwierigkeit und Vedenstückseit ihres Borhabens ausmerksam zu machen, nicht versehlen.

(% XII. S. 408.)

b) Beschränkung des Genusses von Stiftungen zu gelehrten Studien auf Gymnasien.

R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 29. Mai 1841

an das R. Rhein. Prov.-Schulkolleg.

Dem R. Krov. Schultolleg. eröffne ich auf ben Ber. v. 20. v. M., bas ber Genuß berj. Studien Stiftungen, welche ben Besuch eines Gymnas. forbern, auch nur an einem Gymnas. gestattet werden kann. Die Gründer solcher Stiftungen, welche ausschließlich die Borbereitung zu gelehrter Ausbildung unterstützen wollen, haben unter ben Schulen ihrer Zeit alle ausgeschlossen, welche nicht, wie die Gymsnas, in allen ihren Klassen die Borbereitung für Fakultats Studien als ihre wessentlichste Aufgabe betrachten. Da nun die Progymnas, auch die Ausbildung sür andere Richtungen, als für jene Studien, zu berücksichtigen haben, und destalb auch von Vielen besucht werden, welche gar nicht die Absicht haben, kunftig sch Universitäts Studien zu widmen, und da es an Gymnas, in der dortigen Prov. keineswegs sehlt, so ist kein Grund vorhanden, von der strengen Erfüllung der burch die Stifter gestellten Forderung, daß der betr. Stipendiat ein Gymnas, bes suchen müsse, abzugehen.

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 17.)

3) Rlaffen = Steuer = Freiheit der Alumnen. 1)

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Unterr. Abth., Nikolovius) v. 6. Febr. 1821 an sammtl. K. Reg.

Anliegend (Anl. a.) erhalt bie R. Reg. Abschrift ber Betf., welche bas R.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 158 sub III. und S. 164-165 Rote 1.

Fin. Min. am 27. v. M. an bie Reg. zu Merseburg wegen Befreiung der Alume nen auf der Rlofterschule zu Pforta und auf den gleichartigen Instituten von der Rlaffensteuer erlassen hat, zur Nachricht.

Anl. a.

Bei ben in bem Ber. ber R. Reg. an das Min. der geiftl. Ang. v. 13. v.

DR. angezeigten Umftanben,

baß die Alumnen auf ber Klosterschule zu Pforta und den übrigen gleiche artigen Instituten nicht anders, als auf den von ihren Eltern oder Borsmundern zu führenden Nachweis über die Bedürftigkeit der Aufzunehmens den recipirt werden,

unterliegt es keinem Bebenken, diese Schüler in Gemäßheit der Vorschrift des g. 2. f. des Klassensteuer : G. von der Geranziehung zur Klassensteuer frei zu lassen; auf solche Schüler hingegen, welche ihre Verpflegung und Wohnung bezahlen müssen (Extraneer), kann diese Befreiung dem Gesetze nach nicht ausgedehnt werden. Da es inzwischen nicht füglich angeht, in Rücksicht der letztern eine förmliche Absschaung nach Vermögens:, Erwerds: und sonstigen, bei andern Klassensteuerpslichtigen zu berücksichtigenden, Verhältnissen eintreten zu lassen, so will das Fin. Min. gestatten, daß selbige lediglich nach dem Personen: Steuersatz der letzten Klasse besteuert werden, zumal in sinanzieller Hinsicht der Gegenstand unbedeutend ist, und es hauptsächlich nur darauf ankommt, nicht durch Gestattung einer dem Ges. nach unzulässigen Exemtion anderweite Bernsungen herbeizusühren.

Berlin, ben 27. Jan. 1821.

Fin. Min. v. Klewis.

dn bie R. Reg. zu Merseburg. (A. V. S. 376.)

Die im vorsteh. C. R. angeführte Vorschrift des Klassenst.-G. v. 30. Mai 1820, S. 2. f., befreit von der Klassen-Steuer "diejenigen, die in diffentl. Anstalten auf öffentliche Kosten verpslegt werden." Da der S. 6. Lit. e. des neuen G. v. 1. Mai 1851, betr. die Einführung einer Klassenund klassissisten Einkommen-Steuer (G. S. 1851. S. 195.) dieselbe Exemtion wiederholt, so kann das obige G. R. auch zu deren Auslegung dienen.
Uebrigens sind allgemein nach S. 6. Lit. a. des neuen G. "Personen vor
vollendetem 16. Jahre" erimirt, während das Ges. v. 1820 die Besreiung
auf Kinder vor vollendem 14. Jahre beschränkte.

4) Beförderung von Vereinen zur Unterstützung hülfsbedürftiger

Shmnaftaften.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 17. Sept.

1818 an sammil. R. Reg.

Der R. Reg. wird hierbei die Stiftungs-Urfunde eines in dem Reg. Bezirke Bromberg zur Unterstützung hülfsbedürftiger Gymnasien errichteten Bereins mit dem Bemerken mitgetheilt, daß dieses eben so wohlthatige als zweckmäßig eingeleistete Unternehmen sowohl dort, als auch in den Reg. Bezirken von Königsberg, Danzig und Gumbinnen 1), an welchen Orten sich schon früher ähnliche Bereine gebildet haben, die jest den glücklichsten Erfolg hatte. Da sich mit Gewisheit voraussehen läßt, daß die Wahrnehmung, welche in den eben genannten Reg. Bez.

<sup>1)</sup> Die Lithauische Friedensgesellschaft zu Gumbinnen hat sich die Unterstützung zur Ausbildung für die Universität vorzugsweise, jedoch ohne die zur Ausbildung in Kunst und Gewerbe auszuschließen, zum Zwecke gesetzt. Borzügliche Befähigung, Hülsbedürftigkeit und Wohnst der Eltern im Lithauischen Reg. Bez. sind die Bestingungen der Unterstützung, welche 120 Thir. jährlich nicht übersteigen soll. Die Stipendiaten müssen halbjährlich Probearbeiten anfertigen, und stehen unter besons derer Aussicht eines aus ihren Lehrern zu erwählenden Patrons. Die Gesellschaft wurde am 18. Jan. 1816 gestiftet, und erneuerte ihre Statuten unterm 6. Nai 1846, bestätigt durch R. D. v. 23. April 1847, unter Ernennung eines landess herrlichen Kommissarius für die Gesellschaft. – (R. Bl. d. i. B. 1847. S. 223.)

bie Bildung eines folden Beteins herbeiführte, auch in dem Bereiche ber R. Reg. ju machen fein wird, so icheint es wunschenswerth, ja nothwendig, einen ahnlichen Berein zur Unterftütung hulfebedurftiger Opmnafiaften auch in ber bortigen Ges gend unter Berudsichtigung ber örtlichen und personlichen Berhaltniffe zu grunden, um so mehr, als aus Staatstaffen wohl die Mittel zur zwedmäßigen innern und außern Ginrichtung ber Opmnafien verabreicht, nicht aber die zur Untersftühung hulfebeburftiger Opmnafien ersorberlichen Summen gezahlt werben tonnen.

Die R. Reg. wird baher beauftragt, auch für Ihren Bereich die Gründung eines ahnlichen Bereins, wie er bereits in Bromberg, Danzig, Gumbinnen und Königsberg besteht, auf eine zweckbienliche Beile zu veranlaffen, alle burch Bild bung, Gemeinfinn und Vaterlandsliebe sich auszeichnenden Manner in ber bortigen Provinz für dieses verdienstliche Unternehmen möglichst zu gewinnen, und dem nächt über den hoffentlich gunftigen Erfolg Ihrer besfallstgen Bemühungen zu berichten.

(M. II. S. 729.)

#### 1V. Ferien.

#### 1) Dauer ber Ferien.

Sie ift in den verschiedenen Provinzen verschleden; doch ift fast allgemein die Einrichtung getroffen, daß im Sommer oder Gerbste einmal sogenannte große Ferien von drei, vier, auch fünf Wochen eintreten. Angerdem sind an den drei großen Festen fürzere Ferien. In der Rheinpere.
3. B. zur Weihnacht bis zum 3. Jan., zu Oftern 14, zu Bfingsten 8 Tage,
und im Berbste nach Schluse des Schuljahres 5 Wochen. In den Sammlungen sinden sich folgende hierher gehörige R.

a) Bur Die Brob. Weftphalen.

R. bes Din. b. G., U. u. D. Ang. (v. Altenftein) v. 29. Sept. 1833 an bas Prov.-Schulfoll. ju Manfter.

Das Min, will auf ben Ber. bes R. Prov. Schulfolleg, v. 12. b. M., bie Ferien auf ben Gymnas, ber Prov. Westphalen betreff., hierburch genehmigen, bes für die evangelischen sechs Gymnas, zu Dortmund, hamm, Soeft, Bielefeld, her ford und Minten folgende Ferien festgesetht werden: 1) vom Beihnachts beiligen Abende die zum 3. Jan.; — 2) vom Balmsonntage die zum Sonntage nach dem Ofterseste, so daß das Mintersemester jedesmal am Sonnabende vor dem Palmssonntage geschlossen wird; — 3) vom heiligen Abende vor dem Pfingstfeste die zum Mittwoche nach dem Feste; — 4) vom 1. die 21. Juli breiwochentliche Commerferien; — 5) vom 1. die 15. Oft. Herbstferien.

Das Sommerfemefter wird bemnach jedesmal mit bem 30. Sept. gefchloffen. Alle andere Berien hingegen außer an ben wirllichen Rirchenfeften (Buftag, him melfahrtefeft) follen fortfallen, und nur an ben Orten, wo eiwa Schipen fefte ftattfinden, am erften Tage beffelben ber Schul-Unterricht ansgeseht werben

barten.

Die zwei freien Rachmittage in feber Boche werben beibehalten.

(¶. XVII. ©. 658.)

b) Bur bie Brop. Brandenburg.

Oi. beffelben Din. (v. Labenberg) v. 9. Marg 1840 an bas R. Soul-

Auf ben Ber bes R. Schultolleg, ber Brov. Brandenburg v. 24, v. M. will bas unterz. Min. hierburch bestimmen, bag die Sommer-Ferien bei ben Gomnaf, hierselbst und in der hiesigen Broving, mit Ausschluß des Gymnaf, zu Frankfurt und bes Pabagogiums zu Jullichan, in die letten 3 Wochen des Monats Juli ger legt werden, und zwar bergestalt, daß der Unterricht nach den Ferien in derjenigen Woche wieder beginne, in welche der 3. Aug. fallt. Für das Joachimsthaliche Gymnas, hierselbst, welches reglementsmäßig 4 Wochen Sommer-Ferien hat, die jedoch gleichfalls in den Monat Juli fallen, und immer vor dem 3. Aug. beendigt sind, sowie für das Gymnas, zu Frankfurt. bei welchem die Commer-Ferien wegen

ber Pesverhaltnisse auf Ende Juli und Anfang August herkommlich verlegt wors ben find, und für das Padagogium in Zullichau, bei dem keine Sommer-Ferien bestehen, sondern die Haupt : Ferien in den Herbst verlegt worden sind, muß es auch ferner bei den bestehenden desfallsigen Einrichtungen sein Bewenden haben.

Bas nun die Sommer Ferien bei den höheren Bürgerschulen betrifft, so ist das Din. damit einverstanden, daß dieselben für den Reg. Bez. Franksurt, und für die höheren Bürgers und ähnlichen Schulen der Stadt Berlin, wie bei den Symnas., in die 3 letten Wochen des Monats Juli zu verlegen sind; dagegen will das Din. für die übrigen höheren Bürgerschulen im Reg. Bez. Potsdam hierdurch genehmigen, daß bei diesen die Sommer-Ferien, wie solches bisher üblich gewesen, nach der jährlichen Erntezeit anberaumt werden.

(**Tr. Bl. b. i. B. 1840**. S. 157.)

2) Berien = Beschäftigung ber Schüler ber untern Rlaffen.

a. R. des Rhein. Prov. - Schulfoll. v. 9. Dec. 1842 an die Gymnaften-Dir. und abschr. an die Verwaltungs-Rathe der Symnassen.

So vieles für einmalige langere Hauptferien in Rückscht auf die Lehrer wie die Schüler höherer Lehranstalten spricht, so läßt sich doch nicht verkennen, daß sie für die Schüler der unteren Klassen mit manchen Nachtheilen verknüpft sind, ins dem diese während derselben häusig nicht genügend zur Arbeit angehalten werden können, und sich an Unthätigkeit und Zerstreuung in einer Weise gewöhnen, welche auch auf die Zeit des wiederbegonnenen Unterrichts mehrsach nachtheilig einwirkt.

Bei einigen Lehranstalten unseres Verwaltungsbez. ist zu Beseitigung dieses Uebelstandes die Einrichtung getroffen, daß die Schüler der unteren Rlassen, einsschießlich der Quarta, sofern es ihre Eltern wünschen, etwa 2 Stunden täglich in dem Schulgebande zusammenkommen, und von einem oder mehreren Lehrern in ihren Feriendeschäftigungen, nach Rücksprache mit den übrigen Lehrern dieser Klassen, beaufsichtigt und geleitet werden.

Diese Einrichtung, welche von den Eltern meift sehr bantbar anerkannt wird, finden wir fehr zwedmäßig, und wünschen, daß fie auch bei der bortigen Anstalt

Gingang finde, fofern fie nicht icon besteht.

Den Lehrern, welche biese Ferienaufsicht auf Beranlassung der Direktion übers nehmen, werden wir gern, so weit es die Mittel der Anstalt gestatten, eine anges meffene Remuneration bafür sebesmal bewilligen.

In Ihrem Jahresber. wolle fich die Direktion kunftig ichesmal barüber außern,

ob eine folche Ferienbeschäftigung bort besteht ober nicht.

(M. Bi. b. i. B. 1843. S. 9.)

3) Festsetzung des Beginnes und Schlusses der Ferien mit Rudsicht auf Die Sonn- und Festagsfeier.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 2. April 1853 an sämmtl.

R. Prov.-Schulkolleg.

Aus den von den R. Prov. Schulfolleg. über die C. Verf. v 23. Sept. v. 3. explatteten Ber. habe ich gern entnommen, daß fast überall bereits von den Symnasial Dir. bei dem Beginn und Schluß der Ferien darauf Rücksicht genoms men wird, daß der würdigen Feier der Sonns und Festage nicht durch Verwens dung derselben zu Reisen von Seiten der Gymnasial Schüler Eintrag geschehe. Diese löbliche Anordnung ist nicht allein auch für die Jukunst festzuhalten, sondern das A. Prov. Schulfolleg. hat auch dahin zu wirken, daß dieselbe bei denjenigen Symnas. Eingang sinde, wo sie disher etwa noch nicht getrossen sein sollte. — Die näheren dessallsigen Anordnungen überlasse ich dem K. Prov. Schulfolleg. zu tressen, unter Verücksichtigung der Lokal Werhältnisse und der sonst in Betracht kommenden Romente.

(M. Bl. b. i. B. 1853. S. 95.)

## V. Frequeng = Liften.

Ueber die halbjahrlich einzureichenden Uebersichten von der Frequenz ber Gymnasien und Progymn. bestimmt: C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang., Unterr. Abth. (Nikolovius) v. 10. Jan. 1839 an das K. Prov.=Schulkoll. in Koblenz und abschr. an fanimil. übrigen Prov.=Schulkolleg.

Das R. Prov. Schulfolleg. erhalt bie Anlagen bes Ber. v. 15. Aug. v. 3. hierbei zurud. In die 9. Sauptfolonne-bes nach ber Berf. v. 7. Juni 1837 (a.) vorgeschriebenen Schemas zu ber halbjährlich einzureichenden Uebersicht ber Fres queng ber Gymnaf. und Progymnaf., welche beutlicher " Frequenz im . . . Ses mefter 18.." bezeichnet werben fann, find alle biejenigen Schuler aufzunehmen, welche mahrend bes bezeichneten Salbjahres als folche Unterricht genoffen haben, und beren Abgang von der Anstalt erst mit ober nach dem Ablauf des Semesters Diejenigen Schüler aber, welche im Laufe bes Salbjahres und por bem Schluffe beffelben abgegangen und als solche in den betreff. Registern ber Anstalt vermerft find, muffen auch in diesem Semester ale Abgegangene aufgeführt Die Schüler, welche nach bem Schluffe bes halbjahrigen Unterrichts bie Anstalt verlaffen, fteben alfo in ber Ueberficht bes laufenden Gemeftere in ber Ros Ionne 9, in der Lifte des barauf folgenden aber in der Rolonne 7 "Abgang in Semester 18 . . "; weil sonft, wenn biefe bereits in ber nachft vorhergebenben als abgegangen aufgeführt waren, mo fie boch noch bis zum Schluffe Unterricht in ber Anftalt genoffen, es feine richtige Ueberficht in biefer Rückficht geben wurde, wie viel Schuler in bem bezeichneten Semester ben Unterricht in der Anftalt wirflich Dieraus folgt benn auch, daß biefe Frequenzliften immer erft frequentirt haben. nach bem Schluffe jeden Semestere angefertigt werben konnen, und bag bie Saupt summe ber 9. Kolonne mit ber in die 6. der nachweisung des barauf folgenben Halbjahres aufzunehmenden Schülerzahl genau übereinstimmen muß. Uebrigens find in diese halbjährlich einzureichenden Nachweisungen für die Butunft nur bie Gymnas. und Progymnas. aufzunehmen !), und ift ber besseren Ueberficht wegen für die Progymnaf. eine abgesonderte Lifte anzufertigen und einzureichen.

Das Min. übersendet bem R. Prov. Schulfolleg. das anliegende Schema (b.) mit der Aufforderung, vom laufenden Semester ab die anher einzureichende Ueberssicht von der Frequenz der zu besten Resort gehörigen Gymnas. und gelehrten Schulen ganz genau damit übereinstimmend anfertigen zu lassen.

Berlin, ben 7. Juni 1837.

Ministerium der Geistlichen, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten. v. Altenstein.

An fammil. R. Prop. Schulfolleg.

Nebersicht von der Frequenz der zum Bereich des R. Schullosleg. Der Proping ..... gehörigen Gymnas. (Progymnas.) für das Sommer: (Binker.)
Semester 18...

1) Laufende Mr.

2) Namen ber Anstalten. 3) Konfessions-Berhaltnig.

4) Namen ber Direktoren, Rektoren, Borfteber zc.

5) Bahl der Lehrer,
ordentliche Lehrer, inkl. der Direktoren 2c.
wissenschaftliche Hülfslehrer,
technische Hülfslehrer,
Driegeistliche, welche den Religionsunterricht ertheilen,
Schulamts : Randidaten, besonders solche, welche ihr

Schulamts : Kandibaten, besonders solche, welche ihr Probejahr abs legen.

6) Frequenz im . . . . Semester 18 . .

7) Abgang im . . . . Semester 18 . .

<sup>1)</sup> In ben Zeitungen wurde eine nene Berf. des Schulkolleg. der Provinz Brandenburg mitgetheilt, wonach auch die Dir. der höhern Bürger: und Realschusten die halbjährlichen Frequenzlisten nach dem vorgeschriebenen Schema einzureischen haben. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 214.)

## Symnastal-Schulbesuch; Besuch andlandischer Gelehrtenschulen. 175

a) anr Univerfitat,.

b) zur anderweiten Bestimmung.

8) Aufnahme im Anfange und mahrend bes . . . . Semestere 18 . .

8) Frequenz am 18

I. II. III. IV. V. VI. VII. Summa

10) Bemerfungen.

(M. XXII. S. 105.)

## VI. Besuch ausländischer Gelehrtenschulen.

Die ältern Berbote des Besuchs fremder Schulen und Universitäten urben durch die R. D. v. 13. April 1810 (N. C. C. T. XII. S. 1011., abe, Bb. 13. S. 903, A. VI. S. 666.) unbedingt aufgehoben, und ihre Erseuerung auf den Besuch fremder Universitäten beschränkt. (Bgl. den Einsing des E. R. v. 16. Aug. 1833. oben S. 98.) Nur ausländische, von esuiten geleitete Anstalten sind wiederholt verboten, und außerdem an den besuch inländischer Schulen verschiedene Porzüge geknüpft worden. Hiersber bestimmen:

a) Bek. des Oberpräs. v. Westphalen (v. Vincke) v. 11. Oft. 1827.

Des Königs Maj. haben bei der Fürsorge, welche A. dieselben allen Zweigen es öffentlichen Unterrichts widmen, wodurch die vaterländischen Lehr und Erzies ungs-Anstalten auch für die kathol. Jugend einen Standpunkt erreicht haben, der m Bedürsniffe in religiöser und wissenschaftlicher Beziehung vollkommen genügt, ngern den Vorzug bemerkt, der ausländischen Instituten und namentlich den Jesiten Schulen gegeben worden ist, wohin mehrere junge Leute aus der Provinz Bestphalen neuerlich von ihren Angehörigen gesandt worden sind. — Um dergleisen tadelhaften und gemeinschädlichen Ansichten entgegen zu wirken, ist durch von an den Unterzeichneten erlassenen Kabinetsbesehl v. 1. d. M. die Bestimmung solgt:

daß nur den auf inländischen Unterrichts = Anstalten gebildeten Jünglingen die Begünstigung des einjährigen Militairdienstes, so wie den sich dem geistlichen und Schullehrer = Stande widmenden jungen Leuten, die Zurück stellung bis zum 26. Jahre gewährt; daß ferner, wie es bereits in den Rheinprovinzen angeordnet ist, dei der Anstellung im Staatsdienste den auf einheimischen Unterrichts-Anstalten gebildeten Bewerbern, bei sonst gleicher

Qualififation, der Vorzug gegeben werden folle.

Indem ich bieses zur öffentlichen Kenntniß bringe, werden die landrathlichen

lehörben angewiesen:

alljährlich und zunächst am 15. April f. J. mir eine Liste einzusenden, welche die Namen und das Alter der jungen Leute aus ihren Kreisen ents halt, welche sich auf auswärtigen Unterrichts Anstalten, insonderheit ben Jesuiten-Schulen, besinden, sowie ihrer Eltern und Vormunder.

Dag bie auswärtigen Universitäten unter biefen Unterrichts-Anstalten nicht be-

riffen find, wirb ausbrudlich von mir bemerkt.

(M. XI. S. 964.)

b) die R. v. 15. Aug. 1837 und 22. Jan. 1838 (A. XXII. S. 181.) selche zu Verhinderung des Besuchs der Jesuitenschulen in Rom besondere sorsicht bei Ausstellung von Pässen, auch nach Süddeutschland oder der ichweiz verlangen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. auch bas C. v. 27. Aug. 1832 u. R. v.-6. Dec. 1837 (A. XXI. 5. 166), welche ben auf ausländischen Priester-Bildungs-Instituten vorbereiteten, der im Auslande geweihten katholischen Priestern die Anstellung versagten, welches there durch eine K. O. v. 23. Dec. 1845 (G. S. 1846. S. 21) wiederholt besätigt wurde, weil darin eine Umgehung der Militairpslicht liege. Gegenwärtig, vo der Staat seinen Einstuß auf die Besehung kathol. Kirchenamter aufgegeben

c) ter Westphälischen Landtagsabsch. v. 20. Sept. 1854, II., auf die ständischen Petitionen:

5) (Aufhebung bes Berbots bes Besuchs ausländischer, von Jesuiten geleite:

ten Bilbungs-Anstalten und ber Niederlaffung ber Jesuiten in Preußen.)

Die Beschwerbe Unserer getreuen Stände über die den nebenerwähnten Besgenstand betr. Min. Verfügungen v. 25. Febr. 1851, 22. Mai und 16. Juli 1852 1) gehört, da derselbe nicht provinzieller Natur ist, an sich nicht in die Reihe derj. Angelegenheiten, welche gesetzlich der Zuständigkeit der Prov. Landtage übers wiesen sind.

(Staatsanz. 1854. Rr. 242. S. 1830.)

d) und wörtlich gleichlautend der Rhein. Landtageabsch. v. 2. Oft. 1854 sub II. 1. (Staatsanz. Nr. 264. S. 2001.)

## Orittes Kapitel.

# Gymnafial - Unterricht.

#### Erster Titel.

## Die Lehrverfassung im Allgemeinen.

#### I. Lehrkurfe und Lehrplane.

Der Lehrgang auf den Symnassen ist wesentlich durch die Anforderungen bestimmt, welche im Abiturinten-Eramen gemacht werden, und workber bas 5. Rav. zu vergleichen. Ueber die

1) Anordnung allgemeiner Lehrkurse und Anfstellung eines Lektions-

plans bestimmen:

a) §§. 14. 15. der Brandenb., und §. IV. der Rhein. Dir.-Instr. im porigen Abschn. (s. v. S. 82 u. 90.)

b) Ferner §§. 25. 26. der Pommerschen Dir.-Instr. v. 1. Mai 1828

in folgender Art:

S. 25. Eine ber wichtigsten Aufgaben zu biesem Zweck ist bie Entwerfung besonderer Instruktionen für eine jede Klasse und eines allgem. vollkandigen Lehrplans für die ganze Schulanstalt, welcher die Lehrinstruktionen für die sammtlichen in den Lektionsplan aufgenommenen Unterrichtsgegenstände enthält. Es werden darin Zweck, Bedeutung und Grenzen jedes Lehrobjekts für den Schulunterricht festgestellt, sein Verhältniß zu den übrigen, auch der Stustensahl nach, bestimmt, der Umfang dess. in wohlgegliederte Kurse nach der Stustensolge der Klassen eingetheilt, die Lehrbücher sowohl als die Hülfswerke sur jeden Kursus angegeben, das Lehrziel für jede Klasse und die Summe des zu Lehrenden genau nach den Paragraphen des Lehrbuchs bestimmt, und für die methodische Behandlungsweise seste Vorschriften gegeben, kamit kein Lehrer, auch wenn er erk neu hinzutritt, so wenig über den Inhalt des Mitzutheilenden als über den Geift und die Art der Behandlung in Ungewisheit und Irrthum verfallen könne.

Daß ein solcher umfassender Lehrplan für eine Schulanstalt nicht übereilt, sonbern allmählig mit scharfer Umsicht, Notiznahme und Würdigung ber in jebem

hat (C. R. v. 6. Jan. u. 1. Marz 1849, M. Bl. b. i. B. 1849. S. 265, 267, Berfaffunge: Urf. Art. 15.), erscheinen jedoch biese Verf. als antiquirt.

1) Keine bieser Verf. steht im Min. Bl.

Lehrfache neu ericheinenben Berte und Lehrbucher, und mit Benutung ber Erfahrungen aller übrigen Lehrer in ihren Fachern abgefaßt werben muffe, ergiebt fich aus ber Ratur ber Sache; wie fich benn auch von felbst verfieht, bag berfelbe uns, vor seiner Einführung, entweder gang ober nach und nach in feinen einzelnen Theilen, jur Brufung und Genehmigung vorgelegt werden muß.

Auf biefen Lehrplan, ber, wo er noch nicht ausgeführt vorhanden ift, boch in feinen Grundzügen von jedem Dir. ober Rettor für feine Lehranftalt angelegt fein muß, baut fich die Entwerfung bes halbjahrlichen ober jahrlichen Lettlonsplans, welche, verbunden mit der Aufsicht über die Ausführung deffelben und ber Anordsnung der öffentlichen und Brivatprüfungen, zu ben haupigeschäften des Borftehers

einer Belehrtenschule gehört.

S. 26. Bon bet Einrichtung bes Lektionsplans wollen wir hier nur im Allgemeinen bemerken, daß berf. in einem breifachen Schema nach ben Lehrobjelsten, ben Lehrern und ber Zeiteintheilung, eine vollständige Nebersicht ber Lehrversfassung für das nächste Schuljahr ober Semester gewähren muß, und zwar fo, bas die Lektionstabelle die für jedes Lehrsach und seine Zweige bestimmte Stundenzeit, die Lehrbücher und nach deren Paragraphen den Umfang des zu Leisstenden in jeder Alasse angiebt: die Lehrertabelle die Folge der Lehrer, nehkt den Titeln und der Stundenzahl ihrer Lektionen aufstellt: die Zeittabelle aber die Stundeneintheilung für alle Alassen, nebst Angabe des Lehrers bei jeder Lektion, enthält.

Benn nun zwar bie Abfaffung bes Bettionsplans bem Dir. ober Rettor allein zusteht, fo erwarten wir boch, bag berfelben eine ausführliche Berathung mit ben Lehrern porangehe, worin inebef. auch eine Uebereinfunft über bie in jeder Lettion von ben Schülern jeder Rlaffe wöchentlich zu leistenden Arbeiten getroffen werden maß, bamit nirgende nie zu viel ober zu wenig ftatt finde: wie denn auch in der Lettionstabelle zu bemerken ift, in welchen Lehrzweigen und wie oft schriftliche

Benfa aufgegeben merben.

Bu biefem, für bas Sommer-Semefter Anfangs Marg, für bas Winter-Semefter Anfangs Sept. bem Brov. Schultolleg. einzureichenben Lettionsplan wird als Anlage ber Inftr. folgendes Schema gegeben:

Lettionsplan auf bas

|              |         | Prima.   |         | Secunda. |          |         | Tertia. |          |         | Quarta. |          |         | Quinta. |          |         | Sexta.  |          |         |
|--------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| Lag.         | Stunde. | Bettion. | Doztnf. | Stunbe.  | Lettion. | Dogent. | Stunde. | Bettion. | Dogent. | Stunbe. | Leftion. | Dogent. | Stunde. | Leftion. | Dozent. | Stunde. | Lettion. | Dogent. |
| Pontag.      |         |          |         |          |          |         |         |          |         |         | ı        |         |         |          |         |         |          |         |
| Dienftag 1c. |         |          |         |          | 7        |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |          |         |

(M. XII. S. 410.)

c) C. R. bes Schulfoll. ber Brov. Brandenburg v. 5. Dec. 1835 an fammtl. Shmn. Dir., betr. bie Anordnung allgemeiner Lehrfurfe auf ben Symnasten.

Die Bestimmung bes §. 7. bes neuen Regl. über bie Abifurienten-Brufungen, Schulmefen. Bb. il.

.

daß das Gesnch ber Schüler um Zulaffung zur Prüfung erst in ben letien 3 Mos naten bes 4. Semestere ihres Aufenthalte in Prima erfolgen foll, bringt es mit fich, bag nunmehr in allen Gymnaf. bei ben Berfetungen aus Setunda nach Prima ') biefelben Anforderungen an die Schüler gemacht, und die Lehrkurse wes nigstens in den oberen Rlaffen überall nach benfelben Grundfagen geregelt wers ben, und bas R. Min. ber G., U. u. Med. Ang. hat für bie Gymnaf. ber hieftgen Prov., um zu biesem Biele zu gelangen, folgende allgem. Bestimmungen ans geordnet: 1) die für ben gangen Gymnafial = Unterricht ale erforberlich anzuneh= mende Zeit von 9 Jahren ift so zu vertheilen, daß 2 J. auf bie untere, 3 J. auf die mittlere und 4 J. auf die obere Bildungsstufe kommen. — 2) hiernach sollen die Lehrkursus von Sexta und Quarta einjährig, von Quarta eins, von Tertia zweisahrig, und von Sekunda und Prima gleichfalls zweisahrig fein, so bag übers haupt die 3 unteren Klaffen einjährige, die 3 oberen Klaffen zweisährige Lehrkurs 3) In den Gymnas., wo eine hinreichende Lehrerzahl vorhanden ift, um die 3 oberen Klaffen jede wieder in 2 Unterabtheilungen mit einfahrigem Lehrkursus zu theilen, follen die hiernach entstehenden Ober = und Untertertia, Ober- und Unter-Sekunda, und Ober- und Unter-Prima, je zwei Rlaffen, für Gine Rlaffe gerechnet, und hiernach foll das Pensum für den ganzen Sprache und wis senschaftl. Unterricht in Tertia, Sekunda und Prima auf einfahrige Lehrkursus in resp. Ober: und Unter:Tertia, Sekunda und Prima vertheilt werben.

(M. XIX, S. 1011.)

d) C. R. desselben Schulkoll. v. 14. Febr. 1837 an sammtl. Borfteher der gelehrten Anstalten, betr. die Einrichtung der Lehrplane für lettere.

Es ist bemerkt worden, daß die über die Einrichtung der Lehrplane bei den Symnas. bestehenden Borschriften nicht überall genau beobachtet, daß namentlich die einzelnen Gegenstände in einer und ders. Rlasse noch immer unter zu viele Lehrer vertheilt und dadurch einerseits die Jahl der Lehrer in jeder einzelnen Rlasse, sowie auch die häuslichen Arbeiten der Schüler ungebührlich vermehrt, andererseits aber das Institut der Rlassen-Ordinarien um seine eigentliche Bedeutung gebracht, daß ferner noch immer zu viele, zum Theil für die Jugend nicht einmal geeignete Autoren zu gleicher Zeit gelesen und daß endlich die häuslichen Arbeiten der Schüsler theils nicht überall mit der gehörigen Sorgfalt und Pünktlichkeit verbessert, theils aber zu dens. Aufgaben gewählt werden, welche über die Fassungstrast der

Schüler hinausgehen.

Die Nichtbeobachtung ber hierüber von bem vorgesetten R. Din. erlaffenen Anordnungen hat großen Theils zu den neuerlich gegen die Gymnas. erhobenen Beschwerben Beranlaffung gegeben; es ift baber um so nothwendiger, bag biefe Anordnungen fünftig mit aller Bunttlichfeit in Ausführung gebracht werben, und bringen wir Ihnen, unter Beziehung auf unsere Berf. v. 13. April und 10. Aug. 1820 folgende Borfdriften in Erinnerung: 1) Um die Berftuckelung eines Lehrgegenstandes in einer und berf. Rlasse unmöglich zu machen, auch besonders in ben Sprachunterricht ber einzelnen Rlaffen mehr Ginheit und Busammenhang ju brin: gen, und zu bewirken, daß die Lehrer durch eine größere Bahl ber ihnen in Giner Rlaffe zu übertragenden Leftionen mehr leiften und für die Fortschritte ihrer Gois ler ohne Bedenken verantwortlich gemacht werden können, ist ein für allemal fest geset worden: a) daß die für die Lateinische Sprache wöchentlich bestimmten Leb tionen in den untern Rlaffen immer nur Ginem Lehrer übertragen, und in ben drei oberen Klaffen nie unter mehr als zwei Lehrer vertheilt werden follen: - b) baß bie für bie Deutsche Sprache bestimmten Lektionen in jeber Rlaffe nur ven Einem Lehrer versehen werden follen; - c) daß in der Regel dem oder benjenigen Lehrern, welche ben Lateinischen Sprachunterricht in einer Rlaffe ertheilen, auch ber Griechische Sprachunterricht, und, wenn dieses nicht möglich sein sollte, boch der Dentsche Sprachunterricht in berf. Rlaffe übertragen werben foll. - 2) Derj. Lehrer, welcher in ber vorgeschriebenen Weise ben Deutschen und ben Lateis nischen, resp. ben Griechischen Unterricht besorgt, wird fich vorzugeweise zum Dr. binarius ber Rlaffe eignen; es ift aber außerbem fehr munichenswerth, bag berfelbe

<sup>1)</sup> Bgl. Ber. v. 16. Juni n. R. v. 18. Sept. 1835 unten sab Rr. VII.

jugleich auch wenigstens einen Theil bes wiffenschaftlichen Unterrichts, befonbers aber den Unterricht in der Religion übernehme, und werden wir folche Lehrer, welche es fich angelegen sein taffen, in dieser Art als Hauptlehrer einer Rlaffe für Unterricht und Disziplin burchgreifend und vielseitig zu wirken, bei vorkommenden Gelegenheiten vorzugsweise berücksichtigen. — 3) Diej. Lateinischen und Griechis fcen Schriften, welche für ben Gymnafial-Unterricht fich vorzugeweise eignen, und mit welchen bie gur Universität abgehenden Schuler befannt fein muffen, find neuers bings wieder in dem Regl. für die Abiturienten=Prufungen namhaft gemacht wor-Diese Schriften muffen vorzugeweise gelesen, die Schüler mit benf. recht vertraut gemacht und in beren Geift eingeführt, ichwerere Schriftsteller aber, naments lich anch die Griechischen Tragifer, burfen nur ausnahmsweise in einem ober bem andern Semester mit vorzüglich geförderten Schülern getrieben, in feinem Falle aber ju gleicher Beit mehr als zwei Lateinische und zwei Griechische Autoren geles fen werben. - 4) Durch bie hiernach eintretende Berminderung ber Lehrer und ber Lehrgegenstände wird zugleich auch eine zweckmäßige Einrichtung und Bertheis lung ber hauslichen Arbeiten ber Schuler sehr erleichtert.

Co ift aber bennoch von den H. Dir. fortwahrend eine besondere Ausmerts samkeit auf diesen für die Geistesbildung und den Gesundheitszustand der Jugend gleich wichtigen Gegenstand zu richten, und sowohl, nach vorgängiger Berathung mit den Klassenlehrern, vor dem Anfange jedes Semesters die Reihenfolge dieser Arbeiten sestzussen, als auch während des Kursus darauf zu sehen, daß dieselben auf die einzelnen Tage gehörig vertheilt, den Kräften der Schüler angemessen geswählt, demnächst aber sorgfältig angesertigt, pünktlich eingeliesert und regelmäßig durchgesehen werden. Die Einführung eines Klassenduchs, in welchem die aufgesgebenen Arbeiten und der Zeitpunkt, an welchem sie abzuliesern sind, genau verszeichnet werden, wird zu diesem Behuf wiederholentlich empsohlen, und haben die H. Dir. sowohl durch sleißige Einsicht dieser Klassenducher, als durch sorgfältige, von Zeit zu Zeit vorzunehmende Revisionen sammtlicher Schülerheste sich davon zu überzeugen, ob den hierin getrossenen Anordnungen gehörig nachgekommen wird. Aus sehen Fall ist das Diktiren und gedankenlose Nachschreiben in den Klassen, so

wie alle mechanische Beftichreiberei außer benf., sofort abzustellen.

Indem wir Ihnen die punktlichste Beobachtung obiger Vorschriften bei Ihrer personlichen Berantwortlichkeit zur Pflicht machen, fordern wir Sie auf, die Lekstionsplane nehst Angabe der für die einzelnen Klassen bestimmten Ordinarien stets zur gehörigen, durch S. 15. Ihrer Dienste Instr. festgesetzten Beit einzureichen, das mit die Aenderungen, welche wir etwa für nöthig erachten sollten, noch vor dem Beginn des Semesters vorgenommen werden können.

(M. XXI. S. 90.)

e) Mr. 2. 3. 4. u. 6. des C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 145 ff.)

2) Bur Erhaltung der Einheit im Lehrgange jedes einzelnen Symn. ist die bei starker Frequenz versuchte Theilung von Prima und Secunda in zwei parallele Cotus für bedenklich erklärt, und eine solche Maaßregel nur für die mittleren und untern Klassen bei etwaiger Ueberfüllung zugeslassen. R. v. 26. Dec. 1825 s. unten sub Nr. VIII.

3) Bestätigung und Feststellung der Lehrpläne: S. 7. Nr. 2. und 3. der Kons.-Instr. v. 23. Oft. 1817 (Bb. 1. S. 262.) und R. v. 7. Marz

**1835.** (3b. 1. S. 642.)

## II. Lehrmethode.

Außer den speziell einzelne Lehrgegenstände betr., und im folgenden Titel zu vergleichenden Vorschriften, find die nachstehenden umfassenden und allgemeinen Berordnungen ergangen:

a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 12. Febr. 1829 an sammil. R. Kons. und Prov.-Schulkoll und abschr. an daszenige

zu Posen.

Das R. Kons. und Prov. Schulfolleg. in Posen hat auf ben Grund ber C. Berf. Des Min. v. 11. Dec. pr., die Ertheilung des Unterrichts im Griechischen

reicht wird, unftreitig höher anzuschlagen, ale ber mögliche Berluft einiger nur

fceinbar und gleichfam nur auf Beitbent erwerbener Renntuiffe.

II. In Ansehung ber Sprachen heren wir 1) was die Deutsche bes trifft, haufig die Bemerfung, bag die in den letten Jahrzehenten auf den Symnas. gebildeten jungen Leute so selten die Fertigkeit befigen, fich in ihrer Muttersprache

leicht und gut schriftlich und mundlich auszudrücken. —

Dir unterscheiben sehr wohl, was auch in dieser hinsicht von ben Gymnas. geleistet, und was ben späteren eigenen Bemühungen ber jungen Leute ober ander ren Bildungsanstalten überlassen werden muß. Indeß hat man allerdings ein Recht, als einen Maagsab für den Ersolg bes Gymnas. Unterrichts und gleichsam als ein Gesammt: Resultat besielben, die Leistungen der Schüler in ihrer Rutter: sprache anzusehen und zu erwarten, daß sie bei ihrem Abgange von der Schule die Fertigseit besiehen sollen, richtig, solgerecht und flar zu benten, zu sprechen und zu schreiben; ja man kann sogar verlangen, wie eine gute sittliche Erziehung die Jugend, auch wenn sie aus berselben entlassen ift, vor Berirrungen und Ausschweissungen bewahrt, daß eben so ein gehöriger Unterricht in der Ruttersprache auch später die Schüler vor Berirrungen und Geschmadlosigseiten sichern, und auf ein erwünschtes Fortschreiten in berselben wirken soll.

Da wir Ihnen schon öfters bei andern Beranlaffungen unsere Bemerkungen über den Unterricht in der Muttersprache zur Erwägung und Beachtung mitgetheilt haben, so verweisen wir Sie auf diese, und wiederholen hier nur zunächt, das wir es auch in der oben angedeuteten Beziehung für einen vorzüglichen Uebelftand halten, wenn den jungen Leuten Aufgaben gegeben werden, zu deren Bearbeitung ihnen noch die nöthige Reise des Geiftes und der erforderliche Umsang der Reuntsniffe sehlt. Eine unausbleibliche Folge dieser Aufgaben ift, daß die Schüler sich gewöhnen und begnügen, oberflächliche Gedanken, ohne Bollständigkeit und innern Zusammenhang, mühselig und trocken, oder überladen und schwülstig vorzutragen. Dagegen werden ihre Leistungen bei denjenigen Aufgaben weit mehr befriedigen, zu welchen sie sich durch das Gesühl zureichender Kraft angezogen fühlen, und bei deren Bearbeitung sie mit innerer Freude sich bieser und ihrer Entwickelung klarer

bewußt werben.

Richt bringend und oft genug aber können wir die Aufgabe bald kürzerer, bald mehr ausgeführter, immer aber streng logischer Dispositionen empfehr len. Diese muffen jederzeit vor der Ausarbeitung gefertigt, und bei dieser muß um so mehr auf das strengste Anschließen an dieselben gehalten werden, je mehr theils Bequemlichkeit und Nachlässigkeit, theils Lebhaftigkeit, Abweichungen von denselben veranlassen, und so ihren 3weck größtentheils vereiteln.

Bei den Ausarbeitungen muß Einfachheit und Klarheit der Gedanken, wie bes Bortrages, die erfte Forderung sein, Mangel an diesen Eigenschaften überall und da am meisten getadelt werden, wo vorzügliche Anlagen zu besonders gunstigen

Erwartungen für bie Bufunft zu berechtigen icheinen.

Wir find überzeugt, daß ein solches Verfahren bei ber Anleitung zum Denten und Schreiben in der Ruttersprache, mehrere Jahre auf den Gymnas. durchgeführt, auch später auf die weitere Ausbildung ihrer Schüler in diesen Fertigkeiten woll

thatig fortwirfen muß.

Um die jungen Leute zu einem angemessenen mündlichen Bortrage zu bilden, sind die Deklamations-Uebungen eingeführt. Diese sind jedoch, wie sie ges wöhnlich angestellt werden und angestellt werden können, minder zweckmäßig, theils deshalb, weil es an der nöthigen Beit sehlt, um ihnen die erforderliche Anweisung zu ertheilen, und sie in ihrer richtigen Anwendung zu üben. Im gunstigken siele aber wird doch durch jene Uebungen höchstens nur eine gewisse Fertigkeit hervergebracht, fremde, nicht aber, was im Leben so oft nothwendig ist, eigene Gedensen frei und angemessen vorzutragen.

Aus diesen Gründen sollen die gewöhnlichen Uebungen im Deklamiren seltener angestellt, und bafür die Schüler mehr zu eigenen freien Borträgen veranlaßt werden. Die ersten hierzu nöthigen Uebungen mögen in den unterften Alassen darin bestehen, daß die Schüler längere Erzählungen, welche sie gelesen oder geshört haben, wieder erzählen. Die Schüler der mittleren Klassen sind dazu anzuhalten, den Inhalt eines gelesenen Buches oder einzelner Abschnitte aus demselben mündlich wieder zu geben, über aufgegebene Gegenstände aus der Geographie oder

Raturgefdichte furge Bortrage ju halten und bergl.

In den beiden obersten Klassen können diese Uebungen in sehr mannigfaltiger Art angestellt werben, die größere ober geringere Schwierigkeit ber Aufgaben wirb von ben Fähigkeiten ber Schuler überhaupt und von ber Fertigkeit abhangen, welche fie bereits in ber Auffaffung, Anordnung und ber mundlichen Darftellung eigener ober fremder Gebanken erlangt haben. Leichtere Aufgaben für biese Rlasfen find: eine ausführliche Angabe bes Inhalts und Ganges eines größeren Ges bichtes, z. B. eines Drama, eines Epos u. f. w.; Die Darstellung einer geschicht= lichen Begebenheit, Die Erzählung bes Lebens eines ausgezeichneten Mannes u. f. w. fowerere: Die Busammenftellung abnlicher, für bas jugenbliche Gemuth faglicher Begebenheiten aus ber Geschichte, z. B. einer Busammenftellnng ber Kriege Afiens gegen Guropa, Englands gegen Franfreich, eine Busammenftellung großer Belben, bebeutender Erfindungen und bergl. Sehr nütlich wird es sein, wenn die Schuler geubt werden, furgere und langere gehörte Bortrage in ber Folge ihrer Gebanken und mit Beibehaltung ihrer Berbindung unter einander aufzufaffen und wiederzugeben; biefe Uebungen konnten, von Theilen ber Bortrage in einzelnen Lehrstunden ausgehend, bis zu langeren Reben, Predigten u. f. w. fortgeführt werben. Sierbei mußte allerdings vieles ber eigenen Uebung außer ben Schulftunden überlaffen, inbef genügt eine Anregung biefer Uebung, welche, an sich anziehenb, für viele Souler in funftigen Lebensverhaltniffen von großem Rugen fein burfte.

Je mehr übrigens die verschiedenen Gegenstände des Gymnas. Unterrichts in ben Areis dieser Uebungen gezogen werden können, um so vortheilhafter werden sie wirken, nicht allein, weil die Schüler dadurch veranlaßt werden, ihren Vortrag ben verschiedenen Gegenständen anzupassen, sondern auch, weil dadurch der innere Zusammenhang und die wechselseitige Beziehung ihrer Kenntnisse und Fertigkeisten unter einander gefördert, und in ihnen zu deutlicherem Bewußtsein ges

bracht wird.

Die übrigen Regeln für die Gegenstände und die Fassung der munblichen Borträge find größtentheils dieselben, welche bei den schriftlichen Ausarbeitungen in Erinnerung gebracht sind. In den meisten Fällen wird es nöthig sein, eine schriftliche Disposition zu den mundlichen Vorträgen einreichen zu lassen und dars

auf zu halten, daß fich biefe fo ftreng als möglich an jene anschließen.

Diese Bortrage können aber die Lehrer auch benußen, sowohl um die Privats Lekture der Schüler zu leiten, als auch, um dieselben zu nöthigen, so zu lesen, daß sie nicht ohne eigene Thätigkeit das Gelesene an ihrem Geiste gleichsam nur vorsübergleiten lassen, und dadurch ihr Auffassungs Bermögen allmählig abstumpfen, sondern, daß sie vielmehr sich gewöhnen, was sie lesen, durch beständige Aufmerks samkeit und eingreisendes Nachdenken mit Bewußtsein zu ihrem wirklichen Eigens

thume zu machen.

Bei dieser Beranlassung beauftragen wir Sie, sammtlichen Schulern anzubes fehlen, daß sie ein Berzeichniß aller der Bücher anlegen, welche sie sowohl aus der Schullesebibliothet als sonst gelesen haben. Dieses Berzeichniß sollen sie, so oft einer ihrer Lehrer es verlangt, in der Regel aber dem Lehrer resp. der Polnisschen oder der Deutschen Sprache und dem Klassen Drbinarius in den ersten 14 Tagen jedes Viertelsahrs zur Kenntnisnahme vorlegen. Diej. Schüler, welche sich zum Abiturientenseramen melden, haben ihrer diessälligen schriftlichen Eingabe an Sie, einen in der Ruttersprache geschriebenen Lebenslauf und das Verzeichniß aller von ihnen gelesenen Bücher beizulegeu.

2) In Betreff ber Polnischen Sprache gilt alles, was so eben über ben

Unterricht in ber Deutschen Sprache gefagt ift.

3) Griedische Sprace.

Es ist eine Thatsache, daß von den Schülern, welche auf die Erlernung dies fer Sprache eine große Menge von Zeit und Kräften verwenden, nur dies. nach ihrem Abgange von den Symnas. sich weiter mit ihr zu beschäftigen pslegen, welche sich den Studien der Philologie oder Theologie widmen; alle übrigen geben sie auf, um nie wieder zu ihr zurudzukehren. Wenn dies bei den jungen Leuten ers Marlich ist, deren Neigung oder Kraft gerade nur zu den, für den kunstigen Bernf unerläslichen Studien hinreicht, so kann deshalb die Schule nicht in Anspruch gesnommen werden. Dasselbe wird aber auch bei fähigen und zu angestrengtem Fleise bereitwilligen jungen Leuten bemerkt, und hier liegt der Grund dieser Ersscheinung allerdings zum Theil in der Art, wie der Unterricht in der Griechischen Sprache auf den Gymnas, gewöhnlich ertheilt wird. In dieser Beziehung hat das

vorgeordnete R. H. Min. fich veranlaßt gefunden, mittelft Erlaffes v. 11. v. D. anzuordnen:

(hier folgt wortlich aus bem angef. R. die Bestimmung ber zu lesenben Au-

toren; s. unten.)

Wir machen Ihnen zur Pflicht, diese hohe Anordnung fünftig auf bas Ges

wiffenhafteste zu beobachten.

Daß die Uebungen im Uebersetzen aus der Muttersprache ins Griechische nicht Stylubungen sein, sondern sich darauf beschränken und nur dazu dienen sollen, die Schüler in ihrer Kenntniß und in der richtigen Anwendung der grammatischen Regeln zu üben und zu befestigen, daß endlich der Unterricht im Griechischen aus den beiden untersten Klassen des Symnas. völlig ausgeschlossen bleiben soll, brin:

gen wir auf besonbern Befehl bes R. G. Min. wieberholt in Erinnerung.

Ein anderer Grund aber, weshalb die Griechische Sprache von den meisten Schülern nach ihrem Abgange von den Gymnas. vernachlässigt und allmählig ganz wieder vergessen wird, scheint darin zu liegen, daß die Lehrer dieser Sprache, in der Regel Philologen, den Unterricht in ihr, in den obern Klassen so zu ertheilen pslegen, als ob alle ihre Schüler sich dem Studium der Philologie zu widmen ges neigt wären. Sie vertiesen sich in langen Vorträgen über den noch keinesweges überall festgestellten Gebrauch der Partiseln, über einzelne seltene Formen und Eigenheiten der Sprache, über die Metra und Chorgesange und Hymnen, welche jeder neue Herausgeber anders zu ordnen pslegt; sie lassen sich in aussührliche kristische Untersuchungen schwerer oder verdorbener Stellen und anderer Gegenstände ein, welche ihrer Natur nach, der Schule fremd und der Universität vorzubehalten sind.

Diese Art des Unterrichts muß die Mehrzahl der Schüler von der Beschäftisgung mit einer Sprache zuruckschrecken, von welcher sie beinahe nichts kennen lerznen, als endlose Schwierigkeiten; sie muß in ihnen die Idee einer Unzulänglichkeit des Alterthums erwecken, welche zu überwinden sie um so weniger Hoffnung und Neigung gewinnen können, als sie von der anziehenden Eigenthumlichkeit und der

Schönheit deff. feinen Begriff erhalten.

Indem wir Sie also aufforbern, auch Ihrerseits dahin zu wirken, daß diese verkehrte Weise des Unterrichts in der Griechischen Sprache immer mehr aus den Symnas. verschwinde, bemerken wir noch, daß allerdings zwar die Lateinische und Griechische Sprache Hauptunterrichts-Gegenstände in den Gymnas., diese aber des halb keinesweges Vorbereitungs-Anstalten für die philologischen Sem. der Universstäten sind.

Jene beiben Sprachen behaupten vielmehr beshalb in den Gymnas. ihre Stelle, damit die jungen Leute, welche eine allgem. gründliche und höhere wiffensschaftliche Bildung erhalten sollen, durch die Unterweisung in der Grammatik jener Sprachen formell eine Bildung gewinnen, welche die Beschäftigung mit den Grammatiken neuerer Sprachen nicht gewähren kann; damit sie die Quellen und die Borbilder aller Wiffenschaft und Kunst kennen lernen, und in den Stand gesett werden, wenn auch erst in späteren Jahren, den Bildungsgang des menschlichen Geschlechts und das Berhältnis der Gegenwart zu einer fernen Bergangenheit richtig aufzukaffen und zu würdigen; damit sie endlich die Mittel erhalten, künstig eins mal zur Bervollständigung ihrer Kenntnisse, zur Berichtigung ihrer Begriffe, zur Ausbildung ihres mündlichen und schriftlichen Vortrages und zur Körderung ihrer Muttersprache und Literatur aus jenen nie versiegenden Quellen des Alterthums schöpfen zu können.

Hieraus ergiebt sich, in Ansehung ber Griechischen Sprache, daß eine genaue und gründliche Bekanntschaft mit den grammatischen Formen und den feststehenden Hauptregeln der Syntax, der Besitz einer möglichst ausgebreiteten Wortkenntnis und ein hierdurch allein mögliches leichtes Verständniß der leichteren Griechischen Schriftsteller, größtentheils ohne Hülse des Wörterbuchs, der Zweck und das Ziel

bes Gymnafial-Unterrichts in Diefer Sprache fein muß.

Um diesen Zweck zu erreichen, muffen vor allen Dingen die grammatischen Formen, zumal die schwereren in allen, auch den obersten Klassen, beständig einzgenbt und erklärt, und sie sowohl, als die bezeichneten Regeln der Syntax, durch häusiges schriftliches und mundliches Uebersetzen aus der Muttersprache ins Griechische, in stusenweisem Fortschreiten von leichteren zu schwereren Aufgaben, dem Gedächtnisse der Schüler für immer eingeprägt werden.

Um aber die Schüler in den Besitz ber nöthigen Wortkenntniß zu seten, ist es am angemessensten, daß sie in alphabetischer Ordnung allmählig von den nothe wendigsten in der untersten Klasse angesangen, und dis zur obersten immer vermehrt, etwa 3000 Stammwörter der Griechischen Sprache auswendig lernen, und zugleich, was in mannigsacher hinsicht ihrer formellen und materiellen Bildung förderlich sein wird, angewiesen und geübt werden, die einsach und unzweiselhaft aus jenen Wörtern abgeleiteten selbst zu sinden.

Endlich muß, vorzüglich in der obersten Klasse, von den eingeführten Schrifts stellern so viel und so rasch gelesen werden, als die grammatische Gründlichkeit erlaubt; daß bei dem Lesen auch die Erklärung der Sachen, der Eigenthümlichkeiz ten des Ausdrucks und der Sinnesart der alten Völker nicht vernachlässigt werden darf, daß die Borzüge, wie die Schattenseiten des Alterthums den Schülern bez merklich gemacht werden mussen, ist von uns wiederholt in Erinnerung gebracht

worben.

4) Auf den Unterricht in der Lateinischen Sprache findet der größte

Theil ber hier ausgesprochenen Bemerkungen leicht Anwendung.

Daß die Schüler schon auf den Gymnas., einzelne Källe ausgenommen, sich nicht wohl dies. Fertigkeit im Lateinisch Sprechen erwerben können, welche später bei mehreren Anstellungs-Prüsungen gefordert wird, liegt in der Natur der Sache. Um ihnen jedoch zur Erlangung einer größern Geläusigkeit im Sprechen noch mehr Gelegenheit zu verschaffen, als sie jest bereits haben, ist es wünschenswerth, daß die alte Geschichte in der obersten Klasse in Lateinischer Sprache vorgetragen, und häusige Wiederholungen in ders. Sprache angestellt werden.

Sollte biefe Einrichtung fest nicht wohl getroffen werben fonnen, so werben

Sie bieselbe boch im Auge behalten.

(X. XIII. S. 105.)

b) In Folge des vorsteh. C. R. erging ferner ein R. des Prov.-Schultoll. zu Breslau v. 8. Juni 1829 an sammtl. Dir. u. Rektoren der Gymnasien der Prov., ähnlichen Inhalts, aus welcher die folgende Stelle,

ale eine Erganzung bes Pofener C. R., hervorzuheben:

Es ift jedoch nicht immer bas Thema, welches Mangelhaftigfeit ber Deut= fchen Arbeiten verschulbet; oft erscheint dieselbe als Folge einer Unterrichtsweise, in welcher der Muttersprache zu weniges Recht widerfahren, und die Theorie der Logischen Gebankenverbindung, wie die Praxis der rhetorischen Wortstellung zu wes Wir empsehlen zur Abhülfe bieses Mangels zuvörderst nig geubt worden ist. ftreng logische Dispositionen, welche jeberzeit vor ben Ausarbeitungen gefertigt und vorangestellt, biefen zur bestimmteften Richtschnur gesetzt werben muffen, um bas maaß- und gefetlose Schwaßen und Schweifen nach allen Richtungen zu hemmen, welchem fich ohne jene Bestimmung gerade bie befferen Ropfe oft am meiften überlaffen. In ben Lehrstunden über die Logit muß beshalb beim Bortrage ber Lehre von ben Begriffen, die Runft zu befiniren praktisch geubt, und nach Bollenbung ber Lehre von den Urtheilen und Schluffen eine ausführliche Anleitung zum Disponiren ertheilt werben. Wir machen auf ein für biefen 3wed geeignetes Buch, "Magazin für Berftanbesübungen, von Schaller, Salle, 1806" aufmerkfam, in welchem außerbem fur ben Bortrag ber Logif eine Menge von Beispielen, nicht mit Buchstaben, sonbern mit Saten aus ber Erfahrung gegeben ift.

Bei ben Ausarbeitungen selbst ist zunächst auf Richtigkeit nach ben Gefeten ber Deutschen Grammatik zu halten, und jeder Verstoß gegen dies. zum Gesgenstande scharfer Kritik und aussührlicher Erörterung zu machen. Wenn es nicht gerathen erscheint, in den oberen Klassen eigene Lehrstunden für die Deutsche Grammatik anzusetzen, muß in diesen Klassen besonders der Unterricht im Gricchisschen und im Lateinischen dazu benutzt werden, das Verhältniß, in welchem der Genius der Deutschen Sprache zu den genannten Sprachen steht, nachzuweisen. Es ist gut, bei schwierigen Stellen die Schüler in schristlichen Uebersetzungen sich versuchen zu lassen, und einzelne grammatische Unterschiede ihnen zur besondern Aussührung aufzugeben. So dürste z. B. eine Darstellung des Unterschiedes, der im Gebrauch des Deutschen Relativ Pronomens gegen den Lateinischen Sprachges brauch statisindet, in der Prima eines Gymnas. ganz an ihrer Stelle und als Aufsgabe geeignet sein, das Nachdenken zu wecken, und auf Sprachuntersuchungen hinz über zu leiten. Bei Lesung der Autoren müssen ausgezeichnete Stellen nicht bloß

zum grammatischen Verständnisse gebracht, sondern durch längeres Verweilen und wiederholtes Lesen dem Gedächtnisse eingeprägt werden, so daß die Schüler, wie der Lehrer sie aufruft, dieselben allenfalls mit einiger Bariation, in lautem und vernehmlichem Vortrage, zuerst in der Originalsprache, dann Deutsch, wieder zu geben im Stande sind. Der Gebrauch sigürlicher Ausdrücke ist nicht zu hindern, und der Jugend ihre Freude an einer blühenden, bilderreichen Sprache nicht zu verderben, aber auch darauf zu halten, daß die gebrauchten Figuren mit einander im Einklange stehen, und nicht durch Widersprechendes den Gedanken, den sie vers

anschaulichen wollen, verdunkeln.

An Material zu ihren Arbeiten wird es ben Schülern um so weniger fehlen, je mehr die in den flassischen Autoren niedergelegten Ideenschate bei Lesung berf. ihnen aufgeschlossen, je mehr fie beim Religionennterrichte für bie bobere Belt bes Glaubens begeistert, je anschaulicher ihnen, beim Geschichtsunterrichte, die verschies benartigen Weltverhaltniffe, die Gestalten bes sittlichen Lebens und in ber Entfaltung ber Weltbegebenheiten, die Wege ber Vorsehung gezeigt ober angebeutet wer-Bu grundlichen Erörterungen über Staates und Bolkewesen ift besonders bie alte Geschichte zu benuten, ba in berf. bie Quellen gur hand find, und bie Beziehungen auf die Gegenwart nicht so nahe liegen, um die Unbefangenheit bes jugenblichen Beiftes zu ftoren, und absprechende Urtheile über Gegenftande ber jest gen Gesetzebung und Staatsverwaltung zu veranlaffen. Diese Gebiete konnen ber Jugend nicht unbedingt gesperrt werben; besto nothiger ift es, ihr bie rechten Bege zu benf. zu bahnen. Wenn bie Staatsverfassungen und Gesetzgebungen Athens und Roms in ben Geschichtsftunden ber Prima ausführlich behandelt, und in Verbindung damit die Reden des Demosthenes und Cicero gelesen werben, wird ber einsichtige Lehrer Anlaß und Stoff genug sinden, richtige Borstellungen von den Zwecken und Formen des Staates einzuleiten, und die Zöglinge unverwerkt auf ben Standpunkt zu führen, auf welchem ber mahrhaft Gebildete bie Berhalt: niffe, in welchen fich die Gegenwart bewegt, überblickt, und unter bem Gerausch widerstreitender Intereffen und leibenschaftlicher Meinungen ein ruhiges und besons nenes Urtheil behauptet.

Die Anficht, daß die alte Geschichte in den mittleren Rlaffen abzuthun sei, konnen wir baher nicht gelten laffen, ba burch bieselbe ber oberen Geschichteflaffe gerade ber, einer wiffenschaftlichen Behandlung am meisten fähige Stoff, und mit ihm bas geeignetste Mittel zur Berständigung über innere Staats: und Bolfever: hältnisse entzogen wird. Aber freilich muß alte Geschichte in Prima nicht blog in Wiederholung ber in ben untern Rlaffen gur Genüge erzählten Schlachten ber Perfer = und Punierfriege bestehen, und ber Lehrer sich nicht auf ben Inhalt ber gangbaren Sand = und Lehrbucher beschränken, sondern für den oben ermahnten Zweck die Forschungen von Niebuhr, Heeren, Wachsmuth, Bock und Anderen benuten, und auch die Rultur und Literatur in feinen Bereich gieben. Dit ben Grundideen ber philosophischen Sauptidulen bes Alterthums muffen Bris maner im 'Geschichtsunterrichte nothwendig befannt gemacht werben. gionsunterricht wird burch Beziehungen auf bas flassische Alterthum an wiffen: schaftlichem Intereffe gewinnen, und in dens. Anlässe zu Aufgaben finden, wie eiwa folgende: wie verhalt sich bie Lehre ber Stoiker von ber Vorsehung zur driftigen Lehre von der gottlichen Beltregierung? wie der vom Cicero (Catil. III. 9.) and gesprochene Glaube: bag die Gedanken und Thaten der Menschen nicht ihnen fellft, sondern dem Einflusse der Götter gehören, zur driftlichen Vorstellung von ber Birffamfeit bes gottlichen Geiftes?

Die für solche Behandlungsweise erforderliche Zeit läßt sich gewinnen, wenn in der mittlern und neuern Geschichte unfruchtbare Einzelheiten beseitigt, und die Schüler mit der besondern Staatengeschichte nur in soweit beschäftigt werden, das sie den Zusammenhang ders. mit dem Universellen durch einzelne hervorstehende Charaktere und Begebenheiten kennen lernen, der Hauptfaden aber durch die Deutssche, und später durch die vaterländische Geschichte gezogen wird. Die Reihenfolge aller Könige von Frankreich, England, Spanien, Polen zc. von den Schülern zu fordern, oder ihnen das Detail solcher Staats, und Kriegsgeschichten vorzutragen, welche ohne Folgen für die Entwickelung der Menschheit geblieben sind, 3. B. die Schlachten und Gesechte des dreißigsährigen Krieges nach Sustav Abolphs und Wallensteins Ausscheiden, die Schlachten der Kriege Ludwigs XIV., die Bundnisse und politischen Schwankungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Kürkenkriege

und Mehnliches, wurde burchaus zweckwidrig fein. Der Lehrer ber Geschichte muß bas Bilbende und Lebendige von bem bloß Faktischen zu sondern wissen, und seine

Beit und seine Rraft nicht an unfruchtbare Stoffe fegen.

Gine andere große Zeitersparniß wird gemacht, und zugleich die Weckung der Ideen durch den Unterricht besser gefördert werden, wenn dies. Gymnasiallehrer, welche die alten Sprachen lehren, und die flassischen Autoren interpretiren, einges denk bleiben, daß nicht der wissenschaftliche Ausbau der Höhen der Philologie, sons dern Begründung humaner Geistesbildung, Aufgabe der Gymnas. ist, und daß dies, die sich der höheren Philologie widmen, gleich denen, welche die Theologie oder die Rechte studiren, an ihr eigentliches Ziel erst auf der Universität gelangen können zc.

(M. XIII. S. 529.)

c) Eben so erließ das Schulkoll. der Provinz Brandenburg ein C. **R. v. 21.** Aug. 1829 an sämmtl. Direktoren und Rektoren der gelehrten Schulen der Provinz von im Wesentlichen übereinstimmenden Inhalte. (A. XIII. S. 536.)

d) Nr. 8. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (s. o. S. 152), u. der Schluß

bes Roblenzer C. R. v. 21. Nov. 1840. (s. unten.)

#### III. Lehrmittel.

1) Soulbucher.

- a) Einführung von Schulbüchern: §. 7. Nr. 4. u. 5. der Kons.-Instr. v. 23. Oft. 1817 (Bb. 1. S. 262.), W. v. 28. März 1825, 14. Dec. 1836, 24. April 1837. (Bb. 1. S. 647—649.)
  - b) Verkauf gebundener Schulbsicher durch Buchbinder: (Bb. 1. S. 652.)

2) Soul - Bibliothefen und Sammlungen.

a) Aufsicht: S. 21.-der Brandenburger, und S. VI. der Rhein. Dir.s Instr. im vorigen Abschn. S. 84. u. S. 93.1)

b) Empfangs = Bescheinigungen und Inventarisations = Attefte über Die

zur Bertheilung an die Ghmn. bestimmten Bucher ic.

R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 21. Nov. 1836 an das R. Konf. und Prov.-Schulkoll. zu Königsberg.

Das Min. eröffnet bem R. Kons. und Prov. Schulfolleg. auf bie Anfrage v. 14. v. M., daß allerdings über alle die Bücher, Ruftfalien oder fonstigen Ge= genftande, welche aus dieffeitigen Centralfonds angeschafft und dem R. Ronf. und Prop. Schulfolleg. zur Bertheilung an Gymnas., Sem. 2c. von hier aus zugesens bet werben, auch selbst bann, wenn bas biesfällige R. eine ausbrudliche Aufforde= rung dazu nicht enthält, Empfangsbescheinigungen und resp. Inventarisations = At= tefte an die Generalkaffe des Din. eingesandt werden muffen, indem dieselbe folcher jur Rechnungs - Bustifikation nothwendig bedarf. Die in Rebe ftebenben Attefte muffen, wie sich von selbst versteht, in vorschriftsmäßiger Form ausgestellt und namentlich auch barunter jedesmal vermerkt fein, unter welcher pagina und Nums mer bie betr. Gegenstände in bas Inventarium eingetragen worden find. Das R. Ronf. und Prov. Schulfolleg. hat daher über alle berartige Sendungen, welche Demf. für Anstalten in beffen Geschäftsbezirke von hier aus zugehen, Die nothigen Empfangebescheinigungen und resp. Inventarisatione-Attefte von ben betr. Inftituten einzufordern, und sobald solche Demf. vollständig zugegangen find, dieselben, über jebe Sammlung besonders, unverzüglich an die dieffeitige Generalkaffe gelan= gen ju laffen.

(M. XX. S. 917.)

<sup>1)</sup> In bem R. v. 25. Jan. 1821 (f. o. S. 169—170) heißt es: 4) Rücksichtl. ber Berwaltung ber bortigen vereinigten Symnasial = und Rathsbibliothek ist endlich bas Sentiment ber R. Reg. (nämlich: bie Aufsicht über bergl. Bibliotheken, wenn solche nicht auf die Rommunalkassen, sondern auf besondere Stiftungen gegründet find, dem Magistrate ausschließlich zu übertragen) überall begründet. (A. V. S. 80.)

- c) Einsendung von Verzeichnissen ber vorhandenen Handschriften an die R. Bibliothek zu Berlin.
- C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Labenberg) v. 4. Juli 1846 an sammil. K. Reg. und Prov.-Schulkoll.

Schon seit längerer Zeit und von mehreren Seiten ist barauf hingebeutet worden, daß ber Besit einer möglichst vollständigen Nachweifung über die Sand: schriften sammtlicher Bibliotheken in ben R. Staaten, woraus ber Gelehrte fich ohne Schwierigkeit über bie für seine wiffenschaftlichen Arbeiten vorhandenen hands fchriftlichen Gulfsmittel unterrichten könnte, für bie hiefige R. Bibliothet von besonderem Werthe sei. Es ist auch bereits ber Anfang bagu burch Erwerbung einer Abschrift bes Berzeichniffes ber in ben Universitate : Bibliotheken zu Konigeberg, Greifswald, Halle, Bonn und Breslau, sowie in der R. Bibliothet zu Erfurt, und in der Stadtbibliothek zu Trier befindlichen Handschriften gemacht worden. Um ben beabsichtigten, sehr erheblichen wissenschaftlichen 3weck vollständig zu erreichen, wird die R. Reg. beauftragt, die fammtlichen Borsteher von Kirchen=, stabtischen ober sonstigen öffentlichen Bibliotheken Ihres Bez. (bas R. Prov. Schulkolleg. beauftragt, die sammtl. Vorsteher der Gymnasial=Bibliotheken Seines Bez.) zu Ein: sendung von Berzeichniffen der von ihnen vermahrten Sandschriften für Die hiefige R. Bibliothef in ber Art zu veranlaffen, daß biese Berzeichniffe ber R. Reg. eins gereicht und nach vollendeter Sammlung von Derf. an den R. Ober-Bibliothetar, Geh. Reg. Rath Dr. Pert hiefelbst unter dienstlichem Rubrum übersendet werben. Begen ber Ginsenbung von Berzeichniffen ber in ben Bibliothefen ber Gymnas. (in ben Kirchen=, ftabtischen ober sonftigen öffentlichen Bibliotheten) befindlichen Sandschriften, ist an die R. Prov. Schulfolleg. (an die R. Reg.) besonders verfügt worben.

(Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 250.)

3) Schüler = Bibliotheken.

a) C. Å. des Konf. zu Köln v. 14. Sept. 1824 an die Dir. sammislicher Ghmn. Daselbst wird zunächst auf min. Befehl strenge polizeiliche Aufsicht über die-Leihbibliotheken, Revision derselben mit Hülfe der Borsteher und Lehrer der betr. höhern Schulen, und das Verbot für Schüler, Leihbibliotheken ohne spezielle Erlaubnisscheine zu benuzen angeordnet. Diese letztere Vorschriften sind gegenwärtig nicht mehr anwendbar, vergl. Nr. III. 4. im 4. Kapitel. Darauf aber heißt es weiter:

Um jedoch für die Schüler ben Grund zur Benutzung der Leihbibliotheken mit der Zeit ganz zu entfernen, ist bei jedem Gymnas. eine Schülerbibliothek zu gründen, welche vorzüglich zu deren Privatlekture zu bestimmen ist, und deren Rosten durch kleine außerordentliche Beiträge, welche von den Schülern bei ihrer Aufenahme, Versetzung oder Entlassung oder bei anderweitigen schicklichen Gelegenheiten zu erheben sind, ausgebracht werden.

Bei der Wahl der für diese Bibliothek anzuschaffenden Werke sind aber sorgs fältig alle solche zu vermeiden, die den Keim revolutionairer Umtriebe in sich trasgen, gegen Religion und gute Sitten anstoßen, oder die Grundsätze einzelner Konsfessionen verletzen, weshalb bei dieser Answahl überall der Religionslehrer der Ansstalt zu Rathe zu ziehen ist. Aus diesem Grunde werden wir uns auch den Kes

talog ber Schulbibliothet von Beit zu Beit vorlegen laffen.

Sobald diese Büchersammlung einen der Frequenz der Anstalt angemeffenen Umfang gewonnen hat, wird es zweckmäßig sein, den Schülern die Benutung ber Leihbibliotheken ganz zu verbieten, und die Zuwiderhandlung dieses Verbots in jestem zu Ihrer Kenntniß kommenden Falle strenge zu ahnden. Ueberhaupt aber soll diese Einrichtung dazu dienen, daß den Schülern in ihren freien Stunden eine Erzholung gewährt, und den verschiedenen Unterrichtszweigen der Anstalt eine Erweisterung für den Privatsleiß der Schüler gegeben werde, daher außer klassischen Dichtern u. s. w. auch vorzüglich geschichtliche und geographische Werke, Biographien, Reisebeschreibungen, belehrende Schriften über Naturwissenschaft, Religion, ferner Erbauungsschriften u. s. w. in die Schülerbibliothek aufzunehmen sind.

Jeder Rlaffenordinarius hat aber Kenntniß davon zu nehmen, welche Bucher bie von ihm beauffichteten Schüler lesen, und zu bem Ende bas Ausgebebuch bes

Bibliothefars von Zeit zu Zeit nachzusehn. 1) Auch ift barauf zu halten, daß ber unmittelbar für die Lektionen ber Anstalt dienende häusliche Fleiß der Schüler durch die Einrichtung einer Lesebibliothek keine Störung ober eine falsche Richtung erleide, sondern es muß derselbe vielmehr überall in der Weise in Anspruch genoms men werden, daß verderbliche Privatbeschäftigungen der Schüler, welcher Art diese auch sein mögen, keinen Raum sinden können.

(M. VIII. S. 1091.)

b) Ein C. R. gleichen Inhalts ist von dem Kons. der Prov. Brandenb. unterm 26. Aug. 1824 an die Dir. und Restoren der gelehrten Schulen der Provinz erlassen worden. (A. VIII. S. 1088.)

# IV. Hansliche Arbeiten und Sorge für die Gesundheit der Schüler. (f. in Bb. 1. S. 645. 646.)

Die gesteigerten Anforderungen an die Gymnasialbildung hatten die für die wissenschaftliche Laufbahn bestimmte Jugend zur angestrengtesten Arbeit verurtheilt. Leibesübungen waren, seit sich die Demagogen-Bersolsung des J. 1819 auch auf das Turnwesen ausgedehnt hotte, ungünstig angesehen und sast verpont. Das Gleichgewicht zwischen der Ausbildung des Körpers und des Geistes, welches die antike Welt angestrebt hatte, war gebrochen. Der nachtheilige Einsluß dieser Einseitigkeit auf die Kräste des jungen Geschlechtes wurde merkbar. Da erwarb sich Karl Ignaz Lorinsser, Arzt in Stettin, das Verdienst, durch seinen im J. 1836 erschienenen Aussag zum Schuze der Gesundheit in den Schulen" dem Uebel einen Damm entgegen zu sehen. Die Frage war in die Oessentlichkeit geworsen, und Untersuchungen und abhelsende Verordnungen mußten den wach geswordenen Besorgnissen Antwort geben. Unter den auf diese Veranlassungergangenen V. sind hervorzuheben:

a) das C. R. v. 24. Oft. 1837, insbesondere Mr. 4. (S. 144 ff.)

b) die ob. S. 159 Note 2. gegebene Stelle des Preuß. Landtags-Ab-schied v. 28. Oft. 1838.;

c) so wie endlich die Bestimmungen, welche insbesondere der Ueberslastung der Schüler durch häusliche Arbeiten vorbeugen sollen. Die in den Dir. Instr. (§. 16. der Brandenb. und §. IV. Nr. 4. der Rhein. S. 83. u. 90.), so wie in dem E. R. v. 24. Oft. 1837 Nr. 5. ansgeordneten Besprechungen in den Konferenzen, Verzeichnung in Ausgabesbücher und Revisionen dieser Arbeiten durch die Dir. scheinen noch nicht vermocht zu haben, angemessene Schranken aufzustellen. Wenigstens hat sich das Min. der S., U. u. M. Ang. noch im J. 1854 genöthigt gesehen, das nachstehende E. R. an sämmtl. Prov Schulkoll. 2) zu erlassen:

Es wird von vielen Seiten über nnverhältnismäßige Belastung ber Schüler mit hauslichen Schularbeiten Rlage geführt, die sich nach verschiedenen Wahrnehs mungen in Bezug auf einen Theil der Symnasien als begründet erweist. Die C. B. v. 24. Okt. 1837 enthält allgemeine Bestimmungen, deren gewissenhaste Besfolgung geeignet ist, Mißgriffe und Vernachlässigungen in der ged. Beziehung zu verhüten; dieselbe wird den Dir. der höheren Lehranstalten zu genauer Nachachstung wiederholt in Erinnerung gebracht. Die Lehrer-Rollegien sind insbes. dars auf ausmerksam zu machen, daß es für den Zweck des Schulunterrichts haupts

<sup>1)</sup> Bgl. die Bosener B. v. 11. Jan. 1829 sub II. 1., wonach die Schüler Berzeichniffe ber gelesenen Bucher einzureichen haben. (f. o. S. 183.)

<sup>2)</sup> Offiziell ist ties E. R. nicht publizirt, boch wird auch in Magers pas bageg. Revue, 1854, 2. Abth. S. 341 eine B. der Reg. in Stettin v. 23. Juni 1854 mitgetheilt, welche den Inhalt dieses E. R. wiedergicht, und namentlich auf die Ferienarbeiten ausdehnt.

fächlich auf ben geiftigen Berkehr mit den Schülern in der Lehrftunde felbst ankommt, so daß diese in berselben ebenso zur Freude an ber Selbsthätigkeit ans geregt, wie andererseits angeleitet werben, in zwedmäßiger Beise gu Saufe gu arbeiten, fo weit es zur Erganzung bes Schulunterrichts erforberlich ift. Sehr zu Unrecht werben die schriftlichen hanslichen Arbeiten vielfach für bas Bichtigfte beim Schulunterricht gehalten, und babei ein außerliches und mechanisches Berfahren befolgt, welches in leiblicher und geistiger Beziehung abstumpfend wirft. Weber bas zulässige Maaß, noch bie Art ber Arbeit wird überall sorgfältig erwogen und ben Rraften ber Schuler angepaßt, besonders wenn bei bem Dangel an mabrer Rollegialität und hinlanglicher Anfmerksamteit bes Orbinarius, bie ver-Schiebenen Lehrer berfelben Rlaffe ihre Anforderungen an bie Schuler nicht aus. gleichen. Die Bahl ber von ben Schülern zu haltenben Gefte hat an mehreren Anstalten zugenommen; es werben nicht blos neben ben eingeführten Lehrbüchern hin und wieder noch besondere Regelhefte angelegt, unnöthige Ausarbeitungen, Abschriften, Reinschriften schon gefertigter Arbeiten u. bergl. mehr verlangt, fom bern auch basjenige, was lediglich eine Sache mannigfaltiger munblicher Nebung fein sollte, wie in den untern und mittleren Rlaffen bas latein. und griech. Detliniren und Conjugiren, in qu ausgebehntem Maage zu schriftl. Sausarbeiten benust. Die unverhaltnigmäßige Bunahme hauslicher Arbeiten wird in ber Regel für ein Beichen angesehen werben fonnen, bag es ben betr. Lehrern an Sinn und Weschick fehlt, die Lehrstunde ihrer Bestimmung gemäß zu benugen, und in vielen Fällen wird barin bie Ursache ungenügenber Fortschritte ber Schuler zu suchen fein. Die Bahl der von den Schülern zu liefernden Arbeiten ift nicht felten so groß, daß die Lehrer außer Stande find, fie durchzusehen und genau zu fontrels liren, während bies felbstverständlich bie erfte Bedingung einer erfolgreichen band. Thatigfeit ber Schuler ift. Die Dir. find anzuweisen, biefem wichtigen Gegenstand ihre besondere Aufmerksamfeit zu widmen. Derselbe ift balbigft in Konferengen mit den Lehrern zu berathen, die Bahl der schriftl. und andern banelichen Arbeiten und ber von ben Schülern zu haltenben Gefte ift festzusegen und event. au ermäßigen. Die Dir. haben bie Ausführung biefer Festfegung genau an fontrolliren, von der zweckmäßigfeit der hauslichen Aufgaben und ber Sorgfalt ber Korrektur fich burch wiederholte Revision zu überzeugen, auch zu kontrolliren, ob nicht mit den sogen. Strafarbeiten sowohl an sich, als auch rücksichtlich bes babei zu beobachtenden Maaßes Migbrauch getrieben werbe. Das R. Prov. Schulfolleg. wolle bie Dir. barauf aufmertsam machen, baß bie genaue Beauffichtigung biefer Gegenstände zu den wichtigsten Aufgaben und Pflichten ihres Amtes gehört.

(Boff. Zeit. 1855. Nr. 4.)

## V. Dispensation von einzelnen Unterrichtsgegenftanden.

1) Augemeines Berbot berfelben.

a) B. des Kons. zu Köln v. 1. Febr. 1823.

Das hohe Min. b. G., U. u. M. Ang. hat mittelft Berf. v. 11. Jan. c. es uns zur Pflicht gemacht, die für Symn. bestehende Regel, nach welcher kein Schiller, wer er auch sei, und welchem Stande er sich auch widmen wolle, von einem wesentl. Unterrichts-Gegenstande dispensirt werden darf, auch in unserm Bereiche auf jede zweckdienliche Weise aufrecht zu erhalten. Indem wir diese Verf. hier durch dem Publisum zur Nachricht und den Dir. der unserer Aussicht untergedenen Symn. zur Nachachtung bekannt machen, bemerken wir zugleich, daß dieselbe durch den seit kurzem sehr überhandnehmenden Andrang um Dispensation vom mathemat. Unterrichte veranlaßt worden ist, und daß es nun für alle diesenigen Schwlen, welche sür die obern Klassen der Symn. vordereiten, eine um so unerläßlichere Pflicht wird, ihre Schüler in den Ansangsgründen der wesentl. Unterrichts-Gegenstände der obern Gymnasial=Klassen, so weit der Eintritt in dieselben es erfordert, gehörig zu unterrichten. Bon dieser Pflicht können auch Privat=Lehrer und Privat=Unterrichts-Anstalten, wenn sie jenen Zweck haben, nicht entbunden werden. Welche Unterrichts-Gegenstände zu den wesentl. gehören, und wie weit der Unterricht in dens, sür jede Klasse eines vollkändigen Gymnasiums zum Einster Unterricht in dens, sür geber Phase eines vollkändigen Gymnasiums zum Eins

tritt in dieselbe gefördert sein muß, findet sich in unserer B. v. 3. Aug. 1818 1) angegeben, auf welche wir hiermit verweisen ic.

(**%.** VII. **©**. 88.)

b) Die wesentlichen Unterrichtsgegenstände sind gegenwärtig durch bas Regl. über die Abiturienten-Prüfung v. 4. Juni 1834 bestimmt, welches jedoch im S. 28. sub c. bei Ertheilung tes Zeugnisses der Reise Rücksicht= nahme auf den fünftigen Befuf des Zöglings gestattet. (Bgl. im 5. Kap.)

2) Ausnahmen f. u. im 2. Tit. beim Religionsunterricht und dem Griechischen. Daß bei denjenigen Spmn., welche besondere Realflassen haben, der Lehrplan für diese lettern mehr nach den für Realschulen gegebenen Vorschriften einzerichtet wird, und daß aus ihm einzelne Zweige der gelehrten Bildung, z. B. das Griechische, die schriftl. lateinischen Arsbeiten, ganz wegfallen, erwähnt beiläusig das durch. C. R. v. 26. Febr. 1839 mitgetheilte Schreiben des Gen. Posim. (v. Nagler) v. 20. Jan. 1839. (A. XXIII. S. 109.)

3) Verbot, jüdische Gymnastasten am Sabbath vom Schreiben zu

diebenfiren,

**R. des** Prov. - Schulkoll. zu Breslau v. 2. Jan. 1840 an die Dir. der Gomn. in der Provinz Schlesien.

Ge ift der Fall vorgekommen, daß für jüdische, die christl. Gymn. besuchen, den Schiller Dispensation vom Schreiben am Sonnabende verlangt worden. Wir senden jedoch keinen Grund, solchen Gesuchen zu willsahren, sondern erachten die jüdischen Schüler sur verpstichtet, sich auch in Betress des Schreibens am Sonnsabende der Schulordnung zu unterwerfen, da sie zum Besuch der christl. Gymnas. nicht genöthigt sind, und folglich keine Beranlassung haben, sich über Sewissenszwang zu beschweren, wenn in dens. in dieser hinsicht auf ihre Religionsvorschrifzten keine Rücksicht genommen wird. Hiernach ist in vorsommenden Fällen zu verzschren, und die desfallsige Berpstichtung fünstig jedem jud. Bater oder Bormunde vor der Aufnahme seines Sohnes oder Pflegebesohlenen bekannt zu machen. 2)

(Bgl. im 3. Sauptband biefes Werkes, Berhältniffe ber Juben, S. 96.)

## VI. Soulprufungen, Pramien = Bertheilungen, Cenfuren.

Ge ift hier blos von dem im Laufe des Symnasial-Aursus, insbesondere zum Behufe der Alassen-Versetzungen, vorkommenden Prüfungen und Censuren die Rede. Von der Abgangs-Prüsung handelt das 5. Kapitel.

1) Schulprüfungen und Prämien = Vertheilungen.
a) §§. 17. 18. 23. der Brandenb., §. V. Nr. 9. der Rhein. Dir.-

Instr. (S. 83. u. S. 93 st.)

b) R. des Min. d. G., U. u. M. (v. Altenstein) v. 25. Juli 1835 an das R. Prov.-Schulfoll. zu Münster.

Rach dem Antrage des A. Prov. Schulfoll. v. 7. d. M. genehmigt das Min. hierdurch, daß für die ganze dortige Prov. bei sämmtlichen Symn. die Anstellung öffentlicher Schulprüfungen, unter Theilnahme aller Schüler, angeordnet werde. unch ist das Min. damit einverstanden, daß, wo die Symn. die öffentl. Prämiens Bertheilung wünschen, diese mit dem öffentl. Eramen in der Art verbunden werde, daß der Dir. oder der Klassen Ordinarius, nach der beendigten Prüsung jeder Klasse, den Schülern die ihnen zuerkannten Prämien unter einigen herzlichen

1) A. II. S. 731. Bgl. unten Mr. VII. Rote 1.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung einer Prov. Behörde muß strenggläubigen Juden den Besuch der Gymn. unmöglich machen, und würde also indirest die gesetzliche Bestechtigung derselben (S. 10. A. L. R 12. Bb.1. S. 221.) wieder ausheben, wenn sie selbst, bei diesem Widerspruch mit dem Geset, als zu Recht bestehend angesehen werden konnte.

Worten ber Ermunterung austheilt, alles Theatralische aber, was sich mit dem Ernste der Gelehrtenschule nicht verträgt, bei dieser Bertheilung fortfällt, auch der Abbruck ber Namen der Prämiaten ganz unterbleibt.

(M. XIX. S. 716.)

c) Ueber die Art, wie Prüfungen in Sprachen vorgenommen werden follen, spricht sich das Publ. des Konf. zu Köln v. 9. Febr. 1819 aus:

Die Sicherheit in dem Verstehen einer Sprache offenbart sich zunächst in bem zusammenhängenden, richtig betonten Lesen berselben. Wir fordern daber alle biejenigen, benen es in unserm Geschäftsbereiche obliegt, bei ben Berfegungen in ben Schulen sowohl, als beim Uebertritt zur Universität, ober beim Eintritt in elu Lehramt an niedern und hoheren Unterrichte Anstalten, die betr. Inbividuen ju prufen, hiermit auf, für jede Sprache, worin gepruft wird, in bem Protofoll befondere ju bemerken, welcher Abschnitt zu biesem 3wed ben Graminanden vorgelegt, und wie von jedem berfelben ben Erwartungen genügt fei. Daß hiern, wie bei diesen Prüfungen überhaupt, nur solche Abschnitte, auf welche eine Bor bereitung nicht Statt finden konnte, gewählt, und die Lesenden mahrend bes &: fens burch Zwischenfragen nicht unterbrochen werden burfen, bebarf feiner Gr wähnung. Daß aber die Böglinge ber Schulen schon von früh an in benfelben gewöhnt werben, ohne Stocken, ohne Unterbrechung, was fie verftanben haben, im reinen Busammenhange, und mit richtigem Ausbruck zu lefen, bas glauben wir bei dieser Gelegenheit nicht unberührt laffen zu durfen, und machen baber famul. Lehrer, wie auch besonders die Vorsteher der Schulen dieser Prov. auf dieset Bedürfniß aufmertsam, indem wir fie zugleich auffordern, bei jedem Sprach-Unter richt und in allen Rlaffen jur Erreichung des gedachten 3weckes mit Ernft und Nachbruck zu arbeiten.

(M. III. 6: 157.)

2) Das Cenfurmefen bei ben Gymnaffen.

a) §. 10. der Brandenb. und §. V. Mr. 9. der Rhein. Dir.-Inft. (S. 80. u. 93.)

b) R. des M. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 1. Mai 1840 an das R. Schulfoll. der Prov. Brandenburg.

Das Min. fann fich mit ben Grundfagen, nach welchen, zufolge bes fachge mäßen und erschöpfenden Ber. des R. Prov. Schul-Roll. v. 18. Marg b. 3., bes Censurwesen im Allg. in ben Gymn. ber bortigen Prov. bisher geleitet worben, nur einverstanden erklaren, und ist nach benf. auch ferner zu verfahren. Die Bezeichnung ber Censur-Zeugniffe mit Nummern halt bas Min. nicht fur angemeffen, und hat das R. Prov. Schulfoll. in geeigneter Weise zu veranlaffen, das in fammilichen Gymn. ber Brov. tie Beugniffe ohne Nummern, bagegen um fo and führlicher und charafteristischer, und nicht mit allg. Prädikaten bei ben einzelnen Rubrifen: gut, mittelmäßig, ziemlich zc., ausgefertigt werben. Das Din. bat pe ben Dir. und Lehrern ber Ghmn. bas wohlbegrundete Bertrauen, bag fie fich ber vermehrten Arbeit, welche für fie aus ber Abfaffung ber Beugniffe ohne Rummer in der oben bezeichneten Weise allerdinge erwächst, im Intereffe ihrer Schaler und bes wichtigen Zwecks, ber zu erreichen fieht, gern unterziehen werben. Gleichförmigfeit in ber Ginrichtung bes Censurwesens um so weniger rathlich er scheint, je nothiger es ist, Alles zu vermeiben, daß daffelbe nicht in einen Deche nismus ausarte, so fann es im Uebrigen bei ben Berschiebenheiten, welche aufolge bes Ber. in Betreff bes Censurwesens bei ben einzelnen Gymn. nach ber Giger thumlichkeit ber betr. Dir. bis jest Statt finden, auch ferner belaffen werben, und insbes. ift bem Rektor N., welcher fich gegen alles öffentl. Beurtheilen ber Sch ler erklart hat, auch in Bukunft zu gestatten, daß die Consuren nur halbiabrlich ohne besondere Feierlichkeit und nicht in einer allg. Bersammlung, sondern nur in den Lehrzimmern der einzelnen Rlaffen abgehalten werden.

(M. Bl. b. i. B. 1840. S. 230.)

c) R. desselben Min. v. 12. Mai 1840 an das R. Prov.-Schultell. zu Koblenz.

Der Ber. bes R. Prov. Schul-Roll. v. 28. Marz b. 3. erstreckt sich nur auf bie bei ben Gymn. ber bortigen Prov. üblichen Schemata für die Cenfur-Zenge

niffe, und fann somit nicht als eine genügenbe Erlebigung ber Berf. bes Din. v. 29. Oft. v. 3. betrachtet werden, mittelft welcher bas R. Prov Schul-Roll. beauftragt warb, über die bisherige Ginrichtung bes Censur-Befens bei ben Gymn. Der bortigen Prov. ausführlich ju berichten. Bu bem Wefen biefer gangen Inflitution, foll fie anders ihrem 3wecke in Bezug auf die Schule, tie einzelnen Schuler und beren Eltern vollständig entsprechen und bie Lehrer nothigen, ihre Schüler nach ihrer Individualität zu beobachten und fich in den Konferengen über bie bei Einzelnen in Anwendung zu bringenden Erziehungsmittel zu berathen, soll Re bem Lehrer-Rollegium ein ficheres Bewußtsein über den Geift ter Schule und ber einzelnen Rl. verschaffen, eine Bermittlerin zwischen Schule und Baterhaus werben und bie Bortheile ber öffentl. Erziehung mit benen der Privaterziehung vereinigen, gehort junachft, bag in jedem Symn, mit aller nur mögl. Umficht und Sorgfalt Borbereitungen veranstaltet und Ginrichtungen getroffen find, um viertel= jährlich ober halbjährlich nach Berschiedenheit ber Rl. ein gründl. und vollständis ges Urtheil über die Leiftungen einzelner Schüler und ganzer Rl. abgeben zu tonnen. In folden Borbereitungen und Einrichtungen rechnet bas Min. ein nach richtigen pabagogischen Grundsaben für jebe Rl. angelegtes und geführtes Tages buch, Die Anordnung vierteljähriger, theils von Dir., theils von den Rlaffen Dre binarien zu haltenber Revisionen ber ichriftl. Arbeiten ber Schuler, ein zwedmäßig angelegtes Censurbuch für jebe einzelne Rlaffe und bas vierteljährliche Cirkuliren beff. bei allen Lehrern ber betr. Rl. nach Beendigung der Revision ber schriftl. Arbeiten, und endlich eine General Ronferenz fammilicher Lehrer, in welcher auf ben Grund ber Tagebücher, ber Revision ber schriftl. Arbeiten und bes Ausfalls ber Transfokationes Prufungen, über bas jedem Schuler zu ertheilende Cenfurzeuge miß berathen und entschieben wird. Demnachft ift es von besonderer Bichtigkeit, baß bie in obiger Art vorbereitete Cenfur in bem rechten Beifte, mit angemeffener Burbe, in Gegenwart sammtlicher Lehrer und Schuler abgehalten, Diefer Schulfeierlichkeit ein driftlich-religiöfer Charafter gegeben, und von bem betr. Dir., wels der mit ben Eigenthumlichkeiten seiner Schuler vertraut sein muß, gehörig benutt werbe, um durch die Art und Weise, wie er das Lob, das er zu spenden, so wie ben Tabel, ben er im Ramen bes Lehrer-Rollegiums auszusprechen hat, ber Gigenthumlichkeit jedes einzelnen Schulers anpaßt, die ganze Ginrichtung wahrhaft fegensreich zu machen und ihr erft bie rechte Beihe zu verschaffen. Obwohl fich aus bem Ber. ber R. Prov. Schul-Roll. v. 28. Marg b. 3. nicht erfeben läßt, ob und in wie weit bei ben Gymn. ber bortigen Prov. burch zweckmäßige Verf. porgefeben ift, bag bas gange Censurgeschaft nach ben im Obigen angebeuteten Befichtspuntten geleitet wird: so glaubt das Din. bennoch voraussegen zu können, bas folches wirklich ber Fall ift und bag namentlich bie gur Begrundung ber jebesmaligen Cenfur unentbehrl. Beranftaltungen bei jedem Gymn. getroffen find. 3ft biefe Boraussehung richtig, so mag in hinsicht der zu ben Censurzeugniffen ans auwenbenden Formulare bei ben einzelnen Gymn. immerhin einige Berfchiebenheit obwalten, und ift auf dieselbe um so weniger Gewicht zu legen, als fie nicht bas Besentliche ber gangen Ginrichtung betrifft. Im Allgem. erachtet bas Min. für vathlich, bas bas Formulare bie Rubrifen: I. Schulbefuch, a) verfaumt, b) verfpatet, - II. Aufmertfamfeit, hanelicher Bleiß, Fortschritte in ben Lehrgegenftamben, - III. Betragen (ohne bie breifache Spaltung: gegen Lehrer, gegen Ditfchaler, außer ber Coule), - IV. Besonbere Bemertungen, - enthalte, und daß bas Cenfurzenguis in ben einzelnen Anbrifen ohne Bahlen, bagegen aber um fo ausführlicher und charakteriftischer abgefaßt, und nicht mit allgemeinen Prabifaten bet ben einzelnen Rubrifen, z. B. febr gut, gut, mittelmäßig, ziemlich u. f. w. abgefertigt werbe. Gegen bie Bezeichnung bes Censurgeugniffes mit einer bas Gefammturtheil des Lehrertoll. über Aufführung, Bleiß n. Fortschritte bes Schulers ans ben einzelnen Aubrifen gusammenfaff. Bahl I. ober II. ober III., und zwar oben gu Anfang bee Beugniffes, lagt fich mit Grund anführen, bag es schwer, ja unmoglich ift, Aufführung, Bleiß, Fortichritte burch eine Bahl richtig und genau ju bezeichnen, und biefe Bezeichnung mit Bablen gar leicht in ein mechanisches Berfahren ansarten tann, welches gerade bei bem Genfurmefen auf alle Beife vermieben werben muß. Dagegen verfennt bas Min. auch die mannigfaltigen Bortheile nicht, welche die Anwendung von Bahlen Behufe ber Bezeichnung bes aus Den einzelnen Rubriten gezogenen Gesammturtheils ben Lehrern, wie ben Schulern und ihren Angehörigen, gewähren fann, und erachtet baber für angemeffen, baß ben Lehrerfollegien ber einzelnen Gomn. überlaffen werbe, bie Genfurzeugniffe aben und por ben einzelnen Rubrifen, bie jebenfalls in Borten ausgefüllt werben muffen,

ober mit einer Babl auszufertigen.

Die in bem Ber, bes R. Brov. Schul-Roll. v. 28. Mary b. 3. ansgesprochene Anficht, baf, wenn auch die erfte gaffung bes allg. Urtheils über die fittl. Buhrung bem Ordinarins ber betr. Rl. ju überlaffen ware, boch bem Dir. mit ber Merants wortlichkeit auch die Befugnis einzuräumen sel, nach gewiffenhafter Ueberzengung zu milbern, und felbft ju anbern, fann bas Min. nicht billigen, ba bei einer zweimäßigen Einrichtung bes ganzen Censurwesens bas jedem einzelnen Schüler auch in hinficht auf sittliche Führung zu ertheilende Censurzenguis in einer bestallfigen Ronferenz berathen und beschloffen werben muß, und eine Abanderung eines solchen Konferenzbeschlusses von Seiten ber beir. Alaffen-Ordinarien ober bes Dir. fich mit bem Zweite der Censur aus nahe liegenden Gründen nicht ver einigen läßt.

(Dr. Bl. b. t. B. 1840, G. 352.)

d) R. beffelben Din. v. 19. Aug. 1840 an baffelbe Prov.-Schultoff.

Die von bem R. Prov, Schulfolleg, mittelft Ber. v. 19. v. Mr. abideiftise eingereichte Bers. (a.), welche Daff, in Betreff ber Censurzengniffe an bie Dir. ber Gymnas, seines Berwaltungsbez, auf ben Grund bes bleffeitigen R. v. 12. Rai d. 3. erlaffen hat, ift recht zwedmaßig, und entspricht ben biesfallfigen Intratigen bes Rin., so daß baff, fich gern veranlaßt sieht, bem A. Prov. Schulfolleg., pronamentlich bem Referenten, Reg. und Schulrath Dr. Cilets, seine besondere Befriedenheit barüber hierdurch zu erkennen zu geben.

#### Kul. o.

Die burch unfere Berf. v. 31. Dit. 1827 eingeführten Schemata ju ben for genannten Genfurgeugniffen baben nach ben felther gemachten Grfahrungen ben be abfidtigten 3med nicht überall erreicht, vielmehr ju Dispverftanbriffen und 3m thumern Beranlaffung gegeben, bie weber ber Birffamteit ber boberen Behranftal ten an und für fich, noch bem fo munichenswerthen Bulammenwirten ber baueliden und öffentlichen Erziehung forberlich gewesen finb. Go bat junachft bie breitede Spaltung ber Rubrit "Betragen" ein richtiges Gefammturtheil fiber bie fintiche Bufrung banfig erichwert, und mitunter aud Biberfpruche berbel geführt, inten ble Spalten mit verfchiebenen, theile lobenben, thelle tabelnben Brabifaten ausgefullt wurden. Gben fo hat bie breifache Spaltung jebes einzelnen Unterrichtete genftanbes in bie Rubrifen: Aufmertfamfeit, bauslicher Bleif und Fortichritte, ben mabren Bwede ber Cenfaren, Die Schuler und beren Gliern über ben Grfolg tet Unterrichte ju verflandigen, nicht entfprochen, vielmehr ju einem Schematiemte ge führt, bei welchem bie wesentlichften und wichtigften Gegenftanbe bee Gymnafial Unterrichte mit benf, nadten Prabifaten abgeuetheilt wurben, wie bie minter me fentlichen und weniger bebeutenben. Beber bie Schiler noch beren Eltern tonnten biernad ben mabren Werth ber Cenfuren auffaffen, befondere bann, wenn bo bemf. Untereichtegegenftanbe bas Brabifat unter ber Rubirf "Fortschritte", wie bit fee haufig ber gall war, nicht im Ginflange fant mit ben Brabifaten unter tee Mubrifen "Aufmertfamteit" und "hauelicher Fleif"; was auch noch ben grefen pabagogifden Uebelftand mit fich fahrte, bag Schuler, bie bei mangelhaftem Birib thre Fortidritte gelobt faben, übermuthig wurben, biej, bagegen, bie bei aller Auf mertfamfeit und allem Bleife ihre Fortichritte gelabelt fanben, ben Duth verloret Die ben Cenfuren vorgefesten Rangnummern haben biefem Urbelftanbe um fo me niger begegnen tonnen, ale biefelben meiftene nach bem arithmetifchen Berhalinife fammtlicher fabelnder und lobender Brabifate bestimmt wurden und baber nicht im mer bas Befentliche bes Befammtrefultats richtig bezeichneten,

Endlich find ben Cenfuren haufig, und zuweilen mit vollem Rechte, Unrichige feiten und Schroffheiten in ber Angabe ber mit ober ohne Entichulbigung verfamten Stunden, ber nicht gelieferten Arbeiten und bes ju fpaten Kommens zur Laft gelegt, und fomit nicht nur die Gesinnungen und pabagogischen Fahigfeiten einzel ner Lehrer, sondern auch die Glaubwürdigfeit ber Cenfuren überhaupt in einer ber Murbe und bem Ansehen ber Gumnal, nachtheiligen Geife nerbachtigt morten

Burbe und bem Anseben ber Gymnaf, nachtheiligen Weise verbachtigt worten. Um biefen Uebeln und Difgriffen fur bie Bufunft fo viel möglich ju begest nent, ertheilen wir Ihnen, in Gemafheit einer biefen Gegenftand betr. Berf. bei

R. Din, ber G., U. u. Deb. Ang. v. 12. Ral b. 3. folgenbe, bas bisherige Ber-

fahren theile abanbernte, theile naber beftimmenbe Borfdriften,

1) Die Rubrit "Betragen" wird funfng unter Weglaffung ber breifachen Spaltung: "gegen Bebrer, gegen Bitfduler, außer ber Schule", mit einem allgem., nad vernanftigen pabagogifden Grundfagen ju ermittelnben und abgufaffenben Urtheile über bie fittliche gubrung bee bete. Chalere ausgefüllt, - 2) Anfmerte famfeit, bauelider Bleif und Fortfdritte bet Couler werben fünftig nicht in bretfraltige Rolonnen für feben einzetnen Unterrichtegegenftand mit ben nadten Brabe faten "aut, gremlich ant" u. f. m. bezeichnet, fonbern für bie einzelnen Unterrichtes gegenftanbe auf einem umfaffenben, bem 3mede ber Berftanbigung ber Couler und ihrer Eltern entfpredenben Urtheile harafterifirt, wobei jebod bie mastgebenben bibagogifden Macfichten ebenfalls nicht aus ben Augen ju verlieren find, befonbere ba, wo für einzelne Gegenstände Lob und Tabel flatter hernoririt. - 3) Die Rubrit "Soulbefuch" ift ebenfalls mit einem allgem, Urtheile auszufüllen, und bemnacht bie Babl ber verfaunten Stunden anzugeben, auch zu bemerfen, wie oft Beripatungen flatigefunben haben; Die Unterideibungen "mit Entidulbigung" fallen weg, fo wie es fich benn auch von felbft verflebt, bas Berbinberung bes Ehulbefuche burd Rrantheiten gwar anjugeben, nicht aber ju ben Berflumniffen ju rednen find. - 4) Unter ber befonbeen Rubrit "Bemertungen" werben fanftig in moglicht milber und iconender Brife alle biej. Besbachtungen und Erfahrungen ber Soule aufgeführt, beren Renntnifnahme bei ber hauslichen Erziehung von Bichtigfeit ift, wobei jeboch fittliche Gebrechen argerer Art ausgefchloffen finb, inbem biefe ber Brivatmittheilung burch ben Die, ober ben Debenarins vorbebalten bleiben maffen. Unter biefer Rubrit fonnen auch bie Berbinberungen burch Rrantheiten aufgeführt und babel ber nachtheilige Einfluß auf Die Forrichritte bemerflich gemacht werben.

Diernach wird bas neue Formular, welches Gie ungeflumt anfertigen laffen wollen, folgende Rubriten enthalten: L. Chulbefuch, — Il. Aufmertfamfeit, hauslicher Fleif und Fortidritte in ben Lebegegenftanden, — III. Betragent (ohne bie berifiche Spaltung: gegen Lebrer, gegen Mitfduler, außer ber Chule), — IV. Be-

fonbere Bemertungen.

Die Bezeichnung bes Cenfuejeugniffes mit einer bas Gefammturtheil bes Lehverlolleglums gusammenfaffenben Bahl I. II. III. u. f. w. ift zwar mit vielen.
Schwierigfeiten vertnüpft und giebt überdem Schliern und Eltern nur zu leicht Beranlaffung zu einer bieft außerlichen Aufaffung ber ganzen Censur; dagegen find aber auch die banit verbindenen und von mehreren Der besonders hervorges bedenen Veribeite nicht zu vertennen. Da nun überdem bie in Bezug auf freiefaller bestehenten Bezummungen auf diese Runmern bafiet find und jedes Angliegen benf. Schwierigkeiten und Reiberauchen unterworfen ift, so wollen wir biefe bieber üblichen hauptnummern der Censuren bestehen laffen und nur auf die Rothowenbigseit, bemerigen, ber richtigen Crunttelung berf. Die gewissenhastelle Auswerle

famleit gugumenben.

Bas unn die Methode betrifft, ben obigen Bestimmungen zwedmaffig und wärbig zu geniffen, fo tommt es vor Allem auf gewiffenhafte Beobachtung ber Ihnen in Ihrer Inft. g. 4. und g. 5. auferlegten Dienstpflichten !) au, indem bie Lehrer nur baburch ben etwa ersoederlichen Antried erhalten tonnen, ihre Schüler wach ihrer Individualität zu beobachten, und sich in den Konservugen über die ben flugelnen in Anwendung zu bringenden Erziehungsmittel zu berathen. Alefchieht des im Beifte der erwehnten Inft., so wird dem Lehrerfollegio ein fleres Arthell über die Individualität der einzelnen Schüler, wie es zur zweildniften, Schule und Gaterhaus freundlich verdindenden Absallung der Gensuren ersorderlich ift, picht abgeben, und auch jene dem Bertrauen und der Achtung des Publikuns so nachtheilige Einsertigkeit mancher Lehrer ihre Schrunten fluben, die Budiernisch und Gegenstand phabagogischer Behandlung find, als Charafterfehler ausgenthmilch und Gegenstand haben, die Gilen, die ben Schüler erhittern und die Chiern nicht selben tief verlehen.

<sup>1) 6.</sup> s. 6. 77.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die bisherigen Censurbucher der einzelnen Rlassen nach den oben gegebenen Gesichtspunkten abgeandert und so eins gerichtet und geführt werden muffen, daß sie bei Abfassung der Censuren für jede

einzelne Rubrif einen ficheren, thatfachlichen Anhaltspunft bieten.

Wir überlassen es Ihnen, für die Resultate der regelmäßigen Rlassen-Revisionen und der Translokations-Prüfungen besondere Bucher anzulegen, oder dafür in den gewöhnlichen Censurbüchern besondere Rubriken anzuordnen. Die Absassung selbst sindet, wie disher, in der Art Statt, daß, nachdem das Censurbuch bei allen Lehrern der betr. Rlassen cirkulirt hat, in einer General Ronserenz sammtlicher Lehrer auf den Grund der im Censurbuche enthaltenen Bemerkungen, der Revision der schriftlichen Arbeiten und des Ausfalls der Translokations-Prüfungen über tas jedem einzelnen Schüler zu ertheilende Censurzeugniß, mit Einschluß der Rang-nummern, berathen und entschieden wird.

Die Austheilung der Censuren an die Schüler geschieht in Gegenwart sammtlicher Lehrer und unter den bisher üblichen Feierlichkeiten durch den Dir., wobei wir noch darauf aufmerksam machen, daß das R. Min. ein besonderes Gewicht auf den christlich-religiösen Charakter dieser Feierlichkeit gelegt hat, um die Bürde und

den rechten Geist bers. zu sichern. Roblenz, ben 19. Juli 1840.

R. Rhein. Prov. Schulfolleg.

An sammtliche Gymnasial-Dir. der Prop. und an den Dir. der Realschule zu Elberfeld.
(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 354.)

### VII. Die Rlaffenverfetungen auf ben Gymnafien.

1) Allgemeine Vorschriften: §. 17. der Brandenb. und §. IV. Rr. 7. der Rhein. Dir.-Instr. (S. 83. u. 91.), Nr. 6. des C. R. v. 24. Ok. 1837. (s. o. S. 150.)

2) Anforderungen bei der Versetzung aus Secunda nach Prima.1)

a) Ber. des Prov.-Schulfoll, zu Königsberg v. 16. Juni 1835 an das Min. d. G., U. u. M. Ang.

Einem R. Hohen Min. haben wir unterm 30. Sept. v. J. gehorsamk ber richtet, daß wir uns veranlaßt gefunden haben, über die Aussührung der Bestimmung des S. 7. des Regl. v. 4. Juni pr. die gutachtlichen Aeußerungen sammt. Dir. der Gymn. hiefiger Prov. einzuziehen, um bei Abstatiung des von uns geforderten Berichts die besondern Verhältnisse der einzelnen Gymn. unsere Bereichs

nicht unbeachtet zu laffen.

Die Berichte ber Symn. Dir. find nunmehr eingegangen, und wir ermangeln jest nicht, Einem R. S. Min. unsern gutachtl. Bericht ehrerbietigst abzustatten. Da die Bestimmung des S. 7. des Regl., daß das Gesuch der Schüler um Bulassung zur Prüfung erst in den drei letten Monaten des vierten Semesters tiere Aufenthalts in Prima erfolgen soll, es mit sich bringt, daß von jest an in allen Ghmn. dei den Bersehungen ans Sesunda nach Prima dieselben Ansorderungen gemacht werden, so halten wir unmaßgeblich dasür, daß ein Schüler ans Prima in einem zweisährigen Lehrfursus die reglementsmäßige Reise zur Universität erstangen kann, wenn dei seiner Versehung aus Sesunda nach Prima solgende Ansforderungen an ihn gemacht werden. Er muß:

I. Im Lateinischen 1) ben Livins, Salluft, Cic. orat. sol. und ben Birgil nach einer Borbereitung verfteben und mit Gewandtheit überfeben, and

<sup>1)</sup> Für die Bersetungen in den untern Klassen sind keine allgem. Rormen aufgestellt. Eine B. des Kons. zu Köln v. 3. Aug. 1818 (A. II. G. 731.). gab zwar dergl. für die Bersetungen nach Duarta, Sekunda und Prima, da diese B. aber auf dem alten Abiturienten » Prüf. » Regl. v. 12. Okt. 1812 beruht, während gegenwärtig das auf den Ghmnasien zu erreichende Ziel durch das neue Regl. v. 4. Juni 1834 bestimmt ist, so erscheinen die dort aufgestellten Ansorderungen nicht mehr anwendbar.

bie hierzu wesentlichsten Sachkenntniffe aus ber Geschichte und ben Antiquitaten besiten; 2) Ererzitien frei von Fehlern gegen bie Formenlehre und bie Hauptregeln ber Syntar, besgl. gegen bie hauptausnahmen machen, und barin einige Renninis ber Latinismen zeigen; 3) ein Ertemporale im Bereich ber Sefundaners Renntniffe ohne grobe Fehler schreiben konnen. — II. Im Griechischen 1) Xenoph. anab., Plut. vit. und ben Comer nach Borbereitung, leichtere Stellen auch ohne Borbereitung fertig überfegen; 2) fichere Befanntschaft mit bem etymologischen Theile ber Grammatif und ben hauptregeln ber Syntar, besgl. mit ben meiften Comerschen Formen befigen. - III. Im Deutschen Auffage aus bem Bebiete ber Erzählung ober bes leichtern Lehrstyle, Briefe ic. sprachrichtig, beutlich, periodisch verknupft und logisch geordnet, liefern; Berameter, Bentameter, Erimeter 1c., machen, die Literatur : Geschichte bis Enther nach Robersteins Danbbuch fennen, und einige beutsche Schriftsteller mit Berftand gelesen haben. -IV. 3m Frangofischen: richtiges Lefen, Fertigfeit, einen leichten Profaifer ju überfegen, Renninig bes einmologischen Theils ber Grammatif, mit Ginschluß ber unregelmäßigen Berba, und entsprechente Fertigfeit im Ueberfegen aus bem Deuts fchen in's Frangof. mit lerifalischer und grammatischer Gulfe, beweisen. - V. 3 m Debraifchen muß er Reuninif ber Buchftaben, Bofale, Lesezeichen, ber nothigs ften Accente, des pron. pers. separatum, ber Regel vom Artifel, ber Sauptregeln vom genus, numerus und status der nomina, des substantivum mit den suffixis, ber übrigen gebrauchlichen pronomina, der Bahlwörter und ber am häufigsten vortommenden Partifeln, auch ber Verbindung der aubstantiva mit den suffix. und ber status constructi, der Berba und beren Analysen, nebst den abweichenden Berbalflerionen befigen, und ziemlich geläufig lefen fonnen. - VI. In ber Religion: Befanntschaft mit ben wichtigften Glaubens: und Sittenlehren, allgemeine Befanntschaft mit ben bibl. Büchern, genauere mit ben historischen Büchern bes IL 2. haben. — VII. In ber Geschichte ift eine Ueberficht ber alten und mitts leren Geschichte, eine genauere Renntnig ber Gesch. ber Griechen und Romer, ber Deutschen, Preußens und Brandenburgs bis zum Beginn ber neueren Beit zu verlangen. — VIII. In der Geographie: Topische Erdbeschreibung und das Bichtigfte aus der mathematischen und physikalischen. Bon der politischen Geo: graphie inebes. Die von Europa, von Deutschland und Preußen. — IX. In ber Mathematik 1) Arithmetik: Auftbsung einfacher Gleichungen mit mehreren uns befannten Größen, Auflösung verwickelter quabr. Gleichungen und Ginsicht in ihre Ratur, Clemente der kontinuirten Brücke, unbestimmte Analytik, Syntaktik, Ans wendung ber Syntaftif zum Beweise bes binomischen Lehrsages für gang positive Exponenten, arithmet. und geometr. Reihen, Theorie und Gebrauch der Logariths men. 2) Geometrie: Eaklid. 1. - 4., 6. 11. und 12. Buch mit einigen Erweites rungen, babei Fertigfeit im Beweisen und Geschicklichkeit in ber Auflösung. Trigonometrie: wenigstens Auflösung bes rechtwinkligen Triangels. — X. In ber Phyfix: Elemente ber Lehre von ben allgem. Eigenschaften ber Körper, mit Berackfichtigung ber wichtigften Begriffe aus ber Chemie, Eleftrigitat, Dagnetise mus, Barmelehre und Afuftif. - XI. In der Naturbeschreibung: Renntniß ber allgem. Rlassifitation ber Naturprodufte. — XII. In ber philosophischen Propadentik ift aus ter Logik Kenniniß der Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluß und von ber Definition zu verlangen.

Bedingungen seiner Bersetung aus Sekunda nach Prima sestigeset, so sind wir ber unvorgreislichen Meinung, daß eine allgem. Bestimmung ücher die Dauer der Lehrturse in den sunf untern Klassen keinen wesentl. Einstuß auf den Gymnastal. Unterricht hat, und daß es daher füglich sedem Gymn. überlassen werden kann, sich mit den Lehrkursen in den fünf untern Klassen nach seinen eigenthüml. Berzhältnissen auf die Erreichung des vorgesteckten Endzieles von Schunda einzurichzten. In allen Gymn. hiesiger Prov. sind disher die Lehrkurse auf Sekunda zweizishrig, auf Serta, Quinta und Quarta einjährig, auf Tertia in einigen einjährig, in einem anderthalbjährig und in einigen zweizährig gewesen. Für einen zweizishr. Lehrkursus auf Sekunda scheint ein allgemein anerkanntes, in der Natur der Lehrgegenstände und der Schüler begründetes Bedürsniß entschieden zu haben. Gollte Ein R. H. Min. also nach höherem Ermessen es sür zweckmäßig erachten, für alle Gymn., die sechs gesonderte Klassen haben, die Dauer der Lehrkurse in den einzelzen Klassen gleichmäßig zu bestimmen, so würden wir gehorsamst anheims

stellen, für bie vier untern Klassen einen einjähr. und für die Sekunda einen zweisähr. Anrsus anzuordnen, dabei jedoch seskzusesen, daß Jünglinge von ausgezeich, neten Fähigkeiten, die auch bei zweisähr. Aursus früher das Klassenziel erreichen, von der Versehung nach Prima nicht läuger zurückgehalten werden dürsen. Diej. Symn, welche wegen zu großer Frequenz eine Sckunda oder Tertia superior und insorior eingerichtet haben, wurden anzuweisen sein, entweder die beiden einans der untergeordneten Abth. der Klasse in zwei paralelle Klassen mit gleichem Lehrstursus umzuwandeln, oder den für Sekunda oder Tertia angeordneten Lehrkursus auf die insorior und superior zu vertheilen, wodurch die Schüler solcher Gymn, in den Stand gesett werden würden, in dems. Zeitraume, als die Schüler der Gymn, die nur 6 und resp. 5 gesonderte Klassen haben, nach Prima zu gelangen. Die lettere dieser beiden Maaßregeln scheint uns in vielsacher hinsicht den Borzung zu verdienen, daher wir die Anordnung ders. dem höheren Ermessen Eines A.

(M. XIX. S. 717.)

b) R. des Min. d. G., U.'u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 18. Sept. 1835 an das R. Prov.-Schulkoll. zu Königsberg.

Das Min. finbet die Anforderungen, welche zufolge bes vorftebenben Berichts bes R. Brov. Schulfolleg. v. 16. Juni b. J. an bie Schüler ber Bymn. ber bor: tigen Prov. bei ber Bersepung von Sefunda nach Prima gemacht werben sollen, im Gangen zwedmaßig, und theilt die Anficht bes R. Brov. : Schulfolleg. baf, wenn auf die Erfüllung biefer Anordnungen gehörig gehalten wird, es füglich jes bem Somn. überlaffen werten fann, fich mit ben Lehrfurfen in ben untern Al. nach feinen eigenthuml. Berhaltniffen auf bie Erreichung bes vorgestecten Biels von Sekunda einzurichten. Die in allen Gymn. ber bortigen Prov. bisher ftatte gefundene Ginrichtung ber zweijahr. Lehrfurse in Sefunda ift auch in Butunft bei gubehalten, jeboch babei festzusegen, bag Schuler von ausgezeichneten gabigfeiten, Die früher bas Rlaffengiel von Sefunda erreichen, von ber Berfegung nach Brime nicht zurudgehalten werben burfen. Diej. Gymn., welche wegen zu großer Fres queng eine Sefunda ober Tertia superior und inferior eingerichtet haben, finb ans sumeifen, ben fur Sefunda ober Tertia angeordneten Lehrfurfus auf bie interior und superior zu vertheilen, wodurch bie Schuler folcher Gymn. in ben Stanb gefest werden, in bemf. Zeitraume, ale bie Schuler ber Gymn., bie nur 6 und refp. 5 gefonderte Rlaffen haben, nach Brima zu gelangen.

(**A.** XIX. **E.** 721.)

3) Ueber die nothige Strenge bei Versetzungen, insbesondere aus Tertis nach Secunda, und über die Folgen wiederholten Sitzensbleibens in den vier untern Klassen s. nachstehend sub VIII. 2. 6. und 3.

4) Ueber die bei derselben Versetzung an kunftige Theologen oder Philologen zu richtende Aufforderung, ihren Entschluß zu diesem Berufe auzuzeigen, vergl. im 2. Tit. sub IV., Unterricht in der hebr. Sprache, das Publ. v. 11. Febr. 1824.

# VIII. Abmahnung vom Studiren.

Körperlich schwache Zöglinge sollen vor der Aufnahme, solche, die fich geistig nicht befähigt zeigen, so früh als möglich in ihrem Symnasial-Aurfus von Ergreifung der gelehrten Laufbahn abgemahnt werden; wiederholt nothwendig gewordener Ausschluß bei einer Klassenversetzung kann sogar in den untern Klassen die Entlassung aus dem Symn. zur Folge haben.

1) Warnung bei der Aufnahme, f. Nr. 1. C. R. v. 24. Oft. 1837

(s. o. **6**. 151.)

2) Warnungen im Laufe des Gymnastal-Rurfus. 1)

<sup>1)</sup> Vergl. auch die oben bei den Schulgeld-Befreiungen S. 167 sub. n. und bei den Stipendien S. 169 sub. n.  $\gamma$ . besindlichen Vorschriften, so wie altere B. Bb. 1. S. 55. Note 4. u. S. 61.

a) §. 62. A. S. H. II. 12. (f. c. S. 17.)

b) E. R. tes Schulkoll. der Provinz Brandenb. v. 18. Juli 1836 in sammtl. Dir. der gelehrten Schulen.

Bufolge einer une höhern Oris zugegangenen Eröffnung, ist bie Bahl ber exeits auf Anstellung wartenben und in ber Ausbildung begriffenen Juftig-Beams en fo unverhaltnismäßig groß, daß die erft jest auf ber Universität befindlichen, Ver bahin abgehenben Studirenden fehr entfernte Aussichten auf eine Anstellung m Inftig Dienste haben. Dus R. Justig Min. ') erachtet es baber für bringend sanswerth, die noch auf Schulen befindlichen jungen Leute, welche ohne bineichenbes Bermögen ober vorzügliche Anlagen fich bem Studium ber Rechtewiffenchaft widmen wollen, bavon noch bei Beiten burch angemeffene Belehrungen und Bedeutungen zuruck zu halten. Da auch die Bahl berer, welche fich bem eigents ichen Stande für bie evangel. Rirche, ober bem gelehrten Schulwesen, ober ber tueubung der Beilwiffenschaft gewibmet, und zu bem Ende Universitäte : Studien emacht haben, nach höhern Orts gemachter Neußerung, auf eine fehr bebenfliche Beise mit jedem Jahre wachft, und größer zu werden anfängt, als bas numittels are Bedürfniß bee Staates zu erheischen scheint, so ift es nicht minber für rath. ich erachtet worben, daß die Schüler in ben obern Klaffen ber Ghmn. von biefer lage der Sache auf eine angemeffene Weise in Renntniß gesett, und besonders itejenigen, welche ju ben Universitäts-Studien weber die erforderl. Anlagen, noch vie ubthigen Mittel besiten, frühzeitig vor ber meitern Berfolgung einer Laufbahn jewarnt werben, welcher ihnen unter den vorwaltenden Umftanden Gefahr brobt, be Biel zu verfehlen. Bor allen Dingen hat es zweckbienlich geschienen, tag bei er Berfehung ber Symnafial-Schuler aus ber britten in die zweite Rlaffe, welche uf bie Bahl ihres fünftigen Lebensberufs einen entscheidenden Ginfluß zu üben flegt, mit größerer Borficht und Strenge verfahren, und ber Gintritt in bie zweite tlaffe unr ben Schulern gestattet werbe, welche hierzu nach bem einst immigen Extheile ihrer bisherigen Lehrer in allen Beziehungen befähigt find. Indem wir 5ie hiervon im Auftrage bes vorgesetten R. Min. in Renntniß setzen, forbern Ar Sie auf, nach ben obigen Bestimmungen bei ber Ihrer Leitung anvertrauten infalt gu verfahren.

(¶. XX. €. 625.)

3) Entlaffung wegen Unfähigkeit.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 10. Mai 828 an sammtl. Kons. und Prov.-Schulkou.

Das Min. sindet sich veranlaßt, die Verf. v. 26. Dec. 1825. (a.)
"wonach solche Schüler der vier unteren Klassen eines Symn., welche nach
dem reistichen und gewissenhaften einstimmigen Urtheile aller Lehrer, aller
Bemühungen ungeachtet, sich zu den Gymnasial-Studien nicht eignen, und
wegen Mangels an Fähigkeit und Fleiß, nachdem sie zwei Jahre in einer Klasse gesessen haben, doch zur Versetung in die nächst solgende höhere Klasse nicht für reif erklärt werden können, aus der Anstalt entsernt werden sollen, nachdem den Aeltern, Vormündern, oder sonstigen Angehörigen
derselben mindestens ein Vierteljahr zuvor Rachricht davon gegeben ist,"

a Erinnerung zu bringen, da der Andrang junger Leute ohne Mittel und Beruf um Studiren und zum Staats Dienste dies nothig macht. Zur Warnung und delehrung der Aeltern und Vormünder hat das R. Kons. und Prov. Schulkolleg. iefelbe durch die Amtobl. zur öffentl. Kenntniß zu bringen, die Dir. und Lehrer wen gelehrten Schulen aber auch aufmerksam zu machen, daß Erweckung und deschrerung des Fleißes und der Fähigkeiten in der ihnen anvertrauten Jugend icht minder wie der wissenschaftl. Unterricht zu ihrem Berufe und zu ihren Pflichsen gehören, und daß das Min. bei dieser Verf. von dem Vertrauen ausgegangen ei, daß sie erstere gewissenhaft erfüllen werden.

Anl. a.

Obwohl zu Folge bes Ber. bes R. Kons. v. 12. Oft. b. 3. die Frequenz in em fatholischen Gymnas. zu Breslau, und namentlich in Prima und Sekunda so

<sup>1)</sup> C. R. bes Juftig-Min. v. 27. April 1836. (A. XX. S. 354.)

fehr gestiegen ift, daß zur Berminberung ber hieraus für Lehrer und Schuler erwachsenden Rachtheile auch außerordentliche Maagregeln ale hinlanglich gerechtfer: tigt erscheinen: so fann das Min. bennoch die in biesem Gymnas. vorgenommene Theilung der Prima und Sekunda in zwei neben einander laufende Cotus - micht Rach ber bieberigen Erfahrung ift eine folche Theilung für unbebenklich halten. in den untern und mittlern Rlaffen nicht nur zulaffig, sondern auch für die Sois ler und Lehrer ersprießlich, vorausgesett, daß bas Getrennte, in fofern bie Gouler ben gangen Gymnafialfursus absolviren, in ben oberen Rlaffen und namentlic in Prima wieder vereiniget wird. Im entgegengesetten Falle und inebes. wenn auch die Prima in zwei neben einander laufende Cotus getheilt wird, entflehen aus Einem Gymnas. zwei getrennte Anftalten, welche eines Bereinigungs : und Bittelpunktes entbehren, und dieses erschwert nicht nur die Aufrechthaltung und tonsequente Durchführung einer tuchtigen Disziplin, sondern führt auch in Binfict bes Unterrichts, der Abiturienten-Brufungen u. f. w. schwer zu beseitigenbe Unbequemlichkeiten und Rachtheile mit fich. Das Rin, hat aus Diesen und abnlichen Gründen bisher bie Theilung ber Prima eines Gymnas. in zwei neben einander lanfende Cotus - überall vermieben, und fann die fragliche Maagregel auch für bas bortige katholische Gymnas. nicht für heilfam halten. Das R. Konf. wird baher beauftragt, bem eben geb. Gymnaf., so lange bie gegenwartige Frequenz bef. fortbauert, Die Theilung ber unteren und mittleren Rlaffen in zwei neben einander laufende Cotus zu bewirken, bagegen aber die vorgenommene Theilung der Gefunda und Brima und inebes. ber letteren Rlaffe so balb ale möglich wieder auf aubeben.

In den kathol. Symnas. zu Glas, Gleiwis, Leobschüs und Reiße muffen die zu überfüllten unteren und mittleren Klassen gleichfalls in zwei neben einander laufende Cotus — getheilt werden, und ift das Rin. sehr geneigt, zur Aussührung bieser interimistischen Maaßregel die erforderlichen Geldmittel aus den disponiblen Geldern des dortigen kathol. Haupt-Gymnasialfonds auf die dessalfigen zu erwer-

tende Antrage bes R. Ronf. zu bewilligen.

Die Abficht bes Magistrats in Breslau, eine größere Mittelschule baselbst zu errichten, gereicht bem Min. zu einem besonderen Bohlgefallen, und ist allerdings zu hoffen, daß diese Schule, beren balbige Eröffnung unter den vorwaltenden Umftanden höchst wünschenswerth ist, den allzugroßen Andrang zu den dortigen Gyms

naf. rermindern werbe.

Schließlich will bas Din. auf ten besfallfigen Antrag bes R. Konf. ben Spunas. hierdurch die Befugniß ertheilen, solche Schüler der mittleren und unter ren Alassen, welche sich nach tem einkimmigen Urtheile aller Lehrer nicht zu den Spunasialstudien eigenen, und namentlich solche, welche wegen Mangels an Fleiß und Fähigkeiten auch, nachdem sie zwei Jahre hindurch in einer und ders. Alasse gesessen, noch nicht zur Bersehung in die zunächt höhere Klasse für reif erzihart werden sonnen, aus ihrem Kreise zu entsernen.

Dem R. Konf. bleibt überlaffen, hiernach bas weiter Erforberliche zu verstügen, und in dem desfallfigen Erlaffe vorzubeugen, daß diese den Gymnaf. zu erstheilende Befugnis nicht zur harte gemißbraucht, sondern nur mit Schonung zur

Anwendung gebracht werbe.

Berlin, den 26. Dec. 1825.

Min. der G., U. u. Reb. Ang. v. Altenftein.

An bas A. Rons. in Breslau. (A. XII. S. 371.)

# IX. Schulfefte.

Dergleichen Feierlichkeiten, bei benen in ber Regel Lehrer und Schüler Beben halten, lettere auch Gedichte beklamiren, finden bei Gelegenheit der Prüfungen, Prämien-Vertheilungen (j. c. S. 191 Nr. VI.) und bei der Entlaffung der Abiturienten statt. Es soll diesen Festen ein religiöser Charafter gegeben werden: C. Verf. des Prov. - Schulfoll. zu Berlin v. 4. Aug. 1826

r. 3. (s. u. im 2. Tit. I. 2. a.) und C. R. des Prov. - Schulfoll. zu

lagdeburg v. 15. Oft. 1833. (f. u. im 5. Rap.)

In neuerer Zeit ist ein gleicher Aftus an dem Geburtstage des Königs igeordnet worden. Die betreffenden Verfügungen sind jedoch nicht in den ammlungen publizirt. Vergl. auch Bd. 1. S. 718, und über die Feier terlandischer und kirchlicher Gedenstage in Seminarien, ebendas. S. 908.

#### Zweiter Titel.

Die einzelnen Lehr = Gegenstände.

- I. Religions = Unterricht. (f. Bb. 1. S. 653. fig. 921. fig.)
- 1) Augemeine Borfchtiften:

a) Bergl. die dem C. R. v. 24. Oft. 1837 (s. v. S. 156.) beigefügte tundentabelle. — Ferner S. 23. Nr. 5., S. 28. A. Nr. 5. des Abitur. ruf. Regl. v. 4. Juni 1834 im 5. Rap., und insbesondere ebendaselbst der Schlußnote zu S. 16. des R. v. 26. Juni 1835.

b) Das dem 4. Preuß. Landtagsabsch. v. 3. Mai 1832 beigefügte

romemoria des Min. d. G., U. u. M. Ang. 1)

Dem Religions-Unterrichte in ben Gymn., für welchen in ber vorliegenben eutschrift bes vierten Prov. Landiage ber Prov. Preußen Einheit und feste Des De und die Anstellung von wiffenschaftlich ausgebildeten Lehrern, welche religiös ertannte Geiftliche find, gewünscht wird, habe ich in Anerkennung seiner hohen ichtigfeit und des heilsamen Einfinffes, welchen er auf die Gesammibilbung ber igend, wenn er zweckmäßig ertheilt wird, ausüben fann, fortwährend eine vorgl. Aufmerksamkeit gewidmet, und schon langft habe ich alle bie Anordn. getroffen, Ache ubthig schienen, um die Erreichung bes bem Religions = Unterrichte in ben omn. jum Grunde liegenden 3wede gu fichern. In jeder Rl. fammtl. Gomn. ib für biesen Unterricht wochentlich 2 Lektionen bestimmt, und tie R. Ronf. und :op. Gontfoll. find angewiesen, Rombinationen mehrerer Rlaffen in biesem Unterbie-Wegenstande nicht zn bulben. Der Stufengang, nach welchem ber Religiones sterricht in den verschiedenen Rl. der Gymn. nach dem Lehrbegriffe der beir. sufession ertheilt werben soll, ift vorgeschrieben und wird beobachtet, wie die in n jahrl. SchulsProgrammen abgebruckten Lehr's Plane für die einzelnen Rl. bes tifen. Um zu verhindern, daß bei dem Religions:Unterrichte in den Gymnafien ne unzwedmäßige, und mit bem Lehrbegriffe ber betr. Konfession nicht übereins mmende Lehrbücher gebraucht werden, ift eine Revision aller in den Gymn. vormbenen Lehrbücher für ben Religions-Unterricht veranstaltet, und in Folge berf. ib die als unzweckmäßig anerkannten Lehrbücher entfernt, und ist zugleich ben Prov. - Schulfoll. aufgegeben worben, die Ginführung feines neuen Lehrbuchs r den Religions : Unterricht in ben Gymn., ohne verherige Genehmigung bes einer Leitung anvertrauten Min., zu gestatten. Anch ift angeordnet, bag ber :ligions-Unterricht in ben Somn. nur folden Lehrern übertragen werbe, welche n einem lebendigen Glauben an die Bahrheit des Christenthums erfüllt find, : heilige Schrift, wenigstens bas neue Testament in der Grundsprache zu interetiren verftehen, mit ten allg. Regeln ber bibl. Kritif und hermeneutif und mit r Geschichte ber bibl. Bucher und beren Berfaffer hinreichend befannt find, bie IRL Dogmatif und Moral in ihren Sauptmomenten zu entwickeln wiffen, und b von ber Rirchen-Geschichte nicht bloß eine allg. Ueberficht, sonbern auch eine bere Renninif berj. Begebenheiten angeeignet haben, welche fur bie Gestaltung

<sup>1)</sup> Mit hinweisung auf dies Prom. wurden im geb. Landt. Abschied aub II. die betreff., mit landesväterlichem Wohlgefallen aufgenommenen Antrage ber tande als bereits erledigt, und zur Abhülfe etwaiger Nängel nähere Anzeige an Srop. Schulfoll. für ausreichend erklärt. (A. XVI. S. 554.)

Lieus and die Ausbildung des Lehrbegriffs der betr. Kirche von entii. luffe gewesen find. Bur Sicherung biefer Anordnung ift auf meinen ... ... Er. Mal. tem Könige genehmigt, baß ben R. wissenschaftl. Pruf.s an funftes Mitglied beigesellt werbe, welchem ausschließlich bie Prüs ा ा अध्यावभारक Rand. in ber Theologie und in ber hebr. Sprache obliegt. ... S. bol. Opmn. in sammtl. Provinzen wird ber Religione-Unterricht von ... Regent Beiftlichen ertheilt, eben bieses ist auch in mehreren evang. Gymn. ber Immer habe ich Bebenfen getragen, biefe Ginrichtung bei allen evang. By.dit. zu treffen und zu einer allg. zu machen, weil baburch ben Gymn.-Lehrern aus neiflichste Mittel genommen wurde, auch fittlich-religide bilbend auf ihre Schus ich einzuwirken, in eine innerr Seelengemeinschaft mit ihnen zu treten, und so auf ihr ganges Leben einen fegensreichen Ginfluß zu gewinnen, felbft bavon abs geschen, daß nicht alle evang. Ortegeistlichen zur Ertheilung bieses Unterrichts Reschieft ober geneigt find, und bag nicht alle Gymn. im Stanbe find, fur ben Religions-Unterricht einen besonderen Lehrer geiftlichen Standes anzustellen. Ends lich find auch überall von mir die nöthigen Anordnungen getroffen, um in ber die Symn. besuchenden Jugend nicht nur ben driftlich religibsen, sonbern auch ben firchlichen Sinu zu wecken, und bas firchl. Element jum Bewußtsein an bringen. (M. XVI. 363.)

2) Art und Weise des Unterrichts.

a) C. R. des Schulfoll. der Prov. Brandenburg v. 4. Aug. 1826 an sammil. Dir. und Rektoren der gelehrten Schulen in der Provinz.

Wir tragen ben H. Dir. und Rektoren der gelehrten Schulen der Prop. Brans benburg hierdurch auf, bei dem Unterricht in der Religion in den unter ihrer Leistung stehenden Lehranstalten, folgende, von dem R. Min. d. G., U. u. M. A. genehmigte grundsäpliche Bestimmungen auf das genaueste zu beobachten und auch, soweit solches dahin gehört, in den von ihnen zu entwerfenden Lektionsplanen

hierauf Rudficht zu nehmen.

1) Da, in der Regel, nur vorzüglich ber eine und ber andere Lehrer zur Ertheilung des Religions-Unterrichts geeignet ift, diesem also derselbe in mehrenn Rl. übertragen werden muß, so ift dieser bohern Ancksicht die, sonft allerdings wunschenswerthe Gleichzeitigkeit bes ermahnten Unterrichts unterzuordnen, bennoch aber thunlichst darauf zu sehen, daß derselbe in die erste vormittägige Stunde falle. — 2) Es muffen aber auch alle andere erfte vormittägige und nachmittägige Lehrstunden mit einem Gebet begonnen, und eben also auch die letten vormittagigen und nachmittägigen Lehrst. geschloffen werben. - 3) Bo, wie bei ben Cenfuren, bei ber Ginführung neuer Lehrer, bei ben öffentl. Brufungen, bei ber Ents laffung abgehender Scholaren u. f. w. die Gesammtheit der Schuljugend versammelt ift, darf in keinem Falle die erhebende religiöse Feier fehlen, und ift viel mehr ftets mit einer solchen bie Sandlung zu beginnen. — 4) 280 Penfionate ober Alumnate mit einer Lehranstalt verbunden find, muß ber Dir. ober Refter gang bie Stelle bes frommen Familienvaters vertreten, und auf regelmäßige Abs haltung der Morgen: und Abendgebete, Sprechen des Tischgebets u. s. w. halten. Ihm und ben Lehrern folder Anstalten liegt auch insonberheit ob, mit ben 30glingen ben öffentl. Gottesbienft zu besuchen, in Gemeinschaft mit ben Konfirmitten das heil. Abendmahl zu genießen, und fie auf ben wurdigen Genug beff. porgubereiten. - 5) Aber auch in ben anbern Lehranstalten, wo eine fo genane Beliehung unter Lehrern und Schülern nicht Statt findet, wird thunlichk auf gemeinschaftl. Befuch bes Gottesbienftes zu halten, und jede hierunter fcon bes stehende Einrichtung aufrecht zu erhalten fein. — 6) In Ansehung bes, bei bem Religions-Unterricht zu befolgenden Blans, fann im Allg. Die Andentung genugen, daß in ben untern Rl. vorzugsweise bibl. Geschichte burchgenommen, in ben mittlern ju einem zusammenhangenden Bortrage ber driftl. Religionewahrheiten, infonderheit nach Luthere Ratechismus übergegangen, in den obern Rl. aber, nachft Wittheilung einer Ginleitung in die Bucher ber beil. Schrift und einer Geschichte ber driftl. Rirde, ju einem ausführl. Bortrage über genannte Lehren ber driftl. Weligion vorgeschritten, und, so wie in biesen obern und mittlern theilweise auch untern Rl. eine gang besondere Aufmertsamfeit auf bas Lefen und Erflaren, nicht einzelner aus bem Bufammenhange geriffener Stellen, fonbern vielmehr ganger Abschnitte und Bucher ber heil. Schrift gerichtet, so in ben untern gugleich bas Aus-

wendiglernen ber hanpifiude bes Ratechismus nebst Beweisstellen, und hierauf fich beziehender Rirchenlieber, nicht aus ter Acht gelaffen werben muffe. — 7) Bor Allem muß ber Lehrer bei bem Religione=Unterricht nicht aus bem Auge verlieren, daß es dem Staate darum zu thun sei, in den Mitgliedern seiner Schulen Christen zu erziehen, bag also auch nicht auf eine blos in der Luft schwebenbe, alles tiefern Grundes beraubte fogen. Moralität, sonbern auf eine gottesfürchtige, fittl. Gefinnung, welche auf ben Glauben an Christum beruht, hingearbeitet wers ben muffe. 1) — 8) Die zum Grunde zu legenden Religionsbucher muffen alfo gewählt werben, daß ber unter Nr. 7. angegebene 3weck um fo vollständiger erreicht werben tann. Auch ift von nun an bei bem Religione-Unterricht fein neues Lehrbuch einzuführen, ohne bag zuvor uns hiervon Anzeige gemacht, und unfere Genehmigung zu beffen Gebrauch in ben Rl. ertheilt worben. — 9) Dag bie Rombinationen ber Religione = Rlaffen ober vielmeht bie gemeinschaftl. religibse Unterweisung von Schulern, welche nach ihren Borfenntniffen und bem Stands punkt threr religiöfen Bildung zu fehr von einander verschieden sind, vermieben werben muffe, bedarf hier ber besondern Erwähnung nicht; eine solche Trennung aber in fofern auf Roften bes gangen Cotus zu bewirken, bag, wenn bis babin bemf. 2 St. wochentlich gewidmet waren, jede Abtheilung folches Cotus nur je 1 Stunde wöchentlich erhielte, ift unstatthaft, wie schon überhaupt irgend einem andern Lehrobjekt nur wochentlich Eine Stunde zu widmen, bebenklich ift. Es muß endlich 10) aus allen in Betreff bes Unterrichts in der Religion bei einem Symu. getroffenen Einrichtungen hervorgehn, daß auf dens. ein vorzüglich hoher Werth gelegt werbe, baher berselbe auch weber hinficits ber ihm zu widmenben Bahl ber Stunden färglich zu bebenfen, noch wie fchon ermahnt, in unbequeme St. zu verlegen, noch ohne ftrenge Wahl jedem Lehrer zu übertragen, vielmehr ben wichtigften Lehrobjeften mindeftens gleich zn ftellen, auch, in welchem Erfolge er fich bei ben Schulern erweift, auf eine ermunternbe Weise anzuerkennen ift. (**%.** X. **©**. 368.)

b) C. R. des Kons. u. Schulkoll. der Prov. Brandenb. v. 30. April 1838 'an dieselben.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Schüler der Gymn. in der Bibelkunde und in der Kenntniß des Katechismus nicht die gehörige Festigkeit erlangen, so daß dieselben nicht allein bei dem Konsirmanden-Unterricht hierin sehr häusig hinter den gewöhnl. Elementarschülern auffallend zurücklichen, sondern auch die Abiturienten in diesen für jedes fünstige Lebensverhältniß so wichtigen und heilsamen Kenntnissen nicht selten sehr vernachlässigt sind, und später sogar Kandidaten und angehende Geistliche große Mühe haben, den für Kirche und Schule gleich nnentbehrl. Besit der Hauptstücke und dazu gehörigen Bibelsprücke ihrem Gedächtnisse anzueignen, um sich nicht von ihren eigenen Katechumenen besschämen zu lassen. Um dieser Disharmonie zwischen den Grundlagen des Religionssunterrichts in den höheren und niederen Schulen zu begegnen, ist es nolhwendig, daß bei dem Religionssunterricht in den Gymn. mehr als bisher darauf Bedacht genommen werde, dies. Gegenstände, an welche die Belehrung über die Wahrheiten der christl. Religion sich wie an eine seste Grundlage anschließen muß, dem Ges dächtnis der Schüler sest einzuprägen.

Es ift unerläßlich und auch bei den hiesigen evang. Elementarschulen bereits ausbrücklich vorgeschrieben, daß bie zum Konstrmanden unterrichte znzulassenden Schulfinder zuvor 1) die fünf Hauptstücke des kleinen lutherischen Katechismus, ober, wo Konfessions-Unterschiede dem Gebrauche dieses Lehrbuchs entgegenstehen,

<sup>1)</sup> Als vorzüglich geeignet zur Erweckung religibser Gesindungen bei der Jugend hat das Min. d. G., n. u. M. Ang. zur Anfstellung in den Schullokalen oder zur Bertheilung an Schüler als Prämien den Schulvorständen durch die Reg. den Holzschnitt empfohlen, welchen der Berein für religiöse Kunst in der evang. Kirche nach der Zeichnung des Dir. Schnorr von Karoloseld in Dreeden "Christus als Knade im Tempel lehrend" hat anfertigen lassen, und auf welchen der Verzein durch den Ob. Trib. R. Dr. Schnaase, durch Dr. Eggers und Buchh. Ernst in Berlin direkte Bestellungen annimmt. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 351.)

bie Grundlage der drei ersten Hauptstücke, die zehn Gebote, das apostolische Glaubensbekenntniß und das Gebet des Herrn; — 2) die Benennung, die Reihensfolge und den Hauptinhalt sämmtlicher Bücher des A. und N. Testaments; — 3) dies Bibelsprüche, aus welchen die Hauptwahrheiten der christl. Religion herzuleiten sind, und 4) die vorzüglichsten und gangbarsten Kirchenlieder auswendig lernen, und es ist daher der hierdurch bezeichnete Lehrstoff bergestalt auf die unteren Al. zu vertheilen und einzuüben, daß die in den Konstrmanden-Unterricht eintretenden Kinder die wünschenswerthe Fertigseit in dems. erlangt haben.

Um zu verhüten, daß bie Schüler biese Renntniffe in ben oberen Rl. nicht wieber aus bem Gebachtniffe verlieren, ift bafür Sorge zu tragen, baß auch in biefen nicht allein die Bibel, und zwar in ber lutherischen Ueberfepung bei bem Religions-Unterrichte fortwährend fleißig benutt und die Jugend mit bem Inhalte berf. möglichst genau bekannt gemacht, sondern auch auf ben Ratechiemus von Beit ju Beit jurudgegangen, bei ben Sanpiftuden ber driftl. Glanbens- und Sittenlehre ber Text beff in bas Gebächiniß zurückgerufen, auch unter hinweisung auf bas oben bemerkte Bedürfniß und auf ben nationalen Charafter ber luther. Ratechismus- und Bibelsprache ben Schulern zur Pflicht gemacht werbe, fich ben Ratechismus gauz, und von ben Bibelsprüchen so viel als möglich bergeftalt einjupragen, bas fie biefelben jeber Beit ohne Anftog wieber ju geben im Stanbe Gine geiftvolle Behandlung biefer Lehrftoffe wird für bie gereifteren Schuler um so anziehender werden, je mehr fie darthut und anschaulich zeigt, wie bie bochften Bahrheiten bes Chriftenthums in benf. enthalten find, und je mehr fie für basj., was die Schüler auf den unterften Stufen des Unterrichts nur unflar aufgefaßt haben, einen der fortgeschrittenen Berftandesfraft angemeffenen Gefichts

(A. XXII. S. 363.)

puntt eröffnet.

3) Dispensation Andersgläubiger vom Religions-Unterricht: S. 11. A. L. M. II. 12. (s. Bb. 1. S. 221.) und die Bd. 1. S. 658. 659. ansgeführten Vorschriften.

4) Sorge für den Religions-Unterricht der einer andern Ronfession

angehörigen Böglinge. 1)

Obschon die konfessionelle Scheidung zwischen Protestanten und Rastholiken<sup>2</sup>) nicht blos in Ansehung der Bolksschule (Staatsversassung Art. 24. Bb. 1. S. 233.), sondern auch hinsichtlich der höhern Schulen (f. die Ber

<sup>1)</sup> Roch in neuester Zeit hat diese Sorge in Berlin zur Anstellung eines besonbern Religione-Lehrere für die fathol. Schuler ber bortigen bobern Lehranftalten geführt. Derfelbe erhalt 200 Thir. Befoldung, wogn bie Stadt & beiträgt, welche von ben Stabtvererneten in ber Erwägung bewilligt wurden, bag auch an fathel. Gymn. (3. B. Brandenburg, Rulm, Posen, Sagan, Oppeln, Duffelborf, Bonn, Nachen) evang. Religione-Lehrer angestellt seien. Rach bem Borfchlage bes Prop-Soulfolleg. foll ber Unterricht in brei Rurfen ertheilt werben, von benen ber erfe bie Schuler von I. und II., ber zweite III. und IV., ber britte V. und VI. umfaßt. Die fathol. Schuler find gehalten, an bemfelben regelmäßig Theil zu nehmen, und haben bem Dir. ben Rachweis ju liefern, bag fie fich bei bem fathol. Religions-Lehrer angemelbet haben. Bei ber Abit. Pruf. hat biefer bas munbliche Gramen in Betreff ber fathol. Schuler vorzunehmen, und über ben Ausfall ein besonberes Beugniß beigufügen. (Mat. Beit. 1853. Rr. 563., 1854. Rr. 6. u. 199.) Einer Mittheilung des Schles. Rirchenbl. in Folge, haben im Commersemefter 1854 in Berlin 112 Schuler biefen Religions-Unterricht genoffen, und jum erften Rale bie Frohnleichnams= Prozession gemeinsam mitgemacht. (Rat. Zeit. 1854. Dr. 304.) -Ueber fatholischereligiose Symnaftaften-Bereine, vergl. unten.

<sup>2)</sup> An mehreren Gymn. ist in neuester Zeit auch die Trennung des luthes rischen Religions-Unterrichts von dem reformirten durch die Gymn. Dir. vors genommen worden. Es sind jedoch in dessen Folge Beschwerden an die Unterrichts-Behörden eingelausen, auf welche bereits vom Kons. der Prov. Sachsen die Abstellung dieser Neuerung angeordnet, und eine allgem. Berf. erwartet wurde, die die Unzulässigfeit dieses Verfahrens anssprechen soll. (Rat. Zeit. 1853. Rr. 417.)

idnisse, S. 6. sig.) besteht, so ist es boch, bei der geringern Bahl der piern, unausbleiblich, daß sie auch von Böglingen der andern Konfessionen sucht werden. Für diesen Fall ist den Dir. und Rektoren der kathol. punasien zur Pslicht gemacht, im Einvernehmen mit dem ersten evang. eistlichen, und den Dir. der evang. Gymn., im Einvernehmen mit dem sten kathol. Geistlichen des Orts einen gründlichen und wohlgeordneten eligions-Unterricht dersenigen Schüler einzurichten, für welche kein eigner eligions-Lehrer am Gymn. besindlich ist, und streng darauf zu halten, biese Schüler den Religions-Stunden ordentlich und sleisig beiwohnen:

des Prov.-Schulkoll. zu Breslau v. 8. März 1832. (Amtebl. S. 110. Simon, Schulrecht zu. von Schlessen, S. 104.)

5) Anstellung ber Religions-Lehrer.

Die betr. Vorschriften sind bereits im 1. Rap. des 2. Abschn. gegeben. Bergl. ebenbas. im 4. Kap. Rr. 11. d.) hier bleibt nur zu ermähnen:

a) daß nach einem R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 17. Aug. 142 die Religions-Stunden auf den Symnasien nur frommen Kandidaten das Promomoria oben sub 1. c.) anvertraut werden, und die Schulver- inde, falls sie wegen dazu tauglicher Männer in Verlegenheit wären, sich i die evang. Pastoral-Hilfsgesellschaft zu Berlin wenden sollen, welche i einer reichen Auswahl die Mittel besitze, wodurch eingehenden Gesuchen und Keites aufs Beste entsprochen werden könne;

b) daß zur Uebersicht über die in dieser Beziehung vorhandenen Lehrlifte neuerdings Nachweisungen über die Qualisikation und anderweitigen erechtigungen der den Religions-Unterricht ertheilenden Lehrer eingefor-

et worden sind. (Rat. Beit. 1854. Rr. 544.)

6) Konfirmanden-Unterricht. (f. Bb. 1. S. 740. fig.)

R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 16. Nov. 1837 | bas R. Kons. und Prov.-Schulfoll. zu Koblenz.

Das unterz. Min. sindet gegen die Vorschläge des R. Kons. u. Brov. Schuls II. in dem Ber. v. 5. v. M., beir. den Katechumenens und Konstrmandens Unters it in den Symnasial Städten der dortigen Prov. nichts zu erinnern, und will mnach in dieset Beziehung Folgendes bestimmen: 1) Der Konstrmanden Unters die soll in Symnasial Städten und in den Städten, wo sich höhere Bürgerschulen sinden, in den Vormittagsstunden von 11 dis 12 Uhr ertheilt werden. — 2) Die ymnasial Dir. haben diese Stunden entw. frei zu geben, oder mit Gegenständen n minderer Wichtigkeit zu belegen. — 3) Es soll den Symnasial Dir. verstattet in, sich mit den betr. Geistlichen auch über andere Stunden zu einigen. — 4) te zu konstrmirenden Symnasials und Realschüler sind vier Wochen vor der Konsmation von den schriftl. Urbeiten zu dispensiren.

Auch ift das Min. aus ben, von dem R. Ronf. u. Prov. Schulfoll. angeführen Grunden damit einverstauben, daß den betr. Geistlichen durch eine nachträgl. estimmung die Dispensation der Gymnasial-Schuler vom Ratechumenen-Unterricht

Rattet werbe.

(a. XXI. E. 969.)

### IL Philophische Propadentif.

1) Einführung und Umfang biefes Lehrzweigs.

a) R. des Min. d. G., U. n. M. Ang. (v. Altenstein) v. 14. April 325 an das R. Konf. zu Magdeburg. 1)

So wenig das Min. einen theoretischessystematischen Vortrag der philosophischen biffenschaften für die Gymnas. als geeignet betrachten kann, eben so wenig läßt

<sup>1)</sup> Durch C. R. beff. Min., Unterr. Abth. (v. Kamph) v. 26. Mai 1825 1 fammtl. R. Kons. mitgetheilt. (A. IX. S. 1029.)

sich verkennen, daß bei ber bisherigen Einrichtung, wo die ftubirenden Junglinge ohne alle Vorbereitung auf bas Studium der Philosophie und ohne eine Vorftellung von dem, was Philosophie ift, und von dem philosophischen Standpunkte ju haben, die Universität beziehen, zwischen biefer und ben Gymnas. eine zu große Rluft stattfindet, welche durch Anordnung philosophischer Borbereitungs : Studien auf ben Gymnaf. auszufüllen ichon feit langerer Beit von bem Min. beabfichtigt Solche philosophische Vorbereitungs-Studien wurden, wie auch schon die jur Bezeichnung der Aufgabe gewählte Benennung andeutet, jeden bloß theoretifc : [3stematischen Vortrag ber einzelnen philosophischen Dottrinen ausschließen, und fich ben 3weck setzen muffen, die Schuler etwa ber beiben oberften Gymnafialflaffen in einer ober zwei wöchentlichen Stunden mit allgemeinen Vorstellungen, und naher mit Gedankenformen, wie sie eben sowohl bem blog raifonnirenden, ale bem hohern philosophischen Denken gemeinschaftlich find, zu beschäftigen, fie mittelf praktischer Uebungen zu gewöhnen, mit formlichen Gebanken umzugehen, und fie darin finfenweis bis zu dem Bunfte zu führen, auf dem fie für bas fpftematifche Studium der Philosophie, womit der Universitäts unterricht beginnt, als reif zu Eine folde praftische Beschäftigung mit allgemeinen Borftellungen eracten find. und naher mit Gebankenformen auf Gymnaften wurde zu bem fyftematifchen Stedio der Philosophie, welches der Universität ausschließlich verbleibt, die nahere Begiehung haben, daß das spekulative Denken theils eine Uebung voraussest, in abstraften Gebanken für fich, ohne finnlichen Stoff, ber in bem mathematischen Inhalte noch vorhanden ift, sich zu bewegen, theils aber, daß bie Gedankenformen, deren Renntnig durch folden Gymnafial-Unterricht verschafft wurde, frater bei bem eigentlichen Studio der Philosophie eben sowohl gebraucht werben, als fie and einen Saupttheil bes Materials ausmachen, bas die Philosophie zu verarbeiten hat. Was den bestimmten Rreis ber Kenntniffe betrifft, an welchen die Gymnafiallehrer die Schuler der beiden oberften Rlaffen mittelft folder philosophischen Borbereis tunge = Studien zur Befanntschaft und Gewohnheit mit formlichen Gebanken umzugehen, anleiten konnten, so ift bie Geschichte ber Philosophie, welche fonkt wohl in der ersten Rlaffe der Gymnas. gelehrt worden, zu dem fraglichen 3wede nicht geeignet, weil sie, ohne die spekulative Idee, für welche die Schüler in den Gymnas. noch nicht reif sind, vorauszuseten, leicht in eine Erzählung zufälliger mußiger Meinungen ausarten, und eine nachtheilige und verächtliche Meinung von ber Philosophie hervorbringen fonnte. Dagegen wurden fich zu bem fraglichen Borbereis tungs-Unterrichte vorzüglich die Anfangsgrunde ber Logik und ber fogenannten em pirifchen Pfychologie eignen. Die ber zulett gebachten Doftrin angehörigen Borstellungen von den Empfindungen ber außern Sinne, Einbildungefraft, Gedachtnif und von ben weitern Seelenvermögen konnten ben fraglichen Unterricht beginnen, und um fo mehr als Einleitung in die logischen Uebungen benutt werben, als die fen nothwendig eine Ermahnung von ben Geiftesfähigfeiten, bie von bem eigentlichen Denken verschieben find, vorausgeschickt werben muß. An den Unterricht von ben dußern Sinnen, den Bilbern und Borftellungen, von ber Berbindung,- fogenannten Affociation berfelben, bann weiter von ber Ratur ber Sprachen, vornems lich aber von bem Unterschiebe zwischen Borftellungen, Gebanken und Begriffen, wurden die Lehrer in den Gymnaf. viel Bilbendes und Anziehenbes fur bie God. ler anknüpfen, und zugleich, wenn fie auch ben Aniheil, ben bas Denken am Anschauen u. f. w. hat, gehörig bemerflich machten, ben Schulern eine birettere Ginleitung in das Logische geben können.

Als Hauptgegenstand dieser vorbereitenden Uebungen wurden aber vorzüglich die Anfangsgrunde der gewöhnlichen Logif, und namentlich die Lehren von dem Begriffe, dem Urtheile und dem Schluffe, und deren Arten, dann von der Definition, Eintheilung, dem Beweise und der wissenschaftlichen Methode zu benuten sein, und an diese wurde man etwa noch die Kantischen Kathegorien, als sogenannte Namenbegriffe des Berstandes anschließen, und endlich noch die Antinomien erwähnen können, um den Schülern eine wenigstens negative und formelle Aussicht auf die Bernunft und auf die Ideen, und auf die mittelst ders. zu erlangende höhere Befriedigung zu eröffnen. Für die Berknüpfung dieses beeilenden logischen Unterrichts mit der Gymnasialbildung spricht der Umstand, daß kein Gegenstand weniger fähig ist, von der Ingend nach seiner Wichtigkeit ober seinem Rugen beurtheilt zu werden, daß der Inhalt der Logis zu wenig anziehend ist, um die Studirenden während der Universitätsjahre, wo es von ihrer Wahl abhängt, mit welchen Wissender

fenschaften fie fich außer ihren Brotftubien beschäftigen wollen, jum Stubium ber Elemente bes Logischen zu vermögen. Wenn bas Min., obwohl von der Rüglich: feit und Nothwendigfeit folder philosophischen Borbereitungs : Studien überzeugt, bennoch Bebenken trägt, biefelben mittelft einer allgem. Berf. anzuordnen, so liegt ber Grund hiervon in ber Beforgniß, baß bis jest noch nicht an allen Gymnaf. Behter vorhanden sein möchten, welche die fraglichen philosophischen Borbereitungs: Studien auf die im Obigen bezeichnete Weise, zu leiten im Stande find. Es scheint baber rathlich, mit bem mehrgebachten Unterrichte in einzelnen Gymnas., wo fich gerade ein für benf. fabiger und einfichtevoller Lehrer findet, wieder anzufangen, und das Min. ermachtigt das R. Konf. hierdurch, in denj. Gymnaf. feines Bez, Die einen hinreichend qualifizirten Lehrer für die fraglichen philosophischen Bor-Dereitungs = Studien haben, diefelben in den beiben oberften Rlaffen, auf die im Dbigen angebeutete Beife, und für jest nur in ben Elementen ber Logif und ber sogenannten empirischen Psychologie vornehmen zu laffen, und zwar in ber Art, daß für diese Studien wöchentlich höchstens 2 Stunden bestimmt werden, welche bem Unterricht in ber Deutschen Sprache und in ber Deutschen Literatur, fo wie in ber Mathematik am füglichsten ba abzubrechen find, wo für bas Deutfce wöchenklich 3, und für die Mathematik 5 ober 6 Lektionen ausgesetzt find. Dem R. Rouf. bleibt überlaffen, ber obigen Eröffnung gemäß nach feiner nähern Renninig von ben einzelnen Gymnaf. und ber Qualififation ber betr. Lehrer bas weiter Erforderliche in dieser Angelegenheit anzuordnen, und behalt fich das Din. por, bas R. Kons. auf ben Grund bes über biesen Gegenstand zu erstattenben Ber. mit einer weitern Inftr. gu verfeben.

(**1.** IX. **6.** 1026.)

b) Bergl. das Bresl. C. R. v. 8. Juni 1829 (s.o. S. 185.) und S. 23. 9tr. 16. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834. (s. n. im 5. Kap.)

2) Beschränkung der philosoph. Propädeutik auf Prima: vgl. die Ta-

belle beim C. R. v. 24. Oft 1837 (f. o. S. 156.)

3) Empfehlung von Schriften.

a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 25. Rov. 1839 an sammtl. R. Prov.-Schulfoll.

In dem Junihefte der Centralbibliothek für Literatur, Statistik und Geschichte ber Pabagogif und bes Schulunterrichts im In = und Auslande vom Dr. S. G. Braosta ift ein Auffat des Oberlehrers Dr. Deinhardt in Wittenberg über bie Berechtigung ber philosophischen Propadeutif im Gymnafial-Unterrichte enthal-Da die Nothwendigkeit eines propadeutischen Unterrichts in der Philosophie auf Gymnaf., und bas Berhaltnig biefes Unterrichts jum gangen Gymnafial = Un. terrichte noch immer verfannt wird, fo beauftragt bas Din bas R. Prov. Schultolleg., ben Dir. und Lehrern ber Symnas. seines Beg. ben geb. Auffat bes zc. Deinhardt, welcher ben Begriff und bie Stellung bes propabeutischen Unterrichts in ber Philosophie auf Gymnaf. richtig entwickelt, zur Beachtung zu empfehlen, und zugleich ben Lehrern bemerklich zu machen, wie bas Min. vertrauensvoll von ihnen erwarte, bag fie neben und außer einer grundlichen Erfenntniß ber besondes ren Lehrfacher, für welche fie fich vorzugeweise bestimmt und ausgebildet hatten, auch die Idee des Symnasial = Unterrichts im Allgem. und die methodische Ent= wickelung beff. zum Wegenftanbe eines umfaffenben Stubiums machen, und hiergu auch in bem mehrgebachten Aufsate bes zc. Deinhardt eine geeignete Beranlaf= fung finben murben.

(**%.** XXIII. **6**. 840.)

b) Nr. 3. der C. R. tes Prov. - Schulkoll. zu Koblenz v. 21. Nov. 1840 f. u. sub V.

### III. Alte Sprachen.

1) Ziel und Umfang dieses Unterrichts: Mr. 1. u. 2. des Promemoria v. 1831. (s. o. E. 139), S. 16. Mr. 2. u. 3., S. 23. Mr. 2. u. 3., S. 28. A., Rr. 2. u. 3. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 (s. u. im 5. Kap.), und Mr. 3. des C. R. v. 14. Febr. 1837 (s. o. S. 178—179), sowie die Lektionstabelle bei C. R. v. 24. Okt. 1837. (s. o. S. 156.)

2) Methode. 1)

a) Bergl. die im 1. Tit. sub II. gegebenen Borschriften.

b) Berbindung von geordneten Memorir - Uebungen mit bem latein. Sprachunterricht nach der Ruthardtschen Wethobe.

α) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 24. Febr.

1843 an sammtl. R. Prov -Schulkoll.

Wenngleich über die Erfolge der versuchsweise in mehreren Gymn. angewandsten Ruthardtichen Methode, die klassischen Sprachen zu lehren, die jest erft die Ber. einiger R. Prov. Schulkoll. vorliegen, und ein hinreichend begründetes Urtheil über diese Methode erst dann gewonnen werden kann, wenn dieselbe mit Schülern der Quinta die zur Prima durchgeführt sein wird, so stimmen doch jene Ber. in wesentl. Punkten so auffallend überein, daß ich mich veranlaßt sehe, die vorliegens den Resultate zur Kenntniß sammtlicher R. Prov. Schulkoll. zu bringen, und auf den Grund ders. für die Fortsetung oder Einführung der Remories Uedungen einige

allg. Bestimmungen zu treffen.

Ift auch ber Grundgedanke ber Ruthardt'ichen Methode nicht nen, fo gebuhrt bem Ruthardt boch bas Berbienft, bie ben Gebächtnifellebungen anch bei bem Unterricht ber alten Sprachen zu widmenbe Aufmerksamkeit von Reuem aufs lebhaftefte angeregt, und bas Nachbenten ber Schulmanner auf eine zwede unt planmäßige Einrichtung berf. hingelenkt zu haben. Ueberall, wo bie Sache von ben Lehrern mit Gifer und Liebe aufgefaßt worben, hat fich bei ben Schulern and lebhafte Theilnahme und eine große Borliebe für biefe Uebungen gezeigt; Die Bebenbigfeit und Selbstihatigfeit berf. ift in hohem Grabe angeregt, ihre grammat. und ftylistische Bilbung eben sowohl, als geläusiges Berständnis ber Rlasster gefördert worden. Diefer Gewinn ift so bedeutend, und wenn bei ben Demorir : Uebungen bas rechte Maaß gefunden und angewandt wird, mit fo geringem Beit- und Rrafts aufwande zu erreichen, daß fich fast alle Gymnafial-Dir. für ein methobisch geords netes Memoriren, wenn auch nur fehr wenige unbedingt für bie Rutharbtiden Borfclage ausgesprochen, mehrere vielmehr bie benf. eigenthuml. Buntte in ihret Anwendung besonders in zahlreichen Rlaffen als erfolglos, und die meiften loci memoriales ale nicht brauchbar bezeichnet haben. Wenn nun ber Unterricht in ben alten Sprachen in der auf Einübung der Grammatit, auf Letture und Styl übungen ruhenden Lehrweise auch kunftig, wie bisher, ohne Schmalerung gegründet bleiben soll, so find boch von jest an mit bemf. und zwar zunächst bei bem latein. Unterrichte regelmäßige, methodisch geordnete Memorir-Uebungen in einer bestimm: ten, wochentlich wiederkehrenden Beit zu verbinden, und die erlernten Gage eber größeren Abschnitte mit Beachtung ber Grundgebanken ber Rutharbt'ichen Ber schlage unter den verschiedensten Gesichtspunkten zu wiederholen und alle Uedungen bei bem latein. Unterrichte auf dieselben zu beziehen. hierburch wird nicht allein für den gangen latein. Unterricht eine konkrete Grundlage gewonnen, sonbern bas in biesen Memorir-Uebungen liegende bibaktische Prinzip wird zugleich auf bie bei ber Einübung ber Gramatit zu befolgende Methode wohlthatig zurudwirten, und für jungere Lehrer die Beisung enthalten, bei bem grammat. Unterrichte in ben unteren und mittleren Rl. nicht mit ber abstraften Regel zu beginnen, sonbern bie selbe erft in verschiedenartigen Beispielen anschaulich erkennen, bann für fie ben paffenben Ausbruck finden, und in einem ichicklich gewählten Beifpiel ber Grammatit ober ber loci memoriales festhalten zu laffen, babet fich bes zu frühen Bie losophirens zu enthalten, vielmehr burch vielseitige Uebungen bie unumgang nothwendige Sicherheit in ihren Schülern zu begründen. Die Grundgebanten ber Ruthardt'ichen Methode find in dem in 25 Exemplaren beigef., von Ruthardt felbk verfaßten Auffage (a.) turg und bestimmt ausgesprochen, welcher ben Lehrer-Roll. ju wieberholter Ermagung und Berücksichtigung mitzutheilen ift. Ce bleibt benf. anheimgestellt, bei ben Memorir = Uebungen entweder bie loci memoriales von Rutharbt, ober bie von Meiring und Remaely herausgegebene Sammlung jum Grunde ju legen, ober in ben nnteren RI. aus ben in ben eingeführten Grams matifen felbst enthaltenen Beispielen die paffenben anszuwählen, in benj. Al. aber,

<sup>1)</sup> Ale Themata zu schriftlichen Auffagen werben Gegenstände ber Gefciete und Geographie empsohlen: §. 5. ber Inftr. v. 18. Aug. 1830. (f. unten.)

in welchen einzelne Schriften flassischer Autoren gelesen werben, größere Abschnitte von bedeutendem Inhalte einprägen zu lassen. Indem hiernach den einzelnen Gymn. freigestellt bleibt, in der Weise zu versahren, welche sie für die fruchtbringendste halten, ist denselben doch zur Pslicht zu machen, den ganzen Stoff zu Ansange des Schuljahres nach gemeinsamer Berathung auszuwählen und innerhalb ders. Anstalt ein konsequentes und bewußtes Bersahren zu Grunde zu legen. Da der volle Geswinn, welcher aus diesen Memorirs Uebungen hervorgehen kann, nur dann zu erreichen ist, wenn sämmtliche Lehrer dens. Lernstoff aller Klassen beherrschen und zur Knwendung bringen, so wird nach Möglichkeit darauf zu halten sein, daß der Lehrer des Latein. seine Schüler wenigstens auf der unteren, und eben so auf der mittleren Bildungsstufe behalte, also von Sexta zur Quinta, und von Quarta zur Tertia mit ihnen austleige, und die Ausstellung ders. MemorirsAbschnitte sur sämmtl. Gymn. und Progymn. einer Prov. vorbereitet werde.

Wo bereits Nemorir-Uebungen genau nach ben Ruthardtschen Borschlägen eingeführt worden, da sind dieselben einstweilen fortzusetzen und bis in die obersten Al. durchzusuberen, damit das Eigenthümliche ders. genau ersannt und sein Werth nach den in der Anwendung gewonnenen Resultaten mit Sicherheit beurtheilt wers den könne. Die Symnasial-Dir. sind zu verpflichten, diesen Uebungen, in welcher Weise sie auch angestellt werden mögen, ihre fortgesetzte sorgfältige Ausmerkamkeit zu widmen, sich von ihren Resultaten selbst zu überzeugen, und in den Jahresber. sich sowohl über die Art der Aussührung, als auch über die wahrgenommenen Ersfolge aussührlich auszusprechen. Die A. Prov. Schulkoll. veranlasse ich, über den Erfolg der nach Maaßgabe dieser Verf. zu tressenden Anordnungen, von deren vünktlichen Aussührung sich Dies. durch Ihre Rommissarien bei den Revisionen der Symn. zu überzeugen haben, am Schlusse des künstigen Jahres Ver. zu erstatten.

Die Ruthardiche Methode unterscheidet sich von andern Sprachmethoden ber neueren Zeit zunächst dadurch, daß sie den rationalen Sprachunterricht, wie er sich nach und nach in unseren Gymn. geltend gemacht hat, in seiner vollen Berechtigung stehen läßt und nur durch hinzusügung einer ftofflichen Brundlage zu veranschaulichen und zu stüten sucht. Für die formale Behande lung bleibt dem lehrenden und lernenden Individuum der freieste Spielraum; nur wird in Bezug auf jenen Normalstoff auf einen Grad von Vertiefung und Berlebendigung gedrungen, wie er bei dem Versahren der herkömml. Praris, das in seiner unvermittelten Ausbreitung nothwendig zu einem defultorischen werden uns, schlechthin unerreichbar ist. Am wenigsten ist hierbei eine Vergleichung mit der hamiltonschen oder Jacototschen Methode am Plaze, außer in sosern am Ende bei sedem Unterrichtsgegenstande die verschiedenen Behandlungsweisen dess. unverweidlich gewisse Berührungspunste haben müssen. Es wird sich dies deutlicher ergeben, wenn wir diej. Momente, auf welche die vorliegende Methode hauptsächlich bastrt ist oder abzielt, einzeln aussuhren.

1. Auf einem Umfange von wenigen Bogen werben an einzelnen in fich gus sammenhangenden flaffischen Saben und Abschnitten, bie vom Leichteren jum Soweren und von fleinerem Umfange zu größerem aufsteigen, die fyntaftis schen und finlistischen Sprachverhältnisse in ihren wesentl. Analogien theils unwittelbar, theils burch Umwandlung zur Anschauung gebracht und eingendt. Die fpstematische Grammatik, weit entfernt, hierburch unentbehrlich gemacht ju werben, wird eben hieran geftutt, jum Leben geführt und repetirt. 2. Diefer fontrete Lehr : und Lernstoff wird nicht burch bas hertomml. Auswenbiglernen, fonbern burch bentenbes, alle Worte und Phrasen bistinft auseinanberhaltenbes Memoriren in planmäßigen Wieberholungen ber Grinnerung bes Schulers und bes Lehrers un verlierbar eingeprägt und von Rlaffe ju Rlaffe fortgeführt. 3. Die Auffaffung und Fortführung bes Berftandpiffes erfolgt zwar zum Theil mittelft einer Ueberfetzung, boch nur in foweit biese unumganglich erforberlich ift, und nie mittelft einer schriftl. Iteber= Bielmehr wird burch die erwähnten Wieberholungen von vorn herein barauf hingearbeitet, bie Borftellungsweise ber fremben Sprachen bem Beifte unmittelbar guganglich zu machen, bamit ein Denken in ber fremben Sprace porzubereiten und bem Gebrauche, alfo auch bem Digbrauche gebruckter Ueberfepungen fruhzeitig entgegenzuwirten. 4. An biefem Stoff haben Lehrer und Souler ein gemeinsames, festes Eigenthum, an welches jebe neu zutretenbe

Renntnig möglichst angeschloffen wirb, und von biesem Mittelpunkte aus verbreitet fich bas tiefere Sprachverständniß wieder auf die verwandten Lektionen. räuml. Beschränkiheit bicfes Stoffes und die vielfältige Wiederholung, Berwendung und Berarbeitung beff. verstattet eine Genauigkeit ber Behandlung und eine Bertiefung in Die Spracherscheinungen, wie fie bei einer vorübereilenben Lekture auch unter ben gunfligften Bebingungen nicht zu erreichen ift, und giebt im Bangen ein Dufter und im Einzelnen bie Beispiele für die Art und Beise ber Auffaffung jedweben anderweitigen Sprachstoffes. Da aber Die Forbes rung bes Mitwiffens und Mitkonnens bem Lehrer nicht erlaffen werben kann, und bie Erschöpfung sammtlicher in bem Lehrstoffe enthaltenen Momente ohne eine mehr: jahrige Betrachtung und Uebung auch bes Lehrers nicht zu erreichen ift, fo folgt nothwendig, daß Dieser Stoff nicht ein ber verschiedenartigen Lefture gelegentlich entnommener, jahrlich wechselnber, sondern ein fester, für ben vorliegenben 3med ausbrücklich erlesener, kurz ein Normalstoff sein muß, der nicht früher mit einem anbern vertauscht werden barf, als bis sich, nicht ein einzelner Lehrer, sonbern bas Roll, von ber 3weckmaßigkeit bes Ueberganges zu einem neuen überzeugt. G. Alles bisher Aufgeführte wirkt wesentlich erleichternd und forbernd auf fammtliche nes benherlaufende Lefture, und namentlich wird bas Behalten berf. burch bie an dem Lernstoffe erlangte Gewöhnung an gleich anfänglich scharfe und fefte Auffassung in einem bis jest unbekannten Grabe gesteigert. 7) Der feste Befit bes flaffischen Materials erzeugt nach und nach ein ficheres Sprachgefühl als unbewußte Grundlage ber eigenen Produktion; die benkende Aufnahme und ber bewußte Besit jenes Materials aber gewährt zugleich ein sicheres und beutliches Bewußtsein über bie Sprachgesete, und burch bas gefraftigte Festhalten ber Lefture verfügt ber Schreibenbe auch über einen hochft umfanglichen Theil bes gesammten Sprachstoffes. 8) Die bereits bei ben ersten Anfangen erfolgende mundliche Verwendung und Umwandlung ber Normalfate giebt bem Sprechen ber fremben Sprache eine allmalige, aber fichere ftoffliche sowohl als formale Grundlage. 9) In der Gemeinsamkeit und festen Fortführung bes Stoffes liegt für den Lehrer ftete ein Mittel bereit, fich über den Grad bes Gindringens in die Spracherscheinungen von Seiten des Schülers Gewißheit zu verschaffen. Auch hier erlaubt die Beschränktheit des Umfangs und die häufige Wiederkehr ein Gingehen auf ben Gegenstand, bem feine Runft ber Tauschung zu wiberfteben vermag, und andererseits ist dieser Umsang doch zu beträchtlich, und bie in dem Stoffe enthaltenen Sprachmomente viel zu zahlreich, als daß fich, außer durch Sould bes Lehrers felbst, ein Formalismus und ein tobtes Gedachtniswiffen einschleichen Dies Berhaltniß ift gerade für zahlreiche Rlaffen, wo bem Lehrer bei Beurtheilung und Ausgleichung ber Kenntniffe und Fahigfeiten ber einzelnen God ler fo große Schwierigkeiten begegnen, von ber hochften Bebeutsamkeit. Dier und in bem folgenden Bunfte aber liegt zugleich bie moralische Seite ber Sace. 10) In gleicher Weise ift biefer Stoff ber feste Rern, um welchen ber Schaler felbft fein Biffen und Ronnen ju fammeln, fich barüber flar und beff. froh zu werden im Stande ift; und mit Gewißheit ift anzunehmen, bag er ein reiches Eigenthum, beffen er fich in Folge einer plans und möglichst gleichmas Bigen Entwickelung bes Erinnerungs-, Beobachtungs- und Urtheilsvermogens, alfo bei allmälig gesteigerter, wahrhafter Selbsthätigkeit, in seinem ganzen Umfange und in allen einzelnen Momenten bewußt worden ift, über bas Schulleben bin: 11) 3m Allgem. ergiebt fich ichon aus bem Borftebenben, bag bas formale und materielle Bildungselement an fich gleichmäßig berud. fichtigt find, bag es aber, je nach ber pormaltenben Bestimmung ber betr. Unterrichtsanstalt, in die Willführ bes Lehrenden (ober Lernenben) gestellt bleibt, burch Erweiterung und fleißige praftische Anwendung des Normalftoffes bem mas teriellen, ober burch Beschränfung bes Stoffes und tieferes Einbringen in beffen Bestandtheile dem formalen 3wede bas Uebergewicht zu verleihen. eine folde Konzentration bes Stoffes noch im Besonderen für Profobif und Metrit, in den neueren Sprachen für die Aussprache, in ber Mutterfprache für bie Drthographie, im Griechischen und Bebraischen für bie Accentua: tion zc. fich fruchtbar erweise, und bag in Butunft burch analoge Uebertragung ber Methode auf andere Lehrzweige und in die Elementarfcule für ben Besammtunterricht Einheit, Sicherung und Beschleunigung gewonnen werben folle, tann hier nur mit Ginem Borte angebeutet werben.

Db freilich bie aufgeführten Bortheile sammtlich und vollständig erreicht werben, bas hangt begreiflich von bem Gifer und Geschide ber Lehrer, von bem Gin= verftanbniffe ber Rollegen und von begunstigenben Umftanben ab. Borerft ift es genug, wenn hier Erfolge zu erringen find, tie die Natur bes herkommlichen Berfahrens auch bei ben größten, gewissenhaftesten Anstrengungen unmöglich machte. Dag aber biese Erfolge nicht bloß in der Phantafie des Urhebers der Methode und feiner Freunde existiren, bafür legt die Praxis felbst bereits hinreichend Beug-Unter den mehr als achtzig Gymnaf., die seit einigen Jahren ben Borfolag nach und nach in ihre Praxis aufgenommen haben, bin ich im Stande, aus anverläffigen Quellen folgende neun als folche aufzuführen, in welchen berfelbe in größerem Umfange, und mit eben so vielem Erfolge ale Intereffe (Umftanbe, bie einander gegenseitig bedingen) zur Ausführung gefommen ift: Deu-Ruppin, Ratibor, Duren, Torgan, Merfeburg, Gieleben, Salberftabt, Queblinburg, Berbft. An= bere Stellen mogen mir unbefannt geblieben fein, und in jedem Falle fteht ju hof= fen, bag über bie in ber Praris felbit gewonnenen Erfolge und Erwartungen recht bald auf birektem Wege öffentlicher Bericht erstattet werbe. Allerdings werben, ebe ein unbestreitbares Resultat geliefert und ein Gesammturtheil gefällt werben tann, noch Jahre verfließen muffen; für bas zum handeln berufene, felbstbenkenbe Bublifum aber muß es höchst wunschenswerth fein, auch vor biefer Beit gerabe folde (gunftige ober ungunftige) Stimmen ju vernehmen, bie nicht von einem einfeitigen, wesentlich abweichenben Standpunkte ausgehend, über ben Gegenstand Leichthin aburtheilen, sondern auf einem selbsthätigen Angriffe fußen, der die ber Sade unter ben bermaligen Berhaltniffen entgegenftebenben Schwierigfeiten und Bebenten zwar nicht unberuchsichtigt läßt, aber um bes höheren 3weckes willen, mit unbefangenem Blide und muthvollem Gifer gu überwinden trachtet.

Ruthardt, Dr. phil.

(Min. Bl. b. i. V. 1843. S. 146—148.)

, 6) Dazu C. R. beff. Min. v. 24. Febr. 1843 an fammtl. R. Reg.

Die R. Reg. erhält in ber Anl. Abschrift einer an die R. Brov. Schulfolleg. unter dem heut. Datum erlaffenen Verk., wegen Anordnung planmäßiger, mit dem Unterricht in der latein. Sprache zu verbindenden Memorir lebungen, nebst 20 Erempl. des dazu gehörigen Aufsates, mit dem Auftrage, diese Uedungen in den jenigen Schulen Ihres Resoris, in welchen die latein. Sprache gelehrt wird, einzussühren. Eine aussührlichere Darstellung derj. Methode, welche auf die Noth, wendigkeit solcher Uedungen wieder aufmerksam macht, ist in der von dem Dr. Anthardt bei Max et Comp. in Breslau 1841. herausgegebenen Schrift "Borschlag und Plan einer außeren und inneren Vervollständigung der grammasttalischen Lehrmethode zunächst für die latein. Prosa" enthalten, deren Anschafsfung für die Bibliothet der bezeichneten Schulen zu empfehlen ist.

(M. Bl. d. f. B. 1843. S. 149.)

e) Sorge für ausducksvolles Lesen. Publ. v. 9. Febr. 1819. (s. o. S. 192.)

3) Uebung im Latein - Sprechen.

a) Wgl. ben o. S. 207 sub 1. angef. S. 23. Mr. 2. des Abit, Pruf. Regl.

b) Insbes. wird Fertigkeit im Latein-Sprechen von kunftigen Debi-

zinern verlangt:

a) durch §. 25. des Regl. für die medizin. Staatsprüf. v. 1. Dec. 1825, welcher den Gebrauch der latein. Sprache bei der klinisch = medizin. Prüfung besiehlt. (A. X. S. 166.) 1)

1) Anch zur Doktors Promotion ist Lateins Sprechen erforberlich. In einem Publ. bes Kons. zu Köln v. 12. April 1817 (A. I. H. 2. S. 132.) heißt es:

Schon durch frühere allgem. Landes-Berordn. wird von den Kand., die sich irgend einem gelehrten Fache widmen, die Fertigkeit verlangt, sich in der latein. Sprach rein und zusammenhängend ausdrücken zu können. Eine hohe Min.=B. v. 28. Febr. o. dehnt dieses für Kand., welche in doctorem medic. promoviren wollen, noch besonders dahin aus, daß sie eine mündl. Prüfung vor einer mes

β) durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 7. Jan. 1826 an sämmtl. R. Konf., welches das sub α. geb. Regl. zur Bekanntmachung an die Gymnasial=Jugend mittheilt, und weiter verordnet:

Bugleich wird bas R. Kons. beauftragt, bei bieser Beranlassung die C. Berf. v. 23. Juli v. J., welcher zufolge zu den Prüfungen Behufs der Erlangung der medizin. Doktor-Würde nur die mit dem Zeugnisse der unbedingten oder bedingten Tüchtigkeit zu den Universitäts Studien versehenen Julander zugelassen werden sollen, der in den Symnas. studierenden Jugend in Erinnerung zu bringen, damit Riemand fernerhin den schwierigen Beruf eines promovirten Arztes wähle, ohne sich vorher die erforderl. Schulbildung, und insbes. die ganz unentbehrliche Kenntsniß der latein. Sprache, und die Fertigkeit lateinisch mit Geläusigkeit zu sprechen und zu schreiben, erworben zu haben. Das Min. erwartet zu dem Ende von dem R. Kous, daß dass, in den Symnas. seines Bez. auf die pünktlichste und gewissen; hasteste Aussührung und Besolgung der bestehenden Vorschriften wegen der anzusstellenden Uebungen im Lateinisch Schreiben und Sprechen mit Rachbruck und Strenge halten werde.

(A. XII. S. 207.)

c) Cbenfo von fünftigen Juriften.

Das C. R. des Justiz=Min. (Gr. v. Danckelmann) v. 13: Marz 1826 an sammtl. D. L. G. rügt: daß bei den ersten Prüfungen nicht mit der erforderlichen Strenge auf den Nachweis der unentbehrlichen Schulkenntnisse, namentlich der latein. Sprache gesehen werde, und bestimmt:

Die Examinatoren muffen sich burchaus burch an die Rechts : Randitaten gestichtete Fragen in latein. Sprache, und durch die darauf erfolgten Antworten in ders., die Ueberzeugung rerschaffen, daß dem Kand. diese Sprache nicht fremd sei, und daß er auch in dieser Hinsicht seine Schuls und Universitäts : Zeit gut genust habe, und seine vorläusige Abweisung muß erfolgen, wenn die Prüfung ein ents gegengesetztes Resultat gewährt. 1)

(A. X. S. 747., Jahrb. Bd. 27. S. 82., Graff, Bd. 3. S. 34.)

4) Privat - Lekture griech. und latein. Schriftsteller iu ben obern Rlaffen ber Symnasien.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v Altenstein) v. 11. April 1825 an sammtl. R. Konf.

Bei bem Gymn. in Danzig sindet die Einrichtung statt, taf die Schüler in ben drei obern Rlassen angehalten werden, griech. und latein. Schriftseller für sich privatim nach einem festen Plane zu lefen, und zwar so, daß sich diese Privatsektüre ergänzend an den Cyslus der öffentlich gelesenen und erklärten Schriftssteller anschließt, und unter der Aufsicht und Kontrolle des jedesmaligen Rlassen: Ordinarius sieht. Diese Einrichtung, über welche das abschriftlich beigeschlossene Promemoria das Nährere enthält, scheint dem Min. aus mehreren Pründen sehr zweckmäßig. Das R. Kons. wird daher ausgefordert, die Direkt. und Lehrer der Gymn. seines Bezirks mit diesem Prom. bekannt zu machen, und sie auzuweisen, hinsichtlich der Privatskestüre ihrer Schüler in den zwei und resp. drei obern Kleine ähnl. Einrichtung zu tressen, und das Angeordnete durch das nächste Schule Programm zur öffentl. Kenntniß zu bringen.

bizinischen Landes Fakultät in latein. Sprache bestanden, und ihre Inaugurals Dissertation selbst verfaßt, oder doch wenigstens in latein. Sprache vertheibigt haben mussen zc. (A. I. H. 2. S. 132.)

Daffelbe wiederholt S. 6. Lit. a. des angef. Regl. v. 1. Dec. 1825.

1) Das neue durch R. D. v. 10. Dec. 1849 bestätigte Regul. über die Anstfultatur: und Referendariats-Cramina enthält keine Aushebung der ob. Borschrift, welche nach der Schlußbestimmung sub III., 2. dess. Regul. mithin auch ferner maaßgebend bleibt. (3. M. Bl. 1849. S. 492—496.)

#### Anl. a.

Ginrichtung ber Privat : Lefture am Gymn. zu Danzig. 1)

Der Zweck ber Privat-Lekture griechischer und römischer Autoren ist: 1) die Selbsthätigkeit der Schüler zu wecken, 2) ben Chilus der öffentlich gelesenen Autoren dahin zu erweitern, daß die Schüler bei ihrem Abgange zur Universität eine möglichst umfassende, jedoch die Grenzen der Ghmnasialbildung nicht übersschreitende Bekanntschaft mit den vorzüglichsten Erscheinungen auf dem Gebiete der altklassischen Literatur von dem Ghunasso mitnehmen.

Um ben zuerft angegebenen 3weck in seinem ganzen Umfange zn erreichen, muffen die Ordinarien der brei obern Rlaffen (benn nur auf die se ift bie Bris vat-Lefture auszudehnen) es fich zur angelegentlichsten Bflicht machen, ihren Schulern eine gründliche Anleitung, wie sie ihre Privat-Studien betreiben sollen, zu ertheilen, und befonders dahin feben, daß bie Schuler jebe Schwierigkeit, beren 25fung ihre Rrafte übersteigt, fich forgfältig anmerten, und alles, was ihnen ents weber in spracht. ober facht. hinficht als merkwürdig auffällt, in wohlgeordnete Abversarien eintragen. Ueberdies liegt bem Ordinarius ob, in Tertia nach Berlanf jebes Monats, in Sefunda und Prima aber nach Berlauf jedes Bierteljahres fich von bem Gelesenen Rechenschaft geben zu laffen, und bie von ben Schülern nicht geloften Schwierigfeiten burch grundliche Erflarung zu beseitigen; zu welchem Geschäft ber Lehrer theils einige Stunden ber öffentl. Lekture benutt, theils aber and, was namentlich bei jahlreichen Rlaffen nothwendig ift mehrere außerorbentl. Stunden anfest. Die Erreichung bes zweiten 3wecks bes Privat Studiums, Erganzung ber öffentl. Lekture, und Erweiterung berf. bis zu bem bezeichneten Grabe, wird lediglich burch die Wahl ber öffentlich zu lesenden Autoren bedingt, wobei aber vor allen Dingen barauf zu achten ift, daß nicht zu viele Schriftsteller zu gleicher Beit in einer Rlaffe gelefen werben.

Benn bemnach

L. in Tertia, in einem zweisähr. Kursus folgende Schriftsteller öffentlich geslesen werden: a. im Griechtschen: 1) fünf bis sechs Bücher ber Odysson, 2) die ganze Anabanis des Xenophon; — b. im Lateinischen: 1) die ganzen Metasmorph. des Ovid. mit Ausnahme einzelner Erzählungen und des schon in Quarta gelesenen ersten Buches, 2) Jul. Caesar. dell. civilo, und nach dessen Beendigung entweder einige Bücher des Livius oder des Justinus; so ist der zweiten Abth. der Rlasse zur Privat Lestüre anzuweisen: a. im Griechischen: Jakobs Elesmentarb. Kurs. II., soviel davon in Quarta noch nicht gelesen worden, und nach bessen Beendigung der Anacreon; — b. im Lateinischen: Jul. Caesar. dell. Gallicum; der ersten Abth. aber — die nun schon ein ganzes Jahr lang die Rlasse besucht hat — a. Jakob's Attica, nach einer von dem Lehrer zu tressenden Auswahl, — b. Ovidii Tristia und einige Elegieen des Tidulus und Propertius.

II. In Sekunda wird in einem zweijähr. Kursus öffentlich gelesen: a. im Griechischen: 1) Hom. Ilias 1—12 incl, 2) Theocrit — mit Auslassung von 3—4 Iden. 3) Plut. vitae nach Bredow's Sammlung; — b. im Lateinisschen: 1) Virg. Eclogae — zur Vergleichung mit Theocrit, und Aeneis ganz, 2) Cic. orat. pro Roscio Amer., pro Ligario, pro lege Man., pro Annio Mil. et Dejotaro und pro Archia. 3) Salust. ganz, und nach bessen Beendigung einige Bucher des Liv. — Privatim wird von der zweiten Abth. gelesen: a. im Griechischen: Hom. Odyssea ganz, soviel davon in Tertia nicht gelesen worzen; — b. im Lateinischen: Ciceros Schriften de amicitia und de senectute; von der ersten Abth.: a. im Griechischen: Herodoti lib. VI. die IX. incl. — b. im Lateinischen: Cic. orat in Catilinam.

III. In Prima wird in einem zweijähr. Kursus öffentlich gelesen: a. im Griechischen: 1) Ilias XIII — XXIV. incl , 2) Sophoclis Antigone et Oedipus

<sup>1)</sup> Bei der Mittheilung dieses Promemoria muß darauf aufmerksam gemackt werden, daß die in demselben aufgestellten Anforderungen gegenwärtig herabzus simmen, und mit dem C. R. v. 11. Dec. 1828 (s. n. sub 5.), dem Abit. Prüf. Regl. v. 4. Inni 1834, dem C. R. v. 24. Oft. 1837, und den im 1. Tit. sub IV. über die haust. Arbeiten, sowie sub VII. über die Versepungen gegebenen Vorsschriften in Einklang zu bringen sind.

Tyr., und nach beren Beenbigung Aeschyli Prometheus und septem contra Thebas, 3) Thucyd. lib. I. et II., barauf Demosth. orat. de Corona, und nach teren Beenbigung Platonis Phaedon; — b. im Lateinschen: 1) Horatius — mit Beglaffung einiger Epoben und Satiren. 2) Cic. de nat. deor., und nach beren Beenbigung de divin. 3) Taciti annales ganz. - Privatim wird von ber ameiten Abth. gelesen: a. im Griechischen: 1) Eurip. Hecuba, Orestes, Phoenissae und Medea, in jedem Bierteljahre ein Stud; - b. im Lateinischen: Cic. de officiis; — von der ersten Abth., a. im Griechischen: Eurip. Hippolytus, Alcestis, Andromache und Supplices, in jedem Bierteljahre ein Stud; b. im Lateinischen: Cic. quaest. Tusc. —

Rach biesem Plane hat jeder Schüler, bei seinem Abgange von bem Gymr. in einem Zeitraum von 6 Jahren, folgende Schriftsteller theils öffentlich, theils privatim gelesen: 1) im Griechischen: Hom. Ilias und Odysaen gang — mehrere Stude bee Aeschyl., Sophocl. und Eurip. — 4 Bucher bee Herodot. — 2 Bucher bes Thucyd. - bes Xenoph. Anab. - mehrere vitae bes Plutarch. - Demostk. de Corona - Plat. Phaedon. - 2) im Lateinischen: Virgil. ganz mit Ans nahme der Georgica — Horat. ganz — Ovid. metam. ganz — mehreres aus benrömischen Elegifern. Jul. Caesar. bell. Gall. et civ. - 5-6 Bücher bee Liv. -Salust gang - Taciti Annales - Cicero's Reben gum Theil, Die Schriften de

am. und de sen., de off., de divin., de nat. deor., disput. Tusc.

(a. IX. S. 1021.)

5) Einschränkung bes Studiums im Griechischen.

a) C. des Min. d. G., 11. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 11. Dec. 1828 an sammil R. Rons. und Prov.=Schulkou.1)

Das Ministerium hat zu bemorfen Gelegenheit gehabt, daß zeither nicht in allen Gymnas. bei ber Bahl ber in ber erften Rlaffe zu lesenden Griechischen Schriftsteller, mit der erforderlichen Rudficht auf den Zwed und bas beschränkte Berhaltniß der Schule und auf die jedesmalige Bildungsftuse ber betr. Schuler, In einigen Gymnas. hat man die Tragodien des Sophofies, verfahren worden. den Thuchdides und die in Sinfict ihrer Anlage oder ihres Inhalts schwierigeren, zum Theil eine Befanntschaft mit ber spekulativen Ibee voraussegenben Dialogen Plato's zur ununterbrochenen und fast ausschließlichen Lefture der ersten Griechi schen Rlaffe gewählt; die Dir. und Rektoren anderer Gymnas. find noch weiter gegangen, und haben zur ftehenden Lefture in ber erften Griechischen Rlaffe fonnt ben Pindar, Aristophanes und Aeschylus gemacht, bagegen das Lesen ber Someri fchen Gefange und der Schriften Renophons ichon mit der 2., ja bisweilen ichen mit der 3. Rlaffe abgeschloffen.

Das Min. fann fich mit biefem Berfahren nicht einverstanden erklaren. gleich durch die Bestimmungen im S. 6. des A. Ed. v. 12. Oft. 1812 3), festgefest, daß der Eraminandus im Griechischen die attische Profa, wozu auch ber leich tere Dialog des Sophokles und Euripides zu rechnen, nebft bem homer, auch ohne vorhergegangene Praparation verfteben und einen nicht fritisch schwierigen tragifden Chor, im Lexikalischen unterftugt, soll erklaren konnen, so folgt boch aus biefer Allerh. Bestimmung, welche nur ben Maafstab zur Ertheilung bes Beugniffes Ra I., ober ber unbedingten Tuchtigfeit angiebt, noch nicht, daß fortwahrend und and schließlich in ber 1. Griechischen Rlaffe, Schriftsteller, Die in hinficht ihres Inhalts und ihrer Form so vollendet, aber auch so schwierig find, als ber Ariftophanus, Aeschplus und Plato in feinen größeren Dialogen, eine ftebenbe Lefture bilben Denn die Bahl ber Schuler, von welchen fich erwarten läßt, bag fie mit bem Beugniffe ber unbedingten Tuchtigfeit zu ben Universitates-Studien werben ent laffen werben konnen, ift in allen Gymnas. verhaltnigmäßig nur flein; bie Debr

2) Gegenwartig entscheiben die oben (1.) angef. Stellen bes Regl. v. 4.

Juni 1834.

<sup>1)</sup> Bgl. bas in Folge hiervon ergangene Poscner C. v. 11. 3an. 1829 bein C. R. v. 12. Febr. 1829. (f. o. G. 180.) Der Antrag: ben Unterr. im Grieck. auf ben Gymnas. weiter zu beschräufen, wurde im 2. Posener Landt. = Abschieb v. 14. Febr. 1832, II. 6. zurudgewiesen. (A. XVI. S. 299.)

jabl ber Coller in ber oberften Rlaffe aller Opmnaf, befieht in ber Regel aus folden, bie nur auf bas Beugnif ber unbebingten Tudtigfeit Anfprud maden fone men; bie Billigfeit erbeifcht es nicht weniger, ale bie ben effentlichen Schulen fter fellie Beftimmung, bei ber Dabl ber in ber erften Rlaffe ju lefenben Berechifden Sorfificier nicht blof auf bie immer fieinere Babl ausgezeichneter Schuler, fonberte aud auf Die Diebrjabl berf. Madficht ju nehmen, bamit auch bie lesteren nod auf ben Grunnf. ju ber Bertigfest gelangen, einem leichtesen Griechijden Shriftfteller, wie Domer und Tenophon ift, ohne erhebliden Anftof verfieben, unb für fic lefen gu tonnen. Diefe Gertigfeit muß nothwendig auf ben Gymnaf, bei fommtliden Coulern ber oberften Rlaffe ergielt werben, um mittelft berf. auch bie Sindremben, von welchen ihr fünftiger Beruf weiter feine Renntnif ber Griecht. form Sprace und Literatur forbert, jur forigefesten Beldaftigung mit berf. aufjumuniren, und ihnen einen inneren Antrieb ju geben, bof fie ihre, auf ber Coule gewonnene Renntnif von ber Gewehliden Sprache und Bilbung, burd Geliffine binum mud burch ben hobern Univerfliede Buterricht flefer begrunben, Rad ber Disherigen Erfahrung wird aber gerade biefe Freinfeit, von welcher in ben meiften Pallen bas meitere Bortidreiten im Stubtum bes Griechifden Geiftes unb Lebens bebingt werb, bei vielen Schulern ber Opmnaf, beshalb nicht erreicht, weil ihnen ju frub bie audichliefliche Lefture von folden Griedifden Coriftfellern gugemne thet wirb, an welchen fic, wegen ber mannigfaltigen, ihrem Berftanbniffe enigegenfichenben Comterigfreien, jene Bertigfeit entweber gar nicht, ober boch nicht in bem

erforberlichen Maabe erlangen laft.

Mas obigen Grunden fieht fich bas Din, bringend veraulaft, bierburch angue orbnen, baff, um bad in bem Allerft. Eb. v. 12. Oft. 1812 in Betreff bed Gener defden, porgefderebene Biel in ben Opmnaf erreichen ju tonnen, zwar bie eine abor bie andere Tragebie bod Copholies und bes Gurppibes und bie fürzeren und leichteren Dialogen Blato's, wie ber Crito, Laches, Chormibes, Die Apologie bes Cotrates, ber Denerenas und ber Dene, aud fernerbin in ber 1. Rlaffe gelefen, bagegen aber bie gregern und fomlerigern Dialogen Dlato's, wie ber Brotagoras, Borgiod, Bharne, Barmenibes, Phibe u. f. w, bie Remotien bes Ariftorhanes, bie Oben Binbard und bie Tragobien bes Arfdplud, außer in wiefern einzelne Dben, Chore ober bialogifde Barthiren biefer Dichter in Chreffemanen und Antologien, bie in den Coulen gelefen merben, etwa portommen, von der Lefture auf ben Ohmnaf, glaglid ausgefoloffen merben follen. Aud ift jur Leftiter bes Copholies, Gurmibes und Plato in bem eben geb. befdranften Umfange nur bann erft fortjufdreiten, wenn in ber 1. Rlaffe eine Bebegahl bon Coulern ift, welche of idon bie ju einem geläufigen Berfteben ber Comerifden Gefange und ben Tenophonteifden Edriften gebracht haben, ba, mer bas Comerrer verfieben foll, purber bas Beidtere wohl ju verfieben gelernt baben muß. Die Befture ber Domerifden Gefänge muß burd bie 1. unb 2. Rlaffe ber Comnof. hindurch geben und baber auch in ben gillen, wo eine Tragebie bes Sopholles ober Curipibes für bie 1. Rlaffe gemablt werb, entweber neben bem Lefen biefer Dichter fortbeffeben, ober bad mit benf, abmedfeln. Die Letture bes Thuribybes in ber 1. Rlaffe ift jame febe bedingterweife, unter Auswahl ber leichteren Stellen biefes Sorififiele Eres und bei folden Coulern ju geflatten, Die icon ju einer ausgegeichteten Berfafrit im Berfieben ber Tenophonjeriden Chriften gelangt finb.

Indem bem A. Konf. De. jur Pflicht gemacht wird, unch obigen Gefchiepunts fen, bei der Bekimmung ber, in ber 1. Riaffe ju tefenden Griechtichen Schriftfeller zu verlahren, bemerkt bas Bin, jugleich, bas die Dir, und Mefteren mancher Ermnnaf, auch die Uedungen im Ueberfepen, aus dem Deutschen ins Griechtiche wetter zu fubren schenen, als es für die Iwede der Gymnaf, rathlich und zur Ere rechung des, in biefer hinficht, in bem M. Ed. v. 12. Dit. 1812 gefiedten Biels, nordig ift. Den Bestimmungen bes obenged. Ed. gemäß foll der Araminandus, um bas Jeugn f der undedingten Tüchtigkeit erlangen zu können, eine furze Uebersfepung aus dem Deutschen ins Griechischer im biefer Forberung zu genügen, bedarf os aber nicht besondern in Stande fein. Um biefer Forberung zu genügen, bedarf os aber nicht besondern, indem die vorgeschriedenen Ueberschungen aus dem Deutschen ins Griechische nur zum Awelle haben, die Schlier in der Griechischen Gramswall und in der richtigen Anwendung der erlernten grummatischen Regeln sellzweiten, nud fich biervon durch die von ihnen zu liefernden Erereiten zu überzeugen,

teinesweges aber bie Schüler zu einem Griechischen Styl im Schreiben auszubils ben, und ihnen zu ber Fertigkeit zu verhelfen, ihre Gebanken in freien Ausarbeistungen, ober gar in der Form der Rede Gricchisch ausdrücken zu können. Das Min. erwartet, daß das R. Konf. 2c. in den Gymnas. seines Bezirks, überall wo es nöthig sein sollte, die Ueberschungen aus dem Deutschen ins Griechische auf das im Obigen bezeichnete Maaß zurücksühren, und auch hierin in keinem Falle Ueberstreibungen, die der harmonischen, von den Gymnas. zu verfolgenden allgem. Aussbildung der ihnen anvertrauten Jugend nur nachtheilig sein können, dulden wirb.

Endlich will das Min. bei dieser Beranlassung noch in Erinnerung bringen, daß den früheren Anordnungen gemäß, der Unterricht im Griechischen nur in den 4 obersten Klassen der Gymnas. statt sinden, und folglich erst in der Quarta oder 4. Klasse beginnen soll. Auf die genaue Beobachtung dieser Bestimmung, welche mit dem ganzen Organismus des Unterrichts in den diesseitigen Gymnas. zusammenhängt, ist überall mit Strenge zu halten, damit sich kein Dir. oder Rektor eines Gymnas. untersange, den Unterricht im Griechischen schon in der Quinta oder 5. Klasse zu beginnen, und dadurch möglicher Weise der Besorgniß im Publikum Raum gebe, als werde in den diesseitigen Gymnas, der Unterricht im Griechischen über die im A. Ed. v. 12. Oft. 1812 gegebenen Bestimmungen hinaus und zum Rachtheil der übrigen Lehrgegenstände befördert und getrieben.

(A. XIII. S. 101.)

- b) C. R. v. 31. Juli 1834, s. u. beim Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 im 5. Kap.
  - 6) Dispensation vom Griechischen.

a) Ertheilung derfelben.

v. 13. Dec. 1825 an das R. Konf. zu Berlin. 1)

Das Min. findet bie Grundfage, nach welchen bas R. Ronf. bem Ber. p. 25, v. M. zu Folge bisher bei ber Dispensation von ber Erlernung bes Griechischen in den hiesigen Gymnaf. verfahren hat, im Ganzen zweckmäßig, und will hiemit genehmigen, daß daffelbe die Dir. und Rektoren ber außerhalb Berlin belegenen Gymnaf. seines Bezirks anweise, nicht schlechthin jedes Gefuch um Dispensation von Erlernung bes Griechischen gurudguweisen, bagegen bem R. Ronf. vier Bos chen vor bem Anfang eines jeden neuen Lehrfursus Diej. Scholaren gu nennen, für welche und aus welchen Grunben und von wem bie Diepenfation nach gesucht worden, und bemf. bas Berzeichniß ber zu bispenfirenden zur Prufung und unter Beifügung ihres eigenen Urtheils vorzulegen. Dabei macht aber bas Din. bem R. Ronf. gur Pflicht, die Dispensation von Erlernung bes Griechischen solden Schülern, die auf eine hohere wiffenschaftliche Bilbung und auf eine Borbereitung für bie Universität Anspruch machen, nur in seltenen außerorbentlichen Fallen, beren Beurtheilung bem R. Rons. überlaffen bleibt, zu ertheilen. Die Anficht bes R. Ronf., bag folchen auf legale Beife von Erlernung bes Griechischen bispenfits ten Schülern bei ber nachherigen Abiturienten : Prufung bie Unkunde bes Griechi ichen nicht angerechnet, und fie hiedurch an fich nicht bes Beugniffes ber Reife Rr. I. ober II. verlustig ober vielmehr nicht theilhaftig werben konnten, widerstreitet ben Bestimmungen im S. 6. ber Inftr. ju bem A. Eb. wegen Brufung ber ju ben Universitaten übergehenden Schüler, und fann baher nicht von dem Din. genehmigt werben, indem aus dem ermahnten S. gang unzweifelhaft hervorgeht, bag Gouler, bie bee Griechischen unfunbig find, niemals bas Zeugniß Itr. I. ober ber unbebings ten Tuchtigkeit erhalten konnen. Das R. Ronf. hat biefe gefetliche Bestimmungen bei ben Gymnaf. feines Bezirks mit Nachbruck aufrecht zu erhalten, und zugleich anzuordnen, daß in den Abiturienten-Beugniffen diej. Schuler, welche aus befonbern Grunden von Erlernung bes Griechischen bispenfirt worben, ihre Unfunde biefer Sprache und somit ber Mangel ber zum fruchtbaren Besuch ber Universität ihnen nothigen Bilbung jedesmal ausbrucklich bemerkt werbe.

(M. IX. S. 112.)

<sup>1)</sup> Gleichen Inhalts ist die C. Verf. des R. Kons. der Prov. Brandenburg v. 3. Jan. 1825, welche das obige R. anglisizirt. (A. IX. S. 114.) Das R. ik hiernach v. 13. Dec. 1824 nicht 1825, wie in den Annal. gedruckt.

- β) Das Promem. v. 1831 sub Nr. 2. (s. o. S. 141—142.)
- b) Unguläffigkeit ber Dispensation für fünftige Feldmeffer.
- v. 26. Febr. 1837 an sammtl. K. Oberpräs. u. abschr. an die K. Ober= Baudep. in Berlin sagt, mit Bezug barauf, daß zum Feldmesser-Eramen die Reise für Prima eines Symn. 2) erfordert wird:

In dieser Bestimmung liegt, daß in hinsicht der Kenntnis der griech. Sprache nirgend eine Dispensation ausgesprochen ist. 10. Durch die C. Verf. v. 22. April 1832 (A. S. 346.) ist zwar hinsichtlich derjeuigen Kandidaten der Feldmeßfunst, welche ihre Schulbildung in höhern Reals und Bürgers Schulen erhalten haben, nachgegeben worden, daß sie auch ohne einige Kenntniß der griech. Sprache zum Feldmesserseramen zugelassen werden sollen. Dies ist indeß aus der Rücksicht gesschehen, weil das Griechische keinen Theil des Unterrichts dieser Schulen ausmacht, und sie dagegen in andern Zweigen des Unterrichts weiter geführt werden, als Chmnasial-Sefundaner.

(**1.** XXI. **6.** 17)

B) In dem, dem vorsteh. C. R. beigefügten R. des Min. d. Inn. für handel u. Gewerbe (v. Schuckmann) v. 15. März 1834 an die K. Reg. u Königsberg u. abschr. an die K. Ober-Baudeput. zu Berlin, wird in Betreff der Kand. der Feldmeßfunst und anderer Kand. des Baufachs ausgesprochen, daß es nüplich und wünschenswerth sei,

Daß berj. eine volltommene Schulbildung genoffen habe, der sich der höhern Architektur widmet, und vielleicht berufen wird, eine Stelle in einem Kollegio auszufüllen, ohne durch mangelhafte Schulbildung Blößen zu geben. Insofern die R. Meg. übrigens der Meinung ist, daß dem praktischen Baumeister aus der Kenntzniß ber Griechischen Sprache kein erheblicher Nupen erwachse, kann Ders. nur insfosern beigepsichtet werden, als Sie darunter einen Baumeister versteht, der sich wenig über die Forderungen erhebt, welche man heut zu Tage an einen Bauhandzwerker zu machen berechtigt ist. Für das Studium der Bauwerke des klassischen Alterthums und das Verstehen der dabei vorkommenden Ausdrücke dürsten Kenntznisse der Eriechischen Sprache nicht weniger von Nupen sein, als die der Lateiznischen.

(A. XXI. S. 18. Bgl. auch v. Rönne, Baupolizei, S. 102 ff.)

#### iV. Hebraisch.

a) Publ. des Konf. zu Köln v. 11. Febr. 1824.

Um bas ben kunftigen Theologen und gelehrten Schulmannern unentbehrliche Studium ber Gebraischen Sprache zu befördern und zur Vorbereitung barauf schon auf Schulen hinreichende Gelegenheit zu geben, hat bas Din. der G., U. u. D.

Ang. Folgenbes verorbnet:

1) In jedem Symnas. sollen für den Hebraischen Sprachunterricht wenigstens zwei gesonderte Rlassen stattsinden, und der Unterricht in jeder Rlasse soll wöchentslich zwei Stunden umfassen. Die 2. oder unterste Klasse, in welcher der Kursus auf ein Jahr festzusehen ist, soll die Fertigseit im mechanischen Lesen und die Erslernung der ganzen regelmäßigen Formenlehre bewirken, und sich auf Bokabel-Lersnen und auf Lesen und Analysiren leichter Stücke aus den historischen Schristen bes alten Testaments beschränken; auch sollen in der 2. hälfte dieses Kursus zur Besektigung in der regelmäßigen Formenlehre bereits kurze schriftliche Uedungen im Uedersehen aus dem Deutschen ins Hebraische eintreten. Die 1. oder oberke Rlasse, in welcher ein zweisähriger Kursus anzuordnen ift, soll die anomale Fors

<sup>1)</sup> Bgl. C. R. v. 18. Jan. 1847 mit Regl. v. 8. Sept. 1831. (M. Bl. b. i. B. 1847. S. 2.) Die Unzulässigfeit der Dispensation vom Griech. ist wieders holt ausgesprochen im R. des Min. d. S., U. u. M. Ang. v. 5. Juli 1849. (M. Bl. d. i. B. 1849. S. 173.)

menlehre und die Syntax umfaffen, die Fertigfeit im genauen Analystren und Berstehen erhöhen, und zur Lefture einiger ausgewählten Pfalmen und prophetischen Schriften übergeben, nachbem bie Schuler im Lefen und Berfteben ber hiftorischen Schriften des alten Testaments hinreichend geubt und porbereitet find. Die schriftlichen Uebungen im Ueberfegen find auch in biefer Rlaffe gur Befestigung in ber unregelmäßigen Formenlehre und in ber Syntax fortzuseten. Um jedoch einem ähnlichen Mißverständnisse, wie in Ansehung der Uebungen im Uebersetzen aus bem Deutschen ins Griechische wohl stattfindet, zuvor zu kommen, wird austrucklich bemerft, daß Fertigfeit im Bebraifch schreiben bei biefen Uebungen nicht bezwect wird, sondern allein genauere Renntnig und Festigkeit in dem synthetischen und syntaktischen Theile ber Grammatik. — 2) Da bie Erfahrung gelehrt hat, bag manche junge Leute, welche fich ber Theologie ober bem gelehrten Schulftanbe wibs men wollen, die Bebraische Sprache in ben Gymnas. beshalb nicht erlernen, weil es ihnen an einer besfallfigen ernstlichen Aufforderung von Seiten ihrer Lehrer fehlt, ober weil die letteren zu spät ober gar nicht erfahren, bag biefer ober jener Schüler sich zur Theologie ober zum gelehrten Schulstande bestimmt hat: so soll von jest an der Dir. ober Reftor eines jeden Gymnaf. bei ber halbjahrlichen ober jährlichen Berfetzung aus III. nach II. und aus II. nach I. bie betr. Schuler auf: forbern, bag diej. unter ihnen, welche fich fünftig ben theologischen ober pabagogifchen Studien widmen wollen, ihm folches in einer ichriftlichen Erflarung anzeigen, welche zugleich mit der Unterschrift der Eltern ober Bormunder ber betr. Schuler verfeben sein soll. Die Schüler, welche fich burch eine folche schriftliche Ertlarung zum Studium der Theologie oder zum gelehrten Schulstande bestimmt haben, find sodann allen Ernstes und nothigen Falls mit Strenge zum regelmäßigen und fleigigen Besuch ber Gebraischen Lehrstunden anzuhalten. Sollten fie spaterhin ihren früheren Entschluß, fich ber Theologie ober bem gelehrten Schulftande zu widmen, andern, fo konnen fie zwar von bem ferneren Befuche ber Gebraifchen Lehrstunden bispenfirt werben, aber nicht eber, als bis fie mittelft eines fdriftlichen Scheins ihrer Eltern ober Vormunder werden bargethan haben, daß die Bustimmung berf. jur Aenderung ihres früheren Entschluffes erfolgt ift zc. 1)

(A. VIII. S. 179.)

b) §. 16. Anmerk. 2., §. 23. Anmerk. 2., §. 28. A. Mr. 9., §. 42. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 s. u. im 5. Kap., §. 21. des Regl. v. 20. April 1831. (s. o. S. 42) — Ber. v. 16. Juni 1835. Mr. V. (s. o. S. 197) so wie Mr. 2. des E. R. v. 24. Okt. 1837 u. die sub a. beigef. Tabelle. (s. o. S. 145 u. 156.)

# V. Deutsche Sprache. (f. in Bb. 1. S. 661. fig. S. 923.)

1) Ziel und Umfang des Unterrichts. Bergl. S. 16. Mr. 1., S. 23. Mr. 1., S. 28. A. Mr. 1. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 s. m. im 5. Kap., C. R. v. 24. Oft. 1837, Mr. 3., 5. u. die Tabelle aub a. (s. o. S. 146 ff. u. 156.)

2) Uebertragung des Unterrichts an ten Lehrer der alten Sprachen.

(Mr. 3. C. M. v 24. Oft. 1837.)

C. R. tes Rhein. Prov. Schulfoll. v. 21. Nov. 1840 an fammtl. Ghmn. Dir.

Auf Beranlaffung einer auf ben von uns bem vorgeordn. R. Min. erstatteten Berwaltungs: Bericht, in Beziehung auf die R. Symnas. am 21. v. M. an uns ergangenen Verf., theilen wir Ew. folgende Bemerkungen zur Kenntuisnahme, resp. Beachtung mit.

1) In Betreff des Unterrichts im Dentschen. Schon früher hat fich bas R. Min. gegen die getrennte Behandlung des Deutschen in den untern Al. ausgesprochen und auch wir haben nach den schon länger gemachten Erfahrungen das Bedürfniß erfannt, und soweit die Individualität der betr. Lehrer dieses ge-

<sup>1)</sup> An die Stelle der weitern Bestimmungen des Publ. treten die oben sub b. angef. Borschriften des Regl. v. 4. Juni 1834.

attet, dahin gewirkt, in denselben bas Latein. und Denische zu einander in ein äheres Berhaltniß zu bringen. Auch in ben mittleren Klaffen wird fich, voraus: efest, daß ber Unterricht in ben alten Sprachen und im Dentschen Ginem und emf. Lehrer in Giner und berf. Rlaffe anvertraut werben fann, eine nahere Berindung des deutschen Sprachunterrichts mit latein. und zum Theil auch mit bem briech gang füglich und zum Besten ber Schuler burch angemeffene schriftliche tebersetzungen gehaltreicher und hinsichtlich ber Direktion vorzüglich gelungener Stellen ber alten Rlassiter bewirfen laffen. In ben beiben oberen Rlaffen und amentlich in I. wird, soweit bieses ohne andere erhebliche Uebelstände geschehen unn, bas Deutsche mit ber philosoph. Propadeutif zu vereinigen und baburch zus leich ein besserer Erfolg in der lettern berbeizuführen sein. Was die deutsche iteratur=Geschichte betrifft, so muß biese fich in ben Sekundis und Primis an bie efture musterhafter Stellen, in welchen vorzüglich bie Gigenthumlichkeit ber namafteften beutschen Schriftsteller hervortritt, auf eine angemeffene Beise anschließen, pobei als Gruntsatz festzuhalten ist, daß in den Sekundis eine Uebersicht der Lis ratur = Beschichte vom Anfange bes 17. Jahrh., in ben Primis von ber alteften ett bis auf die neuesten literar. Bestrebungen gewonnen werden muß. Für den entichen Unterricht in ben untern nub mittlern Rlaffen ber Gymn. verbient bas t Diefem Berbft von bem Gymnafial-Lehrer Bone in Roln heransgegebene Lefes nch burch bie in ter Einleitung ansgesprochenen, in ber Wahl, Anordnung und Bearbeitung ber Leseftucke gur Ausführung gebrachten Anfichten eine vorzügliche Benchtung, und veranlassen wir Ew. hierdurch, biese Schrift zunächst zur Kenntiffnahme ber betr. Lehrer für bie Bibliothef anzuschaffen, und bemnach beffen Kinfthrung an bem Ihrer Leitung anvertrauten Gymn. in Erwägung zu ziehen. — ) Betreffend ben Unterricht in ber Dathematif. Die Gifersucht, welche zwis ben ben Lehrern ber Mathematik und benen ber philosoph. Wiffenschaften rege eworden ift, hat die ersteren häufig über bas von bem Regl. der Abit. Pruf. vorefthriebene Biel hinausgeführt. Das Min. hat uns aufgefordert, einem folden nregelmäßigen Berfahren ferner überall mit Entschiedenheit entgegen zu treten nd auf grundl. Erlernen ber Elementar. Mathematif bei ben Schulern zu brins en; wir aber empfehlen bies ben Dir. als eine wefentl. Aufgabe mit bem Be= ierten, daß unsere Brufunge-Rommiffarien fortfahren werben, daffelbe mit Ernft z beachten, und ausnahmsweise hinsichtlich ber besfallfigen Anforderungen lieber ine Ermäßigung bezüglich bes Umfanges ber mathemat. Kenniniffe eintreten gu iffen, als von der zur Sicherstellung des beabsichtigten 3weckes unerläßl. Grunds chkeit und klaren Ginficht in den Gang der Beweise und in das Wesen und ben lusammenhang ber Sape abzusehen. 3) Betreffend die philosophische Propas entif. Als ein nachahmungewürdiges Mufter, wie die Lehrer in der philosoph. dropadeutik bei Entwickelung philosoph. Begriffe zu verfahren haben, glanbt bas Rin. die Schrift von J. Deinhardt: "ber Begriff ber Seele mit Rudficht uf Ariftoteles." (Samburg, 1840. 4.) nennen zu können. 4) Betreffend bie trogramme. Es ift, und von ben Dir. junachft, in jeber geeigneten Beife abin zu wirken, daß bie ben Schul-Rachrichten in ben Progr. vorzusesenden Abs andlungen nach Inhalt und Form geeignet find, von der wissenschaftlichen Bes thigung der preuß. Gymnastal-Lehrer auch im Anslande, das burch den schon seit verbreiteten Programmentausch bavon Kunde und Beweis erhält, ein ehrens olles Bengniß abzulegen.

Endlich finden wir uns durch das Ergebniß der Abiturienten Prüfunsen und einiger von unsern Kommissarien vorgenommenen Revisionen veranlaßt, berhaupt die auf Gründlichkeit und Sicherheit des Wissens zielenden Anordn. in krinnerung zu bringen, und beanstragen Ew. hierdurch, es den unter Ihrer Leisung wirkenden Lehrern nachdrücklichst zur Psticht zu machen, zu Ansange eines ven Monats sich durch eine Prüsung über die in dem verstoffenen Monate absehandelten Lehrs Pensa zu überzeugen, in wiesern die Schüler sich durch sleißige Biederholung den Gegenstand wirklich angeeignet haben, das Ergebniß in das lassenduch einzutragen und in der nächsten Konferenz zur Sprache zu bringen, amit zeitig gegen Läßige die geeigneten Anordnungen von Seiten der Schule gestoffen werden können, und dem Geistidtenden mechanischen Anlernen in dem letzen Schuliahr endlich ein Ziel geset werde.

(M. Bl. b. i. B. 1841, S. 17.)

- 3) Gebrauch angemeffener Rufterftude.
- C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 8. Marz 1843 an die R. Prov.=Schulfoll.

Das R. Pror. Schulfolleg. zu Robleng hat fich veranlagt gefeben, die Grunafial Dir. feines Berwaltungs : Bezirfe barauf aufmertfam ju machen, baf ber Unterricht in ber Muttersprache in ben unteren und mittleren Rlaffen beberer Lebr-Anftalten baufig in gang zweckwitriger Beise ertheilt werbe. 1) Ramentlich sei bem theoretisch grammatischen Unterricht in berf. unter bem Ramen "Sprachbenflehre." ober auch unter anberem Ramen oft eine Gestalt gegeben, welche burch abstruse Terminologien oder burre gehaltlose Uebungen ben jugendl. Geift weit öfter abftumpfte, als mahrhaft bilbe, ben 3med lebentiger Aufchanung ber Ruttersprache in gebaltvollen, Beift und Gemuth bilbenben Dufterftuden und ficherer Aneignung ber Sprache ju geläufigem und forreften schriftl. und munbl. Gebrand ofter bemme, ale forbere, und fomit einer inhaltevollen, ben Geift feibft mit gefunder, frischer Rahrung für bas Leben erfüllenden Bilbung ber Jugend nicht mit bie Beit und Rraft bes Lehrers wie ber Schuler entziehe, sonbern auch berfelben burch ein tobtes Formelwesen positiv nachtheilich werbe. Je weniger fich bis jest Die verschiedenen Anfichten über bie Ertheilung bes beutschen Unterrichts in ben bobern Lehr-Anstalten geeinigt haben, besto nothwendiger ift es, biejen. Berfude ans benf. fern zu halten, welche burch bie Erfahrung sewohl, als burch eine richtige Burbigung berfelben als unfruchtbar ober gar nachtheilig erfaunt werben. Dabin gehört ber in manchen Auftalten übliche theoretische grammat. Unterricht in ber Muttersprache, welcher bie beutsche Sprache, ben Schulern gegenüber, gleich fam ale eine fremte, erft noch zu erlernenbe betrachtet, ober bie natürl. Meußerung ber Sprachthatigfeit von bem Stantpunfte eines philosoph. grammatischen Spftem und zu einer bewußten zu erheben sucht, und haufig schon in der Behandlung bes Begenftandes von Seiten des Lehrers, sowie in der fich fund gebenden Theilnehm Lofigfeit ber Schuler seine Unzwedmäßigfeit zu erfennen giebt. Bahrend ber la tein. Unterricht am natürlichften Gelegenheit barbietet, ben Anaben an biefer ihm fremben Sprache grammatifche Formen und Berhaltniffe anschauen und auffaffen an laffen, und ihn bei fertid reitenber Entwidelung anquieiten, bie fo erworbenen Renninife allmablig und besonders, wenu ihm tas Berftandnig ber an Former und feinen Unterscheidungen noch reicheren griech. Sprache eröffnet wirb, ju folden ju erheben, welche auf bem fprachl. Gebiete allgem. Gultigfeit haben: bentet bas R. Brov. Schulfolleg. ju Robleng mit Recht barauf bin, bag ber beutsche Auter richt überall die Aufgabe zu verfolgen habe, die Muttersprache in geeigneten, für bas jebesmalige Alter ber Schuler angemeffenen Dupterftuden jur leben bigen Anschauung zu bringen und baburch bie nichere Aneignung ber Sprache # forbern. Bird auf biefe Beife bie natürliche Sprachentwickelung unterftust, fo wird es niemals an Beranlaffung fehlen, beim Lefen bas Fehlerhafte in ber Ausfrache zu entfernen, auf die richtige Formenbilbung aufmertsam zu machen, bie Orthographie ju befestigen, Ratürlichkeit und Bahrheit bes Ausbrucks ju befie bern, überhaupt bas Sprachgefühl ohne ein turres Analvficen ber einzelnen Bir ter und Gage immer mehr auszubilben und ju scharfen. Sowie unlangft bie go bantenreiche Schrift von Diede ber naberen Brufung empfohlen worben ift, fo febe ich mich jest veranlagt, auf bas in bem 4. Theile bes von Bh. Badernagel in Stuttgart herausgegebenen Lefebuches enthaltene Befprach aber ben Unterricht in ber Muttersprache, und auf die in bem Progr. bes Chmunkums gu Duisburg pro 1842. enthaltene Abhandlung bes Gomn. Lehrers Dulsmann anf merkfam zu machen, tamit tas R. Prov. Schulfolleg. in abulicher Beife, wie es Diefe Beborbe ju Robleng gethan hat, auf bie bei ber Ertheilung bes beutschen Unterrichts zu vermeibenten Diggriffe aufmertfam mache, und bie beiben genann ten Schriften bem Lehrer-Rolleg. jur Ermagung und Beachtung empfehle.

(R. Bl. b. i. B. 1843. 6. 149.)

<sup>1)</sup> C. R. r. 15. Nev. 1842. Bb. 1. S. 671. s. and C. R. v. 21. Roy. 1840, cb. S. 218 sub 2. und r. 16. Juni 1843 nachst. sub 5.

- 4) Schriftliche Aufsate. Wgl. Nr. II. 1. des Posener C. v. 11. Jan. 1829 (s.o. S. 182), ras Bresl. C. v. 8. Juni 1829 (s.o. S. 185), und Nr. 5. des C. R. v. 24. Oft. 1887 (s. o. S. 149.)
  - 5) Uebung im mundlichen Vortrag.
- a) Wgl. das Posener C. v. 11. Jan. 1829 nebst C. R. v. 12. Febr. 1829. (s.o. 5. 179 ff.)
- b) C. R. des Rhein. Prov.-Schulkolleg. v. 16. Juni 1843 an die Bomn. Dir.

In ben une jest vorliegenden, auf unfre Berf. v. 8. Oft. v. 3. eingeganges nen Ber. sammtlicher Gymnas. Dir. ber Prov. giebt fich nicht nur, wie bies zu erwarten fand, eine ernfte Auffaffung und Burbigung ber Aufgabe ber Gymnaf., ihre Boglinge zu klarer und angemeffener mundlicher Darftellung ihrer Gedanken au befähigen, tunb, fonbern es tritt auch burchgangig eine erfreuliche Uebereinftims mung über die Mittel, diefer Aufgabe zu genügen, und die dabei in Betracht toms menben allgem. Gefichtepunfte hervor. Es wird durchgangig anerkannt, bag bie Aufgabe ber Gymnaf. nicht ift, ben Schein einer Berebsamkeit, welche nur bie Frucht gereifter mannlicher Bildung sein fann, bei Junglingen zu erzielen, Dieselben an ein Sprechen um zu fprechen, ein geläusiges Wortemachen über bas, was ber Jüngling noch nicht empfunden und noch nicht begriffen hat, gewöhnen zu wollen, wodurch nur eine wesentliche Grundlage achter Beredtsamfeit, die Bahrhaftigleit, gefährbet werben konnte; daß daher bie zur Entwickelung ber Rebefahigfeit in ben Opmnas. anzustellenben Uebungen nicht über die Sphare, in welcher bie Gouler ficher und einheimisch geworben find, hinausgreifen, in feiner Beife an Oftentationen und anmaßlichem hinausgehen über ben jugendlichen Standpunft veranlaffen durfen, und fich also in der Regel auf freie Reproduktion deffen, was bie Soule jum geiftigen Gigenthum ihrer Boglinge gemacht hat, befchranken muf-Richt minder wird aber auch anerkannt, daß burch stätige Ausbildung für bie Ausbildung ber Sprachorgane und ber sonftigen Anlagen, burch beren Entwickelung Die Birffamkeit ber Rebe außerlich bedingt ift, burch vielfache und planmagige Uebungen bes Gedachtniffes, burch ftrenge Gewöhnung an geordnetes Denten, und an flare Geftaltung und bunbige Darftellung bes Gebachten, fo oft ber Schuler in irgend einer Lektion Beranlaffung hat, fich auszusprechen, endlich burch eigene geordnete, abgestufte Uebungen in freier Darstellung von den Gymnaf. für ben in **Robe ftehenden Zweck vieles** vorbereilend gethan werden kann und muß, daß fie ihre Aufgabe nicht lofen, wenn fie ihre Boglinge nicht außer grundlichen Kenntmiffen and mit ber gabigfeit, bas Erfannte ju gestalten und bargustellen, ausrus Es wird ferner durchgangig anerkannt, daß keineswegs die Lehrer bes Deuts foen allein für bie Leiftungen ber Schule in biefer hinficht verantwortlich sein fönnen, sondern daß alle wissenschaftlichen Lehrer theils im Allgem. burch ben mache tigen Ginfing ihres Beispiels, theils daburch, bag fie immer auf flare, bestimmte vollftandige Antworten, und wo dazu irgend Gelegenheit ift, auf zusammenhangende Darftellung bringen, wefentlich mitwirfen tonnen und follen; daß die Refignation, welche rubig ben Schuler zum Wort fommen lagt, ihn ausreben läßt, und feine Entwickelungen und Bortrage nur wo es unerläßlich ift, unterbricht, eine wefentl., wenn and nicht immer vorhandene Eigenschaft eines guten Lehrers ift. Der Grunds fat ber alten Reifter: "Stylus egregius docendi magister" ift gleichermaaßen in ben vorliegenden Ber. burchgangig zu voller Anerkennung gefommen, und im Bufammenhang bamit unter anbern auch ben ichriftlichen Ueberfesungen aus ben Rlafe fitern ihre volle Bebeutung als Stylubung beigelegt. Wenn in einem ber porliegenben Ber. behauptet wirb, folche Uebungen machten im Gegentheil ben Styl bolveicht und unbeholfen, so wird dagegen in andern auf bas vollgultige Beugnig ber Momifchen Rebner verwiesen, und in einem berf. treffenb Folgenbes bemerft:

<sup>1)</sup> Es ift auch empfohlen: jährlich eine Liste ber Themata zu ben Auffaßen aus ben obern Klassen an das Prov. Schulfolleg. einzureichen. Umsichtige Aus: wahl dieser Themata ist wiederholt urgirt. Ihre Wahl aus Gegenständen der Gesschichte und Geographie empfohlen durch S. 15. der Instr. v. 18. Aug. 1830. (s. unten.)

In den freien schriftlichen Arbeiten, zumal der untern und mittlern Klassen, deren Gesichtsfreis ja nur ein beschränkter sein kann, dreht sich der Schüler im Alltäglichen ihm gewohnt gewordener Worte und Vorstellungen. In der Ueberschung der Alten muß er für neue Vorstellungen und Berbindungen die Ausdrücke und Figuren seiner Sprache suchen. In diesem Kampse wächst ihm die Kraft, mehrt sich der Reichthum, in jenem Geschreibe, denn

es ist oft nicht mehr, bleibt die alte Armuth eben nur Armuth.

Diese durchgängige Uebereinstimmung sämmtlicher Dir. über die vorliegende Frage in ihren wesentl. Beziehungen berechtigt zu der Erwartung, daß dem in unserer Bers. v. 8. Oft. v. 3. von neuem vergegenwärtigten Biele mit Erfolg an den Symnas. der Prov. nachgestrebt werden wird, und wenn in den meisten der vorlieg. Berichte zugleich anerkannt wird, daß die Leistungen der Anstalten in fragl. Hinsicht, auch abgesehen von ärztlichen und individuellen Hindernissen, wessentlich hinter dem zurückbleiben, was geleistet werden könnte und sollte, so zeugen diese Bekenntnisse, welche allerdings durch unsere Beobachtungen völlig bestätigt werden, von dem Ernst, mit welchem die Ausgabe erfaßt wird, und geben eine erfreuliche Bürgschaft, daß unsere Symn. sich nicht damit zufrieden stellen werden, Wittelmäßiges oder gar Geringes in der fragl. hinsicht zu leisten. Aus den Erssahrungen und Wünschen, welche nur in einzelnen der vorl. Berichte ausdrücklich ausgesprochen sind, glauben wir Folgendes noch hervorheben zu müssen.

Wenn ein und der andere Ber. eine Vermehrung der Lehrstunden für das Deutsche, besonders in den obern Klassen nothwendig sindet, so sprechen antre sich entschieden dafür aus, daß zwei wöchentl. Stunden in den obern Klassen vollkommen hinreichen, wenn alle Lehrer und alle Lehrstunden angemessen zusammenwirzten. Wir werden beide Ansichten zur Kenntniß des vorgeordn. R. Din. bringen.

Es wird ferner barauf aufmerksam gemacht, wie wichtig auch fur ben fragl. 3weck ein bewußtes Busammenwirken aller Lehrer, ein gegenseitiges Renntnifnehmen von bem Unterricht ber Kollegen nach Form und Inhalt fei, wozu gegenfeitiges Besuchen in den Lehrstunden wesentlich mitwirfen tonne. Die Richtigfeit biefer Bemerkung ift nicht zu bezweifeln, und wir konnen nur bringend wunschen, daß fie allgemeine Beachtung finde. Die Wichtigkeit des Gesang-Unterrichts and für ben fragl. 3weck, namentlich für Ausbildung ber Sprachwertzeuge, wirb mit Recht hervorgehoben. Nicht minder, wie wichtig es sei, auf die Entwickelung ter förperlichen Galtung in ihrer Beziehung angemeffenen und wirksamen Bortrag gu achten, zugleich aber alles Theatralische und jebe Uebertreibung fern zu halten. Es wird babei barauf aufmertsam gemacht, baß es angemeffen ift, nicht von ben Banken aus, sondern vor der Rlaffe ober vom Ratheber aus regitiren und vortragen zu laffen. Es wird ferner auf ben Rugen öfter wiederkehrender Rebeatte im Kreise ber Schule aufmersam gemacht. Was hierüber von ber Dir. bes Gyms nas. zu N. bemerkt wird, theilen wir im Folgenden zu reiflicher Erwägung ber Lehrer-Rollegien mit: Db von Beit zu Beit wiederkehrende Rebe-Uebungen, auf ben Kreis der Schule beschränft und mit Bermeidung jeder Art öffentl. Schauftellung, vor ber gangen versammelten Schule ober einigen Rlaffen, in Gegenwart mehrerer ober aller Lehrer angestellt, ben 3weck forbern mochten, ift ein Gebante, über beffen Werth und Ausführbarkeit Erfahrung entscheiben mußte. Besten, damit es Auszeichnung werbe, und aus den oberen Klassen nur mit eiges nen Arbeiten, als welche gelungene Uebersetzungen, zumal metrische, füglich gelten könnten, murben auftreten burfen. In bieser Art ber Deffentlichkeit wird alles Theatralische, zu welchem in Stabten mit ftebenben Theatern bie Bersuchung nabe liegt, und Rarrifirte leicht vermieben werben tonnen. Die Rebe, foll fie lohnend fein und ben Rebner fpornen, forbert einen Rreis von Buhörern und findet ihren Breis im Auge und Antlit bes Borenben. In fo angestellten Uebungen mochte ber Rnabe und Jungling, aus bem gewöhnl. Ginerlei feiner Rlaffe, bas ibm burch achtjähriges Zusammenleben zu etwas Alltäglichem wird, auf einen etwas erweis terten Rreis hinaustretent, Vertrauen zu ber eigenen Rraft finden. In biefem wurde ber fünftige Beiftliche, Lehrer ober Rechtegelehrte ju rechter Beit versuchen fonnen, ob ihm die in feinem funftigen Bernfe unentbehrliche Gabe ber Rebe einwohne oder nicht. Wie die Sachen jest hier ftehen, entschließt fich mancher Jungling zum Studium ber Theologie, beffen erfte Predigt feine erfte offentl. Rebe ift, ober ber Rechte, ber vor seinem ersten ftetternben Vertrage nur feiner Rlaffe ben Cicero ober Demosthenes vorexponirt hat. Solche Uebungen, in Gemeinschaft ans

gestellt, mochten ein Band mehr werben, burch welches bie Schuler ber einzelnen Rlaffen fich als Schüler einer Schule erkennten. Rebes Uebungen, wie ich sie mir angubeuten erlaube, waren in ber Lanbesschnle Pforta Fefte geworben unb blieben in ihren Folgen furchtbringenb für bas Leben. Unfere RebesUebungen bei offentl. Prufungen fortern, eben weil fie offentlich find, gang eigene Ructfichten. Dier reben nur bie Schuler ber unteren Rlaffen gern und mit Luft, die ber oberen folgen, wenn baju aufgefordert wirb, meiftens nur bem Bebote ber Schule. -Das es zweckmäßig ift, nicht bloß Gebichte, sonbern auch prosaische Stude in ben unteren und mittleren Rlaffen regitiren zu laffen, baß zu ben freien Bortragen ber oberen Rlaffen geschichtliche Stoffe zwar bequem für Die Schuler, aber meniger gerignet find, bag baranf gehalten werben muß, bag biefen Bortragen eine flare Disposition zu Grunde liege, daß Disputir-Uebungen, welche sich an die Auffape ber Mitschüler und beren Beurtheilung anschließen, von Rugen sein konnen, so: fern ein geubter Lehrer fie lettet und beherrscht, wird von mehreren Seiten mit guten Grunden hervorgehoben. Es hat fich ferner fehr nuglich erwiesen, am Schluffe ber Lehrstunden regelmäßig eiwas Zusammenhängendes aus bem Bereich bes Aufgefaßten von ben einzelnen Schulern wiebergeben zu laffen. Die Uebung einzelner Anftalten, bebeutenbe Abschnitte aus Rlaffifern, g. B. einer Ciceronischen Rede, nachdem fie vollständig erklärt find, aus dem Original in freier Rachbils dung beutsch vortragen qu laffen, erscheint ebenfalls sehr beachtenswerth. Erheb: lich erscheint auch die Bemerkung, daß Schreib. Uebungen, namentlich Abfaffung von Anffagen in der Schule, mit Ausschließung aller fremden Gulfsmittel, und als Gewöhnung, bie Gebanfen mehrere Stunden lang auf einen Gegenstand gu fonzentriren, in ben oberen Rlaffen, mäßig angewendet, febr forberlich fein wurben. Die Rothwendigkeit, bag bie Schuler aus bem Lefen vaterlandischer Schrifts Reller Mufter eines guten Bortrags gewinnen, wird auch in ber fragi. Begiehung mehrfach hervorgehoben. Wir muffen hier wiederholen, daß bie durch die Schule bewirkten Totalanschauungen ebler und reiner Erzeugnisse ber vaterland. Literatur in biefer, wie in anderen Beziehungen, fich fruchtbarer erweifen werben, als bie grammat. Berglieberung, welche fo oft fleinlich wird und bie lebendige Totalans ichanung hinbert, mabrent fie biefelbe in feiner Beife gu erfeten vermag. Die große Bebentung bes Borbildes ber Lehrer in ber fragl. Beziehung ift in keinem den vorliegenden Berichte verkannt, in einem berf. aber mit besonderm Rachdruck hervorgehoben, als bas beste Forderungsmittel. Es wird mit Recht bemerft, bag ber Lehrer vor allen Dingen felbst leiften muffe, mas er von bem Schuler forbert, das alse Ansprachen bes Lehrers, wozu so manche Beranlaffung fich ergiebt, nach Inhalt und Form mufterhaft fein, bag namentlich die öffentlichen Reben ber Lehrer wirklich freigehaltene, nicht gelefene Reben fein follten. Daß manchem wadern Lehrer bie hierzu erforberliche Gabe verfagt ift, ift nicht in Abrebe gu fellen, baß es aber bei ernfter Aufaffung ber Wichtigfeit ber Sache immer mehreren gelingen wird, bas Talent bazu zu entwickeln, und so eine wesentliche Eigenschaft bes Lehrers fich anzueignen, durfen wir nicht bezweifeln. — Bir empfehlen Die im Borftebenben mitgetheilten Borschläge und Erfahrungen ber Dir. und bem Lehrer-Rolleg. jur forgfältigen Prufung und Beachtung.

(12. BL b. i. B. 1843. G. 212.)

# VI. Polnisch, als Muttersprache.

1) Unterricht im Polnischen. Bgl. S. 16. Anmerk. 1., S. 23. Anm. 1. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 unten im 5. Kap., so wie die Rote zur Tabelle beim C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 156.) 1)

2) Gebrauch des Poln. als Unterrichtsmedium. Instr. v. 24. Mai 1842 (s. in Bb. 1. S. 117.), womit auch die Instr. v. 15. Nov. 1850 (s. in Bb. 1. S. 399. sg.) zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Der Antrag ber Preuß. Prov. Stande, den Unterricht im Polnischen auf den Cymnas. zu Konis und Thorn in den Lehrplan aufzunehmen, wurde abges lehnt: IV. Prov. Landtage:Absch. p. 3. Mai 1832. II. 37. (A. XVI. S. 554.)

### VII. Frangösisch.

- 1) Umfang des Unterrichts. Bgl. Promem. v. 1831. N. 4. (s. c. 143) S. 16. Nr. 4., S. 23. Nr. 4., S. 28. A. Nr. 4. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834 u. im 5. Rap., Nr. 2. 3. 4. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (s. c. 6. 145—149), so wie S. 17. des Regl. v. 20. April 1831. (s. c. 34)-1)
- 2) Leftüre. Eine min. Verf. hat 1853 angeordnet, daß der bekannte Roman "Baul und Virginie" von Berhardin de St. Pierre vom nächsten Semester an in den höhreren Lehranstalten nicht mehr als Lektüre benutt werde. (Nat. Zeit. 1853 Nr. 301. Bgl. Al. v. Humboldts Urtheil über diesen Roman, ib. Nr. 306.)

#### VIII. Mathematik.

- 1) Ziel und Umfang des Unterrichts. Wgl. Nr. 2. des Promemoria v. 1831 (s. o. S. 141), S. 16. Nr. 5., S. 23. Nr. 6., S. 28. A. Rr. 6. des Abit. Prüf. Regl. u. im 5. Kap., Nr. 3. 4., C. R. v. 24. Oft. 1887 u. die sub a. demf. beigef. Tabelle. (s. o. S. 146 ff. u. 156.) 2)
  - 2) Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzen.
  - a) C. R. des Prov. Schulfoll. zu Magdeburg v. 11. Oft. 1826.

Wenn in ben neuern Zeiten ber Unterricht in ben mathemat. Biffenfchaften in ben Lehrplanen unferer Gymn. ben Rang und bie Stellung genommen hat, welche ihm gebühren, so muß es doch leitendes Prinzip bleiben, ihn stets in einem richtigen Berhaltniffe zu ben klassischen Studien, beren Betrieb jedem Gymit. seinen Charafter giebt, zu erhalten und weber burch ben Umfang, ben man ihm bestimmt, noch durch die Stundenzahl, die man ihm zumiffet, noch durch bie Arbeiten, bie man bem Privatsteiße ber Schuler anweiset, bie flaff. Studien zu beeintrachtigen. Diefes Prinzip insonderheit muß erstlich über ben Umfang ber mathemat. Gtw bien entscheiben. Und so werden barin, als außer seinen wesentl. Grenzen liegenb, nicht aufgenommen: die rein analytische Behandlung ber Regelschnitte, Die Curven höherer Ordnung, die Theorie ber höhern Gleichungen, ber polynomifche Lehrsat in seiner Allgemeinheit, die Entwickelung ber Logarithmen und ber trigenometrischen Funktionen in Reihen, auch wenn die Darftellung elementar ift, bie Differentials und Integral : Rechnung, die angewandte Mathematik in ihrer Aus führlichkeit. Dagegen umfaßt ber Unterricht, wobei vorausgeset werben muß, bas derf. in der Quarta beginnt, und die gemeine Arithmetik, weshalb wir uns auf bas C. v. 7. Apr. 1826 beziehen, mit ihren Anwenbungen auf bas burgerl. Leben in ben untern Rl. gründlich gelehrt und geubt wird, folgendes: a) aus ber allg. ober höhern Arithmetif: Die Rechnungsarten in entgegengesetzten Größen, bie allg. Bruchrechnung mit Einschluß ber Rettenbruche, bie allgem. Rechnung in Potengen und Burgelgrößen, die erften Elemente ber Combinationelehre für Die Darftellung bes Produktes aus Binomialfaktoren von ber Form a + x, b + x tt. in unbestimmter Anzahl und bes binomischen ober Newtonschen Theoremes für gange positive Exponenten, die allg. Lehre von der arithmet. und geometr. Preportion und von der arithmet. und geometr. Reihe, die elementare Theorie der gemeinen Logarithmen mit dem Gebrauche ber logarithm. Tafeln und Anwen dung auf arithmet. Objekte, z. B. ber Bind: und Rentenrechnung; b) aus ber Algebra: bie einfachen und die quabratischen Gleichungen; c) aus ben geomes

2) Daß auch die Aspiranten des fathol. geistlichen Standes die mathematische Prüsung bestehen muffen, bestimmte noch besonders das Andl. des Rhein. Obers

pras. v. 12. April 1823. (A. VII. S. 632.)

<sup>1)</sup> Bgl. auch den in vorsteh. Note angef. Landtags:Absch., welcher einen Autrag der Stände auf Beförderung des Unterrichts im Französischen für erledigt erstlärt. — Später hat das Min. der G., U. u. M. Ang. gestattet, in Städten, woes an höhern Bürgerschulen fehlt, auf den Symnas. das Französische vor Tertisanzusangen.

feche ersten Buchern und im 11. und 12. Buche des Cuflides vorgetragen ist; bb) Anwendungen der Algebra (ad b) auf elementargeometr. Gegenstände in Berständung mit der geometr. Analysis; cc) die ebene Trigonometrie mit Anweisung zum fextigen Gebrauche der trigonometr. Tafeln; dd) die Appollonische Regelsschutte nach der Pethode der Alten behandelt, wozu die Werfe von Hamilston und Simson Anleitung geben, und wie sie sich aus Archimedes Schrift von der Berabeler giebt. Wenn nun zwar hiernach der Vortrag über diese Gegenstände die sputhetische Form hauptsächlich anzunehmen hat, so wird es doch nicht unzweckmäßig sein, den Schülern von der analytischen Behandlungsweise ders. eine nur vorläusses, den Schülern von der analytischen Behandlungsweise ders. eine nur vorläusses mathematik zu geben. d) Aus der angewandten Mathematik gehört für Prima die mathemat. Geograhie in ihren Elementen.

Was die Methode des Unterrichtes zweitens überhaupt betrifft, so ist sie sanzuwenden, daß zwar ein acht mathematischer Geist geweckt, daß aber bierin nicht ausschließlich der Zweck des mathemat. Unterrichtes auf Gymn. gesett werde. — Bielmehr hat dieser Unterricht neben der formellen Bildung der Schüler auch den Zweck, daß dieselben den Inhalt dieser Wissenschaft so weit er sich, nach den obigen Andeutungen für die Gymn. eignet, gründlich und tüchtig exlexnen, und dadurch befähigt werden, das Studium der Nathematik auf der Universität mit Ersolg sortzusehen und demnächst im praktischen von ihren mathes mat. Renntnissen einen geeigneten Gebrauch zu machen. Eine vorzügl. Sorgsalt ist wer auf das Studium der Geometrie nach synthetischer und konstruktiver Methode zu wenden. Diese Wissenschaft muß stets der Haupt gegen stand des mathemat. Unterrichts auf den Gymn. sein, das Arithmetische nicht das Uebergewicht exhalten, sondern dem Inhalte und der Zeit nach mit verhaltnismäßiger Kürze, uns

befcabet ber Deutlichkeit und Grundlichkeit, behandelt werden.

Der Brivatfleiß ber Souler ift in zweifacher hinficht zu beschäftigen. Die fdriftl. und bie munbl. Uebungen muffen mit einander verbunden werben, eins ander unterftuben und ergangen. Es tommt nicht barauf an, bag ber Schuler über ben Bortrag jeber Stunde schriftliches ausarbeite, vielmehr wird es, wenn ihm für bie- Maff. Studien und seine Privatlekture der alten Autoren der nothige Raum bleiben, und feine Kraft nicht überspannt werden foll, genügen, wenn er von Zeit an Beit über einzelne wichtige Theoremen und Problemen, ober über einzelne Abs fanitie, um fic deren Ueberficht wieder Nar zu machen, nach dazu erhaltener Ans weisung eine schriftl. Arbeit liefert, welche aber von dem Lehrer genan durchgeseben und in ber Rlaffe recenfirt werben muß. Reben Diesen schriftl. Uebungen find Uebungen in mundl. Bortragen über vorgetragene Gegenftanbe anzuftellen. Jenes, wie biefes, muß sodann bem Schüler Gelegenheit geben, fich auch im Erfinden ber Beweise und Auflosung folder Theoremen und Problemen vielfach zu versuchen, Die im öffentil. Unterrichte nicht vorkommen, aber mit bemf. im engen Busammens bange fieben, und die vorzüglich aus ber Geometrie zu mahlen find, wobei Guflides eben angef. Bucher im Grundtexte, von welchen es jest verschiebene, für ben Schuler brauchbare Ausgaben giebt, mit benutt werben muffen. Die Rombination biefer Uebungen, die fleißig anzustellende Prüfungswiederholung in der Klasse nicht ausgeschloffen, wird bei bem Unterrichte, eine umfichtige, grundl., bas richtige Beits maag beobachtende Lehrmethobe allerdings vorausgesett den Erfolg haben, dag ber Chuler in formeller und wiffenschaftlicher hinficht bei wochentl. vier Lehrftunden, name und name die Borvereitung erwerden, mit welcher er zur Avit.-Aruf. kommen foll. Die Gegenstände zu ben ichriftl. Prufungearbeiten muffen, bem Borigen gemaß, fo ausgewählt werben, bag fie ben Schuler nur bagu veranlaffen, feine erwordenen Renntniffe mit Ginficht in ihrem innern Busammenhange, mit erschöpfens ber Bollständigkeit, mit bundiger Klarheit vorzutragen, und seine Geubtheit in ber Rombinirung feiner Renutniffe zu zeigen. Diefe Gegenstande muffen baber poraugsweise aus ber Geometrie entlehnt werben, und burfen niemals bloße Aufgaben bes Ralfuls fein. (A. X. S. 1036.)

b) C. H. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 13 Sept. 1834 an das K. Prov. - Schulfoll zu Königsberg, und abschr. an die zu Stettin, Posen und Koblenz.

Das Min. eröffnet bem R. Prov. Schulfoll. auf ben Ber. v. 5. Apr. d. J. Folgendes:

weiter auseinander gesett. Bestimmte Gleichungen ersten Grabes zwischen einer and mehreren unbefannten, alfo auf Elimination zwischen Ansbruden erften Gra-Die Clemente der Rombinations - Lehre. Theorie der Botengen und den ibinomischen Lehrsat für gange positive Erponenten. Differengen Beihen erfter Drbuung und geometrische Reihen. Erfte Begriffe von Raberungen und von uns -bestimmten Roefsigienten. Allgemeine Theorie ber Potengen und Logarithmen, und Gebrauch berf. beim Rechnen, mit Rudficht auf bie fogen. Proportionaltheile. Bebung bes Gebrauchs ber Logarithmen. Theorie bes binemischen Lehrsages mit Mellebigen Erponenten. Die Reihen für Erponentialgrößen und Logarithmen unb bal allgem. Burgelausziehen. Auflösung ber unbestimmten Gleichungen vom erften - Crabe und ber bestimmten Gleichungen vom zweiten Grabe. Differenzen - Reihen won beliebigen Graben. Die Theorie bes Imaginairen und bie Entwickelung ber Reihen für imaginaire Erponeutials ober Rreis : Größen. Allgemeine Theorie ber Weichungen mit Einer unbefannten. Auflösungen vom britten und vierten Grabe. Mafidfung ber Gleichungen burch Raberung. Begriff von Auflofung ber Gleichun= gen mit mehreren unbefannten und von einigen Reihen, 1. B. von Summen: Motengen und rucklaufenben Reihen, besgl. vom Ginhalten.

nit 'i 2) Aus ber Raumlehre. (Geometrie und Trigonometrie). Die Lehre von ben graben Linien, Winfeln und Parallelen. Bon ber Gleichheit ber Dreiede Inebet. und ber Bielede im Allgem. Bon ber Centrigitat ber Figuren und ben etrelmäßigen Bieleden. Bergleichung ber Größe ber Figuren ohne und mit Gulfe be Begriffs ber Bahl. Bon ber Aehnlichkeit ber Dreiede insbesondere und ber Bielede im Allgem. Bon ben Transversalen. Bon größeren ober fleineren Fis green im gleichen Umfange. Bon bem Mittelpunfte ber Entfernungen. Areife und Gleichheit von Kreisen und von ben graden Linien, die ben Kreis filneiben und berühren. Bon ber Größe ber Kreislinien und Kreisflächen. Aruktion burch gerade Linien und ben Rreis nach ber Art ber Alten. Ronftruf: tionen burch ben Rreis allein. Bon ben geraben Linien und Ebenen im Raume, mub von ber Gleichheit, Große und Centrigitat ber Raum Dreiede (forperlichen -Eden) und Raum-Bielede. Bon ber Gleichheit, Große und Aehnlichkeit ber Bhtentiben. Prismen und beliebigen Polpebern. Bon ben symmetrischen und regels miligen Polpebern. Bon Chlinder, Regel und Rugel. Die Elemente ber befdireibenben Geometrie (geometrie descriptive). Bon ben gontometrischen Linien. Cleichungen zwischen benfelben, für einfache und gufammengefeste Wintel. brude ber goniometr. Linien burch bie Bogen. Der Cotefische und Moivresche Sat. Anwendung ber Gouiometrie auf Dreiede, ber Trigonometrie, und auf Bielecte, ober Polygonometrie; besgl. auf Raum-Dreiecke und Raum-Bielecke, ober ficarifche Trigonometrie und Polygonometrie. Aus ber fogen. analytischen Geometrie: bie Theorie ber gewöhnl. Roorbinaten-Syfteme und bie Anwendung berf. muf gerade Linien in der Chene und im Raume, auf den Kreis, die Rugel und Me Linien und Alachen zweiter Orbnung.

3) Aus der Bewegungslehre. (Statif und Mechanif). Die allgemeinen Begriffe von Kräften und ihren Wirkungen. Vom Sebel und vom Parallelos graum der Kräfte. Von den Romenten. Die Elemente der Lehre vom Schwers punkte, desgl. von der Reibung. Von der gleichförmigen und gleichförmigsbeschleus nigten Bewegung. Von der allgem. Schwere. Bewegung auf einer schiefen Ebene. Von den beschleunigenden und bewegenden Kräften. Das Prinzip der virtuellen Veschwindigkeiten in Beziehung auf die abgehandelten Fülle. Von der Trägheit.

Bom Schwunge und bem Stoße. (A. XIX. S. 415.)

e) C. R. deff. Min. v. 13. Dec. 1834 an das R. Prov. = Schulkoll. zu Berlin, u. abschr. an sammtl. übrige.

Das Min. kann sich mit dem, in dem Ber. v. 20. v. M. gemachten Antrage, den dieher in der Prima des Joachimsthalschen Shmn. für die Mathematik sests gesetzen Kursus auch ferner beizubehalten, und somit auch noch die sphärische Trigonometrie und die Lehre von den Regelschnitten in den Kreis des Unterrichts zu ziehen, nicht einverstanden erklären. Zwar entgeht es dem Min. nicht, daß zur Ausfassung einiger Lehren der Physik und einiger Gesetze in dem astronom. Theile der mathemat. Geographie eine genauere Kenntniß der Lehre von den Kezgelschnitten ersorderlich ist. Da indessen im Symn. Unterrichte eine streng wissens schaftl. und erschöpfende Behandlung solcher Gesetze, wobei diese Lehre ihre Ans

1) Durch bas Regl. v. 4. Juni b. 3. für bie Prufung ber ju ben Univ. überg. Schüler ift bestimmt, was von ben Abit. in hinficht ber Mathematik verlangt werben foll. Diese Forberungen find im Wesentl. Dieselben, welche in bem Eb. v. 12. Oft. 1812 gemacht worden, und obwohl dem Min. nicht unbefannt war, bag in mehreren Ghmn. in ben R. Staaten ber mathemat. Unterricht ther tiefe Forderungen schon seit Jahren hinausgegangen ift, fo hat bas Min. bennech Anstand genommen, in bem neuen Regl. v. 4. Juni b. 3. die Anforderungen in Binficht ber Mathematif zu fteigern, theile, weil fich mittelft bes Geforberten ber Sanptzweck bes mathemat. Unterrichts in ben Gymn. welcher nicht fowohl auf Mittheilung von mathemat. Sagen, die etwa in biefem, ober jenem Lebensverhalts niffe unmittelbare Anwendung auf finnliche Gegenstande finden, ale vielmehr barauf zu richten ift, die Urtheilsfraft ber Schuler zu üben, und fie an Rlatheit und Bestimmtheit ber Begriffe und an Konsequeng im Denten zu gewöhnen, gang füglich erreichen läßt, theile, weil nach ber bisher. Erfahrung bie Bahl ber Bomn. in ten R. Staaten nicht flein ift, welche in hinficht ber Leiftungen ihrer gm Univ. entlaffenen Schuler in der Dathem. noch hinter ben bisher. Forberungen gurudaeblieben find. Manche Gymn. haben im Gangen nur 5, andere nur 4 RL; nicht weniger verschieben ift die wissenschaftl. Qualififation und die Lebrgeschlas lichkeit der Lehrer der Mathem. an den Gymn. Aus diefen und abnl. Granden muß das Min. auch Anstand nehmen, nach bem Antrage des R. Prov. Schuffell. v. 5. Apr. b. 3. eine bestimmte nicht zu überschreitende Rorm in Dinficht bet mathemat. Unterrichts für alle Gymn. festansegen. Bunachft hat bas R. Prov. Schulfoll. barauf zu halten, bag in allen Gymn. feines Bereiche in Sinficht ber Mathem. von ten aus Prima zu entlaffenben Schulern bas wirklich geleiftet werbe, was im S. 28. Mr. 6. bes Regl. v. 4. Juni b. 3. geforbert ift. Finden fich im Bereiche bes R. Prov. Schulfoll. einzelne Ghmu., wo bie Bahl ber vorhandenen Rl. und bie Qualififation ber Lehrer und Schuler es möglich macht, aber bas Beforderte hinauszugehen, ohne baburch die Grundlichkeit und ben im Obigen angebeuteten Sauptzweck bes mathem. Unterrichts in ben Gymn. zu gefährben, fe wird bem R. Prov. Schulfoll, hierdurch gestattet, in folchen Gymn. nach Befinden der Umftande auch den Umfang des mathemat. Unterrichts zu erweitern, und benf. auf tiej. in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. nicht erwähnten Lehren auszubehnen, welche in ber Anlage (a.) naher bezeichnet find. Diese Anlage enthalt bie Ferberungen, welche an ein Lehrbuch ber Dathem. für Gymn. in hinficht bes Umfangs des mathemat. Unterrichts im gunftigften Falle gemacht werden konnen. -2) Wegen ber zufolge bes Berichts v. 5. April b. 3. bereits eingeführten, ober in Borfchlag gebrachten Lehrbucher ber Dathematif, bemerft bas Din., bag bas Lehrbuch ber Rechenkunft und Geometrie von Kries nicht als zweckmäßig bei bem Unterrichte in ben Symn. erachtet werden fann. Ge ift jum Theil wenig in einer der Faffungefraft der Anfänger angemeffenen und flaren Darkellung abgefaßt, jum Theil zu weitlauftig, auch bleibt es, wenigstens in ber Rechenfunk, und jum Theil auch in der Geometrie, besonders in der Trigonometrie und bei ben Regelschnitten, gang bei ben veralteten Ansichten fteben, und gewährt aber, hanpt nicht recht einbringenbe Ginfichten von feinen Gegenständen. in Borschlag gebrachten Lehrbucher von Mathias, Grunert, Forftemann, Loreng, Lacroix und Crelle, findet bas Min. im Wefentlichen nichts zu er innern, municht aber, bag unter ben gen. Lehrbuchern benj. ber Borgug gegeben werbe, welche fich nicht blos burch ihre fur ben Unterricht bequeme und an bem Gewöhnlichen und Bergebrachten festhaltende Form ben Lehrern empfehlen, fon bern fich vielmehr baburch auszeichnen, bag fie entschieben ben neuern und vervollfommneten Unfichten ihrer Gegenstande folgen, und bie Bahrheiten ber Dethematif ihnen felbst angemeffen barzustellen bemubt finb.

Anl. a. Das Lehrbuch ber reinen Mathematik soll enthalten:

<sup>1)</sup> Aus der Rechenkunst (Arithmetif und Algebra). Die Theorie der Rechenung mit Zahlen, soweit sie in dem Rechenbuche sich sindet, aber allgemeiner und eingreisender. Die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von Buchsstaben Mustrücken, wozu die Theorie des Positiven und Regativen gehört. Die Lehre von den incommensurablen Zahlen Größen. Die Lehre von den einfachen und zusammengesetzten Zahlen, in einem angemessenen Umfange, und die Theorie der Kettenbrüche, nebst ihrer Bedeutung als Näherungs-Ausbrücke, mit Buchstaben

eitet auseinander gefest. Bestimmte Gleichungen ersten Grabes zwischen einer nb mehreten unbefannten, alfo auf Elimination zwischen Ausbrucken erften Gra-16. Die Elemente ber Rombinations - Lehre. Theorie ber Potengen und ben momischen Lehrsat für gange positive Erponenten. Differengen Meihen erfter bunng und geometrische Reihen. Erfte Begriffe von Raberungen und von uns iftimmten Roefsigienten. Allgemeine Theorie ber Potenzen und Logarithmen, nb Gebrauch berf. beim Rechnen, mit Rudficht auf bie fogen. Proportionaltheile. tebung bes Gebrauchs ber Logarithmen. Theorie bes bincmischen Lehrsages mit Mebigen Erponenten. Die Reihen für Erponentialgrößen und Logarithmen und allgem, Burgelausziehen. Auflösung ber unbestimmten Gleichungen vom erften krabe und ber bestimmten Gleichungen vom zweiten Grabe. Differenzen - Rethen on beliebigen Graben. Die Theorie bes Imaginairen und bie Entwickelung ber tiben für imaginaire Erponentials ober Rreis. Größen. Allgemeine Theorie ber Weichungen mit Einer unbefannten. Auflösungen vom britten und vierten Grabe. afibfung ber Gleichungen burch Raberung. Begriff von Auflofung ber Gleichuns m mit mehreren unbefannten und von einigen Reihen, j. B. von Summenwiengen und rucklaufenben Reihen, desgl. vom Ginhalten.

. 11. 2) Aus ber Raumlehre. (Geometrie und Trigonometrie). Die Lehre von m gruben Linien, Winfeln und Parallelen. Bon ber Gleichheit ber Dreiede mbet, und ber Bielede im Allgem. Bon ber Centrigitat ber Figuren und ben melmäßigen Bieleden. Bergleichung ber Große ber Figuren ohne und mit Gulfe de Begriffs ber Bahl. Bon ber Aehnlichfeit ber Dreiede inebefondere und ber biefigte im Allgem. Bon ben Transversalen. Bon größeren ober fleineren Fis ween im gleichen Umfange. Bon bem Mittelpunfte ber Entfernungen. reffe :: und Gleichheit von Kreisen und von ben graben Linien, bie ben Rreis Busiben und berühren. Bon ber Große ber Rreislinien und Rreisflächen. Ronmition burch gerade Linien und ben Kreis nach ber Art ber Alten. Konftruf: men burch ben Rreis allein. Bon ben geraben Linien und Ebenen im Raume. ab von ber Gleichheit, Große und Centrigitat ber Raum = Dreiede (forperlichen den) und Raum-Bielede. Bon ber Gleichheit, Größe und Aehnlichkeit ber Ph. intiben, Prismen und beliebigen Polpebern. Bon ben symmetrischen und regel-Afigen Polpedern. Bon Chlinder, Regel und Rugel. Die Elemente ber bebreibenben Geometrie (geometrie descriptive). Bon ben gontometrischen Linten. Meichungen zwischen benfelben, für einfache und zusammengesette Winkel. Aus: des ber goniometr. Linien burch bie Bogen. Der Coteffiche und Moivresche ing. Anwendung ber Goniometrie auf Dreiede, ber Trigonometrie, und auf Belede, ober Polygonometrie; beegl. auf Raum-Dreiede und Raum-Vielede, ober barifche Trigonometrie und Polygonometrie. Aus der fogen. analytischen Geomirie: bie Theorie ber gewöhnl. Roordinaten . Chfteme und die Anwendung berf. of gerade Linien in der Chene und im Raume, auf den Kreis, die Rugel und e. Linien und Glachen aweiter Ortnung.

3) Aus der Bewegungslehre. (Statif und Mechanif). Die allgemeinen egriffe von Kräften und ihren Wirfungen. Bom hebel und vom Parallelos num der Kräfte. Bon den Momenten. Die Clemente der Lehre vom Schwers untte, desgl. von der Reibung. Bon der gleichförmigen und gleichförmigsbeschleusigen Bewegung. Bon der allgem. Schwere. Bewegung auf einer schiefen Ebene. on den beschleunigenden und bewegenden Kräften. Das Prinzip der virtuellen seschwindigkeiten in Beziehung auf die abgehandelten Fülle. Bon der Trägheit.

iom Schwunge und bem Stoße. (A. XIX. S. 415.)

c) C. R. deff. Min. v. 13. Dec. 1834 an das R. Prov. - Schulkoll. z Berlin, u. abschr. an sammtl. übrige.

Das Min. kann sich mit dem, in dem Ber. v. 20. v. M. gemachten Antrage, in disher in der Prima des Joachimsthalschen Shmn. für die Mathematik sestes efesten Kursus auch ferner beizubehalten, und somit auch noch die sphärische rigonometrie und die Lehre von den Regelschnitten in den Kreis des Unterrichts ziehen, nicht einverstanden erklären. Zwar entgeht es dem Min. nicht, daß in Aussaufassung einiger Lehren der Physik und einiger Gesete in dem astronom. beite der mathemat. Geographie eine genauere Kenntniß der Lehre von den Keselschnitten ersorderlich ist. Da indessen im Symn. Unterrichte eine streng wissens haftl. und erschöpfende Behandlung solcher Gesete, wobei diese Lehre ihre Ans

wendung findet, nicht möglich sein wird, so scheint er rathlicher, in bem betreff. Unterrichte die nothigen Vorstellungen von den Gigenschaften der Regelschnitte lehrensweise erganzen zu laffen, als den mathemat. Unterricht über bas in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. gestedte Biel hinaus zu erweitern. Das Min. hat in bem oben geb. Regl. die Renntniß der sphär. Trigonometrie und ber Lehre von ben Regelschnitten absichtlich von den Abit. nicht verlangt, weil bei ber bieber. Ginrichtung, welche nicht nur in bem Joachimsth. Gymn., sondern auch in vielen aus dern Ghmn. die Ausdehnung des mathemat. Unterrichts auch auf die sphärische Trigonometrie und die Regelschnitte gestattete, unter ben Abit. immer nur sehr wenige waren, welche auch nur die in dem Regl. v. 4. d. 3. in hinficht ber Ras thematik gestellten Anforderungen wirklich erfüllen konnten. Durch bie Beschran: fung des mathemat. Unterrichts beabsichtigte das Min. diesem öffentlich und von mehreren Seiten gerügten Uebelstanbe abzuhelfen, indem es auf bem enger begrenzten mathemat. Gebiete nunmehr möglich fein wird, bie Uebungen und Anwendungen zu vervielfältigen, durch die vielseitigfte Betrachtung berf. Lehren ben Schülern zu einer größeren Sicherheit in der Mathematif und zu einem besto intenfiveren Wiffen zu verhelfen, und nicht nur für einzelne, sonbern wo möglich für alle, den mathemat. Unterricht wahrhaft fruchtbar und bildend zu machen. das Min. also die sphär. Trigonometrie und die Lehre von den Regelschnitten von bem regelmäßigen mathemat. Unterrichte in ben Shmn. hierburch ansschließt, will baff. zugleich gestatten, bag in außerordentl. Fällen, wo Schuler von ansgezeich neten Anlagen zur Mathematik fich in ter Prima eines Gymn. befinden, und bei den Gymn., wo es die vorhandenen Lehrfrafte und Mittel erlauben, vorübergehend für die Mathematif eine classis solecta errichtet, und biefelbe ans benj. Schülern gebildet werbe, welche fich bas in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. in Betreff ber Mathematik gesteckte Pensum wirklich zu einem geistigen Eigenthume gemacht beben und Reigung zeigen, auch schon auf ber Schule über bieses Benfum binane-Was endlich die außere Vertheilung bes mathemat. Rurfus in Prime betrifft, so ift entweder ein einjahr. Rurfus einzuführen, und badurch ben Schulern, welche reglementemäßig ein Biennium in I. aushalten muffen, Gelegenheit ju geben, das für I. gestellte mathemat. Pensum zweimal burchzunehmen, ober es if bas gange für Obers II. und I. gestellte mathemat. Benfum auf 3 Jahre ju vertheilen. In der Boraussegung, daß fein Schüler nach I. versett werde, ber nicht au einer völligen Sicherheit in bem für tie Dber- II. gestellten, mathemat. Benfm gelangt ift, wird es bei ber beschränften Ausbehnung bes mathemat. Unterrichts vielleicht möglich sein, für bie Mathematif mit 3 wöchentl. Lehrstunden in I. ansgureichen, und in biefem Falle erscheint es wunschenswerth, bie erubrigte Lehr ftunde dem latein. Unterrichte und namentlich den Uebungen im latein. Style juzulegen, ba hierin noch immer bei fehr vielen Abit. die nothige Korrektheit und Gewandtheit vermißt wird. Das Min. überläßt bem R. Prov. Schulkolleg., ber obigen Eröffnung gemäß, bei ben Gymnaf. feines Bereichs biej. Anordnungen ja treffen, welche nach ben obwaltenben Umftanben als bie zwedmäßigften erscheinen. (M. XIX. S. 419.)

d) Vgl. das Roblenzer C. R. v. 21. Nov. 1840, Nr. 2. (s. o. S. 218.)

3) Gebrauch eines Lehrbuchs 1) beim Unterricht. (Bgl. oben 2. b.) E. R. des Rhein. Prov. Schulfoll. v. 31. Jan. 1834 an sammtl. Symn. Dir. Das R. Min. d. G., u. u. M. Ang. hat bemerkt, daß in manchen Symnes. noch immer nicht ein bestimmtes, in den handen der Schüler besindliches Lehrbuch beim Unterrichte in der Mathematis gebraucht wird. Wenn irgendwo, so ist in der Mathematis ein kurzes, dem Bedürsnisse jeder Schüler Abtheilung entsprechens des Lehrbuch unentbehrlich, damit die Schüler sowohl bei der Praparation, welche bei dem mathemat. Unterrichte eben so nothwendig, wie dei den übrigen Unterrichts: Gegenständen ist, als auch in der Klasse beim Bortrage des Lehrers, und endlich bei der Repetition einen festen Anhalt haben, und eine deutliche Uedersicht der Wissenschaft gewinnen. Ohne ein solches Lehrbuch ist die Praparation der Schüler zu den mathematischen Lektionen unmöglich, der Schüler schwebt die zum

<sup>1)</sup> Ein C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 16. Nov. 1829 an sammtl. K. Reg. empsiehlt, insbes. zur Anschaffung für höhere Bürgerschuleu, das Crels lesche Journal für reine und angewandte Mathematik. (A. XIII. S. 825.)

Schluffe bes Aursus in ganglicher Ungewißheit über bas Biel, wohin, und über ben Beg, auf welchem er geführt werben folle. Difverftanbniffe und Irrungen im Auffinden bes Gehorten, und Luden in ben etwa nachgeschriebenen ober ju Daufe anegearbeiteten Beften find unvermeidlich, und felbft bas genaue Inein= andergreifen und Festhalten ber Abschnittspunfte ber Rurse wird schwieriger, und läßt fich auch nicht einmal gehörig kontrolliren. Um diesen und ahnl. Uebelständen an begegnen, welche bisher bei bem mathemat. Unterrichte in ben Gymn. wegen Mangele eines bestimmten Lehrb. sich mehr ober weniger bemerklich gemacht has ben, hat das R. Min. festgesett, das von Oftern b. 3. ab, ein bestimmtes, in ben Sanben der Schuler befindl. Lehrbuch bei dem mathemat. Unterrichte in ben betr. Rlaffen aller Gymn. gebraucht werben foll. Das R. Min. halt es fur mun: schenswerth und auch thunlich, daß ein und baffelbe Lehrbuch für alle mathemat. Rlaffen eines Gomn. bestimmt wirb. Sollten hiergegen von einzelnen mathemat. Lehrern deshalb Bebenken erhoben werben, weil es bis jest an einem für alle Rlaffen gleich paffenben Lehrbuche fehle, fo ift es wenigstens nothig, bag immer in ie zwei Rlaffen, also in IV. und III., wie in II. und I. ein und baff. mathes mat. Lehrb. gebraucht wirb. Wir veranlaffen Sie, Schleunigst Borfcblage megen bes einzuführenden Lehrbuches von ben Lehrern ber Daihematit einzuforbern, mos bei augleich anzugeben ift, welches Benfum in ben einzelnen Rlaffen nach ben tefp. Lehrbüchern in jahrlichem Rurfus abzuhandeln ift, und uns biefe Borfchlage mit Ihrem gutachtl. Berichte bis zum 1. Marz einzureichen. (A. XVIII. S. 403.)

4) Uebung im gemeinen Rechnen. (s. in Bb. 1. S. 674, 676, 924.)
a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 18. März
1826 an sammtl. R. Kons.

Das Min. hat Gelegenheit gehabt, zu bemerken, baß in mehreren Gymnas. verabfaumt wirb, ben Schulern zu ber gang unentbehrl. Fertigfeit im gemeinen Rechnen an verhelfen, indem theils in manchen Gymnaf. gegen bie Absicht bes Min. ber eigentl. mathemat. Unterricht schon in der unterften Klaffe beginnt, und somit ber Unterricht im gem. Rechnen ganz ausfällt, theis in andern gel. Schus len, wo der Unterricht im gem. Rechnen Statt findet, derfelbe nicht mit der ers forbert. praftischen Ginubung verbunden, ober nicht genau und sorgfältig genug von bem-mathemat. Unterrichte getrennt wird. Da die Fertigkeit im Rechnen in jebem Lebensberufe nothig ift, und ba bie Erfahrung lehrt, bag ber Mangel an Diefer Fertigfeit im spatern Altern nicht leicht gehoben, oft aber ungemein brudend empfunden wird, so fieht das Min. sich veranlaßt, hierdurch anzuordnen, bag ber eigentl. mathem. Unterricht in sammtl. Gomn. erft in der IV. beginnen, in der V. und VI. aber, als ben beiben unterften Rlaffen, bie Fertigkeit mit Rechnen, ohne alle Ginmengung ber Dathematif, jedoch auf eine überall ben gefunden Menschens verftand und die Gelbstihatigfeit des Schulere in Anspruch nehmende, und nirgends in ein bloß mechanisches und geistloses Abrichten ausartende Weise praktisch -eingeübt werden soll. Der bei dem Unterrichte im gemeinen Rechnen von Seiten ber Opmnafial-Lehrer am zwedmäßigsten zu beobachtende Gang, ift mit Sachfenntnif in ber Borrebe zu bem, von bem Professor Dhm hier im 3. 1818 herausgegebenen, furgen, grundlichen und leichtfaglichen Rechenbuche bezeiche met, welches überhaupt bei bem fraglichen Unterrichte nütliche Dienfte wird leiften fonnen. (A. X. S. 371.)

- b) Bgl. das Posener C. R. v. 11. Jan. 1829, I. 2. (s. o. S. 180 ff.)
- IX. Geschichte und Geographie. (f. in Bb. 1. S. 687. 925.)
- 1) Umfang des Unterrichts: §. 23. Nr. 7., §. 28. A. Nr. 7. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834, s. u. im 5. Kap., und Nr. 3. des C. R. v. 24. Oft. 1837, so wie die beigef. Tabelle. (s. o. S. 146 u. 156.)
  - 2) Anweifungen über die Ertheilung deffelben.
- a) Nr. I. 1. des Posener C. R. v. 11. Jan. 1829 (s. v. S. 180 ff.) und das Bresl. C. R. v. 8. Juni 1829. (s. v. S. 185 ff.)
- b) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. Unterr. Abth. (Kampt) v. 18. Oft. 1830 an sammtl. K. Prov.-Schulkou. (ausschließlich Münster.)

Das Min. tommunizirt bem R. Prov. Schulfolleg. beigehenb Exemplare ber

Infir. (a.) für ten geschichtlich geographischen Unterricht bei ben Gymnas. ber Brov. Wentphalen, mit bem Auftrage, die geb. Infir., welche im Ganzen zwedmas sig ift, unt viele beachtungswerthe Bemerkungen enthalt, ben Dir. sammtlicher Gymnas. seines Bez. zur Kenntnisnahme und Benutung bei Anordnung bes his florischen und geographischen Unterrichts in ben ihrer Leitung anvertrauten Gymnas. zuzusertigen, auch Sorge zu tragen, daß in jedem Gymnas. ber Prov., wo solches noch nicht geschehen ift, der historisch-geographische Unterricht den Andentungen ber Insir. gemäß geordnet und eingerichtet, und auf diesem Gegenstand mehr Gewicht gelegt und mehr Ausmertsamkeit gewidmet werde, als hin und wieder bie her geschehen ist.

Anl. a.

Instruction

bes Prov. Schultolleg. zu Münster v. 18. Aug. 1830 für den geschichtlicheges graphischen Unterricht bei den Gymnas. der Prov. Westphalen.

Nach reiflicher Prüsung der für die 5. Konferenz der Dir. der Westphälischen Gymnas. angefertigten Gutachten, so wie der mündlichen Verhandlungen der Konferenz selbst, über den geschichtlich=geographischen Unterricht, sassen wir das Ergebniß ders., mit Rücksicht auf die höheren Orts bereits darüber ausgesprochenen Grundsäte, in folgende Instr. für diese Unterrichtszweige zusammen.

5. 1. (Verbindung des geschichtlichen und geographischen Unterrichts.) Der geschichtliche Unterricht geht mit bem geographischen Sand in Sand und beibe er-

gangen einander, wie im Folgenden naber gezeigt werben wirb.

§ 2. (Umfang beiber.) Der geschichtliche geht burch alle brei Bilbungestussen bes Gymnas, ber geographische, als ein abgesonderter, aber nur durch bie umstere und mittlere. Dafür wird bei dem Geschichtsunterrichte auf der oberen Stufe sortwährend auf die Geographie zurückgewiesen, und alle Hülfsmittel werden bes nutt, um die geographischen Kenntnisse der Schüler aufzufrischen.

S. 3. (Geschichtsunterricht. Stufenfolge beff. im Allg.) Anf jeder ber brei Bilbungsstufen des Gymnas. wird das ganze Feld der Geschichte, aber auf jeder in verschiedener Weise und von einem verschiedenen Standpunkte aus, durchlaufen. Auf der unteren Stufe herrscht, um den Grundcharakter der Behandlung vorläusig turz zu bezeichnen, der biographische, auf der mittleren der ethnographische, auf der

oberen ber univerfalhistorifche Stanbpunkt vor.

8. 4. (Bwcd.) Der Bwed bes geschichtlichen Unterrichts bezieht fich foweil auf bas Wiffen ale auf bas Gemuth bes Schulere. In ber erften Beziehung ist die Aufgabe biefe, daß fich ber Schüler eine spftematische Ueberficht bes gangen Feldes, an Mamen, Bahlen und Bakta geknüpft, einpräge, daß bie Luft, auf ber gewonnenen Grundlage fortzubauen und feinen Blick immer mehr zu erweitern, undustilgbar in ihm geweckt, und daß sein Geschick, die geschichtlichen Studien foch gufegen, geubt werbe; in ber zweiten aber, baß feine Gefinnung und fein Cho ralter burch die Theilnahme an bem Guten, Wahren und Schonen in allen Beit ultern gebildet, sein Glaube an eine von höherer Sand geleitete Entwickelung ber Menichheit gestärft und ber Entschluß, auch feine Rraft ber Forberung jener bobe ren Bweile zu widmen, für bas gange Leben fest bestimmt werbe. Diefer bopbelt Bmed wirb, abgesehen von ber richtigen Anordnung bes gangen Ganges biefes Um terrichte, von welchem fogleich bie Rebe fein wirb, einmal baburch geforbert, bas bie rechte Geftalt und Reihenfolge ber Gebachtnifübungen fengeftellt, und bie ebelbstihatigleit der Schüler geweckt, und zweitens, daß der Geschichtsunterricht vorzugemeife folden Behrern anvertraut werbe, bie Renntnig ber Sade mit Leben blyleit bes Vortrages, Warme bes Gemuthe und sittlich religioser Festigkeit ber Westinnung vereinigen.

S. h. (Stufenfolge im Einzelnen.) Der Gang bes Geschichte: Unter:

iid) to im Gingelnen ift folgender:

n) Auf ber unteren Bilbungsftuse, also in VI. und V., wird, nach vorausgeschielter Ginleitung, welche wir weiter unten noch naher bezeichnen werben, bas gange Feld ber Geschichte, vom biographischen Standpunkte aus durchlaus fen. Das heißt sebach nicht etwa so viel, daß die ganze Geschichtserzählung aus Vingraphien bestehen solle, sondern nur, daß der Lehrer, indem er die Sohen der ganzer geits alter, dem Schilchen Entwicklung, einzelner Boller sowohl als ganzer Zeits alter, dem Schüler vorführt, die Kenntniß des Faktischen, welches in seinem sogen, pragmatischen Jusaumenhange zu verfolgen dem 10 und 12 jahrigen Knaben meis

eils zu schwierig fein wurde, an bas Bilb von ausgezeichneten Personen Und biese aufzusinden wird ihm nicht schwer werben, ba ja bie ausge= zeten Entwickelungen fast ohne Ausnahme von ausgezeichneten Menschen aus: men find, und ihren Charafter erhalten haben. Im Gebiete ber alten Ges te zweifelt auch nicht leicht irgend jemand baran, wohl aber in dem ber Bolmberung und der neueren Beit. Es burfen jedoch nur die Ramen: Theodos Alarich, Attila, Oboaker, Theodorich, Klodwig, Justinian, Mohammed, Rarl ell, Pipin, Rarl ber Große, Heinrich und Otto I., Konrad II., Beinrich IV., or, Gottfried von Bouillon, Friedrich Barbaroffa, Saladin, Friedrich II., tph von habsburg, Wilhelm Tell, huß, Johann Guttenberg, Beinrich ber ihrer, Mohammed II., Maximilian I., Kolumbus, Basto de Gama, Luther, V., Moris von Sachsen, Wilhelm von Dranien, Elisabeth von England, r Ferbinand II., Wallenstein, Gustav Abolph, Friedrich Wilhelm von Brans 85, Ludwig XIV., Prinz Eugen und Marlborough, Peter I., Karl XII., Mas heresta, Friedrich ber Große, Washington, Ludwig XVI., Robespierre, Napos u. f. w, es burfen, wie gefagt, nur biese Namen genannt werben, um bie ht zu erzeugen, daß fich fur Schüler ber beiben unteren Rlaffen an biefe und jewiß nicht große Anzahl anderer Namen, die hier der Kurze wegen ausges find, eine genügende Uebersicht ber Geschichte anknüpfen laffe. Progen die r, welche ihrer Seele eingeprägt find, junachst auch nur ale Bruchstude bas , die beiben folgenden Geschichtsturse werden die verbindenden Glieder schon ichen fügen, für jest ift es gerade ber richtige Gang, fich um biese Mittel: renicht zu beknimmern, Kleines und Großes nicht zu vermischen, bamit bie ichte fich vor dem Auge des Knaben nicht wie eine große unabsehbare Chene tite, ober wie ein Strom babin fließe, in welchem eine Welle bie andere vert und verwischt. Bei ber biographischen Behandlung bes ersten Kursus weranachft die hervorragenden Sohen mit einem ober einigen Denksteinen bezeich= ber erfte lebhafte Einbruck in bem fo empfänglichen Alter fest fich fest und für das ganze Leben; die Augen werden immer wieder zu jenen Sohen hin= n, und es wird so der fachen Bielwisserei vorgebeugt, welche keinen Unters awischen Wichtigem und Minderwichtigem fennt.

luger ben biographischen Merkmalen nimmt biefer Aursus auch andere, bem lichen Alter zufagenbe, zu Gulfe. In ber, bem gangen Rurfus vorangeben= inleitung, welche ben Schuler aus ber engen Welt seiner Beimath in bie ber Zeit und bes Raumes versetzen soll, wird von dem einfachsten Naturzus bes Menschengeschlechts gerebet, es werben bie wichtigsten Erfindungen gert, welche benf. nach und nach gehoben, geordnet und veredelt haben. ichen Anknüpfungspunkte für solche Schilberungen finden fich am natürlichsten t Geschichten des Alten Testaments von der Entstehung und Ausbreitung des hengeschlechts, von der patriarchalischen Beit und den Schicksalen des judischen bis zu feiner festen Ansiedlung in Ranaan; sie werden baher auch am be= n die Lektionen für die biblische Geschichte geknüpft, wo diese in solchem ige und von solchen Lehrern ertheilt werben, daß fie in ben Gang bes histo= : Unterrichts eingreifen konnen. Es wird baburch bebeutenbe Beit für ben ammenhangenden Geschichtskursus selbst gespart werden. Ebenfalls lagt fic, ber angegebenen Bedingung, eine Ueberficht ber altesten Monarchien Asiens, ber phonizischen und egyptischen Geschichte, an paffenben Stellen ber alttetlichen Geschichte einflechten. Die Befestigungspunkte für die jugendliche Aufg berf. finden fich, wo bas Leben und die Wirksamkeit einzelner Menschen sie arbieten, bei ben Affatischen Reichen in ber Beschreibung ber erstaunenswers Stadte Babylon und Minive, bei ben Phoniziern in ber Entwicklung bes Gins nütlicher Erfindungen, so wie des ausgedehnten lebendigen Berkehrs unter tenschen; bei ben Egyptiern in ber Schilberung ber wunderbaren Natur bes s und der toloffalen Bauwerte u. f. w.

Bo der Abschnitt zwischen dem Kursus der VI. und V. gemacht werden ob bei Christi Geburt oder bei dem Anfange oder bei dem Ende der Bölsiderung? Diese Frage wird hauptsächlich davon abhängig, ob dadurch Zeit tworden ist, daß die so eben genannten Theile dieses Kursus bei der biblis Geschichte schon aussührlich vorgekommen sind, also in den eigentlichen Gestunden nur eben wiederholend berührt zu werden brauchen. Wünschenssist es immer, daß der Lehrer in der VI. so weit als möglich vorrücken möge,

weil sich die Schwierigkeiten mit der Masse des Stoffes häufen, je weiter er in die

neueren Beiten porschreitet.

Wir haben biefen 1. Rurfus etwas ausführlicher burch einzelne Andeutungen erläutert, weil er in ber That ber schwierigste ift, und es leicht scheinen möchte, als wenn in so kleinem Umfange ber Beit ein fo großer Beg gar nicht burchlenfen werben könne, benn auf ben meisten Anstalten wird biefer Rursus nicht über 2 3., bei 2 wöchentlichen Unterrichtsftunden, umfaffen konnen. Allein biefes Bebenken verschwindet, sobald nur ber Gedanke aufgegeben wird, daß etwas Bollftan-Begnügt fich ber Lehrer, biges und Bufammenbangenbes geleiftet werben muffe. nur jebes einzelne Gemalbe, welches er aufftellt, mit lebenbigen Farben ber Anschauung recht einzuprägen, so hat er genug gethan. Dag es nicht gang in feiner Einzelheit stehen bleibe, ober wohl gar von ben Schulern an ben unrechten Ort gerückt werbe, bafür wird ichon in diesem Rursus burch die, ben Unterricht begleitenben und ihn beendigenden Gedachtnigubungen geforgt, welche eine fefte Ueberficht ber Beitverhaltniffe einpragen muffen. Auch wird icon jest bie gange Gefchicht in ihre Hauptperioden getheilt, und beren Bezeichnung an die gelernten Ramen und Zahlen gefnüpft.

b) Auf ber mittleren Stuse, IV. und III., umfaßt der Geschichtelussis in der Regel drei Jahre. Er beginnt mit einer allgem. Uebersicht des gesammten geschichtlichen Feldes, anknupsend an den 1. Kursus und dens. dadurch erweitternd, daß sowohl die eigentlich epochemachenden Begebenheiten noch scharfer im Einzelnen charakteristrt, als daß die Reihe der Hauptvölker des Alterthums, so wie der neueren Zeit, nach ihrer chronologischen Folge und nach ihrem Eingreisen in die Entwickelungen der Weltgeschichte, ausgezählt und eingeprägt werden. Indem diese Uebersicht vorzugsweise dem Theile des Geschichtsunterrichts angehört, welscher für das Gedächtniß sorgt, und das Interesse der Schüler durch Lebhaftigkeit der Uedungen, Raschheit im Abfragen der Reihen vors und rückwarts, Bergleischung der Zahlen vor Christi Gedurt mit den gleichen oder ahnlichen nach ders, und so durch den Reiz, den das Gesühl jedes sicheren Bestses für die Ingend wit sich führt, sestzuhalten weiß, so fällt es schon in die Augen, daß dieses ganze Durchlausen und Ergänzen in der Hand eines geschickten und seiner Sache selbst gewissen Lehrers nicht gar viel Zeit wegnehmen wird, die von dem nun beginnens

de könnte zwar scheinen, als wenn diese ganze Uebersicht mit gleichem, viele leicht mit größerem Nugen an das Ende des dreisährigen Rursus gestellt werden möchte, wenn nicht zwei Gründe die jest gegebene Stellung rechtfertigten; znerst die Rücksicht auf dies. Schüler, die neu in die Quarta hineinkommen, und entweder den Rursus der unteren Klassen nicht vollständig durchgemacht haben, oder aus anderen Anstalten oder Privatunterricht keine Uebersicht der Geschichte mitbringen; und zweitens der Umstand, daß den meisten Lehrern gerade am Ende eines Kurssus die Zeit gewöhnlich zu kurz wird, weshalb das vor Allem Nothwendige lieber vorangestellt werden mag. Auch wird es sicher bei dem nachherigen Vortrage, der sich gern in das Einzelne vertiest, dem Lehrer bei hundert Gelegenheiten erwünscht sein, wenn er den Zusammenhang dieses Einzelnen mit dem Ganzen, dessen lieber

ficht einmal feststeht, nur anzubeuten braucht.

Der Grund charakter dieses 2. Rursus ift nun, wie schon früher angedeutet wurde, der ethnographische. Wie in dem 1. Rursus vorzüglich Personen das Augenmerk auf sich zogen, so hier die Bölker, die aber wiederum möglichst individualisitet, durch Hervorhebung ihrer Eigenthümlichkeit dem Knaben wie Einzelwesen in ihrem Jugend :, Mannes : und wo sie schon untergegangen, in ihrem Greisensalter erscheinen mögen. Wie ferner im 1. Rursus Schilderungen von Charakteren, Handlungen und Naturmerkwürdigkeiten möglichst hervortraten, so hier von Justanden und Begebenheiten, welche als Ganze, in ihrer Entwicklung vom Anfange, durch die Mitte die zum Ende, möglichst übersichtlich sich darstellen. Dieser, hier mehr als früher gesuchte Zusammenhang bezieht sich jedoch wieder nur auf die Hauptbegebenheiten, nicht auf die Mittelglieder zwischen dens. welche nur kurz ans gedeutet werden, weil sonst weder die Zeit, noch die Fassungskraft der Schüler aus reichen würden.

Den Stoff dieses Kursus giebt vorzüglich die Geschichte der Griechen, Römer und Deutschen her. Zwar beginnt ders. wiederum mit der Geschichte der altesten Zeit bis auf Cyrus, allein diese wird nur kurz abgehandelt, theils weil

Binfing ber alteren, wenn auch an fich merkwürdigen Bolfer auf ben Gang ber igeschichte minder bebeutend und weniger befannt ift, theile, weil bas Eingehen as Innere ihrer Geschichte mehr bem 3. Rurfus vorbehalten werben fann, per gerade bie Entwicklung ber politischen Ibeen ber Kultur, bes Sanbels und ehre m. f. w., zu seinem Sauptgegenstande hat. Das Bild ber eben genanns brei hauptvolfer bagegen muß bem Schüler flar und lieb werben; an ihre Afale wird aus der allgem. Geschichte nur dasj. angeknüpft, was mit der ihe rin ber nachsten Berbindung steht, und zwar gerabe an benj. Punkten, wo Berbindung fich findet, bis gegen das Ende in den letten Jahrhunderten bie tellung von felbst mehr ben Charafter einer Geschichte ber Europäischen Staas milie annimmt. Doch wird eben beshalb biefer Theil in biefem 2 Kursus am aften ausführlich vorgenommen; ber Lehrer fann fich damit beruhigen, bag bie ührliche Entwickelung bieser Staatengeschichte, als die Schlufaufgabe des gans Sefcichtsunterrichts in ben obern Klaffen gegeben wirb. Er hat genug ge-, wenn er nur bie Begebenheiten, welche fich auf Deutschem Boben zutragen, mb Dentschland ift ja leiber ber Tummelplat gewesen, auf welchem bie meis Streitfragen der letten Jahrhunderte ausgefochten find, — recht lebendig und unich dargestellt hat.

Um ben breisährigen mittleren Kursus auch in seine Zeitabschnitte zu zersi, — so wird bas erste Jahr, nach Vollendung der allgem. Gedächtnißs
richt, die erste Periode bis auf Cyrus, und die Geschichte der Griechen bis die Zerkörung des achaischen und atolischen Bundes, fortführen, doch so, daß

Beit nach Alexander nur sehr kurz behandelt wird.

Das zweite Jahr fangt mit ber Urgeschichte Roms an, geht bie außere bichte bieses Staates, boch mit Anknupfung ber Hauptpunkte aus ber Geschichte Berfaffung und bes Streites ber Stande in Rom, bis auf die Raiserzeit burch, von der Geschichte der Kaiser nur einen Abrif, flicht dort ein die Sauptte ans der Geschichte der Erscheinung und Ausbreitung des Christenthums, so aus ber altesten Geschichte ber Deutschen, ihr erftes Auftreten am Ende bes ten, und ihre Rampfe mit ben Romern am Ende bes letten Jahrhunderts vor Deb., und gleich nach berf., erzählt die ersten Bewegungen und dann ben gang ber Boltermanberung in großen Umriffen, und zeigt zulest bie Bilbung zermanischen Staaten im 5. und 6. Jahrhundert. Bare es möglich auch noch Beschichte ber Merovinger, — jedoch nur furz, — und als Zugabe die Ges ite Mohammeds und der Ausbreitung seiner Lehre und der Arabischen Herrs t bis auf Karl Martell in diesem 2. Kursus aufzunehmen, so würde dadurch 3. Jahre auf eine wunschenswerthe Beise vorgearbeitet sein. — Denn bieses te Jahr wird noch eine hinreichend große Aufgabe an der Geschichte des foen Mittelalters haben, in welcher auch die Ausbreitung ber hierarchie, bie zzüge, bie Befreiung ber Schweiz, bie Kirchenversammlungen gu Roftnit und I, die Buffitenfriege, die Eroberung Konstantinopele, die Erfindung des Schieß= res und ber Buchbruckerei, und endlich bie Entbeckung bes vierten Welttheiles bes Seeweges nach Oftindien ihren Plat finden muffen; ferner an ber Gete ber Reformation und beren Folgen, ber Religionsfriege, bes Eingreifens treichs in unsere Geschichte unter Ludwig XIV., an einer kurzen Charafteristif ce des Großen und Karle XII., wenn die Zeit dazu vorhanden ift, an der bung Preußens und seiner Stellung por und nach ber Mitte bes 18. Jahr= erts, endlich an der Frangösischen Revolution und ihren Folgen, vorzüglich für foland, welches immerfort ben Dittelpunkt für biefen ganzen Jahreskurfus n muß. Und an dieser reichhaltigen Aufgabe muß bennoch so viel Zeit gespart en, daß die Geschichte bes Preußischen Staates, entweder bei einzelnen Ber-fungen in der Deutschen Geschichte, oder zum Schlusse als ein Ganzes, erwerden tann, bamit biefer wesentliche Theil bes Geschichtsunterrichts auf Bifden Soulen nicht verfaumt werbe.

c) (Obere Bildungsstufe.) Der britte, brei bis vierjährige Rursus ber verfalgeschichte beginnt wiederum, wie der 2. Kursus, mit einer Gedächts Uebersicht des ganzen geschichtlichen Feldes, in ähnlicher, jedoch vollständigerer

e, und aus benf. Grunben.

Der Standpunkt bes nun folgenden Rursus ift, wie schon sein Name aus, pt, ein höherer und allgemeinerer. Die früheren Rurse hatten das Bedürfniß Schüler, ihren Standpunkt und ihre Fassungsfraft, als erste Richtschnur stets

por Augen; ber Stoff mußte fich bem 3wecke wefentlich fügen. Die oberfte Stufe fann und muß der Geschichte als Wissenschaft, die ihren 3weck in ihrem eigenen Werthe hat, schon mehr Recht angebeihen laffen, und ba biese wiffenschaftliche Burbe feine andere ift, als daß bas Leben ber Denschheit in feinem allmähligen Werben, und die Offenbarung bes höheren Planes der Borfehung in bemf, gezeigt werde, so kann sich auch die Schule ber Pflicht nicht entschlagen, ben Geift, ber in der Entwicklung der Menschheit immer flarer und umfaffender hervortritt, auch bem Geifte bes Junglings erfennbar zu machen. Immer zwar wird bie Soule bieses nur in bestimmtem Maaße vermögen, fie wird ber Universität sowohl bas tiefere Eindringen in ben Busammenhang bes Gangen, als in viele einzelne Theile ber Geschichte, überlaffen muffen, allein jenes Biel muß auch ihr vor Augen Reben, um die rechte Wahl des Mitzutheilenden treffen zu können. Bu dem, was auf ben beiben ersten Bildungestufen gegeben ift, bem eigentlich Fattischen ber politifden Geschichte, muffen neue Theile hinzukommen, von welchen früher nur Andeutungen portamen, namlich bas Wichtigfte aus ber Geschichte ber Berfaffungen ber Stas ten, der Religion, der Runft und Wiffenschaft, ber Erfindungen, des Berkehrs und Handels, der Sitten und Einrichtungen, überhaupt von dem, was im allgemeinften Sinne Rulturgeschichte genannt wirb. Es wird biefes an die politische Geschichte angeknüpft, welche lettere, wenn auch abgekurzt, boch keinesweges in Sekunda und Prima entbehrt werden kann. Denn theils läßt das Gedächtniß der meisten Schus ler zu viel Einzelnes wieder fallen, theils wird auch immer eine Anzahl folder barunter fein, die in ihrem früheren Unterrichte noch wefentliche Lucken behalten haben. Der Lehrer wird bemnach bie Hauptbegebenheiten, die schon im 1. und 2. Rursus ausführlich vorgekommen sind, zwar nur furz wiederholen, so viel nämlich zur Auffrischung ber Gebachtniffenntniffe ber Schüler nothig fein wirb; dagegen wird er bie Zwischenglieber, bie früher gar nicht ober nur oberflächlich berührt was ren, hineinfügen, und eben dabei Gelegenheit haben, die feineren Berzweigungen von Ursache und Folge, die Grunde, welche langere Beit im Berborgenen gewirft haben, und erft spater nur bem scharferen Auge bemerkbar, hervorgetreten find, furz, was man Pragmatismus in ber Geschichte nennt, einzuflechten, - verfieht fich, nur in so weit, als es für ben Gesichtsfreis bes 16 bis 20 jahrigen Junglings paßt.

Wenn der Lehrer so die Entwicklung der außern Geschichte der Bolfer und Staaten, in Verbindung mit ihren politischen Ginrichtungen, in einer Periode burchs genommen hat, so verweilt er, und handelt von ben Sitten, bem Privatleben, von Am Enbe ber 1. Beriobe ber Belt Religion, Runft, Wiffenschaft und Berkehr. geschichte vollendet er somit bas Bilb bes Drientalischen Lebens, welches an ben einzelnen Bolfern Afiens und Afrikas schon in manchen Modifikationen erschies nen war. Am Schlusse ber 2. Periode mit Alexander, wird noch einmal das Eins zelne, was schon bei der Geschichte ber Griechischen Staaten, besonders Athens, vorgekommen ift, in einem Gemalbe vereinigt und erganzt, um bas Griechische Leben zu begreifen. Das Bild bes Romischen Lebens vollendet fich in einem Gesammtüberblide zu Augufts Beiten, wahrend bie Geschichte ber folgenben Raifer Gelegenheit giebt, die Ursachen des allmäligen Berfalls der außern Dacht Roms aus bem Berfalle seines Geiftes abzuleiten. Diesem Untergange gegenüber feht nun ber Aufgang ber driftlichen Beit, die ben Beift erhebt, und in ihrer Ents wicklung fortwährend Gelegenheit zu ben fruchtbarften Bergleichungen mit bem Charafter ber heibnischen Beit barbietet. Der außere Faben, ber burch biefe Ents wicklungen hindurchgeht, ift junachft bie Schilberung ber Germanifden Bor: zeit, bann die Bolfermanderung, welche vorzugeweise geographisch behandelt wets ben muß, die Stiftung ber Germanischen Staaten, und die Geschichte bee Frantis schen, bis zur Theilung bes Reiches. Bon ba an geht in jeder Periode bie polis tische Geschichte Deutschlands voraus, und es folgt bie ber übrigen wichtigen Staaten, mahrend andere, die meniger Ginfluß auf bas Allgem. gehabt haben, am Schluffe tes Mittelalters im furgen leberblicke folgen, ober auch fur ben Schluß bes ganzen Rursus aufgespart werben mögen. Die Charafterifit ber wichtigften Erscheinungen aus bem innern Leben jedes Zeitraumes finden wiederum ihren Plat am Schluffe beff.

Für ben kundigen Lehrer bedarf es nur biefer allgem. Andeutungen, jedoch bes merken wir schließlich, daß in diesem letten Rursus bei ber alten Geschichte nicht versaumt werben moge, auf die Quellen, und bei allen Theilen beff., auf die Geos

graphie hinzuweisen, zu welchem Enbe hiftorische Wandfarten, wie bie Konfes

reng richtig bemertt, ein mabres Beburfniß finb.

S. 6. (Bieberholungen und Gebachtnigubungen.) Es ift im Borigen bereits von ben baupts Ueberfichten und Wieberholungen bes gangen geschichtlichen Fels bes im Anfange bes 2. und 3. Rurfus bie Rebe gewesen. Die Wieberholun. gen im Einzelnen muffen aber noch viel häufiger angestellt werben, und es muß ale Regel gelten, daß fein halbes Jahr ohne eine Bieberholung bes bis bas hin im Unterrichte Borgefommenen ale reine Gedachtnisübung, vorgehen durfe. Darunter ift, wie ichon fruher bemerkt, ein Durchlaufen bes Felbes nach ben Das men, Bahlen und furgen Andentungen ber Fakta, die bem Gebachtniffe fest einges prägt werben follen, zu verstehen, eine Arbeit, bie, wenn sie hinter einander por genommen wirb, in wenigen Stunden zu vollenden ift, wenn fie auf eine langere Beit vertheilt wirb, von ben Unterrichtsftunden einiger Wochen nur eine Biertels ftunde toften wird. Dag bie Schuler an biefen Uebungen, gleich wie an benen über die Grammatit ber Sprachen, wirflich Freude finden, wenn fie nur von Seis ven bes Lehrers mit Leichtigkeit, Lebhaftigkeit und Sicherheit getrieben werden, ift eine, burch Erfahrung fo fehr bewährte Thatfache, bag man, wo bas Gegentheil fattfindet, in ber Regel bie Schuld bei bem Lehrer suchen muß.

Die zweite, eben so wichtige Art ber Wieberholung ist die ausführliche zufammenhangende Wiebererzählung wichtiger Begebenheiten. Der Lehrer muß sich
überzeugen, ab auch das Borgetragene im Einzelnen richtig und lebhaft aufgesaßt
sei. Diese Erzählung benutt er zugleich als Uebung im mundlichen Bortrage,
welche noch immer viel zu sehr vernachlässigt wird. Recht empsehlenswerth ist
hierbei die Methode, daß zu solchem Erzählen die Schüler und Gegenstände eine Stunde im Boraus bestimmt werden, damit jene sich förmlich darauf vorbereiten.
Diese Uebungen übrigens nach längeren Beitabschnitten, in mehreren auseinanber solgenden Stunden, zusammenhangend vorgenommen, oder ob eine bestimmte Stunde, etwa alle 14 Tage, zur Wiederholung aus allen Theilen der Geschichte sekgesett, oder wie diese Uebungen sonst eingerichtet werden, bleibt dem Ermessen der Dir. und Fachlehrer überlassen, nur werde es als sestes Geset gehalten, daß

bie Sache in ber einmal angenommenen Beife unverrudt geschehe.

5. 7. Was die hülfsmittel dieses Unterrichts für die Schüler betrifft, so ist es nicht rathsam, daß der Schüler während des mündlichen Bortrages des Lehrers irgend etwas, außer höchstens einem kurzen Abrisse der Geschichte und einer Landfarte, vor sich habe, es sei denn, daß der Lehrer etwa einmal ausdrücklich das aussührlichere handbuch mitbringen läßt, um einen interessanten Abschnitt wörtlich daraus vorlesen zu lassen. Der Bortrag des Lehrers muß die ganze Ausmerksams teit des Schülers sesseln. Selbst das Nachschreiben ist nur bedingter Weise zu empsehlen, und in sedem Falle nur in den oberen, nie in den unteren Klassen, und

fanm einmal unter besondern Umftanden in III., zu gestatten.

Ebenfalls ift in ber Regel das Diktiren von Seiten des Lehrers zu vermeisten. Wo etwas für das Auswendiglernen diktirt wird, muß es sehr kurz sein, und wird auch dann am besten von dem Lehrer an die Tasel geschrieben, damit die Ramen nicht gar zu falsch aufgesaßt werden. Allein es wird meistentheils ein gestrucktes Hinreichen, und so besteht der Apparat, den der Schüler für den historischen Unterricht gebraucht, außer den nöthigen Karten, wenn diese nicht durch hinreichende Wandkarten in der Klasse selbst überstüssig gemacht werden: 1) aus einem handbuche, welches in lebendiger Darstellung zusammenhangen, und 2) aus einem handbuche, welches in lebendiger Darstellung zusammenhangend erzählt, die Schüler anzuziehen weiß, und ihnen so die Wiederholung des ausführlichen Inhalts der Geschichte zur angenehmen Beschäftigung macht, indem es ihnen den Eindruck des lebendigen Vortrages des Lehrers wiederholt. Die Auswahl der besten hülssmittel beider Arten verdient die fortgesetzte Ausmerksamseit der Dir. und Lehrer, und möge ein Gegenstand ihrer fortwährenden gegenseitigen Mittheiluns gen sein.

8. 8. (Fachlehrer.) So wichtig es auf der einen Seite ift, Geschichtslehrer zu haben, die ihres Stoffes ganz Meister und durch Erfahrung sowohl über bie rechte Methode, als über das Maaß eines jeden Anrsus belehrt sind, so ift es doch nicht rathsam, den gesammten Geschichtsunterricht im Gymnas. einem einzigen, kaum zweien Fachlehrern, fortwährend zu übertragen. Der Geschichtsvortrag strenzt au sich schon sehr an, und die vielzährige Wiederholung dess. Stoffes mit den häusigen

Wieberholungen ber Schüler wegen, ermübet nothwendig und stumpft ab. Auf der andern Seite darf der historisch-geographische Unterricht durchaus nicht als Reben. lektion behandelt werden, die einem jedem Lehrer zusallen durfe, der gerade einige Stunden frei hat, wie es hin und wieder noch immer geschieht. Bielmehr ist erste Bedingung, daß der Geschichtslehrer die gehörigen Kenntnisse und daß er herz schiften Fach habe, und das Gemüth der Schüler durch Barme und Lebhaftigseit des Bortrages zu heben vermöge; er muß aus der Geschichte, für diese Zeit wenigstens, ein hauptsach machen. Beide Ertreme werden dadurch vermieden werden, wenn eine jede Anstalt nach und nach mehrere ihrer Lehrer in diesen Unterrichtszweig hineinzieht, der zugleich für ihre eigene Ausbildung so wichtig ist, ihnen aber, wenn sie neu hineintreten, möglichst viele Zeit zum Selbststudium und zur jedes maligen Vorbereitung frei macht. Dabei ist es jedoch rathsam, daß zur Zeit nie mals viele Lehrer neben einander Geschüchte lehren, sondern daß jeder ders. einige Klassen übernehme, oder doch seine Schüler, mit denen er einen Kursus angesen gen hat, möglichst weit führe.

Borbemerfungen.) (Geographischer Unterricht. Da bie Geogras phie nur in ben schriftlichen Gutachten ausführlich behandelt, bei ber munblichen Berathung auf ber Ronferenz nur furz berührt ift, so bleibt bie Ausführung man des Einzelnen zwar fünftiger Erörterung vorbehalten, die allgem. Grundzuge bies ses Unterrichtszweiges, die auch bereits burch hohere B. feststeben, werben bier je boch ichon der nothwendigen Beziehung auf die Geschichte halber, bingugefügt. Buvor indeg ein paar Bemerfungen. Bei bem Durchgehen ber schriftlichen Gut achten über ben geographischen Unterricht, in welchem viele fehr treffende und brat tisch anwendbare Ibeen ausgesprochen find, hat sich gleichwohl eine viel größen Berschiedenheit ber Anfichten gefunden, als bei benen über ben Geschichtsunterricht. Dieses ift icon in ber Natur bes Stoffes begründet. Bei ber Geschichte herricht bas Gefet ber Beit vor, welches einen einfacheren und festeren leitenben Danfftel an die Sand giebt, als das des Raumes, welcher das geographische Feld bedingt. Auf biesem sind hundert verschiedene Ausgangspunkte, also auch Bege, möglich, beren einer biefem, ein anderer jenem, gelegener ift. Das Ordnen unter ein be stimmtes Gefet ber Ueberficht hangt von bem Standpunkte ab, ben ber Gingelne mahlt, und so wird bei biesem Unterrichtszweige noch mehr, als bei bem biftoris ichen, die Individualität des Lehrers in Betracht kommen.

Eine zweite Bemerkung ist die, daß der geographische Unterricht in noch hie herem Maaße, als der geschichtliche, Gedächtnißarbeit bleibt und fie fordert. Es ist daher größere Kunst ersorderlich, den einzeln stehenden Notizen solche Merkmale hinzuzusügen, welche ein Bild, eine Einheit in der Mannigsaltigkeit, hervordringen, indem sie die Einbildungskraft, den Berstand, den Scharfsinn zur Gulfe des Gebachtnisses aufrufen. Ebenfalls ist noch öftere Wiederholung nothwendig, als bei

ber Geschichte.

Aus beiben Bemerkungen folgt, daß zu dem geographischen Unterrichte vorzugsweise von Natur geschickte und gut vorgebildete Lehrer gewählt werden muffen, welche lebendig, gewandt, und ihres eigenen Gedächtnisses sicher sind. Denn schlecht gegeben, ift der geographische Unterricht eine Pein für Lehrer und Schüler.

S. 10. (Stufenfolge.) Der geographische Unterricht zerfällt, wie der geschichtliche, in drei Lehrkursus, deren jeder bas Ganze umfaßt, aber jeder sob gende spezieller, als der vorige, und von einem andern Gesichtspunkte aus. Sie werden in den drei oder vier untern Klassen abgemacht, je nachdem die Geographie, entweder neben oder zum Theil abwechselnd mit dem Gedachtnißunter richt läuft.

1. Der erfte Kursus beginnt, wie der geschichtliche, mit einer Einleistung, durch welche der Schüler erst auf dem neuen Felde orientirt wird. Sie muß das hauptsächlichste aus der sogen. mathematischen Geographie enthalten, aber nur historisch, ohne alle Beweise. Der Schüler muß wissen, welchen Plat die Erbe in unserm Sonnenspsteme einnimmt, und welche Erscheinungen an ihr durch diese Stellung bedingt werden. Er nuß ferner verstehen, was eine Landfarte be beutet, und lernt dies am besten an seiner nächsten heimath.

Rach vorausgeschickter Einleitung folgt die natürliche ober phyfische Georgraphie, welche bie Grundlage der politischen bilden muß, und macht den Sauptischalt bes 1. Rursus aus. Db auch hierbei der oben berührte Gedanke, daß von der heimath ausgegangen und von da aus in immer größeren Rreisen die Erde

entgegengeseter Richtung eine allgem. Uebersicht werben möge, ober ob in entgegengeseter Richtung eine allgem. Uebersicht ber ganzen Erbe ben Anfang mache, und dann das Ausarbeiten des Einzelnen bis zur heimath hin folge, — fann unentschieden und der besten Einsicht jedes Lehrerfolleg. überlassen bleiben; immer jedoch muß der Schüler aus dem 1. Rurfus eine Uebersicht der gesammten Erdobersiche, ihrer natürlichen Eintheilung, der Länder, Meere, Sebirgszüge, handtberge, Abdachungen, Flüsse, Seen, der Naturbeschaffenheit größerer Landstriche und einer mäßigen Reihe politischer Namen, nämlich der hauptländer und ihrer hauptstädte, mit sich nehmen. Ausführlicher als alles Uebrige, wenn gleich noch immer summarisch, wird Deutschland und in spocio der Preußische Staat durchges nommen.

2. Der zweite Kursus hat die politische Geographie in einer Neberficht zu geben. Die ganze Erde wird wiederum durchgenommen, und an das schon eingeprägte Bild der natürlichen Beschaffenheit der einzelnen Theile wird das, was

burch menschlichen Einfluß geschaffen ober verändert ift, angeknüpft.

Das rechte Maaß zu finden, um wirklich in diesem Kursus eine lebendige Ueberficht bes gangen Feldes zu geben, wird ben geubten Lehrer erfordern. barf fich von bem Intereffe am Einzelnen, besonders in ben fremben Belttheilen, und felbst in ben weniger historisch wichtigen Europäischen Ländern, nicht festhals ten laffen, benn sein hauptaugenmert muß auf Deutschland und zumeift ben Preutifchen Staat gerichtet fein; ja, es ift zu rathen, bag er in bem fpeziellen Theile mit biesen ben Anfang mache, bamit er ja nicht bie für fie erforberliche Beit ver-Ueberhanpt sei er sparsam mit Ramen und bedenke, daß das jugenbliche Alter dief. eben fo leicht vergist, als erlernt, wenn ihr Andenken nicht burch bas Leben : Baterbin immer wieber aufgefrischt wirb. Das leitende Gefet ber Babl fet: also bieses, bag ein Land, eine Proving, ein Ort, nur bann seinen Plat in Diefem Burfus verdienen, wenn fie entweder durch besondere Naturmerkwürdigkeiten, sber menschliche Anlagen, ober eine wichtige historische Begebenheit, ober endlich burd bebeutenben Ginflug auf die menschlichen Berhaltniffe der Gegenwart, alfo auf Ganbel, Bertehr, Biffenschaft, Rultur überhaupt, ausgezeichnet find. Gefeh ber Bollständigkeit, welches nur zu oft die geographischen Lehrbücher ungebibrid anfüllt, beherrsche hier ben Lehrer so wenig, wie er fich bei ber Geschichte von bemf. verleiten laffen burfte, die minder bedeutenden Mittelglieber ber Ents widelungen in feinen Unterricht aufzunehmen, die freilich ber Gelehrte auch fenmar mus.

3. Für den dritten geographischen Rursus scheint kaum noch ein nethwendiger Gegenstand vorhanden zu fein; er wird fich jedoch finden, wenn berf. Grundgebante auf ben geographischen Unterricht angewendet wird, aus welchem ber Charafter bes 3. hiftorischen Rursus abgeleitet wurde. Dieser war namlich ber, bag bie innere Bebeutung, welche in ben außeren Erscheinungen ber Geschichte liegt, ber Weift, ber in und gleichsam hinter ihnen gewirkt hat, möglichst zur Anschauung ber Schuler gebracht werbe. Der 3. geographische Rursus wird eben so bas raum: lice Bilb, welches die beiben vorigen entworfen haben, baburch vollständig beles ben, bag er bas Geistigste, was in der Bildung der Erdoberstäche gewirkt hat, die menschliche Rraft und Thatigkeit namlich noch mehr und mehr hervorhebt, als fie breeits im 2. Kursus sich gezeigt hatte. Die Erdoberstäche wird, wie es in ber hoben Min. Inftr. heißt, ale ber burch menschlichen Geift und menschliche Rraft geftaltete Chauplat bes Lebens und mannigfaltiger menschlicher Thatigfeit erscheis Bu biefem Ende ift in bem 3. Rurfus auch bei jedem irgend bedeutenben Lambe Die Geschichte seiner politischen Gestaltung, mit Gulfe historischer Rarten, im Meberblicke au zeigen. Auf solche Beise wird bie Geschichte in einer gang neuen Sekalt wiederholt, und bie Geographie gleichfalls burch neue Merkmale eingeprägt. We folieft biefes natürlich bas Resultat ber Anwenbung menschlicher Thatigfeit auf bie Ratur mit ein, indem die Benutung und Berarbeitung ber natürlichen Produtte eines Candes und die Anpflanzung neuer, die Verarbeitung fremder in wener Geftalt, Die bagu nothigen Beranstaltungen ber mechanischen Runft, ber Bertehr mit feinen Gulfsmitteln, also Kanale, Geerstraßen, Bruden u. f. w., die Stufe bes Bobiftanbes und Lebensgenuffes, die baburch erreicht werben, die Runft, die Anftalten, um Runftfertigfeit zu bilben, Wiffenschaft zu forbern, furz alle Rulturs anftalten, in ihrer hiftorischen Entwicklung, so wie in ihrem gegenwartigen Buftanbe, betrachtet werben. Es wird aus biefen Andeutungen icon flar fein, wie groß,

wie reich und anziehend das Feld ift, welches sich hier bem geschickten Lehrer dars bietet, und wie er mehr dafür zu forgen hat, daß er sich beschränke, und ans dem reichen Vorrathe nur das Wichtigste, für die Fassungskraft des Schülers Passende, auswähle, als daß er um Stoff verlegen zu sein brauche. Ferner wird flar, daß dieser Kursus zugleich eine belebende Wiederholung der Raturbeschreibung in sich sasse, welche hier in ihrer nothwendigen Verbindung mit dem Menschenleben erzicheint, und endlich, wie ein solcher geographischer Kursus dem letzten Geschichtes kursus vorarbeite, der nun um so sicherer und individueller das schon bekannte Einzelne für die Entwersung eines allgem. Vildes des Kulturzustandes der Völfer und Zeitalter benutzen kann.

Der Lehrer jedoch hat, eben der Wichtigkeit der Sache wegen, eine schwere Aufgabe. Er muß viel wissen, viel nachlesen, vielleicht Jahrelang sammeln, ehe er ein gutes hest für seinen Zweck zu Stande gebracht hat, aber er wird eine sehr belohnende Arbeit übernommen haben, und einen bisher wenig geachteten und wes nig fruchtbaren Unterrichtszweig zu Ehren und Nupen bringen. Wögen die Dir. sich recht sorgsam bemühen, ein Mitglied ihres Lehrerkolleg. zur tüchtigen Durch: führung dieser Aufgabe zu stimmen. Schon die Annäherung an das Biel der Leis

stung wird rühmlich und fehr erfolgreich fein.

S. 11. (Vertheilung des geograph. Unterrichts in Berbindung mit dem geschichtl. und naturwiffenschaftl.) Wenn nunmehr nach der Zeit für diese Zewgraph. Rursus gefragt wird, so fällt zunächst in die Augen, daß der 3. bei Weiten die meiste Zeit koften wird, und die beiden ersten daher möglichst abgefürzt werden mögen. Geht der geograph. Unterricht neben dem geschichtl. her, so würde in VI. in 2 wöchentl. Stunden in einem Jahre die phys., in V. in gleicher Zeit die polit. Geographie, durchgenommen. Für die IV. fäme der 3., Geogr., Gesch. und Raturbeschr. verbindende Kursus, welcher 1½ bis 2 Jahre wegnehmen möchte, und daher die in die III. übergreisen wird, falls der Kursus der Schüler in IV. nicht so viel Zeit umfaßt. Ueberhaupt wäre es rathsamer, gerade diesen Kursus der Geogr. die in die III. zu versparen, wo der Schüler reiser und durch den geschichtl., wie naturhistor., Unterricht besser dazu verbereitet sein wird. Es könnte daher in IV. die ganze, für Gesch. und Geogr. bestimmte Zeit der Gesch. allein zugewendet, und darin ein um so größeres Pensum abgemacht werden, wogegen in der III.

die Mehrzahl der Stunden der Geogr. zugewendet wurde. Es find aber auch andere Zeit-Gintheilungen möglich und zuläsfig, falls nur im Ganzen einem jeden der gen. Unterrichts Zweige sein volles Recht geschieht. Es kann in der VI. nur Geogr., in der V. nur Gesch., in der IV. wieder Geogr., und in ber III. nur Gesch. gelehrt, und jedesmal alle Beit, mit Ausnahme einer Repetitions-Stunde, auf ben Ginen Wegenstand verwendet werben. Endlich mocht sogar auch die Naturgesch. in diese Kombination mit einbegriffen, und die, burch gesettliche Bestimmung, so wie burch ben Gebrauch, ziemlich allgemein biefen bei Gegenständen zukommenden, 6 wöchentl. Stunden 1) abwechselnd immer nur Einen berf. zugetheilt werden, um die Richtung und Theilnahme der Schüler zu koncen-Wenn j. B. VI. und V. jede einen einjahr., IV. und III. jede einen ans berthalbiahr. Rursus hatten, so fonnte bas erfte halbe Jahr ber VI. 3 Stunden ber phys. Geogr., 3 Stunden der Naturgesch. widmen, das zweite wendete 5 St der biograph. llebersicht der alten Welt, und 1 Stunde der Repitition ber Geogr. und Naturgesch. zu. In V. wurde im erften halben Jahre in 3 wochentl. Stuw den die polit. Geogr., in 2 Naturgesch. genommen, und in 1 Stunde die alte Besch. repetirt, im zweiten Semester in 5 Stunden bie Uebersicht der neuews Gesch. vollendet, in 1 Stunde Geogr. und Raturgesch. wiederholt. In IV. war ben anderthalb Jahre hindurch 4 wochentl. Stunden bem Unterrichte in ber alten und bem Anfange ber mittleren Gesch., bis zur Theilung von Berdun, ober bie jum Sahre 911. gewihmet, und bamit jugleich bie alte Geogr. verbunden, 2 61. aber ber Raturgesch. zugewendet. In III. in anderhalb Jahren in 3 wochentl. Stunden bie beutsche Gesch. bis auf bie neuesten Zeiten burchgeführt, und 3 St. bem 3. Rursus der Geogr. gewidmet, welcher zugleich die Naturgesch. anffrischt, und außerdem die mathemat. Geogr. hinzufügen mußte.

<sup>1)</sup> Gegenwärtig nur 5, in Quarta nur 4. Agl. die Tabelle beim C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 156.)

So kaffen fich auch noch andere, ganz zweckmäßige Eintheilungsweisen der Beit benten, je nachbem personliche und örtliche Berhältniffe fie rathsam machen,

und wir werden bei einer späteren Gelegenheit barauf gnrudtommen.

S. 12. Die Geogr. ber alten Welt kann am besten an die alte Gesch. angeschlossen werden, so daß bei dem 1. biograph. Gesch. Rursus eine ganz allg. Nebersicht bers. als Einleitung vorausgeschickt, und im 2. ethnograph. Kursus das Allgem. wiederholt und weiter ausgesührt, und die Geogr. jedes einzelnen Theiles bei der Gesch. des hinzugefügt wird. Außerdem sinden sich Anknüpsungspunkte sur die Wiederholung der alten Geogr. von selbst in dem 3. geograph. Kursus.

Sehr wichtig ist es aber für das Festhalten ber alten Namen, und wird dess halb ganz besonders von uns empsohlen, daß es als Regel gelte, daß beim Unsterrichte und bei den Repititionen der polit. Geogr. kein Ort, der auch in der alten Gesch. und Geogr. von Bedeutung ist, genannt werde, ohne seinen alten

Ramen mit anzuführen.

- S. 13. Die mathematische Geographie, welche gleich im Ansange bes geograph. Unterrichts in ihren Hauptpunkten vorgekommen ift, (S. 10. Nr. 1.) muß späterhin erweitert und näher begründet werden, aber so spät als möglich, bis nämlich die mathemat. Borbildung so weit gediehen sein wird, daß die Schüsler, wenn auch nicht überall die strengen Beweise, doch den Weg und die Mögslichkeit, wie die mathemat. Berechnung bei ihr stattsinden könne, begreifen. Die mathemat. Geogr. wird also am besten mit dem 3. geograph. Kursus, wenn dieser in die III. fällt, oder mit dem physikalischen Unterrichte dieser Klasse, oder der II., verdunden.
- S. 14. Die Gulfsmittel für ben geograph. Schulunterricht find: ber Globus und Wandfarten. Die letteren begründen einen entschiedenen Fortschritt jenes Unterrichts, indem sie Anschaulichkeit nach großem Maaßstade und in gleichem Maaßstade für alle Schüler und das Uebersehen größerer Länder. Massen gewähren, und zugleich den Lehrer nöthigen, von seinem Handbuche abzusehen, sich selbst zu orientiren, zu üben, und Sewandheit zu erwerben, und eben dieses ist das Mittel, daß auch die Schüler das Alles erwerben. Auch dei dem histor. Unterzichte zeige der Lehrer immer auf seine Wandfarte, und es sehle daher in keiner Schule daran. Wo sie vorhanden, bedarf der Schüler keiner besondern Karten beim Unterrichte, sondern nur zu seinen Repititionen zu Hause.

Das Kartenzeichnen ist ein sehr gutes Hülsemittel bei ben nicht übersstüllten Anstalten, wo ber Lehrer ben Einzelnen beachten, und seine Arbeit nachssehen kann. Best ber Lehrer die Fertigkeit, das allmählige Entstehen einer Karte im gezogenen Nete an der Tafel mit Kreide vorzuzeichnen, so wird der Erfolg um so sicherer sein. Wo es an Wandkarten, besonders an histor., schlt, da wird eine Anstalt, in welcher das Rartenzeichnen geübt wird, mit hülse ter Schüler diesen Mangel ersesen können. Es werden sich immer einige darunter sinden, die eine histor. Karte kleineren Maaßstades in den größeren übertragen können, und sie auch mit Farden und Namen versehen. Feinheit ist hierbei nicht so sehr Bedürsniß, als allgemeine Nichtigkeit und Anschaulichkeit. Geschickte und fleißige Schüler werden es als eine Chrensache ansehen, daß von ihrer Hand eine Wandkarte zum Andenken in der Klasse aufgehängt werde, und nach und nach wird eine hinreichende Sammlung entstehen.

S. 15. (Rombination von Klassen für den geschichtl. und geograph. Unterricht.) Diej. Anstalten, welche aus Mangel der hinreichenden Lehrerzahl zwei nebeneinander liegende Klassen zu einer historische geograph. verbinden mussen, werden den hier vorgezeichneten Unterrichtsplan nach ihrem Bedürsnisse motifiziren mussen. Sie werden am besten die Eintheilung gebrauchen können, nach welcher in den unteren und mittleren Klassen ein Wechsel der drei zusammengreisenden Unterrichts-Zweige der Gesch., Geogr. und Naturbeschr. stattsindet (S. 11.). Nach dieser Eintheilung werden auch die halbjährlich ober jährlich neu eintretenden Schüler nicht in Gesahr sein, mitten in einen Kursus hineinzusommen, sondern sie werden immer einen Ansang sinden, sei es der Gesch., oder Geogr., oder Rasturbeschreibung.

S. 16. (Mobistation des allgem. Planes bei einigen kathol. Gymn.) Die katholischen Gymn., welche nur 7 Jahre zu ihrem ganzen Kursus haben, weil ihnen die latein. Trivial = Schule vorausgeht, werden mit weiser Sparsamkeit den allgem. Plan des historisch = geograph. Kursus, bei welchem sie in Absicht der Zeit

in einigem Rachtheil fteben, in Ausführung bringen muffen; benn ben Anfang Dieses Unterrichts etwa in die Trivial-Schule zu verlegen, wird meiftentheils nicht ausführbar fein, indem die Lehrer berf. schwerlich gang gebeihlich wurden eingreis fen fonnen. Dagegen muffen fie besto ftrenger forbern, bag wenigstens bie bibl. Gesch. in ber Trivial = Schule vollständig vorgenommen und eingeprägt sei, und muffen ju dem Ende bie Renninig berf., bei ber Aufnahmes Prufung ber Schuler in bas Symnaf. unerläßlich forbern, bamit bei bem Geschichte Unterricht an jene Renntniffe angefnupft werben tonne. Der fiebenjahrige Rurfus felbft tann auf doppelte Weise auf die Gesch. und Geogr. vertheilt werden: 1) In der VI. und V. wird in 2 Jahren bas Pensum bes 1. Gesch. - Rursus und bas bes 1. und 2. geograph. Kursus vollständig abgemacht, sei es nun, daß beibe Gegenstände fets neben ober gum Theil nach einander gelehrt werben. Anftatt bes mittleren breijahr. Kurfus über bie griech. und rom. und beutsche Gesch. in IV. und III. fann aber nur ein zweijahr. ftattfinden, und der Ausfall an Beit muß burch Ber mehrung ber wöchentl. Stundengahl erfest werden. Bon ben 6 fur Gesch., Geographie und Naturwissenschaft bestimmten Stunden mögen in beiben Rlassen 4 für bie Gesch. genommen werben, so baß im 1. Jahre bie gange alte Gesch., bis jur Bolfermanderung, im 2. die beutsche Gesch. vollendet werden fann. Die bei ben übrigen Stunden werden in IV. für ben 3. Rurfus ber Beogr., ber bie Raturgesch. mit berührt, in III. junachft für bie Bollendung biefes Rurfus und bann für die mathemat. Geogr. und die Vorbegriffe der Physik verwendet. ber Sekunda und Prima bleiben alsbann für ben Kursus ber Universals Gesch. -2) Ober, es fann auch theilweise Umkehrung ber Gegenstände in den oberen AL Wenn nämlich die volle Zeit, wie wir fie fo eben in der IV. und III. für die Gesch. gesordert haben, nicht herauszubringen, und ber mittlere Rursus vielleicht nur bis zum Enbe ber Rarolinger in Deutschland, ober bis gu einem andern Bunfte der deutschen Gesch., durchzuführen mare, so mochte in ber Unterund Ober . Setunda sogleich der Rursus ber neueren Gesch., ber ben Schluf bes ganzen Schulunterrichts machen follte, und ber die europ. Staatengesch. mit umfaßt, an die deutsche Gesch, in seiner ganzen Ausführlichfeit angeschloffen wer Für die Prima bliebe bann die Universal-Geschichte der alten Belt als Schluß des Schulunterrichts. Durch besto forgfältigere Wiederholungen mußte in biefem Falle erfett werben, mas bei biefer Anordnung an Bollftanbigfeit fehlen wurde. Wir haben auch diesen Weg, obgleich dabei ein Ausfall entfteht, anden ten wollen, um ber Ueberlegung ber Lehrer Rolleg. bei folchen Anftalten, welche in ihrer Beit und ihren Mitteln befchrantt find, möglichft freien Spielranm ju laffen.

S. 17. (Benutung anderer Unterrichteftunden für bie Gefch., Geogr. und Raturgesch.). Um bei allen Anstalten so viel Zeit als möglich für bie brei so umfassenden Unterrichte: 3weige ber Gesch., Geogr. und Naturbeschr. zu gewinnen, find alle die übrigen Unterrichtsftunden bafür ju Gulfe zu nehmen, welche bies irgend gestatten; also 1) der Deutsche Sprachunterricht in allen Rlaffen, um Lese, Rede, und Styl-Uebungen so viel als möglich aus dem Gebiete jener Disziplinen zu nehmen. Die, von ber Ronferenz zur Sprache gebrachte Ausar beitung eines barauf berechneten Lesebuches für die unteren Rlaffen, welches bed auch zugleich die Folge bes Sprachunterrichts und die Mannigfaltigfeit der Form beachtete, ift baber febr wichtig, wenn auch schwierig; 2) der Lateinische und Griech. Sprachunterricht, indem in allen Klassen, wo Uebersetungen in bies fen Sprachen gemacht werden, ber Stoff möglichst aus ben besprochenen Biffen. Schaften genommen, und indem ferner bie Letture ber flaff. Siftorifer mehr mit ber Geschichte in Berbindung gebracht werbe, als gewöhnlich geschiebt; 3) ber Schreibunterricht in ben unteren Rlaffen, welcher feine Themata aus bem Gebiete jener Wiffenschaft nehmen fann, bamit auch nicht bie kleinfte Gulfe für ihre Forberung verfaumt werbe; endlich 4) ber Beichenunterricht, beffen Benugung für die Raturgeschichte, wenn auch nicht ausgebehnt, boch in bebeutenberem Daage möglich ift, ale bieber geschehen ift.

(A. XV. S. 54. flg.)

<sup>3)</sup> Verbot, Tagesbegebenheiten in den Geschichtsunterricht einzumischen. C. R. v. 2. Mai 1831 (s. in Bb. 1. S. 645. 926. Note 1.). Vergl. auch das C. R. v. 30. Oft. 1819 beim C. R. v. 16. Aug. 1833 v. im 2. Abschn.

- 4) Bulfsmittel:
- a) beim Geschichtsunterricht ') (S. 7. der Instr. sub 2. c.)
- C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Marz 1834 an sammtl. R. Prov.=Schulfoll.2)

Das Din. hat Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß bis jest in vielen diess seitigen Symnas. dem Unterrichte in der Gesch. gar keine gedruckten Gulsomittel zum Grunde gelegt, vielmehr die Schüler, selbst schon der untern Rlassen gesnöthigt werden, entweder das vom Lehrer der Gesch. Diktirte mechanisch in der Rlasse nachzuschreiben, oder nach dem freien mundl. Vortrage des Lehrers, ohne daß ihnen irgend ein Schuls oder Handbuch der Gesch., welchem der Lehrer in seinem Vortrage folgt, zur Anschaffung empsohlen worden, aussührliche Geste über die Gesch.—zu Sause ausarbeiten. Es bedarf keiner weiteren Auseinandersehung, daß dieses Versahren unzwecknäßig und nicht geeignet ist, den beabsichtigten Ersfolg des geschichtl. Unterrichts in den Symnas. zu sichern, und benselben für die Schüler wahrhaft fruchtbringend zu machen. Das Min. sieht sich daher veranlaßt,

Folgenbes anzugrbnen:

1) Bon Oftern b. 3. ab ift in jeder Klaffe fammtlicher Ghmn. dem Unterrichte in ber Gesch. ein Sandbuch zum Grunde zu legen, welches die Schuler in ben Stand fest, bem Bortrage bes Lehrers nicht nur leichter folgen, fondern auch benf. gehörig wiederholen zu fonnen. — 2) Den betr. Lehrern bleibt überlaffen, basi. bereite vorhandene Sanbb. ber Gefch., welches ihnen bem 3mede am meiften zu entsprechen scheint, in Borschlag zu bringen, und bas R. Prov - Schulfolleg. wird ermachtigt, die von ben Lehrern getroffene Bahl nach forgfältiger Prufung ber in Borschlag gebrachten Sanbbucher ohne vorherigen Bericht an das Min. in biefem Falle ausnahmsweise zu genehmigen, ober nach Befinden ber Umftande zu verwerfen. Im letteren Falle bleibt dem R. Prov. = Schulfoll. überlaffen, felbft bas Sandbuch vorzuschreiben, welches für ben bevorstehenden Aursus dem histor. Unterrichte in ben verschiebenen Rlaffen ber Symnas. zum Grunde gelegt werden foll. - 3) Wenn handbucher ber Gesch. in Borschlag gebracht, und von bem R. Prov. Schulfollegio genehmigt worden, welche nicht zugleich eine chronologisch tas bellarische Uebersicht für die Gebächtnisübungen enthalten, so soll neben dem Sands buche noch eine solche Uebersicht den Schülern zur Anschaffung empfohlen werden. — 4) Benn nach bem Urtheile bes R. Prov. Schulfollegit und ber betr. Lehrer fein Sandbuch ber Gesch. bis jest vorhanden ift, welches für ben geschichtl. Unterricht zugleich für alle Klaffen eines Gymnas. zum Grunde gelegt werden könnte, so ift boch bei ber Bahl ber handbucher darauf zu sehen, daß für jede der drei Bils bungestufen nur Ein Sandbuch bestimmt, und folglich für die feche Rlassen ber Gymnas. in keinem Falle mehr als brei verschiedene Bandbucher ber Gesch. vore. geschrieben werben. — Damit ber Bortrag bes Lehrers ber Gesch. bie gange Aufs merksamfeit bes Schulers feffeln konne, ift bas Diftiren von Seiten bes Lehrers gar nicht, das Rachschreiben von Seiten bes Schülers nur ausnahmsweise in ben obern und, mittlern, niemals in ben untern Rlaffen zu gestatten. — 6) Das Bers zeichniß der von dem R. Prov. : Schulfoll. für bie Gymnaf. feines Bezirfs geneh: migten Saubbucher ber Gesch. ift mittelft aussuhrl. Berichts binnen 2 Mon. hiers her einqureichen.

(**1.** XIX. **5.** 421.)

b) beim geograph. Unterricht: (§. 14. der Instr. sub 2.) \*)

<sup>1)</sup> Ueber Empfehlung der Menzelschen und Bormbaumschen Werke über Preuß. Gesch. s. Bb. 1. S. 687. 688. — Neuerdings hat ein C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. April 1853 sieben Lithographien, die Regenten des Sauses Hohenzollern vom großen Kurfürsten an die auf den jest regierenden Kösnig vorstellend, den höhern Schulen zur Anschaffung empsohlen. Ein 8. Bild, die Königin vorstellend, werde binnen Kurzem diese Gallerie vollenden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 223.)

<sup>- 2)</sup> Das C. R. des Rhein. Prov. Schulkolleg. v. 5. Juni 1834 (A. XVIII,

<sup>6. 401.)</sup> ift nur eine Wiederholung bes C. R. v. 8. Marg 1834.

<sup>3)</sup> Ueber die Empfehlung ber Krümmerschen und v. Grumbkowschen Wands Shulwesen. Bb. U.

- X. Naturbeschreibung und Physik. 1) (f. in 2b. 1. 6. 686. 925.)
- 1) Umfang des Unterrichts: Promem. v. 1831 Nr. 1. u. 2. (s. o. S. 140 ff.) S. 23. Nr. 8. u. 9., S. 28. A. Nr. 8. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834, s. u. im 5. Kap., Nr. 3. u. 4. des C. R. v. 24. Oft. 1837, nebst der angehängten Tabelle. (s. o. S. 144—156.)

2) Wiederholungen aus der Naturgeschichte in den obern Klassen: Posener C. R. v. 11. Jan. 1829 Nr. 1. (s. o. S. 180 ff), und R. v. 29. Jan.

1835 bei S. 18. des angef. Abit. Pruf. Regl. v. 4. Juni 1834.

3) Verbindung der Naturgeschichte mit Geschichte und Geographie. Vgl. S. 11. 15. der Westphäl. Instr. v. 18. Aug. 1830. (s. o. S. 230 ff.) Ebendas. S. 10. Nr. 1., und S. 13. über mathematische Geographie.

### XI. Beichnen.

1)-Umfang des Unterrichts: Nr. 1. 2. u. 4. des C. R. v. 24. Oft. 1837 u. die angehängte Tab. (s. o. S. 144—156), sowie Nr.-III. des Schema zum Abgangszeugniß in S. 31. des Abit. Prüf. Regl. v. 4. Juni 1834, s. u. im 5. Kap.

2) Ertheilung des Unterrichts.

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Alng. (v. Altenstein) v. 14. Mary

1831 an fammil. R. Prov.=Schulkolleg. u. Reg.

Aus den über die Beschaffenheit des Zeichenunterrichts an den Gymnas. erstatteten Ber. der R. Prov. Schulfolleg. hat das Min. ersehen, daß dem Gedeiben dieses Unterrichtszweiges an vielen Anstalten sehr bedeutende hindernisse im Begestehen. Es muß freilich zugestanden werden, daß diese sich nicht überall auf eins mal beseitigen lassen, indes ist es doch keinem Zweisel unterworfen, daß sich sehr viel noch erreichen läßt, wenn der Sache die gehörige Ausmerksamkeit zugewendet, ein bestimmtes Ziel in's Auge gefaßt, und von den Lehranstalten, vorzäglich den Dir. und den Aussichtsbehörden, mit Beharrlichkeit verfolgt wird.

Das Min. sieht sich beshalb zu nachstehenden allgem. Vorschriften und Au

beutungen veranlagt:

1) Der Unterricht im Zeichnen gehört zu ben allgem. Bikungsmitteln, und darf baher in keiner Schulanstalt ganz vernachlässigt werden. Er hat den Zwed, das Auge des Knaben und Jünglings zu üben, die Dinge um ihn her in dem Charafteristischen ihrer Form bestimmt und richtig aufzusaffen, die Fertigseit sir die Darstellung ders. zu gewähren, und zugleich den Sinn für die Schönheit der Formen zu beleben und auszubilden. Es ist demnach das reine Naturzeichnen der Borwurf des Zeichenunterrichts in den Symnas. und andern ähnlichen Schulaustalten. Was darüber hinausgeht, die Anleitung und Ausbildung des künstigm Künstlers, liegt nicht in seinem Bereich, sondern bleibt den für diesen Zwed bestonders organisieren Anstalten, den eigentlichen Kunstschulen, vordehalten.

Um nun die Gymnas. in den Stand zu setzen, auch im Zeichnen ihrer Aufgabe zu entsprechen, und um zugleich der dieber in diesem Unterrichtszweige herts schenden, in der Unflarheit der Auffaffung des Zwecks gegründeten Billführ zu bez gegnen, läßt das Min. dem R. Prov. Schulfolleg. den wohl durchdachten, von der hies. Akademie der Kunste revidirten, und bereits für die Gymnas. des Großtzgh. Posen genehmigten Lehrplan (Beil. 1.) mit dem Auftrage zugehen, die Dir. der

karten, ber Mahlmannschen Karte von Afien und bes Kämperschen Erbglobus. s. Bb. 1. S. 688. — Reuerdings hat das Min. 25 Erempl. ber mit Unterflügung ber Berliner geograph. Gesellschaft von Dr. Gumprecht herausgegebenen Zeitschrfür allgem. Erbfunde zur Vertheilung an verschiedene Chmnas. bestimmt. (Rat. Beit. 1853. Rr. 583.)

<sup>1)</sup> Ueber die Erwerbung des Freterschen Naturalien Rabinets für die Letz Auftalten der Prov. Posen. vgl. den 2. Pos. Landt. Absch. v. 14. Febr. 1832 sub II. 9., und den 4. v. 7. Nov. 1837 sub B. 1. (A. XVI. S. 300, XII. S. 842.)

Opmanf, angumeisen, ben Beichenunteericht an ben theer Leitung anvertrauten Mas fatten barnad ju ordnen, barauf ju halten, baf bie Beidenlifter ben barin popo gegeichneten Stufengang im Befentlichen gewan befolgen, und mo bief, ber Beleb. rung bebürfen, biefe ihnen unter Juratheziehung ber ben Wegenitand bebanbelaben Shriften ober in ber Sache erfahrner Berfonen, ju gewähren. — 2) Es flub an jebem größeren Gymnaf fur ben Beidenunterricht wier Rlaffen !) einzurichten, and für jebe gwei aufemanber folgenbe Ctunben modentlich ju beitimmen. os tegend fic than läßt, is baför zu forgen, daß bie Masen-Aintheilung für ben Beidenmterricht von ber Rlaffen-Gintheilung ber Coule unabhangig fel. Ma Une Balten von geringerein Umfange fann die flahl der Alaffen vermindert merben, doch mirb bie Bahl ber an bem Unterrichte theilnehmenben Couler beftimmen muffen, ob bie 1. und 2. ober bie 3. und 4 Bilbungeftufe ju fombintren find. Die Rome bination ber 2, unb 3, ift nicht juliffig. — 3) Wenn auch nicht verlangt werben mag, baf alle Chuler jur Theilnahme an bem Beichenunterrichte anguhalten, fo in boch babin gn mirten, bag tunftig feber Schuler wenigftend ben Rorfus ber 1. und 1. Bidingeftufe burdmade. - 4) We es frgend gefchen fann, mas ein aigenes Lehrzimmer für ben Beichenunterricht eingerichtet werben. - 5) Es ift bei febom Opmen, ber Bebarf best gur Ausfuhrung best Lebepland erforberlichen Apo parate, ber Borlegeblatter sc. genan ja ermitteln, und bie Anfchaffung berf., wenn os bel munden Coulen auch bur langfam und nach und nach gefcheben fann, aus den fahrlichen Erfporniffen ober fonftigen bisponiblen Bonbe ber Anftalt ju bewire fin. - 6) In fofern bie bieber ausgefesten Fonbe jur Remuneration fur bie stwa vermehrte Arbeit ber Beidenlehrer nicht andreichen, muß ebenfalls barauf Bebacht genommen werben, biefelben aus ben ermabnten Ditteln zu erhöben. - 7) Die beffere Ordnung bet Beldenunterrichte in ben Opmnaf, und boberen Burgere foulen wird guverlaffig gur Bolge haben, bag frinftig auch bief , welche fic bem Bebriade mitmen, biefen Gegenftanb bes Unterrichts nicht mehr, wie bidber, vermachtaffigen werben, und indem fle fld fur benf. befabigen, fic eine Gelegenheit mehr verichaffen, ale bereinftige orbentliche lebrer ihr Ginfommen burd bie außere gebentliche Urbernahme bon Beichenftunten ju verbellern. Um meiften wirb hierburd bie Chale geminnen, meil fie ber Comierigfeiten überhoben mirb, bie bie Anftellung von Beidenlehrern für eine nicht bebeutenbe Memmurration and obenhrein folder, benen es gewöhnlich an allem plbagogischen Beicht gebeicht, mit fic beingt. Das R. Bron. Chulfolleg, bat bie Chalbir, auf biefen Hanft aufmerto fam ju maden, bantt fie mit Salent für bas Beichnen begabten Jungtingen, welche fic bem Befrelach ju widmen gebenfen, ihren Math in biefer Begrebung ertheilen tonnen, - 8) Erd von Seiten ber Schullebrer Gem. fann viel gefteiben, wenn babin gewieft wirb, bağ biej. Söglinge, bie für bas Jeichnen Talent haben, umb bbrigens ju einer Raftellung fur ben Unterricht im Schreiben und in ben Menlfinnatutsfen on den unteen Alasfen der Gymnas, qualifizet werden mögen, so weit gefahrt merben, bag fle auch ben Beichenunterricht noch bem vorgefchriebenen Blan ertheilen tonnen. - 9) Es bleibt bei ber Befrimmung v. 2. April 1827, nach melder für ben Beideminterricht fünftig pur felde Bebrer angenommen merben burfen, welche ein Qualifflattondattelt von einer R. Aunftalabemie aufweifen tonmen. Die R. Alabemie ber Runfte bier, und bie R. Annftalabemie ju Duffelborf find angewiefen, Die Brufung ber Afpteanten ju Beichenlehrerftellen nach ber hier m Mbideift beigefügten Inftr. (Beil. 2.) 1) ju veranftalten. Die Conber, finb wan bem Inhalte biefer Inftr. in Renntnif ju feben, bamit fit in vorlommenben Gallen bie gu ben gebachten Lebeffellen fich Melbenten barnach befcheiben fonnen.

Das Din, empfichtt bem R. Prov. Chulfelleg, aufs Angelegentlichte, nach Maleitung ber vorftebenben Beftimmungen und Anbentungen fich ber Cache bed Beichenunterrichte an ben Gumnaf, mit allem Ernfie anjunchmen, und amartet in bem jebedmaligen Jahreeberichte einen fregiellen Rochweit, mas jur Becherung bies

fes Unterrichte an ben einzelnen Anftalten gefchen ift.

<sup>1)</sup> Dies ift nach ber Andelle beim G. M. v. 24. Dft. 1837 ju mobificiren, ba hiernach nur von Al. bis [V., alfo in brei Riaffen, Beichnen-Unterricht flatte Andel.

<sup>2)</sup> Diefelbe ift bereits oben im 1. Rap. bes 2. Abidn. Rr. II. 2. gegeben, wo auch bas angef. ift, v. 2. April 1627 ju vergleichen.

Abschrift vorsteh. Berf. nebst Beilagen an sammtl. R. Reg. zur Nachachtung für bie Anordnung des Zeichen = Unterrichts an ben höheren Bürger = und Realschulen.

> (Beil. 1.) Lehrplan

für ben Zeichnen-Unterricht in ben Gymnas. und höheren Burgerfculen. Erfte Stufe.

Elemente des Linear-Zeichnens, verbunden mit der Formenlehre.

Auf Dieser Stufe Des Zeichnenunterrichts foll ber Schuler mit ben Elementen der Form vertraut werden, die Linie in verschiedenen Richtungen, Maagverhalt niffen und Verbindungen richtig auffaffen, und sie sowohl nach als ohne Bors bild darstellen lernen. Dit diesem Unterrichte wird die Formenlehre verbunden, theils um bei bemf. zugleich ben Geift ber Schüler zu beschäftigen und zu bilben, theils um durch die beständige, augenblickliche Anwendung ber zu erlangenden Fertigkeit zu einem bestimmten 3weck ihre Theilnahme für ben Beichnenunterricht immer rege zu halten.

Die Einleitung bildet der Anfang der Formenlehre.

S. 1. Flachen, Ranten und Ecken am Rorper, für fich betrachtet, zu unterscheiben und zu gahlen. Gbene und gebogene Flachen; gerade und frumme Rans ten; fpige und ftumpfe Eden. - S. 2. Flachen, Ranten und Eden bes Rorpers nach bem Gefichtspunkte zu bestimmen. Dben, unten; vorn, hinten; rechts, links. - S. 3. Bunft und Linie. - Die Elemente bes Beichnens. Gerade, frumme Linie. — S. 4. 3wei Punkte bestimmen die Richtung einer geraden Linie, und wenn es die außersten sind, ihre gange: Endpunfte.

Von ben geraben Linien.

S. 1. Richtung ber Linien, gegen bie Erbe. Senfrecht, wagerecht, schräg. — Der Lehrer zeichnet die Linie, so wie er fie nach ihrer Richtung benannt hat, an ber Tafel vor; bie Schüler zeichnen fie nach. Um bas falfc Beich. nen und beständiges Auswischen zu verhüten, barf anfangs keine Linie ohne vorherige Setung ber Endpunfte von ben Schülern gezogen werben. Die Schüler zeichnen anfangs auf ber Schiefertafel; nachdem sie einige Sicherheit erlangt baben, auf Papier mit Blei. Der Schüler muß von Anfang an dazu angehalten werben, nicht übereilt und nachlässig zu zeichnen, bamit nicht öfteres Auswischen nothig werde. Ift bies, nachdem er angefangen hat auf Papier zu zeichnen, boch ber Fall, so muß er zur Schiesertafel zurückfehren. Niemals aber barf bieselbe Uebung zu lange fortgesett, sondern es muß, obwohl mit Berudfichtigung ber Eigenthümlichkeit ber einzelnen Schüler, mit ahnlichen abgewechselt werben, indem fonft leicht Ueberdruß und Rachlässigfeit eintreten, völlige Sicherheit und Richtig. feit ber Beichnung boch aber nur in feltenen Fallen erreicht werben wurbe. S. 2. Richtung ber Linien gegen einander. Gleichlaufend, ungleich: laufend, sich schneibend u. f. w. — S. 3. Durchschnittspunkte. 3mi gerabe Linien konnen nur einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt haben. 3wei Schenkel. Spige, Deffnung, Scheitelpunkt. - S. 5. Winkel. Lage ber Winkel gegen-einanber. — Gemeinschaftliche Schenkel, gemeinschaft licher Scheitelpunkt. Rebenwinkel, auf einer geraden Linie, in einem Binkel, um einen Winkel. Gegenwinkel, innere, außere, Wechfelwinkel, innere, außere, Scheitelwinkel. — S. 6. Größe ber Winkel. Rechter, spiper, flumpfer. — S. 7. Figur. — Seiten. Eden. Wenigstens 3 Linien. So riel Seiten, so viel Eden. Dreied, Biered, Fünfed zc. — Bei ber Beidnung ber Sie guren finden die oben gemachten Bemerkungen Anwendung. Es wird aber mehrfachen Rugen haben, wenn ber Lehrer nicht nur bie Figuren, von welchen er spricht, und welche er beschreibt, an ber Tafel vorzeichnet, sondern wenn er auch Rorper vorzeigt, Burfel, Dreiede u. f. w. an ihnen bie gerabe gur Bilbung bet Figur nothigen Linien bemerklich macht, und fie por ben Augen ber Schuler auf Die Tafel, natürlich in geometrischer Anficht, überträgt. Demnächft werben vorges zeigte gerablinige Figuren von ben Schulern theils an ber Tafel, theils auf ihrem Papiere aus der Erinnerung gezeichnet, gerablinige zufammengefette Figuren wers ben nach bem vorgesprochenen Berhältniffe ober nach gegebenen ober gewählten Punkten von ben Schülern gezeichnet; einfache Figuren burch Theilungelinien in perlangte Figuren getheilt. Benn die Schuler die geforberten und an ber Tafel porgezeichneten Linien

nachzeichnen, muß auf ihre verschiebene Fertigkeit die erforderliche Rücksicht genoms men und darauf gehalten werden, daß sammtliche Schüler möglichst genau und richtig nachzeichnen. Den Schluß machen symmetrische Verdindungen gerader Lisnien, welche zuerst der Lehrer an der Tasel vorzeichnet und von dem Schüler nachzeichnen läßt, zuletzt sie den Schülern theils in der Klasse, theils zu Hause zu eisgener Ersindung überläßt. Bei dieser letzten Uebung wird sich zeigen, wie weit die einzelnen Schüler zu einer freiern Auffassung und zu richtiger, genauer und freier Darstellung vorbereitet und fähig sind. Während dieser Uebungen wird die Formenlehre, welche den Stoss zu ihnen bietet, fortgesetzt. — S. 8. Vom Dreieck. Nach den Seiten: gleichseitig, gleichschenklig, ungleichseitig. Nach den Winkeln: rechtwinklig, stumpswinklig. — S. 9. Vom Viereck. — Nach der Länge der Seiten, nach der Richtung der Seiten, nach den Winkeln. 1) Duadrat. 2) Oblongum. (1. und 2. Rechteck) 3) Rhombus. 4) Rhomboid. (1—4. Parallelogramm.) 5) Trapez. — Diagonale.

S. 10. Bierecke. Regelmäßige Figuren. Anzahl ber Diagonalen bei versschiedenen Figuren. Anzahl und Namen der dadurch entstehenden Figuren. —

\$. 11. Symmetrie. Mittellinie. Symmetrische Figuren.

II. Bon ben frummen Linien. Ausbiegung. Einbiegung. S. 1. Einfache Bogen. - S. 2. Bers haltniß ber geraben Linie jum einfachen Bogen. Durchschnittspunkte einer geraben Linie mit einem einfachen Bogen. Sehnen, Tangente, Berührunges punkt. Maag ber Krummung. - S. 3. Verschiebene Arten ber frummen Linien. Einfache Bogen; geschloffene Linien (in fich zurucklaufend), fich ichneibende Linien, Schenfellinien; Schlangenlinien; Benbepunft. — S. 4. Berhaltniß ber ges raben Linie zu ben verschiedenen frummen Linien. Anzahl ber Durchs fcnittepunkte; bei ber geschloffenen Linie; bei ber fich einmal schneibenben Linie; bei ber Schneckenlinie; bei ber Schlangenlinie. — §. 5. Krummlinige Winkel. Ausbiegungswinkel; Einbiegungswinkel; gemischte Winkel. - S. 6. Sommetrie. Belche frumme Linien können symmetrisch gebogen sein und welche nicht? Syms metrifche Figuren. - S. 7. Der Rreis. Entstehung; Mittelpunft; Durchmef. fer; halbmeffer; Tangente; Segment; Sehne; Ausschnitt. Eingeschriebene — ums

3weite Stufe.

gefdriebene geradlinige Figuren.

Auf dieser Stuse soll der Schüler die ersten Bersuche machen, theils die Bersänderungen der Gestalt, welche die Körper durch die Veränderung des Gesichtes oder Sehpunktes erleiden, theils die verschiedene Beleuchtung und Beschattung der Körper auszufassen und darzustellen. Die Umrisse von Körpern werden gezeichnet:
1) in geometrischer, 2) in persvektivischer Ansicht; — 1) ohne Rücksicht, 2) mit Rücksicht auf die Beleuchtung und mit Andeutung des Schattens. a) Würsel und Varallelepipeden in verschiedener Ansicht und Zusammenstellung. b) Eben begrenzte einzelne Gegenstände aus der Umgebung. c) Der Kreis in perspektivischer Ansicht.
d) Einsache Körper mit krummer Oberstäche. e) Dergl. Umrisse mit Andeutung des Schattens.

Bemerkungen. Bur Auffindung der perspektivischen Punkte wird den Ansfängern das Visiren mit der Spipe des Bleies und der Gebrauch des Fadens gespattet. Fehler dürfen die Schüler nur unter Zuziehung der Lehrer verbessern.

d. Heirzu dient die Walze in verschiedenen Lagen; Rugel-Abschnitte und bergl. Bei der Andeutung des Schattens bleiben hier noch die Schlagschatten und Restere unbeachtet. Ebenso wird eigentliche Schattirung noch nicht angewendet; nur die Linien erhalten die Dunkelheit, welche der Fläche, die sie begrenzen, zustommen würde. — Auf die höchste Sauberkeit und Präcisson muß ganz besonders gehalten werden. — Es versteht sich von selbst, daß auch in diesem Lehradschnitte Ausgaben ohne Vorbild aus der Erinnerung gegeben werden müssen. Sehr fors dern wird es die Schüler, wenn der Lehrer den aufgegebenen Gegenstand, nach dem die Schüler seichnung versucht haben, vor ihren Augen an der Tasel vors zeichnet.

Dritte Stufe.

Ausgeführtes Zeichnen von Körpern und Naturgegenständen. Nachdem der Schüler auf der vorigen Stufe die Wirkung des Bor: und Zus rücktretens der Körper oder einzelner Theile ders. auf Schatten und Licht wahrnehs men und andeuten gelernt hat, soll er hier bas Gelernte in vollständiger Aussuhrung anwenden lernen. Außerdem wird er zur freiern Behandlung der krummen Linien angeleitet, indem er an einer stufenweise geordneten Reihe von Raturgegens ständen, welche immer zusammengesetzter werden, im Zeichnen geübt wird.

A. Ausführung nach Schatten und Licht.

Hier wird mit schwarzer Kreibe auf weißem Papier gezeichnet. Die Körper werden ganz ausschattirt. Dabei wird, ohne zu wischen, nur mit Strichen gears beitet, welche nicht sichtbar bleiben durfen. Reinheit und Pracifion ift auch hier eine Hauptaufgabe. Vergebliche Versuche sind nicht zu gestatten; die erste Aufgabe muß gelingen und wird also nicht wiederholt. Der Schüler muß gewöhnt werden, mit Ueberlegung zu arbeiten, und darf daher nur mit Verücksichtigung seiner Eigensthümlichkeit zu rascherem Arbeiten angetrieben werden. a) Einfache, eben begrenzte Körper. b) Einfache Körper mit krummer Oberstäche.

B. Fortgesetzes Zeichnen mit Schatten-Andeutung.

a) Conchilien. b) Lebende Pflanzen. c) Anfichten von Gebäuben, ganzen Bimmerseiten und bergl. — Für ben verständigen Lehrer bedarf es nicht ber Erinnerung, daß die Uebungen im Zeichnen mit vollständiger Ausschattrung mit ben

Beichnen ber Umriffe abwechseln muffen.

Vierte Stufe.

Beichnen nach Gyps und Kopiren gut ausgeführter Beichnungen.

A. Zeichnen nach Gyps.

a) In Umriffen. — b) Vollständig ausschattirt.

B. Abwechselnd Ropiren gut ausgeführter Beichnungen.

Der Anfang wird am zweckmäßigsten mit architektonischen Berzierungen ges macht; bann wird zu Thieren, einzelnen Theilen bes menschlichen Körpers und ganzen menschlichen Figuren fortgeschritten. Uebrigens wird auch hier noch abwechsselnd nach guten Vorlegeblättern gezeichnet, wobei auch die Veranderung des Machtabes vorzunehmen ist. Auf dieser Stufe lernt der Schüler auch auf gefärdten Papiere zeichnen, die Lichter mit weiß aufsetzen, den Wischer (estompo) gebrauchen u. s. w.

(A. XV. S. 78.)

3) Benutung des Zeichnenunterrichts für die Geographie. Westphäl. Instr. v. 18. Aug. 1830 SS. 14. u. 17. (f. o. S. 230 ff.)

# XII. Schönschreiben. (f. in Bb. 1. S. 675. 924.)

Wgl. Nr. 1. C. R. v. 24. Oft. 1837 u. die beigef. Tab. (s. c. 144—156) Das Pos. C. R. v. 11. Jan. 1829 (s. o. S. 180 ff.) empfiehlt in Nr. I. auch in den obersten Klassen Sorge für eine gute Handschrift. Die Westphäl. Instr. v. 18. Aug. 1830 f. 17. (s. o. S. 230 ff.) verlangt, daß die Themata zum Schreiben aus der Geschichte, Geographie oder Naturbeschreibung gewählt werden.

# XIII. Gefang. (f. in Bb. 1. S./676. fig. 925.)

Vergl. die sub XI. angef. Stelle des S. 31. des Abit. Pruf. Regl. v. 4. Juni 1834, Nr. 4. C. R. v. 24. Oft. 1837 u. die beigef. Tab. (s. S. 144—156), die Koblenzer C. R. v. 16. Juni 1843 (s. S. 221 ff.), und insbes. über die Schonung des Stimmorgans das C. R. v. 1. April 1851. (s. in Bd. 1. S. 685.)

# XIV. Leibesübungen.

Bgl. Nr. 9. des C. R. v. 24. Oft. 1837 (s.o. S. 144 ff.). Alle übrigen Borschriften über das Turnwesen, welches endlich als ein nothwendiget Bestandtheil der mannlichen Erziehung anerkannt worden ist, sinden sich 3d. 1. S. 705—716. (vgl. auch S. 914.) zusammengestellt.

# Viertes Kapitel.

# Symnafial - Disziplin.

Die Handhabung der Disziplin erfolgt auf den Symn. nach den speziellen Disziplinar-Ordnungen, welche jede Anstalt haben foll. Die in den Sammlungen darüber veröffentlichen Vorschriften sind folgende:

## I. Allgemeine Grundfate.

Wgl. die Dir. - Instruktionen, insbes. § 5. 7—13. 23. der Brandenb., u. §. V. der Rhein. (s. v. S. 80 ff. u. S. 91 ff.), sowie die v. S. 192 sub 2. zusammengestellten Anordnungen über das Censurwesen, und das als Beislage zum C. R. v. 16. Aug. 1833 oben S. 100—102 im 2. Abschn. gesgebene C. R. v. 30. Okt. 1819.

## II. Aufsicht über auswärtige Schüler. 1)

a) Publ. des Konf. zu Konigsberg v. 21. Marz 1822.

Es ist bemerkt worden, daß mehrere unserer Symnasiasien blos deswegen das nicht werden und leisten, was sie nach ihren Kräften sein und leisten sollten, weil es ihnen an der nothigen Paus-Aussicht fehlt. Wir seten deswegen hiermit sest, daß von jest an jeder, der seinen Sohn, Mündel oder Psiegling einem Symsnasium anvertrauen will, in einer Stadt, in welcher er selbst nicht wohnt, versdunden sei, dem Dir. einen Mann nachzuweisen, dei dem ders. sich nach der Wahrs heit der Bersäumnissursachen erfundigen, auch wegen der Lebensart, Bergnügungen und Sefellschaften des Jünglings zuverlässige Rachrichten einziehen, auch mit dem er über das, was den Jünglings und sein Berhältniß zur Schule betrisst, nöthigens salls Rücsprache nehmen könne. Sagt sich der Stellvertreter der väterl. Autorität späterhin vom Jünglinge los, und es wird dem Dir. kein anderer Mann in dessen Stelle nachgewiesen, so soll der Dir., doch nicht ohne Zuziehung des Lehrerskolleg. ermächtigt sein, den Aussichten zu verabschieden, damit er nicht selbst auf Abswege gerathe, oder auch wohl durch Beispiel und Umgang seinen Mitschülern ges sährlich werde.

(**a.** VI. **6**. 121.)

b) Publ. des Konf. zu Köln v. 6. Juni 1822.

Die von einigen Gymnas. unseres Bereiches in ihre Schulordn. bereits aufzgenommenen Bestimmungen, wonach 1) jeder neu auszunehmende Schüler, der vorsber schon eine andere diffentl. oder Privatschule besucht hat, von ders. ein Zeugnis sowohl über seine Fortschritte im Wissen, als über sein sittl. Betragen beizubringen gehalten ift, und 2) jeder auswärtige Schüler bei seinem Cintritt durch ein Zeugnis seiner Eltern oder deren Stellvertreter nachweisen muß, unter wessen hänsliche Aussicht, welche die Schule als nothwendige Bedingung voraussest, er gestellt sei, werden hiermit alle unsrer Leitung untergebene Gymnas. und höhere Stadtschulen ausgedehnt, und sämmtl. Vorsteher ders. hierdurch angewiesen, auf deren Beobachtung streng zu halten, und namentlich in hinsicht des 1. Punstes zu verlangen, daß in dem Zeugniß das Urtheil über das sittl. Verhalten mit Bes

<sup>1)</sup> Ueber Pensions-Anstalten für dgl. Schüler vgl. das C. R. v. 12. April 1842 (Bb. 1. S. 289.) — Ein R. der Min. d. G., U. u. M. Ang. und d. Jun. u. d. Pol. v. 25. Oft. 1839 an die R. Reg. zu Gumbinnen bestimmte, daß, wenn andere Einwohner, die Gymnasiasten in Pension nehmen, der Kommunalsteuer unterworsen werden, auch die Lehrer, welche dasselbe thun, in Betress des reisnen Geminnes aus diesem Geschäfte zur Kommunalsteuer herangezogen werden können. Der Betrag des reinen Gewinnes soll durch Vereinigung zwischen den Stadtbehörden und den steuerpsichtigen Personen, event. durch die Reg. sortgesest werden. (A. XXIII. S. 861.)

stimmtheit ausgesprochen sei; in hinsicht des 2. Punktes aber den Schülern zur Pflicht zu machen, von jeder in dieser Beziehung eingetretenen Beränderung die Direktion sogleich in Kenntniß zu setzen, und daß sie mit Vorwissen der Eltern ober deren Stellvertreter erfolgt sei, durch Zeugnisse bers. zu belegen. Eben so machen wir es den Vorstehern aller Schulen unfres Vereiches hiermit zur Pflicht, ihre Schüler nicht ohne Zeugnisse zu entlassen, und bei Ausstellung derselben die obigen Anforderungen sowohl, als die Bestimmungen unserer Verordn. v. 5. Juni 1817. gewissenhaft zu berücksichtigen.

(a. VI. S. 380.)

c) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (i. A. v. Rampt) v. 31. Juli 1824 an sammtl. R. Kons.

Die Ersahrung hat gelehrt, daß tiej. Schüler von Symnas., beren Eltern, Bormunder oder Pfleger nicht an dem Orte des betreff. Symn. wohnen, wegen Mangels an der erforderl. haust. Aufsicht disweilen auf Abwege gerathen und einen nachtheiligen Einfluß auf die in den Gymnas. aufrecht zu erhaltende gute Disciplin üben. Das Min. sieht sich daher veranlaßt, hinsichtlich der geb. Schie

ler Folgenbes anquordnen:

1) Jeber Schüler eines Gymn. muß, wenn seine Eltern, Bormunder ober Pfleger nicht an dem Orte des Gymn. wohnen, von diesen zur besondern Fürsorge einem tüchtigen Aufseher übergeben sein, der dem Dir. oder Rektor des Gymn. bei der Aufnahme des Schülers namhaft zu machen ist, und welcher über seinen Privatsleiß und sein sittl. Betragen außer der Schule eine ernste und gewissen hafte Aussicht zu sühren hat. — 2) Ein jeder der ged. Schüler hat dem Direkter ober Rektor des Gymn. die Wohnung, welche er in der Stadt zu beziehen ges denkt, bei seiner Aufnahme anzuzeigen. — 3) In einem Wirthshause zu wohnen, oder seine Kost an der Wirthstafel zu nehmen, ist keinem solchen Schüler versstattet. — 4) Er darf während seines Aufenthalts am Gymn. nicht seinen Ankseher ober seine Wohnung wechseln, ohne verherige Anzeige bei dem Dir. oder Rektor des Gymn. und ohne ausbrückliche Genehmigung bestelben.

Das R. Kons. wird beauftragt, diese Anordn. durch die Amtebl. öffentlich ber kannt machen zu lassen, ders. gemäß das weiter Erforderl. an die Dir. und Reistoren der Symn. seines Bez. zu verfügen. und zugleich sämmtl. Symnas. Lehren auf eine angemessene Weise zu empsehlen, daß sie auch auf das Betragen ihrer Schüler außer der Schule, so weit es nur immerhin möglich ist, ihre Ausmertsamsteit und Sorgfalt richten, wie sie denn allerdings besugt sind, dieselben wegen ihres unsittl. und anstößigen Benehmens außer der Schule zur Berantwortung zu ziehen. Die Lehrer, besonders aber die Dir. der Symn., welche in dieser Aussicht sich vortheilhaft auszeichnen, werden vom Min. besonders berücksichtigt wers

ben, so wie daff. dagegen vernachlässigte Aufsicht rügen wird. (A. VIII. S. 822. u. M. Bl. d. i. B. 1843. S. 76.)

Dazu:

C. R. deff. Min. (Eichhorn) v. 9. März 1843 an fämmtliche R. Regierungen.

Der K. Reg. laffe ich hierneben eine Abschr. ber wegen Unterbringung und Beaufsichtigung ber die Symnasien besuchenden auswärtigen Zöglinge unter bem 31. Juli 1824. an die K. Kons. erlassenen Berf. mit dem Auftrage zugehen, die Bestimmungen dieser Verf. auch auf die höheren Bürgerschulen auszudehneu, und das deshalb Erforderliche an die Dir. dieser Anstalten zu veranlassen.

Abschrift an sammtl. R. Ronf. zur Kenntnifnahme und Nachachtung in Be-

treff ber zu ihrem Reffort gehörigen höheren Burgerschulen.

(M. Bl. b. i. B. 1843. S. 76.)

d) C. R. des Rhein. Prov. = Schulkolleg. v. 25. Jan. 1833 an sammtl. Symn. Dir. 1)

Damit bei ben Symnasten eine angemeffene Beaufsichtigung solcher Schiler

<sup>1)</sup> Mit Genehmigung bes Min. b. G., U. u. M. Ang. gleichlautenb (bech

fattfinde, beren Eltern ober Bormunber nicht am Orte wohnen, fegen wir hier-

burch feft:

1) In Symnas. und ahnliche höhere Lehranstalten können nur solche Boglinge anfgenommen werden, welche unter ber Aufficht ihrer Eltern, Bormunber ober ans berer zur Erziehung junger Leute geeigneten Personen fteben. Schuler, welche ohne geeignete Aufsicht find, follen auf Gymnas. und ahnlichen Lehranstalten nicht geduldet werden. — 2) Bei ber Aufnahme junger Leute, beren Eltern ober Bors munber nicht am Orte wohnen, haben bie Dir. ber genannten Anstalten fich nach: weisen zu laffen, auf welche Beise für bie Beaufsichtigung berf. gesorgt ift. Balten fie bie getroffenen Einrichtungen nicht für ausreichenb, fo haben fie bies ben Eltern ober Bormundern zu eröffnen, und ben Schuler nicht eher aufzunehmen, bis eine anderweitige, bem 3weck entsprechenbe Ginrichtung getroffen ift. -Dine Borwiffen bes Dir. barf fein Schuler in eine andere Aufficht gegeben merben. — 4) Der Dir. ist so berechtigt als verpflichtet, von dem hauslichen Leben auswartiger Schüler entweder unmittelbar, ober durch Lehrer der Anftalt, Rennts nif zu nehmen, und wenn fich hierbei Uebelstände ergeben follten, auf beren 'uns verzügliche Abstellung zu dringen. — 5) Die Ordinarien haben auch ohne besonbern Auftrag bes Dir. Die Berpflichtung, Die in ihren Rlaffen befindlichen auswars tigen Schuler von Beit zu Beit in ihren Saufern zu besuchen. — 6) Findet fich, bag bie Aufficht, unter welche auswartige Schuler gestellt worben, unzureichend ift, ober daß die Berhaltniffe, in welchen fie fich befinden, ber Sittlichkeit nachtheilig find, so ift ber Dir. berechtigt und verpflichtet, von den Eltern oder Bormunbern eine Aenterung diefer Berhaliniffe binnen einer nach ben Umftanden zu bestimmens ben Frift zu verlangen. 1) - 7) Die betr. Eltern und Bormunber find verpflich's tet, diese Bestimmungen zu beachten, und die Aufseher ihrer Sohne oder Pflegebes fohlenen von deuf. in Renntniß zu seten. Es bleibt auch lediglich ihnen überlaf= fen, für den Fall, daß eine Aufhebung des Berhaltniffes von der Anstalt verlangt werden möchte, mit den Aufsehern ihrer Rinder und Pflegebefohlenen die erforders lichen Verabredungen zu treffen.

Sie wollen in dem nächsten Progr. diese Bestimmungen zur öffentl. Kenntniß bringen, bei der Aufnahme der betr. Schüler die Eltern oder Vormünder auf dies. verweisen, und prenge auf die Ausführung derf. halten. Die Ordinarien haben das Ergebniß ihrer Wahrnehmungen bei den desfallsigen Besuchen, in der Konfestenz mitzutheilen, und ist daff. jedesmal in kurzen Worten in das Konferenzprotos

toll aufzunehmen.

(9. XVII. ©. 99.)

- e) S. V. Nr. 4. u. 5. der oben sub 1. angef. Rhein. Dir. Inftr.
  - III. Einzelne Verbote. (s. in Bb. 1.1 S. 722. fg.)

1) Besuch von Wirthshäusern. 2)

a) Publ. tes Oberpraf. zu Münster v. 22. Marz 1824.

Die Erhaltung eines wohlgeordneten, einfachen und stillen Lebens unter ben Schülern ber höhern Unterrichtsanstalten ist so wichtig für deren ganze wissenschafts liche und stitliche Ausbildung, daß es eine ernste Pflicht für alle Verwaltungs-Verhörben an den Orten, wo sich Symnas. und höhere Stadtschulen besinden, ist, auch von ihrer Seite den Vemühungen der Vorsteher und Lehrer dabei zu Hülse zu kommen.

Einer ber wesentlichsten Punkte, welcher ihre vorzügliche Aufmerksamkeit vers bient, ift bas Besuchen ber Wirthshäuser, Billards und Konditoreien durch die

mit Auslaffung von Nr. 5. vom Prov. schulkolleg. zu Berlin unterm 20. April 1833 erlaffen. (A. XVII. S. 400.)

<sup>1)</sup> Bgl. Publ. v. 22. März 1824 unten sub III. 1.
2) Bal bas Bubl. bes Oberbürgermeisters von Elbers

<sup>2)</sup> Bgl. das Publ. des Oberbürgermeisters von Elberseld v. 12. Marz 1822 (A. VL S. 139), welches allen Knaben unter 16 Jahren 1) das öffentliche Tasbackrauchen bei 3 Thir. Strafe, und 2) den Besuch der Wirthshäuser, Kassee's 2c., bei 5 Thir. Strafe für die Wirthe, die sie aufnehmen, verbot.

Schüler jener Anstalten, ohne alle Aufficht und oft fogar zu größeren, larmenben

Gesellschaften vereinigt.

Dbwohl bieser Mißbrauch schon von Seiten ber Schulen burch die Disziplic nargesetze verboten ift, so ift die Kontrolle der Lehrer allein doch meistentheils nicht hinreichend, sondern die Mitwirkung der PolizeisBehörden nothwendig. Diese wers den es sich daher angelegen sein lassen, nicht nur solche Gesellschaften, wo sie sich sinden sollten, zu stören, sondern, wozu ich sie hierdurch autoristre, allen Wirthen und Inhabern von Billards, Konditoreien u. s. w. an den Orten der höhern Unsterrichtsanstalten, und in der unmittelbaren Nähe ders., es zur strengen Pflicht zu machen, daß sie keine Schüler dieser Anstalten bei sich aufnehmen, anzer wenn sie in Gesellschaft ihrer Eltern, Vormünder oder Lehrer sind, und die Disziplinarges seiner Schule es gestatten. Die Wirthe, welche dagegen handeln, sollen mit einer angemessenen, und im Wiederholungsfalle mit steigender Polizeistrase belegt werden.

Da übrigens ben Schülern ber bezeichneten Unterrichtsanstalten, besonders der obern Klassen, micht verwehrt sein soll, auf größeren Spaziergängen in einer des stimmten Beite von ihrer Stadt in ein ländliches Wirthshaus einzukehren, um eine Erfrischung zu genießen, so wird nach der Dertlichkeit bei jeder Schule bestimmt werden mussen, in welchem Umkreise vom Orte obiges Verbot gelten solle. Die Scholarchate und Vorstände der Anstalten haben hierüber die nöthigen Bestimmungen, in Vereindarung mit den Lehrern, zu tressen, und den Polizeis Behörden anzuzeigen. Sollten sich jedoch in einzelnen Fällen auch in solchen entsernteren Wirthe häusern Gesellschaften bilden, welche aus den Grenzen der Mäßigkeit und Ordenung heraustreten, so soll ihr Besuch den Schülern verboten, und die Wirthe sollten von der Polizei angehalten werden, dieselben nicht wieder auszunehmen.

Wenn sich, indem der Besuch der öffentlichen Häuser im Orte und seiner Rabe aushört, vielleicht in den Wohnungen einzelner, besonders auswärtiger Schüsler andere lärmende und Unördnung veranlassende Gesellschaften dilden sollten, wie wohl der Fall gewesen ist, so sind die Hauswirthe gehalten, den Lehrern davon Anzeige zu machen. Thun sie dieses nicht, oder begünstigen gar jene Gesellschaften, selbst wenn sie von den Lehrern gewarnt sind, so sollen Schulvorstand und Lehrer das Recht und die Psicht haben, den Schülern das Wohnen in solchen

Baufern zu verbieten und bie Angehörigen berf. por ihnen gu marnen.

(M. VIII. S. 181.)

. Dazu:

C. R. des Min d. G., U. u. M. Ang. (Nicolovius) v. 20. Mai 1824 an sammtl. K. Oberpräs.

Das R. Ober-Pras. der Prov. Westphalen hat unterm 22. Marz c. die absschriftlich beigeschlossen Aufforderung an die Polizei-Behörden dieser Prov. erlassen, um zu bewirken, daß sie auch ihrer Seits die Bemühungen der Vorsteher und Lehs rer der höhern Unterrichtsanstalten in der Handhabung der Disziplin anserhalb der Schule unterstützen, und besonders den Besuch der Wirthshäuser und Villards von Schülern verhindern. Das Min. beauftragt das R. Ober-Pras., nach Besinden der Umstände und mit Rücksicht auf die eigenthümlichen Berhältnisse der einz zelnen Symnas. der Prov. eine ähnliche Aufsorderung an die Polizeis-Behörden zu erlassen.

(M. VIII. S. 451.)

b) R. der Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) und d. Inn. u. d. P. (v. Brenn) v. 8. Nov. 1830 an die K. Reg. zu Köslin.

Die unterz. Min. sinden die, von der K. Reg. in dem Ber. v. 19. Aug. c. aufgestellten Bedenken, weshalb Dies. Sich zur Gewährung des Antrages des K. Prov. Schulkolleg. in Stettin, den Kassetiers, Schank und Gastwirthen in N. die Aufnahme von Gymnastasten ganz zu untersagen, nicht für ermächtigt halt, hinreischend begründet. Zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes wird es aber anch genügen, wenn das Berbot, Schüler in Schanksten zu dulden, auf die Fälle, wo die Schüler nicht in Gesellschaft ihrer Eltern, Lehrer oder Bormünder sind, beschränkt, und — worauf es überhaupt ankommt — das sogenannte Schnapsen der Schüler möglichst verhütet wird. Der R. Reg. bleibt überlassen, hiernach das

Erforberliche in Bezug auf bie Stabte Ihres Bez., in welchen fich Gymnas. befins ben, zu verfügen.

(**%.** XIV. **©**. 796.)

2) Berfehr mit Schaufpieler = Gefellichaften.

C. R. des Min. d. Inn. und d. P. (v. Kampt) v. 14. Aug. 1824 an sammtl. R. Reg.

Da in kurzer Zeit an zwei Orten Gymnasiasten heimlich zu koncessionirten Schauspieler-Gesellschaften übergegangen und von benf. als Mitglieder angenommen worden, diesem Unfug aber nicht nachgesehen werden kann, so wird die R. Reg.

beauftragt:

- 1) sammtlichen für ihren Bez. jest und kunftig koncessionirten SchauspielsUnsternehmern bei Bermeibung zuverlässiger sofortiger Kassation der ihnen ertheilten Konzessionen zu untersagen, einen Berkehr der Symnasiasten oder Schüler, mit ihrer Schauspiels Gesellschaft oder deren Nitgliedern zu dulden, oder wohl gar sie als Nitglieder, Lehrlinge, Gehülsen oder unter irgend einem andren Schein und Ramen in ihre Gesellschaft aufs oder sie mit sich zu nehmen, falls nicht der Bater oder Bormund zu dem Engagement seines Sohnes oder Mündels die Genehmigung dei der Ortspolizeis Behörde schriftlich gegeben hat, 2) alle Polizeis Behörden, besonders die in Gymnasialstädten, anzuweisen, hierauf genau zu halten, und zu dem Ende bei der Ankunft und bei dem Abgang einer Schauspielers Gesellschaft das Berzeichnis der Mitglieder und Angehörigen ders. genau zu revidiren, und wenn sich dabei eine Kontravention der vorstehenden Bestimmung ergeben sollte, dem Borsteher der Schauspielers Gesellschaft die Konzession ohne weiteres abzunehmen, und sie an die R. Reg. zur weitern Besörderung an das Ministerium einzus senden.
  - (**%**. VIII. **6**. 824.)
  - 3) Berfehr mit Dachbrud = Ausgaben.
- C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Rampt) v. 16. Juni 1829 an sammtl. R. Kons. und Prov.-Schulfolleg.
- Es ist der Fall vorgekommen, daß Gymnasiasten Aufforderungen zur Subsstription auf nachgedruckte, zu unerhört wohlseilen Preisen zu liesernde Werke, nas mentlich auf eine folche Ausgabe der Schillerschen Werke, erhalten haben, um solche weiter bekannt zu machen. Zu möglichster Verhütung des ganz unerlaubten Berkehrs der Schüler mit Nachbruck-Ausgaben hält das Min. es für angemessen, die Gymnasiasten durch die Dir. der Gymnas. vor dem Ankauf solcher Nachdrücke auf belehrende Weise warnen zu lassen, und beauftragt daher das R. Kons. und Prov. Schulkolleg. hiernach das Ersorderliche an die Dir. und Rektoren der Symn. seines Bez. zu verfügen.

(**A.** XIII. **6.** 309.)

4) Benutung von Leihbibliothefen.

Buerst hatte das Min., laut der o. S. 188 u. 189 anges. Kons. A., ten Symnastasien die Benutung der Leihbibliotheken auf spezielle Erlaubnißscheine der Eltern oder Dir. gestattet. Später jedoch wurde dieselbe durch C. R. des Min. d. Inn. u. der P. v. April 1825 (A. IX. S. 393.) unsbedingt verboten, und dies Verbot durch C. R. des Min. d. Inn. v. 3. Sept. 1847 (M. Bl. d. i. B. S. 290.), unter Androhung des KonzessionssCerlustes nach SS. 71—74. der Gew. D. v. 17. Jan. 1845, erneuert, so wie durch R. dess. Win. v. 16. Dec. 1847 (M. Bl. d. i. B. S. 324.) auf die übrigen Unterrichts-Anstalten ausgedehnt.

Nach der erfolgten Aufhebung der Censur bestimmte dagegen das C. R. des Min. d. Inn. (Kühlwetter) v. 31. Aug. 1848 an sammtl. K. Reg. u. das Pol. Pras. in Berlin in Betreff des Leihbibliothekar-Gewerbes:

ic. Endlich kann ich es auch im Einverstandniß mit bem Min. der G., U. n. Med. Ang. nicht für zweckmäßig erachten, das Berbot der Bücherausleihung an Symnasiaften und Schüler fortbauern zu lassen, da dass. theils zu weit greift,

theils, wie die Erfahrung hinreichend zeigt, jederzeit leicht umgangen wers ben fann.

(M. Bl. b. i. B. 1848. S. 380.) 1)

- 5) Deffentliche Anfzüge oder Feierlichkeiten der Gymnasiasten bei Einführung oder Abgang von Lehrern, bei deren Geburts und Namenstagen, bei Schulfeierlichkeiten und andern festlichen Beranlassungen wurden durch eine B. des Kons. zu Köln v. 28. April 1825 (Amtebl. S. 291. Fürstenthal, Bd. 1. S. 543.) untersagt. Wenn auch dies Berbot kein allgemein gültiges ist, so sind doch jedenfalls bei solchen Gelegenheiten, neben den Disziplinar-Borschriften der betr. Anstalt, die allgemeinen Polizeiverordnungen zu beobachten, welche, wie z. B. die Ersurter Straßen Ordnung v. 15. Oft. 1817 S. 47. (A. I. S. 4. S. 211.), besondere polizeil. Genehmigung erheischen.
  - 6) Verbot der Theilnahme an geheimen Verbindungen, polit.

Bereinen und Verfammlungen.

a) Verhütung burschenschaftlicher Verbindungen.

C. R. der Min. Kommission (v. Ramps, Mühler, v. Rochow) v. 6. Sept. 1834 an sammtl. R. Reg. Prasidien. 2)

Die Untersuchungen, welche gegen burschenschaftl. und andere polit. Umtriebe, theils hier, theils in verschiedenen Prov. unter unserer obern Leitung geführt werden, haben unter Andern ergeben, daß schon auf den Schulen verschiedentlich ein Berbindungsunfug Statt sindet, und die Zöglinge noch während ihrer Schulzeit für die Theilnahme an durschenschaftl. Verbindungen gewonnen werden. Wir haben uns veranlaßt gefunden, die beir. Auszüge aus den Untersuchungs-Aftest dem Herrn Geh. Staatsmin. v. Altenstein mitzutheilen, welcher badurch bes wogen worden ist, an sammtl. Prov.-Schulfolleg. dass. E. zu erlassen, welches wir

bem R. Reg = Braf. hierneben abschriftlich überfenden. (Anl. a.)

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, bei der Nothwendigkeit, dem Berdins dungsunfuge auf den Universitäten, welcher nach ten stattgefundenen Ermittelmsgen in der neueren Zeit eine hochverrätherische Richtung angenommen hat, vorzubeugen, halten wir uns dringend verpstichtet, auch unserer Seits Maasregeln zu treffen, um den Zweck des gedachten C. zu sördern, und die jungen Leute vor Grundsätzen, Gesinnungen und Berirrungen zu dewahren, welche, wie die hier bei dem R. Rammerger. geführten Untersuchungen beweisen, nicht nur für die Theils nehmer an den Verbindungen, sondern auch für deren Familien die traurigken Volgen herbeisühren. Auf Veranlassung des R. Rammerger. ist eine Menge junger Leute, welche zum Theil schon längst die Universitäten verlassen hatten, hier und in den verschiedenen Prov. verhaftet worden; die Kriminal untersuchung bet ergeben, daß gegen die Mehrzahl zum Mindesten auf langwierigen Festungs. Ur

2) Durch R. v. 1. Oft. 1834 (A. XVIII. S. 1015.) auch bem Pol. Pris. zu Berlin mitgetheilt. — Agl. auch das C. R. v. 16. Aug. 1833 nebst Anlage. oben im zweiten Abschn. und die erste Note zu S. 31. des Abit. Prüf. Regi. v.

4. Juni 1834 unten im 5. Rap.

<sup>1)</sup> Agl. v. Rönne, Gewerbepolizei, Bb. 2. S. 125. — Sinsichtlich ber Aufsicht über die Leihbibliotheken bestimmen jett: das Prefiges. v. 12. Mai 1851 (G. S. 1851. S. 273) S. 1.: Jum Gewerbetriebe eines Leihbibliothekars ift Genehmigung der Bezirkereg. erforderlich. Diese darf nicht versagt werden, wenn ders., der das Gewerbe betreiben will, unbescholten ist. — Verlust dieser Eigensschaft, und mithin, nach S. 71. der Gew. D., der Konzesson, tritt nach dem A. des Min. des J. v. 2. Mai 1852 (Min. Bl. d. i. V. 1852. S. 122) dann ein, wenn ein Leihbibliothekar sein Gewerbe dazu misbraucht, mittelst der von ihm vers breiteten Schriften die Prinzipien der Religion und der Sittlichkeit, so wie die Grundlagen des Staats und der Gesellschaft zu untergraben. Sorgfältige Ueber wachung der Leihbibliotheken wird den Verwaltungs Vehörden deshalb aufs Rene zur Pflicht gemacht. — Unter das Min. des J. wurden die Leihbibliotheken gestellt durch R. D. v. 17. März 1852. (G. S. 1852. S. 83.)

2) Durch R. v. 1. Oft. 1834 (A. XVIII. S. 1015.) auch dem Pol. Pres.

reft erfannt werden wird, und nach bieser amtl. Anzeige des Kammerger. ist ein großer Theil der hier Berhafteten zum vorläuf. Antrite des Festungs Arrestes des reits auf die Festungen abgeführt worden. Indem wir dies dem R. Meg. Präs. mittheilen, sind wir im Boraus überzeugt, daß Dass. gern bereit sein wird, ges meinschaftlich mit uns und den dieserhalb mit Anweisung versehenen Prov. Schuls kolleg. dahin zu wirken, daß dem Anfange solcher Berirrungen auf den Schulen

geftenert und refp. vorgebeugt werde.

Bir beauftragen taber bas R. Reg.: Praf., nach Maaggabe bes anl. C. bies jenigen Bolizei : Behörden, in beren Bezirke Gymn. ober fonft höhere Schul : Ans falten fich befinden, zu verpflichten, bem Treiben auf ben Schulen eine besontere Aufmertfamteit zu widmen, und etwanige Bahrnehmungen über auffällige Berbaltniffe ober Ungebuhrniffe, namentlich in Beziehung auf ben Berbindungeunfug, entw. bem Vorfteher ber Schul-Anftalt mitzutheilen, ober in bagu geeigneten Fals len bem R. Reg.=Braf. anzuzeigen, welches bemnachft mit bem Prov.=Schulfolleg. in Rommunifation treten wird, ingl. auch an une zu berichten hat. Wir bemers ten hierbei, daß verschiedentlich anch jungere Lehrer wegen ihres Treibens zur Rechenschaft haben gezogen werden muffen, daß baher auch diese eine nabere Aufmerksamfeit verdienen, solche aber vorzugsweise ben Studenten zu widmen ift, welche mahrend ber Ferien ober fonft mit ben Schulern Umgang pflegen. handelt fich barum, die kommende Generation vor gesethl. verbotenen Berirrungen zu bewahren, deren Opfer ein Theil ber jesigen Generation zu werden scheint, welcher flaatsverbrecherischen Umtrieben sich ergeben, und während tieses Treibens feine Ausbildung verabsaumt hat. Diese Rucksicht wird das R. Reg. . Praf. um so mehr zur unausgesetten Aufmerksamkeit auf biefen Gegenstand aufforbern.

(Anl. a.) C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 27. Aug. 1834

an fammtl. R. Prov. Schulfolleg.

Ans ben Aussagen mehrerer wegen ihrer Theilnahme an ber Burschenschaft gur Untersuchung gezogenen Studirenden geht hervor, daß sie schon auf den ins lant. Gymn., welche fie besucht haben, für bas burschenschaftl. Treiben gewonnen werben. Giuige berf. haben fich mit ihren Mitschülern aus ben beiben oberen Rlaffen, bei welchen fich eine befondere hinneigung zur Burichenschaft fand, ichon auf ber Schule, wenn auch nicht zu einer förml. Berbindung, boch dahin vereinigt, daß fie auf der Universität sich zur Burschenschaft halten wollten. Anderen ift burch Studirende, ihre ehemal. Mitschüler, welche mahrend ber Ferien ihre Beis math besuchten, die Burschenschaft als eine Verbindung, die keinen auderen 3med habe, als ein fittl. und wiffenschaftl. Leben zu verbreiten, angepriesen, und fie find baburch verleitet worden, schon auf ber Schule bie Farben ber Burschenschaft gu tragen, und fich fur folche zu erklaren, welche biefer Berbindung bereinft beitreten Noch andere find schon auf ber Schule ohne Wiffen ihrer Eltern und Lehrer mit ihren Mitschulern, beren Abgang zur Universität nahe bevorftand, beims lich zusammengekommen, um sich mit Tabackrauchen, Trinken und Singen zu vergnügen, und haben fie ichon 'ale Gymnasiasten eine Richtung genommen, bei welcher es späterhin auf ber Universität nicht schwer fel, sie in burschenschaftliche Berbindungen zu gieben. Nach folden und ahnl. Erfahrungen ift es bringend nothwendig, daß bie Lehrer sammtlicher Gymn. in ben R. Staaten ben Schulern ber oberen Rlaffen und besondere benen, welche fich zu einem balbigen Abgange auf bie Universität vorbereiten, fortwährend eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen, und jedes zweckmäßige Mittel anwenden, um fie nicht nur mahrend ihres Gymn.s Aurine von allem ftubentischen Treiben fern zu halten, sondern auch mit einer folden grundl. Abneigung gegen jebe gesetwidrige Berbindung und mit einer folchem tiefbegrunbeten Chrfurcht gegen ben besfallfigen auf's bestimmtefte anegefprochenen lanbesväterl. Willen Gr. Maj. bes Ronigs zu erfullen, baß fie fpaterhin auf der Universität allen Lockungen zur Theilnahme an burschenschaftl. und ahnl. Berbindungen ernften Widerftand zu leiften vermögen. Bei ber pflichts maßigen und lobl. Gefinnung, von welcher fammtl. Dir. und Lehrer ber Gymn. in ben R. Staaten seit einer Reihe von Jahren zur aufrichtigen Freude bes Min. bie entschiedenften Beweise gegeben haben, wird es nur nothig fein, fie auf bie Befahren, welche ihren Böglingen nicht nur auf ber Universität, fondern anch schon auf ber Schule von Seiten ber Burschenschaft und abnl. geseswidriger Berbindungen broben, in angemeffener Art aufmertsam zu machen, damit fie mit

Nachbruck und Burde jeder verderbl. Richtung ihrer Schüler angemessen entgegen treten, und nach den Grundschen einer richtigen Erziehungskunft und Sandhabung der Disziplin nichts verabsaumen, was dies. während ihrer Universtätes: Jahre vor allen Abwegen und insbes. vor jedem Eintritte in eine geseswidrige Berdindung bewahren kann. Es ist unerläßlich, auch anscheinende Rleinigkeiten bei den Schülern in dieser Beziehung nicht zu übersehen, und wenn sie auch wirklich unbedentend sind, doch das Läppische der Sache und den Nachtheil heranszuheben und recht fühlbar zu machen, welcher für die Schüler durch das Eingehen in solche Richtungen erwachsen kann. — Das R Brov. Schulfolleg. wird beaustragt, an die Lehrerfolleg, der Gymn. seines Bereichs, der obigen Eröffnung gemäß, eine dringende Aufforderung zu erlassen, und zugleich seiner Seits auf jede zweckbienl. Weise Sorge zu tragen, daß auch fernerhin in den Gymn. eine ernste mit Liebe verbundene Bucht gehandhabt, jede Abweichung der Schüler von den Gesehen ges hörig geahndet, und insbes. alles aus dem Kreise der Schule entsernt werde, wes die Schüler zu einem dünkelhaften Wesen verleiten könnte.

(M. XVIII. S. 82.)

b) Theilnahme an polit. Vereinen und Versammlungen.

Ägl. S. 8. des Wereinsges. v. 11. März 1850 1) und E. R. v. 25. Nov. 1848. (s. in Bb. 1. S. 728.)

7) Verbot, Studenten zu beherbergen.

R. des Min. d. Inn. u. d. P. (v. Rampt) v. 5. Aug. 1824 an den R. Reg. Bev., H. Geh. Reg. R. Neumann, zu Breslau.

Das unterz. Min ist wegen bes von Ew. in dem Ber. v. 4. v. M. gemachsten Borschlags: daß die unterm 9. Juni d. 3. an sammtl. R. Univers. ergangene E. B. (s. die folg. Abth.), nach welcher den Studirenden die Beherbergung eines andern Studenten, sowohl von inland. als ausländ. Univers., jedoch mit Aussnahme der leibl. und Stiesbrüder, unbedingt verboten worden, auch auf die Rand. und Symnasiasten ausgedehnt werde, mit dem R. Min. d. G., U. n. M. Ang. in Rommunifation getreten. Da Dasselbe mit diesem Borschlage einverstanden ist, so werden Ew. hiermit autorisirt, demgemäß die erforderl. Bet. zu erlassen.

(A. VIII. S. 832.)

#### IV. Strafen.

1) Nachsigen, Rarger, Prügelstrafe.

- a) Anwendung dieser Strasen: S. 12. der Brandenb., S. V. Nr. 6. bis 8. der Rhein. Dir.=Instr. (s. o. S. 81 u. 92—93), so wie S. 23. der Pomm. Dir.=Instr. v. 1. Mai 1828.
- S. 23. Ueberall, wo die Erhaltung einer guten Dieziplin unter ten Ediciern Bestrafung nothwendig macht, haben die Dir. und Restoren dahin zu sehen, daß die Strafe selbst den Charafter der Ruhe, des väterl. Wohlwollens und der Zweckmäßigseit an sich trage. Körperliche Strafen dursen nur da, wo die pädagogischen Strafmittel nicht ansreichen, und zwar in der Regel nur von der untersten Klasse die nach Tertia hinauf in Anwendung gebracht werden, wobei

<sup>1)</sup> Dies Berbot ift auf polit. Bereine eingeschränkt. Dagegen wird vom fasthol. Klerus die Bildung katholisch-religibser Jugend-Bereine an Gymnakals Orten empsohlen. Als ein Beispiel solcher Bereine ift das vom kathol. Religionstehrer am Gymnasium zu Oppeln unter den dortigen Gymnasiaften gestistete "Alopsianische Bündniß," oder "Alopsius Sodalität" zu erwähnen. Laut der nach dem Alopsianischen Erbauungss und Gebeibuche von Mennel ausgearbeiteten Sietuten, ist der Zweck des Bereins: den heil. Alopsius Gonzaga, den Schuppatren der Jugend, in den ihr drohenden Gesahren und Ansechtungen zum Borbilde zu erwählen, keine gesährlichen Bücher zu lesen, unehrbare Gesellschaften, Gesprächt und Spiele zu vermeiden. Alle Jahre muß eine sechswöchents. Andacht zu Ehren des Geiligen veranstaltet, und viermal Generals Versammlung gehalten werden. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 130.)

es fich von felbft verfteht, daß nur gelindere Bestrafungen ber Art in minder wichtigen Fallen ohne Bugiehung bes Dir. fatt finden follen, und auch diese je weiter in ben Rlaffen binauf, um besto feltener und behutsamer. In ben beiben sbern Rlaffen gewinnt bie Rorperftrafe bei ben reiferen Junglingen einen bes schimpfenden Charafter, und fann beshalb bort nur bei schweren Bergehungen eber in gang außerorbentl. Fallen eintreten. Bulfe und außerorbentliche Lehrer, welche mit Antorisation nicht versehen find, muffen in vorkommenden Fallen mit bem Metter Rudfprache nehmen, und fonnen nur bann, wenn fie von ihm eigenbe beauftragt find, die forperliche Bestrafung der Schuldigen vollziehen. Rachfigen in ben Rlaffen fann nur unter ber Bedingung verfügt werben, bag bem Borfteber, wie ben Eltern ober Pflegern ber ju Bestrafenden, Anzeige bavon gemacht wirb. Auf Rargerftrafe, welche nur in ben vier obern Rlaffen flatt findet, fann nur ber Dir. ober Reftor felbft, im Ginverftandniß mit ben Lehrern ber betreff. Rlaffe, erfennen, und felbige barf in ber Regel nicht über 48 Stuns den ausgebehnt werden. Sollte ein Lehrer sich genöthigt sehen — etwa um dem Trope eines Schulers mit Rachbruck entgegen zu treten, von dem zu fürchten ift, daß er fich ber Strafe entziehen werbe, im Bermahrsam zu behalten, - auf ber Stelle bie Rarzerstrafe zu verhangen, fo muß gleichzeitig bem Dir. ober Reftor bavon Anzeige gemacht werben, um die weitere Untersuchung bes Bergebens ananordnen.

(**A.** XII, **S.** 398.)

b) Insbes. Bulassigkeit der Prügelstrafe.

E. R. des Konf. zu Koblenz v. 28. Dec. 1824 an sammtl. Symnaftal-Dir.

Es ift mehrmals zur Sprache gekommen, welches Strafrecht ben Lehrern gegen ihre Souler nach ber hiefigen Berfaffung guftehe, und namentlich von mehres ren Seiten bezweifelt worden, ob die Lehrer berechtigt seien, korperliche Buchtigun-Es ift jedoch sowohl burch das Erkenntnis des R. Appellat. gen ju verhängen. Gerichtshofes zu Kölln gegen ben Schullehrer N. zu N., als auch von bem R. Din. ber G., u. u. Deb. Ang. bas Buchtigungerecht ber Schullehrer anerfannt, dabei aber ausbrucklich zur Bedingung gemacht worden, daß es ohne Leidenschaft und mit großer Mäßigung ausgeübt, jebe Ueberschreitung beff. von der vorgesesten Beborbe gerügt, und ben Umstanden nach zur richterlichen Bestrafung angezeigt, wegen babei vorgefallener forperlicher Berlegungen aber, auch ohne bag es bes Antrages ber vorgesetten Dienstbehörde bedürfe, von bem Richter bie Untersuchung verhangt werbe. Wir beauftragen Sie bemnach, biese Bestimmungen gur Kenntnis ber Ihnen untergeordneten Lehrer zu bringen, und benf. befonbers anzuempfehlen, baf fie, wie es eine vernünftige Pabagogit gebietet, etwanigen Unarten ber Schus ler mit ben geeigneten gelinderen Strafen fogleich im Reime entgegenarbeiten, wo aber hartere Strafen nothwendig werben, biefelben ohne Leibenschaftlichkeit verhans gen, und torperliche Buchtigungen ber größern Schuler in ber Regel nur nach vorhergegangener Berathung mit Ihnen ober mit sammtlichen Lehrern ber Anstalt vornehmen. 1) Auf diese Art wird die vaterliche Autoritat des Lehrers und ber gangen Anftalt am besten aufrecht erhalten, und jedenfalls die mehrern jungen Leuten der neuern Zeit beiwohnende Reigung jum Trot verhindert werben, in freche Wis berfeslichkeit auszuarten.

(M. VIII. E. 1099.)

c) Gebühren für Karzer- und andere Schulstrafen:

C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 3. Juni 1850 an sammtl. Prov.=Schulkoug.

Aus ben von dem R. Prov. Schulfolleg. auf die Berf. v. 15. Sept. pr. ers fatteten Ber. habe ich ersehen, daß in allen Prov., mit Ausnahme der Prov. Possen, bei einzelnen Gymnas. der Gebrauch besteht, mit der Karzerstrase zugleich die

<sup>1)</sup> Es ift hier, wie in den vorsteh. B., nur von "Bornehmen, Bollziehen" ber törperlichen Züchtigung durch ben Lehrer die Rebe. Durch den Kalfaktor ift sie demnach nicht gestattet.

Berpstichtung zur Zahlung von Gebühren an ben Schuldiener, in fehr verschiebes nen Sagen von 2½ Sgr. bis zu 1 Thlr. zu verbinden. Da in dieser Beziehung eine Berschiedenheit rücksichtlich der einzelnen Prov., noch weniger aber unter den einzelnen Gymnas. ders. Prov. bestehen darf, gegen die Erhebung solcher Gebühren als ergänzender Theil der Strafe sich aber erhebliche Bedenken geltend machen, so bestimme ich, daß für die Zukunft die Einziehung von Gebühren zum Bortheil des Schuldieners für die Vollziehung der Karzerstrafe oder irgend einer andern Strafe nicht mehr statisinden darf und veranlasse das K. Prov. Schulfolleg., die bisher üblich gewesene Erhebung von Gebühren, welche mit irgend einer Strafe verdunden war, sofort abzustellen. Insosern der eine oder andere Schuldiener vakationsmäßig auf die Erhebung solcher Gebühren angewiesen ist, hat das K. Prov. Schulfolleg. den Ertrag ders. nach einem sechsjährigen Durchschnitt zu ermitteln und eine diess fällige Entschädigung aus den Mitteln der Anstalt zu beautragen, bei neuen Ausstellungen von Schuldienern aber einen Anspruch auf derartige Gebühren nicht weis ter zuzugestehen.

(Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 165.)

2) Stille Entfernung und Ausschließung von der Schule im Disziplinarwege.

C. R. des Rhein. Prov. - Schulkolleg. v. 22. Jan. 1836 an fammil.

Spmn.=Dir. der Provinz.

Die Entfernung eines Schülers von der Schule ift eine in ihren Folgen für diesen, sowie für die Angehörigen dest. so wichtige Maaßregel, daß zu ders. nur in dem außersten Falle geschritten werden darf. Damit bei Anwendung derf. überall möglichst gleichmäßig verfahren werde, so bestimmen wir hierdurch Folgendes:

1) Die Entfernung eines Schulers von ber Schule ift in ber Regel nur bann anzuwenden, wenn die gewöhnlichen Schulftrafen auch in ihrer Steigerung ohne Erfolg geblieben find, und Befferung bes vielfach Beftraften unter ben obmaltenben Berhaltniffen nicht zu erwarten ift. hierin ift von felbft bie nothwendige Bernds fichtigung bes Alters bes Böglings angebeutet, und daß bei ben Mitgliebern ber niebern Klaffen nur selten bie Entfernung nothwendig werden kann. — 2) Wird bieselbe in der Lehrerkonferenz beschlossen, so ift zuerst die stille Entfernung in der Weise zu versuchen, daß der Dir. die Angehörigen von dem Betragen bes Schülere amtlich benachrichtigt, und benf. ben Rath ertheilt, ben Schüler gurudgunehmen. Bleibt diefer Rath unbefolgt, so trifft ben Straffalligen für biefes Mal eine angemeffene Schulstrafe, demf. wird aber zugleich vor der Lehrerkonferenz bebeutet, und ben Angehörigen burch ben Dir. angezeigt, bag bei nicht erfolgter Bef ferung bie Ausschließung erfolgen werbe. — 3) Erfolgt bie Befferung nicht, fo ift alsbann die Ausschließung zur Ausführung zu bringen, so daß ber Dir. den Angehörigen ben besfallsigen Konferenzbeschluß mittheilt. Ift ber Schuler ein Frember, fo hat ber Dir. auch ber Bolizei Anzeige zu machen, bamit ber Ausgeschloffene nicht langer als unter ber Aufsicht ber Schule ftebend betrachtet werbe. - 4) Wenn, besonders bei erwachsenen Schülern, die Bergehungen von wirklicher Bosartigfeit zeigen, ober bei größerer Unfittlichkeit bas Beispiel und ber Umgang eines Schülers ben Uebrigen gefährlich werden follte, fo tann es in folden außerorbentlichen Fallen nothwendig werben, fogleich gur Ausschliegung zu foreiten. Die Lehrerfonferenz hat alebann noch zu erwägen, ob ber Schuler ohne Bebenfen in eine andere Unftalt aufgenommen werben fonne, ober ob mit biefer Aufnahme auch für feine neuen Mitfouler Gefahr erwachsen werbe. 3m erften galle fann, wie bei ben unter 2, und 3. enthaltenen Fallen, die Ausschließung ohne unsere Genehmigung ausgesprochen und vollzogen werden. In bem, bem Schuler auszuftellenben Beugniffe ift nach einer allgem. Charafterifirung beff. am Schluffe gu bemerten, daß er "fill von ber Schule entfernt", ober "ausgeschloffen" worben fei, worauf ber Dir. eines anbern Gymnas. ber Prov. ihn auf erfolgende Anmelbung aufzunehmen, fich jedoch wegen Mittheilung ber nabern Berhaltniffe, welche bie stille Entfernung ober Ausschließung veranlagt haben, an ben entlaffenben Dir, ja Sollte jedoch die Lehrerkonfereng ber Ansicht fein, bag ber beir. Schuler auf ein anderes Gymnas. nicht aufgenommen werden durfe, so hat ber Dir. ausführlich an uns zu berichten und unsere Entscheibung nachzusuchen. ftatigt biese die Ansicht ber Lehrerkonferenz, so werben wir fammtliche Dir. bet Brop. von einem folden Falle in Renntnig fegen, fo bag in bem Entlaffunger

Beugniß auch bann nur zu bemerken ist, baß ber Schüler "ausgeschlossen" sei; bie Angehörigen bes Schülers werden aber durch den Dir. von unserer Entscheidung in Renntniß gesett. ) — 5) In dem unter 2. bezeichneten Falle ersolgt niemals eine Bekanntmachung an die übrigen Schüler der Anstalt; wird die Ausschließung ausgesprochen, so sind die Mitglieder der Klasse, welcher der Ausgeschlossene angeshörte, nur dann von der Ausschließung in Renntniß zu seten, wenn auch die Bersgeben des Schülers zu ihrer Renntniß gekommen sind. — 6) In dem Programm ift eintretenden Falls nur zu bemerken, daß ein Schüler ausgeschlossen worden ist, der Ramen wird sedoch verschwiegen; der stillen Entsernung geschieht gar keine Erswähnung.

Wir hegen zu sammtlichen Dir. und Lehrern ber Symnas. bas Vertrauen, baß sie bei ben hiernach zu beurtheilenben Fällen mit Umsicht verfahren, und bie zur Besserung und Erziehung bes Einzelnen zulässige Milbe mit ber Strenge zu vereinigen wissen werben, welche bie Erhaltung ber Autorität ber Schule und ihrer

barin begründeten Wirksamkeit erforbert.

(M. XX. S. 124)

# Fünftes Kapitel.

# Abgang vom Gymnasium.

(§. 64. A. L. R. II. 12. oben S. 17)

Ueber die Entlassung einzelner Schüler wegen Unfähigkeit ober zur Strafe ist schon oben S. 199 ff. u. 256 gehandelt worden. Es bleiben das her hier nur die Vorschriften über ben Abgang zur Universität oder zu einer andern Berufsart zusammenzustellen.

# I. Abgang zur Universität.

Der Uebergang vom Symnastum zur Universität, wie ihn der regels mäßige Sang gelehrter Bildung mit sich bringt, wird durch eine Prüfung bezeichnet, welche die Reise des abgehenden Symnastal = Schülers für das Universitäts = Studium und das Universitäts = Leben ermitteln soll. Dies ist

die Abiturienten- oder Maturitate = Brufung.

Diese Brüsung wurde früher nur auf den Universitäten selbst vorgesnommen, wie z. B. das Ed. v. 25. Aug. 1708 (s. in Bd. 1. S. 61.) vorsschreibt, daß Landeskinder die R. Preuß. Universitäten beziehen, bei ihrer Ankunft die Testimonia von ihrem Beichtvater, und von allen Praeceptoribus unterschrieben, vorlegen, und von denen Decauis wohl eraminiret werden sollen. Durch das C. v. 23. Dec. 1788 (Ugl. S. 77. A. L. R. II. 12. in der folg. Abtheil., so wie SS. 78. 79. n. Anh. SS. 133. 134. ib.) wurde dagegen angeordnet, daß die Prüsung über die Universitäts Reise auf der Schule, vor der Entlassung der Schüler statt zu sinden babe. Doch bezog sich diese B. noch nicht auf alle gelehrten Schulen ohne Ausnahme. Diese Ausdehnung der Abiturienten Prüsungen ersolgte vielmehr erst durch die mittelst Ed. v. 12. Okt. 1812 publicirte Instr. über die Prüsung der zu den Universitäten übergehenden Schüler v. 25. Juni 1812 (A. XIII. S. 77. — 98.), an deren Stelle gegenwärtig das neue Regl. v. 4. Juni 1834 getreten ist.

<sup>1)</sup> Ueber die Abit. Prufung ausgeschlossener Primaner vgl. E. R. v. 11. Dec. 1851 im folg. Rap.

Shulwesen. Bb. II.

Hinsichtlich ber Nothwendigkeit ber Maturitate-Prüfungen fimmen bie Inftr. v. 1812 und das neue Regl. überein. Ihre mefentlichen Unterschiede find bagegen: 1) bag die Anforderungen an Die wiffenschaftlichen Leiftungen der Abit. in einzelnen Fachern, namentlich im Griechischen, durch das neue Regl. um etwas ermäßigt worden find; 2) taß, mahrend laut Inftr. v. 1812 die Qualififation des Abit. durch die Rummern: I.: unbedingte, II : bedingte Tüchtigkeit, III .: untüchtig, bezeichnet merten follte, 1) das neue Regl. nur die Pradifate "reif" ober "nicht reif" fennt; endlich 3) bag, mahrend die Inftr. v. 1812 außer ben Schul- Prufungstommissionen noch besondere gemischte Prüfungetommissionen (Die wiffenschaftl. Pruf.=Romm.) an ben Universitäten mit Abiturienten=Brufungen, und gwar insbef. für biejenigen, welche aus Privatunterricht ober nicht unmittelbar vom Symnastum' zur Universität geben, beauftragte, bas neue Regl. alle Maturitate = Prufungen, auch bie lettgebachten, ben Schul = Prufungetommisstonen überweift, so daß die wissenschaftl. Pruf. = Kommisstonen bei ten Universitäten gegenwärtig keine Abiturienten unmittelbar zu prufen, fondern nur die Verhandlungen über deren bei der Schule ftatt gefundene Prufung zu kontrolliren haben. 2)

Geringere Modifikationen der Instr. v. 1812 durch das neue Regl. 1) werden bei den einzelnen Paragraphen des letztern bemerkt werden, welches im Folgenden mit seinen, als Noten beigefügten, Ergänzungen und Erläu-

terungen gegeben wird.

R. D. v. 25. Juni 1834 mit dem Reglement für die Prüfung ber zu den Universitäten übergehenden Schüler v. 4. Juni 1834.

Auf Ihren anderweitigen Ber. v. 9. d. M. genehmige Ich nunmehr das mit den übrigen Anlagen Ihres Ber. unter G. zurückfolgende Regl. für die Prüfunz der zu den Universitäten übergehenden Schüler v. 4. d. M., und ermächtige Sie, dass, bekannt zu machen, und zur Ausführung zu bringen. 4)

2) Nur im Bebraischen tonnen die wiffenschaftl. Pruf .= Romm. noch erami

niren: S. 42. bes Regl. v. 4. Juni 1834.

4) Nach einer in den a. S. 375 beigefügten Note "mittelst C. R. des K. Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 30. Aug. 1834. sammtlichen R. Prov. Schulfoll. und Reg. zugefertigt." — Dies C. R. ist nicht gedruckt; dagegen findet sich bas folgende C. R. dess. Min. (v. Altenstein) v. 31. Juli 1834 an sammtl. R. Prov.

Schulfolleg. über bie Einführung bes Regl.

<sup>1)</sup> Und zwar ohne Zusätze; C. R. v. 18. Sept. 1829 (A. XIII. S. 824.). Ein Publ. des Prov. Schulfolleg. zu Münster v. 17. Juni 1826 (A. X. S. 373 bis 380) hatte gestattet: Nr. II. "mit Auszeichnung" zu ertheilen.

<sup>3)</sup> S. 50. des neuen Regl. hebt alle altern, widersprechenden B. ansbrucklich auf. Mit der Instr. v. 1812 sind baher auch die dazu erlassenen Spezial-Instr. antiquirt, wie z. B. die Publ. des Kons. zu Köln v. 18. Juni 1822 n. 15. März 1824 (A. VI. S. 376. VIII. S. 826.), des Prov. Schulfolleg. zu Münster v. 17. Juni 1826 (A. X. S. 373.) und audern Berf., welche, so weit sie von histerischem Interesse erschienen, bei den einzelnen Paragraphen des neuen Regl. allegirt sind.

Das Min. kommunizirt dem R. Prov. Schulkolleg. hierbei — Erempl. ber A. R. D. v. 25. v. M. und bes dazu gehör. Regl. v. 4. v. M. zur Rachricht und Befolgung mit dem Auftrage, den Rektoren oder Dir. eines jeden Symnas. seines Bereichs zehn Erempl. der A. R. D. und des Regl. zuzusertigen, nach der Bestimmung im S. 5. des Regl. die Prüfungs Kommission sür jedes Symnas. schleunigst zusammenzusesen und Sorge zu tragen, das unschlaber schon bei den auf Mich. d. I. statthabenden Entlassungen ber Schüler nach diesem Regl. verfahren werde (S. 50. des Regl.). Ob allen Symn., die bisher in dem Bereiche des R. Prov. Schulkolleg. zur Maturitäts Prüfung die Besug-niß gehabt haben, dieselbe auch fernerhin einzuräumen sein wird, hierüber sieht

G.

#### Reglement

bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 4. Juni 1834 für bie Prüfung ber zu ben Universitäten übergehenden Schüler.

S. 1. (Wer zum Bestehen der Maturitäts-Brüfung vor dem Abgange zur Universität verpstichtet ist.) Zeder Schüler, welcher sich einem Berufe widmen will, für den ein dreis oder vierjähriges Universitäts schudium vorgeschrieben ist, muß sich vor seinem Abgange zur Universität, er mag eine inländische oder auswärtige Universität besuchen wollen, einer Naturitäts-Brüsung unterwerfen, und zwar ohne Unterschied, ob er seine Vorbereitung auf einer öffentlichen inländischen oder ausswärtigen Schule, oder durch Privatlehrer erhalten hat.

5. 2. (Zweck der Prüfung.) Der Zweck dieser Brüfung ist, auszumitteln, ob der Abiturient den Grad der Schulbildung erlangt hat, welcher erforderlich ist, um sich mit Nuzen und Erfolg dem Studium eines besonderen wissenschaftl. Fachs

widmen zu können. 1)

das Min. einem wohl motivirten Ber. des R. Prop. - Schulfolleg. binnen sechs Bochen entgegen. Die Bestimmung im S. 7. bes Regl., bag bas Gesuch ber Schuler um Bulaffung gur Pruf. erft in ben brei letten Mon. bes 4. Semefters ihres Aufenthalts in Brima erfolgen foll, bringt es mit fich, bag von jest an in allen Gymn. bei ben Berfetungen aus Sekunda nach Prima tiefelben Anforderungen an die Schuler gemacht, und die Lehrfurse wenigstens in Tertia, Sefunda und Prima überall nach benf. Grunbfagen geregelt werben. fes am zwedmäßigsten zu bewirken sein mochte, hieruber hat bas R. Prov.= Schulfolleg. binnen 6 Wochen in separato gutachtlich zu berichten. Soweit bas Min. Die verschiedenen Berhaltniffe ber einzelnen Ghunn. zu überseben vermag, scheint es rathlich, bei allen Gymn., welche 6 gesonderte Klassen haben, für die Sekunda, Tertia, Quarta, Quinta und Serta nur einen einjährigen, und für Die Prima von jest an einen zweijähr. Lehrkursus anzuordnen, und hiernach Die Lehrplane abzumeffen, und bei den Ghmn., wo wegen zu großer Frequenz eine Secunda superior und inserior und eine Tertia superior und inserior vorhanden ift, biefe Rlaffen Mbtheilung nothigenfalls auch in Bufunft zwar beizus behalten, aber angemeffene Anordnungen zu treffen, daß die Schüler bei guten Anlagen und einem regelmäßigen Fleiße nicht burch die größere Bahl von Klasfen, die fie bis zur Prima zu bestehen haben, gehindert werden, in demfelben Beitraume, als die Schüler der Gymn., die nur 6 und resp. 5 gesonderte Kl. haben, nach Prima zu gelangen. Ueber die in der fragl. Beziehung zn ergreis fenden Daabregeln erwartet das Min. gleichfalls ben gutachtl. Bericht des R. Brov. Schulfolleg.

Aus den um ein Bedeutendes ermäßigten Anforderungen, welche das beis geschlossene Regl. an die Examinanden in hinsicht ihrer Kenntniß und Fertigsteit im Griech. macht, ist keinesweges zu folgern, daß die griechiche Sprache künftig in den Gymn. mit geringerem Eifer und in einem kleineren Umfange getrieben werden, die Lekture der griech. Tragiker ganz wegfallen, und die bissperige Uedung im Uedersetzen aus dem Deutschen oder Latein. in's Griechische künftig aufhören soll. Vielmehr sollen die deskallsigen Anordn. des Min. auch

fernerbin in allen Oymn. aufrecht erhalten werben.

Die in den §S. 39. und 41. des Regl. erwähnten Eraminanden haben für ihre Prüf. und die Ausfertigung des Zeugnisses die Summe von 10 Thlr. zu erlegen, wenn solche nicht wegen nachgewiesenen Unvermögens davon diepenssert worden, und sind diese Gebühren zu gleichen Theilen unter den Rektor oder Dir. und die Lehrer bes betr. Gymnas., die den Unterricht in der obersten Kl. besorgen, zu vertheilen.

Schließlich wird das R. Prov. Schulfolleg. auf's Dringendste aufgefordert, jede zweckmäßige Sorgfalt anzuwenden, daß das beigeschlossene Regl. mit geswissenhafter Strenge zur Aussührung gebracht, und das ganze Prüfungs Sesschäft überall nach den im S. 11. angebeuteten Grundsäßen vollzogen werde.

(a. XVIII. ©. 1015.)

1) In S. 2. Ueber ben 3weck ber Prüf. und die Vorbereitung dazu, vergl. Rr. 7. des C. R. v. 24. Oft. 1837. (f. s. S. 151.)

S. 3. (Ort berselben.) Die Prüfung wird nur bei den Gymnas. vorgenoms men, und somit ist es von jest an nicht mehr gestattet, dieselbe bei den K. wissensschaftl. Prüfungs-Kommissionen abzuhalten. Die Befugniß zur Maturitäts-Prüfung wird allen Gymnas., die als solche von dem unterzeichneten Min. anersannt find, in gleichem Maaße ertheilt.

S. 4. (Zeit ber Prüfung.) Die Prüfung findet innerhalb ber beiben letten

Monate eines jeben Semefters Statt.

S. 5. (Prüfungs-Behörde.) Die Veranstaltung ber Prüfung ist bas Geschäft ber bei jedem Symnas. besindlichen Prüfungs-Rommission, welche besteht aus: a) dem Reftor ober Dir.; — b) den Lehrern des Symnas., welche den Unterricht in der obersten Klasse besorgen; — c) einem Mitgliede des Cphorats, Scholarchats oder Kuratoriums bei den Symnas., wo eine solche Losal-Schulbehörde vorhanden ist; — d) einem Kommissarius des K. Prov. Schulfolleg. 1)

1) Bu S. 5. Ueber die Bestellung des K. Kommissars bestimmt a) das noch mehrere andre Punkte betr. unt deshalb noch wiederholt zu allegirende, hier aber vollständig gegebene R. des Min. d. G., U. n. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Sept. 1834 an das K. Brov.-Schulkolleg. zu Munker.

Ans dem Ber. des R. Prov.: Schulfoll. v. 21. v. M. findet das Min. hin: fichtlich ber einzelnen von bem R. Prov. Schulfolleg, geftellten Anfragen gol: genbes zu bemerfen: 1) Bei Abfaffung bes Regl. und namentlich bei Fefts ftellung ber bem R. Kommiffar einzuräumenden Befugniffe, hat bie Abficht vorgewaltet, daß die Stelle der R. Rommiffarien nur von Schulrathen des R. Prov. Schulfolleg. und ber R. Reg., in beren Beg. fich bie betr. Gomn. beffin ben, versehen werben foll. Das Min. trägt baber auch tein Bebenten, zu genehmigen, bag die Leitung ber Pruf. : Rommiffionen fur alle Gymn. ber Brov. ben Rathen bes R. Prov. = Schulfolleg. auch ferner überlaffen werbe, und bas für die brei entfernteften Gymn. Minden, Baberborn und Arneberg, ber Rouf. Rath Saffe, ber Ronf. Rath Sauer und ber Gen. Bicar Drude, ale Gpes gial = Rommiffarien, jedoch mit der Beschrankung ernannt werben, bag, wenn einer ober der andere der Schul-Rathe des R. Prov. Schulfolleg., welche tie inneren Angelegenheiten ber gelehrten Schulen bearbeiten, nach Beit und Umftanden die Leitung ber Bruf. an einem biefer Derter felbft übernehmen fann, auch diefer für einen folden Fall die Befugniffe eines Kommiffar. ausübe. -2) Die Bestimmung im S. 7. bes Regl. foll vornemlich bewirfen, bag nicht ber Unterricht in ber 1. Rlaffe, wie bisher hanfig ber Fall war, in ein übersepens bes Abrichten ber Schuler ausarte, vielmehr bie lettern, wenn fie bas außerfte Stadium ihres Schulfursus erreicht haben, die erforderl. Beit haben, um bei einem flätigen Bemühen ohne Uebereilung in ihrer wiffenschaftl. und fittlichen Ausbildung langsam zu reifen, und so, statt burch ein haftig zusammengerafftes Wiffen verwirrt und erbrudt zu werben, mit frischer Rraft, mit freudigem Ruthe, und mit freier Umficht ihre akabem. Laufbahn antreten. Der Umftand, bag bie dortigen kathol. Ihmn. burchweg fieben Rlaffen von Serta bis Prima mit einjahr. Rurfen für jebe Rlaffe haben, kann nicht hinbern, jene Bestimmung im S. 7. bee Regl. auch auf bie von ben fathol. Ghmn. jur Univ. übergebenben Schüler in Anwendung zu bringen. In ben übrigen Prov. ber R. find nicht wenige Symn., welche fieben und mehr Rlaffen haben, und bei welchen bas Min. nichts besto weniger auf strenge Ansführung bes mehrgeb. S. 7. halten wird. Es wird alfo bem R. Prov. - Schulfoll. jur Pflicht gemacht, auch in fammtl. fathol. Gymn. feines Bereichs bie mehrgeb. Bestimmung bes Regl. punktlich zur Ausführung bringen zu laffen. - 3) Die im S. 21. enthaltene Bestimmung, bag alle Lehrer bes Gymnas. bei ber munblichen Praf. ber Abit. anwesend sein follen, ift nicht, wie bas R. Prop. Schulfoll. anzunehmen fcbeint, ber Lehrer wegen verfügt, sonbern um bem Bruf. Afte felbft bie feiner Beben tung entsprechende Feierlichkeit zu geben. In Fallen, wo bie munbl. Brufung wegen einer großen Angahl von Graminanben mehrere Tage in Anspruch nimmt, fonnen bie Schuler ber untern Rlaffen mahrend ter Schulzeit burch fcbriffliche Arbeiten beschäftigt, und von Beit zu Beit von ben einzelnen Lehrern abwechfelnb inspigirt werben. Sollte bies ingwischen wegen irgend eines Grundes nicht ausführbar scheinen, so will bas Din. gestatten, bas bie oben geb. BeDer Lettere, welcher ben Borfit in ber Romm. führt, und die ganze Prufung zu leiten hat, wird bem unterzeichneten Din. zur Genehmigung prafentirt, sowie

Rimmung in ben eben angegebenen Fällen bahin beschränft werbe, baß alle Lehrer, soweit nicht ber Untericht in ben 4 untern Rlaffen baburch gestört wird, bei ber munblichen Pruf. ber Abit. anwesend sein sollen. - 4) Die von bem R. Prov. Schulfolleg. in Bezug auf S. 28. bes Regl. an die Dir. erlaffene Berf. (Anl. a.) ift burchaus zwedmäßig. Dabei ift es inzwischen richtig, und ben Abfichten bes Din. entfprechend, daß die hinsichtlich ber Lateinischen Arbeis ten im Regl. enthaltene Forberung einer billigen Ermagung und Beurtheilung der Prüfungs-Romm. auch noch Raum läßt, und nicht um einiger Flüchtigkeitsfehler willen eine sonft recht löbliche Arbeit verworfen zu werben braucht. 5) Unter Denj., welche im S. 41. des Regl. als folche bezeichnet werben, die nicht unmittelbar von einem Gymnaf. jur Universität übergeben, werben allers bings, wie das R. Prov. Schulkolleg. richtig dafür halt, alle diej. jungen Leute verftanden, welche vor Beendigung des vollständigen Gymnafial = Kursus das Symnaf. verlaffen, und fich fur bie Universitatestubien auf anderm Bege weiter vorgebildet haben; nicht minber diej., die zwar ben Kurfus eines Progymnaf. beendigt, ihre weitere Studien aber bis zur Universität nicht auf einem Gymnas. fortgefest haben. , So wünschenswerth es indeffen ift, dem unzeitigen Abgange von ben Gymnas. Grenzen zu setzen, so wurde es doch unbillig sein, wenn man nach bem Borfchlage bes R. Prov. Schulfolleg. Diej. jungen Leute, welche von einer tiefern Rlaffe eines Gymnas. als Sekunda abgegangen find, gar nicht zur Maturitatsprufung zulaffen wollte, vielmehr find biefelben gleich benen zu behandeln, welche aus Privatunterricht zur Universität übergehen wollen. bagegen von Setunda ober Prima por Beendigung bes gangen Gymnafial-Rurfus abgegangen ift, barf nur bann jur Maturitatsprufung jugelaffen werben, wenn er nachweisen kann, bag von seinem Abgange von ber Schule bis zu feis ner Anmelbung zur geb. Prufung eine folche Beit verfloffen ift, als er nach ber Ginrichtung bes Gymnaf. auf bemf. bis zu feiner Bulaffung zur Maturitatsprus fung wurde haben verbleiben muffen. — 6) Das Min. ift bamit einverstanden, bag von ben Brufungs = Gebühren, welche biej. Examinanden entrichten, welche von Privatunterricht zur Universität übergeben, 1 Thlr. abgezogen, und wie fruher, bem Dir. Ronferenzfonds überwiesen werbe. — 7) Das Din. will nach bem Antrage bes Prov. Schulfolleg. genehmigen, daß allen Gymnaf. ber Prov. Beftphalen die Befugniß ber Maturitatsprufung, welche fie ichon bisher aus: geubt haben, auch fur bie Bufunft zugeftanden werbe.

Anl. a. Auszug aus einem C. bes K. Prov. Schulfolleg. zu Münster, beir. ben §. 28. bes Eb. v. 4. Juni 1834.

ad S. 28. Sier wird nicht allein sub lit. A. ber Maafftab für bie Beurs theilung der Reife angegeben, sondern auch sub lit. B. und C. ausdrücklich bes stimmt, bag, wer bas Beugniß ber Reife erhalten wolle, jedenfalls und unter allen Umftanben ben Forberungen in Betreff ber Deutschen und Lateinischen Sprache vollständig entsprechen muffe. Es wird also Jeder als unreif zurückzus weisen sein, bei welchem dies nicht ber Fall ift. Das Regl. verlangt aber sub lit. A. ausbrudlich bie grammatische Korreftheit bes Ausbruckes in beiberlei Auf: faten, sowie auch Sicherheit in ber Rechtschreibung und Interpunktion. Dbwohl wir gerne zugeben, bag ber Beift einer Sprache noch nicht aufgafaßt ift, wenn man fich nur jene Art von Korreftheit angeeignet hat: so ift es boch auch auf ber anderen Seite nicht zu bestreiten, daß ohne grammatische und lexikalische Richtigfeit ber Styl felbft feiner nothwenbigften Gigenfcaften entbehrt. hat auch bie Gelehrtenschule ben richtigen Beg gewählt, bem Schuler erft bie grammatifche und lexifalische Sprachbilbung ju verschaffen, ehe er zu ben eigent= lichen finlistischen Uebungen und zu ben Feinheiten ber Sprache geführt wirb. Es wurde baber auch eine nicht zu rechtfertigenbe Anficht fein, wenn man eine Arbeit, in welcher gegen bie gewöhnlichsten Regeln ber Grammatif gefehlt mare, fo bas fic, wenn auch nicht Unbefanntschaft, boch großer Mangel an Uebung und Fertigkeit in ber Anwendung grammatischer Gefete offenbarte, deshalb als es für bas unter c. genannte Mitglieb ber Romm. ber Bestätigung bes R. Prov.

Schulfolleg. bedarf.

(Anmelbung zur Brufung.) 1) Die Abiturienten haben brei Don. **9.** 6. por bem beabsichtigten Abgange zur Universität beim Dir. ein ichriftliches Gefuch um Bulaffung gur Prufung einzureichen, und bemf. ihren in ber Mutterfprache ae-

fdriebenen Lebenslauf beigufügen.

§. 7. (Bedingung zur Bulaffung.) Das Gesuch ber Schuler um Bulaffung jur Prüfung barf erst in ben brei letten Mon. bes vierten Gemesters ihres Auf: enthalts in Brima erfolgen. Der pflichtmäßigen Beurtheilung bes Echrertolleg. wird indeffen anheim gestellt, Schüler, welche fich burch Fleiß und sittliche Reise, burch ihre Gesammtbildung, sowie durch ihre Kenntniffe in den einzelnen Unterrichte: Gegenständen auszeichnen, felbst schon in den brei letten Monaten des brits ten Semestere ihres Aufenthalts in Brima, jedoch nur ausnahmsweise, jur Prüs

fung zuzulaffen. 2)

S. 8. (Verfahren bei ber Melbung von Untuchtigen) Sollten fich Schiler melben, bei welchen ber Dir., im Einverstandniffe mit ihren Lehrern, in hinficht der wissenschaftl. und sittlichen Bildung noch nicht bie erforderliche Reife voraus: fegen barf, jo hat er fie allen Ernftes mit Borhaltung ber Rachtheile eines ju fruhzeitigen hineilens zur Univerfitat von ber Ausführung ihres Borfapes abzu: mahnen, auch ihren Eltern ober Bormundern bie nothigen Borftellungen ju ma-Indeffen fann bem, welchet icon brei Semefter hindurch Mitglied ber et ften Rlaffe gewesen ift, und fich im 4. Semefter gur Prufung melbet, Die Bulaf: fung, wenn er ber Warnung bes Dir. ungeachtet barauf besteht, nicht verweigert merden.

(Ginleitung ber Prufung.) Der Dir. ift verpflichtet, bem R. Rom: miffarius und ben übrigen Mitgliebern ber Brufungs : Romm. von ber gefchenen Melbung ber Abiturienten zur rechten Beit Anzeige zu machen, und in Ueberein:

stimmung mit bem R. Romm. bas Nothige für bie Brufung einzuleiten.

S. 10. (Gegenstände ber Prüfung.) Die Abiturienten werden in folgenden Sprachen und Wiffenschaften geprüft: 1) In Sprachen: in ber Deutschen, & teinischen, Griechischen und Frangofischen :) Sprache; für bie Abiturienten ber Symnas. des Großhigth. Posen tritt noch die Prüfung in der Polnischen Sprace Diej., welche sich dem Studium der Theologie oder Philologie widmen wollen, muffen sich auch einer Prufung in der Hebraischen Sprache unterwerfen. 2) In ben Wiffenschaften: in ber Religionskenntniß, in ber Geschichte, verbunden mit der Geographie, in der Mathematif, Phyfit und Naturbeschreibung und in der philosophischen Propadeutik.

S. 11. (Maagstab und Grundfage für bie Prufung.) Bei bem gangen Bru:

1) Bei einem anbern, als bem von ihm besuchten Gymnas., wird ber Abim: rient nur bei Wechsel bes Wohnsites und Bewilligung des Prov. Soulfolleg. gugelaffen: Dr. 6. bes C. R. v. 23. Marg 1846 (unten sub II.).

2) Bu S. 7. Bgl. Mr. 2. bes R. v. 26. Sept. 1834 oben bei S. 5. -Die Vorschriften über bie Bulaffung solcher Eraminanben, welche ohne vollftantig

absolvirten Gymnafial-Rursus abgegangen find, vergleiche ju S. 41.

3) Bu S. 10. Laut eines Bubl. bes Rouf. ju Roln v. 2. Aug. 1818 (A. II. S. 730.) war burch ein jur Inftr. v. 1812 ergangenes Min. R. bas Frangbfifche aus der Reihe der nothwendigen Lehr: und Prufunge: Gegenstande geftrichen. Dies fann indeffen nur furge Beit gegolten haben.

genügend beurtheilen wollte, weil fich eine gewiffe Anlage zu einem guten Style, 3. B. eine ziemliche Rlarheit in ber Darftellung ber Gebanken und Lebhaftigfeit, ober eine Auffaffung bes Sprachibioms in ber Wortstellung, bem Periodenban, ber Berfnupfung ber Gage und in bem Gebranche gewiffer Benbungen, Phra fen und Bilber, wie sie jeder Sprache eigenthumlich find, zeigte. her ben Schülern ber mittleren und oberen Klaffen auch nicht oft genug gefagt werben, daß fie nicht eher das Bengniß ber Reife erhalten fonnten und marben, bis fie auch zu bem Befige biefer Korrettheit in ber Darftellung gelangt waren 2c. (A. XIX. S. 412. Roch, Univ. II. S. 384.)

b) Das C. R. beff. Din. v. 29. Jan. 1835 vgl. zu S. 18.

fungsgeschäft ist jede Oftentation, sowie alles zu vermeiben, was den regelmäßigen Gang des Schulkursus stören, und die Schüler zu dem Wahne verleiten könnte, als sei ihrer Seits bloß zum Bestehen der Prüfung, während des letten Semes sters ihres Schulbesuchs, eine besondere, mit außerordentlicher Anstrengung verbuns dene Bordereitung nothig und förderlich. Der Maaßsab für die Brüfung kann und soll ders. sein, welcher dem Unterricht in der obersten Klasse der Symnas. und dem Urtheile der Lehrer über die wissenschaftl. Leistungen der Schüler dieser Klasse zum Grunde liegt, und bei der Schlußberathung über den Ausfall der Prüfung soll nur dass. Wissen und Können und nur dies. Bildung der Schüler entscheidend sein, welche ein wirkliches Eigenthum ders. geworden ist. Gine solche Bildung läßt sich nicht durch eine übermäßige Anstrengung während der letzen Mon. vor der Prüfung, noch weniger durch ein verworrenes Auswendiglernen von Namen, Jahzreszahlen und unzusammenhängenden Notizen erjagen, sondern sie ist die langsamzreisende Frucht eines regelmäßigen, während des ganzen Gymnasial-Kursus stätisgen Fleißes.

Diese Gesichtspunkte, welche das ganze Prüfungsgeschäft leiten sollen, sind ben Schülern ber oberen Rlassen bei jeder schicklichen Gelegenheit möglichst eindringlich vorzuhalten, damit sie zur rechten Zeit und auf die rechte Art sich eine gediegene Schulbildung erwerben, nicht aber durch ein zweckwidriges auf Oftentation berechenetes sich Abrichten für die Prüfung, sich selbst täuschen, und die Prüfungsbehörde

gu tanfchen fuchen.

5. 12. (Formen ber Brufung.) Die Brufung zerfällt in eine schriftliche und munbliche; bie eine bient zur Berichtigung und Erganzung der andern.

5. 13. (Schriftliche Brufung.) Dit ber schriftlichen Brufung, welche mog-

lichft bald nach ber Meldung vorzunehmen ift, wird ber Anfang gemacht.

§. 14. (Wahl der Aufgaben für die schriftliche Brüfung) Behufs ber schriftlichen Prüfung find solche Aufgaben zu wählen, welche im Gesichtstreise der Schüler liegen, und zu deren augenblicklichen Behandlung auf eine dem Zwecke entsprechende Weise, Berstand, Ueberlegung und Sprachkenntnisse ohne spezielle Borsstudien hinreichen, und über welche eine ausreichende Belehrung durch den vorgans gigen GymnasialsUnterricht vorausgesetzt werden kann.

Die zu stellenden Aufgaben burfen von den Abiturienten nicht schon fruher in

ber Soule bearbeitet fein.

5. 15. Für jede schriftliche Arbeit werden mehrere Aufgaben von dem Dir. und ben prüfenden Lehrern vorgeschlagen, und dem R. Kommissarius zur Auswahl vorgelegt. Dem Letteren steht es frei, nach Besinden der Umstände, die Aufgaben selbst zu bestimmen.

Alle zugleich zu Prufenden erhalten dieselben Aufgaben, und jede derf wird erst in dem Augenblicke, wo ihre Bearbeitung beginnen soll, den Abiturienten von

bem Dir. mitgetheilt.

S. 16. (Arten ber schriftlichen Prüfungsarbeiten.) Die schriftlichen Prüfungssarbeiten bestehen: 1) in einem prosaischen, in der Muttersprache abzusassen Aufsate, welcher die Gesammtbildung des Eraminanden, vorzüglich die Bildung des Verstandes und der Phantasie, wie auch den Grad der stilistischen Reise in Sinsicht auf Bestimmtheit und Folgerichtigkeit der Gedanken, sowie auf planmäßige Anordnung und Aussührung des Ganzen, in einer natürlichen, sehlerfreien, dem Gegenstande angemessenen Schreibart beurkunden soll; — 2) in einem Lateinischen Ertemporale 1), und in der freien Lateinischen Bearbeitung eines dem Eras

1) Bu S. 16. Nr. 2. C. R. bes Rhein. Prov. = Schulkolleg. v. 26. Febr. 1838 an sammtl. Gymn. Dir.

Bei ber Anordnung eines latein. Extemporale im §. 16. des Regl. hatte das R. Min. d. G., U. u. M. Ang. die Absicht, die Fertigkeit der Examinans den im augenblickl. Gebrauche des latein. Sprachidioms zu erforschen. Dieses ist dieher meistens in der Art geschehen, daß die Abit. veranlaßt wurden, dass., was der betreff. Lehrer ihnen mundlich und langsam in deutscher Sprache diktitte, auf der Stelle und rasch in latein. Sprache nachzuschreiben. Das R. Min. sindet es dagegen fürzer und zweckmäßiger, den Abit. ein kurzes deutschageschriebenes Pensum, das keine Schwierigkeiten darbietet, und auch die

minanben burch ben Unterricht hinreichend befannten Gegenftanbes, wobei außer bem allgem. Geschick in ber Behandlung, vorzüglich bie erworbene kiliftische Kor: reftheit und Fertigfeit im Gebrauche ber Lateinischen Sprache in Betracht tommen foll; - 3) in ber Uebersetzung eines Stude aus einem im Bereiche ber erften Rlaffe bes Gymnaf. liegenben, und in ber Schule nicht gelesenen Griechischen Dichter oder Profaiter in's Deutsche; 1) - 4) in der Uebersetzung eines grammas tisch nicht schwierigen Pensums aus ber Muttersprache in's Frangofische; - 5) in einer mathematischen Arbeit, beren Gegenstand die Losung zweier geometris schen und zweier arithmetischen Aufgaben aus ben verschiebenen in ben Rreis bes Schulunterrichts fallenden Theilen der Mathematik, oder eine nach bestimmten vor: her anzugebenden Rucksichten geordnete Uebersicht und Bergleichung gusammengebosriger mathematischer Sate fein foll. 2)

Anm. 1. In ben Gymnas. des Großhigth. Posen tritt zu ben Gegenftanben ber schriftlichen Prüfung auch noch ein Deutscher Auffat für bie Schüler, beren Muttersprache bas Bolnische ift, und umgekehrt ein Polnischer Auffat für die,

welche ursprünglich Deutsch sprechen.

Anm. 2. Bon ben fünftigen Theologen und Philologen ift noch eine Ueber: setzung eines auf ber Schule nicht gelesenen Abschnittes aus einem ber biftorischen Bucher bes Alten Testamente, ober eines fürzeren Pfalme in's Lateinifche, nebf

hinzugefügter grammatischer Analyse, zu forbern.

Anm. 3. Sollten sich Abiturienten finden, welche sich zutrauen, in einem ober bem anbern Unterrichts = Gegenstande mehr als das gewöhnliche Maag ber Renntniffe und Fertigkeiten erreicht zu haben: fo foll ihnen, Diefes in ben, S. 28. B. und C. erwähnten Fallen geltend zu machen, gestattet werden. Ge find ihnen ale: bann, nachdem fie bie vorschriftsmäßigen und von allen Abiturienten ju verlangen ben schriftlichen Arbeiten geliefert haben, noch besondere, und zwar schwierigere Aufgaben zu ftellen, die ihnen Gelegenheit geben, fich in ber fraglichen Beziehung näher auszuweisen. 3)

Uebersetung einer ursprünglichen latein. Schriftftelle fein fann, vorzulegen, um daffelbe erft beutsch abzuschreiben und sodaun rasch und ohne Benugung bes Worterbuche in's Latein. ju übertragen. Em. beauftragen wir baber, hiernach fünftig zu verfahren. Wenn mehrere Abit. gleichzeitig zu prufen find und es zu muhfam fein wurde, jedem Gingelnen ein beutsches Benfum gum Abfchreiben vorzulegen, bann fann dieses Pensum Allen zum Rieberschreiben in bentscher Sprache biftirt werben. (A. XXII. S. 107.)

1) Bu S. 16. Nr. 3. Das Berbot, Anmerkungen gur Ueberfegung gu

forbern, f. im C. R. v. 29. Jan. 1835 bei §. 18.

2) Bu S. 16. Nr. 1-5. Ueber die Borlegung ber Rlaffenarbeiten val.

die Note zu S. 19.

a) R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 29. Mai 1829 an bas R. Provs Schulfolleg. in Roblenz.

Das Min. ift mit ben im Bericht v. 9. Dec. v. 3. aufgestellten Anfichten hinsichtlich ber Abit. Prufungen in ben bortigen Symnaf. einverftanben, und fest hierburch fest, daß die zur Univ. abgehenden Böglinge biefer Lebrankalten über ihre Religionsfenntniffe schriftlich geprüft werben follen. Diefe Brufung heißt die Religions-Prufung, und wird von der wiffenschaftl. getrennt. Sie ift nach Berschiedenheit bes firchl. Befenntniffes verschieden. Bu ben Religions Brufungen ber fathol. Schuler ernennt ber Diocesanbischof, ju benen ber evang. Schüler aber bas Ronf. einen geiftl. Rommiffar, wo möglich aus ber Ortsgeifts lichkeit. - Die Gepruften werben in brei Rlaffen getheilt, und bas Ergebnif

<sup>3) 3</sup>n S. 16. Während die Inftr. v. 1812 von der Religionsprufung gange lich schwieg, und die in ben Nachträgen bagu veröffentlichte Dell. v. 19. Rev. 1813 (A. XIII. S. 97.) eine solche, trop ber Berschiedenartigkeit ber Religiones kenntuiffe von den weltl. Wiffenschaften, zwar gut hieß, zugleich aber bestimmte, daß das Urtheil über den Grad der wiffenschaftl. Reife eines Junglings nicht bavon abhängig gemacht werben fonne, ift gegenwärtig neben ber munblichen (rgl. S. 23. Dir. 5., S. 28. A. Mr. 5.), in ber Rheinproving und Beftphalen and eine schriftliche Religionsprufung eingeführt. Die Borfchriften barüber find folgende:

5. 17. (Bestimmung ber auf bie schriftlichen Arbeiten zu verwendenden Beit.) Bur Anfertigung der sammtlichen schriftlichen Arbeiten find höchstens brei

ber Prufung wird hiernach in den Abgangszeugnissen ungefähr auf folgende Beise bemerkt:

"In den Bahrheiten des Christenthums upd in den Lehren seiner Kirche "hat Abiturient 1) sehr gute, 2) hinreichende, 3) nur mittelmäßige Kennts

"niffe an ben Tag gelegt."

Wer in ber Religions, Prüf, nur die dritte Klasse erhalten hat, kann, wie gut er auch in der wissenschaftl. Prüf. bestanden haben mag, niemals Nr. 1., sondern höchstens nur Nr. II. des Abgangszeugnisses bekommen. Wenn ein solcher Abit. sich der Philologie zu widmen gedenkt, so muß er ermahnt werden, seine Religionskenntnisse besser auszubilden, und es ist ihm dabei demerklich zu machen, daß er bei der künstig ihm bevorstehenden Amtsprüfung auch darüber werde eraminirt werden. (Roch, Univ. Bd. 2. S. 361.)

b) R. deff. Min. v. 19. Ang. 1830 an das R. Prov. Schulfoll zu Münster. Das Min. genehmigt auf ten Ber. v. 26. Juni d. J., daß die Borschrifsten, welche in der Berf. an das Prov. Schulfoll. zu Roblenz v. 29. Mai v. J. wegen Prüfung der Abit. in ter Religion gegeben worden sind, auch in der Prov. Westphalen, und zwar sowohl bei den evang., als bei den fathol. Gymn.

gur Anwendung gebracht werben. (Roch, Univ. II. S. 362)

c) R. beff. Din v. 27. Dec. 1834 an bas R. Prov. Schulfolleg. zu Roblenz. Unter den von dem R. Prov. Schulfolleg. in dem Ber. v. 6. v. D. anges führten Umftanden, will bas unterz. Din. Die Beibehaltung ber burch bie Berf. b. 29. Mai 1829 angeordneten, schriftlichen Arbeit in ber Religionslehre bei ben in den R. Rheinprov. anzustellenden Abit. Prufungen hierdurch genehmigen, und bem ic. überlaffen, hiernach das weiter Erforderliche zu verfügen. forbert bas Min. bas ic. auf, feine Anfichten von ber Entbehrlichfeit ber biss her zu der in Rede ftehenden Bruf. zugezogenen geiftlichen Kommiffarien ben bischoff. Behörben in ben R. Rheinprov. mitzutheilen, und biefelben zu einer besfallfigen Erklarung zu veranlaffen. Erklaren fich bie bischoft. Behörben mit der besfallfigen Anficht bes ic. einverstanden, so will das Min. nach dem Bors schlage des zc. genehmigen, daß weiter fein geiftl. Kommiffar zu der fraglichen Bruf. jugezogen, bagegen aber die in der Religionslehre angefertigten schriftl. Arbeiten der kathol. Abit., der passus concernens aus dem Protokoll der mundl. Pruf., und das von der wissenschaftl. Prufunge Romm. über diesen Theil ber Bruf. abgegebene Gutachten ben bischöfl. Behörben und bem bortigen R. Konf. mitgetheilt werden. Im entgegengesetten Falle find die geiftl. Kommiffarien

bei der mehrged. Pruf. auch ferner beiznbehalten. (Roch, Univ. II. S. 387.)
d) R. beff. Min. v. 26. Juni 1835 an das R. Prov. Schulfoll. zu Munker. Auf den Ber. des R. Prov. Schalkolleg. v. 28. März d. J. will das uns terg. Min. in gleicher Art, wie mittelft Berf. v. 27. Dec. v. 3. für die Gyms nas. in den Rheinprov. bestimmt ift, die Beibehaltung der durch die Berf. v. 19. Aug. 1830 angeordneten schriftl. Arbeit in ber Religionslehre bei ben in ben Gymn. in der Prov. Westphalen anzustellenden Abit. - Prüfungen hierdurch genehmigen, und dem R. Prov. Schulfolleg. überlaffen, hierdurch das weiter Erforberliche zu verfügen. Auch will bas Din. hierdurch anordnen, daß die in ber Religionslehre angefertigten schriftl. Arbeiten ber fathol. Abit. und ber passus concernens aus bem Prrtofolle ber munbl. Bruf. ber bischoff. Beborbe und bem dortigen R. Ronf. mitgetheilt werbe. Dagegen halt bas Min. die Bus ziehung eines geiftl. Rommiffar. zu ben Abit. Prufungen für entbehrlich, ba ben geiftl. Behörden unverwehrt ift, fich von bem Religionsunterrichte in ben Gymnas. auf eine zwecknäßigere Weise, und zwar burch Absendung eines Rommiffar., welcher an dem Religionsunterrichte in allen Rlaffen Theil nimmt, nabere Reunts nif zu verschaffen. Eine folde, bann und wann zu veranlaffende Revifton bes Religionsunterrichts, resp. burch ein Mitglied bes R. Ronf., ober burch einen Rommiffar ber bischöft. Beborbe fann nur von ben wohlthatigften Folgen fein, und wird inebef. ber bischöft. Behörbe eine viel genauere Renninis von ber Art und Beise, wie der Religionsunterricht ertheilt wird, verschaffen, als es burch bie bloge Theilnahme eines Commissarii perpetui an ber Abit. Prüfung Tage 1), seber zu 8 Arbeitsstunden gerechnet, in der Art anzugestehen, daß, mit Ginschluß der Reinschrift, auf 1) den Deutschen Aufsat 5 St., 2) den Lateinischen 5 St., 3) das Latein. Extemporale 2 St., 4) die Uebersetzung aus dem Griechisschen 3 St., 5) die Französische Arbeit 3 St., 6) die mathematische Arbeit 4 St. verwandt werden. Für sede der im §. 16. Anm. 1. und 2. ged. Arbeiten sind außerdem noch 2 St. einzuräumen.

Die drei Arbeitstage durfen nicht unmittelbar auf einander folgen. Für den Deutschen und den Lateinischen Aufsat, sowie für die mathematische Arbeit sind drei Vormittage von 5 St. zu bestimmen. Es ist nicht erlaubt, eine Ausarbeistung in der Art zu theilen, daß ein Theil ders. Vormittags und die Fortsetzung Rachmittags angesertigt, und den Eraminanden eine unbeaussichtigte Zeit dazwischen

gelaffen werbe.

5. 18 (Vorschriften für die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten, Protofoll über die schriftliche Prüfung.) Die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten, bei welchen, außer den Wörterhuchern der erlernten Sprachen 2) und den mathematischen

geschehen kann. — Wenn übrigens die bischöft. Behörde einen Kommissar Bes hufs Revision des kathol. Religionsunterrichts in den Symnas. absenden will, so wird dieselbe das zc. unter Bezeichnung des Kommissar, davon vorher zu bes nachrichtigen haben, damit das zc. von der beabsichtigten Revision den betress. Symn. Dir. in Kenntniß sehen und ihm die nöthige Weisung ertheilen kann. — Cinverstanden ist das Nin. endlich mit dem zc. darin, daß eine schriftl. Brus. der Kandidaten des höhern Schulamts in der Religionskenntniß nicht angemessen ist, da durch die angeordnete mündliche Prüs. sich hinlänglich ermitteln läßt, ob ein Kand. den gesehl. Forderungen in der Religionskenntniß genügt, oder nicht. (Koch, Univ. II. S. 389.)

e) R. deff. Min. v. 26. Juni 1835 an das R. Prov. Schulkolleg. zu Roblenz. Auf den Bericht des R. Prov. Schulkolleg. v. 25. April d. J., betreff. die Theilnahme geistl. Kommiffar. an den Abit. Prüfungen, will das unterz. Min. nach dem Antrage am Schlusse des eben ged. Ber., für die in der Münsterschen Didcese gelegenen Gymnas. der Rheinprov. dieselbe Ordnung hinsichtlich der Prüf. in der Religionslehre eintreten lassen, welche für die übrigen Gymnas.

der Rheinprov. feststeht ac. (Roch, Univ. II. S. 390.)

1) Bu S. 17. Früher nur zwei ganze ober vier halbe Arbeitstage: C. R. bes Konf. ber Prov. Brandenburg v. 22. Jan. 1825 und E. R. bes Min. b. G., u. w. M. Ang. v. 25. Nov. 1825 an die übrigen Konf. (A. IX. S. 386. 1030.)

2) Bu § 18. Daß auch bie Latein. Wörterbucher gestattet sein sollen, bes stimmt bas hier vollständig gegebene C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 29. Jan. 1835 an das R. Prov. Schulfolleg. zu Koblenz und abschr. an sammtl. übrige R. Prov. Schulfolleg.

Dem 1c. wird auf den Ber. v. 9. Dec. v. 3. hierdurch Folgendes eröffnet. Was junachst die Ansicht des 1c. betrifft, daß auch dem Besuche der theolog. Fakultäten in Trier, Paterborn u. s. w. eine Matrikulprüfung verhergehen, und alsbann in dieser Beziehung dieselben Bestimmungen des neuen Regl. gelten müßten, welche hinsichtlich der Univers. und der Akademie zu Nünster ausgessprochen sind, so hält das Min., bevor es dieserhalb nachträgliche Bestimmungen trifft, für räthlich, erst abzuwarten, ob die von dem 1c. in dieser Beziehung

geaußerte Beforgniß fich burch bie Erfahrung rechtfertigen wirb.

Daß ber nach S. 5. d. des Regl. zur Leitung der Abit. Prufungen zu bestellende Kommissar, wie bisher, aus den Mitgliedern des ic. selbst bestimmt werde, genehmigt das Min. hierdurch. — Was in dem Regl. nicht vorgeschries ben ist, soll auch nicht verlangt werden. Es ist daher von den Abit. nicht zu fordern, daß sie der Uebersetzung aus dem Griech. (S. 16. Nr. 3.) noch erklästende Aumerkungen hinzusügen. Die Erforschung der grammat., mythologischen ic. Kenntnisse muß, wie das ic. richtig bemerkt, der mundl. Pruf. vordehalten bleiben. Ob einzelne Abit. sich zutrauen, mehr als das gewöhnl. Maaß der Kenntnisse und Fertigkeiten erreicht zu haben, darüber mussen allerdings die Dir. der Gymnas. dem K. Kommissar. Anzeige machen, und die für solche Abit. erforderl. besondern Ausgaben vorlegen. — Im S. 18. des Regl. sind den Abit. bei Ansertigung der schriftl. Arbeiten die Wörterbücher der erlernten Sprachen,

Tafeln, keine Hülfsmittel zu gestatten find, geschieht wo möglich in einem Klaffenzimmer bes Gymnas., unter beständiger, in bestimmter Folge wechselnden Aufsicht eines der zur Prüfungs-Komm. gehörigen Lehrer, welcher dafür verantwortlich ist,

ohne die Latein. Sprache auszunehmen, als Hülfsmittel gestattet, und bei dieser Bestimmung, zu welcher bas Din. fich aus erheblichen Grunben veranlaßt gefeben hat, muß es sein Bewenden behalten. - Bas bie Bestimmung bes §. 19. wegen ber Korreftur ber schriftlichen Arbeiten betrifft, so ift in Fallen, wo bie schriftl. Arbeiten von zwanzig bis dreißig Abit. durchzusehen find, tie Einrichs tung ju treffen, bag die Lehrer juvorderft nur Behufs der Bruf. die Fehler in ben Arkeiten austreichen, und eine bestimmte schriftliche Gensur abgeben, nach beendigter Pruf. aber die vorgeschriebene Korrektur der Arbeiten vornehmen, so daß diese in allen Fällen korrigirt an die wissenschaftl. Prüfungekomm. gelangen können. — Bei größeren Gymnas., wo bie Bruf. vier und seche Tage bauert, foll die Theilnahme der Lehrer ber Serta bis zur Tertia einschließlich an ber Pruf. (S. 21.) nur infofern Statt finden konnen, als es ihnen bei Abhaltung ihrer Schulstunden möglich ift. — Im Latein. und Griech. (§. 23. Rr 2. n. 3.) find nach bem Vorschlage bes ze. aus einem Profaifer folche nicht gelesene Stels len in der mundl. Bruf. vorzulegen, welche feine besondere Schwierigkeiten ent= halten, in den Dichtern bagegen gelesene, jedoch nicht zu leichte Stellen, welche aber in dem letten, oder in den beiden letten Semestern nicht interpretirt wors ben find. — Auch findet bas Din. nichts bagegen zu erinnern, bag ba nunmehr auch in ber Naturbeschreibung geprüft werden soll, in den obern Rlaffen ber Gymnas. bann und wann eine Wiederholung in dieser Wissenschaft Statt finde, ober den Schulern ein Leitfaben empfohlen werbe, bamit fie durch Bris vatstudium sich in ihren Renntnissen wieder befestigen. Eben so ift das Min. damit einverstanden, daß das nach S. 27. abzufaffende Urtheil von dem Dir. vor der Pruf. mit den Lehrern berathen, festgestellt, in ein besonderes Protokoll aufgenommen und bem R. Rommiffar vorgelegt werde, welcher Lettere hierbei keine Stimme hat. — Wenn ber S. 28. bes Regl. bestimmt, daß ber Latein. und Deutsche Auffat grammatisch forrett fein foll, so versteht sich von selbft, daß dies nicht mit buchstäbl. Strenge burchgeführt werden fann, wie benn überhaupt das Min. bei dem ganzen Regl. vorausgesett hat, das die Mitglieder ber Prüfungefomm. bei ihrem Geschäfte nicht außer Acht laffen werden, bag bie Graminanden noch Schüler find. — Der Austruck "nicht völlig" im §. 28. B. ift allerdings strenge zu nehmen, so daß Unwissenheit in ben übrigen Fächern von dem Zeugniß ber Reife ausschließt, auch wenn im Latein. und Deutschen bas Erforderliche, und mehr als bieses, geleistet wird. — Daß bie Bestimmung bee S. 28. D. bahin zu verstehen, bag berj. für nicht reif zu bes trachten ift, der das unter A. ober B., ober in besondern, als Ausnahme gels tenden Fällen unter C. Borgeschriebene nicht leiftet, bat seine Richtigkeit, und ift schon durch ben Bufat "anch nicht einmal" hinreichend angebeutet. — Gols chen Schülern, welche nicht für reif erachtet find, fann allerdings auch gestattet werben, mit der nochmaligen Prufung (S. 29.) ein Jahr zu warten. Daß fie aber, wenn diefe Bruf. abermals ein ungunstiges Resultat liefert, jedenfalls von bem Gymnaf. entfernt werden follen, bavon ift die Nothwendigfeit bem Min. nicht einleuchtenb. Indes fonnen bergl. junge Leute, nachdem fie bas Symnas. verlaffen haben, allerbings spater zu einer nochmaligen Pruf. jugelaffen werben. — Daß nach bem Borfchlage bes ze. Die für reif erklarten Abit., um unter ihnen einige Berschiedenheit bemertbar zu machen, nach ihren Leiftuns gen geordnet, und tie Ramen berfelben in ben Programmen (S. 32.) nicht alphabetisch, sondern nach dieser Reihenfolge abgebruckt werden, halt bas Min. nicht für nothig. Dagegen ift baff, bamit einverstanden, bag bei Abiturienten welche nach Beendigung ber Pruf. Die Schulstunden nachläffig ober gar nicht mehr besuchen, ober fich ber Schulordn. nicht mehr unterwerfen, jebenfalls bas Urtheil über Fleiß und Betragen nach einem folden Benehmen in ihrem Bengniffe abgeanbert werbe. — Schließlich will bas Min. zwar genehmigen, bag bas se., in so weit seine Ansichten und Borschläge hierburch bie bieffeitige Billis gung erhalten haben, ben Gymn. Dir. ber bortigen Brov. noch eine be Inftr. wegen Ausführung bes neuen Brufungs-Regl. ertheile, wenn &

Tage 1), jeder zu 8 Arbeitsstunden gerechnet, in der Art anzugestehen, daß, mit Einschluß der Reinschrift, auf 1) den Deutschen Aufsat 5 St., 2) den Lateinischen 5 St., 3) das Latein. Extemporale 2 St., 4) die Uebersetzung aus dem Griechisschen 3 St., 5) die Französische Arbeit 3 St., 6) die mathematische Arbeit 4 St. verwandt werden. Für jede der im §. 16. Anm. 1. und 2. ged. Arbeiten sind außerdem noch 2 St. einzuräumen.

Die drei Arbeitstage dürfen nicht unmittelbar auf einander folgen. Für den Deutschen und den Lateinischen Aufsat, sowie für die mathematische Arbeit sind drei Vormittage von 5 St. zu bestimmen. Es ist nicht erlandt, eine Ausarbeistung in der Art zu theilen, daß ein Theil ders. Vormittags und die Fortsetzung Nachmittags angesertigt, und den Eraminanden eine unbeaussichtigte Beit dazwischen

gelaffen werbe.

5. 18 (Borschriften für die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten, Protokoll über die schriftliche Prüfung.) Die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten, bei welchen, außer den Wörterhüchern der erlernten Sprachen 2) und den mathematischen

geschehen kann. — Wenn übrigens die bischöff. Behörde einen Rommissar Bes huss Revision des kathol. Religionsunterrichts in den Symnas. absenden will, so wird dieselbe das zc. unter Bezeichnung des Rommissar, davon vorher zu bes nachrichtigen haben, damit das zc. von der beabsichtigten Revisson den betress. Symn. Dir. in Renntniß setzen und ihm die nothige Beisung ertheilen kann. — Einverstanden ist das Nin. endlich mit dem zc. darin, daß eine schriftl. Prüs. der Randidaten des höhern Schulamis in der Religionskenntniß nicht anges messen ist, da durch die angeordnete mündliche Prüs. sich hinlanglich ermitteln läßt, ob ein Rand. den gesehl. Forderungen in der Religionskenntniß genügt, ober nicht. (Roch, Univ. II. S. 389.)

e) R. deff. Min. v. 26. Juni 1835 an das K. Prov. Schulfolleg. zu Roblenz. Auf den Bericht des K. Prov. Schulfolleg. v. 25. April d. J., betreff. die Theilnahme geistl. Kommiffar. an den Abit. Prüfungen, will das unterz. Min. nach dem Antrage am Schlusse des eben ged. Ber., für die in der Münsterschen Didcese gelegenen Gymnas. der Rheinprov. dieselbe Ordnung hinsichtlich der Prüf. in der Religionslehre eintreten lassen, welche für die übrigen Gymnas.

der Rheinprov. feststeht ac. (Roch, Univ. II. S. 390.)

1) Bu S. 17. Früher nur zwei ganze ober vier halbe Arbeitstage: C. A. bes Kons. ber Prov. Brandenburg v. 22. Jan. 1825 und C. A. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 25. Nov. 1825 an die übrigen Kons. (A. IX. S. 386. 1030.)

2) Bu §. 18. Daß auch die Latein. Wörterbücher gestattet sein follen, bes stimmt das hier vollständig gegebene C. R. des Dlin. d. G., U. u. M. Ang. v. 29. Jan. 1835 an das R. Prov. Schulfolleg. zu Roblenz und abschr. an sammtl.

übrige R. Prov.:Schulkolleg.

Dem 1c. wird auf den Ber. v. 9. Dec. v. 3. hierdurch Folgendes eröffnet. Was zunächst die Ansicht des 1c. betrifft, daß auch dem Besuche der theolog. Fakultäten in Trier, Paterborn u. s. w. eine Matrikulprüfung verhergehen, und alsdann in dieser Beziehung dieselben Bestimmungen des neuen Regl. gelten müßten, welche hinsichtlich der Univers. und der Akademie zu Dlünster ausgessprochen sind, so hält das Min., bevor es dieserhalb nachträgliche Bestimmungen trifft, für räthlich, erst abzuwarten, ob die von dem 1c. in dieser Beziehung geäußerte Besorgniß sich durch die Erfahrung rechtsertigen wird.

Daß der nach S. 5. d. des Regl. zur Leitung der Abit. Prüfungen zu bestellende Kommissar, wie bisher, aus den Mitgliedern des zc. selbst bestimmt werde, genehmigt das Min. hierdurch. — Was in dem Regl. nicht vorgeschries ben ist, soll auch nicht verlangt werden. Es ist daher von den Abit. nicht zu fordern, daß sie der Uebersetung aus dem Griech. (S. 16. Rr. 3.) noch erklästende Aumerkungen hinzusügen. Die Erforschung der grammat., mythologischen zc. Kenntnisse muß, wie das zc. richtig bemerkt, der mundl. Prüf. vordehalten bleiben. Ob einzelne Abit. sich zutrauen, mehr als das gewöhnl. Naaß der Kenntnisse und Fertigkeiten erreicht zu haben, darüber müssen allerdings die Dir. der Gymnas. dem K. Kommissar. Anzeige machen, und die für solche Abit. erforderl. besondern Aufgaben vorlegen. — Im S. 18. des Regl. sind den Abit. bei Ansertigung der schriftl. Arbeiten die Wörterbücher der erlernten Sprachen,

Tafeln, keine Gulfsmittel zu gestatten find, geschieht wo möglich in einem Klaffens zimmer bes Gymnas., unter beständiger, in bestimmter Folge wechselnden Aufsicht eines ber zur Prufungs-Romm. gehörigen Lehrer, welcher dafür verantwortlich ist,

ohne die Latein. Sprache auszunehmen, als Hulssmittel gestattet, und bei dieser Bestimmung, zu welcher bas Din. fich aus erheblichen Grunben veranlagt gefeben hat, muß es fein Bewenden behalten. — Bas bie Bestimmung bes §. 19. wegen ber Korreftur ber schriftlichen Arbeiten betrifft, so ift in Fallen, wo bie schriftl. Arbeiten von zwanzig bis breißig Abit. burchzusehen find, tie Einrichtung zu treffen, bag die Lehrer zuporderft nur Behufs ber Bruf. Die Jehler in ben Arkeiten anstreichen, und eine bestimmte schriftliche Gensur abgeben, nach beendigter Pruf. aber die vorgeschriebene Korrektur der Arbeiten vornehmen, so daß diese in allen Fällen korrigirt an die wiffenschaftl. Prufungekomm. gelangen können. — Bei größeren Gymnas., wo die Pruf. vier und seche Tage bauert, foll die Theilnahme der Lehrer der Serta bis zur Tertia einschließlich an der Pruf. (S. 21.) nur insofern Statt finden können, als es ihnen bei Abhaltung ihrer Schulftunden möglich ift. — Im Latein. und Griech. (g. 23. Rr 2. n. 3.) find nach dem Vorschlage des ze. aus einem Profakter solche nicht gelesene Stels len in der mundl. Pruf. vorzulegen, welche feine besondere Schwierigkeiten ent= halten, in ben Dichtern bagegen gelesene, jeboch nicht zu leichte Stellen, welche aber in bem letten, ober in den beiden letten Semestern nicht interpretirt worben find. — Auch findet bas Din. nichts bagegen zu erinnern, bag ba nunmehr auch in ber Naturbeschreibung geprüft werben soll, in ben obern Rlaffen ber Opmnas. bann und wann eine Wieberholung in dieser Wiffenschaft Statt finbe, ober ben Schulern ein Leitfaben empfohlen werbe, bamit fie burch Bris vatstudium sich in ihren Kenntnissen wieder befestigen. Eben so ift das Min. bamit einverstanden, daß das nach §. 27. abzufaffende Urtheil von bem Dir. vor der Bruf. mit den Lehrern berathen, festgestellt, in ein besonderes Protofoll aufgenommen und bem R. Kommiffar vorgelegt werbe, welcher Lettere hierbei feine Stimme hat. — Wenn ber S. 28. bes Regl. bestimmt, bag ber Latein. und Deutsche Auffat grammatisch forrett sein foll, so verfteht fich von selbft, baß bies nicht mit buchftabl. Strenge burchgeführt werben fann, wie benn überhaupt das Min. bei dem gangen Regl. vorausgesest hat, daß die Mitglieder ber Brufungstomm. bei ihrem Geschäfte nicht außer Acht laffen werden, baß bie Graminanden noch Schüler find. — Der Austruck "nicht vollig" im S. 28. B. ift allerbinge ftrenge zu nehmen, fo bag Unwiffenheit in ben übrigen Fächern von bem Zeugniß ber Reife ausschließt, auch wenn im Latein. und Deutschen das Erforderliche, und mehr als bieses, geleistet wird. — Daß die Bestimmung des S. 28. D. bahin zu verstehen, bag berj. für nicht reif zu betrachten ift, der das unter A. oder B., oder in besondern, als Ausnahme gels tenden Fallen unter C. Borgeschriebene nicht leiftet, hat feine Richtigkeit, und ift schon durch ben Bufat "anch nicht einmal" hinreichend angebeutet. — Gols chen Schülern, welche nicht für reif erachtet find, fann allerdings auch gestattet werden, mit der nochmaligen Prufung (S. 29.) ein Jahr zu warten. Daß sie aber, wenn biefe Pruf. abermals ein ungunstiges Resultat liefert, jebenfalls von bem Symnas. entfernt werden sollen, bavon ift die Rothwendigkeit bem Din. nicht einleuchtenb. Indes fonnen bergl. junge Leute, nachdem fie bas Symnaf. verlaffen haben, allerbinge spater zu einer nochmaligen Pruf. juges laffen werben. — Daß nach bem Borfchlage bee ze. bie für reif erklarten Abit., um unter ihnen einige Berschiedenheit bemerfbar zu machen, nach ihren Leiftuns gen geordnet, und tie Ramen berfelben in ben Programmen (S. 32.) nicht alphabetisch, soubern nach dieser Reihenfolge abgebruckt werden, halt bas Min. nicht für nöthig. Dagegen ift baff. bamit einverstanden, daß bei Abiturienten welche nach Beendigung der Pruf. Die Schulstunden nachlässig oder gar nicht mehr besuchen, ober fich ber Schulordn. nicht mehr unterwerfen, jedenfalls bas Urtheil über Fleiß und Betragen nach einem folden Benehmen in ihrem Beugnife abgeandert werbe. — Schließlich will bas Min. zwar genehmigen, baß bas ac., in so welt seine Ansichten und Borschläge hierburch bie bieffeitige Billis gung erhalten haben, ben Symn. Dir. ber bortigen Prov. noch eine besondere Inkr. wegen Ausfahrung bes neuen Brufungs-Regl. ertheile, wenn baff. icon daß die ertheilten Borschriften in allen Stücken genau befolgt werden. 1) Jebe Arbeit muß auf ganze, aber gebrochene Bogen, in einer leserlichen Sandschrift gesschrieben, und in der Regel unter der Aufsicht eines und deff. Lehrers angefertigt werden, welcher darauf zu achten hat, daß sie ohne Unterbrechung entworfen, absgeschrieben und ihm überliefert werde.

In einem besonderen, über die schriftliche Prüsung und beren Aussall aufzus nehmenden Protokolle wird von jedem der Aufseher bemerkt, in welcher Beit, und bei welchem Gegenstande er die Aufsicht geführt, sowie auch, wann jeder Cramis

nand die aufgegebene Arbeit beendigt hat.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit der Arbeit nicht fertig ift, muß sie unvollendet abliefern. — Wird einer der Eraminanden durch Erfrankung an der Ausführung seiner Arbeiten verhindert, so find ihm, falls er nicht für dies ses Mal seine Weldung zur Prüfung zurücknimmt, neue Aufgaben für seine schrifts

lichen Leiftungen zu ftellen.

S. 19. (Cenfur und Durchsicht ber schriftlichen Arbeiten.) Die schriftlichen Arbeiten ber Eraminanben muffen von ben betr. Lehrern genau burchgesehen, vers beffert, und mit Angabe ihres Verhältnisses, sowohl zu bem im S. 28. A. bestimmten Maasstabe, als zu ben gewöhnlichen Leistungen eines jeden Examinanden ans führlich beurtheilt \*), bemnächst dem Dir. übergeben, und von diesem, nachdem alle übrige Mitglieder der Prüfungs-Romm. sie gelesen haben, mit dem über die schriftliche Prüfung geführten Protokolle dem R. Rommiss. vorgelegt werden. Rach Bessinden der Umstände kann der Dir. noch andere Klassenarbeiten der Abiturienten aus dem letten Jahre beilegen, welche jedoch nicht zur entscheidenden Richtschnur für die Prüfungs Romm., wohl aber dazu dienen sollen, daß sich die Mitglieder bers. eine möglichst genaue Kenntnis der Abiturienten erwerben, und sich ein selbst: ständiges Urtheil über sie bilden. \*)

jest eine solche besondere Inftr. für zeitgemäß und nöthig erachtet; bas Min.

ift jedoch bieser Ansicht nicht. (Roch, Univ. II. S. 387.)

2) Bu S. 19. Ueber bie Korreftur ber schriftlichen Arbeiten vgl. auch C. R.

v. 29. 3an. 1835 bei §. 18.

3) Bu S. 19. Ueber bie Borlegung von Rlaffenarbeiten bestimmen:

a) C. A. bes Prov. Schulfolleg. zu Breslau v. 5. Jan. 1841 an fammtliche

Gymnasial:Dir. und Reftoren.

Um bei Maturitats Rrufungen in Symnaf. in den etwa sich ereignenden Fällen, daß einem der Abiturienten der Deutsche oder Lateinische Aufsatz nicht nach Erforderniß gelungen sein sollte, was sehr häusig damit entschuldigt zu werden psiegt, daß derselbe das Jahr hindurch weit genügendere Arbeiten in dies sen Fächern geleistet, zum Erweise dieser Behauptung zu gelangen, so bestimmen wir hiermit, daß die Deutschen und Lateinischen Ausarbeitungen der zur Prüssung pro abitu gemeldeten Schüler, während des letzten Schuljahrs aufzubewahren sind, damit der jedesmalige Kommiss. solche erforderlichen Falls einsehen kann. Es wird dems, daburch ein sicheres Urtheil möglich und die Schüler werden geswiß angestrengtern Fleiß auf ihre Arbeiten, sowie die Lehrer auf die Korreitur der letztern anwenden. (Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 19.)

Dazu:

b) C. R. des Min. ber G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 8. Febr.

1841 an bie R. Brov. Schulfolleg.

c) Ausgebehnt auf fammtliche in Prima gefertigte foriftliche Arbeiten,

<sup>1)</sup> Bu S. 18. Neuerdings hat das Min. der G., U. u. Deb. Ang. den Prüsfungs-Kommissionen noch besonders zur Psticht gemacht, jeden Bersuch einer Tausschung von Seiten der Examinanden bei schriftlichen oder mundlichen Arbeiten mit Ausschließung von der Prüfung zu bestrafen. Das R. sindet sich nicht in dem Min. Bl., wird jedoch in den Zeitungen erwähnt.

Dem R. Prov. Schulfolleg. wird beigehend Abschrift einer von bem Prov. Schulfolleg. zu Breslau unter dem 5. v. M. an die Dir. und Rettoren der Gymnas. in der Prov. Schlesten in Betreff tes Deutschen und Lateinischen Aussches der Abiturienten erlassenen Berf. zur Kenntnisnahme und mit der Aussorberung kommunizirt, eine ahnliche Verf. an die Dir. und Reftoren Seines Bereichs zu erlassen. (Din. Bl. d. i. V. 1841. S. 64.)

5. 20. (Munbliche Prufung, Bahl ber Eraminanden; Bestimmung des Tasges der Prufung.) Die mundliche Prufung muß stets, die Bahl der Eraminanden mag groß oder gering sein, mit gleicher Sorgfalt vorgenommen werden. In allen Fällen, wo mehr als 12 Eraminanden vorhanden sind, ist sie in zwei, resp. mehreren auf einander folgenden Terminen abzuhalten. Den Tag zu der Prufung und die einem jeden Prufungs-Gegenstande zu widmende Zeit bestimmt der R. Kommiss. im Einverständnis mit dem Dir. des Symnas.

5. 21. (Anwesende bei der mundlichen Brufung) Sammtliche Mitglieder der Prufungs : Komm., sowie auch die Lehrer des Symnas., welche nicht zu dens. gehören !), sollen bei der mundlichen Prufung anwesend sein; die Witglieder der Lokal-Schuldehorde, wo eine solche vorhanden ift, sind jedesmal von dem Dir. be-

fonbere einzulaben.

S. 22. (Bestimmung ber Eraminatoren und ihre Pflichten.) Die mundliche Brufung liegt den Lehrern ob, welche den Unterricht in den betr. Gegenständen in Brima ertheilt haben, wofern nicht der R. Kommiss. andere Eraminatoren zu bestellen sich veranlaßt sindet. Bon den Lehrern ist zu erwarten, daß sie sich bei der Brufung einer zweckmäßigen Methode bedienen, einem jeden Eraminanden Raum und Gelegenheit, sich klar und zusammenhängend auszusprechen, gewähren, und überhaupt die Prüfung so einrichten werden, daß sich bei einem Ieden der Gradseines Wissens bestimmt ergebe. Wenn es gleich nicht Sache der mundlichen Prüssung ist, die von den Abiturienten gelieferten schristlichen Arbeiten durchzugehen und zu verbessern, so bleibt es doch den prüsenden Lehrern unverwehrt, ihre Frasgen auch an die schristlichen Arbeiten der einzelnen Eraminanden anzuknüpsen. Dem R. Kommiss. steht es frei, nicht nur durch Instr. der Lehrer und nähere Bestimmung der Gegenstände der jedesmaligen Prüsung die ihm zweckbienlich scheinende Richtung zu geben, sondern auch, wenn er es für nöthig erachtet, in einzelsnen Gegenständen selbst die Prüfung zu übernehmen.

§. 23. (Gegenstände der mundlichen Prüfung.) Die mundliche Prüfung ist:
1) In der Deutschen Sprache auf allgemeine Grammatit, Prosodie und Mestrik, auf die Hauptepochen in der Geschichte der vaterländischen Literatur, so wie auch darauf zu richten, ob die Examinanden einige Werke der vorzüglichsten vaters ländischen Schriftsteller mit Sinn gelesen haben. 2) — 2) Im Lateinischen wers den von den Examinanden passende, theils früher in der Schule erklärte, theils

und Berwandlung der Erlaubniß dazu in ein Gebot: Nr. 2. des C. R. v. 15. Juli 1841. (Bgl. bei §. 24.)

2) Bu S. 23. Rr. 1. Dinblicher Bortrag ift tein Prufunge : Gegenstand. R. bes Min. b. G., U. n. M. Ang. v. 18. Dec. 1834 an bas R. Prov. Schuls

tolleg. zu Posen.

<sup>1)</sup> Bu S. 21. Ueber die Dispensation ber zum Unterricht nothigen Lehrer der 4 untern Klassen vom Besuch ber Prüf. vgl. Nr. 3. des R. v. 26. Sept. 1834 bei S. 5. und C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

Obwohl bas Min. mit bem R. Prov. Schulfolleg., wie bemf. auf ben Ber. r. 8. v. M. hierdurch eröffnet wird, darin einverstanden ist, daß bie mundlichen, vorbereiteten und unvorbereiteten Bortrage, in welchen bie Schüler ber Gymn. ber bortigen Brov. geubt werben, ein fehr zwedmäßiges Bilbungemittel für tie Jugend find; fo hat es boch Bebenken tragen muffen, biefelben unter bie Prus funge Gegenstände ber zu ben Univ. übergehenden Schüler aufzunehmen, und eine besfallfige Anordnung in bem Regl. v. 4. Juni b. 3. ju treffen. ber Gegenftande bei ber mundl. Pruf. ber Abit. ift chuehin schon so groß, daß es in manchen Fallen an Beit fehlen wird, über fammtliche Gegenstante eine munbliche Bruf, abzuhalten Wenn inbeffen bas R. Brop. - Schulfolleg. bei ben Gymn. feines Bereichs bie fragl. munbl. Vortrage unter ben Prufungs-Gegens fanben der zu ben Univers. abgehenden Schüler auch ferner beizubehalten für thunlich und rathlich erachtet; fo will bas Din. folches zwar gestatien, fann aber nicht genehmigen, bag bei ber Berathung über ben Ausfall ber gangen Bruf. bas mehr ober weniger Gelungene ber gehaltenen munbl. Bortrage ber Abit. auf ben zu faffenben Beschluß ber Prufungetomm. von Ginfluß sei. (Roch, Univ. II. **6.** 386.)

nicht gelesene Stellen ') aus dem Cicero, ober Salluft, ober Livius, ober Birgil, ober Horaz übersett und erklart, -um sowohl ihre Fertigkeit und Gewandtheit im Auffaffen des Sinne und im richtigen und geschmadvollen Ueberseten, als auch ihre grammatischen und antiquarischen Kenntnisse und ben Erfolg ihrer Privatles ture Lateinischer Schriftsteller zu ermitteln. Die Prüfung erfolgt in Lateinischer Sprache, mobei ben Gingelnen Gelegenheit zu geben ift, stellenweise in zusammen: hangender Rebe ihre erlangte Fertigkeit im mundlichen Lateinischen Ausdruck gu zeigen. — 3) Aus bem Griechischen werden gleichfalls theils in ber Schule gelesene, theils nicht gelesene Stellen aus einem leichteren Prosaiker ober bem homer übersett und erklart, und hat der Examinator durch angemeffene Fragen die Rennts niß der Eraminanden in der Grammatik, und den auf Geschichte, Mythologie und Runft ber Griechen fich beziehenden Gegenständen ju erforschen. — 4) Die Brufung im Frangösischen erfolgt burch Uebersetzung und Erklärung vorgelegter Stude aus flassischen Frangofischen Dichtern ober Profaifern. Bei ber Erflarung wird ben Examinanden Gelegenheit gegeben, darzuthun, in wie weit sie sich Ferstigkeit im mundlichen Gebrauche ber Französischen Sprache erworben haben. — 5) In hinficht der Religionskenntniß ) ift zu prufen, ob die Abiturienten bie driftliche Glaubens : und Sittenlehre, die hauptmomente ber Geschichte ber drifts. lichen Rirche, und ben Inhalt ber beiligen Schrift im Allgem. tennen gelernt, und in der Grundsprache des Neuen Testaments Giniges mit bem Erfolge eines im Ganzen leichten Berständniffes gelesen haben. — 6) In ber Rathematif ift bie Grundlichkeit und der Umfang ihrer Renntniffe in ben im S. 28. A. Dr. 6. naber bezeichneten Theilen der Wiffenschaft, sowohl im Allgem. als im Einzelnen zu er: mitteln. — 7) In hinficht ber Geschichte und Geographie find die Fragen bahin zu richten, daß fich erseben läßt, ob die Examinanden eine beutliche Uebersicht des ganzen Feldes der Geschichte und eine genauere Renntniß der alten, bes sonders der Griechischen und Römischen, sowie der Deutschen und vaterlandischen Geschichte gewonnen, und fich ein genügendes Wiffen von ben Elementen ber mathematischen und physischen Geographie, sowie von dem gegenwärtigen politischen Buftanbe ber Erbe erworben haben. Die Eraminatoren haben fich aller Fragen zu enthalten, beren Beantwortung eine gar zu fehr in & Ginzelne gehende Sach: und Zahlenkenntniß voraussett. — 8) In der Naturbeschreibung ift von ben Examinanden Kenntniß der allgem. Klassisifation ber Naturprodufte, Uebung im Beschreiben berf. und Bilbung ber Anschauung für biefes Gebiet, sowie 9) in ber Physik beutliche Erkenntnig ber Sauptgesetze ber Natur, namentlich ber Gesetze zu verlangen, welche mathematisch, jeboch ohne Anwendung bes höhern Ralfüls, begründet werden können. — 10) Die Prüfung in der philosophischen Pros pabeutif hat zu ermitteln, ob die Examinanden es in ben Anfangsgrunden ber sogen. empirischen Psychologie und ber gewöhnlichen Logik, namentlich in ben Lehren von bem Begriff, dem Urtheile und bem Schluffe, von der Definition, Gintheis lung und bem Beweise zu einem flaren und beutlicher Bewußtsein gebracht haben.

Anm. 1. Was im Obigen unter Nr. 1. über die Prusung in der Deutsschen Sprache bestimmt ist, gilt in Bezug auf die Gymnas. des Großhzgth. Bossen, auch von der Polnischen Sprache für die Examinanden, deren Muttersprache sie ist. Dagegen werden die Deutschen Schüler dieser Gymnas. im Polnischen eben so geprüft, wie in hinsicht der Prüsung im Französischen unter Nr. 4. vor:

geschrieben ift.

Anm. 2. Die Abiturienten, welche fich dem Studium der Theologie ober Philologie widmen wollen, haben Behufs der mündlichen Prüfung im Hebraischen eine Stelle aus einem der historischen Bücher des Alten Testaments zu übersetzen und grammatisch zu analystren.

Anm. 3. Durch tieferes Eingehen in diej. Unterrichts-Gegenstände, worin der eine oder der andere Abiturient mehr als das Geforderte glaubt leisten zu können, ist auch bei der mündlichen Prüfung der im S. 16. Anm. 3. angenommene Fall zu berücksichtigen.

<sup>1)</sup> Bu S. 23. Mr. 2. u. 3. Gelesene Stellen aus den Dichtern, nicht gestesene aus den Prosaikern. C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>2)</sup> Bu S. 23. Mr. 5. Bgl. die Schlufinote zu S. 16. und Mr. 7. in fine des C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. S. 151, so wie S. 204 Note 2.)

5. 24. (Beschränfung ber Gegenstände ber mundlichen Prufung.) Der psichtmäßigen Beurtheilung ber Prufungs-Romm. wird anheim gestellt, die munde liche Prufung in dem einen oder dem andern der im 5. 23. genannten Unterrichts-Gegenstände zu beschränken, wenn die Examinanden in dens. bereits durch ihre schriftlichen Arbeiten den Forderungen genügt haben. \(^1\) Für solche und ähnliche Falle gilt die Regel, daß bei der mundlichen Prufung vorzüglich die Unterrichts-Gegenstände herauszuheben sind, über welche sich die Examinanden in ihren schriftslichen Arbeiten nicht hinreichend ausgewiesen haben, oder in welchen von dem einen oder dem andern Examinanden besondere Auszeichnung zu erwarten ist.

S. 25. (Protofoll über bie mundliche Prufung.) Ueber ben gangen mund= lichen Prufungsaft wird ein genaues Protofoll auf gebrochenen Bogen geführt;

1) Zu §. 24. C. R. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 15. Juli 1841 an sammtl. K. Prov. Schulfolleg. und abschriftl. an sammtl. K. wis-

senschaftl. Brufunge=Romm.

Rach ber bieherigen Erfahrung laffen fich auch bie befferen Schüler in ben Gymnaf. felten überzeugen, daß es zum Bestehen der Prufung ber zur Univerfitat Abgehenden nur eines regelmäßigen Fleißes bedarf, und beharren bei ber irrigen Meinung, daß den Anforderungen der Prufung berj. am ficherften genüge, welcher bas lette Jahr in Prima zur Wieberholung anwendet und bas früher Erlernte bem Gebachtniffe einprägt. So bringen bie Schüler bie Beit, wo fie ihre Schulbilbung vollenden follten, entweder in übermäßigen Anftrengungen, ober ausschließlich mit Beschäftigungen bin, die jene Bildung nicht beforbern können. Um bem ftorenden Ginfluffe zu begegnen, ben diese verkehrte Ans ficht ber Schuler von den Anforderungen des Regl, und die unter der Jugend allgemein verbreitete Furcht vor der Abiturienten-Prufung auf die wiffenschaftl. Ausbildung ber Schuler zu außern brobt, halte ich für zwedmäßig, baß von jest an bei ben Abiturienten = Brufungen folgendes Berfahren beobachtet werbe: 1) Die Prüfungs : Komm. muß bei ber Prüfung, wie fie in dem Regl. vorges fdrieben ift, von ber Boraussetzung ausgehen, bag jeber Schuler, ber mit ben nothigen Borkenntniffen in die erste Rlaffe eingetreten ift, und mahrend seines zweijährigen Aufenthalts in berf. in allen Lehrgegenständen regelmäßigen Fleiß gezeigt hat, fich badurch die zum Uebergange auf die Universität erforderliche Schulbildung erworben habe. — 2) Mit den fchriftlichen Brufungearbeiten ber Abiturienten und bem über bie schriftliche Prufung geführten Prototolle find bem R. Rommiff. fammtliche in Prima von ben Abiturienten angefertigten schriftlichen Arbeiten und die Censuren, die sie bei der Bersepung aus Sekunda und als Primaner erhalten haben, vorzulegen, wie folches bereits im §. 19. bes Regl. ben Dir. ber Symnas. gestattet worben ift. - 3) Denj. Abiturienten, welche nach bem burch Cenfuren und Rlaffenleiftungen belegten Beugniffe ihrer Lehrer mit ben nothigen Borkenntniffen in Prima eingetreten find, und mahrend ihres Aufenthalts in derf. in allen Lehrgegenständen einen regelmäßigen Fleiß bethas tigt haben, fann ber R. Rommiff., wenn ihre schriftlichen Prufungsarbeiten genugend ausgefallen find, auf ben einstimmigen Antrag ber übrigen Mitglieber ber Prufunge-Romm. und auf Grund ber Bestimmung im §. 24. bes Regl. Die mundliche Prufung in den Fachern erlaffen, in welchen fie mahrend ihres Aufenthalts in Prima ftets vollständig befriedigt haben. — 4) Ift auf biefe Beife einem Abiturienten die mundliche Prufung theilweise erlaffen, so ift solches in bem ihm zu ertheilenden Beugniffe ber Reife ausbrudlich zu bemerken, und auch in Gegenständen, in welchen er von ber mundlichen Prufung biepenfirt worben, ber Grab ber von ihm erlangten Renntniffe nach ben Bestimmungen im S. 31. bes Regl. genau und vollständig zu bezeichnen.

Das K. Prov. Schulfolleg. beauftrage ich hierdurch, ben obigen Bestimmuns gen gemäß die Prüfungs-Rommissionen Seines Bez. mit der erforderlichen Instr. zu versehen, und auf alle zweckdienliche Weise dahin zu wirken, daß die Absicht, von welcher ich bei den vorstehenden Bestimmungen geleitet worden, wirklich erreicht, und eine lebendige und regelmäßige Theilnahme der Schüler an den Unterrichts : Gegenständen immer mehr geweckt, auch der tumultuarischen Worbereitung zu der Abiturienten-Prüsung und der Furcht vor derselben ein Biel gesetzt

werbe. (Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 216.)

der Eingang zu diesem Protokoll, welchen der Dir. schon vor dem Anfange der Brüfung ansertigt, oder von einem der prüsenden Lehrer ansertigen läßt, enthält die Ramen der gegenwärtigen Ritglieder der Prüsungs-Rommission, den Bors und Junamen, den Geburtsort, die Konsession, das Alter und den Ausenthalt der Exasminanden im Gymnas. überhaupt, und in Prima insbes. In diesem Protokol, welches den Gang der Prüsung vollpändig nachweisen soll, wird mit Bestimmtheit und Genauigseit dei dem Namen eines jeden Abiturienten vermerkt, worüber er ges prüst, und wie er darin bestanden ist. Ehe die Berathung über das Endresultet der Prüsung anhebt, muß vor allen Nitgliedern der Prüsungs-Romm. das Protestolls sowohl über die schriftliche (S. 18.) als über die mündliche Prüsung volksandig vorgelesen werden, damit jedes Mitglied das Ganze der Prüsung noch einmal

übersehen fonne, che es seine motivirte Stimme abgiebt.

(Berathung über ben Ausfall ber gangen Prufung, Abftimmung.) Rach Beendigung ber mundlichen Prufung treten bie Examinirten ab, und es wird nun mit Rudficht auf die vorliegenden ichriftlichen Arbeiten, auf den Erfolg ber munblichen Brufung und bie pflichtmäßige, burch langere Beobachtung begrundete Renntnig ber Lehrer von dem gangen wiffenschaftl. Standpunkte ber Bepruften über bas ihnen zu ertheilende Beugniß bie freiefte Berathung fattfinden. ber einzelnen Facher, welche examinitt, und bie Arbeiten beurtheilt haben, geben gunachft, jeder in seinem gache, ein bestimmtes Urtheil über die Renntniffe Des Gebruften in dem betr. Fache. Ueber beffen Annahme ober Mobififation wird als: dann berathen. Falls diese Berathung, in welcher bem Gesammteindruck, ben bie Prüfung jedes einzelnen Abiturienten gemacht hat 1), in hinficht auf die Beurtheilung feiner Reife, ein vorzüglicher Berth beigulegen ift, zu feiner Ginigung führt, wird zu einer formlichen Abstimmung geschritten; jedes Mitglied ber Prufungs: Romm., mit Ginschluß bes R. Romm., hat Gine Stimme; bas jungfte Ditglieb Der Romm. ftimmt zuerft, und ber R. Kommiff. zulest. Benn einzelne Mitglieber beim Abstimmen finden, bag bas Botum eines andern Mitgliebes beffer begrundet fei, als dasj., welches fie felbit ichon ausgesprochen haben, fo tonnen fie ihr fruheres Botum gurudnehmen, und ein neues befinitives geben. Gind bie Stimmen für und wider gleich, so giebt bie Stimme bes R. Romm. ben Ausschlag. berf. fich bei ber Stimmensammlung über einen Geprüften noch vor ber Abgabe seines Botums überstimmt, so hat er die Befugniß, fich selbst vom Botiren ju ents binden, und entweder ben burch die Stimmenmehrheit gefagten Entichlug - sone Beiteres zu bestätigen, ober bemf., wenn er feiner Uebergengung widerfpricht, feine Bestätigung zu verweigern. 3m letteren Falle ift Die Befanntmachung Des Befoluffes ber Brufungs-Romm. auszusegen, und find bie foriftlichen Arbeiten, mebft bem Brufunge : Protofolle, unter Anführung ber Beigerungegrunde bes R. Roms miff., der vorgesetten Beborbe gur Entscheidung vorzulegen.

S. 27. (Cenfur.) Bei der Berathung nach der mundlichen Brufung wird aus den Schul-Cenfuren der vier letten Semester zugleich ein allgemein. Urtheil über den Fleiß, das sittliche Betragen und die Charafter-Reife der Abiturienten ab-

gefaßt, ba biefes eine Stelle im Beugniffe einzunehmen hat. 2)

§. 28. (Maakstab für die Ertheilung des Zeugnisses der Reife.) Als leistende Richtschnur bei ber Schlußberathung dienen folgende Bestimmungen: Das Zeugnis der Reife ift zu ertheilen:

A. wenn ber Abiturient

1) bas Thema für ben Auffat in ber Muttersprache in seinen wesentlichen Theilen richtig aufgesaft und logisch geordnet, ben Gegenstand mit Urtheil entwisselt, und in einer fehlerfreien, deutlichen und angemessenen Schreibart bargestelt, überdies einige Befanntschaft mit den haupt: Epochen der Literatur seiner Muttersfprache gezeigt hat. Auffallende Berstöße gegen die Richtigseit und Angemessenheit des Ausbrucks, Unklarheit der Gedanken, und erhebliche Bernachlässigung der Rechtschreibung und der Interpunktion begründen gerechte Zweisel über die Befüs

<sup>1)</sup> Zu S. 26. Bgl. Rr. 7. bes C. R. v. 24. Oft. 1837. (s. o. S. 151.) 2) Zu S. 27. hierbei hat der R. Kommissar. keine Stimme: C. R. v. 29. 3an. 1835 bei S. 18.

higung bes Abiturienten; 1) - wenn im Lateinisch en seine fchriftlichen Arbeiten ohne Fehler gegen die Grammatik und ohne grobe Germanismen abgefaßt finb, und einige Gewandheit im Ausbrucke zeigen, und er die weniger schwierigen Res ben und philosophischen Schriften bes Cicero, sowie von ben Geschichteschreibern den Sallust und Livius und von ten Dichtern die Eflogen und die Aeneide Virgil's und die Dben bes Borag im Gangen mit Leichtigfeit versteht, sicher in ber Quantitat ift, und über bie gewöhnlichen Beremaage genügende Ausfunft geben fann; - 3) wenn er in Ansehung ber Griechischen Sprache in ber Formens lehre und ben Sauptregeln ber Syntax fest ift, und die Iliade und Obyssee, bas 1. und 5. bis 9. Buch bes Berodot, Tenophon's Cyropadie und Anabasis, sowie bie leichteren und fürzeren Platonischen Dialoge, auch ohne vorhergegangene Pras paration versteht; — 4) wenn im Frangosischen seine schriftliche Arbeit im Gangen fehlerlos ift, und er eine in Ruckficht auf Inhalt und Sprache nicht zu ichwierige Stelle eines Dichtere ober Profaifere mit Beläufigkeit überfest; - 5) wenn er eine deutliche und wohlbegrundete Renntniß der driftlichen Glaus bens : und Sittenlehre, verbunden mit einer allgem. Uebersicht ber Geschichte ber driftlichen Religion, nachgewiesen; 2) — 6) wenn er in hinsicht auf die Da= thematif, Fertigkeit in ben Rechnungen tes gemeinen Lebens nach ihren auf bie Proportionslehre gegrundeten Pringipien, Sicherheit in ber Lehre von den Potens gen und Burgeln und von ben Progressionen, ferner in den Elementen ber Alges bra und der Geometrie, sowohl der ebenen als forperlichen, Befanntschaft mit der Lehre von den Rombinationen und mit dem binomischen Echrsate, Leichtigfeit in ber Behandlung ber Gleichungen des ersten und zweiten Grades, und im Gebrauche ber Logarithmen eine geübte Auffaffung in ber. ebenen Trigonometrie, und haupts fachlich eine flare Ginficht in den Busammenhang sammtlicher Gate bes spftematisch geordneten Bortrages gezeigt hat; - 7) wenn er in hinficht ber Geschichte und Geographie dargethan hat, daß ihm die Umriffe der Lander, das Flugnes in benf. und eine prographische lleberficht ber Erboberflache, im Großen und einem Raren Bilbe geordnet, auch ohne Karte gegenwärtig find, er in ber politischen Erd= beschreibung nach ihren wesentlichen Theilen bewandert, und der Umriffe des gans gen Feldes der Geschichte kundig ift, besonders fich eine deutliche und fichere Uebers ficht ber Geschichte ber Griechen und Romer, sowie ber Deutschen, und namentlich auch ber Brandenburgisch-Breußischen Geschichte zu eigen gemacht hat; - 8) wenn er endlich in Betreff ber Physik eine klare Ginsicht in die Sanptlehren über bie allgem. Eigenschaften ber Körper, die Gesetze bes Gleichgewichts und der Bewegung, über Warme, Licht, Magnetismus und Eleftrizität gewonnen, und fich in der Naturgeschichte eine hinreichend begründete Renntniß der allgem. Rlassififiation ber Naturprodufte erworben hat; - 9) für ben fünftigen Theologen und Philos logen tritt noch die Forderung hinzu, bag er bas Gebraifche geläufig lefen konne, und Befanntschaft mit ber Formenlehre und ben Bauptregeln ber Syntax barlege, and leichte Stellen aus einem historischen Buche bes Alten Testaments ober einen Bfalm in's Deutsche ju überfegen vermöge. (Bgl. S. 42.)

B. Um jedoch schon auf der Schule der freien Entwickelung eigenthümlicher Anlagen nicht hinderlich zu werben, ist auch dem Abiturienten das Zeugniß der Reife zu ertheilen, welcher in hinsicht auf die Muttersprache und das Lateinische den unter A. gestellten Forderungen vollständig entspricht, außerdem aber entweder in den beiden alten Sprachen oder in der Wathematik bedeutend mehr als das Gesforderte leistet, wenn auch seine Leistungen in den übrigbleibenden Fächern nicht

völlig ben Unforberungen entsprechen follten. 3)

C. Obwohl die Neigung mancher Schüler, welche einzelne Unterrichts-Gegens flande in den Gymnas. mit Gleichgültigkeit treiben, weil sie dieselben für ihren tunftigen Beruf weniger nothig oder gar entbehrlich halten, keinesweges begunstigt werden soll: so können doch, namentlich bei dem schon vorgerückten Alter einzelner Abiturienten, Fälle eintreten, wo nicht nur die Billigkeit, sondern auch das Inter-

<sup>1)</sup> Zu S. 28. Nr. 1. und 2. Agl. Mr. 4. des R. v. 26. Sept. 1384 und die Anl. a. dazu bei S. 5., sowie das E. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>2)</sup> Zu S. 28. Mr. 5. Wgl. die Schlußnote zu S. 16. und S. 23. Mr. 5.
3) Zu S. 28. B. Wgl. S. 31. Anm. 4. und E. R. v. 29. Ian. 1835 bei
S. 18.

effe bes R. Staatsdienstes erheischt, bei ber Frage über die Reise zu ben Universstäts = Studien, auch das Fach, dem die Abiturienten sich widmen wollen, zu bes rücksichtigen, und hiernach die Entscheidung abzumessen. Für solche Fälle, die als Ausnahmen von der Regel ausdrücklich zu bemerken und besonders zu rechtsertigen sind, wird es der psichtmäßigen Beurtheilung der Brüfungs = Romm. überlassen, auch einem solchen Abiturienten, welcher in einigen Prüfungs = Gegenständen, die nicht die nothwendige Grundlage seines künftigen Studiums ausmachen, hinter den unter A. gestellten Forderungen zurückgeblieben ist, das Zeugnis der Reise zuzussprechen, wenn er in Hinsicht auf die Muttersprache, das Lateinische und noch zwei der übrigen Prüfungs Gegenstände, die zu seinem künstigen Bezuse in näherer Beziehung stehen, nach dem einstimmigen Urtheile der Prüfungs Komm., das unter A. Gesorderte leistet.

Anm. Die Schüler bes Großhzgth. Posen, beren Muttersprache bas Polnissche ist, haben in allen Fällen auch in der Deutschen Sprache bas unter A. Rr. 1. Geforderte zu leisten, weil benen, die sich durch die Universitätse Studien für den höheren Staatsbienst heranbilden wollen, die hinreichende Kenntnig ber Deutschen

Sprache unerläßlich ift.

D. Wer endlich auch nicht einmal ben unter C. gestellten Anforberungen genügt hat, ift als noch nicht reif zu ben Universitätes Stubien zu betrachten. 2)

(Mittheilung des Resultats an die Geprüften.) Rachbem von der Brufunge:Romm., ben in ben §§. 11. 27. und 28. enthaltenen Bestimmungen gemaß, bas jebem einzelnen Abiturienten zu ertheilende Beugniß ausgemittelt, bie Beschlugnahme in bas Protofoll (§. 26.) aufgenommen, und bas lettere von fammtlichen Mitgliedern ber Prufungs-Romm. unterzeichnet ift, werben bie Bepruf: ten in bas Bimmer zurückgerufen, und ber R. Kommiff. macht ihnen bas über fe gefällte Urtheil in ber Art befannt, daß fie im Allgem. erfahren, ob ihre Leiftun-Denen, welche für teif gen für ein Beugniß ber Reife genügt haben ober nicht. erklart find, ist anzukundigen, daß sie die Schule mit dem Schlusse bes Semefters verlaffen, und zur Universität abgehen können. Denen aber, welche noch nicht für reif erachtet find, wird ber Rath ertheilt, die Schule noch eine Beit lang ju besuchen, falls hoffnung da ift, daß fie dadurch bas Fehlende werben einbringen tom Rach Ablauf eines halben Jahres konnen fie fich zu einer nochmaligen Pris fung (S. 6.) melben, um sich bas Beugniß ber Reife zu verbienen. Liegt bie Urfache von bem ungenügenden Ausfalle ber erften Prufung in bem Mangel an na turlichen Anlagen, fo hat ber Dir. in Berbindung mit ben übrigen Lehrern aus jest noch, wie fie es schon früher zu thun verpflichtet waren, bie Bahl eines an: Bleiben folche für nicht reif Erflarte bei bern Berufs bringend anzurathen. ihrer Absicht, die Universität zu beziehen, so ist auch ihnen auf ihr Berlangen bas Ergebniß ihrer Prufung in einem Beugniffe auszufertigen. 3)

S. 30. (Abfassung des Beugnisses.) Auf den Grund des Prüfungsspretes folls (SS 18. 25.) und der Censurbücher (S. 27.) wird in Dentscher Sprace das Zeugnis im Konzept vom Dir. ausgesertigt, und sammtlichen Mitgliedern der Prüfungs Romm. zur Mitzeichnung vorgelegt, demnächst in der Reinschrist zuenk von tem R. Kommiss. unterzeichnet und untersiegelt, worauf es an das betr. Mitsglied des Scholarchats, Ephorats oder Kuratoriums, jedoch nur zur Unterschrift gelangt. Dann versieht solches ter Dir. mit dem Insiegel der Schule und seiner Namensunterschrift, welche lettere endlich auch von den übrigen Mitgliedern der

Prufunge-Romm. beigefügt wirb. 4)

<sup>1)</sup> Bu S. 28. C. vergl. die Mote zum S. 31., so wie unten S. 277 über die Wirkung eines Zeugnisses der Reise nach B. oder C. S. 33.

<sup>2)</sup> Bu S. 28. D. vgl. C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

<sup>3)</sup> Zu S. 29. Ueber die Wiederholung der Prüfung vergl. C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18., und insbes. über die Fälle, in denen eine solche mehr: mals gestattet ist, C. R. v. 5. Mai 1846 bei S. 39.

<sup>4)</sup> Bu S. 30. Ueber bie Gebühren für Schulzeugnisse bestimmt für bie Prov. Westphalen das R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Nikolopius) r. 17. April 1838 an bas R. Prov. Schulkolleg. zu Münster.

Auf ben Antrag bes R. Prov. Schulfolleg. in bem Ber. v. 20. v. M. will

5. 31. (Form des Zeugniffes.) Bei der Ausfertigung des Zeugniffes 1), welches eine forgfältig ausgeführte Charafteristif des Abiturienten, nach feiner sitte lichen Führung, seinen Fähigseiten und deren Entwickelung, enthalten muß, ist folgendes Schema zu beobachten:

Beugniß ber Reife

für

ben Bögling bes Gymnafiums zu . . . .

N. N. (Bors und Zunamen)

aus . . . . . (Geburtsort) . . Jahr alt . . . . . (Konfession) Sohn des . . . . . (Namen und Stand des Vaters) zu . . . . (Wohnort desselben) sresp. unter der Vormundschaft des . . . . (Namen des Vormundes) zu . . . . (Wohns

bas unterz. Min. in Betreff ber Gebühren für Schulzeugniffe bei ben Gymn., Progymnas. und höheren Burgerschulen ber bortigen Brov., hierdurch Folgendes bestimmen: 1) Alle Bengniffe, welche ein Ghmnaf., Proghmnaf. ober eine bob. Burgerich. einem Schuler wahrend feines Aufenthalts auf ber Schule, ober unmittelbar bei dem Abgange von derf. ausstellt, follen gebührenfrei ausgefertigt werben. — 2) Dagegen barf für Bengniffe, welche ein ehemaliger Schuler von der Anstalt fordert, sowie für Duplikate früher ansgestellter Zeugniffe 1 Thir. an Gebühren, für ben Dir. ober benj. Klaffenlehrer, welchem er bie Ausferti= gung überträgt, geforbert werben. - 3) Für Zeugniffe, welche Schüler gur Erlangung eines Familien. Stipendiums nachsuchen, ist gleichfalls 1 Thir. an Gebühren mit gleicher Bestimmung zu zahlen, wofern ber Schüler nicht zu ben Freischülern gehört. — 4) Für bie Abit. Beugniffe bei ben Gymnaf. und für bie Entlaffunge Beugniffe bei ben hoh. Burgersch. find 15 Sgr. an Ropialien gu gahlen, welche bemj. zukommen, welcher die Reinschriften ber Beugniffe ans fertigt. - 5) Wenn endlich bei ben Abit. und Entlaff. Brufungen außerbem noch ein Beitrag an die Schulkasse bisher ftatutenmäßig gezahlt ift, so verbleibt es auch ferner bei diesem Beitrage. (A. XXII. S. 361.) — Hinfichtlich bes Stempels bestimmt ein C. R. ber Min. f. Handel, Gew. u. b. A. und b. Fin. v. 1. Juni 1850. daß, da nach Pos. "Atteste" im Stempel=Tarif alle Beugniffe stempelfrei sind, Die ausgestellt werben, um auf ihren Grund ein amt= liches Attest ausfertigen zu laffen, auch bie Schulzeugniffe Behufs ber Felbe mefferprufung frei fein muffen, infofern diefelben nur baju bienen, um auf Grund berselben bas amtliche Attest über bie Befähigung als Felomesser zu erhalten. (M. Bl. b. i. B. 1838. S. 193.) — Das hier ausgesprochene Prinzip wird analoge Anwendung auf ähnliche Fälle gestatten. — Ueber bie Gebühren bei Brüß, von Richt-Schülern s. S. 41.

1) Bu S. 31. Im Allgem. sind über bie Form ber Abgangszeugnisse noch

folgende Borfchriften ergangen:

D. R. des Min. d. G., U. n. Med. Ang. v. 8. Febr. 1836 an sammtl. K. Reg. besondre Befanntm. des Bundesbeschl. v. 14. Nov. 1834, (G. S. 1835. S. 287.) über die zur Immatrisulation erforderl. Zengnisse angeordnet (A. XX. S. 120.), und ein zweites G. R. dess. Min. von dems. Tage an sammtl. K. Prov. = Schul=folleg. bestimmt, daß die Symnas. Dir. die Abit. auf diesen Bundesbeschluß aufs merksam machen, und Notiz darüber auf das Abgangszeugniß sezen sollten (Kam. Zeit. S. 468.). Dies ist aufgehoben durch E. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v Labenberg) v. 22. Juli 1848 an sammtl. Prov. Schulfolleg.:

Der Verf. v. 8. Febr. 1836., wodurch das R. Prov. Schulfolleg. beaufstragt war, zu veranlaffen, daß die Art. 1., 2. u. 4. des Bundesbeschlusses v. 14. Nov. 1834 (G. S. 1835. S. 287—289.) durch eine unter die Abit. und Maturitäts Zengnisse zu sețende, darauf verweisende Notiz in Erinnerung ges bracht werden, ist von jest an in Folge der Aushebung der sogen. Ausnahmes gesetze des deutschen Bundes keine weitere Folge zu geben. (N. Bl. d. i. B.

**1848. 5.** 223.)

b) Ueber die Ausfertigung bes Zeugnisses für den Fall, daß Dispensationen von ber mundl. Prüfung bei einzelnen Gegenständen statt gefunden haben, vergl. Rr. 4. des C. R. v. 15. Juli 1841 bei §. 24.

ort deffelben)] war . . Jahre auf dem Gymnas. in . . . . . (Ort) . . Jahre in der ersten Klasse.

I. Sittliche Aufführung gegen Mitschüler, gegen Borgefeste und im Allges

meinen.

Anm. 1. Unter dieser Rubrik ist die Gesetlichkeit, Anständigkeit und Sittlichkeit des Betragens überhaupt, nicht bloß innerhalb der Schule und im Berhälts nisse zu Vorgesetzten und Mitschülern, sondern auch außerhalb ders., zu würdigen, und auf den Grund der bisherigen Schul = Censuren das Urtheil aus der ganzen bisherigen Führung des Abiturienten so abzuleiten, daß der Grad seiner sittlichen Tüchtigkeit und Charafterreise so deutlich als möglich erkannt werde.

II. Anlagen und Fleiß. 1)

Anm. 2. Behufs der Würdigung des Fleißes des Abiturienten, ist die statts gehabte ober vermißte Regelmäßigkeit im Schulbesuche, die bewiesene Ausmerkams keit und Theilnahme an allen oder einzeln namhaft zu machenden Unterrichts Bes genständen, und die Ordnungsliebe, Sorgfalt und Pünktlichkeit nicht nur in den Schulleistungen, sondern auch in den Privatarbeiten zu erwähnen.

III. Renntniffe und Fertigkeiten.

1) Sprachen:

- a) in ber Deutschen,
- b) in ber Lateinischen,

c) in ber Griechischen,

d) in ber Frangofischen u. f. w.

2) Wiffenschaften:

a) Religions-Renntnisse,

b) Mathematik,

c) Geschichte und Geographie,

Der Ber., welchen bas R. Prov. Schulfolleg. unter b. 7. v. M. wegen ber in einigen Schulabgangs Bengnissen unterlassenen Aeußerungen über Fleiß nub Anlagen der Schüler erstattet hat, veranlaßt mich zu folgenden Erdsfnungen.

Durch S. 31. des Regl. ift feinesweges vorgeschrieben, bag bie Brufungs: Rommissionen in den für die Abit. auszustellenden Abgange Benguiffen bas Maak ihres Talents in einer besondern Rubrik beurtheilen follen; viel mehr ift in bem S. 31. die bei Ausfertigung der Beugniffe zu beobachtende Rim brif II. ausbrudlich durch "Anlage und Fleiß" bezeichnet, und baburch zur Genüge angedeutet, daß nicht blos einseitig bie natürl. Anlage, sonbern auch zugleich ber Fleiß ber Abit. gewürdigt, und bas Berhaltniß ber Anlagen ju bem Fleiße, wie des Fleißes ju ben Anlagen beurtheilt werben foll. An ben zu einer folden Beurtheilung erforderl. Daten fann es ben Mitgliebern ber Pruf.s.Rommissionen bei ihrer langjahr. Bekanntschaft mit den betreff. Schalern nicht fehlen, und ift von ihrem pabagog. Tafte und ihrer gereiften Ginficht mit Grund zu erwarten, baß fie bei Abfaffung ihres Urtheils über bas gegenseitige Berhaltniß ber Anlagen und bes Fleißes ber Abit. alle Reußerungen an ver meiben wiffen werben, welche in ben betreff. Abit. einerseits ein eitles und fale Sches Selbstvertrauen hervorrufen, ober anbererfeits eine Muthlofigfeit verus fachen konnten. Das R. Prov. Schulfolleg, forbere ich baber auf, hiernach bie Bruf = Rommissionen mit ber erforberl. Anweisung zu verseben, und ihnen bei Ausfertigung ber Beugniffe ber Abit. eine genaue Befolgung ber besfallfigen, im S. 31. des Regl. enthaltenen Vorschriften für bie Bufunft jur Pflicht ju machen. Bas endlich bie Ausfertigung ber Pruf. Beugniffe fur biejen. betrifft, welche ein ausländisches Gymn. besucht haben, ober aus Privat = Unterricht und nicht unmittelbar von einem inland. Gymn. zur Universität übergeben wollen; fo ift aus ben, von benfelben beizubringenden Bengniffen ihrer bisherigen Lehrer über ihre Anlagen und ihren bis bahin bewiesenen Fleiß bas Erforberliche in bas Bruf.=Beugniß zu übernehmen, und falls die Beugniffe ihrer bisber. Lebrer hieruber feine naheren Data enthalten, folches in ben Bruf. Beugniffen ausbrudlich zu bemerken. (M. Bl. d. i. B. 1841. S. 278.)

<sup>1)</sup> Zu S. 31. Mr. II. des Schemas. C. R. des Min. d. G., U. n. M. Ang. (Eichhorn) v. 14. Oft. 1841 an das Prov. Schulfolleg. der Mark Brandenburg, so wie abschr. an sämmtl. übr. R. Prov. Schulfolleg.

- d) Phyfit und Naturbefdreibung,
- e) Philosophische Propadeutik u. f. w.

3) Fertigfeiten:

a) Zeichnen ) worüber bas Urtheil nach ben vorgelegten Zeich=
nungen bes letten Semesters und nach dem Zeugb) Gesang niffe des Gesanglehrers abzugeben ist.

Anm. 3. Die von dem Abiturienten in den einzelnen Fächern erlangten Kenntnisse find nicht durch einzelne Wörter, wie vorzüglich, sehr gut u. s. w. zu bezeichnen, sondern die Ergebnisse der schriftlichen und mundlichen Prüfung sind nach Anleitung des Prüfungs = Protokolls vollständig und in der Art aufzuführen, daß sich daraus deutlich ersehen läßt, ob und in wie weit der Abiturient in jedem einzelnen Gegenstande den gesetzlichen Anforderungen genügt, oder mehr als das

Geforberte geleistet hat.

Aim. 4. In allen Fällen, wo die im §. 28. B. enthaltene Bestimmung auf ben Abiturienten angewandt ist, sind nicht nur die Unterrichts-Gegenstände, in welschen er mehr als das Geforderte geleistet hat, sondern auch die, in welchen er hinster den Anforderungen zurückgeblieben ist, in dem Zeugnisse genau nach dem Erzgebnisse der Prüfung zu bemerken. Eben so sind in dem Zeugnisse dessen, welchem in Folge der Bestimmung im §. 28. C. die Reise zuerkannt ist, die näheren Gründe, durch welche die Prüfungs = Komm. bei ihrem Beschlusse geleitet worden, ausdrücklich anzugeben, und die Unterrichts = Gegenstände besonders hervorzuheben, in welchen der Abiturient nicht genügend bestanden ist. 1)

Die unterz. Prüfungs-Romm. hat ihm bemnach, ba er jest bas hiesige Gymnaf. verläßt, um Theologie, Rechts = und Rameralwissenschaft, Arzneikunde, Philos

logie u. f. w. zu ftubiren, bas Beugniß

ber Reife

ertheilt, und entläßt ihn unter (ben bem betr. Abiturienten angemeffenen Belobunsen, Boffnungen, Bunfchen, Empfehlungen).

Königl. Prüfungs-Kommission.

(Siegel bes Ronigl. Rommiffarius.)

N. N. Königs. Kommissarius.

(Siegel ber Soule.)

(gez.) N. N. Direttor.

N. N. Oberlehrer u. s. w.

Das Zengniß ber Richtreife wird nur auf ausbrückliches Verlangen bes Seprüften ober seiner Angehörigen ausgefertigt, nach obigem Schema, jedoch mit

1) Zu S. 31. Anm. 4. Angabe bes Fachs in der Ueberschrift: E. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 12. Mai 1847 an sammtliche K. Prov. Schulkolleg.

Bon einzelnen Abiturienten ift zu bem 3wede, bag ihre in ber Entlaffunge: Prufung bewiesenen Leiftungen nach S. 28. C. beurtheilt werden möchten, ein bestimmtes Fach, z. B. bas Forstfach, die Theologie u. s. w. als basj. bezeichs net worden, welchem fie fich auf ber Universität zu widmen entschloffen seien, während die spater erfolgte Melbung zur Immatrikulation ergeben hat, daß bie frühere Angabe eines bestimmten Faches nicht ohne bie Absicht zu tauschen er-Um für bie Folge bergl. Bersuche wirkungelos zu machen, bestimme ich hierburch, daß in allen benj. Fallen, in welchen die Reife in Folge S. 28. C. querkannt wird, nicht bloß bie Buerkennung ber Reife in ber im S. 31. Anm. 4. angegebenen Beise erfolge, sonbern daß auch in der Ueberschrift ber Ausbruck "Beugniß ber Reife" burch Angabe "bes Faches", für welches die Reife zuer= kannt worden ift, vervollständigt werde, damit die Immatrifulations = Kommissios nen bei ben R. Universitäten, welche einen folden Studirenden nur bei berj. Bakultat immatrikuliren konnen, welcher bas von ihm gewählte Fach angehört, fogleich in ber Ueberschrift die auf ein bestimmtes Fach beschränkte Reife ange-Auch ber spätere Uebergang solcher Studirenden in eine andere. Fakultat bleibt von dem Nachweise der erworbenen Reise, ohne deren bisherige Beschräntung auf ein bestimmtes Fach, abhangig. (Min. Bl. b. i. B. 1847. **6.** 257.)

Weglaffung bes Zusapes ber Reise in der Ueberschrift, und ftatt des Schluffes wird gesett: Es hat ihm hiernach in der Prüfung vom . . ten . . . . 18 . . das

Beugniß ber Reife nicht zuerfannt werben tonnen.

S. 32. (Einhanbigung bes Zeugnisses und Entlassung.) Die Zeugnisse wers ben ben Abgehenden erst bei der Entlassung vom Dir. eingehändigt; bis dahin haben sie den Schulunterricht unausgesett zu besuchen, und sich der gewöhnlichen Schulordnung zu unterwerfen. ) Die Entlassung der Abgehenden ist in jedem Ihmas. entweder beim Schlusse der öffentlichen Schulprüfung oder bei andern in den verschiedenen Anstalten üblichen öffentlichen Feierlichseiten vorzunehmen, und es ist darauf zu halten, daß jeder von der Schule mit dem Zeugnisse der Reise zur Universität Abgehende dabei anwesend sei. Dier werden alle für reif extlarten und die Schule wirklich verlassenden Schüler genannt, mit Ueberreichung der ihnen ausgefertigten Zeugnisse. 2). Diese Feierlichseit zweckmäßig einzurichten, so daß sie auf die abgehenden und zurückbleibenden Schüler, sowie auf das Aublitum, die beabsstätigte Wirfung außere, und die Entlassung der Schüler selbst nach der Individualität eines seden und nach dem Inhalte seines Zeugnisses zu modistziren, wird der einsichtigen Beurtheilung der Dir. überlassen. In den jährlichen Schulpres

1) Zu S. 32. Sonst fann noch Aenberung bes Zeugnisses erfolgen: C. R. v. 29. Jan. 1835 bei S. 18.

follegien.

Der Chef bes Militair : Medizinalwesens hat barauf angetragen. bag in Ginflang mit ber, die Dauer ber Universitate-Ferien betreff. Allerh. Bestimm. unt ben auf Grund berf. eintretenden früheren Aufang ber Studien-Semefter and ber Termin ber Abit. Prufungen ber Gymnas. vorgeruckt werbe ober wenigkens tie Aushändigung der Abgangs. Beugniffe an die Abit. früher erfolge, bamit bie nur zwei Mal im Jahre ftattfindente und umfaffende Borbereitungen erbeis schende Aufnahme ber Stutirenben ber hiefigen militairsarztl. Bilbungeanftalten ebenfalls rechtzeitig bewirft werden und ter Neuaufgenommene fcon gum Beginne ber Worlesungen hier eintreffen fonne. Indem ich bas R. Prop. - Schulfolleg. von biesem Antrage gur geneigten Berücksichtigung in Renntnis fete, veranlaffe ich Daff., jeben Falls die Dir. ber Ghmnaf. Seines Beg. qu beauf. tragen. Falls die Einhändigung ber Maturitats Beugniffe bei ber öffentlichen Schlufprufung nicht frub genug follte erfolgen fonnen, biej. Abit., welche nich que Aufnahme in bie hiefigen militair-aratl. Bildungsanstalten, insbef. bas biefige R. Friedr. Wilh. Institut, melben wollen, vorläufig mit einer beglaubigten Abschrift bes Abgangs-Beugniffes zu verleben. (M. Bl. b. i. B. 1845. 6. 346.)

3) Bu S. 32. Ueber Schulaktus bestimmt bas C. R. bes Prov. Schul

folleg. in Magdeburg v. 15. Oft. 1833 an fammtl. Dir. ber Gomnaf.

In ber, ben Dir. ber Gymnas. unterm 1. Dec. 1827 gegebenen Inftrust. §. 16 ift verordnet, daß bie öffentl. Rebeubungen ober Schulaftus nicht mit ben Schulprufungen verbunden, fonbern, wenn fie Statt haben, befonbere ver: anstaltet werben. Wir finden uns veranlagt, biese Berordnung auch auf tie feierliche Entlassung ber Abiturienten auszudehnen, und zu bestimmen, mit derf. jenen Schulaftus gleichfalls nicht zu verbinden, sondern dieselbe für fich allein zu vollziehen. Der Zweck folder feierl., für Abit. und bie Bleibenben gleich wichtigen Santlung erforbert es, fie im Sinne und im Cherafter einer religiofen Schulfeierlichkeit zu begehen, um ten letten Borten, melde Theilnahme und Liebe an die aus bem traulichen Rreise ber Schule Scheibenben richten, einen um fo wohlthatigern Gingang in bas Gemuth ju bffnen; namentlich wurde die Ginlabung eines größern Bublifums gu einer folden Reier lichkeit nicht an ihrem Plage sein. Wenn zu anderer Zeit Redeubungen eter Schulaftus veranstaltet werben, fo muffen biefe ber Burbe einer gelehrten Un: terrichtes und Bildungsanstalt zusagen, und es muß Alles, mas einer theatel. wohl gar mit Aenderung bes gewöhnl. Anzuges verbundenen Unterhaltung abne

<sup>2)</sup> Zu S. 32. Zeitige Aushandigung bes Zeugnisses ober beglaubter Abschrift bavon an Abiturienten zu den militair särztlichen Bildungsankalten in Berlin (metiz. chirurg. Afademie und mediz. chirurg. Friedr. Wilh. Justitut, vgl. v. Könne und H. Simon, Medizinalwesen I. S. 316 sig.): C. R. des Rin. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 4. Dec. 1845 an sammtl. R. Prov. Schulz

grammen find Namen und Geburtsort ber Geprüften und für reif Erklärten nebst Angabe ber Zeit ihres Aufenthaltes in Prima, des ihnen ertheilten Zeugnisses, des gewählten Fakultats : Studiums und der Universität, welche sie zu besuchen geben:

ten, aber ohne weiteren Bufag !) aufzuführen.

§. 33. (Wirkungen des Zeugnisses der Reise<sup>2</sup>) in Bezug auf das Universistäts: Studium und auf Zulassung zu den Fakultäts: und Staats: Prüfungen.) Nur die mit dem Zeugnisse der Reise Versehenen sollen: 1) auf inländischen Universitäten als Studirende der Theologie, Jurisprudenz und Kameral: Wissenschaften, der Wedizin und Chirurgie und der Philologie angenommen, und als solche bei den betr. Fakultäten inskribirt; <sup>2</sup>) — 2) zu den Prüsungen Behuss der Erlangung einer akademischen Würde bei einer inländischen Fakultät; <sup>4</sup>) — 3) sowie später:

1) Bu S. 32. Auch nicht nach bem Grabe ihrer Leiftungen geordnet: C.

R. v. 29. 3an. 1835 bei S. 18.

2) Bu S. 33. Ausgebehnt auf bie Abgangs Beugniffe Gräfl. Stolbergscher Benefiziaten im Pabagog. zu Isfelb burch C. R. des Min. d. G., U. u. Meb. Ang. (Eichhorn) v. 14. Mai 1842 an sammtl. R. Reg. Bevollm. und an die K. Universität.

Mit bem Befit eines Theils ber Grafschaft Sohenstein ift für bas graft. Stolberg bas auf Bertragen mit ber Rrone Sannover, welcher bas in ber gen. Grafschaft liegende vormalige Stift Ilfeld jest allein und unmittelbar unterworfen ift, beruhende Recht verbunden, von den Freistellen auf dem Padas gogium zn Ilfelb, beren gegenwärtig 16 find, bie Galfte, mithin 8 zu beseben, wovon die Grafen zu Stolberg-Stolberg und Stolberg-Roßla jeder 2 vergeben, währenb 4 von dem Grafen zu Stolberg-Wernigerobe abhangen. Borzugeweise find es junge Leute aus ben Graffch. des Hauses, die mit diesen Freistellen bes bacht werben. Des Königs Maj. haben mittelst Allerh. D. v. 13. April d. 3. zu genehmigen geruhet, daß, fo lange bie begrundete Ueberzeugung vorhanden ift, bag bas Babagog. in Ilfelb fich auf einem wiffenschaftl. Stanbpunkte befindet, welcher dem der dieffeit. gel. Schulen gleich ift, und mithin Abiturienten entläßt, welche den dieffeits an die Abit. vorschriftsmäßig zu machenden Anfors berungen entsprechen, ben von ben Benefiziaten bes graft. Saufes Stolberg auf bem Babagog. zu Ilfelb erlangten Abgange-Beugniffen ber Reife biefelben Wirfingen beigelegt werden burfen, welche im g. 33. des Regl. v. 4. Juni 1834. ben Beugniffen ber Reife ber von bieffeitigen Schulen Entlaffenen beigelegt find. In Folge biefer Allerh. Bestimmung ist veranlaßt worben, daß bem Dis. reftorium bes Babagog. in Ilfelb in ben Abgangs-Beugniffen ber betreff. Schus ler ber Anftalt ausdrucklich bemerkt wirb, bag bie Inhaber ber Beugniffe Benes fiziaten bes graft. Pauses Stolberg feien, indem nur auf diese bie Allerhochst genehmigte ausnahmsweise Maagregel sich erstreckt. (M. Bl. b. i. B. 1842. **6**. 194.)

3) Bu S. 33. Mr. 1. Wgl. S. 39. — Auch ein Beugniß ber Reife nach S. 28. B. ober C. berechtigt zur Immatrifulation: R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 30. Marz 1837 an ben R. Reg. Bevollm. bei ber Univ. zu Königsberg.

Auf Ew. Ber. v. 14. b. M. bemerkt bas unterz. Min., wie in dem Regl. v. 4. Juni 1834 keineswegs vorgeschrieben ist, daß als Studirender der Medizin und Chirurgie bei einer medizin. Fakul. nur derj. inskribirt werden kann, der sich nach der Bestimmung im §. 28. A. des Regl. das Zeugniß der Reise ers worden hat. Bielmehr ist im §. 33. des Regl. zum Studium der Med. und Chir. nur das Zeugniß der Reise verlangt, und dabei absichtlich unbestimmt ges lassen, ob dieses Zeugniß den Forderungen im §. 28. sub Lit. A., oder B., od. C. entspricht. 1c. (Koch, Univ. Bd. 2. S. 401.)

Für lettern Fall vgl. wegen bes Uebergangs von einer Fakultät gur

anbern bas G. R. v. 12. Dai 1847 bei S. 31. Anm. 4.

lich ware, bavon ganzlich ausgeschloffen bleiben, worauf schon ber oben angef. Paragraph hinweiset. Dagegen mögen gute dialogisirte Stude, die dem richtig aufgesaßten Bwecke eines Schulaktus förderlich sind, allerdings ausgewählt und für die Darstellung auf zweckmäßige Weise eingeübt werden. (A. XVII. S. 962.)

<sup>4)</sup> Bu S. 33. Rr. 2. Schon früher war zur medizin. Doktorprüfung bas

hin zu ben angeordneten Prüfungen Behufs der Anstellung in folchen Staats- und Rirchenamtern, zu welchen ein dreis ober vierjähriges Universitäts s Studium nach den bestehenden gesetzlichen Borschriften erforderlich ift, zugelassen werden. 1)

- S. 34. (Desgl. in Bezug auf öffentliche Stipendien.) Auch follen bie offent lichen Benefizien fur Studirende, worin immer fie bestehen mogen, und ohne Uns terschieb, ob fie Koniglich find ober von Rommunen, ober andern Rorporationen abhangen, nur an folche Stubirende konferirt werben, welche bas Beugnif ber Reife besitzen. 2) Privat= ober Familienstiftungen konnen hierdurch nicht beschränft Die K. Prov. Schulfolleg. und die R. Reg., sowie alle den Gymnas. vorgefette Behörden, haben mit Strenge bahin zu fehen, daß die R. ober ander: weitige öffentliche Stipenbien und Benefizien Reinem ertheilt werben, bevor er bas vorschriftsmäßige Eramen abgelegt, und fich bas Beugniß ber Reife erworben bat Auch werben fammtliche Rollatoren öffentlicher Stipenbien und Benefizien bierburch angewiesen, allfahrlich ein Verzeichniß berf. und ihrer Perzipienten mit ber Bemer: fung, ob fie bas erforberliche Beugniß ber Reife erhalten haben, ben beir. R. Reg. einzuschicken, welche befugt sein sollen, bei illegalem Berfahren bie Rollation auf: zuheben. Die Universitäten follen gleiche Berzeichniffe ber Stipenbien und Benefizien, beren Kollation ihnen zusteht, und ihrer Perzipienten bem unterz. Din. ein: reichen.
- S. 35. (Bedingungen zur Verstattung der Immatrikulation für die Richtreis sen.) Um das Abgehen der zur Zeit noch für nicht reif erklarten Schüler nicht unbedingt zu verbieten, ist auch solchen, die in der Maturitäts » Prüfung nicht bes standen sind, -zwar die Aufnahme und Immatrikulation bei den inländischen Unis versitäten auf den Grund selbst des Zeugnisses der Nichtreise zu gestatten. Sie werden aber so lange, die sie sich ein Zeugnis der Reise erworden haben, nur bei der philosophischen Fakultät in einem besondern für sie anzulegenden Album und nicht für ein bestimmtes Fakultätssach inskribirt. In ihrer Natrikel ist ausdrücklich zu bemerken, daß sie wegen mangelnden Zeugnisses der Reise nicht zu einem bestimmten Fakultäts-Studium zugelassen worden. \*)

Bengniß I. ober II. erfordert: C. R. bes Min. d. G., U. n. M. Ang. v. 23. Juli 1825, dreifach, an die Fak, an die Kons. und an die wissenschaftl. Pruf. Romm. (A. IX. S. 658, 659, 660.). Eingeschärft durch R. dess. Min. v. 21. Febr. 1832. (v. Rönne u. H. Simon, Medizinalwesen, Bd. 1. S. 349.)

3) Bu- S. 35. Ueber die Immatrikulation überhaupt, von welcher in diesem und den folg. Paragraphen gehandelt wird, vergl. auch die folg. Abth. von den Hochschulen. Sier bleibt zu bemerken:

<sup>1)</sup> Zu S. 33. Mr. 3. Auch früher schloß bas Zeugniß Rr. III. von ben Staatsprüsungen aus. Bgl. in Betreff ber Theologen, und zwar ber kathol.: die durch R. des Oberpräs. v. Westphalen v. 20. Oft. 1820 bekannt gemachte Bers. des Staatsmin. v. 31. Juli 1820 (A. IV. S. 765.) und R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 25. Nov. 1826 an den R. Reg. Bevollm. zu Bonn (Roch, Univ. II. S. 359.), — der evang.: C. dess. Min. v. 31. Oft. 1833 an die R. Univ. (ib. S. 363.), — in Betreff der Juristen: R. des Justiz-Nin. v. 30. Dec. 1831 (Jahrb. Bd. 38. S. 388. Gräff, Bd. 6. S. 491.) und C. R. des Min d. G., U. u. M. Ang. v. 11. Febr. 1832 an sämmtl. Brov.: Schulfolleg. (A. XVI. S. 929.); die obige Bestimmung des Regl. wurde vom Justiz-Nin. den O. E. G. besonders zur Nachachtung bekannt gemacht durch R. v. 6. Sept. 1834. (Jahrb. Bd. 44. S. 106. Gräff, Bd. 8. S. 370.)

<sup>2)</sup> Ju S. 34. S. S. 133. bes Anh. zu A. E. R. II. 12. in der folg. Abth. — Mach S. 24. der Infr. v. 1812 gab nur das Zengniß Nr. I. ober IL. Anspruch auf Benefizien, doch sollten Bittsteller mit Nr. I. vorzugsweise berückschigt werden. Bergl. Publ. der Reg. zu Erfurt v. 27. Aug. 1823, welches zugleich auf Grund eines R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 29. Aug. 1822 ansündigte, "daß alle Stipendien, bei welchen der Besuch einer auswärtigen Univ. nicht ans drückliche Stistungsbedingung sei, nur auf Preuß. Univ. bezogen werden sollen." (A. VII. S. 628.) — Darüber, daß auch zu den honorarstunden als Bedingung das Zeugniß der Reise erfordert wird, vergl. die folg. Abth. von den hochschulen. Laut Bek. v. 11. Sept. 1845 (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 261.) gilt Letteres auch für die Eleven des chirurg. pharmazeut. Instituts in Berlin.

5. 36. (Bebingungen zur Verstattung ber Immatrikulation für bie gar nicht Geprüften.) Damit benen, welche gar keine Maturitäts-Prüfung bestanden, und beim Besuche einer inländischen Universität nur die Absicht haben, sich eine allgem. Bildung für die höheren Lebenskreise ober eine besondere für ein gewisses Berufssfach zu geben, ohne daß sie sich für den eigentlichen gelehrten Staats: ober Kirschendienst bestimmen, nicht die Gelegenheit vorenthalten werde, welche die Universit

c) Im Widerspruch damit: Zulassung ber nach S. 35. u. 36. Immatrikulirten zu den Borlesungen bei den übrigen Fakultaten: R. des Min. d. G., U. u. M.

Ang. v. 14. Mai 1838 an ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. N.

Das unterz. Din. halt es nicht für thunlich, nach Ew. Antrage in bem Ber. v. 2. v. D. ju bestimmen, bag bie auf ben Grund ber Bestimmungen im S. 35. und 36. des Prüfungs-Regl. bei der philosophischen Fakultat inskribirten Studirenden auch nur zu bem Besuche ber philosophischen Borlesungen befähigt feien, theils weil auch bei ben übrigen Fakultaten Vorlesungen Statt finden tonnen, beren Besuch zur Erreichung bes besonbern 3mede, zu welchem solche nicht Reife ober gar nicht Geprufte die Universität bezogen haben, forberlich ift, theils weil flatutenmäßig allen Studirenden, welche bei ber Universität einmal immatrifulirt worden, das Recht zu bem Besuche aller Vorlesungen nach ihrer freien Bahl zusteht. Eben so wenig kann bas Din. für nöthig erachten, noch besonders anzuordnen, daß in dem Universitäts = Abgangszeugniffe folcher ohne bas Beugniß ber Reife Immatrifulirten ausbrudlich bemerkt werbe, bag baffelbe teine Berechtigung zum Gintritt in ben Staatsbienft gebe; indem bei einer ges wiffenhaften Beachtung ber Bestimmungen im S. 33. Nr. 3., S. 39. und S. 40. bes Regl. Die R. Behörben, Die beim Eintritt in ben Staatsbienst zu entscheiben haben, über ben in jebem einzelnen Falle zu faffenben Beschluß nicht wohl in Uebrigens ift burch bie Bestimmung im §. 40. bes geb. Bweifel fein tonnen. - Regl. nicht, wie Em. vorauszusepen scheinen, bie bloge Beziehung auf bie §S. 35. ober 36. für die Universitäts-Abgangszeugnisse vorgeschrieben; vielmehr soll in ben letteren bie Angabe des Abiturienten-Zeugniffes, mit welchem die Stubis renden auf die Universität gekommen sind, resumirt werden Aus biefer letteren Bestimmung folgt von felbft, bag in ben Universitate . Abgangezeugniffen ber Studirenden, Die ohne bas vorschriftsmäßige Beugniß ber Reife gur Immatrifus lation zugelaffen worden find, solches ausbrücklich muß bemerkt werden. (Roch, Univ. II. S. 405.)

d) Ueber Wiederholung ber Prufung vergl. S. 39.

a) wegen Immatrikulation Nichtreifer im Allgem. C. R. v. 3. Dec. 1841 bei K. 36.

b) Ausschluß ber nach S. 35. Immatrifulirten von andern als zur philossoph. Fakultät gehörigen Vorlesungen: R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 31. Oft. 1834 an die R. Univ. zu Greifswald.

Auf die Anfrage bes 2c. v. 10. v. M., betr. ben g. 35. bes neuen Regl. für bie Prufung 2c. erwidert bas Min. Folgendes: In dem S. 35. des gebachs ten Regl. ift ausbrucklich vorgeschrieben, daß die zur Zeit noch für nicht reif er-Klarten Schüler so lange, bis fie fich ein Zeugniß ber Reife erworben haben, zu einem bestimmten Fakultätestudium nicht zugelassen werden sollen. hieraus folgt von felbft, daß fie auch von bem Besuche ber zu ben brei erften Fakultaten geborigen Borlefungen ausgeschloffen werben muffen. Diese Absicht bes Din. liegt auch ber im S. 39. enthaltenen Bestimmung zum Grunde, daß das abzuhaltenbe gefesliche Triennium und resp. Quabriennium bei folden, mit bem Beugnis ber · Richtreife zur Universität Gegangenen erft von bem Beitpunkte ab gerechnet werben foll, wo fie bas Beugniß ber Reife erhalten haben. Es ift alfo benf., welche gur Beit noch für nicht reif erklart worben find, ber Butritt zu ben Borlesungen, die innerhalb des Kreises eines bestimmten Fakultätsstudiums liegen, unbedingt zu verfagen, so lange fie zu der Rlaffe ber im g. 35. Bezeichneten gehören, und nicht etwa auf die im Regl. bestimmte Beise in die Kathegorie berer übers treten, von welchen ber S. 36. hanbelt, und bann ben gar nicht Geprüften beis gezählt werben, für welche bas Universitates Studium feine offentliche Bebeutung hat, und welche darum ber fraglichen öffentlichen Kontrole nicht unterliegen. (Ruch, Univ. II. S. 385.)

Wrund eines von ihnen beizubringenden Zeugnisses über ihre bisherige sittliche Führung zur Immatrikulation bei den inländischen Universitäten, sowie zur Inskription bei den philosophischen Fakultäten, eine besondere Erlaubnis zu ertheilen. Jes doch ist in ihrer Matrikel der bestimmte Zweck, zu welchem sie ohne vorherige Maturitäts: Prüfung mit besonderer Erlaubnis des Min. die Universität besuchen, aus drücklich anzugeben. 1)

a) C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 3 Dec. 1841 an

fammtl. R. Reg. Bevollm. bei ben Univ. (außer Berlin).

Ew. theile ich in der Anl. (a.) Abschrift einer Verf., welche ich heute an die Immatrifulations-Komm. der hiefigen Univers. erlassen habe, zur Kenntnise nahme und mit der Beranlassung mit, solche der Immatrifulations-Komm. der dortigen Univ. zur Beachtung zugehen zu lassen.

Anl. a. Der Immatrifulatione = Romm. bei ber R. Univ. hiefelbft fommunizire ich beigehenb eine Borftellung bes N. (Buchhalters und Geschäftführers in ber N. N. schen Buchhandlung hieselbst) v. 10. v. M., worin berf. bittet, ibn am Immatrikulation bei ber hief. Univ. zuzulaffen, um fich burch ben Befuch ber geeigneten Borlesungen eine tuchtige Borbilbung Behufs ber Führung eines eigenen Geschafts erwerben zu konnen. Dieses Gesuch gibt mir Beranlaffung, ber Immatrifulatione-Romm. zunächst im Allgem. bemerklich zu machen, bag zur Bermeibung zu weit führender Exemplifikationen, so wie im Intereffe ber akaben. Disziplin und der Studirenden, welchen die richtigen Begriffe von dem Berthe ihrer Korporation und von ihrer Bestimmung für die Ausbildung zu einem höheren wiffenschaftl. Leben beiwohnen, die Immatrikulationen ber Juliuder auf diej. Falle zu beschränken sind, in welchen die bestehenden Borfdriften solche ausbrücklich zulaffen. Die Immatrikulation kann bemnach nur fattfinden: 1) bei benen, welche das Beugniß ber Universitatereife vorschriftemagig erworben haben, - 2) bei benen, welche fich ber Maturitate Prufung unterworfen haben, in derf. aber nicht bestanden, und 3) bei benj., welche gar feine Maturi tate-Prufung bestanden, und beim Besuche der Univers. nur die Absicht haben, fich eine Bilbung für bie höheren Lebenstreife, ober eine besondere für ein gewiffes Berufsfach zu geben, indem sie auf eine Anstellung im eigentl. gelehrten Staats = ober Rirchendienst verzichten. - Die Immatrifulation ber gu 2. u. 3. genannten Studirenden erfolgt unter ben, im Pruf. : Regl. S. 35. u. 36. vorge: fchriebenen besondern Bestimmungen, und in Bezug auf diej., welche zu ber un: ter Nr. 2. aufgeführten Rathegorie gehören, tommt wegen ber Berechnung ber Beit bes Trienniums, resp. Quabrienniums, Die Borfchrift bes S. 39. Des geb. Regl. zur Anwendung.

Alle Inlander, welche zu ben erwähnten brei Klassen nicht gehören, burfen nicht immatrifulirt, sondern zu den Borlesungen nur zugelassen werden, wenn die betreff. Dozenten solches gestatten wollen und der Gr. Rektor die afadem. Erlaubniß zur Zulassung zu den Borlesungen ertheilt hat. (R. v. 30. Juli 1830 u. 29. Dec. 1836. Anl. d. u. c.) Es folgt hieraus von selbst, daß, den Bestimmungen der Statuten der hies. Univ. v. 31. Okt. 1816. Abschn. VI. S. 5. und Abschn. VIII. §§. 5. u. 6. gemäß, von der Immatrikulation ganz ausgesschlossen und nur zum hören der Borlesungen unter obigen Bedingungen zuzuslassen sildungsanstalt angehören, — 3) alle, welche einen Gewerbeschein lesen, oder nach der jezigen Gewerbesteuer=Gesetzebung zur Gewerbestener verlangt werden müssen, so wie von dem hören der Borlesungen ganzlich ausgeschlossen sied dies., welche nicht denjen. Grad geistiger Bildung haben, welchen die

Studirenden haben follen, namentlich Gymnasiaften und Schuler.

Was nun das Gesuch des N. betrifft, so muß ich mit Rucksicht auf die ans gef. Bestimmungen Anstand nehmen, ihn zur Immatrifulation zuzulaffen, benn er gehört nicht zu benen, welche sich nach S. 36. des Prüf.: Regl. eine Bilbung für die höheren Lebenstreise ober für ein besonderes Berusstach erft durch Bor:

<sup>1)</sup> Bu S. 36. Ueber bie Immatrifulation nach S. 36. und über bie Bulaffung zu akadem. Borlesungen ohne Immatrikulation bestimmen:

5. 37. (Borfdriften in Betreff ber Immatritulation.) Bur Immatritulation auf einer R. Breuf. Untverfilat und bei ber alabemtichen Lehranftalt in Runfter ift somit für Inlander, fie mögen von einem inlandischen ober ausländischen Gymsnaf., ober aus Privatunterricht (5. 41.) ober nach ichon begonnenem afabemischen Studium von einer Univerfität bes In- ober Auslandes tommen, die Beibringung bes von einer inlandischen Brüfungs-Romm. ausgestellten Beugmfies über die Reife ober Richtreife bes Immatritulanden, ober einer befondern Erlaubnif bes unterg. Din. erforderlich. In Fällen, wo ohne ein foldes Beugnis, ober ohne eine solche

bereitung zu bemf. aneignen wollen, fonbern er hat ein foldes Bernfesach ber reits ergriffen, gebort einem bestimmten Stande an und ift baber nicht geeignet, ber Rlaffe ber Studirenden beigesellt und beren Gerichtsflande unterworfen zu werden. Dagegen ift er, unter Anwendung obiger Bestimmung, zu benen zu zahlen, benen ber Besuch ber Vorlesungen mit Rudficht auf ihre Bildungefluse unbedenflich gestattet werden fann. Demgemäß ift er, unter Boraussehung ber Genehmigung bes ohn. Rettors und ber Einwilligung ber betreff. Dozenten, zu benj. Vorlesungen, welche er Bestufe ber weiteren Ausbildung für feinen Beruf zu horen wünscht; zuzulaffen. Der Immatritulations Rommiffen überlasse ich, den N. hiernach baldigft zu beschenen.

Berlin, b. 3. Dec. 1841.

Der Din. b. G., U. u. DR. Mng. Gichhorn.

An ble Immatrifulations-Romm. bel ber R. Univ. hiefelbft. Anl. b.

Bur Befettigung ber 3meifel, welche gufolge bes von Em. unterm 10. b. D. erftatteten Ber. über bie Bulaffung ber von ber forml. Immatrifulation befreiten Berfanen entflanden find, bie ben Borlefangen ber Lebrer ber bortigen Univerfitht nicht blos einige Male, fonbern auf die fängere Beit, wofür die über einen Menat hinausgehende angunehmen ift, als Hoopstoo - ohne Unterschied, ob unenigelblich, ober gegen Conorar - beimobnen, beftimmt bas Din. auf ben Grund bee R. v. 1. April 1828 hiermit, bas folde Hoopiten fich baju vorgangig bei bem jebesmal. Rettor ber Unip. ju melben, und bemf. Die ju ihrer Legitimation mothigen Papiere vorzulegen, und von ihm bie unentgelblich ausjufertigenbe alabem. Erlaubuig ju bem von ibnen gewünfchten Butritt ju ben Borlefungen nachjuluchen haben, und baf fie nur gegen Borgeigung biefer Erlaubnif von ben einzelnen Brof. ju ben Borlefungen jugelaffen werben tonnen. Der Reftor hat bem Dofpitanten babei ju eröffnen, bag berf. in Begiehung auf bie von ihm besuchten Borlefungen und bie aus beren Bennbung entftebenben Berhaltniffe ben Universitateges, und Anordu, unterworfen fei. Gollte ber Dofpriant fich gegen ben Wefter nicht vollig legitimiren tonnen, ober bei bem festeren fonft ein Bebenten über bie Bulaffung bes erfteren gu ben Borlefungen obs malten, fo hat ber Mettor Die Beftimmung bes R. außererbentl, Beg. Bevollm. ernjuholen, welchem er auch übrigens febesmal bie einem Cofpitanten ertheilte Erlaubnis jur Theilnahme an ben Borlefungen augugeigen bat. Das Minift. beauftragt Em. Diefe naberen Erlauterungen bes Gingange geb. M. bem Rettor und Genat, und burd einen von Beit ju Beit ju erneuernben Anichlag am gewehnl. Orte gemeintunbig ju machen.

Berlin, b. 30, Juli 4830: ... Din. b. G., U. u., Dt. Ang. v. Altenftein.

ben R. außerorbentl, Reg, Bevollm, bei ber Univ. Bonn.

Muf ben Ber, v. 40. be M., betr, bie Julaffung ber Bretigtome-fant, is ju ben Borlefungen auf beg hief. Univ. obne vorgangige Jumperilation, wiegt bas Min, bem Gr. Mettore und bem Cenat ber Univ, beitelbend inte Voiceill ber bieffeite am 30. Juli 1830 erlaffenen Bert, ju, worm bas ju berbadiende Berfahren vorgeschrieben ift, weiches jedog traleffungen auf langere, über einen Woung Linaus gebend 300. Den fr. Refter und ben Senat ber A. Dur ber gefahren 300. Den freiber und ben Senat ber A. Dur bergeibe Bestimmung auch hier in Monte und ben auf langeren

tät für ibren 3wed tarbietet, so behalt nich bas unterz. Din. vor, biefen auf ben Grund eines von ihnen beizubringenten Zeugnines über ihre bisberige finliche Führung zur Immatrifulation bei ten inlantischen Univerntaten, sowie zur Instription bei ben philosophischen Fakultaten, eine besondere Erlaubnis zu ertheilen. Jestoch ift in ihrer Matrikel ter bestimmte Zweck, zu welchem nie ohne vorherige Naturitäts: Prüfung mit besonderer Erlaubnis tes Min. die Universität besuchen, ausstrücklich anzugeben. 1)

a) C. R. bes Min. t. G., U. u. M. Ang. (Gichhern) r. 3 Dec. 1841 an

fammtl. R. Reg. Bevollm. bei ten Univ. (außer Berlin).

Ew. theile ich in der Anl. (a.) Abschrift einer Berf., welche ich heute an bie Immatrifulations: Komm. der hiefigen Univeri. erlaffen habe, zur Kenntniss nahme und mit der Beranlaffung mit, solche ber Immatrifulations: Komm. der bortigen Univ. zur Beachtung zugehen zu laffen.

Ani. a. Der Immatrikulation6= Komm. bei ber R. Univ. hieselbst kommunizire ich beigehent eine Bornellung tes N. (Buchalters und Geschäftführers in ber N. N. schen Buchhandlung hieselbu) v. 10. v. M., worin ters. bittet, ihn gut Immatrifulation bei ber bief. Unir. quzulaffen, um fich burch ben Befuch ber geeigneten Borlefungen eine tuchtige Borbilbung Behufe ber Fuhrung eines eigenen Geschäfts erwerben gu tonnen. Diefes Gefuch gibt mir Beranlagung, ter Immatrifulatione: Romm. junachft im Allgem. bemerflich ju machen, bag gur Bermeibung zu weit führenber Erempliffationen, fo wie im Intereffe ber afaben. Disziplin und ter Stutirenten, welchen bie richtigen Begriffe von bem Berthe ihrer Aerporation und von ihrer Bestimmung für bie Ausbildung zu einem hoheren wiffenschaftl. Leben beimohnen, Die 3mmatrifulationen ber Julanber auf biej. Falle zu beschränken find, in welchen bie bestehenben Borfdriften solche ausbrucklich gulaffen. Die Immatrifulation fann bemnach nur Rattfinden: 1) bei tenen, welche tas Zeugnig ter Universitatereife vorschriftemagig erwor: ben haben, - 2) bei benen, welche fich ber Maturitate Prufnng unterworfen haben, in berf. aber nicht bestanden, und 3) bei benj., welche gar feine Maturis tate-Prufung bestanden, und beim Bejuche ter Univerg. nur bie Absicht haben, fich eine Bildung für die hoheren Lebensfreise, ober eine besondere für ein gewiffes Berufsfach zu geben, intem fie auf eine Anstellung im eigentl. gelehrten Staats - ober Rirchentienst verzichten. - Die Immatrifulation ber zu 2. u. 3. genannten Studirenden erfolgt unter ben, im Pruf. : Regl. S. 35. u. 36. vorge: fcriebenen besondern Bestimmungen, und in Bezug auf diej., welche zu ber nu ter Rr. 2. aufgeführten Rathegorie gehören, fommt wegen ber Berechnung ber Beit bes Trienniums, refp. Quabrienniums, bie Borfchrift bes S. 39. bes geb. Regl. gur Anwendung.

Alle Inlander, welche zu ben erwähnten brei Klassen nicht gehören, dursen nicht immatrifulirt, sondern zu den Borlesungen nur zugelassen werden, wenn die betress. Dozenten solches gestatten wollen und der Gr. Rektor die akadem. Erlaubniß zur Zulassung zu den Borlesungen ertheilt hat. (R. v. 30. Juli 1830 u. 29. Dec. 1836. Anl. b. u. c.) Es folgt hieraus von selbst, daß, den Besstimmungen der Statuten der hies. Univ. v. 31. Okt. 1816. Absch. VI. §. 5. und Abschn. VIII. §§. 5. u. 6. gemäß, von der Immatrikulation ganz ausgesschlossen und nur zum hören der Borlesungen unter odigen Bedingungen zuzus lassen sied ungsanstalt angehören, — 3) alle, welche einer andern Bildungsanstalt angehören, — 3) alle, welche einen Gewerbeschein lösen, oder nach der jestigen Gewerbesteuers Geschgebung zur Gewerbesteuer verlangt werden müssen, so wie von dem hören der Borlesungen ganzlich ausgeschlossen sind, alle diej., welche nicht denjen. Grad gestiger Bildung haben, welchen die

Studirenden haben follen, namentlich Gymnafiaften und Schuler.

Was nun das Gesuch des N. betrifft, so muß ich mit Ruckscht auf die ans gef. Bestimmungen Anstand nehmen, ihn zur Immatrikulation zuzulaffen, benn er gehört nicht zu benen, welche sich nach S. 36. des Prüf. Regl. eine Bildung für die höheren Lebenskreise ober für ein besonderes Berusskach erst durch Bors

<sup>1)</sup> Bu S. 36. Ueber bie Immatrifulation nach S. 36. und über bie Bulaffung ju afabem. Berlesungen ohne Immatrifulation benimmen:

S. 37. (Borschriften in Betreff ber Immatrikulation.) Bur Immatrikulation auf einer R. Preuß. Universität und bei der akademischen Lehranstalt in Rünster ift somit für Inländer, sie mögen' von einem inländischen oder ausländischen Symsnas., oder aus Privatunterricht (S. 41.) oder nach schon begonnenem akademischen Studium von einer Universität des Ins oder Auslandes kommen, die Beibringung des von einer unländischen Prüfungsekomm. ausgestellten Zeugnisses über die Reise oder Richtreise des Immatrikulanden, oder einer besondern Erlaubnis des unterz. Min. erforderlich. In Fällen, wo ohne ein solches Zeugniß, oder ohne eine solche

bereitung zu dems. aneignen wollen, sondern er hat ein solches Bernfssach bezreits ergriffen, gehört einem bestimmten Stande an und ist daher nicht geeignet, der Rlasse der Studirenden beigesellt und deren Gerichtsstande unterworfen zu werden. Dagegen ist er, unter Anwendung obiger Bestimmung, zu denen zu zählen, denen der Besuch der Vorlesungen mit Rücksicht auf ihre Vildungsstuse unbedenklich gestattet werden kann. Demgemäß ist er, unter Boraussehung der Genehmigung des Hr. Rektors und der Einwilligung der betress. Dozenten, zu denj. Vorlesungen, welche er Besuss der weiteren Ausbildung für seinen Veruf zu hören wünscht, zuzulassen. Der Immatrifulations Rommission überlasse ich, den N. hiernach baldigst zu bescheiben.

Berlin, b. 3. Dec. 1841.

Der Min. b. G., U. u. M. Ang. Gichhorn.

An die Immatrikulations-Romm. bei der R. Univ. hiefelbst. Anl. d.

Bur Beseitigung ber 3weifel, welche zufolge bes von Ew. unterm 10. b. M. erstatteten Ber. über die Bulaffung der von der forml. Immatrifulation befreiten Berfonen entstanden find, die ben Borlesungen ber Lehrer ber bortigen Univer-. fitat nicht blos einige Male, sondern auf die langere Beit, wofür die über einen Monat hinausgehende anzunehmen ift, als Hospites — ohne Unterschied, ob unenigelblich, ober gegen Sonorar - beiwohnen, bestimmt bas Min. auf ben Grund des R. v. 1. April 1828 hiermit, daß folche Hospites sich dazu vorgangig bei bem jebesmal. Rektor ber Univ. zu melben, und bemf. Die zu ihrer Legitimation nothigen Papiere vorzulegen, und von ihm die unentgeldlich aus: zufertigende atadem. Erlaubniß zu bem von ihnen gewünschten Butritt zu ben Borlesungen nachzusuchen haben, und daß fie nur gegen Vorzeigung dieser Er= laubnis von den einzelnen Brof. zu den Borlesungen zugelaffen werden konnen. Der Weftor hat bem Dofpitanten babei zu eröffnen, bag berf. in Beziehung auf bie von ihm besuchten Vorlesungen und die aus beren Benutung entstehenden Berhaltniffe ben Universitätsges. und Anordn. unterworfen sei. Sollte ber Bos spitant fich gegen ben Reftor nicht völlig legitimiren konnen, ober bei bem lettes ren sonft ein Bedenken über die Bulaffung bes ersteren zu den Borlesungen obwalten, so hat der Reftor die Bestimmung des R. außerorbentl. Reg. Bevollm. einzuholen, welchem er auch übrigens jedesmal die einem hospitanten ertheilte Erlaubniß zur Theilnahme an ben Borlesungen anzuzeigen hat. Das Minift. beauftragt Ew. biefe naheren Erlauterungen bes Gingange geb. R. bem Reftor und Senat, und burch einen von Beit zu Beit zu erneuernden Anschlag am gewöhnl. Orte gemeinkundig zu machen.

Berlin, b. 30. Juli 1830.

Min. b. G., U. u. M. Ang. v. Altenstein.

An den R. außerordentl. Reg. Bevollm. bei ber Univ. Bonn. Anl. c.

Auf den Ber. v. 10. d. M., betr. die Zulaffung der Predigtamte-Kand. N. zu den Borlesungen auf der hies. Univ. ohne vorgängige Immatrikulation, fertigt das Min. dem Gr. Rektor und dem Senat der Univ. beisolgend eine Abschrift der dieffeits am 30. Juli 1830 erlaffenen Verf. zu, worin das zu beobachtende Versahren vorgeschrieben ist, welches jeder Zulaffung zu den akadem. Vorslesungen auf längere, über einen Monat hinausgehende Zeit vorangehen muß. Den Gr. Rektor und den Senat der K. Univ. veranlaßt das Min. hierdurch, dieselbe Bestimmung auch hier in Berlin eintreten zu lassen, und deshalb das

Erlaubniß des Min., die Immatrikulation eines Inländers vollzogen worden, soll nicht nur die Matrikel zurückgenommen, sondern auch an dem Rektor ober Protektor, welcher dieselbe ertheilt hat, diese Kontravention nach Besinden der Umstände

gerügt werben.

S. 38. (Einsendung der halbjährlichen Listen der Immatrikulirten.) Jede Universität und die akademische Lehranstalt in Münster hat halbjährlich im Dec. und im Juni eine genaue Liste der bei ihr immatrikulirten Inlander, mit Angabe der Schule, welche sie besucht, oder bei welcher sie, falls sie durch Privatunterricht gebildet sind, die Maturitäts = Prüfung bestanden haben, der Art des erhaltenen Zeugnisses und des Fachs, dem sie sich widmen, an das unterz. Min. einzureichen. In tieser Liste sind die Studirenden, welche auf ein Zeugniß der Nichtreise, oder

Rothige auf geeignetem Wege zur öffentl. Kenntniß zu bringen, event. aber bie Bebenken bagegen anzuzeigen.

Berlin, b. 29. Dec. 1836.

Din. b. G., u. u. D. Ang. v. Altenftein.

An

ben Reftor und Senat ber Univ. zu Berlin.

(M. Bl. b. i. B. 1841. S. 326.)

b) Im Gegensatz zu der vorstehend für Hospitanten erforderten akademischen Erlaubniß des Rektors war den Dozenten unbeschränkte Freiheit in Zulassung nicht immatrikulirter Zuhörer zugeschrieben im C. R. des Min. der G., U. u. R. Ang. v. 13. Nov. 1834 an den Reg. Bevollmächtigten bei der Universität zu Kös

nigeberg und abschriftl. an fammtl. R. Universitäten.

In dem S. 36. des Regl. ist nur von einem förmlichen Besuche inländischer Universitäten, und von der zu diesem Ende in Anspruch genommenen Immatritulation und resp. Instription bei der philosophischen Fakultat die Rede. Es liegt somit am Tage, daß der vorged. S. sich nicht auf solche Bersonen bezieht, welche neben ihrem sonstigen Beruse einzelne Borlesungen bei der Universität besuchen wollen, ohne deshalb auf das akademische Bürgerrecht Anspruch zu machen, und es ist also durch die fraglichen Bestimmungen des ged. Regl. die den Prof. und Dozenten der inlandischen Universitäten bisher gegonnte Freiheit, auch Personen, welche nicht immatrikulirt, oder überhaupt nicht immatrikulationsfähig sind, zu ihren Vorlesungen zuzulassen, gar nicht beschränkt. (A. XIX. S. 401.)

c) Die dem Min. vorbehaltene Befugniß, im Falle des S. 36. die Erlaudniß zur Immatrikulation zu ertheilen, welche in Bezug auf Berlin schon durch R. v. 29. Nov. 1837 (Roch, Univ. II. S. 404) dem dortigen Reg. Bevollmächtigten übertragen worden war, wurde allgemein sämmtl. Reg. Bevollmächtigten verliehen durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 9. Oft. 1844.

Mach S. 36. des Prüfungs-Regl. hat sich das Min. vorbehalten, benj. jungen Mannern, welche gar keine Maturitatsprüfung bestanden haben, jedoch zur Erwerbung einer höheren allgem. Bildung eine Universität zu besuchen wünschen, die Erlaubniß zur Immatrifulation zu ertheilen. Ich sinde es angemessen, diese dem Min. vorbehaltene Besugniß den H. Reg. Bevollmächtigten, jedoch mit Borz behalt des Widerruss, zu belegiren, ermächtige demnach Ew., über dergl. Gesuche um Zulassung zur Immatrisulation unter Beachtung der sonstigen im angeführzten S. 36. enthaltenen Bestimmungen zu entscheiden, und bemerke nur, das der S. 36. cit. auch auf die von höheren Bürgerschulen mit einem Zeugniß der Reise entlassenen Schüler Anwendung sindet. (Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 287.)

d) Ueber die Zulaffung der nach S. 36. Immatrifulirten zu speziellen Fachs vorlesungen f. die in der Note zu S. 35. sub d. und c. gegebenen R.; über ihren Berzicht auf Anstellung im Staatsdienst und über die Maturitätssprüfung Solcher vergl. E. N. v. 5. Mai 1846 bei S. 39. — Auch vor dem Regl. v. 4. Juni 1834 wurden vom Min. d. G., u. u. M. Ang. Dispensationen von der Maturitätsprüfung in den jest im S. 36. zusammengesasten Fällen erstheilt. Gesuche darum sollten stets vor Ansang des Semesters beim Reg. Des vollm. eingereicht werden: R. des Min. d. G., u. u. R. Ang. v. 25. Dec. 1828, mitgeth. durch Publ. des Reg. Bevollm. zu Bonn v. 20. Jan. 1829. (A. XIII. S. 99.)

in Folge einer befondern Erlaubnis des Min. immatrifulirt, und bei der philosos

phischen Fakultat inskribirt worden, getrennt von ben übrigen aufzuführen.

g. 39. (Spatere Erwerbung bes Maturitats=Beugniffes.) Denen, welche mit bem Beugniffe ber Richtreife bie Universität bezogen haben, und ben Wirfungen biefes Beugniffes entgehen, ober fich bie Ehre eines vortheilhafteren Beugniffes erwerben wollen, foll es vergonnt fein, auch mahrenb ihres Befuchs ber Universität, noch einmal aber nicht öfter die Maturitats = Prufung bei einem Gymnas., beffen Bahl ihnen überlaffen bleibt, nachzusuchen, und fich noch nachträglich ein Beugniß ber Reife zu erwerben. ') Uebrigens versteht es sich, daß folchen nicht im Rreise

a) C. R. des Min. der G., U. n. Dled. Ang. (Eichhorn) v. 5. Mai 1846 an fammtl. R. Prov. Schulfolleg. und abschriftlich an sammtl. R. Ruratoren ac.

Da ich aus mehrfachen Gesuchen wegen Wiederholung ber Prufung pro maturitato entnommen habe, daß die in §§. 35., 36. und 39. des Regl. enthals tenen Bestimmungen nicht gleichmäßig aufgefaßt und angewendet werben, fo febe ich mich veranlaßt, burch nachfolgende Erlanterungen eine gleichmäßige Anwenbung ber bezeichneten SS. herbeizuführen, durch welche einestheils eine gründliche Borbildung für die Universitätsstudien befördert, anderntheils der Besuch ber Universitäten auch benen nicht unbedingt verfagt fein follte, welche fich ein Beuge nig ber Reife nicht erworben haben. Da Diese Reife am fichersten auf ben fur ben Besuch ber Universitäten vorbereitenden öffentlichen Lehranstalten gewonnen werben fann, so ift

1) benj. Gymnasiasten ber Prima einer Anstalt, welche zur Prüfung pro maturitate zugelaffen worben find, aber ein Bengnig ber Nichtreife erhalten has ben, bie Wiederholung ber Prufung in jedem fpateren Termine zu' gestatten, fo lange fie Schuler bes Gymnaf. bleiben, ober bas Gymnaf. zwar verlaffen, jes boch bie Universität nicht beziehen. — 2) Auch diej., welche fich durch Privatunterricht ober auf ausländischen Gymnas. für die Prüfung vorgebildet haben, konnen dieselbe mehrere Male wiederholen, so lange sie die Univers fitat nicht beziehen, vielmehr ihre Privatstudien zu genügenderer Borbils bung fortseten. - 3) Diej., welche bie Universitat mit bem Beugniffe ber Richtreife bezogen haben, und nach ben Bestimmungen des §. 35. bei ber philosophi= fcen Fafultat insfribirt worden find, konnen nach S. 39. mahrend ihres Besudes ber Universitat die Maturitats-Brufung nur einmal, aber nicht öfter, mieberholen. — 4) Alle, welche bie Universität beziehen und bei berf. Borlefuns gen horen, ohne zuvor fich einer Maturitate = Brufung unterworfen zu haben, Spater aber fich ein Zeugniß der Reife erwerben wollen, können unter allen Ums fanben nur zweimal, aber nicht öfter zur Prufung pro maturitate zugelaffen Insofern bieselben nach ben in S. 36. enthaltenen Bestimmungen bei ber philosophischen Fakultat infkribirt find und barüber, daß fie eine Anstellung im eigentlichen gelehrten Staates, und Rirchendienst nicht beabsichtigen, eine schrifts liche Erflarung abgegeben haben, konnen bieselben gur Brufung pro maturitate, burch welche fie, ber abgegebenen Erklarung ungeachtet, zur Anstellung im eigents lichen gelehrten Staate: und Rirchendienfte fich tie Bahn eröffnen tonnten, nur mit Genehmigung bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. zugelaffen werben, welche somobl ber betr. Prufunge-Romm., ale auch spater bei ber Immatrikulation ale maturi und bem bamit verfnüpften Beginn eines afabemischen Trienniums, resp. Quabrienniums, vorzulegen ift.

(An fammtl. Ruratoren, resp. außerorbentl. Reg. Bevollmächtigte ber &. Unis perfitaten und ber Afabemie zu Munfter, und an den Reftor u. Senat ber Friedr.

Milbelm-Univerfitat zu Berlin.)

Abschrift porstehender Berf. theile ich Em. zur Renntnignahme und weites ren Beranlaffung mit bem Bemerken mit, bag alle biej., welchen nach §. 36. bes Prufunge : Regl. in Folge ber allgem. Ermachtigung von Seiten ber &. außers orbentlichen Reg. Bevollmächtigten die besondere Erlaubniß zur Inftription bei ber philosophischen Fakultat ertheilt wirb, schriftlich und zwar am angemeffenften jum Protofoll zu erklaren haben, baß fie eine Anstellung im eigentlichen gelehrs

<sup>1)</sup> Bu S. 39. Ueber Wieberholung ber Prufung pro maturitate in ben Gallen ber §g. 29. 35. 41., und über bie Prüfung der nach S. 36. Instribirten bes fimmt

ber Schule, sondern nur vor der Prüfungs-Romm. des betr. Cymnas., das Zeugeniß, welches ihnen auf den Grund einer nochmaligen Maturitäts Prufung erthellt worden, einzuhändigen ist. Das von ihnen abzuhaltende gesetliche Triennium und resp. Quadriennium wird aber, wenn sie nicht eine desfallstige Dispensation des betr. R. Min. beibringen können, in der Regel erst von dem Zeitpunkte ab gerecht net, wo sie das Zeugniß der Reise erhalten haben. 1)

S. 40. (Borichrift in Bezug auf die Abgangezeugniffe ber Universitäten.) Den Universitäten, und namentlich beren Refforen ober Prorestoren und Defanen,

ten Staats = und Rirchendienst nicht beabsichtigen. Dens. ist auch zugleich bei Ertheilung jener Erlaubniß schriftlich ober zum Protokoll zu eröffnen, daß, wenn sie später sich zum Beginn des akademischen Trienniums, resp. Quabrienniums, ein Zeugniß der Reise zu erwerben gesonnen sein sollten, die Zulaffung zur Prüfung pro maturitate von der Beibringung der Erlaubniß des Min. der G., U. u. Med. Ang. abhängig bleibe, welchen Falls der Kandidat dereinst, seiner Erklärung ungeachtet, im höheren Staats = oder Kirchendienst angestellt zu wers den beabsichtigt, nur ausnahmsweise und aus besonders erheblichen Gründen werde ertheilt werden. (Min. Bl. d. i. B. 1846. S. 81.)

b) C. R. v. 31. Juli 1834 (f. o. S. 258-259 Rote 4.), welches an Prus

funges und Zeugnißgebühren 10 Thir. fordert.

c) Das E. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 18. Febr. 1831 an sammtl. wissenschaftl. Prüfungs = Komm. (A. XV. S. 91) und das A. des. Min. v. 7. Marz 1832 an das Prov. Schulfolleg. zu Königsberg (A. XVI. S. 930) beschränfte bereits die Wiederholung der Prüfung der unreif zur Universität Abges gangenen auf ein Mal und zwar innerhalb einer Frist von 18 Mon. nach der Imsmatrikulation.

1) Bu S. 39. Agl. R. v. 31. Oft. 1834 bei S. 35., so wie bas bei S. 33. alleg. R. des Just. Min., welches auch diese Bestimmung bes Regl. einscharft. Daß keine Dispensationen mehr ertheilt werden würden, sprechen aus

a) hinsichtlich der Mediziner das C. R. des Min. der G., U. u. Meb. Ang. v. 14. Juli 1837 (v. Rönne und H. Simon, Medizinalwesen, I. G. 350);

b) hinsichtlich der Juristen das C. R. des Min. der G., U. u. Meb. Ang. (v. Labenberg) v. 30. Aug. 1845 an sammtl. R. Prov. Schultolleg. und Reg. Bevollmächtigte bei den Universitäten.

Einer Mittheilung des S. Justizmin. zufolge wird von vielen Wechtsfand. barauf angetragen, ihnen auf das akademische Triennium auch die Zeit anzurechen, wo sie die Universität, mit dem Zeugniß der Reise noch nicht versehen, be-

sucht haben.

Nach bem S. 39. bes allgem. Prufungs = Regl. foll bas vorschriftsmäßige breis ober vierjährige Universitates Studium für biej., welche die Universität ohne bas Maturitäte Beugniß beziehen, in ber Regel erft von dem Zeitpuntte ab ges

rechnet werden, wo fie das Beugnig ber Reife erhalten.

Deffenungeachtet find von dem R. Justizmin. Dispensationen hiervon in der Regel bewilligt worden, wenn nur die darum Nachsuchenden nachwiesen, alle vors geschriebenen Vorlesungen besucht zu haben. Da aber nicht zu verkennen ift, daß ein solches Versahren das zu frühe Verlassen der Schulen zum Rachtheile einer gründlichen Vorbereitung für das Universitäts: Studium, sowie zum Schas den derj., welche mit dem Zeugnisse der Reise die Universität beziehen, begünsstigt, so hat der H. Justizmin. jest beschlossen, dergl. Dispensationen, wenn nicht ganz besondere Gründe sie motiviren, nicht mehr zu ertheilen.

Ich gebe dem R. Prov. Schulfolleg. auf, die Gynmasial=Dir. von diesem Beschlusse des H. Justizmin. in Kenntniß zu setzen und sie aufzufordern, diej. jungen Leute, welche etwa die Gymnas. ohne das Zeugniß der Reise verlassen und die Universität beziehen wollen, um die Rechte zu studiren, in geeigneter

Weise auf bens. aufmerksam zu machen.

(An die R. Reg. Bevollmächtigten ber Universitäten:)

Ich veranlasse Ew., die juristische Fakultat der dortigen Universität von dies sem Beschlusse des h. Justizmin. in Kenntniß zu setzen, und ihr aufzugeben, die Studirenden der Rechte in geeigneter Weise mit dems. bekannt zu machen. (Min. Bl. d. i. B. 1845. S. 296.)

wird zur Pflicht gemacht, die Immatrifulanden nicht nur unter Angabe des Prüsfungs-Zeugnisses, welches sie von der Schulprüfungs-Komm. erhalten haben, in das Album einzutragen, sondern jedesmal auch in der Matrifel, so wie in den Zeugsnissen, welche die Studirenden bei ihrem Abgange von der Universität erhalten, obige Angabe des Abiturienten Zeugnisses, mit welchem sie auf die Universität gestommen sind, oder des Maturitäts-Zeugnisses, welches sie sich vielleicht nachträglich

wahrend ber Universitätejahre (S. 39.) erworben haben, zu resumiren. 1)

(Anweisung zur Prufung für bie burch Privatunterricht ober auf anslandischen Gymnaf. Gebildeten:) Diej., welche ein auslandisches Gymnaf. besucht haben, ober aus Privatunterricht, und nicht unmittelbar von einem Gymnas. jur Universität übergeben, haben die Prufung ihrer Renntnigreife, unter Einreis dung ber Beugniffe ihrer bisherigen Lehrer über ihre Studien und ihre sittliche Sahrung, bei ber Brufunge : Romm. eines inlandischen Gymnaf., beffen Wahl ben Eltern oder Bormundern überlaffen bleibt, schriftlich auf die im §. 6. bestimmte Art nachzusuchen, und fich ben Anordnungen Dieses Regl. zu unterwerfen. Jeboch ift bie Prufung berer, welche bis bahin nur Privatunterricht genoffen haben, nicht mit bem Eramen ber zur Universität abgehenden Schüler ber Gymnaf. zu verbinben, sondern abgesondert anzustellen, und bei der Berathung über ben Ausfall einer folden Prüfung, ift auf den Umstand, daß die Eraminanden fein Gymnaf. besucht haben, und nicht von ihren bisherigen Lehrern geprüft worden, billige Rücksicht zu nehmen. Die im §. 7. enthaltene Bestimmung leidet auf diej, welche nur Privats unterricht erhalten haben, oder nachweisen konnen, daß seit ihrem Abgange aus der 2. Rlaffe eines inlandischen ober auslandischen Gymnas. schon zwei Jahre verfloffen find, teine Anwendung. 2) Für ihre Prüfung und bie Ausfertigung

Aehnliche Borbengunge. Maagregeln find auch nach bem neuen Regl. nothe

wendig geblieben. Es find barüber folgende Anordnungen getroffen:

b) Diepenfation hiervon fann nur in ben Grenzen bes S. 7. und event. nach

einem vorläufigen Tentamen erfolgen:

Das Min. kommunizirt bem R. Prov. Schulfolleg. in der urschriftl. Anl. eine Vorstellung des Dir. N. v. 14. d. M., betr. die Frage, nach welcher Zeit Schüler, die aus Prima eines Symnas. abgegangen sind, zur Waturitätsprüsfung zugelassen werden können, mit dem Eröffnen, daß auch auf solche Schüler die Bestimmungen im S. 7. des Regl. v. 4. Juni v. I. Anwendung leiden.

<sup>1)</sup> Zu S. 40. Dies war schon im S. 134. bes Anh. zu A. E. R. II. 12., so wie im S. 25. ber Instr. v. 1812 vorgeschrieben, und wurde mehrsach, namentslich in Betreff ber Juristen eingeschärft. Bergl. barüber bie folg. Abth. von ben Hochschulen. Wegen ber nach S. 35. ober 36. Immatrifulirten s. R. v. 14. Mai 1838 bei S. 35.

<sup>2)</sup> Ju S. 41. Die früher übliche Maturitätsprüf. burch bie wissenschaftliche Komm. auf ben Univers. verlockte vielsach bazu, die Schulprüfung zu umgehen, und vorzeitig auf die Univ. zu eilen. Um dem vorzubeugen, bestimmte das Min. d. G., U. u. M. Ang. durch die R. v. 4. Dec. 1813 (in den Nachträgen zur Instr. v. 1812. A. XIII. S. 97.) und v. 28. März 1818 (A. II. S. 371).) zus nächst, daß eine Meldung bei der wissenschaftl. Prüfungs-Komm. erst & Jahr nach dem Abgange von der Schule zulässig sein sollte. Demnächt sührte dass. durch G. R. v. 13. Mai 1825 (A. IX. S. 388.), da nur der, welcher in Prima gessessen, die Bulassung zur Waturitätsprüf. beanspruchen könne, für solche, die nicht im Stande waren, dies durch Zeugnisse zu belegen, vorläusige Tentamina ein, und bestimmte endlich durch C. R. v. 7. Juni 1828 (A. XII. S. 374.), daß die Zulassung zur Prüfung bei den wissenschaftl. Komm. erst 1 Jahr nach dem Schulabsgange ersolgen dürse.

a) Abgegangene Brimaner und Sekundaner muffen so lange warten, als wahrsschilich ihr Ghmnasial-Rursus noch gedauert hatte: Nr. 5. des R. v. 26. Sept. 1834 bei S. 5., wiederholt durch Bek. des Prov. Schulkoll. zu Münster v. 25. Okt. 1834 (A. XVIII. S. 1018.) und nochmals vom Min. genehmigt durch R. v. 28. Ang. 1835. (A. XIX. S. 725.)

an das R. Prov. - Schulfolleg. zu Königsberg und abschriftl. an sammtl. übrige Brov. - Schulfolleg.

des Beugniffes haben sie bie vorgeschriebenen, angemeffenen Gebühren gn er-

Schüler, welche vor anberthalb Jahren in Brima aufgenommen, und bemuächt bas Gymnas. verlassen haben, um sich durch Privatunterricht für die Universität vorbereiten zu lassen, können daher nur ausnahmsweise, und wenn fie sich nach pslichtmäßiger Beurtheilung der betr. Prüfungs-Romm. durch ihre sittliche Reise, durch ihre Gesammtbildung, so wie durch ihre Kenntnisse in den einzelnen Fäschern auszeichnen, schon jest, d. h. in den drei letten Mon. des dritten Semessters seit ihrer Aufnahme in Prima zur Prüfung zugelassen werden. Damit die betr. Prüfungs = Romm. sich ein näheres Urtheil bilden könne, ob und wie weit solche aus Prima abgegangene Schüler der ebenged. Bedingung entsprechen, ist erforderlichen Falles mit ihnen, Behuss ihrer Zulassung zur Maturitätsprüfung, ein vorgängiges tentamen zu veranstalten, und nach dem Ausfalle dest durch Stimmenmehrheit darüber ein Beschluß zu fassen, ob sie schon in den lesten drei Mon. ihres dritten Semesters seit ihrer Ausnahme in Prima ausnahmse weise zur Prüfung zugelassen werden können. (A. XIX. S. 722.)

8) C. R. beff. Min. v. 30. Juli 1835 an bief.

Das Min. kommunizirt dem R. Prov. Schulkolleg. in ber urschriftl. Anl. eine Borftellung des Inquisitoriate-Affessors N. v. 20. d. DR., die Bulaffung seis nes Sohnes zur Maturitätsprufung betr. Die in der Borftellung bes N. angeführte Ansicht bes Rommiff. bes R. Prov. Schulfolleg., bag ber Sohn bes N., welcher zu Oftern v. I. aus der zweiten Klasse bes. bortigen Kneiphöftschen Symnas. abgegangen ift, um sich burch Privatunterricht zur Universität vorbereiten zu laffen, erft nach Ablauf von zwei Jahren feit feinem Abgange aus ber zweiten Klaffe bes Gymnaf. zur Maturitatsprufung zugelaffen werben tonne, entspricht ber Bestimmung im S. 41. bes Regl. v. 4. Juni v. 3., welche fest: fest, bag auf biej., welche nachweisen fonnen, bag feit ihrem Abgange aus ber 2. Klaffe eines inländischen ober ausländischen Gymnas. schon 2 Jahre verflos fen find, ber S. 7. bes ebenged. Regl. feine Anwendung leiden foll. oben ermahnten Bestimmung im S. 41. des Regl. hat das Min. die Absicht gehabt, zu verhindern, daß Schüler, welche die 2. Rlaffe eines Gymnaf. erreicht haben, Die Schule verlaffen, um fich ber Abhaltung bes im S. 7. bes Regl vergeschriebenen Lienii in Prima zu entziehen, und früher ale ihre Ditschüler, welche ben Gymnafialfursus in ber Prima vollständig burchmachen, zur Maturitatsprüfung und zur Universität zu gelangen. Die Absicht des Min. wurde gang verfehlt merben, wenn biej., welche aus ber 2. Rlaffe eines Gymnaf. ab: gegangen find, ohne Rucksicht auf die Beit, welche feit ihrem Abgange vom Gyme naf. verfloffen ift, und unbebingt, wie ber N. vermeint, gur Maturitateprafung mußten zugelaffen werben. Bei bem Sohne bes N. find erft zu Michaelis b. 3. anderthalb Jahre seit seinem Abgange vom Gymnas. verflossen, er kann also für sich die mehrged. Bestimmung im S. 41. des Regl. nicht in Anspruch nehmen, vielmehr find auf ihn bie Bestimmungen im S. 7. bes Regl. in Anwendung gu hieraus folgt, daß es lediglich ber pflichtmäßigen Beurtheilung bet betr. Prufunge . Romm. anheinigestellt bleibt, ob fie ben Cohn bes N. in Rud. ficht auf seine sittliche Reife, seine Gesammtbilbung und feine Renntniffe in ben einzelnen Fachern, wovon fie fich burch ein vorgangiges tentamen bie erforber liche Ueberzeugung zu verschaffen hat, schon in den drei letten Mon. Des brit ten Semeftere feit seinem Abgange von dem Gymnas. ausnahmsweise gur Brufung zuzulaffen für thunlich erachtet. (A. XIX. S. 723.)

c) Dispensation abgegangener Sekundaner soll nur in Fällen ber Nothwendigs keit und auf vorgängige Autorisation des Min. bewilligt werden: G. A. des Min. d. G., U. u. M. Aug. v. 25. Sept. 1851 an sammtl. R. Brov.-Schulkolleg.

Es sind bisher an mehreren Gymnas. Schüler, welche aus der Sekunda ausgetreten und seit ihrem Austritt noch nicht zwei Jahre lang Privatuntericht empfangen haben, gegen die Bestimmung des S. 41. des AbiturientensPrüsungs Regl. vorläusig und unter Vorbehalt meiner Genehmigung zu den schriftlichen und sogar zu den mündlichen Maturitätsprüfungen zugelassen worden. Da dies serfahren mit der für die Ordnung der Gymnasialstudien höchst wichtigen Vorschrift des Regl. nicht übereinstimmt und, wie die Ersahrung gezeigt hat, eine Dispensation von ders. wohl nur in den seltensten Fällen als nothwendig nachs

legen. 1)

§. 42. (Nachträgliche Prüfung der Studirenden der Theologie und Philolosie im hebraischen.) Studirende der Theologie und Philologie, welche nicht mit

gewiesen werden kann, so veranlasse ich das R. Prov. Schulkolleg., solche in dem Regl. nicht vorbehaltene Dispensation nicht mehr zu ertheilen und meine Autorisation dazu nur dann nachzusuchen, wenn sie durch die Nothwendigs keit gerechtsertigt zu sein scheint. Die Dir. der Gymnas. sind anzuweisen, alle Dispensations-Gesuche dieser Art abzulehnen und die betr. Aspiranten ohne auss drückliche Ermächtigung der vorgesetzten Behörde zu den Prüsungen nicht zuzuslassen. (Min. Bl. d. i. V. 1851. S. 217.)

d) Abgegangenen ober disziplinarisch entfernten Primanern wird das betreff. Semester nicht angerechnet: C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Raumer)

v. 11. Dec. 1851 an sammil. R. Prov. Schulfolleg.

Um einerseits die Disziplin unter den Primanern aufrecht zu erhalten, und um andererseits den nicht feltenen Versuchen mittelmäßiger Primaner, burch Pris vatunterricht schneller, als auf bem Gymnas, zur Maturitätsprüsung zu gelans gen, sowie um bem, einer grundlichen Ausbildung gewöhnlich nachtheiligen Wechs fel im Besuch ber Gymnas. während bes Primakursus möglichst entgegen qu wirken, bestimme ich auf die, von den R. Prov. Schulfolleg. aus Anlag der C. Berf. v. 19. Nov. v. J. erstatteten Ber., was folgt: 1) Einem Primaner, welcher im Disziplinarwege von einem Gymnaf. entfernt wird, ist, wenn er an einem andern Gymnaf. Die Bulaffung zur Maturitätsprüfung, sei es als Abiturient, sei es als Extraneer nachsucht, basj. Semester, in welchem seine Entfers nung von der Anstalt erfolgt ift, weder auf den zweijahrigen Primakurfus, noch auf ben im S. 41. bes Prufungs-Regl. vorgesehenen zweisährigen Beitraum angurechnen. - 2) Rach bemf. Grundfat (ad 1.) ift zu verfahren bei ber Bulaf= fung solcher Primaner zur Maturitätsprüfung, welche ein Gymnas. willführlich, um einer Schulstrafe zu entgehen ober aus andern ungerechtfertigten Grunden verlaffen haben. Gine Ausnahme hievon und die Anrechnung bes betr. Seme= fters ift nur mit Genehmigung bes betr. R. Prov. Schulfolleg. und nur bann gestattet, wenn ber Abgang von bem Gymnaf. burch Veranderung bes Wohnortes der Eltern oder Pflege-Eltern, oder durch andere Verhaltniffe, welche ben Berbacht eines willführlichen, ungerechtfertigten Wechsels ber Schulanstalt ausfoliegen, veranlagt worden ift. - 4) Wenn die Prima in eine Unter = und Dber=Prima getheilt ift, so kommt bei Berechnung bes zweijahrigen Primakursus ber Aufenthalt bes Schulers in Diefen beiden Rlaffen gleichmäßig in Betracht, wogegen ber im S. 41. des Prufunge-Regl. vorgeschriebene zweijahrige Zeitraum von dem Abgang aus Ober-Sekunda zu berechnen ift, falls an dem betr. Gymnas. die Sekunda in zwei Klassen getheilt ist.

Das R. Prov. Schulfolleg. wolle diese Bestimmungen den GymnasialeDir. zur Nachachtung mittheilen. Zugleich sind die Dir. anzuweisen, bei der Aufnahme solcher Schüler, welche von einem Gymnas. entfernt worden sind oder dasselbe freiwillig verlassen haben, mit Vorsicht und genauer Beachtung der bestehenden Borschriften zu versahren. Ueber Aufnahmen der Art haben die Dir. genaue schriftliche Notizen zu führen, damit sie sich auf Erfordern über jeden einzelnen Fall ausweisen können. Die Befolgung dieser Anordnungen hat das R. Prov. Schulfolleg. genau zu kontroliren und vorkommende Zuwiderhandlungen zu rüs

gen. (Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 281.)

(bei \$. 39.), und R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 28. Oft. 1834 an das

R. Brov. Schulfolleg. ju Stettin.

Das Min. eröffnet dem zc. auf die Anfrage in dem Berichte v. 8. d. M., daß der S. 7. des neuen Abit. Prüf. Regl. auf folche junge Leute, welche pris vatim vorbereitet, in der Prüfung aber unreif befunden, noch einige Zeit in der ersten Klasse eines Gymnas. verweilen wollen, keine Anwendung sindet, dieselben vielmehr, und nach Besinden des Lehrerkolleg. des betreff. Gymnas., früher als 2, oder resp. 14 Jahre nach ihrer Ausnahme zu einer neuen Prüf. zugelassen werden können. (Koch, Univ. II. S. 385.)

1) Bu S. 41. In Betreff ber Aussertigung bes Zeugnisses ift burch C. R.

der erforderlichen Kenntniß des Hebraischen (§. 28. A. 9.) die Universität bezos gen, oder erst auf der Universität sich zum Studium der Theologie oder Philologie gewandt haben, also auf der Schule nicht im Hebraischen geprüft worden, können sich das Zeugniß der Reise für diesen einzelnen Unterrichts Begenstand durch eine Prüfung bei einer R. wissenschaftl. Prüfungs-Komm. nachträglich erwerben, mussen jedoch von diesem Zeitpunkte an noch fünf Universitäts-Semester auf das Studium der Theologie und resp. Philologie verwenden. 1)

S. 43. (Anweisung für Ausländer.) Auch für Ausländer, benen gestattet worden, sich im diesseitigen Staatsdienste um eine Anstellung zu bewerben, sur welche ein dreis oder vierjähriges UniversitätssStudium vorgeschrieben ift, gelten die im S. 33. Rr. 3. gegebenen Bestimmungen, und haben dieselben, wenn sie in hims sicht ihrer Schulbildung kein von dem betr. R. Min. als vollgültig anerkanntes Zeugniß der Reise aus ihrer Heimath beibringen konnen, sich der Maturitätssprüs

fung bei einem inlanbischen Gymnas. nachträglich zu unterwerfen. 2)

v. 14. Oft. 1841 (bei S. 31.) vorgeschrieben, daß die Rubrik "Anlagen n. Fleis" aus den Zeugnissen der bisherigen Lehrer ausgefüllt, oder angegeben werden soll, daß dies nicht geschehen konnte. Was die Gebühren anlangt, vgl. das bei S. 39. sub d. anges. E. R. v. 31. Juli 1834, so wie Nr. 6. des R. v. 26. Sept. 1834 (bei S. 5.).

1) Zu S. 42. In der Instr. v. 1812 war die Prüf. im Gebr. gar nicht er wähnt, doch wurde schon unterm 26. Nov. 1812 deflarirt, daß damit weber Schulunterricht, noch Schulprüfung fünstiger Theologen in dieser Disziplin ausgeschlossen sein solle (A. XIII. S. 96.). Später bestimmte das C. R. v. 15. Jan. 1831 (A. XV. S. 52.), daß das akadem. Triennium der Theologen erst von dem Zeits punkte ab gerechnet werden solle, wo sie ein Zeugniß der Neise im Gebr. von einer Schulprüfungs – oder einer wissenschaftl. Prüf. Romm. beigebracht haben würden. An Stelle dieser Vorschrift sind jest S. 28. A. 9. und S. 42. des Regl. getreten. Mit Bezug darauf erging:

a) R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 9. Oft. 1835 an

ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. zu Breslau.

Das Min. ist auf Ew. Ber. v. 19. v. M. mit Ihnen ganz einverstanden, daß bei der flaren Bestimmung des S. 42. des Regl. es nicht zweiselhaft ik, daß diej. Theologen, welche das Zeugniß der Reise im Hebr. erst während ihrer Universitäts:Studien nachholen, auch vor diesem Zeitpunkte schon zu den theolog. Vorlesungen zugelassen, und resp. bei der theolog. Fakultät inskribirt werden können, weil sonst der S. 42. nicht von Studirenden der Theologie sprechen würde, und daß also auch die früheren entgegengesetzen Bestimmungen als aufgehoben zu betrachten sind. (A. XIX. S. 1012.)

b) R. deff. Min. v. 10. Dec. 1838 an den Reg. Bevollm. bei ber Univ. zu Bonn, welches dem f. das vorstehende R. mit dem Bemerken zufertigt, daß daffelbe eben so den theolog. Fakultäten der übrigen Univers. mitgetheilt werde, und dabei ausspricht, daß durch die Schlußbestimmung des S. 42. den Nachtheilen vorgebeugt sei, welche die evang. theolog. Fakultät zu Bonn von der Aushebung des A. v.

15. Jan. 1831, beforge. (Roch, Univ. II. S. 506.)

c) Hinsichtl. ber Philologen: E. R. v. 5. Sept. 1834 (s. o. S. 34 Rote 2.) 20 g. 43. Bgl, im 2. Abschn. 1. Rap. II. 3. (s. o. S. 63—64). In Bettreff der Ausländer, welche in Preußen zur medizin. Doktorwürde gelangen wollen, bestimmt das E. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 4. Sept. 1834 an sämmtl. medizin. Fakultäten: daß in hinsicht auf ihre Schulbildung auch das Zeugniß eines ausländ. Gymnas. oder einer ausländ. Prüs. Romm., worin ihnen die Reise zu den Universitäts. Studien zuerkannt oder ausgesprochen ist, daß sie 2 oder nur 1½ Jahre die oberste Klasse eines Gymnas. besucht haben, für genügend zu erachten ist. (A. XIX. S. 402. v. Rönne und H. Simon, Medizinals wesen I. S. 357.)

In Betreff ber Ausländer, welche feine Staatsanstellung in Prengen beanspruchen, verordnet bas R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 30. Rov. 1838

an ben Reg. Bevollm. bei ber Univ. zu Greifswald.

Auf Ew. Anfrage in dem Ber. v. 10. d. M., über die bei der Immatriskulation von Auslandern erforderliche Qualifikation, eröffnet Ihnen das Min.,

5. 44. (Einsendung der Prüfungs-Verhandlungen.) Die Dir. der Symnas. sind verpstichtet, sämmtliche Abiturienten = Prüfungsverhandlungen halbjährlich und unsehlbar vier Wochen nach beendigter Prüfung bei dem betr. R. Prov. Schulstolleg. einzureichen, auch, wenn keine Abiturienten = Prüsung abgehalten ift, binnen gleicher Frist hiervon Anzeige zu machen. Es müssen aber die Prüfungs-Verhandslungen enthalten: 1) eine Abschrift des über die schriftliche und mündliche Prüfung ausgenommenen Protokolls; 2) eine Abschrift der den Abiturienten ertheilten Beugsnisse; 3) die von den Abiturienten versaßten und von den Lehrern beurtheilten schriftlichen Arbeiten im Original.

S. 45. Den R. Prov. Schulfolleg. liegt ob, diese Verhandlungen vorläufig burchzusehen, was in dens. mangelhaft befunden wird, zu vervollständigen, inebes. die schriftlichen Arbeiten vorläufig zu prüfen, sodann aber, sobald sämmtliche Vershandlungen der Symnas. eingegangen find, solche der betr. R. wissenschaftl. Prüs

funge=Romm. vorzulegen.

5. 46. (Beurtheilung berf. burch die R. wissenschaftl. Brüfungs-Rommissios nen.) Die R. wissenschaftl. Prüfungs-Rommissionen veranstalten sodann eine Resviston dieser Prüfungs Berhandlungen, und legen ihr Urtheil in einem Gutachten nieder, welches sie unter Beifügung der Berhandlungen an die R. Prov. Schulztolleg. senden. Die Obliegenheit der lettern ist, dieses Gutachten, wenn sie dems. völlig beitreten, unverändert oder mit den nöthig befundenen Modalitäten unter Kouvert des R. Prüfungs-Rommiss. an die betr. Prüfungs-Komm. zur Kenntniß-

nahme und Rachachtung gelangen zu laffen.

5. 47. Damit sich das Urtheil der R. wissenschaftl. Prüsungs-Romm. immer bann schon in den Händen der Abiturienten : Prüsungs : Romm. bei den Gymnas. besinde, wenn diese zu einer neuen Prüsung schreitet, wird festgesetzt, daß die Ver: handlungen über die Abiturienten : Prüsungen, resp. in der Mitte des April und Oft. an die R. Prov. Schulfolleg. gesandt, von diesen svätestens in der Mitte resp. des Mai und Nov. den R. wissenschaftl. Prüsungs : Rommissionen übermacht, und von den letzteren nach zwei Mon., also in der Mitte resp. des Juli und Jan. an die R. Brov. Schulfolleg. zurückgesandt werden sollen. Die ebenged. Behör: den haben dann darauf zu halten, daß die Urtheile der R. wissenschaftl. Prüsungs: Rommissionen mit den beizulegenden schriftlichen Prüsungs-Arbeiten bis resp. zum 1. Aug. und 1. Febr. an die betr. Abiturienten: Prüsungs-Komm. gelangen.

S. 48. (Jahresbericht der R. Prov. Schulfolleg. über die Abiturienten-Prüsfung.) Am Schuffe eines jeden Jahres haben die R. Prov. Schulfolleg. mittelst Ber. dem unterz. Min. eine Abschrift der Urtheile der R. wissenschaftl. Prüsungsschmm. über die aus den Gymnas. ihres Bereichs zur Universität entlassenen, und auch der bei den Gymnas. nur Behuss der Immatrisulation geprüsten Schüler und eine tabellarische Uebersicht einzureichen, worin in der hier bestimmten Folge in Ansehung sedes Geprüsten: a) sein vollständiger Vors und Zuname, b) seine Konsselston, c) sein Geburtsort, d) der Stand seines Vaters, e) die Zeit seines Aufsenthalts auf der betr. Schule überhaupt, s) die Dauer seines Aufenthalts in Prima, g) die Angabe des Prüsungs-Zeugnisses, h) der Universität, auf welcher er studirt, i) und des von ihm gewählten Fatultäts Studium enthalten sein muß. Endlich wird in einer besondern Kolumne aufgeführt, ob, und welche Geprüste noch mit

daß nach den bestehenden gesetzlichen Borschriften von Ausländern, welche die Immatrifulation bei einer inländischen Universität nachsuchen, und nicht ihre derzeinstige Anstellung im diesseitigen K. Staatsdienste beabsichtigen, nur verlanzt wird, daß sie sich durch Zeugnisse aus ihrer Beimath über die Unbescholtenheit ihrer Person ausweisen. Ein Zeugniß über ihre Schulbildung und sonstige wissenschaftliche Vorbereitung zu den Universitätsstudien wird von ausländischen Studirenden nirgend gefordert, und es scheint dem Min. bedenklich, von diesem Versahren, welches nicht nur bei allen diesseitigen, sondern auch bei den übrigen Deutschen Universitäten Statt sindet, in hinsicht der dortigen Universität, und insbes. der dortigen medizinischen Fakultät eine Ausnahme zu machen. (Roch, Univ. II. S. 406.)

Im S. 133. des Anh. zum A. E. R. II. 12. (in der folg. Abth.) heißt es in Betreff der Maturitätsprüfung am Schlusse: Ausländer sind von dieser Prüfung ausgenommen.

feinem Beugniffe ber Reife haben verfehen werben tonnen, und ob fie fich vorges fest haben, langer auf bem Gomnaf. ju bleiben, ober baff. ju verlaffen.

§. 49. (Befanntmachung ber Bestimmungen bes Regl. an bie Schiler ber beiben oberften Rlaffen.) Aus bem obigen Regl. follen bie Abschnitte, welche fich auf bie Julaffung jur Maturitäts : Prufung, und auf bie an bie Abiturienten ju machenben Anforberungen bei ber schriftlichen und munblichen Brufung beziehen, jahrlich zweimal, zu Anfang bes Sommer- und Winter-Semestere, ben versammelten Schülern ber beiben oberen Rlaffen ber Gymnaf. von dem Dir. vorgelesen,

und von bemf. mit zwechbienlichen Grinnerungen begleitet werben.

S. 50. (Ginfestung biefes Regl.) Indem bas Din, hierdurch alle bieberigen Bestimmungen und B., so weit sie dem Inhalte bes obigen Regl. widersprechen, ausbrudlich für anfgehoben erklart, weiset es zugleich sammtliche Universtäten, Gymnaf. und gelehrte Schulen der R. Staaten hierdurch an, sich nach diesem Regl. genau zu richten, und zwar bergestalt, daß schon bei den auf Michaelis b. 3. Statt habenden Entlassungen der Schüler, und den Immatribulationen auf den Universitäten, nach diesem Regl. verfahren werbe. Den R. Brov. Ronf. und Schultolleg. und ben R. Reg. wird aufgetragen, die Bollstredung bieses Regl., so weit sie bazu mitzuwirten haben, mit Nachdruck zu besorgen, und mit Ernft auf die Ausschrung best. zu halten. ')

(M. XVIII. S. 375-401.)

1) Bgl. C. R. v. 31. Juli 1834 (f. o. S. 258 Rote 4.). Ueber die Statistif des Abgangs von Gymnaf. vgl. die in der Einleitung ob. S. 6 ff. Note 1. gegebenen Notizen. Außerdem ift barüber veröffentlicht: a) Uebersicht der auf sammtl, Gymnaf. des Preuß. Staats im J. 1839 zu ben Universitäts: Studien geprüften Schiler.

|                                                                                                                                         | In ben Brovingen:          |                   |                            |                          |                            |                     |                     |                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| AbiturientensPrüfungen.                                                                                                                 | Preußen.                   | Pofen.            | Brandens<br>burg.          | Pommern.                 | Schlefien.                 | Sachlen.            | Beftphal.           | Rheinland.           | Summe                         |
| gemelbet<br>gurückgetreten ober abgewiesen                                                                                              | 178<br>8                   | 33<br>1           | 238<br>22                  | 65                       | 240<br>45                  | 173<br>9            | 155<br>8            | 199                  | 1281<br>110                   |
| geprüft                                                                                                                                 | 170<br>164<br>6            | 3.5<br>3.5        | 216<br>216                 | 65<br>64<br>1            | 195<br>189<br>6            | 164<br>162<br>2     |                     | 182<br>176<br>6      | 1171<br>1138<br>33            |
| abgegangen: nach inländischen Univers. nach ausländischen Univers. nach ins u. ausländ. Univers. unbestimmt ober zu anderm              | 165<br>2                   | 19<br>1           | 196<br>4<br>11             | 64                       | 190<br>5                   | 146<br>13<br>2      | 132<br>12           | 174<br>5<br>3        | 1086<br>43<br>16              |
| Berufe                                                                                                                                  | 170                        | 42<br>32          | 216                        | <u>—</u><br>Бå           | 195                        | 164                 | 147                 | 102                  | 26<br>1171                    |
| gur Theologie gur Rechtswiffenschaft. gur Mehtzin . gur Philosophie n. Philosogie gur Rameralwissenschaft . unbestimmt, ober zu anberem | 58<br>43<br>24<br>12<br>23 | 20<br>7<br>1<br>4 | 66<br>65<br>47<br>17<br>16 | 26<br>15<br>15<br>4<br>5 | 82<br>52<br>31<br>10<br>12 | 82<br>39<br>23<br>8 | 71<br>41<br>27<br>4 | 85<br>48<br>28<br>10 | 490<br>310<br>196<br>69<br>79 |
| Betufe                                                                                                                                  | 10                         | 77                | -5                         | do m                     | 8                          | 1                   | 3                   |                      | 27                            |
| Summa Summa                                                                                                                             | 170                        |                   | 216                        | 65                       | 195                        | 164                 | 147                 | 182                  | 1171                          |

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 20.) b) Rach ben im Staatsang. 1854 Mr. 196. S. 1502 aus amtlichen Quellen mitgetheilten Rotigen über bie Bahl ber im 3. 1853 an fammtlichen Preufisches

## II. Befähigung ber Symnaftaften ju anbern Berufearten.

Soweit es fich um ben Eintritt in Fachschulen handelt, wie z. B. in mediz. dirurgische Lehr-Anstalten, in die Bau-Atademie ze., ift ber 5. Ab-fcuitt diefer Abth. zu vergleichen. hier bleibt bie Qualififation für die Bureaus ber Civil-Verwaltung, insbesondere im Steuer-, Post- und Juftig-fach, so wie die zum Militalt barzustellen.

1) Qualifitation gu Civilfupernumerar . Stellen.

a) Allgemeine Borfdriften. 1)

(v. Die burch C. R. ber Min. b. Inn. (v. Schudmann) und b. Fin. (v. Dob) v. 19. Dec. 1827 an fammil. R. Reg. mitgetheilte R. D. v. 81. Oft. 1827 bestimmt:

8) Bur Bilbung einer Pflangschule für bie bobern und für bie, ben Dilitairs Berforgungs:Berechtigten nicht refervirten Subaltern: Stellen zweiter Rlaffe?) find bie Regierungen und Brovinzial: Behörden ermächtigt, unter jedesmaliger Theils nahme ihres Prafibenten ober Dir., und unter Genehmigung bes tompetenten Bers waltungs: Chefs, eine mäßige Anzahl von Civil: Supernumerarien in ihren Bureaus zuzulaffen, und unter Beobachtung bes oben zu 3. festgesehten Berhältniffes in biatarische Entgeltungen und etatsmäßige Stellen vorruden zu laffen.

9) Ber ale Civil. Supernumerar jugelaffen werben will, muß a) fich über bie Erfüllung ber allgem. Dilitair: Berbindlichkeiten ausweifen; — b) ein hinlange liches Bermogen nachweifen, um fich wenigstene 3 Jahre lang aus eigenen Ditziela ober burch Unterftugung feiner Angehörigen ernahren zu konnen; ) — c) ein Gymnal. ober eine hohere Burgerichule frequentirt und aus ber 1 Rlaffe einer

Gymnaf. geprüften Abiturienten und Maturitate : Afpiranten ergiebt fich folgende Ueberficht:

|                    | In ben Provingen:           |                      |                              |                     |                             |                       |                              |                              |                                  |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Preußen.                    | Pofen.               | Branden:<br>- burg.          | Pommetn.            | Coftefien.                  | Sachfen.              | Beftphal.                    | Rheinprov.                   | Summe.                           |
| Bahl ber Somnaften | 14<br>191<br>155<br>31<br>5 | 6<br>108<br>95<br>12 | 17<br>295<br>245<br>30<br>20 | 9<br>75<br>58<br>17 | 21<br>326<br>253<br>72<br>2 | 21<br>218<br>211<br>7 | 13<br>287<br>220<br>44<br>22 | 20<br>352<br>304<br>16<br>27 | 121<br>1852<br>1541<br>229<br>76 |

Bu biefer Ueberficht ift zu bemerten, bag in Beftphalen bie Realschule zu Siegen und bas Realinkitut zu Minben und in ber Rheinprop. bas Symnas. zu Debingen in ben Sobenzollerschen Landen mit eingerechnet find, so wie baß bei Schleften bie Totalfumme ber Gepruften um 1 zu niedrig erscheint.

1) Bgl auch im folg. Sauptftud bie Inftr. v. 8, Marg 1832 über bie Ents laffungeprufungen bei bobern Burgers und Realfchulen, insbef. bie Roten gu S. 1.

und S. 4. A. b.

2) Die etatsmäßigen Ranglistenstellen find nach Mr. 1. ber R. D. ben auss gebienten Unteroffizieren "vorbehalten. Als Lohnschreiber find biej, vorzugsweise zu berückschigen. Bon ben Subalternen zweiter Klaffe soll nach Mr. 3. wenig ftens bie halfte aus Militair- Berforgungs Berechtigten bestehen. Rach Mr. 5. find bie valanten Stellen alternirend mit Militair- und Civilanwärtern, und zwar zuerft mit Militair, zu besehen. Eingeschärft burch M. ber Min. d. Inn. und d. Fin. v. 19. Febr. 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 55.)

3) Daburd ift jeboch geeigneten Falls frühere Remuneration nicht ausgesichloffen: R. ber Din. b. Inn. u. b. gin. v. 10. Gept, 1837 an ben Reg. Praf.

solchen Anstalt mit dem Zeugnisse ber Reise und guten sittlichen Aufführung entslassen sein. Ausnahmen von der Bestimmung zu c. können nur in solchen Fällen von den Min. nachgelassen werden, wo der Anzustellende seine praktische Brauch: barkeit und genügende Ausbildung bereits durch mehrjährige Beschäftigung bei ansdern Behörden nachgewiesen hat. ') Es erlangt jedoch ein, auf diese Zeugnisse zugelassener Supernumerar hierdurch noch keinesweges einen wirklichen Anspruch auf hiernächstige Anstellung, vielmehr kann derselbe bei sich erweisendem Mangel an praktischer Brauchbarkeit, so wie wegen Unskeiß und ordnungswidriger Führung, jederzeit ohne Weiteres entlassen werden, und haben die Vorsteher der Kollegien und Behörden ganz besonders darauf zu achten, daß solche Supernumerarien, durch deren Anstellung ein Vortheil für den öffentl. Dienst nicht zu erwarten ist, aus den Bureaus entsernt werden.

(M. XI. S. 871.)

## β) R. ders. Min. v. 16. April 1828 an die R. Reg. zu N. 2)

Wenn in ber A. R. D. v. 31. Oft. v. J. zur wiffenschaftl. Qualifikation eis nes anzunehmenden Civil-Supernumerarii bie Entlaffung mit bem Beugniß ber Reife aus der 1. Rlaffe eines Gymnaf. ober einer höhern Burgerschule vorgeschrieben wird; so liegt es schon in ber gewählten Bezeichnung ber letteren Anstalten, und mehr noch in der Zusammenstellung mit den Gymnas., daß darunter nicht gewöhnliche Stadtschulen, sondern folche Lehranstalten gemeint find, welche fich von ben eigentl. Gymnafien nur burch einen bem Studium ber flaff. Literatur gewibmeten minberen Zeit=Aufwand unterscheiben, dagegen ihren Schulern eine gleiche — bst noch beffere — Gelegenheit zur gründl. Erlernung ber mathematischen, geschicht. und Naturwiffenschaften, und zur Ausbildung in der Muttersprache und andern les benben Sprachen gewähren, als solche in ben Gymnas. fich findet. 2) Rur aus einer Berkennung bieses Begriffs läßt fich bie Ansicht ber R. Reg. herleiten, wos nach dieselbe bei Schulern eines Gymnas. schon die Erreichung ber III. Rlaffe jut Zulaffung als Civil-Supernumerar für hinlänglich hält, und hätte schon ber Bis berspruch, in welchem dies gegen die ausbruckliche Bestimmung ber A. R. D. febt, auf die Berichtigung jener Ansicht hindeuten sollen. Eben so wenig gestattet bie fragliche A. R. D., daß Leute, welche ben Nachweis über die Schulreife nicht gu führen im Stande find, fich über ihre Qualififation burch eine Prufung bei ber

zu Magbeburg (A. XXI. S. 591.) und R. berf. Min. v. 9. März 1842 an ben Reg. Praf. zu Oppeln. (M. Bl. d. i. B. 1842. S. 50.)

2) Gleichen Inhalts erging das R. derf. Min. v. 17. März 1829 (A. XIII. S. 5.). Auch das obige R. v. 16. April 1828 ist durch das in der vorst. Rote erwähnte R. v. 12. März 1850 wiederholt.

3) Bgl. die Resol. v. 19. Aug. 1830 im 2. Hauptstück bieses Abschn.

<sup>1)</sup> Die strenge Beobachtung ber sub a-c. aufgestellten Bedingungen ift burch bie R. ber Min. d. Inn. u. b. Fin. v. 30. Juni und 8. Sept. 1828, v. 26. Jan. und 5. Nov. 1831 und v. 6. Jan. 1838 (A. XII. S. 626. 628., XV. S. 3. 701., XXII. S. 2.) wiederholt eingeschärft. Bugleich sprechen fich die R. gegen Diepensationen aus, und wiederholen die Nothwendigkeit min. Genehmigung zur Annahme von Civilsup., in benen, wie es im R. v. 26. Jan. 1831 heißt: "eine Pfangfoule von jungen, mit vollständiger Schulbildung gehörig ausgestatteten Leuten gur Besetzung derj. höhern Subalternstellen gebildet werden soll, für welche bie von ben Wil. Berforgunge Berechtigten im Allgem. zu erwartende Bildung nicht ausreicht." Bon einzelnen Verwaltungs : Behörden ift zwar behauptet worden, daß bie Ausbilbung solcher von Schulen eintretenden Anwarter ftorend fei, und baß folche, bie früher bei Unterbehörden gearbeitet, im Durchschnitte mehr leifteten, bas R. ber Min. d. Inn. u. d. Pol. und d. Fin. v. 23. Juli 1840 (M. Bl. d. i. B. 1840. 6. 270.) halt aber die durch die R. D. v. 31. Oft. 1827 eingeführte Ginrichtung aufrecht "indem die Annahme derartiger wissenschaftlich vorgebildeter junger Leute jum Besten bes Dienstes angeordnet sei." Besondere Brobearbeiten follen nach ber Melbung nicht erfordert werben, ba beren Stelle durch die Beschäftigung als Civilsupernumerar vertreten wird: R. ber Min. b. Inn. und b. Fin. v. 25. Dec. 1829. (A. XIII. S. 754.) Dies, so wie bas R. v. 26. Jan. 1831, werben wies berholt burch R. berf. Min. v. 12 Marg 1850. (D. Bl. b. i. B. 1850. C. 53.)

R. Reg. ausweisen durfen 1) und es walten Grunde genug ob, um hierunter eine Aenderung der ergangenen Allerh. Bestimmungen durchaus nicht für wünschenwerth zu erachten.

(M. XII. S. 272.)

y) R. des Justiz-Min. (Gr. v. Danckelmann) v. 29. Dec. 1828 an das Ober Landes-Gericht zu Königsberg.

Wenn berj., der als Civilsup. angestellt sein will, nachweisen soll, ein Gyms nas. oder eine höh. Bürgerschule frequentirt, und aus der 1. Klasse einer solchen Anstalt mit dem Zeugniß der Reise entlassen zu sein, und das R. D. L. G. zweisfelhaft ist, worauf sich die Reise beziehen soll, so zeigt der Jusak "höhere Bürzgerschule" schon, daß das Zeugniß der Reise zur Univ. nicht gemeint sein kann.

(A. XII. S. 950., Jahrb. Bb. 32. S. 303., Graff, Bb. 3. S. 204.)

- b) Insbesondere bei der Verwaltung der indireften Steuern.
- a) Im C. R. des Fin.=Min. (Gr. v. Alvensleben) v. 10. Juli 1839 an fammtl. R. Prov.=Steuerdireft, und an die Reg. zu Potsdam u. Frank-furt heißt es:

Junge Leute, welche als Supernumerare im Steuerbienst angenommen zu wers ben wünschen, muffen fortan a) entweder minbestens 1 Jahr lang die 1. Klasse eines Gymnas. mit gutem Erfolge besucht haben, oder b) aus einer der, in beil. Berzeichnisse aufgesührten, 2) Real: und höhern Bürgerschulen mit dem Zeugnisse der Reife zum Abgange entlassen sein, oder endlich c) durch ein, auf den Grund vorhergegangener Prüsung ausgestelltes Attest des Vorstehers einer der ged. Ansstalten darthun, daß sie diej. Kenntnisse besitzen, welche in der 1. Klasse ders. aeslehrt werden, daß sie mithin die Reise zur Entlassung haben; — d) Zeugnisse über bewiesenen Fleiß, gutes Betragen und gute Fähigkeiten beibringen; — o) eine gute leserliche Hand schreiben und schnell und richtig rechnen können; — f) die Rilitairpsicht durch befriedigend geleistete Militairdienste erfüllt haben; — g) einen gesunden, Anstrengungen ertragenden Körper, und endlich h) die Mittel besitzen, sich überall, wo sie zu ihrer Ausbildung beschäftigt werden sollen, im Ganzen mins destens drei Jahre lang und nöthigenfalls noch länger, ohne Beihülse des Staats zu unterhalten. 2c.

haben zum Supernumerariat sich melbende Anwärter genügend bargethan, daß sie ben Erfordernissen entsprechen, so ist darauf zu sehen, ob sie eine für den Steuerdienst wünschenswerthe Bersönlichkeit, Gewandtheit, gutes Auffassungsversmögen und natürlichen Berstand besiten. Die beiden letten Erfordernisse werden sich in der Regel schon aus den beigebrachten Schulzeugnissen beurtheilen lassen. Es wird aber zweckmäßig sein, eine längere angemessene Unterhaltung mit ihnen zu führen, und sie zu veranlassen, unvorbereitet und unter genauer Aussicht über einige ihrem Standpunkte entsprechende Themata Aussiche zu schreiben, und mehrere mathemat. Ausgaben, worunter auch einige aus dem Gebiete der Arithmestif, zu lösen. Den Ber. über Annahme junger Leute zu Supernumeraren sind diese Arbeiten beizufügen. Die einzureichenden Zeugnisse über Schulbesuch, Kenntsnisse, Betragen ze. müssen so bestimmt gefaßt sein, daß über die Zulässigseit der Annahme keine Zweisel entstehen können. Werden Zeugnisse vorgelegt, welche dersgleichen Zweisel zulassen, so müssen solche vor der Berichtserstattung beseitigt werden.

(A. XXIII. S. 571.)

β) Nachdem das C. R. des General-Dir. der Steuern (Kühne) v. 12. Mai 1848 (M. Bl. d. i. V. 1848. S. 203.) die Prov. Steuer-Dir. u.

<sup>1)</sup> Nur ausnahmsweise gestattet bas oben S. 294. Note 1. E. R. v. 5. Nov. 1831 eine solche Prüfung, "wo das Schulzeugniß auf eine nicht völlig zufriedens stellende Borbildung in den für die fünftige Beschäftigung des Kandidaten wesents licheren Fächern, z. B. in den mathemat. Kenntnissen schließen läßt." Diese Prüsfung soll sich aber dann nur auf theoretische Kenntniß, wie sie die Schule lehren tann, erstrecken.

2) Bgl. das Berzeichniß in der Einleit. ob. S. 12 ff.

Reg. zu Potsbam und Frankfurt beauftragt hatte, Bittfteller um Annahme als Steuersupernumerar, wegen Ueberfüllung bes Fache und wegen ber damals beabsichtigten Aenderung in Betreff der Mahl= und Schlachtfteuer, abzunehmen, schrieb das R. deffelben v. 17. Nov. 1848 (D. Bl. b. i. B. 1848. S. 388.) vor: alle berartige Antrage bis auf weitere Bestimmung definitiv abzulehnen, und nur die Gesuche der Bemerber aufzuzeichnen. -Db diese Verf. wieder aufgehoben, konstirt aus dem M. Bl. nicht.

c) Bei bem Postdienst. 1)

Außer den sub a. zusammengestellten allgemeinen Bedingungen und außer einer Raution von 300 Thir. verlangt zum Gintritt in den Boftbienft

a) das Regl. bes Min. für Handel, Gew. u. d. A. (v. d. Gepbt.) v. 20. Aug. 1849 Folgendes:

S. 1. Junge Manner, welche mit Aussicht auf Beforberung in ben Postbienft einzutreten munichen, haben in ichulmiffenschaftlicher Beziehung folgenden Anfordes

rungen zu genügen.

Dieselben muffen a) entweber minbestens aus ber erften Rlaffe eines inlanbis schen Gymnasii, oder b) von einer der höheren Burger: und Realschulen, welche nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 2) zu Entlaffunge = Prufungen berechtigt find, mit dem Beugniß vollständiger Reife zum Abgange und guter fittlicher Führung entlaffen worden fein, ober c) für ben Fall, bag fie burch Privatunterricht, ober auf ausländischen Lehranstalten gebildet worden find, mit bem nach Borfdrift bes R. Min. ber Unterrichte = 2c. Ang. v. 23. Marg 1846 \*) erforberlichen Beugniffe ber Prufungs-Romm. eines Symnas., refp. einer zu Abiturienten-Brufungen berechtigten hoheren Burger = 2c. Schule, versehen sein, d) in ber Französischen ober Bolnischen ober Englischen Sprache in so weit bewandert sein, um fich barin mundlich mit Geläufigkeit ausbrucken und nach Deutschen Diktaten schreiben zu konnen 4); e) außerbem aber eine beutliche und gefällige Sanbichrift befigen.

Der Bewerber darf in der Regel nicht über 25 Jahre alt, muß top

perlich fehlerfrei, vollkommen gefund und fraftig fein zc.

S. 6. Die Antrage zur Aufnahme find an den Borfteher bes Postamts im Aufenthaltsorte bes jungen Dannes, ober, wenn ein Postamt baselbft nicht vorhanben ift, an einen Postamte = Vorsteher in ber Nahe zu richten, welchem bie weitere Einreichung bes Gesuchs an bas Gen. Postamt obliegt. Dem betr. Boftamtes Bor. fteher muß Gelegenheit gegeben werden, fich über die Familien : Berhaltniffe bes Bewerbers, über seine Personlichkeit, forperliche Tüchtigkeit und über feine morall fche Führung genau zu unterrichten. Dem schriftlichen Antrage muffen folgenbe Belage beigefügt werben: a) bas Beugniß über schulwiffenschaftliche Bilbung .), b) bas Beugniß über bie erforberlichen Sprachfenntniffe, c) bas Beugniß über bie fittliche Führung, d) bas Beugniß über bie patriotische Gefinnung, e) bie Brobe ber Sandschrift, f) bie Dienstpapiere über abgeleistete Militairpflicht, g) bas argt liche Atteft über ben Gesundheitszustand, in welchem auch ber Beschaffenheit ber Sehfraft ausbrudlich erwähnt sein muß. Daffelbe muß von einem Rreisphyfifus ober einem anderen R. Medizinal : Beamten ausgestellt ober von einem folden beftatigt fein, h) ein Nachweis bes Alters burch Taufschein zc., Falls bas Alter nicht

5) Und zwar mit spezieller Angabe ber einzelnen Unterrichtsfächer. Dies wat

fcon früher verorbnet, und erhellt auch aus dem sub y. angef. C. R.

<sup>1)</sup> Ueber bie gegenwärtige Organisation bes Postbienstes vgl. ben R. Erl. v. 17. April 1848 (G. S. 1848. S. 109), ben R. Erl. v. 19. Sept. 1849 (G. S. 1850. C. 299), und die R. v. 28. April, 5. Juli, 1. Oft., 19. Dec. 1849 und (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 75, 148, 207, 287, 1850. v. 21. Juli 1850. S. 262.)

<sup>2)</sup> Im 2. Sauptst. Dieses Abschn.

<sup>3)</sup> Unten sub 2.

<sup>4)</sup> Schon das C. des Gen. Postm. (v. Nagler) v. 6. Juni 1829 (A. XIII. S. 275) forberte die angehenden Postbeamten auf, fremben lebenben Sprachen ben größten Fleiß zu widmen, und versprach benen, bie fich hierin auszeichnen murben, porzugemeise Beforderung.

burch bas sub f. erwähnte Attest über die abgeleistete Militairpsticht konstirt, i) die schriftliche Verpstichtung des Vaters, der Angehörigen oder des Vormundes, resp. der vormundschaftlichen Behörde, zur Unterhaltung des Eintretenden während der ersten drei Dienstjahre und nöthigenfalls so lange, die ihm ein ausreichendes Einzkommen aus Staatssonds gewährt werden kann. Sofern der Bewerder nicht uns mittelbar aus der Schule in den Militairdienst und aus letzterem in das Postsach tritt, muß auch über seine Beschäftigung und Führung in der Zwischenzeit befriez digender Rachweis geliefert werden.

Die Zulassung junger Männer zum Postdienste richtet sich nach dem Bedürfs nisse. Sie werden vorerst auf Probe einem Postamte zur Heranbildung überwies sen. Die Zuweisung und Vereidigung erfolgt als "Post=Aspirant", nach Berichtis

gung ber Raution. 1)

(Min. Bl. b. i. V. 1849. S. 175.)

8) Das Zeugniß der Schulreife für Prima genügt nicht. In der V. deffelben Min.'v. 11. Dec. 1849 heißt es:

Rach der Bestimmung im S. 1. des Regl. v. 20. Aug. d. J., deren Sinn bei richtiger Auffassung auch nicht zweiselhaft sein kann, mussen Gymnasiasten, welche mit Aussicht auf Beförderung in den Postdienst einzutreten wünschen, ebenso wie die Böglinge der zu Entlassunges Prüfungen berechtigten höheren Bürger= und Realsschulen, die Abiturienten=Prüfung abgelegt, und mit dem Zeugnisse der vollskandigen Reise zum Abgange vom Gymnas. entlassen worden sein, indem der Rachweis einer vollständigen höheren Schulbildung in dem einen wie in dem anderen Falle für unerlässich erachtet worden ist.

(Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 288.)

y) Den Ausschluß der für Prima reisen Schüler der Realklassen bei Symnasien von der Qualisikation sprach schon das C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Altenstein) v. 26. Febr. 1839 an die K. Prov.= Schulkolleg. in Folge eines Schreibens des General=Postm. v. 20. Jan. 1839 aus. (A. XXIII. S. 109.)

d) Im Juftigbienft.

Für die Bureaus der Justiz-Verwaltung wurde die K. D. v. 31. Okt. 1827, für maßgebend erklärt durch K. D. v. 19. Okt. 1828 (Jahrb. Bb. 32. S. 298., Gräff, Bb. 3. S. 201.). Dieselbe liegt auch den gegenwärtig geletenden Vorschriften zu Grunde, welche das C. R. des Justiz-Minist. v. 26. Nov. 1849 über die Annahme und Beschäftigung der Civilsupernume-rare ausstellt, wie folgt:

1) Die Annahme als Civil = Supernumerar Seitens ber Appellationsgerichte fann nach der Allerh. D. v. 31. Oft. 1827 Nr. 9. und dem A. Erl. v. 19. Nov. d. J. erfolgen, wenn der Anzunehmende a) das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat und die Erfüllung der allgem. Militairpslicht, beziehungsweise die Befreiung vom Militairdienste nachweist, oder eine Bescheinigung darüber beibringt, daß er bei der Meldung zum Militairdienste einstweilen zurückgestellt worden ist, d) den Nachweis sührt, daß er sich wenigstens drei Jahre lang aus eigenen Mitteln, oder durch Unterfühung seiner Angehörigen ohne Beihülse des Staats zu ernähren vermag, c) aus der 1. Klasse eines Gymnas. oder einer zu Abiturienten=Prüfungen berech=tigten höheren Bürger= oder Realschule mit dem Zeugnisse guter, sittlicher Auffüh=rung entlassen worden ist, oder doch das Zeugnis der vollständigen Reise sur diese

<sup>1)</sup> Der Aspirant wird nach absolvirtem Probejahr "Bosteleve" und kann nach zweisährigem Dienst sein 1. Eramen machen, wodurch er "Assistent" und bei etatsz mäßiger Anstellung "Postsefretair" wird. Die Befähigung zu höhern Stellen muß durch ein 2. Eramen bewiesen werden. S. auch R. v. 27. Febr. 1854. (Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 34.) Ueber die Ausbildung und Annahme niederer Bezamten, der Posterpedienten vgl. Erl. v. 13. Wärz 1852 (M. Bl. d. i. B. 1852. S. 54), so wie die beiden revid. Regl. v. 31. Jan. 1853 (M. Bl. d. i. B. 1853. S. 53, 56) und Bet. v. 29. Jan. 1854 (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 34).

Rlaffe erhalten hat. — Außerdem muß darauf geachtet werben, bag d) ber Angus nehmende eine deutliche Sandschrift besitt und nicht etwa forperlich unfahig ift, ben Dienstpflichten vollständig zu genügen. Als Regel ist anzunehmen, daß ber Anzunehmende nicht über 30 Jahre alt sein darf.

2) Die burch bie A. D. v. 31. Oft. 1827 gestattete Ertheilung ber Dies pensation von dem Erfordernisse Rr. 1. c. foll so viel als möglich beschränkt werben. Eine folche Dispensation ift baher von ben Appellationegerichten funftig nur bann bei bem Justizmin. zu beantragen, wenn ber Bewerber minbeftens bie 3. Klaffe eines Gymnaf. ober einer höheren Bürger- ober Realschule besucht, ober boch bas Beugniß der Reife für diese Rlasse erlangt, und außerdem feine gute praftische Brauchbarkeit bereits burch mehrjährige Beschäftigung bei Beborben bar: gethan hat. 1)

(Just. Min. Bl. 1849. S. 476.)

2) Nachweis dieser Qualifikation von Seiten derzenigen Inlander, welche auf ausländ. Lehr-Anstalten oder privatim ihren Unterricht empfangen haben, durch besondere Schulprüfungen.

C. R. bes Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) v. 23. Marz 1846

an sammil. R. Prov.-Schulkolleg. und Reg.

Aus ben Ber. mehrerer R. Prov. = Schulfolleg. ergiebt fich, tag in neuerer Beit die Bahl berj. jungen Leute bes Inlandes, welche auf auslandischen Lehren stalten ober privatim unterrichtet worden find und zu ihrer Bewerbung um Anftellung im Pofts, Steuerfach und anderen 3weigen bes öffentl. Dienftes eines von einer biesseit. Schulanstalt ausgestellten Beugniffes bedürfen, fich fehr gemehrt hat. Die Dir. ber Gymnaf., welche bisher nur gur Ausstellung folcher Beugniffe für Feldmeffer ausbrudlich verpflichtet waren, 2) haben fich zwar bisher auch ber Pruf. anderer, die fich über ben Grad ihrer Schulbilbung ausweisen wollten, unterzogen; es wurde jedoch dabei von ihnen nicht nach gleichen Grundfagen verfahren. Da mit diese Pruf. für die Bukunft nach einer festen Regel und bem 3wecke auges meffen, abgehalten werbe, bestimme ich, im Ginverstandnig mit ben R. Min., beren Reffort bei dieser Angelegenheit betheiligt ift, hiermit Folgendes:

1) Bur Pruf. berj. Inlander, welche entweder auf auswärtigen Lehranftalten ober privatim ihren Unterricht empfangen haben und Behufs ber Bewerbung um Anstellung im öffentl. Dienste, für welchen die Beibringung eines Militair Bengniffes nicht erforderlich ift, des Beugniffes einer bieffeit. höheren Lehranstalt bedur: fen, ift bei jedem Gymnas., resp. bei jeder zu Entlaffunge Prüfungen berechtigten

<sup>1)</sup> Eben so sprach sich gegen Dispens. bas E. R. v. 23. April 1849 (Just. Min. Bl. 1849. S. 245) aus. Der Supernum. wird zuerst bei einem Rreis, bann bei einem Appellationsger. beschäftigt, und muß, bei Bermeibung ber Ent laffung, innerhalb 5 Jahren sein Aftuariate = ober Kaffeneramen machen. die Ausbildung als Gerichtsschreiber vgl. C. R. v. 14. Nov. 1852. (Just. Din. **B1.** 1852. S. 386.)

<sup>2)</sup> Diese Verpflichtung war ausgesprochen durch das C. R. des Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 24. Mai 1824 und das darauf gestütte Publ. des Ronf. ber Prov. Sachsen v. 8. Juni 1824 (A. VIII. S. 454. vgl. v. Ronne und S. Sie mon, Baupolizei, S. 98.). Die Brufung follte fich, mit Ausschluß ber ben Bau prufungen vorbehaltenen mathematischen und verwandten Wiffenschaften, erftreden auf Latein., Frangof., Deutschen Styl, Geschichte, Geographie, und auf Die erworbene allgem. Schulbildung überhaupt, wie fie zur Entlaffung aus II. eines Gymnas. geforbert wird. An Gebühren waren 2 Thlr. gestattet. — Durch R. bes Min. d. G., u. u. M. Ang. v. 4. Mai 1845 an bas R. Prev. Schulfollea. in Posen wurde diese Verpflichtung ber Gymnas. Dir. auf alle Falle ausgebehnt "in welchen, besondern Bestimmungen der Landesbehörden gemäß, von jungen Leuten, welche ein Gymnas. nicht besucht, ober vor langerer Zeit verlaffen haben, ber Rads weis verlangt wird, daß fie die Kenntniffe eines Gymnafiasten biefer ober fener Rlaffe besithen." (D. Bl. b. i. B. 1845. S. 122.) An bie Stelle Diefes St. if bas obige C. R. v. 23. Marg 1846 getreten, welches bergt Prufungen auch bei Realschulen einführt. — Ueber formliche Daturitate sprufungen im obigen Falle val. S. 41. des Regl. p. 4. Juni 1834 oben sub L und im 2. Sauptftud.

hoh. Bargers und Realschule, eine besondere Prufunge-Kommission anzuordnen. — 2) Die Komm. besteht aus bem Dir. ber Schulanstalt und zwei Oberlehrern, bei beren Bahl barauf Rudficht zu nehmen ift, bag von den brei Kommiffarien bie hauptgegenstände bes öffentl. Unterrichts, nämlich alte, resp. neuere Sprachen, Mathematik und Raturwiffenschaften, Geschichte und Geographie in ber Prüfung gehörig vertreten werden. — 3) Die Pruf. hat auf ben kunftigen Beruf ber Eraminanten nicht Rudficht zu nehmen, sondern fich lediglich barauf zu beschränken, ben Stand der Bildung nach ben Hauptgegenständen des öffentl. Schulunterrichts, so wie die Rlaffe zu ermitteln, zu welcher ber Geprüfte als Schüler eines Gymnas. ober einer vollständigen bob. Burgerschule fich qualifiziren murbe. — 4) In bem auf ben Grund ber Pruf. auszustellenden Zeugniffe ift auf bas Atteft, welches die früheren Lehrer über den Fleiß und das sittliche Betragen des Geprüften abgegeben haben, Bezug zu nehmen und nach bestimmter Angabe ber Qualififation in ben Hauptgegenst. des Unterrichts ausbrücklich die Klasse anzugeben, für welche ber Geprüfte als Bögling der Anstalt reif sein wurde. — 5) Die Beugniffe sind von bem Dir. auszusertigen und mit ber Unterschrift der sammtl. Bruf.-Kommiffarien und dem Siegel der Schulanstalt zu versehen. — 6) Jünglinge, welche ein inland. Symnas. ober eine inland. höhere Burger = und Realschule besucht haben, tonnen bas zum Eintritt in irgend einen 3weig bes öffentl. Dienstes erforderliche Bengnif auch nur bei biefer Anstalt erwerben und beshalb bei feiner anbern gur Praf. zugelaffen werben, wenn nicht fle ober ihre Angehörigen inzwischen ihren Bohnort verandert haben und die Erlaubniß zur Julaffung von bem R. Prov. Schulfolleg. besonders ertheilt wird. — 7) Für die Pruf. und bie Ausfertigung bes Beugniffes ift eine Gebühr von 4 Thir. zu erlegen. - 8) Die vorstehenben Beftimmungen gelten für bie Bufunft auch für Pruf. ber Felbmeffer und wird bie besfallfige Berf. v. 24. Mai 1824 hiermit aufgehoben.

Das R. Prov. Schulfolleg. hat hiernach wegen Anordnung ber Früf. Romm. bas Erforderliche zu verfügen und die Bekanntmachung der vorsteh. Bestimmungen burch das Amtebl. ber R. Reg. zu veranlassen. Den R. Reg. ist diese Verf. zur Rachachtung für die zu deren Ressort gehörigen höhern Bürger, und Realschulen

mitgetheilt.

(M. Bl. b. i. B. 1846. S. 30.)

3) Qualifikation zum Offizierstande. 1)

a) Die durch R. D. v. 4. Febr. 1844 genehmigten Bestimmungen

<sup>1)</sup> Ueber die Ausbildung kunftiger Offiziere im Kabettenkorps vergl. ben XIII. Theil des Gesammtwerks, welcher das Militairwesen zum Gegenstande hat. Im Allgem. ist zu demerken, daß die Kadettenhäuser nach dem Plane eines Realsgomnas, zu allgemeinen Erziehungsanstalten erhoben worden sind. Bergl. die Bestimmungen v. 3. Febr. 1844 (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 153.), v. 1. Okt. 1848 (M. Bl. d. i. B. 1848. S. 329.) und v. 24. Febr. 1849 (M. Bl. d. i. B. 1849. S. 78.). An diese schließt sich die burch C. R. des Kriegsmin. v. 13. April 1850 mitgetheilte neue Organisation an, nach welcher das Kadettenkorps aus 720 etatssmäßigen Stellen, zu 30, zu 60 und zu 100 Thlr. Erziehungsgeld, aus 216 Benstonären zu 200 Thlr. Pensionsgeld, und aus Hospitanten zu 20 Thlr. Schulgeld besteht. Anmeldungen zu etatsmäß. Stellen müssen zwischen dem 8. und 9., zu Pensionärstellen zwischen dem 8. u. 16. Jahre beim Kommandeur ersolgen. Hospitanten können die zum 13. Jahre eintreten. Außerdem ist über die Aussuchten

<sup>5. 1.</sup> Das Kabettenkorps hat ben Zweck, eine Pflanzschule für die Ofsiziere ber Armee und eine Erziehungs: und Unterrichtsanstalt zu sein, welche den Shnen aller Klassen von Staatsbürgern die Gelegenheit zu ihrer Ausbildung, auch für einen anderen, als den rein militairischen Beruf darbietet. Das Korps besteht gegenwärtig aus zwei, der Formation und den pädagog. Einrichtungen nach verschiedenen, dem jedesmaligen Alter der Jöglinge entsprechend organisirten, Abtheilungen, nämlich a) aus einer höheren, dem Kadettenhause zu Berlin, mit dem Lehrplane der obern Klassen eines Realgymnas. und einer Klasse Selekta, in welcher die unmittelbare Berufsbildung beginnt, und d) aus einer niederen, mit dem, in den Parallel-Anstalten zu Kulm, Potsdam, Wahlstatt und Bens.

bes Rriegsmin. v. 3. Febr. 1844 über bie gufünftige Erganzung ber Offiziere bes ftebenten heeres im Frieden, schreiben vor:

S. 1. Wer in Butunft mit Aussicht auf Avancement zum Offizier in bie Ar:

berg eingeführten Lehrplane ber unteren Klassen eines Realgymnas. — Das Alter ber Zöglinge dieser Kabettenhäuser steht zwischen bem vollendeten 11. und dem 15., das der Eleven des Berliner Instituts dagegen, zwischen dem 15. und

18. Lebensjahre.

S. 5. Das Rabettenkorps hat, neben ber ichon im S. 1. angebeuteten Be stimmung, noch außerbem ben wohlthatigen 3wed: 1) bie Berbienfte vor ben Feinde rühmlich gebliebener, ober burch unmittelbare Dienkbeschäbigung invalide geworbener Offiziere bes ftehendes Deeres und ber Landwehr, fo wie 2) bie Ber dienste von rühmlich gebliebenen, ober in Folge von, bei Ausübung bes R. Dien ftes erhaltenen Berwundungen, amputirten Unteroffizieren bes ftehendes Deeus und der Landwehr; 3) die Berdienste von Staatsburgern jeder Rlaffe, welche fich biefelben durch besondere Einzelhandlungen um ben Staat erworben haben, burch vorzugsweise Aufnahme ihrer Söhne in das Rabettenkorps zu belohnen und 4) Sohnen von unbemittelten verftorbenen, ober penfionirten gut gebienten Offizieren bes fichenden heeres und ber Landwehr, so wie benj. 5) von unbemittelten Offizieren bes ftehenden Deeres (zu welchen jeboch, nach ben 1838 Allerhöchst vollzogenen Statuten bes Rabettenforps, die Generale und bobern Stabsofstziere im Allgem. nicht gerechnet werden konnen) und 6) ben Sohnen von unbemittelten, 25 Jahre gut gedienten Unteroffizieren, sobald biefelben biefe Dienstzeit im ftehenden Beere erreicht haben, die Mittel zu gewähren, fich burch ihre Einberufung in bas Radettenkorps, eine angemeffenr Ausbildung anzueignen. Alle in diese 6 Rathegorien gehörenden Staatsburger find berechtigt, Diese Auf nahme ihrer Sohne in die S. 3. aufgeführten etatemaßigen Stellen bes Re bettenforps, nach Maaggabe ber entstehenben Bafangen und bem Grabe iben Bulfebedurftigfeit zu beanspruchen, fofern bie betreff. Rnaben ehelich erzengt find, bas 11. Lebensjahr zum 1. Mai bes Aufnahmejahres vollenbet und bas Alter von 15 Jahren noch nicht überschritten haben, und dabei bie körperl. und geistige Befähigung zur Aufnahme in eine öffentl. Erziehungsanstalt befigen.

S. 6. Ausnahmsweise werden für die in S. 5. aufgeführten Rlaffen ber Aufnahmeberechtigten, die bezüglichen Erziehungsbeitrage aus den Mitteln bes Staats gewährt, wenn dies die hülfsbedurftige Lage Einzelner unabweislich ers forbert. Diese Bergünstigung hat jedoch hauptsächlich nur auf ganz arme Bais

fen Bezug.

S. 7. Bur Aufnahme in die Pensionairstellen des Kadettenkorps sind die legitimen Sohne von Staatsbürgern aller Klassen berechtigt. Derartige Knaden werden aber nur dann aufgenommen, wenn dies die entstandenen Bakanzen in den Pensionairstellen gestatten, und sie bei förperlicher und geistiger Befähigung zum Eintritt in eine öffentliche Erziehungsanstalt nicht unter 10 und nicht über 16 Jahre alt sind.

S. 8. Bur Aufnahme als Hospitanten find ebenfalls die legitimen Sohne von Staatsbürgern aller Klaffen berechtigt. Sie werden unter Berückschigung bes S. 4. bei förperlicher und geistiger Befähigung zur Theilnahme an einem öffentlichen Unterrichte, und dann angenommen, wenn sie sich nicht unter 10 und nicht über 142 Jahr alt und auch für die, ihrem Alter entsprechende, Lehrslasse

nicht icon überaltet find.

S. 16. Die wirkliche Aufnahme von Knaben in das Kadettenkorps kann aber überhaupt nur dann stattsinden, wenn dieselben die ihrem Alter entsprechens den Borkenntnisse besiten. Im Allgem. wird nämlich von den 11 jahr. Knaben die Reise sur Quinta, von 12 jahr. für Quarta, von 13 jahr. für Unter-Tertia, von 14 jahr. für Ober Tertia eines Realgymnas. verlangt. Knaben, die den darin gestellten Anforderungen nicht zu genügen vermögen, sich aber bennoch zur Eintritts-Prüfung stellen, werden ihren Angehörigen, und zwar auf deren Kosen, unverzüglich zurückgeschickt. Dieselben haben sich also vor der Absendung der einderusenen Erspektanten wohl zu versichern, ob diese auch die verlangte wissen schaftliche Ausbildung besten. 2c. (D. Bl. d. i. B. 1850. S. 155.)

5. 98. Wegen der auf ein Jahr bei dem stehenden Heere zum Dienst eintrestenden Freiwilligen bleibt es ganz bei den bisherigen Bestimmungen. Sie können bei gehörig früher Meldung ihren Eintritt bis vor dem Ende ihres 23 jährigen Lebensalters verschieben 1), und da sie bei dem gesetzlich auszuhebenden Ersat auf keine Weise in Anrechnung kommen, so stehet ihnen in der Regel der Eintritt zu jeder Zeit im Jahre frei, worüber sie sich mit dem Truppentheil, den sie sich wähslen, zu einigen haben.

(A. XII. &. 839.)

β) C. R. der Min. d. Kr. (v. Bohen) und d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 26. Mai 1843 an sämmtl. K. Gen. Kommandos und Oberpräs., Schrei= ben des Kriegsministeriums v. 9. Nov. und C. R. des Min. d. Inn. v. 27. Nov. 1843:

daß dergl. Freiwillige den wirklichen Eintritt bis zum 1. Okt. des Jahres aufschieben können, in welchem sie 23 Jahre alt werden, ihre Altersklasse also zum vierten Male bei der Ersapaushebung konkurrirt.

(Min. Bl. d. i. B. 1843. S. 206, 345, 346.)

g) Burudftellung. 2)

Wer bei der ersten Untersuchung wegen Körperschwäche zeitig unbrauchbar gefunden wurde, braucht sich nicht alljährlich, sons dern nur noch einmal, vor Ablauf des 23. Jahres, zu stelsen. Wird er dann diensttauglich befunden, so hat er sich sosort zum Eintritt zu melden. Entgegengesetzen Falls wird er in die für den Fall eines Krieges oder einer Mobilmachung bestehende allgemeine Ersapreserve eingereiht. C. R. der Min. d. Kr. und d. Inn. und d. P. v. 23. März 1835 (A. XIX. S. 297, sur Westphalen S. 300.), K. D. v. 3. Nov. 1833 (G. S. S. 293.) und K. D. v. 23. April 1844. (M. Bl. d. i. B. 1844. S. 214.)

## Zweites Hauptstück.

Die höhern Bürger-, Real- und Gewerb-Schulen.

I. Die höhern Bürger- und Real - Schulen.

An einem umfassenden Gesetze über die Organisation dieser zur allgemeinen Vorbildung für den industriellen Beruf bestimmten Anstalten sehlt es. Es muß daher die Instr. v. 8. März 1832 über die Entlassungs-Brüfungen bei diesen Schulen als ihr Grundgesetz gelten, und so weit nicht aus dieser besondere Modisikationen hinsichtlich der Einrichtung, des Unter-

1) Wiederholt durch Publ. der Reg. zu Marienwerder v. 27. Juni 1820 mit dem Zusap, daß die Truppentheile die Freiwilligen mit Attesten über die gesschehene Annahme und den bewilligten Aufschub versehen sollen. (A. IV. S. 355.) — Dieser Aufschub gilt nur für die Dauer des Friedensstandes: C. R. der Min. des Kriegs und des J. u. d. B. v. 30. Nov. 1831. (A. XV. S. 892.)

<sup>2)</sup> Die Zurückstellung, resp. Befreiung, die den kathol., so wie den evang. Theologen gewährt wird (E. R. v. 26. Juni 1822 s. o. im 2. Abschn., C. R. v. 11. Oft. 1854 und Concl. tes Staatsmin. v. 15. Sept. 1854. Staatsanz. Nr. 248. S. 1869) gehört in die folg. Abth. — Hier ist nur zu bemerken, daß Gymnasiasten, welche erklären, daß sie Theologie studiren wollen, deshald noch nicht Zurückstellungsatteste erhalten, daß dergl. vielmehr nur an wirkliche Studentetheilt werden: R. der Nin. des Kriegs und des J. u. d. P. v. 8. Mind v. 23. Juni 1833. (A. XVII. S. 238, 549.)

Dienstzeugniß (vergl. R. D. v. 19. Sept. 1848 oben S. 301. Rote 1.) und "ein von einer Preuß. Abit. Prüf. Komm. vollgültig ausgestelltes Attekt der Universitäts=Reise besitzen, von dem Portepeefähnrichs-Examen zu dispensitien, und ihnen auf Vorlegung der erwähnten Zeugnisse von der Ober Militair-Examinations-Kommission die Zeugnisse der Reise zum Portepeefähnrich auszuhändigen sind." (M. Bl. d. i. V. 1849. S. 108.)

B) Dazu bemerkt die Bek. des Kriegsmin. (v. Strotha) v. 17. Marg 1849.

Ein vollgültig ausgestelltes Zeugniß ber Universitäts:Reise ift ein Zeugniß ber Reise, ausgestellt von einer Abiturienten " Prüfungs : Romm. eines Preuß. Gymnas. und mit Unterschrift und Dieststegel eines Kommissazius ber Reg.

versehen. (§. 31. des Regl. v. 4. Juni 1834.)

Brogymnasien, Realschulen und höhere Bürgerschulen haben solche Zeugnisse nicht auszustellen, und es genügt auch nicht, wenn Jemand nur ein Zeugnis der sit, nach welchem ihm der Besuch der Universität gestattet ist. Auch die von nicht Preuß. Gymnasien, Universitäten zc. ausgestellten Zeugnisse der Reise sind als nicht vollgültig anzusehen, in sosern sie nicht in jedem einzelnen Fall eine Bestätigung von dem R. Preuß. Nin. der G., U. u. Ned. Ang. nachzuweisen vermögen. (§. 43. des voranges. Regl.)

Diej. Offizier-Afpiranten der Artillerie- und des Ingenieur- Korps, aus berm Bengniffen der Universitäts-Reise kein hinreichender Grad des mathematischen Wissens für diese Waffen hervorgeht, muffen sich, im Verfolg der A. R. D. v. 30.

Dec. v. J., in dieser Wiffenschaft einer besondern Brufung unterwerfen.

(Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 109.)

4) Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendien ft ')

a) Allgemeine Borschriften.

a) Ges. v. 3. Sept. 1814, betr. die Verpflichtung zum Kriegsbienft.

§. 7. Junge Leute aus den gebildeten Ständen, die sich selbst kleiden und bewassnen können 2), sollen die Erlaubniß bekommen, sich in die Jägers und Schützenkorps aufnehmen zu lassen. Nach einer einjährigen Dienstzeit können sie zur Fortsetzung ihres Beruss auf ihr Berlangen beurlaubt werden. Nach den absgelaufenen 3 Dienstjahren treten sie in die Landwehr des 1. Aufgebots, wo sie, nach Maaßgabe ihrer Fähigkeiten und Verhältnisse, die ersten Ansprüche auf die Ofstzierstellen haben sollen.

S. 9. Um im Allgem. körperliche und wissenschaftl. Ansbildung so wenig als möglich zu stören, ist das vollentete 20. Jahr zum Anfang des Kriegsdieustes sest gestellt.), es bleibt aber jedem jungen Manne überlassen, nach vollendetem 17. 3., wenn er die nothige körperliche Starke hat, sich zum Kriegsdienste zu melden, werdurch er dann um eben so viel Jahre früher wieder aus den verschiedenen Ber-

pflichtungen heraustritt. 4)

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der betr. Vorschriften, namentlich auch über den Eintritt als Nichtkombattant (Chirurg ober Thierarzt), giebt das Publ. der Reg. zu Danzig v. 8. Aug. 1824. (A. VIII. S. 929—938.) — Bgl. Art. 31—39. Staatsverfassung v. 31. Jan. 1850. (G. S. 1850. S. 20.)

<sup>2)</sup> Waffen und Lederzeug werden aus den Militair : Vorrathen geliefert, und muffen zurückgegeben werden. Dagegen fallen die Freiwilligen, einzelne Gulfsbes dürftige abgerechnet, bei der Gelde und Brodverpflegung aus: R. D. v. 5. Marz 1820. (G. G. 1820. S. 59.)

<sup>3)</sup> In Westphalen tas 21. Jahr: K. D. v. 30. Jan. 1834 (G. S. 1834. S. 20) und R. v. 11. Dec. 1834 (A. XVIII. S. 1129).

<sup>4)</sup> Militairpflichtig ist jeder da, wo er seinen Wohnsit hat. Bis zum zurückgelegten 21. Jahre folgen Söhne dem Wohnorte des Baters: S. 2. 14. Inftr. v. 30. Juni 1817 (A. XII. S. 798), auf welche auch das R. der Min. des J. und d. P. und des Kriegs v. 30. April 1838 in Betreff der Ersataushebung minders jähriger Symnasiasten Bezug nimmt, wobei jedoch das als Anl. a. beigefügte R. ders. Min. v. 26. März 1836 gestattet, daß die Ersatbehörde des Aushebungsorts die Diensttauglichkeit feststelle, wenn schon die Betr. der Ersataushebung ihrer

hat das Min, beschlossen, bei benj. Schulen gedachter Kathegorie, die durch ihre Einrichtung ben Bedingungen zu entsprechen im Stande find, formliche Entlassunges Prüfungen anzuordnen. !)

1) Ueber die Erhaltung und Errichtung solcher Schulen bestimmt bas C. R. bes Min. der G., U. u. Deb. Ang. v. 3. Juli 1852 an sammtl. R. Reg.

Eine nahere Prüfung der Verhältnisse der zu Entlassungs Prüfungen berechtigten höhern Bürger und Realschulen hat ergeben, daß in vielen dieser Anstalten die Zahl derj. Schüler, welche den Kursus ders. vollenden, nur sehr geringe und daher der Auswand, den die Besoldung des für die Prima erfors derlichen Lehrerpersonals in Anspruch nimmt, um so weniger zu rechtsertigen ist, als es den betr. Schulen überhaupt an hinreichenden Mitteln sehlt, die Lehrer angemessen zu besolden und den unentbehrlichen Lehrapparat zu beschaffen. Da es unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht möglich ist, die von mehreren Seiten für diese Schulen beantragten Zuschüssen aus allgem. Staatssonds zu ers

wirken, so sehe ich mich zu folgenden Bestimmungen veranlaßt:

1) Die Etate ber betr. Anstalten find einer sougfältigen Revision zu unterwerfen. Ergiebt fich, daß die Mittel berf. für die Bedürfnisse der betr. Schule, insonderheit für die angemessene Befoldung des zur Durchführung des Lehrplans erforderlichen Lehrerpersonals nicht ausreichen, so hat die R. Reg. darauf zu bringen, daß die Patronatsbehörde, in sofern ein Buschuß burch Erhöhung des Schulgelbes nicht zu erzielen ift, bas Nöthige beschaffe, wibrigenfalls bie Schule auf die Aufgabe einer allgem. Stadtschule beschränft werden muß und das Recht zu Entlaffungs = Prufungen nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 ihr nicht ferner belaffen werben fann. 2) Die Errichtung neuer zu Entlaffunge Prufungen bes rechtigter hoherer Burgerschulen ift nur bann zu gestatten, wenn ein ausreichen= ber Ctat für dieselben von der betr. Stadt garantirt wird. Bevor zur Ausführung bes Projette geschritten wirb, ift ber Einrichtunge = und Lehrplan und ber Etat der zu errichtenden Schule dem R. Prov. Schulfolleg. nach der Bestims mung ber Inftr. für bie R. Kons. v. 23. Oft. 1817 §. 7., 2. (Bb. 1. S. 262, 642) mitzutheilen und bemnachft mit bem Gutachten beff. mir zur Genehmigung einzureichen. Ebenso bleibt bie Anstellung ber Dir. und Lehrer ber zu Entlas= sunge = Brufungen berechtigten höheren Burgerschulen nach ber Bestimmung ber A. R. D. v. 9. Dec. 1842 S. 2. (f. o. S. 71), welche feither nicht immer punktlich befolgt ift, meiner Genehmigung vorbehalten. 3) Wenn eine zu Ents laffunge : Prufungen berechtigte hohere Burgerschule in Stabten, in welchen ein Gymnas. sich befindet, errichtet werden soll, so hat die R. Reg. vor ber Einleis tung bes bazu Erforberlichen mit bem betr. R. Prov. Schulfolleg. ju fommunis ciren, bamit baffelbe bas Intereffe bes Gymnaf. wahrnehmen konne. (Din. Bl. b. i. B. 1852. S. 161.)

Die Beförderung von Burgerschulen war früher mehrsach burch Provinzials Landtags : Abschiebe verheißen; jedoch wurde dabei wiederholt ausgespro-chen, daß die Einrichtung und Unterhaltung derselben, Sache der Kommunen sei. Go heißt es im 1. Rhein. Landtags Abschiede v. 13. Juli 1827 B. 28.: daß bas Min. ber G., U. u. Deb. Ang. und bes 3. bemuht fein wirb, in ben geeigneten Rommunen, in welchen bie Mittel zu biefem 3wede zu beschaffen finb, zur Errichtung höherer Burgerschulen beizuwirken, bag aber "in hinficht ber Beschaffung der Mittel aus Rommunalfonds die besondere Mitwirkung der Stande" erwartet werbe. (A. XIII. S. 698.) — Im 2. Schles. Landtags-Abschiebe v. 22. Febr. 1829 II. 16.: "bafür (für hinlangliches Auskommen wiffenschaftlich gebilbes ter Lehrer an bergl. Schulen) ju forgen, ift bas nachfte Beburfnif, und bies bie Sache ber Stabte, welche hohere Burgerschulen brauchen." (A. XV. S. 192.) -Im 4. Preuß. Landtags:Abschied v. 3. Mai 1832 II. 33.: "Es muß aber im Alls gem. babei bewenden, bag Anstalten biefer Art nur auf Roften ber Rommunen, ober ber ihrer bedürfenden größern Berbande errichtet werden konnen, wobei benn in allen Fallen, in welchen bei hervortretenbem Bedürfniffe die Röglichteit bes Bestehens nachgewiesen wirb, Unsere Behörden bie Anlage moglichft beforbern. ben." (A. XVI. S. 553.) — Es wurden aber auch Staatsunterflugungen. ligt, fo 3. B. burch ben 4. Beftph. Landtage : Abschieb v. 30. Dec. 1834

ober Bormunder; b) das Zeugniß des Symnas. ober der Lehrer über den wissensschaftl. Unterricht im Sinne des S. 10. und zugleich Bescheinigungen über den das bei bewiesenen Fleiß und sittliche Aussuhrung; c) eine Erklarung, in welcher Art der Freiwillige, wenn er seine eigene Equipirung bewirkt, solche zu beschaffen gestenkt; d) wenn eine schristliche Meldung erfolgt, so ist zugleich ein Zeugniß eines Regimentschirurqus oder eines Stadt und Kreisphysstus beizusügen, daß nicht allein der sich Meldende mit keinem körperlichen Gebrechen behaftet, sondern auch sonst von hinlanglich robustem Körperbau ist, um die Beschwerden des Militair, dienstes ertragen zu können. Wer sich personlich gestellt hat und mit den zu seis ner Aufnahme ersorderlichen Ausweisungen nicht versehen ist, hat es sich selbst beis zumessen, wenn er die Reise vergebens gemacht hat, oder wenigstens der Beschluß über seine Annahme bis zur Beibringung der nöthigen Atteste ausgesetzt bleibt.

(Ergänz. zum A. L. R. Th. II. Tit. 10.)

b) Grad der erforderlichen wissenschaftlichen Vorbereitung und beffen Nachweis.

Den Anspruch auf Zulassung zum einjährigen Freiwilligendienkt haben die Tertianer der Ghmnasien und die für Prima reisen Sekundaner der zu Entlass. Prüf. berechtigten höhern Bürgerschulen. Der Nachweis wird durch Schulzeugnisse oder durch eine Prüfung geführt, zu welcher, nachdem sie schon einige Jahre in den westl. Prov. und Berlin bestanden hatten, durch E. R. des Min. d. Jun. v. 25. Dec. 1825 in allen Prov. besondere "Departements-Prüfunge-Kommissionen" eingeführt sind. (A. IX. S. 1103.). Es bestimmen hierüber:

α) die Instr. für die Depart.= Brüf.= Komm. v. 21. Jan. 1822

S. 13. Die Qualififation in wiffenschaftl. Beziehung fann entweber burd Atteste ober burch mündliche Prüfung nachgewiesen werben. Den Nachweis burch Atteste konnen nur führen: a) die auf einer R. ober fremben Universität mit Erlaubniß dieffeitiger Behörden studirenden Jünglinge, wenn fie mit dem Zeugniffe ber Reise Nr. I. und II. versehen sind; 1) b) die Schüler auf R. Gymnaf. aus ben 3 ersten Rlaffen, wenn sie burch ein Zeugniß ber Schul = Direttion beweisen, daß sie nach einer mit ihnen vorgenommenen Prufung in allen Zweigen bes Soul unterrichts einen folchen Grad wiffenschaftlicher Borbereitung bekundet haben, der erwarten läßt, daß fie mit Rugen ben Wiffenschaften fich widmen werben; c) bie Rand. des kathol. geistlichen Standes, welche von den bei den bischöflichen Seminarien zu etablirenden Prüfungs-Rommissionen ein Attest ihrer Fahigkeit zur Aufnahme in das Priester: Sem. erhalten haben 2c. 2) - Die Rommiffionen muffen diese Atteste einer genauen Prufung unterwerfen; es bleibt benf. überlaffen, fic ben Umftanden nach von der Richtigfeit der Atteste durch eine mundliche Brufung ber Freiwilligen naher zu überzeugen. Alle übrigen jungen Leute, bie nicht ju den Rathegorien a. bis c. gehören, muffen unbedingt mundlich von ber Rommiffien geprüft werben. Es findet feine Dispensation von ber personlichen Gestellung vor ber Rommission Statt. 3)

B) R. der Min. d. Inn. u. d. P. (v. Brenn) und d. Kr. (i. A. v.

Schöler) v. 22 Juni 1832 an die R. Reg. zu Merseburg.

Diejenigen Studirenden, welche bloß mit dem Maturitäts = Zeugniffe Rr. III. versehen sind, haben, wenn sie sich zum einjährigen freiwilligen Militairdienste melben, ihre Qualisitation allerdings durch eine besondere mundliche Prüfung nachzuweisen. Die Absicht geht gerade dahin, daß solche nur mit Nr. III. versehene junge Leute

<sup>1)</sup> Jest Zeugniß der Reife, §§. 28. 31. des Regl. v. 4. Juni 1834, s. ob. sub I.

<sup>2)</sup> Lit. d. betraf die Bolksschulamts-Kandidaten, s. in Bb. 1. S. 433.
3) Die Berechtigung, nicht aber die Befreiung, kann ohne persönliches Ersscheinen sestgestellt werden: C. R. der Min. des Kriegs und des J. v. 26. Ron. 1842. (Min. Bl. d. i. B. 1842. S. 438.) — Der Borschlag, die Prüfung den Schulen, statt der Departements-Komm., zu übertragen, wurde abgelehnt: R. ders. Min. v. 5. Sept. 1839 an das K. Prov. Schulkolleg. zu Rünster. (A. XXIII. S. 728.)

c) Im Französischen muß ein Brief ober ein Auffat über ein angemeffes nes Thema richtig geschrieben, eine in Rücksicht auf Inhalt und Sprache nicht zu

b) C. R. beff. Min. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1840 an sammil. R. Reg. Des Staatsmin. D. v. Ragler Gr. hat wieberholt barauf aufmerksam ges macht, baß von Böglingen, bie fich jum Giniritt in ben Poftbienst melbeten, immer noch Entlaffunge = Beugniffe eingereicht würden, aus benen hervorgehe, daß der Entlassene in der Lateinischen Sprache nicht unterrichtet sei und dess halb nicht berücksichtigt werben fonne. Das Min. fieht fich dadurch veranlaßt, die R. Reg., mit Bezugnahme auf tie Berf. v. 18. Sept. 1838 wieberholt ans zuweisen, bahin zu wirken, daß der Unterricht in der Lateinischen Sprache in allen höheren Bürgerschulen ertheilt werbe, und ben Borstanten ber böheren Burger- und Realschulen es zur Pflicht zu machen, ben Schulern alljährlich zu eröffnen, daß, wer fich bem Bofts, Forfts und Baufache, ober bem Subalterns bienfte zu widmen beabsichtige, bas Beugniß bes Besuchs ber Sekunda eines Symnas. ober bas Entlaffungs-Beugniß einer höheren Burgerschule, in welchem bie nach bem Regl. v. 8. Marg 1832 erforberlichen Kenntniffe in ber Lateinis schen Sprache nachzuweisen seien, vorzulegen habe, und wenn lettere in ber von ihm besuchten höheren Burgerschule nicht erlangt werden konnten, er fich einer andern, den Unterricht in der Lateinischen Sprache gewährenden Anstalt zuzuwenben habe. (Min. Bl. b. i B. 1840. S. 458.)

c) C. R. beff. Min. v. 29. Marg 1841 an dief.

Die Berf. v. 10. Dec. pr., welche zu Difverständniffen Beranlaffung ges geben, hat nur ben 3wect, die Boglinge biefer Schulen, welche fich ben barin angegebenen verschiedenen abministrativen Dienstzweigen widmen wollen, ver der Bernachlässigung ber Lateinischen Sprache zu warnen, nicht aber ben bestehens ben Bestimmungen, welche für einzelne hohere Grabe biefer Dienstzweige burch spezielle B. vorgeschrieben find, neue zu substituiren. Die R. Reg. wird bess halb, um jenen Difrerständniffen vorzubeugen, veranlaßt, ben Dir. und Borftes hern ber höheren Burgerschulen bieses ausbrucklich zu eröffnen und fie anzus weisen, ihre Böglinge baranf aufmerksam zu machen, daß biej., welche bem Bofts, Ban = und Forstfache und bem Subalternendienst fich zu wibmen beabsichtigen, bei ihren besfallfigen Bulaffungsgesuchen fich über ihre Schulbildung entweder burch bie Gymnafial-Beugniffe, welche für bie Aspiranten, namentlich zu Civils Supernumerarstellen und für Stellen bei dem Forstsache durch besondere B. vorgeschrieben find, ober durch Entlaffunges Beugniffe einer höheren Burgerschule, in welchem die nach dem Prüfunge-Regl. v. 8. Marz 1832 erforderlichen Rennts nisse in der Lateinischen Sprache attestirt werden, auszuweisen haben. Bl. b. i. B. 1841. S. 64.)

d) Endlich wurde der Schluffat ber obigen Anm. aufgehoben und bas Beuge niß der Reife vom Latein abhängig gemacht durch C. R. deff. Min. v. 30. Oft.

1841 an fammtl. R. Reg. und abschriftl. an sammtl. Prov. Schulkolleg.

Da nach ben von ben R. Reg. erstatteten Ber. nur in wenigen zu Entlaffungs = Prufungen berechtigten höheren Burger- und Realschulen ber Lateinis sche Sprachunterricht noch nicht in dem Umfange ertheilt wird, bag bie Boglinge in diesem Gegenstande ben Forberungen ber Inftr. v. 8. Marg 1832 S. 4. A. b. und S. 8. b. entsprechen konnen, ohne bie hinreichenbe Befähigung in biesem Unterrichtsgegenstande aber bie zu Entlaffenben zu ber an ben Besuch ber obern Rlaffen ber Symnas. gefnüpften Berechtigung jum Gintritt in bas Pofts, Baus und Forftfach und in die Bureaur der Prov. Behörben nicht ges langen fonnen: fo bestimme ich hiemit, bag von ben Entlaffunge = Prufunge. Rommissionen von nun an nur benj. Böglingen ber höheren Burgers und Realschulen, welche in ber Prufung ben hinreichenben Grab ber Befahigung in ber Lateinischen Sprache nachweisen, bas Beugniß ber Reife in ber im Regl. vorgeschriebenen Form, unter Mitvollziehung bes R. Kommiffar, al fertigt werden, die Ausfertigung der Schulzeugnisse für bie, wer gelnder Kenntniffe in der Lateinischen Sprache nicht als reif zu C aber nur burch ben Dir. ber Schule, unter Beibrudung bes Ef gen foll. Die R. Reg. hat hiernach an bie Prufunge . Romm höheren Bürgers und Realschulen bas Erforderliche zu verfic

- d) Die Wahl der Waffengattung und Truppen-Abtheilung steht dem Freiwilligen nach §. 16. des Ges. v. 3. Sept. 1814 und §. 1. der Justr. v. 19. Mai 1816 zu. Eine Beschränkung 1) liegt in der R. O. v. 17. Oft. 1850:
- 1) die bei den Truppen zur Ableistung des einjährigen Dienstes einzustellenden Freiwilligen dürfen die Jahl von 4 per Rompagnie, resp. per Estadron, nicht übersteigen, und haben die Regiments und resp. Bataillons-Kommandeure ers forderlichen Falls die höheren Befehlshaber hiernach die Vertheilung der im Ganzen sich Anmeldenden zu ordnen. 2) Die in den Universitätsstädten Bonn, Halle und Greisswald 2) garnisonirenden Truppen bleiben nach wie vor verpsichtet, die zum einjährigen Dienst sich meldenden Studirenden, ohne Rücksicht auf die ad 1. normirte Zahl, einzustellen. 3) Eine gleiche Verpslichtung liegt den Truppen zur Einstellung derj. zum einjährigen Dienst sich meldenden Individuen ob, welche ihren Wohnst in den betr. Garnisonorten haben.

Sanssouci, ben 17. Oft. 1850.

Friedrich Bilhelm.

(Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 362.)

e) Die Annahmetermine für einjähr. Freiwillige bei allen Truppen sind ber 1. April u. 1. Okt. jedes Jahres. 3) Doch können in Rücksicht auf besondere Umstände ansnahmsweise bergleichen Freiwillige auch am 1. Aug. eingestellt werden. K. D. v. 1. März 1843 und Instr. des Kriegsmin. über die Behandlung der einjähr. Freiwilligen v. 21. März 1843, mitgetheilt durch E. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. und d. Kr. v. 21. April 1843 (M. Bl. d. i. B. 1843. S. 135.). Früher zu jeder Zeit: §. 98. der Instr. v. 30. Juni 1817. (s. nachstehend.)

f) Aufschub des Eintritts bis in bas 23. Jahr.

a) Instr. der Min. d. Inn. und d. Kr. für die jährlichen Ersay-Aushebungen v. 30. Juni 1817:

1) Schon früher sollte nach ber R. D. v. 25. Nov. 1837 (A. XXI. S. 1122) kein Infanterie-Bataillon bes stehenden Heeres mehr als 40 Freiwillige an nehmen. Dies sollte jedoch nach dem R. des Kriegsmin. v. 7. März 1838 (A. XXII. S. 228) die einzige Beschränkung sein, und etwaige andere aufgehoben werden. — Auch bei der Marine kann der Freiwillige eintreten. Es gelten dafür die gleichen Vorschriften: R. der Min. des J. und des Kriegs v. 6. Juni 1850 (Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 232).

2) Eben so in Berlin: R. D. v. 8. April 1851 (Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 106).

3) Bei Artislerie: Brigaben nur ber 1. Oft.: R. D. v. 22. Febr. 1844 (A. Bl. d. i, B. 1844. S. 103).

wiederholt bekannt gemacht werben, mit bem Busate, bag bie Anmelbung und ber Dienstantritt bei Berluft ber Begunstigung und bei Bermeibung ber Ginftellung gu breijährigem Dienst zur gehörigen Beit erfolgen muffen: C. R. bes Din. bes I. v. 4. Dec. 1827 (A. XI. C. 1025). - Dag die Melbung vor bem 1. Aug. besj. Jahres, in welchem ber Bittsteller sein 20. Lebenssahr gurudlegt, genüge, sprach wiederholt aus das R. ber Min. bes Kriegs und bes J. u. d. P. p. 31. Juli 1837 an die Departements : Prüfungs : Komm. zu Liegnit (A. XXI. 6. 800). -Gefuche um nachträgliche Bulaffung, um Aufschub, Reklamationen zc. finb ben obern Prov. Behörben (Dberpraf. und fommand. Gen.) zur Entscheibung überwie: fen: C. R. berf. Min. v. 15. Jan. 1839 (A. XXIII. G. 250). — Bei folden, die bereits bei der Erfapaushebung konkurrirt haben, ist berartigen nachträglichen Gesuchen gar nicht ftatt zu geben, weil fie fonft immer zunächft versuchen wurden, fich frei zu loofen: R. derf. Min. v. 27. Marg 1840 (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 203). — Ueber Reflamationen vgl. im allgem. Publ. v. 21. Oft. 1847 (D. Bl. b. i. B. 1847. S. 300—302), Publ. v. 23. Nov. 1848 (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 393) und bie C. R. v. 31. Marg 1849 und 13. Sept. 1851 (ib. 1849 **S**. 84, 1851. **S**. 214.)

5. 98. Wegen der auf ein Jahr bei dem stehenden Heere zum Dienst eintrestenden Freiwilligen bleibt es ganz bei den bisherigen Bestimmungen. Sie konnen bei gehörig früher Meldung ihren Eintritt bis vor dem Ende ihres 23 jährigen Lebensalters verschieben 1), und da sie bei dem gesetzlich auszuhebenden Ersat auf keine Weise in Anrechnung kommen, so stehet ihnen in der Regel der Eintritt zu jeder Zeit im Jahre frei, worüber sie sich mit dem Truppentheil, den sie sich wähsten, zu einigen haben.

(**A.** XII. **E.** 839.)

p. 26. M. der Min. d. Kr. (v. Bohen) und d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 26. Mai 1843 an sämmtl. K. Gen. Kommandos und Oberpräs., Schreisben des Kriegsministeriums v. 9. Nov. und E. R. des Min. d. Inn. v. 27. Nov. 1843:

daß dergl. Freiwillige den wirklichen Eintritt bis zum 1. Okt. des Jahres aufschieben können, in welchem sie 23 Jahre alt werden, ihre Altersklasse also zum pierten Male bei der Ersapaushebung konkurrirt.

(Min. Bl. d. i. B. 1843. S. 206, 345, 346.)

g) Burudftellung. 2)

Wer bei der ersten Untersuchung wegen Körperschwäche zeitig unbrauchbar gefunden wurde, braucht sich nicht alljährlich, sons dern nur noch einmal, vor Ablauf des 23. Jahres, zu stels sein. Wird er dann diensttauglich befunden, so hat er sich sosort zum Eintritt zu melden. Entgegengesetzen Falls wird er in die für den Fall eines Krieges oder einer Mobilmachung bestehende allgemeine Ersapreserve eingereiht. C. R. ter Min. d. Kr. und d. Inn. und d. P. v. 23. März 1835 (A. XIX. S. 297, sur Westphalen S. 300.), K. D. v. 3. Nov. 1833 (G. S. S. 293.) und K. D. v. 23. April 1844. (M. Bl. d. i. B. 1844. S. 214.)

## Zweites Hauptstück.

Die höhern Bürger-, Real- und Gewerb-Schulen.

I. Die höhern Bürger- und Real-Schulen.

An einem umfassenden Gesetze über die Organisation dieser zur allgemeinen Worbildung für den industriellen Beruf bestimmten Anstalten fehlt es. Es muß daher die Instr. v. 8. März 1832 über die Entlassungs-Brüfungen bei diesen Schulen als ihr Grundgesetz gelten, und so weit nicht aus dieser besondere Modisitationen hinsichtlich der Einrichtung, des Unter-

1) Wieberholt burch Publ. der Reg. zu Marienwerder v. 27. Juni 1820 mit dem Zusap, daß die Truppentheile die Freiwilligen mit Attesten über die gesschene Annahme und den bewilligten Ausschub versehen sollen. (A. IV. S. 355.) — Dieser Ausschub gilt nur für die Dauer des Friedensstandes: C. R. der Min. des Kriegs und des J. u. d. P. v. 30. Rov. 1831. (A. XV. S. 892.)

<sup>2)</sup> Die Zurückstellung, resp. Befreiung, die den kathol., so wie den evang. Theologen gewährt wird (E. R. v. 26. Juni 1822 s. o. im 2. Abschn., E. R. v. 11. Oft. 1854 und Concl. tes Staatsmin. v. 15. Sept. 1854. Staatsanz. Nr. 248. S. 1869) gehört in die folg. Abth. — Hier ist nur zu bemerken, daß Gymnasiasten, welche erklären, daß sie Theologie studiren wollen, deshalb noch nicht Burücksellungsatteste erhalten, daß dergl. vielmehr nur an wirkliche Studenten erztheilt werden: R. der Nin. des Kriegs und des J. u. d. P. v. 8. März 1833 und v. 23. Juni 1833. (A. XVII. S. 238, 549.)

richts ze. hervorgehen, alles das zur analogen Anwendung kommen, was hinsichtlich der Gymnasten vorgeschrieben und im ersten Sauptfluce Dieses Abschnitts zusammengestellt ift. Bei vielen der dort gegebenen B. ift diese

doppelte Geltung berfelben ausdrucklich ausgesprochen.

Durch die Inftr. v. 8. Marg 1832 find die hoheren Burger- u. Real-Schulen in zwei Klaffen getheilt: 1) in solche, welche nicht das Recht zu Entlaffungs=Prüfungen haben (vgl. o. S. 21 Note 1.), und 2) in solche, bei benen dies der Fall ift. Die lettern zerfallen gegenwärtig in Volge ber neuen Organisation, welche die Borbildung für das Baufach burch bie Worfchriften v. 1. Aug. 1849 (vgl. ben 5. Abschn.) erhalten bat, wieberum in zwei Rlaffen, namlich a) in solche, welche das Recht der Entlaffungs-Pruf. blos im Allgemeinen und b) in folche, welche außerdem insbesondre das Recht ber Entlaffungs-Pruf. für bie Bau-Afabemie in Berlin befigen. Bu welcher von diefen Rlaffen jede einzelne Schule gehort, ergiebt fich aus bem in ber Einleitung S. 12 ff. enthaltenen Berzeichniffe. 1) Dier bleibt demnach nur die Instr. v. 8. März 1832 mit den sie erganzenden ober abandernden Borfdriften zusammenzustellen.

C. R. und vorläufige Inftr. des Min. b. G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Marz 1832 an fammtl. R. Reg. über bie an ben bo-bern Bürger- und Real = Schulen anzuordnenben Entlassunge-

Prüfungen.

Nachbem bie R. Min. bes Kriegs, ber Fin., bes J. u. b. B. und bas Gen. Postamt fich über bie Bedingungen erklart haben, unter welchen ben mit bem Beugniffe ber Reife entlaffenen Böglingen ber hoheren Burger- und Realiculen biej. Begunstigungen zugestanden werben burfen, beren Bewilligung bisher von bem Rachweise bes Besuche ber oberen Rlaffen ber Gymnaf. abhangig gemacht war,

Arb. v. 11. Aug. 1852.

Anl. a. Befanntmachung.

Unter Bezugnahme auf bie Bef. v. 30. Sept. v. 3. (Min. Bl. b. i. 8. 1851. S. 217) wird hierburch zur öffentlichen Renntniß gebracht, bag bie bie here Sandlunges und Gewerbeschule in Magbeburg als zur Ertheilung annehms barer Entlaffunge-Beugniffe fur bie Randibaten bes Baufache befabigt anerfannt ift. Die ausgestellten Entlaffungs-Beugniffe diefer Anstalt werben bemnad, wem burch biefe Bengniffe nachgewiesen wirb, bag ber Entlaffene bie Rurfe ber Gefunda und Prima vorschriftsmäßig vollendet und die Abgangsprufung beftanden hat, von der R. technischen Bau-Deputation und bem Direktorium ber R. Bar-Afademie ebenfalls als genügend angenommen werben.

Berlin, ben 11. Aug. 1852.

Der Min. ber G., U. und Meb. Ang. Der Min. für handel, Gew. und off. Arb.

(Min. Bl. b. i. B. 1852. S. 215.)

<sup>1)</sup> Dort find zugleich bei jeter Anstalt bie C. R. ber G., U. u. Deb. Ang. und für Sandel, Gew. u. off. Arb., burch welche bie ermahnten Berechtigungen verliehen worden find, allegirt. Da biefe C. R. immer im Befentlichen gleich lauten, so genügt es, eines derf. als Muster zu geben: E. Erl. ber Min. ber G., U. u. Med. Ang. und für Hanbel, Gew. u. off.

Die R. Reg. empfängt in ber Anl. (a.) Abschrift einer Bek. vom heutigen Tage, wonach die höhere Sandlunges und Gewerbeschule in Magbeburg jur Ers theilung annehmbarer Entlaffunge = Beugniffe für bie Ranbibaten bes Baufachs befähigt erachtet worben ift, mit bem Auftrage, folche burch ihr Amteblatt gur öffentlichen Renntniß zu bringen.

In jedem derartigen C. R. wird auf das lettvorhergehende gleiche Bezug es So betraf z. B bie oben alleg. Bet. v. 30, Sept. 1851 bie fraglige Berechtigung ber hohern Burgerschule in Berleberg.

hat bas Min, beschloffen, bei benj. Schulen gedachter Kathegorie, die durch ihre Einrichtung ben Bedingungen zu entsprechen im Stande find, förmliche Entlassunges Prüfungen anzuordnen. ')

1) Ueber die Erhaltung und Errichtung solcher Schulen bestimmt bas C. R.

bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 3. Juli 1852 an fammtl. R. Reg.

Eine nahere Prüsung der Verhältnisse ber zu Entlassungs Rrüsungen bes
rechtigten höhern Bürger und Realschulen hat ergeben, daß in vielen dieser Anstalten die Jahl derj. Schüler, welche den Kursus ders. vollenden, nur sehr geringe und daher der Auswand, den die Besoldung des für die Prima erfors berlichen Lehrerpersonals in Anspruch nimmt, um so weniger zu rechtsertigen ist, als es den betr. Schulen überhaupt an hinreichenden Mitteln sehlt, die Lehrer angemessen zu besolden und den unentbehrlichen Lehrapparat zu beschaffen. Da es unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht möglich ist, die von mehreren Seiten für diese Schulen beantragten Zuschüsse aus allgem. Staatssonds zu ers

wirken, fo febe ich mich zu folgenden Bestimmungen veranlaßt:

1) Die Etate ber betr. Anstalten find einer sougfältigen Revision zu unter-Ergiebt fich, daß die Mittel berf. für die Bedürfnisse der betr. Schule, insonderheit für die angemeffene Besolbung des zur Durchführung des Lehrplans erforderlichen Lehrerpersonals nicht ausreichen, so hat die R. Reg. darauf zu bringen, daß die Patronatsbehörde, in sofern ein Buschuß burch Erhöhung bes Shulgelbes nicht zu erzielen ift, bas Nöthige beschaffe, widrigenfalls die Schule auf die Aufgabe einer allgem. Stadtschule beschränft werden muß und bas Recht au Entlassunge : Prufungen nach dem Regl. v. 8. März 1832 ihr nicht ferner belaffen werben fann. 2) Die Errichtung neuer zu Entlaffunge Prufungen berechtigter höherer Burgerschulen ift nur bann zu gestatten, wenn ein ausreichens ber Etat für dieselben von der betr. Stadt garantirt wird. Bevor zur Ausführung des Projekts geschritten wird, ift ber Einrichtungs = und Lehrplan und ber Etat der zu errichtenden Schule dem R. Prov. Schulkolleg. nach der Bestims mung ber Instr. für bie R. Konf. v. 23. Oft. 1817 §. 7., 2. (Bb. 1. S. 262, 642) mitzutheilen und bemnachft mit bem Gutachten beff. mir zur Genehmigung einzureichen. Ebenso bleibt die Anstellung ber Dir. und Lehrer ber zu Entlas= funge = Brufungen berechtigten hoheren Burgerschulen nach ber Bestimmung ber M. R. D. v. 9. Dec. 1842 S. 2. (f. o. S. 71), welche feither nicht immer punktlich befolgt ift, meiner Genehmigung vorbehalten. 3) Wenn eine zu Ents Laffunge : Prufungen berechtigte hohere Burgerschule in Stabten, in welchen ein Symnas. sich befindet, errichtet werden foll, so hat die R. Reg. vor der Einleis tung des dazu Erforderlichen mit dem betr. R. Prov. Schulfolleg. zu kommunis ciren, bamit baffelbe bas Intereffe bes Gymnaf. wahrnehmen konne. (Din. Bl. b. i. \$8. 1852. S. 161.)

Die Beförderung von Bürgerschulen war früher mehrfach burch Provinzials Landtags = Abschiede verheißen; jedoch wurde dabei wiederholt ausgesproschen, bag die Einrichtung und Unterhaltung derselben, Sache der Koms munen sei. So heißt es im 1. Rhein. Landtage-Abschiede v. 13. Juli 1827 B. 28.: bag bas Min. ber G., U. u. Med. Ang. und bes 3. bemuht fein wirb, in ben geeigneten Rommunen, in welchen die Mittel zu biefem 3wecke zu beschaffen find, jur Errichtung höherer Burgerschulen beizuwirken, daß aber "in hinficht ber Beschaffung ber Mittel aus Kommunalfonds bie besondere Mitwirkung der Stände" erwartet werbe. (A. XIII. S. 698.) - 3m 2. Schles. Landtage=Abschiebe v. 22. Febr. 1829 II. 16.: "bafür (für hinlangliches Auskommen wiffenschaftlich gebilbes ter Lehrer an bergl. Schulen) ju forgen, ift bas nachfte Bedurfniß, und bies bie Sache ber Stabte, welche höhere Burgerschulen brauchen." (A. XV. S. 192.) — 3m 4. Preuß. Landtage:Abschied v. 3. Mai 1832 II. 33.: "Es muß aber im Allgem. babei bewenden, bag Anstalten biefer Art nur auf Rosten ber Rommunen, ober ber ihrer bedürfenben größern Berbanbe errichtet werben tonnen, wobei benn in allen Fallen, in welchen bei hervortretenbem Bedürfniffe bie Möglichkeit bes Bestehens nachgewiesen wirb, Unsere Behörben bie Anlage möglichst beforbern werben." (A. XVI. G. 553.) — Es wurden aber auch Staatsunterflützungen bewils ligt, fo 3. B. burch ben 4. Beftph. Landtage Abichieb p. 30. Dec. 1834 II. 35.:

Es ist zu dem Behuse die in 4 Eremplaren beiges. vorläusige Inftr. (Anl. a.) entworfen, welche der R. Reg. mit dem Auftrage zugesertigt wird, bie Auslien ihres Bereichs, welche den Bedingungen zu entsprechen im Stande sein utbaten, dem R. Schulfolleg. der Prov. namhaft zu machen, damit dieses nach der ihm ertheilten Anweisung von dem Zustande der Schule genaue Kenntuis nehmen, und zur weiteren Beranlassung dem Min. Bericht erstatten kann.

Anl. a.

Vorläusige Instruktion für tie an den höheren Bürger- und Realschulen anznordnenden Entlassungs:

Prüfungen.

3. 1. (Zweck ber Brüfung.) Der Zweck dieser Prüsungen ist: a) benjenisgen Jünglingen, welche den Unterricht in einer vollstäntigen höheren Bürgers und Realschule genossen haben, und mit genügenden Kenntnissen aus derselben entlassen werden können, die bisher an den Besuch der oberen Klassen der Symnal. geknüpste Berechtigung zum Eintritt in den einjährigen freiwilligen Militairdienst, in das Posts, Forst: und Bansach und in die Büreans der Provinzial = Behörden zuzusichern; ') — b) den Eltern und Bormündern eine zuverlässige Benachrichtis

"1000 Thir. jahrlich zu einer höhern Bürgerschule in Siegen." (A. XX. S. 774.)

Bgl. auch o. S. 156 ff. über bas Berhältniß ber höhern Bürgers und Realschulen zu ben Gymn., und über bas Schulgelb bei ber Berliner Realschule oben S. 167 Note 1.

1) Bgl. die oben S. 293 ff. zusammengestellten Vorschriften. Ausführlicher hatte sich über die Qualisisation der als reif entlassenen Realschüler, mit Bezug auf die Petrischule in Danzig, schon früher ausgesprochen: die Resolution des Min. der G., U. u. Med. Ang., Unterr.:Abth. (v. Kamps) v. 19. Aug. 1830 an

ben Dir. ber Petrischule:

Das Min. macht Ihnen im Verfolg ber Verf. v. 19. Juni c. hierburch bekannt, daß das R. Finanzmin. es ganz unbebenklich findet, diej. Böglinge ber bortigen Petrischule, welche bei ben Abiturienten-Prüfungen bast. wirklich leiften, was in dem Auszuge aus dem diesjährigen Programme biefer Anftalt enthalten ift, und mit dem Zeugniffe der Reife entlaffen find, hinfictlich ihrer Schulbil bung zu allen solchen Stellen im Reffort beff. geeignet zu halten, fur welche nicht die Vollendung bes akademischen Kursus, ober eine besondere technische, bem Prattischen fich auschließende Vorbildung erfordert wird. Das R. Din. bes 3. u. b. P. hat fich bahin erklart, daß diej. Schüler, welche ein Gymnaf. ober eine höhere Bürgerschule frequentirt haben, und aus der ersten Rlaffe einer folden Anstalt mit bem Beugniffe ber Reife und guter fittlicher Führung entlaffen find, ale Civil: Supernumerarien bei ben Prov. Behorben jugelaffen werben follen. Hierdurch ift also ben Böglingen ber Petrischule biefe Laufbahn bereits geöffnet. — Was das Baufach anlangt, so ist bisher von ben Kand., welche fich bem großen ober architektonischen Eramen unterwerfen, und fic bas durch für den Staatsdienst befähigen, kein anderer Nachweis erworbener Sont kenntniffe gefordert worden, als schon für ihre Prüfung als Feldmeffer vorgefcrieben ift, namlich ber Nachweis, daß fie aus Gefunda eines Gymnas. als tüchtig entlassen worden. Diese Borschrift wird bas R. Min. bes 3. für bie Feldmeffer dahin beklariren, daß ein unbebingtes Beugniß ber Reife ber erften Klasse einer höhern Bürgerschule ihr gleich zu achten sei. Das R. Gen. Posts amt sindet es in hinsicht der Schulbildung solcher jungen Leute, welche fich den Poftbienfte wibmen wollen, ebenfalls unbebenflich, bag bie Boglinge ber De trifchule, wenn fie mit bem Beugniffe ber unbebingten Reife abgehen, gur Auf. nahme in ben Postdienft für hinreichend befähigt gehalten werben; nur ift bagu noch erforderlich, daß fie in der Franz. Sprache mehr, ale bas geb. Programm unter ad 3. vorschreibt, gethan haben, und so weit gekommen fein muffen, baf ste sich barin mundlich gelaufig ausbrucken, und nach Deutschen Dikteten richtig schreiben können. (A. XIV. S. 556.)

Hinschtlich des einjährigen Freiwilligendienstes s. oben G. 305, hin sichtlich der Immatrikulation auf Universitäten das C. R. v. 9. Ott. 1844

bei §. 36. bes Regl. v. 4. Juni 1834 oben S. 284.

gung über ben Bildungsfland bes zu entlassenden Böglings zu gewähren, um barn nach zu ermessen, ob er zum Eintritte in die für ihn bestimmte Laufbahn gehörig befähigt sei; — c) den Schulen eine Gelegenheit zu geben, sich über ihre Leis kungen vor den ihnen vorgesetzten Behörden auszuweisen, durch den günstigen Erfolg sich in dem Vertrauen des Publifums zu besestigen und in den Lehrern, wie in den Schülern, den würdigen Eiser sur die Erreichung eines bestimmten Zieles lebendig zu erhalten.

§. 2. (Beit ber Brufung.) Die Brufungen werben innerhalb ber beiben kepten Mon. eines Semesters gehalten. Rur diej. Schüler, welche wenigstens ein Juhr Mitglieder ber obersten Klasse der Schule gewesen sind, werden zugelassen. ) Der Dir. oder Rektor der Anstalt wird, wenn er den zur Prüfung sich meldenden Schüler in hinsicht seiner wissenschaftlichen und sittlichen Ausbildung noch nicht für reif erkeut, nach vorhergegangener Berathung mit seinen Kollegen, den Eltern

a) C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 24. Febr.

1837 an bas Prov. Schnifolleg. in Magbeburg.

b) C. N. beff. Min. (Cichhorn) v. 7. Mai 1842 an sammil. K. Reg. und Prov. Schulfolleg.

Es ist angefragt worden, ob jungen Leuten, die ihre Schulbildung nicht in einer höheren Burgerschule erlangt haben, zu gestatten sei, sich ber Maturis tateprufung bei ber Entlaffunge = Rrufunge = Romm. einer hoheren Burgerschule 38 unterwerfen. - Da es nach bem Abiinrienten : Prafungs : Regl. v. 4. Juni 1834 benen, welche sich über ihre Reife für die Universität ausweisen wollen, ihre Borbereitung aber auf einem anbern Wege, als auf einem Gymnas. erhals ten haben, gestattet ift, sich von der Abiturientens Brufunges Romm. eines Gyms naf. prufen zu laffen, so erscheint es bem analog ganz zuläsfig, baß biej., welche barthun wollen, daß fie die Reife eines Schulers ber Reals ober höheren Burs gerschule erlangt haben, fich ber Prufung vor ber Entlaffungs=Brufungs-Komm. einer höheren Burgerschule unterwerfen burfen. Rach vorheriger Rommunikas tion mit bem &. Din. bes J. u. b. P., bem Geh. Staatsmin. B. v. Ragler, bem Geh. Staatsmin. G. v. Labenberg und bem D. Finangmin., Er., und in Uebereinstimmung mit benf., ermachtige ich baber bie bei ben boberen Burger- und Realfchulen bekehenden Entlaffunge Prufunge : Rommiffionen hiermit, Die Prufung folder jungen Leute nach ben Vorschriften bee Regl. v. 8. Marg 1832 vorzunehmen, und überlaffe der R. Reg. (dem R. Prov. Schultolleg.) bemgemäß das Weitere zu verfügen. (Din. Bl. b. i. B. 1842. S. 195.)

c) Hinsichtl. der Prüfungsgebühren bestimmt das C. R. deff. Min. (v. Rausmer) v. 26. Aug. 1851 an das Prov. Schulfolleg. zu Berlin und abschriftlich an

fammtl. R. Reg.

Auf den Ber. des R. Prov. Schulfolleg. v. 26. Juni d. J. will ich genehs migen, daß auch von denj. fremden oder privatim vorbereiteten Schülern, welche zu den Entlassungs-Prüfungen bei höheren Bürger- und Realschulen zugelassen werden, Prüfungsgebühren, und zwar in dem Betrage von 4 Thlrn., wie sie die nach der Berf. v. 23. März 1846 Behufs Erlangung eines Symnasials oder Realschul Beugnisses zu Prüfenden zu entrichten haben, erhoben werden. (Rin. Bl. d. i. B. 1851. S. 202.)

d) Das vorstehenb angef. C. R. v. 23. März 1846 über die Schulprüfungen

Frember überhaupt s. oben S. 298.

<sup>1)</sup> Auch privatim ober fonft Borbereitete werben pro maturitate ges praft. Dies bestimmen:

Dem R. Brov. Schulfolleg. wird auf ben Ber. v. 14. v. M., betr. bie Privat-Realschule des Dr. N. in N., hiermit eröffnet, daß das Min. nichts das gegen zu erinnern hat, daß junge Leute, welche in Brivatanstalten oder sonkt die zur Erlangung eines Zeugnisses ber Reise bei höheren Burger- und Realsschulen erforderlichen Kenntnisse sich erworben haben, bei ben vom Staate anserkannten höberen Bürger- und Realschulen, denen die Besugnis zu Entlassungs- Prüfungen ertheilt ist, sich der Prüfung nach- der Vorschrist des Regl. v. 8. März 1832 unterwerfen, um das Zeugnis der Reise zu erlangen. (A. XXI. S. 997.)

und Bormunbern, so wie auch bem Schüler selbst, sein Urtheil unumwunden mitstheilen und zu verhindern suchen, daß er nicht zu frühe die Schule verlasse. Bird bemungeachtet auf die Prüfung bestanden, und ist der Schüler bereits ein Jahr lang Mitglied der obersten Klasse gewesen, so darf die Zulassung zur Prüfung nicht verweigert werden.

S. 3. (Entlaffunge : Beugniffe.) Die Entlaffunge = Beugniffe. find entweder Beugniffe ber Reife mit ben Pradifaten: vorzüglich, ober gut, ober hinreis chenb bestanden, ober der Nichtreife mit bem Pradifate: nicht bestanden.

Das Zeugniß ber Richtreife schließt von bem Unspruch auf ben Genus ber

im S. 1. a. erwähnten Rechte und Bugeftanbniffe aus.

S. 4. (Erfordernisse und Bedingungen für die Ertheilung des Beugnisses der Reise.) Das Zeugnis der Reise wird ertheilt, wenn der Geprüste in den Santtenterichtsgegenständen der höheren Bürger= und Realschulen vorzüglich, gut oder hinreichend bestanden, und überhaupt in seiner geistigen und stitlichen Ausbildung so weit vorgerückt ist, daß er sur den Eintritt in die für ihn bestimmte Laufbahn hinreichend vorbereitet erscheint. Dazu ist ersorderlich:

A. In hinficht auf Sprachen:

a) im Deutschen muß ber schriftliche Ausbruck des zu Entlaffenden von grammatischen Fehlern, von Undeutlichkeit und Verwechselung des Prosaischen und Boetischen frei sein, und im zusammenhangenden mundlichen Vortrage, im Dispositen leichter Themata, eine angemessene Fertigkeit, so wie auch Bekanntschaft mit dem Bildungsgange der Deutschen Literatur, insbes. mit den ausgezeichnetsten Schriftstellern seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nachgewiesen werden:

b) im Lateinischen muß ber Schüler Fertigkeit besiten, den Julius Casar und leichtere Stellen des Ovid und Virgil zu übersetzen, die Regeln der Cipmo-logie und Syntax inne haben und anwenden können, auch mit der Quantität und

bem daktylischen Bersmaaße bekannt sein.

Anm. Sollte in einer ober der andern höheren Bürger: und Realschnle wegen der eigenthümlichen Bestimmung ders. das Lateinische noch von dem öffents lichen Unterrichte ausgeschlossen sein, und der Schüler daher nicht nachweisen könsnen, daß er in dieser Sprache die geforderte Kenntniß besitz, so ist dies in dem Zeugnisse unter der Rubris: Lateinische Sprache, anstrücklich zu bemerken. Der Mangel an Kenntniß dieser Sprache verschließt dem Schüler zwar den Einstritt in eine Lausbahn, auf welcher sie nicht entbehrt werden kann; es soll ihm aber, wenn er in den übrigen Unterrichtsgegenständen gut besteht, das Zeugnis der Reise darum nicht versagt werden. 1)

<sup>1)</sup> Die Beförderung des Unterrichts im Lateinischen wurde empfohlen und auf die unbedingte Nothwendigkeit dess. zum Posts, Forsts, Baufache und Sudalsternendienst wiederholt ausmerksam gemacht durch folgende C. R.

a) C. R. bes Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 18. Sept. 1838 an sammtl. R. Reg. und abschriftlich an sammtl. Prov. Schulkolleg.

Es find bereits mehrere Falle vorgekommen, daß Boglinge ber boberen Burgerschulen, die fich zum Eintritt in bas Post =, Forst = und Baufach und in bie Bureaux ber Prov. Behörben gemelbet hatten, jurudgewiesen find, weil in ihrem Entlaffunge Beugniffe bemerkt worben, baß fie bes Lateinischen nicht funbig seien. Da es sich zeigt, bag bie Anm. jum S. 4. bes Regl. v. 8. Darz 1832 in biefer Beziehung zu einem Digverftanbniffe Beranlaffung gegeben bat, so wird hiermit ausbrucklich erklart, daß bas Entlaffunge Beugnis ber boberen Burgerschule nur benj. die an das Zeugniß bes Besuchs ber II. eines Gymans. gefnüpfte Berechtigung gufichert, bie auch im Lateinischen ben im vorbezogenen Regl. angegebenen Forberungen bei ber Entlaffungssprufung entsprechen. Die R. Reg. hat von biefer ausbrudlichen Bestimmung alle Borftanbe ber boberen Burgerschulen ihres Bez. zur Befanntmachung berf. an bie Schuler in Reuntniß zu sepen und bahin zu wirken, daß die Lateinische Sprache, die in ben boheren Burgerschulen, wie die veranlaßten Unterfuchungen ergeben haben, um jum größten Nachtheile für einen grundlichen Unterricht vernachläffigt wirb, gelehrt und mit solcher Grundlichkeit behandelt werde, daß bie zu Entlaffenden ben Bestimmungen bes Regl. vollständig entsprechen tonnen. (A. XXII. **S**. 660.)

c) Im Frangösischen muß ein Brief ober ein Auffat über ein angemeffes nes Thema richtig geschrieben, eine in Rücksicht auf Inhalt und Sprache nicht zu

b) C. R. beff. Min. (Eichhorn) v. 10. Dec. 1840 an fammil. R. Reg. Des Staatsmin. S. v. Ragler Gr. hat wieberholt barauf aufmertfam ges macht, daß von Böglingen, die fich jum Gintritt in ben Poftbienft melbeten, immer noch Entlaffungs = Beugniffe eingereicht wurden, aus benen hervorgebe, bag-ber Entlaffene in der Lateinischen Sprache nicht unterrichtet sei und dess halb nicht berücksichtigt werben fonne. Das Min. fieht fich badurch veranlaßt, bie R. Reg., mit Bezugnahme auf tie Berf. v. 18. Sept. 1838 wiederholt aus zuweisen, dahin zu wirken, bag ber Unterricht in ber Lateinischen Sprache in allen höheren Burgerschulen ertheilt werbe, und ben Borstanten ber boberen Barger- und Realschulen es jur Pflicht zu machen, ben Schülern alljährlich zu erdfinen, daß, wer fich dem Bofts, Forfts und Baufache, ober bem Subalterns bienfte zu widmen beabsichtige, das Zeugniß bes Besuchs ber Sekunda eines Symnaf. ober bas Entlaffungs-Beugniß einer höheren Burgerschule, in welchem bie nach bem Regl. v. 8. Darg 1832 erforberlichen Renntniffe in ber Lateinis schen Sprache nachzuweisen seien, vorzulegen habe, und wenn lettere in ber von ihm besuchten höheren Bürgerschule nicht erlangt werden könnten, er fich einer andern, ben Unterricht in ber Lateinischen Sprache gewährenden Anstalt zuzuwenden habe. (Min. Bl. d. i B. 1840. S. 458.)

c) G. R. beff. Min. v. 29. Marz 1841 an bief.

Die Berf. v. 10. Dec. pr., welche zu Digverständniffen Beranlaffung ges geben, hat nur ben 3weck, bie Böglinge biefer Schulen, welche fich ben barin angegebenen verschiedenen abministrativen Dienstzweigen wibmen wollen, ver ber Bernachlässigung ber Lateinischen Sprache zu warnen, nicht aber ben bestehens ben Bestimmungen, welche für einzelne höhere Grabe biefer Dienstzweige burch spezielle B. vorgeschrieben find, neue zu substituiren. Die R. Reg. wird beshalb, um jenen Difverständnissen vorzubeugen, veranlaßt, ben Dir. und Borftes bern ber hoheren Burgerschulen biefes ausbrucklich zu eröffnen und fie anguweisen, ihre Böglinge barauf aufmerksam zu machen, daß biej., welche bem Bofts, Ban = und Forstsache und dem Subalternendienst sich zu widmen beabsichtigen, bei ihren besfallfigen Bulaffungsgesuchen fich über ihre Schulbilbung entweder burch bie Gymnafial-Beugniffe, welche für bie Aspiranten, namentlich zu Civil-Supernumerarstellen und für Stellen bei bem Forstfache burch besondere B. vorgeschrieben find, ober burch Entlaffunges Beugniffe einer höheren Burgerschule, in welchem die nach bem Brufunge-Regl. v. 8. Marz 1832 erforderlichen Kennts niffe in ber Lateinischen Sprache atteftirt werben, auszuweisen haben. 38î. b. i. 38. 1841. S. 64.)

d) Endlich wurde der Schlußsatz der obigen Anm. aufgehoben und das Zeugs niß der Reise vom Latein abhängig gemacht durch C. R. dess. Min. v. 30. Oft.

1841 an sammtl. R. Reg. und abschriftl. an sammtl. Prov. Schulfolleg.

Da nach den von ben R. Reg. erstatteten Ber. nur in wenigen zu Entlaffunge : Prufungen berechtigten höheren Burger: und Realschulen der Lateinis sche Sprachunterricht noch nicht in bem Umfange ertheilt wird, bag bie Boglinge in diesem Gegenstanbe ben Forberungen ber Inftr. v. 8. Marg 1832 S. 4. A. b. und S. 8. b. entsprechen fonnen, ohne bie hinreichende Befähigung in biefem Unterrichtsgegenstande aber bie zu Entlaffenden zu ber an den Besuch ber obern Rlaffen der Gymnas. gefnüpften Berechtigung jum Gintritt in bas Pofts, Ban. und Forftfach und in die Bureaux ber Prov. Behörben nicht ges langen konnen: so bestimme ich hiemit, daß von ben Entlaffungs = Prufungs. Rommissionen von nun an nur benj. Böglingen ber höheren Burger. unb Realschulen, welche in ber Prufung ben hinreichenben Grab ber Befähigung in ber Lateinischen Sprache nachweisen, bas Beugniß ber Reife in ber im Regl. vorgeschriebenen Form, unter Mitvollziehung bes R. Kommiffar, ausge= fertigt werben, bie Ausfertigung ber Schulzeugniffe für bie, wegen ermans gelnder Renntnisse in der Lateinischen Sprache nicht als reif zu Entlassenben aber nur burch ben Dir. ber Schule, unter Beibrudung bes Schulfiegele, erfols gen soll. Die R. Reg. hat hiernach an die Prusungs : Kommissionen bei den höheren Bürger. und Realschulen bas Erforderliche zu verfügen und ben ben

schwierige Stelle eines Dichters ober Prosaikers mit Geläusigkeit übersett, ferner richtige Aussprache und einige Fertigkeit im Sprechen nachgewiesen werben können. Auch wird Bekanntschaft mit dem Entwickelungsgange der Französischen Literatur und den wichtigften Schriftstellern der Französischen Nation erfordert;

d) wo bas Englische und Italienische in ber Schüle gelehrt wird, wird von den abgehenden Schülern erwartet, daß sie darin eine ahnliche Kenntniß, wie

im Frangöfischen, nachweisen können.

B. In hinficht auf Wiffenschaften:

a) in der Religion: Der Abgehende muß mit dem Inhalte der heiligen Schrift im Allgem., ferner mit der biblischen Geschichte und den hauptmomenten der Geschichte ber christlichen Kirche, sowie mit der christlichen Glaubenes und Sits

tenlehre, hinreichend bekannt fein;

b) in der Geschichte: Eine deutliche Uebersicht der wichtigken Begebenheisten und der eigenthümlichen Verhältnisse der alten und neueren Bolter, insonders heit genauere Befanntschaft mit der Entwickelung, Verfassung und den inneren Verhältnissen der jest bestehenden Staaten, wobei der Schüler nachzuweisen hat, daß er die wichtigsten Epochen dronologisch richtig anzugeden weiß, und mit dem Schauplat der Begebenheiten befannt ist;

c) in der Geographie: Genaue Kenntniß der Elemente der mathematischen und physischen Geographie, ferner der Europäischen und der wichtigken Länder der andern Welttheile und ihrer gegenseitigen Verhältnisse in ftatiftischer und ethnogra-

phischer hinficht;

d) in der Mathematik: Fertigkeit in allen Rechnungsarten des gemeinen Lebens und in der Rechnung mit Buchstaben; Geübtheit in der Auflösung der Gleichungen des ersten, zweiten und dritten Grades, Kenntniß der Theorie der Los garithmen, der Planimetrie, Stereometrie, ebenen Trigometrie und des Gebraucht der mathematischen Tafeln;

e) in ben Raturmiffenschaften:

a) in der Naturbeschreibung: auf Anschauung begründete Kenninis der Klassissischen der Naturprodukte, genauere Bekanntschaft mit den merkwürdigken Produkten, ihrer Anwendung und Verarbeitung für die Bedürfnisse des Lebens;— B) in der Physik: Bekanntschaft mit den allgem. Eigenschaften der Körper, den Gesesen des Gleichgewichts und der Bewegung, mit der Lehre von der Wärme, der Clektrizität, dem Magnetismus, vom Lichte 2c.; — y) in der Chemie: Kenntinis von dem chemischen Verhalten der Grundstoffe und ihrer Hauptverbindungen,

ber wichtigften organischen Substanzen und ber Salze.

5. 5. (Die Prüfungs : Kommission.) Die Prüfung wird von der dazu bestellten Prüfungs : Kommission gehalten. Diese besteht aus einem Kommissar der Reg. (in der Regel dem Schul : Departements : Rathe), einem von der Meg. dazu ernannten Mitgliede der Lokal: Schulbehörde (des Ephorats, Scholarchats, Kuratorii oder der Schul: Kommission), dem Dir. oder Restor der Schule und den in der obersten Klasse wissenschaftlichen Unterricht ertheilenden Lehrern. Uebrigens sind alle Lehrer der Anstalt verpstichtet, der Prüfung beizuwohnen, und die übrigen Mitglieder der Lokal : Schulbehörde sedesmal dazu einzuladen. Auf das Urtheil über das Resultat der Prüfung haben sedoch nur die Stimmen der wirklichen Mitzglieder der Prüfungs kaben sedoch nur die Stimmen der wirklichen Mitzglieder der Prüfungs-Kommission Einstuß.

§. 6. (Schriftliche und münbliche Prüfung.) Die Prüfung zerfällt in eine

fdriftliche und mundliche.

S. 7. (Bestimmung ber Aufgaben für die schriftliche Prufung.) Die Aufgaben für die schriftliche Prufung werden von dem Dir. und den Lehrern gemein

geb. Schulen vorgesetzen Lokalbehörben und Dir. angelegentlichst zu empsehlen, bafür Sorge zu tragen, baß dem Lateinischen Sprachunterrichte in allen Alessen tieser Schulen die nöthige Zeit und Ausmerksamkeit gewidmet und ihnen baburd ein gründlicher grammatischer Unterricht, der an und für sich und besonders auch für die Erlernung der neueren Sprachen von großer Bichtigkeit ift, ges sichert werde. (Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 325.)

e) Insbes. zu ber Zulaffung ber Feldmefferprüfung find die oben Lie. b. bes zeichneten Kenntniffe im Lateinischen wiederholt erfordert durch R. des Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 5. Juli 1849. (Min. Bl. d. i. B. 1849. S. 173.)

schaftlich bestimmt und bem R. Rommiffar zur Genehmigung eingereicht; boch steht es bem letteren frei, nach Umftanben bie Themata felbft gur beftimmen. gleich zu entlaffenden Examinanden erhalten biefelben Aufgaben zur Bearbeitung.

S. 8. (Schriftliche Brufung.) Die schriftlichen Prufunge-Arbeiten bestehen: a) in einem Deutschen Aufsage, welcher vorzüglich bie Bilbung bes Berftanbes , und ber Phantasie, und die Sicherheit und Gewandtheit im Gebranch ber Sprache beurkunten foll; — b) in einer Uebersetzung eines Deutschen Stückes in bas Las teinische; - c) in einem Frangofischen Aufsate, wozu bas Thema aus bem Ibeentreife bes Examinanden, besonders aus der neueren Geschichte, zu mahlen ift; d) in einem Englischen, resp. Italienischen Aufsage, wozn ein ahnliches ober auch baff. Thema, welches für ben Frangofischen gegeben ift, gewählt werden fann; o) in einem mathematischen, bestehend in der Lösung von zwei geometrischen und zwei arithmetischen Aufgaben; - t) in einem naturwiffenschaftlichen, in welchem ein Thema aus ber Physik und ein Thema aus der Chemie zu bearbeiten ift.

Die Anfertigung biefer Anffate, bei welcher, außer ben Borterbuchern ber erlernten Sprachen und ben mathematischen Tafeln, durchaus keine Gulfsmittel zu gestatten find, geschieht unter ununterbrochener Aufsicht eines Lehrers in einem Rlaffenzimmer ber Schule. Für bie Arbeiten a. c. e. f. wird, mit Ginschluß ber Reinschrift, eine Beit von 5 Stunden gestattet. Für b. d. muffen 2-3 Stunden genügen. Unter jeder Arbeit wird von dem Lehrer, welcher die Aufsicht geführt

hat, bie Beit bemerkt, in welcher sie angefertigt worden ift.

Die eingelieferten Arbeiten werben von ben betr. Lehrern burchgesehen und cenfirt, und kurfiren bemnachft, nachbem ber Dir. Die fchriftliche Erklarung beigefügt hat, bag feine ber gestellten Aufgaben von ben Schulern früher ichen behandelt

fei, bei allen Mitgliedern ber Brufunge-Rommiffion.

S. 9. (Mundliche Prufung.) Wie bei ber schriftlichen Prufung es vorzug= lich barauf abgesehen ift, die geistige Fahigkeit-bes Examinanden zu prüfen, so hat fich die mundliche Prufung vielmehr auf die Erforschung ber positiven Kenntniffe in den S. 4. angegebenen Unterrichtsgegenständen zu richten, und wird hiernach ber R. Rommiffar, bem bie Wahl bes Prüfungstages überlaffen ift, bie für jeden Gegenstand erforderliche Beit bestimmen, und ben Gang ber Brufung so leiten, baß ein unzweidentiges Resultat berf. gewonnen werbe. Bei ber Prufung in ben fremben Sprachen find zum Uebersegen in bas Deutsche nur paffend gewählte Stellen vorzulegen, die ftuber in der Schule nicht gelesen und erklart worden find, und babei Fragen zu stellen, beren Beantwortung bie Sicherheit bes Exami: nanden in der Grammatik und die Fertigkeit im Sprechen der fremden Sprache darthun fann.

(Urtheil über bas Resultat der Prüfung-) Nach der mündlichen Prufung treten die Eraminirten ab, und es wird nun mit Ruckficht auf die schrifts lichen Arbeiten und bas Resultat ber mundlichen Prufung, welches in bem über bie ganze Verhandlung von einem Lehrer zu führenden vollständigen Protokoll nies bergelegt worden ift, und ferner mit Rhafficht auf bas Urtheil ber Lehrer aber ben Fleiß und die sittliche Aufführung des Gepraften, der Grad der Reife des zu Enti laffenden bestimmt. Jebes wirkliche Ditglied ber Prufungs-Romm. hat babei eine Stimme. Bei Gleichheit ber Stimmen giebt bie bes R. Rommiffar ben Ausschlag.

S. 11. (Befanntmachung des Urtheils.) Das Urtheil der Komm. wird den Gepruften durch ben R. Kommissar ober ben Dir. ber Anstalt mitgetheilt.

\$. 12. (Form ber Beugniffe.) Die Beugniffe werden auf ben Grund ber

Brufunge-Berhandlung von bem Dir. ober Reftor nach folgenbem Schema ausgefertigt:

Beugniß ber Reife

für ben Bögling ber höheren Burgers, resp. Realschule zu . . . . . . . N. N. (Vor= und Zunamen) aus . . . . . (Geburtsort) . . . Jahr alt . . . . . . (Konfession), Sohn bes . . . . . . (Name und Stand bes Baters) zu . . . . . . (Wohnort beff.) . . . (Wohnort deff.) . . . . . . war . . . Jahre auf ber Schule, . . . Jahre in ber erften Rlaffe.

I. Aufführung:

II. Anlagen und Fleiß:

III. Renntniffe:

1) Sprachen:

a. in der Deutschen Sprache,

b. in der Französischen 2c.

2) Biffenschaften:

a. Religionstenntniffe,

b. Geschichte 2c.

3) Fertigfeiten:

a. Schönschreiben, ( (worüber bas Urtheil nach ben vorgelegten Probeschriften und Zeichnungen des letten Ste

b. Zeichnen, ( mesters abzugeben ift.)

. . . . . ben . . . ten . . . . . . . 18 . .

Rönigl. Prüfungs-Rommisson. (gez.) N. N. Rönigl. Rommissarius.

(Siegel bes R. Kommiffar.)

N. N.

(gez.) N. N. Direttor.

· N. N. Oberlehrer 2c.

Das Zeugniß der Nichtreife wird nur auf ausdrückliches Berlangen des Gesprüften ober deffen Angehörigen ausgeferligt, nach obigem Schema, jedoch mit Wegslaffung des Zusates der Reise in der Ueberschrift und ftatt des Schluffes gesetzt: "Es hat ihm darnach in der Prüfung vom . . . ten . . . . . . . . . . . . . das Zeugniß der Reise nicht zuerkannt werden können."

S. 13. (Einhandigung der Zeugniffe.) Die Zeugniffe werden den Gepruften von dem Dir. in der Regel bei einer seierlichen Schulversammlung resp. am Schlusse

der öffentlichen Prüfungen eingehändigt.

S. 14. Der Dir. der Schule hat nach der Prüfung innerhalb drei Bochen das Protokoll und die Prüfungsarbeiten und Abschrift der Atteste durch den Schulrath der betr. Reg. an das Schulkolleg. der Provinz einzusenden, welches derauf zu sehen hat, daß die Prüfungen vorschriftsmäßig gehalten werden, und bei Rücksendung der in dem Archive der Schule aufzubewahrenden Berhandlungen dem Dir. die nöthigen Bemerkungen zugehen lassen wird.

Berlin, ben 8. Marg 1832.

Min. ber G., U. u. Deb. Ang.

v. Altenftein.

(%. XVI. S. 103--111.)

#### II. Die Provinzial=Gewerbe-Schulen.

Dieselben stehen, mit Ausnahme der dazu gehörigen, dem Min. d. G., U. u. M. Ang. überwiesenen Vorbereitungs - Alassen, unter dem Min. str handel, Gew. u. d. A., welches sie im Jahre 1850 neu organistet, und mit der höchsten technischen Lehr-Anstalt, dem R. Gewerbe-Institut in Berlin, auf das engste verbunden hat. Hiernach treten die Gewerbe Schulen aus der Reihe der allgemeinen Bildungs-Anstalten in die der Fach-Schulen, unter denen sie im 3. Abschn. dieser Abth., auf welchen hier lediglich zu verweisen, besprochen werden.

# Vierter Abschnitt.

# Shuluuterhaltung.

- I. Aeußere Rechte der höhern Lehr=Anstalten. Schul-Bermögen.
- 1) Augemeine Vorschriften: §§. 54—57. 66. A. L. R. II. 12. (s. oben S. 16 ff.)
- 2) Insbes. über Vermögenserwerb, 1) Verwaltung, Veräußerung, 2) Prozesse, Vergleiche und Auseinandersetzungen, über die Vorrechte der Schulen in Vetress der Fristen, 3) der Verjährung, im Konkurs, über Absgabenbefreiungen, 4) Portos Sportels und Stempelfreiheit vergl. die im 1. Bande S. 747—778 zusammengestellten Bestimmungen.
- 3) Nichtbewilligung von Amtsblatt = Freierempl. für Chmnasien und Schullehrer=Sem.
- R. des Min. d. Inn. u. d. Pol. (Köhler) v. 4. März 1831 an die R. Reg. zu N.

Dem im Ber. v. 22. v. M. enthaltenen Antrage ber K. Reg., ben Gymnas. und Schullehrer-Sem. in Ihrem Depart. ein Exemplar Ihres Amtsblatts unentzgelbich verabsolgen lassen zu bursen, kann, da, wie Sie Selbst bemerkt, in der A. B. v. 28. März 1811 (über die Einrichtung der Amtsblätter und Publikation der Ges. G. 5. 1811. S. 165) die Anskalten der ged. Art unter denj. Behörden zc., welchen das Reg. Amtsblatt unentgelblich verabreicht werden soll, nicht ausdrücklich benannt sind, um so weniger gewillfahrt werden, als die Amtsblätter im Ganzen sehr bedeutende Juschüsse ersordern, und daher nothwendig darauf Bedacht zu nehmen ist, die Ausgaben nach Röglichkeit zu beschränken, nicht aber durch Ausdeh-nung der Bewilligung von Frei-Exemplaren zu vermehren. die XXV. S. 11.)

## II. Schul = Einkunfte.

Dieselben bestehen in ber Regel aus Ginkunften bes Schulvermogens

1) Namentlich in Betreff ber Schenkungen bas an die Stelle des §. 58. h. t. tretende G. v. 13. Mai 1833 nebst Erganzungen: Bb. 1. S. 748-751.

<sup>2)</sup> Insbes. überträgt das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 4. März 1840 (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 157) dem Prov. Schulfolleg. zu Koblenz die Konsens sertheilung zur Veräußerung von Grundstücken der Gymnas. und Stifstungen in gleicher Art, wie sie den Reg. nach der R. D. v. 24. Jan. 1838 bei Kirchen und Pfarrgrundstücken zusteht, nämlich bei einzelnen Grundstücken und Gerechtigkeiten, nicht aber bei ganzen Landgütern und Häusern. (A. XXII. S. 90.)

<sup>3)</sup> Das Joachimsthalsche Gymnas. erhielt jura sisci burch Eb. r. 1. Jan. 1789 beigelegt. (Rabe, Bd. 1. Abth. 7. S. 753.)

<sup>4)</sup> Hinsichtlich der Kommunal : Auflagen (Bb. 1. S. 774) war die Anwens dung der R. D. v. 8. Juni 1834 auf die Seminare schon durch R. v. 22. Nov. 1837 (A. XXI. S. 1019) angeordnet.

<sup>5)</sup> Speziell in Betreff mehrerer Rhein. Gymnas. wiederholt burch R. deff. Min. p. 5. Juni 1833 an die R. Reg. zu Duffeldorf. (A. XVII. S. 254.)

aus Stiftungen, aus Beiträgen des Staates, der Kommunen, 1) und aus dem Schulgelde. Die Art und Weise dieses Einkommens ist lokal verschieden. In Betreff der erekutivischen Beitreibung fälliger Zahlungen vergl. die K. D. v. 19. Juni 1836 (s. in Bd. 1. G. 806.), und insbes. über tas Schulgeld 2) oben S. 167 ff.

#### III. Etate= und Rechnungewesen. (Bb. 1. S. 861 ff.)

1) Augemeine Bestimmungen.

Die Vermögens = Verwaltung, das Kassen = und Rechnungswesen ter Symnas., der gelehrten Schulen und der Seminar. steht unter den Prov. Schulkolleg.: B. 9. der K. D. v. 31. Dec. 1825 (Bd. 1. S. 266), vergl. auch S. 9. der Instr. für die Kons. v. 23. Okt. 1817 (ib. S. 263); bei andern höhern Schulen unter den Reg.: S. 18. g. und S. 19. der Instr. für die Reg. v. 23. Okt. 1817 (Bd. 1. S. 270), D. II. 5. der K. D. v. 31. Dec. 1825 (ib. S. 274).

Ob die Einwirfung dieser Staatsbehörden eine unmittelbare oder Hof eine mittelbare durch Oberaufsicht über die Auratorien und Patrone if, ! bangt von den Lokal- und Provinzialrechten, sowie davon ab, ob die bet. Anstalten Staatszuschüsse empfangen. Bergl. unten sub 3. und 4. C. A. v. 23. Dec. 1845 und 25. Juli 1843.

- 2) Die Aufftellung ber Schuletate. 8)
- a) C. R. und Juftr. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Alim

2) In der Pommerschen Dir. - Inftr. (vergl. bas 3. Rap. bes 2. Abschn.) fi über bas Schulgelb Folgendes bestimmt:

3) Bgl. Bb. 1. S. 863. Allgemeine B. über bas Raffens und Etatswesen sind außer den dort angeführten: das Allerh. vollzogene Regul. über das Raffenswesen v. 17. März 1828. (A XII. S. 285.) — Das E. R. des Min. d. Hin. v. 26. Mai 1828, über die Etats der Reg. (ib. S. 299.) — R. dess. Min. r. 15. März 1851, über Etats-Ansertigung und Kassen-Verwaltung. (M. Bl. d. i. B. 1851. S. 173.) und E. R. dess. Min. v. 22. Febr. 1852. (M. Bl. d. i. E. 1852. S. 77.) — Ueber Kassen-Revisionen vgl. die Instr. der Reg. zu Kössen-

<sup>1)</sup> Insbes. bei höhern Bürger : und Realschulen vgl. oben S. 309 Rete l. Wegen ber Gewerbeschulen s. u. im 5. Abschn. bas C. R. v. 5. Juni 1850.

S. 17. Da sowohl ber Betrag als die Art ber Erhebung und bie Bn: wendung der Schulgelder und anderer Abgaben ber Schuler in ben Gymnes. unsers Bezirfe nach ben Lokalitaten und bem herfommen verschieben mobifin ift, so wollen wir hier nur im Allgem. Die Borschrift geben, bag bie Dir. unt und Rektoren ihres Orts das Bestehende zu erhalten haben, bis etwa ander Bestimmungen von une barüber erlaffen werben. Schüler, welche nicht übn 14 Tage vor Anfang bes Quartale eintreten, haben nur für bas folgenbe relle Quartal zu zahlen; bagegen bie, welche spater ale 14 Tage nach Anfang tet Quartale von ber Schule abgehen, bas Schulgelb für bas gange laufende Quar tal zu entrichten haben. Schüler, welche ohne Melbung bes Abgangs beim Dir. oder Reftor und beim Ordinarius ber Klaffe bas Gymnas. verlaffen, haben nich: bloß für das laufende Quartal, sondern falls es am Schluß deff. gefchieht, aud für bas folgenbe zu zahlen, und fonnen außerbem auf ein Schulzeugniß feinen Anspruch machen. Ueber bie Befreiung einer gewiffen Anzahl bedürftiger, weblgesitteter und fleißiger Schüler vom Schulgelbe, ba mo es bie Lofalverhalmife gestatten, ift bas Weitere in unserer Berf. v. 17. Juli 1824 enthalten, bod wird hier bemerft, daß bie etwanigen Gebühren für außerorbentliche Lektionen, Holzgelber, Dintengelber, Schulwartergebuhren und bergl. in Diefer Befreiung nicht mit begriffen find, und ohne Ausnahme entrichtet werden muffen. (A. XII. **S**. 391.)

stein) v. 8. Sept. 1819 an sammtl. K. Reg. und abschriftlich an sammt- liche Konf.

#### A

Inftr. jur Anfertigung ber Etats für Gymnas. und Schulen.

Um die vorhandenen Hülfsmittel der Gymnaf. und übrigen Schulen, so weit beren Etats zur Festsetzung des Min. kommen muffen, vollständig übersehen zu können, ist eine Gleichförmigkeit der Etats unerläßlich. Zu dem Ende ist das hier beigefügte Schema als Norm angenommen, welche allgemein beobachtet werden soll, in sofern nicht ganz besondere Fälle eine Abweichung davon nothwendig machen. Dierher wird gerechnet, wenn ein Gymnas. oder eine Schule Einnahmen und Aussgaben haben sollte, worauf keiner der im Etats = Schema vorgeschriebenen Titel paste. Alsdann soll es überlassen bleiben, neue Titel den Umständen gemäß hins zuzusesen.

Alle Haupttitel in der Einnahme 6. und in der Ausgabe 9. muffen beibehals ten werden, auch wenn keine Einnahmen oder Ausgaben unter einem oder mehreren derselben vorkommen sollten. Eben so muffen die für jeden Titel vorgeschries benen Abtheilungen beibehalten werden. Rur da, wo unter einem der Titel gar nichts vorkommt, können die Abtheilungen wegbleiben. Sollten die Verhältnisse mehrere oder andere Abtheilungen unter einem Titel unumgänglich nothwendig mas

den, fo fonnen biefelben projettirt werben.

Ginnahme. Tit. I. Bom Grundeigenthume. — Das Grundeigenthum muß nach seiner Gattung, seinen Bestandtheilen, Lage, Größe zc. bezeichnet, bei ben Erbe und Zeitpächten ber Name des Pächters, das Datum des Pachtbrieses ober Kontraktes, Dauer der Zeichtpacht und die Zahlungstermine angegeben wers ben. Sat der Pächter außer dem baaren in der Linie auszuwersenden Gelde noch etwas zu geben oder zu leisten, als z. B. Naturalien, Dienste zc., es sei an die Anstalt oder an die Angehörigen ders., so muß dies ebenfalls im Etat angegeben, und vor der Linie zu Gelde berechnet werden

Die andern vom Grundeigenthum herrührenden Gebungen muffen speziell im Etat aufgeführt, wenn aber deren zu viele waren, besondere Prastations : Tabellen darüber beigefügt werden. Etwanige Natural Debungen 2c. werden so behandelt, wie hinschts der Pachtungen eben bemerkt ist, und durfen nicht vom Etat wegge: lassen werden. Von dem Grundeigenthum zur eigenen Benutzung der Anstalt wird der Rupwerth vor der Linie berechnet; dasselbe muß geschehen, wenn ein anderes, bei der Anstalt besindliches und im Etat zu nennendes, Individuum die Nuzzung zieht

Eit. II. Zinfen von Kapitalien. — hier muß der Name des Schulds ners, die eingesetzte Sicherheit, das Datum der darüber sprechenden Dokumente, der Zinssuß, die Zahlungstermine angegeben und die Kapitalssumme selbst so eins getragen werden, daß dieselben summirt werden können. Wenn Kapitalien auf bes

stimmte Zeit ausgethan find, fo muß auch dies im Etat bemerft werben.

Tit. III. Bon Berechtigungen. — Die Berechtigungen muffen im Etat gehörig bezeichnet, beren Erwerb und die Art, wie dieselben benutt werden, anges geben werden. Besteht der Nuten in baarem Gelde, der durch die Kasse stießt, so wird er in der Linie berechnet, sließt derselbe aber nicht durch die Kasse, und kommt er den bei der Anstalt angestellten Individuen vielleicht unmittelbar zu gut, so wird er vor der Linie berechnet.

Zit. IV. Sebungen aus andern Kassen und Fonds. — Sierbei kommt es zunächst immer darauf an, ob dens. Bedingungen zum Grunde liegen, in Folge beren sie entweder ganz wieder zurückgezogen, oder vermehrt und vermindert wers

fin v. 14. Febr. 1842. (M. Bl. d. i. B. 1842. S. 250.) — Ueber Defekte, anser der B. v. 24. Febr. 1844. (G. S. 1844. S. 52.), das R. des Min. d. Inn. v. 17. April 1844. (M. Bl. d. i. B. 1844. S. 122.) und die allgem. Verf. des Instiy-Min. v. 15. Oft. 1853. (M. Bl. d. i. B. 1853. S. 258.) — Ueber Kaustionen der Kassen-Beamten: C. R. der Min d. G., U. u. M. Ang., der Fin. 2nd d. Inn. v. 18. April 1844. (M. Bl. d. i. B. 1844. S. 141.)

den können oder muffen. Daher ist es nothwendig, den Erwerd und die hierauf Bezug habende Bedingung im Etat bestimmt anzusühren, und je nachdem daß die Erwerbungsart es erheischt, die hebungen nicht in folle, sondern speziell aufzusühren. Wenn z. B. aus einer Staatskasse Buschuß gegeben wurde:

1) Beitrag zur Befoldung des zeitigen Dir. der Anftalt . . - Thir

2) Befoldung bes bestimmt bezeichneten Lehrers . . . . -

so muß jede dieser Sebungen besonders aufgeführt werden, in Folge der hier zum Grunde liegenden verschiedenen Bedingungen, nämlich: bei 1) so lange der jesige Direktor im Amte ist, bei 2) so lange der in Rede stehende Lehrer nothwendig und wirklich im Amte ist, bei 3) daß und so lange die Bibliothek vermehrt wird,

bei 4) so viel und so lange bas Bedürfniß es erforbert.

Tit. V. hebungen von ben Scholaren zc. — Bei vielen Anftalten lau: fen die von den Schulern zc. unter mancherlei Benennungen zu entrichtenben Gelder nicht durch die Raffe, sondern fie werden unmittelbar an die darauf angewie fenen Lehrer u. a. gezahlt. 1) Diese bie Verwaltung vereinfachenbe Ginrichtung mag ba, wo sie besteht, auch so bleiben, nur muß, um eine Uebersicht zu haben, welche Mittel vorhanden find und wie dieselben zum Besten der Anstalt verwendet werden, theils aber auch bie bestehende Einrichtung aufrecht zu erhalten, und gegen willführliche Aenderungen zu fichern, alles bies im Etat gehörig nachgewiesen werben. Wo diese Gelder burch die Raffe fließen, muffen fie in der Linie, wo fie nicht burch die Raffe fliegen, vor der Linie berechnet werden. Die Berechnung muß nach ben verschiedenen vorfommenben Gagen und unter biefen nach burch Fraftionen ermittelten Fallen geschehen. Wenn 3. B. bas Schulgelb nicht in allen Rlaffen gleich ware, so wurde zu berechnen fein: in der 1. Rlaffe à 1 Thir. monatlich von 30 Schülern, in der 2. und 3. Klaffe à 16 Gr. monatlich von 70 Schülern, in ber 4. und 5. Klaffe à 12 Gr. monatlich von 100 Schülern, u. f. w. Die Bahl der Schüler wird nach ber Fraktion angenommen, mit Berückschigung vorhandener Grunde zur Wahrscheinlichkeit, daß dieselbe bie Fraktion nicht erreis den ober übersteigen werte.

Tit. VI. Insgemein. — Die Einnahmen, welche unter keinem ber vor: handenen Titel paffen, oder zu unbedeutend sind, um unter einem besondern Titel aufgeführt zu werden, alle bei unvorhergesehenen Fällen eintretende Einnahmen u. s. w. sind hier mit gehöriger Ausführlichkeit und Bestimmtheit auszu-

führen.

Ausgabe. — hier wird auf die allgem. Bestimmungen und namentlich auf die unterm 7. d. M. an die R. Kons. und Reg. über die Anfertigung der Etats im Allgem. erlassene Bers. Bezug genommen. 2)

2) Die hierher gehörigen Stellen bes angef. C. R. v. 7. Sept. 1819 find

folgenbe:

<sup>1)</sup> Jest überall in die Schulfaffe: R. v. 8. Nov. 1833 oben S. 169.

<sup>2)</sup> Die Beläge zu ben Etats muffen geheftet und numerirt, die Abschriften vidimirt, und die in den Verf. allegirten Beilagen bens. vollständig beigefügt werden. — 3) Die Etats selbst sind zu folitren. — 4) Die Bemerkungen über die Beränderungen muffen in den Etats zwar möglichst kurz, jedoch vollständig enthalten sein, und es ist nicht hinreichend, sich darüber bloß auf die beigefügten Beläge zu beziehen. In Haupt Etats, denen Spezial Etats zum Grunde lies gen, ist auch die Ursache von dem Mehr oder Beniger, mit welchem diese hier erscheinen, mit möglichster Kürze anzugeben. — 5) Bemerkungen, welche Normen oder Beschränfungen für die Einnahmen oder Zahlungen enthalten, gehören nicht zu den Randbemerkungen, sondern sind im Konterte des Etats selbst außzuschren. — 6) Bei den Ausgaben muffen die Empfänger namentlich ausgessührt, und alle Personal-Beränderungen justistzirt werden. — 7) Wenn der in dem Etat vorkommende Empfänger außerdem noch Emolumente bezieht, als Lantieme, freie Wohnung, Beköstigung, Heihung, Licht, Rießbrauch von Acctern und Gärten, Aleidung, oder wie sie sonst irgend heißen mögen, so müssen diese

Schließlich ist zu bemerken, daß sowohl die Beträge vor wie die in der Linie, sowohl in Einnahme wie in Ausgabe, unter allen Abtheilungen und Titeln bis zum Total = Betrage summirt werden, und daß dann beide, die Einnahmen und Ausgaben, vor und in der Linie, wenn richtig verfahren worden, einander gleich sein muffen.

in dem Etat hinter der Besoldung einzeln aufgeführt, und ihr Geldwerth vor der Linie berechnet und summirt werden. — Einkommen aus andern Kassen in Folge der Dienststelle, deren Gehalt der Etat nachweißt, gehört mit hierher, das gegen Einkommen von Stellen, die zu andern Etats gehören, in den RandsBesmerkungen nachgewiesen werden mussen zc.

au einem Cial fün bie Berwaltung

| Nr. | Cinnahme.                                            | Betrag<br>gam Ctat<br>pro 18<br>tht.   fg.   þf. |     |  |  |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|--|
|     | Clare Change Change Change                           |                                                  | 1   |  |  |
| 1   | Tit. I. Bom Grundeigenthum.<br>A. An Erbpacht        |                                                  | 1 1 |  |  |
|     | B. An Beitpacht                                      | ľ                                                | 1 1 |  |  |
| ٠   | C. An andern vom Grundeigenihum berruhrend. Debungen |                                                  | 1 1 |  |  |
| -   | D. Bur eigenen Benuhung                              |                                                  | ! ! |  |  |
|     | Tit. II. Binfen von Rapitalien.                      |                                                  | 1   |  |  |
|     | A. Bon unabloelichen Rapitalien                      | l '                                              | i   |  |  |
|     | B. Bon abloelichen Rapitalien                        |                                                  | 1 ! |  |  |
|     | Tit. III. Bon Berechtigungen.                        |                                                  | 1 ! |  |  |
|     | Tit, IV. Debungen aus anbern Raffen und Fonbe.       |                                                  | }   |  |  |
|     | A. Aus Staatstaffen.                                 |                                                  |     |  |  |
|     | 1) Bermoge rechtlicher Ansprüche                     |                                                  | 1   |  |  |
|     | 2) An unbebingten Bufchuff .                         |                                                  |     |  |  |
| ]   | 3) An Buiduf gur Dedung bes Beburfniffes unb         |                                                  | t I |  |  |
| İ   | gu besondern Zwecken                                 |                                                  | 1   |  |  |
|     | 1) Unbebingte Beitrage                               | l '                                              |     |  |  |
|     | 2) Bebingte Beitrage                                 |                                                  | 1 1 |  |  |
|     | Tit. V. Debungen von ben Scholaren sc.               |                                                  | 11  |  |  |
|     | A. Bei ber Inffription.                              |                                                  | 1   |  |  |
|     | 1) An Inffriptionegelb                               |                                                  |     |  |  |
|     | 2) An anbern Erlegungen                              |                                                  | 1 1 |  |  |
|     | B. Rach ber Inffription.                             | •                                                | 1 1 |  |  |
|     | 1) An Coulgelb                                       |                                                  | 1   |  |  |
|     | 2) An anbern Erlegungen (ale Dinten., Golge,         |                                                  |     |  |  |
|     | Lichte, Banbcharten : Gelb)                          | l.                                               | 1 1 |  |  |
|     | C. Beim Abgange                                      |                                                  |     |  |  |
|     | Tit. VI. Indgemein.                                  |                                                  | 1   |  |  |

| Der vorige<br>Etat<br>feste aus<br>thi. [fg.]pf. | We ist<br>mehr<br>thl.  fg. pf. | niso jest<br>weniger<br>tht.  fg. pf. | Nummer<br>ber Belage. |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
|                                                  |                                 |                                       |                       |  |
|                                                  |                                 |                                       |                       |  |

m a von Comnaften und Schulen,

| Nr. | Musgabe. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gum | eirag<br>Et<br>o 18 | at |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----|
|     | Tit. I. Berwaltungslosten.  Tit. II. Besoldungen der Lehrer und sonstigen Angestellten.  A. Den Direktoren (Inspektoren, Rektoren 1c.)  B. Den ordentlichen Lehrern  C. Den außerordentlichen Lehrern und Hulfslehrern.  D. Den sonstigen Angestellten  Tit. III. Bu Unterrichtsmitteln.  A. Bur Bibliothel  B. Bur Anschaffung und Unterhaltung physicalischer, masthematischer er. Instrumente und Modells  C. Bu Borschriften, Landcharten, Dinte ze.  Tit. IV. Bu Schuldtenstlien und beren Unterhaltung.  Tit. VI. Bu Schuldtenstlien und bahin gehörigen Ausgaben.  A. Beuersassen Beiträge  B. Kur Reinigung der Schornsteine  C. Bu Bau-Reparaturen  Tit. VII. Bu Anbgaben und Lasken vom Grundeigenthum.  Tit. VIII. Binsen von Bassin-Schulden.  A. Bon unablöslichen  B. Bon ablöslichen  Eit. IX. Insigemeine. |     |                     |    |

| Nr. | A                                             | Б | ſđ | j l | u | ß. |   |   |   |     | · |          | • | eag<br>State<br>ro 1 | 8 |
|-----|-----------------------------------------------|---|----|-----|---|----|---|---|---|-----|---|----------|---|----------------------|---|
| ,   | Die Einnahme ist Fol.<br>Die Ausgabe ist Fol. | • | •  |     | • | •  | • | • | : | Seh |   | i<br>uf. | • | <b>-   .</b> :       |   |

(M. III. S. 733.)

b) Aenderungen sind mit Sorgfalt zu erläutern.

C. R. des Min. d. G., U. 11. M. Ang. v. 16. Jan. 1833 an sammtl. R. Reg., Kons., Prov. = Schulfolleg. und Reg. Bevollm. bei der Univers. (A. XVII. S. 83.)

c) Staatspapiere sind blos summarisch nach Stückahl und Sauptbetrag, unter Weglassung der Ntr., Lit. und der Einzelnbeträge aufzusähren, dagegen bei der betreff. Kasse speziell nachzuweisen.

C. R. deff. Min. v. 15. April 1846 an fammtliche R. Reg., Prov.

Schulkolleg. und Oberpraf. (Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 51.)

d) Aufstellung des Besoldungstitels im Etat.

C. R. dess. Min. v. 10. Dez. 1848 und 23. Juni 1849. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 371., 1849. S. 130.)

e) Einsendung der Etats.

Vergl. C. R. v. 30. Sept. 1825 und 16. Aug. 1839. (f. in 28b. 1. S. 864. A. IX. S. 1009. XXIII. S. 630.)

3) Ausübung des landesherrl. Ober-Aufsichtsrechts in Betreff bes

Rechnungswesens bei Schulen flädtischen Patronats.

Bgl. die in Bd. 1. S. 861. 863. angef. Vorschriften. Insbesondene heißt es in dem bort alleg. E. R. der Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) und des Inn. (v. Manteuffel) v. 23. Dec. 1845 an sammtliche R. Reg., daß auf Ber. des Staatsmin. an den König der Grundsas anerkannt worden sei:

Der S. 18. lit. g. und ber S. 19. ber Reg. Inftr. haben nicht jum 3wed, die Befugnisse der Reg. in Ansehung der Bestätigung der Etate und der Superrevision und Decharge ber Rechnungen von Rirchen, Schulen und Stiftungen über dasj. Maag hinaus zu erweitern, welches ber Auffichtebehorbe, abgeseihen von ben Vorschriften ber Reg. Inftr., auf Grund besondrer Berfaffungen, Prop.s ober Landesgesetze ohnedies zusteht. Insofern es fich barum handelt, ob die Reg. bes fugt ift, die Etats von Rirchen, Schulen und Stiftungen zu ihrer orbentlichen Beftatigung, sowie die Rechnungen berf. zu ihrer regelmäßigen Revifion und Decharge einzufordern, ist daher diese Frage lediglich nach der besondern Berfaffung ber betr. Anfalt, nach den am Orte geltenden Lofals ober Provinzialrechten, endlich nech ben allgem. Landesgefegen zu beurtheilen. Begrunden biefe Enticheibungsquellen eine folche Befugnig ber ftaatlichen Auffichtebehorbe nicht, überweisen biefelben vielmehr bie Bestätigung ber Etate und bie Decharge ber Rechnungen einer berechtigten Rommune, Korporation ober einem Privatberechtigten, so behalt ze babei sein Bewenden, und bas Oberauffichterecht ber Reg. beschränkt fich alebenn in Anse: hung bes Etate: und Rechnungswesens barauf, von ber gubrung beff. burch ihre lofalen Organe, ober burch Ginficht von Nachweisungen und Ertraften Rennts niß zu nehmen, in einzelnen Fallen burch speziellere Nachfragen, ober burch außerorbentliche Einforderung der Etats und Rechnungen felbst, fich von bem Stanbe beff. zu informiren, und mahrgenommene Dangel ober Digbrauche jur Abhalfe zu bringen.

(Min. Bl. d. i. B. 1846. S. 7.)

Das C. R. bemerkt sobann ferner:

a) hinfictlich ber Rirchen und mit Bezugnahme auf SS. 688-697. A. E. R.

II. 11. und bie Stabte=Ordnungen:

Die Abnahme ber Rechnungen erfolgt hiernach ordentlicher Weise burch ben Batron. Die firchliche Aufsichtsbehörde nimmt von der gehörigen Abnahme der Rechnungen burch bas Organ des Superintend. bei Gelegenheit der Rirchenvisitas tion Renntnig, von welchem ihr ein Rechnungs = Extraft eingesendet wird. Beranderung dieser Verfahrungsweise ift seit der Publikation des A. E. R. meis ftentheils nur in sofern üblich geworben, als von den Kirchen Privatpatronats alljährlich ein Rechnungs-Extraft eingesandt wird, desgl. eine Abschrift ber erst nach Einführung bes A. E. R. üblich geworbenen Etats zur Ginsicht. Bei bies fem Berfahren muß es auch in Anschung ber ftabtischen Batronattirchen - soweit nicht besondere Rechtstitel ein Anderes begründen — ber Regel nach verbleiben. Die Bestätigung ber Etats und die Decharge ber Rechnungen gebührt orbentlichers weise ben Dagiftraten; die regelmäßige Aufficht ber firchlichen Aufsichtsbehörbe über bas Etate = und Rechnungswesen beschränkt fich auf die fortlaufende Ein : ficht jahrlicher Rechnungs-Ertrakte und von Abschriften ber üblichen Etats, welche fic, je nach bem Bedürfniß, auch über mehrjährige Perioden erftrecken konnen. Borbehalten bleibt aber berfelben, in befondern Fällen die Rechnungen selbst einzufordern, ober sonft auf geeignete Weise von dem Bustande des Kaffen = und Rechnungswesens genauere Renntnig einzuziehen.

b) Daffelbe, was hier von den unter städtischem Patronat stehenden Kirchen gesagt ift, gilt der Regel nach auch von den unter städtischem Patronat stehenden

Oymnasien.

c) Die übrigen städtischen Schulen bestehen meistentheils nicht als besonders dotirte, mit eigenem Vermögen versehene moralische Personen, sondern in der Rezgel nur als Kommunal-Institute, welche aus dem städtischen Haushalt unterhalten werden.

Ist dies lettere der Fall, so beschränkt sich die Aufsicht der vorgesetzten Beshörde in Absicht des Etats und Rechnungswesens dieser Kommunalschulen der Regel nach nur auf diej. Maagnahmen, welche nach S. 2. der Städteordn. v. 19. Nov. 1808, resp. nach den in Folge der rev. Städteordn. an den einzelnen Orten getroffenen Anordnungen, zur Beaufsichtigung des städtischen Haushalts zugelassen sind. Dem Bedürfniß der Aufsicht in Absicht des Vermögens dieser Schulen ist genügt, wenn nur die ersten Einrichtungsplane solcher Schulen, und die über ihre Bermögens-Verhältnisse gelegten Rechnungen extraktweise, jährl. oder in mehrjährisgen Perioden, zur Kenntniß der Aussichtsbehörde gelangen 2c.

(Min. Bl. b. i. B. 1846. S. 8.)

- 4) Einsendung von Final = Abschlussen.
- a) C. des Min. d. G., U. n. M. Ang. (v. Altenstein) v. 21. Juni 1819 an sammtl. K. Reg.

Es liegt in ber Natur bes jetigen Ctaté = und Rechnungswesens, und ift in mehreren instruirenden Berf. bes R. Finanzmin, bestimmt und ausbrucklich barauf hingebeutet worben, bag einem jeben Min., mit Ausnahme bes R. Justizmin., mit bem Abschinste eines Rechnungsjahres über die demf. etatsmäßig und extraordinair überwiesenen Fonds, mittelft eines Final-Abschluffes, über die Berwaltung berfelben, Rechenschaft abgelegt, und über bie im Laufe ber Berwaltung bewilligten ober nothwendig gewesenen Abweichungen vom Etat, Genehmigung und rest. Decharge Gleichwohl find bis jest nur von einzelnen Reg. Final = 36= nachgefucht werbe. foluffe fur bie geistliche und Schul = Berwaltung und fur bie Deb. Berwaltung eingereicht, und Genehmigungen von Etate-Ueberschreitungen, lettere gewöhnlich am unrechten Orte, beiläufig bei Berichtserstattungen über andere Gegenstände, nach= gesucht worden. Hiernach ift ein fast burchgehends von einander abweichendes Berfahren, womit nachtheilige Berwickelungen des Kaffen und Rechnungswesens unvermeiblich verbunden find, veranlagt worden, daß es nicht mehr möglich ift, aus ben über einzelne Theile eingeforderten Nachrichten ein übereinstimmendes Ganze zusammen zu bringen. Es ift baber bringend nothwendig, bas Berfaumte nachzuholen, und ein gleichmäßiges Verfahren herzustellen. Die R. Reg. wirb beshalb hterburch aufgeforbert, für jedes ber Jahre 1816, 1817 und 1818 einen Final-Abschluß für die geistliche und Schul-Verwaltung, und für bas Jahr 1818

einen folden für bie Meb. Berwaltung, lettern jeboch mittelft befoudern Berichts,

einzureichen.

Mo Provinzial: Geistliches und Schulskassen bestehen, sind die Final-Abschusse von diesen einzureichen. Wo die Fonds der Geistlichens und Schuls Berwaltung bei einer Haupt: Institutentasse verwaltet, und daher von der Reg. Hauptinsse nach dem Etat in solle an diese abgeführt werden, muß der Final Abschluß für diese Fonds von beiden Kassen von jeder nach Lage ihres Etats gegeben werden. Wie diese Final Abschlusse mussen natürlich mit dem Haupt Final Mischusse werden, sond ihres berres spondiren 20.

(M. III. S. 312. 713.)

b) Bergl., C. R. v. 16. Dez. 1833 und 16. Aug. 1839. (A. XVII. S. 946. XXIII. S. 615. s. in Bb. 1. S. 864.)

c) C. R. deff. Min. (i. A. v. Ladenberg) v. 25. Juli 1843 an fammil.

R. Prov.-Schulkolleg.

Um den Haushalt und die Mittel der Gymnas. und Sem., welche Juschusse aus allgem. Staatssonds beziehen, immer genau übersehen zu können, erscheint es nothwendig, die Einreichung von Final Abschlüssen anzuordnen, welche mit Bermeibung aller Spezialien, die Einnahmen und Ausgaben, nach den Etatstiteln gesordnet, nachweisen und die verbliebenen Bestände ersichtlich machen. Das Königl. Prov. Schulkolleg. fordere ich hierdurch auf, wegen Einreichung solcher Final-Absschlüsse von den Gymnas., Progymnas. und Sem., welche Staats Juschusse eines pfangen, das Geeignete zu verfügen, und solche demnächst die zum 1. März eines jeden Jahres vorzulegen.

(Min. Bl. d. i. B. 1843. S. 258.)

# Fünster Abschnitt.

## Fachschulen.

Hierher gehören sowohl die Fachschulen im engern Sinn, welche ber Worbereitung für einen speziellen Berufszweig ausschließlich gewidmet sind, als auch die Provinzial-Gewerbeschulen und das Gewerbe-Institut, welche Mechanifer, Chemiker und Bauhandwerker bilden sollen, und sich durch diese umfassendere Bestimmung mehr den allgemeinen gewerblichen Schulen (Realschulen) nähern, obschon auch sie ausdrücklich als Fachschulen bezeichnet werden. Hinschtlich der eigentlichen Spezialschulen muß sich die solgende Darstellung auf hinweisungen auf dies. Theile des Gesammtwerts beschränken, in denen die betreff. Berufszweige, z. B. Medizinalwesen, Bauwesen, Forstwesen u. s. w., abgehandelt sind. Die Versassung der Propinzial-Gewerbeschulen und des Gewerbe-Instituts ist dagegen aussährlich zu geben.

I. Provinzial = Gewerbeschulen 1) und Gewerbe = Inftitut. Beide stehen unter dem Min. für Handel, Gewerbe und öffentliche

<sup>1)</sup> Bgl. das Verzeichniß oben S. 15. Im Etat für 1853 find für die Ges werbeschulen, incl. der Baugewerbeschulen (II. 2.), der Handels: und Raviges tionsschulen (IV. und V.), so wie der Spinnschulen (vgl. Bb. 1.), 52,000 Thr. ausgesetzt. — Aeltere V. sind das E. R. des Handelsmin. (v. Bulow) v. 27. Dec. 1821 über Einrichtung von Handwerksschulen (A. V. S. 862), die Bet. v. 14.

Arbeiten, und haben in neuerer Beit eine vollständige Organisation erhalten. Die barüber ergangenen Verfügungen 1) sind folgende:

C. R. des Min. f. Handel, Gew. u. d. A. (v. d. Hendt) v. 5. Juni

1850 an sammil. R. Reg.

Die weitere Entwickelung des Gewerbeschulwesens im Preuß. Staate ist mahs rend der beiden letten Jahre Gegenstand wiederholter Berathungen gewesen, welche theils in dem Min. für handel zc., theils auf dessen Beranlassung unter dazu bes rufenen Sachverständigen statigefunden haben. Auf Grund derselben habe ich A. einen Organisationsplan für die Prov. Gewerbeschulen, B. ein Regl. für einzus richtende Entlassungs-Prüfungen an denselben, C. ein Regul. zur Organisation des K. Gewerbe zustätuts ausarbeiten lassen, welche der K. Reg. anl. in 3 Erempl.

zugehen.

Die Aufgabe bes R. Gewerbe = Institute und die der Prov. Gewerbeschulen find in ihrer Grundlage biefelben und nur ber Große nach verschieben. foll, wie diese, funftigen Gewerbtreibenden und Bauhandwerkern eine theoretisch= praftische Ausbildung verschaffen; während sich aber bas R. Gewerbe-Institut, als die höchste technische Lehranstalt des Staates, die Ausbildung von eigentlichen Techs nitern, die zur Einrichtung und Leitung von Fabrifanlagen befähigt find, zum Biele feten muß, find die Brov. Gewerbeschulen bazu bestimmt, die verschiebenen Bandwerfer, Maurer : und Bimmermeifter, Brunnenmacher, Muhlenbauer, Gerber, Bierbrauer, Destillateure, Farber 2c., so wie Werkführer für Fabriken, zu unter-Daraus folgt, daß die Anwendung des theoretischen Wiffens auf bie Gewerbe auch in ben Prov. Gewerbeschulen vorwalten muß; benn bas blos theos retische Biffen in Dathematik und Raturwiffenschaften ift fur ben Praktiker nur von geringem Rugen, und es kann ihm nicht allein überlaffen werden, eine mögliche Anwendung beff. erft felbst zu suchen. Bei ber Gründung neuer und ber allmäligen Umgestaltung icon bestehender Prop. Gewerbeschulen ift also auf bie in bem oben beigefügten Organisationsplane S. 4. aufgeführten praktischen Unterrichtezweige, die Maschinenlehre, die praktischemischen Uebungen, die Technologie und Bau-Ronstruftionslehre, ein besonderer Nachdruck zu legen. Soll aber dieser Unterricht fruchtbringend sein, so muß ber Lehrer bei ben Schülern ber oberen Rlaffe ber Prov. Gewerbeschule eine gründliche Kenntniß der elementaren Mathes matik und ber allgem. Physik und Chemie, so wie große Fertigkeit im Zeichnen, Indem also hier Maaß gehalten wird in dem, was gelehrt wird, ift um fo mehr auf Grundlichkeit bes Wiffens und Sicherheit in seiner Anwendung Es kann barum beispielsweise nicht gebilligt und ferner auch nicht gebulbet werben, daß einzelne Prov. Gewerbeschulen ben Bortrag über reine Mathes matik weit über bie Grangen hinaus, welche bemf. in bem Organisationsplan ans gewiesen find, fortführen, und burch den Umfang deffen, was fie hierin lehren, anbere Schulen gu überbieten ftreben. Wenn es dem Lehrer auch möglich sein follte, in rascher Entwickelung einen gründlichen Bortrag über analytische Geomes trie und höheren Ralful, ber fich in einigen Anstalten findet, zu halten, so find bagegen die Böglinge doch nicht wohl im Stande, in der kurzen, für ihre Ausbils bung bestimmten Beit, sich biese Lehren, zu beren praktischer Ausbildung fie gar nicht gelangen, auf eine fruchtbare Beise anzueignen.

Die Umgestaltung der bestehenden Prov. Gewerbeschulen in dem angedeuteten Sinne wird nicht ohne Schwierigkeit sein, weil nicht nur zum Theile die geeignezten Lehrer, sondern auch für die angegebenen praktischen Vorträge die Lehrmittel, wie Modelle und Apparate, und die nöthigen Räumlichkeiten noch sehlen werden. Gine sofortige und vollständige Durchführung des Organisationsplanes in allen

Marz 1824 über die Handwerksschule zu Potsbam (A. VIII. S. 184) und die Bet. v. 9. Jan. 1830 über die Aufnahme in die Gewerbeschule zu Berlin. (A. XIV. S. 160.)

<sup>1)</sup> Spätere Ergänzungen und Abanberungen sind als Noten beigefügt. Das C. St. v. 5. Juni 1850, mit den Anlagen A., B. und C., ist in besonderm Absbrucke erschienen, u. d. Tit. "Verordnungen über die Organisation des Gewerbesschulmesens in Preußen", Berlin, Decker's Geh. Obershosbuchdruckerei, 1850.

seinen Theilen fann baber noch nicht erwartet werben, und es wird babei überhaupt auf die örtlichen Verhaltniffe immer gebührende Rücksicht genommen werden Derfelbe foll zunächft zu einer Verftanbigung über bie eigentliche Aufgabe ber Prov. Gewerbeschulen bienen und bas Biel bezeichnen, zu welchem fie allmälig hinzuführen find. Die betr. R. Reg. werden zu erwägen haben, wie bies fes geschehen fann, welche Mittel und Lehrfrafte bazu erforderlich find. Der S. 6. bes Organisationsplans bietet bem Min. für Sandel zc. Gelegenheit, bafür ju fors gen, bag jene Umgestaltung rafch, sicher und auf möglichft übereinftimmenbe Beife Im jest laufenden Jahre erwarte ich aber von benj. R. Reg., welchen Prov. Gewerbeschulen untergeordnet find, noch vor Eröffnung bes neuen Jahres. Rurfus Bericht barüber, in wie weit bie neue Organisation fofort eintreten ober porbereitet werben fann und welche hinderniffe ihr im Wege fteben, wobei auch Antrage auf Abanderungen des allgem. Planes nicht ausgeschloffen find. 3ch barf von ben R. Reg. voraussetzen, daß fie dabei mit Umficht und Entschiebenheit verfahren und ber Rucksicht auf lokale Schwierigkeiten und personlichen Bunfde ber betheiligten Lehrer keinen ungebührlichen Ginfluß auf ihre Borfclage einraumen, indem es sonft niemals gelingen wird, die große Berfchiedenartigfeit ber jest beftehenden Gewerbeschulen, von benen manche biefen Ramen nicht wohl verbienen, Bei neu zu gründenden Schulen ift ber neue Lehrplan fofort ju zu beseitigen. Grunde zu legen.

Es ift unzweifelhaft, bag bie bisher auf bie Prov. Gewerbeschulen verwand. ten Mittel nicht überall ausreichen werben, um fie ber angebeuteten Entwickelma Es barf indeffen erwartet werben, bag bas Beburfnis und entgegen zu führen. Die Wichtigkeit zweckmäßig eingerichteter Gewerbeschulen auch bei ben Rammern Anerkennung finden, und fo bas Din. für Sandel ze. burch entsprechenbe Rormis rung bes betr. Fonds in ben Stand gesetht werben wirb, auch seinerfeits, wo es nothwendig ift, größere Bufchuffe aus Staatsmitteln zu bewilligen. ich mich aber auch zu der Annahme berechtigt halten, daß die Gemeinden, in beren Intereffe bie einzelnen Schulen zunächst gegründet find, bereit sein werben. ihnen durch geeignete Bewilligungen zu Gulfe zu kommen, weshalb in biefer Beziehung fünftig an folgenden beiben Grundsagen festzuhalten fein wird: 1) bag bei aller neu zu gründenden Gewerbeschulen die betr. Gemeinde, außer freier Gestellung ber nöthigen Lokalien, die Galfte der aus dem Schulgelbe ober aus befonderen Ginnahmen nicht zu beckenden Ausgaben zu tragen hat, mahrend ber Staat bie an bere Galfte übernimmt und außerdem für bie erfte Einrichtung bes Lehrapparates forgt; 1) - und 2) daß bestehende Gewerbeschulen aus Stabten, welche billigen

1) Hierzu C. R. beff. Min. v. 20. Oft. 1850, an sammtl. R. Reg.
Die mittelft C. Berf. v. 5. Juni d. J. der R. Reg. mitgetheilten Erlasse haben in mehreren Städten einen erfreul. Eifer zur Gründung neuer oder zur bessern Einrichtung bestehender Prov. Gewerbeschulen hervorgerusen. Bahrend aber einige Kommunen sich sosort in anerkennenswerther Weise zu den, sür sie daraus entstehenden Opfern bereit erklärt haben, sind von manchen Seiten Ansträge auf den Besty solcher Schulen unter Bedingungen, denen ich meine Zusstimmung versagen mußte, gerichtet worden, weshalb ich mich zur Bermeidung ausschiebender Zwischenverhandlungen veranlaßt sinde, die Betheiligung an den Unterhaltungskosten der Prov. Gew. Schulen, welche von den betreff. Rommunen sünstighin überall in Anspruch genommen werden wird, näher zu bezeichnen.

Ift man, wie es den Anschein hat, über die Zweckmäßigkeit der diesen Anstalten durch den Organisationsplan v. 5. Juni d. 3. für die Zukunft anges wiesenen Richtung und über die Nothwendigkeit der dadurch bezweckten Ausbildung des Handwerkers und Gewerbestandes einverstanden, so wird auch die Psticht der Rommunen, zu ihrer Unterhaltung beizutragen, nicht verkannt wers den können. Alle Gründe, durch welche man diese Verpstichtung abzulehnen versuchen könnte, würden wenigstens in noch höherem Maaße auf die Realschusten und ähnliche Anstalten Anwendung sinden. Denn deren Wirksamseit ist noch weniger bloß auf eine einzige Stadt berechnet, als die der Prop. Gem. Schulen; jene nehmen hauptsächlich die Söhne aus wohlhabenderen Familien in sich auf, während diese zum Vortheile derj. Bürgerklasse bestimmt find, die

Anforderungen zu ihrer Unterftützung nicht entsprechen, in andere verlegt werden, wo fich bas zu ihrem Gebeihen wesentliche Interesse bafür offenbart.

Das oben mitgetheilte Regl. zu Entlaffungeprufungen an ben Prop.s

am wenigsten in der Lage ift, ihre Sohne, benen die gewöhnl. Elementarkenuts niffe zu einem lohnenden Betriebe ihres kunftigen Gewerbes nicht mehr ges nugen, auf entfernt gelegene Schulen zu schicken. Wenn daher keine der zahlzreichen Städte, in welchen bis jest Rcalschulen eingerichtet worden sind, Busschusse zu ihrem Unterhalte verweigert hat, so darf der Handwerkers und Gewerdestand für die in seinem Intereste gegründeten Schulen billiger Weise eine gleiche Rücksicht erwarten. Aber auch die Rücksicht auf die Bestimmung der Prov. Schulen und ihre, den lokalen Verhältnissen entsprechende Einzrichtung wird nicht gestatten, von einer Betheiligung der Gemeinden an ihrem Unterhalte abzusehen. An die Gründung einer derartigen Schule wird nur da gedacht werden können, wo ein wirkliches Bedürsniß darpach vorhanden, und dieses Bedürsniß muß sich durch ein reges Interesse der Bürgerschaft an ihr kundgeben, indem jene sonst seine, den auf sie verwandten Mitteln entsprechende Bedeutung erhält.

Ob fich ber Unterricht im Beichnen und in ben prakt. Wiffenschaften mehr bem Bauhandwerke ober ber Technik zuwenden, und welche Gewerbe, ob z. B. Die Beberei, die Farberei ober die Metallarbeiten und die weniger fabrifmäßigen Gewerbe, die Technologie vorzüglich berücksichtigen foll, läßt sich nicht ebenso burch allgem. Bestimmungen regeln, wie ber mehr theoretische Unterricht, weshalb auch in ben Erlaffen v. 5. Juni b. J. in jener Beziehung bie-Rücksicht auf lotale Berhaltniffe als maaggebend bezeichnet ift. hiernach fann aber eine zwedenisprechende Richtung ber Schule nur baburch gesichert werben, baß bie betreff. Bürgerschaft burch ihre Organe in angemeffener Berbindung mit ihr bleibt, wie denn von da ausgehende, sachbienliche Vorschläge bereits mehrfach vorgefommen find und Berucksichtigung gefunden haben. Run erscheint aber eine solche Stellung ber Kommune zu der Schule nur bann gerechtfertigt, und wird auf die Daner nur zu bewahren sein, wenn jene nicht allein ein Intereffe, fondern auch burch ihre Leiftungen einen Anspruch darauf hat, zu erfahren, wie bie Schulmittel verwandt werden. Indem ich taber verlange, daß die Rommune mit zu bem Unterhalte ber Schule beitrage, bin ich zugleich weit entfernt, ihr die, ihr gebührende Mitwirfung bei der Leitung berf. entziehen zu wollen, muß vielmehr barauf halten, bag die Gemeinbevertretung in dem burch S. 16. bes Organisationsplans vorgeschriebenen Schulvorstande vertreten sei.

Bon einigen Stadten ift geltend gemacht worden, daß die Gewerbeschulen mehr provinzielle Anstalten seien, und daß daher die Provinz oder doch ber Reg. Bezirk, mo fich eine folche befinde, ftatt ber einzelnen Gemeinde, zu ihrer Unterhaltung beigntragen habe. Wenn tiefer Gefichtspunkt richtig ware, fo wurde barans allerbings folgen, daß die bisherigen Staatszuschuffe in Wegfall zu bringen waren und eine einzelne Prov. ober ein Reg. Bez. bafür einzutreten . batte; man wurde aber auch bann noch, selbst abgesehen von ben vorher ents widelten Grunden, gewiß mit Recht fordern, daß die Rommune, in welcher bie Schule besteht, einen besondern Beitrag bazu leifte, weil fie im Befite berf. einen Borgug und felbst nicht unbebeutenbe materielle Bortheile genießt, welchen burch die nirgendmo untermunschte Aufnahme auswärtiger Schuler keinesweges Abbruch geschieht. Es ift aber auch unbegrundet, wenn, vielleicht aus einer Disteutung bes Namens ber Prop. : Gew. : Schulen, ber fie nur von ber Cen: tralanftalt bes gangen Landes, bem R. Gew. Inflitute, bestimmter unterscheiben fell, vorausgesett wird, daß jebe folde Schule für eine gange Prov. bestimmt fei, ba fcon jest in Aussicht feht, bag nach bem Beburfniffe einzelne Reg.= Begirte mehrere Schulen ber Art erhalten werben, und bies wird um fo haus figer ber Fall fein, je mehr ber Banbwerter: und Gewerbestand bas Bedürfnig einer über ben Glementar-Unterricht hinausgehenden Bilbung erkennen und fich - jenen Schulen zuwenden wird. Haben biese an manchen Orien noch nicht bie gewünschte Bebeutung erlangt, so ift ber Grund bagu vorzugeweise in ber Unjuganglichkeit ber auf fie verwendbaren Mittel zu suchen.

Gewerbeschulen ift bis auf geringe Mobififationen hervorgegangen ans ben Berathungen einer zu diesem 3wecke im vor. Jahre berufenen Konferenz von Direttos ren solcher Anstalten. Es tritt von jest an so lange in Kraft, bis nach längeren Erfahrungen über seinen Erfolg bas Din. für Sandel zc. fich etwa veranlagt feshen wird, Abanderungen darin zu treffen. Dadurch, daß ber Eintritt in das R. Gewerbe-Institut auf Grund bes in ber Entlaffungsprufung erworbenen Beugniffes ber Reife erfolgen fann, haben die Böglinge ber Brov. Gewerbeschulen einen ehrenvollen Antrieb, fich zur Ableiftung ber Entlaffungsprüfung zu befähigen. and für folde, welche ihre theoretische Ausbildung in den Brov. Gewerbeschulen abschließen, wird jenes Beugniß ein für fie wichtiges amtliches Dokument über ihre erworbene Qualififation fein, und es wird einen Gegenstand fernerer Ermagung für bas Din. für Sandel zc. bilben, inwiefern fich baran einestheils bie Bulaffung der Gepruften jum einjährigen Militairdienfte, anderentheils etwaige Begunkigun gen bei ber Meisterprufung der Bauhandwerfer fnupfen laffen. Fur bie Prov.: Gewerbeschulen wird die Erlangung bes Rechtes zu Entlaffungsprufungen; welche burch S. 9. des Organisationsplanes geregelt ift, der Maafftab zur Beurtheilung sein, ob fie ben an fie gestellten Forberungen entsprechen, und bie Lehrer berf. wer ben in ben fich baran tnupfenben Bemerkungen bes S. 14. ertennen, bag es in ber Absicht liegt, ihre Stellung möglichst zu verbeffern und zu sichern, fobalb bie Schule, an welcher fie wirken, Die unerläßlichen Bebingungen bagu barbietet und ihr Bestand felbst gesichert ift. Bur Bermeibung jedes Digverftandniffes mache ich jeboch wiederholt darauf aufmerkfam, daß die Ausführung der barin aufgestellten Grunbfate baburch bebingt ift, daß folche auf verfaffungemäßigem Bege festgeftellt und die zur Durchführung bes Planes nothigen Geldmittel von den Kammern bewilligt werben.

Das oben mitgetheilte Regulativ bezeichnet in allgem. Umriffen bie kunftige Organisation bes R. Gewerbe-Institute. Wenn bas lettere bisher bie gesammte Clementar : Mathematif in seinen Unterrichtsfreis aufnehmen mußte, weil Die Boglinge, die in daffelbe eintraten, nicht genügend barin befestigt erschienen, fo barf jest vorausgefest werben, daß biefes unnöthig fei, und es ift allein burch Aufgabe eines Theiles jenes Unterrichtes eine größere Bertiefung berj. Bortrage, welche bas eigentliche Objekt des Unterrichtes in einer höheren technischen Lehranstalt bilben muffen, ermöglicht. Eine Wiederholung ber Stereometrie, die an allen zu ben Institute vorbereitenden Lehranstalten bemj. Jahresturfus, ber bem Abgange der Böglinge unmittelbar vorhergeht, angehört und baher nicht wohl mit berf. Siders heit eingeübt sein fann, wie bie übrigen 3weige ber Elementar=Mathematif, ift für nothig erachtet worben. Auch habe ich, um ben Uebergang zu ber neuen Ginrich tung zu vermitteln, nachgegeben, bag in ben beiben nachsten Jahren eine Bieber holung einzelner Abschnitte ber ebenen Geometrie und Trigonometrie bamit ver-Die hauptsächlichste Aenterung, welche bas R. Gewerbe = Infitut bunden werde.

Demgemäß ist bereits in der C. B. v. 5. Juni b. J. ausgesprochen, bas x. (wie oben aub 1.)

Eine sofortige Umgestaltung ber bestehenden Gewerbeschulen kann allerdings wie dieses ebenfalls dort ausbrucklich hervorgehoben ist, nicht beabsichtigt werden, allein um dieselbe wenigstens nach und nach zu bewirken, muß auf die Bit wirkung der Kommunen gerechnet werden, und ich werde demnach kunftighin als maaßgebend ansehen,

daß die aus der veränderten Einrichtung einer bestehenden Prov. Gew. Schule hervorgehenden Mehrausgaben so lange durch die betress. Gemeinde aufzubringen sind, als deren Zuschuß, abgesehen von den zu kellenden Leskalien, dem Staatszuschusse nicht gleichkommt.

Ob aber Aussicht vorhanden sei, daß eine solche Schule Bedeutung genng erhalten werbe, um solche Opfer der Kommunen zu rechtsertigen, muß diesen zu erwägen überlassen bleiben, wird aber auch größtentheils von der Untersstützung abhangen, welche die Schule sindet. Wo diese auch in Jukunft nicht zu erlangen ist, wird auf Verlegung der Schule bedacht genommen werden müssen, wenn in andern Kommunen eine entsprechendere Theilnahme zu erwarten ist. (Nin. Bl. d. i. B. 1850. S. 351.)

burch seine Umgestaltung erfahrt, besieht barin, daß die brei Klassen ber Böglinge, bie es ausbilben foll, Dechanifer, Chemifer und Bauhandwerfer, auch in mehr gefonberten Rurfen unterrichtet werben, fo bag jeder berf. Gelegenheit gegeben wirb, ihr Sauptfach mit besonderem Nachdrucke zu treiben, ohne ben nothwendigen Uns terricht in den Gulfswiffenschaften aus ben banebenftehenden Fachern zu entbehren. Es ift eine unzweideutige Erfahrung, welche zu diefer Einrichtung geführt hat.

Die R. Reg. wird veranlagt, ben Dir. ber hoheren Lehranstalten Ihres Ber-

waltunge-Beg. von ben Anlagen Renntnig zu geben.

Plan deff. Min. v. 5. Juni 1850 zur Organisation ber Provingial - Gewerbeschulen.

Jebe vollständig eingerichtete Prov. Gewerbeschule erhalt 2 Rlaffen, eine untere und eine obere. Die untere ift hauptsachlich fur ben theoretischen Uns terricht und bie Uebung im Beichnen bestimmt, Die obere für bie Anwendung bes Erlernten auf die Gewerbe. Der Kursus jeder Rlaffe ist einjährig. bination zwischen einer Prov. Gewerbeschule und einer höhern Bürgers ober Reals foule tann nur in ber Art stattfinden, bag die Schuler ber letteren an einzelnen Unterrichtsftunden ber erfteren Theil nehmen. Gine Berlangerung bes Rurfus ber Prov. Gewerbeschule auf mehr als 2 Jahre, so wie eine Kombination, welche nas mentlich ben Rurfus ber oberen Rlaffe alterirte ober ben 3med ber unteren Rlaffe, junge Leute in einem Jahre für ben Unterricht ber oberen vorzubereiten, ftorte, ift umulassig.

S. 2. Die Aufnahme ber Böglinge in die untere Rlaffe einer Prov. Gewerbes foule ift an folgende Bebingungen geknüpft: 1) bag ber Aufzunehmende mindeftens 14 Jahr alt fei; 1) 2) baß er nicht bloß Deutsch geläufig lefen, sonbern auch burd Lefen eines feinem Befichtetreise entsprechenben Buches fich unterrichten tonne; 3) bag er Deutsch ohne grobe orthographische Fehler zu schreiben verftebe unb eine leferliche Sanbichrift befite; 4) bag er mit gangen Bahlen und gewöhnlichen Bruchen gelaufig rechnen tonne und bie Anwendung biefer Rechnungen auf die ge= wöhnlichen arithmetischen Aufgaben fenne, fo wie bag er ebene gerablinige Figuren und prismatische Körper praktisch auszumessen wise; 5) baß er Uebung im Beichnen befige. — Junge Sandwerker, welche keinen anderen als Elementar:Uns terricht genoffen haben, und in eine Prov. Gewerbeschule eintreten wollen, konnen ihre Borbildung burch ben Besuch ber mit ber letteren nach S. 8. zu verbinden= ben Bandwerker-Fortbilbungeschule vervollständigen. Für andere junge Leute wird ber Befuch einer gut eingerichteten hoheren Burger = ober Stadtschule ober eines Opmnaf. bis zur Quarta einschließlich genügen. Wo fich ein Beburfniß bazu zeigt, fann mit ber Prov. Gewerbeschule eine Borbereitungeflaffe verbunden werden; diese ift bann aber nur als eine höhere Elementarschule und nicht als ein Theil ber Prov. Gewerbeschule zu betrachten und zu behandeln; fie muß ein in fich abgegranztes Pensum haben, welches bas ber Prov. Gewerbeschule nicht zum Theile antigipirt, so baß fie auch folden, welche bie lettere nicht zu besuchen beabfichtigen, nutlich werben fann, und ihre Unterhaltung bleibt lediglich Sache ber Rommune. 3)

Aus Beranlaffung bes Ber. v. 21. Dft. v. J. und anberweitiger Antrage, betreff. die Stellung ber mit Prov.=Gew.=Schulen verbundenen Vorbereitungs= flaffen, ift biefer Gegenstand einer wiederholten Erwägung unterzogen worden, in Folge beren ich ber R. Reg. nunmehr Folgenbes eröffne.

Die bisherigen Erfahrungen laffen es nicht zweiselhaft, daß fich bie Auf: gabe einer Gewerbesch., wie fle burch ben Erl. v. 5. Juni 1850 bestimmt ift, in einem zweijahr. Aurfus vollftanbig lofen lagt, inbem haufig gerabe folche

<sup>1)</sup> Eingescharft burch E. R. v. 29. Nov. 1854. f. u. zu S. 6.

<sup>2)</sup> Ueber die Stellung biefer Borbereitungeflaffen, und event. Eintheilung ber untern Rl. ber Gew. - Schulen in zwei Cotus bestimmt bas C. R. beff. Min. (v. Pommer-Esche) v. 31. März 1852 an die R. Reg. zu N. und abschriftl. an fammil. übrigen R. Reg.

S. 3. Der Uebergang von der unteren Rlaffe der Prov. Gewerbeschule in die obere findet auf Grund einer sorgfältigen Prufung flatt, welche fich auf-alle Gegenstände des Unterrichts der unteren Klaffe erstreckt. Böglingen, welche biese

Schuler, welche, nur mit einer guten Elementar:Bilbung ausgerüftet, nach be: ftanbener Echrzeit in eine Gewerbesch. übertreten, nicht allein im Stande was ren, die Entlaffunge= Pruf. am Schluffe eines zweisihr. Rurfus zn bestehen, fondern fich auch nicht selten vor solchen Schulern auszeichneten, bie vorher schon eine andere höhere Lehranstalt besucht hatten. Die gange Ginrichtung ber Gewerbeschulen beruht vorzugeweise auf bie Berucksichtigung ahnlicher Les beneverhaltniffe; die Beschranfung in ter Bahl ihrer Lehr=Objette, ihres Un terrichtszieles in jedem von ihnen und der Beit, welche auf feine Erreichung verwandt wird, macht es ben Sandwerkern allein möglich, auf biefem Bege eine weitere Ausbildung zu suchen, läßt ihnen aber auch eine Frische ber Aus faffung und der Thätigkeit, welche nicht selten vermißt wird, wo der Unterricht in frühem Alter beginnt, fich durch viele Jahre hindurchzieht und fich einer großen Bahl verschiedenartiger Lehrgegenstände zuwendet. Ge ift aber allerdinge bei ben, in bem Organis. - Plane v. 5. Juni 1850 getroffenen Bestimmungen vorausgesest, daß die Schüler diejen. Borfenntniffe, welche im S. 2. bezeichnet find, in die Gewerbeschule vollständig mitbringen. Trifft diese Unterftellung nicht zu, so wird es schwierig, die Aufgabe ber untern Klaffe in einem Jahr zu bewältigen, nicht, weil der Unterrichtsstoff zu ausgebehnt wäre; da im Gegentheil bie Stundenzahl, welche ben einzelnen Disziplinen zugetheilt ift, ver haltnismäßig größer ift, als anberwarts, sonbern weil bei bem allmabligen Botts schritt, an den die Entwickelung bes jugenbl. Beiftes gebunden ift und ber fic nicht fünftlich beschleunigen läßt, bas sachlich Gelernte nur außerlich haftet und nicht zu einem verwendbaren Eigenthum wird. Run fann es nicht ausbleiben, daß tie Schuler, welche sich zur Aufnahme in die Gewerbesch. melben, sehr verschieden und mit Rudficht auf bie, an fie gestellten Fordernugen theilweise mangelhaft vorgebildet find. Ihnen beshalb ben Weg burch bie Gewerbefd. abzuschneiben, murbe fich nicht rechtfertigen; es wird baber barauf Bebacht ju nehmen fein, ben hieraus entspringenben Uebelftanben in geeigneter Beife m begegnen.

Bu diesem Zwecke bieten sich zwei Wege dar. Der eine besteht in der Errichtung einer Borbereitungsklasse neben der Handwerker-Fortbildungsschule; der andere kann nur in der Ausdehnung des Kursus der Gewerbesch. auf bei

Jahre gefunden werden.

An sich ist ber erstere von diesen beiben Wegen vorzuziehen, weil junge Leute mit unvollständiger Elementars Bildung auch einer Nachhülfe in andern Unterrichts-Gegenständen bedürsen, als solchen, die zu dem Bereiche der Gen.s Schulen gehören, weshalb auch jener Weg im S. 2. des Organisations-Planes empsohlen ist. Eine Folge dieser Einrichtung muß aber die sein, daß die Unterhaltung solcher Vordereitungsslassen Sache der betress. Kommunen bleibt; und um in dieser, wie in jeder andern Beziehung ihr Verhältniß zu den Gen.s Schulen noch bestimmter zu bezeichnen und entgegenstrebenden Anträgen im Voraus zu begegnen, habe ich im Einvernehmen mit dem Herrn Min. d. C., U. u. M. Ang. die bestehenden Vordereitungeklassen an dessen Ressort abgeges den. Ich muß daher der R. Reg. überlassen, bei weiterer Verfolgung der Frage, ob eine Vordereitungeklasse hort errichtet werden soll, sich an diesen zu wenden.

Wenn indessen die hindernisse, welche der Errichtung einer solchen Rlasse bisher entgegenstanden, nicht zu beseitigen oder dieselbe zu der Gewerbesch. nicht in ein befriedigendes Verhältniß zu sehen sein sollte, so werde ich es gerne als einen Gegenstand meiner Sorgsalt anerkennen, die dadurch für die Gewerbesch. erwachsenden Nachtheile in anderer Weise zu beseitigen, und will dann genehmigen, daß der Rursus der Gewerbeschnle dort ausnahmsweise auf drei Jahre ausgedehnt werde. Dieses ist auf dem Wege zu erreichen, daß die untere Alders. in 2 Cotus getheilt wird. In den 1. Cotus ders. werden die vollstäutig vorbereiteten Schüler aufzunehmen sein, welche aus ihm in die obere Al. übersgehen. Dagegen bilden die ungenügend vorbereiteten den 2. Cotus und fön:

Prufung nicht bestehen, ist die einmalige Wiederholung der unteren Klasse und der Prufung zu gestatten. Schüler von anderen Lehranstalten können auf Grund der durch dies. Prufung nachgewiesenen Reise unmittelbar zu der oberen Klasse zuges lassen werden.

S. 4. Die Unterrichtes Gegenstände ber Prov. Gewerbeschule !) find folgende:

nen aus biesem nur in ben ersten, nicht aber unmittelbar in die obere Rl. versest werben. Bum Behufe einer solden Theilung wird es aber unerläßlich, einen vierten Lehrer fur bie Gewerbesch. anzunehmen. Die eniftehenden Roften find auf ben Etat ber Gewerbesch. zu übernehmen und zu gleichen Theilen von ber Staatskaffe und ber Stabt zu tragen. Der Unterricht bes untern Cotus hat sich von dem des obern hauptsächlich durch einen langsamern Fortschritt und einen geringern Umfang bes Lehrstoffes zu unterscheiben, so bag es möglich wirb, burch häufigere Wieberholungen und gahlreichere Uebungen bie Schüler in bem Gelernten mehr zu befestigen. Der Lehrplan biefes Cotus wird baber, abereinstimmend mit bem bee obern Coius, junachft folgende Gegenstanbe um= 1) Freihand = und Linearzeichnen; 2) Rechnen; 3) Anfangegrunde der Geometrie; 4) Elemente der Naturlehre, wobei auf dieser Stufe eine Sonderung zwischen ben einzelnen Disziplinen berfelben noch vermieben werben kann, so baß ber Gegenstand mehr enchklopabisch zu behandeln ift. — Sollte fich indeffen mit Rudficht auf bie, Schulern biefer Stufe in ber Regel abgehende sprachliche Ausbildung ergeben, daß besondere Stunden, in benen Anleitung zu schriftl. Ausarbeitungen ertheilt wird, nicht zu entbehren find, bas mit die Schüler einerseits in dem darauf folgende Jahre im Stande find, die von ihnen geforberten Notaten und selbstständigen Arbeiten zu erledigen, andes rerseits auch mit ber formalen Einrichtung ber Geschäfts - Auffate, wozu ihr fünftiger Gewerbebetrieb ihnen Beranlaffung bieten wird, befannt werden, so febe ich ben biesfälligen Antragen ber R. Reg. entgegen. — Für ben obern Cotus ift ber Aursus, wie er in bem Organis. Plane für die untere Al. ber Gewerbesch. bestimmt ift, im Allgem. festzuhalten. Wenn für Schüler, welche aus bem untern Cotus in ihn übertreten, in einzelnen Zweigen baburch eine Bieberholung eintritt, so wird dies nur zu größerer Sicherheit der erworbenen Renntuiffe beitragen. Sollte fich zeigen, daß durch ben hierdurch ermöglichten, raschern Fortgang bes Unterrichts vielleicht die Gleichungen bes zweiten Grabes und die Korpermeffung noch in bem erften Cotus ber untern Rl. erlebigt werben konnen, so ift bie Bahl ber mathemat. Stunden für die obere Rl. ju verminbern und die baburch gewonnene Beit ausschließlich zur Bermehrung ber praft. Uebungen, welche mit bem fünftigen Gewerbe ber einzelnen Schüler in fpezieller Beziehung ftehen, ju verwenden. Die weiteren Antrage ber R. Reg. erwarte ich bis jum 1. Juni b. 3. (Min. Bl. b. i. B. 1852. S. 90.)

Wgl. auch ben Schluß des C. R. v. 29. Nov. 1854 bei S. 6., so wie S. 7.

1) Ueber den Ausschluß des Religions : Unterrichts erging insbes. das C. R. dess. Min. v. 4. Mai 1854 an sammtl. R. Reg. (außer Gumbinnen, Bromsberg, Kolin, Posen, Oppeln.)

Da aus verschiedenen Anlässen die Frage zur Erörterung gelangt ift, ob nicht der Religions-Unterricht in den Unterrichtstreis ber Gew.-Schulen zu zie-

ben fein mochte, fo eroffne ich ber R. Reg. hierüber Folgenbes:

Daburch, baß die Gew. Schulen bem Reffort des Min. f. Handel ac. zus gewiesen find, find dieselben als Fachschulen bezeichnet, welche, wie die Bergs, Ravigations und Webeschulen, eine spezielle Borbereitung für gewisse Berusse arten gewähren sollen; sie können bemnach als ein Mitselglied in der Reihe der allgem. Bildungsanstalten nicht angesehen werden. Die Umgränzung ihres Unterrichtsstosse, wie sie der S. 4. des Organis. Planes v. 5. Juni 1850 ents hält, hat in dieser Auffassung ihren Grund. Bollte man den Religions-Untersricht zu ihren Lehrs Obsetten hinzusügen, so wurden sie in ein Gebiet übergreissen, welches nach den bestehenden Ressorts Berhältnissen der Kürsorge des Min. d. G., U. u. M. Ang. anvertraut ist, und ich muß Bedenken tragen, in dieser Beziehung Anordnungen zu tressen, deren Erfolg nur gesichert ist, wenn sie von den Behörden ansgehen und speziell überwacht werden, welche dazu berusen

a) Reine Mathematik. Aus ber Geometrie: Die Planimetrie, ebene Trigo: nometrie, Stereometrie und bie Anfangsgrunde ber beschreibenben Geometrie nebft einer synthetischen Darftellung ber haupteigenschaften ber Regelschnitte. Feldmeffen ift theoretisch zu erklaren und in seinen Sauptoperationen praktisch zu - Aus der Bahlenlehre: Die gewöhnliche Arithmetik mit vielfachen Nebungen bes praktischen Rechnens; die Buchstaben-Rechnung bis zu ben Gleichungen bes 2. Grabes einschließlich, nebft ber arithmetischen und geometrischen Pro-Die Rechnung mit Logarithmen ift forgfältig einzuüben. ber Algebra und Trigonometrie zur Losung planimetrischer und percometrischer Anfgaben. — b) Physik. Die statistischen und mechanischen Gesete, welche in ber Phyfif ber magbaren Korver vorgetragen ju werben pflegen, ohne eigentlich bahin ju gehören, find hier ju übergeben, weil bie Schuler noch nicht mathematiiche Kenntniffe genug zu einem hinreichenden Berftandniffe berf. befigen und bief. Doch spater vorkommen. Dach ber Einleitung in bie Physik wird bei ben feften Rorpern abgehandelt: Dichtigfeit (Bestimmung bee fpezifischen Gewichtes), Debr barfeit, Glaftigitat, Festigfeit, Sprobigfeit, Struftur (Arnstallisation); bet ben fif figen: Dichtigfeit, Busammenbruckbarfeit, Gleichgewicht in Gefäßen und tommunig renden Röhren, Druck auf die Wande bes Gefäßes, Rapillaritat, Endosmofe; bei ben luftformigen: Glaftigitat, Dichtigfeit, Barometer, Mariotte iches Gefes. Enft pumpe, Difchungegeset, Absorption burch Fluffigfeiten und fefte Rorper. - After ftit. - Die Lehre von den Imponderabilien, welchen der größte Theil der Beit zu wibmen ift. — c) Chemie. Borzugeweise anorganische Chemie nebft einen kurzen, ausgewählte Rapitel behandelnden Bortrag über organische. Dagegen if bei ben technischen Prozessen, die bagn Beranlaffung geben, auf die lettere gele gentlich tiefer einzugehen. — Praftische Uebungen. Schon vor ber Spiritusiampe und bem Lothrohr konnen eine Menge Untersuchungen angeftellt werben; ein Heis nes Laboratorium fann die Provinzial-Gewerbeschule aber auch nicht entbehren. -Chemische Technologie, als Fortsetzung bes chemischen Kursus. Es ift babei mehr auf grundliche Berfolgung einzelner wichtiger Prozese, als auf Bollftanbig feit zu feben. - d) Mineralogie. - e) Dechanit und Rafchinenlehre. Es werben bie allgem. ftatischen Gesetze entwickelt und gur Erlanterung ber ein: fachen Mafchinen angewandt. - Schwerpunftebestimmung, fo weit fe elementar - Bewegungegesete: Geset vom freien Fall, Fall auf ber ichiefen erreichbar. Ebene, Pendel. — Reibung, Steifigkeit ber Seile, Wiberstand ber Luft. — Ge: fete bes Stofes. - Die einfachen Daschinentheile. - Bafferhebewerte, hybran: lische Preffe, Wasserraber, Dublwerke. — Die Luft als Motor. — Dampfmaschi nen. — Einiges aus ber mechanischen Technologie mit Rudficht auf bie fbeziellen Berhaltniffe ber Gegend, in welcher fich bie Provinzial-Gewerbeschule befindet. -Der Bortrag muß möglichst anschaulich sein und vorzugeweise Thatsachen auf fuchen; ohne Gulfe von Modellen ift er unmöglich. - f) Baus Ronftruftione: Lehre. Der Umfang, in welchem fie zu lehren ift, bestimmt fich nach bem Regl über die Prüfung der Bauhandwerker. Auf Bollftandigfeit tann es auch hier nicht ankommen; bas Unentbehrliche ift auf eine praktifche Beife zu lehren. - g) Beich. nen und Dobelliren. Das minutiofe Ropiren von Borlegeblattern ift einzu foranten und, fobalb es thunlich ift, nach Dobellen gu zeichnen, bann gu Berfuchen von eigenen Entwürfen fortzuschreiten. Das Mobelliren folgt gulest.

und im Besite ber Mittel zu ihrer Aussührung sind. hiernach kann ich ber, auf die Einführung des Religions-Unterrichts in den Lehrplan der Gew. Schw len gerichteten Anregung keine Folge geben. Dies schließt indessen nicht aus, daß die des Religions unterrichts noch bedürsenden Gewerbeschüler an anders weitig eingerichtetem Religions Unterricht Antheil nehmen. — Bei Anordnung der Lehrplane ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß auf die für den Religions insbes. den Konsirmanden-Unterricht angesehren Stunden solche Lehrgegenstände sallen, bei denen eine zeitweise Unterbrechung weniger nachtheilig ist. Es bleibt der K. Reg. überlassen, hiernach die weiteren Maaßregeln zu treffen, und sowit nöthig, zu vermitteln, damit einerseits der Zweck erreicht, andererseits der Lehrplan der Gewerbesch. so wenig als möglich gestört werde. Auf eine weitere Einwirfung in Beziehung auf den Religions-Unterricht ist aber vom Standpunkt der Leitung der Gew. Schulen nicht einzugehen. (Min. Bi. d. i. B. 1854. S. 92.)

Für die Bertheilung des Unterrichts in beiden Klassen fann folgender Plan als Anhalt bienen:

Untere Rlaffe.

(Winters und Sommer-Semester.) Planimetrie 4, Buchstaben-Rechnung bis an den Gleichungen 1. Grades einschließlich 3, praktisches Rechnen 4, Physik 4, Chemie 4, Freihandzeichnen 7, Linearzeichnen 9 Stunden, zusammen 35 Stunden wöchenklich.

Obere Rlaffe.

(Winter Semester.) Fortsetzung der Buchstaben Mechnung, Trigonometrie 3, Stereometrie, beschreibende Geometrie 3, praktisches Rechnen 2, Mechanik und Masschinenlehre 3, chemische Arbeiten, zugleich Wiederholung von Physik und Chemie 4, Mineralogie 2, Bau-Konstruktionslehre und Bauanschläge 3, Freihandzeichnen

7, Linearzeichnen 9 Stunden, zusammen 36 Stunden möchentlich.

(Commer-Semester.) Fortsetzung der beschreibenden Geometrie; Regelschnitte 3, Anwendung der Algebra und Trigonometrie zur Lösung planimetrischer und steremetrischer Aufgaben, Feldmessen 3, praktisches Rechnen (besonders Wurzel-Aus-. ziehungen, logarithmisches Rechnen und Körper-Berechnungen 2, Maschinenlehre, mechanische Technologie 3, chemische Technologie 4, Mineralogie 2, Bau-Konstruktionslehre und Bauanschläge 3, Freihandzeichnen und Modelliren 7, Linearzeichnen 9 Stunden, zusammen 36 Stunden wöchentlich.

5. 5. Die Bahl von 36 Unterrichtsstunden wöchentlich ist in keiner Klasse zu überschreiten. Der Jahreskursus beginnt mit dem Ansange des Monats Okt. Im Uebrigen richten sich die Ferien nach dem Ortsgebrauche, dürfen aber zusams

men nicht mehr als zwei Monate betragen.

5. 6. Um Abweichungen in der Örganisation der einzelnen Gewerbeschnlen, die nicht durch örtliche Verhältnisse nothwendig sind, für die Zukunst vorzubeugen, wird die auf Weiteres bestimmt, daß der Lehrplan jeder Anstalt gegen Ende des Mon. Aug. eines jeden Jahres für das solgende Schuljahr dem Min. für Hans del zc. zur Genehmigung eingereicht werde. Die betr. K. Reg. hat sich bei dieser Gelegenheit aussuhrlich über den Zustand der Schule zu äußern. 1)

1) Ueber diese Jahresberichte bestimmt Näheres das C. R. dest. Min. v. 29. Nov. 1854 an sämmtl. K. Reg. (außer Gumbinnen, Bromberg, Posen, Köslin, Breslau, Oppeln, Koblenz, Sigmar. und abschriftlich an Breslau, Koblenz, Sigmaringen.)

lar (a.) aufzustellen und punktlich innerhalb 4 Wochen einzureichen.

Die nach S. 6. des Organisationsplanes v. 5. Juni 1850 zu erstattenden Jahresberichte liefern nicht immer ein genügendes Material zur Beurtheilung des Zustandes dieser Anstalten, indem sich dieselben in der Regel auf die nahere Bezeichnung des befolgten Lehrganges beschränken und weder die Berhältnisse der dabei beschäftigten Lehrer, noch die Zahl und Qualisisation der aufgenommenen Schüler übersehen lassen. Um in dieser Beziehung eine Uebersicht zu geswinnen, ist eine Statistit seder einzelnen Gewerbeschule nach dem anl. Formus

Der §. 2. bes- Organisationsplanes bestimmt unter 1., daß die Gewerbes schüler bei ihrer Aufnahme in die Anstalt mindestens 14 Jahre alt sein sollen. Dem Bernehmen nach soll aber auf die Aussührung dieser Bestimmung nicht überall mit gehöriger Strenge gehalten werden, so daß mitunter Schüler vor vollendetem 14. Jahre aufgenommen würden. Die anzustellenden Ermittelungen werden das Nähere ergeben, weshalb der R. Reg. empsohlen wird, auf die Gesnauigsit der Angaben der 2., die Schüler betr. Kolumne des Formulars besons ders zu achten. Da die Gewerbeschulen nach ihrem Zweck, ihrer Einrichtung und ihrer Stellung weder den Religions unterricht in ihren Lehrplan ausnehmen, noch unmittelbar zur Vervollständigung der in der Elementarschule zu erswerbenden Kenntnisse beitragen können, sondern sich auf technischen Unterricht beschänken müssen, wie in der Verf. v. 4. Nai d. J. erörtert ist, so liegt eine dringende Veranlassung vor, darauf zu halten, daß Knaben, welche das 14. J. noch nicht vollendet haben und sich daher noch im schulpslichtigen Alter besinden, in dieselben nicht ausgenommen werden. Kinder jüngeren Alters können weder die gestige Reise, noch die körperliche Entwickelung besten, um den Ansordes

S. 7. Bo eine Borbereitungetlaffe befteht (5. 2.), ift biefelbe unter bie Direftion ber Brov. Gewerbeschule ju ftellen. Der Dauptunterricht barin ift jebech in ber Regel einem tuchtigen Elementarlehrer ju übertragen.

rungen einer Gewerbeschule zu genägen. Diese fest in ber Regel Schuler vor aus, welche ihr Sewerbe bereits erlernt haben. Außerbem aber tann ber Unterricht, ben sie in einer nothwendigen Beschränfung bietet, ben Elementar : Unterricht im Deutschen, Schreiben u. f. w. nicht ersehen und am wenigsten bats auf die sittliche Erziehung, welche durch ben regelmäßigen Abschluß bes Resigions : Unterrichts bedingt ift, verzichtet werben. Die Bestimmung im J. 2. t. des Organisationsplanes ist baber ohne Ausnahme bei ben Rlaffen ber Gewerbeschillen, welche zum diesertigen Resort gehören, in Anwendung zu bringen. — Die Aussüllung der Rubrifen bes anl. Formulars hat nach dem gegenwärtigm Bestande seder Schule zu ersolgen. Sinsichtlich der mit brei Gewerbeschulen verbundenen Bordereltungestassen, welche zum Resort des Min. der B., U. z. Red. Ang. gehören, sind nur die beiden ersten Kolumnen der Rubril "Jahl ber Schüler", und zwar abgesondert von den Klassen der Gewerbeschule, nachrisch lich auszufüllen.

Anl. a. Gewerbeschule ju N. N.

| Lehret.                |  |  |             |                                                    |                                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| "Namen. Wirkungstreis. |  |  | Konfeffion. | an ber Gewerbes ichule. Porther in undern Remtern. | Mobus ber<br>Anflectung.<br>(ob befinftiv)<br>bei ber<br>Gewerber Si<br>fcuffe. |  |  |  |  |
|                        |  |  |             |                                                    |                                                                                 |  |  |  |  |
|                        |  |  | į           |                                                    |                                                                                 |  |  |  |  |

#### Bahl ber Shuler,

| nach Rlaffen.                 | nach bem Alter.                                                  | porbereitet<br>burch                                            | nach ihrer<br>Berufsart.                             | nach ber Ronfeston.                                                                                               |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| obere Klaffe<br>untere Rlaffe | unter 14 J. zwischen 14 u. 16 J. zwischen 16 u. 20 J. über 20 J. | Elementars fcule. Spmnas flum. andere hos here Lehrs anstalten. | Raurer.<br>Zimmers<br>Jeute.<br>Bafchinens<br>bauer. | evangelisch:  n. fonstre miet.  b. nicht fonstre miet. fatholisch: n. fonstre miet. b. nicht fonstre miet. Suben; |  |
| (Min. 81.                     | b. t. 89. 1854. €                                                | 5. 249.)                                                        | • ,                                                  |                                                                                                                   |  |

5. 8. Mit jeder Prov. Gewerbeschule ist eine Handwerker:Fortbilbungeschule zu verbinden, in welchen Handwerker: Lehrlinge und Gesellen an den Abenden der Bochentage und Sonntage unterrichtet werden. 1) Die Lehrer der Prov. Gewerbes schule sind gehalten, an derselben Unterricht im Rechnen, den bei den Handwerken am häusigsten zur Anwendung kommenden Sätzen und Konstruktionen der Geomestrie, den Anfangsgründen der Naturlehre und im Zeichnen zu ertheilen, jedoch uns

ter Anrechnung biefer Stunden auf ihre Unterrichte-Benfa. (§. 12.)

An den vollständig eingerichteten Prov. Gewerbeschulen werden Ents laffungs = Prufungen angeordnet; biefelben finden nach Daaggabe eines befonders barüber zu erlaffenben Regl. ftatt. (f. u. B.) Das Recht zu Abhaltung von Ents laffungeprufungen mit ber ben auszustellenben Beugniffen in biefem Regl. beigelege ten Birkfamkeit erhalt eine Prov. Gewerbeschule nur burch ausbruckliche Berleis bung bes Min. für Sanbel zc. Der Antrag auf Berleihung biefes Rechtes an eine Prov. Gewerbeschule ift von ber betr. R. Reg. unter Einreichung von Probes Beichnungen und schriftlichen Arbeiten sammtlicher Böglinge der oberen Klaffe an bas Min. für handel zc. zu richten, welches barüber entscheiden wird, ob die Abs haltung von Entlaffungsprufungen vorzugeweise gestattet werben soll. — Um ein möglichst übereinstimmendes Berfahren und eine gleichformige Beurtheilung bei bies fen Prufungen zu erzielen, wird bas Min. einen besonderen Rommiffarius zur Leis tung ber erften Prüfung an jebe folche Schule entsenben. Diefer hat außerbem fich burch eine Revision der ganzen oberen Rlasse zu überzeugen, ob auch die übris gen, nicht zur Prufung fistirten Schuler annahernb die zu biefer erforderliche Reife besiten, um baburch zu verhuten, daß die Anstalt nicht ber Ausbilbung einzelner Boglinge, unter Bernachlaffigung ber übrigen, ihre Kraft hauptfachlich jus Die sammtlichen Prüfunge : Verhandlungen find mit dem Begleitschreiben bes Rommiffarius bireft an bas Min. einzureichen, worauf biefes entscheiben wird, ob ber Schule bas Recht zu Entlaffungeprüfungen verliehen werben foll. Ausfertigung ber Beugniffe bleibt von biefer Entscheidung abhängig.

S. 10. An jeber vollständig eingerichteten Gewerbeschule werben brei 2) ors

Sandwerker, welche gewerbliche Lehranstalten besuchen, ober sonstige Gelegens beiten benuten, die zu dem beabsichtigten Gewerbebetriebe erforderlichen Kennts nisse und Fertigkeiten zu erwerben, können vom Gewerberath schon nach einem LehrsJahre, mit Zustimmung des Lehrherrn, zur Gesellens, und nach einem Gessellen Jahre zur Meisterprüfung verstattet werden, während sonst drei Lehrs und drei Gesellen Jahre absolvirt werden müssen: §§. 35. 36. B. v. 9. Febr. 1849 (G. S. 1849. S. 101.), Bek. v. 30. Jan. 1850 (G. S. 1850. S. 43.) und

S. 5. B. v. 15. Mai 1854. (G. S. 1854. S. 258.)

Der Berein für Gewerbesteiß in Berlin verwaltet seit 1832 eine Webersche Stiftung, aus welcher die Zinsen von 10,000 Thir. gegenwärtig Zöglingen ber Fortbildungs-Anstalten zufallen. (Nat. Zeit. 1854. Rr. 42.)

<sup>1)</sup> Im Ganzen, anch die durch Kommunen, Privatvereine und Privatpersonen gegrundeten mitgezählt, bestanden 1853 in Breußen 220 handwerker-Fortbildunges fculen, welche von 18,011 Schulern (Lehrlingen, Gehulfen, Gefellen und felbft Reiftern) besucht waren. Der Unterricht (Schreiben, Rechnen, Zeichnen, auch Geometrie und Raturlehre) fand theils an den Abenden der Wochentage, theils Sonntage Statt. Die Vertheilung dieser Schulen auf die einzelnen Reg. Bezirke war folgende: 1) Königeb. 19 Sch. 1119 Schüler; 2) Gumb. 5 Sch. 258 Schüs ler; 3) Danzig 2 Sch. 155 Schuler; 4) Marienw. —; 5) Bosen 6 Sch. 332 Schuler; 6) Bromb. 1 Sch. 150 Schuler; 7) Botebam mit Berlin 13 Sch. 1862 Schüler; 8) Frankfurt 5 Sch. 415 Schüler; 9) Stettin 4 Sch. 99 Schüler; 10) Stralfund 1 Sch. 160 Schüler; 11) Röslin 3 Sch. 289 Schüler; 12) Bress lau 16 Sch. 2,022 Schüler; 13) Liegnis 13 Sch. 1219 Schüler; 14) Oppeln 2 Sch. 415 Schüler; 15) Magbeb. 10 Sch. 695 Schüler; 16) Merseb. 14 Sch. 733 Sauler; 17) Erfurt 10 Sch. 953 Schüler; 18) Münster 10 Sch. 749 Schüs ler; 19) Arneberg 37 Sch. 2393 Schuler; 20) Minben 4 Sch. 397 Schuler; 21) Nachen 5 Sch. 499 Schüler; 22) Roblen; 6 Sch. 511 Schüler; 23) Roln 8 Sch. 635 Schüler; 24) Duffelb. 22 Sch. 1814 Schüler; 25) Trier 4 Sch. 137 Schüler. (Staats-Ang. 1854. Nr. 253. S. 1913.)

<sup>2)</sup> Bei Theilung der untern Rlaffe vier: C. R. v. 31. Marz 1852 s. o.

versehen worden ift, sind dieselben nach und nach durch ordentliche Eehrer zu ersehen.

S. 11. Die Qualifikation als Lehrer an einer Prop. Gewerbeschule wird burch eine Prüfung vor einer damit beaustragten Prüsungs-Rommission erworden; die Thätigkeit dieser Komm. wird durch ein besonderes Regl. demnächtt geordnet. Dem Min. für Handel 2c. bleibt es vorbehalten, in einzelnen Fällen auf Grund eines von einer wissenschaftl. Prüsungs-Romm. für Kandidaten des höhern Schulamts erlangten Zeugnisses oder erprobter Lehrertüchtigkeit von einer neuen Prüsung

zu bispenfiren.

§. 12. Der Dir einer Prov. Gewerbeschule hat in ber Regel 16—18 Unterrichtsstunden, die beiden anderen haben jeder 20 — 24 Stunden wöchentlich zu ertheilen. Kombinationen der beiden Klassen sind nur beim Zeichen-Unterrichte zus lässig, und auch hier nur so lange, als die Gesammtzahl der zu unterrichtenden Schüler 40 nicht übersteigt. Wird eine Trennung der beiden Klassen im Zeichens Unterrichte nothwendig, so ist ein hülfslehrer für die untere Klasse anzunehmen.

S. 13. Alle Anstellungen von ordentlichen Lehrern an Prov. Gewerbeschulen bedürsen vorher ber Genehmigung des Min. für handel 2c. — hulfelehrer können auf bestimmte Zeit von der betr. R. Reg. angenommen werden; doch ift nachtres

lich über beren Annahme an bas Min. zu berichten.

S. 14. Es wird barauf Bedacht genommen werden, die Stellung ber orbentlichen Lehrer an folden Prov. Gewerbeschulen, welche bas Recht zu Entlaffungs. prufungen besiten, beren Ginrichtung sonach ihren Bestand genugend verburgt, auf verfaffungemäßigem Wege nach folgenben Bestimmungen ju regeln: a) Die erfte Anstellung eines Lehrers an einer Prov. Gewerbeschule geschieht, falls berf. feine Tuchtigfeit nicht ichon an anberen Lebranstalten hinreichend bewährt hat, im Bege des Bertrags mit Borbehalt gegenseitiger sechsmonatlicher Rundigung. — b) Leh: rer, welche fich in diesem provisorischen Berhaltniffe als tuchtig erweisen, werben befinitiv angestellt; die definitive Anstellung soll jedoch in der Regel nicht früher als nach 3, und muß, wenn nicht vorher von bem Rechie ber Rundigung Gebrand gemacht worden, spätestens nach 5 Probejahren erfolgen. Die bereits fungirenben Lehrer können, mit Genehmigung des Min. für handel 2c., ohne weitere Probes jahre definitiv angestellt werden, sobald die betr. Prov. Gewerbeschule sich bas Recht zu Entloffungeprüfungen erworben hat. — c) Die befinitiv angestellten Lehrer treten in die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten. Sie find penfionsberechtigt und erleiben an ihrem Ginkommen bie reglementsmäßigen Benfionsabzuge. 1) Bei ber Bemeffung ihrer Benfionen werben die Jahre, mahrend welcher fie im Bege des Bertrags angestellt waren, mit auf die Dienstzeit in Anrechnung gebrucht. (S. 12. der allgem. B. v. 28. Mai 1846, s. o. S. 118.) — d) Das Gehalt eines befinitiv angestellten Lehrers an einer Prov. Gewerbeschule foll minbestens 500 Thir., das des Dir. 700 Thir. jährlich betragen.

S. 15. An den nicht zu Entlaffungeprüfungen berechtigten Prov. Gewerbes schulen geschieht die Anstellung der Lehrer in der bisherigen Weise, im Bege bes

Bertrage mit Borbehalt gegenseitiger fechemonatlicher Rundigung.

S. 16. Jeder Prov. Gewerbeschule wird zur Leitung ihrer außeren Angeles genheiten ein Schulvorstand vorgesetzt, welcher aus fünf Mitgliedern besteht. Die Zusammensetzung dess. geht von der betr. R. Reg. aus; der Dir. der Schule ges hört als solcher zu seinen Mitgliedern. 2)

zu S. 2. — Juben können als Lehrer angestellt werden: S. 2. G. v. 23. Juli 1847 (G. S. 1847. S. 269.) s. o. S. 31. in der Note.

<sup>1)</sup> Bgl. C. R. v. 9. Mai 1852 oben G, 131-132.

<sup>2)</sup> Bgl. Erl. p. 20. Dec. 1853 oben S. 20,

B.

Reglement deff. Min. v. 5. Juni 1850 für die Entlassungs-Prüfungen bei den Provinzial-Gewerbeschulen.

5. 1. Der Zweck dieser Prüfungen ist: 1) auszumitteln, ob der Abiturient den Grad der Ausbildung erlangt hat, welcher erforderlich ist, um sich mit Erfolg der gewerblichen Laufbahn widmen zu können; 2) den Schulen und ihren Zöglinzgen in den Forderungen des Prüfungs-Regl. ein erreichbares würdiges Ziel hinzustellen, nach welchem das gemeinsame Streben gerichtet sein muß; 3) den mit dem Zeugnisse der Reise zu entlassenden Zöglingen die Befugniß zur Aufnahme in das A. Gewerbe-Institut in Berlin, insofern den übrigen Anforderungen Genüge geleisstet wird, zuzusichern.

5. 2. Die Prüfungen können nur bei solchen Prov. Gewerbeschulen stattsins ben, welchen auf Grund ihrer genügenden Organisation und der Qualisitation ihrer Lehrer von dem Min. für handel zc. die Berechtigung dazu beigelegt worden ist. 1) Die Prüfungen werden, wenn nicht ausnahmsweise von dem gen. Din. anders versügt ift, in dem Mon. Juli oder in der 1. halfte des Mon. Aug. eines seden

Jahres abgehalten.

5. 3. Ein Recht, sich zu ber Entlassungsprüsung bei einer Prov. Gewerbesschule zu melden, haben. a) diej. Böglinge ders., welche wenigstens 1 Jahr lang die 1. Rlasse besucht haben; b) die Böglinge von Gymnasien und von zu Entlassungsprüsungen berechtigten Realschulen, welche wenigstens 1 Jahr lang Mitglieder der 1. Klasse einer solchen Anstalt waren; c) auch andere junge Leute, welche außer den genannten Schulen den erforderlichen Grad der Schulbildung glauben erreicht zu haben. — Bei der Meldung, welche vor der Mitte Juni jeden Jahres dei dem Dir. der betr. Prov. Gewerbeschule schriftlich eingegeben werden muß, ist von jedem Examinanden ein kurzer Lebenslauf vorzulegen, und von jedem Frems den sind ferner noch ein Schulzeugniß, so wie Probezeichnungen, einzureichen.

5. 4. Die der Anstalt selbst nicht angehörigen Examinanden haben sich bei der Anmeldung zur Brüfung bei dem Dir. zu einem abzuhaltenden Tentamen perssönlich zu stellen. hat der Dir., bei fremden Examinanden durch das beigebrachte Schulzeugniß und das abgehaltene Tentamen, bei den Zöglingen der eigenen Anstalt aber durch Rückprache mit den Lehreru und aus eigener Wissenschaft, die Ueberszengung gewonnen, daß der Examinand noch nicht die erforderliche Reise erhalten hat, so muß er ihn unter Borhaltung der Nachtheile eines voreiligen Abschlusses der Schuldildung ernstlich verwarnen, seinen Borsak auszusühren, auch wo mögslich den Eltern oder Bormündern in dems. Sinne Vorstellungen zu machen. Besteht der Examinand dennoch auf seinem Vorhaben, so ist er zur Prüfung zuzuslassen.

5. 5. Die Prüfung wird durch die dazu bestellte R. Prüfungs Rommission abgehalten. Diese besteht: a) aus einem Kommissarius der Regierung; b) aus einem von der Reg. dazu ernannten Mitgliede der Lokal-Schulbehörde; c) aus dem Dir. der Prov. Gewerbeschule; d) aus den übrigen Lehrern der Anstalt, welche in der 1. Klasse Unterricht ertheilen, oder sonst durch ihre Stellung an der Prüfung

theilzunehmen berufen finb.

S. 6. Die Brufung zerfällt in eine schriftliche und eine mundliche. Für die schriftliche Prufung hat der Dir., den reglementarischen Bestimmungen gemäß, die nothigen Anordnungen zu treffen. Die mundliche Prufung und die auf sie bezügslichen Berhandlungen leitet der Reg. Kommissarius und er führt bei dens. den

Borfis.

5. 7. Auf Grund der abgehaltenen Prüfungen werden Entlaffungszeugnisse ansgestellt, welche von sammtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet wers den. Die Entlassungszeugnisse sind entweder Zeugnisse der Reise mit den Prädikaten: mit Auszeichnung bestanden, gut bestanden oder hinreichend bestanden; oder es sind Zeugnisse der Nichtreise versagt jede Berechtisgung, welche mit dem Besit eines Zeugnisses der Reise verbunden ift.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 9. des Organisationsplans sub A. (v. S. 337), sowie das Berszeichnis oben S. 15.

Das Beugniß ber Reife wird nach ben brei verschiedenen Abftufungen ausgestellt, je nachbem, nach Ausweis ber abgehaltenen schriftlichen und munblichen Prufung, ber Examinand in ben Prufunge-Gegenständen ber Prov. Gewerbeichus Ien mit Auszeichnung, gut ober hinreichend bestanden und überhaupt in feiner gel

stigen und sittlichen Ausbildung den Anforderungen genügt hat.

Diefe Anforderungen find die folgenden: a) Im Deutschen. Examinand muß im zusammenhangenden mundlichen Bortrage und im Dieponiren leichter Themata einige Fertigkeit erlangt haben, und über einen ihm bekannten Gegenstand in einem einfachen, ziemlich forreften Style fich schriftlich auszubruden verstehen. -- b) Im gemeinen und taufmannischen Rechnen muffen ibm nicht allein die Regeln, nebst ihrer Begründung, vollständig bekannt fein, fonbern er muß fich auch Fertigkeit im praktischen Rechnen erworben haben. - c) In ber Buchftaben : Rechnung und Algebra muffen seine Renniniffe in ficherer Begruns bung die Lehre von den vier Rechnungsarten mit allgemeinen Größen, von den Potenzen und Wurzeln, von ber arithmetischen und geometrischen Progression, von ben Logarithmen, von ben bestimmten Gleichungen bes 1. und 2. Grabes umfaffen, so wie er auch praftische Fertigkeit und Sicherheit in algebraischen Rechnungen ers langt haben muß. — d) In der Geometrie muß er mit ben Lehrfägen ber Plas nimetrie, Stereometrie und ebenen Trigonometrie und ihren Beweisen, so wie mit ber Auflösung von geometrischen Aufgaben burch Konstruktion, genau bekannt feln; ferner noch in der Anwendung der Algebra und Trigonometrie auf Geometrie, so wie in trigonometrischen Bahlenrechnungen, fich gute Uebung verschafft haben. e) In der Physik muffen sich seine Kenntniffe über das ganze Gebiet biefer Bis fenschaft in elementarer, aber ficherer, möglichst auf Anschauung begrundeter Auffaffung erstrecken. — f) Eben so muffen sich seine chemischen Renntniffe möge lichft auf eigene Anschauung und Erfahrung ftuten, grundlich aufgefaßt fein und einen Abrif bes Gebiets ber anorganischen Chemie barftellen. Gingelne chemifche technische Prozesse muffen ihm gegenwartig und verftandlich sein, ohne bag es auf Bielheit des Wissens hier ankommt. — g) Die naturhistorischen Kenntnisse muffen fich namentlich auf biejenigen Mineralien erftrecken, welche in ben Gewer ben zur Anwendung kommen. — h) Die Anfangsgründe ber Dechanit und Maschinenlehre muß er sicher aufgefaßt haben. — i) Die einfacheren Banskon: ftruftionen muß er fennen. - k) Im Linearzeichnen muß er im Stande fein, eine Beichnung forrett und fauber auszuführen, nach ben grundlich anfgefasten Elementen ber Projektionslehre und Schatten-Ronftruktion einfachere Daschiere und Gebaude aufzunehmen und in Grundriffen, Aufriffen und Durchschnitten ge: nau darzustellen. Im Freihandzeichnen und Modelliren muß er eine gute Uebung erlangt, sein Augenmaaß geschärft haben.

S. 10. Die schriftlichen Prufunge : Arbeiten bestehen: 1) In einem Deuts ichen Auffage über einen Stoff, ber bem Graminanben vorausfichtlich ju Bes bote fieht, fo bag es nur auf fprachrichtigen Ausbruck und verftandige Anordnung bei der Ausarbeitung ankommt. — 2) In der Bearbeitung von vier mathemas tifchen Aufgaben aus bem Gebiete ber Algebra, Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie. - 3) In einem Auffațe über ein Thema ber Phyfit. - 4) In einem Auffate über ein Thema ber Chemie ober chemischen Technologie. — 5) In einem Auffate über einen Gegenstand ber Mechanik und Maschinenlehre. — Reine dieser Aufgaben barf schon früher von den betreffenden Böglingen in ber

Soule bearbeitet worben fein.

Die Reinschrift wird auf gange, gebrochene Bogen geschrieben; fe muß am Ropfe rechts das Thema und links den Namen bes Examinanden nebf bem Datum enthalten. Wird einer ber Examinanden burch Krankheit verhindert, seine schriftlichen Arbeiten gleichzeitig mit ben übrigen auszuführen, fo fint ibn, falls er nicht gang von ber Brufung gurudtritt, neue Aufgaben vorzulegen.

Die betr. Lehrer bringen für jebe schriftliche Arbeit brei verschiebene Ausgaben ober Themata in Borschlag; biefe werden vom Dir. dem Reg. Kommiffar eingereicht, welcher biej. unter ihnen bezeichnet, bie bearbeitet werben follen. Bon bem Dir. wird, ohne frühere Mittheilung an die Lehrer, am Tage ber Bearbeitung selbst den Examinanden bas betr. Thema vorgelegt. Alle Examinanden bearbeiten daff. Thema; es durfen während ber Bearbeitung feinerlei Kommunikationen zwiichen benf. statisinden.

S. 13. Für jebe schriftliche Arbeit, mit Ausnahme bes Deutschen Auffages,

welcher in 4 Stunden vollendet sein muß, wird in der Regel eine Zeit von 7 St. gestattet. Die Examinanden arbeiten unter spezieller Aussicht eines Lehrers; sie dürsen vor Ablieserung der Reinschrift weder das Schullokal verlassen, noch sich der Aussicht des inspizirenden Lehrers entziehen. Außer Logarithmentaseln darf kein anderes hülfsmittel benutt werden. Ueber die Beaufsichtigung nimmt der insspizirende Lehrer ein kurzes Protokoll auf, worin auch die Zeit bemerkt wird, in welcher jeder Examinand seine Arbeit vollendet hat.

S. 14. Die eingelieferten Arbeiten werden von den betr. Lehrern durchgeses ben, korrigirt und censirt. Sie kursiren demnachst, nachdem auch Probezeichnungen von jedem Examinanden beigefügt worden find, bei allen Mitgliedern der Prüfungss

Rommission.

S. 15. Die mündliche Prüfung erstreckt sich über die im S. 9. namhaft ges machten Fächer und hat vorzugsweise die Erforschung des Umsangs und der Sis cherheit der positiven Kenntnisse der Examinanden zum Zweck. Ueber den Gang und die Resultate der mündlichen Prüfung wird ein aussührliches Protokoll auss

genommen.

Nach ber munblichen Prufung treten bie Examinanden ab, und es wird nunmehr auf Grund ber schriftlichen Arbeiten, nach Anhörung bes zu verlefenden Prototolle über bie mundliche Prufung und endlich unter Berudfichtigung ber Urtheile ber Lehrer ober ber vorliegenden Schulzeugniffe über ben Fleiß, Die Fortschritte und die sittliche Führung bes Gepruften, ber Grad ber Reife auf Grund ber bestehenden Vorschriften nach Stimmenmehrheit festgesett. Jedes Mits glieb ber Romm. hat babei eine Stimme; bei Stimmengleichheit entscheibet bie Stimme bes Reg. Kommiffare. Der lettere hat allein bas Recht, ein Separats votum zu Prototoll zu geben; findet er dieses für nöthig, so bleibt die Entscheis bung über bas Resultat ber Prüfung bem Min. für handel zc. vorbehalten. — Bei bem Eramen felbst, so wie auch bei biesen Beurtheilungen, ift vorzugsweise bie Sicherheit und Grundlichfeit in ben erlangten Renntniffen zu berücksichtigen. Ber in allen Gegenständen gut und in wenigstens zwei Gegenständen vorzüglich gut bestanden, erhalt bas Prabifat: mit Auszeichnung bestanden. Wer in sammt= lichen mathematischen Disziplinen, so wie in Physik und Chemie, gut, in den übris gen obligatorischen Prufungs : Gegenständen wenigstens ziemlich gut bestanden, erbalt bas Prabitat: gut bestanben. Wer in ber Mathematif gut und in ben übris gen Gegenstanden wenigstens ziemlich gut bestanden, erhalt bas Prabifat: hinreis denb bestanden. Demj. Examinanden, ber in einem noch geringeren Grabe ben Anforberungen bee Brufunge:Regl. entspricht, muß bas Beugniß ber Reife versagt werben. — Die Mehrleiftung in bem einen Prufungegegenstande fann bie Minderleiftung in bem anderen nicht fompenfiren.

g. 17. Das Urtheil der Komm. wird durch den Reg. Kommissar den Gesprüften bekannt gemacht und in das Protokoll mit aufgenommen; dieses wird von sammtlichen Kommissiones Mitgliedern unterzeichnet und somit die Prüfunges Versbandlung geschlossen.

5. 18. Auf Grund ber Prüfunge Berhandlungen wird von dem Dir., und unter Mitwirkung ber betr. Lehrer, nach folgendem Schema das Prüfungezeugniß ausgestellt:

# Beugniß ber Reise (Richtreise)

I. Aufführung:

II. Anlagen und Fleiß:

III. Kenntnisse:

Im Deutschen: — Im gemeinen Rechnen: — In der Algebra: — In der Geometrie: — In der Physik: — In der Chemie und chemischen Technologie: — In der Mineralogie: — In der Wechanik und Masschinenlehre: — In der Projektionslehre: — In der BausKonstruks tionslehre: —

IV, Fertigkeiten:

Im Linearzeichnen: - Im Freihandzeichnen: - Im Dobelliren: -Es ift bem N. N. auf Grund ber bestandenen Prufung und in Gemasheit ber 18 . . das Zeugniß der Reife . . . . . . . bestanden zuerkannt worben. R. Prüfunge-Remmission.

(L. S.) bes R. Rommiffars.

N. N. R. Kommiffar. N. N. Mitglieb bes Schulvorftanbet.

(L. S.) ber Prov. Gewerbeschule.

N. N. Direktor. N. N. Lehrer 2c.

Die Urtheile im Beugniffe find nicht blos in nachten Prabifaten, fonbern well flandig und in der Art auszudruden, daß fie über bas fittliche Berhalten, fo wie über ben Umfang und bie Grundlichkeit ber vorhandenen Renntniffe bes Grani nanden, namentlich im Berhaltniß zu ben gesetlichen Anforberungen, genauen am

folug geben.

Denj. Graminanben, welche in bem einen ober anderen Brufunge Begenstande fich einen höheren Grab von Kenntniffen und Fertigkeiten angeeignt haben, foll in der mundlichen Prufung Gelegenheit gegeben werben, ben Radwit bavon besonders zu liefern und in bem Beugniffe bes in ben bezüglichen Facen gewonnenen Maages ber Renntniffe und Fertigfeiten ausbrucklich Grwahnung ge fchehen. Wenn ber Eraminand noch in anderen, als ben Prufungs-Gegenftanden, Unterricht genoffen hat, fo wird bas Maag ber in biefen Fachern erlangten Remt niffe auf Grund ber Urtheile bes Dir. und ber Lehrer in einer Abth. V. bes Beng niffes naber angegeben.

Das Beugnig ber Nichtreife wirb nur auf ausbruckliches Berlangn bes Geprüften ober seiner Angehörigen nach obigem Schema ausgefertigt. Iebes heißt es in demf. am Schluffe: Es hat dem N. N. auf Grund ber bestandenn Brufung und in Gemagheit ber vorftehenden Charafteriftif bas Zeugnig ber ach

nicht zuerkannt werben fonnen.

- Die Beugniffe muffen ben Gepruften innerhalb acht Tagen nach ber Brufung ausgehandigt werden. - Die Brufungs-Aften, bestehend: 1) in bem ben jebem Examinanden eingereichten Lebenslaufe, 2) in den schriftlichen Arbeiten, Beichnungen und Modellen, 3) in ben Protofollen über bie geführte Inspetticn, 4) in dem Prototoll über die mundliche Prufung, 5) in den Abschriften der aus: gestellten Zeugniffe, werben innerhalb 14 Tagen nach ber Prufung an bie R. Reg eingefandt, welche bieselben sofort an bas Min. für handel zc. weiter beforben Diese Aften gelangen spater burch Bermittelung ber R. Reg. mit ben nothigen Be: merkungen an die Direktion ber Prov. Gewerbeschule gurud, um in bem Ardin ber Anstalt aufbewahrt zu werben.
- S. 22. Jeber frembe Examinand hat für bie Abhaltung eines folden Ert mens fünf Thir. ju entrichten, welcher Betrag unter bie Lehrer ber betr. Grami nations-Rommiffion zu gleichen Theilen vertheilt wirb. - Es muß alljahrlich aus bann, wenn fich nur frembe Examinanden bei ber Direktion einer Prov. Gewerbe schule angemeldet haben, eine EntlaffungesPrüfung abgehalten werben.

C.

Regulativ deff. Min. v. 5. Juni 1850 für die Organisation bet R. Gewerbe = Institute zu Berlin. 1)

S. 1. Die Aufnahme von Böglingen in bas R. Gewerbe-Institut finbet all:

<sup>1)</sup> Daffelbe besteht seit ben 29. April 1820, und hatte im Sommer 1853 in Rlaffe I. 43, in Rl. II. 61, in Rl. III. 38, zusammen 142 Boglinge. Den Unterricht ertheilten, außer bem Dir., 12 Lehrer. Dit ber Anftalt ift eine Scun: tageschule für die Musterweberei verbunden. Nach dem Etat für 1853 wurten vom Staat auf die Unterhaltung bes Juft. 43,995 Thir. verwandt. (v. Reben, Gewerbe, u. Berkehres Statistif v. Preugen, Darmst. 1854. III. S. 2133. 2137.)

jährlich am 1. Oft. statt. Bewerber, welche nicht auf ben Genuß eines Stipens biums Anspruch machen, haben sich bis zum 1. Sept. jeden Jahres schristlich unster Einreichung der nöthigen Papiere bei dem Dir. des Gewerbe : Instituts zu melben.

S. 2. Die Bedingungen ber Aufnahme find: a) Der Bewerber muß wenig= ftens 17 und barf höchstens 27 Jahre alt fein, was burch feinen Geburtsichein nachzuweisen ift. Nur außergewöhnliche Umstände können hierbei eine Ausnahme veranlaffen. - b) Er muß fich barüber ausweisen, bag er wenigstens ein Jahr regelmäßig praktische Arbeiten als seine Sauptbeschäftigung getrieben habe, es set benn, daß er Chemifer werben wolle. - c) Er hat nachzuweisen, daß er entweder bei einer zu Entlaffungeprufungen berechtigten Prov. Gewerbefcule ober Realschule ober bei einem Gymnaf. das Zeugniß der Reife erlangt hat. — d) Auslander, welche ben Ersorberniffen ad a. und b. entsprechen, werben, so lange es bie Raum= lichkeiten gestatten, zugelaffen, wenn fie vor einer bagu bestellten Prufunge-Komm. im R. Gewerbe = Institute felbst eine genügende Borbilbung nachweisen. lange jedoch nicht in jeder Prov. des Staates mindestens eine Prov. Gewerbeschule besteht, welche bas Recht gu Entlaffungs-Prüfungen befitt, findet auch fur Inlander in den ersten Tagen des Mon. Oft. jeden J. im R. Gewerbe = Institut eine Aufnahmeprüfung statt. Bei berf. ift vorzugsweise barauf zu sehen, bag bie Renntniffe ber Bewerber in ber Elementar = Mathematik, so weit dieselbe zu bem Unterrichtefreise ber Prov. Gewerbeschulen gehört, vollständig genügen.

S. 3. Die Zöglinge bes K. Gewerbe-Instituts zerfallen in Mechaniker, Che-

mifer und Banhandwerfer.

1

ł

S. 4. Der theoretische Unterricht bauert für alle Zöglinge brei Jahre und

Ueber die frühern Verhältnisse ber Anstalt vgl. das Publ. der Reg. zu Frankf. v. 11. April 1826. (A. X. S. 422.) — Die sonst bei der Aufnahme übliche Bes vorzugung der Mechaniker wurde durch C. R. des Finanz. Min., Abth. für hanzbel 1c. (Benth) v. 21. März 1842 (M. Bl. d. i. V. 1842. S. 86.) aufgehoben. Auch wurde bereits durch C. R. dess. Min. v. 20. März 1844 von den Stipenzbiaten der Nachweis körperlicher Tüchtigkeit durch Gesundheitsatteste verlangt. (Min. Bl. d. i. V. 1844. S. 91.)

Außer ben gewerbl. Lehranstalten bienen gur Beförberung ber Gewerbe:

- a) Die Gewerbe Bereine, die in allen Theilen des Staats vorhanden sind. Ein Berzeichnis von 41 solchen Vereinen sindet sich in v. Reden, a. a. D. S. 2138. Borzugsweise ist der Verein zur Beförderung des Sewerbsteißes in Berlin zu erwähnen, dessen Statut v. 29. April 1820, mit Bestätigung der Min. d. Handels (Gr. v. Bulow) und des Inn. (v. Schuckmann) v. 24. Oft. 1820 sich in den A. IV. S. 753 sig. abgedruckt sindet. Zugleich wurde durch C. R. ders. Min. v. 24. Oft. 1820 (A. IV. S. 759.) sämmtl. Reg. desannt gemacht: daß sich der ged. Berein gebildet habe und durch Kenntnisnahme von dem Zusstande der Gewerbsamseit im In= und Auslande, Prüsung von Entdeckungen und Ersindungen, Unterricht, Ausmunterung mittelst Belohnung bedeutender Ersindunsgen, Konfurrenz durch das Aussehen von Prämien 2c. den durch seinen Ramen ausgesprochenen Zweck zu erreichen. Bon sonstigen ähnlichen Bereinen sindet sich in den A. (XX. S. 689) nur noch das vom Ober-Präs. bestätigte, und durch Bubl. der Reg. zu Düsseldorf v. 16. Juli 1836 mitgetheilte Statut des dortigen Gewerbe-Bereins v. 20. Inni 1836.
- b) Gewerbe-Ausstellungen, Preise und Verlosungen. Ugl. v. Rönne Gewerbe-Polizei I. S. 264. Auch ist eine besondere Medaille für Verdienst um Gewerbe und gewerbliche Leistungen eingeführt durch K. D. v. 22. 1849, mitgestheilt durch C. R. v. 31. Aug. 1850. (M. Bl. d. i. V. 1850. S. 280, v. Könne, a. a. D. S. 262.)

c) Endlich wurden schon mehrfach von dem Min. nütliche Belehrungen über einzelne Gegenstände des Gewerbebetriebs veröffentlicht. Bgl. v. Ronne a. a. D.

Bu Pramien für neue Erfindungen im Gewerbegebiet und zur Unterstührmas von Vereinen und Privaten in deffen Förderung sett der Fin. Etat für 1. 26000 Thir., zu wissenschaftl. Versuchen gleichen Zieles 4000 Thir. aus. ben, a. a. D. S. 2137.)

zerfällt in drei Rurse. — Den Mechanifern und Chemikern wird auch Gelegenseit zu praktischen Arbeiten in den Werkstätten und dem Laboratorium des Geweite Instituts geboten; diese beginnen schon vor dem Abschlusse des theoretischen Univerichts. 1) Den Mechanifern ist gestattet, diese Arbeiten nach Vollendung der lette ren noch ein Jahr lang fortzusetzen.

S. 5. Der theoretische Unterricht ift anfange gemeinschaftlich für bie brei

Rathegorien ber Böglinge; später tritt eine Trennung nach Fächern ein.

Der gemeinschaftliche Unterricht umfaßt folgende Gegenstände;

im I. Rursus: a) Reine Wathematik, und zwar: Stereometrie und sphisse Trigonometrie; beschreibende Geometrie; Algebra, Differentials und Integralskip nung; analytische Geometrie, Rurvenlehre; praktisches Rechnen; — b) Bhysti; — c) Chemie; — d) Linearzeichnen, besonders Konstruktionen der beschreibente Geometrie, Schatten-Konstruktion und Perspektive; dann Naschinenzeichnen; — e) Freihands und architektonisches Zeichnen;

im II. Kursus: a) Reine und angewandte Mechanik, in analytischer Duski lung; — b) Wiederholungen und Erganzungen aus Physik und Chemie; — c)

Mineralogie; — d) Bau-Materialienkunde und Bau-Ronftruktionslehre. Der getrennte Unterricht erstreckt sich auf folgende Gegenstande:

A. Fur Die Dlechaniter:

im II. Kursus: Ausführliche Maschinenlehre: über Maschinen-Baumateriellen; Die einfachen Maschinentheile; Daschinen, Die bei Bauten vorkommen; Raschine

verbindungen; Bortrag und Uebungen;

im III. Kursus: a) Fortsetzung ber Maschinenlehre; Kraftmaschinen, indet Dampfmaschinen; Uebungen im Entwerfen; — b) Ueber Eisenbahnen und eisen Bau-Konstruktionen; — c) Mechanische Technologie; — d) Arbeiten in ber Beit stätte (an 3 Wochentagen).

B. Für die Chemiker: im II. Kursus: a) Chemische Technologie; — b) Analytische Chemie; — c)

Arbeiten im Laboratorium (an 2 Tagen jeder Woche);

im III. Kursus: a) Arbeiten im Laboratorium (täglich); — b) Abrif ba Daschinenlehre.

C. Fur die Bauhandwerker:

im II. Kursus: a) Freihands und architektonisches Zeichnen; Entwerfen vn Baus Konstruktionen, namentlich Steinverband und Holzverbindungen; — b) Mr belliren in Thon;

im III. Kursus: a) Entwerfen und Veranschlagen von Gebäuben; — b) Steinschnitt, ein Semester; — c) Ueber Feuerungs-Anlagen, ein Semester; — d) Ueber Anlage von Fabrifgebäuben; — e) Abriß der Maschinenlehre (mit den Che mikern); — f) Modelliren von Bau-Konstruktionen in Spps, Holz oder Stein.

Sammtliche Bortrage, bei benen bas Gegentheil nicht vermerkt ift, werter

durch zwei Semester fortgesett.

S. 6. Die Jahl der wochentlichen Unterrichtsstunden ist für jeden Aufus, so lange keine praktischen Arbeiten dazwischentreten, auf 36 bestimmt. — Ferien finden statt vom 15. Aug. dis zum 1. Oft. jeden Jahres, außerdem zu Weihneckten und Oftern jedesmal 10 Tage.

S. 7. Den Böglingen des 1. Kursus ist gestattet, statt an den praktischen Arbeiten sich an anderen als den speziell für sie bestimmten Vorträgen zu betheiligen. Insofern sie jedoch dadurch gehindert würden, an den letteren Theil zu nehmen,

ift die Genehmigung bes Dir. bazu nöthig.

S. 8. Junge Leute, welche sich nicht einem besonderen technischen Fache wit men, sich aber eine allgem. technische Ausbildung am R. Gewerbe Institut erwer: ben wollen, können mit Genehmigung des Dir. an den Vorträgen des Institut, so weit es der Raum gestattet, Theil nehmen, ohne an die vorgeschriebenen Kurst gebunden zu sein.

<sup>1)</sup> Es ist ein analytisches und ein technisches Laboratorium, so wie eine auf 35 Arbeiter berechnete mechanische Werkstätte beim Inst. vorhanden. Außerdem besitzt dasselbe mineralogische, physikalische, chemische, Gypsens und Bronzens-Samms lungen für den Unterricht, ferner eine Bibliothek und Modellen = Rabinet, welche auch dem Publikum zugänglich sind. (Staatsanz. 1854. Nr. 88. G. 664.)

Bur Erlauterung bes Unterrichts bienen bie Sammlungen bes Ges werbehauses, welche ben Lehrern jeberzeit zu Gebote fiehen. Außerdem ift ben Böglingen ber Besuch ber Sammlungen von Modellen, Bronzen und Gypsen, so wie die Benutung der Bibliothet, nach dem bestehenden Regul. gestattet.

S. 10. Die mechanischen Werkstatten bes Instituts haben nicht blos bie Aufgabe, die Böglinge zu unterrichten, sondern auch die, Bersuche anzustellen, neue Maschinen zu konstruiren und Modelle für allgemeine gewerbliche Zwecke, so wie zum Unterrichte am R. Gewerbe : Inftitut und an ben Prov. Gewerbeschulen, ans aufertigen.

S. 11. Der Unterricht am R. Gewerbe-Institut ift unenigelilich. 1)

1) Die §g. 11. und 12. find burch C. R. best. Min. 5. März 1855 an sammtl. R. Reg. (einschl. Sigmaringen) aufgehoben und burch ueue Bestimmuns gen, wie folgt, erfest:

Als das R. Gew.-Institut begründet wurde, um den Mangel an theoretisch und praktisch ausgebildeten Technikern abzuhelfen, mußte darauf Bedacht genommen werben, ben Besuch beff. in angemeffener Weise zu erleichtern, weil eine besondere Empfänglichkeit für technische Studien bei benj., welchen bie Mittel zur Erlangung einer anberweiten Lebensstellung geboten waren, sich ba= mals weniger poraussezen ließ. Aus diesem Grunde ift nicht allein ber Unterricht am Gew. = Just. unentgeltlich ertheilt, sondern viele Böglinge der Anstalt find auch mit Stipendien unterftugt worden. Das Regul. v. 5 Juni 1850 hat es hierbei vorläufig bewenden laffen; nach S. 11. l. c. soll ber Unterricht unentgeltlich sein, und ber S. 12. gestattet jeder der R. Reg., jahrl. einen Bes werber zur Aufnahme in das Inft. mit einem Staatsstipendium in Borschlag zu bringen. Geit jener Beit haben fich indeffen die Berhaltniffe nicht uns wesentlich gegnbert. Die Gesuche um Aufnahme in bie Anstalt sind in ben letten Jahren so zahlreich erfolgt, daß es, bei ber burch die dermal. Räumlichs keiten bedingten Beschränkung ber Schülerzahl, nicht möglich gewesen ware, fammiliche Bewerber, welche ohne Unterftugung aus Staatsmitteln aufgenoms men zu werben wunschten, zu beruchsichtigen, wenn auch Stipendiaten überhaupt nicht zugelassen worden waren. Um baher eine schädl. Ueberfüllung ber eins zelnen Rlaffen zu vermeiben, und qualifizirten Bewerbern die Anstalt zugang= licher zu machen, wird eine Trennung ber Klaffen in Parallel-Cotus zum 1. Oft. d. 3. vorbereitet. Es hat aber auch in Erwägung gezogen werden muffen, ob noch Beranlaffung vorhanden sei, die bisher ben Boglingen gewährten Begun-

stigungen in gleichem Umfange fortbestehn zu laffen.

Was zunächst die Stipendien aulangt, so besteht von denj. beiben Dos tiven, welche bei beren Bewilligung früher maaßgebend gewesen find: besonders tuchtigen, aber bedürftigen jungen Leuten ben Besuch des Gew. Duft. möglich ju machen, und bei Andern ben Sinn für technische Studien anzuregen, bas Erstere noch fort. Wie bei andern höhern Bildungeanstalten wird man auch bei bem Gew. 3nft. fich bie Mittel erhalten muffen, auffeimende Talente, bie fonst vielleicht verfümmern wurden, im allgem. Interesse zu unterflüßen; es ers scheint inbessen ans biesem Gesichtspunkte allein nicht gerechtfertigt, fant ber Balfte ber Böglinge, welche bisher aufgenommen werden konnten, Staats-Stip. ju verleihen. Einer außern Anregung zu technischen Studien auf bem auges gebenen Wege bedarf es überdies jest weniger als früher, weil die wachsende Stellung ber einheimischen Industrie eine genügende Bahl talentvoller junger Leute bestimmt, fich ihr zu widmen, und mit ihrem Aufschwunge zugleich Die Ueberzeugung unter den Industriellen Raum gewonnen hat, daß die Leitung eines Fabrikgeschäfts nicht mehr vorzugsweise eine kaufmannische sein konne, und daß fie ihren Sohnen ihr Geschaft nur bann mit Aussicht auf Erfalg bins terlaffen können, wenn biese fich eine höhere technische Ausbildung erworben haben. Da außerbem bie von Sepblitsschen Stip. nach ben testamentar. Beg ftimmungen bes Stifters vorzugsweise Göhnen aus ben höhern Stanben, welche das Gew. Snft. besuchen, zuzuwenden find, so ift um so weniger Grund vorhanden, bie Bewilligung von Staats, Stip. in bem bieber. Umfange fortba gu laffen. — Mit Rudficht auf die angef. Umftande ift die Bahl ber I schon seit einigen Jahren faktisch burch größere Strenge bei ber Ans

S. 12. Um unbemittelten jungen Leuten ben Befuch bes Gewerbe 3 Infilmit

Bewerber vermindert worden. Um setoch in dieser Beziehung zu einer seine Regel zu gelangen, wird ber S. 12. bes Regul. v. 5. Juni 1850 hierdurch auf gehoben, und es kommen statt bessen in Zukunft folgende Bestimmungen zu

Unwendung: 1) Fur jeben Reg. Beg. besteht ein Stip. bei bem R. Gew .- 3nft. Def. beträgt 200 Thir. jährlich. Reise-Unterftügungen werben ben Stipenbicien w ber beim Gintritt in bie Anstalt, noch für bie Rudreise gewährt. — 2) bi Erledigung eines Reg. Stipendiums hat nur bie betreff. R. Reg. einen Rant baten zu bemf. in Borfcblag zu bringen. Wird bas Stip. biefem verlieben, k bleibt er vom Beitpunft ber Bewilligung bis jur Beendigung feines Rufm m Bew Inft. im Genuß beff., ce fei benn, bag ihm baff. aus befonbern Grinde schon vorher entzogen murbe. - 3) Für bie Beit, mahrend welcher ein m einer Reg. vorgeschlagener Rand. bas ihm bewilligte Stip. bezieht, ift von im fer ein anderer Stipenbiat nicht in Borfchlag zu bringen. Die Bahl aller In Stip. wird also fünstighin 26 nicht übersteigen. — 4) Bon ber bevorstebendn Erledigung eines Stip. wird die betreff. R. Reg. im Monat Dai besi. Jahn in Renntniß gesett, in welchem ber betreff. Stipenbiat voraussichtlich seine Rursus im Gew. 3nft. beenbigen wirb, ober bei unerwartet eintretenber Beim, unmittelbar nach beren Gintritt. Die R. Reg. erläßt tann eine Aufferberny zur Bewerbung um bas erledigte Stip. in bem Amtebl. ihres Beg. - 5) 3 Begrundung des Gefuchs um ein Reg. Stip. hat ber Bewerber, wenn beifelk noch nicht Schuler bes Gew. Inft. ift, ber R. Reg. folgende Bengniffe eins reichen: a) feinen Geburtoschein; b) ein Gesundheite: Atteft, in welchem mt gebrudt fein muß, bag ber Bewerber bie forperliche Tuchtigfeit fur Die mit Ausübung bes von ihm ermählten Gewerbes und für bie Anftrengungen be Unterrichts im Inft. befige; c) ein Beugniß ber Reife von einer gu Entlaffing Prüfungen berechtigten Gewerbe oder Realschule ober einem Gymnakm: d) die über seine praft. Ausbildung sprechenden Bengniffe; e) ein gubrung-Atteft; f) ein Bengniß ber Ortebehörde über feine Bedürftigfeit; g) bie in bie militair. Berhaltniffe bes Bewerbers fprechenben Papiere, aus benen ber vorgehen muß, daß die Ableiftung seiner Militairpflicht feine Unterbrechung tet Unterrichts herbeiführen werbe. - 3ft ber Bewerber bereits Bogling bes Gen: Inft., so bebarf es ber Einreichung ber Bengniffe zu a., c , d. und e. nicht. -6) Bei ber Brufung ber eingehenben Bewerbungen ift bavon auszugeben, bis nur folden jungen Leuten Stipendien verliehen werben konnen, welche but ihre bisher. Leistungen und ihr Talent bie Erwartung erregen, bak fie funfty in ihrem Gewerbe Tuchtiges leiften werben, und welche durch ihr fittliches Ber halten einer Unterstüßung würdig, und folder nach ihren Berhaltniffen burd ans bedürftig find. Bewerber, bie mit einem Beugniß ber Reife von einn Bror. : Gem. : Schule rerfeben find, und ben übr. Betingungen ber Aufnahme i bas Bem. : Inft. genugen, haben vor anbern Bewerbern ben Borgug. Mehreren entscheibet ber Grad ber in ihrem Beugniffe ausgebrückten Befahigung Bewerber, welche ein Bengniß ber Reife nicht besigen, ober nur bas Pratifu "hinreichend bestanden" bei ber Prufung erworben haben, find, ba bie im §. 12 D. des Regul. enthaltene Bestimmung fernerhin feine Anwendung finbet, nicht zu berücklichtigen. Bon frühern Gymnasiasten und Realschülern ift ber Rat: weis, daß fie die nöthige Uebung im Freihand= und Linearzeichnen erwerken haben, und ein Ornament nach Gyps zu zeichnen, so wie eine einfache Ru ichine ober ein Bebaube aufzunehmen im Stande find, noch befonbere gu rei langen. — 7) Mit bem Antrag auf Berleihung eines Stip. find mir von te R. Reg. alle eingegangenen Gesuche um baff. einzureichen.

Die vorstehenden Bestimmungen kommen in Zukunft mit der Maafgale zur Anwendung, daß schon im laufenden Jahre aus benj. Reg. Bez., aus welchen zum 1. Oft. v. J. ein Stipendiat in die III. Kl. des Gew. Inst. auf den Antrag der betreff. K. Reg. aufgenommen worden ist, kein Stipendiat zu prüfentiren ist. Diej. Reg., bei welchen Bewerbungen um ein Stipend. in diesem Jahre zulässig sind, werden hierron im Monat Mai d. J. benachrichtigt werden.

Was sodann die Unentgeltlichkeit des Unterrichts am Gem. 3nft.

jährlich am 1. Dit. statt. Bewerber, welche nicht auf ben Genuß eines Stipenstums Anspruch machen, haben sich bis zum 1. Sept. jeden Jahres schriftlich unster Einreichung der nöthigen Papiere bei dem Dir. des Gewerbe Instituts zu melben.

S. 2. Die Bedingungen ber Aufnahme find: a) Der Bewerber muß wenig= ftens 17 und darf höchstens 27 Jahre alt fein, was durch feinen Geburtsichein nachzuweisen ift. Nur außergewöhnliche Umftanbe fonnen hierbei eine Ausnahme veranlaffen. - b) Er muß fich barüber ausweisen, daß er wenigstens ein Jahr regelmäßig praktische Arbeiten als seine Sauptbeschäftigung getrieben habe, es set benn, daß er Chemifer werben wolle. — c) Er hat nachzuweisen, daß er entweder bei einer zu Entlaffungsprufungen berechtigten Prov. Gewerbeschule ober Realschule ober bei einem Gymnaf. bas Beugniß ber Reife erlangt hat. - d) Auslander, welche ben Erforderniffen ad a. und b. entsprechen, werden, fo lange es bie Raum: lichkeiten gestatten, zugelaffen, wenn sie vor einer bazu bestellten Prufunge-Komm. im R. Gewerbe : Institute felbst eine genügende Vorbilbung nachweisen. lange jedoch nicht in jeder Prov. des Staates mindestens eine Prov. Gewerbeschule besteht, welche bas Recht gu Entlaffunges-Prufungen befitt, finbet auch fur Inlanber in ben ersten Tagen bes Mon. Oft. jeden J. im R. Gewerbe 3 Institut eine Aufnahmeprüfung statt. Bei berf. ift vorzugeweise barauf zu feben, bag bie Renntniffe ber Bewerber in ber Elementar = Mathematit, fo weit biefelbe gu bem Unterrichtefreise ber Prov. Gewerbeschulen gehört, vollständig genügen.

S. 3. Die Zöglinge des K. Gewerbe-Instituts zerfallen in Mechaniker, Che-

miter und Banhandwerfer.

S. 4. Der theoretische Unterricht bauert für alle Böglinge brei Jahre und

Außer ben gewerbl. Lehranstalten bienen gur Beforberung ber Gewerbe:

- a) Die Gewerbe Bereine, die in allen Theilen des Staats vorhanden find. Ein Berzeichnis von 41 solchen Bereinen sindet sich in v. Reden, a. a. D. S. 2138. Borzugsweise ist der Verein zur Beförderung des Sewerbsleißes in Berlin zu erwähnen, dessen Statut v. 29. April 1820, mit Bestätigung der Min. d. Handels (Gr. v. Bulow) und des Inn. (v. Schuckmann) v. 24. Oft. 1820 sich in den A. IV. S. 753 sig. abgedruckt sindet. Zugleich wurde durch C. R. ders. Min. v. 24. Oft. 1820 (A. IV. S. 759.) sämmtl. Reg. desannt gemacht: daß sich der ged. Berein gebildet habe und durch Kenntnisnahme von dem Zuskande der Gewerbsamseit im In= und Auslande, Prüsung von Entdeckungen und Ersindungen, Unterricht, Ausmunterung mittelst Belohnung bedeutender Ersinduns gen, Konsurrenz durch das Aussehen von Prämien 1c. den durch seinen Ramen ausgesprochenen Zweck zu erreichen. Bon sonstigen ähnlichen Bereinen sindet sich in den A. (XX. S. 689) nur noch das vom ObersPräs. bestätigte, und durch Bubl. der Reg. zu Düsseldorf v. 16. Juli 1836 mitgetheilte Statut des dortigen SewerbesBereins v. 20. Inni 1836.
- b) Gewerbe-Ausstellungen, Preise und Verlosungen. Ugl. v. Rönne Gewerbe-Polizei I. S. 264. Auch ist eine besondere Medaille für Verdienst um Gewerbe und gewerbliche Leistungen eingeführt durch K. D. v. 22. 1849, mitgestheilt durch C. R. v. 31. Aug. 1850. (M. Bl. d. i. V. 1850. S. 280, v. Rönne, a. a. D. S. 262.)

c) Endlich wurden ichon mehrfach von bem Min. nüpliche Belehrungen aber einzelne Gegenstände bes Gewerbebetriebs veröffentlicht. Bgl. v. Ronne a. a. D.

Bu Pramien für neue Ersindungen im Gewerbegebiet und zur Unterstützung von Bereinen und Privaten in dessen Förderung sett der Fin. Etat für 1853: 26000 Thir., zu wissenschaftl, Versuchen gleichen Zieles 4000 Thir. aus. (v. Resben, a. a. D. S. 2137.)

Ueber die frühern Berhältnisse ber Anstalt vgl. das Publ. der Reg. zu Franks. v. 11. April 1826. (A. X. S. 422.) — Die sonst bei der Aufnahme übliche Bes vorzugung der Mechaniker wurde durch E. R. des Finanzs Min., Abth. für hans bel zc. (Benth) v. 21. März 1842 (M. Bl. d. i. V. 1842. S. 86.) aufgehoben. Anch wurde bereits durch E. R. dess. Min. v. 20. März 1844 von den Stipens biaten der Nachweis körperlicher Tüchtigkeit durch Gesundheitsatteste verlangt. (Min. Bl. d. i. V. 1844. S. 91.)

zerfällt in brei Rurse. — Den Mechanifern und Chemikern wird auch Gelegenheit zu praktischen Arbeiten in den Werkstätten und dem Laboratorium des Gewerbes Instituts geboten; diese beginnen schon vor dem Abschlusse des theoretischen Untersrichts. 1) Den Mechanifern ist gestattet, diese Arbeiten nach Bollendung der lester ren noch ein Jahr lang fortzuseten.

S. 5. Der theoretische Unterricht ift anfange gemeinschaftlich für bie brei

Rathegorien der Böglinge; später tritt eine Trennung nach Fächern ein. Der gemeinschaftliche Unterricht umfaßt folgende Gegenstände;

im I. Rursus: a) Reine Mathematik, und zwar: Stereometrie und sphärische Trigonometrie; beschreibende Geometrie; Algebra, Differentials und Integral-Rechenung; analytische Geometrie, Rurvenlehre; praktisches Rechnen; — b) Phykk; — c) Chemie; — d) Linearzeichnen, besonders Konstruktionen der beschreibenden Geometrie, Schatten-Konstruktion und Perspektive; dann Maschinenzeichnen; — e) Freihand- und architektonisches Zeichnen;

im II. Kursus: a) Reine und angewandte Mechanik, in analytischer Darkeb lung; — b) Wiederholungen und Erganzungen aus Physik und Chemie; — c)

Mineralogie; — d) Bau-Materialienkunde und Bau-Konstruktionslehre.

Der getrennte Unterricht erftrectt fich auf folgende Gegenstande:

A. Für bie Dechanifer:

im II. Rursus: Ausführliche Maschinenlehre: über Maschinen-Baumaterialien; Die einfachen Maschinentheile; Daschinen, Die bei Bauten vorkommen; Raschinen

verbindungen; Vortrag und Uebungen;

im III. Kursus: a) Fortsetzung ber Maschinenlehre; Krastmaschinen, insbes. Dampsmaschinen; Uebungen im Entwerfen; — b) Ueber Eisenbahnen und eiserne Bau-Konstruftionen; — c) Wechanische Technologie; — d) Arbeiten in ber Werkstätte (an 3 Wochentagen).

B. Für bie Chemifer:

im II. Kursus: a) Chemische Technologie; — b) Analytische Chemie; — c) Arbeiten im Laboratorium (an 2 Tagen jeder Woche);

im III. Kursus: a) Arbeiten im Laboratorium (täglich); — b) Abrif ber

Maschinenlehre.

C. Für die Bauhandwerker:

im II. Aursus: a) Freihand= und architektonisches Zeichnen; Entwerfen von Bau-Konstruktionen, namentlich Steinverband und Holzverbindungen; — b) Mos belliren in Thon;

im III. Kursus: a) Entwerfen und Beranschlagen von Gebäuben; — b) Steinschnitt, ein Semester; — c) Ueber Feuerungs-Anlagen, ein Semester; — d) Ueber Anlage von Fabrikgebäuben; — e) Abriß der Waschinenlehre (mit den Chemikern); — f) Wodelliren von Bau-Ronstruktionen in Gyps, Holz oder Stein.

Sammtliche Bortrage, bei benen bas Gegentheil nicht vermerkt ift, werben

burch zwei Semefter fortgefest.

S. 6. Die Jahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden ist für jeden Kursus, so lange keine praktischen Arbeiten dazwischentreten, auf 36 bestimmt. — Ferien finden statt vom 15. Aug. bis zum 1. Okt. jeden Jahres, außerdem zu Weihnachsten und Oftern jedesmal 10 Tage.

S. 7. Den Böglingen bes 1. Kursus ift gestattet, statt an ben praktischen Arbeiten sich an anderen als den speziell für sie bestimmken Vorträgen zu betheiligen. Insofern sie jedoch dadurch gehindert würden, an den letteren Theil zu nehmen,

ift bie Genehmigung bes Dir. bagu nöthig.

S. 8. Junge Leute, welche sich nicht einem besonderen technischen Fache wids men, sich aber eine allgem. technische Ausbildung am R. Gewerbe-Institut erwers ben wollen, können mit Genehmigung des Dir. an den Vorträgen des Instituts, so weit es der Raum gestattet, Theil nehmen, ohne an die vorgeschriebenen Kurse gebunden zu sein.

<sup>1)</sup> Es ist ein analytisches und ein technisches Laboratorium, so wie eine auf 35 Arbeiter berechnete mechanische Werkstätte beim Inst. vorhanden. Außerdem besitzt dasselbe mineralogische, physikalische, chemische, Gypsens und Bronzens-Samms lungen für den Unterricht, ferner eine Bibliothek und Modellen : Rabinet, welche auch dem Publikum zugänglich sind. (Staatsanz. 1854. Nr. 88. S. 664.)

5. 9. Bur Erlauterung bes Unterrichts bienen bie Sammlungen bes Ges werbehaufes, welche ben Lehrern jeberzeit ju Gebote fiehen. Außerbem ift ben Boglingen ber Besuch ber Sammlungen von Mobellen, Bronzen und Sppfen, so wie bie Benugung ber Bibliothet, nach bem bestehenben Regul, gestattet.

§. 10. Die mechanischen Wertstätten bes Inftituts haben nicht blos bie Aufsaabe, bie Böglinge zu unterrichten, sonbern auch die, Berfuche anzustellen, neue Daschinen zu tonitruiren und Mobelle für allgemeine gewerbliche Zwecke, so wie zum Unterrichte am R. Gewerbe Institut und an ben Prov. Gewerbeschulen, am zusertigen.

8. 11. Der Unterricht am R. Gewerbe:Inflitut ift unenigeltlich. 1)

1) Die §g. 11. und 12, find burch G. R. beff. Din. 5. Mary 1855 an fammtl. R. Reg. (einichl. Sigmaringen) aufgehoben und burch neue Beftimmungen, wie folgt, erlest:

Ale bas R. Gew. Inftitut begrundet wurde, um ben Mangel an theoretisch und praftifch ausgebildeten Tednifern abjubelfen, mußte barauf Betacht genommen werben, ben Befuch beff in angemeffener Beife gu erleichtern, weil eine besondere Empfanglichfeit fur tednische Ctubien bei benf., welchen bie Mittel jur Grlangung einer anberweiten Lebeneftellung gebolen maren, fich bas male weniger voraussehen lieg. Aus biefem Grunbe ift nicht allein ber Unterricht am Gew. . Inft. unenigelilich ertheilt, fonbern viele Boglinge ber Anftalt find auch mit Stipenbien unterftust worben. Das Regul. v. 5 Juni 1850 hat es hierbei vorlaufig bewenden laffen; nach S. 11. l. c. foll ber Unterricht unentgeltlich fein, und ber §. 12 gestattet feber ber R. Reg., jahrl. einen Bes wetber jur Aufnahme in bas Inft. mit einem Staatoftwendium in Berfclag ju bringen. Seit jener Beit haben fich inbeffen bie Berhaltniffe nicht uns wesentlich geanbert. Die Gesuche um Aufnahme in bie Anftalt find in ben letten Jahren fo jahlreich erfolgt, bag es, bei ber burch bie bermal. Raumlichs feiten bedingten Befchranfung ber Schulerzahl, nicht möglich gewesen mare, fammtlide Bewerber, welche ohne Unterftugung aus Staatsmitteln aufgenommen ju werben munichten, ju berudfichtigen, wenn auch Stipentiaten überhaupt nicht zugelaffen worben maren. Um baber eine fchabl. Ueberfullung ber eine gelnen Rlaffen gu vermeiben, und qualifigirten Bewerbern bie Unftalt gugang: licher ju machen, wirb eine Trennung ber Rlaffen in Barallel-Coins jum 1. Oft. b. 3. vorbereitet. Ge hat aber auch in Ermagung gezogen werben muffen, ob noch Beranlaffung vorhanden fet, Die bieber ben Boglingen gewährten Beguns fligungen in gleichem Umfange fortbeftebn gu laffen.

Das junachft bie Stipenbien anlangt, fo befteht von benj. beiben Dotiven, welche bei beren Bewilligung fruber maafgebenb gewelen finb: befonbers tuchtigen, aber beburftigen jungen Leuten ben Befuch des Bem. : Inft. möglich ju machen, und bei Anbern ben Ginn fur tednische Ginbien anguregen, bas Erftere noch fort. Die bei anbern bobern Bilbungeanftalten wird man auch bei bem Bem. Duft. fich bie Dittel erhalten muffen, auffeimenbe Talente, bie fonft vielleicht verfummern murben, im allgem. Intereffe ju unterftugen; es erfcbeint indeffen ans biefem Befichtspunfte allein nicht gerechtfertigt, faft ber Datfte ber Boglinge, welche bisher aufgenommen werden tonnten, Staats-Stip. ju verleihen. Giner außern Anregung ju technischen Studien auf bem anges gebenen Wege bebarf es überbies jest weniger ale fruber, weil bie machfenbe Stellung ber einheimilden Induftrie eine genugenbe Bahl talentvoller junger Leute bestimmt, fich ihr ju wibmen, und mit ihrem Aufschwunge jugleich bie Ueberzeugung unter ben Inbuftriellen Raum gewonnen hat, baf bie Leitung eines Fabritgeschafts nicht mehr vorzugeweise eine faufmanntiche fein fonne, und baf fie ihren Cohnen ihr Befchaft nur bann mit Ausficht auf Erfolg bins terlaffen fonnen, wenn biefe fich eine bobere technische Ausbildung erworben haben. Da außerbem bie von Genblisschen Stip, nach ben teftamentar. Bes ftimmungen bes Stiftere vorzugeweife Gobnen aus ben bobern Stanben, welche bad Gem .. 3nft. befuchen, jugumenben find, fo ift um fo weuiger Grund vorhanben, bie Bewilligung von Staats Stip. in bem bieher. Umfange fortbauern ju laffen. - Dit Rudficht auf die angef. Umftanbe ift bie Bahl ber Stipenb. fcon feit einigen Jahren fattifch burch größere Strenge bei ber Muemahl ber

**S**. 12. Um unbemittelten jungen Leuten ben Befuch bes Gewerbe : Inftituts

Bewerber verminbert worben. Um jeboch in biefer Begiehung qu einer feften Regel zu gelangen, wird ber S. 12. bes Regul. v. 5. Juni 1850 hierburch auf: gehoben, und es tommen ftatt beffen in Butunft folgende Bestimmungen gur

Unwenbung:

1) Für jeben Reg. Bez. besteht ein Stip. bei bem R. Gew.-Inft. Daf. beträgt 200 Thir. jährlich. Reise-Unterflügungen werben ben Stipendiaten weber beim Gintritt in die Anstalt, noch für die Rudreife gewährt. — 2) Bei Erledigung eines Reg.: Stipendiums hat nur bie betreff. R. Reg. einen Randb baten zu bemf. in Borschlag zu bringen. Wird bas Stip. biefem verlieben, so bleibt er vom Beitpunft ber Bewilligung bis zur Beenbigung feines Rurfus an Bew 3nft. im Beung beff., es fei benn, bag ihm baff. ane befonbern Granden schon vorher entzogen murbe. — 3) Für bie Zeit, mahrend welcher ein von einer Reg. vorgeschlagener Rand. bas ihm bewilligte Stip. bezieht, ift von biefer ein anderer Stipenbiat nicht in Borfchlag ju bringen. Die Bahl aller Reg. Stip. wird also fünftighin 26 nicht überfteigen. — 4) Bon ber bevorftebenben Erledigung eines Stip. wird die betreff. R. Reg. im Monat Dai besj. Jahres in Renntniß gesett, in welchem ber betreff. Stipendiat voraussichtlich feinen Rurfus im Gew.-Inft. beenbigen wirb, ober bei unerwartet eintretenber Bafang unmittelbar nach beren Gintritt. Die R. Reg. erläßt tann eine Aufforberung zur Bewerbung um bas erlebigte Stip. in bem Amtebl. ihres Beg. - 5) 3m Begrundung bes Gesuche um ein Reg.: Stip. hat ber Bewerber, wenn berfelbe noch nickt Schüler bes Gew Inft. ift, ber R. Reg. folgende Zengniffe einzw reichen: a) seinen Geburteschein; b) ein Gesundheite Atteft, in welchem aus gebrudt fein muß, bag ber Bewerber bie forperliche Tuchtigfeit fur bie praft. Ausübung bes von ihm ermahlten Gewerbes und für bie Anftreugungen bes Unterrichte im Inft. befige; c) ein Zeugniß ber Reife von einer gu Entlaffunge. Prüfungen berechtigten Gewerbe : ober Realschule ober einem Gymnafium; d) die über seine prakt. Ausbildung sprechenden Beugniffe; e) ein Führungs-Atteft; f) ein Bengniß ber Ortsbehörbe über feine Bedurftigfeit; g) bie ther bie militair. Berhaltniffe bes Bewerbers fprechenben Papiere, aus benen bets vorgehen muß, daß bie Ableiftung feiner Militairpflicht feine Unterbrechung bes Unterrichts herbeiführen werbe. - 3ft ber Bewerber bereits Bogling bes Gew. Inft., so bebarf es ber Einreichung ber Bengniffe zu a., c, d. und o. nicht. — 6) Bei ber Brufung ber eingehenben Bemerbungen ift bavon auszugeben, bas nur folden jungen Leuten Stipenbien verliehen werben fonnen, welche burch ihre bieher. Leiftungen und ihr Talent bie Erwartung erregen, baf fie fünftig in ihrem Gewerbe Tuchtiges leiften werben, und welche burch ihr fittliches Berhalten einer Unterftüßung würdig, und folder nach ihren Berhältniffen burchans bedürftig find. Bewerber, bie mit einem Beugniß ber Reife von einer Brov. Gem. Schule verfeben find, und den übr. Bedingungen ber Aufnahme in bas Gem. : Inft. genugen, haben vor andern Bewerbern ben Boring. Mehreren entscheibet ber Grab ber in ihrem Beugniffe ansgebruckten Befähigung. Bewerber, welche ein Bengniß ber Reife nicht befigen, ober nur bas Pratifat "hinreichend bestanden" bei ber Prufung erworben haben, find, ba bie im S. 12. D. bee Regul. enthaltene Bestimmung fernerhin feine Anwendung findet, nicht zu berücksichtigen. Bon frühern Gymnasiaften und Realschülern ift ber Rads weis, daß fie bie nöthige Uebung im Freihands und Linearzeichnen erworben haben, und ein Ornament nach Gyps zu zeichnen, so wie eine einfache Raschine ober ein Gebaube aufzunehmen im Stande find, noch besonbers zu verlangen. — 7) Mit bem Antrag auf Berleihung eines Stip. find mir von ber R. Meg. alle eingegangenen Gefuche um baff. einzureichen.

Die vorstehenden Bestimmungen fommen in Bufunft mit ber Daafgabe gur Anwendung, bag ichon im laufenben Jahre aus benj. Reg. = Beg., ans welthen zum 1. Oft. v. 3. ein Stipenbiat in die III. Rl. des Gew. 3nft. auf ben Antrag ber betreff. R. Reg. aufgenommen worden ift, kein Stipenbiat in pris fentiren ift. Diej. Reg., bei welchen Bewerbungen um ein Stipend. in biefen Jahre zuläsig fint, werben hierren im Monat Dai b. 3. benachrichtigt werben.

Bas sodann die Unentgeltlichkeit des Unterrichts am Gew. 3uft.

möglich zu machen, werben benselben, fo weit es die Fonds gestatten, ganze ober halbe Stipendien gewährt. — Diese sind theils Staatsstipendien, theils Stipendien ber von Sepblipschen Stiftung. 1) Die Verleihung der letteren steht dem Auras

aulangt, so fehlt es zunächst an einer Beranlaffung, Ausländer und Bospitans ten, welche nach S. 8. des Regul. v. 5. Juni 1850 mit Genehmigung des Dir. ber Anstalt an beren Unterricht Theil nehmen fonnen, von ber Entrichtung eines Conorars zu befreien. Aber auch rucksichtlich ber inland. Böglinge, welche ben vollständigen Kursus des Gew. Inft. durchmachen wollen, empfiehlt es fich, eine Aenderung eintreten zu laffen, da es fich nicht rechtfertigen läßt, die Uns entgeltlichkeit des Unterr. als Regel festzuhalten, mahrend jungen Leuten, welche für ben Besuch bes Gew. Snft. vollständig vorbereitet, und zur Zahlung eines Conorars bereit und im Stande find, megen Mangels an Raum und zur Bermeibung der Ueberfüllung der Anstalt die Aufnahme verlagt werden muß. ber hierburch bedingten veranderten Einrichtung wird fich eine billige Berucks Achtigung besonderer Berhaltniffe in baju geeigneten Fallen auch fünftig immer noch vereinigen laffen. Es wurde feinem Bedenken unterliegen, bie Unentgelts lichkeit bes Unterr. für Alle, welche fich an demf. betheiligen — mit Ansnahme ber Stipendiaten und ber bereits aufgenommenen Boglinge — schon mit Beginn des nachsten Aursus aufzuheben. Ich will indeß, wenngleich ich die Enis richtung bes Sonorars zur Regel zu machen beabsichtige, nicht unberücksichtigt laffen, daß eine Anzahl junger Leute in ber Borbereitung für die Aufnahme in bas Inft. begriffen und darin mehr ober weniger vorgeschritten ift; daß in ber Bahl des Ganges der Ausbildung für bas Gewerbe die derzeit rücksichtlich ber Stip. und bes Unterrichts im Inft. bestehenben Ginrichtungen oftere maagges bend gewesen sein konnen, unb daß eine gleichzeitige Beschrankung resp. Aufhebung berf. Berlegenheiten mit fich fuhren fonnte. Um biefen möglichft gu begegnen, will ich nicht allein den Zeitpunkt, mit welchem Unterrichte . Gonorar zu zahlen ift, hinausrucken, sonbern auch, bis auf Weiteres, jeder der R. Reg. aberlaffen, für ihren Bez. einen Bewerber vorzuschlagen, welcher für den Uns terricht im Inst. kein Honorar zu zahlen hat. Es werden bemnach, bis auf Beiteres, neben ben Reg. Stip. auch 26 Unterrichte Freiftellen bestehen. 3ch bestimme baher, unter Aufhebung des S. 11. des Regul. v. 5. Juni 1850, hiers durch Tolgendes:

1) Für ben Besuch bes vollständigen Kursus einer Klasse des Gew. Inst. ist vom I. Oft. 1856 ab ein Honorar von 40 Thlr. jährlich in Quartalraten praenum. an die Kasse des Gew. Inst. zu entrichten. — 2) Hospitanten zahlen für jede Borlesung, zu welcher sie zugelassen werden, ein Honorar von Zuhlr. pro Semester für jede wöchentliche Stunde. — 3) Unentgeltlichen Unterricht im Gew. Inst. erhalten a) diej., welche vor dem 1. Oft. 1856 in die Anstalt ausgenommen sind; b) die Stipendiaten; c) diej., welchen auf den Antrag der R. Reg. Unterrichts Freistellen bewilligt werden; d) diej., welche der Dir. des Gew. Inst. wegen nachgewiesener Bedürstigkeit von der Entrichtung des Honos rars entbindet. — 4) In Beziehung auf die Anmeldung und Begründung der Anträge auf Verleihung einer Unterrichts Freistelle (Nr. 3. Lit. c.) sinden die oben in Betress der Stipend. gegebenen Bestimmungen Nr. 2 die 7 ebenfalls

Anwendung. (Staats:Ang. 1855. Nr. 60. S. 437.)

Durch vorstehendes C. R. ist zugleich das C. R. dess. Min. (v. PomsmersEsche) v. 20. Juni 1851 beseitigt, welches ebenfalls die Aufnahme von Stipendiaten in das Gew. Inst., insbes. die Prüfungen und Vorprüfungen der Bewerber nach S. 12. D., betraf. (Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 119.)

1) Räheres über die Verwendung dieser Stiftung enthält das nachstehente

Bubl. bes Bereins fur Gewerbefleiß (Borfigender Beuth) v. 3. Juni 1929.

Der Ritterschaftsrath fr. Ernst Friedr. v. Seyblit hat ben Berein für Gewerbesteiß in Preußen zu seinem Universal=Erben eingesett, so, daß der größte Theil der Rente and seinem über 90,000 Thir. betragenden Bermögen zu Stipendien für Jöglinge des R. Gew.=Inst. verwendet werden soll, deren ein jedes für jett 300 Thir. jährlich beträgt. Anmeldungen zu diesen Stip. geschehen bei dem Unterzeichn. als Borsitenden des Bereins, und zwar sur jährl. mit dem 1. Oft. beginnenden Lehrgang spätestens die zum 1. Aug. eines

tor ber Stiftung zu, welcher in Erledigungsfällen bie öffentliche Befanntmachung veranlaßt. hinsichtlich ber Staatsstipendien, beren Berleihung von dem Min. sur handel zc. erfolgt, sind folgende Bestimmungen festgesett: a) Der Betrag eines ganzen Stipendiums ist 200 Thlr. jährlich; über ihn hinaus können nur aus nahmsweise und in dringenden Fällen temporäre Unterstützungen gewährt werden.

— b) Auswärtigen Stipendiaten kann zu ihrer hierherkunst beim Eintritt in das R. Gewerde-Institut, so wie auch zur Rückreise nach vollendetem Rursus, eine aus gemessene Reise-Unterstützung gewährt werden.

— c) Stipendiaten, welche das Institut freiwillig ober gezwungen verlassen, ohne den theoretischen Kursus darin vollständig absolvirt zu haben, erhalten keine Reise-Unterstützung.

— d) Ausländer und die im S. 8. bezeichneten Zuhörer erhalten weder Stipendien noch Reisegelder.

— e) Die Bedingungen zur Erlangung eines Stipendiums sind: tüchtige Leistungen, sittliches Verhalten und Bedürstigkeit. Die Verleihung derselben wird die sus Beiteres durch solgende Bestimmungen geregelt:

A. Die einzelnen R. Reg. haben im Mon. Juni jeben Jahres eine Aufer berung zur Bewerbung um die Stipendien in dem Amtebl. ihres Berwaltungsbez.

zu erlaffen, wobei bie Ginreichung folgenber Beugniffe zu verlangen ift:

1) Der Geburtsschein bes Bewerbers; 2) ein Gesundheitsattest, in welchen ausgebrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm gewählten Gewerbes und für die Anstrengungen des Unterrichts im Institute besite; 3) ein Revaccinations-Attest; 4) das Zeugniß der Reise von einer der unter S. 2. genannten Anstalten oder, wenn der Bewerder ein solches nicht besit, seine Schulzeugnisse; 5) die über seine praktische Ausbildung sprechenden Zeugnisse; 6) ein Kührungsattest; 7) ein Zeugniß der Ortsbehörde, worin die Vermögens-Verhältnisse des Bewerders näher bezeichnet und insbes. des scheinigt ist, daß der Bewerder nicht im Stande sein würde, ohne Unterführung das A. Gewerde Institut zu besuchen; 8) die über die militairischen Verhältnisse des Bewerders sprechenden Papiere, aus denen hervorgehen muß, daß die Ableisstung seiner Wilitairpsticht keine Unterbrechung des Unterrichts für ihn herbeissischen werde.

jeben Jahres. Außer den Vorschriften des Inft. für die Aufnahme, hat ber

Erblaffer folgende Bedingungen vorgeschrieben:

Laut Berichts über die Sitzung des Bereins v. 7. Nov. 1853 waren am 1. Oft. deff. J. 11 Stipenbiaten in den Genuß je eines Stip. von 200 Mir.

getreten. (Rat. Beit. 1853. Dr. 523; 1854. Dr. 42.)

Gegenwärtig wird ber Regel nach biefe Berechtigung schon aus ben bei ber

Aufnahme vorzulegenden Schulzeugniffen folgen.

<sup>1).</sup> Um Sohne aus den höhern Standen bem Betriebe technischer bargerl Gewerbe guzuwenden, burfen die Eltern ber jungen Leute nicht Sandwerter sein; 2) in sofern ber Aufzunehmende fich nicht einem technischen Gewerbe wit met, welches im R. Gew. Inft. praktisch gelehrt wird, muß berf. nachweisen, daß er bereits ein Sandwerf gelernt, und fich hinreichenbe Beschicklichkeit ju beffen Betriebe erworben habe; 3) muß ber Aufgunehmenbe burch ein Gefunds heitsatteft bes Rreisphysifus nachweisen, daß er die Gesundheit und Rorbers frafte besite, welche sein Gewerbe erforbern, auch daß er die Blattern burch Impfung ober sonft überstanden habe; 4) die Aeltern ober Bormunber bes Stis penbiaten muffen, wenn er nicht dispositionsfähig ift, sich verpflichten, für ben Fall, daß er in ben Staatsbienst tritt, alles, was er an Stipenbien ober Bris mien aus ber Stiftung erhielt, von feinem Gehalte in folchen Abgugen gu erstatten, welche gesetlich als Maximum zulässig find; 5) ben Borzug haben bei gleicher Dualififation die rechten Schwesterfinder ber Mutter bes Erblaffers (einer von Laroche = Starfenfels) und beren Desgenbenten; bie von Cas gern; die Deszenbenten bes herrn v. Baffewig auf Schonhof bei Bismer aus ber letten Che mit einer von Laroche. (A. XIII. S. 363.)

<sup>1)</sup> Schon durch C. R. der Min. des Inn. (v. Schudmann) und des Kr. (v. hake) v. 23. Sept. 1825 wurde bestimmt: "daß diej. Böglinge des Gew-Just, welche mit dem Zeugniß der Reife aus der I. Kl. abgehen, als Individuen bestrachtet werden sollen, die sich einer höhern kunstlerischen Ausbildung gewidmet haben, und demgemäß zum einjähr. Wilitairdienste zuzulassen sind." (A.IX. S. 1118.)

B. Ein Zeugniß ber Reife von einer Prov. Gewerbeschule mit bem Prabifate: mit Auszeichnung bestanden, gewährt bem Inhaber einen Anspruch auf ein Stipendium, wenn berselbe auch ben übrigen Bedingungen ber Aufnahme in bas

Gewerbe-Inftitut entspricht.

C. Außerdem kann sede R. Reg. jahrlich einen Bewerber, der mit einem Zeugs niß der Reise versehen ist und den übrigen Bedingungen der Aufnahme entspricht, in Vorschlag bringen. Unter sonst gleichen Umständen begründen Zeugnisse von Prov. Gewerbeschulen vor denen anderer Lehranstalten einen Vorzug. Uebrigens sind die Zeugnisse auch der übrigen Bewerber, welche die Reg. zur Aufnahme nicht vorschlägt, dem Min. für Handel 2c., welcher sich die Entscheidung vorbehält, eins

zureichen.

D. Jungen Leuten, welche ein Zeugniß der Reife noch nicht erlangt haben, tonnen vor ihrem Eintritt in das Gewerbe-Inft. Stipend. nicht verliehen werden. Diese Berleihung fann vielmehr, so lange die im S. 2. vorgesehene Aufnahme = Prüfung im Gewerbe-Institute selbst fortbesteht, nur nach Ableistung ders. auf Grund eines Borschlags der Prüfungs-Rommission ersolgen. Um es jedoch unbemittelten jungen Leuten zu ermöglichen, sich zu jener Prüfung zu sistiren, kann aus jedem Reg. Bez., in welchem eine Prov. Gewerbeschule mit dem Recht zu Entlassungsprüfungen nicht besteht, ein Bewerber zu einer Reise = Unterstützung in Borschlag gebracht werden. Die R. Reg. hat sich aber vorher durch ein nach Maaßgabe der Verf. v. 15. Wai 1848 und mit Rückscht auf die jest geforderte größere Vorbildung anzustellendes Tentamen von der Wahrscheinlichkeit seiner Aufnahme in das R. Gewerbe-Institut zu überzeugen und ihrem Ber. die darüber geführten Verhandlungen beizusügen.

E. Die Anmelbungen ber Bewerber Seitens ber R. Regierungen muffen fpas

teftens bis zum 15. Aug. bei bem R. Min. eingehen.

F. Die gegenwärtigen Bestimmungen treten mit bem Jahre 1851 in Kraft; für das laufende Jahr ist überall noch nach der Verf. v. 15. Mai 1848 zu vers fahren, jedoch mit der Modistation, daß nur solche Stipendiaten in Vorschlag ges bracht werden dürfen, welche sich die Kenntnisse in der Elementar = Mathematik, so weit diese zu dem Unterrichtstreise der Prov. Gewerbeschulen gehört, ganz voll-

fandig erworben haben.

5. 13. Um eine stetige Entwickelung bes R. Gewerbe = Instituts zu sichern, wird ein Studienrath gebildet, welcher die Veranderungen in dessen Organisation zu berathen und dem Min. für, handel zc. zur Genehmigung vorzulegen hat. Ders selbe wird bestehen: a) aus einem höheren Beamten des Min. für handel zc. als Borsthenden; b) aus dem Dir. des Gewerbe = Instituts als dessen Stellvertreter; c) aus zwei Lehrern des Gewerbe = Instituts; d) aus zwei anderen Männern der Bissenschaft und Technik.

(Staatsanz. 1850. Nr. 188. ff.)

#### II. Bauschulen.

(v. Ronne und Simon, Baupolizei, S. 42 fig.)

An der Spite der Anstalten zur Ausbildung im Baufache steht

1) die Bauakademie zu Berlin. 1)

Dieselbe wurde 1799 gestistet, 1824 reorganisitet (vgl. Publ. v. 23. April 1824. A. VIII. S. 444.) und 1831 in eine allgemeine Bauschule umgewandelt (R. O. v. 27. Aug. und C. R. v. 8. Sept. 1831. A. XV. S. 523.). Gegenwärtig führt sie wieder den Namen "Bauakademie", ist als solche im Jahre 1849 von Neuem organisitt, und unter das Min. für Handel, Geswerbe und öffentl. Arbeiten gestellt worden. Die hierüber im Jahre 1849

<sup>1)</sup> Erhält 8560 Thir. Staatszuschuß. Im Jahre 1853 waren außer bem Direktorium (Geh. Ob. Baus B. Buffe, Geh. Ob. Baus B. Stüler, Ob. Baus B. Stüler, Ob. Baus B. Stüler, Ob. Baus B. Stüler, Ob. Baus B. Sartwick) 19 Lehrer an dieser Anstalt beschäftigt. Im Winter 1333 waren 277 Eleven der Bauakad. zugleich nicht immatrikulirte Inhörer bei der Univ. — Auch das Gew. Inft. ist zugleich Bauschule.

und zu beren Ergänzung später erlassenen Berordnungen.) sind durch neue Borschriften A. über die Prüsung derj., welche sich dem Bausache widmen, und B. für die K. Bauakademie v. 18. März 1855, mitgetheilt durch C. R. des Min. für handel 2c. (v. d. hept) de eod. an sämmtl. K. Reg., ersett. Wie früher, sindet nach diesen lettern zum Staatsdienst:-a) die Bauführer- und nach weiterer Ausbildung b) die Baumeisterprüsung Statt. Daneben giebt es noch eine Prüsung für Privat-Baumeister. Zur Bauführerprüsung muß durch (nicht stempelpstichtige Atteste) a) die Reise des Abgangs zur Univers., b) eine einzährige praktische Lehrzeit, c) eine zweisährige Studienzeit, in der Regel, wenn nicht der Min. dispensitt, bei der Bauakademie nachgewiesen, und d) ein selbstversaster Lebenslauf eingereicht werden. (Staatsanz. Nr. 82)

Ueber bas Ressort bestimmte ber R. Erlaß v. 14. Jan. 1850 mit ber B. v. 22. Dec. 1849 über tie obere Verwaltung tes Bauwefens, woburch

Nach diesen ältern B., insbes. b., wurde an Schulkenntnissen zur Banführers Prüfung, wie zur Aufnahme in die Bauakatemie, Reise des Abgangs aus Prime eines Gymn. oder einer als dazu berechtigt bezeichneten Realschule (f. o. S. 13.) erfordert. Laut der Bek. über die Anmeldung zur Bauakademie v. 14. Febr. und 15. Aug. 1854 waren diese Verf. im Akademie Gebäude beim Geh. Sekr. Röhl käuflich zu haben. (Staats-Anz. 1854. Nr. 41. 192.)

Nach B. S. 13. der neuen Borschriften über die Bauprüsungen und Banafastemien sollen die Abgangszeugnisse bazu berechtigter Realschulen noch bis Rich. 1858 (einschließlich) zur Aufnahme in die Baus Akademie und zur Bauführerprüssung genügen. (Staats-Anz. 1855. Nr. 83.)

Für jede Prüfung im Baufach werben laut Bek. v. 16. Dec. 1854 10 Thir.

Gebühren erhoben. (Staats:Ang. 1854. Nr. 298. 300.)

Daß weder Baubestissene noch Feldmesser vom Latein. ober Griechischen auf Schulen dispensirt werden sollen, war hinsichtlich des erstern durch C. R. des Finanz-Min. v. 7. Dec. 1837 (A. XXI. S. 880.), hinsichtlich des lettern burch C. R. v. 26. Febr. 1837 und R. v. 15. März 1834 (s. o. S. 217.) bestimmt.

Reben ben speziellen Bauprüfungen giebt es noch eine Prüfung zum Fells messer, welche vor einer Prüfungskommission ber betress. Reg. erfolgt, und an Schulkenntnissen die Reise sur Prima eines Symnas. ober die Entlassungsreise aus einer zu Entlassunges-Prüfungen berechtigten Realschule voraussest: Borschrift v. 8. Sept. 1831 (A. XV. S. 517. Auch Min. Bl. b. i. B. 1847. S. 2.); R. des Nin. b. G., U. u. M. Ang. v. 5. Juli 1849 (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 173.); v. Könne u. Simon, Baupolizei, S. 95 sig. — Feldmesser, die sich im Bausache weiter ausbilden wollen, unterliegen den allgem. Bedingungen: Bel. v. 17. Sept. 1845. (Min. Bl. b. i. B. 1845. S. 282.) — Ueber die Bezeichs nung der verschiedenen Stusen: Feldmesser, Bausührer, Baumeister, vgl. anch bes Finanz-Min. v. 14. Jan. 1848. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 33.)

<sup>1)</sup> Diese Berordnungen waren: a) Amil. Bef. v. 18. Aug. 1849, betreff. bie Bauafademie zu Berlin. (M. Bl. b. i. B. 1849. S. 160.) — b) C. R. bei Min. f. Handel ic. (i. B. v. Pommer : Esche) v. 17. Aug. 1849 an fammil. K. Reg. mit den Borschriften beff. Min. (r. b. Denbt) v. 1. Aug. 1849 für bie And bildung und Prufung im Baufache, so wie für die R. Bauafademie zu Berlin. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 198-202.) - c) C. R. beff. Min. v. 30. Gept. 1849 an sammtliche R. Reg. mit ber Bek. ber Ober-Baudeputation v. 18. Gept. 1849 über die Anforderungen, welche bei ben Brufungen ber Banfubrer, Banmeifter und Privatbaumeifter gestellt werden. (Min. Bl. b. i. B. 1849. G. 225 bis 227.) - d) Bef. ber Ober Bandeputation v. 1. Dec. 1849 über bas bei ben geb. Prufungen nach ber Vorschrift v. 1. Aug. 1849 zu beobachtenbe Berfahren. (Min. Bl. b. i. B. 1849. S. 276 — 280.) — e) Bef. ber techn. Baubeput. v. 8. Mai 1850 über Prufung der Bauführer in der Differential: u. Integral-Rechnung, so wie in analytischer Beweisführung. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 110.) f) Bef. v. 20. Marg 1852 über ben Nachweis ber Uebung im Beichnen gur Aufnahme in die Bauafademie. (Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 95.)

unter Aufhebung der Ober-Baudeputation, neben der Bau-Abtheilung im Min. eine technische Baudeputation errichtet wurde, die nicht blos bas gefammte Baufach in funftlerischer und wiffenschaftlicher Ginficht reprasentiren foll, sondern namentlich " die fammtlichen Brufungen ber Bauführer und Baumeister zu bewirken, und das Ruratorium ber Bauakademie zu bilben" hat. (G. S. 1850. S. 13—16., Min. Bl. d. i. V. 1850. S. 14—16., woselbst auch der Ber. tes Staatsmin. v. 22. Dec. 1849 und die betreff. Bet. bes Min. f. hantel ac. v. 22. Jan. 1850. Bergl. auch bie Befenn. reff. Din. v. 28. Febr. 1850 mit tem Gefchafte-Regl. für die techn. Baudeput. de eod. Min. Bl. d. i. B. S. 34-36.)

2) Die Bau- und Gewerbeschule in Berlin, welche mit der Bauakademie verbunden, und in Winterkursen zur Ausbildung von Bau-

handwerfern bestimmt ift. 1)

3) Die Runft- und Gewerbeschule zu Berlin, welche mit ber Atademie ber Runfte taselbst verbunten, 2) und der Geschmadsbildung von Sandwerkern gewidmet ift. Bei der Zulaffung werden bie in Arbeit ftehenden Lehrburschen und Gesellen vorzugeweise berücksichtigt. Sie zerfällt in 3 Klaffen: 1) für freie Handzeichnung (1842: 877 Schüler in 7 Abtheilungen); 2) die sogen. Reißklaffe für Linearzeichnung (1842: 308 Sch. in 3 Abth.); 3) die sogen. Bosstrflasse für Morelliren (1842: 205 Sch. in 3 Abth.) In diefer, so wie in ben sub 4. folgenden Schulen finten Pramienvertheilungen (große u. fleine filberne Metaille fur Bandwerter) Statt.3)

4) Provinzial = Bauschulen find namentlich a) die Runft = und Bauhandwerks-Schule in Breslau (1842: 247 Schüler.); b) die Runftund Sandwerksschule in Danzig (1842: 201 Schüler.); c) die Runft= fonle bei ber Runftafabemie in Duffeldorf; d) die Runft- und Bauhandwerks-Schule in Erfurt (1842: 49 Schüler.); e) die Runft- und Baugewerksschule in Magbeburg (1842: 312 Schüler.); f) die Runftfoule in Ronigeberg (1842: 403 Schüler); g) die Gewerbesch das. -

# Die öffentl. Webeschule in Elberfeld.

Sie wurde, laut Bek. ter Reg. zu Duffeldorf v. 26. Dec. 1844 und Bet. tes Borftandes ter Webeschule v. 14. Dec. 1844 (M. Bl. b. i. B. 1845. 6. 44.) von der Stadt-Gemeinde mit Staatsbeihulfe nach dem Mufter der Loner Webeschulen eingerichtet, am 1. Jan. 1845 eröffnet, mit ben verfciebenften Sand = und mechanischen Webestühlen ausgestatiet, und im Mary 1853 turch Lehrfurse über Maschinenweberei, Stoff - und Farbenlebre, fo wie durch eine Dessinateurschule erweitert, so daß sie jest als eine

<sup>1)</sup> Der Kursus bauert v. 15. Oft. bis 15. Marz. Laut Bef. bes Dir. (Buffe) v. 26: Aug. 1854 muffen Gesellen bes Maurers, Bimmers und Steinmes Danbs werfs zu ihrer Aufnahme fich bis jum 20. Sept. melben, unter Einreichung a) ihres felbft verfaßten Lebenslaufe; b) bes Rachweises über gehörig gnrudiges legte treijahr. Lehrzeit; c) ber Bescheinigung ihrer Brod = und Erhrherren über ihre bisher. Führung. Un Gebühren find bei der Aufnahme 5 Thir. ju erlegen. Bei benj., die die Gem. : Schule schon früher besucht haben, genügt Angabe des Jahres, in welchem dies geschehen. Die Angahl ber Schuler ift bestimmt, beshalb geben frubere Delbungen ben fpatern vor. (Staats Ang. 1854. Mr. 202. 211.)

<sup>2)</sup> Die Afabemie der Runfte fieht unmittelbar unter bem Min. b. G., U. u. D. Ang., ju beffen Reffort baber auch bie mit ihr verbundenen Lehranstalten gehören. Dies find außer ben oben sub 3. und 4. genannten: a) bie Afabemie ober hohe Schnle für Kunkler, und b) tie akademische Zeichnenschule. Bergl. R. des M. d. G., U. u. M. Ang. v. 22. Mai 1830 mit der Rachricht über die bei der K.

Afad. der Kunfte bestehenden Lehrinstitute. (A. XIV. S. 337.) 3) Bergl. den Ber, bes Dir. der Af. d. Kunste (Schadow) v. 6, Juni 1833, (Boff. Beit. Rr. 132.)

"industrielle Hochschule" bezeichnet wird. 1) (v. Reben, Erwerds und Berstehres Statistif v. Preußen, II. S. 1306—1308. Nat. Beit. 1853. Rr. 355. 357.)

#### IV. Sandelsschufen.

Dieselben bestehen nur als Rommunal- oder Privatanstalten. Von Staate werden unterflütt:

1) die Handels-Afademie zu Danzig, gegründet 1832, mit zweisiähr. Rursus. (Bet. des Ober-Pras. v. Posen v. 1. April 1835. A. XIX.

S. 726.) Sie erhält einen jährl. Staatszuschuß v. 500 Ahlr.

2) Die Nobaciche Handels-Lehranstalt in Berlin, laut Bet. der Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) und d. Fin. (Beuth) v. 30. April 1843 mit Regul. für die Anstalt de eod. (Min. Bl. d. i. B. 1843. C. 170.) am 1. Mai 1843 eröffnet. An Stelle dieser bis 1848 fortgeführten Anstalt ist gegenwärtig die neue Handelsschule des Dr. Schweizer getreten. )

Außerdem führt v. Reden (a. a. D. III. S. 2136.) als Beifpiele von Anstalten zu kaufmännischer Ausbildung noch Handelsschulen zu Breslau,

Pofen, Naumburg, Köln, Bonn und Gladbach an.

#### V. Schiffahrts - Schulen.

Es bestehen Staats-, Schiffahrts- (Navigations-) Schulen zu Memel, Pillau, Danzig, Stettin's) und Stralsund. die dienen zur Ausbildung von Seeschiffern, Lootsen und Steuerleuten, haben im J. 1852 neue Lehrpläne erhalten, b) und stehen seit 1840 unter einem, dem Handels-Min. untergeordneten Navigations-Direktor. Die bezüglichen Verordnungen sind folgende:

a) R. des Fin.-Min. (Gr. v. Alvensleben) v. Aug. 1840 an die A. Reg. zu Königsberg, Danzig, Stettin und Stralsund, mit der Inftr. für

ben R. Navigations-Direktor zu Danzig.

Die R. Reg. empfangt hierneben Exemplare ber mittelft A. R. D. v. 29. Juli

2) Nat. Beit. 1853. Nr. 446., f. auch bas Bergeichn. G. 13.

5) Insbesondere ift 1853 der Rutsus der Stenermannsklaffen auch in der Prov. Preußen aus einem halbjährigen in einen einjährigen ungewandelt worben, wie er dies auf den beiden Pommerschen Navig. Schulen schon früher gewesen war. Jeder Steuermann soll vor der Bulaffung der Prüfung einen vollen Aufus

absolviren. (Rat. Beit. 1853. Rr. 215., Beil. Rr. 353.)

<sup>1)</sup> Schülerzahl: 1850: 23, 1851: 44, 1852: 23. Die Zeichnenschule hatte 30 Schüler. — Auch bei Mühlheim am Rhein erwähnt v. Reben, a. a. D. S. 1026. eine städtische höhere Webe= und Zeichnenschule. — Eine Flachsbarschule ist mit Staatsbeihülse (jährl. 500—700 Thlr.) im J. 1853 zu Wordisgegründet worden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 302. 502.) — Ueber Spinnschules vergl. Bb. 1. S. 704.

<sup>3)</sup> Bergl. Bek. des Ob. Pras. v. 25. Oft. 1823 (A. VII. S. 853.) — Mit ber Stettiner Navig. Schule ist auch eine Schiffbauschule verbunden, in welcher die Schiffs-Zimmer-Gesellen und Lehrlinge in den Wintermonaten die zum Schiffs-Baumeister erforderliche Ausbildung erhalten: Bek. der Reg. zu Stettin v. 20. Sept. 1834. (A. XVIII. S. 821.)

<sup>4)</sup> Der Unterhalt dieser Anstalten erfordert jährlich 14—15,000 Thir. Der von werden 6807 Thir. durch die Zinsen ihres Kapitalvermögens von 193,226 Thirn. gebeckt, 3800 Thir. gehen an Schulgeld, 163 Thir. an anserordentlicher Einnahme ein, so daß für den Staat nur etwa 3400 Thir. znzuschreiben bleiben. Stettin ist die am meisten, Pillau die am wenigsten besuchte dieser Schulen. (v. Reden, a. a. D. III. S. 2136.) Memel hat seit 1854 auch eine Ravig. Vorbereitungsschule. (Nat. Zeit. 1854. Nr. 546.)

c. genehmigten Inftr. für ben navig. Dir., um baraus bie Grenzen seiner Amtsverhaltniffe zu entnehmen', und Sich Ihrerseits barnach zu achten. und b.)

Anl. a.

Instruktion für den R. Preuß. Navigations:Direktor. 1)

Der Navig. Dir. ist bestimmt: dem Min. des Handels als konsultative Bes horbe in allen, die Sandelsmarine und bas Lothsenwesen betr. Gegenständen zu - bienen, sein Gutachten nicht blos auf Erfordern abzugeben, sondern bemf. auch Borfclage barüber zu machen; ein Centralpunkt für bie Sammlung und Bufammenstellung berj. Nachrichten zu sein, welche bas Sandelsmin. für feine Bermaltung in jener Beziehung nothig und ihm burch spezielle Berf. zu überweisen ans gemeffen findet; als Kommiffarius bes Min. fammtliche Navigationsschulen und die Schiffsbauschule in Stettin zu birigiren, bie Prufungen aller Navigationslehrer, Seeschiffer, Steuerleute und Seelothsen in ben Grenzen und mit ben Rechten ber barüber zu erlaffenden Inftr. vorzunehmen, und, so weit es fich um ben wiffens schaftlichen Theil der Brufung handelt, über beren Befahigung zu entscheiben, auch Die von ben Reg. ausgefertigten Befahigungszeugniffe biefer-Seeleute zu tontrafigniren; endlich ift ihm berj. Theil bes Unterrichts übertragen, welcher für alle Ras vigationsschulen ein gemeinsamer und mit ben jahrlichen Uebungsreifen perbundener ift, die unter seinem Rommando vorgenommen werden.

Als Direktor sammtlicher Navigationsschulen führt berselbe die Aufsicht auf biefe Anstalten, auf bie Ertheilung eines zweckmäßigen und gleichformigen Unterrichts, auf die Erhaltung und Bervollständigung ber Lehrmittel, auf die Befolgung ber Ministerial-Vorschriften und setzt bas Dlin. von ben Resultaten seiner örtlichen

Repifionen unmittelbar in Renntnig.

Damit berf. von allen, die Verwaltung biefer Schulen betr. Gegenständen stets unterrichtet sei, werden die R. Reg. entweder vor Erstattung ihrer dahin einschlas genden Berichte ohne Ausnahme das Gutachten des Navig. Dir. über den Gegens fand einholen und es dem Ber. beifügen, ober, wenn fie dies in schleunigen Fal-Ien vorziehen, ben Ber. durch beffen Sande hierher gelangen laffen. Der Navig. Dir. wird ihn bann ohne Beitverluft, mit seinem Gutachten begleitet, einreichen.

Die Kuratorien ber Navigationsschulen werden weber für fich allein, noch mit Genehmigung ber Reg., einseitig Verfügungen über ben Unterricht, beffen Vertheis lung unter die Lehrer oder über die Annahme bloßer Hulfslehrer im Wege des Bertrages treffen, sonbern fich barüber mit bem Navig. Dir. benehmen, ber barin mit Borbehalt ber Ministerial-Instanz eine entscheidende Stimme hat. wird ber Navig. Dir. seine Unordnungen und Korrespondenzen in Angelegenheiten ber Ravigationsschulen nicht birekt an die Lehrer, sondern den Umständen nach an bie R. Reg. ober an bas Ruratorium ber Schulen richten.

Die Bestätigung des ganzen Lehrerpersonals, es werde fixirt angestellt oder auf Beit im Wege bes Bertrages angenommen, wird bem Handelsministerium vor-

behalten.

Ł

t

5

=

Das Min. theilt bem Navig. Dir. Abschrift ber Etats sammtlicher Schulen feines Refforts mit. Bon den Inventarien derf., so weit fie deren Lehrmittel betreffen, empfängt er Abschrift durch bie Schulen, wirb von ben Beranberungen darin, sei es durch Abgang ober burch Antrage auf Anschaffung neuer Lehrmittel, in fteter Renntniß erhalten und hat fur bie angemeffene Ausstattung ber Schulen in biefer Beziehung Ginleitungen zu treffen.

Berlin, ben 23. Juni 1840.

Der Finangminister. p. Alvensleben.

Anl. b.

36 finde gegen die Mir mit Ihrem Ber. v. 23. v. M. vorgelegte Inftr.,

<sup>1)</sup> Bereits durch R. deff. Min. v. 2. Mai 1840 (Min. Bl. b. i. B. 1840. 6. 248) wurde den gen. Reg. eine R. D. v. 26. April mitgetheilt, welche bem Ravig. Dir. ben Rang eines Rathes vierter Rlaffe und die Befugniß beilegt, Die Uniform ber Reg. Rathe zu tragen.

welche Sie für den Navig. Dir. haben ausarbeiten laffen, nichts zu erinnern und genehmige dieselbe hierdurch.

Sanssouci, ben 29. Juni 1840.

Friebrich Wilhelm.

An den Staats= und Finanzmin. Grafen v. Alvensleben. (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 249.)

- b) R. deff. Min. (Flottwell) v. 19. März 1846 an dief. Reg. und abschr. an die Reg. zu Köslin, mit der Bek. de eod., betr. die Aufnahme in die Navigationsschulen. In dieser Bek. heißt es:
- Bom 1. Oft. 1848 an ist die Aufnahme in eine Ravig. Schule abhängig von dem Ausfalle einer Prüfung. Der Bewerber hat darin nachzuweisen: 1) eine les serliche Sandschrift und Kenntniß der Deutschen Sprache in dem Maaße, daß er hinreichende Fertigkeit im Richtigschreiben und im Ausdrucke besitz; 2) Fertigkeit im Rechnen mit Einschluß der Proportionen und der vier Spezies mit entgegenges setzten Größen, Uedung im Rechnen mit Buchstaben, im Potenziren und in der Ausziehung der Wurzeln; 3) genügende Kenntnisse in der Elementar Beometrie, einschließlich der Stereometrie, und 4) einige Vorbereitung in der Geographie, einsschließlich der mathematischen. Wer diesen Nachweis nicht führen kann, wird zurückgewiesen.

(Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 62.)

- c) R. deff. Min. (Gr. v. Alvensleben) v. 15. Oft. 1840 an die gen. Reg. und abschr. an den Navig.-Dir. zu Danzig, mit der Instr. des Win. de eod. über die Besähigung und Prüfung der Steuerleute, Seeschiffer u. Seelvotsen. 1) (Min. Bl. d. i. V. 1844. S. 42 sig.)
- d) Daß Privat=Schiffahrtsschulen nur von solchen Lehrern gehalten werden dürfen, welche ihre Qualisikation durch eine wohlbestandene Prüfung und ihre praktische Ausbildung durch Zeugnisse über mehrjährigen Steuermanns= oder Schifferdienst, oder über Seereisen, nachweisen können setze schon das Publ. der Reg. zu Stralsund v. 24. April 1824 sest. (A. VIII. S. 455.)

# VI. Sohere landwirthschaftliche Lehranstalten. 2)

Die landwirthschaftlichen Lehranstalten Europas, ihre Geschichte, Organisatics und Frequenz von Will. Löbe. Stuttg. u. Tub. 1854.

2) Ueber sonstige landwirthschaftlich-technische Institute, so wie über Acerbausschulen vgl. D. Mentel und Dr. A. v. Lengerke, landwirthschaftlicher Kalensber, 1854, Th. II. S. 156—163. — Ueber Beförderung landwirthschaftlicher Bilsbung s. Lette und v. Rönne, Landesfultur : Gesetzebung, Bb. 2., Abth. 2

**S**. 767 ff.

<sup>1)</sup> Diese Instr. mit ben ergänzenden R. v. 26. Sept. 1842 wegen der Schifferprüfung in Memel; v. 31. Dec. 1843 wegen Aushebung der den Steuerleutm auserlegten Berpsichtung, eine Uebungs-Expedition der Navigationsschulen mitze machen; und v. 15. Jan. 1844, wegen Theilnahme junger Seeleute an Uebungstreisen der Korvette "Amazone", ist abgedruckt in v. Könne, Gewerbepolizei, I. S. 300 ff. — Ebendaselbst: S. 312 das R. v. 20. Aug. 1840 über die, zunächt auf drei Jahre für Steuerleute und Navigationsschüler ausgesehten Stipendien und Prämien (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 482), so wie die Borschriften über das Anrecht der Steuerleute und Navig. Schüler auf den einjährigen Rilistairdienst (R. v. 19. Febr. 1818, v. 6. Jan. und 28. Juni 1832. A. II. 213, XVI. 268, 503), und über Ablösung der Dienstpssicht durch Schiffsdienst (R. C. v. 4. Oft. 1827, 18. Rov. 1832, 25. März 1833, 29. Juli 1839. A. XI. 1031, XVI. 1040, XVII. 242, XXIII. 732), oder Uebungsreisen (R. v. 5. Jan. 1844. K. D. v. 1. Dec. 1843. Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 50). Bgl. dazu die Erslasse v. 5. u. 25. Jan. 1849 (Win. Bl. d. i. B. 1849. S. 56).

Es befteben bobere landwirthichafilice Staats-Lebranftalten gu Elbena bei Greifewald, ju Poppelsborf bei Bonn, beibe in Berbinbung mit ben bortigen Universitaten, und ju Prostau bei Oppeln. Sie geborten Anfange zum Reffort bes Min. b. Inn., wurden burch R. Erlag v. 17. April 1848 bem Min. f. Sandel sc. überwiesen, und fteben gegenwartig nach bem R. Erl. v. 25. Juni 1848 unter ber Oberleitung bes Min. für landwirthschaftliche Ang. (G. S. 1848, S. 109, 159, Min. Bl. 1. f. B. 1848. G. 89. 190.) Der 3med biefer Anftalten ift theoretifche unb prattifche Ausbildung fowohl funftiger Bermaltungsbeamten als Landwirthe. 3hr Unterrichtetreis erftrectt fich auf die Landwirthschaften in ihrem ganzen Umfange (Aderbau, Biehzucht, landwirthschaftliche Betriebslehre), auf bie Grundwiffenschaften, namentlich Chemie, Physit, Naturfunde, Mathematit, inobef. angewandte und Bolfowirthichaftelebre, und endlich auf bie Bulfewiffenschaften, als landwirthschaftl. Technologie, Thierheilfunde, Forftwiffenschaft, landwirthichaftl. Baufunft, Landwirthichafterecht, Geschichte und Statiftit ber Landwirthichaft. Dit bem Unterricht geht bie prattifche Ausfahrung fo viel ale möglich Band in Sanb.1) .

Die Frequeng biefer Unftalten ergiebt fich aus ber nachftebenben Sabelle:

|      | Elbena                                                                 |                  |         | Poppelob.     |                   |        | Prostau.     |                      |        |         | Davon aus ber Prov. Sun |        |              |          |            |          |             |            |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------|--------------|----------------------|--------|---------|-------------------------|--------|--------------|----------|------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
|      | aud nor. Sem.                                                          | nen aufgenommen. | Suntat. | aus bor. Sen. | nett aufgenommen. | Summe. | ans vor Sem. | netr aufgenothitten. | Summe. | Cunnte. | Prengen.                | Pofen. | Branbenburg. | Pommern. | Schleften. | Sachfen. | Befiphalen. | Rheinlanb. | Infanber. | Muelanber. |
| 1853 | 23                                                                     | 9                | 32      | 28            | 14                | 42     | 36           | 30                   | 66     | 140     | 15                      | 14     | 19           | 3        | 43         | 4        | 6           | 16         | 120       | 20         |
| 1844 | 25                                                                     | 17               | 42      | 25-           | 19                | 44     | 39           | 42                   | 81     | 167     | 20                      | 16     | 22           | ĝ.       | 44         | 5        | 11          | 20         | 147       | 20         |
| 1854 | 26                                                                     | 13               | 39      | 27            | 15                | 42     | 46           | 23                   | 69     | 150     | 14                      | 20     | 17           | 8        | 33         | 9        | 11          | 13         | 125       | 25         |
| 1833 |                                                                        | 20               | 42      |               | 25                |        |              |                      | •      | 165     |                         | *      | -            |          | 35         |          |             | , ,        | 140       | 25         |
|      | (Min. Bl. d. i. B. 1853. S. 194, 284. Staatsanz. 1854. Mr. 151., 1855. |                  |         |               |                   |        |              |                      |        |         |                         |        |              |          |            |          |             |            |           |            |

Ueber bie einzelnen Unftalten find folgende Berordn. ergangen:

1) Die staats- und landwirthschaftliche Afademie zu Eldena betr. 2) a) C. R. des Min. d. G., U. n. W. Ang, (v. Altenstein) v. 9. Febr. 1834 an fammil, R. Reg., Brov.-Schulfolleg., Ob. Praf. und außerorbent-

<sup>1) 3</sup>m Sommer 1853 hat auch für Beamte und Geometer ein Kurfus über Drainage ftattgefunden. (Rat Beit. 1853. Nr. 269.) Auch beschäftigen fich bie tandwirthschaftl. Lehranstalten mit Bersuchsaufgaben, die ihnen das Landes Detos nomie & Rollegium mittheilt. (a. a. D. Nr. 229.). Bersuchsfelder find bei allen Anstalten eingerichtet. Eben so sind alle mit Sammlungen, Apparaten, Laboratos rien ac. ausgestattet.

<sup>2)</sup> Das Gut Albena, 4 Stunde von Greifewald, umfaßt 1826 Morgen Land, bat Bierbrauerei, Brennerei, Starfes, Sprups und Cffigfabrit, Biegelei, und burch bie naben Universitätswaldungen Gelegenheit jum Forftunterricht. Die Böglinge wohnen in der Regel das 1. Jahr in Greifswald, das 2. in Eldena. Der für Unterricht und jum Aufenthalt erforderliche Gefammtaufwand wird pro Semefter auf 150 Thir. geschäht.

lichen Reg. Bevollm. 2c., betr. den an der Univers. zu Greifswald gegrüns deten Lehrstuhl der Staatswirthschaft und die damit in Verbindung gesetzte landwirthschaftl. Afademie. (A. XIX. S. 404.)

b) C. R. dess. Min. v. 19. Mai 1835 an sämmtl. R. Reg. mit der Nachricht des Direkt. (Fr. Schulze) v. 22. März 1835, über die auf den 18. Mai dess. I. festgesetzte Eröffnung der Akademie und deren Einrichtung.

(M. XIX. S. 408.)

c) Nachricht des Dir. (Dr. Pabst) v: 28. Mai 1840 über die K. staats- und landwirthschaftl. Akademie zu Eldena. (Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 359.) 1) Hiernach beträgt der volle Kursus 2 Jahre, wovon 14 Jahr wenigstens erforderlich sind, um auch nur die Mehrzahl der Disziplinen in geeigneter Reihenfolge zu hören. Die Instription verpslichtet jedoch nur auf ein Semester. Das Honorar ist für jedes der 3 ersten Semester 60 Ahlr., für das 4. Semester 40 Ahlr. 2) Ueber die Aufnahme ist bestimmt:

Bon jedem Eintretenden wird verlangt: 1) daß er das achtzehnte Jahr jurudgelegt habe. 2) Falls er bas Maturitatszeugniß, wie es für Die Studirenden, welche zu einem Staatsbienste fich vorbereiten wollen, auch hier Erforbernig bleibt, nicht beibringt; daß er sich ausweise, diej. Elementar = Vorkenntniffe und ben Grab ber Gebankenreife fich erworben zu haben, welche als Erforderniß aus ber gangen Tendenz der Anstalt fich leicht ermeffen laffen. 3) Beibringung eines amtlichen ober amtlich beglaubigten Beugniffes über bie sittliche Führung im letten Jahre. 4) Die gerichtlich bestätigte vaterliche ober vormunbschaftliche Erlaubniß zum Ein tritt in die Anstalt. 5) Endlich wird von den Afabemikern, welche fich der Lands wirthschaft widmen, erwartet, daß fie einen mindeftens einjährigen praktischen Unterricht in der gandwirthschaft genoffen haben, ober wenigstens in Berhaltniffen ftanben, in benen fie zu einer naheren Renntnig ber landwirthschaftlichen Prazis gelangen konnten. Auf die unter 3. und 4. angegebenen Zeugniffe bin und bas vom Dir. ber Anstalt weiter auszustellenbe, bag bas betr. Individuum jum Eintritte qualifizirt sei, erfolgt die Immatrikulation bei der Universität Greifswald, mit welcher die Afademie Elbena in angemeffener Berbindung fteht, beren Gefete unter gewissen Modifikationen auch in Elbena gelten, und beren akabemisches Burgers recht jeber in Elbena aufzunehmenbe Afabemifer erwerben muß. 2) - Die Borlesungen des Wintersemesters beginnen bald nach dem 20. Oft., und für das Commersemester zu Anfang Mai.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 360.)

<sup>1)</sup> Ausführlichere Nachrichten des Dir, aus Nov. u. Dec, 1837 f. in Roch's Univ. II. S. 753. 760.

<sup>2)</sup> Stundung ober Erlaß sindet unter den nöthigen Boraussezungen statt. — Für angehende Dekonomie-Kommissarien, welche eine landwirthschaftl. Akademie bes suchen wollen, sind durch C. R. des Min. des J. u. d. P. v. 31. Jan. 1841 n. C. R. v. 1. Febr. 1837 (Min. Bl. d. i. V. 1841. S. 83) drei Stipendien a 200 Thir. ausgesetzt, zu denen sich sowohl Referendarien, als auch praktische Landwirthe melden können. Lettere mussen jedoch die Schulreise für Prima eines Gymnas. und entweder einjährige Selbstbewirthschaftung eines größeren Gutes, ober vierjährige Beschäftigung als Lehrling oder Gehülse in einer größeren Landwirthschaft nachweisen.

<sup>3)</sup> Die Bedingungen der Aufnahme in die Akademie beruhen auf dem M. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 10. Mai 1835, welches durch G. R. v. 19. Dec. 1836 sämmtlichen Universitäten mitgetheilt wurde. (Roch, Univ. II. S. 765, 767.) Die Zöglinge von Eldena stehen unter den akademischen Behörden von Greisswald, doch werden die Disziplinar = Besugnisse des Rektors der Univ. durch den Dir. der Anskalt ausgeübt: R. v. 11. Juli 1836, und die vom Dir. gegebernen Ges. für die Mitglieder der Akademie v. 28. Okt. 1836. (Roch, II. S. 766, 762.) — Die Meldung ersolgt bei dem Dir., der auch die Besugnis hat, wegen Unsteiß, Unordnung oder unsittlichem Leben die sernere Theilnahme an der Akademie zu versagen. (Roch, II. S. 714.)

#### d) Alerh. Erl. v. 21. Mai 1850:

Auf den Ber. des Staatsmin. v. 24. Febr. c. genehmige Ich, daß die obere Leitung der staats und landwirthschaftl. Akademie zu Eldena auf den Min. für die landwirthschaftl. Ang. übergehe, vorbehaltlich jedoch der Mitwirkung des Unsterrichtsmin. bei allen, die gegenseitigen Beziehungen und Verpslichtungen der Akasdemie und der Universität zu Greisswald betr. Angelegenheiten. In diesen gegensseitigen Beziehungen und Verpslichtungen soll übrigens durch den eintretenden Ressortwechsel in keiner Art Etwas geandert werden. Das der Akademie zu Eldena zur Benutzung überwiesene Vorwerk Eldena nebst Pertinenzien bleibt Eigenthum der Universität Greisswald.

Charlottenburg 2c.

Friedrich Wilhelm. v. Ladenberg. v. Manteuffel.

(Min. Bl. b. i. B. 1850. S. 190.)

Nach einem R. des Min. der G., U. und Med. Ang. v. 10. Jan 1838 sollten alle Mittheilungen zwischen der Akademie und dem Min durch das Kanzellariat der Universität vermittelt werden. (Koch, Univ. II. 5. 767.)

2) Die höhere landwirthschaftl. Lehranstalt zu Boppelsborf betr. 1)

a) Erl. des Min. d. Inn. (v. Manteuffel) v. 11. April 1847 an den Ob. Pras. der Rheinprov. mit Bek. de eod., und Plan der Min. d. G., U. u. M. Ang. (Eichhorn) und d. Inn. (v. Bodelschwingh) de eod. über die Errichtung einer landwirthsch. Lehranstalt zu Poppelsdorf bei Bonn. (Nin. Bl. d. i. V. 1847. S. 54-58.)

b) R. D. v. 4. Febr. 1848, betreff. die Disziplin und den Gerichts-

fand ber Afabemifer.

Auf Ihren Antrag v. 20. v. M. bestimme Ich, daß die auf der höheren lands wirthschaftl. Lehranstalt zu Poppelsdorf bei Bonn studirenden Akademiker, durch die Immatrikulation und Inskription bei der Universität Bonn das akademische Bürgerrecht erlangen und bemzufolge den für die übrigen Studirenden auf gedachs ter Universität geltenden Gesehen, Disziplinars und polizeilichen Anordnungen uns terworfen sein sollen.

Berlin zc.

Friedrich Wilhelm.

**An** die Staatsmin. Eichhorn, v. Bobelschwingh und Uhben. (G. S. 1848. S. 97. **N**in. Bl. b. i. B. 1848. S. 160.)

c) Erl. der Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Gr. v. Schwerin) und d. Inn. (v. Manteuffel) v. 29. März 1848 an den Oberpräs. der Rheinsprov. in derf. Ang. mit der betr. Abanderung der SS. 15. u. 16. des Eins

richtungsplans. (Min. Bl. b. i. B. 1848. S. 159.)

d) Eine neue Redaktion des Einrichtungsplans, welche mit Ausnahme der SS. 12., 15., 16., 17. mit der altern wörtlich gleichlautet, ist als Resaul. der Min. d. S., U. u. Med. Ang. (v. Ladenberg) 2) und für landswirthschaftl. Ang. (v. Bode) v. 11. Juni 1849, mitgetheilt in Dr. Ed. Hartstein, die höh. landwirthsch. Lehranskalt zu Poppelsdorf bei Bonn, (Bonn, 1854.) S. 7 sig. Die Anstalt steht hiernach unter Oberaussicht eines Kuratoriums, zu welchem der Kurator der Univers. Bonn (gegenwärsig der Rektor und Univers.-Richter zusammen), ein Kommissar des Min. sin landwirthsch. Ang., der Präsident des rheinpreuß. landw. Vereins, und

1) Die Gutswirthschaft umfaßt 120 Morgen. 2) Die Mitwirfung des Min. der G., U. u. Med. Ang. beschränkt sich auf die Angelegenheiten, welche zugleich. die Interessen der Univ. berühren: §. 18. des Regul. ein von diesem Bereine auf 3 Jahre zu wählender Deputirter gehören. Der Kursus ist zweijährig, in 4 Semester, die mit denen der Univers. zussammenfallen, abgetheilt. Die Instription verpflichtet auf ein Semester. Das Honorar beträgt 40 Thlr. für das 1., 30 für das 2., 20 für das 3. und 10 Thlr. für das 4. Semester, praenum. zu zahlen. Erlaß dess. sund 10 Thlr. für das 4. Semester, praenum. zu zahlen. Erlaß dess. sund sehöurstige erfolgt durch das Kuratorium, und sest halbsährl. Bewährung in Fleiß und sittlichem Betragen voraus. Geeigneten Kalls kann sodann auch die Rückzahlung des sür das 1. Semester erlegten Honorars erfolgen. Außerdem sind auch noch 6 Thlr. Eintrittsgeld an die Kasse der Lehranstalt und die Immatrifulations = und Instriptions = Gebühren bei der Univers. zu bezahlen. ) Ueber die Ausnahme, die Disziplin und die Zeugenisse der Alkademiker bestimmt das Regul., wie folgt:

S. 10. (Aufnahme ber auf ber Anstalt Studirenden.) Diej., welche die land: wirthschaftl. Lehranstalt zu ihrer Ausbildung benuten und sich auf selbiger sorm: lich ausbilden lassen wollen, sind, wie bereits im S. 1. angedeutet worden: 1) theils solche, die sich daselbst zu tüchtigen theoretischen und praktischen Landwirthen aus zubilden beabsichtigen; 2) theils solche, die sich den Studien der Rechtstunde und Kameralwissenschaften auf der Universität widmen und daneben, oder nach deren Bollendung, noch mit dem landwirthschaftl. Gewerde in allen seinen Verzweigungen sich genau bekannt machen wollen, um späterhin in das Verwaltungssach wir besto sicherer Aussicht auf Ersolg eintreten zu können; 3) oder endlich solche, die schon früher einem anderen Beruse obgelegen haben, und sich nunmehr der Landwirthschaft widmen wollen. — Die Aufnahmebedingungen für diese drei Klassen

find verschieben und es ift in biefer Binficht Folgendes festgefest:

a. Sammtliche an ber Anstalt Aufzunehmenbe muffen fich, ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf oben angegebene Zwecke, bei ber Universität in Bonn im matrikuliren und bei der dortigen philosophischen Fakultät inskriberen laffen. Aufnahme kann, wie an der Universität, bei bem Beginn jeden Semesters Kattfinben. — b. Bum Behuf ber Immatrifulation ift es nothwendig, daß biej. Inlander, welche ber ersten Klaffe angehören, b. h. diej., welche ohne Anspruche auf Staats dienste bereinst die Landwirthschaft ober ein anderes gewerbliches Gelchaft betreiben wollen, vor bem Besuch ber Anstalt ein vorschriftsmäßiges Beugnig ber Reife ju ben Universitätestudien beibringen. Dagegen muffen fie fich zu Prototoll verbfichten, daß fie auf ihre solchergestalt erlangte Bulaffung zur Universität einen Anspruch auf Anstellung im gelehrten, Staats ober Rirchendienst nicht begrunden wollen. Unter dieser Maaßgabe ist zu ihrer Aufnahme nur nothig, daß fie ein befriedigenbes Beugniß über ihr bisheriges fittliches Berhalten, sowie ben Bezeptionsschein und ein Zeugniß bes Dir. ber Anstalt beibringen, welches aussagt, bag er fie bin: fictlich ihrer Renntniffe für hinreichend vorbereitet zur Aufnahme evachte. bem Dir. die Ausstellung eines solchen Beugniffes zu erleichtern, auch wohl ohne vorher porgenommene Prufung von Seiten einer bazu ernannten Prufunge : Reme mission möglich zu machen, wird bemerkt, bag biej. zur Aufnahme in Die Auftalt für reif erachtet werben follen, die, ob fie gleich nicht aus ber 1. Rlaffe eines Symnas. mit bem vorschriftemäßigen Beugniffe ber Reife zu ben Univerfitateftubien entlaffen worden, boch burch bas Beugniß eines Gymnafial : Dir. nachweisen, baf fle jum Gintritt in bie 1. Klaffe eines Gymnaf. für fabig angufeben feien. biej., welche von einer zu Entlaffungeprüfungen berechtigten hoberen Burgers ober Realschule mit bem porschriftemäßigen Beugniffe ber Beife abgegangen find, foffen ohne wiederholte Prüfung für reif zur Aufnahme in die landwirthichaftl. Lebran: falt erachtet werben. Ueberbies wird in Bezug auf biefe Rlaffe von Atabemitern, welche fich zu eigentlichen Landwirthen ansbilden wollen, fehr gewünscht, bag fie por der Aufnahme auf ber Anstalt mit ber Praxis ihres Gewerbes fich pertrant gemacht haben und fich hiernber burch Beugniß ausweisen konnen. — c. Dagegen

<sup>1)</sup> Die sonstigen Kosten bes Aufenthalts an Wohnung, Nahrung, Kleidung u. berechnet Hartstein, a. a. D. S. 31, auf jährlich 163—197 Thr. — Dispense tion von einzelnen Lehrstunden kann der Dir. bewilligen, jedoch hat dieselbe feinen Einstluß auf das Honorar.

5) die landwirthschaftliche Lehranstalt zu Regenwalde in hinter-

Endlich gehört hierher:

- 6) die Gartner = Lehranstalt und Landesbaumschule zu Pots = dam, welche unter Theilnahme des Bereins zur Beforderung des Gartenbaues 1) und in Verbindung mit den R. Hofgarten im 3. 1823 errichtet wurde, 2) und im 3. 1854 eine neue Organisation erhalten hat, gehort zum Reffort des Min. für landwirthich. Ang. und fieht unter der Direktion des Dir. der R. Garten, so wie unter einem Ruratorium, in welchem der Intendant der R. Gärten ben Vorsitz führt, das 2. Mitglied vom Min. ernannt, und bas 3. vom Gartenbau-Berein erwählt wird. Die Lehranstalt zerfällt in 2 Abtheilungen. Die erfte bildet praktische Gartenarbeiter, 3) die zweite in 2 Klassen a) Runft- und Handels-Gartner, b) Gartenkunftler. Die Böglinge ber erften, auf die niedern Stufen der Gartenkunft eingeschränkten, Abtheilung werden als Lehrlinge in der Baumschule, ausnahmsweise auch in R. Gartenrevieren, verwandt und erhalten einen Wochenlohn von 1 Thlr. Auch sind jährl. 150 Thlr. zu Stipendien ausgesetzt. Ueber die Ertheilung dieser, so wie über die Aufnahme, welche korperliche Ruftigfeit voraussest, entscheidet der Dir. der Landesbaumschule. In ber zweiten Abtheil. ift theoretischer Unterricht mit praktischen Uebungen verbun-Ueber die Aufnahme bestimmt der neue Einrichtungsplan:
- S. 1. Um in die zweite Abth. der Gartner-Lehranstalt aufgenommen zu werben, muß der Jögling: 1) ein Schulzeugniß eines Obertertianers oder eines Schüslers der Sefunda einer Realschule beibringen, oder durch eine Prüfung nachweisen, daß er die entsprechenden Schulkenntnisse besit; 2) in der Regel durch glaubs hastes Zeugniß darthun, daß er eine zweijährige Lehrzeit in einer praktischen Gartsnerei beendet hat. Es soll jedoch ausnahmsweise gestattet sein, in diese Abth. der Lehranstalt solche junge Leute aufzunehmen, welche durch ihre früheren Lebensvershältnisse Gelegenheit gehabt haben, mit der praktischen Gartnerei vertraut zu wersden, wie dies bei Söhnen Königl. und Fürstl. Hofgartner, bedeutender Handelss gartner oder Privatgartner häusig der Fall ift, und welche außerdem noch einen einjährigen Lehrsursus in einer anerkannt tüchtigen Gartnerei vollendet haben und ihre genügenden Kenntnisse und Fähigseiten durch Zeugnisse oder Prüfung darthun. Der Dir. der Anstalt bestimmt auch in solchen Fällen über die Zulässigseit der Aufnahme. Auch Jöglinge der ersten Abth., wenn sie sich zwei Jahre in ders. gut geführt haben und die eben bezeichneten Schulkenntnisse besitzen, können in die zweite Abth. aufgenommen werden.

S. 2. Der Dir. der Anstalt prüft die Befähigung der sich zur Aufnahme

Melbenben und bestimmt über bie Aufnahme ober Burudweisung.

S. 3. In der unteren Klasse dieser Abth. werden in-einem einjährigen Kurssus die einem Kunst= und Handelsgärtner nöthigen wissenschaftl. und gewerblichen Kenntnisse, theils in Vorträgen im Zimmer, theils durch Anschauung und praktische Ausübung gelehrt.

S. 4. Böglinge, welche ein Zeugniß über die in dieser Klasse erworbenen Kenntnisse erhalten wollen, haben sich dazu am Schlusse des Kursus einer Prüssung zu unterwerfen. Der Dir. hat diese Prüfung anzuordnen. Den Witgliedern des Kuratoriums ist gestattet, nach eigenem Ermessen dabei gegenwärtig zu sein und

3) Das gleiche Ziel verfolgt die mit Staatshülfe im J. 1853 errichtete Man-

ner-Lehranstalt von Topf in Erfurt. (Rat. Beit. 1853. Rr. 502.)

<sup>1)</sup> Vergl. das durch R. D. v. 4. Juli 1822 genehmigte Statut (A. VI. S. 864-874).

<sup>2)</sup> Vergl. die Publ. der Reg. zu Minden v. 18. Febr. 1824, zu Magdeburg v. 25. Febr. 1824 (A. VIII. S. 127 ff., 137 ff.). Die damals in Schöneberg bei Berlin eingerichtete Lehrstufe der Anstalt ist jest aufgehoben, und demzufolge der Staatszuschuß für die Anstalt von 2620 auf 1620 Thir. vermindert.

Leitung des Oberpräs. von Schlessen, und bemnächst unter Ueberwachung eines Kuratoriums von 2 durch den Min. ernannten Mitgliedern, welche der Oberpräs. vorschlägt, und von denen eines aus dem landwirthsch. Gentralverein von Schlessen gewählt werden soll. Die Zöglinge wohnen theils im Institutgebäude, theils im Flecken Prossau, benutzen die angekündigten Vorlesungen nach eigener, aber dem Dir. anzuzeigender Auswahl, haben dafür halbjährl. praenum. in Pausch und Bogen 45 Ahlr. Gonorar zu bezahlen, und stehen unter der Ortspolizei und den Ortsgerichten. Abgangsprüsungen sinden nicht statt, wohl aber werden vom Dir., durch Stimmenmehrheit des Lehrerfollegiums sestzustellende Abgangszeugnisse ertheilt. Ueber die Aufnahme in die Anstalt bestimmt der Organisationsplan, wie solgt:

S. 17. (VII. Bon ber Aufnahme ber Zöglinge.) Um in die Anstalt auszes nommen zu werden, muffen die Zöglinge in der Regel eine zweisache Borbikung, namlich die eine in den Schulkenntnissen, die andere in der Praris der Landwirthsschaft, erworden haben und durch Zeugnisse nachweisen. In den Schulkenntnissen muffen sie das Ziel der Sekunda eines Gymnas. erreicht haben, also zur Bersehung in die Prima reif sein. Auch dies, welche von einer zu Entlassungsprüfungen der rechtigten höheren Bürger= oder Realschule mit dem vorschriftsmäßigen Zeugnisse der Reise abgegangen sind, sollen als in den Schulkenntnissen genügend vorberrikt erachtet werden. — In der praktischen Landwirthschaft mussen die aufzunehmenten Zöglinge, — mit Ausnahme der in SS. 20. u. 21. gedachten Fälle — eine zweisährige Lehrzeit mit einem praktischen Landwirthe durchgemacht haben und Zeugnisse über ihr gutes Berhalten während ders. vorlegen.

S. 18. Sollten angehende Landwirthe sich die nach S. 17. erforderlichen Schulkenntnisse durch Privatstudium erworden haben, so mussen sie fich, um in die Anstalt aufgenommen zu werden, bei dem Dir. eines Gymnas. oder einer der im S. 17. bezeichneten Schulanstalten wegen ihrer Prüfung melden und durch das in dieser Prüfung erlangte Zeugniß den oben bezeichneten Grad der Schulbisdung

nachweisen.

S. 19. Der Nachweis bes bestanbenen Gramens als Offigier ber Linie ift

bem Nachweise ber erforberlichen Gymnafialbilbung gleich zu achten.

5. 20. Böglinge, welche vermöge ihrer Familienverhaltnisse in Landwirhschaften aufgewachsen und badurch so viel Kenntnisse in beren praktischem Betriebe er langt haben, wie man sie von einem zweisährigen Lehrlinge der Dekonomie zu sern berechtigt ist, können das Zeugniß über die bestandene Lehrzeit dadurch erssehen, daß sie sich einer Prüfung über den Grad der erworbenen Kenntnisse unterwerfen. Dies Tentamen hält der Dir. ab, und bestimmt danach die Aufnahme ober die einstweilige Zurückweisung des Zöglings.

S. 22. Jeder, der in die Anstalt aufgenommen sein will, muß sich über seis Alter und seine Militair-Verhältnisse ausweisen. — Alle diese Nachweisungen sind dem Dir. vorzulegen, welcher, wenn er sie genügend sindet, den Aspiranten in tas Verzeichniß der aufgenommenen Zöglinge einträgt. In das Ermessen des Dir. ift es gestellt, ob noch die Beibringung anderer Führungsatteste, als des im S. 17.

gebachten, für erforberlich erachtet.

(M. Bl. d. i. B. 1847. S. 208.)

Außer! den genannten drei Staatsanstalten werden noch insbef. aufgeführt:

4) die landwirthschaftl. Akademie zu Möglin bei Wriegen a. D., vom Staatsrathe Thaer im Jahre 1806 gestiftet, und seit 1819 zu einer Königl. Lehranstalt erhoben. Vergl. Möglinsche Jahrb. Bd. 4. S. 337 sig., Bd. 17. S. 301 sig., desgl. Programm der Akad. Berl. 1836, und C.K. v. 1. Febr. 1837. (s. o. S. 356. Note 2.)

<sup>1)</sup> Daselbst wird auch eine landwirthschaftl. Lehranstalt bes Amterath Blod zu Schierau in Schlessen genannt.

5) die landwirthschaftliche Lehranstalt zu Regenwalde in hinter-

Endlich gehört hierher:

- 6) die Gartner = Lehranstalt und Landesbaumschule zu Pots = bam, welche unter Theilnahme bes Bereins zur Beforderung bes Gartenbaues 1) und in Berbindung mit den R. Hofgarten im 3. 1823 errichtet wurde,2) und im 3. 1854 eine neue Organisation erhalten hat, gehört gum Reffort bes Min. für landwirthich. Ang. und fteht unter der Direktion des Dir. der R. Garten, so wie unter einem Ruratorium, in welchem ber Intendant der R. Garten ben Worsty führt, das 2. Mitglied vom Min. ernannt, und bas 3. vom Gartenbau-Berein ermählt wird. Die Lehranstalt zerfällt in 2 Abtheilungen. Die erste bildet praftische Gartenarbeiter, 3) Die zweite in 2 Rlaffen a) Runft- und Sandels-Gartner, b) Gartenkunftler. Die Böglinge ber erften, auf die niedern Stufen der Gartenkunft eingeschränkten, Abtheilung werden als Lehrlinge in der Baumschule, ausnahmsweise auch in R. Gartenrevieren, verwandt und erhalten einen Wochenlohn Auch sind jährl. 150 Thir. zu Stipendien ausgesetzt. Ueber von 1 Thlr. Die Ertheilung dieser, so wie über die Aufnahme, welche korperliche Ruftigteit voraussest, entscheidet der Dir. der Landesbaumschule. In ber zweiten Abtheil. ift theoretischer Unterricht mit praftischen Uebungen verbun-Ueber die Aufnahme bestimmt der neue Einrichtungsplan:
- S. 1. Um in bie zweite Abth. ber Gartner-Lehranstalt aufgenommen zu werben, muß ber Bogling: 1) ein Schulzeugniß eines Obertertianers ober eines Schus lere ber Setunda einer Realschule beibringen, ober burch eine Prufung nachweisen, daß er die entsprechenden Schulkenntniffe besitt; — 2) in der Regel burch glaube haftes Beugniß barthun, bag er eine zweijahrige Lehrzeit in einer praftischen Garts nerei beendet hat. Es soll jedoch ausnahmsweise gestattet sein, in diese Abth. der Lehranstalt folde junge Leute aufzunehmen, welche durch ihre früheren Lebensverhaltniffe Gelegenheit gehabt haben, mit ber praftischen Gartnerei vertraut zu werben, wie bies bei Sohnen Konigl. und Fürstl. Hofgartner, bebeutenber Banbels= gartner ober Privatgartner haufig ber Fall ift, und welche außerdem noch einen einjährigen Lehrfursus in einer anerkannt tüchtigen Gartnerei vollendet haben und ihre genügenden Renntniffe und Fähigkeiten durch Beugniffe ober Prüfung barthun. Der Dir. ber Anstalt bestimmt auch in solchen Fallen über bie Bulaffigkeit ber Anfnahme. Auch Böglinge ber ersten Abth., wenn sie sich zwei Jahre in ders. gut geführt haben und die eben bezeichneten Schulfenntniffe befigen, konnen in Die zweite Abth. aufgenommen werben.

S. 2. Der Dir. der Anstalt prüft die Befähigung der sich zur Aufnahme

Melbenden und bestimmt über bie Aufnahme ober Burudweisung.

S. 3. In der unteren Klasse dieser Abth. werden in- einem einjährigen Rurs sus die einem Kunst und handelsgärtner nöthigen wissenschaftl. und gewerblichen Kenntnisse, theils in Vorträgen im Zimmer, theils durch Anschauung und praktische Ausübung gelehrt.

S. 4. Böglinge, welche ein Zeugniß über die in dieser Klasse erworbenen Kenntnisse erhalten wollen, haben sich dazu am Schlusse des Kursus einer Prüsfung zu unterwerfen. Der Dir. hat diese Prüfung anzuordnen. Den Mitgliedern bes Kuratoriums ist gestattet, nach eigenem Ermessen dabei gegenwärtig zu sein und

3) Das gleiche Biel verfolgt bie mit Staatshulfe im 3. 1853 errichtete Garts

ner-Lehranstalt von Topf in Erfurt. (Rat. Beit. 1853. Rr. 502.)

<sup>1)</sup> Bergl. das durch R. D. v. 4. Juli 1822 genehmigte Statut (A. VI. S. 864-874).

<sup>2)</sup> Bergl. die Publ. der Reg. zu Minden v. 18. Febr. 1824, zu Magdeburg v. 25. Febr. 1824 (A. VIII. S. 127 ff., 137 ff.). Die damals in Schöneberg bei Berlin eingerichtete Lehrstufe der Anstalt ist jest aufgehoben, und demzufolge der Staatszuschuß für die Anstalt von 2620 auf 1620 Thlr. vermindert.

selbst mitzuwirken und find bieselben baher vom Tage ber Brufung in Kenntnis zu setzen. Die Zeugniffe werben von bem Kuratorium und bem Dir. ausgestellt.

§. 5. In der oberen Rlaffe der zweiten Abth. wird der porgedachte Unterricht (§. 3.) fortgesetzt, insbes. aber ausgedehnt auf Entwersung, Beranschlagung und Aussührung von Parkanlagen, Schmuckgarten und ahnlichen Berschonerungen, so wie auch auf höhere Botanik, namentlich Pflanzen-Geographie. §. 6. In diese Klaffe sollen nur dies Zöglinge aufgenommen werden, welche

5. 6. In diese Klasse sollen nur dies. Föglinge aufgenommen werden, welche sich in der unteren Klasse durch besondere Anlagen sür Landschafts-Gärtmerei ausgezeichnet haben. Ueber die Aufnahme bestimmt das Kuratorium auf Antrag des

Dir. 1)

S. 7. In Betreff ber Zeugnisse über die in dieser Rlasse erworbenen Kenntnisse gelten die Bestimmungen ad S. 4. (Min. Bl. d. i. V. 1853. S. 81.)

Bu den praktischen Uebungen werden die Böglinge beiber Klaffen vom Dir. verschiedenen R. Hofgarinern zugetheilt, welche zu ihnen in bas Berhältniß von Lehrherren treten und ihnen Wohnung mit Beigung und Licht zu gemähren haben. Die regelmäßige Bahl ber Böglinge ift auf 12 bestimmt, darunter 4-6 Freistellen mit einem monatt. Kofigeld von 44 Thir. fo wie mit einem freien Bett und Wafchgerathe ausgestattet. Die übrigen Böglinge haben jährlich 24 Thlr. Honorar, praenum. in halbjährl. Raten, zu entrichten. Erlag beffelben erfordert Buftimmung bes Din. Rach beendigtem vollen Kurfus können befähigte Bögkinge ihre Studien fowohl auf ber Univerf.,2) als im botan. Garten zu Schoneberg fortfepen, und genießen dabei die Rechte und Vorzüge der Akademiker: Revidirtes Statut der Gariner-Lehranstalt und Landesbaumschule zu Potsbam, mit den Ginrichtungs = und Betriebsplanen: 1) ber Landesbaumschule gu Botebam, 2) der 1. Abtheil. der Gartner = Lehranftalt daselbft, fo wie mit ber auf Grund R. Ermächtigung ertheilten Beftätigung des Min. für landwirthich. Ang. (v. Weftphalen) v. 12. Mark 1854. (Ctaate-Ang. 1854. Rr. 68. und 69., Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 76. flg.)

#### VII. Forstschulen.

Ge besteht eine höhere Forst-Lehranstalt zu Neustadi-Eberswalde, deren Besuch das Zeugniß der Reise von einem Symnas. oder einer Realsschule voraussest. Bergl. das Regul. des Finanz-Win. v. 15. Aug. 1830. (U. XIV. S. 520., v. Rönne, Domainen-Forst- und Jagdwesen, Berlin, 1854. S. 312. 293. 297.) Außerdem werden genannt Forstschulen zu Königs-berg und Düben, und das Jäger-Lehrinstitut zu Berlin.

VIII. Bergwerksschulen zur Bildung von Bergeleven und höhern Bergbeamten sind zu Berlin, Halle und Bonn vorhanden, niedere Bergwerksschulen an verschiedenen Bergamtsorten, z. B. Tarnowig u. a. m. Auf Universitäten werden die Bergeleven, so wie die Bergwerks-Expetiauten, nur als nicht immatrikulirte Zuhörer<sup>3</sup>) zugelaffen. Dies erhellt aus den R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 20. Juni 1840 an den außerordentl. Reg. Bevollm. zu, Bonn, und abschr. an den zu Halle:

2) Im Sem. 1884 befuchten 6 Zöglinge ber Garten-Lehranstalt bie Univers. Berlin als nicht immatrifulirte Zuhörer.

<sup>1)</sup> Die Zöglinge, welche die Stufe der Gartenkünstler bestanden haben, sind zum einjährigen Militairdienst berechtigt: E. R. v. 19. Juli 1829 (A. XIII. S. 669), E. R. v. 1. Dec. 1836, Nr. 27. der Nachweisung b. (A. XX. G. 1049.)

<sup>3)</sup> Ale sulche waren im Gem. 1844 in Berlin 37 Bergeleven.

Dit ber von Em. in bem Ber. v. 21. v. DR. geaußerten Anficht einverstans ben, will bas Min. hiermit die Anordnung ber Verf. v. 1. Sept. 1829, wonach bie inlandischen Bergeleven, weil fie einer andern Bilbungsanstalt angehören, nach ber Bestimmung im §. 92. ber Universitäte = Statuten von ber Immatrifula= tion ausgeschloffen find, und daher nur als Gospitanten zu den Vorlesungen zuges laffen werben konnen, auch auf die Bergwerks-Expektanten ausbehnen, ba biese nach S. 1. des von dem R. Finangmin. unter dem 27. Marg 1839 erlaffenen Regl. 1) gar nicht immatrikulirbar find, weil die für die Maturitatsprufung erfors berlichen Qualitäten bei ihrer Zulaffung nicht von ihnen gefordert werden, und ba fie nach mehreren Bestimmungen jenes Regl. einer Art von Disziplin ber Obers Bergamter unterliegen, und alfo im Fall ber Immatrifulation bei ber Universitat ein boppeltes Forum haben wurden. Das Min. überläßt Ihnen, bei Rudfendung ber Anlagen Ihres Ber., von ber vorftehenden Bestimmung ben bortigen Retter und Senat zur Nachachtung in Kenntniß zu setzen, auch ben oben angeführten zweiten Grund bem bortigen Ober-Bergamte offiziell mitzutheilen, und es babei zu ersuchen, ben in Rebe stehenben jungen Leuten eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 230.)

#### IX. Die geographische Kunstschule zu Potsbam.

Sie wurde vom Dr. Heinr. Berghaus im J. 1838 mit R. Genehmigung eröffnet, und ist dazu bestimmt, geographische und topographische Kupferstecher zu bilden. Der Unterricht dauert 5 Jahre, und ist theils wissenschaftlich, theils technisch. Für erstern werden 100, für lettern 50 Thlr. Honorar berechnet, im Ganzen also 150 Thlr., wovon auf sedes Jahr 30 praenum. zu zuhlen. Zur Aufnahme werden die Kenntnisse der absolvirten Terria eines Gymnas., insbes. in Mathematik, Geographie und französ. Sprache, so wie Vertigkeit in Zeichnen verlangt: C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 17. Sept. 1838 an sammtl. R. Reg. mit einer Bek. des Dir. Dr. Berghaus und dem Lehrplane der Anstalt. (A. XXII. S. 664 sig.)

# X. Medizinische Schulen.

(v. Ronne und S. Simon, Medizinalwesen b. Pr. Staats, Breslan, 1844. Bb. 1. S. 316 flg. 2)

1) Das medizinisch=chirurgische Friedrichs Wilhelms=Institut in Berlin (bis 1818 med. chir. Pepinière.);

2) Die medizinisch-chirurgische Afademie zu Berlin.

Beide Anstalten sind hauptsächlich zur Bildung von Armee-Bundärzien bestimmt, und die Theilnahme am unentgeltlichen Unterricht in denfelden muß durch Dienst in der Armee von doppelter Dauer abgelöst werden. (K. O. v. 26. Febr. 1824. A. VIII. S. 297.) Da jedoch auch andere Studenten die akademischen Lehrvorträge benutzen können, und eine große Anzahl der eigentlichen Böglinge nach erfüllter Dienstpslicht in den Civilstand zurücktritt, so gehören beide Anstalten zugleich zu den allgemeinen medizinischen Schulen. Sie stehen unter dem Kriegsmin. als beständigem Aurator. Ueber ihre Einrichtung vergl. Medizinalwesen S. 321 u.
316, insbes. das Regl. für die med. chirurg. Akademie v. 27. Juli 1811.

<sup>1)</sup> Diese, so wie die vorallegirten B. sinden sich nicht in den Sammlungen.
2) Ueber Entbindungsanstalten und Hebammenschulen s. ebendas. Bd. 1. S.
335, 538 ff. Dergl, sind nicht blos an den Universitätsorten, sondern auch sonst zahlreich vorhanden.

#### XI. Apothekerschulen. (Medizinalw. 26. 1. S. 340 flg.)

1) Lindes pharmazeutisches Institut in Berlin.

2) Pharmazeutische Lehranstalt zu Hörter. 3) Das Tromsdorffsche Institut in Erfurt.

4) Das pharm. Inft. v. Dr. Marquart in Bonn. (R. v. 14. Am. 1837 mit Plan des Instituts, Koch, Univers. II. S. 669.) Außerdem pressau, Halle.

Es wird von Pharmazeuten die Reise von Tertia eines Symus, insbes. im Lateinischen, gefordert. (Publ. v. 9. Juni 1836, 13. März 1815, 25. Jan. 1831, Medizinalw. a. a. D. S. 367, 368.) Im Uebrigen git von ihrem Studium und ihrer Zulassung zur Univers. das sub X. Gesagte.

#### XII. Beterinarfculen.

1) Die Thierarzneischule in Berlin, (Medizinalw. Bb. 1. S. 336 k)
gegr. 1790, neu organistrt 1838. Sie bildet Thierarzte I. n. II. Klasse. Bur Aufnahme wird von lettern die gewöhnliche Elementarbildung, we erstern dagegen die Reise für Sekunda eines Ihmnas. gesordert. Der Aufus dauert 3½, für Thierarzte II. Klasse 3 Jahre und beginnt zu Richal Die Eleven zerfallen in Militair=Eleven, Civil=Eleven und Hospitamin Von erstern, die sich, wenn sie nicht schon im Heere dienen, beim beim Wagistrat oder Landrath zu melden haben, wird außerdem vollständige wierung des Schmiedehandwerks, von den Civil=Eleven Bekanntschaft wie den Ansangsgründen desselben verlangt. (Aubl. v. 5. Juni 1838, a. a. D. S. 338.) Freier Unterricht muß durch Dienst in der Armee nach der D. v. 26. Febr. 1824 (s. o. sub X.) abgelöst werden. Ueberhaupt kinn Thierarzte ihrer Militairpslicht durch Dienst als solche genügen: R. D. 19. März 1821. (A. VII. S. 422.)

Die Thierarzneischule steht unter dem Min. d. G., U. u. Med. Au. (R. D. v. 10. Dec. 1847., S. S. 1848. S. 19., vergl. Bd. 1. S. 24. Note 1.), welches jedoch den Lehrplan vor der Genehmigung den Min. d. Ar. und der landwirthsch. Alng. mitzutheilen, und mit dieser die organische Verfügungen über Ausbildung der Thierarzte zu berathen hat. (R. D. v. 22. Juni 1849., G. 5. 1849. S. 335., Min. Bl. d. i. V. 1849. S. 169.

2) Die Thierarzneischule in Münster.

# XIII. Militairbildungs = Anstalten.

Bu denselben gehören, außer den Garnisonschulen und Militair-Waissenhäusern, als höhere Anstalten: die Kadettenhäuser (vergl. im 5. Kap. m. 3. Abschn. II. 3.), die Divistonsschulen, die Allgemeine Kriegsschule in Berlin und die vereinigte Artillerie= und Ingenieurschule daselbst. In Betaf dieser Schulen wird auf den XIII. Theil des Gesammtwerks, welcher to! Militairwesen behandelt, verwiesen.

<sup>1) §. 6.</sup> c. des Regl. v. 1. Dec. 1825 schreibt den Apothefern I. Klasse wir Univ. Studium von 2 Semestern vor. Gegenwärtig ist die Eintheilung der Apethefer in zwei Klassen aufgehoben. Es werden nur Apothefer I. Klasse zum Betriebe des Gewerbes zugelassen: E. v. 15. Dec. 1853. (Min. Bl. d. i. B. 1853. S. 277.)

<sup>2)</sup> Nur Thierarzte I. Klasse werden Kreisthierarzte. Ueber ihre Prüfung all solche ist ein neues Regl. v. 6. Sept. 1853 (Min. Bl. d. i. B. 1853. S. 190.) ergangen.

# Vierte Abtheilung.

# Die Universitäten.

# Literatur.1)

Micaelis, Raisonnement über protest. Univ. in Deutschland, Frankfurt a. D.

u. Leipz. 1768—75. 4 Thle. (4 Thlr.)

Meiners, Gefc. ber Entstehung und Entwickelung ber hohen Schulen unsers Erbtheils, Götting. 1802—5. 4 Bbe. (63 Thlr.) — Berfaffung und Berwalstung Deutscher Univ., Götting. 1800—2. 2 Bbe. (3 Thlr.)

Soleiermacher, Gelegentliche Gebanken über Univ. im Deutschen Sinne. Berl.

1808. († Thir.)

Ch. Billers, Coup d'oeil sur les Univ. allemand., Capel. 1808, Deutsch von Dagena, Götting. 1808. (2 Thir.)

Steffens, die Idee der Univ., in Borlesungen, Berl. 1809. (4 Thir.) — über bie protestant. Univ. Deutschlands, Breslau, Max, 1819.

v. Jakob, über afadem. Freiheit und Disziplin. 1819.

Scheibler, Apologie ber Deutschen Univ. 1832. — Die Ibee ber Univ. Jena. 1838. — Ueber Deutsches Studentenleben. 1842. — Deutscher Studentenspiegel. 1844.

Benede, Unfre Univ., und was ihnen Noth thut. 1836.

Manerhoff, die Deutschen, besonders die Breug. Univ. 1836. Diefterweg, über bas Berberben ber Deutschen Univ. 1836.

Leo, herr Diesterweg und die Deutschen Univ. 1836. Rosentrang, ber Zweikampf auf unfern Univ. 1837.

Fr. Soulze, die Selbstständigkeit bes Deutschen Universitate-Geistes. 1843.

4. Boben, die Deutschen Studentenverhaltniffe in der Gegenwart. In Wis gand's Bierteljahrichr. Leipz. 1844. Bb. 3. G. 1.

E. Zeller, Gedanken über Deutsche Univ. In Schwegler's Jahrbuchern der Gegenwart. Tüb. 1845. S. 1073.

Fr. Bischer, bas akademische Leben und bie Gymnastik. Ebendas. S. 648. (R. Bogt), Einiges über die Stellung ber Hochschulen in unserer Beit. In ber Cotta'schen Bierteljahrschr. 1848.

Ueber die Preuß. Universtäten insbesondere:

2B. Dieterici, Geschichtliche und ftaliftische Nachrichten über bie Univ. im Preug.

Staate. Berlin, 1836, bei Dunder und Sumblot.

3. F. B. Roch, die Preng. Universitäten, eine Sammlung ber Berordnungen, welche bie Berfaffung und Verwaltung biefer Anstalten betreffen 2), Berlin, Bos sen und Bromberg, 1839, bei Mittler. 2 Bbe., wovon ber 2. in 2 Abth. (9 Thir.)

2) In ben A. XX. S. 844 vom Min. ber G., U. u. Meb. Ang. mittelst A.

v. 23. Cept. 1839 empfohlen. ib. S. 1059.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 1 und Bb. 1. S. 211, 306. Bon den dort angeführten Schriften find hier vorzugsweise die von Mohl, Filangieri, Callegrand und Thierich wieber ju ermahnen.

# Einleitung.

# I. Geschichtlicher Abrif ber Entwickelung ber Universitäten in Deutschland. 1)

Eigentliche Gelehrtenschulen, d. h. Bereine von Lehrenden und Lernenden, in welchen der Ginzelne zur Wiffenschaft herangebildet werden foll, damit er seinerseits die Wissenschaft auch selbst weiter bilde, finden sich nur bei folden Bolfern, bei benen einerseits eine vorzügliche Energie ber geistigen Rraft und lebendiges Interesse an dem idealen Leben Grundzug bes Wolfsthums ift, und andrerseits auch die übrigen, insbesondere die politifchen und religiösen Lebensverhaltniffe ber Grundbedingung aller Biffenschaft, der Freiheit in der Forschung sowohl wie in der Mittheilung der gewonnenen Resultate, nicht hemmend in den Weg treten. Grunde führt die Geschichte fast aller Wiffenschaften auf Die Bellenen gurud, nicht aber auf die weit früher gebildeten Nationen der Egypter, Chinesen, hindus ze., von benen die Griechen allerdings bie Elemente ihrer Bildung erhielten, die sie aber felbständig zu eigentlichen Biffenschaften Bei ihnen erst konnte mahre Wiffenschaft eriftiren, nicht verarbeiteten. 2) allein wegen ihrer glucklichen Begabung 3), fondern vorzüglich wegen ihrer freien Staatsverfassungen 4), und gang besonders deshalb, weil es bei ihnen feine Priefterfaste gab. 5) 3m Gegensate zu ben Priefterschulen, auf benen im alten Egypten, Indien, Persien ac. allerlei Renntniffe gelehrt und gelernt murden, entstanden in Griechenland Gelehrtenschulen für bie Wissenschaft, und blühten von Solon bis zu Alexander, in dem kurzen Beitraume von noch nicht drei Sahrhunderten, zu einer von feinem ber übrigen alten Bolfer erreichten Sohe empor. Nicht blos niedere Soulen (28t. 1. S. 4.), sondern namentlich jene altesten Weisheits = und Philosophenschulen, in benen Manner aus eigenem Antriebe als Lehrer auftraten, welche in freier Wahrheitsforschung sich zum Lebensberufe gemacht hatten, die Rathsel des Daseins der Dinge und der Bestimmung des Menschen burch selbständiges Denken zu ergrunden, und, was sie erforscht, den Bisbegierigen mitzutheilen, die sich, ebenfalls aus freiem Antriebe, um fie gesammelt. 6) Es genügt an die Namen Thales, Anaragoras, Berafit, Phihagoras 7), Sofrates, Platon 8), Aristoteles 9) und an die Schulen

<sup>1)</sup> Das Folgende ist jum Theil dem Aussatz über Universitäten von Dr. R. H. Scheibler (Staatslexifon 1. Aufl. Bb. 15. S. 499) entnommen.

<sup>2)</sup> Berber, Ideen 3. Phil. b. Gefch. Buch XIII. S. 5 ff.

<sup>3)</sup> Winkelmann, Winke (v. Fernow) Bb. I. 13. 133., III. 9. 58., IV. 5. 18. 33.

<sup>4)</sup> Tittmann, Griech. Staatsverf. S. 71, Hullmann, Staater. bes Abterth. S. 197, 283, herrmann, Griech. Staatsalt. S. 52, 48, 92, 182.

<sup>5)</sup> Heeren, Ideen u. b. Pol. Abth. III. S. 430 ff.

<sup>6)</sup> Meist in lakonischen, oft parador erscheinenden Aussprüchen: Gnowen. Ottfr. Nüller, Dorier. II. S. 391.

<sup>7) &</sup>quot;Den Phihagores im Kreise seiner Jünglinge kann man die alteste Univ versität nennen. Bon ihm an gab es nur Spezialschulen der Philosophen und Redner bis auf Aristoteles." Dahlmann, Bolitik, I. S. 277.

<sup>8)</sup> Bon dem Orte, wo Platon seine Bortrage hielt, einem vom Barger Afademos dem Staate geschenften Landgute nebst Lusthain, stammt ber Name Afademie.

<sup>9)</sup> Eben so der Name Lyceum von dem Orte, wo Aristoteles "die Ges sammtheit der damals bekannten Wissenschaften in gleich lebendigem Zusammen

des Epikur, der Stoiker 2c. zu erinnern. Die Philosophen = und spater fogenannten Sophisten = Schulen erhiclten sich nicht nur nach tem Berfalle ber Literatur und gang Griechenlands feit feiner Unterwerfung unter bie Romer, sondern es blieb namentlich Althen noch Jahrhunderte lang die berühmteste hohe Schule für die ganze damalige Welt, auf welcher auch die großen Romer ber letten republifanischen Beit, ein Cicero und Cafar, ein Rate und Brutus ihre Bildung fanden. 1) Noch unter den Raifern, und felbst nach Ginführung bes Christenthums bestand bas alte Berhaltnig und Ansehen dieser Schulen, die sich im 3. Jahrh. nach Chr. Geb. über alle Theile tes Rom. Reichs ausgebreitet hatten, und beren Lehrer feit Bespafian zum Theil anfehnliche Besoldungen aus ber Staatsfaffe empfingen. 2) Die gebitdete Welt huldigte noch lange der heidnischen Kultur, mahrend Sof und Bolt icon driftlich waren. 3) Erft gegen Ende bes 14. Jahrh., unter Theodostus dem Meltern, feste ber gur Gerrschaft gelangte Rlerus es burch, daß die heidnischen Schulen von Staatswegen geschloffen murben. Doch blieben tropbem im Orient, insbesondere in Sprien, Schulen besteben, auf benen die Griechen ihre Wiffenschaften fortpflanzten, und fle fpater ben Arabern überlieferten, von benen fie endlich bem Abendlande gurudtamen, ale im 11. und 12. Jahrh. auch bort Manner aus dem Laienfande auftraten, und dem Trivium und Quadrivium der Kloster= und Stiftsschulen gegenüber, frei die Wiffenschaft zu lehren begannen. 4) hielt in Paris Abalard Bortrage über Philosophie und Theologie, in Bologna Irnerius 5) über die Rechte, in Salerno ber getaufte Jube Ronftantin aus Rarthago über die Medizin. hiermit verlor der Rlerus fein Monopol des Unterrichts, und in der Berweltlichung der Wiffenschaft, au welcher fo ber Grund gelegt wurde, ift der Ursprung der neuen Univerfitaten zu finden, deren Bahl fich nach und nach vermehrte, und welche fich im Laufe des 14. und 15. Jahrh. auch über das Deutsche Reich verbreiteten. Co wurde insbesondere nach bem Mufter ber Parifer Sochschule und mit Gulfe bon bort berufener Lehrer 1347 Die Universitat ju Prag ge-

hange des Sanzen und in harmonischer Entwickelung der einzelnen auf eine Weise lehrte, wie wohl auf keiner unserer Universitäten gelehrt worden ift." Dahls mann, a. a. D.

3) Religion war bei ben Griechen kein Gegenstand des Unterrichts. Schloss

ser, a. a. D. S. 217. Thiersch, a. a. D. S. 32.

4) Bb. 1. C. 11. — Deiners, Gesch. b. hoh. Schulen, I. C. 7.

<sup>1)</sup> Schon hier gab es ein "Burschenleben mit Landsmannschaften und Klubbs." Trinkgelage, Schuldenmachen, Borgen zu 25 und 50 Proz., ingleichen Prügeleien kamen hänsig in den dortigen Landsmannschaften vor, die sich an einen der Lehrer anschlossen, und für diesen alle "Füchse" ganz so "presten", wie noch heut zu Tage die Mätrosen in England geprest werden. Die Auditorien waren in theatersähnlichen Sälen (Theophrast soll über 2000 Zuhörer gehabt haben), und die Kastheber hießen "Throne." Schlosser, Arch. f. Gesch. u. Lit. 1830. I. S. 22.

<sup>2) 100,000</sup> Sestertien (10,000 Fl.) Thiersch, Gel. Schulen, I. 1. S. 33.

— Insbes. wurde die hohe Schule zu Athen seit Antonius Philosophus als eine Staatsanstalt betrachtet, und den Hauptlehrern reichliche Besoldung ausgesest: Schlosser, a. a. D. S. 224. — Ueber die Rechtsschulen im Latein. Reich mit "Prosessoren" oder "Autocessoren", unter denen Berhtus die berühmteste war, sur welche Justinian einen auf ein Quinquennium berechneten Studienplan sestseste, vergl. Zimmern, Rom. Rechtsgesch. I. S. 254, 258.

<sup>5)</sup> Er hatte früher bie Artes in Ravenna gelehrt, zog spater nach Bologna, und hielt daselbst, nachdem ihn ein Streit über die Bedeutung des Wortes As auf bas Studium der in Bergestenheit gerathenen Justinianischen Gesesbücher geführt hatte, auf Berlangen der Markgräsin Mathilbis Borträge über Rom. Recht. Henr. de Sugusio, card. Ost. ad cap. 1. de testam. Bergl. das Chron. Ursperg.

gründet, und nach damaliger Sitte in 4 Nationen abgetheilt '), 1365 Bien, 1338 Geidelberg, 1388 Köln, 1392 Erfurt, 1403 Bürzburg, 1409 Leipzig, 1419 Rostock, 1426 Löwen, 1456 Greifswald, 1477 Freisburg, 1460 Basel, 1472 Trier, 1472 Ingolstadt, 1477 Tübingen 2), 1482 Mainz, 1486 Grät, 1502 Wittenberg, 1506 Frankfurt a. D.

In ihrem ersten Unfange maren bie neuen Sochschulen, Die in ber Regel ihre Wirksamkeit ursprünglich nur auf einzelne Bweige bes Wiffens erstreckten, und sich nur sehr allmählig zu Gesammtschulen ber Wiffenschaft entwickelten 2), völlig freie Bereine gewesen. Bald jedoch traten fie nach Sitte des Mittelalters in geschloffene Innungen gusammen, und wurten als universitates, d. h. Korporationen, anerkannt. \*) Wie in allen Bunften, so war auch in Diesen Gelehrten - Innungen ber Grundzug ihres Besens die Autonomie. Vermöge dieser gaben sie selbst fich ihre Statuten, und ordneten ihre Gemeinheits - Angelegenheiten felbständig, obichon fichtlich nach bem Borbild ber gewerblichen Bunfte, bie ja auch fruber Scholae hießen. 5) Dies spricht sich namentlich in ter atministrativen und richterlichen Gewalt ber Borfteber über bie Bunftgenoffen und in ber, auf bem Gesetze ber Arbeitstheilung beruhenten, Sonderung ber Biffenschaften in einzelne Facher aus, fo wie auch die Gliederung ber Bunfte in Lebrlinge, Gefellen, Altgefellen und Deifter ihre Analogie fand, und die Lieferung bes Meisterftucks und Lossprechung ber Gesellen mit ben gelehrten Deputationen und Promotionen verglichen werden fann. ()

In diesen lettern, in dem frühzeitig entstandenen Rechte ber Korporation, zur Ertheilung der Erlaubniß (Lizenz) öffentlich zu lehren 7), lag

<sup>1)</sup> Die 4 Nationen waren Bohmen (incl. Mahren und Ungarn), Baiers (incl. Desterreich, Schwaben, Franken und Rhein), Sach fen (Obers n. Riebers. incl. Danen und Schweben) und Polen (incl. Schlester, Litthauer und Rusen). Auf Betrieb von Joh. Huß entschied R. Wenzel, daß bei der Doktorwahl bie Stimmen der Böhmischen Magister vor benen der 3 andern Nationen zusammen Geltung haben sollten. Dies gab Anlaß zur Auswanderung und Gründung von Leipzig. — In Bologna waren anfangs nur 2 Nationen geschieben: diesseits und fenseits der Alpen. Keuffel, Merkw. der Bonon. Schule. helmst. 1749. S. 30.

<sup>2)</sup> Rach bem Mufter von Bologna, u. nach Tubingens: Wittenberg.

<sup>3)</sup> Erst in den folgenden Jahrhunderien wurden in Bologna außer der Inisprudenz die freien Kunste, Theologie und Medizin, in Salerno außer der Medizin auch Philosophie und Jurisprudenz gelehrt, und Paris erhielt erst vieriehalb Jahr hundert nach der Stiftung eine ordentliche Prosession des Rechts. Dahlmann, a. a. D. S. 278.

<sup>4)</sup> Savigny, Gesch. des Rom. Rechts im Mittelalter, Bb. 3. S. 137—387. Die Grundsorm der Vereinigung war in Paris die universitas Doctorum, in Bologna die universitas Scholarium. Ueber den Schutz der Lehrer und Studenten vergl. die Authentica Habita (R. Friedrichs I. de a. 1158) im Cod. Just. lib. IV. tit. 13. — Der Name universitas wird zuerst 1205 in einem Schreiben bes Papsts Inuozenz III. an die Schüler in Paris gebraucht, worin derselbe ihnen gesstatet, Stellvertreter zu schicken, da ihre Gesammtheit (vostra universitas) nicht erscheinen könne. Auch heinr. III. von England, als er die Pariser Universität bei Gelegenheit des dortigen Fastnachtstreites von 1229 zur Ueberstedelung in sein Reich einlud, schrieb "magistris et universität Scholasticorum" zu Paris. her gewisch, Deutsche Kult. Gesch. hamb. 1788. S. 138.

<sup>5)</sup> Muratori, Script. rer. ital. tr. IV. diss. 75. p. 475.

<sup>6)</sup> Herber, Metafritif, II. 227., Rifl. Bogt, Grunds und Aufrif bes driftl. germ. Rirchens und Staatsgebaubes, 1836, S. 171, 209.

<sup>7)</sup> Dies führte zur Entstehung ber gelehrten Burben ober Grabe (Bacelaureus, Lizentiat, Magister, Doftor) und zu ber ber Fakultäten, als besondere Klassen von Lehrern auf Hochschuleu, welche bas ausschließliche Borrecht haben, nicht nur gewisse Fächer zu lehren, sondern auch in biesen angehende Gelehrte m

ein wesentlicher Unterschied von ben altern kirchlichen Schulen. Doctores und Magistri waren nunmehr, nicht von einem Pralaten, sondern von der Universität berechtigte Personen, und Volgen dieser Berechtigung, daß sie als solche von jeder andern Universität anerkannt wurden, daß der geslehrte Grad mithin, wie der ordo oder die Ritterwürde, eine allgemeine Bedeutung besam. In diesem Sinne hieß die Universität, welche eine solche Würde ertheilen konnte, ein studium generale 1), eine Eigenschaft, die den altesten Universitäten wohl lediglich aus dem Ruhme ihrer Lehrer erwuchs, die aber sodann aus dem bloßen Dasein der universitas, der Korporation, aus der bloßen Zulassung einer solchen gefolgert worden zu sein scheint. 2)

Dabei sindet sich indessen bald eine Konkurrenz der kirchlichen Gewalt. Denn, obschon die Universitäten nie als rein kirchliche Anstalten betrachtet worden sind, so behielten sie doch durch Vorträge über Theologie
und kanonisches Recht eine kirchliche Beziehung, und blieben um so mehr unter kirchlicher Oberaussicht, als ein Theil der altesten Lehranstalten, wie Paris und Bologna, ihr Dasein Lehrern verdankte, welche die licentia docendi ursprünglich von einem Prälaten erhalten hatten 3), und als später das Eindringen von Mönchen in akademische Lehrstühle sehr überhand nahm. 4) Demzusolge entwickelte sich seit dem 13. Jahrh. die Uebung, daß

prafen, und ihnen bie afabemischen Burben, so wie bie Befugniß zum Lehren zu übertragen. Dit ben gelehrten Burben wurde, im Gegenfage jur Geburisariftos fratie und hierarchie, ber gelehrte Abel verbunden, ber insbesondere von beu Doktoren ber Rechte schon auf Grund bes Rom. Rechts (c. 7. Cod. II., 6. und e. 14. Cod. II., 7.) in Anspruch genommen wurde, und auf welchen sich die Rengerung bes Raisers Sigismund bezieht, als ber zum Ritter geschlagene Jurift Georg Fiscellinns zweifelhaft mar, ob er fich auf bem Ronzil zu Bafel zu ben Rittern ober ben Doftvren feten folle: Nae tu Georgi nimis ridiculus es, qui militim literis anteponis, cum scias exidiotis me vel sexcentos uno die equites crearè possé, at ex codem genere ne unum quidem Doctorem. Dubravii hist. Bohem. lib. 25. p. 665. Runde, Deutsch. Privatr. S. 420. Rote c., Phillips, Deutsch. Brivair. II. 65. Bergl. bie Reichsabsch. v. 1495, §§. 11-13., v. 1498, §. 39., v. 1500, Tit. 22. S. 5. Anf ben Unterschied zwischen gelehrtem und Geburte: Stel beutet Bartolus ad l. 1. Cod. de dign. (XII., 1.): Quilibet doctor dicitus mobilis, et nullus praesumitur nobilis. Pitaval, caus. celebr. T. 18. S. 59, avocats et medicins de Lyon, attaqués pour avoir pris le titre de noble. Rrems fier, Wirkung ber Wissenschaft und Kunfte, 1817, S. 10. Wachemuth, Europ. Sittengesch. IV. 121. 130. 165. 669. 688.

<sup>1)</sup> Dieser Name beutet, eben so wenig, wie die universitas, auf Umfaffung ber Gesammtheit ber Wiffenschaften. Savigny, a. a. D. G. 381. Eichhorn, Rirchent. II. S. 632.

<sup>2)</sup> Savigny, a. a. D. S. 383. Bachler, Gesch. ber Lit. II. S. 139. — So lehrt Bartolus: habere studium vel licentatiam docendi proceditex privilegio tantum, vel ex consuctudino longissima sicut Paduae, ubi est studium generale ex consuctudine, et sic eadem privilegia sunt ibi, quae Bononiae, ubi est studium ex consuctudine et privilegio Lotharii imp. ut dicunt quidam.

<sup>3)</sup> Eichhorn, a. a. D. S. 634. Savigny, a. a. D. S. 205, 314, 336.
4) Hegewisch, a. a. D. S. 142. Spittler, Rirchengesch. 5. Aufl. Gbtt.
1812. S. 318. "Durch sie (die Dominifaner und Franziskaner) wirkte der Papst selbst auch auf die Universitäten, welche sich sonst bald als geschlossene privilegirte Besellschaften sühlen gelernt hätten, und bei der glücklichen Unabhängigkeit, welche ihnen theils ihr Auf, theils auch die ganze Art ihrer Einkunste versicherten, entsichlossene Begner des papst. Despotismus geworden wären. Aber Bettelmonche brangen sich in die theol. und philos. Fakultäten, widersetten sich jedem einmuthisgen Schlusse, der gegen eine papstliche Usurpation gefaßt werden sollte, und bes schlusse, der Fakultätestatien und jede Universitätsgeset immer nur salva ordinis

bestehende und neu anzulegende Universitäten als studium generale vom Papfte bestätigt, und papstliche Privilegien zur allgemeinen Anerkennung bes Promotionsrechts für unentbehrlich gehalten wurden. 1) Deutschland sind alle vor der Reformation errichtete Universitäten mit papitlichen Privilegien angelegt, ober diese wenigstens nachgesucht worden. 2) Daneben war natürlich, schon wegen der burgerlichen Berhaltniffe ter Rorporation, die Bustimmung des Territorialherrn erforderlich 3), und spater entstand die Ansicht, daß, zu diesen beiden auch noch ein faiferliches Privilegium fommen muffe. Die alteften Beifpiele von folchen lettern find aus der Reg. R. Friedrichs III.4), und fie find erft feit der Reformation allgemein geworden, da die Protestanten die Anerkennung ihrer Promotions-Bakultaten nur auf biese Weise sichern konnten, für bie Ratholischen aber Die papftlichen Privilegien nicht mehr ausreichten, weil fie von den Proteftanten nicht respektirt wurden. 5) In dem spätern Staatsrecht bes Deutschen Reichs wird bemnach die Ertheilung ber afabemischen Burben als ein faiferliches Reservatrecht bezeichnet, und Ausübung beffelben durch die Universitäten nur auf Grund eines faiserlichen Privilegiums gestattet. 5)

regula, in welcher Gehorsam gegen den Papst immer nur mit begriffen war." And ber bamalige Disputirgeist, die scholastische Zanksucht auf den Unir. wird diesen Wönchen zugeschrieben.

<sup>1)</sup> So heißt es im papstl. Priv. für Prag v. 1347: illi vero qui in eoden studio dictae civitatis examinati et adprobati fuerint, ac docendi licentiam et honorem seu titulum magisterii obtinuerint, — absque examinatione et adprobatione alia, loquendi et docendi eam, tam in praedicta civitate quam alibi ubicanque, quibuscunque tam dictae civitatis quam quorumlibet aliorum locorum seu generalium studiorum, in quibus voluerint legere vel docere - licentiam habeant Dabet wurde gemeiniglich bem Dibgesaubischofe bie Rangelwurde mit ber Gerichtsbarfeit über bie zur Univ. gehörigen geiftlichen Personen und mit ber Aufficht über bie Ertheilung ber akademischen Grade vorbehalten. Butter, Cats wickelung ber Staatsverf. bes Deutsch. Reichs, Th. 1. S. 277. In Paris wurden ichon 1074 u. 1138 Promotionen an die Genehmigung bes Domfanzlers ober bet Ranglere ber Abtei St. Genevieve gebunden. In Bologna hatte 1219 Papk Honorius III. ausbrucklich verboten, Jemand ohne Erlaubniß bes Archibeafonus ad docendi regimen anzunehmen. Eichhorn, Savigny a. a. D. — Auch fre gielle Einrichtungen ordneten bie Papfte, wie g. B. Wien 1365 fein Privilegiun nur für nicht theologische Lehrfächer, und bie theol. Fakultat erst durch Urban IV. erhielt. Cavigny, a. a. D. G. 163, 259. Daffelbe mar bei Roftoct ber gall. Bacmeister, Antiquit. Rostock ap. Westphalen in monum. ined. Tit. III. p. 781. Pegewisch, a. a. D. S. 142.

<sup>2)</sup> Moser, Deutsch. Staater. Bb. 5. S. 363.

<sup>3)</sup> Als 1222 Lehrer und Schüler aus Bologna auswanderten und in Patna eine neue Hochschule gründeten, brauchten jene, um lehren zu dursen, keine Auter risation. Das Recht, Doktoren zu kreiren, verschaften sie sich durch Unterwerfung unter das bischösse. Recht des Kanzellariats. Zur Universitas wurden die Scholarren durch Anerkennung ihrer Korporationsrechte von Seiten der Stadt. Savigno, a. a. D. S. 267, 268, 256.

<sup>4)</sup> Moser, a. a. D. S. 26. Pütter, sa. a. D. erwähnt bei Leipzig tie erste Kaiserl. Bestätigung, sobann die für Greifswald v. 16. Oft. 1456, und für Marburg v. 16. Juli 1541.

<sup>5)</sup> Baberlin, Sanbb. bes Deutsch. Staater. Bb. 3 S. 117.

<sup>6)</sup> Butter, a. a. D. Bo. 3. S. 265: höhere und niedere Schulen ober geslehrte Gesellschaften von allen Gattungen in seinem Lande anzulegen, hat zwar ein jeder Acichsstand in seiner Gewalt, sofern es auf Ernennung, Besoldung und Bestreiung der dazu gehörigen Personen ankommt. Sobald aber eine hohe Schule mit dem Rechte, akademische Bürden nach Abtheilung der sogen. Fakultäten zu erstheilen, begabt sein soll, wie das eigentlich den unterscheibenden Begriff unserer

Trop der geschilberten Einwirkung der geiftlichen und weltlichen Bewalt ftanben die Universitäten vermöge ihrer Korporativ = Verfassung im Bangen felbständig da. Sie waren, nach herbers Ausbruck 1), "ein Freistaat im Staate", auf besondere Stiftungen gegründet, durch zahlreiche Privilegien gefcutt, mit eigenem Bermogen, eigenen Gefegen, eigener Rechtspflege und selbständiger Verwaltung. So nahmen ste an ben offentlichen Angelegenheiten Theil, und übten auf Reichs-, Stände- und Ratheversammlungen, auf Spnoben und allgemeinen Konzilien, theils als Gefetgeber, theils als Schiederichter zwischen Rirche und weltlicher Macht, bedeutenden Ginflug. Rechtsgelehrte wurden bie Orafel ber Fürften, und die Fakultaten bewährten sich oft als mahre Phalangen ber Literatur, in beren Lehrfreiheit auch der fogenannte Reger Schut, und die Reformation ihren erften Stuppunkt fand. 2) Diese lettere führte wiederum in ihrer Rudwirkung zur Erhöhung bes wiffenschaftlichen Strebens und zur Rraftigung nicht blos ber wiffenschaftlichen, fondern überhaupt ber akademi= fchen Freiheit, welche den Deutschen Universitäten schon feit Mitte bes 15. Jahrh. durch die Stellung, welche vermöge derfelben die Studenten einnahmen, ein eigenthumliches Geprage verliehen hatte. Denn in biefer Beziehung war bas Mufter ber Parifer Universität \*) für Deutschland nicht lange maaggebend geblieben. Bahrend bort febr frube ichon ber Grund= fat flofterlicher Disziplin galt, die Studenten in Rollegienhäufern (3. B. in der Sorbonne) zusammen, unter Aufsicht, und von Unterftugungen !) lebten, und jeder, der nicht in ben Mitgenuß der Stiftung eingekauft mar, und nicht zur eigentlichen Universität gezählt wurde, sondern sich in communi befand, war in Deutschland bas afabemische Burgerrecht nicht an bas Rollegium gebunden. Derartige Ginrichtungen 5), wo fle bestanden,

Universitäten ausmacht; so wird hierzu ein Raiserl. Privilegium erfordert, wie auf folche Art noch bie neuesten Univ. 1733 ju Göttingen, 1742 zu Erlangen, 1781 an Stuttgart (lettere jeboch ohne theol. Fat. und mit Ginschrankung ber akab. Grabuirung auf bortige Studenten) mit Raiferl. Privilegien versehen find. Borowski, Kameral = und Finanzw. I. S. 396. — Auch burch die Pfalzgrafen ließ ber Raifer bies Reservatrecht ausüben, baher doctores bullati im Gegensas an ben auf einer Univ. promovirten. Reben ben akabem. Wurben umfaßte bas Reservatrecht auch bie des poeta laureatus.

<sup>1)</sup> Berte, III. Philos. u. Gesch. 1829. XIV. S. 253.

<sup>2)</sup> Bug wie Luther waren Universitätelehrer. Dahlmann, Bol. S. 279, Mayerhoff, bie Deutsch. Gochsch. S. 31, Meiners, Gesch. b. Univ. Bb. 1. S. 310, Bb. 4. S. 366. — Ueber die Forderung des wissenschaftl. Strebens burch bie humanisten und burch bie Erfindung der Buchdruckerfunst, f. Bb. 1. S. 12, 14. Namentlich hatte lettere unmittelbaren Ginfluß auf bie akadem. Bortrage burch Minberung des Diktirens und baraus folgende Abkurzung ber Kurfe. Man las 3. B. nur noch zwei Jahre an ben Institutionen, tam auf ein Jahr, jest auf ein Migbrauche, wie ber von Bologna, wo reiche Studenten ihre Bebiens ten zum Rachschreiben in bas Rollegium schickten (Scheibler, Hobeget., S. 301), und bandwurmartige Vorlesungen, wie bie bes Prof. Thomas von Bafelbach in Bien, ber, nach Aeneas Splvins Bericht, 21 Jahre über bas erfte Rapitel bes Jesaias las, ohne damit zu Ende zu kommen (Pfifter, Gesch. b. Deutsch., III. S. 652), mußten nunmehr von felbft aufhoren.

<sup>3)</sup> Auf ben altesten Italien. Univ. hatte, fo lange bie Stubirenten aus erwachsenen Mannern bestanden, eine fast unbeschränkte Freiheit berfelben geherrscht, fo bag fie ben Reftor aus ihrer Ditte mahlten, und eine Gerichtsbarkeit über bie Lehrer ausübten. Bachler, Gesch. b. Lit. II. 140., Savigny, a. a. D.

<sup>4)</sup> Bursae, bavon bursatii, Burichen. Meiners, Gefch. ber Univ. Bb. 4. S. 366, Berfaff. u. Berwalt. b. Univ. Bb. 1. S. 144.

<sup>5)</sup> Spezielle Institute ber Art existiren jeboch noch: z. B. bas Stift in Tus

wurden sehr bald zu freien Penstons-Anstalten, die ihre Mitglieder gegen Zahlung aufnahmen; der Student stand innerhalb der Korporation frei, und mablte frei die Lehrer und die Vorträge, denen er folgen wollte.

Dies war der Zustand der Deutschen Universitäten vor und in den ersten Zeiten nach der Resormation. 1) Der allgemeine Entwickelungsgang des öffentlichen Wesens strebte aber nach Zusanmenkassung des mittelaterslichen Korporationenkompleres zur Staatseinheit. Ihm konnten sich auch die Hochschulen nicht entziehen. Sie kamen mehr und mehr in das Vershältniß von Staatsanstalten, wobei es, in Volge davon, daß sie die allgemein berechtigte theoretische Freiheit, die Denks und Lehrfreiheit, als ein Privilegium beansprucht hatten, 2) nicht immer ohne Schädigung dieser absging. Entscheidend trat jedoch der Wendepunkt in dieser Beziehung erk in der neuesten Zeit ein. Die äußere Veranlassung gab das Verbinsbungswesen.

Die alte Eintheilung der Universitäts-Mitglieder in Nationen hatte sich unter den Studenten als Sonderung in Landsmannschaften sotzepflanzt, Vereinigungen, deren Grundzug, in Folge des akademischen Vorrechts, den Degen zu tragen, immer ausschließlicher das Streben wurde, sich gegenseitig in Wassenübung bund an Wassenehre zu überbieten. Auf

bingen. In England machen zu Orford und Cambridge noch jest bie Kollegien

bie eigentliche Universität aus.

2) Bgl. Bruno Bauer, Politif, Kult. u. Aufflär. des 18. Jahrh. (Chars lottenb. 1843.) Bb. 1. die ersten vierzig Jahre, S. 65: "Die Professoren sahen es als ihren Beruf an, jede Regung eines freien Gedankens niederzuhalten, jeden Fortschritt zu verdammen und die Kritik der hergebrachten Uebel bei den Regies rungen zu verklagen. Ja! Die Universitäten haben auf unser Bolk einen ansersordentlichen Ginfluß gehabt, aber nur nicht den, um dessentiulen die Unwissenheit und Sentimentalität sie bisweilen rühmen! Man muß nur daran denken, wie tie protestantischen Univ., die nach der Reformation gestistet sind, nur deshalb entstanden, weil jeder kleine Fürst wo möglich seine eigene Winkels Universität haben wollte, und die Geisklichkeit nicht genug Katheder zur Vertheidigung der Orthoderie erbalten konnte."

Unter den Eingriffen in die Echrfreiheit erinnern wir beispielsweise an tie Bertreibung des Thomasius in Leipzig, an den R. Sächsischen Besehl v. 14. Febr. 1716 an die Univ. in Leipzig, daß sie die dortigen Lehrer "von allen verdächtigen Meinungen und neuerlichen Arten zu reden und zu schreiben, abhalten solle", an die Preuß., auf Betrieb der Halleschen Pietisten, ergangene R. D. v. 8. Nov. 1723, durch welche Friedr. Wilh. I. den Philosophen Wolf "binnen 48 Stunden bei Strafe des Stranges aus seinen Landeu" verwies. Br. Bauer, a. a. D. S. 73. 239.

<sup>1)</sup> Rach ber Reformation entftanben folgenbe Universitäten: 1527 Darburg, 1544 Ronigeberg, 1544 Jena, 1549 Dillingen, 1568 Strafburg, 1576 Gelm ftabt, 1581 Dlmus, 1585 Bamberg, 1607 Giegen, 1616 Paderberu, 1622 bie Rurnbergide Univ. zu Altborf, 1622 Salzburg, 1632 Denabrud, 1655 Duisburg, 1665 Riel, 1672 Insprut, 1694 Salle, 1702 Breslau, 1733 Ghttingen, 1734 Fulba, 1742 Erlangen, 1773 Diunfter, 1781 Stuttgart, 1802 Lanbebut, 1809 Berlin, 1818 Bonn, 1826 Danden (aus Landshut, vormals Ingol Rur die hier und oben S. 370 gesperrt gebruckten bestehen noch als Dentsche Universitäten. Roln, Trier, Maing hörten gur Beit ber Frangofischen Offupation auf, Bamberg 1803, Dillingen, Fulba 1804, Delmftabt, Altborf, Rinteln 1809, Salzburg 1810, Frankfurt 1811, Duisburg 1815, Erfurt 1816, Bittenberg 1817, Paderborn und Munfter 1818. Auch Denabrud, Die Stutigarter Karlsafabemie, und eine zweite Dlecklenburger Univ. in Butow haben nur tems porare Grifteng gehabt. Bum Theil find fie nie vollftanbige Univ. im bentigen Sinne gewesen. An die Stelle ber aufgehobenen find meift gelehrte Sch. ch. Sem. ober auch Afabemieen getreten.

<sup>3)</sup> Auf der Uebung im Gebrauche ber Waffen, die fich ber jungere Student

Stammesverwantschaft wurde zulett gar nicht mehr gesehen. Daneben pflegten diese Berbindungen, als Rest der alten privilegirten korporativen Absperrung ihre eigenthumlichen, barofen Gebrauche und Formen (Romment), und überhoben sich über die ganze nichtstudentische Welt in Ungebundenheit und Uebermuth. 1) So bestanden sie lange Zeit öffentlich, und bauerten auch feit ihrer offiziellen Unterdrückung um Mitte des vor. Jahrh. anfange als geheime Orden, und später wiederum als Landsmannschaften ober Korps bis in die Neuzeit fort. Dem nichtigen Taumelleben diefer Berbindungen trat der altdeuische Idealismus, ber aus den Feldzügen ge= gen Rapoleon zu ten Universitäten zuruckgekehrten jungen Manner entgegen. Der Wiener Rongreg hatte bie Hoffnung auf Wiedergeburt der Deut= schen Reichseinheit nicht verwirklicht, und fle verbanden fich taber, um fich durch wissenschaftliche und sittliche Ausbildung zum Kampfe für diese geschickt zu machen. Es entstanden auf einzelnen Universitäten, namentlich Jena und Giegen, Burschenschaften, welche am Reformationsfeste 1817 auf ber Bartburg bei Gifenach zu einer allgemeinen Deutschen Burfchenfcaft zusammentraten. Beim Schluffe diefer Feier wurden, nach Luthers Beispiel, eine Anzahl freiheitsfeindlicher Schriften verbrannt. Die beleidigten Autoren schlugen garm, Die Burschenschaft wurde als staatsgefährlich benungirt,2) und, als am 23. Marg 1819 ein Mitglied berfelben, ber Stu=

erft aneignen mußte, beruhte es auch, bag ber altere Stubent einen bobern Grab ber Chre in Auspruch nahm. Daher Die Eintheilung nach Semestern in Füchse, Branbfüchse, Junge und Altburschen, und weiter in alte Banfer und bemoofte Baupter. S. Bobe, Studentenverhaltniffe, in Wigands Bierteljahreschr. 1844. IIL **S.** 116.

<sup>1)</sup> Br. Bauer, a. a. D. S. 67: "Gine Folge und Erganzung ber geistigen Robbeit und Barbarei ber Lehrer war bas robe und ausschweifente Leben ber Die jungen Leute, die auf den Univ. keinen Gebanken fanden, ber fie innerlich beschäftigt ober erhoben hatte, suchten im gehaltlosesten Muthwillen, in gedankenlosem Spiel Genugthuung. Bachten bie Echrer über ber hierarchischen Ordnung der Fafultaten, so hielten die Schüler die Aufrechterhaltung ihrer zwed: losen Berbindungen für die wichtigste Angelegenheit. In einer Anstalt, wo bie Lehrer dem übrigen Theil ber Nation wie Wefen einer fremben Welt gegenüberftanden, mußten auch die Schuler fich bas Ansehen geben und selbst bas Gefühl haben, als seien fie gang andere Wesen als bas übrige Volf — furg, ber hauptgewinn, ben bie Schuler von biefen Anstalten mit nach Baufe brachten, war bie . Gewißheit, daß sie besonders monopolisirte und privilegirte Wefen seien." -Deutsche Jahrb. 1842. Mr. 56 .: "Auch bas Deutsche Gewächs, ber Bruber Stubio, ber fich für bas einzige Rechtmäßige, alles Andere für bas Unberechtigte halt, es als Philisterthum verachtet — der flotte Bursch, der nur der Flotte ist, weil der andere Theil Philister ist — ist eine restektirte Spiegelung der Apolitie in Deutschland." - Immermann bemerkte in seinen Gpigonen: "es sei nur ber Philister, der in ten gewaltigen Sahnen auf der Universität stede und treibe, weil er herauswolle", - aber nicht herausfommt. Die flottesten Studenten haben erfahrungsmäßig tie servilften Beamten gegeben. Rein Bunber. Denn bie Frucht bes Romments ift ein Zwitterwesen zwischen herrschsucht und Knechtsinn; Arrogang gegen Seinesgleichen und gegen Nichtstudenten, und unbedingter Gehorsam gegen ben Senior und gegen ben Seniorenkonvent. Bgl. H. Bobe, a. a. D. S. 126.

<sup>2)</sup> Unter ben Deutschen Angebern nahm, nachft bem Gottinger Brof. Dabe= Iow, ber Prof. und Geh. Rath Theob. Ant. Beinr. Schmalz zu Berlin Die erfte Stelle ein. Seine bezüglichen Schriften find a) Berichtigung einer Stelle aus ber Bredow-Venturinischen Chronif, Berl. 1815, bei Maurer; und ale Riebuhr (über gebeime Berbindungen, Berl. 1815. Realschulb.) biefe Schrift für Klatscherci erfarte, und auch Schleiermacher u. a. antworteten: b) Bemerkungen über Dies buhre Schr., und c) Lettes Wort über politische Bereine. — Unter ben auslanbischen Delatoren ift hauptsächlich ber Russische Staatsrath Alex. v. Stourbga,

bent Canb bon Jena, einen in Manubelm wohnenben ruffifden Beiderftatter, Deutscher Geburt, ben Staatsrath v. Rogebure, ermorbet beite! brach eine Berfolgung los, welche nicht bles gegen bie Stubenten m beren Berbindungen, fondern auch gegen ble Lebrer und beren Lebrfiche gerichtet war. Bergeblich fuchten bie Grofherzogl. w. Derzogl. Sidlien Regierungen ben Sturm abzulenten, indem fie in ber Bunbestageften bom 1. April 1819 burch ihren Gefandten v. Benbrich eine Dentich aber ben Buftanb ber Univerf. Jena überreichten. Gie ertlarten, bit f mobl ju einer Bereinigung über gemiffe Grundfate ber alabemifden be giplin bie Sande bieten, nie aber ju Ginrichtungen flimmen murben, mich bas innere Befen ber Univerftiaten gerftoren, und fle burch Mufbebing it alabemifden Breibeit ju blogen gelehrten Schulen, Ghmnaften m formen mußten. Auch bie Greibeit ber Deinungen und ber Life maffe ben Universitaten verbleiben; benn im offenen Rampfe ber Rem. gen folle blet bas Wahre gefunden, gegen bas Ginfeltige, gegen bas to trauen auf Antoritaten folle bier ber Schuler bewahrt, und jur Schie bigfeit erhoben werben. 3) In Solge hierven wurde gwar in ber Com

ein Molbauer, befannt geworben, welcher bem Aachener Kongref ein Meneine l'état actuel do l'Allomagno überreichte, für beffen urfprunglichen Berfaffe m vielfach ben G. v. Robebue hielt, ba biefer früher in Beimar in gleichen but gefchrieben hatte.

1) Ratt Lubw. Ganb, 1795 in Bunflebel geb., Stub. ber Theol., is Greiwilliger, wurde am 20. Rat 1820 in Mannheim hingerichtet. Diffety bat er nicht gehabt. Auf bie burch seine That hervorgerufenen Maakreptelt ohne Zweifel auch ber Mordversuch eingewirft, ben am 1. Juli 1819 ber thet ter Loning aus Ibftein gegen ben Naffanischen Braf. Ibell in Schwalled wiernahm. Loning entleibte fich felbft im Gefangniffe.

2) Bal. Raumerd, Thatigl. ber Deutfd. Bunbesverf., Berl. 1845. D. 61. Die Dentidrift berief fich inebef. auf die Groffnungerebe bee Deterr, It fibialgefanbten, Gr. Buel. Chauenftein, welcher laut Brot. ber 1. Gig, w Bunbest, v. 5. Dov. 1816 gefagt hatte: "Wem find unfere Univ. wicht ein fri ges Denimal Deutscher Entwidelung? Gelbft Auslander, nicht immer ? recht gegen und mit ber Bagichale bes Berbienftes, raumen ber Form biefer me ber miffenicaftliden Inftitute, icon wegen ihrer - bie Biffenicaft, alle einide Baupt - und Gulfegweige ale ein Ganges - berudfichtigenben Umfaffung ein großen Borgug ein." Rluber, Staatsard. b. Deutid. B., &. 5. 6. 31. -Meber bas Berbinbungemefen beißt es in ber Dentichrift: "Bu ben Uebeln a welchen bie Deutschen Univ. allerbinge von Beit gu Beit gelitten haben, geben bie Landsmannfdaften, Stubentenerben ze. Gie maren beirnliche Berbintu den, fle forten, ba fie einander immer feindlich gegenüberftanben, ben Wrieben ben Univ., fle wirften eben baburch noch über bie Universitätejahre binaus, fie be ben, in ber Beit von hundert Jahren und barüber, mandem jungen Manne w Leben gefoftet. Done enticheibenben Erfolg war bie Gefengebung einzelner 2mb und felbft bie Reichegefengebung gegen biefe Berbindungen. 2Bie erfreutid bağ nach ben Rriegejahren 1813 und 1814 bie aus bem Gelbe guractiebrenten Bunglinge bas Thorichte und Edibliche jener Cpaltungen felbft ertannten, tof f ben Entidlug faßten, Die Einigfeit ber Deutiden, beren Bolgem ihnen por i Augen getreten waren, auch in ihrem Bufammenleben ju erhalten, Toon in ibm Jugenbleben einer 3bee ju bulbigen, Die für bas Deutsche Baterland von fo bete "Ginheit aller Studirenden unter einander, deiffere Bebeutung ift. Ausbilbung einer jeben geiftigen und leiblichen Rraft jum Die bed"" maren bie Grunbfage, auf welche fic bie in Jena Gif

bebung aller Orben, aller Lanbemannicaften, effentlich bie da man bied an fich fur unerlaubt anfehen und hindern follen, gut fprochen murbe: "Rit benf. Studirenben, die in biefe Gemeinteren wollen, fleht die allgem. Berbindung in ben allerfreme Bundesbeschluß v. 20. Sept. 1819 gegen die Universitäten bestand, wenn schon als provisorisch bezeichnet, sort. In der Sizung v. 16. Aug. 1824, 1) in welcher sich der Bundestag wiederholt mit Maaßregeln "zur nöthigen Aufrechterhaltung der innern Sicherheit und öffentlichen Ordnung im Bunde" beschäftigte, wurde seine Fortdauer als "selbstverstanden" erklärt, 2) und als vom Hambacher Feste (den 27. Mai 1832) aufs Neue Veranlassung genommen wurde, durch die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni und 5. Juli 1832) "Maaßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetlichen Ruhe und

ten der Staatsversaffung und Verwaltung eine nahere ober entferntere Einwirfung anmaßen, welche mit der pflichtmäßigen Führung eines Lehramts unverträglich ift. Ich fann und will die weitere Verbreitung solcher Verirrungen nicht dulben, da Ich dens, vorzubeugen und abzuhelfen den übrigen Deutschen Reg. schuldig bin; auch die Psticht fühle, die gegenwärtige und die kommenden Generationen vor Verführung zu bewahren, und nicht minder die Ehre des Lehrstandes und der Lehrinstitute es erfordert, dens. unwürdige, Meinen landesväterlichen Absichten und ihrem hohen Veruse nicht entsprechende Individuen auszuschließen." Byl Bb. 1. 65. 440, 491.

1) In der Situng v. 11. Dec. 1823 hatte der Bundestag, veranlaßt durch bas vom Murtemb. Gesandten, v. Wangenheim, erstattete und auf verschiedene Rechtslehrer (Rluber, Gönner, Pfeifer, Bergmann) gestützte Sutachten über die Unsprüche der Westphal. Domainentäufer, auf Prasidialantrag erklart: daß er dgl. neuen Bundeslehren keine Autorität gestatte, übrigens glaube, "der hohen Weisheit sammtlicher Bundesregierungen mit vollem Vertrauen die Fürsorge anheim stellen zu können, daß nicht auf ihren Schulen und Univ. jene Lehren Gingang sinden, und dadurch von dem eigentlichen Verhältnisse des Bundes falsche und unrichtige Apssicht aufgefaßt und verbreitet werde." Nauwerch, a. a. D. III. S. 17, 77.

Rluber, Quellensamml. S. 312.

2) Der poransgegangene Prafibialvortrag spricht von ber planmäßigen Thäs tigfeit, Die Jugend ju Bertzeugen jener politischen Gefte gu machen, Die Das Beftebenbe fturgen will, um nach ben flechen Erzeugniffen ihrer unfeligen Theorie felbft zu regieren", wirft ben Schulen vor: baß fie, statt Glauben, 3meifel, und von der Bestimmung des Menschen und seinem Berhaltniß zum Staat ein ideales Bild mit trügerischen Farben geben, und fügt hinzu: wenn ber Jüngling so in bie Dochschulen tritt, und bort Berachtung aller positiven Lehre, ober bie Sucht vorfindet, Die gesellichaftliche Ordnung nach eignen, unversuchten Syftemen umzuschaf: fen u. f. w., - "bann barf es nicht befremben, bag wir nicht blos auf Univerfis taten und Sochiculen, sonbern fast auf allen Lehranstalten bie absprechenbsten Urtheile über Religion und Staat, über bas Bochfte, wie über bas Beiligfte verneh: men; es barf nicht befremben, daß auf folche Art erzogene und unterrichtete Anaben unguverlässige, bem Gehorsam abgeneigte Staatsbiener, und migvergnügte Staats: burger werben. Was läßt fich banu für bie Erhaltung der Throne und ber bes Rebenden Berfaffungen, für bie Ruhe Deutschlands hoffen, wenn die fo Gebildeten fich in allgemeiner Thatigkeit verbreiten?"

Der einmuthig und mit Dankesbezeigung zum Bundesbeschluß erhobene Antrag bes Pras. ging, außer der selbstverstandenen Fortbauer des Beschl. v. 20. Sept. 1819, auf Ernennung einer Rommission zur Erörterung der Gebrechen des Erzies hungswesens und der zur Abhülfe vorzuschlagenden Maagregeln. Dieselbe sollte auf die Berhandlungen der frühern Komm. v. 1. April 1819, namentlich auf den vom Reserenten ders. zur Konferenz v. 27. Aug. 1819 erstatteten Bortrag Rück:

ficht nehmen. Ueber ihre Thatigfeit ift nichts befannt geworben. —

Dies war Punkt 2. des Beschlusses v. 16. Aug. 1824. Punkt 1. war gegen die Repräsentativ=Verfassungen gerichtet, Punkt 3. bestätigte das am 20. Sept. 1819 auf 5 Jahre erlassene provisor. Prefigeset bis zur Einigung über ein definitives.

Rauwerd, a. a. D. S. 152, 169. Klüber, Quellens. S. 321.

3) Dem Bundesbeschl. v. 5. Juli 1832 wurde in Preußen durch B. v. 5. Dec. 1845 (G. S. 1845. S. 831) auch für die Prov. Preußen und Posen Gessetzaft verliehen. Für die zum D. B. gehörigen Prov. war er bereits durch P. v. 25. Sept. 1832 (G. S. 1832. S. 216) besonders publizirt,

gelner Bundesftaalen, gerichteten revolutionaren Umtriebe und benap glichen 1) Berbindungen " borgunehmen. Die Ernennung ber einem Mitglieder biefer Rommiffion murbe ben Regierungen von Preufen, Bein ! Sannover, Baten, Deffen Darmftabt und Raffau überlaffen. Gie fich feine richterliche Beborde fein, 1) und über bie Refultate ihrer Birffanti an bie Buntesversammlung berichten. ") Inftallirt mit großer Deffenit telt, erhielt fie in der Stille, nach und nach, ibre Auflofung im 3. 186 obne bağ ein Refuliat ihrer Birffamfeit befannt gemacht warb. 1) 16 hat fle nie verlautet, daß fle Berfonen ober Berbindungen unmittelbe i Unterfuchung genommen babe. ) Dagegen bat fle allerbinge in ben to geluftagten Untersuchungen, inebef. gegen Studentenverbindungen vertik und unterftügt.")

Der, namentlich auch in Preugen, ") obne Weigerung ausgiffe

1) Der urlprungliche Entwurf lautete gegen "hochverratherifche" Unterfale gen, was aber wegen bes zeitlich noch mangelnben Thatbeftanbes abgeanberimt Ctaatelez. Art. Rongreß, Bb. 3. G. 703.

2) Gine ber großen Dachte hatte jur Befeitigung ber Unterbeinifdn & fomornengerichte zwar verlangt, baf bie Gentral . Rommiffion auch Bunbebeit fein folle, allein, ba verschiebene Gingeln : Konftitutionen im Wege ftanben, mit ber Befchlug hierüber bis nach Ergebnig ber Unterfudung vorbehalten. Stant lex, a. a. D.

3) In ber Sigung v. 21. Sept. 1820 befcolof bie B. B., Die Ronnft jum Berichte aufzuforbern. Derfelbe erfolgte im Dai 1822. Rauwerd, al. D. III. G. 123. - In ber Sigung v. 16. Aug. 1824 murbe im Preftien trage bemerft, bas "nur bie vollftanbige Erfüllung ihrer Aufgabe aber ben 36 punft ber Auflofung ber Central . Romm, enticheiben tonne, Die porliegenben b richte berf. aber die leibige Ueberzeugung gaben, bag blefer Beitpuntt noch it gefommen fel " Dem wurde einheilig beigeftimmt, von Baben und Beffer Dur fabt mit ausbrudlicher Anerkennung ber Rublichkeit ber Central : Romm. Int folle b. B. T. S. 131. 24. Sis. von 1824. Rauwerd, a. a. D. III. 6.15 162, 165.

4) In bem Brafibialvortrage v. 20. Cept. 1819 bieg es: "Enblid wie burch bie am Schluffe ber Unterfuchung ju verfügenbe öffentliche Befanntmeten ber gefammten Berhandlungen biefer Beborbe, Die Furcht, Unfculbige welch ober Schuldige ber verdienten Strafe entjogen ju feben, aufe Birffamite bie

werben." Raumerd, a. a. D. II. G. 283.

5) Rluber, Quellenfamml. G. 281. 6) 3. B. in Breufen bie Untersuchung gegen ben fogen. Bund ber 3mm Diefelbe murbe bon bem burch R. D. b. 4. Darg 1824 e und ber Manner.

nannten R. Spezial-Unterfuchunge-Gericht ju Ropnick geführt. Das Ertenmit gegen bie Mitglieber bes Bunbes ber Jungen murbe bem D. E. ! G. in Beet ubertragen. Ge ift unterm 25. Marg 1826 ergangen, und Annal. X. S. 245-24 abgebrudt. — Ueber bie auf Antrag ber Central-Romm, vom Bunbestag in te

Sibung v. 30. Dai 1823 verfügte Unterbrudung bes Deutschen Beobachtere w Ranwerd, a. a. D. III. G. 79-121.

7) Die Inftr. für bie Reg. Bevollm, v. 18. Nov. 1819, und bas Regl fe die fünftige Berwaltung ber atabem. Dieziplin und Bolizeigewalt von bemf Im f. u. hierher gebort auch bie R. D. v. 12, April 1822 (G. G. 1822, S. 106) welche bie politischen Anfragen vor Anftellung von Behrern einführte, und 🚾 fegungen und Amteentfehungen berfelben, wie ber Geiftlichen, in' bie Bante be Din, ber G., U. u. Deb. Ang. legte. Bur Mottvirung biefer - Maagread bafelbft, mit Bezug auf bie Untersuchungen wegen bemagogifcher Umtrieb "Bu Meinem Leidwesen hat fich hierbei ergeben, baff auch in Deimi mehrere öffentliche Lebrer ben Berirrungen ber Beit bulbigen, anftan telligens, welche bie Brunblage bee Ctaate ausmacht und auf febe ! werben muß, gu verbreiten, bie Ausartungen berfelben begunftigen ! tionegeift gegen Deine Anordnungen zeigen, und fich namentlich auf

treffen wären. Dieser Einladung wurde von den übrigen Hösen bereitwillig Folge geleistet. Bei den Berhandlungen stießen zwar einzelne Anträge
auf Widerspruch, insbes. Seiten Baierns, und mußten deshalb zurückgezogen werden, 1) in der Hauptsache kam aber eine Bereinigung zu Stande,
deren Ergebniß in dem Schluß-Protokolle v. 12. Juni 1834 in 60 Artikeln niedergelegt ist. 2) Hiervon betrasen Art. 38—57 die Schulen und
Universtäten. Von ihnen ist zwar nur ein Theil (Art. 42—56) zu einem
sormlichen Bundesbeschlusse erhoben worden, indessen konnte dies nach dem
in der letzten Note mitgetheilten Schlußart. 60. nicht auf die Anwendung,
sondern nur auf die Publizität der übrigen Artikel von Einstuß sein. Dieselben sauten:

Art. 38. Damit die nach Bundesbeschluß v. 20. Sept 1819 für die Univ. bestellten landesherrlichen Bevollmächtigten ihre Obliegenheiten mit gesichertem Ersfolge ausüben können, werden sich die Reg. die dens ertheilten Instruktionen nach vorgenommener Revision gegenseitig durch den Weg der Bundesversammlung mitstheilen, und solche zur Erzielung möglichster Gleichförmigkeit in ihren Anordnuns

gen auf ben verschiebenen Univ. benuten.

Art. 39. Privatbozenten werden auf ben Univ. nur zugelaffen, wenn fie we:
nigstens die für die Kandidaten des öffentlichen Dienstes in dem erwähnten Fache
vorgeschriebene Prüfung, und diese mit Auszeichnung, bestanden haben. Die Reg.
werden übrigens, sosern die bestehenden Einrichtungen es zulassen, darauf Bedacht
nehmen, daß diej., welche in Wissenschaften, die zur Vorbereitung auf den Staats:
bienst gehören; Unterricht ertheilen wollen, sich vorher auf dem für den wirklichen
Dienst vorgezeichneten Vorbereitungswege mit den Geschäften bekannt machen.
Die venin legendi wird nur mit Genehmigung der der Univ. vorgesetzten Behörde,
und stets widerrusslich, ertheilt werden. Kein Studirender wird an ders. Univ.,

Unterz. Metternich. Munch-Bellinghausen. Alvensleben. Mieg. Minkwiß. Ompteba. Gr. v. Beroldingen. Frh. v. Reißenstein. Tettenborn. Trott zu Solz. Frh. v. Gruben. Reventlow: Criminil. Verstolf v. Soelen. Frh. Fritsch. (Fehlt die 13. Stimme.) Frh. v. Plessen. v. Berg. v. Strauch. Schmidt. — Der Preuß. Min. v. Ancillon, der den Schluß der Konferenz nicht abwarten konnte, hatte um Nachsendung des Protokolls zur Unterschrift gebeten. So wird in den verschiedenen Abdrücken dieses Protokolls, die seit den 40er Jahren erschienen (in Neuhork, "Deutschland", Straßburg, Paris, Mannheim durch Welcker, heidelberg 1c.)

berichtet. Ranwerd, a. a. D. IV. S. 75.

<sup>1)</sup> B. B. die erneuerte Erklärung über Foridauer des prov. Prefges. v. 20. Sept. 1819, welcher Baiern die Fristbestimmung von 6 Jahren hinzusügen wollte, und ein auf Einschränkung oder Beseitigung der Schwurgerichte lautender Artikel.

<sup>2)</sup> Art. 1 - 27. gingen auf Ginschränfung ber Reprasentativ Derfaffungen, 28-37. gegen bie Preffe, 58. betraf die Anwendung der Beschluffe auf die freien Stabte, 59. verfügte die Beseitigung ber ben Beschluffen in ben Einzelftaaten durch Berfaffung ober Gefețe entgegenstehenben hinderniffe, ber Schlugartifel 60. endlich lautete: "Die Reg. werden sich gegenseitig an vorstehende Art., als bas Resultat einer Bereinbarung zwischen ben Bundesgliedern, eben so für gebunden erachten, ale wenn bief. ju formlichen Bunbesbeschluffen erhoben worben maren. Die Art. 3-14. werben sofort mittelft Prasidialvortrage an ben Bundestag gebracht, und bort in Folge gleichlautenber Erflarungen ber Bundesregierungen gn Bundesbeschluffen erhoben werden (geschah durch Bundesbeschl. v. 30. Dft. 1834 aber bas Schiebsgericht in Streitigkeiten zwischen Regierungen und Stanben, Rauwerck, a. a. D. IV. S. 22. v. Meyer, Grundges. b. D. B. S. 78). hins fichtlich ber übrigen im gegenw., in bas geh. Bundes Prafibialarchiv niederzules genden Schlufprotofolle enthaltenen, bergeit gur Berlautbarung nicht bestimmten Art. werben die Reg. ihren Gesandtschaften am Bundestage, unter Aufbietung ftrenger Geheimhaltung, sowohl zur Bezeichnung ber allg. Richtung, ale zur Ans wendung auf vortommenbe fpezielle Falle bie geeigneten, mit ben burch Begens wartiges übernommenen Berpflichtungen übereinstimmenden Instruktionen ertheilen."

auf welcher er ftubirt hat, vor Berlauf von zwei Jahren nach feinem Abzuge von

bort, ale Brivatbogent zugelaffen werben.

Art. 40. Rein akademischer Lehrer soll, ohne Genehmigung der vorgesetten Behörde, Vorlesungen über Wissenschaften halten, die einer andern Fakultät als der seinigen angehören. Es wird da, wo es noch nicht geschehen ist, die Einrichtung getroffen werden, daß die Honorare für die Vorlesungen von den Studirens den nicht unmittelbar an die Professoren bezahlt, sondern durch einen von der Universitäts = Behörde ernannten Einnehmer erhoben, und von diesem dem Lehrer

eingehandigt werden.

Art. 41. Die Reg. werben sich vereinigen, die Ferien an den Univ., dem Anfangse und Endtermine nach, möglichst übereinstimmend zu ordnen. Den Stusdirenden soll übrigens außer den Ferien in der Regel keine Erlaubniß zu reisen ertheilt werden, und ausnahmsweise nur dann, wenn die Eltern oder deren Stells vertreter, sowohl der Zeit als den bestimmt anzugebenden Segenden nach, die Reise genehmigen; oder der Nachsuchende dringende Notive zu einer Reise glaubwürdig darthun kann. Es soll Studirenden, welche an geheimen Verbindungen Theil ges nommen haben, oder sich einer tadelhaften Aufführung schuldig gemacht haben, auch während der Ferien nur die Reise nach ihrer Heimath gestattet, und die Reiseroute wo möglich nicht über eine Univ. gerichtet werden. 1)

Art. 57. Da sich ergeben hat, baß die im Art. 12. ber Bundesakte 2) ents haltene Bestimmung wegen Verschickung der Akten auf eine Deutsche Univ. ober an einen Schöppenstuhl zur Abkassung des Endurtheils zum Theil auch auf Polizeis und Kriminal: Erkenntnisse ausgedehnt worden ist, eine solche Auslegung aber nicht in dem Sinne jenes Art. liegt, so vereinigen sich die Reg. zu der Erklärung, daß der ged. Art. 12. der Bundesakte nur auf Civilstreitigkeiten Anwendung zu

finden habe. 3)

Der die Artikel 42 — 56. wörtlich wiedergebende Bundesbeschluß v. 13. Nov. 1834 über gemeinsame Maaßregeln in Betreff ber Universitäten und anderer Lehr= und Erziehungs=Anstalten Deutschlands \*) bestimmte:

einen Schöppenstuhl, zur Abfaffung bes Endurtheils anzutragen."

4) Dieser Bundesbeschluß wurde in Preußen burch R. Bet. v. 5. Dec. 1835

(G. S. 1835. S. 287) besonders publizirt, mit bem Busate:

<sup>1)</sup> Laut eines Ber. des Preuß. Bundes Gefandten v. Ragler v. 31. Inh 1833 war schon damals von den Großherzogl. und Herzogl. Sächsischen Reg. ein Antrag an die Bundesversammlung gelangt: die Reisen der Studirenden genauer zu beobachten und ein strengeres Verfahren bei Ertheilen von Passen an dieselben eintreten zu lassen. Dieser Antrag wurde durch Bundesbeschluß den einzelnen Regzur Veranlassung der geeigneten Verfügungen mitgetheilt: Kombst, Anthentische Attenstücke, 2. Ausl., S. 124.

<sup>2) &</sup>quot;Diej. Bundesglieder, beren Besitzungen nicht eine Bolfszahl von 300,000 Seelen erreichen, werden sich mit den ihnen verwandten Sausern, oder andern Bundesgliedern, mit welchen sie wenigstens eine solche Volkszahl ausmachen, zur Bildung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichtes vereinigen. — Bei den solcherzgestalt errichteten gemeinschaftlichen obersten Gerichten soll jeder der Parteien gestattet sein, auf die Verschickung der Akten auf eine Deutsche Fakultat, ober au

<sup>3)</sup> Auch dieser Art. ist ein Bundesbeschluß v. 13. Nov. 1834 geworden. In ber Situng v. 27. Nov. 1834 sprach der Bundestag seine Ueberzeugung aus, das jenes Verbot, insbes. in politischen Straffachen, auch auf die Fälle ausgedehnt werden musse, wo bei andern, als den Art. 12. der B. A. gedachten Gerichten, nach Berfassung oder Observanz die Attenversendung üblich set. Durch Beschl. v. 5. Nov. 1835 endlich wurde festgesetzt: daß die Attenversendung in Kriminals und Bolizeisachen v. 1. Jan. 1837 aushören, und vom gleichen Termine an den Univ. die Annahme solcher Aften zum Spruche untersagt werden solle. Berhandl. der Bundesvers. (Heidelb. 1848) S. 91 — 112. Rauwerd, a. a. D. IV. S. 19. v. Meyer, Grundges. d. D. B. S. 11 Note 7. — Bgl. auch unten 1. Abschn. 3. Kap. II.)

Wir bringen hierburch biesen Bunbesbeschl. zur allg. Kenntnis Unserer Behörben und Unterthanen, und wollen, daß die in dems. enthaltenen Bestim-

Art. 1. Die Regierungen werben auf ihren Univ. für die Immatrikulation eine eigne Kommission niederseten, welcher ber außerordentliche Reg. Bevolls mächtigte ober ein von der Reg. dazu ernannter Stellvertreter dest. beiwohnen wird. — Alle Studirende sind verbunden, sich bei dieser Komm. innerhalb zwei Lagen nach ihrer Ankunft zur Immatrikulation zu melden. Acht Tage nach dem vorschriftsmäßigen Beginnen der Vorlesungen darf, ohne Genehmigung der von der Reg. hiezu bestimmten Behörde, keine Immatrikulation mehr statisinden. Diese Genehmigung wird insbes. alsbann ersolgen, wenn ein Studirender die Verzögestung seiner Anmeldung durch Nachweisung gültiger Verhinderungsgründe zu entsschuldigen vermag. — Auch die auf einer Univ. bereits immatrikulirten Studirens den müssen sich beim Ansange eines seden Semesters in den zur Immatrikulation angesetzen Stunden bei der Komm. melden und sich über den inzwischen gemachten Aufenthalt ausweisen.

Art. 2. Ein Studirender, welcher um die Immatrikulation nachsucht, muß ber

Romm. vorlegen:

1) Wenn er das akademische Studium beginnt — ein Zeugniß seiner wiss senschaftl. Borbereitung zu bems. und seines sittlichen Betragens, wie solches burch

Die Befete bes ganbes, bem er angehört, vorgeschrieben ift.

Wo noch keine Verordnungen hierüber bestehen, werden sie erlassen werden. Die Reg. werden einander von ihren über diese Zeugnisse erlassenen Geschen, durch deren Mittheilung an die Bundesversammlung, in Kenntniß sehen. — 2) Wenn der Studirende sich von einer Univ. auf eine andere begeben hat, auch von jeder früher besuchten — ein Zeugniß des Fleißes und sittlichen Betragens. — 3) Wenn er die akademischen Studien eine Zeit lang unterbrochen hat — ein Zeug=niß über sein Betragen von der Obrigseit des Orts, wo er sich im letzteren Jahre längere Zeit ausgehalten hat, in welchem zugleich zu bemerken ist, daß von ihm eine öffentliche Lehranstalt nicht besucht sei. Pässe und Privatzeugnisse genügen nicht; doch kann bei solchen, welche aus Orten außerhalb Deutschland kommen, hierin einige Nachsicht stattsinden. — 4) Jedenfalls bei solchen Studirenden, die einer väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt noch unterworsen sind — ein obrigseitlich beglaubigtes Zeugniß der Eltern oder berer, welche ihre Stelle verstreten, daß der Studirende von ihnen auf die Universität, wo er ausgenommen zu werden verlangt, gesandt sei.

Diese Zeugnisse find von der Immatrikulations = Komm. nebst dem Passe des Studirenden bis zu seinem Abgange aufzubewahren. — Ift Alles gehörig beobsachtet, so erhält der Studirende die gewöhnliche Matrikel; die Reg. der Buns desstaaten werden aber Verfügung treffen, daß diese in keinem ders. statt eines

Baffes angenommen werben fann.

Art. 3. In ben Zengnissen über bas Betragen sind die etwa erkannten Strafen nehst der Ursache ders. anzusühren, und zwar in allen Fällen, wo irgend eine Strase wegen verbotener Verbindung erkannt ist. Die Anführung der Bestrasung wegen anderer nicht erheblicher Kontraventionen kann nach dem Ermessen der Beshörde entweder ganz unterbleiben, oder nur im Allgem. angedeutet werden. In allen Zeugnissen ist (wo möglich mit Angabe der Gründe) zu bemerken, ob der Inhaber der Theilnahme an verbotenen Verbindungen verdächtig geworden sei oder nicht. — Jeder ist verpslichtet, um diese Zeugnisse so zeitig nachzusuchen, daß er sie bei der Immatrisulation vorzeigen kann, und die Behörden sind gehalten, solche ohne Ausenthalt auszusertigen, Falls nicht Gründe der Verweigerung vorliegen, welche auf Berlangen des Studirenden bescheinigt werden müssen. — Kann ein Stus dirender bei dem Gesuche um Immatrisulation die erforderlichen Zeugnisse nicht vorlegen, verspricht er jedoch deren Nachlieserung, so kann er, nach dem Ermessen

mungen von Unsern sammtlichen Behörden und Unterthanen, und zwar nicht blos in Unsern zum Deutschen Bund gehörenden, sondern auch in allen übrisgen Landestheilen Unserer Monarchie, so weit es sie angeht, punktlich befolgt werben sollen. Berlin, 2c.

Der Bundrebeschl. wird in der ged. Bek. als am 14. Nov. 1834 ergangen bezeichnet. Anderwärts ist ihm überall bas Datum v. 13. Nov. gegeben.

ber Immatrikulations = Komm., vorerst ohne Immatrikulation, auf die akademischen Gesetze verpstichtet und zum Besuche der Kollegien zugelassen werden. Bon Seisten der Universität soll aber sofort an die Behörde, welche die Zeugnisse auszustelz len ober zu beglaubigen hat, um Nachricht geschrieben werden, welche von ders.

ohne Aufenthalt zu ertheilen ift.

Die Immatrikulation ist zu verweigern: 1) Wenn ein Stubirenber Art. 4. fich zu spat bagu melbet, und fich beshalb nicht genügend entschuldigen fann (Art. 1.). — 2) Wenn er bie erforberlichen Zeugniffe nicht vorlegen kann. — Erfolgt auf Erkundigung von Seiten der Univ. längstens binnen vier Wochen, vom Abgangstage des Schreibens an gerechnet, feine Antwort, ober wird bie Ertheilung eines Beugniffes, aus welchem Grunde es auch fei, verweigert (Art. 2. und 3.), fo muß ber Angefommene in ber Regel sofort bie Univ. verlaffen, wenn fich bie Reg. nicht aus befonders rudfichtswurdigen Grunden bewogen findet, ihm ben Befuch ber Rollegien unter ber im vorstehenden Art. enthaltenen Beichrankung noch auf eine bestimmte Zeit zu gestatten. Auch bleibt ihm unbenommen, wenn er spater mit ben erforderlichen Beugniffen verseben ift, fich wieder zu melben. - 3) Wenn ber Ankommende von einer anberen Univ. mittelft bes Consilii abeundi weg: gewiesen ift. — Ein solcher kann von einer Univ. nur bann wieder aufgenommen werden, wenn die Reg. dieser Univ., nach vorgängiger nothwendiger, mittelft tes Reg. Bevollmächtigten zu pflegender Rücksprache mit ber Reg. ber Univ., welche bie Wegweisung verfügt hat, es gestattet. Bu ber Aufnahme eines Relegirten ift nebst dem die Einwilligung der Reg. des Landes, dem er angehört, erforderlich. - 4) Wenn sich gegen ben Ankommenden ein bringender Berbacht ergiebt, bag er einer verbotenen Berbindung angehört und er sich von bemf. auf eine befriedigende Weise nicht zu reinigen vermag.

Die Regierungs = Kommissaire werden darüber wachen, daß die Universitäten jede Wegweisung eines Studirenden von der Univ., nehst der genau zu bezeichnen: den Ursache und einem Signalement des Weggewiesenen sich gegenseitig mittheilen, zugleich aber auch die Eltern des Weggewiesenen oder deren Stellvertreter davon

benachrichtigen.

Art. 5. Jedem Studirenden werden vor der Immatrikulation die Borschristen der §§. 3. und 4. des Bundesbeschlusses v. 20. Sept. 1819 über die in Ansehung der Univ. zu ergreifenden Maaßregeln, so wie die Bestimmungen der hier folgenden den Artikel, in einem wörtlichen Abdrucke eingehandigt, welcher sich mit folgenden

Reverse schließt:

"Ich Endesunterzeichneter verspreche mittelst meiner Namensunterschrift auf Ehre und Gewissen: 1) daß ich an keiner verbotenen oder unerlaubten Berbindung der Studirenden insbes. an keiner burschenschaftlichen Berbindung, welchen Ramen dieselbe auch führen mag, Theil nehmen, mich an dergl. Berbindungen in keiner Beziehung naher oder entfernter anschließen, noch solche auf irgend eine Art bes sorbern werde; 2) daß ich weder zu dem Zwecke gemeinschaftlicher Berathschlagungen über die bestehenden Gesetze und Einrichtungen des Landes, noch zu senem der wirklichen Aussehnung gegen die obrigkeitlichen Maaßregeln mit Andern mich ververeinigen werde. Insbesondere erkläre ich mich für verpslichtet, den Forderungen, welche die diesem Reverse vorgedruckten Bestimmungen enthalten, stets nachzusommen, widrigenfalls aber mich allen gegen deren Uebertreter daselbst ausgesprochenen Strafen und nachtheiligen Folgen unweigerlich zu unterwerfen."

Erst nachdem dieser Revers unterschrieben worden ist, findet die Immatrifulestion statt. Wer diese Unterschrift verweigert, ift sofort und ohne alle Rachsicht von

ber Univ. zu verweisen.

Art. 6. Bereinigungen der Studirenden zu wissenschaftlichen oder geselligen Zwecken, können mit Erlaubniß der Reg., unter den von letzterer festzusesenden Bedingungen stattsinden. Alle andere Berbindungen der Studirenden sowohl unster sich, als mit sonstigen Geheimen Gesellschaften, sind als verboten zu der trachten.

Art. 7. Die Theilnahme an verbotenen Berbindungen foll, unbeschadet bet in einzelnen Staaten bestehenden strengeren Bestimmungen, Dach folgenden Mit-

fungen bestraft werben:

1) Der Stifter einer verbotenen Berbindung und alle diej., welche Andere zum Beitritte verleitet ober zu verleiten gesucht haben, sollen niemals mit blofer Karzerstrafe, sondern jedenfalls mit dem Consilio abenndi, ober, nach Befinden, mit

der Relegation, die den Umständen nach zu schärfen ist, belegt werden. — 2) Die übrigen Mitglieder solcher Berbindungen follen mit strenger Karzerstrafe, bei wies berholter ober fortgesetzter Theilnahme aber, wenn schon eine Strafe wegen verbos tener Berbindungen vorangegangen ift, ober andere Berschärfungegrunde vorliegen, mit der Unterschrift bes Consilii abeundi, ober bem Consilio abeundi selbst, ober, bei besonders erschwerenden Umständen, mit der Relegation, die dem Befinden nach zu scharfen ift, belegt werben. — 3) Infofern aber eine Berbindung mit Stubis renben anderer Univ., jur Beforberung verbotener Berbindungen, Briefe wechselt, ober durch Deputirte kommunizirt, so sollen alle biej. Mitglieder, welche an biefer Rorrespondenz einen thätigen Antheil genommen haben, mit der Relegation bestraft werden. — 4) Auch diej., welche, ohne Mitglieder ber Gesellschaft zu fein, bennoch für die Berbindung thatig gewesen find, sollen, nach Befinden ber Umftande, nach obigen Strafabstufungen bestraft werben. — 5) Wer wegen verbotener Berbindungen bestraft wird, verliert nach Umständen zugleich die akademischen Benefizien, die ihm aus öffentlichen Fondskaffen ober von Stäbten, Stiftern, aus Rirchenregistern u. f w. verliehen fein möchten, ober beren Genuß aus irgend einem anbern Grunbe an die Bustimmung ber Staatsbehörden gebunden ift. Desgl. verliert er die seit= her etwa genoffene Befreiung bei Bezahlung der Honorarien für Vorlesungen. — 6) Wer wegen verbotener Verbindungen mit dem Consilio abeundi belegt ift, dem kann die zur Wiederaufnahme auf eine Univ. erforderliche Erlaubniß (Art. 4. Nr. 3.) vor Ablauf von sechs Mon., und bem, der mit der Relegation bestraft worden ift, vor Ablauf von einem Jahre nicht ertheilt werben. — Sollte die eine ober andere Strafe theils wegen verbotener Berbindungen, theils wegen anderer Berges hen erfannt werden, und bas in Betreff verbotener Berbinbungen zur Laft fallenbe Berichulden nicht so groß gewesen sein, daß deshalb allein auf Wegweisung erkannt worben sein murbe, so find die oben bezeichneten Beitraume auf die Salfte bes fcrankt. — 7) Bei allen in ben akabemischen Gesetzen bes betr. Staats erwähnten Bergehungen der Studirenden ist, bei dem Dasein von Indizien, nachzuforschen, ob dazu eine verbotene Verbindung naheren ober entfernteren Anlaß gegeben habe. Wenn dies der Fall ist, so soll er als erschwerender Umstand angesehen werden. - 8) Dem Gesuche um Aufhebung ber Strafe ber Wegweisung von einer Univ. in den Fallen und nach Ablauf der festgesetzten Beit, wo Begnabigung stattfinden fann (Rr. 6. oben), wollen die Reg. niemals millfahren, wenn der Nachsnichende nicht glaubhaft barthut, baß er bie Zeit ber Berweisung von der Univ. nuglich verwendet, sich eines untadelhaften Lebenswandels bestissen hat, und keine glaubhafte Anzeigen, daß er an verbotenen Berbindungen Antheil genommen, vorliegen.

Art. 8. Die Mitglieder einer burschenschaftlichen oder einer auf politische Zwecke unter irgend einem Namen gerichteten unerlaubten Berbindung trifft (vorsbehaltlich ber etwa zu verhängenden Kriminalstrasen) geschärfte Relegation. Die künftig aus solchem Grunde mit geschärfter Relegation Bestrasten sollen eben so wenig zum Civildienste, als zu einem kirchlichen oder Schulamte, zu einer akademisschen Burbe, zur Abvokatur, zur arztlichen oder chirurgischen Brazis, innerhalb ber Staaten des Deutschen Bundes zugelassen werden. — Würde sich eine Reg. durch besonders erhebliche Gründe bewogen sinden, eine gegen einen ihrer Untersthanen wegen Verbindungen der bezeichneten Art erkannte Strase im Gnadenwege zu milbern oder nachzulassen, so wird dieses nie ohne sorgkaltige Erwägung aller Umstände, ohne Ueberzeugung von dem Austritte des Verirrten aus jeder gesetz widrigen Verbindung und ohne Anordnung der ersorderlichen Aussischt geschehen.

Art. 9. Die Reg. werden das Erforderliche verfügen, damit in Fällen, wo politische Berbindungen der Studirenden auf Universitäten vorkommen, sämmtliche

übrige Univ. alsbald hievon benachrichtigt werben.

Art. 10. Bei allen mit akademischen Strafen zu belegenden Gesetwidrigkeisten bleibt die kriminelle Bestrafung, nach Beschaffenheit der verübten gesetwidrigen That, und insbes. auch dann vorbehalten, wenn die Zwecke einer Verbindung der Studirenden, oder die in Folge derf. begangenen Handlungen die Anwendung harsterer Strafgesetze nothwendig machen.

Art. 11. Wer gegen eine Univ., ein Institut, eine Behörde ober einen afas bemischen Lehrer eine sogen. Verrnfserklärung direkt ober indirekt unternimmt, soll von allen Deutschen Univ. ausgeschlossen sein, und es soll diese Ausschließung ofs fentlich bekannt gemacht werden. Diej., welche die Aussührung solcher Verrusse erklärung vorsählich befördern, werden, nach den Umständen, mit dem Consilio

abeundi ober mit der Relegation bestraft werden, und es wird in Ansehung ihrer Aufnahme auf eine andere Univ. dasj. statisinden, was oben Art. 7. Nr. 6. bestimmt ist. — Gleiche Strafe, wie Beförderer vorgedachter Verrusserklärungen, wird diej. Studirenden treffen, welche sich Verrusserklärungen gegen Privatressonen erlauben ober daran Theil nehmen. Der Landesgesetzgebung bleibt die Bestimmung überlassen, in wie weit Verrusserklärungen außerdem als Injurien zu

behandeln seien.

Art. 12. Jeber, der auf einer Univ. studirt hat und in den Staatsdienst tresten will, ist verpslichtet, bei dem Abgange von der Univ., sich mit einem Zeugnisse über die Vorlesungen, die er besucht hat, über seinen Fleiß und seine Aussührung zu versehen. — Dhne die Vorlage dieser Zeugnisse wird keiner in einem Deutschen Bundesstaate zu einem Examen zugelassen und also auch nicht im Staatsdienste angestellt werden. Die Reg. werden solche Verfügungen tressen, daß die auszuselzenden Zeugnisse ein möglichst genaues und bestimmtes Urtheil geben. Vorzüglich haben diese Zeugnisse sich auch auf die Frage der Theilnahme an verbotenen Verzbindungen zu erstrecken. Die außerordentlichen Reg. Bevollm. werden angewiesen werden, über den gewissenhaften Vollzug dieser Anordnung zu wachen.

Art. 13. Die akademischen Gremien, als solche, werden der von ihnen bies her ausgeübten Strafgerichtsbarkeit in Kriminals und allgem. Polizeisachen über die Studirenden allenthalben enthoben. Die Bezeichnung und Zusammenssengt derjenigen Behörden, welchen diese Gerichtsbarkeit übertragen werden soll, bleibt den einzelnen Landes-Regierungen überlassen. Vorstehende Bestimmung bezieht sich jedoch eben so wenig auf einsache, die Studirenden ausschließlich betr. Disziplinar schenfichen, namentlich die Aussicht auf Studien, Sitten und Beobsachtung der akademischen Statuten, als auf Erkennung eigentlich akademischen

Strafen.

Art. 14. Die Bestimmungen der Art. 1. bis 12. sollen auf seche Jahre als eine verbindliche Verabredung bestehen, vorbehaltlich einer weitern Uebereinfunst, wenn sie nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen für angemessen erachtet

werben. 1)

Art. 15. Die Art. 1. bis 12. sollen auch auf andere öffentliche sowohl als Privats, Lehrs und Erziehungsanstalten, so weit es ihrer Natur nach thunlich ift, angewendet werden. Die Reg. werden auch bei diesen die zweckmäßigste Fürsorge eintreten lassen, daß dem Verbindungswesen, namentlich so weit dass. eine politische Tendenz hat, fräftigst vorgebeugt und sonach die Vorschriften des S. 2. des Vundesbeschulfes v. 20. Sept. 1819 insbesondere auf die PrivatsInstitute ausgedehnt werden.

(Protok. 1834. 39. Sis. S. 546. v. Meyer, Grundges. d. D. B. S. 66. Nauwerck, a. a. D. IV. S. 81.)

Sowohl der vorstehende Bundesbeschluß, als die in der Einschränkung auf 6 Jahre einbegriffenen andern Art. des Schluß-Protokolls, insbes. die oben mitgetheilten Artikel 39—41., wurden von dem Bundestag in der Sitzung v. 29. Juli 1841 auf weitere 6 Jahre verlängert und als fortbesstehende verbindliche Verabredungen anerkannt.<sup>2</sup>)

Hatte sich nach der bisherigen Darstellung die Thätigkeit der Deutschen Behörden hauptsächlich barauf gerichtet, die akademische Freiheit innerhalb der Schranken des politischen Dogmas zu halten, so wurde seit Eintritt

2) Protok, und Separat-Prot. v. 29. Juli 1841: Berhandl. d. Bundesverf. (Heidelb.) S. 25. Nauwerck, a. a. D. IV. S. 90. — Spezieller Bundess beschlusse, wie z. B. des Berbots ber Univ. Zürich und Bern, ist unten zu ges

benfen.

<sup>1)</sup> Die Beschränkung auf 6 Jahre erfolgte auf ber Wiener Min. Konferen, weil Baiern erklärte, ohne diesen Zusatz den Art. 28 — 34. des Schlußprotofolls über die Censur, und den Art. 39—53. über die Univ. nicht beistimmen zu können. In dem korrespondirenden Art. 55. des Schlußprot. v. 12. Juni 1834 ift daher die Beschränkung auf 6 Jahre auch für die gen. Art. 28—34. u. 39—53. ausgessprochen. Ueber ihre Verlängerung s. u.

bes Minifteriums Gichhorn neben biesem in Preugen auch bas firchliche Dogma ftreng betont. 1) Der Minister empfahl bei seinem Besuche in Breslau am 12. Aug. 1842 der theol. Fakultat: in ihren Vorträgen eine "Position" festzuhalten, und seinen Grundsat "credo, ut intelligam" auch zu dem ihrigen zu machen. In Wittenberg außerte er bei der zum 25 jabrigen Bestehen des bortigen Predigerseminars veranstalteten Feier am 29. Sept. beff. Jahres: daß man irrigerweise ben Namen und das Beispiel Luthers zur Bertheidigung einer schrankenlosen Lehrfreiheit zu mißbrauchen fich erlaube, die obere Leitung der kirchl. Ang. jedoch nur eine in den Schran= fen kirchlicher Symbole und des christl. Glaubens sich bewegende Lehrfreis heit gestatten konne, weshalb sie auch nicht Lehrer dulden werde, die unverholen auf die Untergrabung der Kirche ausgingen. In ähnlichem Sinne fprach terselbe sich bei der 300 jährigen Stiftungsfeier der Landesschule Pforte am 21. Mai 1843, so wie bei seiner Rundreise im Gerbste dest. Jahres am 7. Sept. in Bonn, am 18. in Münfter, am 20. Sept. auf ber Geiftlichenkonfereng in Berford aus, und ebenfo handelte feine am 25. Aug. 1844 bei der Sekularfeier der Univerf. Ronigsberg gehaltene Rede von diesem Thema. 2) Er erklarte hier, unter Verwahrung vor will = führlicher Beschränkung der Lehrfreiheit: daß diese lettere ihr inneres Maag habe, und der individuellen Lehrfreiheit der einzelnen Lehrer der pofitive Beruf der Universität und der objektive Inhalt ihrer hierdurch be-Rimmten Idee gegenüberstehe; daß demnach zwar im Gebiete der Naturwiffenschaften die individuelle Lehrfreiheit eben fo wenig auf eine Grenze stoße, als das individuelle Forschen, daß es sich aber mit dem Vortrage der Philosophie in ihrer Anwendung auf das Leben, mit der Geschichte, mit der Theologie und mit der Jurisprudenz anders verhalte. Erforderniß sei eine tüchtige Gesinnung, die aber ihren Grund, ihren dauernben Halt nur in der Religion finde. Wenn man die rechte Gesinnung habe, werde man nicht Lehren vertragen wollen, welche das Leben des vaterlandischen Staates in seinen Wurzeln angreifen. — Die praktische Anwendung dieser Grundsätze ließ nicht auf sich marten. Sie zeigte sich nicht blos in Maagregeln gegen Studirende, \*) und in Berbeiziehung solcher Do-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1. S. 222, und über bas Folgenbe: Materialien zur Regierunges geschickte Fr. 2B. IV. (Königeb. Boigt. 1845) I. S. 74, 80, II. S. 96, III. 6. 8, 10, Julius "zur Gesch. bes offentl. Geiftes in Deutschl." in Wigands Biertelfahreschr. 1845 II. S. 98.

<sup>2)</sup> Wigands Bierteljahreschr. 1844 III. S. 294.

<sup>3)</sup> So erhielten Sallesche Studenten, welche um Berufung bes Dr. Strauf gebeten hatten, im Febr. 1841 einen Berweis. Die brei erften Unterzeichner ber Betition wurden sogar mit dem Consil. abeundi bestraft: Materialien, I. S. 17, 23. — Gin im Juni 1843 von ben Stubenten in Berlin gegrundeter Leseverein wurde im Oft. auf Min. Befehl aufgelöft. Die Theilnehmer mandten bie gefammelten Beitrage (c. 300 Thir.) ber Familie bes Prof. Jordan in Marb. zu: Dat. II. S. 103. III. S. 14, 17. — Wieberholte Warnungen vor Berbindungen und Bersammlungen erfolgten in Berlin am 14. Oft. 1841, 11. Oft. 1842, 31. Jan. u. 28. Febr. 1844: Mat. I. S. 41, 82. III. S. 28, 31. — Dagegen mußte ber akabem. Senat in Berlin ben "Bund jum historischen Christus", ben Studirende auf Antrieb mehrerer Lehrer errichten wollten, um die verberblichen Reuerungen bes Glaubens schon im Reime zu vernichten, auf Min. Befehl v. 25. Juli 1842 gestatten. Der Senat hatte am 24. Mai biesem Bunde seine Ges nehmigung verweigerf, weil, wie er zu feiner Rechtfertigung gegen ben Min. ans führte, sonft auch Bereine im Sinne bes Gegentheils nicht zurudgewiesen werben burften. Er erhielt jedoch bie strenge Beisung: anderweitige Bereine als uns christlich und verwerflich nicht zu genehmigen. Es sei jest die Beit gekommen,

zenten, welche sich zur orthodoren Richtung bekannten, 1) sondern namentlich darin, daß bei andern Lehrern Abweichungen von dem herrschenden, politischen oder kirchlichen Dogma mit Verweisen oder Absetzungen bestraft wurden. 2)

Diesem Verhältnisse der Universitäten, wie es war, stellten sich die Ansprüche, wie es sein sollte, gegenüber. Dieselben werden von Robert v. Mohl (Polizei-Wissenschaft, I. S. 511 flg.) wie folgt, zusammengefaßt:

Die Dochschule ift bagu bestimmt und eingerichtet, bas Studium ber fammt:

wo man den wahren Glauben mit den fraftigsten Mitteln aufrecht erhalten muffe, und höhern Orts zur Stiftung ähnlicher Bereine, wie der fragl., bereits für Bonn

und Salle bie Buftimmung gegeben: Mat. I. S. 63, 72, 73.

1) Als Beispiel mag die Berusung des Prof. Hävernick aus Rostock nach Königsberg dienen, eines Schülers von Tholnck und Hengstenberg, dem das Gerrücht die Anzeige gegen Gesenius und Wegscheider vom J. 1830 zur Last legte. Die Vorstellungen des Senats beim Min. und die Beschwerde beim Könige blieden ohne Erfolg. Demonstrationen der Studenten (b. 1. Nov. 1841) wurden bestraft. Mat. I. S. 71.

2) So wurde am 24. Oft. 1841 burch Min. Befehl bem Dr. Bruno Baner in Bonn, in Folge seiner Geschichte ber Synoptifer Bb. I., unterfagt, Borlesun, gen zu halten, und ihm laut Eröffnung v. 29. März 1842 bie licentia docendi in ber theol. Fak. entzogen. Der Min. hatte zu biefem Behufe bie Gutachten fammtlicher theol. Fak. unterm 20. Aug. 1841 eingeforbert. Bon biefen war eins einstimmig für, zwei waren einstimmig gegen bie Absetzung. Die übrigen sprachen sich mit getheilten Stimmen aus, so daß, die einzelnen Stimmen gerechnet, 11 fur und 16 gegen die Absetzung gingen. Diese Gutachten erschienen 1842 bei Dumler in Berlin. Schon vorher hatte Prof. Marheinecke in Berlin sein Ses paratum herausgegeben. Der Bersuch, ihn bafür zur Berantwortung zu gieben, wurde auf Protestation ber Univ. eingestellt. Mat. I. S. 42, 58, 63, II. S. 18. Julius, a. a. D. S. 150. — Prof. hoffmann v. Fallereleben in Brestan wurde wegen bes 2. Bbs. seiner Unpolitischen Lieber auf Befehl bes Min. Gid. horn v. 17. Oft. 1842 zur Untersuchung gezogen und burch Beschluß bee Staatsmin. v. 4. Dec. 1842, vom Ronige bestätigt unterm 20. beff. D., feines Amtes entsett. Staateler. Suppl. Bb. 3. S. 113 ff., Breel. Zeit. 1843. Rr. 15. v. 18. Jan., Mat. I. S. 43, II. S. 39. Julius, a. a. D. S. 146. — Am 1. Dec. 1843 sandte ber Min. ber philos. Fak. in Berlin mehrere Schriften bes Dr. Raus werk, mit der Frage zu: "ob ein so rucksichtsloser Verfechter subversiver Thecrien einer Universitäte-Rorporation in ben Br. Staaten noch langer angehören barfe?" Obschon die Fak. ein Einschreiten ablehnte, befahl ber Min. am 1. Marg 1844, bie Nauwerckschen Vorlesungen über Geschichte ber vorzüglichsten Syfteme ber philos. Staatslehre zu schließen, und dies wurde vom Defan, Geh. Db. Reg. R. Prof. Dieterici, und ben übr. Prof. ber Fak. lant Erklarung v. 22. Aug. 1844 gebilligt. Mat. III. S. 26, 32, 38. — Dagegen weigerte fich wieberum bies. Faf. am 9. April 1844, auf eine Beranlaffung ben Dr. Marker wegen feiner Schrift: Was ist Kunst? zur Berantwortung zu ziehen. Rat. III. S. 36. — Um gleiche Zeit verbot ber Min. die Habilitirung bes Dr. Prut in Halle, befahl ber bortigen theol. Fak. bahin ju wirken, bag ber Privatbog. Dr. Schwarz eine angekundigte Vorlesung über Enchklopabie und Methodologie ber Theologie nicht halte, und sprach bem Prof. Sinriche baselbst megen seiner politischen Borlesungen im Winter 184 bie wiffenschaftl. Fähigfeit ab, bergl. Gegenstände zu behandelu. Mat. III. S. 31. — Auch die Prof. der kathol. Theol. Achterfeld und Braun zu Bonn mußten ihre Borlesungen einstellen, weil ihnen wegen heteres borie bie erzbischöfliche Approbation entzogen wurde, boch ließ ihnen bie Staatsregierung ihren vollen Gehalt. Mat. II. S. 88, III. S. 27.

Aehnliches geschah übrigens auch auf andern Dentschen Universitäten. Es braucht nur an Dr. Strauß und Prof. Bischer in Tübingen exinnert zu werben (über lettern f. Schweglers Jahrb. ber Gegenwart. 1845. Jan.), so wie

an Rotteds u. Welders Pensionirung 1832.

lichen Zweige bes gelehrten Wiffens ben hierzu gehörig vorbereiteten 1) Junglingen burch munbliche Lehre und burch Benutung bes erforberlichen Materials gu erleichtern und fie babei qu leiten. Wesentlich ift, bas aus bem Gesammtgebiete ber hohern geistigen Ausbildung auch nicht Ein Theil übergangen sei. Die spe= fulativen, bie geschichtlichen und bie auf Anwendung unmittelbar gerichteten Wisfenschaften muffen gleiche Berudfichtigung finden. Daburch allein fann Ginfeitig= feit in ber Bilbung bes Bolfs verhindert werden. Die vorgetragenen Lehren aber muffen auf bem jeweiligen hochsten Buntte ber Wiffenschaft fteben, und biefe ift ihrer felbst wegen gu pflegen und zu achten, nicht blos wegen ihrer unmittel= baren Anwendung, etwa auf ben Staatsbienft. Es ift eine unverftanbige und niebrige Anficht, bie Bochschule nur zu einem Saufen von Anstalten gur nothwen-Digen Abrichtung ber handwerksmäßigen Arbeiter in ben verschiebenen Theilen bes öffentl. Dienftes herabzumurbigen, ober gar fie in ihre einzelnen Bestandtheile gu gerlegen und biese nun vereinzelt als Sonderschulen ba und bort im Lande zu gerftreuen. 2) Die gemeine medianische Anwendung ber Wiffenschaft wird fich bei mur allzu Bielen ichon von felbst ergeben, und die fehlende Ginubung fann in furger Beit bei ben Behörben felbft beigebracht werben. Allein übel ftunbe es um bas Bolf, beffen hochfte geiftige Bilbung in bloger Geschaftebranchbarfeit bestände; und folecht um ben Staat, beffen leitenbe und befehlenbe Beamten nicht auch bie Bebilbetften seiner Burger maren, nicht im Amte fich bestrebten, Die Lehren ber Biffenschaft zur Berbefferung und Beredlung bes burgerl. Buftanbes ins Leben einzuführen. Wie aber fann bie größte Ginseitigfeit ber Bilbung, eine unver-Ranbige taftenmäßige Abgeschloffenheit ber verschiebenen Stanbe bei einer Berfplitterung in Sonderschulen verhindert werben? Davon gang abgesehen, bag bas Studium der allgem. Wiffenschaften bei solcher Ginrichtung entweder große Roth leiben, ober nur burch bochft fostbare, und somit unverantwortliche Bervielfältigung von Lehrstellen und Ginrichtungen nothbürftig erreicht werden mag. Bei teiner Art des Studiums, auch nicht bei dem der Theologie, ist eine Abweichung von tiefem Grundfate gerechtfertigt.

Bu fraftigem Gebeihen einer Sochschule ift aber viererlei erforberlich: geistige Freiheit; Sorge für tuchtige Lehrer; zureichende materielle Lehrmittel; zweckmäßige

- außere Ginrichtung.

1) Geiftige Freiheit. Bollständige Bilbung ift ba nicht vorhanden, wo einzelne Theile bes Wiffens ober bestimmte Arten die Wahrheit zu erforschen und barzuftellen von bem Staate unterfagt find. Beschrantung ber Bilbung ift aber gegen ben erften Begriff bes Rechtsstaats, welcher bie Forberung ber möglichft allseitigen Entwickelung aller Rrafte bes Menschen fich ale 3weck fest. Ueberbies ift ein solches Berbot eine Lächerlichkeit, ba es - mit mehr ober weniger Dube - umgangen werden fann. Demgemaß ift nothig: a) Lehrfreiheit, b. h. die dem Lehrer zustehende Besugniß, jede Wiffenschaft auf die ihm zweds mafig scheinenbe Beise vorzutragen. Bon biesem Rechte findet nur in zwei Buntten eine burch bie Natur ber Sache gegebene Ausnahme ftatt. Einmal namlich verfteht ves fich von felbft, daß ber für ein bestimmtes Fach angestellte Lehrer vor Mulem biefes vollständig als seinen Saupigegenstand und in ber für bie bestehende Studieneinrichtung paffenden Beitausmeffung vorzutragen hat, Anderwärtiges aber

<sup>1)</sup> Unvorbereiteten ben Besuch ber Univers. zu wehren, ober ein unzwede maßiges Streben nach Bilbung, ans bem ja Dritten fein Rachtheil entfteht, gu binbern, hat aber ber Staat fein Recht: Schleiermacher, Gebanfen über Unis verf. S. 51. — Nur benj., welche einst öffentl. Aemter suchen, mag ber Nachweis wiffenschaftlicher Vorbilbung und wirthschaftlicher Möglichkeit zur Verfolgung ber höhern Studien auferlegt werben.

<sup>2)</sup> Hiergegen: Schelling, Methobe bes akadem. Studiums, Schleier. macher, a. a. D., Savigny, Wesen und Werth der beutschen Univers. (in Rantes Zeitschr.), Scheibler, Ibee ber Univers., Bilters, Blid auf die Unis verf. Deutschl. S. 57., Meiners, Gesch. ber hoh. Sch. IV. S. 330., Aretin, Staater. ber fouft. Mon. 1827. II. S. 55. - Bergl. auch Coufine Rlagen über biese Bersplitterung in Franfreich in seinem "Bericht," übers. v. Rroger, I. 6. 179. — Dafür: Filangieri, Bb. IV. Rap. 24—33.

nur in Nebenstunden zu treiben und zu lehren berechtigt ift. Zweitens aber barf ber Lehrer so menig als ein anderer Burger die Rechte bes Staates ober ber Brivaten und anerkannter Gefellschaften angreifen, weil widrigenfalls ibu bie Strafe bes Berlaumbers, Injurianten, felbst des hochverrathers treffen wurde. -Daß diese Lehrfreiheit in staatlicher, religiöser und wiffenschaftl. Beziehung auch gemigbraucht werden, und zur Berbreitung von Irrlehren führen fann, ift zwar unleugbar. Allein bie Aufstellung einer amtlichen und ausschließenben Staats. mahrheit hat solche entschiedene Nachtheile für die allgem. Bildung, und ift ein so schreiendes Unrecht, daß von ihr nicht die Rede sein kann. Ueberdies über-Schätze man auch bie Gefahr nicht. Die richtige Wiffenschaft wird fich felbft Babn Auch tritt bem Ginfluffe bes Lehrers bie Wirfung ber gebruckten Berte und das dem jugendl. Alter beimohnende nur allzugroße Vertrauen auf das eigene Urtheil und die Luft, Anderes und Befferes zu wiffen, entschieden entgegen. Das einzige wirksame Mittel gegen Unfug und Ginseitigkeit liegt in ber forgfältigen Wahl ber Lehrer. — b) Ein nothwendiges Korollar ber Lehrfreiheit ift bie Lernfreiheit ber Studirenden. Sie seien also ganz ungehindert in ber Art, wie fie ihre Studien einrichten wollen, und besuchen die beliebigen Borlesungen in freier Wahl, Reihenfolge und Ausbehnung. Allerdings wird Mancher biefe Freiheit jum Mußiggange ober zu Verkehrtheiten migbrauchen; auch läßt fich nicht lengnen, daß strenge Studienvorschriften gewöhnliche Brauchbarfeit bei faft Allen erzwingen können: aber nur bei völliger Unbeschränftheit können sich bie verschiebenen Lalente vollständig entwickeln, und widerfahrt jeder Individualität ihr Recht. Dies aber ift mehr werth, als regelmäßige Mittelmäßigkeit Aller. Es ift nicht Sade bes Staats, sondern der Eltern und Erzieher, ben Einzelnen zu warnen und zu leiten. Und hochst nachtheilig waren bie Folgen eines, benn boch auch möglichen, schlechten Studienplanes. Auch ift nicht zu vergeffen, daß bei einem gezwungenen Studienkurs ein hauptsächlicher Sporn zu möglichster Anstrengung für die Lehrer wegfällt. Unzweifelhaft spricht endlich die Erfahrung für bie Freiheit. Gine Ber gleichung ber Bildungestufe berj. Lander, welche ben folgerichtigften 3mang an wenden, mit dem geistigen Bustande jener Staaten, welche Studienfreiheit gewähren, muß jeden Zweifel befeitigen. 1)

2) Die Nothwendigkeit tuchtiger Lehrer bedarf keiner Auseinanderschung. Die richtigen Mittel zu der nicht immer leichten Erlangung sind aber hanptsachtlich solgende: a) Möglichste Förderung der Privatdozenten-Austalt, damit durch Erfahrung die Brauchbarkeit nachgewiesen sei. Die Erlaubniß, Borlesungen an der Hochschule zu halten, soll daher nur von der Erfüllung solcher Beidingungen abhängig sein, welche die Reise zum öffentl. Lehrer versichern. 2) — b) Bei Besetzung einer erledigten Lehrstelle ist zur Beseitigung von Unkenntnisseinerseits und von Selbstsucht und Besangenheit andrerseits sowohl ein umsichtiges Gutachten von Sachverständigen, als die Entscheidung einer unparteisschen Behörde nöthig. Deshalb sind die akadem. Kollegien um ihre Ansicht zu bestagen; die Ernennung selbst aber muß nach der eignen Ueberzeugung der, vielleicht auch noch auf anderm Wege belehrten, höchsten Studienbehörde erfolgen. Ob der Tauglichste ein Fremder oder Einheimischer ist, mache keinen Unterschied. 3) —

<sup>1)</sup> Dafür insbes.: Talleyrand, Rapport, S. 48., Michaelis, Rasonnes ment, II. S. 37., Meiners, Bb. 2. S. 116., Wagner, System, S. 314., Thiersch, gel. Sch., Bb. 2. S. 87. 386., Ders. über die Freiheit der Studien, München, 1829. 4. — Dagegen: Ueber die Univers. in Deutschl. S. 5., Hosse die Folgen des Zwangs führt Mohl in der Note das System der Zesuiten mit dem Bemerken auf, daß die wissenschaftl. Kampsfähigkeit der kathol. Kirche erk nach Aneignung der freiern protestantischen Studienweise wieder erwacht sei. — Borgeschriedene Zwangskollegien bezeichnet C. Bogt (Einiges über die Stellung der Hochschulen in unserer Zeit. 1848) als reduzirte Studienpläne.

<sup>2)</sup> Vergl. Michaelis, Ras., III. S. 2., Thiersch, a. a. D. S. 313., Scheibler, Idee ber Univers. S. 302. — Ueber die Anstellung bezahlter Privatboz. sagt Mohl in ber Noter solche Lehrer sind Prosessoren. Man nenne sie aber auch so, damit nicht ber Charafter ber Anstalt verloren gehe.

<sup>3)</sup> Die Vorschläge Schleiermachere (Gebanken zc. S. 97.) über bie Ber

c) Die Stellung des akadem. Lehrers sei eine ehrenvolle und unabhängige; er werbe feinem Berufe ungetheilt erhalten. Die Gelbbelohnung muß anftanbig, über Berlegenheit erhebend, boch nicht fo groß sein, bag nicht weiterer Erwerb burch besoudere Anstrengung bei Borlesungen und burch Schriftstellerei als muns schenswerth erscheint. 1) Von befonderer Wichtigkeit ift die alsbaltige Entfernung

unglucklich gewählter ober untüchtig gewordener Lehrer. 2)

3) Aus zwei Ursachen bedarf eine Sochschule bedeutender wissenschafts licher Borrichtungen. Einmal hat der Lehrer, um auf der Sohe der Wiffens schaft zu bleiben, einen mit ben Entwickelungen bes Wiffens immer gleichen Schritt haltenden, folglich so bedeutenden Borrath von Büchern, Werfzeugen u. f. w. nothwendig, daß beffen Anschaffung die Rrafte bes Privatmannes überfteigt. 3weis tens find diese Sammlungen nöthig für die Studirenden. Der mundliche Unterricht allein genügt für ben jungen Mann nicht; er soll nicht auf die Worte bes Lehrere schwören, sondern felbst prufen und arbeiten lernen. Dagu gehören aber mannigfache Mittel, welche der Studirende nicht besitzen fann. Nothwendig also ift vor Allem eine große Buchersammlung aus allen Fächern; bann aber find physikalische, aftronomische, chemische, technologische Instrumente und Gebaube, eine Anatomie, ein botanischer Garten, ein Naturalienfabinet, hospitaler, eine Thierarzneischule erforderlich.

4) Bon verhältnismäßig untergeordneter Wichtigkeit, aber boch nicht zu vernachläffigen, find die Bestimmungen über die außere Ginrichtung ber Dochs schule. a) Die Verfassung ber Univ. zerfällt in die Einrichtung ber einzelnen Fakultaten und in die Gestaltung bes Gangen. — Eine Fakultat ift ein Berein berj. vom Staate bestellten Lehrer, welche fich in die verschiedenen Zweige eines wiffenschaftl. Ganzen theilen. Sie haben zur Berathung ber Interssen dieses Studiums, namentlich auch zur Ertheilung ber afabem. Würben, \*) follegialisch gusammentreten. Die Bahl ber Fafultaten aber richtet fich nach bem Umfang ber auf ben Univ. vorgetragenen Wiffenschaften und ift somit keineswegs unabander-Wenn eine Wissenschaft sich innerlich und äußerlich so ausgebilbet hat, baß fie eine Mehrzahl von Lehrern verlangt, und ein für fich bestehendes Studienfach bildet, so muß auch eine eigene Fakultat für sie gebildet werden. 4) — Die orgnnische Bereinigung ber sammtl. Fakultaten bilbet bie Universität. Die Reges lung bes Jusammenlebens, bie Unterordnung aller Einzelnen unter ben allg. 3weck ber Sochschule, die Einrichtung ber gegenseitigen Unterftühung und Durchbringung der verschiedenen Wissenschaften ift Sache dieser Gesammtheit. Dazu bedarf sie aber eines sachfundigen, unparteiischen Organes. Daffelbe fann an fich entweber

theilung des Einflusses bei Anstellung der Lehrer bezeichnet Mohl als zu fünste lich. Auch gegen die Französ. Sitte der Besetzung durch Konkurs spricht er fich mit Berufung auf Wolowsty, Revue de legislation, Bb. 9. S. 241. aus, weil fie die Auswahl auf die fich Meldenden beschränke, und Umtriebe und Parteilichs feit durch die Prufung keineswegs abgeschnitten wurden. — Deiners, Gesch. ber hoh. Sch. Bb. 1. S. 123., Bb. 2. S. 35. will die Anstellungen ber Studiens beborbe allein überlaffen.

<sup>1)</sup> Ueber Honorarien: Meiners, a. a. D. Bb. 2. S. 78., Thiersch, a. a. D. S. 332.

<sup>2)</sup> Schleiermacher, a. a. D. S. 100. — f. auch Meiners, a. a. D. **235.** 2. S. 45.

<sup>3)</sup> Vgl. Meiners, a. a. D. S. 323, Schleiermacher, a. a. D. S. 151. - Auf manchen Univ. hat ein Rangler die Ertheilung der gelehrten Grade gu überwachen. Michaelis, Ras., Bb. 4. S 332.

<sup>4)</sup> Schleiermacher, a. a. D. S. 71. — Mohl fügt hingu: Es ift schwer au begreifen, wie Thiersch bie Bahl ber Fat. gerabe auf bie alten vier beschrans ten und barauf großes Gewicht legen will. Go beweift z. B. seine Berwerfung Der faatswiffenschaftlichen Faf. und die Gleichstellung ber Staatswiffenschaften mit bem Stragen - und Bafferbau ale "Spezielle Facher" einen, freilich faum verzeihlichen Grab von Unkenntniß. Die Beit burfte auch nicht fern sein, in welcher anch bie Naturwiffenschaften überall als eine eigene Fakultät fich abrunden werden. - Die lettere Hoffnung ift noch nicht verwirklicht. Dagegen hat Tübingen eine ftaatswirthschaftl, Fakuliat, mit ber kathol. Theol. also seche Fakultaten.

aus einem Ausschuffe bestehen, in welchem sammtliche Fakultaten vertreten find, ober aus ber Versammlung sämmtlicher öffentl. Lehrer. Um 3wedmäßigken wurben wohl aber, unter paffenber Geschäftsabtheilung beibe Behörben neben einanber bestellt werben. Bur Statigfeit ber Geschäftebesorgung und gur Grhaltung bes Gebachtniffes von Früherem ift aber jebenfalls ein bestimmter Beamter nothig; fei es nun, daß derfelbe als bleibender Worftand ber Sochschule bestellt, ober nur als Geschäftsmann bem akadem. Senate und bem wechselnben Borftanbe beffelben beigegeben ift. ') — b) Alle Burger eines Rechtsftaats find vor bem Gefete gleich und bemselben in gleicher Form Gehorfam schuldig. Es ift baber nicht abzusehen, wie eine eigenthumliche Gesetzgebung über bas Betragen ber Studirenben, ein Brie vilegium in Form und Sache zu ihrer Begunftigung ober zu ihrer Benachtheilb gung irgend gerechtfertigt werben will. Sie mogen nach ben Borfchriften bes gemeinen Rechts leben und sich innerhalb beffelben nach ihrem Belieben und ben ihnen genehmen Formen bewegen, so weit keine Rechte britter ober allgemeine Befete verlett werben. Deshalb fann auch von einer eigenen Gerichtsbare feit ber Sochschule feine Rebe fein. Dur bas liegt im Wefen einer Erziehungs anstalt, daß berj., welcher burch Unordnung, Robbeit und Lieberlichfeit fich und Anbere um ben 3wed bes Universitats-Aufenthalts bringt, bisziplinarisch gerugt unt, in schweren Fällen, von ber Bochschule ausgeschloffen wirb. 2) - c) Reineswegs gleichgultig ift ber Drt ber Univ. Der Aufenthalt in einer fleinen abgelegenen Stadt wird die Lehrer einseitig, in engerem Gebantentreise befangen, oft unter fich uneinig machen, bie Studirenben aber vielleicht roh und linkisch. Auch fehlt an foldem Orte mande allgemeine und besondere Bildungs-Gelegenheit, nament. lich für Beilfunde und Raturwiffenschaften. In ben Sauptftabten bagegen brebt Bermenbung ter Lehrer zu frembartigen Geschäften, Uebertragung von Lehrfiellen an mittelmäßige Geschäftsmanner, Verfolgen von außerwiffenschaftlichen Zweden, Berftreuung und Berführung für bie Studirenden. Am besten erscheint alfo eine Dochschnle gelegen in einer mittleren Stadt an einer großen Beltftrage.

Wenn im Borstehenden stillschweigend angenommen ist, daß der Staat tie Dochschulen stifte und unterhalte, so ist nicht übersehen, daß allerdings möglicher Weise eine hochschule auch durch Privatfraste zu Stande gebracht werden fann. 2) Allein es wird von ber Ansicht ausgegangen, daß ber Staat unter allen Umflan:

<sup>1)</sup> Michaelis, Ras. Bb. 4. S. 207, über die Univ. in Dentschl. S. 38, Meiners, a. a. D. Bb. 1. S. 195. — Kollegialischer Leitung schreibt Mohl zwar nur mittlere Güte, diese aber mit Sicherheit zu, während die Leitung durch einen Einzelnen bei glücklicher Wahl ausgezeichnet, bei unglücklicher Wahl aber um so verderblicher wirken könne.

<sup>2)</sup> Ueber akabem. Strafen f. Michaelis, Bb. 4. G. 20. Ueber bie Unts. in Deutschl. S. 40 ff., Deiners, Bb. 1. S. 294. - Für Abschaffung ber afaben. Berichtsbarteit: Sedenborf, Sollen bie afabem. Berichte noch ferner in ber ipigen Berfaffung gelaffen werben? Leipz. 1800. — A. DR. ift Dichaelis, Bb. 4. S. 164, Cafar, Gebanfen über bie Nothwendigfeit ber af. Ber. Leip. 1800, Meiners, Bb. 1. S. 133, Billers, Blid auf die Univ. S. 65, Thiersch, gel. Sch. Bb. 2. S. 246. — Bgl. auch (C. Bogt) Einiges über bie Stellung ber Dochschulen G. 19: "Auch bies gange Befen, bas bie Stubirenben als eigene Rafte von ben übrigen Staatsburgern lostrennt, ift noch ein Rudftanb bes ichan berhaften Rechtszustandes jener Beit, in welcher bie Univ. entstanden, und führt in seinem Gefolge alle jene Auswuchse mit fich, an welchen bas Stubentenleben unserer Beit frankt. Dem burch biese Einrichtung gepflanzten Raftengeifte verbanken wir das Duellwesen, die Corps, ben roben Unterschied zwischen Philiftern und Burschen. Wir verbanken ihm als Bugabe die Ertobinng bes Gefühls fin Recht, die Bernichtung bes burgerlichen Gemeinfinns. - Die Gleichheit vor bem Gefet ift ber erfte Grundzug unferer burgerl. Ginrichtungen. - Barum ift es noch Niemanden eingefallen, ben Commis einen separaten Gerichtsftanb. ben Gefellen auch einen zu verleihen?"

<sup>3)</sup> Als Beispiele führt Mohl an: die ersten Italien. Univ. des Mittelalters, die Englischen Univ., sowohl die alten als die neue Londoner, manche Amerikan. Anstalten, die freie Brüsseler Univ. und die kathol. Univ. in Löwen.

ben biese Aufgabe zu lösen habe. In der Regel werden schon die großen Kosten einer Univ. an die Grundung und Erhaltung aus Privatmitteln nicht benfen laffen. Wenn aber auch entw. reiche Stiftungen ober machtige Privatbestrebungen in einzelnen gallen biefen Anstand wegraumen, fo wird ber Staat boch nicht uns terlaffen können, auch neben solchen Privat-Univ. seine eigene Anstalt zu unterhalten. Theils ist in ben meisten Fallen tiefer Art für eine Dauer bes Unters nehmens keine Sicherheit; die wiffenschaftl. Bildung bes Bolkes fann aber nicht von Laune und Bufall abhängen. Theils wird in anbern Fällen nicht bie unbefangene Wiffenschaftlichkeit, sondern eine bestimmte Partheirichtung den Geift des Unterrichts bestimmen, ein Gegenwicht also boppelt nothig sein. Theils endlich haben Privatanstalten ber Natur ber Sache nach mit manchen Schwierigkeiten bei ber Sewinnung guter, ber Entfernung schlechter Lehrer, ber Berhinderung von Schlendrign und Unfug zu kampfen, welcher ihrer vollständigen und wunschenewerthen Wirkung fehr im Wege find.

Aus dem Angeführten ist ersichtlich, daß die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre im Prinzip allgemeiner als in der Praxis anerkannt war. Auf der andern Seite hatte zwar die allgemeine Bildung der Zeit auf tie Abschaffung mancher Migbrauche und Robbeiten des akademischen Lebens hingewirkt, im Ganzen waren aber die Universitäten in ihrer abgesonderten, obschon vom Staate streng beaufsichtigten und geregelten, Korporativstellung geblieben, 1) als deren nothwendige Volgen sich Raftengeist unter den Profefforen, Standesrenommage unter den Studenten und Abschließung ber Anstalt vom Leben 2) bis auf unsere Tage erhielten.

So fand die Bewegung des Jahres 1848 die Deutschen Hochschulen Sie brachte denfelben als erste Frucht die Aufhebung der beschräntenden Bundesbeschlüffe, welche in der 27. Sigung der Deutschen Bundesversammlung v. 2. April 1848 durch nachstehenden Beschluß erfolgte:

Auf ben in ber 22. Sig. v. 23. März b. J. S. 176. erfolgten Antrag ber

<sup>1) (</sup>C. Bogt) Einiges über die Stell. b. Hochsch. S. 3: "Unsere Univ. find Rorporationen, und zwar vom Staate überwachte Rorporationen, benen man bas Gute genommen hat, welches sie als solche besaßen, nämlich die freie Selbstbestims mung, während man bas Privilegium und ben Zwang, b. h. bas Obibse ber Rorporation ihnen vollständig beließ."

<sup>2) (</sup>C. Bogt) a. a. D.: "Ift es möglich zu behaupten, bag bie Bewegungen auf dem kirchl. Gebiete, bie Agitation für Geschwornengericht und freie Gerichteverfassung, ber Ruf nach Preffreiheit und zeitgemäßer Umgestaltung ber fos gialen Berhaltniffe bei ben Univ. ein Echo gefunden hatten? Selbst von ben Raturwiffenschaften, fann man von ihnen sagen, daß fie fich auf ber Univ. in einer Beife entwickelt hatten, wie sie ben Anforderungen unserer Beit und beren Beburfniffen entsprach? Wahrlich, nein! Die Univ. fahren fort, Kanbibaten bes Predigtamts, Accessisten und Doktoren ber Medizin aus dem Stoffe zu fabris giren, ber aus ber Preganstalt ber Gymnasien in ihre Sprfale hinein gezwängt wird, und fie troften fich mit bem Bewußtsein, bem Staate Diener und fich Rolles giengelber verschafft zu haben."

Ale bie Prof. Sotho, Batte und Benary in Berlin eine Zeitschrift gruns ben wollten, welche bie Wiffenschaft "in ihrer madtigen Ginwirfung auf die Ge-Raltungen bes Lebens und ber Gefellschaft" barftellen follte, fo wurde ihnen vom Din. Gichhorn eröffnet: "baß bie Berfolgung eines folden Blanes bem 3wede ber Univ. und bem Berufe ber an ihr angestellten Lehrer nicht angemeffen sei", bag vielmehr nur "bedenkliche Ronflifte und Berlegenheiten" ju erwarten feien, weil sie "ohne praktisch lebendige Kenntniß von Kirche und Staat, ihr Blatt auch in Bezug auf Diefe Gebiete vom Standpunkte einer Philosophie (der Begelichen) redigiren wurden, die nach dem Urtheil sowohl Sr. Erc., als auch aller höhern Pr. Staatsmanner, mit ber Kirche und bem Staate, wie sie sein konnten und burften, unverträglich ware." Dat. III. S. 29. — E. Beller, Gebanken über Deutsche Univ., in Schweglers Jahrb. 1845. S. 1082.

zenten, welche sich zur orthodoren Richtung bekannten, 1) sondern namentlich darin, daß bei andern Lehrern Abweichungen von dem herrschenden, politischen oder kirchlichen Dogma mit Verweisen oder Absetzungen bestant wurden. 2)

Diesem Verhältnisse der Universitäten, wie es war, stellten sich tie Ansprüche, wie es sein sollte, gegenüber. Dieselben werden von Roben v. Mohl (Polizei-Wissenschaft, I. S. 511 flg.) wie folgt, zusammengefast:

Die Bochschule ift bazu bestimmt und eingerichtet, bas Studium ber fammt

wo man den wahren Glauben mit den fraftigsten Mitteln aufrecht erhalten mist, und höhern Orts zur Stiftung ahnlicher Bereine, wie der fragl., bereits für Von und Halle die Zustimmung gegeben: Mat. I. S. 63, 72, 73.

1) Als Beispiel mag die Berusung des Prof. Hävernick aus Rostok nu Königsberg dienen, eines Schülers von Tholnck und Hengstenberg, dem das Errücht die Anzeige gegen Gesenius und Wegscheider vom I. 1830 zur Lak lest. Die Vorstellungen des Senats beim Min. und die Beschwerde beim Könige kir ben ohne Erfolg. Demonstrationen der Studenten (d. 1. Nov. 1841) wurte

bestraft. Mat. I. S. 71.

2) So wurde am 24. Oft. 1841 burch Min. Befehl bem Dr. Bruno Baun in Bonn, in Folge seiner Geschichte ber Synoptifer Bb. I., unterfagt, Borletw gen zu halten, und ihm laut Eröffnung v. 29. März 1842 bie licentin docud in ber theol. Fak. entzogen. Der Din. hatte zu biesem Behufe bie Gnieden fämmtlicher theol. Faf. unterm 20. Aug. 1841 eingefordert. Bon biefen war in einstimmig für, zwei waren einstimmig gegen bie Absehung. Die abrigen fprein sich mit getheilten Stimmen aus, so daß, die einzelnen Stimmen gerechnet, li für und 16 gegen bie Absetaung gingen. Diese Gutachten erschienen 1842 k Dumler in Berlin. Schon vorher hatte Prof. Marheinede in Berlin sein & paratum herausgegeben. Der Berfuch, ihn bafür zur Berantwortung zu giehen, wurde auf Protestation ter Univ. eingestellt. Mat. I. S. 42, 58, 63, II. 6.15. Julius, a. a. D. S. 150. — Prof. hoffmann v. Fallereleben in Brette wurde wegen des 2. Bbs. seiner Unpolitischen Lieber auf Befehl bes Min. Git: horn v. 17. Oft. 1842 zur Untersuchung gezogen und burch Beschluß bes Staat! min. v. 4. Dec. 1842, vom Ronige bestätigt unterm 20. beff. D., feines anti entsett. Staatsler. Suppl. Bb. 3. S. 113 ff., Breel. Zeit. 1843. Nr. 15. : 18. Jan., Mat. I. S. 43, II. S. 39. Julius, a. a. D. S. 146. — Am 1. Di. 1843 sandte ber Min. ber philos. Fat. in Berlin mehrere Schriften bes Dr. Rati werd, mit der Frage zu: "ob ein so rudfichteloser Verfechter subverfiver Thecric einer Universitäte-Korporation in ben Br. Staaten noch langer angehören burfe!" Obschon die Faf. ein Ginschreiten ablehnte, befahl ber Min. am 1. Marg 1844, tie Nauwercichen Borlefungen über Gefdichte ber vorzüglichften Spfteme te philos. Staatelehre zu schließen, und bice wurde vom Defan, Geh. Db. Reg. A. Prof. Dieterici, und ben übr. Prof. ber Fak. lant Erklarung v. 22. Aug. 154 gebilligt. Mat. III. S. 26, 32, 38. — Dagegen weigerte fich wieberum bir Faf. am 9. April 1844, auf eine Veranlaffung ben Dr. Marker wegen seinn Schrift: Was ist Kunst? zur Berantwortung zu ziehen. Mat. III. S. 36. — Um gleiche Beit verbot ber Dlin. Die Sabilitirung bes Dr. Brus in Salle, befali ber bortigen theol. Fak. bahin zu wirken, bag ber Privatboz. Dr. Schwarz eine angefündigte Vorlesung über Enchklopadie und Methodologie ber Theologie nicht halte, und fprach bem Prof. hinriche bafelbst megen feiner politischen Borlefungen im Winter 1871 bie wiffenschaftl. Fähigfeit ab, bergl. Gegenstände zu beban beln. Mat. III. S. 31. — Auch die Prof. der kathol. Theol. Achterfelb und Braun zu Bonn mußten ihre Vorlesungen einstellen, weil ihnen wegen heterborie die erzbischöfliche Approbation entzogen murbe, boch ließ ihnen bie Staats: regierung ihren vollen Gehalt. Mat. II. S. 88, III. S. 27.

Aehnliches geschah übrigens auch auf andern Deutschen Universitäten. Es braucht nur an Dr. Strauß und Prof. Vischer in Tübingen exinnert zu werben (über lettern s. Schweglers Jahrb. ber Gegenwart. 1845. Jan.), so wie

an Rotteds u. Welders Bensionirung 1832.

Wanches Wünschenswerthe wurde beschlossen, aber Alles ohne so wenig war ein Erfolg der Bemühungen sichtbar, welche Min. d. G., U. u. Med. Ang. einer zeitgemäßen Neugestäswesens zuwandte, indem es die Gutachten der einstäteu einforderte, und denselben, obschon ohne den n Vertretung, den Besuch der Jenaer Konferenz

die Reform von allen Seiten proklamirt, von

n über die Preuß. Universitäten. ihre Ausstattung. (s. o. S. 367. und

uiten besucht, unter benen 80 von den andern meift ausdrücklich ernannte Abgeordnete. Nur aus , waren blos einzelne Theilnehmer ohne Mandat zugegen. ....: 1) Lehrfreiheit. Die Wissenschaft und ihre Lehre ift ,, unter keiner Staatspolizei, sondern ist nur dem richterl. Spruch -u. Jeder fann über bas lesen, worin er fich habilitirt, und über ver-Im Zweifel enscheiben bie beiben betr. Faf. in vereinigter Strung. (Minoritat: Jeber Univ. Lehrer fann über bas lesen, wofür er fich befahigt erachtet.) — 2) Lernfreiheit. Rein Kollegienzwang, kein Studienplan, letine Landesuniversität. Die Versammlung erachtet es nicht für eine Beeintrachtianng ber Lernfreiheit, wenn Staat ober Kirche ben Besuch einer Univ. überhaupt sum Behufe ber Bulaffung jum Eramen verlangen. Der Gebrauch ber Latein. Gerache ift den Fak. überlaffen. (Min.: Der Gebrauch der Latein. Sprache ift angeschafft.) Semesterexamina fallen weg. — 3) Berfassung ber Univ. Das Corpus academ. besteht aus fammtlichen Univ. Lehrern. Für Alles, was bie Studenten unmittelbar berührt, wird daffelbe durch eine Deputation ber Legtern, wilche stimmfähig ift, verstärft. Die Orbinarii, ale solche, hören auf Senat zu ffin. Der Lettre besteht vielmehr aus 12 Mitgliedern des Corpus academ., deren Bahl halbjahrlich zur Balfte erneuert wirb. Das Corpus academ. gliebert sich im .. miffenschaftliche Seftionen. Das Wie fest bie bazu niebergesette Kommission feft. In Civile, Polizeie und Kriminalfachen hat bas gewöhnl. burgerl. Gericht abannrtheilen. Für Dieziplinare und Chrensachen wird jedoch ein aus freier Babl der Lehrer und Studenten hervorgegangener Rath eingesett. Frankf. D. 261., Beit. 1848. Rr. 261., Beil. 263. 265. 271.

Das gleichzeitige, von gegen 70 Deputirten besuchte Studentenparlament in Eifenach (f. v.) faßte, neben einem Organisations-Entwurf für die Deutsche Studentenschaft, einzelne von den Jenaern abweichende, oder sie ergänzende Besschlüsse; z. B.: daß die Deutsche Nation zur Unterhaltung der Univ. verpflichtet sei; daß das Corpus ucadem., dem man die Bezeichnung "Universitäts-Ausschuß" beilegie, dus den Lehrern und der gleichen Anzahl Studenten bestehen solle; daß jedes, der sich befähigt halt, Borlesungen halten könne; daß die Fakultätssondes rung, die Kollegiengelder und der Gebrauch der Latein. Sprache abzuschaffen.

Die in beiden Beziehungen erlassenen Verfügungen waren folgende:

a) **E.: R.. des** Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 15. April web. 24. Aug. 1848 an sammil. Kur. der K. Landesunivers., beiress. die Reforms vorschläge Seitens Letzterer. (Min. Bl. d. i. V. 1848. S. 269.) — b) C. R. dess. Win. v. 22. Aug. 1848 an die Rektoren und Senate der Landesunivers. zu Boun; Greisswald und Bertin, so wie an die Prorest. ders. zu Halle und Königss berg. desgl. an den Univers. Kur. zu Breslau, betr. die Betheiligung diesseitiger Universehrer an dem in Jena behufs der Univers. Reformen angesetzten Konsgresse. (Min. Bl. d. i. V. 1848. S. 270.) — c) Schreiben dess. Min. v. 15. Sept. 1848 da! den Geh. Insigs. Dr. Guyet in Jena, als Mitglied der die Berssambung Dentscher akadem. Lehrer vorbereitenden Kommission, in derselben Ang. (Min. Bl. d. i. V. 1848. S. 297.)

freien Städte für Frankfurt, daß, da die seit dem J. 1819 erlassenen sogen. Ans, nahmegesetze des Deutschen Bundes unter veränderten Umständen bereits allent, halben außer Wirksamkeit getreten, hiefelben auch von Seiten des Deutschen Bun, des förmlich als aufgehoben und beseitigt zu erklaren seien; beschließt die Bundes, versammlung: daß die ged. beanstandeten Ausnahmegesetze und Beschlüsse sür sämmtliche Bundesstaaten aufgehoben, mithin als bereits völlig beseitigt zu betrackten, und wo es noch erforderlich befunden werden sollte, darüber die nöthigen Bekanntmachungen zu erlassen seien. 1)

(Frankf. D. B. A. Beitung 1848. Mr. 102. v. 11. April 2. Beil., Berhandl.

bee Deutschen Parl., Frankf. Sauerlander, 2. Lief. S. 40.)

Desgleichen trat jest der Sat "die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei" an die Spise aller Versassungsbestimmungen über bas Unterrichtswesen, sowohl in der Reichsversassung, als in den Einzelnversassungen, namentlich in den Preußischen v. 5. Dec. 1848 und v. 31. Jan. 1850. (Bo. 1. S. 31. 226. 232). Dies war aber auch Ales, was errreicht wurde. Im Uebrigen fanden wohl vielsach Bestrebungen nach einer Verbesserung Statt. So hielten schon vom 12—15. Juni die Studenten eine allgemeine Versammlung zu Eisenach, 2) in den Tagen vom 27—29. Aug. war ein akademischer Kongreß zu Frankfurt a. M., 2) und vom 21. Sept. autraten zu Jena die akadem. Dozenten zu gemeinschaftlicher Verathung zu

1) In Preußen ist dieser Bundesbeschluß nicht besonders publizirt, seine Wirksamkeit aber saktisch anerkannt worden, z. B. durch Aushebung des Instituts der Reg. Bevollm., desgl. der Beschränkungen der Akkenversendung u. f. w.

Dieser allg. Versammlung gegenüber beschloß ein von etwa 10 Univ. beschickter Korps-Kongreß in Jena v. 15—18. Juli einen von allgemeinem Duellzwang als Grundprinzip ausgehenden "Komment." Auch erschien in Göttingen eine Studentenzeitung, obschon in Eisenach der Ausspruch bagegen ausgefallen war. a. a. D. Nr. 204.

<sup>2)</sup> Von weit über Tausend Studenten besucht, ließ die Versammlung duch Heinrich Simon eine Abresse ber Deutschen Rat. Berf. überreichen, in welcher st folgende Wünsche aussprach: 1) Die Univ. sollen Nationalanstalten werden. Das Bermögen der einzelnen Univ. soll vom Gesammistaat eingezogen werben. bestreitet ihre Bedürfnisse. Die Oberleitung übernimmt das Deutsche Unterrichts Im Einzelnen wird bas Prinzip ber Selbstverwaltung anerkannt. — 2) Unbedingte Lehr = und Borfreiheit. - 3) Die Univ. follen bie gange Biffen schaft vertreten und nach tiefem Pringip bie Lehrfächer vervollstäntigt werten; jede Fakultätssonderung hört auf. — 4) Die einzelnen Staaten sollen den Bunbesbeschl. über Aufhebung ber Ausnahmegesetze feit 1819 sofort in Birtsamfeit treten laffen. — 5) Absolute Aufhebung aller Gremtionen in ber Gerichtsbarteit — 6) Betheiligung ber Stubirenden bei ber Wahl ber akabem. Behörden und bei Besetzung ber Lehrstellen. — 7) Bur Erlangung eines Staatsamtes soll ber Und versitätsbesuch nicht erforderlich sein. — Andere Punkte, wie Begfall ber Rolle gienhonorare und Eraminationegebühren; Wegfall ber Prufungen wahrenb ber Studienzeit, außer wegen Stipendien; Deffentlichkeit ber Prufungen und Ablegung berf. vor von der Univ. unabhängigen Prufungekommissionen; Freiheit bes Uni persitätsbesuchs; Abschaffung ber Latein. Sprache, als offizieller; Benusung ber akadem. Räume für die Stub., so wie endlich die Organisation und Bertre tung ber allg. Studentenschaft, Einführung von Schiedsgerichten u. bergl. wurder ber Begutachtung eines Ausschuffes von Bertrauensmännern (Borparlament) über laffen, welcher bemnächst ein neues Studentenparlament berief, welches um bieselbe Beit, wie ber Dozentenkongreß in Jena, wieberum in Gifenach aufammentrat Frankf. D. P. A. Zeit. 1848. Nr. 166. 168. 169. 171., Beil.

<sup>3)</sup> Hier wurde die Gründung einer freien, akademischen Univ. zu Wien, event zu Frankfurt beschlossen. Die Versammlung war nicht auf Universitätsangehörige beschränkt. a. a. D. Nr. 239. und Beil.

Einzelne Deutsche Univ. errichteten eigene Reformkommissionen, z. B. Gießen. a. a. D. Nr. 250.

sammen. 1) Manches Wünschenswerthe wurde beschlossen, aber Alles ohne Resultat. Eben so wenig war ein Erfolg der Bemühungen sichtbar, welche in Preußen das Min. d. G., U. u. Med. Ang. einer zeitgemäßen Neugeskaltung des Universitäswesens zuwandte, indem es die Gutachten der einszeinen Landes universitäteu einforderte, und denselben, obschon ohne den Charakter einer amtlichen Vertretung, den Besuch der Ienaer Konferenz gestattete. 2) —

Als nothwendig wurde die Reform von allen Seiten proklamirt, von

feiner ausgeführt.

- II. Statistische Nachrichten über die Preuß. Universitäten.
- 1.) Ueber die Anstalten und ihre Ausstattung. (s. o. S. 367. und S. 374 Note 1.)
- 1) Sie war von 130 Dozenten besucht, unter benen 80 von den andern Deutschen Univ., und zwar meift ausbrucklich ernannte Abgeordnete. Nur aus Berlin und Königsberg waren blos einzelne Theilnehmer ohne Mandat zugegen. Die Beschluffe waren: 1) Lehrfreiheit. Die Wiffenschaft und ihre Lehre ift frei. Sie steht unter keiner Staatspolizei, sondern ist nur dem richterl. Spruch unterworfen. Jeder kann über bas lesen, worin er fich habilitirt, und über vers Im Zweifel enscheiben bie beiben betr. Fat. in vereinigter wandte Fächer. Situng. (Minorität: Jeder Univ. Lehrer fann über bas lesen, wofür er fich befahigt erachtet.) - 2) Lernfreiheit. Rein Rollegienzwang, fein Studienplan, feine Landesuniversität. Die Versammlung erachtet es nicht für eine Beeintrachtigung der Lernfreiheit, wenn Staat ober Kirche ben Besuch einer Univ. überhaupt gum Behufe ber Bulaffung jum Eramen verlangen. Der Gebrauch ber Latein. Sprace ift ben Faf. überlaffen. (Min.: Der Gebrauch ber Latein. Sprache ift abgeschafft.) Semestereramina fallen weg. - 3) Berfassung ber Univ. Das Corpus academ. besteht aus fammtlichen Univ. Echrern. Fur Alles, was bie Studenten unmittelbar berührt, wird baffelbe burch eine Deputation ber Legtern, welche stimmfähig ift, verstärft. Die Orbinarii, ale folche, horen auf Senat gu fein. Der Lettre besteht vielmehr aus 12 Mitgliedern des Corpus academ., beren Bahl halbjährlich zur Balfte erneuert wird. Das Corpus academ. gliedert sich in wiffenschaftliche Sektionen. Das Wie sett die dazu niedergesetzte Kommission In Civils, Polizeis und Kriminalsachen hat das gewöhnl. bürgerl. Gericht abzunrtheilen. Für Disziplinars und Chrensachen wird jedoch ein aus freier Bahl der Lehrer und Studenten hervorgegangener Rath eingesett. Frankf. D. 92. A. Beit. 1848. Rr. 261., Beil. 263. 265. 271.

Das gleichzeitige, von gegen 70 Deputirten besuchte Studentenparlament in Eisenach (s. v.) faßte, neben einem Organisations Entwurf für die Deutsche Studentenschaft, einzelne von den Jenaern abweichende, oder sie ergänzende Besschlüsse; z. B.: daß die Deutsche Nation zur Unterhaltung der Univ. verpflichtet sei; daß das Corpus ucadem., dem man die Bezeichnung "Universitäts-Ausschuß" beilegte, aus den Lehrern und der gleichen Anzahl Studenten bestehen solle; daß jeder, der sich befähigt hält, Vorlesungen halten konne; daß die Fakultätssonderung, die Kollegiengelder und der Gebrauch der Latein. Sprache abzuschaffen.

a. a. D. Rr. 265, Beil. 266. 268. und Beil. 272., Beil.

2) Die in beiben Beziehungen erlassenen Verfügungen waren folgende:
a) C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 15. April und 24. Aug. 1848 an sammtl. Kur. der K. Landesunivers., betress. die Reforms vorschläge Seitens Letterer. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 269.) — d) C. R. dest. Min. v. 22. Aug. 1848 an die Restoren und Senate der Landesunivers. zu Boun, Greisswald und Berlin, so wie an die Prorest. derj. zu Halle und Königssberg, desgl. an den Univers. Kur. zu Breslau, betr. die Betheiligung diesseitiger Univers. Lehrer an dem in Jena behufs der Univers. Resormen angesetzen Konsgresse. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 270.) — c) Schreiben dess. Min. v. 15. Sept. 1848 an' den Geh. Insigs. Dr. Guyet in Jena, als Mitglied der die Berssammtung Deutscher akadem. Lehrer vorbereitenden Kommission, in derselben Ang. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 297.)

aus einem Ausschuffe bestehen, in welchem sammiliche Fakultaten vertreten fie ober aus ber Versammlung sammtlicher öffentl. Lehrer. Um 3wedmagigten in ben wohl aber, unter paffender Geschäftsabtheilung beibe Behörben neben eine der bestellt werden. Bur Stätigkeit der Geschäftsbesorgung und gur Erhaltung m Gebächtniffes von Früherem ift aber jedenfalls ein bestimmter Beamter nötig: es nun, daß berfelbe als bleibender Borftand ber Bochschule bestellt, ober une Geschäftsmann dem afabem. Senate und dem wechselnben Borftanbe beffelber ! gegeben ift. ') - b) Alle Burger eines Rechtsftaats find por bem Gefete de und bemfelben in gleicher Form Gehorfam fchuldig. Es ift baber nicht abirfic wie eine eigenthumliche Gesetzgebung über bas Betragen ber Studirenben, in f. vilegium in Form und Sache ju ihrer Begunftigung ober gu ihrer Benedite gung irgend gerechtfertigt werden will. Gie mogen nach ben Borfchriften tet ? meinen Rechts leben und fich innerhalb beffelben nach ihrem Belieben mit ihnen genehmen Formen bewegen, so weit feine Rechte britter ober allgem Befete verlett werben. Deshalb fann auch von einer eigenen Gerichtete feit ber Sochschule feine Rebe fein. Dur bas liegt im Wefen einer Erziehn anstalt, daß berj., welcher burch Unordnung, Robbeit und Lieberlichkeit fich mit bere um ben 3wed bes Universitäts-Aufenthalts bringt, bisgiplinarisch gerigt in schweren Fällen, ron ber Sochschule ausgeschloffen wird. 2) - c) Reinen gleichgultig ift ber Drt ber Univ. Der Aufenthalt in einer Fleinen abgehrt Stadt wird tie Lehrer einseitig, in engerem Gebankenkreise befangen, eft mi fich uneinig maden, die Studirenden aber vielleicht roh und linkisch. And te an foldem Orte mande allgemeine und befondere Bilbungs-Belegenheit, men lich für Beilfunde und Raturwiffenschaften. In ben Sauptftabten bagegen m Bermendung ter Lehrer zu frembartigen Geschäften, Uebertragung von Lehtet an mittelmäßige Geschäftsmanner, Berfolgen von außerwiffenschaftlichen 3mt Berftreuung und Verführung für die Studirenden. Am beften erscheint alfe m Sochschule gelegen in einer mittleren Stadt an einer großen Beliftrage.

Wenn im Vorstehenden stillschweigend angenommen ist, daß der Steelt Sochschulen stifte und unterhalte, so ist nicht übersehen, daß allerdings wijde Weise eine Hochschule auch durch Privatkräfte zu Stande gebracht werden im Allein es wird von der Ansicht ausgegangen, daß der Staat unter allen und

<sup>1)</sup> Michaelis, Ras. Bb. 4. S. 207, über die Univ. in Deutschl. E. deiners, a. a. D. Bb. 1. S. 195. — Kollegialischer Leitung schreibt Ritzumar nur mittlere Güte, biese aber mit Sicherheit zu, während die Lieburch einen Einzelnen bei glücklicher Wahl ausgezeichnet, bei unglücklicher Laber um so verderblicher wirken könne.

<sup>2)</sup> Ueber afabem. Strafen f. Michaelis, Bb. 4. S. 20. Ueber bie Uni in Deutschl. S. 40 ff., Deiners, Bb. 1. S. 294. — Für Abschaffung ber alde Gerichtsbarkeit: Seckendorf, Sollen die akadem. Gerichte noch ferner in bigigen Verfassung gelassen werden? Leipz. 1800. — A. M. ist Michaeli Bb. 4. S. 164, Cafar, Betaufen über bie Nothwendigfeit ber af. Ger. In 1800, Meiners, Bb. 1. S. 133, Billers, Blick auf die Univ. S. 65. Thierft gel. Sch. Bb. 2. S. 246. — Bgl. auch (C. Begt) Einiges über bie Sie ber Bochschulen S. 19: "Auch bies gange Befen, bas bie Stubirenben als cies Rafte von ben übrigen Staateburgern lostrennt, ift noch ein Ructfanb bes fio berhaften Rechtszustandes jener Beit, in welcher bie Univ. entstanben, und f in seinem Wefolge alle jene Auswuchse mit fich, an welchen bas Stubentenich unserer Beit franft. Dem burch biese Ginrichtung gepflanzten Raftengeifte w banten wir bas Duellwefen, bie Corps, ben roben Unterschied zwischen Bhillen und Burschen. Wir verbanfen ihm ale Bugabe bie Ertobiung bes Geficht Recht, bie Bernichtung bes burgerlichen Gemeinfinns. - Die Gleichheit ver be Gefet ift ber erfte Grundzug unferer burgerl. Ginrichtungen. - Barum ## noch Niemanden eingefallen, ben Commis einen feparaten Gerichtsftanb, ben Ge fellen auch einen zu verleihen?"

<sup>3)</sup> Als Beispiele führt Mohl an: die ersten Italien. Univ. des Mittelatial, die Englischen Univ., sowohl die alten als die neue Londoner, manche Amerika. Anstalten, die freie Brüsseler Univ. und die kathol. Univ. in Löwen.

stalten aufgehoben. Dasselbe war schon 1815 mit Duisburg geschehen, wo auch seit langer Zeit die Studentenzahl nur ansnahmsweise über 50 gestiegen war. Dagegen erhob sich im 3. 1818 als Ersat für die alten verstämmerten Hochschulen der westlichen Landestheile, die neue Universität zu Bonn.

Hiernach bestehen gegenwärtig in Preußen sechs Universitäten mit

folgender Ausstattung:

|    | Universitäten.              | Gegrünbet. | <b>E</b> tat : 1820. | Etat :<br>1834. | <b>E</b> tat:<br>1853. | Unter lets:<br>term<br>Staats:<br>zuschuß: |
|----|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                             | •          | Thir.                | Thir.           | Thir.                  | Thir.                                      |
| 1) | Greifswald.                 | 1456       | 46,933               | 57,696          | 62,100                 | 1,200                                      |
| 2} | Königeberg.                 | 1544       | 53,335±              | 60,912          | 85,165                 | 53,645                                     |
| 3) | Salle.                      | 1694       | 60,566               | 70,737          | 79,200                 | 71,310                                     |
| 4) | Berlin.                     | 1809       | 80,441               | 99,846          | 157,210                | 151,4621)                                  |
| 5) | Breslau.                    | 1811       | 67,056}              | 72,299          | 90,890                 | 80,318                                     |
| 6) | Bonn.                       | 1818       | 87,687               | 89,685          | 105,780                | 101,050                                    |
| •  | Dazu:                       |            | 396,019              | 451,175         | 580,345                | 458,9852)                                  |
| 7) | bie Atabemie zu Dunfter. 3) | 1818       |                      | 9,600           | 15,278                 | 1,250                                      |

Ueber die einzelnen Zweige der Einnahmen und Ausgaben vergl. die unten bei der Berfassung der Universitäten mitgetheilten Berwaltungsetats. Die obigen berahen für die Zeit die 1834 auf Dietericis Nachrichten, für 1853 auf Dr. Mushades Schulkalender v. 1854. Dasselbe gilt von den Tabellen zu 2. und 3.

2) Die Lehrfrafte.

Die Anzahl und Vertheilung berselben ergiebt sich aus nachstehender Sabelle:

2) Im Etat für 1854 (s. in Bb. 1. S. 316. Rote 3.) sind für die Univers.

479,990 Thir. ausgeworfen.

<sup>1)</sup> Im J. 1849: 176,818 Thir., wovon 170,869 Staatszuschuß; 1851: 160,961 Thir., wovon 155,012 Staatszuschuß; 1854: 156,710 Thir., wovon 150,962 Staatszuschuß; 1855: 158,540 Thir., wovon 151,262 Staatszuschuß.

<sup>3)</sup> Neber ähnliche Anstalten zur Ausbildung katholischer Priester, so wie über die Anstalten zur praktischen Bildung ber Geistl. evang. und katholischer Konsfession s. u. die bei Nr. 2. gegebenen Nachrichten.

|       |                                                                                   |                            |                 | _     | _                            | _     |                       |             | _          |                            | 2              | £             | ħ                             | T E                 | τ,               |               |                           |                                  | _                        |                                 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
|       | Universität.                                                                      | Theologische Fafultat.     |                 |       |                              |       |                       | _           | 3          | ut.                        | Fo             | ıł.           | w                             | deb.                | 8                | ał.           | P                         | Ģil                              | ર્ગ. 8                   | af,                             |               |
| Baht. |                                                                                   | rol.                       | außerorb. Brof. | nt,   | Summit.                      | prof. | 5                     | gent.       | கோருர்.    | ordentt, Brof.             | angerorb. Brof | Brivatbogent. | Summt.                        | ordentl. Prof.      | Quiferord. Brof. | Brivatbogent, | Summe                     | orbentl. Brof.                   | antistrate Street        |                                 | Cumme.        |
| 15(0) | Frankfurt<br>Königsberg<br>Duisburg<br>Halle<br>Erlangen<br>Erfurt<br>(1804)      | Se 50 50 50 50 50          | 2 111           |       | 552444                       | 6     | 1                     | 1           | 7          | 343454                     | 1 1            | 5 1           | 3                             | 2<br>5<br>5         | 1 3 4            | 1 1 1 4       | 1                         | 1                                | 3 -                      | 6 6                             | 24<br>16      |
| _     | Summe                                                                             | 19                         | 3               | -     | 24                           | ь     | =                     |             | 7          | 23                         | 2              | 7             | 32                            | 20                  | 1 8              | 7             | 35                        | 40                               | ),2:                     | 117                             | 78            |
| 1037. | Berlin<br>Beeslan .<br>Greifswald<br>Galle .<br>Königsberg<br>Münfter ')          | 7                          | 2 - 2 5 1       | 1     | 15<br>6<br>4<br>5<br>12<br>6 | 4     | 1 1 - 2               | 3           | 158     15 | 835475                     | 3 2 1 4        | 3 2 1 1 2 1   | 12<br>8<br>6<br>7<br>10<br>10 |                     | 4                | 14 3 5 3 1 3  | 15                        | 21<br>16                         | 6727                     | 23 2 6 4 9 13                   | - 251<br>- 18 |
| Ī     | G.imme                                                                            | 29                         | 10              | 9     | 48                           | Ш     | 4                     | 3,          | 15         | 52                         | 11             | 10            | 53                            | 48                  | 19               | 29            | 96                        | 103                              | 60                       | 161                             | Lon           |
| 1000. | Berlin<br>Bonn .<br>Breslau .<br>Greifswalb<br>Halle .<br>Königsberg<br>Münfter . | 5<br>3<br>6<br>4<br>6<br>4 | 423342          | 1 1 1 | 13<br>10<br>7<br>11<br>7     | 6 6   | -<br>1<br>-<br>-<br>1 | 2<br>1<br>- | 1 000      | 9<br>5<br>5<br>5<br>7<br>5 | 1 1            | 3 1 2 1 -     | 16<br>10<br>7,<br>6<br>6      | 11<br>67<br>4<br>67 | 6212             |               | 37<br>11<br>19<br>8<br>11 | 27<br>24<br>16<br>12<br>18<br>13 | 27<br>89<br>2<br>63<br>3 | 33<br>16<br>10<br>3<br>15<br>12 | 8 4 4 1 8 2   |
|       | Sunime                                                                            | 251                        | ibl             | 8     | 54                           | 16    | 2                     | 4           | 22         | 38 <sub>1</sub>            | 71             | 7             | 52                            | 11                  | 13               | 411           | 95                        | 115                              | Salar                    | 190                             | 263           |

Bon ben 1834 vorhandenen Lehrern waren besoldet: in Berlin 74, Bom & Breslan 58, Greifswald 33, Salle 57, Königsberg 37, Munftet 15; im Garalso 337, werunter 233 orbeniliche und 77 außerordeniliche Perfessoren! Detatsmäßige Besoldungen für fämmtl. Lehrer betrugen in Summari-200,584 in 5 Sgr. 5 Bf., wovon 226,880 Thir. 23 Sgr. 5 Bf. auf die stdentlichen in 27,681 Thir. 15 Sgr. 3 Bf. auf die außerordenil. Brosessient fament isch auch die bei ber Berfastung der einzelnen Univ. mitgetheilten Bermaltungs-Cia

Die Anjahl ber Lehrer ber fathalischen Theologie erhellt aus ber ebige Tabelle nicht vollständig. Die fathol. Fafultaten zu Bonn, Breelan und Abster find junachft für die Diocesen Roln, Breelan und Munster Deftimmt, und wie schließen fich, jur proftischen Weiterbildung bes Rand, nach absolvirtem frag, die bischöft. Seminare in Roln, Breelan und Munster an. Rehnlich it sin der Didzese Braunsberg, wo das Lycoum Rosianum zu Braunsberg, und is

<sup>1)</sup> Auch ber Dir. bes Gymnaf. ju Munfter gebort gu ben alabem Libin. linbem er bas philol. Sem. blrigiet.

ber Didzese Paderborn, wo bie philos. iheologische Lehranstalt zu Paderborn für bie theoretische Ausbildung ber kathol. Priester dienen, mahrend die praktische auf ben bortigen Seminarien erfolgt. In ben übrigen Didzesen bes Preuß. Staats: Erier, Anim, Bosen und Gnefen geben bagegen bie bischoft. Seminare ben Rans bibaten des Priesterstandes, die vom Symnas. aus in sie eintreten, sowohl die iheoretische als die praktische Vorbildung. Die Lehrkräfte an den gen. Anstalten waren im 3. 1853: a) am Lyceum Boffanum in Brauneberg 2 orb. Prof. und 1 Priv. Doz. in ber theol., 3 ord. Prof. und 1 außerord. Prof. in ber philof. gaf., in Summa 7 Lehrer. (Ctat: 6,133 Thir. incl. 2,140 Thir. Staateque ichus.) - b) Am Theodorianum zu Paberborn 4 orb., 2 außerorb. Prof: ber Theol., 3 Prof. ber Philos., in Summa 9 Lehrer. (Etat: 10,506 Thir. 3 Sgr. 10 Pf. excl. 1980 Thir. 16 Sgr. 8 Pf. Staatszuschuß.) — c) Am Priestersemis nar zu Trier (1835:) 8 Lehrer. (Gtat: 17,400 Thir. incl. 2851 Thir. Staatemichus.) - d) Am Klerikalseminar für bie Dibg. Rulm gu Belplin: 5 Lehrer. Ctat: 7125 Thir. incl. 5558 Thir. Staatszuschuß.) — e) Am theoretischen Bries terseminar zu Bosen: 5 kehrer. (Ctat: 10,891 Thir. incl. 4389 Thir. Staatsinschuf.) — f) Am weltgeistl. Seminar in Gnefen: 5 Lehrer. (Etat: 5260 Thir. met. 3691 Thir. Staatszuschuß.)

Die übrigen praktischen Priesterseminare haben in der Regel Regens, Substegens und Repetenten. Sie sind botirt, wie folgt: a) das erzbischöfl. Sem. zu Roln mit 19,190 Thsr. (incl. 7470 Thsr. Staatszuschuß.) — b) das Rlerikals Ulumnat in Breslau mit 7426 Thsr. (incl. 1872 Thsr. Staatszuschuß.) — c) das Priestersem. in Münster mit 9308 Thsr. (incl. 2587 Thsr. Staatszusch.) — d) das Priestersem. in Braunsberg mit 6004 Thsr. (incl. 2219 Thsr. Staatszuschuß.) — e) das Priestersem. in Paderborn mit 9843 Thsr. (incl.

1431 Thir. Staatszuschuß.)

Anch für evang. Theologen ist bei ber Jubelfeier bes Resormationssestes 1847 ein praktisches Predigerseminar zu Wittenberg errichtet und aus vem Fonds ber ehemal. Univers. botirt worden. Es hat 25 Stellen mit freier Bohnung und einem Stipendium von jährlich 200 Thir. auf zwei Jahre. Die Anstalt steht unter 3 Direktoren, ist mit einer Uebungsschule verbunden und ressors kert unmittelbar vom Oberkirchenrath, in externis vom Min. (s. u. im 2. Kap. 1. Ubschn. Rr. V. die Univers. Halle.) — In gleichem Zweck dient auch das Domkandidatenstift in Berlin mit 9 Stellen, gest. 1714, neu organisit 1853. — Ueberhanpt über die Anstalten zur praktischen Ausbildung der Prediger vergl. den 1. Hauptbb. dieses Theils vom Gesammtwerke, der das Kirchenwesen enthält.

3) Die Frequenz.

Wor der Neugestaltung des Pr. Staats, zu Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrh., waren die damals bestehenden Universitäten besucht, wie folgt:

|           |                                        |                                  |                                    |                                | Stubent                                                               | en:                                  |                                      |                                |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|           | 49 10 10 514 114                       |                                  |                                    | <b>:</b>                       | ). u.<br>ften.                                                        |                                      | Davon                                |                                |  |
| Zahr.     | Universität.                           | Theologen.                       | Juriften.                          | Mediziner.                     | Philosoph. u. Rameraliften.                                           | Summe.                               | Inlänber.                            | Ausländer.                     |  |
| 1797.     | Frankfurt Rönigsberg Duisburg          | 16<br>123<br>10<br>357<br>33     | 148<br>204<br>15<br>353<br>106     | 10<br>19<br>16<br>52<br>33     | $\begin{array}{ c c }\hline -\\\hline 2\\\hline \hline 30\end{array}$ | 174<br>346<br>43<br>762<br>202       | 169<br>309<br>81<br>634<br>129       | 5<br>37<br>12<br>128<br>73     |  |
|           |                                        | 539                              | 826                                | 130                            | 32                                                                    | 1527                                 | 1272                                 | 255                            |  |
| 1800.     | Frankfurt Rönigsberg Duisburg Grlangen | 17<br>95<br>8<br>326<br>41       | 150<br>225<br>14<br>372<br>113     | 14<br>10<br>28<br>55<br>28     | -<br>2<br>35                                                          | 181<br>330<br>52<br>753<br>217       | 169<br>323<br>23<br>660<br>141       | 12<br>7<br>29<br>93<br>76      |  |
|           |                                        | 487                              | 874                                | 135                            | 37                                                                    | 1533                                 | 1316                                 | 217                            |  |
| 1805.     | Franksurt Rönigsberg Duisburg          | 36<br>101<br>5<br>360<br>47<br>6 | 228<br>221<br>—<br>456<br>125<br>6 | 13<br>8<br>16<br>83<br>22<br>2 | 30<br>3<br>                                                           | 307<br>333<br>21<br>944<br>216<br>21 | 298<br>325<br>10<br>836<br>139<br>20 | 9<br>8<br>11<br>108<br>77<br>1 |  |
| - المناوب | Ī                                      | 555                              | 1036                               | 144                            | 107                                                                   | 1842                                 | 1628                                 | 214                            |  |

Unter ben Studenten der Theol. zu Erfurt studirten 5 kathol. und 1 preiest. Theol. Im J. 1804 war die dortige Frequenz 10 evang. und 11 kathol. Theologen, 21 Juristen, 8 Mediziner, 15 Philosophen, im Ganzen 65, wovon 61 Julander. Die Durchschnittszahl sämmtlicher Studirenden berechnet Dieterici sür die Jahre 1797—1805 auf 1562,08, wovon 1337,26 Inländer und 224,82 Austländer. (a. a. D. S. 172.)

Die Frequenz der jetigen Universitäten im Pr. Staate erhellt aus in nachstehenden Tabelle:

| 1837. 1832. Cem | Berlin. Bonn Breslau Brifswald Dalle Berlin. Berlin. Berlin. Bonn Breslau Breifswald balle Rönigsberg Münfter Bonn Borin. Borin.   | 112<br>238<br>114<br>487<br>175<br>1537<br>321<br>466<br>168<br>314<br>135<br>1008 | 72<br>32<br>35<br>582<br>12<br>206<br>109<br>25<br>5         | 221<br>227<br>-<br>172<br>620<br>105<br>193   | ol 1998 182 - 62 82 3 2      | 3uri<br>12401145<br>432<br>222<br>246<br>40<br>153<br>94<br>1187<br>367<br>196<br>104<br>12 | 130 27. 33 199 106                                   | 26a<br>146                                             | - duitent 323222                    | 725,<br>230                                     | 94                                     | 1294<br>779<br>996<br>210<br>770<br>400<br>242<br>4691 | 15<br>144<br>26<br>72<br>891                     | 1800<br>890<br>1013<br>225<br>914<br>426<br>314<br>5582<br>1885 |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1837. 1832.     | Berlin. Bonn Breslau Breifswald halle Rönigsberg Münfter Berlin. Breifswald halle Rönigsberg Münfter Rönigsberg Münfter Bonn       | 112<br>238<br>114<br>487<br>175<br>1537<br>321<br>46<br>168<br>34<br>314<br>135    | 72<br>32<br>3<br>5<br>82<br>12<br>206<br>109<br>25<br>5      | 221<br>227<br>227<br>172<br>620<br>105<br>193 | 18 2 - 62 82 - 3             | 432<br>222<br>246<br>40<br>153<br>94<br>—<br>1187<br>367<br>196<br>104                      | 13(<br>27,<br>3,<br>19,<br>2,<br>190,<br>108         | 237<br>127<br>114<br>39<br>56<br>37<br>                | 135<br>13<br>5<br>7<br>34<br>8<br>- | 202<br>97<br>171<br>17<br>74<br>94<br>70<br>725 | 106.<br>21<br>4<br>5<br>4<br>10<br>154 | 1294<br>779<br>996<br>210<br>770<br>400<br>242<br>4691 | 506<br>111<br>17<br>15<br>144<br>26<br>72<br>591 | 1800<br>890<br>1013<br>225<br>914<br>426<br>314<br>5582         | 1(p)1/6      |
| 1837.           | Bonn Breslau . Greifswald halle . Rönlasberg Münfter . Bonn . Breifswald halle . Rönigdberg Münfter . Rönigdberg Münfter . Boxun . | 238<br>114<br>487<br>175<br>1537<br>321<br>46<br>168<br>34<br>314<br>135<br>       | 32<br>3<br>5<br>82<br>12<br>206<br>109<br>25<br>1<br>56<br>5 | 221<br>227<br>-<br>172<br>620<br>105<br>193   | 2<br>-<br>62<br>82<br>-<br>3 | 222<br>246<br>40<br>153<br>94<br>—<br>1187<br>367<br>196<br>104                             | 27.<br>3.<br>3.<br>19.<br>2.<br>150.<br>108.         | 127<br>114<br>39<br>56<br>37<br>—<br>610<br>263<br>146 | 13<br>5<br>7<br>34<br>8<br>-<br>202 | 97<br>171<br>17<br>74<br>94<br>70<br>725,       | 21<br>4<br>5<br>4<br>10<br>154         | 779<br>996<br>210<br>770<br>400<br>242<br>4691         | 111<br>17<br>15<br>144<br>26<br>72<br>891        | 890<br>1013<br>225<br>914<br>426<br>314<br>5582                 |              |
| 1837.           | Bonn Breslau                                                                                                                       | 321<br>46<br>168<br>34<br>314<br>135<br>—                                          | 25<br>-1<br>56<br>5                                          | 105                                           | <del>-</del> 3               | 367<br>196<br>104                                                                           | 108                                                  | 26a<br>146                                             |                                     | 230                                             | 94                                     | 1183                                                   | 402                                              |                                                                 |              |
| 1011.           | Bonn Breslau                                                                                                                       | 46<br>168<br>34<br>314<br>135<br>                                                  | 25<br>-1<br>56<br>5                                          | 105<br>193                                    |                              | 196<br>104                                                                                  |                                                      | 146                                                    |                                     |                                                 |                                        |                                                        |                                                  | 1585                                                            |              |
| 191             | Vonn                                                                                                                               | - 12414                                                                            | 196                                                          | 11/1                                          | 31                           | 62<br>62                                                                                    | 16 2                                                 | 118<br>65<br>86<br>60                                  | 5<br>53<br>5                        | 78<br>128<br>78<br>65<br>106<br>59              | 24<br>3<br>15<br>11<br>4               | 571<br>711<br>189<br>527<br>363<br>166                 | 10<br>29<br>136<br>16<br>40                      | 657<br>721<br>218<br>663<br>379<br>206                          | 4<br>12      |
| 181             | Vonn                                                                                                                               |                                                                                    | 941                                                          | 405                                           | ქ(,                          | 503                                                                                         | 240                                                  | 73h                                                    | 176                                 | 764                                             | 163                                    | 3710                                                   | 719                                              | 4425                                                            | 64           |
|                 | Greifswalb<br>Halle<br>Königsberg<br>Rünner                                                                                        | 18<br>94<br>40<br>301<br>73                                                        | 52<br>2<br>90<br>3                                           | 117<br>204<br>—<br>—<br>—                     |                              | 394<br>170<br>125<br>26<br>91<br>70                                                         | 156 42 1                                             | 91<br>112<br>73<br>68<br>72                            | 16<br>3<br>4<br>37<br>4             | 89<br>163<br>49<br>43<br>110<br>67              | 52<br>2<br>15<br>11<br>8               | 701<br>188<br>503<br>325<br>201                        | 167<br>6<br>22<br>142<br>16<br>25                | 1656<br>652<br>707<br>210<br>645<br>341<br>226                  |              |
|                 |                                                                                                                                    | 775                                                                                | 241                                                          | 145                                           | 30                           | 879                                                                                         | 204                                                  | 636                                                    | 164                                 | 807                                             | 246                                    | 3552                                                   | 885                                              | 4437                                                            | <b>)</b>     |
| 1834.           | Berlin<br>Bonn<br>Bressau<br>Greifswalb<br>Halle<br>Königsberg<br>Münster                                                          | 133<br>46<br>45<br>27<br>276<br>45                                                 | 17                                                           | 209<br>257                                    | # 1 coco                     | 582<br>241<br>280<br>40<br>144<br>150                                                       | 135<br>28<br>4<br>—————————————————————————————————— | 87<br>87<br>86<br>70<br>72                             |                                     | 267<br>169<br>153<br>45<br>55<br>50<br>149      | 126<br>57,<br>3<br>8<br>2              | 1206<br>752<br>822<br>198<br>545<br>317<br>805         | 3561<br>114<br>20<br>10<br>80<br>5               |                                                                 | 71<br>3<br>3 |
|                 |                                                                                                                                    | 572                                                                                | 109                                                          | 661                                           | 6                            | 1437                                                                                        | 152                                                  | 626                                                    | 91                                  | ろかろ                                             | 199                                    | 4145                                                   | 626                                              | 1771                                                            | 82           |
| 1854.           | Berlin. Bonn Breelau . Greefewald . Halle Rönigeberg .                                                                             | 160<br>41<br>45<br>28<br>316<br>67                                                 | 7<br>1<br>64                                                 | 195<br>217<br>—<br>—<br>182                   | 3 -                          | 497<br>247<br>268<br>59<br>142<br>130                                                       | 34                                                   | 103<br>82<br>55<br>72                                  |                                     | 220<br>163<br>125<br>47,<br>49<br>50<br>133     | 79<br>58<br>6<br>7<br>6<br>6           | 761<br>216<br>562                                      | 105<br>17<br>12<br>78<br>12<br>37                | 1348<br>831<br>778<br>228<br>640<br>331<br>315                  | 2 3          |
|                 |                                                                                                                                    | 657                                                                                |                                                              | 594                                           | 4                            | _                                                                                           | -                                                    | <b>531</b>                                             | 61                                  |                                                 |                                        | 397১                                                   |                                                  | 4471                                                            |              |
| 1811.           | Berlin<br>Bonn<br>Breslau<br>Gretfswald<br>Halle<br>Königsberg<br>Wünfter                                                          | 174<br>46<br>54<br>28<br>299<br>74                                                 | 1<br>1<br>79                                                 | 207<br>201                                    | 2 3                          | 546<br>201<br>282<br>55<br>136<br>148                                                       | 113<br>32<br>3<br>1<br>6                             | 236<br>68<br>129<br>72<br>46<br>73                     | 4                                   | 221<br>156<br>135<br>56<br>52<br>45<br>158      | 108<br>44<br>8<br>8<br>8<br>5          | 678<br>801<br>211<br>533                               | 307<br>87<br>22<br>11<br>96<br>13                | 765<br>723<br>222<br>629<br>353<br>361                          | 33           |

Bo Sternchen fteben (\*), find in ber porhergebenden Inlandergabl bie Ans,

lanber mit einbegriffen. 3m J. 1837 waren von ben Auslandern 5 aus Frankreich, 13 aus England, 33 aus der Schweiz, 62 aus Rufland, 2 aus Polen, 20 aus Arakan, 1 aus Schweden, 63 aus Danemark mit holftein, 2 aus den Niederlanden, 5 aus Amerika, 1 aus Afrika, 38 aus Desterreich (incl. 3 3tal.) und die übrigen aus andern Deutschen Bundesstaaten. (Die meisten aus Meitens burg: 104, aus den freien Städten: 79, aus hannover: 73, wovon 25 in Mus-

fter, und aus ben Aufaltinifchen Lanben: 57.) -

Bu ber Besammtzahl ber Studenten katholischer Theologie muffen auch noch die Böglinge berj. Anftalten gerechnet werden, welche nach ber Bemerkung zu der sud 2. mitgetheilten Tabelle, gleich ben tathol. theol. Fakultäten, bie theoretische Borbildung fur den fathol. Priesterstand gewähren; und zwar die Böglinge bes Lyc. Dos. in Braunsberg, so wie die der Lehranstalt zu Paderborn vollständig, die dagegen der für theoretische und praftische Ausbildung zugleich bestimmten Geminare zu Trier, Belplin, Bosen und Guesen eiwa zur Balfte, da in der Regel von dem vierjährigen Aurfus zwei Jahre auf das iheoretische Studium verwandt werden. Die Frequenz dieser Anstalten war folgende:

|                              | Brauns:<br>berg. |            | Baberborn. Erier. |           |            | 郛      | elpl      | in,        | Bofen. |           |            | Buefen. |           |            |        |           |            |        |
|------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
|                              | Infander.        | Muelander. | Summe.            | Infanber. | Rustanber. | Summe. | Inlanber. | Rudlanber. | குபாள. | Infander. | Muslander. | Summe.  | Inlanber. | Muslanber. | Summe. | Inlander. | Muslander. | Cumme. |
| Theolog.<br>1832.<br>Philof. | 29<br>4          |            | 29<br>4           | 152       | 1          | 153    | 92<br>23  | 1          |        | 29        | 5          | 34      | 31        | _          | 31     | 21        |            | 21     |
| 1843-44.                     | _                |            | 37                | _         | _          | 76     | -         |            | 57     | _         | -          | 35      |           | -          | 3,5    | -         | _          | 11     |

Bas bie nicht immatrifulirten Bubbrer anlangt, fo vertheilten fich

biefelben auf folgenbe Bacher:

In Berlin 1837: 51 Chirnrgen, 95 Pharmazenten, 90 Cleven bes Friede. Wilh Inft., 5 Bolontare, 107 Cleven ber med. chirurg. Alab. u. attachirte Chir., 38 Cleven ber Banafab., 6 Böglinge ber Forftafab., 6 Bergeleven, 6 remnmricht Schüler ber Afab. ter Kunfte, 6 Böglinge ber Gartnerlehranstalt, 5 Sind., bei benen die Immatrifulation in suspenso. — 1833: 17 Chirurgen und Bestiffent ber Bahnheilfunde, 134 Pharmaz, 74 Cleven des Fr. Wilh. Inst., 67 Cleven ber med. ebirmg. Afab. 20., 277 Cleven ber Bauafab., 37 Bergeleven, 6 rem. Sch. ber Afab. d. Kunfte, 6 Bögl. der Gartnerlehranstalt. —

In Bonn 1837: 18 Chirmgen, 5 Pharmagenten, 9 Soepitanten, 9 in me-

penso, - 1841: 36 Bospitanten. -

In Bredlau 1837: 116 Eleven ber meb. dirurg. Lehranstalt, 5 Bharmer genten u. Defonomen, 1 in suspenso, - 1831: 20 Pharmagenten, Defonomen und Bergeleven, 12 in suspenso. -

In Greifewald 1837: 42 Gleven ber meb. chirnrg. Lehranftalt, - 1841:

4 Soepitanten. -

In Galle 1837: 22 Chirurgen, 2 Pharmagenten, 2 in auspenso, - 1811:

3 Pharmazeuten, 28 Godpitanien.

(Rebst ben bei ber Tabelle sub 1. gen. Onellen haben jn ben obigen Roticen gebient: für 1837 Kochs Univers.; für 1844 ber Beimarsche gen. hifter. flat. Almanach von 1848; für 1844 ber Staatsanzeiger 1854 Rr. 162, 159, 163, 160, 153, 161, 164., — 1855 Rr. 2., 1854 Rr. 305, 307, 298, 302, 292, und 1855 Rr. 20. — Auch im Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 356 n. 357 befindet sich eine Uebersicht der Frequenz der Breuß. Univers. Mach derselben Audirten im Commersemester 1839: 3579 Jul., 746 Ausl., in Sa. 4325; im Gemester 1348: 7362 Inl., 791 Ausl., in Sa. 4463.)

Bur Bergleichung mogen bier fchließlich die folgenten Ungaben bin-

|       | Univerfität,                                                                                                                  | Jahr.    | Stubenten                                                                                | Davon<br>Ausländer                                                 | Lehrer.                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baben | Deibelberg . Freiburg . Dinnchen . Würzburg . Gottingen . Wöttingen . Marburg . Giegen . Riel . Roftod . Leipzig . Lübingen . | 1847<br> | 955<br>219<br>1471<br>521<br>364<br>591<br>241<br>570<br>191<br>120<br>832<br>425<br>867 | 659<br>44<br>125<br>72<br>7<br>60<br>159<br>26<br>233<br>183<br>92 | 65<br>76<br>—<br>circa 60<br>40<br>40<br>111<br>60<br>69 |

Daju bie Desterreichischen Universitäten, über welche aus bem 3. 1842 folgende Angaben gemacht werden: Graz 942 Stub, 28 Lehrer, 26,846 Fl. Aufswand; Innspruck 416 Stud., 24 Lehrer, 27,653 Fl. Aufw.; Olmus 559 Stud., 25 Lehrer, 29,954 Fl. Aufw; Prag 2741 Stud., 71 Lehrer, 71,189 Fl. Aufw.; Wien 5395 Stud., 85 Lehrer, 190,033 Fl. Aufwand.

Für bas Wintersemefter 185 wird die Gesammigabl ber auf Deutschen Universitäten Studirenden auf 18,201 (2,711 Ausländer), die der Lehrer auf 1699 (847 ordentl., 253 außerord. und 49 Honorar-Professoren) ansgegeben.

## Erster Abschnitt.

## Berfaffung ber Universitäten.

Die Br. Universitäten sind privilegirte Korporationen, bestehend aus ter Gesammtbeit der Lehrer, aus ten immatrifultrten Studenten und aus ten zur Geschäftssührung augestellten Beamten und Unterbeamten. Jede Univers. ist in die althergebrachten vier Fakultäten der Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie abgetheilt. Nur bei Bonn und Bredstau sindet eine Ausnahme statt, indem hier eine fünfte Fakultät, die ber katholischen Theologie, hinzutritt. Die zu einer Fakultät gehörigen ordentslichen Prosessoren bilden als Fakultät im engern Sinne eine akadem. Behörde, an deren Spipe ein aus ihrer Mitte erwählter Dekan steht. Bur

<sup>1)</sup> Reben Riel ift auch bie Univerf. ju Ropenhagen, gegr. 1475, im 3.

<sup>2)</sup> In feinen außerbeutschen ganben befaß Desterreich Universitäten zu Pabua: 1825 Stub, 46 Lehrer, 91,429 Fl. Aufwand; Pavia: 1484 Stub., 57 Lehrer, 79,837 Fl. Aufw.; Besth: 1250 Stud., 48 Lehrer, 96,493 Fl. Aufw.; Lemberg: 1128 Stub., 35 Lehrer, 55,984 Fl. Aufwand.

innern Leitung der gesammten Universität wird durch tas Generaltonzil aller ordentlichen Prosessoren ein Ausschuß, der akabemische Senat, und zum Vorsitz in demselben, so wie überhaupt als erste Person der atas demischen Obrigkeit ein Rektor 1) gewählt. Die staatliche Beaufsichstigung der Anstalten erfolgt durch das Min. d. G., U. u. Med. Ang. und durch die Kuratorien der einzelnen Univers.

## Erstes Kapitel.

## Die Aufsicht über die Universitäten.

Früher standen die Univers. unter einem besondern Oberkuratorium (s. in Bb. 1. S. 244.). An seine Stelle trat laut Instr. v. 22. Febr. 1787 (s. in Bb. 1. S. 76.) das Oberschulkollegium; doch wurden schon im J. 1802 demselben die Univers. wiederum entzogen, und von Neuem dem Oberkuratorium untergeordnet. Bei der neuen Organisation der Staatsverwaltung kamen sie laut Publ. v. 16. Dec. 1808 und V. v. 27. Ost. 1810 (s. in Bb. 1. S. 246, 249.) unter die Unterrichts-Abth. im Min. des Inn. Gegenwärtig ressortiren dieselben unmittelbar

I. von dem Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten: A. v. 3. Nov. 1817. (s. in Bd. 1. S. 250.)

Als Stellvertreter des Min. dienen bei ben einzelnen Univerf.

II. die Ruratorien.

Die über diese ergangenen Bestimmungen sind folgende:

- 1) R. v. 26. Dec. 1808, wegen verbesserter Einrichtung der Prov.-
- S. 10. (Absat 3, bei Universitäten) In Rücksicht der Univers. beschränkt sich die Mitwirkung der Regierungen nur auf die allgem. polizeil. Aufsicht. Die innere Einrichtung, die ökonomische Kuratel, imgl. die Berufung und Anstellung der Lehrer, besorgt das Kuratorium, und Wir behalten uns vor, den jedesmaligen Kurator besonders zu ernennen.

(G. S. 1806—1810. S. 467., Rake, Bb. 9. S. 472.)

- 2) Nach dem R. v. 30. April 1815, wegen verbesserter Einrichtung der Prov. Beh. S. 16., sollten die Oberpräsidenten als beständige Kommissarien des Min. zugleich die Kuratoren 2) der Univers. in der betresserv. sein. (s. in Bb. 1. S. 256.)
- 3) In Folge der Bundesbeschl. v. 20. Sept. 1819 (s. v. 378 ff.) tm. ten an die Stelle der Kuratoren außerordentliche Regierungs Be- vollmächtigte. Sie erhielten die nachstehende Instr. v. 18. Nov. 1819:3)

Wir Friedrich Wilhelm 1c. wollen in Gemäßheit des Beschl. Art. 2. §. 1. im Protokoll der Deutschen Bundes=Versamml. v. 20. Sept. d. I., bessen Anwendung Wir hiermit auch auf die Univers. in Königsberg ansbehnen, und Unsern deuselben aufnehmenden V. v. 18. Oft. d. I., über die Obliegenheiten und Ber

<sup>1)</sup> In Salle, wo das Rektorat dem Landesfürsten als Fundator vorbehalten blieb, ein Prorektor. Ebenso in Königsberg.

<sup>2)</sup> Besondere Instr. für ben Kurator ber Univers. zu Bressau v. 12. April 1816, u. zu Bonn v. 8. Juli 1819 sind mitgeth. in Rochs Univ. I. S. 313. 184.

<sup>3)</sup> Obschon zum Verständniß bes Folgenden nur Nr. III. und IV. ber Inft. gehören, so ist dieselbe boch wegen ihres historischen Interesses vollständig geigeben.

haltniffe ber für Unsere Univers. ernannten außerorb. Reg. = Bevollm., Nachfolgen. bes anordnen und festseten:

Da geb. Beschlusse zufolge ber Reg.=Bevollm. erfte Bestimmung ift, über die frengste Bollziehung ber bestehenden Gesetze und Disziplinarvorschriften zu wachen, fo wird ihnen 1) die forgfältigste Aufmerksamkeit auf die Befolgung dies fer Ges. und Borschriften, barunter besonders, mit Beziehung auf Art. 2. S. 3. bes erwähnten Beschluffes, ber Ges. gegen geheime ober nicht autorisirte Berbinbungen auf den Univers. zur Pflicht gemacht. 2) Um fie in Stand zu segen, bies fer Pflicht zu genügen, follen ihnen nicht nur alle zur Kunde ber Rektoren und Senate, ober der Univers.-Gerichte gelangten Disziplinarereigniffe ohne Ausnahme von Diesen Behörden bekannt gemacht werden, sondern es find auch tie Bolizeis behörden verpflichtet, jeden zu ihrer Renntniß gefommenen, bas Betragen bes afabem. Personals überhaupt betreff. Fall, den Reg. Berollm. anzuzeigen, unabhängig von der Anzeige, die sie über Sachen ber Art ben Univers. Gerichten und anbern kompetenten Behörden, zu erstatten haben. Ueberdem muffen bie Reg. = Bevollm. felbst alles anwenden, sich in einer so genauen und vollständigen Kenntniß bes gangen Lebens und Treibens ber Univerf. zu erhalten, daß fie im Stande find, sowohl zweckmäßig und treffend, wenn es nöthig ist, barauf einzuwirken, als anch jederzeit befriedigende Rechenschaft barüber zu geben. 3) Sie find verpflichtet, auf alle zu ihrer Renntniß gelangten und ben akabem. Behörden entgangenen ober von diesen nicht genugfam beachteten Falle, dieselben aufmerksam zu machen und zu ihrer Untersuchung aufzufordern. 4) Der Universitäterichter ift ihnen als lein untergeordnet, und ihnen steht in Fällen ber akadem. Disziplin und Rechtspflege in Dieziplinarsachen, wo zwischen jenem und dem Rektor ober Senate Berschiedenheit ber Meinungen obwaltet und bas Regl. für bie Berwaltung ber aka= bem. Gerichtsbarkeit (f. u.) auf ihre Entscheidung verweiset, die Entscheidung zu. Gleichfalls entscheiben sie, wenn in polizeilichen die Univers. betreff. Fällen die atabem. Behörde und die Ortspolizei nicht übereinstimmen. 5) Sie erhalten bas Recht, sowohl sammtlichen von den Univers. Behörden vorzunehmenden Inriedik= tions: und Disziplinarverhandlungen, als auch ben Senatsversammlungen beizuwohnen, und wo fie eine Berichtigung ober Vervollständigung bes Verfahrens für nothig halten, biefe zu veranlaffen. Auch find fie befugt, angerorbentliche Senats versammlungen burch die Rektoren zu veranstalten. 6) Die Entscheidungen ber afabem. Gerichte in Disziplinarsachen, sollen ihnen vor beren Bollziehung vorges legt werben, und fie haben burch Beischrift ihres Namens ihre Bustimmung zu benf. zu bezeugen. Ihnen wird bas Recht beigelegt, in Fällen, wo fie gegen bie Meinung ber geb. Behörden eine ernftlichere Ahndung für nöthig erachten, auf biefe bei bem vorgeordneten Din. angutragen. 7) Sie werben berechtigt, wenn bie Univers. Behörden ihren Aufforderungen zu Untersuchung gewisser Falle nicht gleich nachkommen, ober lässig babei verfahren und ihrem Anmahnen nicht Folge Teisten, sogleich bazu einen Rommiffarius aus ben Ortsgerichten zu requiriren, welcher sich der Sache mit Beobachtung der akadem. Vorschriften zu unterziehen hat. Ueber Falle ber Art muffen fie fogleich an bas vorgeordnete Min. berichten und bieses muß bie Univers. Behörden zur Berantwortung giehen. 8) Sie wers ben berechtigt, erforberlichen Falls gemischte Untersuchungs-Kommissionen aus ben atabem. Behörden und ber Polizei unter ihren Borfit zu ernennen. 9) Alle Res furse gegen Urtheile ber akadem. Behörden gehen durch sie und mit ihrem Gut= achten begleitet an das vorgeordnete Min. 10) Sie kontrolliren die Bollziehung ber Strafen und muffen namentlich barauf feben, bag Relegirte burch bie Polizei gleich aus ber Stadt entfernt werben, und fich in einem vier Deilen von berf. abstehenden Umfreise nicht aufhalten. 11) Bei allen Gelegenheiten, wo erhebliche Unordnungen der Studirenben zu beforgen find, und wovon fie im Boraus Nachs richt erhalten, find fie berechtigt, ben Univerf. Behörden und ber Polizei bie Ans weisungen, welche sie für erforderlich halten, ju geben und biese sind ihnen in Allem, was die Univers. angeht, zu folgen verbunden. Mit den Militairbehörben treffen sie nothigenfalls die erforderl. Berabredungen zur Aufrechthaltung der Ords nung. 12) Bei Tumulten und andern öffentl Erzeffen ber Stubirenden haben fie sowohl die Univers. Behörden, als auch die Polizei, so weit fie einzugreifen für erforderlich halten, mit Anweisung zu versehen und nöthigenfalls das Militair zu requiriren. 13) Ueber Disziplinarfalle, welche bie afabem. Lehrer felbft betreffen, muffen fie dem vorgeordneten Min. ungefaumt Anzeige und Antrage machen und

von ihm Inftr. einholen.

Die Reg. Bevollm. find ferner, bem Beschluffe bes Bunbestages zufolge, bestimmt, ben Geift, in welchem die akadem. Lehrer bei ihren öffentl. und Privatvorträgen verfahren, forgfältig zu beobachten und bemf., jedoch ohne unmittelbare Einmischung in bas Wiffenschaftliche und bie Lehrmethobe, eine heilfame auf bie fünftige Bestimmung ber Ingend berechnete Richtung zu geben. Um biefer Bo stimmung nachzukommen, muffen fie fich 1) von ter Beschaffenheit ber Bortrage ber Dozenten und ihrem Geifte bie erforberl. Ueberzeugung verschaffen. Dozenten die nöthigen Bemerkungen sowohl schriftlich als mundlich mittheilen. 3) Die halbjahr. Lektionskataloge und die Berzeichniffe ber halbjahrig gehaltenen Borlesungen mit ihrem Gutachten begleitet bem vorgeordneten Din. einreichen. 4) Ueber jebe Bulaffung eines Privatbogenten, fo wie über jebe Anftellung und Beforberung eines Prof., follen fie ihr Gutachten abgeben. 5) Die afabem. In: ftitute muffen fie beaufsichtigen und dafür forgen, baß fie in einer ber fünftigen Bestimmung der Studirenden zusagenden Berfaffung bleiben. 6) Um über bles alles mit den Fakultäten Rücksprache nehmen und ihnen die erforderl. Dittheilungen machen zu fonnen, find fie befugt nicht allein ben Sigungen jeber gaf. bei zuwohnen, sonbern auch außerorbentliche Bersammlungen ber Fakultaten burch

beren Defane ju veranlaffen.

Weiter sollen sie Allem, was zur Beforberung ber Sittlichfeit, ber gu ten Ordnung und des außern Anstandes unter ben Studirenden bienen fann, ihr unausgesette Aufmerksamfeit wibmen und muffen beswegen 1) ben berrichenten Beift und ben Ton ber Studirenben foriwährend beobachten und felbft Ginftef barauf zu gewinnen suchen. 2) Solche Studirende, bie fich burch unanftandige Tracht und burch ein unanständiges ober anftößiges Betragen nachtheilig auszeich nen, muffen fie burch bie Reftoren erinnern laffen und nothigenfalls forgen, baf fie burch angemeffene Disziplinarmittel jur Aenberung ihres Betragens veranlaft 3) Auf die Entfernung derer, welche auf die Sitten und den Geift ber übrigen einen nachtheiligen Ginfluß haben, muffen fie bei bem vorgeorbn. Din antragen, find aber berechtigt, in bringenben Fallen bie Entfernung folcher 31 bivibuen, unter Borbehalt ber Berantwortung felbst anzuordnen. 4) An der Ber leihung ber Freitische und übrigen afabem. Benefizien sollen fie ben Antheil neb men, bag alle Rollationsbefrete ihnen vorgelegt werben, und fie burch Beisetung ihres Namens ihre Bustimmung bezeugen. Sie haben barauf zu feben, bag um Burdige bergl. Wohlthaten erhalten und genießen. Deswegen foll auch von bem vorgesetten Min. feinem Studirenden eine Unterftupung bewilligt werben, bem nicht seine Wurdigkeit bazu von bem Reg. Bevollm. bezeugt ift. 5) Alle ben Ste birenben von ben Reftoren und ben Saf. zu ertheilenben Beugniffe muffen fie mit 6) Sie follen barauf feben, bag völlig genaue Abs und Bugangliften ber Studirenden gehalten und ihnen fortlaufend vorgelegt werben. Sierbei muffen fie barauf Acht haben, baß feine von andern Univers. Relegirte, auch keine von einer anbern Univerf. fommenben und nicht mit einem von beren Reg. = Bevolln. mit unterschriebenen Beugniß versebenen Studenten aufgenommen werben. haben regelmäßig monatlich Bericht über die Disziplinar-Greigniffe, ben berrichen ben Geift und bie Beschaffenheit ber Sitten auf ber Univerf. an bas vorgesette Min. zu erstatten, erhebliche Borfalle aber bemf. außerorbentlich ohne Borgug an zuzeigen.

IV. Da es ben Oberpräs. in ben Prov. wegen ihrer übrigen ausgebehnten Geschäfte und häusigen Abwesenheit nicht wohl möglich sein würde, ben an bie Reg. Bevollm. zu machenten, sehr ins Einzelne gehenden Forderungen vollsommen zu entsprechen, so wollen Wir die Bestimmung im S. 16. der A. v. 30. April 1815, wonach jeder Oberpräs. Rurator der in der ihm anvertrauten Prov. besieht. Univers. sein soll, und die bestehenden Kuratorien der Univers. überhaupt, auf so lange, als die gegenwärtige Maaßregel dauert, hiermit ausheben. Es werden dem nach 1) die Reg. Bevollm. an den Univers., welche Kuratoren haben, so lange an die Stelle der letztern treten, und auf dieselben gehen, daher auch alle den Kuratoren in den ihnen bereits ertheilten Instr. gegebenen Obliegenheiten und Besugnisse in den übrigen Univers. Angelegenheiten über. 2) Dieselben Obliegens heiten und Besugnisse werden hiermit auch dem Reg. Bevollm. bei der Universcheiten und Besugnisse werden hiermit auch dem Reg. Bevollm. bei der Universchafte zugesprochen, welchem das Min. d. S., U. u. M. Ang. hiernach noch mit

weiterer Instr. versehen wird. 3) Geb. Min. bleibt es vorbehalten, da von ihm unmittelbar die Kuratorialgeschäfte der hiesigen Univers. wahrgenommen werden, diese auf den Reg. Bevollm. so weit zu übertragen, daß er gehörig zum Bohl der Univers. einwirfen und seine Bestimmung ganz erfüllen könne. 4) Die Unis vers. in Greisswald bleibt die zu ihrer beendigten neuen Organisation in ihrem bisherigen Berhältniß zu ihrem Kanzler, welcher jedoch die den Reg. Bevollm. ges gebene Bestimmung nach der ihm von Unserm Nin. zugehenden Instr. im Allgem. wahrzunehmen hat. — Den Oberpräs. bleibt übrigens die Verpsichiung, so viel als nur immer möglich, zum Besten der Univers. und zur Erreichung des Iweckes bei der Anstellung der Reg. Rommissarien mitzuwirken. Wir erwarten, daß sie allen Einstuß ihrer Stellung dazu ausbieten und die Reg. Kommissarien mit allen

ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln fraftigft unterftugen werden. V. Die Reg. Bevollm. fiehen im Allgem. in dens. Verhältniffen, wie bie Auratoren ber Univers. Sie find bemnach 1) in Beziehung auf bieselben als bie Stellvertreter bes ihnen vorgesetten Min. zu betrachten, und es muß ihnen besmegen von ben afabem. Behörben und Personen willig Folge geleiftet, auch musfen ihnen alle Ber. gebachter Behörben, imgl. die Ber. ber Direktoren und Vor-Reher der akadem. Institute, Sammlungen und Apparate vorgelegt werden, wobei es ihnen frei fteht, felbige unter bloger Beischrift ihres Namens weiter qu befors bern, ober auch mittelft besonderer Berichte zu überreichen. 2) Sie find bem Min. b. G., U. u. D. Ang. unmittelbar untergeordnet, erstatten an bieses allein alle ihre Ber., indem demf. überlaffen bleibt, in vorkommenden Fallen mit andern dabei interessirten Din. zu verhandeln. Gben so erhalten fie auch nur von dem erfiged. Min. alle Aufträge und Resolutionen, und werden hiermit angewiesen, ben Berf. dieser Behörde in allen Studen punktlich und ohne Aufschub nachzus 3) Sie sollen in Stand gesetzt werden, das für ihre Geschäfte nöthige Dienstpersonal zu halten, boch sollen ihnen auch erforderlichen Falls alle Subals ternen ber Univers. zu Gebote ftehen.

Rach diesen Festsetzungen haben sowohl die Reg. Bevollm. selbst, die Univers. und ihre Behörden, als auch die in vorkommenden Fällen mitzuwirken angewieses nen polizeil., richterl. und militair. Behörden, sich streng zu achten. Lettere sind hierzu von den ihnen vorgesetzten Min. anzuhalten, das Min. d. G., U. u. Med. Ang. aber hat im Allgem., wie in hinsicht auf die Reg. Bevollm. und die Univers. insonderheit darüber zu halten, daß obige Vorschriften genau befolgt werden.

**(G. S.** 1819. **S.** 233.)

4) In Volge des Bundesbeschl. v. 2. April 1848 (s. o. S. 395.) wurs ben die außerordentl. Reg.-Bevollm. wiederum auf den Wirkungskreis von Kuratoren eingeschränkt. laut nachstehender Verf.

a) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (v. Ladenberg) v. 18. Juli

1848 an sammtl. Ruratoren ber R. Landes-Univers.

Die Deutsche Bundesversammlung hat in ihrer 27. diesj. Sipung v. 2. April b. 3. ben Beschluß gefaßt: bag, nachbem bie seit bem Jahre 1819 erlaffenen sogen. Ausnahmegesete bes Deutsch. B. unter veränderten Umftanden bereits allents halben außer Wirksamkeit getreten, Dieselben für sammtl. Bundesstaaten aufgehos ben, mithin als bereits völlig beseitigt zu betrachten, und wo es noch erforderlich befunden werden follte, barüber die nothigen Bek. zu erlaffen seien. Dieser Bes schluß begreift, wie auf amtlichem Wege burch eine Mittheilung bes R. Din. ber ausw. Ang. so eben mir mitgetheilt worden ift, auch die Bundesbeschluffe wegen ber Anordnung außerordentlicher Reg. Bevollm. bei ben Deutschen Univ. in fich. Das Min. b. G., u. u. Meb. Ang. ift baher von verschiebenen Seiten, sowohl von den akad. Senaten, als auch von außerord. Reg. Bevollm. selbst, mit der Bitte angegangen worden, die auf den allg. Bundesbeschluffen beruhende Thatigfeit ber außerord. Reg. Bevollm. auch auf ben Pr. Lanbes-Univ. schon jest, und noch ehe bie burch ben Erl. v. 15. April b. J. (f. o. S. 397 Note 2) eingeleiteten Berathungen aber die Reform ber Univ. jum Schluffe gebieben fein werden, außer Wirksamkeit treten zu laffen. Diefen Antragen ju genugen, fteht ein Bebenfen nicht entgegen. - Ew. ersuche ich baber, von bem Empfange bes gegenw. Erl. ab, tie von Ihnen bisher geübten Befugniffe eines außerord. Reg. Bevollm., wie folche in ben allg. Bunbesges. und in ben barauf gegrunbeten besonderen bieffeit. Landesges. naber bestimmt find, fernerhin nicht mehr in Anwendung zu bringen und fich in

Ihrer 1) bei der bortigen Univ. auf die, mit der Eigenschaft eines Kurators vers bundenen Funktionen, wie solche in S. 10. Absat 3. der B. v. 26. Dec. 1808 (s. o.) näher bezeichnet und den Reg. Bevollm. in Nr. V. ter Instr. v. 18. Kov. 1819 (s. o.) beigelegt worden sind, zu beschränken. — Die definitiven Bestimmungen über die Kuratorien an den Univ. bleiben bis nach Beendigung der durch den Erl. v. 15. April d. I. getroffenen Einleitungen und der demgemäß bewirften

allg. Reform ber Univ. vorbehalten.

Als eine nothwendige Folge des Aufhörens der Wirksamkeit des außererd. Reg. Bevollm. ergiebt sich insbes., daß in denj. Fällen, in welchen das Regl. sir die fünstige Verwaltung der akadem. Disziplin ac. v. 18. Rov. 1819 (§S. 6. 12. 13. 22. s. u) eine Berufung auf die Entscheidung des außerord. Reg. Vevollm. gestattet, solche von jest ab nicht mehr stattsindet, sowie daß die Mitwirkung, welche die Allerh. Bek. v. 5. Dec. 1835 (s. o. S. 384 Note 4) den Reg. Vevollm. dei Geslegenheit der Immatriful. zuweist, fernerhin aufhört. Im Uebrigen enthalte ich mich der näheren Bezeichnung der einzelnen Funktionen, welche von den außerord. Reg. Bevollm. als solche fernerhin nicht mehr auszuüben sind und indem ich solches zu erwägen Ew. eigenem Ermessen anheimstelle, spreche ich nur den Bunsch aus, daß bei etwaigen Zweiseln Sie Sich, ohne daß es deshalb weiterer Anfrage der darf, auf eine möglichst enge Bezeichnung ugd Ausübung des den Kuratoren vorbleibenden Wirkungskreises beschränken mögen. Auch versteht es sich von selds, daß Ew. von nun ab sich nicht mehr außerord. Reg. Bevollm., sondern nur Lurtator zu nennen haben 2c.

(M. Bl. b. i. B. 1848. S. 222.)

b) C. R. dess. Min. v. 6. Nov. 1848 (v. Ladenberg) an den Prorektor ter Univ. zu Halle und in ähnl. Weise an die übrigen Landes-Univ., betr. die Einstellung der seither den Reg. = Bevollm. obgelegenen Hauptvermaltungs-berichte, der Disziplinarlisten zc.

Rachdem burch meinen Erl. v. 18. Juli d. 3. bie Funktionen ber außererk. Reg. Bevollm. bei ben Landesuniv. außer Wirksamkeit geset worden find, habe ich es für angemessen befunden, daß die Erstattung der jährl. Hauptberichte, welche burch Erlaß v. 31. Juni 1830 ben außerord. Reg. Bevollm. aufgegeben worben — um in gleicher Art, wie bies Seitens ber Prop. Behörden alljährlich geschehen, fo auch in Betreff ber Univ. bas Wefentlichste von bemj. jusammenzuftellen, was im Laufe des Jahres bei der Verwaltung sich zugetragen und bie kinnern und außern Berhaltniffe berfelben verbeffert habe, ober beren Bervollfommung hinder lich gewesen sei, sowie auch über bie Leiftungen ihrer Mitglieder zc. fich andzw sprechen - gleichfalls auf sich beruhen bleibe, und habe ich bemgemäß bie Rme toren ber R. Univ. benachrichtigt, daß von der Erstattung eines deart. Sauptber. schon für ben nachstbevorstehenden Jahresschluß abzusehen, vielmehr von Seiten der Ruratorien nur barauf zu halten sei, daß die Direktoren und Borfteber ber bei ben Univ. bestehenden Sammlungen und Institute die Spezialberichte über ihre Anstalten regelmäßig erstatten und burch bas Ruraforium an bas Din. gelangen laffen. — Dagegen werbe ich es gern sehen, wenn bie D. Rektoren und Prorett. auf ben Univ. biese Beränderung ber bisherigen Ginrichtungen, als eine Aufforderung für fich betrachten, bei Niederlegung ihres Amts eine um fo um faffenbere Uebersicht über bie Ergebniffe bes verfloffenen akabem. Jahres, über ben Stand ber Univ., ihre Entwickelungen und ihre Bedürfniffe, aufzustellen, und folde, nach vorgängigem Vortrage im Senat, resp. in ber offentl. Handlung bei Ueber gabe bes Reftorate bem Min. mitzutheilen. Bei biefer Gelegenheit wirb es zu gleich ber schickl. Ort sein, über bie Disziplin unter ben Studirenden in bem per floffenen Studienjahre eine offene Auskunft zu geben. Das statistische Material bagu wird ber Universitätsrichter leicht dazu liefern konnen, und will ich, unter ber Boraussetzung, daß ber Univ. Richter fortan dem Reftor ober Proreft, ber Univ. gegen ben Schluß seiner Amtszeit eine, mit vollständigem statistischen Das terial versehene Uebernicht über bie Ausübung ber afabem. Gerichtsbarfeit in bem verfloffenen Jahre liefere, um bei ber Hauptübersicht bes abgehenden Rektors be-

<sup>1)</sup> Bier fehlt ein Wort "Amtethathigkeit" ober ein ahnliches.

ist zu werden — hierdurch genehmigen, bag die feither von dem Univ. Richter m Min. eingerichten Quartallisten über die vorgekommenen Disziplinarfälle und duldklagen von jest ab wegfallen. ')

(M. Bl. d. i. B. 1848. S. 344.)

- 5) Die Kuratorien der einzelnen Univers. sind, wie folgt, bestellt:
- a) In Berlin werden die betr. Geschäfte einstweisen vom Rektor und Unis, rstäterichter gemeinschaftlich besorgt; b) in Bonn besgl.; c) in Breslan: urator: Geh. Ob. Reg. R. Heinke; d) in Greisswald: Ranzler (s. o. Nr. IV. der Instr. v. 18. Nov. 1819): Malte, Fürst zu Putbus, Gen. d. Inst. u. Gen. ouverneur v. Neu-Vorpommern; Ruratorium, wie in Berlin; e) Halle, Rurast: Geh. Ob. Reg. R. Prof. Dr. Pernice; f) Königsberg: Kurator: Ob. is. Cichmann; d) Münster: Rurator: Staatsmin. u. Ob. Pras. Dr. Ddesberg.

Neben dem Min. d. G., U. u. Med. Ang. ift

III. dem Erzbischofe zu Köln und dem Fürstbischofe zu Bresu eine Einwirkung auf die kathol. tholog. Fakultäten zu Bonn, resp. reslau zugestanden. 2) So bestimmen:

1) Sinfictlich Breslaus:

- a) die Instr. v. 26. Aug. 1776 für die Priester des K. Schulen-Inituts in Schlesien:
- 5.5. Daß, wenn von Besetzung eines Lehrstuhls bei der thal. Fak. die Rebe, bas von dem Institut dazu vorgeschlagene Subjekt zuvörderst dem Ordinario asentirt werden, und dieser bei begründeten Einwendungen gegen Lehre oder andel des Prasentati demselben Exklusivam zu geben derechtigt sei, falls aber ser nichts dagegen zu erinnern sindet, sodann das Placitum des R. Kommissarii igeholt werden solle.
- §. 6. Daß der Bischof, wenn er in Erfahrung bringt, was gestalten ein er anderes, entweder schon im Lehramte stehendes oder dahin zu promovirendes tiglied des Instituts, sich eines groben oder ärgerlichen Verstoßes gegen die Res in der Glaubens, und Sittenlehre schuldig gemacht habe, solches der R. Schustommission zur weiteren Untersuchung und der Sache gemäßen Verfügung ansigen könne, diese aber auf dergl. Anzeigen mit allem Ernst und Aufmerksamkeit lektiren solle.
- S. 7. Das die Defani und Lehrer ber theol. Fak. nicht nur über die bei m Bortrag der theol. Wissenschaften zu beobachtende Methode, über die Wahl r Lehrbücher, Eintheilung der Stunden, und andere dergl. ad mere Theologica hörigen Gegenstände, auf den Rath und die Anweisung des Bischoss zu rekurrisn haben, sondern, daß auch dems. der jährlich zu formirende Lektions-Ratalogus eser Fakultät zu seiner Einsicht und Approbation vorgelegt werden muß.

S. 8. Daß ber Bischof das Recht habe, die Hörsäle sowohl in dieser Fak., s auch in den übrigen Klassen, besonders in denen zum Religionsunterricht ges dmeten Stunden, selbst, oder durch seine Kommissarien zu visitiren, und den

2) Bugleich Rurator bes Lyc. Hos. in Braunsberg.

<sup>1)</sup> Neber ben gleichmäßigen Wegfall der wegen des Berbindungswesens eins schrien Einsendung von Studentenverzeichnissen an das Min. des Inn. Bgl. R. v. 26. Juni 1848 u. im 4. Abschn.

<sup>3)</sup> Auch die evang. Prov. Synaden der Rheinprov. und Westphalens beanstucken eine Hinwirkung auf die Besetzung der Professuren in der envang. theol. it. zu Bonn, wogegen sie, die Fortdauer der kirchl. Stellung der Fas. vorausst, ders. die Besugniß einräumen, zu seder die beiden Prov. Synoden einen mmberechtigten Deputirten zu senden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 431.) Ein ähns her Antrag, die Besetzung der protestuntischstheologischen Lehrstühle vom Gutz den der Synode abhängig zu machen, war schon im I. 1841 auf die Prov. pnode zu Bonn gestellt worden. (Mat. H. I. S. 36.)

öffentl. Schulprufungen, imgl. bem Examini ber Kanbitaten zum Behramte beis zuwohnen.

(Roch, Univ. I. S. 247.)

- b) das neue Schulregl. v. 26. Juli 1800 für die Univ. Breslau z.
- S. 19. Da Wir nicht gemeint find, durch gegenwärtiges Regl. die gegründes ten Rechte des Bischofs, als Ordinarii, zu schmälern, so bleiben ihm selbige so wohl in Absicht der geiftl. Lehrer des bisher. Instituts, als auch in Absicht der anderen niedern Schulen, deren Besetzung und Visitation vordehalten.

(Rock, a. a. D.)

- 2) Hinsichtlich Bonns: die Statuten der dasigen kathol. theol. gakultat v. 18. Oft. 1834:
- S. 3. (Berhaltniß ber Fak. zum erzbischöft. Stuhl.) Des Ronige Daj. ber ben burch bie A. R. D. v. 13. April 1825 festzusepen geruht, daß ber Erzbisches von Köln zu ber fathol. theol. Fat. ber Univ. zu Bonn im Befentl. Dief. Stellung einnehmen soll, in welcher sich ber Fürstbischof von Breslau zur kathol. theol. Fak. ber Univ. baselbst, in Folge ber im Auszuge hier beigeschloffenen B. v. 26. Aug. 1776 und v. 26. Juli 1800 (f. v.) befindet, und bag inebef. in Beitef ber Anstellung, Disziplin und Entfernung ber Lehrer ber fathol. theol. Fat in Bonn bem erzbischöft. Stuhle bief. Befugniffe beigelegt werben follen, beren fic in biefer Beziehung ber gurftbischof von Breslau erfreut. Die besfallfigen go naueren Bestimmungen haben Se. Maj. ber Ronig bem Din. ju überlaffen un zugleich zu befehlen geruht, daß dieselben in die Statuten ber kathol. theol. Bal ber Univ. ju Bonn übernommen werben follen. - Diefem A. Befehle gemäß if nach Anleitung ber in ben SS. 5. 6. 7. und 8. ber B. v. 26. Aug. 1776 und im S. 19. der B. v. 26. Juli 1800 enthaltenen Bestimmungen bereits unter dem 20. April 1825 statutarisch festgesetzt und wird hiermit wiederholt: 1) Dag in ber fathol. theol. Faf. ju Boun Niemand angestellt ober jur Ausübung bes Lehr amte zugelaffen werben foll, ohne vorhergegangene Ruckfrage bei bem erzbifchift. Stuhle, und daß dieser berechtigt sein soll, wegen erheblicher, der Lehre ober ben Lebenswandel bes in Borschlag Gebrachten betr. Bebenken die Anstellung ober Bulaffung beff. abzulehnen. — 2) Sollte wider Berhoffen ein ber kathol. thest. Fat. in Bonn augehöriger Lehrer in seinen Borlesungen ober in Schriften ber fathol. Glaubens, und Sittenlehre, welche er wiffenschaftlich zu begründen berufen ift, zu nahe treten, oder auf andere Art in fittlich religiöser Beziehung ein auf fallendes Aergerniß geben: so ift ber erzbischöft. Stuhl befugt, hiervon Anzeige ju machen, und bas Min. wirb, auf ben Grund einer folden Anzeige mit Emf und Nachdruck einschreiten und Abhülfe leiften. -, 3) Ueberhaupt fieht bie kathel theol. Fak., in so weit die kathol. Rirche an ber Birksamkeit berf. betheiligt if. unter ber geiftl. Aufficht bes Erzbischofs. Diefer hat bas Recht, fie, so oft es ihm gut scheint, zu visitiren oder visitiren zu lassen; die halbjährigen Lektionen verzeichniffe muffen ihm vorgelegl werben, und bie Fat. ift gehalten, bie Bemer fungen deff. über rein theol. Gegenstande ehrerbietig aufzunehmen und und nach Doglichkeit zu beachten. Jene Anficht erftrect fich auch auf die einzelnen Die glieber ber Fak. in ihrer Eigenschaft als kathol. Geiftliche, und ber Erzbischof # berechtigt, in den Fällen, wo wider diese Eigenschaft verstoßen ist, mit Borwiffen bes Min. bie geeignete Burechtweisung eintreten gn laffen.

(Roch, Univ. I. S. 233.)

3) Endlich sind hinsichtlich der Akademie zu Münster dem Erzbisch zu Münster die gleichen Rechte verliehen: §. 6. der Statuten v. 12. Ren. 1832. (Roch, I. S. 684.)

# 3weites Kapitel.

# Die Grundgesetze der Universitäten.

Als allgemeine für alle Pr. Univers. gültige Grundgesetze lassen sich, neben Art. 20. der Staatsversassung (s. in Bb. 1. S. 232.) und \$5. 1. u. 2. A. R. N. II. 12. (ib. S. 221.), woselbst die Univers. als Veranstaltungen des Staats bezeichnet werden, nur noch die beiden nachstehenden \$5. 67. u. 68. im all. Titel 12. des A. L. R. Th. II. aufführen:

S. 67. (Bon Universitäten.) Universitäten haben alle Rechte privilegirter Rorporationen.

5.68. (Innere Verfassung.) Die innere Verfassung berfelben, die Rechte des akademischen Senats und seines jedesmaligen Vorstehers, in Besorgung und Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten sind durch Privilegien, und die vom Staate genehmigten Statuten einer jeden Universität bestimmt.

Bon den Statuten und Privilegien der einzelnen Univers., auf welche in dem vorstehenden S. 68. verwiesen wird, kann hier blos ein Beispiel gegeben werden. Sie sammtlich aufzunehmen, gestattet der beschränkte Umsfang des Werkes nicht, auch sind die Verschiedenheiten derselben keines-wegs wesentliche. Es wird daher im Folgenden das Statut der Univers. zu Berlin, als der bedeutendsten, mitgetheilt, hinsichtlich der übrigen aber die Varstellung auf bloße Allegate eingeschränkt. Zugleich aber werden die Nachrichten über Stiftung, Personal, Fonds, Institute und Sammlungen der einzelnen Univers. eingereicht, soweit dieselben nicht bereits durch die in der Einleitung unter Nr. II. enthaltenen statistischen Mittheilungen ersledigt sind. 1)

1. Die Friedrich Wilhelms = Universität zu Berlin.

1) Grundung ber Univerf.

Rachdem durch den Tilster Frieden v. 9. Juli 1807 mit dem ganzen Gebiet jenseits ber Elbe auch Salle für Preußen verloren gegangen mar, baten die nach Memel gefandten Deputirten der dortigen Universitate-Brofefforen, Schmalz und Frortep, in einer Immediateingabe v. 22. Aug. 1807 im Namen ihrer Kollegen um Errichtung einer Hochschule in Ber-Br. A. Wolff schrieb in gleichem Sinne an ben Großkanzler Benme, und hufeland unterftutte biefen Wunsch perfonlich bei bem Konige. Diefer entschied barauf burch eine an ben Großfangler Behme gerichtete R. D. v. 4. Sept. 1807: daß die Ausfüllung ber burch ben Berluft ber Sallefcen Univ. entstandenen Lucke eine ber erften Sorgen fein muffe, daß eine ähnliche allgemeine Lehranstalt in Berlin in angemeffener Verbindung mit ber Atademie ber Wiffenschaften errichtet werden folle, und daß dieser bie aus ben Generalkaffen und den bleibenden Prov. bisher nach Salle gefioffenen Fonts zu überweisen seien. In Folge hiervon zog Benme vorlaufig eine Anzahl von Dozenten (Fichte, Sufeland, Niemener, Reil, Soleiermacher, Bolff u. a.) nach Berlin, und die Borlesungen begannen. Die befinitive Organisation der Universität verzögerte sich dagegen bis zum 3. 1809, in welchem B. v. Humboldt, als Chef der Seftion für öffentl. Unterricht im Min. b. Inn., Die Angelegenheit in feine Sande nahm. Derfelbe entwarf, unter Mitwirfung bes bamaligen Finang-Min.

<sup>1)</sup> Das Folgende beruht auf Dietericis Rachrichten und Koche Univ.

- v. Altenstein, einen vollständigen Plan, und erstattete barüber unterm 12. Mai 1809 einen eigenhändigen Immediatbericht, auf welchen der Ronig burch R. D. v. 16. Aug. 1809 erklarte: daß er ben Plan für hobere Geiftesbildung im Staate und über die Grenzen beff. hinaus, fur die Erhaltung und Gewinnung ber erften Manner jeben Faches, und für bie Verbindung der in Berlin vorhandenen Akademien, wiffenschafil. Inflitute und Sammlungen zu einem organischen Ganzen, so wichtig fante, bag er die Errichtung einer folchen allgemeinen Lehranftalt mit dem alten bergebrachten Namen einer Universität, und mit dem Rechte gur Ertheilung afabemischer Burten, nicht verschieben, und ihren Sig ihr in Berlin anweifen wolle. Für famnitliche Alfademien und wiffenschaftl. Anftalten wurte eine Dotationesumme von 150,000 Thir. jahrlich bestimmt, und der Univers. mittelst Schenkungs-Diploms v. 24. Nov. 1810 das Palais des Pr. Heinrich als Universitätsgebaude übereignet. Durch R. D. v. 28. Juni 1828 erhielt sie ihren jetigen Namen "Friedrich Wilhelms-Universtät."
  - 2) Statuten.

a) Statuten der Fr. Wilh.-Univers. zu Berlin v. 31. Oft. 1816. Wir Friedrich Wilhelm ac.

Rachbem Wir burch Unfern Rabinetebefehl v. 16. Aug. 1809 eine Univ. p Berlin gestiftet haben, biese auch bereits seit bem Oft. 1810 in Thatigfeit ift, je fo wollen Wir berf. nunmehr, nachbem bie Univ. mit ihrem Butachten barubn vernommen worden, die nachstehenden, von Unferem Min. des 3. Uns vorgelegte Statuten hierdurch ertheilen, und indem Wir fammtliche Mitglieder ber Univ., jo wie bie Behorben anweisen, sich barnach zu achten, wollen Wir bagegen bie frie heren für bie Univ. zu Berlin provisorisch erlaffenen Anordnungen, namentlich bei vorläufige Regl. v. 24. Nov. 1810, hierdurch aufheben und außer Kraft feten.

Abschnitt I. Von der Universität überhaupt.

S. 1. So wie bie Universität zu Berlin ben gleichen 3weck hat, mit anden Univ. in Unseren Staaten, nämlich die allgem. und besondere wiffenschaftl. Bilbung gehörig vorbereiteter Junglinge durch Borlesungen und andere akademische Uebm gen fortzusegen, und fie jum Gintritt in die verschiedenen 3meige bes boberen Staats- und Rirchendienstes tüchtig zu machen: fo foll fie auch sowohl als Lehr anstalt und als eine privilegirte Rorporation unter Unserem gandesvaterl Sont, in Gemäßheit Unseres A. E. R. II. Ih. XII. Tit. S. 67. und 68., Die wesentlichen Rechte einer Univ. genießen, vorzüglich auch bas Recht, bie im Folgenben nambaft zu machenben akabemischen Wurben zu ertheilen. Gie foll ein Siegel mit Unse rem Bilbniffe führen, folches in Bache abbrucken burfen, und ift in allen Studen unter die unmittelbare Aufficht Unseres Min. Die 3. gestellt.

Der Sit ber Univ. ift bas von Uns berf. burch bie Urfunde v. 24. Dov. 1810 jum Eigenthum geschenfte, ehemalige Pring Beinrichsche Balais, wel des beshalb nunmehr ben Namen des Universitäte: Gebaudes führt und füh

ren soll.

Die Univ. besteht: 1) Aus ber Gesammtheit ber Lehrenben, somehl **S.** 3. ber von Uns und Unserem Min. bes 3. berufenen und angestellten, orbentlichen und außerordentlichen Professoren, als auch aus den mit Genehmigung und unter Antoritat ber Univ. unter bem Namen ber Privatbogenten an bem Lehrgefchafte Theil nehmenben Behrern. 2) Aus ben in ben Bergeichniffen ber Univ. eingetra genen, ober immatrifulirten Studirenden. 3) Aus ben gur Geschäfteführung ber Univ. nothwendigen, ihres Orts namhaft gemachten Beamten und Unterbeamten.

S. 4. Der höhere wiffenschaftliche Unterricht, beffen Ettheilung ber 3med ber Univ, ift, zerfällt, wie auf andern Deutschen Univ., in folgende vier Abtheilungen: bie theologische, die juriftische, die medizinische und die philosophische, qu welche letteren, außer ber eigentlichen Philosophie, auch bie mathematifchen, naturwiffen fcaftl., historischen, philologischen und ftaatewiffenschaftl. ober fogen. fameraliftifdet Wiffenschaften und Disziplinen gehören.

Jebe biefer vier Abth. steht ale ein felbstständiges Ganges unter bet besondern, unten naher zu bestimmenden Aufsicht und Leitung beri., welche Bit als ordentliche Professoren für dieselbe berufen und besolden, beren Gesammtheit

daher die vier Fakultäten bildet, an welche fich sowohl die übrigen Lehrer, die außerorbentlichen Professoren und Privatdozenten, als auch bie Studirenben ans foliegen.

- Um die Rechte und gemeinsamen Angelegenheiten ber Univ. wahrzus **S.** 6. nehmen; die gemeinsamen Angelegenheiten berf. zu verwalten; um über die Studis renden die allgem. Aufsicht zu führen und die disziplinarische Autorität über sie ausznüben; wie auch, um über die Angelegenheiten der Univ. an das ihr vorges feste Min. zu berichten; um mit Unferen übrigen Staatsbehörden zu verhandeln: besteht in ber Univ. ein Ausschuß der ordentlichen Professoren unter bem Namen bes Senats, an beffen Spite ber Rektor ber Univ., als Prases, sich befindet.
- S. 7. Die Univ. genießt für Druckschriften, welche fie unter ihrem Gesammts namen und mit Unterzeichnung bes Rettors erläßt, Die in bem Cenfur-Eb. v. 3. 1788 bewilligte Censurfreiheit. Derselben erfreuen fich auch alle orbentlichen Prof. in Ausehung aller wiffenschaftlichen, nicht die zeitigen politischen Berhaltniffe betr. Schriften, welche sie unter Beisetzung ihres Namens und Charafters herausgeben, unter ber eigenen Berantwortlichkeit, daß in ihren Schriften nichts erscheine, mas ben Gesetzen entgegen ift.

Der Rang ber orbentlichen Prof. unter einander richtet fich für jest nach bem Datum ihres ersten ordentlichen Profesor-Patents an irgend einer Univ. Dies bleibt auch bei fünftigen Anstellungen bie Regel; jedoch in einzelnen Fallen anders barüber zu bestimmen, wird Unserer jedesmaligen Genehmigung pors

behalten.

Abschnitt II. Bon ben Fakultaten und ihren Dekanen.

Die Gesammtheiten ber für ein jedes ber oben benannten Unterrichts= gebiete, bas theologische, juriftische, medizinische und philosophische, von Une mit Dem Prabifat der ordentlichen Professoren berufenen und besoldeten Echrer, bilben bie resp. Fakultaten im engern Sinne, wo die Fakultaten auch als Behörden betrachtet werben; im weitern Sinne begreift jebe Fafultat, als lehrendes Rorps. auch bie zu ihr gehörenden außerordentl. Prof. und Privatdozenten in fich. - Jeber neu angestellte orbentl. Prof. wird in einer Fakultatefigung vom Dekan ben altern Mitgliedern vorgestellt und in die Fakultat eingeführt.

Wenn in einer, oder der andern Fakultät nur einigen ordentl. Prof. porzugemeise die unten zu bestimmenden pekuniaren Bortheile der Fakultat beigelegt find, so thut dieses ber Theilnahme ber übrigen an den wesentlichen Rechten und Berpflichtungen der Fakultat keinen Gintrag, sondern fie find gleicherweise ordents lice Mitglieder berf. Jedem aber, ber von Uns als ordentlicher Prof. berufen wird, liegt ob, in Jahresfrist, falls er den Doktorgrad noch nicht hat, ihn bei berf. au erwerben, ober, falls er ihn hat, benj. Praftationen, welche bie Fakultat zur Aufnahme, ihrem Regl. gemäß, fordert, zu genügen, widrigenfalls feine Ausübung

aller Vorrechte eines ordentlichen Prof. so lange suspendirt wird.

Jede Fakultat ist verbstichtet, halbjährig und sonst, so oft fie will, bie bei ihr eingeschriebenen Studirenben wegen der Rollegien, die fie hören, zu vernehmen und fle burch bie Listen, welche ihre eigene Mitglieder über ihre Buborer führen, zu kontrolliren, wobei sie Folgendes zu besbachten hat: a) Findet es sich, baß ein Studirender binnen einem halben Jahre gar fein Rollegium gehört hat, fo wird er [vermöge bes §. 6. ber Constit. academic.] von ber Univ. extlubirt. b) Behauptet er, bei auberen Fak. seine Rollegien gehört zu haben, während er bei ber seinigen keins gehört hat, so muß er dies durch die Zeugnisse ber Prof., beren Borlesungen er gehört zu haben angiebt, beweisen. c) Scheint es ber Fak., baß er zu lange bei den Vorbereitungskollegien verweile, ober auch nur weniger Vors lesungen über fein eigentliches Fach besuche, als ihm ihrer Meinung nach zuträg= lich ift, fo muß fie ihn über bie Grunde hören, und ihm nach Befinden berfelben vathen, mit ber Anfundigung, bag bie Nichtbefolgung ihres Rathes Ginflug auf fein afabem. Beugniß haben werbe. d) Folgt er ihrem Rathe in bem Grabe nicht, bag er bie Beit seines Aufenthalts auf ber Univ. hindurch gar kein Rollegium bei ihr hort, ohne boch zu einer andern Gaf. übergegangen zu fein, fo hat fie bas Recht, ihm ihr Beugniß gang zu verfagen und es barauf ankommen zu laffen, wie ihm die Beugnisse, die er sich sonst etwa verschafft, bei den Staatsbehörden, bei welchen er sich um Anstellung melbet, helsen werden, und wie er in der desfalls mit ihm vorzunehmenden Prufung besteht. e) hat er weniger Rollegien bei feis ner Fat. gebort, als biefer zu einem vollständigen Rursus bei ihr nothig zu fein

scheinen, so muß fie in dem Zeugniß bemerken, er habe nur dieses und jenes bestimmte Kollegium über Disziplinen seines Hauptfaches gehört, und den Staats: Prüfungsbehörden badurch einen Fingerzeig geben, desto scharfer auf die Lüden zu sehen.

S. 4. Verlangt ein Studirender vor seinem Abgange von der Univers. ein Zeugniß, so steht es der Fak., zu welcher er sich bekennt, zu, es ihm nur in dem Maaße zu geben, als er ihre Kollegien gehört hat, und ihm zu überlassen, wegen

der übrigen etwa besuchten, Zeugnisse der einzelnen Prof. beizubringen.

S. 5. Die Kommunifation der Fakultaten unter einander über die freiwillig zu einer andern Fak. Uebertretenden ist durchaus nothwendig, daher dieselben hier:

burch ausbrudlich bazu angewiesen werben.

S. 6. Jede Fak. ist in solidum für die Bollständigkeit des Unterrichts in ihrem Gebiete in so weit verantwortlich, daß jeder, der drei volle aufeinander soligende Jahre den Studien auf der Univ. obliegt, Gelegenheit haben muß, über alle Hauptdisziplinen ders. Borlesungen zu hören. Hierbei dürsen jedoch außer den Borlesungen der ordentl. Prof., selbst auch die der außerordentl. und die der Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, nicht aber die der Privatdozenten mit in Anschlag gebracht werden.

S. 7. Um aber dieser Berantwortlichkeit genügen zu können, hat fie bes Recht, Unserem Min. des I., wenn sie sich für zu schwach halt, mit Gründen be legte Borstellungen zu machen, und sich, wenn sie nachweisen kann, daß eine jeun hauptdisziplinen in dem für den Kursus bestimmten Zeitraume von keinem ber vorhandenen Lehrer habe gelesen werden können, für diesen Gegenstand außer Ber

antwortlichfeit zu erflaren.

S. 8. Wenn ein außerorbentl. Prof. in seiner Bestallung für eine bestimmte Disziplin besonders berufen ist, so giebt ihm dieses nicht etwa ein Recht, mit Ausschluß Anderer diese Disziplin allein zu lehren; wohl aber ist er alsbann derj., en den sich die Fak. für diesen Gegenstand zuerst und vorzüglich zu halten hat.

S. 9. Bermöge des Aufsichtsrechts auf ihr gesammtes Unterrichtsgebiet ruht in der Fak. allein das Recht, die gelehrten Burben zu ertheilen, wenn dieses gleich unter der Autorität der gesammten Univ. ausgeübt wird. Eben so auch ertheilt sie allein die Erlaubniß, Vorlesungen über ihr Gebiet unter ihrem Rubrum in des Berzeichniß der Univ. rücken und am schwarzen Brette anschlagen zu lassen. Aus der Verantwortlichkeit der gesammten Univ. und jeder Fak. insbes., für den ordent lichen Fortgang der Borlesungen, folgt auch die Verpstichtung für jeden Dozenten, wenn er die Univ., außer den Ferien, auf länger als drei Tagen verläßt, außer dem bei dem Min. nachzusuchenden Urlaub, auch dem Rektor und dem Dekan ber Fak. davon Anzeige zu machen.

S. 10. Bur Leitung ihrer Geschäfte erwählt jede Fak. aus ihrer Mitte auf

Gin Jahr jebesmal einen Defan.

S. 11. Die Defane werden jedesmal innethalb zweier Tage nach erfolgter Wahl des neuen Rektors gewählt, und die Gewählten dem Senat, und durch die sen Unserem Min. des J. zugleich mit der Rektorwahl angezeigt. Jedoch erfolgt die Uebernahme des Dekanats erft an dem, zum Rektoratswechsel und zur Erneuerung des Senats bestimmten Tage.

S. 12. Jebes Fakultatsmitglied hat bas Recht, jedoch nur Einmal. bes

Defanat auch ohne Anführung bestimmter Grunde abzulehnen.

S. 13. Wenn ein Fakultatsmitglieb krank ober erlaubterweise abwesend ift, barf es zur Dekanswahl seine Stimme schriftlich abgeben, muß aber auch zugleich

feine Erffarung, ob es bas Defanat anzunehmen geneigt fei, einfenben.

S. 14. Der Dekan eröffnet alle an die Fak., als solche, gelangende Berf, Buschriften und Gesuche, und bringt sie, so wie seine eigene, oder eines seben ferkultätsmitgliedes Propositionen bei der Fak. zur Berathschlagung, die nach seinen Gutsinden eine mundliche oder schriftliche sein kann. Er kann aber, mit Ausnahme dessen, was in den gewöhnlichen Gang der ihm besonders kommittirten Geschäfte gehört, sur sich nichts verfügen oder beantworten.

S. 15. Er beruft, so oft er es nöthig halt, zur Berathung bie Fal zusemmen, in beren Bersammlung er ben Vorsit führt, und bringt beren Beschlusse zus Aussührung. Hiezu gehört auch, daß er Promotionen verrichtet, ober burch ein anderes Mitglied ber Fak, welches er dazu einladet, und ad hunc actum als Pro-

bekanus konstituirt, verrichten laßt. Jeboch ist kein Anderer biese Substitution, außer bei unvermeiblicher Berhinderung bes Dekans, zu übernehmen verpflichtet.

5. 16. Der Defan hat das Recht, die Versammlungen der Fak. in feiner Behausung abzuhalten, insofern er im Universitätebez. wohnt. Sonft, ober wennt ex sich jenes Rechts nicht bedienen will, versammeln sich die Fakultäten im Univer-

fitatsgebande.

Fak, welche über einen zu ihrer Fak. nicht gehörigen Gegenstand unter dem rubro bet kompetenten Fak. lesen wollen, reichen dem Dekan die Anzeige der beabsichtigsten Borlesungen ein, worauf die Fak. zur Revision ders., in Bezug auf ihre Versentwortlichkeit, zusammenberusen wird, und darauf vom Dekan die Lektionen für das allgem. Berzeichniß geordnet, und dem Prof. der alten klassischen Literatur eins gereicht werden.

in allen jur Fak. Eben so überreicht jeder Lehrer die namentlichen Listen der Buhörer im allen jur Fak. gehörigen Borlesungen dem Dekan, welcher verpflichtet ist, auf dieß, die ihm auf diesem Bege als unsteißig bekannt werden, ein wachsames Auge zu haben, und berechtigt, jede hierauf Bezug habende Untersuchung entweder selbst

einzuleiten, ober ben Reftor um beren Ginleitung zu ersuchen.

F. 19. Der Dekan trägt die neuangekommenen Studirenden, welche ihm ihre Matrikel vorzeigen, und ihren Entschluß, sich zur Fak. zu bekennen, erklären, in das Album der Fak. ein, und ertheilt ihnen darüber die Bescheinigung. Daff. gilt

won benen, welche von einer andern Fak. zu ber feinigen übergehen.

Studirende jeder als ausgezeichnet namhaft zu machen wisse, auf beren Grund bann in einer Fakultäteversammlung die Liste der Ausgezeichneten halbiahrig zus sammengeiragen wird.

ettheilt er den Studirenden die vor dem Abgange oder sonst erforderlichen Zengenisse, über den Besuch der Vorlesungen und den bewiesenen Fleiß, im Namen und wenter dem Siegel der Fak. So wie er auch diej., welche ihren Uebergang zu einer andern Fak anzeigen, im Albo bemerkt.

in ben: Bebuhren fun die Zeugniffe und in der besondern Quote von den Promos

tionsgebühren, alles, wie es in dem Regl. jeder gat. festgefest ift.

forifiliche Verhandlungen in seinem Beschlusse und ist dafür verantworklich.

Abschnitt III. Vom Rektor und Senat.
A. Von Bestellung des Rektors und Senats.

5. 1. Das Recht, den Rektar und den Senat, so weit letterer wählbar fein soll, aus ihrer Mitte zu mählen, fiehet der Gesammtheit der ordentl. Prof. zu, und kollen barüber die solgenden näheren Bestimmungen Statt haben.

§. 2. Rettor und Senat werden jedesmal auf Ein Jahr gewählt, und gefichteht die Mahl des fünstigen Rettors am 1. Aug., ober, wenn dieser auf einen Sonntag fällt, am 2. in einer, von dem zeitigen Reftor ausbrücklich zu diesem Zwecke auszuschreibenden Versammlung aller ordentl. Prof., bei welcher jeder zu erscheinen, ober durch gultige Gründe sich schriftlich zu entschuldigen gehalten ift.

B. 3. Jeher Wahlende wirft den Namen deffen, den er zum Reftor ernannt wunscht, in das Wahlbecken. Nur, wenn ein ordentl. Prof. zugleich in einem ansbern Staatsamte steht, darf diesem, ohne ausdrücklich vorhetzegangene Genehmis gung des Chefs jenes Amtes und des Min. des I., bei der Reftorwahl keine Stimme gegeben werden. Die gleichnamigen Zettel werden von dem zeitigen Rekstunter der Kontrolle des Sekretairs gezählt und der Stimmenbefund verzeichnet. Die dreiften Stimmen haben, werden hiernachst auf die weisten Kandidaten, welche die meisten Stimmen haben, werden hiernachst auf die weigeschiehet dieses durch das Loos.

5. 4. Ueber die drei Kand. der engen Wahl wird nun auf dieselbe Weise aufist neue gestimmt. Erhalt einer von den dreien die absolute Rajorität, so ist die Wahk beentigt und er wird als gewählter Rektor designirt. Ist dieses nicht der Fall; so: werden die zwei, welche die meisten Stimmen haben, zu einer lesten Wahl gebracht. Sollte auch hier über eine Stimmengkrichheit entschieden werden müssen, so geschieht as ebenfalls durch das Loos. Wer auf dieser lesten Wahl die

meiften Stimmen erhalt, ober, wenn Gleichstimmigfeit eintritt, wen bas Loos trifft,

ift jum Reftor gewählt.

S. 5 Wer das Rektorat nicht annehmen will, kann dies entweder, indem er auf die enge Wahl gebracht wird, oder nach der definitiven Wahl erklären. In beiden Fällen ift er schuldig, seine Gründe anzugeben. Er tritt hierauf ab, und die Versammlung entscheidet, mit Vorbehalt des Rekurses an das Min. des I, durch einsache Abstimmung, ohne alle Erläuterung oder Debatten, ob seine Gründe für gültig anzusehen sind oder nicht, welcher Entscheidung er sich unterwerfen muß. Nur der zeitige Rektor und seine beiden unmittelbaren Vorgänger haben das Recht, das Rektorat ohne weitere Gründe und ohne Stimmung abzulehnen. — Wenn die Stimmen über die Ablehnung gleich getheilt sind, so wird die des Ablehnenden selbst als hinzusommend angesehen, und die Ablehnung ist gültig.

S. 6. Jeder abwesende Wähler ist deshalb verpflichtet, zur Wahlversammlung seine schriftliche Erklärung versiegelt einzuschicken, ob er, falls die Wahl ihn trifft, das Reftorat annehmen will oder nicht, und über diese, im letteren Falle gehörig zu motivirende Erklärung wird, wie über die des Anwesenden, entschieden. — Ber dies versäumt, wird als einwilligend betrachtet. — Die eingelausenen Erklärungen,

deren man nicht bedarf, werben in der Bersammlung uneroffnet verbrannt.

S. 7. Lehnt Jemand vor der engern Wahl ab, und werden seine Gründe gultig befunden, so wird die engere Wahl mit Ausschluß seiner gebildet. Eben se, wenn der definitiv Gewählte ablehnt und seine Ablehnung angenommen wird.

S. 8. Die getroffene Wahl wird sofort vom Rektor und Senat mit Einzeichung des Wahlprotokolls Unserem Rin. des 3. angezeigt, welches Unsere Allech. Bestätigung baldigft nachsucht, und sobald über dieselbe Unsere Erklarung eingegen

gen ist, diese dem Senat sofort bekannt gemacht.

9. 9. Ift die getroffene Wahl bestätigt, so macht dies ber Senat ben sammt lichen Wählern per circ. bekannt; ist sie nicht bestätigt, so hat der Rektor, nach dem Senat gemachter Kommunisation, die Gesammtheit der ordentl. Prof. abermals

zusammenzuberufen, welche bann zu einer neuen Wahl fcreitet.

S. 10. Wenn das Reftorat vor dem zur Wahl bestimmten Termin burch Tod, ober Abberufung oder Abdikation, welche jedoch allemal der Genehmigung des Min. des I. bedarf, erledigt wird, so hat dieses zu entscheiden, ob die zum sester seten Termin der vorletzte Rektor die Stelle des abgehenden vertreten, oder die

Wahl sogleich vor sich gehen soll.

S. 11. Auf den ersten Tag des Winterkursus berusen Restor und Senat die Univ. in den großen Hörsaal, wo der Restor öffentlich seierlich durch eine Gdessormel, welche das Min. des I. vorschreibt, verpstichtet wird. Hierauf proklamint der abgehende Restor den neuen Restor, die Dekane und den Senat namentlich, stellt den ersten besonders vor, überreicht ihm die Statuten, die Schenkungsursunde und das Album, legt die Dekoration ab und bekleibet ihn damit, der neue Restor fann hierauf nach Besinden, entweder mit einer kurzen Anrede schließen, ober mit einer längern auf den Ansang des Lehrkursus sich beziehenden Rede.

S. 12. Auf den letten Sonnabend der großen Ferien beruft der zeitige Red tor die Gesammtheit der Prof. zur Uebergabe des Rektorats. Der bisherige Restor theilt zuerst die wichtigken Universitäts-Begebenheiten mit und proklamirt dar auf den neuen Rektor. Hierauf überliefert diesem der abgehende Rektor die Siegel und die Schlüssel, übergiebt ihm die Aufsicht über die Registratur, und weiset die

Unterbeamten zum Gehorsam gegen ihn an.

S. 13. Die Anwesenden konstituiren fich hierauf zur Bahlversammlung bet Senats.

S. 14. Der Senat besteht aus: 1) dem Rektor, 2) dessen Borganger, den vorletten Rektor. Ist das Rektorat durch Abdikation erledigt worden, so ift auch während des folgenden Rektorats nicht der Abgegangene, sondern sein Borganger als Borletter anzusehen, 3—6) den jedesmaligen vier Dekanen, und 7—11) sinf aus, und von der Versammlung sammtlicher ordentl. Prof. zu wählenden Riegliedern.

S. 15. Die Berhandlung beginnt bamit, daß der Rektor seinen Borganger und die neugewählten Defane als Senatsmitglieder proklamirt. Da nach Wigen von den gewählten Mitgliedern des bisherigen Senats jedesmal zwei, dauch des Loos, aus dem vorigen in den folgenden Senat übergehen, in dem barauf solgenden Jahre aber nothwendig ausscheiden sollen, so werden hierauf von den derien

bie noch nicht zwei Jahre im Genat gefeffen haben, zwei burch bas Loos in ben neuen Senat hinuber genommen, bie anbern brei aber als ausgeschieben erflart,

5. 16. Die brei neu ju mablenben werben hierauf aus ber Gesammtheit ber orbentl. Prof., mit Ausnahme ber zwei nothwendig und bes einen, burch bas Land ausgeschiebenen Senators, und so, bag bie abgegangenen Defane für biese Stolle wahlbar bleiben, auf folgenbe Art gemablt: Beber Bahler schreibt auf einen Bettel brei Ramen, welche er mit ber Bahl 3. 2. 1. bezeichnet. Die bei einem fes ben Ramen auf ben verschiebenen Betteln befindlichen Beblen werben zusammenges gablt, und die brei, welche auf diese Meise bie brei bochften Bahlen besommen has

ben, find bie Bemablten. Ueber Stimmengleichheit enticheibet bas Loos.

2. 17. Wenn von ben in dem bieberigen Senat burch Bahl befindlichen Mitgliedern die beiden nothwendig ausschenden ober einer von ihnen Defan ges worben, so werben bemohngeachtet von den brei andern zwei durch das Loos bere übergehommen und brei neue gewählt. — Sind aber von ben brei einjährigen Ges natoren einer ober mehrere Defane geworben, so schein demohngeachtet die beiben zweisahrigen aus, von ben andern werden so viele als nothig ift, damit influsive bes vorletten Reftors brei mit den laufenden Geschäften besannte Ditglieder im Sonate seien, burch das Loos berübergenommen und die übrigen neu gewählt. Ift ber vorlette Restor Desan geworden, so wird ein Senator mehr gewählt, um die Bahl voll zu machen.

3. 18. Rachbem ben Genat auf biefe Beife erneuert worben, leiften juerft bie inemen Genatoren, ben porletten Weltor an ihrer Spige, hierauf bie übrigen Rent, bem neuen Rettor ben Ganbichlag auf getreue Ritmirfung jum Beften ber

liniper HISI.

. Ben ben Befdaften bee Rettore unb bee Genate.

3, 19. Der Genar hat nach Abichnitt I. S. 6. unter bem Borfige bee Reletore ber Univ. Die innere Leitung und Enticherbung in allen ihren Gefammt-Angelegenheiten, verhandelt, wo es erfordert wird, mit Unfern Beborben und übt bie

Diegeplinargewalt in wichtigeren Gallen über bie Stubirenben aus.

Der Reftor hat im Senate bie Direttion und ift in domf, überall, wie ber Prajes eines nach Stimmenmehrheit versahrenden Kollegiums, zu betrachten. Er ift bie erfte afabemische obrigfeitliche Person und der Reprifentant ber Unip. in allen ihren außern Berhaltniffen. Der Senat versammelt fich auf Einstadung bes Reftors regelmäßig zweimal in jedem Ron. an bemj. Tage, welcher bazu seitgesest werd.

S. 21. Außerdem ift ber Reitor berechtigt und verpflichtet, fo oft eine wiche tige Angelegenheit es erferbert, ben Genat außerorbentlich gusammenguberufen, jes boch ohne bag biefes bie Debnung ber regelmäßigen Berfammlungen unterbres

den bari.

5. 22. Wenn ber Rettor verhindert wird, im Senate zu erscheinen, so übere trägt er mit foriftlicher Anzeige seiner Grunde ben Worft bem vorjährigen Rele tor, ber auch in allen Abmesenheitsfällen ber Stellvertreter bes Rettore ift. 3ft auch biefer verhindert, so gebührt ber Borfis bem erften unter ben gewählten Ses matoren.

1. 23. Benn ber Rettor verfaumt bat, 24 Stunden vor ber bestimmten Beit bie Benatoren jur gewöhnlichen Berfammlung einzuladen, fo hat der vorlette Refter an bem Morgen bes bestimmten Tages ihn baran zu erinnern, und, wenn bie Einladung nicht erfolgt, die Berfammlung felbst auf den folgenden Tag auszusschen.

5. 24. Alle an ben Genat ober bie Univ. überfdriebene Gingaben, Briefe

ober Berf, werben von bem Rettor eröffnet.

3. 25. Diese fomohl, ale alles an ibn, ale Reftor, Eingegangene, mas nicht van Une ober Unferem Min. bes 3. ic. perfonlich und ausschließend an ibn geseichlet ift, ober zu ben ibm besonders vorbehaltenen laufenden Geschäften gehort, ift er verpflichtet, wenn es nicht etwa an eine Fat. zu verweifen ift, in ein Jours, nal eintragen zu laffen und im Senat entweder felbft vorzutragen, ober durch einen Genater ober burch ben Synditus zum Bortrag zu bringen.

5. 26. Rachbem ber Bortragenbe fein Gutachten abgegeben, ift jeber Genator berechtigt, feine Anficht mitzutheilen, wobel ber Reftor, bem Genateregl, ges

mag, auf Orbnung ju balten bat.

5. 27. Rach beenbigtem Bortrage ftellt ber Meltor ben Gegenfand ju be rathung und Abstimmung, welche von unten auf erfolgt. Der Rang aber in be nate ift biefer. Auf ben Reftor folgt ber vorlebte Reftor, bann bie Defen, mit bem Range ber Fat., bann bie gewählten Genatoren nach ber Anciennität.

g. 28. Alle Senatoren, wie auch die im Senate anwesenben Beauts, is verpflichtet, die Senatsbeschluffe bis zu beren Publikation geheim zu halten. I bes Bergehen hiergegen gehört zur Rognition bes Senats, und hat bien wiedet, einen Senator in solchem Falle von ben Bersammlungen auszuschliefen, paen die Beamten aber bei bem Min auf Strasversügung anzutragen.

§. 29. Beber anwesende Senator bat bas Mecht, feine Grilarung, baf a fi in ber Minberheit befunden, ober auch fein von ber Dehrheit abweichenbes ben gu Prototoll ju geben, ober baff., wenn bie Sache an Unfer Min. bes 3 git

bem Berichte beigulegen.

5. 30. Die Abmefenben bingegen find nicht nur an alle Befolufe be b

wefenben gebunben, fonbern auch ale ber Dehrheit beigetreten angufchen

g. 31. Wenn jeboch ein Disziplinarfall vortommt, Det bem auf Mitgie erfannt werben fonnte, fo muß bies in ber Einladung befonders bewerft with und fann ein Befchluß in bergl. Fallen nur gefaßt werben, wenn wenigfint d Senatoren anwefend find.

g. 32. Der Reftor hat bas Recht, benj., welche auf eine folche quelle Ginlabung nicht erschienen find sohne gegrundete Entichnibigungen einzument barüber einen Berweis zu ertheilen, und ift er verpflichtet, über Fleif ent beif in Beobachtung ber Senatorspflichten ber Buhlversammlung aus ben In qu veferiren.

3. 33. Jeber Genator hat bas Recht, nachdem bie von bem Metter eine teten Gegenftanbe verhandelt find, Motionen ju machen, welche gang auf buid Weife muffen behandelt werben, die er jeboch verpflichtet ift, wenn ein Genates

perlangt, fdriftlid abgufaffen.

- 5. 34. Schriftlich burch Cirf. barf, ohne vorhergegangene perfonliche be fammlung, nichts unter ben Senatoren jur Abftimmung fommen, bamit Rimel feine Stimme gebe, ohne eine hinreichenbe Renntnif von ben verschiebenen licht ten ber Sache ju haben. Wie benn überhaupt ber Senat, ale folder, nur beit und gultig verfügen fann, wenn er unter bem Borfige bee Reftore ver fint Stellvertretere versammelt ift.
- §. 35. Wenn jedoch ein Senator etwas die Berfon bes Mettore Betiefind vor ben Senat zu bringen hat, so ersucht er ben Rettor, zu biesem Behrin vorlesten Befren Behrin vorlesten Befror zu belegiren, bem er von seinem Gesuche zugleich Renntuif pa Erfolgt bann die Delegation nicht binnen zwei Lagen, so ift tiefer befrogt, auf außerorbentliche Berfammlung ober auf Entscheidung ber Sache bei Unseren Des 3. anzutragen.

5. 36. Urber jebe Senateversammlung wirb ein Prototoff geführt, weind Anwesenben bemertt und bie Antrage und Beschluffe verzeichnet werben, wir e bie Stimmenmehrheit, mit ber fie burchgegangen ober verworfen werben.

\$. 37. Für die punttliche Ausführung alles beffen, mas im Senate beles fen ift, wird ber Reitor, in beffen Sanden die vollziehende Gewalt ruht, end wortlich. Bu diefem Ende find ihm die Unterbeamten perfonlich untergeben abas Siegel ber Univ. in feinem Gewahrfam.

5. 38. Um bie Ansführung überfeben gu tonnen, wird in ber Testen Gas figung jebes Monats bem vorlesten Reftor eine Lifte von ben auszuführen au fenen Bejdluffen mit Bermert, was abgemacht ift und was noch fcwebt, bet

ben Univerfitate Gefretar jum Bortrag vorgelegt,

5. 39. 3m Cenat beschloffene Befanntmachungen au Die Studirenben eine Anschläge, besgl. Antwortschreiben an Einzelne ober an anderweitige Beberten eterzeichnet ber Reftor allein, jedoch mit bem Beifah, Reftor und Cenat, pat al Kontrafignatur bes Sefretars.

S. 40. Alle Latein. Befanntmachungen, Antwortfcreiben und Anfolige im fer Art hat ber Brof. ber alten flafticen Literatue auszufertigen Auch bet qu biefem Behuf bas Recht, fic, wenn er auch nicht Senatsmitgfleb ift, bie Abn vorlegen gu laffen.

S. 41. Die Berichte bes Senats an Unfer Min. bes 3. kentergeichnen fo bei Reinschrift, außer bem Reftor, noch bie vier Defane. Wenn fie jeboch Die Perfet

iv. studiren, während ihrer Dienstzeit von il fie binnen berf. nicht einem zwiefachen Jedoch follen fie eines Theils, wenn fie weit es ohne Berletung ihrer militairischen ein, auch binnen diefer Zeit ben Universitätes eden Theilnehmer berf. geltenben Bedingungen biej., welche schon auf der Univ. Berlin ftubirs Gintritt ber Dienstjahre suspendirt murbe, wenn auf biefelbe Univ. zurudfehren, bie Erneuerung en oder Umstände — vorausgesett, daß ihre Aufrit ihnen kein Bebenken entgegen ftellt, welches, wenn e Burudweisung begründen fann - erhalten. er Dienstjahre von einer andern zu ber Berliner Univ., er gleichfalls unter obiger Boraussetzung, auf's neue ims s wird mit ihnen gehalten, wie nach S. 8. mit sedem, ber er Berliner vertauscht. — Uebrigens foll die Zeit, wo bgl. air die Kollegia besuchen, sobald ties nur mit gehörigem Triennium acad. mit in Anrechnung kommen. Der Dienst lest von der Immatrikulation nicht aus, da die Militärjuris= Lebungszeit eintritt. 2) Alle, welche zu einer andern Bilbungs-) Alle, welche einen Gewerbschein lofen muffen.

Immatrifulation geschieht vor dem Reftor mit Zuziehung des Ses on bem Reftor bazu angesetzten Stunden.

c Rektor verpstichtet den Aufzunehmenden mit einem Handschlage an die Ges. treu zu beobachten, und händigt ihm hierauf die Matrikel, zu Studirenden und die Erkennungskarte ein.

An Immatrikulationsgebühren zahlt der Aufzunehmende: 1) für die Thir.; 2) für die Bibliothek 1 Thir. — Wenn er schon auf einer ans motet hat, bezahlt er die Hälfte. — Der Rektor kann die Immatrikusuhren wegen Unvermögens erlassen, auch kann in höherer Instanz Unser

3. bavon bispenfiren.

1. Rach ber Immatrikulation muß ein Jeber innerhalb Acht Tagen sich Defan ber Fak., zu welcher er gehören will, in die Liste bers. eintragen für diese Inskription entrichtet er dem Dekan 1 Thlr., oder, wenn er schon andern Univ. studirt hat, die Halfte.

Benn ein hiefiger Studirender sein Fach verlassen will, um sich zu dern zu wenden, so hat er dieses sowohl dem Dekan der Fak., von der er is dem Dekan der Fak., zu welcher er sich wendet, anzeigen, zahlt jedoch ene Instription Nichts. Ein solcher Uebergang vor einer Fak. zu einer mn aber nur am Ablanf oder Ansang eines Semesters Statt sinden.

Durch die Immatritulation bekommen die Studirenden alle Rechte,

men die Ges. bewilligen, namentlich das Aufenthaltsrecht in Berlin mit von persönlichen bürgerlichen Lasten, den ihnen in Unserm Ed. v. 28. Dec. villigten Gerichtsstand, das Recht, die Borlesungen der Univ zu besuchen sehl ihre Institute, als Unsere Bibliothek und die Unterrichtsanstalten in itse und Thierarzneischule, so wie es deren Regl. verstattet, zu benuten.

2. Die Studirenden sind nicht nur den Ges. der Univ. und den Verf. wes und Genats, sondern anch den Landesges., namentlich den Verboten is und geheimer Verbindungen, so wie den polizeilichen Einrichtungen uns, mit welchen Ges. und Einrichtungen der Rektor seden, bei seiner Imstisn, bekannt zu machen hat. — Ihre Erkennungskarte müssen die Studis

ets bei fich tragen. Wenn fie ein anderes Logis bezogen haben, so musses einerhalb 24 Stunden bem Setretar anzeigen.

3. Es wird von ihnen Fleiß und Sittsamkeit, Folgsamkeit gegen ihre En, Achtung gegen ihre Lehrer und ein friedliches Betragen unter sich ges Wer sich des Gegentheils schuldig macht, verfällt in die von der akadem. zu bestimmenden Disziplinarstrafen. Diese Obrigkeit ist nach A. E. R. L. 12. S. 86. für alle Unordnungen der Studirenden, welche durch ges smerksamkeit und Sorgfalt hätten verhütet werden können, verants

Die Strafen find: Berweis von bem Rektor privatim, öffentlicher

5. 9. Der Logistommiffar und Raftellan bes Univerfitates Gebaubes erhalten

vom Min. bes I. ihre Instruktionen.

Der Ranzellist hat alle Reinschriften und Abschriften, welche ihm in Universitätssachen vom Reftor, von den Defanen, von bem Syndifus ober Beim tar aufgetragen werben, punktlich und ichleunig zu besorgen, die in ben SS. 6. u. 10. bes IV. Abschn. gebachten Protofolle ju führen, auch bei ber Registratur ber Univ. alle Dienste, welche von ihm gefordert werben, zu leiften. Er ift für bie strengste Geheimhaltung alles beffen, mas durch seine Amtsführung zu feiner Rennt:

niß gelangt, verantwortlich.

Die Pebelle sind verpflichtet, alle Auftrage, welche ihnen in Univerfitatosachen von bem Reftor, ben Defanen, bem Syndifus ober Sefretar gegeben werben, pünktlich und schlennig zu vollziehen und den Inhalt berfelben geheim zu Sie haben die Lebensweise der Studirenden zu beobachten und alle Ba: gehen und Unordnungen, die fie erfahren, fofort dem Reftor anzuzeigen, bei eige ner Verrntwortlichkeit für alle aus beren Verschweigung entspringende nachtheilige Endlich wird ihnen die genaue Beobachtung ber Karzerordnung zur te sondern Pflicht gemacht.

An bem schwarzen Brette burfen fie ohne Borwiffen und Genehmi gung des Reftore feine Anschläge anheften, mit Ausnahme ber Ankundigungen von Worlesungen. — In sofern biese von ordentl. ober außerorbentl. Professoren, cher von Mitgliedern der R. Afademie der Wiffenschaften herrubren, bedurfen fie gu Die Anfundigungen ber Privatbogenten muffen von ben einer Genehmigung. Defan ihrer Faf. die Genehmigung erhalten haben, um angeschlagen werben gu

önnen.

S. 13. Die nicht fixirten Emolumente jedes Pedellen bofteben in: 1) 1 ber Gebühren ber Immatrikulation; 2) & bes von ben Promotionegebühren abzuzie henden Behntheils; 3) den Citationsgebühren.

S. 14. Zu den Stellen fammtlicher Unterbeamten geschieht ber Vorschlag von

Senat, die wirkliche Ernennung von Unserem Min. Des 3.

S. 15. Sammtliche Unterbeamte fteben, in Ansehung ihrer Amteführung, w ter ber besondern Aufficht bes Reftors, welcher ihnen beshalb Berweife geben, auch bem Rangellisten und ben Pedellen eine Ordnungestrafe bis zu 2 Thir. auferlegen fann, wogegen jedoch der Refurs an Unfer Min. des J. julaffig ift.

Abschnitt VI. Bon den Studirenden. 1) Die Aufnahme der Studirenden bei der Univ. geschieht burch bas Giv

fcreiben in die Matrifel.

Ber auf ber Univ. ju Berlin immatrifulirt werben will, mang, wenn er ein Inlander ift, fich nach bem Eb. wegen Prufung zc. v. 12. Oft. 1812 legitimiren; ift er aber ein Anslander, fich burch Beugniffe aus feiner Geimath iber

Die Unbescholtenheit feiner Berson ausweisen.

Wer diesem Eb. zufolge sich noch bei ber gemischten Prufungs . Low mission in Berlin bem Maturitatsexamen unterziehen muß, ift verpflichtet, fic fpis teftens brei Tage nach seiner Ankunft zu melben, und, wenn er nach gehaltener Brufung noch bie Univ. zu beziehen entschloffen ift, fich spateftens brei Lage nach berf. immatrifuliren zu laffen. Inlander, Die icon von Schulen gefetliche Bris fungezeugniffe mitbringen, imgl. Auslander, muffen fich binnen fpateftens & Tagen nach ihrer Ankunft in Berlin zur Immatrifulation anmelben. Wer bies langer aufschiebt, muß die Immatrifulationsgebühren doppelt entrichten.

Wer von einer Univ. relegirt worden ift, mit ber bie hiefige ein un bedingtes Kartel abgeschloffen hat, kann gar nicht; wer von einer Univ. relegit ift, mit der die hiefige in einem bedingten Kartel fieht, kann nur nach ben Bebie

gungen beff. immatrikulirt werben.

S. 5. Bon ber Immatrifulation find ganglich ausgeschloffen: 1) Alle Staats biener und Militairpersonen. Junge Leute, welche um ihrer, aus Unferer B. v. 3. Sept. 1814 fließenden allgem. Berpflichtung zu genügen, in ben Linientruppen ber Armee bienen, find bemnach, so lange fie bies thun, ber Immatrikulation noch nicht fähig, ober icheiben, wenn fie ju ber Beit, wo fie, bem Bef. gemäß, ju ben

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt ift burch neuere Ges. vielfach mobifigirt, wie unten im 4. Abschn. bieser Abth. zu vergleichen.

flebenben Beere treten, icon auf ber Univ. flubiren, mabrent ihrer Dienftgeit von bem afabemifden Burgerrechte aus, weil fie binnen berf, nicht einem gwiefachen Gerichteftande unterworfen fein fonnen. Jeboch follen fie eines Theile, wenn fie in Berlin in Garnifon fiehen, und fo weit es ohne Berlegung ihrer militairinden Pflichten geschehen fann, berechtigt fein, auch binnen biefer Beit ben Universitates vorlefangen unter ben fonft fur jeben Theilnehmer berf. geltenben Bebingungen berguwohnen, anbern Theils follen bief., welche icon auf ber Univ. Berlin ftabirs ten, und beren Datritel burch ben Gintritt ber Dienftjahre fuepenbiet murbe, wenn fie nach Beenbigung ber lettern auf trefelbe Unto, jurudfehren, Die Erneuerung ber Matrifel ohne weitere Roften ober Umftanbe - vorausgefest, bag ihre Aufs führung mabrent ber Dienftgeit ihnen fein Bebenfen entgegen ftellt, welches, wenn es erheblich ift, ihre gangliche Burudweifung begrunden fann - erhalten. Roms men fie aber nach Abranf ber Dienftfahre von einer anbern gu ber Berliner Univ., fo muffen fie auf berf., aber gleichfalls unter obiger Borausfegung, auf's neue ims matrifulirt werben, und es wird nit ihnen gehalten, wie nach §. 8. mit jedem, ber eine andere Univ. mit ber Berliner vertaufcht. - Uebrigens foll die Beit, wo bgl. junge Leute vom Militair bie Rollegia besuchen, fobald bies nur mit geborigem Bleife geschieht, jum Triennium acad. mit in Anrechnung tommen. Der Dienft in ber Canbwehr ichtieft von ber Immatrifilation nicht aus, ba bie Militarjuris: biftton nur in ber Uebungszeit eintitt. 2) Alle, welche ju einer anbern Bilbungsanftalt geboren. 3) Alle, welche einen Wemerbichein lofen muffen.

S. 6 Die Immatrifulation geschieht vor bem Reftor mit Bugiehung bes Ges

fretare in ben bon bem Reftor bagu angefesten Stunden.

Gibes Statt, Die Bef. treu ju beobachten, und handigt ihm hierauf bie Datritel,

bie Befege ber Stubirenben und bie Erfemungefarte ein.

5. 8. An Immatrifulationegebuhren gahlt ber Aufgunehmenbe: 1) für bie Matrifel 4 Thir.; 2) für bie Bibliothef 1 Thir. — Wenn er ichon auf einer ans been Umv. findret hat, bezahlt er bie Galfte. — Der Reftor fann bie Immatrifus lationegebuhren wegen Unvermögene erlaffen, auch fann in boberer Inftang Unfer Dien. bee 3. bavon bispensiren.

5. 9. Rach ber Immatrifulation muß ein Jeber innerhalb Acht Tagen fich von bem Defan der gat., zu welcher er gehoren will, in die Lifte berf. eintragen laffen. Für biefe Inffription entrichtet er bem Defan 1 Thir., ober, wenn er icon

auf einer anbern Umiv. ftubirt hat, bie Balfte.

g. 10. Menn ein hiefiger Stubteenber fein Fach verlaffen will, um fich zu einem andern zu wenden, so hat er biefes sowohl bem Detan ber Fak, von ber er abgeht, als dem Defan ber Fak, zu welcher er fich wendet, anzeigen, zahlt jedoch fur bie neue Inffription Richts. Ein solcher Uebergang vor einer Fak zu einer andern kann aber nur am Ablauf ober Anfang eines Semefters Statt finden.

S. 11. Durch die Immatrifulation befommen die Studtrenden alle Rechte, welche ihnen die Gef. bewilligen, namentlich das Aufenthaltsrecht in Berlin mit Freiheit von personlichen burgerlichen Laften, den ihnen in Unserm Co. v. 28. Dec. 1810 bewilligten Gerichtsftand, das Recht, die Borlesungen der Univ zu besuchen und, sowohl ihre Institute, als Unsere Bibliothel und die Unterrichtsanstalten in der Charitee und Thierarzneischule, so wie es deren Regl. verstattet, zu benuten.

§. 12. Die Studirenden find nicht nur ben Gef. der Unio und ben Berf. bes Reltors und Senais, sondern auch ben Landesges., namentlich den Berboten bes Duells und geheimer Berbindungen, so wie den polizeilichen Einrichtungen uns teeworten, mit welchen Gef. und Einrichtungen der Reftor seben, bei seiner Ims matrifulation, befannt zu machen hat — Ihre Ersennungsfarte muffen die Studis renden ftets bei sich tragen. Wenn fie ein anderes Logis bezogen haben, so mussen fie dieses innerhalb 24 Stunden dem Gestetär anzeigen.

S. 13. Es wird von ihnen feleiß und Sittsamleit, Folgsamleit gegen ihre Borgeletten, Achtung gegen ihre Lehrer und ein friedliches Betragen unter fich gesfordert. Wer sich bes Gegentheils schuldig macht, verfallt in die von der aladem. Obrigleit zu bestimmenben Diezipktnaritrafen. Diese Obrigseit ift nach A. 2. R. Th. 11 Lit. 12. 8. 86. für alle Unordnungen der Studirenden, welche burch gesnaue Ausmertfamleit und Gorgfalt hatten verhütet werben tonnen, verants

portlid.

5. 14. Die Strafen find: Berweis von bem Reftor privatim, dffentlicher

Berweis vor dem Senat, Karzerstrafe, Androhung des consilie abeundi, bet a

silium abeundi felbst und bie Relegation.

Menn ein Studirender wegen Berbrechen gur gerichtlichen Im suchung gezogen, ober wegen grober Unfittlichfeiten in Unspruch genommen it. wird sein akadem. Bürgerrecht bis zu abgemachter Sache suspendirt. Rach fie licher Freisprechung von dem angeschuldigten Vergeben wird sogleich bie Em fion aufgehoben, ift die Freisprechung aber nur vorläufig (ab instantia), fe le bie Suspenfion nur burch bie besondere Bewilligung des Senats aufgeholm n Durch die Berurtheilung ift er von dem afadem. Burgerrecht befinit a geschloffen, und es hat in diesem Falle der Senat die Befugniß, seine Enter aus ber Stadt zu verlangen, wenn fein Wohnort in berf. nicht burd ganifie haltniffe begründet ift.

S. 16. In ben Fallen, wo ein wegen gemeiner Bergeben gur Krimindu suchung gezogener Studirender zu einer nicht höhern Gefangnifftrafe vermi wird, als der akadem. Senat nach dem Jurisdiftions Megl. v. 28. Dec. 18 fennen barf, wird von dem Rammerger. bie Bollftredung ber Strafe bem & überlaffen, bergestalt, daß ber Berurtheilte seine Strafe auf bem Rarge

büßen kann.

**S.** 17. Die Karzerstrafe wird, bald nach Befanntmachung bes Urtie bem Studirenden vollzogen, und muß, wenn fie nicht auf langere Beit all Tage verhängt worden, ohne Unterbrechung abgeseffen werden. Ift fie auf la Beit zuerfannt, so fann fie nach bem Ermeffen des Reftors ohne Unterbredm geseffen, ober zum Theil in die Beit ber großen Ferien verlegt werden, fallt nicht zu lange nach bem Urtheil eintreten. — Uebrigens wird bierbei auf tet zerordnung perwiesen.

Beleidigung ber Lehrer ber Univ., befonders bei Ausübung t **§**. 18. Amtes, foll bem Besinden nach mit strenger Karzerstrafe, consilium abound:

Relegation bestraft werden.

Beleidigungen und Wiberfetlichkeiten gegen bie Unterbedienen **S**. 19. Univ., besonders in ihren Amtsverrichtungen, sollen ernstlich und auf die in v gen S. angegebene Art bestraft werden.

Eben so die Verlegungen der am schwarzen Brette angeschla Berordnungen, und felbst unanständiger Tadel über sie, ober andere ein

1

ŧ

4

þ

Di

Z)

30

8c

liche Verf.

Wer in ben Hörfälen, in ben Museen ber Univ., auf bem aur fchen Theater, in den Klinicis, in der Charitee oder an öffentlichen Orten 12 und Störungen erregt, verfällt in eben bie Strafe.

S. 22. Wer den öffentlichen Gottesbienst ftort, verfallt nach A. L. A.

12. Anh. S. 137. in die durch die Landesges. bestimmte Strafe.

S. 23. Es ift untersagt, öffentliche Aufzüge und Musiken zu veranie Sollte bei außerorbentlichen Gelegenheiten die Erlaubnig bazu nachgesucht me so muß der Rektor mit dem Polizeipräfidium darüber kommuniziren, welchet: sere Entscheidung zu erbitten hat.

- Wegen anderer Vergehungen der Studirenden und ihrer Bestrie imgl. wegen des Verhaltens in Ansehung der Schulden der Studirenden und Bermiethens der Wohnungen an sie, wird auf die betr. Festsetzungen des A.1

Få §. 25. Das akadem. Bürgerrecht hört auf: 1) durch Promotion auf bal ant figen Univ. Doch fann ein hier Promovirter, nach besonderer Erflarung ver gen ner Seite, das akadem. Burgerrecht noch ein halbes Jahr behalten. Erwählung eines andern Standes, namentlich durch eine bestandene Staatspriffe 3) Durch den Ablauf von Vier Jahren nach der Immatrifulation. 5) Durch bas const fechsmonatliche freiwillige Abwesenheit von Berlin. abeundi und bie Relegation.

Wer in ben brei lettgenannten Fällen (3 - 5) bes vorigen & Erneuerung ber Matrifel auf seine Bitte erhalten will, hat bie im 6. und

Dieses Abschnitts festgesette Gebühren auf bas neue zu entrichten.

S. 27. Sollte ein Studirender die Matrifel gurud geben, fo bat en nicht allein bas afabem. Bürgerrecht verloren, angezeigt, und fein Name wird an bas fcmar. der die Matrifel zurud giebt, ein Medizing

ch = chirurgischen Mabemie für bas Militair angezeigt, bamit biefelbe ihn

nicht mehr zu ihren Borlesungen zulaffe.

28. Jeder Inlander ift verpflichtet, feinen Abgang von der Univ. dem einer Fak. anzuzeigen und bei dem Rektor ein Universitätszeugniß über fführung einzuholen. Als Gebühren werden dafür entrichtet: an den Reksplr., an den Sekretar 12 Gr., an den Kanzellisten 2 Gr., in Summa 1 Gr. Jeder Ausländer ist verpflichtet, seinen Abgang sowohl dem Rektor, Dekan seiner Fak. anzuzeigen, hat jedoch, nur wenn er es gut sindet, ein atszeugniß über sein Betragen einzuholen, wofür er dann die bemerkten zu bezahlen hat. — Wer diese Borschriften zu befolgen unterläßt, dessen U am schwarzen Brett bekannt gemacht werden.

29. Jeder Studirende ist berechtigt, von seiner Fak. ein Beugnis über die befnchten Borlesungen und seinen darin bewiesenen Fleiß zu verlangen, in der Universitätsfanzellei ausgesertigt, und vom Dekan vollzogen wird. ühren werden dafür entrichtet: an den Dekan 2 Thkr., an den Sekretär

an den Kanzellisten 2 Gr., in Summa 2 Thir. 14 Gr.

30. Wenn ein Studirender seine Matrikel erloschen läßt, ohne bies anguo wird fein Name an bas schwarze Brett geschlagen.

allgem. Vorschriften wegen bes triennii acad. gelten auch für die Univ.

Abschnitt VII. Bon ben Inftituten und Sammlungen.

1. Alle öffentliche, in Unserer Residenz besindliche und mit Unseren Afaser Wissenschaften und der Künste und Unserer Univ. verbundene wissense Institute und Sammlungen sind zugleich zur Belehrung der Studirenden Beförderung der Wissenschaften bei der Univ. bestimmt.

2. Dahin gehören die Bibliothef, die Sammlungen von Kunstwerken, die rte, die physikalischen und chemischen Apparate, das Mineralienkabinet, der e Garten, die Herbarien, das zoologische Museum, das anatomische und he Wuseum, das anatomische Theater, die Sammlung der chirurgischen ente und Bandagen, die medizinischen und chirurgischen Klinika.

3. Ueber die Benutung und Verwaltung der Sammlungen wird Unser 1 3. Regl. erlassen, wonach sich Jeber, bei dem Besuch und der Benutung

, zu achten hat.

1. Bur Univ. gehörig find bas theolog. und philolog. Sem., für welche : Regl. vorhanden find.

Abfchnitt VIII. Bon ben Borlefungen bei ber Universität.

1. Borlesungen bei ter Univ. sind alle diej. Borträge, welche unter ber t der Univ. gehalten werden sollen und beshalb im Lektionsverzeichniß, so am schwarzen Brette angekündigt werden. Bloß über Borlesungen bei werden ben Studirenden, von Fakultätswegen, Zeugnisse ertheilt.

2. Das Recht, Vorlesungen bei der Univ. zu halten, wird erworben: 1) ne ordentl. ober außerordentl. Professur, nach vorgängiger Habilitirung; die Stelle eines ordentl. Mitgliedes der Afademie der Wissenschaften; 3) vatdozenten durch Sabilitirung in derj. Fak., zu welcher die zu haltenden

gen gehören.

3. Ein jeder Prof. ist berechtigt, über alle, in seine Fak. einschlagende dorlesungen zu halten. (Abschn. II. §. 5.) Sollte er aber eine Vorlesung en, welche der Dekan der Fak. nicht unter den Vorträgen ders. rubriziren n glaubt, so hat derj., welcher dieselbe ankündigt, die Einwilligung der welche sie einschlägt, nachzusuchen; wobei ihm jedoch im Verweigerungs- Rekurs an Unser Min. des J. unbenommen bleibt.

1. Privatdozenten muffen sich in der Fak., in welcher sie lesen wollen, n, und haben hierbei zugleich mit der Meldung zur Habilitation die Fazgeigen, über welche sie Borlesungen zu halten gesonnen sind. Nur in uf diese erhalten sie Grlaubniß zu lesen. Bur Habilitation können sich is melden, welche den Doktorgrad, und bei der theolog Fak. auch solche, em Licentiatengrad kaben. Die Sabilitation geschieht durch eine diffentliche inder eine Ekema, welches von der Fak. aufgegeben,

ablt wird, nachdem die Fak. Teit des Aspiranten

berf. über ben

Berweis vor bem Senat, Karzerstrafe, Androhung des consilii aboundi, bas con-

silium abeundi felbft und bie Relegation.

S. 15. Wenn ein Studirender wegen Berbrechen zur gerichtlichen Unter suchung gezogen, oder wegen grober Unsittlichkeiten in Anspruch genommen ift, so wird sein akadem. Bürgerrecht bis zu abgemachter Sache suspendirt. Nach some licher Freisprechung von dem angeschuldigten Vergehen wird sogleich die Suspenssion aufgehoben, ist die Freisprechung aber nur vorläusig (ab instantia), so kann die Suspenssion nur durch die besondere Vewilligung des Senats aufgehoben werden. Durch die Verurtheilung ist er von dem akadem. Bürgerrecht definitiv ausgeschlossen, und es hat in diesem Falle der Senat die Vesuguiß, seine Entsenung aus der Stadt zu verlangen, wenn sein Wohnort in ders. nicht durch Familienver hältnisse begründet ist.

5. 16. In den Fällen, wo ein wegen gemeiner Vergeben zur Kriminalunter suchung gezogener Studirender zu einer nicht höhern Gefängnisstrase verurtheikt wird, als der akadem. Senat nach dem Jurisdiktions Regl. v. 28. Dec. 1810 er kennen darf, wird von dem Rammerger. die Vollstreckung der Strafe dem Senat überlassen, dergestalt, daß der Verurtheilte seine Strafe auf dem Karzer ab

büßen fann.

S. 17. Die Karzerstrase wird, balb nach Bekanntmachung des Urtheils, we dem Studirenden vollzogen, und muß, wenn sie nicht auf längere Zeit als Ack Tage verhängt worden, ohne Unterbrechung abgesessen werden. Ist sie auf längen Zeit zuerkannt, so kann sie nach dem Ermessen des Rektors ohne Unterbrechung abgesessen, oder zum Theil in die Zeit der großen Ferien verlegt werden, falls diese nicht zu lange nach dem Urtheil eintreten. — Uebrigens wird hierbei auf die Karzerordnung verwiesen.

S. 18. Beleidigung der Lehrer der Univ., besonders bei Ausübung ihres Amtes, soll dem Besinden nach mit strenger Karzerstrafe, consilium aboundi ober

Relegation bestraft werben.

S. 19. Beleidigungen und Widersetlichkeiten gegen die Unterbedienten ber Univ., besonders in ihren Amtsverrichtungen, sollen ernstlich und auf die im perigen S. angegebene Art bestraft werben.

S. 20. Eben so die Verlegungen ber am schwarzen Arette angeschlagenen Berordnungen, und selbst unanständiger Tabel über fie, ober andere obrigleib

liche Berf.

S. 21. Wer in den Hörfälen, in den Mufeen der Univ., auf bem anetomis schen Theater, in den Klinicis, in der Charitee oder an öffentlichen Orten Unruhe und Störungen erregt, verfällt in eben die Strafe.

§. 22. Wer ben öffentlichen Gottesbienst ftort, verfällt nach A. L. R. Tit.

12. Anh. S. 137. in die durch die Landesgest bestimmte Strafe.

S. 23. Es ist untersagt, öffentliche Aufzüge und Musiken zu veranstalten. Sollte bei außerordentlichen Gelegenheiten die Erlaubniß dazu nachgesucht werden, so muß der Reftor mit dem Polizeipräsidium darüber kommuniziren, welches Umfere Entscheidung zu erbitten hat.

S. 24. Wegen anderer Bergehungen der Studirenden und ihrer Bestrafung, imgl. wegen des Berhaltens in Ansehung der Schulden der Studirenden und bes Bermiethens der Wohnungen an sie, wird auf die betr. Festsetzungen des A. L. R.

Bezug genommen.

- S. 25. Das akadem. Bürgerrecht hört auf: 1) durch Promotion auf der hie sigen Univ. Doch kann ein hier Promovirter, nach besonderer Erklärung von sein ner Seite, das akadem. Bürgerrecht noch ein halbes Jahr behalten. 2) Durch Erwählung eines andern Standes, namentlich durch eine bestandene Staatsprüfung. 3) Durch den Ablauf von Vier Jahren nach der Immatrikulation. 4) Durch sechsmonatliche freiwillige Abwesenheit von Berlin. 5) Durch das considium abeundi und die Relegation.
- S. 26. Wer in den drei letztgenannten Fallen (3 5) des vorigen S. die Erneuerung der Matrifel auf seine Bitte erhalten will, hat die im 6. und 7. S. dieses Abschnitts festgesetzte Gebühren auf das neue zu entrichten.
- S. 27. Sollte ein Studirender die Matrifel zurück geben, so hat er badurch nicht allein das akadem. Bürgerrecht verloren, sondern dies wird auch der Polizei angezeigt, und sein Name wird an das schwarze Brett angeschlagen. Ift dez, welcher die Matrikel zurück giebt, ein Mediziner, so wird diese Zurückgabe auch der

webiginifch ochrurgischen Mabemie für bas Militair angezeigt, baudt biefelbe ihn benfalls nicht mehr zu ihren Borlefungen gulaffe.

belan feiner gal. anzugeigen und bei bem Better ein Untverfitatezengniß über bem Auführung einzuholen. Ale Gebühren werben bafür entrichtet: an ben Bef. be 5 Abir., an ben Befretdr 12 Gr., an ben Kanzelliften 2 Gr., in Summa 1 Ht. 14 Gr. Beber Auslander ift verpfichtet, feinen Abgang sowohl bem Mefter, is bem Delan feiner Fal. anzuzeigen, bat jedoch, nur wenn er est gut findet, ein winneftatezeugniß über fein Betragen einzuholen, wofür er bann die bemerften bedehren zu bezahlen hat — Ber biefe Borfchriften zu befolgen unterläßt, beffen benenftell um fchwarzen Breit befannt gemacht werben.

8. 29. Beber Sinbirende ift berechtigt, von feiner Fal. ein Beugnif aber bie in ihm besuchten Borlefungen und feinen barin bewiefenen Fleiß zn verlangen, eiches in ber Universitätelanzellei ausgefertigt, und vom Defan vollzogen wirb. Cebuhren werben bafur entrichtet: an ben Defan 2 Thir., an ben Gefreiar

Berg an ben Rangelliften 2 Gr., in Summa 2 Thir, 14 Gr.

5. 30. Wenn ein Stubirenber feine Matrifel erlofden lagt, ohne bies angu-

gen, fo wird fein Mame an bas ichwarge Brett gefchlagen.

Die allgem. Borichriften wegen bes teiennit acad, gelten auch fur bie Univ. Berlin.

Abidnitt VIL Bon ben Inftituten und Cammlungen."

1. Alle öffentliche, in Unferer Refibeng befindliche und mit Unferen Alas en ber Biffenschaften and ber Runfte und Unferer Univ. verbundene wiffens eliche Inflitute und Cammlungen find jugleich jur Belehrung ber Studirenden ine Beforderung ber Biffenschaften bei ber Univ. bestimmt.

5. 2. Dabin gehören bie Bibliothet, bie Sammlungen von Aunftwerfen, bie eiwarte, bie phofitalischen und Gemischen Apparate, bas Mineralienkabinet, ber ische Garten, bie Gervarien, bas goologische Museum, bas anatomische und nische Museum, bas anatomische Theater, bie Sammlung ber dirargischen mente und Banbagen, bie medizinischen und dirurgischen Klinisch.

. 3. Ueber bie Beruhung und Bermaltung ber Cammlungen wird Unfer bes 3. Diegl. erlaffen, wonach fich Beber, bei bem Befich und ber Benuhung

en, qu achien bat.

4. Bur Unto, gehörig find bas theolog, und philolog. Gem., fur welche re Regl. vorhanden find.

Abidnitt VIII. 2 Bon ben Borlefungen bei ber Univerfitat.

1 Borlefungen bei ber Univ. find alle biej. Bortrage, welche unter ber it ber Univ. gehalten werben follen und beshalb im Lettionsverzeichuiß, fo nam fewargen Brette angefundigt werben. Bloß über Borlefungen bei n. werben ben Stubirenben, von Falultatemegen, Beugniffe ertheilt.

4. Das Recht, Berlefungen bei ber Untv. ju halten, wirb erworben: 1) we erbentl. ober außerorbentl. Profeffur, nach vorgängiger Sabilitirung; bie Stelle eines orbentl. Mitgliebes ber Afabemie ber Wiffenschaften; 3) sattogenten burch habilitirung in berj. Fal., ju welcher bie ju haltenben zen geboren.

. Em jeber Drof. ift berechtigt, über alle, in feine fat, einschlagenbe orlefungen gu balten. (Abichn. II. S. 5.) Gollte er aber eine Borlefung it, welche ber Delan ber gat. nicht unter ben Bortragen berf. zubrigiren glanbt, fo bat berj., welcher biefelbe anfündigt, die Einwilligung ber velche fie einschläft, nachzusuchen; wobet ihm jedoch im Berweigerunges

Refure an Unfer Rin, bes 3. unbenommen bleibt,

Privatbogenten muffen fich in ber Gaf., in welcher fie lefen wollen, und haben hierbet zugleich mit ber Belbung zur habilitation bie Gabrigen, über welche fie Borlefungen zu halten gesonnen find. Rur in biese erhalten fie die Erlaubnis zu lefen. Bur habilitation fennen fich melben, welche ben Dottorgrad, und bei ber theolog gal. auch solche, Licentiatengrad haben. Die habilitation geschieht burch eine dfientliche in freiem Bortrage über ein Thema, welches von ber gal. ausgegeben, uftimmung berf, von bem Aspiranten gewählt wird, nachbem bie fal. die in ben Megl. bestimmte Art sich von der Fähigleit bes Aspiranten bat. Uebrigens hangt es lediglich von dem Urtheil berf. über ben

Aspiranten ab, ob er bie Erlaubniß zu lesen erhalten könne; und es steht ihr frei,

benf. nach Befinden abzuweisen.

S. 5. Jum Hören ber Borlesungen sind berechtigt: 1) alle diej., welche bei einer Univ. immatrikulirt sind; 2) die remunerirten Cleven und Schüler der Alastemie ber Künste; 3) die Eleven der Bauakademie; 4) die Borg-Cleven; 5) die Böglinge der medizin.-chirurg. Militairakademie; 6) die Jöglinge der chirurg. Bespiniere; 7) Militairpersonen, deren Studien durch Cintritt in die Linientruppen unterbrochen worden.

S. 6. Gänzlich ausgeschlossen vom Hören ber Borlesungen sind: 1) bie, welche nicht benj. Grab geistiger und sittlicher Bilbung haben, welchen die Studirenden haben sollen, namentlich Symnasiasten und Schüler; 2) alle ber Jumativ kulation fähige Fremde, welche noch in dem gewöhnlichen Alter der Studirenden sind und sich nicht haben immatrisuliren lassen; 3) die von der hießigen Univ. Ed matrisulirten; 4) dies., welche ders. die Matrisel freiwillig zurück gegeben haben. Der Rektor hat hierauf von Amts wegen zu achten, und die Prosess., lesende Mitglieder der Atademie der Wissenschaften und Privatdozenten, werden seder sich verpslichtet, auf diese Vorschrift streng zu halten. Insbes. aber ist der Ouststor verbunden, die ihm vorkommenden Fälle, welche dieser Vorschrift entgegen sin, dem Pros., welchen sie angehen, und im Falle, daß dieses unwirksam bliebe, den Rektor anzuzeigen. In Vetress von Nr. 3. und S. 2. und 3. hat in streitigen Fällen der Rektor mit den vier Dekanen die Entscheidung.

8. 7. Ob ein Lehrer andere, die weder durch S. 5. zu den Borlesungen be rechtigt, noch nach S. 6. von denf. ausgeschlossen find, zulassen wolle, hangt letie

fich von feinem Ermeffen ab.

S. 8. Die Vorlesungen bei der Univ. muffen in dem Universitäts = Gebände oder wenigstens in dem Universitäts=Bezirk gehalten werden, in so fern solche nicht an öffentliche gelehrte Institute gebunden sind, welche außerhalb dem ben. Bezirk liegen. — Ueber den Gebrauch der zu den Vorlesungen bestimmten Horsäle in Univ. = Gebäude einigen sich die sammtl. Lehrer in einer dazu berusenen Bersams lung, wobei die ordentl. Prof. und Mitglieder der Afademie der Wiffenschmen den Vorzug vor den außerordentl. Prof., und diese vor den Privatdozenten haben.

S. 9. Die Perioden der Borlesungen werden, vorbehaltlich anderweiter Bestimmung, wenn es nöthig sein sollte, wie solget, geordnet: der exfte Rursus der Borlesungen fängt an im Herbste, an dem Montage, der zunächst auf den 14. Olt. folgt, und schließt an dem auf den 20. März zunächst folgenden Sonnabend; — der zweite Kursus fängt an im Frühling am nächsten Montage nach dem 8. April,

und schließt am ersten Sonnabend nach bem 17. Aug.

S. 10. Das Lektionsverzeichniß wird aus den von den Dekanen zusammer gestellten Angaben sämmtlicher Lehrer von dem Prof. der Beredsamkeit geordent und unter Autorität des Rektors und Senats sedesmal zwei Bochen vor dem zu sehlichen Schlusse des laufenden Semesters publizirt, nachdem seche Wochen vor dem f. Termin ein Duplikat des zum Drucke bestimmten Manuskripts Unserem Bin. des J. zur Genehmigung eingereicht worden.

S. 11. Wenn ein Lehrer burch bringende Umftande veranlast werden sollt, während des Lehrkursus die Stunden seiner Vorlesungen zu dupliven, so duckt dazu doch nur solche Stunden genommen werden, in denen weder in der Fak., wozu

er gehört, noch in ber philos. Fat. Borlesungen gehalten werben.

\$. 12. Die Bestimmung des Honorars für die Borlefungen, so wie die Bestimmungen über die Erlassung dess., bleibt zwar in der Regel der Liberalität je des Lehrers überlassen; nur sind die Perzipienten des Kurmarkischen Stipendiums schon durch diese Eigenschaft berechtigt, die Borlesungen frei zu hören. Ichen Prof. hat den Quastor zu instruiren, wie er es mit dem Honorar gehalten wissen wolle, und jeder, der ein Kollegium hören will, hat sich zverst dei dem Quastor zu melden und von dems. einen Schein, entweder über die Bezahlung des Gomerars, oder über die instruktiongemäße Erlassung dess. zu holen, und ihn dem Lehrer zuzustellen. Sollte es sich jedoch als nöthig zeigen, so werden die dieserhald exforderlichen Festsetungen dem vorgesetzten Min. vorbehalten.

Abschnitt IX Von den akademischen Burden. S. 1. Die theol. und philos. Fak. ertheilen zwei Grade, den geringeren eines Licentiaten und den höhern eines Doktors; die jurift. und medizin. Fak. aber bief den lestern. g.. 2. Wer ben Licentiatengrab erwerben will, muß wenigstens brei Jahre auf einer Univ. studiet haben, hier selbst anwesend sein und zugleich mit der Mel-bung bei der Fak, entweder vorzügliche Zengnisse, oder Proben seines Fleises und seiner Kenninisse, und, wenn er auf hiesiger Univ. studiet hat, sein testimonium morum beibringen. hierauf wird er von der Fak. auf die, in dem Fakultätsregl. bestimmte Weise examiniet, und hat, nach bestandenem Examen, unter Präsidium des Orfans oder eines zu dieser Handlung mit Uebereinstimmung des gewählten ernannten Prodesans über Theses oder über eine von ihm versaste Dissertation zu disputiren. Die nähere Bestimmung dieses und des Promotionaktes selbst ist gleich: falls in den Regl. der theol. und philos. Fak. enthalten.

5. 3. Die Doktorwürde wird in seder ber vier Fak., theils durch formliche Promotion, theils mittelft bloger Ueberreichung des Dipsoms ertheilt, und die less

tere ift ber erftern völlig gleich zu achten.

3. 4. Wer bei einer Fak. ben Doktorgrad sucht, kann benf. nur burch feier=

: iche Promotion erhalten.

S. 5. Jeber, ber ben Doktorgrad erlangen will, muß brei Jahre ftubirt ba= ben, fich zuerst zum Eramen stellen, und zugleich mit der Meldung bazu eine kurze Derftellung feines Lebenslaufes, besonders aber feiner bisherigen Studien, und, wenn er auf hiesiger Univ. studirt hat, sein testimonium morum einreichen. ift ber Kandibat berechtigt, zugleich damit die Abhandlung, auf welche er promovitt werben will, einzugeben; so wie andererseits die Fak. die Eingabe dieser Abhands lung por bem Examen zu fordern ober, anstatt berf. ein Tentamen burch ben Des "In unfellen zu laffen bas Recht hat, ohne jeboch bazu verpflichtet zu fein. Buch bem Examen, beffen Art und Weise durch die Fakultateregl. zu bestimmen is hat der Aspirant, wenn er bestanten, eine vorher von der Fak. zu approbis zende, in Latein. Sprache verfaßte Differtation brucken zu laffen, bei beren Ginreis dung er zugleich bie schriftliche Berficherung geben muß, bag er allein ber Berfaffer berfelben sei, in sofern bas Fakultateregl. bavon nicht eine Ausnahme verfattet. — Diese Abhandlung muß von ihm in einer öffentlichen Disputation in Entein. Sprache vertheibiget werben, und zwar in ber theol., jur. und philos. Fak. ohne, in der medizin. mit ober ohne Prases. — Ift der Kandibat besignirter Brof., so fleht es ihm frei, einen Respondenten anzunehmen. Die ordentl. oder gebetenen Opponenten, welche von ber Faf. anerkannt und wenigstens brei fein muffen, opponiren zuerft, und zwar nach ihrem Range von unten auf; hiernach Reht es jedem zur Univ. Gehörigen frei, außer der Ordnung zu opponiren.

5. 6. Die seierliche Doktorpromotion geschieht, nach beendigter Disputation, von dem Dekan der Fak. oder einem zu dieser Handlung mit seiner Einwilligung ernannten Prodekan, nachdem dem Kand. der seiner Fak. vorgeschriebene Doktoreid durch den Sekretär der Univ. verlesen und von ihm angenommen worden, mit den herkömmlichen Förmlichkeiten und symbolischen Handlungen, worüber die Fakultätes

regl. das Nähere enthalten.

5. 7. Die Doktorpromotion burch bloße Uebersenbung des Diploms ist eine, von der Fak. bezeugte freiwillige Anerkennung ausgezeichneter Berdienste um die Biffenschaft. Der Antrag zu bers. muß von zwei Mitgliedern der Fak., oder von einem Mitgliede ders. und zwei Doktoren geschehen, und es muffen dem Antrage zugleich die Werke des Vorgeschlagenen beigelegt werden, auf welche die Promotion des, gegründet werden soll. Ob aus diesen das ausgezeichnete Verdienst des Versschafters um die Wiffenschaft erhelle, welches ihn der Promotion honoris causa würsdig mache, wird von den Fakultätsmitgliedern durch schriftliches Votiren entschies-den. Und wenn dieselben einstimmig die vorgeschlagene Promotion billigen, wird das Diplom mit Bezugnahme auf die eingereichten Schriften ertheilt.

S. 8. Für den Licentiatengrad in der Theologie oder Philosophie werden Funkzig Thke. in Golde entrichtet. Bei ausgewiesener Dürftigkeit der zu Prosendvirenden in der medizin. Fak. bleibt jedoch dem Min. des J. die Besugniß, diese Stähren zu mindern. — Bon den Promotionsgebühren wird die Hälfte vor dem Eramen entrichtet und geht verloren, wenn der Kandidat in dems. nicht besteht; Neibt jedoch für seine Rechnung, wenn er sich binnen einem halben Jahre zu einer zweiten Prüsung kellt. Die andere Hälfte wird nach der Promotion, jedoch vor Aushändigung des Diploms gezahlt. Bon den eingegangenen vollen Gebühren wird abgezogen: 1) ein Jehntheil, wovon der Rektor die Hälfte, der Sekretär ein Biertheil und jeder der beiden Pedelle ein Achttheil empfängt; 2) ein Zehntheil

für ben Defan, welches ihm auch verbleibt, wenn er bie Promotion burch einen Probefan hat verrichten laffen; 3) ein Zwanzigtheil für jedes, bei dem Aranen anwesende Fakultatemitglied. — Die Eraminationsgebühren, welche ein Doltorand entrichtet hat, ben die Fak. nach der Früsung abgewiesen, werden einen so vertheilt, mit der Ausnahme jedoch, daß Rektor, Defan und Sekretär keine besondere Abzügen davon erhalten. — Der Desan, welcher sämmtliche Promotionsgebühren einzieht, sammelt die nach den vorgen., bei seder Promotion Statt habenden Abzügen übrigen Gelber und vertheilt sie halbjährig unter die sämmtlichen, oder die besondere dazu berechtigten Fakultätsmitglieder zu gleichen Theilen. — Indem Wir durch vorstehende Statuten die Berfastung Unserer Univ. zu Berlin sestschen, beschlan Wir berfelben, sich überall danach zu richten und Unserem Nin. des I., auf die Besolgung berfelben überall zu achten, und die in Berfolg und zur Bolltreting dieser Stututen für die einzelnen Fak., Institute und Gegenstände erfordert. Inft. und speziellen Regl. und Bestimmungen zu erlassen. (Roch, I. S. 41—62.)

b) Jur Erganzung ter Universitate-Statuten, inebef. was Sabilitatin ber Dozenten und Promotionen, so wie Benefizien und Bramien fur Stebenten anlangt, dienen die unterm 29. Jan. 1888 ergangenen Statuta ber vier Fakultaten, mitgetheilt in Roche Univers. Bb. 1., und zwar Gut. ber theol. Fak. S. 62 fig., der jurift. S. 88 fig., der mebig. S. 112 fg.

ber philof. S. 138 fig.

3) Berfonal ber Universitaten.

Ueber Lehrer und Studenten f. oben S. 399 fig. An Beaute gablte die Univerf. im Jahre 1834 mit Einschluß des Univerf.-Richent 18 Univerf.-Beamte und Unterbeamte, und außerdem 9 Inflituten-Beant, als Rechnungsführer, Inspektoren, Aufseher zc. (Roch, I. G. 38.) Beigl. Abschn. V. der Statuten.

4) Fonds ber Universitäten und beren Bermaltung. Ueber ben Etat ber Univerf. im Allgem. f. o. S. 397 ff. Das Raben erbellt aus bem nachstebenben

| _        | Einnahm                                                                                                                                                                                         | £, 4)                     | Ausgab                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e.                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| _        |                                                                                                                                                                                                 | Ahlt.  sg. pf             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. Is. of                                                                  |
| 1. 2. 3. | Staatszuschuß. Binfen von Rapitalien aus eigen Erwerbe <sup>2</sup> ): a) Bibliothelbeiträge Thir. 600 b) Auditos riengelder 1,750 c) Zeugniß: gebühren 230 d) Debit ber Berzeichniss 233 Summe | 2,813 — —<br>105,638 27 6 | 1. Lehrerbefolbungen: a) theol. Fafultät Ehlr. 8,100 b) jur. Faf. 9,400 c) med. Faf. 15,550 d) phil. Faf. 33,240 Summe 2 Befold. für bie afad. Gerwaltung. 3. Amtobebürfniffe berf. 4. Bu befondern alabem. Imeden . 3nstitute ber Univ. 6. Afabem. Bedürfniffe . 7. Binfen von Passiv: Rapitalien . 3nogemein . | 66,290 — — 4,745 15 — 620 — — 450 — — 30,350 10 — 2,323 — — 317 10 — 542 22 6 |

<sup>1)</sup> Die Bermaltung ber Fonds erfolgt bei ber Generaltaffe bes Min. ber C. U. u. Dr. Aug. (Roch, I. S. 33, II. S. 1023). — 3m 3. 1810 murben fir be Gefammtheit ber wiffenfch. Institute in Berlin 113,860& Thir. aufgewandt, be von für die Univ. 57,787& Thir.

2) .(3n Pos. 3. ber Ginnahme.) Die Bibliothef Beitrage & 5 Ift.

5) Institute und Sammlungen. (s. o. Abschn. VII. ber Statuten.) Ueber die mit der Univers. verbundenen oder zu ihrer Benutung stemben Institute und Sammlungen giebt Koch (I. S. 40.) aus dem Etat
ro 1833 folgende Nachweisung: 1)

erben entrichtet bei jeder Doktorpromotion, Habilitation eines Privatdozenten, nstellung od. Beförderung eines Prof. — Die Audit. Gelder à 2½ Sgr. werden im Quaftor für jedes Rolleg. von den Stud. erhoben. — Die Zeugnißgebühren ib c. sind nur für den Registrator und Kanzlisten. — Die Berzeichnisse suh d.

ab bie über bie Leftionen und über bie Studenten.

Außerbem erwachsen noch 15,995% Thir. Einn. aus eign. Erw., welche nicht bie Univ. Kaffe sließen, sondern statutengemäß unter Restor, Dekane, Prosessos nund Beamte vertheilt werden. Rämlich: a) 8146% Thir. Promotionegebühren m Jahresdurchschnitt: 66% Thir. theol. à 50 Thir., 133% Thir. jur. à 100 Thir., 180 Thir. med. à 120 Thir., 266% Thir. phil. à 100 Thir.). — b) 3490 Thir. mmatrikulationegebühren à 5 resp. 2% Thir. — c) 561 Thir. Instriptionegebühren I tesp. % Thir. (92 und 41% Thir. theol., 143 und 97% Thir. jur., 79 und 1% Thir. med., 47 und 19% Thir. phil.). — d) 3152 Thir. Gebühren sur, 79 und 1% Thir. phil., ausammen 3283% Thir., theol., 1454% Thir. jur., 545% Thir. med., 1866, Rasse. Dasselbe ist mit den 99 Thir. der Fall, welche sur Kanzlisten indien, und Fakultätszeugnisse à 2% Sar. eingehen). — e) 642 Thir. Urteles: Mahren des Spruchfoll. — f) 4 Thir. Citationegebühren.

1) Diese Institute und Sammlungen haben sich gegenwärtig vermehrt. So isch 2. B. seit 1853 die Univ. auch ein mitrostopisches Laboratorium. (Rat. 1853. Nr. 487.) Ueber andere in Berlin zur Förderung der Bissenschaft ib Runst bestehende Institute, namentlich die beiden Afademien und den zoologis

ben Garten vgl. bie 5. Abth.

The second secon

Comment of

Radweifung ber mit ben Universitäten verbundenen Guftitute und Sammlungen.

|                           | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | Aus Uni:<br>versitāts:<br>fonds. |                        | Aus<br>andern<br>Kaffen, |                     | rm.<br>be. | l<br>Ueberhaupt                                                                                                 |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| _                         | Tuberest min Commentificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.                                                                                                           | fg.                              | Thir.                  | 18                       | Thie.               | īg.        | Thir.                                                                                                           | fg.      |
| 254 5678990112 134 156 17 | Die mit dem Charitee Rrans fenhause verbundene klinis sche Anstalt, sonst medizin.s klinisches Institut bas chirurgisch-klinische Inkitut bas Poli-Rlinisum bas geburtshülflich sklinische Inkitut bie Prosessoren-Wittwenkasse bas theologische Seminar bas philologische Seminar ber Universitätsgarten bie Sternwarte bas chemische Laboratorium bas herbarium in Schöneberg bie Anatomie und das anatos mische Museum tas Mineralien-Rabinet bas Kabinet chirurg. Instrus mente zt. ber mathemat-physis. Apparat bas Seminar für gelehrte Schulen bas sandwirthschaftl. Institut zu Mögelin | 1500<br>3300<br>2000<br>5650<br>1000<br>500<br>500<br>2850<br>400<br>1400<br>3370<br>1520<br>430<br>500<br>2000 |                                  | 1200                   |                          | 2240<br>468<br>4783 |            | 1500<br>6740<br>2000<br>6058<br>5783<br>530<br>500<br>2850<br>400<br>1400<br>1520<br>430<br>500<br>2000<br>1000 | 11:11:11 |
| 18                        | bie Umperfitate-Bibliothet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600                                                                                                             | -                                | -                      |                          |                     |            | 600                                                                                                             | -        |
|                           | Summa<br>daşu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29020<br>1330                                                                                                   | 10                               | 1330                   |                          | 7431                |            | 37731                                                                                                           | 10       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30350                                                                                                           | 10                               | -                      | -                        | 7431                | -          | 37781                                                                                                           | 10       |
|                           | Mugerbem jur Benubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ng:                                                                                                             |                                  |                        |                          |                     |            |                                                                                                                 |          |
| 9<br>20<br>21             | bas zoologische Museum . ber botanische Garten in Scho<br>die Königliche Bibliothet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                  | 3350<br>12600<br>16008 | _<br>15                  | 460                 |            | 4010<br>12600<br>16008                                                                                          | 15       |
|                           | have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sum<br>bis shi                                                                                                  |                                  | 32158<br>30350         | 15<br>10                 | 460                 | -          |                                                                                                                 | 15<br>10 |
|                           | Ueberhaupt and C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bie obi<br>staatsta                                                                                             | -                                | 62508                  | 25                       | mit eige<br>Ermer   |            | 37781<br>70399                                                                                                  | 25       |

Anmertung gur vorftebenben Rachmeifung.

Die Sternwarte (9.), das Mineralien-Rabinet (13.), das Gem. für gelehete Schulen (16.), das Institut jur Ansbildung von Kameraliften in praftischer Ludwirthschaft, ju Mögelin (17.), das zoologische Musenm (19.), der botanische Gavten in Schöneberg (20.) und die R. Bibliothef (21.), sind au fich selbständige Institute, welche unmittelbar unter der Direktion des R. Min. d. G., n. n. R. Ang. stehen, und welche nachrichtlich beshalb hier aufgenommen worden, weit end weder die Unterhaltungskoften aus dem der Univ. überwiesenen Fonds entnommen werden, ober der lehtern die unbeschränkte Benuhung zusteht. Außerdem fieben zur Benuhung der Univ. das Charith-Rranten und die bamit verdunde

nen klinischen Institute, als: a) die medizin. Klinik für Aerzte; b) die medizin. Klinik für Wenzte; c) die chirurg. Klinik; d) die augenärztl. Klinik; e) die geburtshülft. Klinik: t) die Klinik für sphilitische Krankheiten; g) die Klinik für Kinderkrankheiten; h) die Klinik ber psychischen Krankheiten.

An Spezial = Verordnungen und Instruktionen für einzelne Institute werden mit Bezug auf vorstehende Nachweisung von Koch, Bb. IL, mit-getheilt:

Bu 2. Gesete ber Dir. des klin. Inft. für Chirurgie und Augenheilfunde v. 20. Sept. 1849 für die Mitglieder (S. 562); so wie die Dienstinstruktionen ders. Dir. v. 24. Juni 1834 für den Sekundärarzt (S. 566); v. 1. Okt. 1831 für den Assisch die Jukr. des Min. d. S., u. n. Med. Ang. v. 4. April 1835 für den Rechnungsführer bei dem ged. Inst. (S. 572).

Bu 3. Berwaltungs-Inftr. des Min. der G., U. u. M. Ang. v. 10. Sept. 1838 für den Dir. des poliklin. Inft. (S. 596); und Dienskinstr. desf. Min. v.

30. Juni 1836 für ben Rechnungeführer bes Inft. (G. 597).

In 4. Die Instruktionen bess. Min. v. 2. Juli 1833: a) für den Dir. beskin. Inst. für Geburtshülfe (S. 573); b) für den Sekundararzt (S. 574); c) für den Assischenten (S. 575); d) für den Rechnungssührer (S. 577); e) für die Hehr ammen (S. 580); s) für die Wärterinnen (S. 583); g) für den Thürsteher (S. 586); h) für die Wirthschafterin (S. 586); i) für die Küchenmagd (S. 593); so wie die von der Dir. unter dems. Datum erlassenen Gesehe für die Studirens den, welche die Anstalt besuchen (S. 594).

Bu 6. Regl. des Min. d. G., U. u. M. Aug. v. 15. Mai 1828 für das theol. Gem. (S 555), und Deflar. dazu v. 30. Nov. 1835 (S. 559). Aufzusnehmende muffen fich vor Ablauf des Semesters beim Defan der Fak. melden. Die Anstalt hat Stipendien und Prämien, welche vom Min. konferirt und nur gegen vom Defan beglaubigten Quittungen ausgezahlt werden: R. dest. Min. v.

19. Febr. 1836 (S. 560).

In 7. Regl. deff. Min. v. 28. Mai 1812 für das philolog. Sem. (S. 560). Ausgezeichnete Seminaristen sollen bei Stipendien und Benesizien vorzüglich ber rückschigt, auch beim Druck ihrer Spezimina und ihrer Promotion durch Ents

Schadigung für die Roften unterflüht werben.

Bu 12. Die Inftr. beff. Min. v. 28. April 1832: a) für ben ersten, b) für ben zweiten Prosektor des anatom. Theaters (S. 599, 601); Instr. der Min. d. G., A. u. M. Ang. und d. Kr. v. 13. April 1829 für den Kastellan der Anatos mie und Bestallung de eod. für dens. (S. 602, 604); Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 31. Juli 1833 für den Wärter der anatom. Sammlung (S. 605). We Misgeburten und ähnliche Merkwürdigkeiten sollen an diese Sammlung absgeliesert werden. 1)

1) So bestimmen:

a) C. bes Min. b. Inn. (Depart. fur Rult. u. öff. Unterr.) v. 27. Febr. 1811. Den Kreis:Phyfifern ift bereits durch ben S. 6. ihrer Inftr. v. 17. Oft. 1776 aufgegeben worben, Diggeburten und andere ihnen vortommende medizinische Mertwurdigfeiten hierher einzusenben. Um nun ber Berbreitung falscher Gerüchte und Urtheile bei vorfommenben Diffgeburten und ber Bestärfung unwiffenber Leute in ben bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich geaußerten schablichen Borurtheilen und Aberglauben vorzubeugen, wird hierdurch feftgefest, bag jede menschliche Diff= geburt von ben Gebammen ben Phyfifus angezeigt, und wenn fie tobt ift, ungefanmt übersendet werden muß. Debammen, welche biefes zu thun unterlaffen, werben in eine-angemeffene Gelbe ober Befangnifftrafe genommen. - Damit aber folche Monftra für die Biffenschaft von den ju folchen Untersuchungen geubten Forschern benutt werden konnen, haben bie Physiker biese für bas hiefige anatos mische Museum wohlverwahrt, nebst der Liquidation der etwa dabei gehabten Uns toften und Auslagen einzusenben. Unbebeutenbe und gewöhnliche Difbilbungen, wie Bafenscharten, Bolferachen, Fingern abnliche Auswüchse an Banben mit funf Fingern bei tobigebornen Kindern, solche Acephali, wo nur ein Theil der Seiten-

Bu 13. Instr. des Min. d. G., U. n. M. Ang. v. 5. Mai 1833 sür den Prof. N. als Vertreter des Dir., und v. 24. Juni 1833 wegen der dems. bewils ligten Schlüssel (S. 612, 613); Instr. dess. Nin. v. 8. Aug. 1837 für den Assistenten beim Mineralienkab. (S. 614).

Bu 18. Inftr. deff. Min. v. 18. Aug. 1831 für ben Aufseher bei ber Univ. Bibliothek (S. 615). Wegen Einsendung ber Schulprogramme f. a. S. 161 f.

wegen Ginsenbung ber afabem. Schriften f. u. bas folg. Rap.

Bu 19. Die Instruktionen des Min. d. Inn. (Depart. für Kult. u. iff. Unterr.) v. 15. Juni 1814: a) für den Dir. der zoologischen Sammlung hinkabilich deren Benutung durch Studicende, b) für dens. hinsichtlich der Benutung der Samml. durch Gelehrte und Naturforscher, c) für dens. hinsichtlich der Benutung der Samml. durch das Publikum (S. 607, 608); Inftr. dess. u. 19. April 1811 für den Gehülfen und Inspekter der Sammlung (S. 608); Inftr. dess. Minst. v. 12. Aug. 1813 für den Auswärter (S. 610).

Im Allgem. ift durch R. des Min. d. G., U. n. M. Ang. v. 2. Juli 1836 auf Befehl des Königs bestimmt, daß der Rame Museum nur bem Kunstmuseum perein beigelegt, und keine Sammlung der Univ. effiziell ferner Museum genannt

werben soll.

(Roch, II. S. 612.)

6) Sonorgriengelder.

Der Betrag derselben war in den beiden Semestern bes 3. 1832 folgender:

(Roch, II. S. 598.)

b) C. R. deff. Min. v. 13. Febr. 1817, welches vorstehende B., unter And behnung auf die neuen Prov. hinsichtlich menschlicher Misgeburten in Grinnerms bringt, die Einsendung jedoch von Zustimmung der Eltern abhängig macht. (A. L. H. 279.)

c) C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 19. Mai 1828, welches eben falls ben R. Reg. die B. v. 27. Febr. 1811 einschärft, mit bem Bemerken, bef entbehrliche Stude vorzugeweise an die Univ. derj. Brovinz, aus welches die Civsendung erfolgt, zuruckgegeben werden soll. (Roch, H. S. 599.)

A Committee of the second second

beine und Stirnbeine zt. mangelt, fonnen gurudgegeben ober begraben werben. Monftra und pathologische Braparate von bedeutenbem Umfange, welche ihm Beschaffenheit ober ber weiten Entfernung und ber Jahreszeit wegen nicht ficher und fcnell hierher gefandt werden tonnen, find in taugliche holgerne Gefage unter Branntwein ober reines Waffer, worin etwas Alaun aufgeloft worben, ju feten und fo zu überfenden. Alle Aerzte und Chirurgen find aufzuforbern, Die bei Leichenöffnungen, Operationen u. f. w. gefundenen, befondere mertwürdigen patficie gischen Difbilbungen auf eben gebachte Beise an bas hiefige anatomische Refeum einzusenden, und die Bergutigung ihrer liquibirten Auslagen wurd Untofen ju gewartigen. Deninachst find auch bie Gutebefiger, Bauern, Jager, Schafer, Fischer über die Merkwürdigkeiten der ihnen etwa vorkommeuden thierischen Rip bildungen, und über ben Rugen ihrer Aufbewahrung zu unterrichten, und fie ju gleichmäßiger Ginfenbung aufzumuntern. Es ift gu hoffen, bag Riemand wiffent lich eine Gelegenheit verfaumen werbe, fich um ein eben fo bebeutenbes, als mit liches vaterlandisches Institut, wie tas hiefige anatom. Museum ift, verbient p machen. Defto nöthiger ift es bas Bublifum bafür zu intereffiren, und baffelbe über bie rechte Urt, bem Institute nuglich ju fein, ju belehren. Auch bie Ginsendung ber in hiefigen Gegenden felten vorfommenben Thiere gum Bergliebern wirb erwunscht fein, und es foll in ben über bas Museum von Beit gu Beit ber auszugebenben Schriften ruhmlicher Ermahnung aller berer gefchehen, welche fic um die Bereicherung beffelben auf tie eine ober bie andere Art verbient ge gemacht haben.

|                | Col        | nmerfen | refler 183       | 2.      | Winterfemefter 1833. |         |                  |          |  |  |
|----------------|------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|------------------|----------|--|--|
| Fafultät.      | 'im Gangen |         | baar eingegangen |         | tm Ga                | ngen    | baar eingegangen |          |  |  |
|                | Gold       | Rour.   | Gold             | Rour.   | Golb !               | Rour    | Golb             | Rour.    |  |  |
|                | thir. gr   | thlr.gr | thir. gr         | thlr.gr | thir. gr.            | thir ar | thlr. gr.        | thlr.gr. |  |  |
| theologifche . | 5180 -     | 16 15   | 2400 -           | 16 15   | 5502 15              | 9 15    | 3247 15          | 9 15     |  |  |
| juriftifche    | 6240 -     |         |                  | 5 10    |                      |         | 5935             |          |  |  |
| mebiginifche . | 6287 15    |         |                  |         |                      | _       |                  | 9 —      |  |  |
| philosophische | 7880 —     | 32 -    | 5560 —           | 32 -    | 9755 -               | 90 15   | 6662,15          | 90 15    |  |  |
| Summe          | 25587 15   | 230 20  | 18007 15         | 219 20  | 30445 -              | 134,10  | 22710 -          | 134 10   |  |  |

Geftundet waren: bis nach Anstellung; im Sommerlemester 68124 Thir. Gold; im Wintersemester 65974 Thir. Gold; - auf turgere Zeit im Sommers semester 7674 Thir. Gold und 11 Thir. Rur.; im Wintersemester 11374 Thir. Gold.

(Roch, I. S. 36.)

Bur die 6 Semester von 1832 bis 1843 berechnet Dieterici (S. 74) ben bued schnittlichen Jahres. Beirag bes honorars auf 61,204 Ahle., wovon 45,4504 Thir. baar eingegangen, 13,971 Thir. bis nach ber Anstellung, und 17793 Thir. auf fürzere Zeit gestundet. Die höchste Semestral. Ginnahme eines Lehrers an baarem honorar war 1840 Thir., die niedrigste 5 Thir. Nach burchschnittlicher Bertbeilung erhielten pro Semester an baarem honorar: 3 Lehrer über 1200 Ihle., 1 zwilchen 1000 und 1200, 3 von 800 bis 1000, 5 von 600 bis 800, 5 von 400 bis 600, 13 von 200 bis 400, 14 von 100 bis 200, 14 von 50 bis 100, und 24 unter 50 Thir.

### II. Die Rheinifche Friedrich Bilbelme - Univerfitat gu Bonn.

#### 1) Granbung.

Bereits in bem aus Wien unterm 5. April 1815 erlaffenen Befitzergreifungs-Patente hatte ber Ronig ben mit bem Preug. Staate vereinigten Rheinlandern verheißen:

3ch werde bie Unstalten bes off. Unterrichte für Eure Rinder herstellen, bie unter ber vorigem Regierung fo febr vernachlästigt wurden. 3ch werbe einen bischöft. Sib, eine Univ. und Bilbungeanstalten für Eure Geiftlichen und Lehrer unter Guch errichten.

Noch in demf. Jahre wurden Berhandlungen, über die Wahl eines Ortes für die Univers. eingeleitet. Es fonfurrirten Duisdurg, Roln und Bonn, auch Wehlar wurde genannt. Um Rhein jedoch entschied man sich sur Bonn, für welches sich auch der Min. v. Schuckmann, als Chef des Depart. sur den offentl. Unterricht, gegen den Staatskanzler Fürst harden-berg erklärte. Eben so sprach sich der König auf eine Immediat-Eingabe des Magistrats zu Bonn durch K. D. v. 22. Oft. 1815, unter Borbebalt besinitiver Entschließung, für Bonn and. Es wurde mit den Prov.- Regierungen, den Magisträten, den geistlichen Behörden weiter verhandelt, und so sich die wirkliche Errichtung der Univers. hinaus, dis im Nov. 1817 Altenstein das Min. d. G., 1l. u. Med. Ang. erhielt. Dieser ließ die Gründung der versprochenen Univers. seine erste Sorge, sein, und legte in kurzer Frist dem Köntge einen umfassenden, insbesondere auf reiche Ausstatung der Anstalt berechneten Blan vor, welcher durch R. D.

v. 26. Mai 1818 genehmigt wurde. Unterm 18. Oft. 1818 erging bie nachstehende, durch R. O. de eod. dem Staatsfanzler zugefertigte

## Stiftungsurfunde.

Wir Friedrich Wilhelm ac. thun fund und fügen hiermit zu wiffen:

Nachdem Wir in Unserm, an die Einwohner der mit dem Preuß. Staate verseinigten Rheinlander d. d. Wien, d. 5. April 1815 erlassenen Batente, ben aus landesväterlicher Fürsorge für ihr Bestes gesaßten Entschluß, in Unsern Rheinslanden eine Universität zu errichten, erklärt haben, so stiften und gründen Bir nunmehr durch gegenwärtige Urkunde diese Univ., in der Absicht und mit dem Wunsche, daß solche zur Ehre Gottes und zu aller Unserer getreuen Unterthanen Wohlsahrt gereichen möge, und daß durch solche Frömmigkeit und gründlicke Wissenschaft und gute Sitte in der studirenden Jugend gefördert und immer mehr allgemein verbreitet werde. — Wir bestimmen demnach und verordnen:

1) Die Univ. soll zu Bonn am Rheine ihren Sitz erhalten, ba bieser Ort, nach sorgfältiger Prüfung, ganz vorzüglich gut bazu gelegen ift und alles barbietet,

was tie erste Einrichtung erleichtern kann.

2) Wir raumen der Univ. das Schloß in Bonn nebst Bubehör, auch bas nabe gelegene Schloß Poppelsdorf nebst Zubehör, in sofern solches wirklich nothig ik, ein, und wollen, daß ihr erstged. Grundstück als beständiges Eigenthum segleich, letteres aber eintretenden Falls, ') überwiesen und für ihre Zwecke so, wie jedes dazu am nutbarsten ist, auf Unsere Kosten eingerichtet werden.

3) Die Univ. besteht aus fünf Fakultäten, nämlich einer evang. und einer kathol. theologischen, einer jurift., einer medizin. und einer allgemeinswissenschaftl. ober philosoph. Fakultät. — Die beiben theolog. Fak. sollen an Rang einander gleich sein, aber in allen Verhältnissen, wo es auf den Bortritt ankommt, Jehr

um Jahr hierin unter einander wechfeln.

4) Jebe Fak. wird mit einer, zu vollständiger Ausfüllung der in ihrem Gebiet liegenden Fächer nöthigen Anzahl ordentlicher und außerord. Professoren versehen und immer besetzt erhalten, auch sollen zur Bildung angehender akadem. Lebrer Anstalten getroffen werden.

5) In der philos. Fak. soll immer ein ord. Prof. der Philos. von kathel. Ronfession, neben einem ord. Prof. der Philos. von evang. Konfession angesett, angerdem aber in keiner Fak., die beiden theolog. ausgenommen, auf die Konfession

ber anzustellenden Lehrer Rücksicht genommen werden. 2)

6) Es soll ein akadem. Gottesbienst für jede der beiden Konfessionen besonders Statt sinden, und für die evangelische dazu die Rapelle des Schlosses in Bons eingerichtet werden, sur die kathol. Konfession aber, dem akadem. Mitgebrand

einer der dortigen kathol. Kirchen ausgewirkt werden.

7) Das Lehrwesen der Univ. wird nach dens. Grundsätzen, wie auf Unsern übrigen Univ., so eingerichtet, daß die Kollegia in jeder Fak. in sich, als and aller Fak. mit den allgemeinswissenschaftl. Vorlesungen in der philos. Fak. gehörig in einander greifen und durch ihre Anordnung und Folge selbst den Studirenden für die Anlage ihrer Studien Anleitung geben.

8) Die Univ. soll mit allen einer solchen Anstalt nöthigen wiffenschaftlichen Sammlungen, Hulfs = und Uebungs = Instituten versehen, auch follen wiffenschafts liche Zwecke, wozu sich Professoren ber Univ. vereinigen, außerorbentlich unter

flügt werden.

- 9) Bei ber Anfnahme und Entlaffung ber Studirenden muß nach ben hier über auf allen Unfern Univ. bestehenden allg. Geseten und Borschriften versahren werden.
- 10) Die Dieziplin und Rechtspflege, in Ansehung ber Studirenben, soll auf bieselbe Weise, wie auf Unsern übrigen Univ., nach ben barüber beftebenben Gef.

<sup>1)</sup> Die Ueberweisung von Poppelsborf ist erfolgt. In S. 4. der Statuten wird es, gleich dem Schlosse zu Bonn, als beständiges Eigenthum der Univ. ber zeichnet.

<sup>2)</sup> Doch muß nach S. 6. ber Statuten in ber jur. Fat. wenigstens einer ber orb. Prof. katholisch sein, um bas Fach bes kathol. Kirchenrechts zu übernehmen.

und Borfdriften geubt werben, ') und in ihrer Berwaltung ber Ernft herrschen,

welchen bas gereiftere Alter ber Studirenden erforbert.

11) Wir ertheilen hierburch ber Univ. das Recht, in ihren Fak. akademische Grade und Würden, namentlich in der philos. Fak. die Grade des Magisters und Doktors, in der medizin., nach erlangtem philos. Magister Srade, den Grad des Doktors, in der jurift. und den beiden theolog. Fak., die Grade des Lizentiaten und Doktors, an Männer, welcher dieser Auszeichnungen würdig sind und dies gehörig dargethan haben, in Unserm Namen zu verleihen, und legen den von Unserer Univ. in Bonn zu ertheilenden akadem. Graden und Würden dieselben Prärogative und Rechte bei, welche mit den von Unsern übrigen Univ. verliehenen akadem. Graden und Würden verbunden sind.

12) Die innere Verwaltung des Lehrwesens, der Disziplin und Rechtspflege und der Promotionen zu akadem. Würden, soll auf dem Rektor, dem akadem. Sesnate, welchen beiden für die Disziplin und Rechtspflege ein Syndikus zur Seite steht, und auf den Dekanen der fünf Fakultäten beruhen. Der Rektor und die fünf Dekane sollen jährlich aus den ord. Prof. gewählt, und der Senat jährlich aus letzteren durch Wahl ergänzt, der Syndikus aber soll lebenslänglich ernannt werden und darf weder Professor der Univ., noch eine von den Prof. oder Stus

Direnden in andern Beziehungen abhängige Berson sein.

13) Die Univ. wollen Wir mit einem zu ihrer Unterhaltung vollständig hins reichenden jährlichen Einkommen mit landesherrlicher Milde ausstatten, wie Wir denn zu Anweisung des ihr Benöthigten Unserm Staatskanzler Vollmacht er-

theil haben.

14) Wir sehen hierburch ausbrücklich sest, daß von ihrem jährl. Einkommen auch für Freitische und andere Benesizien dürstiger, sleißiger und gesitteter Studizenden ohne Unterschied der Konfession gesorgt, auch ein Zuschuß zu einer Kasse für die Wittwen der Prof. dieser Univ., wozu Wir durch Anweisung eines bedeuztenden Kapitals den Grund gelegt haben, erfolgen soll. Der Fond der Freitische und anderer Benesizien soll durch den Ertrag einer jährlich zweimal in allen Kirzchen Unserer Westphäl. und Rheinprovinzen zu haltenden Kollekte, welche Wir hiermit anordnen, verstärkt werden.

15) Wir versehen Uns zu den Einwohnern der Rheinprovinzen und Westsphalens, daß sie möglichst darauf bedacht sein werden, zu allem, was zum Flor der neubegründeten Univ. dienen kann, namentlich durch Ueberweisung von zu solchen Zwecken bereits vorhandenen Stiftungen zc. und Fonds, fraftigst mitzuwirsken, und werden uns dadurch veranlaßt sehen, auch fernerhin kräftigst für das Bedürfniß der Univ., so weit solches nicht durch Privat-Anstrengungen Einzelner ober ganzer Korporationen beschafft werden kann, mit landesväterlicher Milde zu

sver ganzer korporationen velwafft werden tann, mit landesvater

16) Der Univ., ihren Brof. und Beamten, ihrem Vermögen und ihren Einstünften, ben bei ihr jest oder fünftig von Korporationen oder Einzelnen zu grüns benden Vermächtnissen und milden Stiftungen sichern Wir alle diej. Rechte und Vorzüge, welche Unsere übrigen Univ., deren Professoren und Beamte, wie die milden Stiftungen überhaupt in Unserm Staate, gesetlich genießen und wollen, daß sie darin jederzeit behauptet und kräftig geschützt werden.

17) Bur nachsten Aufsicht, imgl. jur öfonomischen und Raffenverwaltung ber Univ. und zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame soll ters. ein Rurator an Ort und Stelle oder in deffen Nahe vorgesetzt werden, welchen jedesmal zu ernennen

Bir une vorbehalten. 2)

18) Die obere Leitung und Aufsicht ber Univ. soll Unser Min. d. Geistl. n. Unterr. Ang. auf dies. Art führen, wie die obere Leitung und Aufsicht Unserer übrigen Univ., die einen eigenen Kurator haben.

19) Die ausführlicheren Bestimmungen über bie Verfassung ber Univ. soll ein burch Unfern Min. b. Geiftl. und Unterr. Ang. Uns vorzulegendes und von Uns

<sup>1)</sup> In Folge hiervon wurde ein Auszug aus dem Regl. v. 28. Dec. 1810 nebst den Bestimmungen aus SS. 64. und 73. ff. A. E. R. II. 12. unterm 1. Rek 1819 als Univ. Regl. publizirt. (A. III. S. 130.) Bgl. im folg. Kap akadem. Gerichtsbarkeit.

<sup>2)</sup> Bergl. o. S. 406 Rote 2.

zu vollziehendes Statut enthalten. — Indem Wir solchergestalt die neue Univ. kes grunden und stiften, empfehlen Wir sie dem allmächtigen Schupe des Höchsten. So gegeben Nachen 1c.

Friedrich Wilhelm. C. Fürft v. harbenberg. v. Altenstein.

(A. II. S. 1055.)

Durch eine spätere R. D. v. 28. Juni 1828 erhielt die Univers. den Beinamen "Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität." Seit 1847 ift in Werbindung mit ders. zu Poppelsdorf eine höhere landwirthschaftl. Lehr-anstalt errichtet. (s. o. S. 357.)

2) Statuten.

Die vom Könige vollzogenen Statuten der Univers. v. 1. Sept. 1827, so wie die vom Min. d. G., U. u. Med. Ang. unterm 18. Oft. 1834 er-lassenen Statuten der 5 Fakultäten sind mitgetheit in Koche Univers. I. S. 190, 219, 232, 248, 260, 278.

3) Perfonal der Universität.

Ueber Lehrer und Studenten s. o. S. 399 ff. An Beamten und Umerbeamten der Univers. waren im J. 1834 11, an Institutsbeamten 10 porhanden. (Koch, I. S. 180.)

4) Fonds und beren Verwaltung. Ueber den Universitäts-Etat im Augem. s. o. S. 397 ff. Näheres erhellt aus dem nachstehenden

### Bermaltunge, Gtat für 1838-40.

| _   | Cinnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ihlr.  | Ausgabe.   thir. [ig.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |       |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 123 | Staatszuschuß  Bom Grundeigenthum  Bon Promotionen, Immastrifulationen, Beugnissen ze.  (Außerdem bavon noch 4909 Thir., die jedoch nicht zur Univ. Kaffe fließen, sondern statutens gemäß unter Restor, Destane, Professoren und Beamte vertheilt wers den. Nämlich  d) von Promotionen, Nostrisstationen und Hasbilitationen 1,710 ths.  d) von Immastrisulationen zu 5 resp.  24 Thir. 1,252  c) von Fakulstäteinstrips—tionen zu 1 resp. 4 Ths. 67  d) von Beugs nissen  d) von Beugs nissen  1634) | 90,465 | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Alabemische Befoldungen: a) Univ. Richter 1,200 thl. b) evang, theol. Fakultät . 5,900 " c) kathol. theol. Fakultät ') 3,600 " d) jur. Fak. 4,500 " e) med. Fak. 9,600 " f) phil. Fak. 24,649 "  Summe Besoldungen der Repetensten, Sprachs und Erercitienmeister Desoldungen der Beamten Zu Gehaltszulagen zur Disposition Gehaltszuschüssen. Institute und Sammlungen Evang. Univ. Gottesbrenst Zu Preisaufgaben. Zu Preisaufgaben. Zu Unterfühungen sur Studirende Unterhaltung der Gebäube Geizung und Erleuchtung Reinigung | 1,450<br>1,900<br>2,589<br>698<br>1,980<br>640<br>20,808<br>580<br>300<br>4,180 | 15 15 |  |  |  |

Die Berwaltung erfolgt burch bie Univ. Raffe zu Bonn, für welche eine bes sondere Infte. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 26. Mai 1826 ergaugen ift, mitgetheilt, nebst den spätern Modifisationen der §§. 1. 3. 16 23. 57. 59. 67. n. 68. derf. in Roch, II. G. 1023 ff. Ebendas. G. 1039: Inftr. dess. Min. v. 26. Oft. 1829 für das Depositorium bei der Universitätssaffe. Har die Univ. Gebäude in Bonn und Poppeleborf hat tas Min. d. G., U. n. M. Ang. am 6. Febr. 1837 eine eigene Feverordnung erlaffen. (ib. S. 990.) — Bon 1842 an wurde ber Univ. ein jährlicher Dotations-Juschuß von 9000 Thir. bewilligt.

(Dat. O. I. S. 61.)

5) Inftitute und Sammlungen. Ueber diefelben giebt Roch (I. S. 182.) folgende Nachweisung nach bem Etat 1843:

<sup>1)</sup> Ein ordentl. Prof. biefer Fat. ift in ber Regel Mitglieb bes Domtapitele in Rolm, und gieht von borther 1000 Thir. Gehalt.

| Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen. |                                                                                                     | versitä                  | Aus Uni:<br>versitäts:<br>fonds. |                     | Aus<br>andern<br>Kasen. |                  | Aus<br>eigenem<br>Erwerbe. |                      | upt.        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                                               | Infittute und Sammtungen.                                                                           | Thlr.                    | sg.                              | Thir.               | fg.                     | Thir.            | lg.                        | Thir.                | <b>18</b> - |
| 1<br>2<br>3<br>4                              | die Universitäts=Bibliothek . das evang. theol. Seminar . das kathol. theol. Seminar .              | 4503<br>300<br>300       |                                  |                     |                         | 45<br>—          | 10                         | 4548<br>- 300<br>300 | _           |
| 5<br>6                                        | das Konviktorium für kathol.<br>Theologen                                                           | 32 <b>0</b> 0            | _                                | 53 <b>93</b><br>500 | 26 <u>‡</u>             | 1700<br>374      | _                          | 7093<br>4074         |             |
| <b>7</b>                                      | und Banbagen-Rabinet.<br>bas geburtshülflich-klin. Instit.<br>bas anatomische Theater und           | 3300<br>1500             | -                                | 230<br>200          | _                       | 1155<br>80       | -                          | 4685<br>1780         | -           |
| 9<br>10<br>11                                 | Museum ber botanische Garten bas naturhistorische Nuseum bas technisch=chemische Labora=            | 1500<br>2500<br>900      | _                                | 1 1 1               | -<br>-                  | -<br>-           |                            | 1500<br>2500<br>900  | _           |
| 12<br>13                                      | torium                                                                                              | 350<br>100<br>400        | _                                | 1.1.1               | -                       | -                | 1                          | 350<br>100<br>400    | -           |
| 14<br>15<br>16                                | das pharmaceutische Laboratos<br>rium<br>der pharmafologische Apparat<br>das Seminar für die Naturs | <b>5</b> 0<br><b>5</b> 0 |                                  | -                   | _                       | -                | <u>-</u>                   | 50<br>50             | -           |
| 17<br>18<br>19                                | wissenschaften                                                                                      | 400<br>200<br>575        |                                  | 1 1 1               | <u>-</u>                |                  |                            | 400<br>200<br>575    |             |
| 20<br>21                                      | forgungsanstalt                                                                                     | 500<br><b>5</b> 0        | 1                                | 1 1.                | <u> </u>                | 3920<br>—        | <u> </u>                   | 4420<br>50           | -           |
|                                               | ländischer Alterthümer Summa                                                                        | 130<br>20808             | -                                | 6323                | 26 <sub>1</sub>         | 7274             | 10                         | 130                  | -           |
|                                               | hierzu<br>überhaupt aus öffentl. Fonds                                                              | 63 <b>2</b> 3<br>27131   |                                  | mit ben             | n eigi                  | ren <b>Er</b> we | erbe                       | <b>3440</b> 6        | 61          |

Für die genannten Institute sind in Roch, Bb. II., folgende Spezial=Verordnungen und Instruktionen mitgetheilt:

3n 1. Reg!. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 25. Ang. 1819 für bie Univ. Bibliothef (S. 631).

Bu 2. Regl. deff. Min. v. 19. Dec. 1819 für bas evang. iheolog. Sem. (S. 617). Auszeichnung in bemf. wird durch besondere Stipentien, Pramien und Benefizien belohnt.

Bu 5. und 6. Regl. deff. Min. v. 16. Jan. 1826 für die medizin. und chirurg. klinischen Anskalten (S. 642); R. dess. Min. v. 3. Juli 1835, wodurch dem Klinistum, nach Analogie der Militairlazarethe, das Selbstdispensiren einiger Deilmittel gestattet wird; Anweisung des Dir. des chirurg. augenärztl. Klinistums v. 17. April 1837 für die Praktisanten (S. 646).

Ju 8. Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 1. April 1828 für den Kastellan der Anatomie (S. 649); Instr. dess. Min. v. 1. Rov. 1824 für den Diener beim anatom. Theater (S. 650); Regl. dess. Min. v. 4. Juni 1826 über Benutung und Besuch des anatom. Museums (S. 656); Instruktionen des Min. der Gesetzevision 2c. (v. Behme) und d. Inn. (v. Schuckmann) v. 9. Dec. 1819 a) für die Ausseher der Arbeitsanstalt in Brauweiler, d. sür die Ausseher der

Gefängniffe in Köln, wegen Ablieferung ber bortigen Leichen an die Anatomie in Bonn (S. 653, 665).

Bu 9. Instruktionen bes Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 1. Sept. 1822

a) für den Inspektor des botan. Gartens, b) für den botan. Gartner, mit Bek.

de eod. wegen Besuchs bes botan. Gartens (S. 665, 667).

Bu 10. Regl. beff. Min. v. 26. Juli 1820 wegen Benutung bes naturs bistor. Museums (S. 671); Instruktionen bess. Min. v. 14. Nov. 1820 für ben Dir., und v. 27. Dec. 1834 für den Konservator bes naturhistor. Mus. (S. 658, 660).

An 16. Regl. dess. Min. v. 3. Mai 1825 für das Sem. für die gesammten Raturwissenschaften (S. 624); dies Sem. hat ebenfalls befondere Stipendien. Bal. auch S. 30. des Prüfungsregl. v. 20. April 1831 (s. o. S. 50 u. S. 37 Note 1.). Bur Benutung auch für die östl. Provinzen wurde dies Sem. empfohelen durch C. R. v. 20. Mai 1831 an die Prov. Schulfoll. (S. 631).

Ju 17. Regl. deff. Min. v. 15. Marz 1824 für bas Kunstmuseum, und Inftr do cod. für ben Bibliothekbiener als Rastellan bes Kunstmuseums (S.

641, 642).

Bu 18. Regl. deff. Min. v. 16. Febr. 1819 für bas philolog. Sem., welsches ebenfalls mit besondern Stipendien und Unterftürungen ausgestattet ist.

Bu 19. Bgl. ben folg. Abichn.

Bu 20. Nach Rochs Bemerkung war 1838 ber Bau einer neuen Sternwarte - erft im Werke.

Bu 21. Inftr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 31. Mai 1824 für ben Beschließer ober Auswärter des Rhein. Museums der Alterthümer (S. 688).

6) Sonorariengelber.

In den beiden Semestern des J. 1832 war nach Roch (I. S. 178.) ber Ertrag:

|                                                                        | Sommersemefter 1832.                    |                           |                                       |                           | Wintersemester 1832.                    |               |                                         |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Fakultät.                                                              | im Ganzen                               |                           | baar eingegangen                      |                           | im Gan                                  | zen           | baar eingegangen                        |               |  |  |  |
|                                                                        | thlr.                                   | gr.                       | thlr.                                 | gr.                       | thlr.                                   | gr.           | thlr.                                   | gr.           |  |  |  |
| evang. theol. fathol. theol. juristische medizinische . philosophische | 961<br>1,951<br>3,864<br>2,941<br>4,802 | 15<br>15<br>20<br>5<br>15 | 868<br>957<br>2,221<br>2,243<br>3,707 | 15<br>15<br>15<br>20<br>5 | 760<br>2,067<br>3,927<br>4,084<br>3,911 | 5<br>-5<br>10 | 666<br>1,085<br>3,094<br>3,091<br>3,023 | 20<br>25<br>5 |  |  |  |
| Summe                                                                  | 14,521                                  | 10                        | 10,998                                | 10                        | 14,749                                  | 20            | 10,960                                  | 20            |  |  |  |

Geftundet waren: bis nach Anstellung: im Somm.: 34413 Thir., im Wint.: 37173 Thir.; auf fürzere Zeit: im Somm.: 813 Thir., im Wint.: 713 Thir.

Nach Dieterici (S. 82) war in ben 3 J. 1832 bis 1833 ber durchschnittl. Jahres: Betrag bes baaren Honorars: 19,080 Thir. 28 Sgr. 4 Pf. Daffelbe vertheilte sich unter die Lehrer wie folgt: 1 mit 1751 Thir., 4 mit 1000 bis 1400, 3 mit 700, 6 mit 600 bis 700, 6 mit 500 bis 600, 10 mit 400 bis 500 Thir., die übrigen mit geringeren Beträgen.

## III. Die Universität zu Breslau.

Notitia Universitatis Francofurtanae ed. Becmannus. 1707.

C. Renatus Sansens, Gesch. ber Univ. und Stadt Frankfurt. 1800.

Fülbener, historische und rechtliche Anmerkungen über bas Compendium Pandectarum juris Lauterbachio-Schützianum. I. Stud.

1) Gründung.

Die Univers. zu Breslau in ihrer jetigen Gestaltung ift aus ben Universtäten Frankfurt und Breslau entstanden.

### Bermaltungs. Etat für 1837-89.

| Einnahni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.                                                   | Япода. Бе                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | thir. gr. pf.                                        | ,                                                   | thie. ge. pf. |
| Bom Grundeigenthum .  2 dinfen von AltiveRapit. (18,444 Thl 22 gr 9pf.)  An beständigen Gefällen hebungen aus andern Raffen und Fonds .  Nus eignem Erwerbe: Diese Einnahme sließt blos zum Theil in bie Univ. Kasse. Der grös sere Theil bers. wird bestimmungsmäßig un- ter die dazu berechtigten Prof. und Beamten verstheilt. Es sommen:  3. Vertheil. Zasse wotionen . 20054 81 b) Von Immatrikulas tionen | 1090 20 —<br>1906 —<br>1702 25 —<br>2 2 8<br>72930 — | ihl. gr. pf.<br>n) bem Rets<br>tor, Ses<br>nior and | 43256 27 8    |

(Bu Pos. 3. ber Einnahme.) Die Univ. in Frankfurt bezog aus ihrem Ber mögen in liegenden Grunden eine Ginnahme von 20,933 Thlr. 28 Sgt. 9 Pf. bie Leopoldina in Breslau 9440 Thlr. 21 Sgr. 7 Bf. Bel ber Bereinigung wurte bie neue Univ. Breslau, außer biefen 30,374 Thlr. 20 Sgr. 4 Bf. mit 21,625 Thlr. 9 Sgr. 8 Bf. aus dem burch bie Aufhebung ber Klöfter in Schleffen ges

<sup>1)</sup> Bei Besetung aller Stellen murbe ber einismäßige Be solbungereirag ber tathol. theol. Fat, auf 4000 Thir. ju fteben tommen. Dazu fin b noch 1000 Thir. zu rechnen, welche in ber Regel einer ber orb. Prof. ale Mitz & b bes Breslauer Domtapitels bezieht.

ilbeien Hauptsekularisationssonds botirt, so daß sie im Ganzen 52,000 Thir. Einsahme hatte. Der Zuschuß aus dem Sekularisationssonds wurde von 1812 an uf bestimmte Guter durch sogen. reservirte Mehrsteuern überwiesen, eine benennung, die sich daher schreibt, daß von der bei der Katastrirung unter Friedzich II. den geistl. Gutern auserlegten Grundsteuern von 50 Proz. des Katastralzteinertrags dei sekularisieren Gutern nur 28 Proz., als der den weltl. Gutern usewieze Steuerbetrag, zur Staatssasse gezogen, und die übrigen 213 Proz. zumniv. Fonds gewiesen wurden. Diese Einrichtung stieß jedoch, insbesondere durch te Barzellirungen der pstichtigen Guter, auf Schwierigkeiten, und ist nie völlig ur Anssührung gekommen. Sie ist daher durch K. D. v. 23. März 1839 (A. XIII. S. 104) dahin abgeändert worden, daß die Univ. Breslau, wie die im leichen Falle besindlichen beiden Schles. Schulsonds: "die ihnen auf die reservirten Lehrsteuern überwickenen Summen anderweitig aus Staatskassen, und zwar unsitteldar wie dieher, erhalteu", während die reserv. Mehrsteuern mit einigen Mossistationen in das Verhältnis der Grundsteuer zurücktritt. (H. Simon, a. a. D. 5. 107, Koch, I. S. 293, 301.) — Im J. 1842 wurde der Etat jährl. um D,000 Thle. erhöht.

(Mat. S. I. S. 59.)

Im Allg. führt Roch (Bb. II.) zur Brestauer Universitätskaffen = Verwaltung er zwei Inftr. auf: a) Inftr. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 2. Sept. 1830 r den Onaftor bei der Univ. zu Brestau (S. 1041); b) Instr. dess. Min. v. Wai 1833 für den Kaffen-Kontroleur und Onaftur-Assistenten daselbst (S. 1049).

5) Institute und Sammlungen. Ueber diese giebt Koch (Bd. 1. S. 807) folgende Nachweisung:

|                  | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                          |                                              | Aus Uni=<br>verfitats=<br>fonds:<br>thl.   sg. |                        | Aus<br>andern<br>Kaffen.<br>thl.   sg. |                   | Aus<br>eigenem<br>Erwerbe. |                                    | inpt. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 1                | bie Königliche, bie Universistates und bie ihnen einversleibten, aus Brivatstiftungen herrührenden Bibliotheken.       | 5089                                         | 20                                             | _                      | į                                      | 2                 |                            | 5091                               | 20    |
| 2 3 4            | bas medizinische Klinikum . bas chirurgische Klinikum . bas geburtshülfliche Poliklinis kum .                          | 2569<br>2000<br>600                          |                                                | -                      | 1 1 1                                  | 80<br>-           | 23 <u>1</u><br>-           | 2000<br>600                        | _     |
| 5<br>6<br>7<br>8 | bie Hebammen-Lehranstalt.  ber botanische Garten  bie Sternwarte  bas anatomische Institut  bas anatomische Institut   | 400<br>2610<br>370<br>860<br>868             | _                                              | 4520<br>—<br>—<br>1538 | 1 1 1 1                                | 40                | -<br>-<br>-<br>-           | 4960<br>2610<br>370<br>2398<br>868 |       |
| 9<br>10<br>11    | bas zoologische Ruseum bas Nineralienkabinet bas evangelisch : theologische Seminar                                    | 300<br>300                                   | _                                              | 100                    | 1 1                                    |                   | _<br>_                     | 400<br>300                         |       |
| 13<br>14<br>15   | minar                                                                                                                  | 300<br>50<br>300                             | -                                              | -<br>-                 | 1 1                                    | -                 | <u>-</u><br>               | 300<br>50<br>300                   |       |
| 16<br>17<br>18   | Apparat                                                                                                                | 80<br>348<br>372<br>200                      | _                                              | -<br>-<br>620          | 1111                                   | -<br>-<br>-<br>53 |                            | 80<br>348<br>372<br>873            | _     |
| 19<br>20         | die Modellsammlung zu lands<br>wirthschaftlichen Geräthen<br>die akademische Wittwens und<br>WaisensBersorgungsanstalt | 50<br>1000                                   |                                                | _<br>_                 | _                                      | -<br>2173         | 15                         | 50<br>3173                         |       |
| 21               | die medizinisch = chirurgische<br>Lehranstalt                                                                          | -<br>18666<br>9078                           |                                                | <b>2300</b> 9078       | _                                      | 100<br>2449       | -<br>8‡                    | 2400<br>30194                      |       |
|                  | überhaupt aus öffentlichen<br>Fonds                                                                                    | <u>.                                    </u> | <u> </u>                                       | mit ber                | l<br>m eig                             | l<br>nen Ern      | erbe                       | 30194                              | 5     |

Spezial - Verordnungen und Instruktionen für die gen. Institute find

паф Яоф, Bd. II., folgende:

Bu 1. Regl. des Min. d. Inn. (Depart. für Kult. und öff. Unterr.) v. 19. Mai 1815 für die K. und Univ. Bibliothek (S. 697). Mit der Bibl. find noch andre Sammlungen verbunden, zu benen auch eine Gemäldesammlung ges hört. Daß diese lettere für das Rublikum unentgeltlich geöffnet werden kann, gesnehmigte das R. deff. Min. v. 27. Juli 1815 (S. 708). Die mit der K. und Univ. Bibl. vereinigten Bibliotheken sind insbes. die Delrichssiche, der Univ. Frankfurt nebst einem Unterhaltungskapitale v. 500 Thlr. vom Legationsrath Dr. Delrichs in Berlin durch Testament v. 21. Dec. 1798 vermacht, und die Steinswehr zu Frankf. im J. 1766 errichtet.

Bu 5. Dienstinstr. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 4. Juli 1831 ftr ben 2. Lehrer an ber Hebammenlehranstalt und bem mit ihr verbundenen Geburtes hause (S. 690). Bu 7. Die Instruitionen ber Dir. ber R. Sternwarte v. 5. Dec. 1833

n) für ben artiftifden Gehalfen, b) für ben Aufwärter (6. 708, 709).

Bu 8. Die Inftruttionen bee Din. b. G., u. n. D. Ang. v. 29, April 1839 a) für ben Dir. bes anatom. Inflitute, b) für ben erften Brofeftor (G. 682, 687).

Bu 9. Die Juftruftionen beff. Min. v. 26. Nov. 1821 a) für bie Direftoren

bes joolog. Dufeums, b) fur ben Ronfervator beff. (G. 693, 695).

Bu 11. Regl. bes Din, b. Jun. (Depart, für Rult. und off. Unterr.) v. 15. Inni 1812 für bas evang, theol. Seminar (G. 673), welches besonbere Stipenbien und Pramien hat.

Bu 12. Regl, bes Din. b. G., U u. D. Ang. v. 19. April 1822 fur bas fathol, theol, Gem. (S. 676). Gleichfalls mit eigenen Stipenblen und Pramien

ausgeftattet.

5

Bu 14. Regl. bee Min. b. Jun. (Depart. f. Rult. u. off. Unterr.) v. 5. April 1812 für bas philolog. Gem. (G. 679). Ausgezeichnete Mitglieber follen bei Stipendien und Benefizien vorzugeweise berudfichtigt, auch burch Pramien belohnt werben.

6) Conorariengelber.

Der Beirag ber Rollegien-Sonorare, mar in ben beiben Semeftern bes 3. 1832, wie folgt:

|                                                                                  | •             | Sommerfen                                      | ester 18 | 332.                                            | Binterfemefter 1811. |                                                  |                  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--|
| Fafuliat.                                                                        | im (          | Bangen                                         | baar ei  | ngegangen                                       | in (                 | <b>Janzen</b>                                    | baar eingegangen |                                               |  |
|                                                                                  | (Bolb         | Ronrant                                        | Øolb     | Routani                                         | Golb Rourant         |                                                  | Gold 1           | Rourant                                       |  |
|                                                                                  | thlt.gr.      | thlr. gr.                                      | thle gr. | thle. ge.                                       | thlr.gr.             | thlr. gr.                                        | thlr.gr.         | thir. gr.                                     |  |
| evang. theol.<br>fathol. theol.<br>juriftische<br>medizinische<br>philosophische | 170 —<br>50 — | 4320 —<br>1916 —<br>4220 —<br>1628 —<br>2676 — | 110 —    | 1658 15<br>270 15<br>2369 —<br>1133 15<br>941 — |                      | 3582 —<br>2607 —<br>4157 15<br>2752 15<br>2822 — |                  | 1391 —<br>367 —<br>2364 —<br>2300 15<br>906 — |  |
| Summe                                                                            | 220 —         | 14760 —                                        | 160—     | 6372 15                                         | 645 -                | 15921                                            | 515 —            | 7528 15                                       |  |

Dehr ale bie Balfte bee Bonorare blieb gefinnbet, und zwar: bie nach Ans Rellung: im Comm.: 60 Thir. Gelb und 7754 Thir. Rur.; im Bint. 130 Thir. Gold und 7954 Thir. Aur.; auf furjere Beit: im Comm. 633} Thir. Rur.; im **Wint. 43**8} Thir. Kor.

(Roch, I. G. 304.)

Bur bie brei 3. v. 1832-1834 berechnet Dieferfei (G. 39) ben burch. fcnittl. 3abres Detrag bes honorare (nach Abjug v. 1782 Thir. erlaffenen Conorare) auf 26,496 Thir., wovon jeboch nur 10,705 Thir. baar eingehen. Diefe lettern veriheilen fich auf die Lehrer in Ginnahmen von 24: bis 1120 Thir. Es exhielten 1 Lehrer 1120 Thir., 7 von 500 bis 1000, 3 von 300 bis 500, 4 von 200 bis 800, 13 von 100 bis 200, und 25 unier 100 Thir.

#### IV. Die Univerfitat gu Greifsmald.

C. Gefterbing, Beitrag jur Gefch. ber Stabt Greifewalb. 1827. Schlegel, Befchreibung bes gegenw. Buftanbes ber R. Univ. ju Greife.

3. 4. Dagnert, Sammlung gemeiner und befonberer Bommerfcher unb Ragifcher Canbedurfunben.

Dr. Crang, Beitrage gur Renninif ber Brov. Men Borpommern unb ber Infel Rugen. Berl. 1834,

1) Gründung.

Wegen ber zu Rostock in den 3. 1435-1443 herrschenden Unruhen hatten mehrere ber dortigen Professoren ihren Wohnsit nach Greifswald verlegt. Dies gab bie Gelegenheit zur Verwirklichung bes fcon lange gebegten Planes, daselbst eine Sochschule zu errichten. Der Burgermeifter Dr. Heinr. Rubenow zu Greifswald betrieb das Werk mit beispielloser Aufopferung feiner Babe, und vermochte endlich ten Bergog Bratie. lav IX. von Pommern-Wolgast (1417-1457) dazu, baß er, mit 3ustimmung des Herzogs Dtto III. von Pommern = Stettin, eine öffentliche Erflarung über die Grundung ber neuen Universität erließ. Dieselbe ift v. 15. Dec 1455 (feria secunda post festum Luciae Virginis gloriosae) datirt, bezieht sich zunächft auf die ber Anstalt von ber Stadt zu wibmenben Ginfunfte, und verheißt sodann Namens tes Fürften, bag er ihr vier benachbarte Guter verleihen wolle, aus deren Ginfunften jeder Professor wenigstens 600 Fl. jahrlich beziehen konne, mas, nach feiner Rathe Bersicherung, ein "glorioses" Auskommen gewähre. Auch hoffe er auf Bermehrung ter Dotation durch Bischofe, Alebte und andere Geiftliche. Parft Caliri III., ter burch eine vorläufige, bem Bischof Stephan von Brandenburg übertragene Untersuchung die leberzeugung von ber Binlanglichfeit der vorhandenen Mittel erlangt hatte, bestätigte die Univerf. durch eine Bulle v. 29. Mai 1456. In bemfelben 3. erhielt sie das Raiferliche Privilegium von Friedrich III., und wurde am 17. Oft. feierlich eröffnet. Ihr erfter Mektor murde Rubenom, der jedoch durch die großen Opfer, welche er — neben seinem Vermogen — auch aus ftabtischem Eigenthume der neuen Anstalt zuwandte, ben Saß feiner Mitburger fo erregte, bag fie ihn bei einem Aufstande 1462 im Rathe erschlugen, Sein Werk blieb aber bestehen. Zwar hatte die junge Univers. im Anfange bes folgenden Sahrh. eine schwere Krisis zu überwinden, als in ben 3. 1516 und 1524 Die Best Lehrer und Lernende aus Greifswald vertrieb, und Diefe faft alle durch die Reformation nach Wittenberg gezogen wurden. Damals blieben nur drei Professoren, wovon zwei zugleich Mitglieder bes ftabtischen Dagistrate, zurud, und ein großer Theil ber Einfunfte ging verloren. beffen stellte, nachdem mit bem 3. 1534 in ganz Pommern die katholische Lehre abgeschafft mar, Herzog Philipp I. die Universität wieder ber. Dotation bestand allerdings nur aus einigen Bebungen nebft einem furfilichen Geldbeitrage von jahrlich 1000 Bl., und die Berhaltmiffe ber Anstalt blieben, da auch die Hoffnung, daß die Landstände sich ihrer annehmen wurden, nicht in Erfüllung ging, lange Beit auf bas Durfeigfte Endlich wurde ihr aber durch ein Weschent des letten Bergege, Bogislaus XIV., im 3. 1634 bas Bermogen tes bisher als farfiliche Domaine verwalteten Klosters Eldena, mit geringem Abzuge, zu Theil, und die Anftalt erlangte tadurch einen Gruntbesitz von gegen 48,000 Porgen Land und 14 bis 16,000 Morgen Baldung, eine Ausstattung, Die, wenn sie auch anfangs nur wenig Einkunfte gemabrte, 1) boch nach und nach in ihrem Ertrage gesteigert worden ift, und gegenwärtig fast ausreicht, die bedeutend vermehrten Bedürfniffe der heutigen Bochschule zu beden.

Als zu Ente tes 30 jährigen Krieges Pommern an Schweben siel, wurde die Bogislavsche Schenkung von der Königin Christine durch eine, in ihrem Auftrage von dem General-Souverneur von Pommern, dem Veldmarschall Leonhard Torstensohn, vollzogene Urkunde v. 19. Sept.

<sup>1)</sup> Bei der ersten Bisitation im J. 1646 war das Einkommen barans nicht höher als 4865 Fl.

1646 bestätigt, und forteaneind blieb ter General-Gouverneur zugleich der Kanzler der Univers. Weitere Versuche, mit Hülfe der Landstände ben Fonds der Univers. zu bessern, waren fruchtlos. Unter Christinens Nachfolgern wandte namentlich Karl XII. seine Sorgfalt der Anstalt zu, und erließ im J. 1702 eine Reihe Reglements zur Hebung ihrer Einrichtungen, unter denen insbes. das v. 4. Jan. eine Kollegien-Ordnung enthielt, und Gelostrafen für Professoren, welche Vorlesungen versäumen, einführte. Später erfolgten wieder abandernde Verordnungen bis zum letzen aussührlichen Rezes, der 1775 unter Sustav III. erging, und noch unterm

20. Febr. 1795 mit wenigen Abanderungen bestätigt wurde.

Im J. 1815 vertauschte, wie oben erwähnt (3. 398 Note 4.), Dänemark das. ihm zugesicherte Schwedisch-Pommern an Breußen. Dieses lettere schloß darüber auch mit Schweden einen Vertrag dd. Wien, den 7. Juni 1815 ab, welcher insbes. über die Univers. Greisswald folgende Bestimmung entstätt: "Sa Maj. le Roi de Prusse s'engage à maintenir les établissements pieux, et notamment l'académie de Greisswalde, dans leur état actuel, en les laissant jouir de tous leurs biens, sonds, capitaux et revenus actuels." In Folge hiervon ist sur Greisswald im Wesentlichen seine alte Versassung, das Kanzellariat des General-Gouverneurs von Neu Borpommern, und die Verwaltung der Güter durch einen eigenen Unitsbauptmann in Geltung geblieben. Seit 1835 ist mit der Universität die staats- und landwirthschaftl. Akademie zu Eldena verbunden. (s. o. S. 355 st.)

2) Statuten.

Roch theilt mit der Bemerkung, daß neue Statuten bearbeitet murden,

solgende altere Berordnungen mit:

a) Statuta, Reformation und Ordnung der Akademie zu Greisswald, erneuert und konfirmirt 1545, mit den Statutis der vier Fakultäten. (I. S. 358-417.)

b) R. Bistationerezeß für die Akademie zu Greifswald v. 20. Mai 1702.

c) Statuta Oeconomiae publicae in Academ. Gryphisw.

d) R. Bistationsrezes v. 11. Mai 1775.

e) Verbesserter Rezest für die Afademie zn Greissw. v. 20. Dec. 1795. (Bu b. bis e. Koch, der tiese V. blos anführt, verweist auf Dahneris Sammlung, Bd. II. S. 924, 994., Bd. V. S. 110., Bd. VI.

**6.** 598.)

f) Das K. Regl. der akadem. Administration der Univers. Greifsw. v. 5. Febr. 1835 nebst dem Projekt zu einer Beränderung der akadem. Administration in Greifswald v. J. 1813 (Roch, I. S. 418, 424.). Dies Regl. faßt die durch die Pr. Ges. eingetretenen Veränderungen der altern Rezesse zusammen, namentlich die Unterordnung der Univers. unter tas Win. d. G., U. u. Med. Ang., die Stellung des Kanzlers, der durch K. D. v. 23. Okt. 1817 in das Verhältniß eines Kurators und Kommissass des Min. getreten ist, und die Modisisationen, welche in Folge der Einsschrung der außerord. Reg. Bevollm. nothwendig geworden waren. 1)

8) Berfonal ter Universität.

Ueber Lehrer und Studenten s. o. S. 399 ff, u. 401 ff. An Beamten zählte die Univers., einschließlich der Kanzellariats = und Administrations=Beamten und des Forstmeisters, im J. 1834 20, wovon 10 bei der akgedem. Vermögensverwaltung beschäftigt waren. Außerdem waren noch 5 Unterförster angestellt. Bei den akadem. Instituten waren 3 Beamte und

<sup>1)</sup> Ueber die akadem. Gerichtsbarkeit, Rektor und Genat, vgl. das folg. Rap.

1) Gründung.

Wegen ber zu Roftock in den 3. 1435-1443 herrschenden Unwen hatten mehrere der dortigen Professoren ihren Wohnsit nach Greifent verlegt. Dies gab bie Gelegenheit zur Verwirklichung bes fcon lange p hegten Planes, daselbst eine Hochschule zu errichten. Der Bargeinde Dr. Heinr. Rubenow zu Greifswald betrieb das Wert mit beispielle Aufopferung feiner Sabe, und vermochte endlich ten Bergog Bratil. lav IX. von Pommern = Bolgaft (1417 - 1457) bazu, bag er, mit 3: stimmung bes Herzoge Otto III. von Pommern - Stettin, eine öffenlich Erflarung über die Grundung ter neuen Universität erließ. Diefelle f v. 15. Dec 1455 (feria secunda post festum Luciae Virginis glorient datirt, bezieht sich zunächst auf die der Anstalt von ber Stadt zu wiene ben Ginfunfte, und verheißt sodann Namens tes Fürften, bag er ihr it benachbarte Guter verleihen wolle, aus deren Ginfunften jeder Diffe wenigstens 600 &l. jahrlich beziehen konne, mas, nach feiner Rathe sicherung, ein "glorioses" Auskommen gewähre. Auch hoffe er auf & mehrung ter Dotation burch Bischofe, Alebte und andere Geiftliche. In Calirt III., ter burch eine vorläufige, bem Bischof Stepban von & benburg übertragene Untersuchung die leberzeugung von ber hinling keit der vorhandenen Mittel erlangt hatte, bestätigte die Univers. buch wulle v. 29. Mai 1456. In bemselben 3. erhielt sie das Kalserliche & vilegium von Friedrich III., und wurde am 17. Oft. feierlich eife Ihr erster Reftor murde Rubenom, der jedoch durch Die großen Die welche er - neben feinem Vermögen - auch aus fladtischem Gigenten der neuen Anstalt zuwandte, den haß feiner Mitburger fo erregte, tif k ihn bei einem Aufstande 1462 im Rathe erschlugen. Sein Wert bie aber bestehen. Zwar hatte tie junge Univerf. im Anfange bes folgente Ighrh. eine schwere Krisis zu überwinden, als in den 3. 1516 und 154 Die Beft Lehrer und Lernende aus Greifswald vertrieb, und Diefe faft it durch die Reformation nach Wittenberg gezogen murben. Damals bicken nur drei Professoren, wovon zwei zugleich Mitglieder bes flabtifchen Au giftrate, zurud, und ein großer Theil ber Ginfunfte ging verloren. I deffen steute, nachtem mit dem 3. 1534 in ganz Pommern die katholije Lehre abgeschafft mar, Herzog Philipp I. die Universität wieder ber. In Dotation bestand allerdings nur aus einigen Debungen nebst einem fün lichen Geldbeitrage von jährlich 1000 Bl., und die Berhaltniffe ter Au ftalt blieben, ba auch die Hoffnung, daß die Landstände fich ihrer au nehmen wurden, nicht in Erfüllung ging, lange Beit auf bas Durftige bestellt. Endlich murte ihr aber durch ein Gefchent des letten Beried Bogislavs XIV., im 3. 1634 bas Vermögen bes bisber als fürflik Domaine verwalteten Rlofters Eldena, mit geringem Abzuge, ju The und die Anstalt erlangte badurch einen Gruntbesitz von gegen 48,000 De gen Land und 14 bis 16,000 Morgen Waldung, eine Ausstattung, te wenn fle auch anfange nur wenig Einfunfte gemahrte, 1) boch uach mi nach in ihrem Ertrage gesteigert worden ift, und gegenwärtig faft ausreich. die bedeutend vermehrten Bedürfniffe ber heutigen Bochschule zu becten.

Als zu Ende tes 30 jährigen Krieges Pommern an Schweden siel wurde die Bogislavsche Schenkung von der Königin Christine durt eine, in ihrem Auftrage von dem General-Gouverneur von Pommern, ten Veldmarschall Leonhard Torstensohn, vollzogene Urkunde v. 19. Sept.

<sup>1)</sup> Bei der ersten Visitation im J. 1646 war das Einkommen darans nicht höher als 4865 Fl.

ibtet find. Die Ebrigen baffeben, mit Ansnahme einiger, welche noch 5, 6 und hundert Thir. Bachtertrag abwerfen, ans ifeineren Bargellen ju Bachtrenten n 50 bid ju 15 Thir. hinunter. Außerdem werten 10,816 Morgen Forft von r Univ. felbft bemirtbichaftet. Das gefammte Grundeigemhum berf. belanft fich 50e Morgen 132 DR. Unter die größeren Guter gehört Elbena, 1834 zu 188 Thir. verbachtet.

(3n Pos. 5. b. ber Einn.) Promotionen 6 burchschnittl. im 3., in ber phis [. Fat. à 56 Thir., in ben übrigen Fat. à 150 Thir. — Die Immotrifulationes babren betragen 6 resp. 34 Thir. — Ein Abgangszengniß toftet 4 Thir. 22 Sgr., 1 Mezeption als prol. ord. 17 Thir. 9 Sgr. 11 Bf.

(Rod, I. S. 347.)

3m Allgem. find bei ber Raffen . Bertvaltung ber Univ. Greifsmalb

w) Jufte. bes Min. b. G., U. u. Dt. Ang. v. 10. Mai 1825 für bie Univ.s

b) Anweis, bes Rangellariais v. 16 Juli 1821 jur Geschäftsführung bei ber ifv. . Forftfaffe (Roch, II. S. 1064, 1069).

Bette B. findi mehrfach mobifigirt burch bas Regl. v. 5. Febr. 1835 (f. ob.

141 340 A. L.).

5) Inftitute und Cammlungen.

Ueber biefe gieht Roch (I. S. 354.) nach bem Gtat für 183 folgenbe

| Bentennung<br>ber<br>Suftitute und Sammlungen.              | M Mus Universitates | Aus andern Raffen | A Mus vignem<br>Ewerbe | Ratural.Bieferuns | Ueberhaupt<br>thl. gr. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| bie Bibliothet                                              | 1714 25             |                   | 35 5                   | 33 t13            | 1783 112               |
| Alinifum                                                    | 200                 | -[-]              | <b>-</b>               | <del></del>       | 200                    |
| Rlinifum                                                    | 46 —                |                   |                        |                   | 46 —                   |
| bas ftebenbe mebigin. dizurg.<br>Mirtiche Lazareth          | 650                 |                   |                        |                   | 650                    |
| DebammensInstitut                                           | 245 —               | 140               | 52 —                   | 76 15             | 513 15                 |
| wentaffe                                                    | 227                 |                   |                        |                   | 227                    |
| Beve'iche Stiftung                                          | 2257 —              | 288 -             | ,558 — ·               |                   | 3103 —                 |
| ber botanifche Garten                                       | 772                 |                   | 330 -                  | 124 -             | 1226 —<br>150 —        |
| die Reitbahn                                                | 150 —<br>60 —       |                   |                        |                   | 60 -                   |
| bat, demifde Inftitut                                       | 165                 | *                 | - -                    | 29-               | 194 —                  |
| Das anatomifd gootomifche                                   | 675                 |                   |                        | 42,224            | 717 221                |
| 3 bas Dineralien-Rabinet                                    | 57'—<br>975 —       |                   |                        | 18, 7,            | 57<br>1011 74          |
| bie zoologifche Sammlung . 5 bas Rabinet phyfitalifcher In- | 010                 |                   |                        | 1 .3              |                        |
| firumente                                                   | 60 —                | - -               |                        | -                 | 60 -                   |
| b bie Brufunge: Kommission                                  | 67                  |                   |                        | 8 5               | 67 -                   |
| Latus                                                       | 6421 29             | 428               | 975 5                  | 332 1             |                        |

| Beneunung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                            | Rus Universitates.<br>Fonds. | Rus anbern Raffen | The Mis eigenem<br>Grwerbe        | Gelbi<br>Rathiro | Neberhaupt<br>ehl. gr.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Transport  8 Sonds jur Unterkützung arst mer Sindirender.  19 die Musikaltenkammlung.  20 die Sammlung der Gemalde akademischer Lehrer.  21 die Akademie zu Greifswald und Eldena bie medizinisch hirurg. Lehrs anptalt. | 75 —<br>15 —<br>50 —         | 428 -             | 975 5<br>                         | 111              | 10075 53<br>75 -<br>45 -<br>50 -<br>4342 91<br>2339 - |
| Summa<br>dazu<br>überhaupt                                                                                                                                                                                               |                              | mite              | 5449 143<br>eignem Er<br>Naturali | merbe            | 16895 15 <sub>1</sub>                                 |

In Ansehung ber vorbenannten Inftruktionen und Sammlungen werben von Roch (Bt. II.) folgende Spezial-Inftruktionen mitgetheilt:

Bu 1. Inftr. bee Din. b. G., U. u. D. Ring. v. 18. Rob. 1820 far bie

Befchafteführung bei ber afabem. Bibliothet (G. 715).

Bu 4. Berf. ber Reg. ju Stralfund v. 30. Inli 1833 mit bem Bermab tungeregl. fur bas fin. Lagareth (G. 745).

Bu 8. 3nftr. bee Din, b. G., U. u. D. Ang. v. 11. Sept. 1820 fite ben

Dir. bes botan, Gartens (G. 741). Bgl. ju 14,

Bu 12. Die Instruktionen beff. Din, v. 5. 3unt 1833 n) für ben Dir, tel anatom. Juft., b) für ben Brofefter (S. 733, 738) und v. 30. Oft. 1820 ft. ben Anatomietoarter (S. 740).

Bu 14. Die Instruktionen beff. Min. v. 11. Sept. 1820 a) für ben Dk. bes goolog. Museums, b) für ben Ronservater und Ausstopfer (S. 742; 743) and v. 7. Dec. 1831 für ben Affiftenten bei bem goolog. Museum und botan, Getten (S. 744).

Bu 17. Die burch R. beff. Din. v. 3. Febr, 1830 genehmigten Statuten ber iheel. Fat. do cod. fur bas theol. Sem., welches mit besonbern Stipenties

und Pramien ausgestattet ift (G. 722).

Außerdem findet fich (a. a. D. S. 770 ff.) eine allgem. Ueberficht ber bei ber Benugung ber wiffenschaftl. Just. ber Univ. gu beobachtenben Regeln, in welcher neben ben gen. noch folgende Justitute aufgeführt werben:

23) bie philologische Gefellschaft: Regl. bee Din. b. G., U. u. M. ung.

v. 8. gebr. 1822 (S. 718).

24) bas theologisch sprattische Inftitat: Regl. beff. Din. v. 11, 3an. 1824 (G. 727).

25) bie pabagogifche Gefellichaft. 26) bie mathematifche Gefellichaft.

6) Sonvrariengelber.

Der Betrag ber Rollegien-Conorare mar in ben beiben Gemeftern tel 3. 1832, wie folgt:

|                    | Som       | merser | nester 1832      | ) <u>.                                    </u> | Wintersemefter 1833. |     |                  |     |  |
|--------------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|--|
| Fakultát.          | im Ganzen |        | baar eingegangen |                                                | im Ganzen            |     | baar eingegangen |     |  |
| 100 m 1<br>1 120 m | thle.     | gr.    | thlr.            | gr.                                            | thlr.                | gr. | thlr.            | gr. |  |
| theologische.      | 195       | -      | 49               | _                                              | 186                  | _   | 32               |     |  |
| juriftische        | 41        | _      | 20               | _                                              | 106                  | -   | 60               | _   |  |
| merizinische.      | 193       | -      | 80               |                                                | 309                  | -   | 107              | -   |  |
| philosophische     | 150       | _      | 69               | -                                              | 246                  | -   | 138              | 15  |  |
| Summe              | 579       | -      | 218              | _                                              | 847                  | -   | 337              | 15  |  |

Gestundet waren: bis nach Anstellung: im Somm. 343 Thlr., im Wint. 468

Thir; auf furgere Beit: im Somm. 18 Thir, im Wint. 41} Thir.

Rach Dieterici (S. 26) war von 1832—34 der turchschnittl. Jahres: Bestrag des Honorars 2037 Thir., 1) wovon 470 Thir. baar und 1567 Thir. geskundet. Die höchste Honorars Einnahme eines Lehrers betrug 80 Thir. baar und 150 Thir. gestundet; die niedrigste 4 Thir. baar und 20 Thir. gestundet.

#### V. Die vereinigte Friedrichs = Universität Halle = Wittenberg zu Halle.

Possbauer, Geschichte ber Univ. zu Halle bis zum J. 1805. Halle. 1805.
30h. Christoph v. Drenhaupt, Beschreibung des Saalfreises. Halle. 1755.
2 Bbe. Fol.

1) Grunbung.

Die jetige Univers. zu Halle ift aus Bereinigung der Universitäten

Salle und Wittenberg entstanden.

In Halle wollte schon Markgraf Albrecht von Brandenburg, als Erzbischof von Magdeburg, eine Hochschule errichten, um durch dieselbe ter Lehre Luthers in Wittenberg entgegen zu arbeiten. Er ließ sich am 27. Mai 1531 vom Kardinal Campeggi, dem papstlichen Legaten in Deutschland, eine Beftätigung für die beabsichtigte Univerf. ertheilen, baute zur Wohnung Mr die Domgeiftlichen und kunftigen Professoren die noch heute stehende Refibeng, und hob mit papftlicher und faiferlicher Bewilligung mehrere Ribfter in Salle auf, um aus ihren Ginfunften die neue Unftalt auszu-Bei ber raschen Ausbreitung ber Reformation unterblieb jedoch Die Ausführung biefes Blanes. Der Erzbischof felbst zog sich nach Mainz gurud, und überwies bas Bermogen ber aufgehobenen Rlofter feiner erzbifcoff. Rammer, wohin fie in einem besondern Umte, der Stiftungeschreiberei, vermehrt wurden. Anderthalb Jahrhunderte später, im 3. 1680 fiel Balle mit bem Berzogth. Magbeburg an die Brandenburger Rurfürften, und kurz barauf erhielt von dem damals regierenden Rurf. Friedrich Wilpelm ein französischer Refügie Milié, genannt la Fleur, welcher bei tem letten Abministrator von Magbeburg, Berg. August v. Sachsen, Kammer-Diener gemesen mar, die Erlaubniß, in Salle eine Erercitien-Akademie für neue Sprachen, Reiten, Fechten, Tanzen u. f. w. zu errichten. 216 in den

<sup>1)</sup> Dieser die Jahreseinnahme von 1832 weit übersteigende Durchschuitt bes ruht auf Erhöhung des Ertrags in den folgenden Semestern: 1833: 892 Thir., 1834: 1237 Thir., 1834: 1132 Thir., 1834: 1554 Thir. — Die Zahl der Stusdenten war in der gleichen Zeit gesunken, und betrug im Wint. 1834 nur nach 187.

nachsten Jahren in Folge der Aufhebung bes Ediftes von Ra tes die Babi ber einwandernten Frangofen bedeutend anwuchs, und auch in Salle fic eine eigene französische Rolonie gebildet hatte, vermehrte sich der Besuch ber bortigen Afatemie von Seiten bes jungen Abels fo bedeutend, bag Rurf. Friedrich III. (nachheriger Ronig Briedrich I.) Diefelbe 1689 in eine Ritter=Afatemie ummantelte, und 1690 bem von Leipzig vertriebenen Thomafins gestattete, baseibst Borlefungen über philosophische und Rechtswiffenschaften zu halten. Der Ruf tes Thomaslus, ter in Deutscher Sprace las, übte große Unziehungefraft, und ber Rurfürst fand schon im folgenden Jahre auf feiner Rudreise von Rarlebad viele Studenten in Salle vereinigt. Auf Bitten einer Unzahl junger Edelleute beschloß er daber, an Stelle ber Afademie eine ordentliche Univerf. aufzurichten, und erlief barüber, fo wie über die Bestellung und Besoldung ber Direktoren und Profefforen schon unterm 27. Aug. 1691 ein R. an die Magdeburgische Reg.1) Bald banach wurden berühmte Dozenten, ber Jurift Sam. Strot, bie Mediziner hoffmann und Stabl, der Theologe Aug. herm. Frante, nach Salle berufen, 2) und die neue Unstalt hob sich ungemein. Sie erhielt bas Privilegium bes Raifers Leopold am 19. Oft. 1698, wurde am Beburtstage bes Rurfürsten, ben 1. Juli 1694, feierlich eingeweiht, und fpater am 4. Sept. 1697 noch mit einem vollständigen Kurfürft! Brivilegium versehen. Ihre Ausstattung bestand 1694 in 4200 Thir., 3) noch unter König Fr. Wilh. I. erhob fich ihr Gehaltsetat nicht über 7000 Thir. dagegen erhielt sie spater, namentlich aus den Schlesischen Jesuitengutern, mehrfache Zuwendungen, so daß ste 1806, als ste durch die Invasion ter Frangosen aufgehoben murte, etatsmäßig 36,2134 Thir. (wovon 36,007 Thir. aus Staatsfaffen) an Einfünften bezog.

In Wittenberg errichtete Kurf. Friedrich der Weise von Sachsen im 3. 1502 eine Univers. (s. o. S. 440.). Die Stiftungsurkunde ist von 18. Oft. 1502, an welchem Tage auch die feierliche Einweihung der Anstalt erfolgte. Das Privilegium des Kaisers Maximilian, der überhaupt auf dem Reichstage zu Worms v. J. 1495 sammtlichen Kurfürsten die Gründung von Hochschulen anempsohlen hatte, war schon unterm 6. In 1502 ertheilt. Die Bestätigung des Papstes Julius II. erfolgte 1506. Von 1502 bis 1507 wurde die Univers. unmittelbar aus der Kasse des Kurfürsten unterhalten, von 1507 an aber wurde ihr die Stistestirche mit allen dazu gehörigen Dörfern und Gütern inkorporirt, so daß sie von da ihre Einnahme gänzlich aus Grundbesitz und Realabgaben bezog.

Als 1815 Halle und Wittenberg zusammen unter Preuß. Hoheit famen, schien es nicht zwecknäßig, in Wittenberg, wo ohnedies in den letten Dezennien nur eine geringe Anzahl von Studenten gewesen, und wisrend der Belagerung die Univers. völlig auseinander gegangen war, eine
besondere Hochschule bestehen zu lassen. In Gemäßheit des Art. 21. der Wiener Kongreßaste v. 9. Juni 1815, welcher den geistlichen und Unterrichtsstiftungen in den von Sachsen abgetretenen Landestheilen ihr Eigenthum sicherte (Rlüber, Quellensamml. S. 30.), bestimmte daher der König
durch die Vereinigungsurfunde der Univers. Halle und Wittenberg vom

<sup>1)</sup> Es wurden barin zu Besoldungen nur 2400 Thir. ausgesetzt, weil ein Theil ber Prof. schon aus andern Bedienungen reichlichen Gehalt bezoge.

<sup>2)</sup> Das gleichzeitige Wirken von Franke und Thomasius gab zu dem Sprichs wort Anlaß: "Du gehst nach Halle? — Du kommst als Pietist oder Atheist zuruck!"

<sup>3) 1200</sup> Thir. aus ber Landesfasse, 1200 Thir. aus den Actifegesallen ber Stadt Burg, und 1800 Thir. aus der Stiftsschreiberei.

- 12. April 1817 (A. I. S. 2. S. 128. Koch, L. S. 528.): daß beide Universin Ansehung der Lehrer und ihrer wissenschaftl. Anstalten unter dem Namen der "vereinigten Univers. von Halle und Wittenberg" zu einem Ganzen verbunden, die gesammten Fonds der Univers. Wittenberg unter der Benennung "die Wittenberger Fundation" besonders verwaltet, daraus zusnächst die darauf angewiesenen Zablungen für das in Wittenberg zu erstichtende Prediger=Seminarium und für das Lyceum (Gymnasium) daselbst; so wie für die Berwaltung der Fundation, bestritten, und die Ueberschüsse der Univers. Rasse zu Halle überwiesen werden sollten.
  - 2) Statuten.

Mit der Bemerkung, daß neue Statuten 1) im Werke seien, theilis Roch (Bd. I.) folgende altere mit:

a) Programma Seren. Electoris Friderici III. nomine ante inaugurationem Univers. Fridericianae conscriptum, den 5. Juni 1694. (6. 451.)

b) Kaiser Leopolds Privilegium der Univers. Halle, 2) ertheilet den 19. Oft. 1693. (S. 453.)

c) Kurf. Friedrich III. zu Brandenburg, Privilegium ber Friedrichs-

Univers. zu Halle, ertheilet b. 4. Sept. 1697. (S. 459.)

d) Kurf. Friedrichs III. Statut der Friedrichs - Univers. zu Halle v. 1. Juli 1694 (S. 466.), nehst den 4 Fakultäts-Statuten de eod. (S. 482, 300, 518, 523:) und dem R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 31. Jan. 1824, über die Ertheilung der Lizentiaten- und Doktorenwürde in der theol. Fak. (S. 491.), so wie dem Regl. dess. Min. v. 17. Dec. 1827 für die theol. Prüsungen der mit dem J. 1828 eingeführten theol. Prüsungs-Kom- missen in Halle. (S. 495., A. XII. S. 97.)

3) Personal der Universtäten.

Ueber Lehrer und Studenten s. v. S. 399 ff. u. 401 ff. An Beamten zählte die Univers im 3. 1834 8 Univers. Beamte und Unterbeamte, und 9 Beamte und Unterbeamte bei den akademischen Instituten, zusammen 17. (Roch, I. S. 436.)

4) Fonds und beren Verwaltung.

Ueber den Etat im Allgem. s. o. S. 397 — 399. Das Nähere ers bellt aus nachstehendem

<sup>1)</sup> Dies. sind inswischen ergangen. Bgl. R. v. 20. Juni 1840 (s. v. S. 363).

2) Daseibst heißt es: in qua erigenda Aacademia — Doctores et Scholares cum consensu Principis — Prorectorem et Pro-Cancellarium (manente penes principem Electorem, uti sundatorem, et successores suos dignitate Rectoris et Cancellarii) — creare possint et valeant. — Und in Cap. II. der sud d. auges. Univ. Statuten: S. 1. Ser. ac Pot. Elector Brandend. etc. Dominus noster clementissimus quotannis submisse rogandus est, ut ementissimum hoc Academiae Regimen sive, Rectoratum vel benignissime retinere, vel alii Serenae aut illustri Personae conserre velit, ex quo decus et tutamen Alma haec nostra sidi promittere valeat certissimum. (Roch, S. 454, 468.)

Bermaltunge : Etat für 1836 - 38.

| Ton Grundetgentham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Bon Grundeigentham 203 Aus dem Rloster Betgeschen Sistungssonds (oxcl. der Raturalient 2634 Ech. Roggen zu 2634 ihl., 174 Ech. 6 M. Hafer zu 1164 ihl. u. 18 Al. Holz zu 45 ihl. Gelde werth, zusammen 4244 ihl., welche zu der Stadt Hase der Brosurasium Aus der Krosten (100 ihl.  Beitrag der Stadt Hase zum Politimium.  Beitrag der Stadt Hase zum Politimium.  Beitrag der Stadt Hase Tus dem Fonds der Prosurasiur Reisen.  Aus dem Krosde der Prosurasiur Reisen.  Aus den Krosde der Prosurasiur Reisen.  Aus den Krosde der Prosurasiur Reisen.  Aus den Krosde der Brosurasiur Reisen.  Aus eignem Erwerbe: a) Kromotionen (100 ihl. Gold sheel. Dest. zu 150, Lisentiaten zu 50 ihl. — 300 ihl. jur. a 150 ihl. — 1980 ihl. phit. & 47 ihl., zusammen 3179 ihl. Gold, incl. 423 ihl. Agio  B) Hamitalien.  Se. an Naitstralien.  
| Staatszuschieft Bergeschen  Aus dem Kloster Bergeschen  Stistungssonds  (oxcl. der Maturalient 2634  Coxcl. der Maturalient 2634  Sch. Roggen zu 2634 thl., 174  Sch. Kosgen zu 2634 thl., 174  Sch. Roggen zu 2634 thl., 174  Sch. Kossen zu 1164 hl.  u. 18 Al. Holz zu 45 thl. Gelb.  werth, zusammen 4244 thl.,  welche zu den Besoldungen verswendet werden.)  Beitrag der Stadt Halle zum  Folitlimsum.  Sus dem Fonds der Profura-  tur Meißen.  Aus eignem Grwerbe:  a) Branctionen (100 thl.  Gold theol. Dost. zu 150, Lie  entiaten zu 50 thl. — 1980 thl.  jur. à 150 thl. — 1980 thl.  wech. à 132 thl. — 799 thl.  phit. à 47 thl., zusammen 177  thl. Gold, incl. 423 thl. Nigio  3602 thl.  b) Habilitationen  (werden nut in der  jur Fal. Misso.  3602 thl.  b) Gabilitationen  (werden nut in der  jur Fal. Misso.  3602 thl.  b) Gabilitationen  (werden nut in der  jur Fal. 9180  (excl. 75 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 48 thl. 5  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 48 thl. 5  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 48 thl. 5  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 25 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 25 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 25 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 25 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) wed. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalien.)  c) med. Fal. 9180  (excl. 225 thl. 9  gr. 4 pf. an Na-  turalie |
| 3 Aus dem Kloster Betgeschen Stistungsfonds. 4 Nus dem Bittend. Univ. Fonds (oxcl. der Naturalien: 2634 Ech. Roggen zu 2633 thl., 174 Ech. d. M. hafer zu 1164 thl. u. 18 Al. holz zu 45 thl. Gelds werth, zusammen 4244 thl., welche zu den Besoldungen vers wendet werden.) 5 Beitrag der Stadt Halle zum Politsimsum. Suis dem Fonds der Profuras tur Meißen. 6 Nus d. Hressädt. Stistungssonds Nus dem Fonds der Profuras tur Meißen. 6 Nus eignem Grwerbe: a) Kramotionen (100 thl. Gold theol. Dost. zu 1501, Lis enntaten zu 50 thl. 1980 thl. 1980 (excl. 75 thl. 9 gr. 4 ps. an Nasturalien.) c) med. Fat. 9180 (excl. 48 thl. 5 gr. 8 ps. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 29 gr. 4 ps. d) phil. Fat. 19124 (excl. 24 thl. 5 gr. 8 ps. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 25 thl. 9 gr. 4 ps. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 25 thl. 9 gr. 4 ps. an Nasturalien.) b) inc. Fat. d) phil. Fat. 19124 (excl. 25 thl. 9 gr. 4 ps. an Nasturalien.) c) med. Fat. d) phil. Fat. 19124 (excl. 25 thl. 28 gr. an Nasturalien.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) excl. 48 thl. 5 gr. 4 ps. do not derection.) d) phil. Fat. 19124 (excl. 225 thl. 28 gr. an Nasturalien.) excellen.) excellen.                                                                 |
| **Stiftungsfonds** Aus dem Bittend. Univ. Bonds** (oxcl. der Naturalien: 2634; 6d. Roggen zu 2633 thl., 174 Ech. Kongen zu 2634 thl., 184 Ech. Roggen zu 264 |
| 4 Mus dem Bittend. UnivFonds (excl. det Attraction: 2634 (cxcl. det Naturalien: 2634 (d. d. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (excl. bet Naturalien: 2634 fch. Noggen zu 2634 fth., 1774 fch. Koggen zu 2633 fth., 1774 fch. Koggen zu 2633 fth., 1774 fch. Kogen zu eine the zu eine Ack icht. Gelbe werth, zusammen 4241 fth., welche zu den Befoldungen verswendet werden.)  5 Beitrag der Stadt halle zum Bolistimfume.  Kusd. Grieffädt. Stiftungskonde 5000 fc. (excl. 75 ftl. 9 gr. 4 pf. an Nasturalien.)  Kusd. Grieffädt. Stiftungskonde 5000 fc. (excl. 48 fth. 5 gr. 8 pf. an Nasturalien.)  Nas eignem Grwerbe:  a) Bromotionen (100 ftl. Gold theol. Doft. zu 1561, kiesentiaten zu 50 ftl. — 300 ftl. (excl. 225 ftl. 28 gt. an Nasturalien.)  Seentiaten zu 50 ftl. — 1980 ftl. (excl. 225 ftl. 28 gt. an Nasturalien.)  Seentiaten zu 50 ftl. — 1980 ftl. (excl. 225 ftl. 28 gt. an Nasturalien.)  Seentiaten zu 50 ftl. — 1980 ftl. (excl. 225 ftl. 28 gt. an Nasturalien.)  Seentiaten zu 50 ftl. — 1980 ftl. (excl. 225 ftl. 28 gt. an Nasturalien.)  Seentiaten zu 50 ftl. — 1980 ftl. (excl. 24 ftl. 22 gt. 4 pf. baar 21104 ftl. 22 gt. 4 pf. baar 22 |
| Sch. Moggen zu 263} thl., 174 Sch. 6 M. hafer zu 1164 thl. u. 18 Al. holz zu 45 thl. Gelbs werth, zusammen 4244 thl., welche zu den Besoldungen vers wendet werden.) Beitrag der Stadt halle zum Bositsimitum.  Nus dem Fonds der Profuras tur Meihen.  Nus eignem Grwerbe: a) Bromotionen (100 thl. Gold theol. Doft. zu 150, thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. & 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio 3602 thl. b) habilitationen (werden nut in der jur. Fal. mit 30, n. in der phil, sedoch blos von Ansländern, mit 10 thl. bezahlt)  gr. 4 pf. an Nas turalien.) c) med. Fal. 9180 (excl. 75 thl. 9 gr. 4 pf. an Nas turalien.) c) med. Fal. 5650 (excl. 48 thl. 5 gr. 8 pf. an Nas turalien.) c) phil. Fal. 19124 (excl. 225 thl. 28 gt. an Nas turalien.)  Es. an Naitis ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf. baar 41104 thl. c) Sprachs u. Grereitienmstr. 10464 a. s) reservice Pesodungen 2209; u. 47009 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ech. 6 M. Hafer zu 116½ thl.  u. 18 Al. Holz zu 45 thl. Gelbe werth, zusammen 424½ thl., welche zu den Besoldungen vers wendet werden.)  5 Beitrag der Stadt Halle zum Bolitlimstum.  6 Aus d. Grieskädt. Sisstungskonde 7 Aus dem Fonds der Prokuras tur Meißen.  8 Mus eignem Grwerbe:  a) Bremotionen (100 thl. Gold theol. Dokt. zu 150l, Lis eentiaten zu 50 thl. — 1980 thl. jur. h 150 thl. — 1980 thl. jur. d 150 thl. — 300 Ml. jur. h 150 thl. — 300 Ml. jur. d 150 thl.  2 gr. 4 pf. an Nas taralien.)  4 phil Fat. 19124  (excl. 225 thl. 28 gr. an Nas taralien.)  5 gr. 4 pf. 22 gr. 4 pf. baar 1104 thl.  22 gr. 4 pf. baar 1104 thl.  23 gr. 4 pf. baar 1104 thl.  25 prachs us Grereitienmstr. 10464 1 Beamts 2640.  2 president 2209½ 2 pr |
| u. 18 Al. Holz zu 45 thl. Gelb. werth, zusammen 4241 thl., welche zu den Besoldungen vers wendet werden.)  Beitrag der Stadt Halle zum Folitlinitum.  Nus d. Griestädt. Stiftungskonde Aus dem Konds der Profura- tur Meißen.  Mus eignem Grwerbe:  a) Bremotionen (100 thl. Gold theel. Dokt. zu 150, Lis eentiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. à 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agis  3602 thl. b) Hadilitationen (werden nur in der jur. Kal. mit 30, n. in der phil, sedoch blos von Ausländern, mit 10 thl. bezahlt)  b) Jaklitute n. Sammlungen  h) jur. Kal. 9180  (excl. 75 thl. 9 zr. 4 pf. an Nas turalien.)  c) med. Kaf. 5650  (excl. 48 thl. 5 zr. 8 pf. an Nas turalien.)  Se. an Naitis ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf. baar 41104 thl. 22 gr. 4 pf. baar 41104 thl. 25 prachs us Summe. 2640.  g) reservicte Besoldungen  Jankitute n. Sammlungen  47009  Jankitute n. Sammlungen  1400  Summe. 47009  Jankitute n. Sammlungen  Jankitute n. Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| werth, zusammen 424 thl., welche zu den Besoldungen verswendet werden.)  5 Beitrag der Stadt Halle zum Politslimitum.  6 Aus dem Konds der Profurastur Meißen.  5 Aus eignem Grwerbe:  a) Bromotionen (100 thl. Gold theel. Doft. zu 150, Lisentiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. à 132 thl. — 799 thl. while à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio 3602 thl.  b) Habilitationen (werden mur in der jur. Kal. mit 30, n. in der phil, sedoch blos don Ausländern, mit 10 thl. bezahlt)  (excl. 75 thl. 9 gr. 4 pf. an Nasturalien.)  (excl. 48 thl. 5  gr. 4 pf. an Nasturalien.)  (excl. 48 thl. 5  gr. 8 pf. an Nasturalien.)  (excl. 48 thl. 5  gr. 8 pf. an Nasturalien.)  (excl. 48 thl. 5  gr. 8 pf. an Nasturalien.)  Se. an Naturalien.)                                                                                                                               |
| welche zu ben Besoldungen verswendet werden.)  Beitrag der Stadt Halle zum Politsimitum.  Aus d. Griesinädt. Stiftungskonde 7 Aus dem Konds der Proturastur Meigen.  Aus eignem Erwerbe:  a) Bromotionen (100 thl. Gold theel. Dost. zu 150, Liseentiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. à 132 thl. — 799 thl. Mil. Gold, incl. 423 thl. Aggio 3602 thl.  b) Habilitationen (werden nur in der sur. Kal. mit 30, n. in der phil. sedah jedah blos von Ausländern, mit 10 thl. bezahlt)  b) Jahilitatien.  Janilitate n. Sammung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| beitrag ber Stadt Halle zum Politlimitum.  6 Aus d. Griefstädt. Stiftungskonds 7 Aus dem Fonds der Prokuras tur Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bolitlinifum.  Nus d. Grieffädt. Stiftungskonds  Aus dem Fonds der Profuras tur Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 Nus d. Griefkabt. Stiftungskonde 7 Aus dem Fonds der Proturas tur Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The dem Fonds der Profuras tur Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tur Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 Aus eignem Erwerbe: a) Promotionen (100 thl. Gold theol. Doft. zu 15d, Lise centiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. à 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio 3602 thl. b) Habilitationen (werden nur in der jur. Kak. mit 30, n. in der phil, jedoch blos von Ausländern, mit 10 thl. bezahlt)  (excl. 225 thl. 28 gr. an Naite turalien.) Se. an Naite ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf., baar 41104 thl. 2 grecitienmstr. 10464 2 f. reservitienmstr. 10464 3 tessevitie Besoldungen 22094 3 mitsute n. Sammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) Promotionen (100 thl. Gold theol. Doft. zu 150, Lisentiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. med. à 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio 3602 thl. b) Habilitationen (werden nut in der jur. Fal. mit 30, n. in der phil, jedoch blos von Ausländern, mit 10 thl. bezahlt)  28 gr. an Nasturalien.) Se. an Natur. ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf., baar 41104 thl. g) Sprache u. Grereitienmstr. 10464 g) reservice Besoldungen . 22094 Summe 47000 — 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gold theol. Doft, zu 150, Lise eentiaten zu 50 ihl. — 300 ihl.  jur. à 150 thl. — 1980 ihl.  med. à 132 thl. — 799 thl.  phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio  3602 thl.  b) Habilitationen (werden nur in der sur sur sur sur sur sur sur sur sur su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| centiaten zu 50 thl. — 300 thl. jur. à 150 thl. — 1980 thl. meb. à 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., zusammen 3179 thl. Gold, inci. 423 thl. Agio 3602 thl. b) Habilitationen (werden nur in der jur. Fal. mit 30, n. in der phil, jedoch blos von Ansländern, mit 10 thl. bezahlt)  Se. an Natitis ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf., baar 41104 thl. g) Eptach u. Grereitienmstr. 10464 g) tesevitie Besoldungen . 22094 Summa 47000  Justicula 22 gr. 4 pf., baar 41104 thl. g) Eptach u. Grereitienmstr. 10464 g) tesevitie Besoldungen . 22094 Summa 47000 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| jur. à 150 thl. — 1980 thl. meb. à 132 thl. — 799 thl. phil. à 47 thl., jusammen 3179 thl. Gold, incl. 423 thl. Agio 3602 thl. b) Habilitationen (werben nur in ber jur. Fal. mit 30, n. in ber phil, jedoch blos von Ansländern, mit 10 thl. bezahlt)  ralien 424 thl. 22 gr. 4 pf., baar 41194 thl. g) Eprache u. Grereitienmstr. 10464 g) reservite Besoldungen . 2209\frac{1}{2}  Summa 47000 — 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| meb. 4 132 tht. — 799 tht.  phil. à 47 tht., zusammen 3179 tht. Gold, incl. 423 tht. Agio 3602 tht.  b) Habilitationen (werden nur in der sur. Fal. mit 30, n. in der phil, sedoch blos von Ausländern, mit 10 tht. bezahlt)  22 gr. 4 pf., baar 41104 tht.  g) Sprach u. Grereitienmstr. 10464 g) reservicie Besoldungen 2640. g) reservicie Besoldungen 47000  3nstitute u. Sammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| baar 41104 thl.  b) Habilitationen (werben nur in ber int 30, n. in ber phil, sedoch blos von Ansländern, mit 10 thl. bezahlt)  baar 41104 thl. e) Sprache u. Grereitienmstr. 10464. g) reservice Besoldungen . 2640. g) reservice Besoldungen . 2209; " Summa 47000 — 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3602 thl. b) Habilitationen (werben nur in ber jur. Fak. mit 30, n. in ber phil, jedoch blos von Ansländern, mit 10 thl. bezahlt)  Grereitienmstr. 10464  g) refervirie Besolungen 22094  Summe 47000 —  3nklitute n. Sammkungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b) Habilitationen (werden nur in der jur. Fal. mit 30, n. in der phil, jedoch blos von Auslandern, mit 10 thl. bezahlt)  6) Beamte . 2640. 2094 20094 3nflitute n. Cammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (werben nur in ber jur. Fat. mit 30, n. in ber phil , jedoch blos von Anslandern, mit 10 thl. bezahlt)  2004 - In Institute n. Cammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| jur. Fal. mit 30, n. Befoldungen . 2209 Summe 47009 In ber phil , fedoch blos von Anslandern, mit 10 thl. bezahlt) 5 Inflitute n. Cammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| blos von Anslandern, Summe 47009 init 10 thl. bezahlt) 5 Infilinte u. Cammlungen 14045 29 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| blos von Anslandern, mit 10 thl. bezahlt) 5 Infilitute u. Cammlungen 14045 29 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of the william fraction of the state of the  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jabrlich 10 " 6 3u wiffenschaftl. Bweden . 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c) Immatrifulatios 7 3u wohlthatigen Stiftuns gen (1000 thl. jur Bitts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 H H T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Constitution of the contract o |
| ber phil Faf. à 1 thl. 234 " Rrantenunterftu bungen) 5750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| niffe & 14 thl. 4581 83# Bauten u. Reparaturen 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7) Kafultaterengs 9 Ameroevarimite 1234 15-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| niffe (95} tht. theol. 10 Inegemein 124 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| à 2 thl. 3 gr 90 Summe 70600,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| thl. fur. à 3 thl. — Rechtrüglich ift noch eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| To the uter, a v che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| luft bou geneu' ote l'edulles nur 1494 Stote l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| anderwarts ihre Fat.=   bewilligt worben, n. zwar   Brufung machen   11 Erhöhung bes Baufonds   800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3213 thl. phil. à 21 thl. 12 Grleuchtung und Beigung 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für Mitgl, ber Gat. u. 13 Bufchuß für bas geburtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 thl. fur andere) 5174 " bulft. Inftitut und chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g) Gerichtesporteln 75 " rurgifche Rlinifum 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summe 6196 tht. Summe 72034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wovon 5996& thil, jur ftatuten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gemag. Bertheil., u. g. Univ. Raffe 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bufallige Ginnahmen 3 (Roch, I. S. 341.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Samme 23600 - |-

The Betwaltung der Univ. Raffe zu Halle bat das Min. der S., II. u. Med. Ang. unterm 27. Mai 1829 eine besondere Inftr. erlaffen. (Roch, II. S. 1053.)

Der Bonds der ehemal. Univ. Wittenberg wird unter spezieller Leitung der Reg. zu Wagdeburg von einem eigenen Administrator verwaltet. Ueber biesen Sonds giebt Roch (Bd. I. S. 340) nachstehenden

| tinnahm                                                      | e. '                                                                 | Ausgabe.                                                                                                                                      | . !             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| **                                                           | thi. gr. pf.                                                         | •                                                                                                                                             | thi. gr. p      |
| Binfen von Berechtigungen<br>Aus Berfauf von Ratu-<br>ralien | 1497 4 8<br>11517 20 8<br>283 — 8<br>3461 25 1<br>341 1 2<br>23600 — | thl. fg. pf. a) Predigets Sominar in Wittenberg 7341 1 3 b) Symn. in Wittenberg 2200 — — c) Univerf. Salle: Wittenb 8292 — —                  |                 |
|                                                              | ,                                                                    | Summe 4 Bu Stipenbien 5 Ju Unterkühungen 6 Baufosten 7 Meltorationen ber Grund: flücke 8 Benkonen 10. 9 Lablangen aus Stiftungen 10 Insgemetn | 17833 1<br>1000 |

: 5)13uftitute und Sammilungen. Ueber biefe wird folgende Dachweisung nach bem Etat fur 1818 gegeben:

|                                                                                     | Benennung<br>ber<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aus L<br>niverfi<br>fond<br>thl.                       | tāt <b>s</b> | Aus<br>ander<br>Raffer<br>thi. | n  | Au<br>eigen<br>Erwe<br>thi. | iem                 | Ueberl<br>thl.                                                                                                      | seupt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | ber akademische Gottesbienst.  die Universitäts: Bibliothek.  die Sternwarte.  der botanische Garten.  das geburtshülfliche Institut.  das medizinische und ambula:  torische Rlinikum.  das chirurgische Klinikum.  das anatomische und zootomi:  sche Wuseum.  das Naturalien: Kabinet  das physikalisch: chemische La:  boratorium.  das theologische Seminar  das whilologische Seminar  das Runstabinet  das Kunstabinet  der Gesangverein  die Reitbahn. | 1090<br>1000<br>3140<br>1210<br>1470<br>885<br>520<br> |              | -573<br>-60<br>                | 10 |                             | 11119 1 11 11 11 11 | 315<br>3393<br>240<br>1538<br>1000<br>3140<br>1210<br>1470<br>885<br>520<br>2205<br>550<br>280<br>115<br>130<br>280 | 16    |
| 17<br>18                                                                            | Summa Dazu kommen: die akademische Wittwens und WaisensVersorgungsanstalt bie akademischen Freitische .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | 291/2        |                                | 10 | 2403<br>4138<br>794         | 283                 | 17272<br>5513<br>6329                                                                                               | 28\$  |
|                                                                                     | überhaupt<br>hierzu<br>Summa aus öffentl. Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2333<br>21779                                          | 10           |                                |    |                             |                     | 29115<br>29115                                                                                                      | 13    |

Nach späterer Bewilligung erhalt bas geburishulft. und bas chirurgische Alb nifum jedes noch jährlich einen Buschuß von 150 Thir.

(Roct, I S. 438.)

Von Spezial-Instruktionen für die vorben. Institute theilt Roch (Bt.

II.) folgende mit:

Bu 2. Regl. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 20. Mai 1823 für die Univ. Bibl. und Instruktionen best. Min. v. 3. Jan. 1824 a) für den zweiten Bibliothekar, b) für den Amanuensis, c) für den Bibliothekbiener (S. 778, 791, 792, 794).

Bu 3. Die burch R. beff. Min. v. 15. Aug. 1826 genehmigte Inftr. fie

ben Observator bei ber Sternwarte (S. 806).

Bu 4. Inftr. beff. Min. v. 16. Juni 1823 a) für ben Dir. bes boian. Gartens, b) für ben Gartner (S. 811, 812).

Bu 5. Instr. dess. Min. v. 14. Juni 1823 für den Dir. ber Entbindungsanstalt, und v. 18. Jan. 1824 für die Hebamme bei bers. (S. 836, 837).

Bu 6. Inftr. beff. Min. v. 27. Jan. 1833 a) für ben Dir. bes mebigin.

Rlinifums, b) für ben Affistenten bei bemf. (S. 819, 823).

Bu 7. Instr. dess. Min. v. 26. Jan. 1832 a) für den Dir. des klin. Ink. für Chirurgie und Augenheilfunde, b) für den Assistenten, c) für den Dekonomen und Krankenwärter (S. 823, 825, 827); Hausordnung dess. Min. de cod. für die Kranken (S. 828).

Für beide klin. Anstalten (6. u. 7.) sind außerdem ergangen:

R. beff. Din. v. 3. Sept. 1835 mit ben Borfcbriften für die Aufnahme von jablens ben Kranteu, nebft Entwürfen zu ben beit. Kontraften u. Speifeorbn. (S. 830), fowie R. beff. Din. v. 5. getr. 1838 wegen Mobifitation obiger Borfcbriften (S. 836). Daß die gezahlten Verpflegungegelber gehörig in die Rechnung aufzunehmen, bestimmte bas R. ber Oberrechn. Rammer v. 22. Dat 1830 (S. 1014).

Bu 8. Die burch R. bee Min. b. G., U. n. Di. Ang. v. 11. Aug. 1838 genehmigte Inftr. a) für ben Dir., b) für ben Profeftor, c) für ben Gehülfen,

d) für ben Aufwarter beim anatom. Dufcum (G. 815 ff.).

Bu 9. Inftr. beff. Diin, v. 26. Juni 1823 a) für ben Dir., b) für ben Infveltor bes zoolog. Diufeum (G. 795, 797); ferner v. 17. Jan. 1832 für ben Kueftopfer und Roufervator nebft Bestallung beff. de cod. (G. 799, 800); unb Regl. beff. Din. v. 8. Jan. 1825 für bie Benunnng bes zoolog. Mus. (G. 801).

Bu 10. 3nftr. beff. Min, v. 6. Dec. 1823 a) für ben Dir. bee phyfital. dem Rabinete und Laboratoriume, b) für ben Gebulfen bei bemf. (G. 808, 809).

Bu 11. Regl. beff. Min. v. 4. Juni 1826 für das iheol. Sem. und Regul. beff. Min. v. 22. Febr. 1835 für das ibeol. pabagog. Sem., welches einen Bweig bes erftern bilbet. Belbe haben eigne Stipenbien, auch sollen ausgezeichnete Sex minariften überhaupt bei Stipenbien vorzugsweise berücksichtigt werben. Schuls amtekanbibaten, welche 1 Jahr bas iheol. pabagog. Sem. besuchen, werben vom Probejahr befreit: S. 15. bes Regul. (G. 767, 772).

Bu 12. Regl, beff. Dlin. v. 18. Rov. 1829 für bas philolog. Gem. Chen.

falls mit eigenen Stipenbien ausgeftattet (G. 775).

Bu 13. Inftr. beff. Din. v. 13. Febr. 1527 a) für ben Dir., b) für ben Kififtenten, c) fur ben Aufwarter bes mineralog. Dlufeums, und diegl. beff. Min. so ood für bie Bennhung beff. (S. 802, 803, 804, 805).

Bu 16. Beftallung beff. Din. v. 20. April 1820 für ben Giallmeifter bei

ber Univ. (G. 837).

Bu ben oben gen. Inftituten tritt noch:

19) bas Seminar für bie Dathematif und bie gefammten Rature wiffenfchaften, beffen Befuch ben Schulamistantibaten nach bestandener Bruftpro fac, doo, als Brobejahr angerechnet werben tann: Regl. bes Din. b. G., U. u. D. Mag. v. 27, Rov. 1839 für bas Gem. 3c., inabef. 5. 13. (6. 839).

Im Allg. ift noch burch Inftr. beff. Dlin. v. 22. Dit. 1837 für ben afastem. Beichner und Beichnenlehrer bestimmt, bag berf. ben Brof. ber Zoologie, Botanif, Mineralogie und Angtomle von 8, im Wint. von 9 bis 10 in ben Sammlungen ober Brivatbebaufungen jur Abzeichnung vorgelegter Gegenftanbe zur Disposition fieht (S. 838).

6) Songrariengelber.

Der Betrag ber Rollegien-honorare war in ben beiben Semeftern bes 3. 1882, wie folgt:

|                                                           | ණ            | mmerfen                   | efter 183                 | 32.    | Binterfemefter 1811. |                            |                             |                                |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Fafultat.                                                 | im Gangen.   |                           | bavon baar:               |        | im G                 | angen                      | babon baar:                 |                                |  |
|                                                           | Golb.        | Rur.                      | Gold.   Rur.              |        | Gold.                | Rur.                       | Gold.                       | Rur."                          |  |
| theologische<br>juriftische<br>medizinische<br>philosoph. | tht. fg.<br> | 5176 -<br>-<br>-<br>591 - | 1130 —<br>2400 —<br>395 — | 1389 - | #§£ 5g               | 1719 +<br>-<br>-<br>1163 - | 1177 15<br>2320 —<br>247 15 | 1508 —<br>—<br>—<br>—<br>435 — |  |

Geftundet waren: bis nach Anstellung: im Somm. 720 Thir. Gold und 2600 Thir. Aux., im Wint, 631% Thir. Gold und 2513 Thir. Aux.; auf fürzere Zeit: im Somm. 845 Thir. Gold und t547 Thir. Aux., im Wint. 1002% Thir. Gold und 1426 Thir. Aux. (Roch, I. S. 434.) Der bochste Honorarbeirag, ben ein Dozent jährlich empfängt, kann auf 2500, ber geringste auf 10 Thir. gerechnet werben.
(Dieterici, S. 60.)

## VI. Die Albertus = Universität ju Ronigsberg.

M. Christophorus hartknoch, Alt= und neues Preußen, oder Preuß. hiftorie. 2 Th. 1. Bd. Frankf. n. Leipz. 1684. Fol.

Arnoldt, Ausführliche und mit Urfunden versehene hiftorie ber Ronigs bergischen Univ., Königst. 1746. 2 Bbe. und Bufage 8.

1) Gründung.

Markgraf Albrecht v. Brandenburg, 1490 geb. und 1510 gum Bochmeifter ber Deutschen Ritter in Preugen ermablt, erhielt 1525 von feinem Dheime, Ronig Sigismund von Polen, Preugen als ein weltliches Berzogthum für sich und seine Machkommen zu Lehn. Schon 1522 batte er insgeheim die Lehre ber Reformation angenommen. Nunmehr trat er auch öffentlich über, hob Stifte und Rlofter auf, und verwandte beren Ginfunfte wesentlich zur Berbefferung ber Schulen. Er errichtete gunachft 1541 in Konigeberg ein Baragogium mit philosophischen Borlesungen in ben obern Rlaffen, welches bis 1619 bestand, bald nachher aber im 3. 1543, burch Berufung mehrerer Professoren, die Universität, beten Fundationsurtunte jetoch erft unterm 20. Juli 1544 erging. Dach tem Ginne bes Stifted sollte die neue Hochschule rein evangelisch sein. Dennoch bewarb er fic wegen tes Promotionsrechts um die papftliche Bestätigung terfelben. Papft erklarte auf bas biesfällige, vom erften Reftor Sabinus an ten Kardinal Petrus Bembus gerichtete Gesuch, taß seiner Genehmigung bas Kaiserliche Privilegium vorausgehen musse. Dieses lettere war jedoch nicht zu erlangen. Dagegen wurde die Univers. vom König Sigismund Auguk von Polen, auf Ansuchen des Herzogs Albrecht, im 3. 1560 nach ben Mufter ber zu Krafau in allen Beziehungen bestätigt, und ihr insbef. auch bas Promotionerecht in allen Fatultaten ausbrucklich beigelegt. Bei ter Grundung hatte Markgraf Albrecht im 3. 1544 ber Univerf. 3000 Mad jährlich ausgesest, welche die Professoren, teren Anzahl im erften Jahr nur 11 betrug, nach eigener Bereinigung unter fich vertheilen follten. Dies gab jedoch so vielen Zwiespalt, daß er 1547 die Befoldungen anf rest. 200, 150, 70 und 60 Floren fixiren mußte. 1557 überließ er der Univers. das Gut Thalheim bei Königsberg. In der Volge wurden derselben von seinen Nachfolgern noch verschiedene Guter, Renten und Intraben aller Art zugewandt.

2) Statuten.

Mit der Bemerkung, daß neue Statuten zu erwarten, theilt Koch (Bd. I.) folgende ältere mit:

a) Diplom des Markgr. Albrechts v. 20. Juli 1544, betreff. Die Fun-

tation der Königsberger Akademie. (S. 563.)

b) Privilegium der Königsb. Univers. v. 18. April 1557. (S. 566.)
c) Ertraft aus dem Testament des Markgr. Albrecht, + 1568. (S. 571.)

d) Constitutiones Academiae Regiomontanae, v. 28. Juni 1546. (S. 572.)

e) Statuta Academiae Regiomont, d. a. 1554. (S. 584.)

f) Statuta Collegii facultatis artium priora (5. 599.), St. facultatis actium et philosophiae posteriora (5. 603.), St. facultatis Juridicae b. 17. Aug. 1616 (5. 613.), Theolog. (5. 629.), Medicae (5. 650.).

3) Personal der Univers.

Ueber Lehrer und Studenten s. v. S. 399 ff. u. 401 ff. An Beauten wurden im J. 1834 gezählt 9 Univers. Beamte und Unterbeamte, und 41

Beamte und Unterbeamte bei ben glabem. Justituten, in welcher Angahl indes biej. Professoren mit einbegriffen find, welche ben verschiedenen Ansfalten als Direktoren vorfiehen. (Roch, I. S. 544.)

4) Fonde und beren Bertvaltung. Ueber beit Etat im Allgem. f. v. S. 397 — 399. Das Rabere erbellt aus bem nachftebenben

@tat für 1837 - 39.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | 1007 - 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ct.nnahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e.<br>thl. gr.pf.                                                                     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thl. gr. pf.                                |
| Bom Grundeigenthum (44 thl. 13 gi. 4 pf. Grands and won Magniden und bobl. thl. Mohnungs. miethe) 2 Binfen von Attins Rapit. 3 Getretde in natura dus Stratedemainen 37,442 Cheffel Roggen Stadtezuschem Erweibe (Ind gleichem Ettel, so. wit aus eignem Bernds mögen nehmen die eins zelnen Fakultäten ein: a) die theol. 236 Ibl., nömlich: 67 Ibl für Instriptionen, 109 Ibl. für Abgangszeugnissen. b) die jur. 130 Ibl. 24 gr. nämlich: 22 Ibl. für Insssellen, 39 Ibl. für Insssellen, 39 Ibl. für Ibs gangszeugnisse. c) ble nied. 461 Ibl., nömlich: 29 Ibl. für Ibs gangszeugnisse. c) ble nied. 461 Ibl., nömlich: 32 Ibl. für Ibs gangszeugnisse. c) ble nied. 461 Ibl., nömlich: 32 Ibl. für Ibs gangszeugnisse. c) ble nied. 463 Ibl. für Brodiotionen. d) die bhilos. 9311 Ibl., nömlich: 881 Ibl. Ihr len, 335 Ibl. für Insslied, 463 Ibl. für Brodiotionen. d) die bhilos. 9311 Ibl., nömlich: 881 Ibl. Ihr len, 335 Ibl. für Insslied, 463 Ibl. für Brodiotionen. Diese Baräge sommen bestimmungsgemäß sur Bertheilung.) Rieinera Inspungsa, Insgemein . So. 37141 Schessel Rags gen und baar (200, 5. 539.) | 551 3 4<br>2521 24 6<br>58359 20 —<br>82 22 —<br>64 —<br>64 —<br>64 —<br>64 —<br>66 6 | Befoldungen ber afabem. Berwaltung:  160 Sch. Roggen und Desgl. der alad. Lehrer: Sch Rogg. Thl. a) theol. Faf. 159 4756 b) jur. Faf. 115 4309 c) med. Faf. 219 5918 d) phil. Faf. 494 13450 957 Scheffel Roggen und Romunerationen u. Reife: fplen Roggen und Ronvittorium 2384 Scheffel Roggen und Ju Roggen: Bergütigung, 13 f gr. pro Scheffel Rintsbebürfniffe Lumtsbebürfniffe Lumtsbebürfniffe Runtsbebürfniffe | 28123 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

Für den Rendanien ber Univ. Hauptkaffe hat das Kuratorium unterm 31. Aug. 1825 eine besondre, vom Min. d. G., U u. M. Ang. durch R. v. 8. Aug. 1825 genehmigte Instr. erlassen, welche, nebst ihren spätern Modistationen, insbes. durch Berf. der Oberrechnungskammer v. 14. Jan. 1829 über die Termine zur Einreichung der Rechnungen, von Roch (II. S. 1076, 1082) mitgetheilt wird. Außerzdem ist eine Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. Juni 1821 für den Kontroleur der Univ. Hauptkasse und der damit verbundenen Nebenkassen ergangen. (Roch, II. S. 1082.)

5) Institute und Sammlungen. Ueber biese giebt ber Etat für 1833 folgende Nachweisung:

|                                                     | Benennung<br>der<br>Institute und Sammlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aus U<br>versitä<br>fond<br>thi.                                                                                                                                  | tes | Andander<br>Raff | rn   | Au<br>eign<br>Erwe<br>tht.                                              | em<br>rbe | Ueherh<br>HL.                                                                                                                                                              | aupt<br>97.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1234567890112<br>13445<br>16 178<br>1920<br>2122324 | ber botanische Garten  bas medizin. klinische Institut bas chievogische Seminar  bas philologische Seminar  bas philologische Seminar  bas padagogische Seminar  bas geburtshulft. Polistinisum die Agl. u. Univ. Bibliothet  bas anatomische Reater  bas anatomische Ruseum  bie Sternwarte  bas zoologische Museum  bie afademische Wittwens und Waisenfasse  bas naturhistorische Seminar  bas naturhistorische Seminar  bas naturhistorische Seminar  bas Aabinet physitalischer Instrumente  bas Institut für den Gesang die Mineraliens und Berns stein. Sammlung  bie Sammlung  bie Sammlung  bie Sammlung von Gypsabs güssen u. Runstgegenständen das medizin. polistin. Institut das Münzsabinet  bie Sammlung von Gypsabs güssen u. Runstgegenständen das medizin. polistin. Institut das Münzsabinet  bas Gebammen Lehrinstitut  ju Anfänsen 2c. für die Institut  au Anfänsen 2c. für die Institut  bus Bibliothet  c) Miethe für Auditorien u. andere Unterstühungen  bazu bazu. | 2100<br>2300<br>2450<br>440<br>400<br>100<br>3590<br>1180<br>1970<br>700<br>1000<br>850<br>150<br>158<br>164<br>108<br>100<br>50<br>220<br>50<br>220<br>50<br>220 |     | 72               |      | 25<br>40<br>18<br>-<br>85<br>-<br>-<br>1437<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1605 |           | 2125<br>2340<br>2468<br>440<br>400<br>100<br>3840<br>1180<br>1970<br>700<br>2509<br>350<br>150<br>158<br>164<br>108<br>100<br>50<br>220<br>300<br>220<br>300<br>200<br>682 | 111111111111 |
|                                                     | überhaupt aus öffentl. Fonds 1394 Schft. Roggen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19961                                                                                                                                                             | _   | und mit          | eign | em <b>Er</b> w                                                          | etbe      | 21566                                                                                                                                                                      | _            |

Als Abtheilungen des theolog. Seminars können das homifetische und das ithanische Seminar, die aber besondere Einnahmen aus der Staatskasse nicht ziehen, angeschen werden. Das lettere, wie das Polnische Seminar, ist für es. Studirenden der Theol. bestimmt, deren Muttersprache resp. die Lithauische ab Polnische ift, und welche in diesen zu ihren künftigen Kanzelvorträgen eine ößere Ausbildung erhalten sollen.

(Rod, I. S. 545.)

Für die vorbenannten Institute theilt Koch (Bd. II.) folgende Spesal-Instructionen mit:

- Bu 1. Die durch R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 21. Nov. 1833 nehmigte Infte. für den botan. Gartner (S. 866).
- Bu 2. Inftr. beff. Min. v. 24. Aug. 1837 für ben Affistenjarzt beim mes gin. Klinitum (S. 862).
- Bu 4. Regl. beff. Min. v. 19. Jan. 1837 für das theol. Sem., und v. 3. Jan. 1827 a) für das Litthauische, b) für das Polnische Sem., sämmtlich mit sondern Prämien, den Renteistipendien, und vorzugsweiser Berücksichtigung bei ibern Stipendiun und Benefizien verbunden (S. 843, 846, 848).
- Bu 5. Regl. beff. Min. v. 10. Nov. 1822 für bas philol. Sem., ebenfalls it eigenen Stipendien verbunden (S. 850).
- Bu 8. Regl. deff. Min. v. 17. Oft. 1822 für die R. Bibliothek (S. 868). nferdem ist nach einem durch R. deff. Min. v. 30. April 1833 genehmigten tatut eine nene Handbibliothek für die Univ. errichtet worden (S. 877).
- Bu 10. Inftr. beff. Min. v. 22. Oft. 1838 für ben Observator bei ber ziv. Sternwarte (S. 879).
- Bu t1. Regl. bes außerordentl. Reg. Berollm. v. 30. Mai 1821 über bie entl. Benugung bes zoolog. Museums.
- Bu 13. Regl. tes Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 17. Dlarz 1834 für das em. für die Raturwiffenschaft, welches auch mit eigenen Stipendien und Prasien verbunden ift (S. 860).
- Bu 14. Regl. beff. Min. v. 13. Dec. 1832 für bas histor. Sem., beffen isgezeichnete Mitglieber vorzugsweise bei Stipendien berücksichtigt werden sollen 5. 855).

3n 19. Bgl. zu 4.

- Zu 20. Regl. des Kuratoriums v. 1827 für diej., welche die Sammlung wipsabguffe benuten wollen (S. 879).
- Bu 21. Regl. bes außerord. Reg. Bevollm. v. 10. Oft. 1831 für das po- lin. Inft. (S. 864).
- Das padagog. Sem. (6.) besteht nicht mehr (G. 842 Note). Dagegen itt hinzu:
- 25) das mathemathisch sphysikalische Seminar. Borläufige Status n des Min. d. G., U. u. Di. Ang. v. 8. Juni 1834, und R. D. v. 16. März 139, welche den Prämienfonds von 150 auf 350 Thir. erhöht (G. 858, i9 Rote).

Für die Direktoren der wissenschaftl. Inst. der Univ. ift in Bezug auf die affenwirthschaft eine besondere Instr. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. Juni 121 ergangen, die fich jedoch hinsichtlich des Dir. des medizin. Klinikums inso: in ändert, als die Kasse dieses Inst. gegenwärtig von der Univ. Kasse verwaltet rd (S. 841 und 842 Rote).

6) Honorariengelder.

Der Betrag der Kollegien-Honorare war in den beiden Semestern tes 1832, wie folgt:

| :              | Som       | mersen   | iester 1832 | Wintersemefter 1833. |        |           |             |     |
|----------------|-----------|----------|-------------|----------------------|--------|-----------|-------------|-----|
| Fakultät.      | im Ganzen |          | bavon baar: |                      | im Gan | zen       | davon baar: |     |
|                | thir.     | gr.      | thlr.       | gr.                  | thlr.  | gr.       | thlr.       | gr. |
| theologische.  | 1079      | <u>-</u> | 575         | _                    | 1358   |           | 619         | _   |
| juriftische    | 847       | 15       | 601         | 15                   | 1248   | · · _ · · | 882         | _   |
| mediginifche . | 238       |          | 157         | _                    | 597    | _         | 425         | _   |
| philosophische | 557       | -        | 425         | _                    | 1052   | -         | 777         | -   |
| 1              | 2721      | 15       | 1758        | 15                   | 4255   | -         | 2703        | -   |

Gestundet waren: die nach Anstellung: im Somm. 693, im Wint. 1552 Thir.: auf fürzere Zeit Richts. Für Publica im Collegio Albertina, eben so für Publica der seit 1831 angestellten Pref. überhaupt, wird ein Auditoriengeld v. 5 Sgr. er hoben, welches im Durschnitt jährl. 177 Thir. abwirft, und zur Bestreitung der Licht: und Heizungsfosten, so wie zur Anlegung einer afadem. Sandbibliothek dient: R. des Min. d. G., U. u. M. Aug. v. 6. Oft. 1832.

(Roch, I. S. 541.)

Die Solleinnahme an Honorar beträgt nach dem Durchschnitte der 3 3. 1832 bis 1834 pro Semester (120% Thir. erlassenes Honorar abgerechnet) 35154 Thir., wovon 1820 Thir. als baar eingehend zu rechnen. Diese lettern vertheilen sie wie folgt: es erhielten: 1 Lehrer 288 Thir., 6 von 100 bis 150, 10 von 50 bis 90, 12 von 12 bis 40, und 1: 4 Thir.

Dieterici, S. 48.)

#### VII. Die theologisch - philosophische Atademie zu Münster.

Diese Akademie ist den Univers. anzureihen, weil sie nicht ausschließe lich katholische Geistliche, sondern auch Schulmanner für höhere Schulen biltet, 1) und weil sie zwei vollständig organisirte Fakultäten, die philosund die theologische, besitzt, von denen wenigstens der letzern das Promotionsrecht zugestanden ist. Die übrigen o. S. 400—401 aufges. theologischen Lehranstalten gehören in die Darstellung des Kirchenwesens (1. Hauptsband dieses Theils vom Gesammtwerke).

1) Gründung.

Schon Verdinand I. (Herzog v. Baiern), Erzbischof und Aursurft.
v. Köln, Bischof zu Lüttich, Münster, Paderborn und Hildesheim (1612 bis 1650), hegte den Plan, in Münster eine Akademie nach dem Muster der zu Ingolstadt, auf der er selbst bis 1595 seine Studien gemacht hatte, zu errichten. Die von ihm überreichte Fundationsurkunde, nach welcher die Anstalt alle vier Fakultäten umfassen, mit dem Promotionsrecht versehen werden, aber nur für Katholiken zugänglich sein sollte, wurde in Wien vom Kaiser Verdinand II. im J. 1631 bestätigt. Aber der Krieg binderte die Ausführung, und erst nach 142 Jahren, im J. 1773, griff tet Kurfürst v. Köln und Fürstbischof v. Münster, Max Friedrich, Gräf v. Königseck-Rothensels, angetrieben von seinem Minister, dem Domherts Breihr. v. Fürstenberg, den alten Gedanken wieder auf. Er erweiterte die Stiftung von 1631 durch hinzusügung der Einkunste des zum Aussterben bestimmten Nonnenklosters Ueberwasser, und holte von Neuem die höhert Bestätigung für die zu gründende Anstalt ein. Das päpstliche Privilegium

<sup>1)</sup> Bgl. v. S. 29. Auch ben Eleven ber med. chirurg. Lehranstalt fieht ber Besuch ber Borlesungen ber philos. Fak. frei.

wurde von Clemens XIV. am 12. Juni 1773, tas faiserliche von Jos feph IF. am 8. Oft. beff. 3. ertheilt. Die felerliche Eröffnung ber Univers. verzögerte sich aber noch mehrere Jahre. Sie erfolgte endlich am 16. April 1780, obichon auch damals erft drei Fakultaten, die theolog. mit 4. Die jurift. und philosoph. mit je 3 Prof., vereinigt, und gur Errichtungder vierten, der medizin., noch keine Geldmittel vorhanden waren. haupt kam die Univers. nie zu Rraften, und es wurde noch 1815 berichtet, baß ein Fremder Jahre lang in Münfter verweilen konne, ohne zu ahnen, daß sich daselbst eine Hochschule befinde. Sie murde daher bei der Errichtung der Univerf. zu Bonn aufgehoben, zugleich aber, da Stadt und Proving großen Werth auf die Erhaltung einer hohern Bildungsanstalt legten, durch bie R. D. v. 18. Oft. 1818 bestimmt, bag in Münfter, in Stelle der Univers., ein theologischer Kursus für kunftige Geistliche der Didzese, und als Borbereitung barauf ein philosophischer und allgemein wiffenschaftlicher Rurfus verbleiben folle. Gine Erweiterung Diefer Beftimmung wurde bereits durch ten 2. Westph. Prov -Landtagsabsch v. 31. Dec. 1829 verheißen, der auf ben betreff. Antrag der Stande folgenden Bescheid giebt:

(II. 6.) Das Fortbestehen einer höhern akadem. Lehranstalt zu Münster mit einer theol. und philolog. Fak. ist bereits durch R. D. v. 18. Okt. 1818 bestimmt worden. Derselben werden die erforderl. akadem. Chrenrechte und die früher sistete Befugniß, akademisch, theologische Grade ) zu ertheilen wieder verliehen werden, und sollen die ihr zu ertheilenden Statuten bald möglichst erfolgen.

(21. XIV. S. 211.)

In Erfüllung dieser Zusage ordnete die K. D. v. 14. April 1832 an: baß die theolog. und philos. Fakultät zu Münster in der Form und mit gleichen Rechten, unter welchen dieselben auf den Landesuniversitäten bestehen (jedoch ohne Promotionsrecht der philos. Fak.), unter ter Benensnung einer akadem. Lehranstalt ein Ganzes bilden sollten, 2) mit einem aus sämmtlichen ord. Prof. bestehenden Senat und einem, immer auf diei Jahre zu erwählenden Rektor. Die Anstalt wurde unmittelbar dem Min. d. S., U. u. Red. Ang. untergeordnet, dem Erzbischofe zu Münster eine Mitaufsicht (s. c. S. 412 sab 3.) vorbehalten, und das Amt des Kurators mit dem Oberpräsidium der Prov. verbunden.

2) Statuten.

Die vom Könige vollzogenen Statuten ber akadem. Lehranstalt zu Münster sind v. 12. Nov. 1832 datirt, und in Roch, I. S. 684 fig. mitzetheilt.

- 8) Personal, 3) Fonds, Institute.

Ueber Lehrer und Studenten f. o. S. 399 ff. und 401 ff., über ben Etat im Allgem. S. 397-399. Näheres ergiebt der nachstehende

<sup>1)</sup> In Betr. ber philos. Fak. wurden die beschränkenden Bestimmungen durch ben 4. Westph. Laudtagsabsch. v. 30. Dec. 1834 (II. 34.) aufrecht erhalten, weil bas Einkommen der Akademie nicht ausreiche, auch dieser Fak. die erforderliche Bollständigkeit zu geben (A. XX. S. 773). Die Lehrsächer der philosoph. Fak. sind: theoretische und praktische Philosophie, Philosogie und Geschichte, höhere Mathematik und Physik, Anthropologie, Chemie, Botanik, Mineralogie und Boologie.

<sup>2)</sup> Anch von der Af. Münster kommende Studenten zahlen auf den Univ. blos balbe Immatrikulationsgebühren: C. R. v. 30. Jan. 1844 s. u. im. 4 Abschn.

<sup>3)</sup> Für den Sefretär der Afad. theilt Koch eine besondre Instr. v. 28. Febr. 1837 nebst Gebührentare mit, bestätigt durch R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 7. Oft. 1837. (Bd. II. S. 341 ff.)

# **E**tat für 1836—40.

|   | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      | Ausgabe                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| • | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | thl.        |                      | .'                                                                                                                                                                                                                                    | thl. gr.                                              | •      |
|   | und Geldwerth ron Naturas ralien 548 thl. 28 gr. 2 pf.                                                                                                                                                                                                                |             | 2                    | A. für die Afad. ausschließlich:<br>für die theologische Fakuleat<br>für die philosophische Fakultat                                                                                                                                  | 2696<br>4400                                          | •<br>• |
|   | (Die Gesammt-Ginnahme ist: 22,440 thl. 24 gr. 1 pf. baar u. 744 thl. 26 gr. 1 pf. für Natural., lestere u. 12,437 thl. 15 gr. 10 pf. baaraus Grundseigenthum, 9572 thl. 20 gr. 9 pf. Zinsen ber 283,725 thl. 20 gr. 2 pf. betragenden Afstinken A20 thl. 47 ar. 6 pf. |             | 4 5                  | für ben botan. Garten (4133 thl. bem Gartin., 292 thl Gehülfen, 500 thl. Tagelohn, 60 thl. Dünsger, 150 thl Feuerung, 380 thl. Inventar)  für die Paulinische Bibliothel Apparate 2c. (40 thl. physik., 60 thl. chem. Appar., 50 thl. | 1795 20<br>765 —                                      | -      |
|   | tivfap., 430 thl. 17 gr. 6 pf. fleinere Einn., — bie Berwalstungsfosten, Abgaben u. Lasten absorbiren hiervon 6740 thl. 24 gr. 1 pf. baar u. 195 thl. 27 gr. 11 pf. an Naturalwerth.)                                                                                 |             | 67                   | naturhist. Museum, 20 thl. Museum der Alterthümer). Druck des Lektionsverzeichnisses philolog. Sem. (200 thl. den Borstehern, 180 thl. zu sechs Stipendien).                                                                          | 170 —<br>50 —<br>380 —                                | ,      |
|   | Von der Rentei Geist und Seldwerth von Raturas lien 24 thl. 4 pf. (Die Gefammt: Einn. ist: 6961 thl. 28 gr. 1 pf. baar u. 222 thl.                                                                                                                                    | 5000        | 8<br>9               | akademische Preise                                                                                                                                                                                                                    | 100 _                                                 | •      |
|   | 17gr. 3pf. für Matur., — letetere v. 6017thl. 5gr. 8pf. baar aus Grundeigenthum, 744thl. 22gr. 5pf. Binfen ber 22,197thl. 21gr. betragenden Aftive                                                                                                                    |             | 10                   | Benfionen                                                                                                                                                                                                                             | 1483 10<br>100 —                                      | •      |
| 3 | fap., 200 thl. aus Berechtigungen, — Verwalt. Kosten, Absgaben und Lasten absorbiren hiervon 1961 thl. 28 gr. 1 pf. baar u. 198 thl. 16 gr. 11 pf. an Naturalwerth.)                                                                                                  |             | 13                   | phyf. App., 40 thl. Banbfarten)                                                                                                                                                                                                       | 9317 14<br>80 —                                       | ,      |
|   | St. Ant. et Magd. zu Alberelo,<br>St. Nic. et Marg. zu Havirbect<br>u. St. Crutis zu Stromberg<br>(Gesammteinn. 605 thl. 9 gr.<br>6 pf. baar u. 8 thl. 23 gr. 9 pf.<br>Naturalwerth, wovon zu Ros<br>sten u. Lasten die Natur. und<br>415 thl. 9 gr. 6 pf. baar.)     |             | 16<br>17<br>18<br>18 | für das Gymnas. in Coesselb<br>Gratisisationen                                                                                                                                                                                        | 136 15<br>1750 -<br>400 -<br>530 -<br>400 -<br>822 16 | •      |
|   | Behrensche Fundation. Dombibliotheffonds (8442 thl. 16 gr. 8 pf. Kapital).                                                                                                                                                                                            | 38          |                      | und an Naturalienwerth<br>436 thl. 8 gr. 6 pf.                                                                                                                                                                                        |                                                       | •      |
| 7 | Schulgelb beim Gymnas. (à 16, 14, 12 u. 10thl. pro I — IV.) Eintrittsgelber bas. à 2 thl                                                                                                                                                                              | 3476<br>148 |                      | Se. Maturalienwerth 572 thl.<br>28 gr. 6 pf., und baar                                                                                                                                                                                | 25947                                                 | •      |
| 9 | (à 10 gr. 3. Bibliotheffonds, ber übrige Betrag wird vertheilt)                                                                                                                                                                                                       | 25<br>1092  |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        |

Rr. 3. n. 4., fo wie das Mus. d. Alterth. sub 5. der Ausgabe find selb= ftanbige Infitute, ber Afademie jedoch jur Benutung freigestellt Bon ber Aus. gabe bei 4. bienen 520 Thir jur Bermehrung ber Bibliothet, 240 Thir. ale Buschuß zum Gehalt bes Bibliothefars, 5 Thir. als Zuschuß zu bem bes Dieners.

(Roch, I. S. 677 ff.)

Seit dem 3. 1843 bezieht die Afademie einen Dotationszuschuß von 3000 Thir. In Betreff reffelben bestimmt der Landtagsabschied für die Prov.-Stande ber Prov. Weftphalen v. 20. Cept 1854:

(II. auf die ftantischen Petitionen. 7. Unverfürzte Buwendung bes ber Afc bemie gn Dlunfter im 3. 1843 bewilligten Dotations : Buschuffes von jahrl 3010 Thir. an bas gen. Inflitut.) lieber bie in Beir, ber nebentezeichneten Ungelegens beit porgetragene Bitte find nabere Grörterungen eingeleitet worden, folche aber noch nicht fo weit gediehen, um schon jest eine Entscheidung über bas Gesuch Unferer getreuen Stande treffen ju fonnen.

(Staatsang. 1854. Mr. 242. S. 1830.)

4) Honorariengelber.

Dergl. werden blos in der philos. Fakultat aufgeführt. Ihr Ertrag war in den beiden Semestern des 3. 1832:

|                                              | Baar<br>eingegangen. |    | Gestundet bis<br>nach Anstell. |     | Bufammen. |     |
|----------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-----|-----------|-----|
|                                              | thir.                | gr | thlr.                          | gr. | thlr.     | gr. |
| im Sommer 1832                               | 242                  | 15 | 21                             |     | . 263     | 15  |
| im Binter 1833                               | 356                  | 15 | 117                            |     | 473       | 15  |
| In Summe für die 6 Semester<br>1832 bis 1833 | 1859                 |    | 769                            | -   | 2628      |     |

# Prittes Kapitel.

# Einzelne akademische Einrichtungen.

Mit Ausnahme ber bas Bermögen (f. bas folg. Rap.) betreffenten, follen bier diej. Borschriften zusammengestellt werden, welche sich auf folche verfaffungsmäßige einzelne Ginrichtungen bei ben Universitäten beziehen, Die nicht unmittelbar zu ihrer Lehrverfassung (f. u. ben 3. Abschn.) gehören. Dies find die Vorschriften über afatem. Gerichtsbarkeit, über die Thatigfeit der jur. Fafultaten als Spruchkollegien, und über die Unftellung ber Beamten und Unterbedienten bei den Universitäten.

### I. Die afademische Gerichtsbarkeit.

Es werben hier die formellen Bestimmungen über die akadem. Gerichtsbarfeit gegeben, die materiellen folgen im 4. Abschn. unter den Borfcbriften über afadem. Dieziplin und tie Schulden ber Studenten.

1). Fortbestehen der afadem. Gerichtsbarfeit.

Die B. v. 2. Jan. 1849, welche die Privatgerichtsbarkeit und ben eximirten Gerichtsftand aufgehoben bat, bestimmt im §. 10 .:

Der Militairgerichtsftand in Straffachen, so wie ber Gerichtefand ber Sindirenden soll burch besondere Gesetze anderweit bestimmt werden. Bis ber bin verbleibt es bei ben bestehenden Borschriften.

(**3**. **6**. 1849. **5**. 4.)

Das vorbehaltene besondere Geset ift bis jett nicht ergangen.

2) Umfang und Berwaltung der afutem. Gerichtsbarkeit.

a) \$5. 69—72. A. E. H. II. 12.

5. 69. (Gerichtsbarfeit.) Bur nachbrucklichen Aufrechthaltung ber Ruhe und Ordnung auf Atabemien ift bem afabemischen Senate die Gerichtsbarkeit über alle, towohl lebrenbe, als lernende Ditglieber verliehen.

5. 70. Diese Gerichtsbarfeit erftrectt sich auch auf bie Offizianten ber Univerfität, so wie auf die Familien und bas Gefinde aller berer, die für ihre Per-

fonen berfelben unterworfen finb.

g. 71. Sie ift aber nur eine perfonliche Gerichtsbarfeit, und tann auf Grundftude, welche diese Personen befigen, in der Regel nicht ausgedehnt werden.

- 5. 72. Soll sie auch auf die Grundstücke sich erftrecken, ober sollen uoch aus bere als die vorbenannten Personen derselben unterworfen sein, so wuß dergleichen Ausbehnung durch ausdrückliche Privilegia, ober aus andern Rechtsgründen, bessenbers nachgewiesen werden.
  - b) S. 76. A. S. D. I. 2.
- 5. 76. Studenten ftehen, während ihres Aufenthalts auf Universitäten, unter dem akadem. Gerichte. Nach geendigten Studien aber können sie auf keine Ermstion Anspruch machen; sondern bleiben dem Gerichtsstande ihrer herkunft ober ihres Wohnorts so lange unterworfen, die eine Beränderung desselben durch the Geschäfte, denen sie sich widmen, veranlaßt wird. Uebrigens wirkt ein solcher dies temporeller Gerichtsstand keine Beränderung in den Gesehen, nach welchen tie Berson und der Nachlaß eines solchen Studienden zu beurtheilen sind. (55. 17 die 21.) 1)
- c) Die in den vorstehenden Gesetzen der akadem. Gerichtsbarkeit gegebene Ausdehnung wurde eingeschränkt durch das folgente Reglement v. 28. Dec. 1810, wegen Einrichtung der akadem. Gerichtsbarkeit bei den Univers.

Wir Friedrich Wilhelm ac. haben beschloffen, der akabem. Gerichte-Berfaffungeine zweckmäßigere Einrichtung zu geben; dem gemäß vererdnen Wir folgendes:

S. 1. Die bisher auf Unsern Univ. ausgeübte Gerichtsbarkeit, fie sei in Ges. ober Privilegien gegründet, wird hiermit aufgehoben und alle das Berfahren in Rechtssachen der Studirenden bestimmenden frühern B., in wie fern sie dieser Bersschrift widerstreiten, treten hiermit außer Kraft.

S. 2. Die Reftoren, Prof., Privatbozenten, Syndici und Gefreiars ber Univ.

haben ben Berichtsftand R. Staatsbeamten.

5. 3. Alle antere Universitäts Bermandte, selbft Sofmeifter und Bebiente ber Studirenden fiehen unter benj. Gerichten, tenen andere Burger ihres Ranges ober Standes nach der Regel zugewiesen find.

S. 4. Rur die Studirenden selbst genießen, ohne Unterschied ihrer herfunft, eines besondern Gerichtsstandes und zwar in der Regel bes Gerichtsstandes ber

Exemten.

5. 5. Dem gemäß stehen sie, in allen burch bie gegenwärtige B. nicht and genommenen Fällen zu Berlin unter dem Kammergericht, zu Konigsberg und Breslau unter dem D. L. G., zu Frankfurt an der Oder unter dem Stadiger., dem alle dasige Eximirte untergeordnet sind. 3)

S. 6. Eltern und Bormunder der Studirenden, deren Buziehung und Beistritt zur gerichtl. Berhandlung nöthig ift, muffen gleichfalls, so lange ber Sohn

<sup>1)</sup> Der folgende S. 24. des Anh. verweißt auf bas Regl. v. 28. Dec. 1818.
2) Das dieser eximirte Gerichtsstand aufgehoben ist, wurde schon und 1. be-

<sup>2)</sup> Daß dieser eximirte Gerichtsstand aufgehoben ist, wurde schon sub 1. ber merkt. Rach der dort anges. Berordn. v. 2. Jan. 1849 steht Jeder unter dem ordentlichen Gerichte seines Wohnsets.

ober Pflegebefohlene afabemischer Burger ift, por Diefen Gerichten Recht nehmen, fie seien in sonstiger Rudficht benf. unterwerfen ober nicht.

S. 7. Der akadem. Obrigkeit bleibt die ausgedehnte Disziplin und Bolizeis gewalt in allen rein akademischen und vermöge diefer B. ihr vorbehaltenen Fällen

und Geschäften.

S. 8. Kraft beffen kann fie auf Abbitte, Berweis, Unterschrift des Consilii abeundi, Exflusion, wirkliches Consilium und Relegation erkennen, auch mit Ge-

fangnig bis an 4 Wochen bestrafen.

S. 9. Außer den eigentlich afadem. Vergehen, tie sich auf den Stund und Beruf des Studirenden und bessen Werhältniß gegen die Obern und Lehrer der Univ. beziehen, stehen zur Kognition der afadem. Obrigseit und werden disziplizurische behandelt: a) Injuriensachen der Studenten unter sich; b) Duelle mit Studenten, in sosern dabei weber Tödtung noch Verstümmelung noch bedeutende Berwundung vorgesallen ist; c) alle geringere Vergehen der Studenten überhaupt, d. h. solche, denen das Geseh nur ein vierwöchentliches Gesängniß oder eine noch geringere Strase audrohet.

§ 10. Wenn Jemand, der nicht zur Univ. gehört, gegen einen Studirenden auf Injurien klagen will, so muß er zuvor die akadem. Obrigkeit angehen. Wenn vor dieser die Sache nicht verglichen, oder nicht zur Zufriedenheit des Klägers entschieden wird: so fieht diesem frei, den ordentl. Rechtsweg, vor den im §. 4. gen. Gerichten einzuschlagen, ohne daß er eine Instanz verloren hat, und die Entsscheidung der Univ. Obrigkeit hat nur den Zweck eines einsachen Resoluts. 1)

S. 11. Der Rlager muß jedoch seine Unzufriedenheit mit dem afadem. Spruche innerhalb acht Tagen nach beffen Publikation bei Berluft feines ferneren Rlages

rechts, bem Reftor schriftlich anzeigen.

5. 12. Uebrigens bleibt ben Univ. die Infrustion und der richterliche Aussspruch a) wenn ein Student wegen gesehmäßiger Schulden belaugt, ober b) bei Gelegenheit der im § 9. ged. geringen Vergeben auf Schadensersas ober

Erftattung fremben Gigenthume in Anspruch genommen wirb.

5. 13. Die Appellation von den Entscheitungen der Univ. in dergl. Geldsschen geht an die Obergerichte der Prov.,, hingegen in den bloßen Disziplnarssachen hat gar seine Appellation statt, sondern nur der Weg einer simplen Besschwerde an die den Landes-Univ. vorgesetzte Abth. Unsers Min. d Inn. (seit 1817 Min. d. G., U. u. M. Ang. s. o. S. 406.), wenn auf Relegation ober Consilium abeundi erfanut ist.

5. 14. Bur Ausübung ber ben Univ. vermöge biefer B. zustehenden Mackt und Befugniffe wird ber afabem Obrigfeit ein Synditus zugeordnet, der ein Bechteverftändiger sein muß; übrigens weber akadem. Lehrer noch Privatdozent

(ein darf. 2)

S. 15. Die Ernenung beff. geschiebt von der Abth. im Min. b. Inn. für

ben off. Unterr. mit Buftimmung Unfere Juftig-Min.

5. 16. In den 5. 13. erwähnten Civilsachen erkennt dieser Syndifus für fich allein; hingegen an der Ausübung der Disziplin und Strafgewalt nimmt er mit dem Reftor und Senat dens. Antheil, den ihm seine von der Abth. sur den öff. Unterr. zu vollziehende Inftr. anweisen wird.

S. 17. Der orbentl. Polizei find Professoren und Studenten ganz in der Art wie andere Bürger unterworfen, in wiesern nicht tiese B. eine Ausnahme begrundet. Alle Cremtionen, die dieser Bestimmung widerstreiten, find hiers mit aufgehoben und die Polizei übt auch wider Studirende bas Recht des ersten Angriffs.

Rach diefer 2., welche au Jebermanns Wiffenschaft öffentlich bekannt gemacht

<sup>1)</sup> Wird ein Student roconveniendo wegen Injurien belangt, so hat das Gericht die instruirten Aften dem Restor und Senat zur Absassung des Resoluts zu übersenden. Beruhigt sich der Widersläger nicht (§. 11.), so erkennt das Gesnicht in con- und reconventione. R. v. 12. Mai 1812. (Jahrb. Bd. 1. S. 56, Gräff, Bd. 2. S. 146.)

werben soll, haben alle, die es angeht, besonders Unsere Univ. und alle Stants, behörden sich zu achten. Gegegeben Berlin zc.

Friedrich Bilhelm. v. Sarbenberg. v. Rircheisen.

(**⑤**. **⑥**. 1810. **⑥**. 142.

d) Eine veränderte Einrichtung und strengere Regelung ihrer Berwaltung wurde den akadem. Gerichten durch tas nachsteheude Regl. v. 18. Nov. 1819 über die fünftige Verwaltung der akadem. Disziplin und Polizei-Gewalt bei den Universitäten.

Wir Friedrich Wilhelm ac. haben Uns überzengt, daß die bieher auf Unsern Univ. Rücksichts der Verwaltung der afadem. Disziplin und Polizeigewalt bestandenen Einrichtungen nicht überall den gehofften Erfolg gehabt haben. Die Reistoren und Senatoren Unserer Univ., in deren Sanden sich disher die afadem. Disziplin und Bolizeigewalt konzentrirte, standen nicht in der nothwendigen Berbindung mit den Ortes Polizeibehörden und die jährl. Veränderungen in dem mit jenen akadem. Würden bekleideten Personale verhinderten eine gleichförmige Unstädung der den Univ. verliehenen Disziplinargewalt. Wir haben daher beschoffen, bei jeder Unserer Univ. statt des bisherigen Syndikus einen eignen Universtättsrichter anzustellen, und diesem hanptsächlich die Berwaltung der akadem. Disziplin und Polizeigewalt zu übertragen. Dem gemäß verordnen Wir, indem Wir ale dem gegenwärtigen Regl. widersprechende Bestimmungen Unsers Regl. v. 28. Dec. 1810, wegen Einrichtung der akadem. Gerichtsbarfeit bei den Univ., und der Unssern Univ. bisher ertheisten Statuten hierdurch ausdrücklich abändern und ausheben, hiermit Folgendes:

S. 1. Die burch bas Eb. v. 28. Dec. 1810 ben Univ. anvertraute akabem. Disziplin und Polizeigewalt wirb, nach Verschiebenheit ber Falle, von bem Refter

ober bem Univ. Richter ober bem afabem. Senat ausgeübt,

S. 2. Dem Nektor allein gebührt bie Ausübung der Disziplin, so weit sie sich über die Sitten und den Fleiß der Studirenden erstreckt, und hartere Maastregeln als Ermahnungen und Verweise nicht erfordert. Schriftliche Berhandlungen sin diesen Fällen nicht Statt, doch ist der Rektor verpflicktet, in einer kurzen Registratur die von ihm gewählte Maastregel, die Veranlassung zu derlich wie den Vornamen, Namen, das Vaterland des dadurch Vetroffenen und die Fakultät, zu welcher ders, gehört, auszuzeichnen, und diese Registratur bem Univ. Richter und dem Dekan der Fak., zu welcher der Betroffene gehört, nachrichtlich vorlegen zu lassen.

S. 3. Wenn wegen Unsteises ober unsitilichen Betragens, ungeachtet solches in einer Verletung der allg. Landesgesetze und V. noch nicht besteht, dennech härtere als die S. 2. bemerkten Strafen nothwendig werden, z. B. Berandung der unter der Verwaltung des akadem. Senats stehenden Benesizien, Freitische und Stipendien, ober Verweisung von der Univ., so tritt das unter S. 10. aqq. bes

mertte Berfahren ein.

S. 4. Streitigkeiten unter ben Studirenden selbst, so lange sie nicht in Thätlichkeiten übergegangen, werden znnächst von dem Rektor allein erdriert; in sofern ihm aber deren gütliche Beilegung nicht gelingen, oder, seiner Ansicht nach, einer der Theilnehmer eine härtere Strafe als einen bloßen Verweis verwirkt haben sollte, ist er verbunden, die weitere Verhandlung dem Univ. Richter zu überlassen.

S. 5. Die Ernennung des Univ. Richters geschieht von Unserm Min. d. G., U. u. M. Ang. 1) mit Zustimmung Unseres Justiz-Min. und Unsers Min. zur Revision der Gesetzebung u. s. w. für die Univ. Bonn. Der Univ. Richter soll in der Regel dieselbe Qualistation zur Verwaltung des Richteramtes haben, welche Wir von den Mitgliedern Unserer D. L. G., nach näherer Anweisung der A. G., erfordern. Er darf weder akademischer Lehrer noch Privatdozent sein, hat

<sup>1)</sup> In Ansehung der Aufsicht und polizeil. Untersuchung gegen geheime Ber bindungen wurde der Univ. Richter wie der Reg. Bevollm. durch R. O. v. 21. Rai 1824 unmittelbar dem Polizeimin. untergeordnet. (Bergl. n. im 4. Abschn.)

aber den Rang der ord. Prof. Er ist Mitglied des akadem. Senats und nimmt in deml., so wie bei seierl. Aufzügen, die Stelle zur Linken des jedesmaligen Rekt tors ein. Er ist besugt, in Sachen seines Amtes dem Sekretair und den Untersbeamten der Univ. Aufträge und Anweisungen zu ertheilen, und steht seinerseits zunächst unter dem Reg. Bevollm. bei der Univ., welcher in allen Sachen, worin es auf Reuntniß der Gesese und Landesversassung ankommt, ihm Gutachten abs

zufordern und Auftrage ju geben berechtigt ift.

Der Univ. Richter ift zugleich Rechtskonfulent der Univ., und als folcher bafur verantwortlich, daß die Beschluffe und Berhandlungen bes afabem. Senats, nach Inhalt und Form, ben bestehenden Gef. und ber Berfaffung volls tommen gemäß find. Er hat baber in allen hieher einschlagenden Gegenständen ein Votum decisivum gleich ben andern Senatsmitgliedern. Es fieht ihm auch frei, wenn er glaubt, daß der Beschluß ber Pluralität bes Senats fich nicht pertreten laffe, die obwaltende Differenz zur Entscheidung des Reg. Bevollm. zu bringen. In solden Fallen findet nur eine mundl. Deliberation Statt, bei welcher bie Pluralität des Senats durch zwei von ihm ermählte Deputirte vertreten wird. Der Richter halt bem Reg. Bevollm. bann Bortrag, ber burch bie Deputirten nothigenfalls ergangt wird, und nur ber Beschluß des Reg. Bevollm. wird, von ihm vollzogen, niebergeschrieben. Ju ben Rechtsangelegenheiten ber Univ. biefe por Bericht zu vertreten ift ter Richter nicht verbunden, er ift vielmehr befugt, gemeinschaftlich mit bem Reftor ber Univ. einen Bevollmachtigten zu bestellen, über beffen Auswahl er fich mit bem Senat vereinigen, und ben er, nach vorgangiger Rudiprache mit bemi., mit ber nöthigen Information verseben, und hinfichts bes Betriebes des Prozesses forigesest fontrolliren muß.

S. 7. Wo der Univ. Richter zugleich die Inrisdiktion auf den akadem. Gustern verwaltet, liegen ihm in dieser hinsicht die durch die A. G. D. den Justis

tiarien vorgeschrieben Pflichten ob.

S. 8. Bei Berwaltung ber eigentl. akabem. Disziplin und Polizeigewalt verfährt ber Univ. Richter völlig felbftanbig a) bei allen Civilflagen gegen Stus birende, beren Gegenstand lediglich pefuniair ift; b) bei allen leichteren Bergehen, beren Strafe nur in Berweis ober in Karzerstrafe bis zu vier Tagen besteht. — Ge werben baber alle Civilflagen, so wie alle Anzeigen gegen Studirende wegen Berletungen ber Polizeiverordnungen !) und Strafgesetze bei bem Univ. Richter angebracht, an ben auch ber Reftor biefelben fofort abzugeben verbunden ift, falls fie aufällig in feine Banbe gefommen fein follten. Der Univ. Richter ift verbuns ben, junachft ju prufen, ob ber Gegenstand ber Anzeige an bie akadem. ober orbentl. Gerichte gehört, und letteren Falls verbunden, die Anzeige sofort borthin abzugeben. Er behalt jeboch entw. Abschrift berf. gurud, ober wenn bie Sache hierzn zu weitläuftig fein follte, registirt er aus ben burch feine Sante gehenben Berhandlungen beren wesentlichen Inhalt, bamit auf ben Grund berfelben in ber nachften Senatssitzung ober bei besonbers wichtigen Fallen in einer von dem Rets tor zu veranstaltenden außerordentl. Bersammlung geprüft werden fonne, ob es etwa besonderer Diegiplinarmaagregeln bedurfe. Gehort die Sache aber vor bas afabem. Gericht, so ift ber Univ. Richter in ben oben ad a. und b. angegebenen gallen befugt, fie selbständig zu untersuchen und zu entscheiben. Es steht ihm

<sup>1)</sup> Resolution bes Min. d. Inn. u. d. Pol. v. 17. Nov. 1829 an ben Stub. N. zu. Breslau.

Vanf Ihre Vorstellung v. 10. b. M., worin Sie Sich über bas von dem bortigen Univ. Gerichte gegen Sie wegen zu schnellen Fahrens abgefaßte, Ihrer-Reinung nach inkompetent gefällte Erkenntniß beschweren, wird Ihnen hierdurch eröffnet: daß Sie in Betreff der Kompetenz von einer ganz unrichtigen Ansicht ausgehen. Die Ihnen zur Last gelegte Polizei-Kontravention gehört nach klarer Vorschrift des S. 8. des Regl. v. 18. Nov. 1819 zum Ressort des Univ. Gesrichts. Die Reg. hat daher auch auf Ihre Beschwerde nicht eingehen können. Halten Sie solche indessen doch, so weit sie die Strase selbst betrifft, für bezgründet, so müssen Sie Ihren Refurs an die dem Univ. Gerichte vorgeseste Dienstbehörde nehmen. In der Ministerial Instanz ist übrigens nicht das Posligei-Nin., sondern das Nin. d. G., U. u. M. Ang. in dieser Sache kompetent, (A. XIII. S. 865.)

aber frei, ben Reffor, Defan ber beir. Faf., ober jebes anbere Mitglieb ber Univ. beffen Anwesenheit bei ber Untersuchung er ans befonberen Umftanben eine fie naslich balt, um Beiwohnung ber Termine gu erfuchen, und biefen Requisitionen muß von ben Requirirten unweigerlich Folge geleiftet werben. Dagegen ftebt es auf ber anbern Seite jebem Ditgliebe bes Senats frei, in ben Terminen gegenwartig ju fein, und bem Univ. Richter feine Bemerfungen, jeboch obne alle weiter Ginmifchung, mitzutheilen.

S. 9. 3ft ber Univ. Richter ber Deinung, baf nach Lage ber beenbigten Ansmittelungen ein bloger Berweis binreiche, fo giebt er bie Berhanblungen an ben Refter inrud, bem, wenn er ber Anficht bes Richters beitritt, Die Ertheilung bes Bermeifes überlaffen bleibt. Beicht bie Anficht bes Rettors von ber bes Richters ab, und findet feine Bereinigung zwischen beiben nach gegenseitiger Berathung Statt, fo tragt ber Refter bie Sache bem versammellen Genate bei ber nachften Sigung vor, und ber Beschluß ter Pluralität bes Genats entscheibet in

Diefem galle unbebingt.

5. 10. Bei allen größeren Bergeben, wo die vermuthliche Strafe viertägige Infargeration überfteigt, wird bie Untersuchung gwar von bem Univ. Richter gleidfalls felbfianbig nach S. 8. geleitet, er ift jeboch verbunden, ju ben Terminover handlungen ben Rettor ququgieben, ber fich in Berbinberungefallen ben Rettor bes nachfrorigen Jahres ober, wenn auch biefer verhindert wird, ben Defan, eber, wenn and tiefer verhindert wird, einen Brofeffer ord. ber gat., ju welcher ber

Angeschuldigte gebort, qu fubftituiren berechtigt ift.

S. 11. Ale größere Bergeben, jeboch mit ben Befchrantungen, welche bas Eb. v. 28. Dec. 1810 S. 9. enthält, follen ohne Ausnahme betrachtet werben: Duelle unter ben Studenten, bei benen feine erhebliche Berwundung eber Ber ftummelung vorgefallen, Realinjurien, Storung ber Rube an effentliden Orten, Beleidigungen einer Obrigfeit, Beleibigung eines Lebrers, Rudficht ihrer nur bisziplinellen Folgen, Anfwiegelei, Rottenftiftung unter Stu benten, Berrufeerflarung cher Ausführung einer Berrufeerflarung, Theilnahme

an geheimen ober nicht autorifirten Berbinbungen. 1)

S. 12. Auch bie Entscheidung erfolgt in ben SS. 10. und 11. bestimmten Fällen, sobald sie nicht auf Ansschließung von der Univ. ausfällt, felbftantig burch ben Univ. Richter, jeboch nach vorgangigem Bortrage im Genate. 2) Cammb lichen Mitgliebern bes Genats fieht bei biefem Bortrage eine berathenbe Stimme au.' Ift aber bie Salfte ber Mitglieber bes Senats ber Reinung, bag bie Ent scheidung bes Richters zu hart ober zu gelinde fei, und betrifft bie Berfchiedenbeit in ben Anfichten eine achttägige Infargeration ober eine noch hartere Strafe, fe muß, wenn ber Richter fich von ben Grunben ber übrigen Genatsmitglieber nicht überzeugen läßt, ber Reg. Bevollmachtigte über bie Differeng enticheiben. Diefer Refure auf ben Reg. Bevollm. fintet, sobalb ber Refter fich unter ben Diffentirenben befindet, fcon bann ftatt, wenn ein Drittheil fammtlicher Stimmen bet Senats fich gegen ben Univ. Richter erflart.

S. 13. Cobalb von bem Richter ober einem anbern Senatsmitglieb erf Ansichliefung von ber Univ., fei es nun burch Exclusion, Consilium abound eter Relegation, angetragen wirb, haben fammtliche Senatemitglieder eine vellig entscheibenbe Stimme, und tie einfache Pluralitat ber Stimmen giebt ben Ant

2) Das Din. b. G., u. u. D. Ang. empfiehlt burch &t. v. 14. Marg 1836 an ben außerorb. Reg. Bevollm. ju Bonn, bie hier vorgetragene Species fici gu ben Entscheibungegrunben gu benuben, bamit bie Abfehung bes Urtheils feinen Aufschub erleibe. Bei langerer Dauer einer Untersuchung sollen bie Grante ber

Bergogerung in ben Aften angegeben werben. (Roch, II. G. 150.)

<sup>1)</sup> Durch S. 10. G. v. 7. Jan. 1838 (f. u. im 4. Abschu.) wurde in Unker fudungen gegen Berbindungen politischer Tenbeng bas Rammergericht als Epe zialgerichtsbof bezeichnet, nachdem bereits burch R. D. v. 25. April 1835 (G. 6. 1835. 6. 47) alle Staatsverbrechen por baffelbe gezogen waren. Dies wurte burch S. 2. der B. v. 6. April 1848 (G. S. 1848. S. 87) und burch Art. 7. ber Staatsverfaffung aufgehoben, boch raumte bas G. v. 25. April 1853 (G. G. 1853. 162) bem Rammerger. von Reuem eine ausschließliche Rompetent un Untersuchung und Entscheidung von Staatsvertrechen ein.

schlag; dem Richter steht jedoch frei, wenn er dem Beschluffe fich nicht fügen zu können glaubt, auf die Entscheidung des Reg. Bevollm., wie im Falle ad 12., gu propoziren.

5. 14. Alle Entscheidungen, über welche Bortrag im Senate gehalten wors ben, werden in deffen Namen abgefaßt und von dem Reltor und Richter untersschrieben. Alle sonstige Aussertigungen, und in den ad a. und b. des 5. 8. bes zeichneten Sachen, auch die Erfenntnisse werden von dem Univ. Richter allein unterschrieben.

S. 15. Alle Ausfertigungen, an denen ber Univ. Richter Theil nimmt, werben von bem Sefretarius fontrafignirt; bas Protofoll in den Terminsverhandluns

gen führt ber Rangellift und Regiftrator ber Univ.

5. 16. Der im S. 13 bes Regl. v. 28. Dec. 1810 gegen Entscheidung bes Senats in Disziplinarsachen nachgelassene Refurs muß, wenn auf Relegation erstannt ift, binnen vier Tagen, und gegen andere Disziplinarstrafen, binnen 48. Stunden, bei Bermeidung der Pratlusion, ergriffen werden. ) Im letteren Falle fann das Min. d. G., U. u. M. Ang. der Strafe eine Berschärfung hinzussingen, wenn der Refurs zur Ungebühr ergriffen ist. In Ansehung der durch das ged. Ges. nachgesassen Appellationen in Civilsachen bleibt es bei den festgestellsten Kristen.

5. 17. Der Rektor sowohl als ber Univ. Richter find verpflichtet, in jeder Genats-Sipung von allen Sachen Nachricht zu geben, welche von ihnen nach \$5. 2. 4. 8. 9. seit der vorhergehenden Senats-Sipung entschieden worden sind.

S. 18. Die Sorge für die Bollstreckung der Strafe liegt dem Richter ob, der, insofern von Infarzeration die Rede ist, das Gutachten des Defans der Fakt. des zu Bestrafenden darüber hören muß, wie die Strafe ohne zu großen Nachtheil für das Studium des zu Bestrafenden zu vollstrecken sei. Dem Richter gebührt daher auch die Aussicht über die zweckmäßige Einrichtung des Karzers und über Befolgung der Karzerordnung.

S. 19. Salt der Richter im Laufe der Untersuchung die Verhaftung eines Studirenden für nothwendig, so muß er darüber, wenn nicht Gefahr auf dem Verzunge haftet, mit dem Reftor und Defan zuvörderst Rückbrache nehmen, weichen beide von seiner Ansicht ab, so entscheidet nach S. 6. der Reg. Bevollut, auf welchen ihrerseits Reftor und Defan provoziren können, wenn der Richter die von

ionen behamptete Rothwenbigfeit ber Berhaftung nicht anerkennen will.

5. 20. In allen Angelegenheiten, wo außer dem pekuniairen Intereffe noch ein disziplinelles eintritt, ift nach S. 10. die Art des Berfahrens davon abhängig, ob Rückichts des letztern eine härtere als viertägige Karzerstrafe zu erwarten ist; die Entscheidung über das pekuniaire Interesse gebührt auf jedem Fall dem Richs ter allein.

5.21. Dem Univ. Richter steht die Benuhung der untern Bolizeibeamten des Orts für die von ihm zu führenden Untersuchungen, unter Rückprache mit den Ort : Chefs derfelden, frei. Bu Mittheilungen zwischen diesem und dem Univ. Richter bedarf es keiner formlichen Schreiben, die Berhandlungen werden vielmehr gegenseitig in originali brevi manu mitgetheilt, und mit den Originalvermerken, welche erbeten worden, zurückgegeben. 2)

1) Das Min. d. G., U. u. M. Ang. erklärte durch R. v. 8. Febr. 1836 an ben außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn, ben Refurs an das Min. nur dann zus lässig, wenn auf Relegation, Consil. abeundi ober Erklusion erkannt worden, nicht aber gegen andere Entscheibungen. (Koch, IL S. 149.)

2) Ueber das Verhältniß zwischen den akadem. und den Polizeibehörden spricht sich das R. des Min. d. Inn. n. d. P. v. 18. Juli 1822 dahin aus: daß die Polizei die von der akadem. Obrigkeit innerhalb ihres Ressorts erlassenen Vers. auf Requisition vollstrecken muß, ohne daß ihr eine Beurtheilung auf Rechtmäßigskeit derselben zusteht, welche letztere lediglich die akadem. Behörde ihrem vorgesetzten Min. gegenüber zu vertreten hat, an welches deshalb auch die Betrossenen mit etwaigen Einreden von Seiten der Polizei zu verweisen sind. In eiligen Fällen soll die akadem. Behörde, ohne vorherige Anzeige an den Orts-Polizei. Chef, auch einzelne Unterdeamte der Polizei unmittelbar, schriftlich oder mündlich, requiriren darsen. (A. VI. S. 712.)

5. 22. Der Richter soll überhaupt bas Organ sein, durch welches ber Aets tor und Senat mit den Ortspolizeibehörden in Berbindung tritt, es muß daher in allen Anlegenheiten, bei welchen ein polizeil. Interesse Statt sindet, insbes. also über die Anträge der Studirenden auf Zulassung öffentlicher Aufzüge, der Beraus kaltung von Ballen und Konzerten, zwischen dem Restor und Richter und, wenn diese sich über die Zulassung vereinigt haben, zwischen dem Richter und dem Chef der Ortspolizeibehörde berathen werden. Der Reg. Bevollm. entscheitet, wenn bei den Berathungen keine Vereinigung Statt sindet.

g. 23. Der Richter muß wöchentlich bem Reg. Bevollm. eine Uebersicht ber eingegangenen und ber beenbigten Klagen und Anzeigen einreichen, in welche and bie nach S. 2. von bem Reftor aufgenommenen Registraturen aufzunehmen find. Das Schema hierzu wird ihm ber Reg. Bevollm. mittheilen. Es ist damit eine Anzeige von der geschehenen Bollstreckung der Urtheile zu verbinden. Bei Bors fällen unter Studirenden, die am Orte ein besonderes Aussehen erregt haben, muß die Anzeige an den Reg. Bevollm. sogleich erfolgen, mit bestimmter Bezeichnung des bereits Feststehenden und des zur Zeit noch unverdürgt befannt

Geworbenen.

g. 24. Der Univ. Richter ist befugt und verpflichtet, gesehlich zulässige Schuldstantete ber Studirenden aufzunehmen, auch die, studirenden Ausländern in ihren Privatangelegenheiten etwa nothigen gerichtl. Beglaubigungen zu ertheilen; und sollen diese Verhandlungen, für welche er aber in keinem Falle eine Taxe erheben darf, gerichtl. Glauben haben.

Nach dieser B., welche zu Jedermanns Wissenschaft durch Unsere G. S. öffentlich bekannt gemacht werden soll, haben alle, die es angeht, besonders alle

Univ. und Staatsbehörden fich zu achten.

Gegeben Berlin ac.

Friedrich Bilbelm.

**(G. S. 1819. S. 238.)** 

e) Noch engere Einschränkung der akadem. Gerichtsbarkeit wurde durch Art. 13. des Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 (s. o. S. 388.) ausgesprochen. Diese jedoch, so wie die in Folge des Bundesbeschl. v. 20. Sept. 1819 (s. o. S. 378 ff.), der Instr. v. 18. Nov. 1819 (s. o. S. 406 ff.) und des vorstehenden Regl. eingeführte Mitwirkung der außerord. Reg. Bevollu. bei der Perwaltung der akadem. Gerichtsbarkeit, ist beseitigt durch den Bundesbeschl. v. 2. April 1848 (s. o. S. 395 ff.) und C. R. v. 18. Juli 1848 (s. o. S. 409.). Im Uebrigen sind die vorstehend sub c. und d. gegebenen V. noch heute maaßgebend.

3) Die Listen, welche der Univers.-Richter vierteljährlich über Disziplinarfalle und Schuldklagen einzureichen hatte, sind abgeschafft, und sollen durch die vom abgebenden Rektor aufzustellende Hauptübersicht über die Ergebnisse des verflossenen akadem. Jahres ersest werden: C. R. p.

6. Nov. 1848 (f. o. S. 410.).

4) Bebühren.

R. D. v. 22. Juni 1827 an den Min. d. G., U. u. Meb. Ang.

Auf Ihren Ber. v. 30. v. D. genehmige Ich nicht nur, daß Sie wegen ter vermehrten Polizeis und Kanzleigeschäfte bei der Univ. zu Bonn eine Gebühr von 1 Thir. für eine Entscheidung in einer Strassache, und von 15 Sgr. in einer Schuldsache eingeführt haben, sondern autoristen Sie auch bei den übrigen Univ. sobald die zunehmende Erregung das Bedürfniß rechtfertigt, eine ahnl. Einrichtung zu treffen. 1) Berlin 20.

Friedrich Bilhelm.

(Roch, II. S. 157.)

Dazu bestimmen:

<sup>1)</sup> Dies geschah für Königeberg burch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 17. Dec. 1837. (Roch, a. a. D.)

a) Ueber Unzulässigkeit von Haft oder Beschlagnahme des Abgangs= zeugniffes wegen restirender Disziplinar=Untersuchungs=Gebühren: R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 3. Sept. 1835 an den außerord. Reg.= Bevollm. zu Bonn.

Ew. erwidert das Min. 1c., wie daffelbe der von Ihnen geäußerten Anficht, daß die Substitution einer Gefängnißstrase für schuldige Kosten oder Gebühren nicht zulässig sei, völlig beitritt, und auch Bedenken trägt, eine Beschlagnahme der Absgangszengnisse wegen Nichtberichtigung der Rosten zu gestatten. Es wird vielmehr dabei vornehmlich auf Wigilanz ankommen, damit nicht zu oft tiese Gebühren uns einziehbar werden.

(Rod, II. S. 147.)

- b) Ueber Unzulässigkeit von Citationsgebühren für die Pedelle.
- R. beff. Min. v. 23. Dec. 1836 an benf.

Den Parteien kann für die ganze Instruktion der Sache und für die Entsscheidung nicht mehr als das Aversionsquantum von resp. 1 Thir. und 15 Sgr. abgefordert werden, und da diese Gebühren bei der dertigen Univ. ganz dem Rassenkroleur und Kanzlisten zufallen, so kann daraus für den Pedellen nichts entnommen werden; derselbe muß also, wie sich von selbst versteht, die Zeugenscitationen unentgeltlich verrichten.

(Roch, II. S. 152.)

5) Stempel.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 6. April 1838 an die außerord. Reg.-Bevollm.

Das A. Staatsmin. hat durch einen Beschl. v. 13. v. M. sestgestellt, daß zu den Entscheidungen der akadem. Gerichte in Civilsachen, wenn das Objekt Kempelpstichtig ift, das erforderl. Stempelpapier, wie sich von selbst versteht, verswendet werden musse, die Erfenntuisse und Resolute in Strafs und Injuriens sachen dagegen, wie schon disher geschehen, stempelsrei zu expediren sind, obschon nach den bestehenden Borschriften die Anwendung des Stempelpapiers gefordert werden konnte, und der Revision des Stempelges. die weitere Bestimmung diesers halb vorbehalten bleibe.

(Roch, II. S. 161.)

6) Besondere Borfchriften für einzelne Universitäten.

Von ten Preuß. Univers. liegt Bonn in dem Bezirke des Französisschen, Greifswald in dem des gemeinen Rechts. Dies hat bei beiden besondere Einführung der die Verwaltung der akadem. Gerichtsbarkeit bestreff. Bestimmungen nothig gemacht.

a) Fur Bonn wurde zunachft

a) durch das von dem Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) und dem Min. zur Revision der Gesetzebung und Justizorganis. in den neuen Prov. (v. Behme) unterm 1. Febr. 1819 erlassene Regl. die Einsrichtung der akadem. Gerichtsbarkeit und das Versahren in akadem. Disziplinars oder Schuldsachen, wie es auf den übrigen Univers. im Gange war, eingeführt, und gleichzeitig das materielle Recht, wie es im A. L. M. II. 12. für die Studenten bestimmt ist, publizirt. 1)

B) Demnächst erging bas Regl. v. 18. Nov. 1819 (s. o. 2, d.), wie

aus S. 5. beffelben erhellt, auch fur Bonn.

y) So wie die speziell akadem. Gesetze, sollten aber für die Studirenben in Bonn überhaupt die altlandischen Kriminal-Gesetze und die Kriminal-Ordnung Gültigkeit haben. So bestimmte eine R. D. v. 31. Dec.

<sup>1)</sup> A. III. S. 130 ff. Der erste Abschn. bes Regl. ift nur eine neuekRestaftion bes Regl. v. 28. Dec. 1810. Der zweite enthalt bie § 6. 64. u. 73—129. A. E. R. II. 12., sammt Anh., in wortlicher Wieberholung.

1836, 1) welche zugleich, in Abanderung des Regl. v. 1. Febr. 1819 die Rognition der akadem Obrigkeit dahin erweiterte: "daß alle Bergehen der Studirenden, tenen das nunmehr anzuwendende Gef. nur eine vierwöchentliche Gefängniß oder eine noch geringere Strafe androht, von der akadem. Behörde untersucht und disziplinarisch geahndet werden sollen." (R. XXI. S. 89.)

d) Was die von den Studirenden zu Bonn begangenen und zur gerichtlichen Entscheidung geeigneten strafbaren Sandlungen betrifft, so wurde die R. D. v. 31. Dec. 1836 durch die R. D. v. 4. Oft. 1847 dahin abgeändert: "daß die Untersuchungen, mit Beseitigung der Arim. D. v. 1805 nach der Rheinischen Strafprozeß-Ordnung geführt und erledigt

werden sollten " (G. S. 1847. S. 260.)

s) In Folge der durch §. 2. der B. v. 6. April 1848 (G. S. 1848. S. 87.) zugesicherten Aushebung des Ausnahme-Gerichtsstandes bei Staatsverbrechen, wurden durch §. 1. der B. v. 15. April 1848 auch das Rheinische Strafgesesbuch und die zu dessen Ergänzung oder Abanderung vor dem 6. Marz 1821 erlassenen Gesetze in Ansehung aller ders. Berbrechen, Bergehen und Uebertretungen wieder in Kraft gesetzt, "welche gegen den Staat oder dessen Oberhaupt gerichtet, oder von Geistlichen, oder von Studienden der Univers. Bonn begangen sind zc." Im §. 15. wurde die K. O. v. 31. Dec. 1836, "iusoweit sie nicht schon durch die K. O. v. 4. Okt. 1847 ausgehoben," als außer Kraft tretend bezeichnet. (G. S. 1848. S. 101.)

- 5) Gegenwärtig gilt für die Bonnenser Studenten, wie für den gangen Staat, das Strafgesethuch v. 14. April 1851 (G. S. 1851. S. 101 bis 178.), durch welches, laut Art. II. des Einführungsges. de eod. (G. S. 1851. S. 93.), wie alle allgemeinen Strafbestimmungen, so auch das Rheinische Strafgesethuch, außer Wirksamkeit gesetht ist. Was dagenen das Verfahren anlangt, so steht die Rhein. Strafprozes Dronung (s. s. sub d.) noch in Gültigkeit, indem die neue B. v. 3. Jan. 1849 über Einstührung des mündl. und öffentl. Verfahrens mit Geschwornen in Untersuchungssachen (G. S. 1849. S. 14.) sich nicht auf den Bezirk des Apellationsgerichishoses zu Köln bezieht, zu welchem Bonn gehört, obschon ste außerdem im ganzen Staatsgebiete gilt.
- b) Für Greifswald erfolgte die Einführung der Regl. v. 28. Dec. 1810 und 18. Nov. 1819 (s. o. 2, c. u. d.), so wie der zu S. 5. des lettern angeführten K. D. v. 21. Mai 1824 erst durch K. D. v. 15. Man 1835, welche im S. 1. bestimmt: daß, wie anderwärts, die nach den ged. V. der Univers. zustehende Disziplinar= und Polizeigewalt, unter der Mitwirfung des Reg.=Bevollm. "durch den jedesmaligen Restor, den Universessichter") und einen akademischen Senat ausgeübt" werden solle. Weiter heißt es:
  - 2) Da bei ber Univ. Greifswald ein Senat in ber Art, wie folden bas

ihm und bem Syndifus bei ber Univ. Greifew. (Roch, IL G. 153.)

<sup>1)</sup> Mitgetheilt durch R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 29. Jan. 1837 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn. Schon in diesem R. wurde empfohlen, und in einem zweiten R. dess. Min. v. 14. Juli 1837 an dens. angeordnet: als wesentlichste Abanderung die Strasbestimmungen des A. L. R. über das Duell (§§. 666—688. II. 20.) mit dem Bemerken in Bonn zu publiziren, daß §. 5. c. des Regl. v. 1. Febr. 1819 (= §. 9. b. des Regl. v. 28. Dec. 1810, s. o. 2. c.) dadurch nicht geändert sei. (Roch, II. S. 155.)

<sup>2)</sup> Neben diesem wurde auch ein Univ. Syndifus beibehalten, sein Amt aber auf Vertretung der Univ. in Prozessen und Geschäften der akadem. Bermögens Verwaltung eingeschränft: Regul. des Min. d. G., U. u. R. Ang. v. 28. Juni 1837 über die Funktionen des Univ. Richters und die Geschäftsvertheilung zwisches

Regl. v. 18. Nov. 1819 für bie Theilnahme an ber Bollziehung ber afabem. Dieziplinar, und Polizeigewalt veraussest, nicht exifirt, so bestimme 3ch, bag aus bem Reftor, Proreftor, ben Defanen ber vier Faf. und vier aus ben orb. Prof. vom akadem. Konzil gewählten Mitgliedern ein akadem. Senat gebildet werden und mit bem 1. Juli l. 3. in Thatigfeit treten foll. — 3) An bie Stelle ber bisher. Gef. für bie Stutirenben qu Greifswald treten bie für bie Studirenben ber übrigen Landes : Univ. gultigen Ges., beren Publifation burch bas Amtebl. ber Reg. zu Stralfund Sie, ber Min. b. G., U. n. D. Ang. jn veranlaffen haben. 1) 4) An den im S. 2. geordneten Senat gehen auch die Freitische und Stipens biensachen über. - 5) Außer diesem Senate wird bei ber Univ. Greifsmald fünftig nur noch bas große Rongil fortbestehen, beffen Wirkungsfreis auf bie Bahl bes Rettore, ber im S. 2. ermahlten Senate-Beifiger, Die Beauffichtigung bes Lehrs wesens mit Einschluß der Regulirung des Leftions-Ratalogs, die BibliothefeAnges legenheiten, die Annahme bes afabem. Buchhantlers und Buchbruckers, und auf bie-Ausübung des über mehrere Rirchen und Schulen der Univ. zustehenden Batronatrechts beschränft bleibt.

**(6. 6. 1835. 6. 41.)** 

į

### Die Spruchkollegien bei ben jurift. Fakultaten.

Jebe jurift. Fat. bildet ein Spruchkollegium, an welchem in ber Regel die ord. Prof. berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, Theil zu nehmen, zu welchem aber auch außerord. Professoren und Privatdozenten als außerordentliche Mitglieder zugelaffen werden konnen. Diese Spruchkollegien haben ihre eigenen Statuten. 2) Die gegen die Thatigfeit berfelben in Rriminal= und Polizeisachen gerichteten Buntesbeschluffe find ob. S. 384 u. Note 3. baf. Bon ihnen wurde insbes. der Beschl. v. 13. Nov. 1834 durch Bef. des Staatsmin. v. 31. Marg 1835 (G. S. 1835. S. 45.) für Preußen publigirt, und sowohl dieser, als der ihn erweiternde Beschl. v. 5. Nov. 1835 durch die R. des Min. d. G., II. u. Med. Ang. v. 14. Jan. 1835 (M. XIX. G. 131) und 8. Jan. 1836 ben jurift. Fat. zur Nachachtung eingeschärft. Die hierdurch eingeführte Beschräntung ber jurift. Fakuliaten auf Civil-Spruchfachen ift jedoch im 3. 1848 wieder aufgehoben worden, wie aus dem nachstehenden C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Labenberg) v. 21. Juli 1848 an sammtl. Spruchkollegien ber Juriftenfatultaten ber R. Landes-Univers., erhellt:

Das R. Min. b. ausw. Ang. hat bie Mittheilung gemacht, bag burch einen am 2. April b. J. gefaßten Beschluß ber Deutschen Bunbesverf. (f. o. G. 395.) alle v. 3. 1819 ab erlaffenen fogen. Ausnahmegefete bes Deutschen Bunbes für fammtliche Bunbesftaaten aufgehoben feien, und daß diese Aufhebung auch bie Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 und 5. Nov. 1835, betr. die Beschränfung ber Aftenversendung in Kriminal- und Polizeisachen an die Spruchfoll. der Inr. Fak. in fich begreife. - Das Spruchfoll. ber Jurift. Faf. wird hiervon mit bem Be: merten in Renniniß gesett, daß die auf den ermahnten fruheren Bundesbeschl. bes ruhenden Minift. Berf. v. 14. Jan. 1835 und 8. Jan. 1836 nunmehr außer Wirks

samteit treten.

(Dt. Bl. b. i. B. 1848. S. 223.)

### III. Die Beamten bei ben Universitäten.

Die Anzahl und Art der zur Geschäftsführung einer Univers. erfor-

2) Die vom Min. b. G., u. u. M. Ang. unterm 25. Juli 1836 bestätigten

<sup>1)</sup> Dies geschah burch Publ, des Min. d. G., u. u. D. Ang. v. 18. Mai 1835, woburch für Greifem. nicht nur bie obengeb. Regl. v. 1810 u. 1819 mit ber R. D. v. 21. Mai 1824, sonbern auch §§. 80—126. A. L. R. II. 12. nebst Anhang publizirt wurden. (Roch, I. S. 418.)

derlichen Beamten ist nach der verschiedenen Frequenz, nach dem verschies denen Bedürsniffe verschieden. Außer dem als Oberbeamter anzusehenden Universitätsrichter sinden sich in der Regel: ein Quastor zur Bereinuahmung und Verrechnung der Honorarien, ein Rendant zur Kassenschung, ein Setretär, der gewöhnlich auch die Registraturgeschäfte besorgt, und nöthigenfalls den Richter zu vertreten hat, und als Unterbeamte und zu mechanischen Diensten: Kanzlisten, Kastellane, Pedellen, Karzersausschen Diensten: Kanzlisten, Kastellane, Pedellen, Karzersausschen Diensten: Dergl. die Berliner Statuten, Abschn. V. (s. a. S. 421 st.), so wie überhaupt die im vorig. Kap. bei den einzelnen Universüber das Personal gegebenen Notizen.

1) Ueber die Ansprüche, welche Militairpersonen durch den Civilversorgungsschein auf vorzugsweise Anstellung in den Unterbedienungen erlangen, vergl. die in der 3. Abth. bei den Symnasien angeführten Vorsschriften. 2) Insbes. ist der Beschl. des Staatsmin. v. 19. Sept. 1836, welcher den in der Regel auf 6 Mon sestgesetzen Probedienst solcher Militairpersonen bei Anstellungen im Rechnungssache, in den Kanzleien, im Dienste der exekutiven Polizei zc. für nothwendig, bei blos mechanischen Dienstverrichtungen dagegen für nicht erforderlich erklärt, den Univers. durch C. R. des Win. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. Dec. 1836 zur Nachach-

tung zugefertigt (Roch, II. S. 340.)
2) Vereidigung.

a) C. des Min. d. G., 11. u. Med. Ang. v. 7. Aug. 1835 an sammt-liche außerord. Reg.=Bevollm. bei den Univers.

Die in Folge bes R. v. 20. Mai v. 3. hier eingegangenen Nachweisungen über diej. Gattungen von Personen, welche, ohne zu einer der verschiedenen Klassen der Civilossizianten zu gehören, in dem diesseitigen Resort mit der Beaussichtigung oder Verwaltung irgend eines Staatseigenthums beschäftigt und in Eid und Psicht genommen worden, sind in ein Hauptverzeichnis zusammengetragen und soldes durch das R. Staatsmin. Sr. Maj. dem Könige eingereicht. Allerh. Dies. haben zwar dagegen nichts zu erinnern gefunden, jedoch mittelst Allerh. R. O. v. 16. Juni d. J. zu bestimmen geruht: daß bei seiner anderen, in jenes Verzeichnis nicht aufgenommenen Klasse von Personen dieser Art, die Personen mögen jest schon angestellt sein, oder erst künstig angestellt werden, die Cidesleistung ohne Allerh. vorgängige Genehmigung ersolgen, ind eben so wenig eine schon jest der Eddes leistung unterworsene Klasse ohne Allerh. Genehmigung von ders. entbunden werden soll.

(Roch, II. S. 329.)

b) R. deff. Min. v. 10. Mai 1838 an den außerord. Reg.-Bevolln. zu N.

Em. eröffnet bas Din., bag bie Bereibung und sonftige Berpflichtung ber

Statuten für das jur. Spruchkoll. bei der Univ. zu Bonn find mitgetheilt: Roc, II. S. 87.

<sup>1)</sup> In Halle steht auch der Auftionarius, nach der durch R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 4. Dec. 1835 für ein gültiges Spezialges, erklärten Auftionsordnung v. 1745 für die dort. Univ., mit dieser lettern in gewisser Bersbindung. Doch soll sörml. Anstellung und Verpslichtung dess. Seitens der Univ. nicht erfolgen. (Koch. I. S. 531.)

<sup>2)</sup> Bgl. auch Erganz. der Preuß. Rechtsb. zu S. 64. A. E. R. II. 10. Die hauptsächlichen B. sind: a) hinsichtlich der Civilversorgung der Invaliden und Freiwilligen aus den Kriegen v. 1813—15: der Beschl. des Staatsmin. v. 22. Dst. 1837, best. durch K. D. v. 22. Dec. 1837; das auf Grund der K. D. v. 11. Sept. 1846 ergangene E. R. v. 17. Oft. 1846 und das G. v. 4. Juni 1851. — b) hinsichtlich der 12 Jahre gedienten Unterossiziere: die K. D. v. 7. Aug. 1820, 31. Oft. 1827 und 7. Nov. 1835. — c) hinsichtlich der Ofsiziere: K. D. v. 20. Dec. 1828 und 13. Dec. 1835.

stintegehülfen und Beamten bei ber Univ. bem officio academico und nicht 3nftitute. Direktoren obliegt, wie solches auch bei ber hief. R. Univ. Obser-13.14

(Roch, II. S. 554.)

Im Uebrigen, namentlich was die Eidesnorm anlangt, f. v. S. 72 sub III., wie Bd. 1. S. 454. Insbef. ist die R. D. v. 10. Febr. 1835 über Berweisung auf den frühern Diensteid durch C. des Min. d. G., U. Deb. Ang. v. 1. Juni 1835 ben Univerf. zur Berudfichtigung mitge-Ut. (Roch, II. S. 329.)

# Viertes Kapitel.

# Vorrechte und Vermögen der Universitäten.

Da fich fast sammtliche Vorrechte der Univers. auf ihr Vermögen beben, so erscheint es zwedmäßig, ihre Aufzählung bem, was über bie erwaltung dieses lettern zu sagen ift, unmittelbar vorangeben zu laffen.

#### Borrechte ber Universitäten.

Bermöge ihrer Stellung als privilegirte Rorporationen 1) (f. o. S. 413 ib Bb. 1. S. 745. Rote 2.) fommt den Universtäten.

1) Vertoppelung der Frist bei Einlegung der Rechtsmittel nach

rt. 13. der Defl. v. 6. April 1839 zu Gute (Bb. 1. S. 771.);

2) Berdoppelung der Berjährungefrift, nach S. 624. A. L. R. I. 9., weit sie nicht für unmittelbares Staatseigenthum oder milbe Anstalten i. 43. A 2. R. II. 19.) die 44 jährige Verjährung nach S. 629. A. L. L I. 9. (Bb. 1. a. a. D.) zu beanspruchen haben;

3) das den milden Stiftungen im Konkurse beigelegte Vorrecht,

isbef. nach SS. 405. 444. A. G. D. I. 50. (Bb. 1. S. 773.);

4) die Befreiung von der Grun'd fteuer für Universitats-Gebaude und larten nach S. 2. B. v. 24. Febr. 1850, und von Bemeindelaften?) ach S. 4. der St. D. v. 30. Mai 1853 und der K. D. v. 8. Juni 1834 Bb. 1. 6. 774.). Auch eine Bollbefreiung steht ben Univers. für ihre Bibliotheken und wissenschaftl. Sammlungen zu laut bes G. R. bes Gen. dr. der Steuern (Ruhlmeper) v. 3. Marg 1840, welches mit Bezugnahme uf die frühere Befreiung von Runftsachen für Ausstellungen und landeserrl. Runftinftitute erflart:

daß nach einer Bereinbarung unter ben Bollvereinestaaten bie Befreiung vom ingangezolle auf Bereinerechnung nunmehr auch folden Gegenftanben zugeftanen werben foll, welche für Bibliothefen und andere wiffenschaftliche, besonders aturbiftorische Sammlungen öffentlicher Anftalten eingeben. — Es fonnen emnach in Bufunft auch Gegenstände ber lettern Art, mit Genehmigung ber

2) Sub a. bes geb. Paragraphen werben auch "Spaziergange, Enfis und bos

anische Garten" ale grundftenerfrei bezeichnet.

<sup>1)</sup> Die Untv. wie bie mit ihnen verbundenen Inflitute, führen Dienftsiegel. Joch nimmt für Anschaffung ber leptern bas Din. b. G., U. u. D. Ang. anf drund des G. v. 6. Juni 1835 (G. C. 1835. C. 99) die Einholung feiner Ges ehmigung in Anspruch, beren Ertheilung fur Bonn es inbeffen bem bort. Reg. depolim. belegirte: R. v. 17. April 1836 und 19. Aug. 1837. **5.** 553.)

Prov. Steuerbehörde, auf gehörigen Nachweis ihrer Bestimmug, vorläufig frei verabfolgt werden, indessen ist, wie bei ben Runstlachen ze., in jedem speziellen Falle der Art, unter näherer Bezeichnung dest., die diesseitige Bustimmung zur Freischreibung auf Vereinsrechnung einzuholen.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 125.)

5) Portofreibeit.

- E. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 21. Jan. 1822 an fammtl. R. Reg.
- Die R. Reg. erhält in der Anlage Abschrift eines von dem R. Gen. Bekamte unter d. 14. d. M. an sämmtl. Postämter erlassene C., wegen der den Univ, und deren Instituten zustehenden Portofreiheit, mit der Anweisung, sich danach bei der Korrespondenz mit den inländ. Univ. zu achten, und insbes. auf den Kouversten jedesmal auch die Journal-Nummer zu bemerken.

(A. VI. S. 45. — Das ale Anlage bezeichnete C. v. 14. Jan. 1822 if

Bb. 1. S. 775 Mote 2. zu vergleichen.)

- 6) Sportelfreiheit. Nach S. 145. Auh. zu S. 46. A. G. D. I. 23. war die Kostenfreiheit den Univers. Berlin, Königsberg und Bressau zugestanden. <sup>1</sup>) Laut des durch R. des Min. d. G., U. u Med. Ang. t. 2. April 1838 mitgetheilten C. des Justiz-Min. v. 17. März 1838 wurte die siskalische Kostenfreiheit (S. 26. A. G. D. I. 35.) auch für Halle anerkannt. (Roch, II. S. 993., Jahrb. Bd. 51. S. 162., Gräff, XII. S. 142.) Gegenwärtig ist dieselbe nach S. 4. G. v. 10. Mai 1851 <sup>2</sup>) zu beurtheilen (Bb. 1. S. 777.)
- 7) Stempelfreiheit: laut Dekl. v. 27. Juni 1811 und R. D. v. 16. Jan. 1827. (Bd. 1. S 778.)
- 8) Zum Halten der Gesetzsammlung sind die Univerf. nicht ver pflichtet.

Berf. des Gen.=Postamts v. 28. Aug. 1854 an die Ober-Postcirett

zu N.

— hinsichtlich ber R. Universitäten und Bibliotheken endlich hat ter h. Min. d. G., U. u. M. Ang. erklart, baß bieselben, so wie beren Organe, zun halten ber G. S. nicht verpflichtet seien, daß ben Univ. Richtern indeffen tiefe Berpflichtung obliege.

(Staatsanz. Ar. 207. S. 1507.)

- 9) Schut gegen Nachdrud: 3) G. v. 11. Juni 1837:
- S. 8. Afademien, Universitäten, öffentliche Unterrichteanstalten, gelehrte und andere erlaubte Gesellschaften genießen bas ausschließenbe Recht zur neuen her

2) "Bon der Bahlung der Gerichtskosten find befreit: 1) der Fiskus und all öffentl. Anstalten und Kaffen, welche für Rechnung des Staats verwaltet werden, ober diesen gleich gestellt find;" Rr. 2. 3. und 8. s. im 1. Bb. a. a. D.

<sup>1)</sup> Der Anhangs: Paragraph ist aus ben R. bes Just. Min. v. 4. Ang. 1812 und 12. April 1814 entnommen, von benen bas erstere "den Univ. in ihren Prozessen und andern gerichts. Ang. jura sisci dergestalt" beilegt, baß sie zur Zahlung von Gerichtstosten nicht verbunden. (Roch, II. S. 988, Jahrb. Bd. 1. S. 244, Gräff, II. S. 154.)

<sup>3)</sup> Ein anderes literarisches Brivilegium, die der Afademie der Wissenschaften und den Univ. im Censured. v. 19. Dec. 1788 sub IV. (Rabe, Bd. 1. Abth. 7. S. 747) zugestandene Censurfreiheit wurde durch S. VII. des Gest. v. 8. Ok. 1819 auf 5 Jahre suspendirt, und dies G. durch A. D. v. 18. Sept. 1824 bis auf Weiteres prolongirt. (G. S. 1819. S. 224, 1824. S. 164.) Für amticke Schriften der Afad. und der Univ. stellte schon S. 2. B. v. 30. Juni 1843 (C. S. 1843 S. 258) die Censurfreiheit wieder her. Im J. 1848 aber wurde die Censur allgemein abgeschafft: G. v. 17. März und v. 6. April 1848 (G. S. 1848. S. 69, 87) und ihre Aushebung sowohl in der oftropirten, als rendirten Staatsversassung beibehalten.

ansgabe ihrer Werfe breißig Jahre lang. Diese Frist ist a) bei Werfen, die in einem oder mehreren Banden eine einzige Aufgabe behandeln, und mithin als in sich zusammenhängend betrachtet werden können, zu denen namentlich auch die lexikalischen zu zählen sind, von dem Zeitpunfte ihrer Bollendung an; b) bei Werfen aber, die nur als fortlaufende Sammlungen von Aufsähen und Abhandslungen über verschiedene Gegenstände der gelehrten Forschung anzusehen sind, von dem Erscheinen eines jeden Bandes an zu rechnen. — Veranstalten jedoch die Versasser besondere Ausgaben solcher Aufsähe und Abhandlungen, so sommen ihnen die Bestimmungen der §§. 5. und 6. zu statten. (Schutz auf Lebenszeit und 30 Jahre lang nach dem Tode.)

(G. S. 1837. S. 165. Ágl. B. v. 5. Juli 1844. G. S. 1844. S. 261.)

Dieser Schut ift durch den Bundesbeschluß v. 19. Juni 1845 1), in Preußen publizirt durch Pat. v. 16. Jan. 1846, — die Erfüllung der am Orte des Erscheinens vorgeschriebenen Förmlichkeiten vorausgesetzt — auf ganz Deutschland ausgedehnt:

- 2) Berte anonymer ober pseudonymer Antoren, so wie positiume und solche Berte, welche von moralischen Personen (Afademien, Universitäten u. s. w.) herrühren, genießen solchen Schutzes während 30 Jahren, von dem Jahre ihres Erscheinens an.
  - (G. S. 1846. S. 149.)
- 10) Vertretung in der Ersten Rammer2): V. v. 12. Oft. 1854 wegen Bildung der Ersten Kammer:
- S. 3. Als Mitglieder auf Lebenszeit wollen Wir berufen: 1) Personen, welche Uns in Gemäßheit ber folg. Paragraphen prafentirt werben;
  - S. 4. Das Brafentationsrecht fteht zu: 5) einer jeden ganbes: Univerfitat; -
- 5. 5. die von den Univ. zu prasentirenden (Vertreter werden) von dem akadem. Senate aus ber Bahl ber ord. Prof. erwählt.
- 5. 7. Das Recht auf Sig und Stimme in der I Rammer kann nur von Preuß. Unterhanen ausgeübt werden, welche sich im Vollbesitze der dürgerl. Rechte befinden, ihren Wohnsitz innerhalb Preußens haben, und nicht im aktivem Dienste eines außerdeutschen Staates stehen. Ferner ist dazu außer bei den Prinzen Unseres R. Sauses ein Alter von 30 Jahren erforderlich. 3)

(**6**. **6**. 1854. **6**. 244.)

## II. Bermögen ber Universitäten.

Ueber Erwerb, Berwaltung und Berlust des Bermögens gelten für die Univers. die allgem., aus ihrer Eigenschaft als Korporationen fließen-

1) Der altere Bundesbeschl. v. 9. Nov. 1837, publ. burch P. v. 29. deff. M. (G. S. 1837. S. 161), erfannte tas literar. Eigenthum im Allg. nur auf 10 Jahre an.

<sup>2)</sup> Jest "Haus der Herren." Bu den Prov. Landtagen haben die Univ. nur, sofern fie Rittergüter besitzen, Wahlrecht, mussen aber von diesen zu den Landtages token beitragen: R. des Min. d. Inn. v. 21. Juli 1845. (M. Bl. d. i. V. 1845.

6. 200.) — In früherer Zeit wurden den Univ. Rechte und Rang der Pralasten beigelegt: R. v. 20. Aug. 1688, Borowski, Kamerals und Finanzwesen, G. 396, Hausen, von den Pralaten Rechten und Rang der Preuß. Univ. Franks. 1788.

<sup>3)</sup> Mit Berlust der Eigenschaft, in welcher die Prasentation ersolgt ist, ersuscht das Recht der Mitgliedschaft. Außerdem geht es verloren in den Fällen der S. 12. und 21. des Strafgb. oder durch Kammerbeschluß, der "einem Mitgl. das Amertenninis unverletzter Chrenhaftigkeit oder eines der Würde der Kammer entssprechenden Lebenswaudels oder Verhaltens versagt." Auch kann es wegen Unstersuchung oder sonst wichtiger Gründe durch Kammerbeschluß zeitweise sistirt wers den. In beiden Fällen ist aber zum Beschluß Königl. Genehmigung erforderlich: 25. 8—10. a. a. D.

den Vorschriften. (Bb. 1. S. 745 flg.) Insbesondere findet auf sie wegen Schenkungen und Vermächtnissen das G. v. 13. Mai 1833, und wegen Sistirung der Ablösungen die V. v. 13. Juni 1853 (Bb. 1. S. 748. 768.) Anwendung. Eben so baben die Univers. Berwaltungen beim Ausleiben von Kapitalien und Ankauf von Werthpapieren die zur Sicherung der Fonds gegebenen Anordnungen zu beachten. 1) (Bd. 1. S. 757,  $\gamma$ . 758.)

### III. Raffen= und Rechnungswefen.

Die für die einzelnen Univers. ergangenen Kassen=Instruktionen sind im vor. Kap. bei ten über tie Fonds und teren Berwaltung gegebenen Etats aufgeführt. Ueber tie allgem. Vorschriften ist Nr. 111. des 4. Abschnitts in der 3. Abth. (s. o. S. 318 ff.) zu vergleichen. Die Grundlage derselben bilden:

1) überhaupt: die Instr. für die Oberrechnungskammer v. 18. Dec. 1824 und das R. Regul. v. 17. März 1828 wegen kunftiger Einrichtung des Rassens wesens. 2)

(Roch, II. S. 995, 1005). Bgl. R. bee Fin. Min. v. 15. Marz 1851.

(M. Bl. b. i. B. 1851. S. 173.)

2) in Betr. ber Raffenrevisionen; bie R. D. v. 19. Ang. 1823. (Roch, II. S. 994.)

3) in Betr. ber Duartalextrafte und Finalabschlüsse: bas C. R. bes Min. b. G., U. u. M. Aug. v. 23. Febr. 1829 nebst dem vom Fin. Min. ent worfenen Schema.

(Koch, II. S. 1012.) Bgl. C. R. bes Fin. Min. v. 22. Febr. 1852. (M. Bl. d. i. B. 1852. S. 77.)

4) über bas Rautionswesen: tie R. D. v. 11, Febr. 1832, und Beschl. bes Staatsmin. v. 14. Mar; 1833.

(Roch, II. S. 1014, 1016.) Bergl. Ergang. ber Preuß. Rechteb. ju S. 83. 2. R. II. 10.

5) in Betr. ber Defekte und beren Ersaß: B. v. 24. Jan. 1844 (G. C. 1844. S. 52.) und C. R. v. 22. Juli 1847.

(M. Bl. b. i. B. S. 184.)

2) Insbesondere wurde den Univ. vom Min. d. G., U. u. M. Ang. 3m Nachachtung zugefertigt: a) durch R. v. 29. Sept. 1834: das E. der Oberrecks nungskammer v. 27. Sept. 1828 über das Verfahren bei Erledigung der Menita (Koch, II. S. 1018). — b) durch R. v. 12. März 1834: das E. des Fin. Nix v. 9. Jan. 1834 wegen Uebertragung von Beständen in die folgende Jahrestechsnung zur Verstärfung des elatsmäßigen Fonds. (Koch, II. S. 1017.)

Daß auch über die Stipendiensvolls in Konigsberg und Breslau die Revision und Decharge der Rechnungen bei der Oberrechnungskammer ersolge, der stimmte das R. des Min. d. G., U. n. Med. Ang v. 25. Oft. 1838 (Roch, IL S. 1022). Die Decharge der Kirchenrechnungen akademischen Batronats ik in Greifswald der akadem. Abministration beigelegt: R. des Min. d. G., U. z. M. Ang. v. 25. Sept. 1839 (A. XXIII. S. 621); die Ausübung des Patronats steht dem akadem. Senate zu: R. dess. Min. v. 6. März 1836. (Roch, II. S. 990.)

<sup>1)</sup> Bu ben Werthpapieren, die pupillens und bepositalmäsige Sicherheit ge währen, treten die Obligationen ber nach R. Erl. v. 14. März 1853 (G. S. 1853. S. 88) und G. v. 7. Dec. 1849 (G. S. 1849. S. 437) zu bem Ben ber Ostbahn, der Westphälischen und Saarbrücker Eisenbahn aufgenommenen Staats anleihe von 5 Millionen Thir., so wie die der nach G. v. 20. Mai 1854 (G. S. 1854. S. 313) für den außererdentl. Geldbedarf der Militärverwaltung aufgenommenen Staatsanleihe von 15 Millionen Thir.: R. Erl. v. 9. Sept. 1854 (G. S. 1854. S. 539.).

## Aweiter Abschnitt.

# Universitäts=Lehrer.

Die Lehrer an der Univers. sind theils solche, welche vom Könige und Min. berufen und angestellt werden: Professoren, oder solche, welche mit Genehmigung und unter Autorität der Univers. an dem Lehrgeschäft theilnehmen: Privatdozenten. 1)

Rothwendige Bedingung der Ausübung jedes akademischen Lehramtes ift bei jeder Fakultät die vorherige Gewinnung des akadem. Grades. Es

folgen daher hier zunächst die Borfchriften über:

#### I. Die afademischen Burben.

Die Arten ber akademischen Würden ober Grade find zwar nach ben Statuten der einzelnen Univerf. und Faf. verschieden; überall aber ift die Saurtwurde bie bes Doftor, und wo außer diefer noch zu andern Burden promovirt wird, wie zu der des Lizentiaten, oder der des Magifter2), befähigen diese nur zur Ausübung bes Lebramtes als Brivatbogent, von einem ordentl. Professor wird dagegen ftets das Doftorat ver-Da, wo dieses letere als eine hohere Wurde gilt, werden die langt. Anforderungen an den Doktor intensiv gesteigert, auch werden zum Theil bereits anerkannte Verdienste verlangt. Der außere Gang ber Promotion ift aber in ber Regel berfelbe, wie beim Ligentiaten ober Magister, ober da, wo nur Doktoren creirt werden. Es genfigt daber, ibn in seinen allgem. Umriffen barzustellen. Sinsichtlich ber lokalen Ausnahmen von der gewöhnlichen Regel fann nur auf die wefentlichsten aufmerkfam gemacht, und muß im Uebrigen auf die betreff., im 2. Rap. angeführten Fafultate-Statuten bermiefen werden.

1) Erfordernisse der Promotion.

Der Aspirant muß sich in einem Lateinischen Gesuche an die Fakultät wenden, und diesem a) ein Latein. Curriculum vitae mit Angabe der Konfession, b) den Nachweis über das absolvirte Studium durch ein wenigstens vorläusiges Abgangszeugniß von der Univers., c) das Schulzeugniß (S. 33. Regl. v. 4. Juni 1834 s. o. S. 279.) und d) ein Spezimen

1) Ueber die Sprache und Exercitienmeister bei ben Univ. Anden Ach

in ben Sammlungen feine besondere Borschriften. (Bergl. o. S. 60).

3) In Berlin, wo die Promotion zum Doct. theol. anerkannse kirchl. ober theol. wissenschaftliche Berdienste voranssetzt, erfolgt sie auf Einreichung einer Dissertation, mit einer Latein. Rebe des Doktorandus. Nur wenn die Dissertation ungenügend befunden wird, kann vorher noch ein Colloquium angestellt werden. In Bonn dagegen ist das Verfahren bei der Promotion zum Doktor ganz dasselbe, wie bei der zum Lizentiat, nur das der Doktorand auch noch eine schriftliche

Prufung abzulegen hat, und ohne Prafes bisputirt.

<sup>2)</sup> B. B. in Berlin ertheilt die theol. Fak. die Grade des Lizentiaten und des Doktor, die philos. die des Magister actium liberalium und des Doktor, die jur. und med. blos den Grad des Doktor. In Bonn ertheilen beide theol. Fak. und die jur. die Grade des Lizentiaten und des Doktor, die med. den des Doktor, die philos. die des Magister und des Doktor. Hier sest die Gewinnung der theol. Doktorwürde die vorherige Promotion zum Lizentiaten voraus, während sonst in der Regel, wo zwei Grade ertheilt werden, jeder unabhängig ober auch zugleich mit dem andern gewonnen werden kann.

Prov. Steuerbehörde, auf gehörigen Rachweis ihrer Bestimmug, vorläusigte verabfolgt werden, indessen ist, wie bei den Runstlachen oc., in jedem steile ber Art, unter näherer Bezeichnung best., die diesseitige Bustimmung pereischreibung auf Bereinsrechnung einzuholen.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 125.)

5) Portofreibeit.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 21. k. 1822 an sammtl. R. Reg.

Die R. Reg. erhält in der Anlage Abschrift eines von dem R. Gen. hi amte unter d. 14. d. M. an sammtl. Postamter erlassene C., wegen der den Ix und deren Instituten zustehenden Portofreiheit, mit der Anweisung, sich dand ber Korrespondenz mit den inländ. Univ. zu achten, und insbes. auf den kent ten jedesmal auch die Journal-Nummer zu bemerken.

(A. VI. S. 45. — Das als Anlage bezeichnete C. v. 14. Jan. 1822 i

Bb. 1. S. 775 Note 2. zu vergleichen.)

6) Sportelfreiheit. Nach S. 145. Anh. zu S. 46. A. G. C. 23. war die Kostenfreiheit den Univers. Berlin, Königsberg und But zugestanden. 1) Laut des durch R. des Min. d. G., U. u Med. Ang. 2. April 1838 mitgetheilten C. des Justiz-Min. v. 17. Mürz 1838 m. die siskalische Kostenfreiheit (S. 26. A. G. D. I. 35.) auch für hake erfannt. (Koch, II. S. 993., Jahrb. Bd. 51. S. 162., Gräff, XII. 6. Ik Gegenwärtig ist dieselbe nach S. 4. G. v. 10. Mai 1851 2) zu bentick (Bb. 1. S. 777.)

7) Stempelfreiheit: laut Dekl. v. 27. Juni 1811 und A. D.;

16. Jan. 1827. (Bb. 1. S 778.)

8) Zum Halten der Gesetzsammlung sind die Univerf. nicht wichtet.

Verf. des Gen.=Postamts v. 28. Aug. 1854 an die Ober=Postink zu N.

— hinsichtlich ber R. Universitäten und Bibliotheken endlich hat ta i Min. d. G., U. u. M. Ang. erklärt, baß bieselben, so wie beren Organe, phalten ber G. S. nicht verpflichtet seien, daß ben Univ. Richtern indeffen te. Verpflichtung obliege.

(Staatsanz. Mr. 207. S. 1507.)

- 9) Schut gegen Nachdruck: 2) G. v. 11. Juni 1837:
- S. 8. Afademien, Universitäten, öffentliche Unterrichtsanstalten, gelehner andere erlaubte Gesellschaften genießen bas ausschließende Recht zur nenen &

2) "Bon ber Sahlung ber Gerichtskosten find befreit: 1) ber Fistus unt & öffentl. Anstalten und Raffen, welche für Rechunng bes Staats verwaltet und ober biesen gleich gestellt find;" Nr. 2. 3. und 8. s. im 1. Bb. a. a. D.

<sup>1)</sup> Der Anhangs: Paragraph ist aus den R. des Just. Din. v. 4. Ang. 1812 und 12. April 1814 entnommen, von denen tas erstere "den Univ. in ihren Krzessen und andern gerichtl. Ang. jura sisci dergestalt" beilegt, taß sie zur Zahitz von Gerichtsfosten nicht verbunden. (Roch, II. S. 988, Jahrb. Bd. 1. E. 24 Gräff, II. S. 154.)

<sup>3)</sup> Ein anderes literarisches Brivilegium, die der Afademie der Wissenschütz und den Univ. im Censured. v. 19. Dec. 1788 sub IV. (Rabe, Bd. 1. Abh. S. 747) zugestandene Censurfreiheit wurde durch S. VII. des Ges. v. 2. 1819 auf 5 Jahre suspendirt, und dies G. durch R. D. v. 18. Sept. 1821 auf Weiteres prolongirt. (G. S. 1819. S. 224, 1824. S. 164.) Für ander Schristen der Afad. und der Univ. stellte schon S. 2. B. v. 30. Juni 1843 (S. 1843 S. 258) die Censurfreiheit wieder her. Im J. 1848 aber wurte B. Censur allgemein abgeschafft: G. v. 17. März und v. 6. April 1848 (C. E. 1848. S. 69, 87) und ihre Aushebung sowohl in der oftropirten, als revkinz Staatsversassung beibehalten.

beilegen. 1) Die Fakultät stimmt über tas Gesuch schriftlich ab. 2) Erstlärt sie die Zulassung, so hat der Adspirant eine mündliche Prüfung 3) vor ihr zu bestehen, und nach dieser eine öffentliche Latein. Disputation zu halten, an welche sich unmittelbar der Promotionsakt und die Sponson anschließen. Um hiervon ein dentsiches Bild zu: geben, solgt nachstehend der 5. Abschn. aus den Statuten der philos. Vak. 4) der Fr. Wilh.-Universin Berlin:

Von ben Promotionen.

S. 95. I. Von ben Graben, welche bie Fafultat ertheilt. — In ber Fal. allein ruht bas Recht, in ihrem Gebiete bie afadem. Wurden zu ertheilen, wenn

gleich baff. unter ber Autorität ber gesammten Univ. ausgeübt wirb.

S. 96. Die philos. Fak. ertheilt zwei Grade, ben geringeren eines Magisti artium liberalium und ben höheren eines Dactoris philosophiae. Mit ber Erthellung bes letztern kann jedoch die des ersteren verbunden werden, und wird ges wöhnlich damit verbunden; auch wird angenommen, daß wer, ohne Magister zu sein, schlechthin den Doktorgrad nachsucht, auf gleichzeitige Ertheilung beider Ansspruch mache.

S. 97. Der wesentliche Unterschied beider Grade, in Rückscht der zu ihm Erlangung erforderl. Eigenschaften, besteht darin, daß der Magistergrad demi, er theilt wird, der das Erlernte mit Fertigkeit zu erneuern und wohl zu ordnen versteht, und auf diese Weise ein taugl. Glied in der Kette der wissenschaftl. Ueber: lieferung zu werden verspricht; der Doktorgrad aber demi, der in seiner Behand lung der Wissenschaft Eigenthümlichkeit und Ersindungsvermögen zeigt. Ieden versteht sich, daß bei der Beurtheilung hiervon der Müchstad nach den verschieden nen Fächern und Gegenständen, womit sich der Bewerder vorzüglich beschäftigt,

sin gang verschiebener fein tann.

S. 98. II. Bon ber Bewerbung um bie Promotion. — Wer fich zur Promotion bei ber Fak. melbet, muß wenigsteus brei Jahre auf einer ober mehreren Univ., und zwar, wenn er ein Inlander ist, drei Jahre nach Erlangung des Bemp nisses der Reise, studirt haben, salls derk. nicht eine von dem Min. ihm für die Bromotion ertheilte Dispensation von dem Triennum, ober der angegebenen Berechnung dest, oder von der Erlangung des Bengnisses der Reise beidringt. In dem Alter der Studirenden besindliche und immatrisulationsfähige Randidaten, welche hierselbst entw. gar nicht immatrisulirt gewesen; oder vor der Reldung zu Promotion von hier abgegangen sind, mussen sich, wenn sie auch das Triennium schon vollendet haben, der Jurisdistion wegen, zuvörderst wieder hier immatrisulirten lassen. Sowohl diese, als noch immatrisulirte Studirende der hiesigen Unix, welche sich zur Promotion melden, mussen vor der Meldung ein vorläusges Wigangszeugnis nehmen, und erhalten das wirkliche Abgangszeugnis erst nach in Bromotion, damit sie bis dahin unter akademischer Gerichtsbarkeit stehen.

S. 99. Das Gesuch um die Promotion, und zunächst um die Inlassung zu Prüfung, ist in einem Latein. Schreiben bei der Fak. anzubringen. Diesem it beizulegen: eine kurze latein. Darstellung des Lebenslaufs, unter Angabe auch bet Meligionsbekenntuisses, und besonders der bisher. Studien des Ansuchenden, weicht

3) Bielfach baneben eine schriftliche, 3. in ber jur. Fat. zu Berlin, in ber

med. Fat. ju Bonn.

<sup>1)</sup> In kathol. iheol. Fakultäten sest ber Lizentiatengrad auch die höhem Weihen voraus. Ohne sie wird der Aspirant für würdig zum Lizentiat erkläck, aber nicht dazu ernannt.

<sup>2)</sup> Die früher eingeführten politischen Anfragen vor der Doktor-Promotion (C. R. v. 28. Dec. 1835, 15. Aug. 1836, und 18. Dec. 1837. A. XIX. E. 1008, XX. S. 353, Roch, II. S. 79, 80, 83) wurden schon durch C. R. v. 16. Okt. 1840 abgeschafft. (Bergl. oben S. 69 und Bd. 1. S. 424 Rote 1.)

<sup>4)</sup> Die Bestimmungen, welche sich nicht auf ben ber Fak. eigenthämlichen Inhalt ber Prüfung und auf ben Unterschied ber beiben Grade beziehen, kehren in den Stat. der übrigen Fak. meist wörtlich gleichlautend wieder. Bgl. auch den IX. Abschn. der o. S. 426 ff. mitgetheilten Univ. Stat. von Berlin.

nach glücklich bestandener Prüfung der Dissertation des Doktoranden beigebruckt wird; ferner der Nachweis über das nach den Bestimmungen des §. 98. vollens dete Trionnium, oder die davon ertheilte Dispensation, und von Kandidaten, welche sich in dem Alter der Studirenden bestinden, und immatrifulationsfähig sind, das nach §. 98. genommene, vorläusige Abgangszeugniß; sodann, von Seiten der Insländer, das dei der Entlassung von der Schule oder später erlangte Zeugniß der Reise, oder die Dispensation von dessen Bridringung; endlich ein Specimen der wissenschaftl. Kenntnisse des Kandidaten. Es steht dem Kand. übrigens frei, auch andere, als die nothwendig erserberl. Zeugnisse seines Fleises, seiner Kenntnisse, seines Lebenswandels und seiner früheren Lebensverhältnisse beiznsügen.

S. 100. Das Specimen, welches ber Bewerber einzureichen hat, besteht in einer ober mehreren Abhandlungen aus seiner hauptwissenschaft, welche bei phis lolog. ober histor. Gegenstäuden in Latein. Spracke abgefaßt sein mussen; in Ruckssicht anderer Fächer wird zwar ebenfalls Latein. Abfassung erwartet, doch in sie nicht unerläßliche Bedingung Die Probeschrift kann auch in einem gedruckten Buche, so wie, nach gewöhnlichem Universitätsgetrauch, in der von dem Doktorans

ben in ber Folge befannt zu machenben Differtation bestehen.

S. 101. Der Defan läßt bas eingereichte Specimen, nebst ben übrigen nach S. 99. erhaltenen Eingaben, bei sämmtl. Nitgliebern ber Fak., von denj., deren Fach es besonders betrifft, anfangend, umlaufen, und die Mitglieder stimmen schriftslich, ob der Kantidat darauf zur Prüfung zuzulassen sei, oder nicht. Der Fak. ist gestattet, jedoch nur in denj. Fällen, wenn sie für dies Geschäft, ihrer Ueberzeugung nach, in dem Augenblick nicht genügend besetst ist, einen zu ihr gehörigen Prok. ordin. designatus, oder Prok. extraordin., der nicht mehr blos designatus ist, zu der Prüfung der Probeschriften mit seiner Bewilligung zuzuziehen, wofür jedoch keine Remuneration gegeben wird; auch ist sein Votum nur gutachtlich, und zählt in der Abstimmung nicht mit.

5. 102. Fällt bei dieser Abstimmung das Urtheil der Mehrzahl für den nachs gesuchten Grad ungunstig aus, so sieht es noch bei der Fakultät, ob sie, nach Erswägung der Umstände, den Rand. für diesen Grad ganz abweisen, oder antere

Brobeschriften von ihm forbern will.

S. 103, Wenn es die Fak. nöthig findet, so kann fie, bei der Einreichung ber Probeschriften (§S. 99. und 100.), dem Rand. die schriftl Erklärung auf sein Chrenwort, daß er sie selbst und ohne fremde Gulfe verfaßt habe, abs fordern.

5. 104. III. Bom muntlichen Gramen. — Ift die Zulaffung des Kand. zum Eramen beschlossen, so sest der Defan den Termin zu dems. an, ladet dazu die sämmtl. Mitglieder der Fak. ein, und weiset den Kand. an, sich dens. verber persönlich vorzustellen. Bei dem Eramen können zwar Mitglieder der Fak., nach vorhergegangener Entschuldigung, sehlen, dech musen dies, gegenwärtig sein, auf deren Fächer es dabei besonders ankommt. Die Fak. ist auch berechtigt, im Nother sall, einen zu ihr gehörigen Prok. ordin. designatus, oder Prok. extraordin., der nicht mehr blos designatus ist, mit dessen Einverständnis, zum Eramen zuznziehen; derselbe giebt jedoch nur ein Gutachten ab, und hat bei der Entscheidung seine Stimme, erhält aber aus der Fakultätskafe eine Remuneration, welche dem Geschührensate gleich ist, der nach S. 135. 3. einem beim Eramen auwesenden Fastultätsmitgliede zukommt, muß sich jedoch, wenn, nach S. 132., Erlassung oder Armäsigung der Sedühren beschlossen ist, das Wegsallen oder die verhältnismäsige Barringerung seiner Remuneration, ohne selbst dei dem Beschlusse mitzustimmen, gefallen lassen.

5. 105. In dem mundl. Cramen wird der Rand., besonders auf den Grund der von ihm eingereichten Proben, geprüft: 1) in der Regel von zwei Prof., in derem Bissenschaft der Inhalt ders. fällt, oder deren Fächern derselbe zunächst versmandt ist; 2) von einem der Prof. der Philosophie, falls er es für nöthig sindet, über die in den Abhandlungen gezeigte Klarheit der Begriffe und Folgerichtigseit; 3) von sedem Prof. der Fak., der sich dazu erbietet, besonders durch beliedige Frasgen aus der Philosophie, der Philosophie, der Geschichte, der Mathematik und den

Raturmiffenichaften.

5. 106. Wird das Examen in Beziehung auf die Magisterwürde angestellt, so ift dabei nicht sowohl auf ein bestimmtes Fach, als auf eine allgem. wissens schaftl. Bildung zu sehen, dass. also über mehrere Sauptzweige der in das Gebiet

ber Fak. gehörigen Wissenschaften, in so fern sich ber Kand. nicht ben einen ober ben andern verbittet, auszudehnen. Das Doktoreramen beschränkt sich, wenn der Kand. schon Magister von der hiesigen Fak. ist, in der Hauptsache auf die besondere Hauptwissenschaft des Kand. Sollten beide Grade zugleich erworben werden, so sinden beide Bestimmungen auf das Cramen Anwendung; eben dies gilt von solchen, die auf einer anderen, als der hiesigen Univ. den blosen Magistergrad erhalten haben, und hier den Doktorgrad erlangen wollen.

S. 107. Die Brufung wird, nach der Beschaffenheit der Facher und der Beurtheilung der Eraminatoren, theils in Latein., theils in Deutscher Sprache

gehalten.

5. 108. Rach vollendeter Prüfung tritt ber Kand. ab, und bie Faf. ents scheibet über ben Ausfall ber Brüfung durch absolute Stimmenmehrheit ber ans wesenden Fafultatsmitglieder. Der Defan macht hierauf dem Rand. diese Entscheidung außerhalb ber versammelten Faf. befannt.

§. 109. Wer nach vollendetem Gramen für einen ober den anderen Grad abgewiesen worden ift, darf fich nicht früher, als nach einem halben Jahre wieder

gur Promotion für benf. ober ben hoberen Grab melben.

S. 110. Sat Jemand, ber noch nicht Magister ist, ben Doktorgrad nachges sucht, wird jedoch nicht für diesen, wohl aber für den Magistergrad tüchtig beson, so hat ihm der Dekan dies mit der Bemerkung zu eröffnen, daß es ihm stel stehe, diesen Grad anzunehmen, oder nicht. — Der Kand. hat sich darüber bin, nen drei Tagen zu erklären. Wer nach dem ersten Eramen nur den Magister grad erhalten hat, sei es, daß er nur diesen nachgesucht, oder nur dafür geeignet erklärt worden, dem steht es frei, später, jedoch nicht vor Ablauf eines halber Jahres, durch Cinreichung einer neuen Abhandlung, um die Doktorwürde anzuhalten, und es bleibt dem Ermessen der Fak. anheimgestellt, wie viel von dem, was er bei der ersten Prüfung geleistet hat, sie ihm bei dieser anrechnen zu können glandt.

S. 111. Hat ber Rand. blos um die Magisterwürde angehalten, tie Fal. sindet ihn aber nach dem, was er geleistet, des Doktorgrades würdig, so ift ihn mit dem Erfolge seiner Prüfung zugleich bekannt zu machen, daß es ganz in seinen Billen gestellt sei, sogleich oder zu einer anderen Beit, gegen Erlegung ben mehr erforderlichen Kosten, und mit den übrigen zur Erlangung der Doktorwürke eigenthümlich vorgeschriebenen Bedingungen, ohne neue Prüfung, den Doktorgred

von ber Faf. angunehmen.

S. 112. IV. Don der Disputation. — Auf das bestandene Eramen, et werde nun auf dass. die Magisters oder die Doktorwürde ertheilt, folgt die öffenst. Disputation in Latein. Sprache, mit welcher der seierliche Aft der Promotion memittelbar verbunden wird. Den Termin zur Disputation sest der Dekan sest, abn

nie barf sie später als seche Monate auf bas Eramen folgen.

S. 113. Der Kand. der Magisterwürde kann entw. blos über Theses, welche der Dekan zuvor gebilligt hat, disputiren, und hat diese Theses alsdann vorfin drucken und durch die Fak. an die Mitglieder des Min., an die Prof. der Und. und die übr. berechtigten Versonen, so wie an seine Opponenten vertheilen plassen; weshald, und damit die erforderl. Zahl zu den Akten und zur Registratur als zuliesern isind, oder er läßt eine Latein., von der Fak. vorher genehmigte Dissev tation drucken, und auf dies. Weise vertheilen und in ders. Anzahl zur Registratur abliesern, und disputirt über dieselbe, oder die ihr anzuhängenden, vom Dekst vorher gebilligten Theses, oder über beide. Läßt der Kand. der Magisterwürde eine Dissertation drucken, so ist ders. auch ein Curriculum vitae, nach ders. Berschrift wie S. 114., beizufügen.

S. 114. Der Kand. der Doktorwürde muß eine, von der Fak. zuvor gebiligkt latein. Dissertation, welcher ein, auch das Religionsbekenntniß des Doktoranden anzeigendes Curriculum vitae beizufügen ist, ver der Promotionsfeierlickkeit auf seine Kosten drucken und durch die Fak. an die Mitglieder des Min., die Prof. der Univ. und die übr. besonders berechtigten Personen, so wie an seine Opponenten, vertheilen lassen; weshalb, und damit die ersorderl. Auzahl zu den Akten und zur Registratur gebracht werden könne, der Kand. 150 Er. an die Universitätsregistratur abzultesern hat. Er disputirt über die Dissertation, oder die ihr anzuhängens

ben, von bem Defan vorher gebilligten Thefes, ober über beibe.

S. 115. Bei Einreichung ber Differtation an die Fak. muß ber Kand. in jedem Falle die schriftl. Bersicherung geben, daß er selbst und ohne fremde Hulfe be verfaßt habe, wenn dies nicht schon früher, nach S. 113., geschehen ift.

S. 116. Als Einladung zur Disputation und Promotionsfeierlichkeit bient bei der Doktorpromotion das Anschlagen des Titels der Differtation am schwarzen Brett und die S. 114. verorduete Austheilung der Differtation; bei der Magisters promotion das Anschlagen und die S. 113. angeordnete Austheilung der Thesen, ober das Anschlagen des Titels der Differtation, und die Austheilung der letteren an die Mitglieder des Nin., die Prof. der Univ. und die übr. besonders berechs

tigten Berfonen.

S. 117. Der Kand. der Magisterwürde disputirt unter dem Prafidio des Defans, oder eines zu dieser handlung, mit Uebereinstimmung des Sewählten, von ihm genommenen Stellvertreters; der Kand. der Doktorwürde disputirt ohne Prases; beide vom unteren Katheder. Ist der Kand. der Doktorwürde designirter Professer einer inländischen Univ., so steht ihm frei, einen Respondenten anzus nehmen, er muß aber ebenfalls dis zur Promotion auf dem unteren Katheder vers bleiben. Der Defan, der Kand. und die Opponenten erscheinen bei dem Dispustationsakte in schwarzer Kleidung.

S. 118. Die ordentl. oder gebetenen Opponenten, welche von der Fak. ans erkannt und wenigstens drei an der Zahl sein muffen, werden auf den Titel der Differtation oder der Thesen gesett. Sie opponiren zuerst, und zwar, nach ihrem Range, von unten auf. Hiernach steht es jedem zur Univ. Gehörigen frei, außer

ber Ordnung zu opponiren.

§ 119. Sollte der Doktorandus auf sein Ansuchen keine, oder nicht die hins reichende Zahl von Opponenten finden, so find die bei der Fak. habilitirten Pris valdozenten, auf Anforderung des Dekans, verbunden, in ihren Fächern das Gesschäft der Opponenten zu übernehmen.

5. 120. V. Bom feierlichen Afte ber Promotion. — Nach beendigter Disputation geschieht die feierliche Promotion von dem Dekan oder einem zu bieser Handlung von ihm, mit seiner Einwilligung, ernannten Stellvertreter auf die

unten naber bestimmte Beife.

5. 121. Die Magisterpromotion leitet der Promotor mit einem Broömium ein, versundet dann den Promovirten von dem oberen Katheder herab, und übersgiebt ihm das auf Pergament abgezogene und mit dem großen Insiegel der Fak. verssehene, und vom Dekan eigenhändig unterzeichnete Diplom, zu dessen Empfang sich der Kand., auf des Promotors Aufforderung, an die Stusen des oberen Kastheders zu begeben und dann wieder auf seine vorige Stelle zurückzukeheren hat, von wo er noch eine kurze Anrede an jenen zur Danksagung halt, womit die Handlung geschlossen ist. Eine Sponsion wird dem Magister nicht abgenommen.

- S. 122. Die Doktorpromotion lettet der Promotor ebenfalls durch ein Prodemium ein, und ruft hierauf den Kand. an die Stufen des oberen Katheders. Während er dort steht, liest der Universitätsrichter dem Doktoranden die diesen Statuten als Anhang beigefügte Sponson vor, und der Doktorandus bekräftigt dieselbe dem Promotor mit den vorgeschriebenen Worten: "Ex animi sententia data Ada jurisjurandi loco polliceor et consirmo", und einem Haudschlage. Hierauf tritt der Doktorandus wieder auf das untere Ratheder zurück und wird, während er daselbst verbleibt, von dem Promotor als Doktor verfündet. Nach geschehener Berkündigung wird der neue Doktor vom Promotor auf das obere Katheder gestusen, wo er von dem Promotor mit einer kurzen Anrede empfangen, und das auf Pergament abgezogene und mit dem großen Insiegel der Fak. versehene, und vom Dekan eigenhändig unterzeichnete Diplom ihm übergeben wird. Hierauf vertäßt der Promotor das obere Katheder, und die Feierlichkeit wird durch eine, vom oberen Katheder herab zu sprechende Danksaguung des neuen Doktors gessschlossen.
- S. 123. Ift der Rand. schon Magister, so wird dieses sowohl in der Spons fonssormel, als in der Formel der Verkundigung bei der Nennung seines Nasmens bemerkt, und die Worte "Magistrum artium liberalium", welche, bei gleichs zeitiger Ertheilung beider Grade, dem Doktortitel beizufügen sind, werden aussgelaffen.

5. 124. Das Diplom, sowohl bes Doktors als des Magisters, wird von dem Dekan, der jedoch der Fakuliat bafür verantwortlich ist, mit einer, nach seinem

Ermeffen bestimmten Censur ausgefertigt, auf Rosten des Kand. gedruckt, nach geschehener diffentl. Promotion angeschlagen, gehörigen Oris zu ben Aften gebrackt, und an die Mitglieder des Min., die Prof. der Univ. und die übr. besonders berechtigten Personen vertheilt. Bu diesen Zwecken hat der Kandidat 150 Cr. des Diploms an die Universitätsregistratur abzuliesern.

5. 125. VI. Bon den Wirfungen der Promotion. — Die von der hiefgen philosoph. Fak., nach ber im Borhergehenden bestimmten Art, kreitten Magistri und Dottoren haben alle diej. Rechte, welche ben auf inland. Universitäten rite freiten Magistris und Doktoren der Philosophie durch die Staatsgesehe nub die Sta

tuten ber Univ. gegeben find.

5. 126. Durch die hier vollzogene Promotion zum Doktor, ober Magiker er lischt bas akadem. Bürgerrecht der hiefigen Univ. Doch kann es ein hier Promovirter, nach befondeter Erklärung von seiner Seite, noch ein halbes Jahr bes halten. Die Registratur der Univ. hat deshalb jeden Promovirten unmittelber nach der Promotion zu seiner Erklärung hierüber aufzusordern, deshalb eine Ber handlung aufzunehmen, hiernächst das erforderliche in den Listen der Studirenden anzumerken, und den Dekan von der Erklärung des Promovirten in Kenning zu sehen.

(Roch, I. S. 160.)

2) Hinsichtlich der Promotionen in den theol. Fakultäten ift außerdem besonders vorgeschrieben:

a) durch R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 29. Oft. 1830 an die kathol. theol. Fakultäten zu Breslau und Bonn, und gleichzeitig an das Prov.-Schulkolleg. zu N.:

baß von jest an keinem Rand. die theol. Doktorwarbe zu ertheilen, welchn sich nicht gehörig ausgewiesen hat, daß er eine grundliche Kenntniß der Gebr. Sprache und ber verwandten Dialekte, und die nothige Fertigkeit besitze, die Buchn des A. Test. in der Ursprache zu verstehen.

(Roch, II. S. 73, s. oben S. 34 und S. 42. des Regl. v. 4. Juni 1834,

s. oben S. 289);

b) durch R. deff. Min. v. 30. Nov. 1833 an die bischöfl. und exbischöfl. Behörden:

daß, da bezüglich auf die vom Staate ausgehenten Beförderungen ein in Auslande erworbener akadem. Grad, insonderheit die bullirte Promotion, kein empfehlendes Moment ist, die im Auslande Graduirten sich der Nostristikation bei einer inländ. Univ. unterziehen muffen, um innerhalb der R. Preuß. Staaten, peinem geistl. ober Lehramte, welches einen akadem. Grad voraussest, gelangen zu können.

(**Яоф**, **П. S.** 77.)

c) Für Halle erließ das Min. der G., U. u. Med. Ang. unterm 31. Jan. 1824 eine Deflaration der Statuten von 1694 über die Promotionen zum Lizentiaten oder Doftor der Theol. (Roch, I. G. 491.), jest durch die neuen Statuten ersetzt.

d) Eben so regulirte dass. Min. durch R. v. 24. Nov. 1831 die Promotion zum Lizentiaten bei der theol. Fak. zu Königberg. (Roch, II. S. 74.)

3) Für die Promotionen in ten met. Fakultäten sind, da der met. Doktorgrad nicht blos zum akadem. Lehramt, 1) sondern auch zur ärztlichen Staatsprüfung erfordert wird (§. 6. Regl. v. 1. Dec. 1825. A. X. S. 156.), zahlreiche besondere Vorschriften ergangen. Sie bestimmen namentlich: das Mediziner vor ihrem Doktoreramen ein philosophisches Tentamen vor der dazu eingerichteten Eraminations-Rommission der philos. Fak. zu bestehen

<sup>1)</sup> Die Assistenten an den klinischen Instituten muffen nicht nur den Debtorgrad besitzen, sondern auch die Staatsprüfung bestanden haben: C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 9. Mai 1825 und v. 21. Febr. 1828. (Roch, II. S. 547, 550.)

haben, und daß außerdem ihre Zulassung zum examen rigorosum progradu Doctoris von dem Ausfalle einer Probeptüsung vor dem Dekane der medizin. Fak. abhängt. Diese Vorschriften sind zusammengestellt in: v. Rönne und H. Simon, Medizinalwesen, Bd. 1. S. 303 fig., wo sich insbes. die Statuten der med. Fak. zu Bonn v. 18. Okt. 1834 vollständig mitgetheilt sinden.

4) Der Doktoreid, die sogen. Sponsio, 1) welche bei der Promotion abgenommen wird, hat für jede Fak. ihr besonderes Formular. (Bgl. Koch, I. S. 87. 111. 138. 168.) Im Allgem. ist durch C. R. des Min. d. G, U. Wed. Ang v. 12. April 1826 an die K. Univers. porgeschrieben:

baß bei allen Promotionen driftlicher Kand. in sammtlichen Fak. bem Eibe bie Obstriktionsformel: Ita me Deus adjuvet et sacrosanctum ejus Evangelium zugefügt werden soll. Bei Promotionen judischer Kand. in denj. Fak., worin ste stattsinden können, genügt die Obstriktionssormel: Ita me Deus adjuvek.

(Rod), II. S. 68.)

5) Die Gebühren für die Promotion betragen in der Regel far ben niedern Grad 50, für die Doktorwürde 100 Thlr. Gold.<sup>2</sup>) Die Hälfte muß voraus bezahlt werden, und verfällt bei nicht bestandenem Eramen.<sup>3</sup>) Sie werden zwischen Reftor, Beamten und der Fakultät<sup>4</sup>) in dem durch die einzelnen Statuten geregelten Verhältnisse vertheilt.

6) Promotion sum Doktor honoris causa. Dieselbe erfolgt nur als freiwillige Anerkennung ausgezeichneter Verdienste um die Wissenschaft, nie aber auf bloße Einsendung einer Dissertation. 5) Sie setzt einen motivirten Antrag zweier Fakultätsmitglieder, (in Bonn eines) und einsstimmige Bewilligung der Fakultät voraus. (Vgl. S. 7. des IX. Abschn. der ob. 65. 427 mitgetheilten Berliner Univers. Statuten.) Gebühren werden dafür

1) In Berlin werden Licontiati sacrosanctae Theologiae und Magistri nicht vereibigt, in Bonn wird auch den Licentiaten das Gelübde abgenommen.

2) Dazu tritt gewöhnlich ein Bibliothekbeitrag, in Berlin von 5 Thlr. Kour.

— Auch sind bei einzelnen Univ. die Gebühren höher. In Berlin z. B. kostet ber Dr. med. 125 Thlr. Gold, in Breslau 150 Thlr. Kour. Auch der Dr. jur. kostet in Breslau 130 Thlr. Kour. und der Dr. evang. Theol. 46 Dukaten.

3) Doch wird bei einzelnen Univ., wenn der Kand. das Examen innerhalb bestimmter Frist (in Berlin bei der theol. und jur. Fak nach 1 und vor 2 J., bei der med. und phil. nach z bis 1 J.) glücklich wiederholt, die früher vorausbes zahlte Gebührenhälfte ihm auf die neuen Gebühren zu Gute gerechnet.

4) Für die phil. Fak. in Berlin bestimmte das R. des Min der G., U. u. Med. Ang. v. 7. Aug. 1835, daß, wenn die Gebühren nicht ausreichen, um jedes dem Examen beiwohnende Mitglied mit 5 Thlr. Gold zu honoriren, die jungeren Mitglieder verzichten muffen. (Koch, II. S. 18.)

5) Insbes. wurde der Univ. Halle durch R. v. 12. Nov. 1821 vom Min. der G., U. u. Med. Ang. verboten, Abwesende ohne förmliche mündliche Prüfung zu promoviren, und durch R. v. 22. Okt. 1829 die durch die Dekl. v. 31. Jan. 1824 (s. o. 2. ci) bei der theol. Fak. erforderte Ministerial: Genehmigung zu jester prom. hon. c. auf alle Fak. ausgedehnt. Noch durch R. v. 8. Sept. 1837 wurde das R. v. 12. Nov. 1821 wiederholt eingeschärft, und nur in Ansehung Dänischer Aerzte durch R. v. 28. März 1836 ausnahmsweise die Promotion in absentin auf Grund einer Dissertation gestattet. (Roch, II. S. 22, 73, 83, 79.)

Hinsichtlich ber Promotionen von Wundärzten honoris causa ist noch im J. 1853 vom Min. ber G., U. u. Meb. Ang. die Einholung seiner Genehmigung in jedem Falle auf Grund der durch die K. D. v. 28. Inni 1825 genehmigten Bestimmungen (Roch, II. S. 29) für nothwendig erklärt worden. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 569.)

Doktoren der Thierheilkunde werden auf Preuß. Univ. nicht freirt, und bei auswart. Berleihung nicht anerkannt: R. deff. Min. v. 24. Oft. 1840. (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 475.)

nicht erhoben. Will eine Fat. für große, außerhalb der Biffenschaft erworbene Verdienste ihre Verehrung durch Uebersendung des Dokterdiploms bezeugen, so ist Genehmigung des Din. erforderlich.

- 7) Befondere Wirfungen der Doftormurbe.
- a) Hinsichtlich der Doctores juris utriusque.

a) Entbindung vom Ausfultatur-Gramen.

R. D. v. 20. Dec. 1839 (mitgeth. durch C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 21. Jan. 1840 an die jur. Fak. sammtlicher A. Univers.

Auf Ihren Ber. v. 6. d. M. will ich Sie nach Ihrem Antrage antoristen, solche Doktoren ber Rechte, welche den akadem. Doktorgrad auf Grund der auf einer Preuß. Univ. abgelegten gesehmäßigen Prüfung erlangt haben, von der Austultator: Prüfung, Behufs ihrer Julassung zur Auskultatur, zu entbinden, und überlasse Ihnen, diese Autorisation auf den an der Univ. Breslau als Privatdozangestellten Doktor der Rechte, N., in Anwendung zu bringen.

Berlin, 2c.

Friedrich Bilhelm.

An ben Staats, und Justizmin. Mühler. (Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 50.)

8) Zulassung als Defensor. G. v. 3. Mai 1852, Busate zur B. v. 3. Jan 1849 über Einführung des mundl. und öffentl. Verfahrens mit Geschwornen in Untersuchungssachen:

Art. 20. (zu S. 10. der B.) Als Bertheibiger konnen nur auftreten: — 2) bie an Preuß. Univ. habilitirten Doktoren der Rechte zc.

(**6**. **6**. 1852. **6**. 213.)

b) Hinsichtlich ter Doctores philosophiae und Magistri art. lib.:

Befreiung von der schriftl. Prufung pro fac. doc. (f. o. S. 49.)

8) Für Ausländer, welche in Preußen promoviren wollen, ift insbes. ber Nachweis der erforderl. Schulbildung, 1) nothigenfalls durch nachträgliche Prüfung bei einem inland. Symnas. vorgeschrieben: §5. 38. 43. Regl. v. 4. Juni 1834. (s. o. S. 279 n. 290.)

9) Im Auslande Promovirte endlich muffen sich der Roftrifikation bei der inland. Fak. unterwerfen, um der der inland Promotion beigelegeten Wirkungen theilhaftig zu werden. Dies ist ausdrücklich vorgeschrieben:

a) für Mediziner, welche in Preußen die Staatsprüfung ablegen wollen: durch S. 6. des Regl. v. 1. Dec. 1825, und in den betreff. Fakultätsstatuten, in denen als Rostriststationsleistung in der Regel ein Latelnisches Examen und ein Latein. Extemporale medicum gefordert wird.

b) Behufs ber Ausübung des akadem. Lehramts:

a) für Bonn, wo jede Fak., nach der übereinstimmenden Vorschrift sammtlicher Fakultätsstatuten, den im Auslande promovirten Kand., wenn aus den von ihm vorgelegten Schriften seine wissenschaftliche Tüchtigkeit nicht zur Genüge erhellt, einem Kolloquium behufs der Nostriststation unterwerfen kann. 2)

<sup>1)</sup> Für Mediziner soll nach dem R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 4. Sept. 1834 das Zeugniß eines auswärt. Gymnas. oder-einer auswärt. Prüsfungs : Kommission genügen, welches ihnen die Reise zur Univ. oder zwei : oder anderthalbjährigen Besuch von Prima bescheinigt. Wiederholt durch R. v. 10. Nov. 1834 und 11. Juni 1838. (Roch, II. S. 78, 84, Medizinalwesen, I. S. 357.)

<sup>2)</sup> Nach den Berliner Fakultätsstatuten werden answärts promovirte Kand. als Privatdozenten zugelassen, wenn sie als solche bereits auf einer ausländ. Unis vers. in Wirksamkeit waren, oder wenn sie der Win. dispensirt. (s. n. sub IL)

- β) Für die evang. theol. Fak. in Halle burch die Dekl. v. 31. Jan. 1824 (s. o. 2. c.), wo es heißt:
- 5. 21. Wer auf einer ausland. Univers. Doktor ber Theol. geworben ift muß fich noftrifiziren laffen. Diese Mostrifikation besteht in benselben wiffenschaftl. Leistungen, als die Promotion selbst, aber bas Honorar wird nur zur Halfte besachtt. 1)
  - y) Für die kathol. theol. Fakultäten: f. ob. S. 487 2. b.

#### II. Sabilitation der Privatdozenten.

Die Einschränkungen, denen die Privatdozenten in Betreff ihrer Borlesungen unterliegen, gehören in den folgenden Abschn. von der Lehrverfaffung. Hier sind die Bedingungen darzustellen, welche sie Behufs ihrer Zulaffung als Dozenten zu erfüllen haben.

1) Anforderungen und Verfahren bei der Habilitation. (Vergl.

Art. 39. der Konfer. Beschl. v. 12. Juni 1834 (f. ob. S. 383).

Der Habilitand hat der Faf. ein Latein. Gesuch einzureichen und diesem die Zeugnisse über die erfüllte Militairpslicht, seinen akademischen Grad und die Benutzung ber zwischen dem absolviten Studium und der Habilitation vorgeschriebenen Zwischenfrist von 2 oder 3 Jahren, ferner ein Corriculum vitae und eine Abbandlung aus jedem seiner Hauptsächer Beizulegen. Nach vorgängiger Prüsung der Schristen entscheidet die Fakulzist über seine Zulassung. Wird diese bejaht, so muß der Habilitand vor der Fak. eine Probevorlesung halten, und nach ihr ein Kolloquium bestehen. Hierauf stimmt die Fak. über seine Annahme ab, und der Habilitand hat, wenn diese erfolgt, noch eine öffentl. Latein. Antrittsvorzlesung zu geben.

Beim Kuratorium muß vor der Zulassung angefragt, und die Habilitation dem Min. angezeigt werden Das Nähere ergiebt sich aus den nachstehenden, dem 3. Abschn. der Statuten der philos. Fak. zu Berlin 2) ent-

nommenen Borfdriften:

II. Von ber Sabilitation ber Privatbozenten.

5. 53. Wer bei der Fak. als Privatdozent Vorlesungen halten will, muß sich bei derselben habilitiren. Jur habilitation wird Niemand zugelassen, als wer den philosoph. Doktorgrad oder Magistergrad von der hiesigen Fak., oder den Doktorz grad auf einer inland. Universt. rite erworden hat, oder, wenn er auf einer aussland. Universt. zum Doktor promovirt worden, doch bereits auf einer inland. oder ausland. Universt. Privatdozent gewesen ist: wobei indeß dem Min. vorbehalten bleibt, auch solchen, die auf ausland. Universt. zu Doktoren promovirt sind, wenn ste auch noch nicht Privatdozenten gewesen, Dispensation von dieser B. zu ertheisten. Inlander haben zugleich nachzuweisen, daß sie der Militairpsicht genügt

1) In den med. Faf. Stat. von Berlin und Bonn find die Koften der Mostri-

fikation auf 30 Thir. Gold festgesett.

<sup>2)</sup> Hinsichtlich der Uebereinstimmung ders. mit den Statuten der übr. Fak. in Berlin, und hinsichtlich der speziellen Abweichungen, welche sich in den Statuten der andern Univers. sinden, gilt das oben bei den Promotionen Gesagte. Im Allsgem. s. o. 5. 4. des VIII. Abschn. der S. 425 mitgetheilten Univers. Stat. von Berlin.

<sup>3)</sup> Diese Bestimmung wurde eingeführt durch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. Marz 1825 an die außerord. Reg. Bevollm. bei sammtl. Univ. (Roch, II. S. 8.) Sie gilt baher allgemein.

Inwiesern Nostriststion ausland. Doktoren erforderlich ist s. o. S. 489 I. 9. Insbes. ist dies bei ben med. Fak. der Fall in Folge der nachstehenden durch C. R. des Min. d. S., U. u. Med. Ang. v. 17. Jan. 1820 sammtlichen Univers. zus gesertigten R. D. v. 6. Jan. 1820;

haben, und tonnen ohne biese Nachweisung nicht zugelaffen werben. Daffelbe gilt von Sabilitanten, welche Auslander, und aus einem ber Deutschen Bunbesftaten gebürtig find. Auch wird Niemanden die Habilitation früher, als nach drei Jah: ren nach vollenbetem afabem. Triennium gestattet, welches bei Inlandern pog bem Beitpunkte an, ba fie mit bem Beugniffe ber Reife ftubirt haben, zu berechnen ift, wenn bas Din. nicht von diefer Berechnungsweise bispenfirt hat; und es muß w gleich nachgewiesen werden, daß ber habilitand diese brei Jahre auf eine wiffen ichaftl. Weise benutt habe. ') Für hiefige Gymnafial-Lehrer, welche fich jur Debilitation gemeldet haben, muß die Fak., nach vorhergegangener Berathung, Die Genehmigung bes Min. auf ben Fall einholen, bag ber Abspirant jugleich Gym: nafial-Lehrer bleiben will. Enblich hat ber Defan, ehe bem Abspiranten, welchen bie Fat. für julaffungefahig erflart hat, bie Sabilitationeleiftungen aufgegeben werben, bei bem Offizio des R. außerord. Reg. : Bevollm. anzufragen, ob ber Bulaf fung bes Abspiranten keine anderweitige Grunde entgegenstehen. 2) - Jedem, ber fich zur habilitation melbet, hat der Dekan, nach S. 51. und 52., die Berhältnife eines hief. Privatbog :) und inebef. die Abschu. V. S. 119. 4) ihnen auferlegte Berpflichtung, ausbrücklich, unter Aufnahme eines Prototolls, befannt zu machen.

S. 54. Der Nachsuchende hat in einem Latein. Schreiben bei ber Fat. um die Zulaffung zur Sabilitation anzuhalten. Diesem Schreiben find beizulegen: 1) die Dokumente über alles basj., was, nach S. 53., für die Zulaffung zur De-

An Friedrich Bilhelm.

ben Staatsmin. Frh. v. Altenstein. (Koch, II. S. 7.)

Die jurift. Fak. in Berlin wurde burch R. des Din. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. Dec. 1828 ermächtigt, um dem übermäßigen Andrange von Privat doz. abzuwehren, mit allen doct. alionis, auch mit denen von andern Preuß. Uni

vers., nicht blos ein Kolloquium, sondern eine Brüf. vorzunehmen. (Koch, II. S.)

1) Die dreijähr. Frist wurde eingeführt für die med. Fak. in Berlin durch M. dess. Min. v. 16. Juni und 12. Nov. 1833 (Roch, II. S. 10 und 11.). Früster war durch das in der vor. Note all. R. v. 16. Dec. 1828 für alle Fak. ein Quinquennium seit der ersten Immatrifulation festgesetzt. — Die Bonner Fak. Stat. fordern Ablauf von 2 Jahren seit absolvirtem Triennium, resp. Quadriens nium, doch können Theologen beider Konsess. schon inn rhalb dieser Frist als Respetent en auftreten. (s. u. II. 3.) — Bergl. S. 39. Regl. v. 4. Juni 1834. (s. o. S. 285.)

2) Jest beim Kurator: C. R. v. 18. Juli 1848. (s. o. S. 409.) In Bons muß ber Habilitand selbst nach ben Fak. Stat. die Genehmigung des Kurators beibringen.

3) S. 51.: Wenn ein Privatdoz. auf ergangene Aufforderung für zwei Semester keine Anzeige von Vorlesungen eingereicht hat, so ift sein Recht, bei der Fak. zu lesen, auf so lange suspendirt, bis er von selbst wieder um Aufnahme ir den Lektionskatalog ansucht, und ist tiese Bestimmung einem jeden bei seiner Aunahme nach der habilitation vom Dekan bekannt zu machen.

5. 52.: Rein Privatdozent hat, als solcher und vermöge feiner Auseiennität, Anspruch auf Beförderung zur Professur; diese hangt vielmehr nur von dem Bebürfniß der Fat. und der Tüchtigkeit der Person ab. Gesuche der Privatdoz. un Beförderung sind nicht vor Ablauf von drei Jahren seit der Sabilitation des Privatdoz. zulässig, und sind zunächst bei der Fat. einzureichen, welche darüber, neh Besinden der Umstände, an das Min. berichtet. — Die Fat. ift befugt, einem Privatdoz. bei leichteren Anstößigkeiten durch den Dekan Berwarnung oder Berweis zu ertheilen, und bei wiederholten oder gröberen Berkößen eines Privatdoz. aus seine ganzliche Remotion bei dem Min. anzutragen. —

Bergl. auch unten sub III. 2. über Beförderungen. Ueber Remotionsfälle f.

o. bie Ginl.

Auf Ihren Ber. v. 26. Dec. v. I. bestimme ich hiermit, daß bei ben meb. Fal. ber Universitäten kunstig nur solche Doktoren ber Arzueiwissenschaft als Privatbozenten zu Borlesungen zugelassen werden sollen, welche bereits bie Approbation zur Praxis in meinen Staaten erlangt haben. Berlin, zc.

<sup>4)</sup> Bergl. o. S. 486.

bilitation exforderlich ist, mit Ausschluß ber erst später vom Dekan einzuholenden Genehmhaltung des Ofstzit des K. außerord. Reg. Bevollm.; !) 2) ein Curriculum vitao in Latein. Sprache; 3) eine geschriebene ober gedruckte Abhandlung aus jedem der Hauptsächer, über welche er zu lesen gedenkt, in der Regel in Latein. oder auch in Dentscher Sprache. — Die Doktor ober etwanige Magister Differtation des Abspiranten kann nicht als hinreichend zu diesem Zwecke angesehen werden. 2)

S. 55. Die Eingabe bes Sabilitanben, nebft Allem, was bazu gehort, hat ber Defan in ber nachsten Sitzung an die Fakultat zu bringen. Nachbem fie fich überzeugt hat, bag bem genügt fei, mas zur regelmäßigen Erlangung des Grades erforberlich ift, welches in Bezug auf ben Dottorgrad nach ben in Abschn. II. S. 7. enthaltenen Bestimmungen, so weit fie hierher gehören, zu beurtheilen ift, 2) wählt fie in berf. Sigung, burch geheime Abstimmung mit abfoluter Stimmenmehrheit, zwei Kommiffarien, benen bie genaue Prüfung ber eingereichten Probefdriften obliegt. Reiner ber Gewählten barf ohne bie triftigsten, von ber Fak. gebilligten Grunde ben ihm geworbenen Auftrag ablehnen. Der Fat. ift auch gestattet, jeboch nur in bringenden gallen, wenn für bies Geschäft, ihrer Ueberzeugung nach, bie Bat. in bem Augenblick nicht genügend befest ift, einen zu ihr gehörigen Prok. ordin. designatus, ober einen Prof. extraord., ber nicht mehr blos designatus ift, mit feinem Ginverstandniffe, jum Rommiffarius zu ernennen, ber bann auch für fein Butachten bie bem Rommiffar. nach S. 62. zuftehenden Bebühren erhalt. Jebem ber Kommiffar. werben zur Prufung vierzehn Tage bewilligt. Sie find verpflich= tet, über die Probeschriften ein motivirtes Urtheil schriftlich abzugeben, woraus erhellt, in welchem Grade ber Adspirant, in Ruckficht auf Gelehrfamkeit sowohl, als auf Beift, ausgezeichnet zu nennen ift. Der Defan lagt bie Probeschriften, nebft ben Urtheilen ber beiben Rommiffar., sobann bei ber Fat. umlaufen, welche bier= nachft in einer Sigung, burch abfolute Dehrheit ber Stimmen. über bie Bulaffung enticheibet. Bu einer gultigen Entscheidung ift aber erforberlich, bag wenigstens bie Balfte ber Fakultatsmitglieber anwesend sei; bie ohne gultige Entschulbigung Ausbleibenden trifft die im S. 31. bestimmte Gelbftrafe. 4) Ift einer der begutachtenben Rommiffar. nicht Ditglied ber Fat., fo ift er bennoch zu biefer Sigung einzulaben, ift jeboch nicht gefestich verbunden, Theil zu nehmen, und gahlt auch nicht in ber Abstimmung. Fallt bas Urtheil in ber Sitzung nicht gunftig aus, fo hat die Fak. zu bestimmen, ob der Abspirant geradezu abzuweisen, oder ihm eine genügendere Probeschrift abzuforbern fei, welche ihr jeboch nicht vor Ablauf eines Jahres vorgelegt werben barf.

5. 56. hat die Fak. beschloffen, ben Ansuchenden zur Sabilitation zuzulaffen, fo muß berselbe eine Probevorlesung, b) in der Regel in Deutscher Sprache,

<sup>1)</sup> Das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 13. Dec. 1819 an die außerord. Reg Bevollm. bei den Univers. schrieb vor: daß die Fakultät von jedem Kand. "sich die über seine disherigen Verhältnisse und sein Leben vorhandenen Zeugnisse vorlegen lasse, und Ihnen darüber berichte." Im Falle eines Bedenkens sollte demnächst Bericht an das Min. erfolgen. (Roch, II. S. 7.)

<sup>2)</sup> Dies wurde schon durch R. deff. Nein. v. 2. April 1830 an den außerord. Reg.=Bevollm. bei der Univers. zu Berlin in Betreff einer Habilitation in der jur. Fat. ausgesprochen, weil dies. "dadurch in den Fall gesetzt werde, eine von einer andern inländ. Fat. bereits beurtheilte Arbeit einer nochmaligen Censur zu unter= werfen." (Roch, II. S. 9.)

<sup>3)</sup> S. 7.: "Für einen ordentlich promovirten Doftor ist — nur Derj. zu achten, welcher ben Doftorgrad von der philos. Fak. einer geseymäßig konstituirten, und mit dem Rechte der Ertheilung akadem. Würden versehenen Univers. entweder nach allen vorgeschriebenen Leistungen, ober honoris causa, und zwar wegen seiner schriftstellerischen oder anderweitigen notorischen Verdienste um eine, in das Gebiet dieser Fak. gehörige Wissenschaft erhalten hat." Das weiter der Fak. beigelegte Recht, Promotionsmängel zu ergänzen, oder selbst honoris causa den Vetress. zu promoviren, bezieht sich blos auf berufene Prok. ord.

<sup>4) 1</sup> Thir. Kour., ber von ber Dividende ber Fak. Raffe am Schluffe bes Des tanats abgezogen wirb.

<sup>5)</sup> Rach bem oben S. 491 Rote 1 alleg. R. v. 16. Juni 1833, an die med.

über ein von der Fak. aufgegebenes, oder von dem Ansuchenden mit ihrer Beistimmung gewähltes Thema vor der versammelten Fak. halten. Dem Ansuchenden steht frei, die Vorlesung Lateinisch zu halten. Betrifft die Habilitation die philosog. oder histor. Wiffenschaften, so kann die Fak. ihrerseits die Vorlesung in Lein. Sprache sordern. — Will er über mehrere Fächer Vorlesungen halten, so ist die Fak. berechtigt, über jedes Hauptsach auch eine besondere Prodevorlesung zu verlangen, kann jedoch hiervon, nach Erwägung der Umstäude, auch abgehen. In einer gültigen Entscheidung in dieser Sitzung ist die Anwesenheit von mindeskent der Halfte der Fakultätsmitglieder erforderlich, und trifft die, ohne gültige Entsschuldigung, Ausbleibenden die im S. 31. verordnete Geldstrase.

S. 57. Bur Ausarbeitung jeber solchen Probevorlesung erhalt ber Ansuchenbe eine Frist von vier Wochen, nachdem ihm das Thema bekannt gemacht worden, und nur auf Borstellung besonderer Gründe kann die Fak. Ausnahmen bierpon

bewilligen.

S. 58. Nach beendigter Probevorlesung vor der versammelten Fak, wird mit dem Verfasser über den Inhalt ders. ein Rolloquium gehalten, welches in der Regel der Prof., in dessen Hauptsach die Borlesung gehört, anfängt, an welchem aber auch jedes andere Mitglied der Fak Theil nehmen kann. — Die Fak ift be rechtigt, zu diesem Kolloquium erforderlichen Falls auch einen zu ihr gehörigen Prof. ord. designatus oder Prof. extraord, der nicht mehr blos designatus ift, mag ders. Kommissar zur Begutachtung der Probeschriften gewesen sein, oder nicht, mit seinem Einverständnisse zuzuziehen; jedoch giebt dieser nur sein Gutachten, ohm daß seine Stimme bei der Entscheidung mitzählte, und wird auch für diese Funktion nicht remunerirt.

S. 59. Nach beendigtem Kolloquium entfernt sich der Ansuchende aus der Bersammlung, und es wird durch absolute Stimmenmehrheit der anwesenden Falls Mitglieder der Beschluß gesaßt, ob er als Privatdozent anzunehmen sei oder nicht. Den Erfolg hiervon hat ihm der Dekan nach der Sitzung bekannt zu machen.

S. 60. Ist der Beschluß der Fak. günstig ausgefallen, so hat der angenowmene Privatdoz. noch eine öffentliche Vorlesung in Latein. Sprache über ein Thema, welches ebenfalls auf die, S. 56. angegebene Beise bestimmt wird, zu habten, wozu ihm von der Fak. eine Frist von drei Monaten nach gehaltener Probevorlesung bewilligt wird, von welcher die Fak. nur nach Erwägung besondem Gründe Ausnahmen zu machen berechtigt ist.

5. 61. Die Einladung zu dieser öffenil. Borlesung geschieht durch einen kartein. Anschlag, wovon auf Rosten des Privatdoz. 150 Ex. gedruckt werden. Ein Ex. wird öffentlich angeschlagen, von den übrigen werden zwölf an das Min. gestandt, und die erforderl. Jahl an die Prof. der Univers. und die übrigen besonders berechtigten Personen vertheilt, und zu Aften genommen. Nach vollendem Sabilitation hat die Fak. dem Min. die geschehene Bollziehung ders. anzuzeigen.

S. 62. Die Rosten ber Sabilitation betragen, außer 5 Thlr. Kour., welche von dem Defan für die Univers. Bibliothet erhoben und an die Quaftur abgelies fert werden, für einen auswärts promovirten 40 Thlr. Golb, für einen hier promovirten 20 Thlr. Golb. 3) Die an die Univers. Bibl. zu zahlenden Gebühren

1) R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 19. Aug. 1837 an ben außer:

orbentl. Reg. Bevollm. gu Bonn.

Fak. zu Berlin, soll bie Probevorlesung nicht burch einen freien, extemporirten Bortrag über ein von ber Fak. erwähltes wiffenschaftl. Thema ersest werben.

Auf Ew. Ber. v. 20. v. M. sindet das Din. im Einverständnisse mit Ihren es zweckmäßig, daß den Fak. der dortigen Univ. zur Pflicht gemacht werde, über die Habilitation ihrer Privatdoz. in jedem einzelnen Falle einen aussuhfilichen Bericht zu erstatten, in welchem näher auseinander zu setzen ift, in welcher Art der Habilitationsakt zu Stande gekommen, und der Kand. die ihm gestellte Aufgabe gelöst, insbes. in wie weit er Lehrtalent und Darstellungsgabe au den Tag gelegt hat. (Koch, II. S. 13.)

<sup>2)</sup> Durch R. deff. Min. v. 27. April 1835 war der jur. Fak. für die habilitation nur eine, unter die Mitglieder zu vertheilende Remuneration von 6 Friesbrichsbor, wie in Halle, bewilligt. (Roch, a. a. D.) — In Bonn betragen die Gebühren 25 Thl. Gold, die laut R. v. 26. Sept. 1835, wie auch die Roftriffs

find erst dann fällig, wenn der Abspirant die Probevorlesung in consessu facultatis mit gunstigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebühren sind sogleich bei der Reldung zu zahlen. Wird der Abspirant gleich nach der Prüfung der Probeschriften oder nach der Probevorlesung in consessu fac. abgewiesen, so wird ihm

Die erlegte Summe, mit Ausnahme von 15 Thir. Golb, zurückgegeben.

5. 63. In jedem Falle, die Pabilitation mag vollzogen fein oder nicht, ers halt am Schluffe des Defanatsjahres der Defan, der die Verhandlung dis zu der Abstimmung über die Probeschriften in der deshalb gehaltenen Situng sortgeführt hat, 5 Thlr. Gold aus der Fakultatskaffe, jedoch mit der S. 19. festgesetzen Aussnahme, daß, falls der Bewerber in der Abstimmung über die Probeschriften zugestaffen worden, aber seine Vorlesung in consessu kac. nicht mehr unter dems. Destan gehalten hat, von welchem die Abstimmung über die Probeschriften geleitet worden, diese Remuneration demj. Dekan zufällt, unter welchem die letztgen. Vorstesung gehalten wird. Außerdem erhält am Schlusse des Dekanatsjahres sedes der beiden Fakultätsmitglieder, welche ein kommissarisches Urtheil in obenged. Weise abgegeben haben, aus der Fakultätskasse ebenfalls 5 Thir. Gold. Die Sohne und Brüder der sungirenden, emerirten und verstordenen Prof. der Univ., und des sungirenden Universitätsrichters, Quästors und Sekretärs haben von den Kosten der Babilitation, mit Ausnahme des an die Univ. Bibliothek Kommenden, Befreiung.

5. 64. Der Fak. bleibt es vorbehalten, einem in der gelehrten Welt schon vortheilhaft bekannten Manne, der jedoch die philos. Dotorwürde rite erlangt haben muß, die Rosten der habilitation, mit Ausnahme des für die Univ.-Bibliothek zu Zahlenden, und die Prüfung selbst zu erlassen, worüber durch absolute Stimmen-

mehrheit in einer Sigung entschieben wirb.

(Rod, I. S. 149.)

Dazu:

Erl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Raumer) v. 1. Dec. 1853 an die med. und philos. Fak. der R. Univers. zu Berlin.

Um einem übermäßigen Andrange von Privatdozenten bei der 2c. Fak. zu wehren, empfehle ich derl., die statutarischen Bestimmungen in Betress der Sabilistation von Privatdoz. mit angemessener Strenge zur Aussührung zu bringen, und sortan keinen als Privatdozenten zuzulassen, der den dessallsigen statutarischen Anssorderungen nicht auf eine ausgezeichnete Weise vollständig genügt hat. Unter den hier vorwaltenden eigenthümlichen Berhältnissen wird es nur durch solgerechte Answendung einer solchen Strenge möglich sein, die Jahl der Privatdoz. dei der 2c. Fak. auf das richtige Waaß zurückzusussen und junge Wänner von mittelmäßigen Fähigkeiten von einer Laufdahn zurückzususlien, auf welcher selbst das entschiedene wissenschaftliche Talent nur durch große und anhaltende Anstrengungen die vielen Schwierigkeiten zu bestegen vermag, die dem glücklichen Gelingen entgegen stehen. Sollte die 2c. Fak nach näherer reissicher Erwägung für räthlich erachten, die staturischen Ansorderungen in Betress der Habilitation von Privatdoz. noch zu steisgern, so sehe ich den dessallsigen gutachtlichen Worschlägen zur weiteren Beschluße nahme entgegen.

(Min. Bl. d. f. B. 1853. S. 5.)

2) Beschränkung der Privatdoz. auf eine bestimmte Bahl ober Zeit.

a) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 31. Juli 1829 an ben außerord. Reg.=Bevollm. bei ber Univers. zu Berlin.

"Unter den von der philos. Fak. der hies. Univ. in Ihrem wohl motivirten,

Durch das oben S. 491 Mote 1. alleg. R. v. 16. Juni 1833 an die medizin. Fat. in Berlin wurde bestimmt, daß der Habilitand sich binnen & 3. nach der erspeltenen Erlaubniß der Fak. zur Habilitation auch wirklich habilitiren musse, bei Berluft der venia legendi.

Fationsgebühren, in die betr. Fakultätskaffe sließen. (Roch, II. S. 18.) Dortige Sabilitanden, die ebendaselbst promovirt sind, bleiben ganz frei; auch brauchen sie, falls sie ihre Absicht, sich in Bonn zu habilitiren, gleich bei der Promotion erkläzen, als Habilitationsleistung blos die öffentliche Borlesung zu halten. Bergl. die bortigen Fak. Stat.

von Ihnen unterm 9. d. Di. eingereichten Gutachten vorgetragenen Umftanben hat bas Min. für rathlich erachtet, ber Beförderung ber Privatbogenten R. R. ju au-Berorbentlichen Profefforen noch Anftand zu geben. Dagegen fann bas Din. fic mit bem Antrage ber Faf., die Bahl ber Brivatboz. für bie Sauptfacher auf ein Maximum zu beschränken, aus ben in bem Separat-Boto bes Prof R. richtig an: gegebenen Grunden nicht einverstanden erflaren. Der von ber Fat. bei biefen Antrage beabsichtigte 3weck wird sich füglich erreichen laffen, wenn bie Fat. ihn Anforderungen an diej., die fich zur habilitation bei ihr melben, auf eine ange meffene Weise steigert, und feinen als Privatdoz. zuläßt, ber biefen Anforberungen nicht auf eine ausgezeichnete Weise vollständig genügt hat. 1) Auch giebt bas Min. der Fak. zu näherer Erwägung anheim, ob und wie weit fie es für nüglich erachtet, von jest an allen benen, welche fich bei ihr habilitiren wollen, bie Befugniß, bei ihr Borlefungen zu halten, immer nur auf eine bestimmte Anzahl von Jahren zu ertheilen, so daß fie vetpflichtet find, nach Berlauf biefes Beit raums auf's Neue diese Erlaubnig bei ber Faf. nachzusuchen, und fich ben von ihr noch näher zu bestimmenden Sabilitationsleiftungen zu unterwerfen. Weise können diej. Privatdoz., welche sich als solche einige Jahre hindurch versucht. und nichts Ausgezeichnetes geleistet haben, ohne erhebliche Schwierigkeiten und blot burch Berweigerung der Erlaubniß zur Fortsetzung ihrer Borlesungen beseitigt, und auch veranlagt werben, noch frühzeitig genug einen anbern Lebenslauf gu ergreifen.

(Roch, II. S. 9.)

b) Die Fakultätsstatuten von Bonn bestimmen die Jahl der Privat doz. sür beide theol. und die med. Fak. auf je 6, für die jur. auf 7, und sür die philos. auf 18. In allen Fak. wird die venia legendi nur auf 4 Jahre ertheilt, nach deren Ablauf sie durch Fakultätsbeschluß prolongkt werden kann.

Die Berliner Fak.-Statuten, obschon auch sie erst nach den Biem Konferenzbeschlüffen ergangen sind, erhalten keine derartige Bahl- oder Beit-

bestimmung.

3) Repetenten haben im Allgem. Die für Privatdozenten vorzeschriebenen Leistungen zu erfüllen. In Bonn dürsen sogar die Privatos, der jur. und med. Fak. in den ersten beiden Jahren nach ihrer Habilitation nur Repetitorien und Eraminatorien veranstalten. Dagegen ist in beiten theol. Fak. daselbst zugelassen, daß solche die nur in einzelnen Fächern der Theol. als Repetenten auftreten wollen, sich lediglich durch ein Fakultike Eramen habilitiren, und Lizentiaten überhaupt als Repetenten zugelassen werden, ohne daß dabei der Ablauf der bei Ertheilung der venia legenä vorgeschriebenen zweisähr. Frist seit absolvirtem Triennium erforderlich wärt (s. o. S. 491. Note 1.)

4) Einfluß bes Religionsbekenntniffes.

Wenn auch nach Art. 12. der Verfassung der Genuß der burgerlich und staatsbürgerl. Rechte von dem religiösen Bekenntnisse unabhängig seis soll, und im Art. 4. ebendas. öffentliche Armter, unter Einhaltung der gestehlichen Bedingungen, für alle dazu Besähigte gleich zugänglich erklät werden, so wird doch, nachdem den Katholische gleich zugänglich erklät außer den theolog. Fak., besondere katholische Lehrstühle des Rechts, der Philosophie und neuerdings sogar der Geschichte zugestanden sind, auch auf der andern Seite ihr statutarischer Ausschluß von Halle und Königsberg, wie er aus nachstehendem R. erhellt, nach wie vor, Anspruch auf Beachtung zu machen haben.

<sup>1)</sup> Eben so wies das ob. S. 491 Note 1. alleg. R. v. 16. Juni 1833 an die med. Faf. zu Berlin die Festsetzung einer Jahl der Privatdoz. zuruck, gestattete aber, daß die Faf. ihre Anforderungen steigere, sobald sie mehr als 11 Privatdoz. zuse

M. tes Min. ber G., 11. u. Med. Aug. v. 28. Dec. 1838 an ben außerord. Reg.-Bevollm. zu Halle.

Das Min. eröffnet Em. auf Ihren Ber. v. 28. v. M , Die Bulaffung eines ber fath. Ronfession zugethanen Privatboz. betr., bag nach Rap. I. S. 2. ber Statut. ber bortigen Univ. v. 1. Juli 1694 bas Befenntniß aller und jeber Prof. berf. zur evang. Rirche vorausgesett wird. Bas in Dieser ftatutarischen Bestimmung nur in Betreff ber Prof. vorausgesett ift, leidet nach bem Sinne biefer Bestimmung und im Zusammenhange mit ihrer Quelle, ben Statuten ber ehemal. Univ. in Bittenberg, auch anf bie Privatbog, fammtl. Fat. um fo mehr Anwens bung, als die Privatdog, mit den Prof. der betr. Fak. eine Korporation bilden, und nicht füglich anzunehmen ift, daß die Pripatdoz., als Mitglieder dieser Korporation von der Boraussetzung ausgenommen fein follten, welche der Gefetgeber in Hinficht ber übrigen Korporationsmitglieder gemacht hat. Da ferner, so riel bas Min. weiß, diese patutarische Voraussetzung in hinsicht der Prof., und selbst bei Bulaffung von Privatboz. bis jest beobachtet worden, auch bei ber Univ. in Ros. nigsberg, beren Statuten eine ahnliche Bestimmung enthalten, bie Zulaffung fatholifder Rand. als Privatboz. bisher nicht gestattet worden: so scheint es bem Din. nicht thunlich, in hinficht bes Rand. D. D. von bem Statut und ber bisherigen Observanz abzuweichen. hierzu ift um so weniger Grund vorhanden, als die Statuten ber Univ. in Berlin, Bonn, Breslau und Geifswald bie Zulaffung fas tholischer Rand. zur Sabilitation als Privatboz. nicht hinderlich find, und somit bem R. N. noch auf vier Landesuniv, Die Laufbahn eines Privatboz. offen fteht.

(Roch, II. S. 14.)

Die Vorschriften über Zulassung der Juden zu akadem. Lehrämtern, vergl. pb. S. 30 Note 1.

#### III. Professoren.

1) Eintheilung der Professoren.

Diefelbe erhellt am vollständigsten aus tem nachstehenden Paragrasphen ber Statuten für die Univerf. zu Bonn v. 1. Sept. 1827:

In jeder ber fünf Faf. theilen fich die Professuren 1) in stehende orbentliche Profesiuren, ober biej. afabem. Lehramter, mit welchen bie Verpflichtung verbunden ift, über bestimmte, zu ber betr. Fat. gehörige Lehrfacher regelmäßig Bortefungen zu halten; 2) in ordentliche Honorar-Professuren, zu denen Une folche Manner, bie fich als Universitatslehrer auszeichnen, ober befonders dazu eignen. auch bei vollftanbiger Befetung ber ftebenben orbentlichen Brofeffuren, von Unferm Min. ber G., U. u. Med. Ang. in Borschlag gebracht werden können; ') 3) in außerorbentliche Professuren, zu welchen ausgezeichnetere, angehenbe atabem. Dos genten befordert werden follen, theile, um fie in bem von ihnen gewählten Berufe aufzumuntern, theile, um mittelft folder außerordentlichen Profefforen bie fiehenden ordentl. Profesoren in ben ihnen anvertrauten Lehrfachern gu unterftugen, und gu ergangen. — Wir bestätigen hierbei ben bereits bestehenben Grundsat, baf fo menig die Privatboz. ein Recht auf eine angerordentl. Professur, als die außerordents lichen Profesoren ein Recht auf eine orbentliche ober Bonorar : Brofeffur haben, und daß daher bei ber einen, wie ber anbern Beforberung, überall nicht auf Ans ciennitat, fondern lediglich auf Berbienft und Qualififation Rudficht genommen merben foll.

(Roch, I. S. 196.)

Die stehenden ordentl. Professuren sind durch die verschiedenen Unterrichtsfächer in ihrer Zahl bestimmt, 2) was bei den übrigen Professuren

1) Sie nehmen nicht an ber Fak. im engern Sinne, wohl aber an ben auf ben Senat fich beziehenden Rechten Theil: §. 16. a. a. D.

<sup>2)</sup> Ihre neueste Vermehrung besteht darin, daß laut einer vom Min. v. Rausmer extrahirten A. D. an beiden paritatischen Univ. Bonn und Vreslau, wie in der jur. Fak. das Kirchenrecht, und in der phil. die Philosophie im engern Sinne,

nicht der Fall ift. Der ordentl. Professor hat die Verpflichtung, aber teineswegs das ausschließliche Recht, über fein Fach zu lesen.

Honorar= Profefforen werden in ben Berliner Statuten nicht ermabnt.

(f. o. S. 414 ff.)

2) Unftellung ber Profefforen.

Bu einer solchen muß das Min. die Genehmigung des Königs einholen: V. v. 27. Oft. 1810 sub c. (s. in Bb. 1. S. 249.), weshalb auch
die Univers = Statuten die Professoren als "vom Könige und Min. beinfene" akadem. Lehrer bezeichnen. In Bonn hat nach allen Fak.-Statuten
jede Fak. das Recht, bei Besetzung einer ordentl. Prosessur dem Min. durch
den Kurator drei geeignete Personen gutachtlich in Vorschlag zu bringen.
Auch kann sie Privatdozenten, welche sich drei Jahre hindurch bewährt haben, dem Min. zur Besörderung zu außerord. Prosess. vorschlagen. Diesfällige Gesuche der Privatdoz. mussen zunächst an die Fak. gehen. (s. c.
S. 490 Note 1.)

In Betreff tes Amtseides, der in der Regel vom Rektor und Universitätsrichter abgenommen wird, gelten gegenwärtig die allgem. Borschrif-

ten. (f. c. S. 72 und Bb. 1. S. 454.)

3) Babilitationeleiftungen ber Profefforen.

Außer der Eintragung seines Namens und Lebenslaufs in das des bestimmte Stammbuch der Fak. muß jeder Prof. bestimmten Antrittsleistungen genügen. So lange er dies nicht gethan hat, wird er nur als Prof. designatus betrachtet, und im Kataloge aufgeführt. Als solcher kann und muß er zwar Vorlesungen halten, darf aber nicht die sonstigen Rechte eines Fakultätsmitgliedes ausüben. (Vergl. sub I. 1. und II. 1. die SS. 101. 104. 55. und 58. der mitgeth. Fak. = Statuten.) Erst nach seinen Habilitationsleistungen wird er durch den Dekan in die Fak., und demnächst durch den Rektor in einer Senatssitzung eingeführt. Die Leistungen selbst sind bei den einzelnen Univers. verschieden. Doch ist

a) überall vorgeschrieben, daß jeder ordentliche (in Bonn auch jehn außerord.) Professor den Doktorgrad seiner Fak., wenn er ihn noch nicht besitzt, binnen Jahresfrist nachträglich gewinnen muß. 1) Bergl. Abschn. U. der o. S. 415 ff. mitgeth. Berliner Univers.-Statuten, sowie S. 491 Note &

b) Von andern Antrittsleistungen wird in Berlin gefordert, daß der Gabilitand binnen einem Vierteljahr ein Latein. Programm in Druck gek, und sich einer Antrittvorlesung ober Rede unterziehe, in Bonn genügt ik Antrittsrede, die im Laufe des Semesters oder in der ersten Halfte des solg. Semesters gehalten werden soll. 2) Am ausführlichsten sind die Bestimmungen für Breslau, welche das R. des Win. d. G., U. u. Red. Ang. v. 28. März 1836 an den dortigen Reg.-Bevollm. dahin trifft:

Geiftliche der Prov. Sachsen haben eine Professur lutherischer Theologie in Salle verlangt. Ueber die Gewährung dieses Antrags ift nichts bekannt geweiten. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 574.)

-1) Vorher wird er in Berlin gar nicht zu ben anbern Sabilitationsleiftungen zugelaffen.

2) Bei der kathol. theol. Fak. muffen außerdem sammtliche Prof. und Privat dozenten, ehe sie ihre Borlesungen anfangen, das kathol. Glaubensbekenntnis nach Borschrift des trident. Konzils vor Dekan und Fak. ablegen. Das Latein. ven allen Anwesenden unterzeichnete Protokoll barüber ist an das Min. und an der Erzbischof einzusenden: S. 26. der Fak. Stat.

fo fünftig auch in lettgebachter Fak. die Geschichte von einem evang. und eines kathol. Prof. vorgetragen werden soll. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 553., vergl. R. 209. die Kammerverhandlung v. 7. Mai darüber.)

1) wer zum Professor extrsord. befördert wird, gleichviel ob et von auswärts wärts kommt, oder an der dortigen Univ. schon dozitte, ob er sich schon auswärts habilitirt hat, oder nicht, soll eine Lateinische Dissertation schreiben und über dies selbe disputiren; 2) wer vom Extraordinarius an der dortigen Univ. zum Ordinazius befördert wird, und sich dort bereits auf die sub 1. angegebene Art habilitirt hat, soll die Freiheit haben, außer der Dissertation, zu disputiren, oder eine Rede zu halten; 3) wer von auswärts kommt und noch nicht auswärts schon ordentlicher Prof. gewesen ist, hat eine Dissertation zu schreiben und darüber zu disputiren; 4) wer schon Ordinarius auf einer andern Univ. war, und an die dortige Univ. berusen wird, hat die Freiheit, nachdem er eine Dissertation hat drucken lassen, eine Rede zu halten oder zu disputiren; 5) es können jedoch, wenn ein zum Pros. ord. oder extrsord. Ernannter noch nicht Doktor seiner Fas. ist, mit Genehs migung der Fas., die Promotions und habilitationsleistungen in Eins zusammen gezogen werden.

(Roch, II. S. 5.)

- 4) Befondere Wirkungen ber jurift. Profesfur.
- Es bestimmt Art. XV. des G. v. 26. April 1851, beir. die Zusätz zur B. v. 2. Jan. 1849:
- 3) Wer mindestens vier Jahre die Stelle eines ordentl. Prof. der jur. Fak. bei einer inländ. Univ. bekleidet hat, kann zum etatsmäßigen Mitgliede eines jeden Gerichts ernannt werden, ohne daß die Ablegung der für Richter vorgeschriebenen Prüfung oder für die Ernennung zum Mitgliede eines Appellationsgerichts oder des Obertribunals die vorgängige Anstellung bei einem Gerichte erster Instanz oder bei einem Appellationsgerichte erforderlich ist. Richter können zugleich Prosessoren der jur. Fak. einer Univ. sein.

(**6**. **6**. **1849**. **6**. **186**.)

Dazu:

S. 3. des G. v. 17. Marz 1852, über die Vereinigung der beiden obersten Gerichtshofe, in Betreff der Anstellung der Mitglieder:

Hinsichtlich der ordentl. Prof. der jur. Fak. bei einer inland. Univ. kommen jedoch die Bestimmungen des Art. XV. Nr. 3. des G. v. 26. April 1851 zur Anwendung.

(G. S. 1852. S. 73.)

IV. Rechtsverhaltnisse der Universitäts = Lehrer mahrend ber Amtsdauer.

Im Allgemeinen bestimmt bas A. L. R. II. 12:

S. 73. Alle, sowohl orbentliche, als außerordentliche Professoren, Lehrer und Offizianten auf Universitäten genießen, außer was den Gerichtsftand betrifft, die Rechte der Königlichen Beamten. (Tit. 10. S. 104. sq.)

Die hier, mit Rückscht auf die frühere Ausdehnung der akadem. Gerichtsbarkeit, in Ansehung des Gerichtsstandes gemachte Ausnahme, siel
schon in Folge der spätern Einschränkungen jener hinweg, und die akadem. Zehrer theilten das den K. Beamten zugestandene sorum exemtum. (Anh.
5. 24. zu §§. 74—76. A. G. D. I 2.) Gegenwärtig ist auch dieses
aufgehoben, und akadem. Lehrer stehen, wie sonst Jedermann, unter dem
erdentlichen Gerichte, welches für den Ort oder Bezirk zunächst und unmittelbar bestellt ist: §. 9. B. v. 2. Jan. 1849. (G. S. 1849. S. 3.)

In Folge der Eigenschaft der akadem. Lehrer als Staatsdiener gelten die allgem. für diese gegebenen Vorschriften auch in Ansehung ihrer. Diese Vorschriften sind bereits in dem 4. Kap. des von den Lehrern an höhern Schulen handelnden 2. Abschn. der vor. Abth. aufgeführt. 1) In wie weit

<sup>1)</sup> Bergl. aud Bb. 1. S. 463.

Soulwefen. 28b. II.

nicht ber Ball ift. Der ordentl. Brofeffor bat bie Berpflichtneswegs bas ausschließliche Recht, über fein Fach zu lefen.

Sonorar- Drofefforen werden in ben Berliner Statut

(f. c. S. 414 ff.)

2) Unftellung ber Profefforen.

Bu einer folden muß bas Min. die Genehmit bolen: B. v. 27. Oft. 1810 sub c. (f. in Bo. 1. die Univers - Statuten die Professoren als "vom fene" akadem. Lebrer bezeichnen. In Bonn hat fede Kak. das diecht, bei Besetzung einer ordert den Kurator drei geeignete Personen gutacht! Auch kann sie Privatdozenten, welche sich der Ben, dem Min. zur Besörderung zu außero fällige Gesuche der Privatdoz. mussen zu S. 400 Note 1.)

In Betreff tes Amtdeites, ter i verstätstichter abgenommen wird, gelte ten, (f. e. S. 72 und Bb. 1. S. 454.)

3) Habilitationsleiftunge Außer ber Eintragung seines bestimmte Stammbuch ber Fak.
gen genügen. So lange er bis designatus betrachtet, und in muß er zwar Voilesungen bis Bakuliätsmitgliedes ausübe 104, 55, und 58, der untationsleistungen wird er den Refior in einer.
bei ben einzelnen 11n

a) überall vor außerord.) Profen 1 befigt, binnen Jacre ber o. S. 415 ff

b) Bon a Habilitant for und fich e ic. Autritisiere, folg. Seri: Plannung. Ang. v.

fo f . Easo: 209

612 2 s

L

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

. अ .... अस्तिकार्यक्षा स्टामक इस्तर- ४१. Tieber, indem fle statutengemäß das Recht zu schrift-Berweisen hat

'ied, welches sich in schriftl. oder mundl. Berhand'lngebührlichkeiten gegen die Fak. oder einzelne
n läßt;

(f. o. S. 490 Note 3.)

t die Fak. auch das Recht, eine halbs (vergl. die Bonner Fak. Stat.) oder ", beides jedoch nur mit Genehmis reifelhaft, ob diese statutarischen egenüber noch jest Geltung zu Kakultätsmitgliedern in den seit zur Pflicht gemacht.

echut berfelben ge-

als auf drei Tage verluzeige machen, sondern auch 11. Abschn. der S. 416 mitgeth. Betreff des lettern ergangenen beson-

um ben zu frühen Schluß der Kollegien. Diese um ben zu frühen Schluß der Vorlesungen zu B., insbef. bas C. R. v. 28. Juni 1825, sind im gleichen.

ng des Gesuchs.

1. d. G., U. u. Med. Ang. v. 8. April 1826 an die ilm. bei den Univers.

jäusig eingehenden Urlaubsgesuche der Professeren veranlassen issnen, daß wegen Besorgung von Familienangelegenheiten en, deren Dringlichkeit durch eine Bescheinigung naher nach: und wegen einer zu unternehmenden Badereise, nur auf ein aub vor dem Eintritte der Universitätsserien den Prof. er:

— Die Allerh. Bestimmung v. 21. Mai 1824, und die auf ene Vers. des Min. v. 28. Juni v. J. duß gegenwärtig ssührung kommen, und wenn das Min. darauf dieher nicht hat, so ist solches lediglich deshalb geschehen, um die neuen plöslich, sondern nach und nach in Wirksamseit treten zu dert daher Ew. hierdurch auf, obige Eröffnung baldigst zur bringen, auch keine anderen, als den erwähnten Bestimmunssuche der Prof. anzunehmen und hierher einzureichen, so wien noch erwartet, daß Ew. sich in jedem einzelnen Falle, über zu einem Urlaubsgesuche gutachtlich außern werden.

der Gesuche durch das Ruratorium. in. v. 14. Aug. 1827 an den außerord. Reg.=Bevollm. 409 sub 4.)

merft, daß seit einiger Beit die Urlaubegesuche ber Prof. auf

rgeschrieben. (Berliner Fak. Stat.)
1. Die R. D. v. 21. Mai 1824 betrifft die akadem, Diszis Wiebereinführung kürzerer Ferien an.

diefelben für die Univers.-Lehrer noch besonders wiederholt ober modifiziet

find, soll die nachstehende Darstellung ergeben.

1) Bolitisches Verhalten. Vgl. v. S. 98 ff. u. Bd. 1 S. 474 ff. Insbes. ist das am letztern Ort S. 480 gegebene, an sammtl. Reg. ergangene C. R. v. 19. April 1850, betreff. die Theilnahme an Vereinen, auch den Univers. zugefertigt durch C. R. des Min. d. G., U. u. Met. Ang. (v. Ladenberg) v. 19. April 1850 an sammtliche Rektoren (Provistoren) und Senate der Laudes-Univers.

Dem Reftor (Proreftor) und Senat zc. fommunigire ich anliegend ein Eren: plar ber heute an die R. Reg. erlaffenen C. Berf., betr. bie Theilnahme von Beamten an folden Bereinen, welche flatutenmäßig ober fattifch eine feinbsetige Bar: theinahme gegen bie Staatereg. beabsichtigen, zur Renntnignahme. Baltung, welche bie überwiegende Dehrzahl ber Universitätelehrer auch in ber auf geregteften Beit bes 3. 1848 zu bewahren gewußt hat, burgt mir bafur, bag von ihnen keiner mich in die Nothwendigkeit versetzen werde, wegen einer, mit da Bpichten eines Staatsbeamten und eines öffentlichen Lehrers nicht verträglichen Ausnbung bes Vereinsrechts im Disziplinarwege einzuschreiten. Auch zu ben Um perfitate Beamten im engeren Sinne barf ich nach ben im 3. 1848 gemachten Er fahrungen ein gleiches Bertrauen hegen. Sollte bennoch ber eine ober ber andm bie ihm in Ausübung bes Bereinerechte gestedte Grenze nicht gebührend beachtn, fo wird eine entsprechende Ermahnung Seitens bes . Rettors genügen, um bm betheiligten Lehrer oder Beamten seine Pflichten zu vergegenwärtigen und ihn pe Erfüllung berf. auch in biefer Beziehung zu vermögen. Sollte aber biefe Die nung wiber alles Erwarten getaufcht werben, fo werben ber D. Reftor und Gent bie Nothwendigfeit eines ernften Ginschreitens meinerfeits im Intereffe ber Binte und des Gebeihens der Univ. nicht verkennen und erwarte ich in foldem Falle ein unverzügliche Anzeige behufe weiterer Beschlugnahme.

(Min. Bl. d. i. B. 1850, S. 98. Nr. 131.)

2) Disziplin. G. v. 21. Juli 1852. 1) Bb. 1. S. 492 fig. Auf den Univers. bildet die Fak. im engern Sinne eine Disziplinar-

<sup>1)</sup> Ueber die altern Vorschriften s. Bb. 1. S. 491. — Bu der lettvorange gangenen V. v. 11. Juli 1849 erließ das Min. der G., U. u. M. Ang. (v. Erbenberg) das folgende C. R. v. 6. Aug. 1849 an sammtl. Rektoren (Pror.) we Senate der R. Landesuniv.

Die R. Staatsreg. hat sich veranlaßt gesehen, durch zwei, am 10. und il. Juli d. J. ergangene B. nabere Bestimmungen in Betress der Dienstdiszische über die richterl. und die nichtrichterl. Beamten zu treffen. Die letztere diese B. findet auch auf die öffentl. Behrer und Unterrichts. Beamten Anwendung.

Es gereicht mir zur besondern Genugthnung und Frende, dem akadem. Ech rerftande meine vollste Anerkennung bezeugen zu konnen, daß berf. — Die Sw irrungen einzelner Wenigen abgerechnet - in seiner großen Gesammtheit in be vorübergehenden schweren Beiten treu und fest zu ber Sache bes Rechts und ba Ordnung gehalten und badurch, wie durch feinen geiftigen und fittlichen Ginfif auf die akadem. Jugend, wie auf die größeren Rreise bes Boltes, jur Bieber befestigung ber öffentl. Bustanbe wesentlich mit beigetragen hat. hierauf bie wohlberechtigte hoffnung, daß die Reg. fich nie in die traurige Ant wendigkeit versept feben werbe, gegen ein Mitglied dieses Standes die Street Indem ich baber bem 6. Rein bes Gef. in Anwendung bringen zu muffen. (Proreftor) und bem Senat anheimgebe, ba, wo und in ber Ausbehnung, in welcher Dieselben es für erforderlich erachten, die akadem. Lehrer ber bortige Hochschule auf die Bestimmungen ber B. v. 11. Juli und inebef. auf die fer berungen aufmerksam zu machen, welche bie Staatereg. im S. 20. an alle öffentlichen Diensten stehenben Bersonen gu richten fich genothigt fieht, veranlefe ich ben S. Rektor ze. und ben Senat zugleich, ben akadem. Lehrern meinen bei lichen Dank für ihr bisher bewiesenes Berhalten auszusprechen und meine ju versichtliche hoffnung, daß die Bufunft hierin nichts andern werde, an ben 24 gu legen. (Din. Bl. b. i. B. 1849. 6. 167.)

Behörde über ihre Mitglieder, indem fie ftatutengemäß das Recht zu schrifts lichen und mündlichen Verweisen hat

a) gegen jedes Mitglied, welches sich in schriftl. ober mundl. Verhandlungen Beleidigungen oder Ungebührlichkeiten gegen die Fak. oder einzelne Mitglieder zu Schulden kommen läßt;

b) gegen die Privatdozenten. (f. o. S. 490 Note 3.)

In Bezug auf diese lettern hat die Fak. auch das Recht, eine halbjährige Interdiktion auszusprechen (vergl. die Bonner Fak. Stat.) ober
ihre gänzliche Remotion zu beschließen, beides jedoch nur mit Genehmigung des Min. Indessen erscheint es zweiselhaft, ob diese statutarischen Bestimmungen dem G. v. 21. Juli 1852 gegenüber noch jett Geltung zu beanspruchen haben. Außerdem wird den Fakultätsmitgliedern in den Statuten insbesondere die Amtsverschwiegenheit zur Pflicht gemacht. (Bergl. Bo 1. S. 464. 837.)

3) Ueber Untersuchungen gegen Beamte und Schutz berfelben gegen Beleidigungen im Amte vergl. Bb. 1. S. 508, 510 und unten

ten 4. Abschu.

4) Urlaub. (Bgl. Bb. 1. S. 520.)

Wer außer den Ferien 1) die Univers. länger als auf drei Tage verschet, muß nicht nur dem Rektor und Dekan Anzeige machen, sondern auch bermlichen Urlaub einholen: S. 9. des II. Abschn. der S. 416 mitgeth. Berliner Univers.-Stat. — Die in Betreff des letztern ergangenen besonstern Vorschriften sind folgende:

a) Einreichung des Gesuchs vor Anfang der Kollegien. Diese Maaßregel ist getroffen, um den zu frühen Schluß der Vorlesungen zu hindern. Die betreff. B., insbef. das C. R. v. 28. Juni 1825, sind im

folg. Abschn. zu vergleichen.

b) Begründung des Gesuchs.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 8. April 1826 an die außerord. Reg.-Bevollm. bei den Univers.

Die jest wieder häusig eingehenden Urlaubsgesuche ber Profesieren veranlassen bas Din. Em. zu eröffnen, daß wegen Besorgung von Familienangelegenheiten nur in besondern Fällen, deren Dringlichkeit durch eine Bescheinigung naher nachzgewiesen werden muß, und wegen einer zu unternehmenden Badereise, nur auf ein ärztliches Zeugniß Urlaub vor dem Eintritte der Universitätsserien den Prof. erziheilt werden wird. — Die Allerh. Bestimmung v. 21. Mai 1824, und die auf dem Grund ders. erlassene Berf. des Min. v. 28. Juni v. J. duß gegenwärtig schlechterdings zur Aussührung kommen, und wenn das Min. darauf dieher nicht mit Strenge gehalten hat, so ist solches lediglich deshalb geschehen, um die neuen Anordnungen nicht so plöglich, sondern nach und nach in Wirssamseit treten zu lassen. Das Min. fordert daher Ew. hierdurch auf, obige Eröffnung baldigst zur Reuntniß der Urlaubsgesuche der Prof. anzunehmen und hierher einzureichen, so wie es denn auch außerdem noch erwartet, daß Ew. sich in jedem einzelnen Falle, über die bescheinigte Ursache zu einem Urlaubszesuche gutachtlich äußern werden.

(Roch, II. S. 15.)

c) Beförderung ber Gesuche durch das Ruratorium.

a) R. deff. Min. v. 14. Aug. 1827 an den außerord. Reg.=Bevollm. 311 Berlin. (f. o. S. 409 sub 4.)

Das Min. hat bemerkt, daß seit einiger Zeit die Urlaubsgesuche ber Prof. auf

2) Bgl. v. sub n. Die R. D. v. 21. Mai 1824 betrifft die akadem. Diszis

plin, und ordnete die Wiedereinführung fürzerer Ferien an.

<sup>1)</sup> Den ord. Prof. ist die Anzeige an den Dekan sogar auch bei Reisen ins merhalb der Ferien vorgeschrieben. (Berliner Fak. Stat.)

hiefiger Univ. unmittelbar bei bems. eingereicht werben, und gedachte Gesuche ledigs lich deshalb nicht an die Behörde zurückgesandt, um die Bers. auf beregte Anträge nicht aufzuhalten. — Ew. werden aber hierdurch aufgefordert, sammtlichen Prof. und Dozenten, so wie überhaupt allen Angehörigen der Univ. wiederholentlich zu eröffnen, daß so wie alle Anträge, so wie auch die Urlaubsgesuche der Reg. Bevollm. an das Min. gelangen muffen, und daher bei dens. zum Zweck der Einreischung beim Min., zu übergeben sind.

(Roch, II. S. 16.)

β) R. v. 19. Juni 1837, nachstehend sub d.

y) Ueber die Begutachtung ber Gesuche burch ben Reg. = Bevollmächt. (jest Kurator). Agl. ob. sub b. das C. R v. 8. April 1826.

d) Nachweis der Vertretung von Seiten der Aufseher über ala-

bem. Sammlungen.

R. deff. Min. v. 19. Juni 1837 an den außerord. Reg. = Bevolln.

Das unterz. Din. kann das von Ew. in dem Ber. v. 18. Dit. v. J. angegeigte Versahren des R. dortselbst, daß ders. tamals eine Reise hierher unternowmen hat, ohne Ihnen davon Anzeige zu machen, noch nachzuweisen, in welcher An er für die ihm untergebenen akadem. Sammlungen gesorgt hatte, nicht billigen, und überläßt Ihnen solches dem R. in angemessener Art bemerklich zu machen. Bugleich bestimmt das Min. hierdurch, daß fünstig zu den Reisen der Pros. — mit Ausnahme der Reisen, welche sich auf die Zeit der gesetlichen Ferien beschieder, — der Urlaub durch das Univ. Kuratorium bei dem Min. nachzusuchen K die Ausseigeher der akadem. Sammlungen aber von jeder Reise dem Kuratorium weter Nachweisung zureichender Vertretung Anzeige zu machen haben.

(Rod), II. S. 17.)

e) Urlaubsgesuche ber Brivatbogenten.

R. deff. Min. v. 25. Jan. 1838 an den außerord. Reg.=Bevollm. preslau.

Das unterz. Min. eröffnet Ew. hierdurch auf die Anfrage in dem Ber. v. 16. v. M. u. J., daß die für die Reisegesuche der Prof. erlassenen Anordnungen auf die Privatdozenten keine Anwendung sinden.

(Roch, II. S. 17.)

5) Heirathskonsens. (s. 28b. 1. S. 527.) Wgl. unten sub VI. di R. D. v. 4. Juni 1838, wonach Universitäts-Lehrern der Heirathskonsens nur ertheilt werden soll, wenn sie entweder der allgem., oder der bei ihm Univers. bestehenden besondern Wittwenkasse beigetreten sind.

6) Rebenamter oder Gewerbe.

- a) Im Allgem. sest Uebernahme oder Betrieb von solchen die Genehmigung des Min. voraus: R. D. v. 13 Juli 1839, S. 19. Gewende vordn. v. 17. Jan. 1845. 1) (s. in Bd. 1. S. 527.)
- b) Insbesondere bei Vormundschaften ist zur Uebernahme, zu welcher übrigens Univers.-Lehrer nur binsichtlich der Kinder von Verwanden oder Amtsgenossen angehalten werden können, die Senehmigung der Borgesetzten erforderlich: §. 161. 213. A. L. R. II. 18. (s. in Bd. 1. S. 533.) Dazu bestimmt das

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 2. April

1825 an sammtl. S. Reg. Bevollm. bei ben R. Univerf.:

<sup>1)</sup> Schon das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 26. Jan. 1826 at den Reftor und Senat der Univ. zu Berlin bestimmte: "in Gemäßheit der beste henden allgem. Dienstordn., daß von jest an kein ordentl. oder außerordentl. Projirgend ein zur Univ. nicht gehöriges Rebenamt- übernehmen soll, ohne zuvor bedessallfige Genehmigung des Min. nachgesucht und erhalten zu haben." (Loch, II. S. 4.)

Das Min. bevollmächtigt Ew. hierburch, mit Bezugnahme auf die § 161. und 162. Tit. 18. Th. II. bes A &. R. 1), den Prof. und übrigen Universitäts: Berwandten fünftig bei vorfommenden Fällen den Konsens zur Uebernahme der Vormundschaften, den Verhältnissen gemäß, zu ertheilen, oder zu verweigern.

(M. IX. S. 382.)

- c) Zu Geschwornen können Professoren berufen werden: 2. v. 3. Jan. 1849.
- g. 63 Ohne Rucksicht auf ben zu 9. erwähnten Steuersat (18 Thir. an Rlaffen = ober 20 Thir. an Grund = ober 24 Thir. an Gewerbesteuer) find jedoch wählbar zu Geschworenen: die Professoren 2c.

(**6. 6.** 1849. **6**. 25.)

d) Ueber die Zulaffung der Doktoren der Rechte als Defensoren und die Vereinigung des Richteramts mit jurist. Professuren s. oben S. 488 sub 7. a. β. und S. 497, sub 4.

7) Rang der Univers.-Lehrer 2)

a) im Verhältniß zu andern Staatsbeamten.
a) Ueber das Rangverhältniß der Reftoren.

R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 9. April 1819:

Der Senat der Univ. wird hierdurch benachrichtigt, daß des Königs Maj. And R. D. v. 31. Dec. pr. den Rektoren sammtlicher Landes: Univ. für die Dauer ihres Rektorats den Rang der Rinifterialräthe zweiter Klasse (nach der K. V. 7. Febr. 1817 den der Geh. Obertribunals: und Geh Ober: Reg. Räthe und der wirklichen Reg. Präsidenten) und mit ihm Kourfähigkeit beizulegen allers gnädigst geruht haben.

(A. III. S. 427. und wiederholt im C. R. deff. Din. v. 25. Aug. 1827 an

bie R. Oberpraf. zur öffentl. Befanntmachung. (A. XI. S. 668.)

β) Ueber bas Rangverhaltniß ber Professoren.

R. D. v. 13. Nov. 1817:

— 3) die an den Univ. angestellten ordentl. Prof. stehen, wenn sie nicht bezeits mit einem, ihnen einen hohern Rang gewährenden Titel versehen sind, mit den wirklichen Reg. und D. L. G. Rathen, die außerord, Prof. dahingegen mit den Reg. und D. L. G. Assessor in einem und dems. Range. Berlin 2c.

Friedrich Wilhelm.

An ben Staatstanzler Fürsten v. Hardenberg. (Koch, II. S. 1.)

b) Rangverhältniß der Univers. Rehrer unter einander. Nach den Univers. und Vak. Statuten der einzelnen Univers. richtet sich der Rang der ordentl. wie der außerord. Professoren nach der Reihenfolge ihrer Ansstellung (ihres ersten Professor Patents), der der Privatdozenten nach dem Datum ihrer Habilitation. Die Fak. folgen, wie nachsteht, auseinander: 1) die theolog. (wo evang. und kathol. theolog. Fak. bestehen, wechseln sie Jahr um Jahr im Vorrange), 2) die jurist., 3) die medizin., 4) die phislos. Fakultät.

1) S. 162. Für Rathe bei R. Rollegiis muß bie Erlaubnis bes ben Roll.

vorgesetten Departements zc. nachgesucht werben.

<sup>2)</sup> Unter den Chrenbezeigungen für Univ. Lehrer ist zu erwähnen, daß nach einem durch R. des Min. der G., U. u. Nied. Ang. v. 20. Febr. 1837 genehmigsten Statut v. 24. Nov. 1836 in Berlin im Senatszimmer eine Sammlung von Bildnissen aller ordentl. Prof. der dortigen Univ. angelegt, und in der Aula eine, vom Senat und Min. zu bestimmende und zu ergänzende Auswahl von Marmorbüsten berühmter verstorbener Prof. aufgestellt werden sollte. (Roch, II. S. 5.)

8) Amtstracht.

Während durch R. D. v. 4. März 1820 (f. in Bb. 1. 6. 474.) ben akadem. Lehrern die sogen. altdeutsche Tracht verboten wurde, ist ihnen in neuester Zeit für feierliche Gelegenheiten eine alterthümliche Umhülung durch Luthermantel oder Doktorröcke vorgeschrieben. Die diesfälligen B. in die Sammlungen aufzunehmen, hat man nicht für nöthig befunden. Die Zeitungen berichten über ihren Inhalt:

Bufolge ber neuesten B. tragen die Rektoren ber Preuß. Univ. demnächt bei seierlichen Gelegenheiten einen langen goldgestickten Mantel von purpurfarbenem Sammt und ein rundes Baret von gleichfarbigem Sammt. Die Dekane, mit Anst nahme jener der kath. theol. Fak, tragen über den gewöhnlichen schwarzen Frak ein vorn offenes, weites und faltiges Oberkleid, einen sogen. Doktorrock, von wellenem Stoffe, in den Farben ihrer Fakultäten: die evang. theol. Fak. violet, in's Schwarze spielend; die jun. purpurroth; die med. scharlachroth und die phil. dun kelblau. Die ordentl. Prof. tragen schwarze Doktorrocke von wollenem Stoffe, mit Ausschlägen in den Fakultätsfarben. Die außerordentl. Prof. tragen eben solcke Röcke, jedoch ohne Fakultätsfarben. Die erstern sind zur Anschaffung der Rock und des Barets verpflichtet, den letztern so wie den Privatdozenten ist dieselke steigestellt.

(Nat. Beit. 1853. Nr. 456.)

9) Was die Amtseinkunfte im Alg., Steuer-Immunitäten, und Beamten-Vorrechte bei Erekutionen anlangt, so sind in den Samelungen keine befondern Bestimmungen für die Univers.-Lehrer vorhauten. Es muß deshalb auf die betreff. allgem. Vorschriften zurückgetwiesen werden, welche theils oben für die Lehrer der höhern Schulen (S. 109—115) theils im 1. Bd. (S. 820 über Dienstwohnungen, S. 830 über Diäten,2) S. 834 über die Klassensteuer, S. 837 über die Erekutionen) aufgeführt worden sind.

Insbesondere dagegen gehören zu den Amiseinkunften ber Uni-

vers.=Lehrer:

a) die Dividenden aus den Fakultätskassen, welche aus Promotions, Inskriptions, Beugniß und ähnlichen Gebühren sließen, und unter tie Mitglieder der Fakultäten, wie auch an den Rektor und die Verwaltungsbeamten nach, bei den einzelnen Univers. verschieden bestimmten Verhälbnisse vertheilt werden. Vgl. die bei den Verwaltungs-Etats der einzelnen Univers. (oben im 2 Kap. des 1. Abschn.) in Vetreff der "Einnahmen aus eigenem Erwerbe" gegebenen Notizen.

b) Die Honorariengelder, über welche sowohl die oben a. a. D. besfindlichen Uebersichten, als im 4. Abschn. die Borschriften über Zahlung

und Stundung zu vergleichen.

2) Das R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 16. Juni 1836 an ben außerord. Reg. Bevollm. zu Bonn bemerkte, daß die Borsteher akadem. Inkitute, wenn sie ähnliche Reisen, die zum Ankaufe einer Sammlung für ihr Institut, mit dem Anspruche auf Diaten und Fnhrkosten unternehmen wollen, vorher ausbrück,

liche höhere Ermächtigung einholen muffen. (Roch, II. S. 552.)

<sup>1)</sup> Eine Befreiung ber akadem. Lehrer von Staats, und Rommunalsteuen wurde schon durch R. der Min. d. G., U. n. M. Ang., d. Inn. und d. Fin. d. 26. April 1819 an das Univ. Kuratorium in Breslau, und durch R. der Rin. d. G., U. u. M. Ang. und d. Inn. v. 6. Sept. 1819 an den Prof. Gesenins palle (A. III. S. 426, 731) nicht anerkannt. Es wurde zwar darauf hingewiesen, daß nach einer K. D. v. 30. Jan. 1817 noch eine B. über die Wiederherstellung der Immunitäten der Geistl. und Lehrer zu erwarten sei, in der Folge erging aber nur das in der 3. Abth. gegebene G. v. 11. Juli 1822 über heranziehung der Staatsbiener zu Kommunallasten.

#### V. Amtserledigung.

Ueber die Erledigung des akadem. Lehramts durch Todeskall, Riesberlegung 1) oder Amtsentsetzung vergl. die allgem. Bestimmungen Bd. 1. S. 538, 539, 547. In Betreff der Pensionirung ist sowohl das Pensionsregl. v. 30. April 1825, laut S. 5. dess., als der 8. Abschn. des Disziplinarges. v. 21. Juli 1852, der das Versahren bei nothwendigen Emeritirungen regelt, laut S. 96. das., 2) von der Anwendung auf Univers. Lehrer ausgeschlossen sie 1. S. 540, 508.). Hiernach würden Penssielle Zusicherung erfolgt, von der Genehmigung des Königs abhängen: V. 27. Oft. 1810 sub 3, b. (s. in Bd. 1. S. 248.) Vergl. auch Artistel 98. der Staatsversassung v. 31. Jan. 1850. (G. S. 1850. S. 32.)

#### VI. Sprge für die Hinterbliebenen.

1) Sterbe- und Gnaben = Monat (s. in Bb. 1. S. 552,). Die Anwendung der allgem. Grundsätze auf Univers. - Lehrer ergiebt sich aus den nachstehenden Verf.

a) Das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 29. Aug. 1838 - an den außerord. Reg. = Bevollm. bei der Univers. zu Halle, welches ausenahmsweise einer Professorwinne ein Gnaden quartal gewährte, bestimmt:

In ferneren berartigen Fällen muß nach der Bestimmung sub 2. der A. R. D. v. 27. April 1816 3) verfahren, und wenn ein mehr als einmonatliches Gehalt den hinterbliebenen zu Theil werden soll, dazu jedesmal diesseitige Genehmigung eingeholt werden, da die Prof. an den Univ. keinesweges zu den Beamten der in jener A. R. D. sub 1. ged Kathegorie gerechnet werden können.

(Rod), II. S. 955.)

1) In ben Berliner Fak. Statuten ift jedem ausscheitenben Dozenten insbes.

schriftliche Anzeige von seinem Anstritt an die Fak. zur Pflicht gemacht.

In Roche Univ. ift über Pensionirung lediglich unter den Borschriften über bes Mechnungswesen (Bb. II. S. 1022) der allgemein erlassene Beschl. des Staatsmin. v. 21. Nov. 1837 mitgetheilt, wonach bei Berechnung der Jahress Pensionsbeträge angefangene Thaler als voll gerechnet werden sollen, um bei den

Monatsberechnungen ber Penfionesumme Bruchpfennige zu vermeiden.

<sup>2)</sup> Weber die V. v. 29. März 1844 über das bei Pensionirungen zu beobsachtende Versahren (G. S. 1844. S. 90), noch der gleiche Abschn. (§§. 95 bis 102.) der Disziplinar. V. v. 11. Juli 1849 (G. S. 1849. S. 71), welcher die anf einige geringe Redaktionsveränderungen mit §§. 88–95. des G. v. 21. Juli 1852 wörtlich übereinstimmt, hatten diese Beschränkung.

<sup>3) &</sup>quot;Auf ben von dem Staatsmin. in dem Ber. v. 12. d. Mis. Mir gemachs ten Bortrag will Ich genehmigen, daß 1) ben hinterbliebenen ber Beamten, welche ale Mitglieder und Subalternen, refp. zu einem Rollegium gehören ober bet bemf. arbeiten, außer bem Sterbemonat jedesmal noch bie volle Befolbung für bie junachft folgenden brei Monate, 2) den hinterbliebenen berj. Offizianten, welche nicht in follegialischen Berhaltniffen fteben, außer bem Sterbemonat noch Die Befoldung für ben nachsten Monat gezahlt werden fann; will auch gekatten, baß im letteren Fall auch bann ein zwei = ober breimonatlicher Gnabengehalt geanhlt werden barf, wenn die Nebertragung ber Stelle bes Berftorbenen ohne befonberen Roftenaufwand für bie Staatsfaffen erfolgen fann. Begen ber Diente wohnungen bestimme 3ch, 3) daß nach bem Absterben eines Offizianten die Seffione : Arbeiteftube ohne Bergug geraumt, infofern bie lettere aber fo belegen ift, daß fie nicht füglich von der Familienwohnung abgesondert werden fann, eine anbere Stube jum Arbeitszimmer eingeraumt werden foll, und bag bie Familie bes Berftorbenen bemnachft auch fur bie Dauer ber Gnabenmonate in ber Dienfts wohnung bleiben barf. Sollte bei Ablauf bes letten Monats wegen bes damit

b) R. beff. Min. v. 4. Dec. 1838 an benf.

Das Min. erwidert Ew. auf die Ber. v. 11. April und 18. Ott. c. Felgen: bes. Nach der A. R. D. v. 6. Febr. 1825 1) sollen die bei den übrigen Staats. bienern ergangenen Bestimmungen über ben Sterbemonat und bas Gnabenguartel auch auf bief. Profesoren, Lehrer und sonstigen Beamten Anwendung Anben, welche feit bem 1. Jan. 1825 bei ber bortigen Univ. angestellt worben finb. hier nach ift bie Jahlung ber Befoldung bes am 22. Jan. 1836 verftorbenen Befters ber Frangofischen Sprache an die Seitenvermandten beff. fur ben Sterbemonat und bas Gnadenquartal unzulässig, ba die A. R. D. v. 15. Nov. 1819 =) fich be: stimmt barüber ausspricht, daß ber Regel nach nur ber Wittwe, ben Kindern und Enkeln bes Verstorbenen ein Anspruch auf ben Sterbemonat und bas Gnaben: quartal zustehen, und nur in ben Fallen, wo ber Erblaffer ber Ernahrer armer Eltern, Gefdwifter, Gefdwistertinder ober Pflegefinder gewesen ift, ben Miniftern frei gelaffen fein folle, ausnahmsweise benf. bas Gnabengehalt anzuweifen. Benn daher bei bem R. feiner ber zulest erwähnten Falle vorhanden fein follte, baun muffen die ben Seitenverwandten bereits gezahlten, eben so wie die bei bem Der positorio des D. L. G. zu Naumburg annoch beruhenden Beträge wieder eingeze gen werben. - Rudfichtlich ber bei ber bortigen Univ. vor bem 1. Jan. 1825 angeftellten Brof. verbleibt es bei ben früheren ftatutenmäßigen Bestimmungen, und es wird fonach bas Gnabenjahr nur ben Wittwen, Rinbern und Pflegefinbern ju bewilligen fein, ba bie Seitenverwandten bisher ichon auf biefe Bewilligung feinen Anspruch gehabt haben, und benf. nach Analogie ber für bie übrigen Staatsbieng geltenben Bestimmungen auch fein Anspruch auf ben Sterbemonat ober bas Gen benquartal eingeraumt werben fann. - hiernach muß auch bie Bahlung ber Be soldung bes am 28. Febr. c. verstorbenen Prof. N. an die Seitenvermandten beff. pro April und Mai cessiren. - Wenn ein Prof., Lehrer ober Beamter ber beit

Dazu bestimmte die R. D. v. 27. Mai 1816: taß auch "den Hinterbliebenen ber Penstonars ohne Ausnahme außer dem Sterbemonat noch ein Gnadenmonat zu Theil werden foll." (G. S. 1816. S. 201.)

1) "Auch überzeuge Ich Mich, daß es der Begünstigung eines vollen Gneben jahres für die Wittwen und Waisen der Prof., nach Errichtung und Dotivrung der dortigen Wittwen- und Waisenkasse, nicht mehr bedarf, und genehmige daher, daß bei den seit dem 1. Jan. d. I, anzustellenden Prof., Lehrern und Beamten der Univ. Halle-Wittenberg, sosern deren Nachgelassene disher auf eine längere Zeit den Genuß des Einkommens ihres Erblassers zu verlangen berechtigt waren; die bei den übr. Staatsdienern ergangenen Bestimmungen über den Sterbes monat und das Gnadenquartal zur Anwendung kommen."

2) "Auf ben Ber. bes Staatsmin. v. 3. b. Mts. sete Ich zur Deklaratien Meiner D. v. 27. April 1816 hierdurch fest, daß nur dass., was die hinterklied benen eines Beamten, der bemerkten K. D. gemäß, an Besoldung außer dem Sterbequartal erhalten, für dieselben Gnadenbewilligung ift, — daß auf letten tein Gläubiger des Berstorbenen Anspruch hat, — daß solche der Regel nach um der Wittwe, den Kindern und Enkeln des Berstorbenen, ohne Rückscht, ob ste bessen sind oder nicht, zusteht, — daß aber den Ministern als Depart. Ches frei gelassen ist, im Falle der Erblasser Ernährer armer Eltern, Geschwister, Geschwistersinder oder Psegekinder gewesen ist, ausnahmsweise dens. das Enaden gehalt anzuweisen, und die Minister jeden Falls besugt sein sollen, die Bertheblung dess. unter die hinterbliedenen zu reguliren und dessen Berwendung zu besstimmen. Ingleich genehmige Ich, daß diese Bestimmungen des Enadengehalts auch auf den Enadenmonat, welche den hinterbliedenen der Penstonars auser dem Gnadenmonat bewilligt ist, angewendet werden."

nicht übereintreffenden Miethsquartals das anderweite Untersommen der Familie Schwierigkeiten sinden, so soll solche entweder mit dem früher eintretenden Miethe quartal die Wohnung räumen, und durch den Dienstnachfolger für die Monate entschädigt werden, sur welche ihr eigentlich die freie Wohnung noch zusommt, oder die Familie soll dis zum nächstsolgenden Miethsquartal darin belassen werden, und nur verpflichtet sein dem Nachfolger im Dienst ein gewöhnliches Abstelgen quartier für seine Person und einen oder mehrere Domestisen einzuräumen."

gen Univ., es mag beffen Anstellung vor ober nach bem 1. Jan. 1825 erfolgt sein, sein Gehalt für das Quartal, in welchem er stirbt, bereits empfangen hat, fo fins bet eine Zuruckahlung des gegen die Bestimmungen der A. R. D. v. 27. April 1816 zu viel erhobenen Betrages nicht Statt.

(Rod), II. ©. 957.)

- 2) In der Regel steht ben hinterbliebenen eines Prof. auch noch eine Zeitlang eine Theilnahme an ben Fakultats Emolumenten zu, beren Dauer und Betrag in ben einzelnen Fak.-Statuten regulirt ift.
- 3) Wittwen- und Waisenkassen. Außer der allgem. Wittwenkasse (s. o. S. 133 flg.) hat jede Univers. ihre besondere Wittwen- und Waisenkasse.

a) Verpflichtung zum Beitritt.

R. D. v. 4. Juni 1838 an ben Staatsmin. Frh. v. Altenstein:

Beitritt der Universitätslehrer zu der allgem. Wittwen Derpstegungsanstalt nachzus holen, bin ich zwar mit Ihnen einverstanden, daß von denj. Lehrern, welche ihre Ehefrauen in die bei jeder Univ. bestehende Professoren Bittwen und Baisens Bersorgungsanstalt einkaufen, nicht zugleich auch der Beitritt zur allgem. Wittwens Berpstegungsanstalt verlangt werden kann; die vollige Freisprechung von der letzen ohne Borbehalt könnte jedoch die Folgen haben, daß weder der einen noch der Endern Anstalt beigetreten würde. Unter diesen Umständen genehmige und bestimme Ich, daß die Universitätslehrer, welche Mitglieder der bei den Univ. bestehenden Brof. Bittwens und Baisen Bersorgungsanstalten sind, oder werden wollen, zwar von dem Beitritt zur allgem. Wittwens Berpstegungsanstalt entbunden bleiben köns nen, daß sie aber gehalten sind, einer oder der andern Anstalt beizutreten, und ihnen der Geirathskonsens nur ertheilt werden dars, wenn sie sich darüber in einer oder der andern Beziehung genügend ausgewiesen haben.

... Berlin 2c. (Koch, 11. S. 987.) Friedrich Wilhelm.

b) Wittwen = und Waisenkassen der einzelnen Univers. Sie sind nur füt die ord. und außerord. Prof., die mit lettern gleichstehenden Bibliothes tare und Prosektoren, so wie für den Univers. Richter, Duastor und Sestretär bestimmt. Ueber dies. werden von Koch, Bd. II. S. 958 sig. die nachstehend aufgeführten B. mitgetheilt:

a) Berlin: die durch R. des Min. d. Inn. v. 11. Sept. 1816 genehmigten Statuten der Professoren-, Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt für die Univ. zu Berlin do cod. (Staatszuschuß jährl. 1000 Thir., Eintritisgeld, baar ober durch Wechsel, 150 Thir., Jahresbeitrag 24 Thir., Wittwenpension 240 Thir.,

Auschuß für Kinder 60—120 Thir.)

Bersorgungsanstalt für die Univ. zu Bonn v. 28. März 1822 nebst Nachträgen v. 8. Juni 1831 zu §§. 2. 3. und 12., v. 30. Jan. 1838 zu §. 2., R. v. 31. Oft. 1835 wegen Beginnes der Beitrittsverpstichtung mit der Bereidung, R. D. v. 31. Oft. 1837, wegen Beginnes der Pension nach Ablauf der Enadens monate. (Roch, II. S. 962 st.) — Bgl. §§. 172—175. der Univ. Stat. (Roch, I, S. 218.) — Eintrittsgeld u. f. w. wie Berlin. Die Anstalt erhielt vom Staat 10,000 Thir. Stiftungsfapital und 500 Thir. Jahreszuschuß. Sie besaß 1837 ein Bermögen von 56,050 Thir., zählte 44 Mitglieder und zahlte an Pensionen 1960 Thir. aus.

(Roch, I. S. 182.)

y) Breslau: die vom Könige vollzogenen Statuten der Professoren=, Wittswen= und Baisen=Bersorgungsanstalt für die Univ. zu Breslau v. 28. März 1822. (Roch, II. S. 969) Staatszuschuß, Eintrittsgeld n. s. w. wie in Berlin. 1837 besaß die Anstalt ein Bermögen von 27,775 Thir. und zahlte an Pensionen 2400 Thir. aus. Als Privatstiftungen bestehen der Schmidtsche und der hackes manusche Prof. Wittwen=Pensionssonds; aus ersterm kommen sährl. eirea 55, aus lesterm 350 Thir. zur gleichen Bertheilung unter die Professorenwittwen.

(Rech, I. S. 308.)

d) Greifswald: die bort. Prof. Wittwenkasse hatte nach Rochs Bemerkung (II. S. 987) eine neue Einrichtung zu erwarten. Bis dahin beruhte ihre Organisation auf ben Statuten von 1735, bem Rezes v. 20. Dec. 1795 und ben Statuten v. 8. März 1814. Sie beschränfte sich auf ordentliche Prof., die bei ihrem, in ihre Willführ gestellten, Eintritt ein für alle Mal 50 Thir. zu erlegen hatten. Aus der Univ. Kasse erhielt sie 227 Thir. Zuschus, und hatte außerdem Einnahmen aus mehreren Berechtigungen.

(Roch, I. S. 354.)

E) Halle: die vom Könige vollzogenen Statuten ber Wittwen: und Baisen: Versorgunganstalt für die Univ. Halle: Wittenberg v. 23. Närz 1824 nebst den R v. 16. Oft. 1835 und 26. Sept. 1838 über die zu Kapitalanlagen, mit Anst nahme des Ankauss von Staatspapieren und Pfandbriesen, ersorderliche Genehmigung des Univ. Ruratoriums. (Roch, II. S. 975.) Staatszuschuß, Eintrittegeld u. s. w. wie in Berlin. Die Anstalt wird in zwei Abth. verwaltet, unter den Namen "Vereinigte Hallesche Fonds" und "Wittenberger Wittwensonds." Erstrer hatte 1837 ein Bermögen von 3685 Thlr. Gold und 29,925 Thlr. An. Die Einnahme betrug 3919 Thlr. 16 Sgr. 7 Pf. Lestrer hatte an Bermögen 11,000 Thlr. Konv. Gold und 23,275 Thlr. Kur., an Einnahme 1594 Thlr. 11 Sgr. 1 Pf. Bon der Gesammt-Einnahme von 5513 Thlr. 28 Sgr. 8 Pl. wurden 2720 Thlr. zu Pensionen und 50 Thlr. zu Begräbnisgeldern veransgebt.

(Roch, I. S. 438.)

(Roch, I. S. 438.)

(Roch, I. S. 438.)

(Roch, I. S. 60 nigsberg: bie vom Min. d. G., U. n. M. Ang. unterm 4. Ang. 1835 bestätigten Statuten ter Wittwen; und Waisen, Versetzungsanstalt für ble Univ. zu Königsberg. (Roch, II. S. 982.) Staatszuschuß jährl. 1000 Thir., Antritisgeld, durch Revers, 150 Thir., Jahresbeitrag 32 Thir., Pensionen wie in Berlin. 1837 hatte die Anstalt an Vermögen 13,525 Thir., an Cinnahme 2509 Thir. nebst 139\(\frac{1}{4}\) Sch. Noggen. Lestre und 1092 Thir. von der Baareinnahme wurden zu Penstonen verwandt. Privatstiftungen ähnlichen Zweckes unter der Berwaltung der Univ. sind 1) die v. der Gröben-Schönwiesesche abliche Frünleitzund Wittwenstiftung mit 6 Stellen von 120 Thir.; 2) die Bohlinssche Stiftung, aus der eine Prosessoritiwe jährl. 50 Thir. erhält, während der Ueberrest der Einnahme kapitalisier wird, um künstig aus den Zinsen Wittwen in die haber bergsche Stiftung einkausen zu können; 3) die Franksche Stiftung, aus der jähr

lich zwei Wittwen je 15½ Thir. erhalten. (Roch, I. S. 546.)

## Dritter Abschnitt.

### Lehrverfassung der Universitäten.

Die Lehrverfässung der Univers. beruht auf der Eintheilung derselben in Fakultäten 1) und der Verpflichtung dieser letztern, für vollständige Ausstüllung des ihnen obliegenden Lehrkreises zu sorgen. Dies geschieht zu nächst durch die Vorlesungen, Disputatorien 2c., neben diesen aber auch durch die akadem. Institute, Schriften und Preisausschreiben. Zu den Vorschriften über die Lehrverfassung gehören endlich die Bestimmungen

<sup>1)</sup> Bgl. v. S. 405, so wie Abschn. II. der S. 415 mitgetheilten Berling Univ. Statuten. Es ist überall in Preußen die althergebrachte Eintheilung in vier Fakultäten beibehalten, und Alles, mas bei dem Bachsthume des wisensschaftlichen Gebietes nicht anders unterzubringen war, zur philos. Fak. gewiesen. Diese lettre hat sich darum meist in verschiedene Unterabtheilungen gegliedert, z. B. für Philosophie, für Philosophie, für Mathem. und Naturwissenschaften, sür Staatswissenschaften (Kameralia) 20.

aber die Ferien, durch welche die einzelnen Abschnitte des Univers.-Rursus gezegelt find.

### I. Die akademischen Vorlesungen.

Um zu einer Uebersicht über die Bahl und die Gegenstände berfelben zu gelangen, ift

1) der Lektionskatalog vorgeschrieben, welcher vor Beginn jedes Semesters bei jeder Univers. aufsgestellt und publizirt werden muß.

a) Einrichtung deffelben.

- R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 8. Sept. 1820 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Halle.
- ibersehen, und um in die Anordnungsber Leftionskataloge sammtlicher R. Univ. mehr Gleichförmigkeit zu bringen, ist fünftig außer dem Lateinischen Lektionskatasloge, auch noch ein Deutsches, nach den Wissenschaften geordnetes Berzeichniß der halbjährlichen Vorlesungen zu entwerfen und einzureichen. 2) In dem eingereichsten, nach den Fak geordneten Latein. Lektionskatalog sind die Vorlesungen der orsdentl. und außerordentl. Prof., und der Privatdoz. in den einzelnen betr. Fak durch besondere Ueberschriften von einander zu sondern. 3) In dem Latein. Ratalog muß angemerkt werden, welche Vorlesungen publico und gratis, und welche privatim ober privatissimo gehalten werden. ) In dem künftig zu entwersenden, vach den Wissenschaften geordneten Deutschen Ratalog der halbjährlichen Vorlesuns gen darf die nähere Bestimmung der Publika und der Privat. Vorlesungen gleichs falls nicht sehlen. 7) Es wird gut sein, künstig, wie in den Lektionskatalogen der übrigen Landesuniv. geschieht, die Namen der Prof. und übrigen Dozenten, ohne ihnen Lateinische Endungen zu geben, drucken zu lassen.

(Rod), II. S. 178.)

b) Ordnung der Dozenten.

- a) R. deff. Miu. v. 27. Marz 1822 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Breslau.
- Um für die Zukunft zu vermeiden, daß die Stellung der einzelnen Prof. in dem Latein. Lektionsverzeichnisse nicht weiter Beranlassung zu Rangstreitigkeiten geben könne, will ich hierdurch sestsehen, daß in dem halbjährl. Latein. Lektions: verzeichnisse der dortigen Univ. von jest an die Prof. und Dozenten nach dem Alsphabet, und zwar mit dens. Abtheilungen zwischen ordentl. und außerordentl. Prof. und Privatdozenten, und mit Voranstellung des zeitigen Dekans der betr. Fak. aufstessührt werden sollen zc.

(Rod), II. S. 181.)

- 8) R. deff. Min. v. 2. März 1820 an den außerord. Reg.=Bevollm.
- Die Lehrer in den verschiedenen Kunsten sind nicht blos in dem Deutsschen, sondern auch in bem Latein. Kataloge namentlich aufzusühren, und es kann unter ihnen auch der provisorisch angenommene Lehrer der Fechtkunst geuannt werden.

(Roch, II. S. 177.)

<sup>1)</sup> Auch die wochentl. Stundenzahl und die Tagesstunden sollen angegeben werden: s. u. sub b. e. — Durch E. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 21. Oft. 1824 an sammtl. außerordentl. Reg. Bevollm. bei den Univ. wurde auch noch die Beifügung eines chronologischen Lektionsverzeichnisses verlangt, durch R. dess. Min. v. 29. Nov. 1837 an den außerordentl. Reg. Bevollm. zu Breslau aber bestimmt, daß dass. künftig nicht mehr beigefügt zu werden brauche. (Koch, II. E. 192, 235.)

- c) Vollständigkeit und Ordnung der Gegenftande.
- a) R. des Min. d. Inn. v. 22. März 1816 an das Ruratorium ber Univers. zu Königsberg
- Ueberhaupt wünscht das Min., daß die Fak. der Theologen, Juristen und Mediziner sich immer über die in jeder zu haltenden Borlesungen einigen mögen, damit in keiner Kollegia sehlen, die alle Semester ersorderlich sind, oder in bestimmter Folge wiederkehren müssen, und keine dagegen mehrmals, als nothig ist, angeskündigt, sondern alle unter die Dozenten jeder Fak. angemessen vertheilt werden.

(Roch, II. S. 176.)

β) R. dest. Min. v. 25. Marz 1813 an die akadem. Organisations-Kommission zu Breslau, welches bestimmt:

daß fünftig die Uebungen und Lektionen des medizin. Klinici, und des philol. Seminars eben so hinter den Lektionen der med. Fak. und der philolog. Abth. ben philos. Fak. im Deutschen, im Latein. Kataloge aber die lektere hinter ten Lektionen der philos. Fak. überhaupt aufgeführt werden müssen, wie dies mit den Uebmigen des evang, theol. Seminars hinter den Lektionen der evang. theol. Fakultät geschieht.

(Rody, II. S. 175.)

y) R. dess. Min. v. 2. März 1815 an das Univers.-Ruratorium, wel-

daß die erklärenden Vorlesungen über Schriften des alten Testaments, insosen die theol. Tendenz dabei vorherrscht, also auch die von dem Kons. Rath R. angeskündigten Vorlesungen über die messianischen Psalmen, fünstig mit unter den Borslesungen der theol. Fak., dagegen alle Borlesungen über Orientalische Sprachen, und also auch über die Hebräische, bei denen die linguistische Seite die Hamptsache ist, unter den Vorlesungen der philos. Fak. anzuzeigen sind.

(**Roch**, a. a. D.)

- δ) In dem sub b, β. angeführten R. v. 2. Marg 1820 heißt es:
- Die in dem nach den Wissenschaften geordneten Lektionskatalog, unter der für die Philosophie bestimmten Abtheilung aufgeführten Vorlesungen des Prof. R. über Padagogik, Didaktik und deren Geschichte mussen unter einem besondern für Padagogik, als einer zwar philos., aber durch Ersahrungskenntnisse sehr bedingten Kunstlehre zu bestimmenden Titel in dem Katalog aufgeführt werden. Eben so gehört die von dem N. angekündigte Vorlesung über Politik nicht zu den streng philos. Disziplinen, und muß daher ihre Stelle unter dem Titel der Staatswisser schaft sinden.
- e) R. des Min. d. G., II. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 22. Mig. 1822 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Halle.
- 3) In dem Latein., wie in dem Deutschen, nach den Wissenschaften geordneten Verzeichnisse muß bei jeder einzelnen Vorlesung sowohl die Tageskunde, zu welcher sie gehalten werden soll, als auch die ders. zu widmende wöchentliche Stundenzahl ausdrücklich und genau angegeben werden. 8) Die in dem theol. padagog. Seminar halbjährlich anzustellenden Uedungen sind zwar nach wie vor unter den Vorlesungen der theol. Fat. in dem Deutschen und Latein. Verzeichnisse mit auszusühren, jedoch muß am Schlusse des Latein. und Deutschen Verzeichnisse unter der Rubris, Deffentliche gelehrte Anstalten" des theol. padagog. Seminart noch besonders gedacht werden. Dasselbe gilt auch von dem philolog. Seminar, so wie von dem med. und chirurg. Klinisum, von der Lehranstalt für Geburtshülse, von dem botan. Garten u. s. w.

(Rod), II. S. 181.)

- d) Termine ber Aufstellung und Einreichung des Ratalogs an tas Ministerium.
- a) R. des Min. d. Inn. v. 18. Mai 1815 an die Univers. zu Berlin. Damit das Verzeichniß der auf hies. Univ. zu haltenden Borlesungen dergestalt zeitig erscheine, daß es vor dem Schluß des alten Semesters nicht nur in ben

Sanden der Studirenden, sondern auch in den Intelligenzblattern der allgem. Lis teraturzeitung fich befinden kann, wird auf ben Antrag des Rektors und Senats hierdurch festgestellt: 1) es muß resp. ben 1. Marz und ben 1. Aug. jeden Jahs res der Lektionskatalog abgebruckt, und beffen Berkauf alsbann in den Zeitungen 2) Derj. ordentl. oder außerordentl. Prof., ber resp. am 15. angekundigt fein. Jan. und 15. Juni jeden 3. Die von ihm im nachftfolgenden Semefter zu haltenben Borlesungen bem jedesmaligen Defan seiner Faf. in gehöriger Form nicht eingereicht haben wird, verfällt in eine unerläßliche Gelbstrafe von Fünf Thirn. Rous rant, welche zu ber fleinen Reftoratsfaffe eingezogen werben foll, aus ber bie Bus reaubebarfniffe ber Univ. und ahnliche fleine Ausgaben ber Art bestritten werden. 3) Jeber, Seitens ber Univ. an die Mitglieber ber Afab. ber Wiffensch. für jebes Semefter zu erlaffenden Ginladung foll fortan bie Bemerkung hinzugefügt werben, daß, wenn fie die obgeb. Termine, ohne ihre Borlefungen einzuschicken, vorübergeben ließen, bies für eine Erflarung, in bem bevorstehenben Semester picht lefen zu wollen, angenommen werden muffe. 4) Die Privatdozenten follen ohne Weite= res aus dem Ratalog weggelaffen werden, wenn sie zu den bemerkten Terminen ihre Borlesungen nicht eingeschickt haben follten.

(Rod), II. S. 176.)

- β) In dem sub c, ε. angef. R. v. 22. Marz 1822 heißt es:
- 1) Das Verzeichnis der Vorlesungen für das Sommersemester ist jedesmal in der 2. Salfte des Mon. Jan. und spätestens dis zum 25. Jan., und das für tas Wintersemester jedesmal in der 2. Sälfte des Mon. Juni und spätestens dis zum 25. Juni, hierher einzureichen. 1)
- e) Einreichung der Kataloge der kathol. theolog. Fak. bei den betreff. bischofl. Beborden.

R. deff. Min. v. 25. Febr. 1823 an die außerord. Reg.=Bevollm. zu

Bonn und Breslau, besgl. an bas R. Oberpraf. zu Munfter.

Da bas Min. es nicht angemeffen findet, die fathol. theol. Fak. der bortigen Univ. in eine unmittelbare Berbindung mit der bischöft. Behörde zu bringen, so werden Em. hierdurch aufgeforbert, ber bischoft. Behorde die halbjahrt. Lektions: verzeichniffe der fathol. theol. gaf. jedesmal vor beren Ginfendung an bas Min. jur Aeußerung mitzutheilen. Em. haben die bischöft. Behörde hiervon gleich jest gu benachrichtigen und fie zu ersuchen, ihre Meußerung über bas Lettioneverzeich= niß jedesmal an Sie zu richten, und Ihnen auch sonst zu eröffnen, was fie etwa in hinficht ber geb. Fat. gu besiberiren habe, weil foldes ber einzige verfaffunges maßige Weg sei, auf welchem Abhülfe bei dem Min. veranlaßt werden konne. Der fathol. theol. Gat. haben Ew. zugleich zu eröffnen, daß dieselbe jede, die Univ. und bas Lehramt bei berf. betr. Mittheilung der bischöft. Behörde Ihnen mit ihpem Gutachten einzureichen, und deren Beantwortung so lange fich zu enthalten habe, bis sie weiter von dem Min. beschieden worden. — Um aber burch diese Mittheilung des Lektionsverzeichniffes an die bischöft. Behörde deffen Befannt= machung nicht zu verzögern, wird die kathol. theol. Fak. von Ew. auch anzuweis fen sein, daß fie früher als alle andere Fak. Ihnen ihre Lektionsverzeichniffe einreiche.

(Roch, II. S. 183.)

f) Ueber Abweichungen vom gedruckten Katalog bestimmen:

a) C. R. deff. Min. v. 31. Mai 1824 an die R. Univers.

Das Min. forbert ben Rektor zc. hierdurch auf, in jedem Falle, wo ein Prof. ober Privatdozent bei ber Univ. sich veranlaßt sehen sollte, eine von ihm angekuns digte Vorlesung nicht zu halten, ober statt ihrer eine andere anzukundigen, ober im Lause der Vorlesungen ein Kollegium ober Disputatorium, welches im Lektions: kataloge nicht schon angezeigt und genehmigt worden, eintreten zu lassen; eine jede solche Veränderung dem Win. auf dem vorgeschriebenen Wege durch den außerord.

<sup>1)</sup> In dem &t. v. 2. Marg 1820 (b.  $\beta$ .) waren diese auf Anfang Jan. und Juli festgefest.

Reg. Bevollm. vorher anzuzeigen, und die Genehmigung einzuholen. In eiligen Fällen ift der außerord. Reg. Berollm. autorisirt, eine provisorische Genehmigung zu ertheilen, deren Sanktion indeß immer das Min. sich vorbehalt.

(Roch, II. S. 186.)

- β) Insbesondere wegen nicht zu Stande gekommener Borlefungen.
- C. R. deff. Min. v. 12. Aug. 1826 an die R. Univers.

Das Din. findet fich veranlaßt, hierdurch anquordnen, daß von jest an in den einzureichenden halbjährigen Berzeichnissen der gehaltenen und nicht gehaltenen Borlesungen bei den lettern, wenn sie wegen Mangels an Buhörern nicht zu Stande gesommen sind, jedesmal bemerkt werden soll, wie viel Studirende sich zu dem angefündigten Kollegio, es mag nun ein Publikum oder Privatum gewesen sein, gemeldet haben.

(Roch, II. S. 198.)

2) Anordnung einzelner Borlesungen und Uebungen.

In den Univers. fo wie in den Fak. Statuten ift der allgem. Grundsaufgestellt, daß jeder Studirende mahrend seines Trienniums auf der Univers. Gelegenheit sinden muß, über alle Hauptdisziplinen seiner Fak. Borlesungen zu hören, und zwar Borlesungen der ordentl. und außerord. Professoren. In Folge davon hat das Min. nicht nur vielsach einzelne Borlesungen besonders angeordnet, sondern auch überhaupt Vorschriften und Rathschläge über den akadem. Unterricht ertheilt. Die diesfälligen, meiß bei Prüfung der eingesandten Lektionskataloge als Rüge von Mängeln ergangenen, Verfügungen, sind die nachstehend angeführten:

- a) Für die theolog. Fafultat:
- a) R. v. 22. März 1816 (1, c. a.): daß Dogmatik in keinem Halbjahre in dem Lektionsverzeichnisse der theol. Fak. sehlen durfe.
- β) R. v. 8. Sept. 1820 (1. a.): daß die allgem. und spezielle Pastrologie, so wie die Erklärung der hierzu geeigneten Griech. und Latein. Rirchenväter in dem Kursus der theol. Fak. nicht sehlen dürsen. Sie war nach dem Monitum des Min. in Halle seit 2 Jahren nicht gelesen worden. (s. u. ε.)
- y) R. deff. Min. v. 16. Jan. 1822 an den außerord. Reg.=Bevolm. zu Bonn:
- Die Einleitung in das Neue Test., eine auch für den kathel. These logen unentbehrliche Borlesung, vermisse ich ungern unter der Lektionen der kathol. theol. Fak. Diese Disziplin muß kunftig in jedem Jahre Einmal vorgetragen werden.

(Roch, II. S. 179.)

- d) R. dest. Min. v. 5. Febr. 1822 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Königsberg:
- Die Exegese sammtlicher Schriften des Neuen Test. muß jedesmal in dem Zeitraume von 1½, höchstens 2 Jahren vollendet werden, damit alle Studizende der Theologie Gelegenheit erhalten, binnen der ged. Zeit einen vollständigen Kursus in der Exegese des Neuen Test. machen zu können.

(Rod), II. S. 180.)

- e) R. dess. Min. v. 2. Aug. 1824 an denselben.
- 1) Für die Eregese des Alten Test. ist durch die Eine, von dem Prof. R. angefündigte Vorlesung über den Jesaias nicht genügend gesorgt, und fann von der dortigen theol. Fak. mit Grund gefordert werden, daß sie ihren Studirenden Gelegenheit verschaffe, dort in einem Zeitraume von etwa zwei Jahren einen rollsständigen Rursus des Alten Test. machen zu können. Auch vermißt das Min. unter den von der theol. Fak. angekündigten Lektionen ungern eine Borlesung über die christliche Moral, von welcher im laufenden Semester nur der theotetische Theil jst angekündigt worden; die allgem. und spezielle Patrologie und die die

lische Archaologie find seit langerer Beit auf ber bortigen Univ. nicht vorgestragen worden, worauf die theol. Fak. aufmerksam zu machen ift.

(Rod), II. S. 186.)

- b) Fur die jurift. Fafultat.
- a) R. deff. Min. v. 3. Aug. 1822 an denf. (Koch, II. S. 182.): daß nothwendig in jedem halben Jahre die Pandekten gelesen werden müffen. (s. u. β, ββ.)
  - 8) Staatsrecht und Wolferrecht.
- aa) R. deff. Min. v. 8. Aug. 1824 an ben außerord. Reg.-Bevollm.
- ung über bas Bollerrecht, welche besonders geeignet scheint, durch die praktische Entwickelung der Formen, durch welche besonders geeignet scheint, durch die praktische Entwickelung der Formen, durch welche die civilistren Nationen der neueren Zeit ihren Berkehr gegen die Ueberschreitungen der rohen Macht und Leidenschaften gessichert haben, die Studirenden von leeren Abstraktionen und Ueberspannungen in politischen Dingen zurückzusühren, und sie gründlich zu belehren, wie sich die sämmtl. Verhältnisse zu einander allmählig aus den Kampfen von Jahrhunderten, und aus der am Ende immer stegreichen Nacht der wahren Gerechtigkeit und Vilsligkeit zu einem positiven System herausgebildet haben, das in der Natur seine Entstehung, seine Festigkeit und Dauer hat, und gegen welches alle Theorien verzgebens kämpfen werden, die nur auf vorübergehende Stimmungen der Völker und Individuen gegründet sind. Das Win erwartet daher von der jur. Fak. der K. Br. Wilh. Univ. vertrauungsvoll, daß sie künstig auch das Völkerrecht in den Kreis ihrer Borlesungen ziehen, und dadurch dem dessallsigen bisherigen Bedürfsnisse abhelsen werde.

(Rod, II. S. 187.)

ββ) C. R. dess. Min. v. 11. Sept. 1824 an die außerord, Reg.=Bevollm. bei den Univers. Dasselbe betrifft das Studium des Staatsrechts
und das Verhältniß der historischen und der praktischen Schule in der
Jurisprudenz. In Bezug auf das Staatsrecht wird gesagt:

Daffelbe marb bis gegen bas Ende bes vor. Jahrh. als zweiter Theil bes Raturrechts angesehen, und mit bemf. gelehrt, bas Naturrecht aber größtentheils von Juriften bearbeitet und vorgetragen, und jum jurift. Studium und Rurfus gerechnet; es war daher bamals nicht Theil des philos. Studiums. lung hat fich aber gegenmartig bedeutend verandert, indem das Natur=, wie bas allgem. Staatsrecht größtentheils als Theil bes philos. Studiums angesehen, behanbelt und vorgetragen wird, und aus bem jurift. mehr und mehr ausgeschieden ift. Sieraus folgt von felbft, daß die Borlefungen über das allgem. Staatsrecht gegens wartig nicht mehr, wie bies ehebem ausschließlich ber Fall war, blos von Juristen, fondern von allen benj., welche an philosoph. Rollegien Theil nehmen, mithin von allen Studirenden, gehort werden. Die praftischen Folgen Dieser veranderten Stels lung find erheblich. Einmal warb bas allgem. Staatsrecht fruher von Mitgliedern ber Juriften : Fat., also von Mannern vorgetragen, deren Phantafie durch positis Des Recht geregelt war, andern Theils folgte aber bei ben Schülern auf bas alls gem. Staaterecht, bas gange übrige Rechtsstudium, und insonderheit bas bes pos fitiven Deutschen Staatsrechts. In Diesem Studium bes positiven Rechts murben bie excentrischen Anfichten, welche ber junge Mann in den Borlesungen über bas allgem. Staatsrecht erhalten haben mochte, geläutert und berichtigt. - Es ift burchaus erforberlich, barauf zu feben, bag bas Ratur= und besondere bas allgem. Staaterecht nach gehörig gepruften, nicht blos von ichablichen Grundfagen freien, fonbern auf richtigen, angemeffenen Grundfagen beruhenben Spftemen vorgetragen Benn es gleich zu wunschen ift, bag beibe Biffenschaften von Profesoren ber Rechtswiffenschaft vorzugsweise gelehrt werben, so wird boch bies weber allges mein, noch zugleich ale Regel anzunehmen und auszuführen fein, jedoch muß ftrenge Darauf gehalten werben, daß fie nur von gepruften, gereiften, und nach Gefinnungen, wie in Grundlichfeit ber Wiffenschaft zuverlässigen Mannern gelehrt werben. Richt minder ift barauf ju halten, daß biefe Borlesungen in der Regel nur nach gebruckten Rouepenbien von anerfanntem Werthe gehalten werben.

In Bezug auf den zweiten Punkt heißt es, nach der Bemerkung, das bie ehemalige elegante Jurisprudenz gegenwärtig unter tem Namen der historischen Schule bas Uebergewicht erlangt habe:

- Das Min. läßt dieser histor. Schule und ihrem wohlthatigen Einfluffe auf bas grundliche Studium ber Rechtswiffenschaft alle Gerechtigkeit wiberfahren, und wird beren Erhaltung und Beforderung auf ben einheimischen Univ. nach wie vor fich eifrigst angelegen fein laffen. Allein dem Din. liegt nicht minder ob, bafür zu sorgen, daß die praktische Schule vollständig und grundlich aufrecht erhalten werbe. Dies ift nicht allein fur bie Rechtswiffenschaft felbft wefentliche Bebingung ihres Fortschreitens, sondern auch für die große Bestimmung ber Univ., bem Staatsbienste tuchtige, brauchbare, und mit grundlicher Renntniß bes Rechts und lebenbigem Sinn für baff. ausgerüftete Manner gu bilben, ichlechthin unerläßlich. Die Erfahrung hat bereits gelehrt, daß Studirende, wegen Bernachlassigung der praftischen Schule auf einheimischen Univ., lettere auf einige Beit verlaffen, m auf auswärtigen mindeftens Pandeften nach bem Beifte ber praftischen Schule gu Ein anderer erheblicher Nachtheil besteht barin, bag Stubirenbe, welche nicht eigentlich ber Rechtswissenschaft, sonbern ben Rameralwissenschaften und über haupt dem abministrativen Dienste fich widmen, an den jurift. Borlefungen ber bi ftor. Schule weniger und nicht gründlich Theil nehmen, weil fie barin die nahme Beziehung auf ihre praftische Bestimmung vermiffen. Der abministrative Staats dienst wird dadurch des wesentlichen und großen Vorzuges beraubt, Beamte ju be figen, welche rechtswiffenschaftlich gebilbet, und mit fener praftischer Rechtstenning ausgerüftet find. Wo möglich noch größer ift ber baraus für ben Justigbienft ent ftehende Rachtheil, indem badurch demf. Manner entzogen werben, die auch in ba praktischen Schule der Rechtswissenschaft gründlich und vielseitig gebildet worden. Das Min. muß baher barauf halten, daß auf jeder einheimischen Univ. bas Rechts. ftudium im Geifte und Spftence ber praftischen Schule erhalten, mithin in jeben halben Jahre mindestens eine Borlesung über Institutionen, und eine über Banbetten in biefem Beifte gehalten werbe.

(Rod, II. S. 189.)

yy) Mit Bezugnahme auf S. 450. tes Anh. zu S. 3. Al. S. D. III. 4. die Justiz-Min. R. v. 1. Jan. 1797, und v. 17. Aug. 1830, wodurch bei der Behauptung mehrerer Rechtsstudenten: sie hätten in ten ersten 2 Lalle erforderlichen Kollegia absolvirt, darauf aufmerksam gemacht wurde, daß zu den Gegenständen des Auskultatureramens auch Staats- und Assertecht gehöre, schärft das C. R. des Win. d. G., U. u. Med. Ang. n. 16. Sept. 1830 an die suristischen Fak. wiederholt ein:

daß von jest an regelmäßig in jedem Jahre eine Borlesung über Deutsches Staatsrecht und Europäisches Bölkerrecht angekündigt werbe.
(Koch, II. S. 206.)

- y) Vaterlandisches Recht. (A. L. R. und A. G. D.)
- aa) In dem oben (a. γ.) angef. R. v. 16. Jan. 1822 war bemerkt:
- Bon jeber jur. Fak. ist mit Grund zu fordern, daß sie dem Rechte bes Staats, für bessen Dienst sie zunächst die Studirenden auszubilden hat, eine bes sondere Ausmerksamkeit widme, und die Studirenden durch die erforderk. Borlesus gen zu einer gründl. Kenntniß gerade dieses Rechts anleite.
- ββ) In dem oben (a. d.) angef. R. v. 5. Febr. 1822 heißt es: Runftig muß über das vaterländische Recht in jedem Jahre Einmal gelesen werden.
- yy) Auf Grund des Justiz-Min. R. v. 21. Mai 1826 (Roch, II. S. 193.), welches das A. L. R. und die A. G. D. v. 1. Jan. 1828 an für Gegensstände des Auskultatureramens erklärte, machte das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 22. Juni 1826 an die K. Univers. den jurist. Fak. zur Pflicht:

Sorge zu tragen, daß jeder, der von Mich. d. J. ab brei volle auf einander folgende Jahre den Studien auf der Univ. obliegt, Gelegenheit exhalte, auch iber

das A. E. A. und die A. G. D. die erforderl. Borlesungen zu hören. Um aber zu verhindern, daß manche Studirende sich mit dem Studio der Landesges., welches nur dann erst mit Rupen erfolgen kann, wenn auf den Univ. ein tüchtiger Grund in der Rechtstheorie gelegt ist, unvordereitet und zu früh beschäftigen, und versäumen möchten, sich eine genügende, nicht bei einer oberstächt. Uebersicht stehen bleibende Kenntniß der Hauptzweige der theoret. Jurisprudenz erwerben, will das Min. zusgleich hierdurch anordnen, daß nur dies, inländ. Studirenden zu den Vorlesungen über die vaterländ. Gesetzgebung zugelassen werden sollen, welche nachweisen kon, daß sie die erforderl. Vorlesungen über das Natur= und Staatsrecht, über das Römisch, das Deutsche und kanonische Recht bereits gehört haben.

(Rody, II. S. 194.)

38) C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 9. Jan. 1840 an die jur. Fakultaten der K. Univers.

Da bas R. Justizmin., zufolge einer Mittheilung v. 30. Nov. v. J., angesordnet hat, daß von Ostern d. J. ab Niemand zur ersten jurist. Prüfung zuges lassen werden soll, wenn er nicht den Nachweis führt, daß er auf der Univ. die Borlesungen über das A. E. R. gehört hat; so fordert das unterz. Min., nach dem Wunsche des R. Justizmin., die jur. Fak. auf, darauf zu halten, daß in sedem Semester Borlesungen über das A. E. R. angekündigt werden, weil sonst die Kanz didaten des Rechts der ihnen auserlegten Verpflichtung nicht genügen können.

(M. Bl. t. i. B. 1840. S. 49.)

d) Französisches Civil= und Kriminalrecht.

R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 31. Oft. 1831 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Bonn.

Das K. Justizmin. hat barauf angetragen, daß bei der Univ. in Bonn auch Borlesungen über das Französ. Civil: und Kriminalrecht gehalten werden möchten, da diese Vorlesungen für die Justizversassung in den Rheinlanden von entschiedener Wichtigkeit seien, und die jurist. Staatsprüsungen der jungen Rheinlander auch auf das Französ. Necht gerichtet wären, zu dessen Erlernung ste sich disher genöthigt gesehen hätten, auf einige Semester auswärtige Univ. zu bes suchen. Diesem Antrage gemäß fordert tas unterz. Min. Ew. auf, die jur. Fak. der Univ. in Bonn anzuweisen, von dem nächsten Semester an über das Französ. Civil: und Kriminalrecht, mit Einschluß des Prozesses, regelmäßig Vorlesungen zu halten.

(Rod), II. S. 208.)

e) Polizeirecht.

In dem oben (a. y.) angeführten R. v. 16. Jan. heißt es:

- Auch das Polizeirecht ist unberücksichtigt geblieben, obwohl die wissenschaftl. Reuntniß gerade dieses Rechts für jeden gebildeten Staatsbürger erforderlich, besonders aber für alle Staatsdiener im Fache der Administration wie der gekichtl. Praxis ganz unentbehrlich ist. Ich gebe daher gern der Hossnung Raum, daß das eine oder das andere Mitglied der dortigen jur. Fak. künftig auch das Polizeirecht zum Gegenstand seiner Vorlesungen bestimmen, und dadurch auch zu seinem Theile mitwirken werde, um die falschen und verworrenen Vorstellungen, welche gerade in Bezug auf dieses Recht in der gegenwärtigen Zeit sich hier und da geltend machen mochten, zu beseitigen, und eine gründliche Einsicht in diesem wichtigen Zweige der Rechtswissenschaft zu befördern und zu verbreiten.
  - c) Für die met. Fak.
- a) Durch & R. des Min. der G., U. u. Med Ang. v. 21. Aug. 1823 wurden die mediz. Fak. verpflichtet, den Studirenden der Chirurgie Gelegenheit zur theoretischen und praktischen Erlernung der sogen. kleinen Chirurgie zu geben. (Koch, II. S. 184.)
- β) Durch R. deff. Dein. v. 23. Oft. 1823 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Breslau wurde von der dort. mediz. Fak. alljährlich ein wissenschaftl. Kollegium über die Viehseuchen für künftige Physiker verlangt. (Koch, II. S. 186.)

y) Daß gerichtliche Medizin und medizin. Polizei gelesen werden muffen, erhellt aus dem C. R. beff. Min. (Eichhorn) v. 14. Dec. 1841 an die medig Gaf., wodurch fünftige Aerzte und Phyfifer verpflichtet werden, diese Facher zu hören. (Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 327.)

d) Im 3. 1832 wurde durch C. R. deff. Min. (v. Altenstein) v. 13. Jan. 1832 den fammtl. med. Faf. eine noch im Laufe bes Semesters zu haltende Vorlesung über die Cholera zur Pflicht gemacht, um die Buhörer den Aerzten zur nothigen Aushülfe zutheilen zu konnen. (Roch, IL **S**. 215.)

d) Für die philos. Fak.

a) R. deff. Min. v. 21. Febr. 1822 an den außerord. Reg.=Bevolm. zu Berlin.

Bei ber Ausbehnung, welche einzelnen Theilen ber Naturwiffenschaft auf ba hiefigen Univ. in den betr. Borlesungen gegeben wird, scheint es mir besonders no: thig, daß jährlich Einmal die Encyflopadie und Methodologie ber Ras turmissenschaften vorgetragen werbe, bamit bie Studirenben badurch in ben Stand gesett werben, bas Verhaltniß ber einzelnen Zweige ber Naturwiffenschaft ju dem Gangen berf. richtig zu beurtheilen, und hiernach ihre Studien abzumeffen.

(Roch, II. S. 180.)

- β) In dem oben (1. a) angef. R. v. 8. Sept. 1820 wurde verordnet:
- 6) Bei bem gegenwärtigen Standpunfte ber Philosophie muß ich barauf bringen, baf ber Philosophie ber Matur von jest an eine größere Aufmed: samkeit von Seiten der philos. Fak. gewidmet, und jahrlich wenigstens Einmal eine ansführl. Borlefung über diefen wichtigen Theil der philosoph. Biffenschaften an gefündigt werde.
- y) Wegen der Vorlesungen über allgem. Naturkunde s. ob. S. 41. C. R. v. 2. Dec. 1842.
  - 6) Ueber Alterthums = Wiffenschaften.
- R. deff. Min. v. 27. Febr. 1823 an den außerorbentl. Reg.= Bevolln. zu N.
- 4) hinsichtlich ber angekundigten Borlesungen über klassische Philologie muß ich die schon mehrmals gemachte Erinnerung um fo bringender wiederholen, je weniger es zu billigen ift, bag unter ben neun angefündigten Borlefungen über Hassische Philologie auch nicht eine einzige ist, welche die spstematische Behandlung einer ber eigentlichen Alterthums-Wiffenschaften bezweckt. Die Erklarung einzelnn Griechischen und Latein. Schriften, worauf fich ber Prof. R. fast ausschlieflich te fchrankt hat, ift allerdings leichter, als bie Bearbeitung und Darftellung einer gm Alterthumskunde gehörigen Wiffenschaft. Die Pflicht ber Prof. ber flaffischen Bhi lologie ift es aber, auch die schwierigeren Aufgaben ihres Berufs fo viel als miglich zu lösen, und neben ber allerdings nothwendigen Erflarung ber Werke einzel ner Schriftsteller, in welchen sich ber Brift bes Alterthums am reinften absriegelt, auch die übrigen Elemente im Leben der flassischen Welt wiffenschaftlich zu ergrun: ben und barqustellen, damit die Studirenden durch die Bortrage ber betr. Prof. 32 einer umfaffenben, mahren und lebenbigen Erfenntniß ter flaffichen Belt in ihren gesammten religiofen, wiffenschaftlichen, öffentlichen und besondern Leben angelei: tet werden.

(Rech, II. S. 184.)

- e) Für alle Fak. gemeinschaftlich.
- a) Encyflopadie und Methodologie.

In dem oben (a. y.) angef. R. v. 16. Jan. 1822 wird gelegentlich einer Erinnerung an die med. Bat. zu Bonn gefagt:

- und ich muß baher meine fruhern Erinnerungen über bie Rothwenbigfeit, baß in jeder Faf. jahrlich Ginmal die Engyflopabie und Methobologie ber betr. Wiffenschaften vorgetragen werbe, hierdurch wiederholen.

- . β) Veranstaltung Lateinischer Vorlesungen, Examinatorien und Disputatorien. 1)
- aa) In dem oben (a. d.) angef. R. v. 5. Febr. 1822 wurde weiter ausgesprochen:

Anch findet sich unter den Borlesungen der jur. Fak. weder ein Examinatos rium und Disputatorium, noch ein in Latein. Sprache zu haltendes Kollegium über einen angemessenen wissenschaftl. Gegenstand. Da jeder Prof. vermöge seiner Bestallung verpstichtet ist, Examinatoria und Disputatoria zu halten, so ist der oben bemerkte Mangel um so weniger zu verantworten. — Uebrigens muß auch in der med. Fak., wie in sammtl. übrigen Fak., halbsährlich eine Borlesung in Latein. Sprache über einen geeigneten Gegenstand gehalten werden.

- ββ) In dem oben (d. α.) angef. R. v. 21. Febr. 1822 war gesagt:

   Der jur. Fak. ist zuzumuthen, daß sie künftig halbjährlich über einen ans gemessenen Gegenstand wenigstens Eine Borlesung in Latein. Sprache halte. Dies selbe Zumuthung ist auch an die übrigen Fak. zu richten, welche bis jest noch gar keine Vorlesungen in Latein. Sprache gehalten haben, was um so mehr auffällt, als auf den übrigen Landesuniv. von jeder Fak. regelmäßig in jedem Semester eine Latein. Vorlesung über einen geeigneten Gegenstand angekündigt und gehalsten wird.
- yy) Desgl. bestimmt das oben (b. a.) angef. R. v. 3. Ang. 1822:

   Ueberhaupt ist der theol. Fak, zu empfehlen, mit den dortigen Studirenden der Theologie recht sleißig Disputatoria über angemessene Gegenstände aus dem Gebiete der Theologie zu halten, so wie auch den Prof. der übrigen Fak, die statarische Cinrichtung der dortigen Univ., nach welcher über die collegia publica Craminatoria und Disputatoria gehalten werden sollen, in Erinnerung zu bringen, indem zweckmäßig geleitete Disputationen eines der wirksamsten Bildungsmittel für die Studirenden sind, welches aber in neuerer Zeit mit Unrecht sast ganz vernache lässigt worden ist; die Craminatorien aber zu genauerer Einprägung des Vorgestragenen sörderlich sind, und den Prof. eine nähere Bekanntschaft mit der wissensschaftl. Bildung ihrer Zuhörer verschaffen.
- dd) R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 11. Aug. 1824 an ben außerord. Reg.=Bevollm. zu Breslau.
- Bon der evang, theol. Fak. ist weder ein Examinatorium noch ein Disputatorium angekündigt worden, was den früheren Anordnungen des Min. widers spricht, welchen zufolge halbjährlich von jeder Fak. ein in Latein. Sprache zu halz tendes Examinatorium und Disputatorium anzukündigen ist.

(Rod, II. S. 187.)

- y) Veranstaltung repetitorisch = fonversatorischer Uebungen mit ben Studirenden.
- C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 17. April 1844 an sammtliche Fak. der K. Univerf.

Bu den Gegenständen von allgemeiner Wichtigkeit, welche seit der Wieders geburt des Deutschen Vaterlandes die öffentl. Theilnahme beschäftigen, gehört vors züglich die Wirksamkeit der Univ. Diese großen, mit der Geschichte der Nation verwachsenen Inflitute haben von jeher die doppelte Bestimmung gehabt: die

<sup>1)</sup> Für die Juristen insbes. ist Uebung in ber Latein. Sprache wiederholt eingeschärft durch E. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 11. April 1826, welches auf Lateinische Borlesungen, Examinatoria und Disputatoria bringt (Reck, II. S. 193), und durch C. R. dess. Min. v. 27. Juni 1826, welches Lateinische exegetische Borlesungen über die Quellen des Rom. und Kanon. Rechts empfliehlt. (Roch, II. S. 195.) — Auch von den Prof. der Philologie wurde noch besons ders durch das oben (n. y.) anges. R. v. 16. Jan. 1822 gefordert: daß sie unter einander abwechselnd halbjährlich über einen hierzu geeigneten Gegenstand eine Latein. Borlesung halten.

Wiffenschaften felbst zu forbern, und junge Manner burch Mittheilung beri. zu einer höhern, geistigern Auffaffung bes Lebens in allen feinen Thatigkeiten, bes fonders zum Staats: und Rirchendienste vorzubereiten. Wie vollkommen die Deutschen Univ. ber erften Bestimmung genügt haben, bavon giebt ber gegenwärtige Buftand ber Wiffenschaften ein die gange Nation ehrendes Beugniß. Weuiger ungetheilte Anerfennung haben in neuerer Beit bie Bestrebungen ber Univ. binficht lich ihrer anderen, nicht minder wichtigen Aufgabe gefunden. Ausgezeichnete Bref. selbst haben in dieser Beziehung Zweifel und Betenken fich nicht euthalten konnen. Die Staate : und firchl. Beufunge : Rommissionen vermiffen nicht felten bief. Er faffung ber Fakultate Dieziplinen und Geuttheit ber geiftigen Rrafte, welche fie als allgem. Bebingung einer ersprießl. Wirtsamfeit im Staats- und Rirchenbiente forbern muffen. Auch unter ben befferen Böglingen ber Univ. fehlt es nicht an folden, die mit dem Gefühle eines nicht selbst verschuldeten Dangels ihrer Bildung auf die Studienjahre gurudbliden. Unter den Ursachen, welche biefer, ben legensreichen Ginfluß der Univ. auf das Leben in Rirche und Staat schwächenten Erscheinung jum Grunde liegen, wird befonders ber Dlangel eines innigeren geistigen Bertehre zwischen Lehrern und Bernenden hervorgehoben und allgemein als ein Uebel anerkannt, welches nicht nur auf die wiffenschaftl., fondern auch auf bie fittl. Bilbung der Jugend nachtheilig einwirft. In diefer hinficht bebauert man junachft bas Burucktreten einer afabem. Unterrichtsform, woburch ein folder Berfehr sonft bei fast allen Unterrichtsgegenständen vermittelt wurde.

Früher waren mit ben zusammenhängenden Bortragen bisputatorische und konservatorische Uebungen verbunden, in welchen fich die Bluthe ber mabren Lehrund Bernfreiheit zeigte. Gegenwärtig fteben bie Buborer mit ihren Lehrern zwar noch in benj. Lebraegenftanben in naberer felbstibatiger Berbinbung, wo bie Raim ber Sache biefes nothwendig mit fich führt: bie übrigen Disziplinen werben aber meistens nur vorgetragen. Bei biefer Methode fonnen nur bie talentvolleren und wiffenschaftlich begeisterten unter den Studirenden eine freie, wiffenschaft. Selbsthätigfeit gewinnen und bewahren; bie größere Bahl verfinft unter bem blogen Goren und Nachschreiben tes Gehörten nur zu leicht in eine Baffivität, bie, indem fie es zu feiner forderlichen wiffenschaftl. Thatigfeit fommen lagt, gu gleich als eine Quelle fittlicher Verirrungen betrachtet werden muß. Diese jungen Manner find es, beren Bedürfniffe junachft am nachdrudlichften auf ein naberes Berkehren mit ben Lehrern, auf eine Unterrichtsform hinweisen, wie fie fraber von den besten Lehrern am eifrigsten geubt murbe. Aufgeschreckt burch bie bever ftehenden Staats. Gramina, nehmen fie namlich am Schluffe ihrer akabem. Laufbahr au Noth = Craminatorien und Repetitorien ihre Buflucht, die aber, getrennt von den zusammenhängenden Borträgen ber Fakultate-Prof und ber rechten Triebfeber bes Lehrens und Lernens ermangelnb, feine Früchte tragen fonnen. Rechte führen deshalb fast alle Fak. Rlage über biese traurige Abirrung eines großen Theile ber afabem. Jugend von ben Wegen einer grundlichen, wiffenschaftl. Bilbung, indem baburch auch bie treuesten Bemuhungen von Lehrern, bem Bubli fum gegenüber, in ein wenig gunftiges Licht gestellt werben. Buch abgeseben ver bem Intereffe ber wiffenschaftlichen Bilbung, welche bas Baterland ben Univ. anvertraut, fann es ben Fak. nicht gleichgultig fein, welche Urtheile fich im prak: tisch en Leben über ihre Lehrwirksamkeit bilden.

Im hinblick auf diese, oft tief empfundenen Uebelstände, haben baber eins flugreiche und bedeutende Universitätslehrer schon vor Jahren auf die Nothwendigsteit einer Wiederaufnahme der früheren Unterrichtsform, soweit dieses ohne Beeinsträchtigung der erforderl. zusammenhängenden Borträge und der in dem Wesen der Univ. begründeten Lehrsreiheiten geschehen könne, ausmerksam gemacht. Namentlich wies Friedrich August Wolf fräftig und treffend barauf hin, wieviel besser die Studien gedeihen würden, wenn die Lehrer sich nur die Rühe geben wollten, den Lehrgegenstand in seinen Hauptmomenten mit ihren Buhörern and in dialogischer Weise frei zu besprechen und ihnen zugleich Gelegenheit zur Uebung in geordneter und beutlicher mundlicher Entwickelung der Gedanken zu geben. Andere machten auf die Bortheile ausmerksam, welche ein innigerer geistiger Berstehr zwischen den Trägern der Wissenschaften und den jungen Männern, die sich zur Berwaltung der höchsten Interessen des praktischen Lebens vorbereiten, für die höhere sittliche Ausbildung und Führung haben werde. Wie gern die Ingendistrerseits sich mit herz und Sinn ausgezeichneten Rännern anschließt, und welchen ihrerseits sich mit Gerz und Sinn ausgezeichneten Rännern anschließt, und welchen

machtigen Einfinß diese auf Charafter und Gesinnung zu üben vermögen, davon giebt es Beispiele, die jene Beschränfung des Verhältnisses zwischen Lehrer und Lernenden auf bloßes Vorlesen und Zuhören doppelt bedauern lassen. Deshalb haben auch in der neuesten Zeit mehrere ausgezeichnete Universitätslehrer und ans dere Männer, denen das Gedeihen und der Ruhm der Deutschen Univ. am Herzen liegt, der vorgesetzen Behörde diesen Gegenstand wiederholt und dringend zur nas heren Prüfung empsohlen.

Ich habe dazu um so bereitwilliger die hand geboten, als ich seit dem Anstritte meines Amtes von Anfang an, in steter Bergegenwärtigung der von Sr. Maj. dem Könige mir kund gegebenen erhabenen Absichten, für meine Pflicht geshalten habe, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um die Univ., diese reichen und stets frischen Quellen Deutscher Bildung, gegen falsche Auffassungen zu schüßen. Bon dem Grundsate ausgehend, daß die Formen des Universitätsunterrichts, sossern sie mit dem Wesen freier wissenschaftl. Bildung überhaupt, und namentlich mit der ganzen Eigenthümlichkeit der Deutschen wissenschaftl. Bildung verknüpft sind, eine unantastdare Berechtigung in sich selbst haben, konnte ich meine Aufsmerksamseit nur auf solche Veränderungen richten, welche in keiner Weise in jenen Formen, wozu auch besonders die zusammenhängenden Vorträge gehören, zum

Nachtheil gereichen.

Die querft erörtete Frage, ob dem Uebel nicht burch Erweiterung ober verans berte Ginrichtung ber vorhandenen praftischen und theoretischen Seminarien, ober burch Anstellung eigener Repetenten bei allen Faf. abgeholfen werben konne, mußte nach forgfältiger Erörterung aller Berhaltniffe verneint werben; dagegen führten Die Erfolge, welche bereits einzelne Lebrer durch einen freieren, konversatorischen und repetitorischen Berfehr mit ihren Buhorern in Beziehung auf ihre zusammenhangenden Bortrage erreicht hatten, zu dem Wunsche, daß solche Uebungen so viel als möglich mit allen dazu irgend geeigneten Vorträgen verbunden werden möchs ten. Diese Wiederaufnahme eines konservator, und repetitor. Berkehrs ber Lehrer mit den Studirenben bei allen Berlefungen, wo fie im Laufe ber Beit abgefom= men find, hängt aber mit ber Lehrfreiheit jedes einzelnen Universitätslehrers zu innig zusammen, als daß fie auf dem Wege einer allgem. Borfchrift von Seis ten der aufsehenden Behörde bewirkt werden konnte. Denn abgesehen davon, daß bie Schwierigkeiten, welche mit ber Abanderung gewohnter Lehrmethoden ftets verbunben find, fich nur burch freie Ueberzeugung und Anstrengung ber Lehrer felbft überwinden laffen, liegt es auch in der Natur der wieder aufzunehmenden Uebuns gen felbft, daß fie nur gebeihen fonnen, wenn Lehrer und Bernende fich aus freiem Antriebe dazu vereinigen. 3ch habe daher an die Berpflichtung ber Universitätelehrer zu disputatorischen und eraminatorischen Uebungen, die in ben Bestallungen berf. absichtlich fortwährend festgehalten worden ift, nicht besonbere erinnern wollen, sonbern es vorgezogen, ben angegeben 3med auf bem Wege ber Berathung mit ben Univ. und ben einzelnen Fak. zu verfolgen. Die einges gangenen gablreichen Gutachten ftimmen bei aller Berschiedenheit der Bunsche und Anfichten im Ginzelnen, in ber Sauptsache, mit wenigen Ausnahmen, bennoch barin überein, bag neben ben zusammenhängenden Vorträgen eine auf freie Geis ftesanregung berechnete dialogische Form der Mittheilung und ein dadurch begruns beter innigerer geistiger Berfehr zwischen ben Universitätelehrern und ihren Bus hörern als wahres Bedürfniß fühlbar geworden sei. Einzelne Stimmen, welche in der Juruckführung konversatorischer und ähnlicher Uebungen ben Anfang einer Umwandelung ber Univ. in retrograde Abrichtungsanstalten, Abstumpfung des wiffenschaftl. Denkens, Berdumpfung ber Lehrer und Schuler und bergl. erblicken, verrathen ein zu tiefes Difverftanbniß, als baf fie Beachtung finden konnten. Defto forgfältigere Berudfichtigung glaubte ich bagegen ben in verschiebenen Guts achten hervorgehobenen Schwierigfeiten widmen zu muffen, welche ber Ausführung theils aus der Natur des vorgetragenen Stoffs, theils aus der Individualität der Dozenten, theile auch aus bem Beitaufwande und einer zu großen Anzahl von Buborern entgegentreten. Wenn ich auch ber in anberen Gutachten geaußerten Anficht beitreten muß, dag es feinen Lehrgegenstand giebt, ber nicht mittelft einer tonversator. Besprechung verbeutlicht und unverlierbarer gemacht werben fonnte, fo vertenne ich doch auch nicht, daß bagu in Abficht einzelner Lehrgegenstände eine Beschicklichkeit von Seite bes Lehrers gehort, die man fich in spateren Jahren nicht leicht mehr aneignen fann. Weniger Gewicht wird auf ben Einwurf bes

Zeifanswantes ju legen sein, ta tiefer burch ten Gewinn in ter Gade reidlich aufgewogen wirb. Dagegen wird bas Sinternig einer zu großen Anzahl ren 320 borern allertings ein besonteres Berfabren, welches von jebem Lebrer nach ter Umftanten zu bemeffen ift, notbig machen.

Mit Rudfidt auf tie von mir eingezegenen Gutadten und in Uebereinften mung mit tem mefentliten Inhalte berfelben, nehme ich feinen Antiant, bez

Baf. nunmebr Jelgentes ju erefinen:

1) Es wird ten Jak. und ben einzelnen Cebrern empfehlen, einem innigenes Berfehr mit ber flutirenten Jugend burt Verbindung revetiterisch-konrersaterischen Uebungen mit ten quiammenbangenten Verträgen als eine freie Anigabe ibm Leberwirfsamfeit ins Auge zu fassen, indem sie einerseite selbst sich tiese Unterricksform aneignen, andererseits ibre Judirer basürer basür empfänglich zu machen suchen Ueberzengt, daß baturt bas Leben auf ben Univ. nicht allein in wissenschaften sondern auch in sittlicher Beziehung einen beiliamen, von allen Baterlautefrenzeiten bringent gewünschen Ausschwung erhalten wirt, bege ich bas velle Bertrazer bas sämmtliche Universitätslehrer, besenders aber die anersannt berverragentet unter ihnen, alle ihre Bestrebungen tahin richten werden, ben großen Iwed eine

inneren freien Regeneration bee Univerfitatlebene gu erreiten.

2) Wie tie Uebingen einzuritten unt mit ten gusammenbangenben Bernisgen zu vertinten fint, tleibt um so mehr tem Ermeffen ber einzelnen Dezezen überlaffen, als nicht nur ter Steff eine Vericitetenheit ketingt, sontern auch tem Einen tie revetiterische unt eraminaterische, tem Antern tie konversaterische Fenn mehr zusagen kann. Es wirt nur ter allgem. Eruntiap festzubalten sein, taf et biefen Uebingen auf Verteutlichung unt Purchtringung ter hauptmement ter vergetragenen Wiffenschaft abgesehen ift, und tag sie baber nicht unaktang von ben zusammenhängenten Verträgen flatifinten turfen, wenn fie ben kentütztigten Erfelg gewähren sollen. Intem se tie gen. Uebungen tazu tienen, ter wesentl. Inhalt ter zusammenhängenten Verträge zum wahren Eigenibem ter Inhörer zu machen, fällt tie von einigen Lehrern geängerte Besürchtung imm Schmälerung ter aus ten zusammenhängenten Verträgen entspringenten Erstbeile weg.

3) Da tie beabiltigien Uebungen nur auf tem Boten ber achten minen ichaitl. Echre und Lernfreiheit geteiben fonnen, se tleibt es auch tem freier Willen ter Studirenden überlaffen, ob fie tie bargebotene Gelegenheit, n ten Gegenftant ter Verlesungen tiefer einzutringen, benupen ober auch einna angefangene Uebungen fortsehen wollen ober nicht. Etlere und begattere Jirglinge werten selbst tas schone Bant freier Liebe unt Zügsamkeit fründen beifer welches zu allen Zeiten ten firebiameren Theil ter Jugend mit Lehrern verkinter tie ihr mit Bollwollen tie hand reiten. Obwohl ich hierauf baupisächlich to hornung eines guten Erselges grunte, so finde ich toch auch fein Bedeufen gegen tie in ten meisten Gutaat ten bestirwertete Anwendung geeigneter Ausmunterungten intel, und bin taber ganz einverstanten, daß bei Berleibung afabemischer um anterer Benesitien auf tie Zeugnise sleißiger Theilnahme au ten beabildeuten Uebungen Rückirt genommen werbe, so wie es sich tenn auch von selbst versicht das solche Zeugnise ten Kantitaten bei ten Staatsprüsunge Kommissen zu zu besonderer Empfehlung gereiten fonnen.

4) Sewie es nach tem aufgestellten Gruntsat freier Lebrwirfsamtei: ter Dozenten, tie entw. in tem Stoffe ihres Lebrgegenstantes, eter in ihrer Irintalität, ober auch in einer zu großen Anzahl von Zubörern Schwierigkeinen isten, welte fie auch bei tem besten Willen mit Glud nicht überwinten zu freinen glauben, überlaffen tleibt, tie gewünschten Uebungen auf tasj. Maaf bei biej. Einrittung zu beschränfen, welte jene hinterniffe betingen, so fann es besonders auch ben bejahrten Lozenten in feiner Beziehung zum Berwurfe gereiter wenn fie Betenfen tragen, fich auf eine ungewohnte Unterrichtssorm einzulaber. Unter ten bejahrten Dozenten finten fich nicht wenige Ranner, welde turt zu Liefe ihrer zusammenbängenten wiffenschaftlifen Borträge und burch tie finlike Bürte ihrer Berson allein ichon, auch ohne revetiterische ober konversater. Uebzu

gen, ben fegenreidften Ginflug auf tie afatem Jugent uben.

5) Im hinblick auf tas Eintringen vagen Raiscunirens, welches bie unt be. wie in früheren Zeiten, so auch jest wieber ftattgefunden hat, ift in anerkennent werther Fürscrige für tie Aufrechthaltung guter Bucht und Sitte von mebrenr Seiten auf verschiedene Lehrgegenstände hingewiesen worden, über welche man unter den obwaltenden Umständen eine näher eingehende Konversation mit den Studirenden eher zu vermeiden, als herbeizuführen haben möchte. Ich kann, nach sorgfältiger Erwägung der statigefundenen, im Ganzen nur von schwachen Kräften getragenen Abirrungen von den gediegenen Wegen der wisseuschaftl. Bildung, dieses Bedenken in seiner Allgemeinheit nicht theilen. Da die Männer, welchen ordentliche akadem. Lehrstühle anvertraut werden, in der Regel auf der höhe der wissenschaftl. Bildung stehen, und sittliche Würde und Geistesgegenwart genug stiden, um dem Ausbruche schlechter Gesinnungen und verkehrter Ansichten mit unahdrücklichem Erfolge zu begegnen, so glaube ich vielmehr, daß Erbrterungen über religiöse und politische Gegenstände mit jungen Männern, die dem Staatssund Kirchendienste nahe stehen, dazu dienen werden, die geistige und sittliche Gessund kirchendienste nahe stehen, dazu dienen werden, die geistige und sittliche Gessund kirchendienste Lasten. Jugend zu psiegen und einzelne abirrende Gemüther wieder

auf ben rechten Beg gurudauleiten.

6) Sinsichtlich der Theilnahme der Privatboz. an den einzuführenden Uebun= gen, ift bas Bebenfen erhoben worben, bag baju eine Beherrschung bes Stoffs und eine Gewandheit ber bialeftischen Bewegung gehören, bie man nur alteren geubten Dozenten zutrauen fonne. So richtig biese Bemerkung im Allgem. ift, kann ich mich boch nicht bagn bewogen finden, die angehenden akabem. Lehrer von der Gelegenheit anszuschließen, fich in einer Unterrichtsform zu üben, von welcher vorzugeweise fur die Bufunft eine erfreuliche und erfolgreiche Belebung ber Deutschen Univ. Studien qu. erwarten ift. Aus biesem Gefichtspunkte munsche ich vielmehr, daß die betr. Fak. besondere Aufmerksamkeit auf biej. Privatbog. lenken mögen, welche fich burch gewandte und zweckmäßige Bandhabung konversas torischer Uebungen auszeichnen. Es versteht sich von felbst, daß die Privatbog. bei berartigen Bersuchen, in Absicht ber Art der Anwendung, welche sie von jenen Uebungen machen, ber ftatutenmäßigen Beauffichtigung ber Fak., welcher fie anges hören, unterworfen bleiben. In ben feltenen Fallen, wo ein einzelner Privatbozent fich mit eiteler Gelbstgefälligkeit in ein falsches Treiben verirrt, find tie Fat. burch ihre Statuten mit hinlanglicher Auftorität ausgerüftet, um bie Ehre ihrer Korporation zu schützen und die Grenzen ber Lehrfreiheit gegen Disbrauch ficher zu fellen.

Indem ich somit diese wichtige Angelegenheit der Ginsicht und dem Eifer der Fakultaten vertrauungsvoll anheim gebe, wunsche ich nichts angelegentlicher, als daß Liebe fur tie akadem. Jugend, die einer tief in die Wohlfahrt des Baterlandes eingreifenden Bestimmung entgegengeführt wirb, und mahres Intereffe für freie wiffenschaftliche und fittliche Bildung aller Lehrer zu bem Streben vereinigen moge, fich ben Dank bes Baterlandes badurch ju verdienen, baß fie unseren Univ. einen nenen Aufschwung in Wiffenschaft und Sitte geben. Um bagu von meiner Seite, so viel an mir ift, burch Beseitigung etwaiger hinderniffe und burch Forberung gunftiger Erfolge nachhaltig mitwirken zu können, veranlaffe ich die R. Fat., jeben Prof. und Privatbogenten aufzuforbern, am Schluffe bes Semefters bem Defan schriftlich anzuzeigen, was von ihm burch Beranstaltung konversatoris scher ober ähnlicher bialogischer Uebungen, neben ben zusammenhängenden Bors tragen, für die wissenschaftl. Ausbildung seiner Buhörer versucht worden ift. D. Defane haben sodann biese Anzeigen zu sammeln und bem ihrer Univ. vorges festen Reg. Bevollm. fo zeitig einzureichen, bag noch vor Anfang bes nachften Semeftere von biefem über bas Gefammt : Ergebniß an mich Ber. erstattet wers

ben fann.

(M. Bi. b. i. B. 1844. S. 147.)

3) Studienplane.

Um den Erfolg der Studien zu sichern und zu verhüten, daß die Universitätszeit ungenut versiteße, wird die Absolvirung bestimmter Boilesungen als Bedingung der Zulaffung zu den Staatsprüfungen aufgestellt, 1)

<sup>1)</sup> Für die Juristen insbes. erklärt auf Grund eines Just. Min. R. v. 16. Nov. 1844 ras C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. (Cichhorn) v. S. Dec. 1844 an fämmtliche außerord. Reg Bevollm.: bas von dem Ablauf des Wintersemesters 1844 an kein Rechtskandidat zu der

Reg. Bevollm. vorher anzuzeigen, und die Genehmigung einzuholen. In die Fällen ist der außerord. Reg. Bevollm. autoristrt, eine provisorische Enchum zu ertheilen, deren Sanktion indeß immer das Min. sich vorbehalt.

(Rod), II. S. 186.)

6) Insbesondere wegen nicht zu Stande gekommener Vorlesugn. G. R. dess. Min. v. 12. Aug. 1826 an die K. Univers.

Das Din. findet fich veranlaßt, hierdurch anquordnen, daß von jest an den einzureichenden halbjährigen Berzeichnissen der gehaltenen und nicht geschwer Borlefungen bei den lettern, wenn sie wegen Mangels an Buhörem nicht: Stande gefommen sind, jedesmal bemerkt werden soll, wie viel Studirente fit: dem angefündigten Kollegio, es mag nun ein Publikum oder Privatum zum sein, gemeldet haben.

(Roch, II. S. 198.)

2) Anordnung einzelner Borlefungen und Uebungen

In den Univers. so wie in den Fak. Statuten ift der allgem. Em fat aufgestellt, daß jeder Studirende mahrend seines Trienniums en kat aufgestellt, daß jeder Studirende mahrend seines Trienniums en kat univers. Gelegenheit sinden muß, über alle Hauptdisziplinen seinen kat Worlesungen zu hören, und zwar Borlesungen der ordentl. und aufmen Professoren. In Volge davon hat das Min. nicht nur vielsach eine Borlesungen besonders angeordnet, sondern auch überhaupt Borschiffen und Rathschläge über den akadem. Unterricht ertheilt. Die diesfälligen, wie bei Prüfung der eingesandten Lektionskataloge als Rüge von Mängens gangenen, Verfügungen, sind die nachstehend angeführten:

- a) Für die theolog. Fafultat:
- a) R. v. 22. März 1816 (1, c. a.): daß Dogmatit in im Galbjahre in dem Leftionsverzeichnisse der theol. Fak. fehlen durfe.
- β) R. v. 8. Sept. 1820 (1. a.): daß die allgem. und spezielle koltrologie, so wie die Erklärung der hierzu geeigneten Griech, und kantichenväter in dem Kursus der theol. Fak. nicht sehlen dürsen. war nach dem Monitum des Min. in Halle seit 2 Jahren nicht gierworden. (s. u. ε.)
- y) R. dest. Min. v. 16. Jan. 1822 an den außerord. Reg.-Benk zu Bonn:
- Die Einleitung in das Neue Test., eine anch für den kathel In logen unentbehrliche Vorlesung, vermisse ich ungern unter der Lektionen ber inkteol. Fak. Diese Disziplin muß fünftig in jedem Jahre Einmal vergetust werden.

(Roch, II. S. 179.)

- d) R. dest. Min. v. 5. Febr. 1822 an den außerord. Reg.=Berelle zu Königsberg:
- Die Exegese sammtlicher Schriften des Neuen Test. muß jedesmal: dem Zeitraume von 1½, höchstens 2 Jahren vollendet werden, damit alle Em rende der Theologie Gelegenheit erhalten, binnen der ged. Zeit einen vollstänige Kursus in der Exegese des Neuen Test. machen zu können.

(Rod), II. S. 180.)

- e) R. beff. Min. v. 2. Aug. 1824 an denfelben.
- 1) Für die Eregese bes Alten Test. ist durch die Eine, von dem Hor. R. angefündigte Vorlesung über den Jesaias nicht genügend gesorgt, und kann es der dortigen theol. Fak. mit Grund gefordert werden, daß sie ihren Studients Gelegenheit verschaffe, dort in einem Zeitraume von etwa zwei Jahren einen ristandigen Kursus des Alten Test. machen zu können. Auch vermißt das Din. weter den von der theol. Fak. angekündigten Lektionen ungern eine Vorlesung üker der ihristliche Moral, von welcher im laufenden Semester nur der theoretisk Theil ist angekündigt worden; die allgem. und spezielle Patrologie und die bie kil

im 2. Band von folden Planen folgente

Plan des akadem. Studiums r Vorlesungen und Theilnahme 2. Oft. 1837. (S. 235.)
Studienplan v. 3. Juni 1829,
Aufnahme Seitens des Erzs
1829. (S. 203.)
Ticoplan für die Studirenden der
3. 216.) Derselbe enthält zugleich
affenschaftl. Institute, über Immatrisus
pizien, Abgang und Staatsprüfungen.
er jur. Fak. zu Bonn: Anleitung zum Stustubienschema für die Univ. zu Bonn, v.

gaf. zu Berlin: Studienplan für die Mediziner auf 1. Ang 1827 (S. 201).

..ed. Faf. zu Bonn: Uebersicht einer Studienanordnung für Medizin auf der Univ. zu Bonn v. 23. April 1835 (S. 245),

Defans v. Oft. 1837 vom Min. d. G., U. u. M. Aug. ges

ns der med. Fak. zu Breslau: Anleitung für die Studirenden der , der Univ zu Breslau zu einer zweckmäßigen Ordnung ihrer akadem. v. 1. Juli 1826. (S. 197.)

, Seitens ber med. Faf. zu Halle: Sintienplan für die Studirenden der un auf der Univ. Halle v. 1. Jan. 1827. (S. 198.)

d) Fur die Studenten der Philosophie:

(S. 249.)

1831. (G. 208.)

Das C. R. v. 7. Febr. 1806 an die Landesuniv. gab eine Anleitung zum meralistischen Studium, und verlangte, daß danach jede Univ. einen "Stuschenblan für angehende Kameralisten" entwerfen solle, aber nur als "guten Rath, da Uns nicht unbekannt ist, daß vieler Ursachen halber weder den Lehrern, den Lernenden genau vorgeschrieben werden kann, in welcher Folge diese die Kollegien hören, und jene dieselben lesen sollen."

(Roch, II. S. 173.)

- 4) Pflichten der Professoren.

Dieselben beziehen sich theils auf bas Halten von Vorlesungen, theils auf die Studienaufsicht und Kontrolle des Kollegienbesuchs. Hier ist nur von den erstern die Rede. In Betreff der lettern vergl. den folg. Abschn.

a) Verpstichtung öffentliche Vorlesungen (Publica) zu halten. Dieselbe ist in den Univers. und Fak. Statuten sowohl den ord. als auch den außerord. Prof. auferlegt, und zwar entw. beiden für jedes Semester,

Das in der vor. Note angef C. R. v. 22. Juni 1827 bemerkt, daß einer Betern Berf. des Min. gemäß den Studirenden der Med. bei ihrer Inspriktion Bedruckte Anleitung zu einer zweckmäßigen Ordnung ihrer Studien eingehan-

**von** 2½ Sgr. eingezogen, daß der Univ. Sekretär mit der Einziehung tieser Ges**behren** beaustragt, und daß dems. für die damit verbundene Mühwaltung eine **Brovision** von 10 Proz. bewilligt werde. — Die zu erwartende Einnahme ist in der Univ. Rechnung gehörigen Orts nachzuweisen, und demnächst auch etatsmäßig wachen. (Roch, II. S. 262.)

eigentliche Studienplane dagegen, welche ins Einzelne den Umfang und Fortgang des akadem. Rursus regeln, sind auf den Preuß. Univers. nicht vorgeschrieben. Im Gegentheil erklärte ein R. des Min. des Inn. v. 25. April 1816 an die Univers. zu Breslau in Bezug auf einen philosophischen Studienplan:

Daß ben Studirenden eine Borschrift zum planmäßigen Soren der philol. Borlesungen nicht gegeben werden kann, werden die Lehrer der Philosophie sellst einsehen. Auf den Univ., wo das Studium der Philosophie am meisten geblikt hat, ist dies auch nicht die Folge äußerer Zwangsmittel oder Borschriften, sonden der Vortrefflichkeit der Lehrer der Philosophie und des ächt wissenschaftl. Gelke der bestern Mehrzahl aller Prof. gewesen, die, weit entsernt durch sabrisalige Abrichtung der jungen Leute in den Brotsächern um werthlosen Beisall und schaften Berdienst zu wetteisern, diesen vielnicht durch wissenschaftliche Gründlichkeit zu gewinnen, und so auch durch ihren gemeinschaftlichen Einfluß auf die jungen Leute diese zur denj. allgem. Studien, auf denen aller höhere Ersolg auch in den Fatzletätsstudien beruht, hinzuleiten gesucht haben.

(Rod), II. S. 176.)

In der Folgezeit sind nun zwar Studienpläne mehrfach von einzelnen Fakultäten entworfen worden, aber nur als Rathschlag für die Studiensden, nicht als Gebot. 1) Sie werden bei der Immatrikulation entweter gratis mitgetheilt, oder es wird dafür eine geringe Gebühr eingezogen. 2)

ersten jurist. Prüfung zugelassen werden soll, welcher nicht akademische Borlesungen über nachfolgende Wissenschaften gehört hat: 1) Logik; 2) Zuristische Encestlopätie und Methodologie; 3) Naturrecht (Rechts Philosophie); 4) Geschickte und Institutionen des Röm. Rechts; 5) Pandesten; 6) Deutsche Rechtsgeschickte: 7) Deutsches Privatrecht; 8) Kirchenrecht; 9) Lehnrecht; 10) Europäisches Wölkerrecht; 11) Deutsches Staatsrecht; 12) Kriminalrecht; 13) Gerichtlicke Medizin; 14) Preußisches Privatrecht; 15) Gemeinen Civilprozeß; 16) Gemeinen Kriminalprozeß.

Außerdem sollen diej. Rechtskand., welche sich für den Justizdienst in ber Rheinsprov. ausbilden wollen, auch noch die Vorlesungen über das in der Rheinsprov. zur Anwendung kommende Recht und Prozesversahren besucht haben.

Ew veranlasse ich, diese Verf. der jur. Fak. mit der Aufforderung mitzetheilen, sie vollständig zur Kenntniß der ihr angehörenden Studirenden zu dringen und dieselben dabei zugleich in angemessener Weise zu ermahmen, daß sie über den Besuch der ged. Vorlesungen nicht ihre allgem. wissenschaftl. Bildenz vernachlässigen, und in jedem Semester wenigstens eine philosophisch, historische oder philosogische Vorlesung sleißig hören. (M. Bl. d. i. V. 1845. S 305.)

Damit die erforderlichen Vorlesungen gründlich gehört werden können, id bemnächst auch für das Univ. Studium eine bestimmte Zeitdauer, ein Triennium

(für ben Mediziner ein Quadriennium) vorgeschrieben.

1) Ein Gebet über die Einrichtung des Studiums enthält das oben (2. b. y.) anges. E. R. v. 22. Juni 1826, indem es die Zulassung zu den Borlesungen über tat vaterländ. Recht von vorheriger Absolvirung bestimmter anderer Rollegien abhängig macht. — In ähnlicher Weise schreibt ein E. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 22. Juni 1827 den med. Fak. vor: "daß von jest an kein Studirender der Medizin zu den praktischen Kollegien, und namentlich zur praktischen Selksbenuhung der klinischen Anstalt eher zugelassen werden soll, als die er durch Verzlegung der Zeugnisse der betr. Prof. wird dargethan haben, daß er die ersorderl. Borlesungen über die theoret. Grundwissenschaften bereits gehört, und zur praktischen Ausübung der Medizin, Chirurgie oder Geburtshülfe sich gehörig verbereitet hak (Roch, II. S. 199.)

2) So bestimmt das R. des Min. d. G., U. u. M. Ang. v. 12. Febr. 1838 an den anßerord. Reg. Bevollm. zu Bonn: "Eben so ist das Min. damit einversstanden, daß von den Studirenden — die der kathol. theol. Fak. nicht ausgenemmen — für jedes ihnen einzuhändigende Eremplar des Studienplans eine Gekühr

In Roche Univers. finden sich im 2. Band von folden Planen folgende abgebruckt:

a) Für die Theologen:

a) Seitens der evang. theol. Fak. zu Bonn: Plan des akadem. Studiums ber evang. Theologie, in Bezug auf Benutung der Vorlesungen und Theilnahme an den Seminarübungen der Univ. zu Bonn, v. 22. Oft. 1837. (S. 235.)

β) Seitens der kathol. theol. Fak. zu Bonn: Studienplan v. 3. Juni 1829, vom Min. d. G., U. u. M. Ang., nach beikälliger Aufnahme Seitens des Erz=

bischofe von Köln, genehmigt burch R. v. 25. Marg 1829. (S. 203.)

7) Seitens der theol. Fak. zu Halle: Studienplan für die Studirenden der Theologie auf der Univ. Halle. B. 1832. (S. 216.) Derselbe enthält zugleich bie Borschriften über die Seminare und wissenschaftl. Institute, über Immatrikustation, Aunahme der Vorlesungen, Benefizien, Abgang und Staatsprüfungen.

b) Für die Juristen: Seitens ter jur. Fak. zu Bonn: Anleitung zum Stubium ber Rechtswissenschaft, nebst Studienschema für die Univ. zu Bonn, v.

4. Dec. 1837. (S. 239.)

c) Für bie Debiginer: 1)

a) Seitens der med. Fak. zu Berlin: Studienplan für die Mediziner auf

ber Univ. zu Berlin v. 3. Aug 1827 (S. 201).

β) Seitens der med. Faf. zu Bonn: Uebersicht einer Studienanordnung für die Studirenden der Medizin auf der Univ. zu Bonn v. 23. April 1835 (S. 245), laut Nachricht des Defans v. Oft. 1837 vom Min. d. G., U. u. M. Aug. gesnehmigt.

y) Seitens der med. Fak. zu Breslau: Anleitung für die Studirenden der Medizin auf der Univ. zu Breslau zu einer zweckmäßigen Ordnung ihrer akadem.

Studien v. 1. Juli 1826. (S. 197.)

d) Seitens der med. Fak. zu Balle: Stirtienplan für die Studirenden der Medizin auf der Univ. Halle v. 1. Jan. 1827. (S. 198.)

d) Für bie Studenten ber Philofophie:

α) Studienplan der philos. Fak. auf der Univ. Vonn v. 1. Okt. 1837. (S. 249.)

β) Studienplan für die Studirenden der philos. Fak. der Univ. Halle v.

**1831.** (**S**. 208.)

Jas C. R. v. 7. Febr. 1806 an die Landesuniv. gab eine Anleitung zum kameralistischen Studium, und verlangte, daß danach jede Univ. einen "Studienplan für angehende Kameralisten" entwerfen solle, aber nur als "guten Rath, — da Uns nicht unbekannt ist, daß vieler Ursachen halber weder ten Lehrern, noch den Lernenden genau vorgeschrieben werden kann, in welcher Folge diese Kollegien hören, und jene dieselben lesen sollen."

(Roch, II. S. 173.)

4) Pflichten der Professoren.

Dieselben beziehen sich theils auf bas Halten von Vorlesungen, theils auf die Studienaufsicht und Kontrolle des Kollegienbesuchs. hier ist nur von ben erstern die Rede. In Betreff ber letztern vergl. ben folg. Abschn.

a) Verpflichtung öffentliche Vorlesungen (Publica) zu halten. Dieselbe ist in den Univers. und Fak. Statuten sowohl den ord. als auch ten außerord. Prof. auferlegt, und zwar entw. beiden für jedes Semester,

1) Das in ber vor. Note angef C. R. v. 22. Juni 1827 bemerkt, daß einer frühern Berf. des Min. gemäß ben Studirenden ber Meb. bei ihrer Inspriktion eine gedruckte Anleitung zu einer zweckmäßigen Ordnung ihrer Studien eingehan-

bigt werbe.

von 2½ Sgr. eingezogen, daß der Univ. Sekretär mit der Einziehung tieser Gesbühren beaustragt, und daß dems. für die damit verbundene Mühwaltung eine Provision von 10 Proz. bewilligt werde. — Die zu erwartende Einnahme ist in der Univ. Rechnung gehörigen Orts nachzuweisen, und demnächst auch etatsmäßig zu machen. (Roch, II. S. 262.)

oder so, daß nur erstere in jedem Semester, letztere aber nur jährlich ein Publikum zu lesen haben. Das erstere ist in Bonn, das zweite in Berlin der Fall. (Vergl. den VIII. Abschn. der ob. S. 425 ff. mitgeth. Berliner Stat.) Insbes. sind hierüber ergangen:

a) R. des Min. d. G., U. u. Met. Ang. (v. Altenstein) v. 24. Juli

1822 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Berlin.

Die Prof. der übrigen Landesuniv. sind theils durch die Statuten der bete. Fat., theils durch ihre Bestallungen verpstichtet, alle halbe Jahre über einen Zweig der von ihnen zu lehrenden Wissenschaften ein Kollegium unentgeltlich zu lesen; sie kommen dieser Verpstichtung regelmäßig nach, und ihre öffentlichen Borlesungen werden, den halbjährlich eingereichten Listen zufolge, von den Studirenden seiner diffentlichen Vorlesung über einen zweckmäßig gewählten wissenschaftl. Gegenstand ziehen können, als auch zur Bermeidung von Erempliststionen, muß ich sortwährend wünschen, daß diej. ordentl. Prof., denen eine solche Verpstichtung noch nicht vermöge ihrer Bestallung auferlegt ist, aus freiem Antriebe thun werden, was die Prof. der übrigen Landesuniv., zum Theil unter weniger günstigen ökonomischen Verhältnissen, bestimmter Vorschriften zu Folge, zu thun verpstichtet sind.

(Roch, II. S. 182.)

β) R. beff. Din. v. 13. Febr. 1830 an benfelben.

Der Refter und Senat der hief. Univ. hat in bem von Ihnen eingereichten Ber. v. 7. Nov. pr., unter Darftellung ber Nachtheile, welche bie öffentlichen ober unentgeltlichen Borlesungen für bie Studirenben haben, barauf angetragen, bag bie Prof. von ber Berpflichtung, folde Borlefungen gu halten, ent bunden werben mochten. Unter Bezugnahme auf die beefallfigen Antrage eröffnet tas Min. Ihnen hierdurch: 1) daß es die amtliche Berpflichtung ber orb. nab außerord. Prof., halbjährlich eine öffentliche Borlefung zu halten, nicht anfheben kann, da vermöge ihrer Bestallungen diese Verpflichtung einen wesentl. Theil ihres Berufs ausmacht, und es überhanpt nicht ifunlich ift, amtliche Berpflichtungen blos von der Willführ der betr. Individuen abhängig zu machen. Dagegen will bas Min. Die gratis angufundigenden Borlefungen ber Privatbog. hierburch ber besondern Aufsicht und Kontrolle ter betr. Fak. unterwersen, so daß jeber Private bozent von jest an zu jeder von ihm gratis anzukundigenden Borlesung erft die Buftimmung ber gaf. einholen foll. hierbei bleibt indeffen ben Privatbog., welchen die Bustimmung ber Faf. ju ben- fragl. Vorlesungen verweigert wirb, ber Refurs an tas Min. unbenommen. 2) Will bas Min. genehmigen, bag bie Bu: blifa nicht in ben Anmelbungsbogen verzeichnet, und nicht von ben Dozenten testirt werben. hiervon sollen jedoch alle diej. Falle ausgenommen fein, in welchen bie Doz. selbst aus eigener Bewegung auf ben Wunsch ber betr. Stubirenben fich veranlaßt feben, ben Befuch ber von ihnen gehaltenen Bublika gu teftiren. (Roch, II. S. 205.)

b) Ueber die Privatvorlesungen der Prof. bestimmen:

a) das R. v. 16. Jan. 1822. (f. o. S. 510.)

— Daß der Prof. R., außer der von ihm angefündigten öffentlichen Ber: lesung, nur Ein Privatkollegium, und zwar wöchentlich nur in zwei Stunden zu lesen beabsichtigt, kann ich um so weniger für genügend erachten, als von jedem ordentl. Prof. billiger Weise zu fordern ist, daß er, wie es auch von den meisten in der Regel geschieht, halbjährlich außer dem vorschriftsmäßigen Publiko noch zwei Privatkollegia ankündige und halte.

β) das R. v. 2. Mårz 1820. (f. o. S. 507.)

- Wenn es gleich sehr zu billigen ist, baß jeder Prof. der kath. theol. Fak. in jedem halben Jahre eine Vorlesung grade in derj. theol. Disziplin ankündiget, mit welcher er sich vorzüglich beschäftigt hat, und für welche er besonders berufen ist, so folgt doch hieraus nicht, daß er die übrigen theol. Disziplinen aus dem Kreise seiner Vorlesungen gänzlich ausschließen dürfe.
- c) Jeder Dozent, welcher über eine zu einer andern Fat. gehörige Disziplin lesen will, muß die Genehmigung dieser Fat. einholen. 3m

Weigerungsfall steht ihm der Refurs an den Min. frei. So bestimmen die Univers. Statuten.

d) Schluß der Borlefungen.

Die Pflicht, seine Borlesungen pünktlich mit Beginn des Semesters anzusangen, versteht sich von selbst, und ist in einzelnen Univers.= Statuten noch ausdrücklich ausgesprochen, z. B. für Bonn. Was ragegen den Schlist der Kollegien anlangt, so hat sich von jeher die Neigung gezeigt, denselben von der Durchführung des Gegenstandes mehr als von der vorgeschriebenen Dauer des Semesters abhängig zu machen. Dies hat mehrsache Verfügunsgen gegen das zu frühe Schließen der akadem. Vorträge, so wie über das zu diesem Behuse übliche Dupliren ders. und über die Beurlaubung der Dozenten vor Ablauf des Semesters (s. o. S. 499 sub 4.) hervorgerusen.

a) C. R. des Min. t. G., U. u. Med. Ang. v. 28. Juni 1825 an

die außerord. Reg.=Bevollm. bei ten Univers.

Es find Falle vorgekommen, daß Univ. Dozenten, welche wegen zu erbittenden Urlaubs ihre Borlesungen früher, als gesetlich gestattet ift, zu beenbigen munichen, mit bem biesfälligen Gefuche erft turg vor ber Beit, wenn sie zu schließen gebenfen, fich an bas Min. gewendet, und zugleich angezeigt haben, bag fie bereits feit langerer Zeit mit Rucksicht auf ben zeitigern Schluß bie Bahl ihrer Borlesungen vermehrt hatten. Sie haben mithin unstatthafter Beise eine Bewilligung voraus. gesett, die fie erst zu erwarten hatten. — Damit bergl. Unregelmäßigkeiten nicht weiter vorfallen, wird hierdurch festgesett, bag fünftig alle Dozenten, welche im Laufe eines Semesters einen Urlaub, ober bie Genehmigung zum früheren Schluffe ihrer Vorlesungen zu erhalten wünschen, ihr Gesuch ichon vor bem Anfange ber Rollegien hier bem Min. anzubringen, und beffen Entscheidung abzuwarten haben, ehe fie bie gewöhnliche Bahl ber wöchentlichen Stunden vermehren. — Für biej. Falle jedoch, wo unvorhergesehene Umftande einen Urlaub wunschenswerth ober nothig machen, find diese bem Min. in gehöriger Art naher anzuzeigen und nach: zuweisen; Em. aber foll es überlaffen bleiben, alebann vorläufig und bis zum Eingange ber Urlaubsbewilligung die Erlaubniß jum Dupliren ber Borlesungen ertheilen zu burfen. - Em. werben hierburch beauftragt, biefe Bestimmung zur Renntniß ber Univ. zu bringen, und jugleich bahin zu wirken, bag, ehe bie Urlaubegesuche ber einzelnen Doz. eingereicht werben, in jeber Fat. barüber unter ben berf. angehörenben Doz. eine nahere Mittheilung Statt finde, daß in berf. nicht allzuviel Borlesungen früher ale jur gesetlichen Beit ausfallen, und baburch bie Absicht der Allerh. Ortes angeordneten Bestimmungen über die Dauer ber Ferien vereitelt werbe.

(Rod. II. S. 15.)

β) R. deff. Min. v. 9. April 1828 an den außerord. Reg.=Bevollm.

zu Berlin.

Um bem zu frühen Schließen ber Borlesungen auf ber hiefigen Univ. wah: rend bes Sommersemesters vorzubeugen, scheint es bem Din. rathlich, bag nach bem Vorschlage in Ihrem desfallsigen Ber. v. 20. Febr. b. 3. ber zeitige Rettor aufgeforbert werbe, noch vor dem Anfang der Borlefungen des Sommersemefters ein Cirkular an sammtliche Dozenten zu erlaffen, auf welches fich jeder zu erklas ren hat, ob er das Min. um Ertheilung eines Urlaubs vor Anfang der Ferien zu ersuchen beabsichtigt, und bis zu welchem Termine er jede seiner Borlefungen binauszuführen gebenft. Das Min. veranlagt Sie, hiernach bas Erforberliche an ben zeitigen Rektor zu verfügen, und bemf. zugleich zu eröffnen, daß nur biej. Doz. auf Ertheilung eines Urlaubs vor Anfang ber Ferien zu hoffen haben, welche benf. vor dem Anfange ber Sommervorlesungen nachsuchen werben. Mit ber obis gen Daagregel fann gang füglich auch bie verbunden werben, daß sammtliche Fak. noch vor bem Anfange ber Sommervorlesungen nachsuchen werben. Mit ber obis gen Maagregel fann gang füglich auch bie verbunden werden, daß fammtliche Gak. noch vor bem-Anfange der Sommervorlefungen zusammentreten, und ihre Mitglies ber veranlaffen, fich fur bie gesetymäßige Dauer ber Bauptvorlesungen verantworts lich zu machen, und fich barüber gegenseitig zu verftanbigen. Endlich will das Din. auch hierdurch festfeten, daß jeder Dozent, ber durch gultige Ursachen besons bere fruh zu schließen, und beshalb Urlaub vor bem Anfange ber Ferien nachzus

fuchen fich veranlaßt sehen sollte, dies vor dem Ansange der Borlesungen mittelf des schwarzen Brettes öffentlich den Studirenden bekannt zu machen von jest an verpflichtet sein soll.

(Rod), II. S. 16.)

y) Das R. deff. Min. v. 14. Mai 1828 an den außerordenil Reg.

Bevollm. zu Salle bestimmt:

2) Ist die bereits bestehende Vorschrift, daß kein Doz. ohne Genehmigung des Min. seine Vorlesungen früher als & Tage vor dem festgesetzen Schlusternine beendigen dürfe, streng zu befolgen. Zu dem Zwecke hat jeder Doz. am Schluste des Semesters eine psichtmäßige Anzeige des Schlustages den außererd. Reg. Bevollm. einzureichen, welche in dem das letzte Viertelz. betr. Disziplinarber. jeder zeit auch hierüber eine genaue Anzeige aufnehmen werden.

(Roch, II. S. 202. Auch ber Univ. Bonn zugefertigt burch &. v. 26. Juni 1828.)

d) Das R. deff. Min. v. 27. Febr. 1834 an den außerord. Reg., Bewollm. zu Bonn fordert wiederholt: daß die Vorlesungen nicht vor Abslauf der gesetzl. Frist geschlossen werden. (Koch, II. S. 233.)

ε) C. R. des Min. ter G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v.

20. Juni 1834 an die Reft. und Senate sammtlicher Univers.

Das Min. hat Gelegenheit gehabt zu bemerfen, bag bie bon mehreren Brof. ber bieffeitigen Univ. für bas lette Bintersemefter angefündigten Borlefungen wieberum vor ber gefetl. Beit geschloffen worben. Durch foldes gu fruhes Schließen ber Vorlesungen entstehen nicht nur fur den Unterricht, sondern auch fur die Die ziplin auf den Univ. viele und wefentl. Nachtheile, so daß es dringend nothwendig wird, diesem gesetwidrigen und schon oft gerügten Berfahren einiger Prof. mit wirtfamen Maagregeln entgegen zu treten. Die Schwierigfeiten, welche fich ber Aufrechthaltung ber Borfdriften, betr. den Anfang und Schluß ber halbjabrigen Worlesungen, entgegenstellen, find bem Din. nicht unbefannt; auch entgeht et dems. nicht, wie vielfach sich die Wurzeln dieses halbjährlich wiederkehrenten Nebels sowohl in die Eigenthumlichkeiten biefes Univ. Lehrwesens, als in die perfonl. Berhaltniffe ber Studirenden erftreden. Wenn in Folge nachgefuchter Ut laubereisen Sauptkollegia vor dem gefetl. Termin geschloffen werben, so pflegen baburch die Borfale der guructbleibenden Prof. und Dog. ju veroben. Das Din. hat daher seine Ansicht schon früher babin ausgesprochen, bag es rathlicher sein wird, ben Urlaub auf bas gange Semester auszudehnen, als auf die letten Die nate beff. zu beschränfen, und ift, um ben Gang bee halbjahr. Rurins ungeftort zu erhalten, in erforderl. Fällen geneigter, für das gange halbe Sahr ben Arlaub ju ertheilen, als eine Abfürzung ber Borlefungen und einen zu frühen Schlif au gestatten. Das Min. wird bei eingehenden Urlaubsgesuchen biesen Gesichts punft mehr und mehr im Auge behalten, und verspricht in Diefer Beziehung bem B. Reftor und Senat seine thatige Mitwirfung. 3m Uebrigen giebt bas Din. ber hoffnung Raum, bag bie Entfernung des gerügten Uebele von ben bieffeitigen Univ. auch ohne Anwendung von Strafmitteln, zu welchen fich bas Min. aus nahe liegenden Grunden nur im angerften Falle entschließen mochte, wenigstens im Befentl. gelingen wirb, wenn ber D. Refter und Cenat, wie es bie Berantwertliche keit ber gesammten Univ. und jeder Fak. inebes. für den ordentl. Fortgang ber Borlesungen mit fich bringt, bie Aufrechthaltung ber ben Schluß ber balbjabrl. Borlesungen betr. gefetl. Borschrift auf jebe zweckbienliche Beife zu bewirfen, ernftlich bemüht ift.

(2. XIX. S. 399.)

(Nat. Beit. 1854. Nr. 340.)

η) Ueber das Dupliren der Vorlesungen enthalten die Univers.- Statuten die allgem. Vorschrift: daß dazu nur vakante Stunden genommen werden dürfen, d. h. solche, in denen weder in der betreff., noch in der philos. Fak. Vorlesungen Statt finden.

e) Rollisionen in Ansehung der Borlefungen.

A) Zwischen Publicis und Privatis über benfelben Gegenstand. Siud Privatdozenten betheiligt, so gelten die Vorschriften sub 5. Ueber berartige Rollistonen zwischen Professoren erging das R. des Min. des Inn. v. 6. Juli 1816 an das Kuratorium zu Breslau:

Dem Anratorium wird auf den Ber. v. 29. v. M. eröffnet, daß das unterz. Min. wohl die von den Prof. der med. Fak. in Antrag gebrachte Einrichtung, welcher zufolge ein und daff. Kollegium in dem nämlichen Semester nicht zugleich privatim und auch publice gelesen werden soll, als ein, jedoch nur diej., welche es unterzeichnet haben, nicht auch die prof. extraord. und die Privatdoz. bindendes Uebereinkommen der Fakultätsmitglieder genehmigen kann, so lange sie als ein solsches besteht. Segen ihre Verwandlung in eine statutarische Einrichtung aber spreschen erhebliche Gründe, um derentwillen das Min. den Antrag darauf ablehenen muß.

(**Rod**), II. S. 177.)

B) In Betreff der Zeit. Hierüber bestimmte bei Gelegenheit eines Spezialfalles das R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 28. Febr. 1839 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Bonn:

Da jeder Prof. das Recht hat, die Tageszeit für die von ihm zu haltenden Borlesungen frei zu wählen, so kann der Kollisson, in welche der N. mit mehreren seiner Rollegen in hinsicht der für seine Vorlesungen gewählten Stunde gerathen ift, nicht süglich von dem Min. mittelst Verf. abgeholfen werden. Vielmehr ninß das Min. lediglich dem Prof. N. überlassen, sich bei den Verathungen, die in der dort, philos. Fat. in Vetr. der anzukundigenden Vorlesungen und der für dieselben anzusezenden Tageszeit halbjährlich kattsinden, mit den betr. Prof. in der fragl. Beziehung zu einigen.

(M. XXIII. S. 103.) ...

r) In Betreff ber Auditorien. 1)

Die Vorlesungen, mit Ausnahme der Privatissima, sollen nach den Univers.-Statuten in den Auditorien der Univers.-Gebäude gehalten werben, und bei der Auswahl die ordentl. Prof. den außerord. und diese den Privatdoz. vorgeben. Mit Bezug hierauf bestimmen:

aa) R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 18. Sept. 1820 an

Die Univers. zu Berlin.

Um über den Gebrauch der Anditorien zu jeder Zeit eine Nebersicht zu erlansen, wird der von dem R. außerord. Reg. Bevollm. vorgeschlagene Ausweg gesnehmigt, daß in dem Sprachzimmer ein Buch niedergelegt werde, in welchem jeder Doz. den Anfang und das Ende seiner Vorlesungen. mit Angabe des zu gebrauschenden Auditorii, aufzuzeichnen hat. Von denj. Doz., die das Sprachzimmer nicht besnehen, sind diese Anzeigen dem Quastor zu übersenden, und von diesem am Abend dess. Tags in das Buch einzutragen.

(Roch, II. S. 262.)

ββ) R. deff. Min. vom 13. Nov. 1838 an den außerord. Reg. = Be= vollm. zu Königeberg, welches ablehnte:

"im Allgem. auszusprechen, daß ben Dirigenten und Beamten der dort. Univ. Institute zwar ein vorzügliches Recht auf Benutung der in dens. eingerichteten Auditorien zustehe, daß solche aber auch unter zu bestimmenden Modalitäten Ansbern, namentlich auch Privatdozenten, zugestanden werden könne, indem ein solcher Ansspruch nur Prätensionen und Reibungen hervorrusen, und den geregelten Gang der Institutebirektionen hindern würde."

Rur gegen unbegrundete Beschranfungen werbe einzuschreiten, und ber mog=

lichft freie Gebrauch ber Institute herzustellen sein.

(Roch, II. S. 554.)

<sup>1)</sup> Ueber bie Plate ber Studenten f. ben folg. Abschn.

- f) Schutz bes geistigen Eigenthums ber Dozenten in Anschung ihrer Vorlefungen: G. v. 11. Juni 1837:
- S. 3. (c. Was bem Nachbruck gleich zu achten.) Dem Rachbruck wird gleich geachtet, und ift baher ebenfalls verboten, ber ohne Genehmigung bes Autori ober seiner Rechtsnachfolger bewirfte Abbruck a) von Manustripten aller Art, b) von nachgeschriebenen Predigten und nunblichen Lehrvorträgen, gleichviel ob die selben unter bem wahren Namen des Autors herausgegeben werden, oder nicht. Dieser Genehmigung bedarf auch der rechtmäßige Besitzer eines Manustripts ohn einer Abschrift best. (Lit. a.) ingl. nachgeschriebener Predigten oder Lehrvortrige (Lit. b.).

(**3**. **3**. 1837. **3**. 165.)

Dazu:

Gutachten bes Geh. Ober Trib. v. 13. Febr. 1844:

baß bas G. v. 11. Juni 1837 zur Anwendung der in dems. vorgeschriebenen Strafen, sowohl beim Nachdruck selbst, als auch bei einem, dems. nach S. 3. gleich zu achtenden Abdrucke nachgeschriebener mundlicher Lehrvorträge, eine eigennütige Absicht nicht erfordert.

(Min Bl. d. i. B. 1844. S. 84.)

5) Beschränkungen ber Privatbozenten.

Statutengemäß sind die Privatdoz. auf diej. Disziplinen eingeschränkt, für welche speziell sie sich habilitirt haben, 1) und Anschläge zu ihren Bor-lesungen am schwarzen Brett sollen mit dem vidi des Dekans versehen sein. 2) Im Uebrigen gelten auch für sie die oben aub 4. c—f. ausgessührten Vorschriften. Daneben ist aber Folgendes bestimmt:

a) In Betreff ter Publica. Daß die Privatdoz. feine Berpflichtung baben, publice zu lesen, sprechen die Statuten aus. In Ansehung ihrer

Berechtigung dazu entscheidet:

den außerord. Reg.=Bevollm. zu Halle:

Das Min. fann es nicht genehmigen, daß zu Folge des von Em. unterm 19. w. M. erstatteten Ber. der Privatdoz. R. bei der dortigen Univ. im bevorstehenden Semester, statt der von ihm angefündigten, und von dem Min. bereits gebilligten Privatvorlesungen, jest über die Institutionen des Rom. Rechts und zwar gratis lesen will. Vielmehr muß es bei den früher von ihm angefündigten Borlesungen sein Bewenden behalten. — Zugleich will das Min. für alle Fak. der dortigen Univ. hierdurch anordnen, daß kein Privatdoz. neben einem ord. oder außersed. Prof. ein Kollegium gratis ankündigen soll, welches die lettern privatim zu halten gedenken.

(Roch, II. S. 11.) Der am Schluffe bes porstehenden R. ausgesprochene Grundsatz war bereits in den R. deff. Min. v. 16. Juni und 12. Nov. 1830 an den außerord. Reg.: Bevollm. zu Berlin in Betress und auf Antrag der dortigen med. Fak. in gleicher Weise aufgestellt. (Roch, II. S. 10, 11.) Allgemein für alle Fak. zu Berlin wurde er wiederholt durch R. dess. Min. v. 7. Nov. 1832 an dens.

(Rod), II. S. 216.)

β) Einer befondern Genehmigung der Fafultat wurden in Berlin bie

1) In Bonn ift eine stufenweise Zulaffung ber Privatboz. zu ben Borlesungen eingeführt.

2) So bestimmen die Berliner Fak. Stat. — Andere insbes. von der dortigen med. Fak. beantragte Einschränkungen, wie z. B. Weglassung der Rollegien der über eine bestimmte Jahl vorhandenen Privatdozenten aus dem Lektionskataloz. Beschränkung der Privatdoz. in den ersten 2 J. auf privata 2c., wurden durch die sub a. a. anges. R. v. 16. Juni und 12. Nov. 1830 zurückgewiesen. Ueber die Beschränkung auf Repetitorien in Bonn s. o. S. 494 sub 3.

Publica der Privatdozenten unterworfen durch das oben (4, a.  $\beta$ .) angef. R. v. 13. Febr. 1830.

- b) Eine Verpflichtung, überhaupt zu lesen, ist den Privatdoz. inssefern auferlegt, als demi., welcher zwei Semester hindurch keine Vorlesung ankündigt, die venia legendi bis auf neuen Antrag suspendirt wird. Vgl. S. 51. der ob. S. 490 Note 1 mitgeth. Fak. Stat. Nach den für die med. Fak. ergangenen Vorschriften kann sogar in diesem Falle Verlust der venia leg. eintreten: Vergl. das sub c.  $\alpha$ . folgende R. v. 16. Juni 1833. In dem oben (a.  $\alpha$ .) anges. R. v. 16. Juni 1830 war dagegen bestimmt:
- Ad 5. genehmigt bas Min., daß ein Privatdoz., welcher zwei Jahre hins burch nicht gelesen hat, eo ipso als ausgeschieden betrachtet werde.
- c) Rähere Borschriften über die Borlesungen ber Privatboz. in ber med. Fat. zu Berlin ertheilte:
  - a) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. Juni 1833.
- Was die übrigen Vorschläge betrifft, so setzt das Min. hierdurch Folgens bes fest: Ad 2. Jeder Privatdoz. scheidet aus ber Bahl berf. aus, wenn er ein Jahr lang fein Kollegium gelesen hat, ausgenommen, wenn er hieran burch Krants heit, wiffenschaftliche Reisen ober von Seiten der Reg. erhaltene außerorbentliche Auftrage verhindert worden ift. — Ad 4. Rein Privatboz. barf einem Buhörer Die Erlaubniß ertheilen, seine Graties und Privat-Borlesungen zu besuchen, welcher nicht burch Bescheinigung barthut, bag er fich bei bem Quaftor zu bem Rollegium gemelhet hat. Ausgenommen hiervon find nur die Eleven des R. Friedrich : Wils helms-Instituts und der R. med. chirurg. Afademie für das Militair. — Ad 6. Borlefungen über Sauptboftrinen, welche von ordentl. Profefforen gelesen werben, burfen Privatdozenten nur unter folgenben Bebingungen lefen: a) nur privatim und unter genauer Kontrolle, nach ben bei bem Quaftor eingegangenen Melbungen ber wirklich bezahlenden Buhörer. Bestimmungen über die erforderliche Bahl ber Sonorar gahlenden Buhörer bleiben der Fak. überlaffen; b) nur zu demf. Prais, um welchen ber orbentl. Prof. baff. Rollegium lief't, und in nicht weniger Stuns ben wöchentlich, als biefer. - Ad 7. Das Ablesen ber hefte anderer Lehrer ift ben Privatdoz. nur bei den Eraminatorien und Repetitorien, wo es fich übrigens von felbft versteht, außerdem aber gar nicht gestattet. In Fallen, wo ein Privatdozent fich ber Gefte eines andern Lehrers mit beffen Bustimmung als Grundlage ju freien Bortragen bebienen will, foll ihm nicht gestattet fein, folches im Lektions: verzeichniffe ober am ichwarzen Brette anzufündigen.

(**Rod**), IL G. 12.)

- β) R. beff. Min. v. 24. 9lov. 1853:
- Alle Anfündigungen von Privatdozenten, betr. Privat Institute, klinische Institute, praktische Uebungen an Kranken oder Leichen, Borführung von Kranken u. dal. find kunftig weder in dem halbjährigen Lektionsverzeichnisse dieser Univ., noch in den unter der Autorität der med. Fak. geschehenden Anschlägen am schwarzen Brette zuzulassen; auch etwaige Testate von Privatdoz. über derzl. Uedungen Bes hufs der Julassung zu den med. Promotionsprüsungen, nicht weiter zu berücksichtisgen. Die mit dem K. Charités Krankenhause in Berbindung stehenden klinischen Institute, deren Leitung Privatdozenten übertragen ist, oder in Zukunst übertragen werden könnte, sind von diesen Maaßregeln ausgenommen. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 591. Dazu wird später berichtet: Fakultät und Min. hätten sich dahin ausges sprochen, daß dem R. keine Absicht zu Grunde liege, der Lehrsreiheit Schranken zu sesen. Nat. Zeit. 1854. Nr. 91.)
- y) Anschläge der Privatdoz. der Med. über medicina forensis hat neuerdings die jurist. Fak. in Berlin von ihrem schwarzen Brett zurückge-wiesen, weil sie nicht dahin gehörten, den gleichen Anschlag eines Prof. ord. der Med. aber zugelassen, weil dieser nicht einfach zurückgewiesen wer- den könne. (Rat. Zeit. 1854. Nr. 511.)
  - d) Ueber Vorlesungen von Privatdozenten der philos. Fak. in theol.

Fächern bestimmte ein R. tes Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 22. Juni 1827 an ten außerord. Reg.=Bevollm. zu halle:

baß von jest an kein Privatdoz der dortigen philos. Fak. eine exegetische Berlesung über bas A. und N. Test., über die Einleitung in dass. und über Kirchen geschichte ankundigen und halten soll, ohne vorher die desfallsige Genehmigung bes Din. durch Sie nachgesucht und erhalten zu haben.

(Roch, 11. S. 200.)

e) Hinsichtlich der Benutung ter Univers. Bibliothet genehmige bas R. deff. Min. v. 14. März 1838 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Königsberg:

Derhaltnisse zu den Personen gehören, benen nach dem Regl. für die dort. A. Bibliothet v. 17. Oft. 1822 Abschn. V. S. 6. tie felbstständige Benutung bersausteht, solche mit der Ginschrankung gewährt werde, daß sie selbst nicht berechtigt sein sollen, die im S. 11. bezeichnete Bürgschaft für andere nicht berechtigte Bersonen und Studirenden zu leisten, und daß sie bei Benutung ber Bibliothef in Kollisionsfällen den Prof. auf bestimmte nachstehen mussen.

(Roch, II. S. 14.)

### II. Afademische Institute und Sammlungen. 1)

1) Arten und Benutung berfelben.

Verzl. die im 2. Kap. des 1. Abschn. bei den einzelnen Univers. sub Nr. 5. gegebenen Nachweisungen und die dabei angef. Regl. und Instrustionen, so wie den VII. Abschnitt der ob. S. 425 mitgeth. Univers.-Statuten und ob. S. 525 das R. v. 13. Nov. 1839.

2) Inventarisation und Rechnungsführung.

a) Anlegung und Führung ter Inventarien.

a) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 24. Oft. 1824 an ter

Univerf. Rangler zu Greifswald:

Die Direktoren der Kabinette zc. find Verwahrer frember Sachen. Bie bei ben Rendanten von Kaffen finden die Vorschriften des A. E. R. Th. I. Tit XIV. 8. 135. sq. analog auf sie Anwendung. Sie haben die Verpflichtung, von ihrer Verwaltung Rechenschaft abzulegen, welche in doppelter Art bewirkt wird: I. durch

Rechnungelegung, II. burch Revifionen.

Die Rechnungelegung ift zwiefach, namlich: 1) über Gelb, 2) über Naturalien. Diese wird jahrlich einzufordern sein, und fommt babei Folgenbes in A. Einnahme. a) Bestand. Es ift burchaus nothwendig, überall auszumitteln und darauf zu halten, baß, wo Grundinventarien fehlen, folche fofort Bei ber erften Anlegung muß bie Richtigkeit bes Inventarii angelegt werden. durch einen Dritten, bei ben Universitäts-Instituten zu Greifewald am zweckmäßigb) Bugang. Der Bugang muß burch hinweisten durch Ew. attestirt werden. fung auf die Gelbrechnung belegt werben. - In Betreff ber extraordinairen Ginnahmen, Schenfungen, bie nicht burch bie Gelbrechnung laufen, muß baburd Rentrole eingeführt werden, bag von Annahme der Schenkungen Ew. Anzeige gemacht, und eine Einnahmeorder ertrahirt wird. — B. Ausgabe. a) Berkauf. Anch hier muß genan auf die Ginnahme ber Gelbrechnungen Bezug genommen werben. b) Defette fonnen nicht ohne Weiteres in Abgang gestellt werden, fonbern muffen vorher motivirt und Ausgabeorbere bagu extrahirt werben. - C. Der Rechnunge: abschluß muß ben fur bie nachste Rechnung bleibenben Bestanb bes Inventurii nachweisen.

<sup>1)</sup> Unter die akabem. Institute ist auch der akadem. Gottesdienst zu zihr len, in Betress dessen in neuerer Zeit in Breslau Streit entstanden ist: ob er unter dem Kuratorium oder unter der Geistlichkeit stehe. (Nat. Zeit. 1853. Nr. 466.) Ueber die Pstichten der Studenten der Theologie in dieser Beziehung vergl. den folg. Abschn.

II. Revisionen. Die Revision ber Kabinette 2c. fann nicht von dem Dis rektor allein vorgenommen werden, sondern von einem Dritten. Es wird genügen, wenn eine Generalrevision nur etwa alle fünf Jahre erfolgt, wogegen alle Jahre eine theilweise Revision einzelner Abtheilungen füglich wird Statt sinden können. Ueber die geschehenen Revisionen muffen den Dir. Atteste ausgestellt werden, welche den Rechnungen beizufügen sind.

(Rod), II. S. 547.)

- β) Für Bonn hat der dort. außerord. Reg.-Bevollm. unterm 23. Mai 1820 eine Instr. zur Anlegung der Inventarien erlassen, und demnächst eine Reihe von Formularen dazu aufgestellt, welche durch R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 31. Jan. 1824 für zweismäßig erklärt wurden. (Koch, II. S. 540 fig.)
- b) Beifügung der Inventarien oder Bu- und Abgangsliften zu ben Jahresrechnungen.

a) Das C. R. der Oberrechnungskammer v. 27. Jan. 1826 bestimmt mit Bezug auf S. 20. der Instr. v. 18. Dec. 1824:

1) Bur Verminderung der Schreiberei, und zur Erleichterung für die Reche nungeführer sollen von jest ab, der Regel nach, weder die über die Dienst und Kaffen und Geräthschaften, einschließlich der zu den erstern etwa gehösrenden Bucher und Landfarten zu sührenden Inventarien selbst, noch die Abs und Bugangenachweisungen den Rechnungen beigefügt werden, und bleibt deren Einforsderung nur für einzelne Fälle vorbehalten, wo sich bei Revision der Rechnungen besondere Veranlassung dazu finden sollte. Dagegen muß

2) nicht nur bei den Rechnungen derj. Kassen, welche die Verwendung der zur Unterhaltung ihrer Utensilien und Geräthschaften, und der Utensilien zc. ihrer vorgesetzen Behörde ausgesetzen Fonds nachzuweisen haben, sondern auch bei allen übrigen Kassen, Magazinen zc., deren Utensilien zc. aus dem Fonds einer andern Kasse unterhalten werden, durch eine Bescheinigung ihrer vorgesetzen Behörde darzethan werden: "daß die Inventarien ordnungsmäßig geführt, die gehörig geprüfzten Zugänge darin nachgetragen, die Abgänge als unvermeidlich nachgewiesen, und die vorhanden sein sollenden Inventarienstücke wirklich vorgesunden worden find."

3) Unter jeder Liquidation oder Quittung über den Geldbetrag für anges schaffte, ben Inventarien hinzutretende Utenfilien und Geräthschaften muß von demj. Beamten, welcher mit der Führung des Inventarii beauftragt ift, bescheinigt sein: "daß die angeschafften Gegenstände in das Inventarium, und auf welcher

Seite und unter welcher Nummer beff. eingetragen worden find."

4) Findet die eben ged. Bestimmung sub 3) zwar auch auf die Liquidationen der Geldbeträge für alle andere als die zu den Dienst-Utensilien und Geräthschaften gehörenden Inventarienstücke, mithin auch auf die zu Kunst und andern Sammlungen zc. gehörigen Gegenstände Anwendung; hinsichtlich der Führung der Inventarien von allen andern Gegenständen als den gewöhnlichen Dienst und Kassen-Utensilien und Geräthschaften, einschließlich der dazu gehörigen Bücher und Landfarten, so wie in Ansehung der Einsendung, oder resp. Nichteinsendung dieser Inventarien mit den Rechnungen, behält es aber bei den diesfälligen bisherigen

Inventarien mit den Rechnungen, behalt es aber bei den diesfälligen bisherigen Anordnungen bis dahin sein Bewenden, daß deshalb nach Berschiedenheit der einszelnen Institute besondere Bestimmungen, insofern sie noch nothig erachtet werden, ergeben werden.

(Rod), II. S. 548.)

- β) Das R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 4. Nov. 1826 an den außerord. Reg. = Bevollm. zu Bonn erklärt vorstehende Verf. auch auf die Inventarien der sämmtlichen akadem. Institute und deren Sammlungen für unbedenklich anwendbar. (Roch, II. S. 549.)
- c) Inventarisations-Atteste. (s. o. S. 187 sub III. 2. b.) Die in dem ob. sub b. a. anges. C. R. v. 27. Jan. 1826 (sub 3.) getroffene Bestimmung war den Distigenten der wissenschaftl. und Kunst-Institute zu Berlin schon durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 5. Nov. 1825 in gleicher Weise auferlegt. (Koch, II. S. 548.)

- d) Revistonen.
- a) Ueberhaupt: s. ob. S. 528 ff. das R. v. 24. Oft. 1824. Nr. II.
- β) Ueber Generalrevisionen außerte sich bas R. des Min. der G., u. u. Med. Ang. v. 1. Oft. 1822 an den außerordentl. Reg.-Bevolm. zu Bonn bei Gelegenheit der Instr. desf. v. 23. Mai 1820 (f. o. a. β.) dahin:

Auch habe ich zu Ihnen das volle Bertrauen, daß Sie Ihrer Seits auf tie punktliche Ausführung ber von Ihnen erlaffenen Berf. forgfältig halten, und ren Beit zu Beit burch Revision ber einzelnen Inventarien fich bie erforberliche Uebre zeugung verschaffen werden. Um aber bie Rontrole in biefer hinficht noch pe icharfen, halte ich für nöthig, auch bei ber bortigen Univ. Die Ginrichtung zu tref. fen, die bei ber Univ. in Breslau bereits besteht. Bei dieser wird namlich nach Ablauf von fünf Jahren von jeder Sammlung auf den Grund des letten Inwer tarii und mit Berücksichtigung ber in der Zwischenzeit angelegten Bus und Abs gangs = Nachweisungen (Inventarien = Rechnungen) von bem Universitätsquaftor ein neues, vollständiges Inventarium angesertigt, und von der Kalkulatur sowohl auf ben Grund des letten Inventarii, als auch nach ben bei ben Rechnungen ber let ten 5 Jahre befindlichen Bu = und Abgange = Nachweisungen geprüft. wird von einem durch bas Univ. Ruratorium hierzu ernannten Rommiffar, wegt bisher gewöhnlich ber Univ. Richter bestimmt worden, mit Bugiehung bes Quaftors und der betr. Prof., welchen die Sammlung anvertraut ift, bas Inventarium at Ort und Stelle revidirt, eine Berhandlung über ben Befund aufgenommen, nach welchem lettern endlich bas Inventarium entweber sogleich, ober erft nach erfolgter Berichtigung ber bei der Lokalrevision etwa vorgefundenen Rangel von dem Univ. Ruratorio als richtig anerkannt wird.

(Rod), II. S. 539.)

y) Ueber die gewöhnl. Revisionen bestimmt das R. dess. win. v. 12. Sept. 1830 an dens.

Das Min. verkennt zwar nicht die Schwierigkeiten, welche sich nach Em. Ber. v. 30. April c. der angeordneten periodischen Revision und Kontrole der wissersichaftl. Sammlungen bei der dortigen Univ. entgegenstellen, bemerkt aber, daß bei diesem von Zeit zu Zeit vorzunehmenden Geschäfte nicht davon die Rede sein kann, alle vorhandenen Inventarienstäcke durchzusehen, vielmehr wird es, wie es bei den Revisionen hier geschieht, vollkommen genügen, wenn einzelne Klassen zc. vorgen nommen und nach den vorhandenen Katalogen durchgesehen werden, ohne daß dies sem Geschäfte ein unverhältnismäßig großer Zeitauswand gewidmet, und es auch am besten sein wird, wenn Ew., als erste Verwaltungsbehörde der dortigen Univ., dasselbe selbst übernehmen.

(Roch, II. S. 552.)

- d) Berbindung von Revisions-Attesten mit den Inventarien-Attester. (Nr. 2. des C. R. v. 27. Jan. 1826 s. ob. S. 529.)
- Dabei hat das Min., Hinsichts der vorzunehmenden Revision der vorhanden sein sollenden Inventarienstücke, auf seine desfallsige Vers. v. 1. Okt. 1822 unter abschriftl. Mittheilung ders. Bezug genommen, und unter Verhossen des Einversständnisses der K. Ober-Rechnungskammer vorgeschlagen, das vorgeschriebene Attest dahin ausstellen zu lassen: "daß die Inventarienstücke, welche bei der vorschriftles mäßigen Revision hatten vorhanden sein sollen, bei derselben wirklich vorgefunden worden."
- ββ) R. der Oberrechnungskam. v. 3. Dec. 1828 an die Univers. zu Halle, Breslau und Ronigsberg.

Im Berfolg unserer E. Berf. v. 27. Jan. 1826, welche wir dem zc. Kurastorio zur Nachricht und pflichtmäßigen Befolgung mitgetheilt haben, finden wir und veranlaßt, hierdurch festzuseten, daß a) in den danach über die Richtigkeit der Inventarien zu ertheilenden Bescheinigungen sederzeit bemerkt werden muß, wann die lette der periodisch anzuordnenden speziellen Revisionen des betr. Inventarii Statt gefunden hat, und daß b) mit der Rechnung dess. Jahres, in welchem eine selche

Revision vorgenommen worden, jedesmal auch die darüber aufgenommene kommissarische Verhandlung in beglaubigter Abschrift einzureichen ist.

(Roch, II. S. 551.)

py) R. des Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 10. April 1833 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Berlin.

Ew. werden hierdurch in Folge eines Monitums der R. Ober-Rechnungsfamwer anfgesordert, sammtlichen Institutsdirigenten der hies. Univ. zu eröffnen, daß in den jährlich von ihnen einzureichenden Inventarienattesten vom Jahre 1835 ab das Datum, an welchem die letzte Revision der Inventarien bewirft worden ist, verwerkt werden muß.

(Rod, II. S. 552.)

3) Ablieserung von Pflichteremplaren an die Univers. Biblio= theken.

Früher bestand die Verpslichtung, daß jeder Buchhändler 2 Erempl. der von ihm vorgelegten Schriften an die K. Bibliothek in Berlin unentsgeltlich abliefern mußte. Dies wurde noch durch R. v. 28. Sept. 1789 eingeschärft. (Rabe, Bd. 13. S. 195.) Art. XV. des Censur-Et. v. 18. Okt. 1819 (G. S. 1819. S. 224.) entband die Verleger von dieser Leistung, doch wurde sie schon 1824 unter Ausdehnung auf die Univers. Bibliothes vieder eingeführt. Es bestimmen:

a) die K. D. v. 28. Dec. 1824 an die Staatsmin. Frh. v. Alten-

ftein, v. Schuckmann und Gr. v. Bernftorff:

— Demnächst bestimme ich mit Abanderung des XV. Art. der B. v. 18. Oft. 1819, daß 5) v. 1. Jan. 1825 an jeder Berleger wiederum schuldig sein soll, zwei Exemplare jedes seiner Verlagsartifel, und zwar eins an die große Bibliothek hiers selbst, das andere aber an die Bibliothek der Univ. derj. Prov., in welcher der Verleger wohnt, unentgeltlich einzusenden.

Berlin 2c.

į

1

1

1

Ì

7

Ę

Friedrich Wilhelm.

(**3**. **5**. 1825. **6**. 2.)

b) Die Ausführung dieser Bestimmung regelte das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 1. März 1826 an sämmtliche Oberpräs. wie folgt:

1) Es kann zwar keinem Zweisel unterworsen sein, daß, wenn ein inländischer Schriftsteller Selbstverleger einer von ihm verfaßten Schrift ist, er selbst auch für richtige Ablieferung des an die hiesige große K. Bibliothek abzugebenden Freier. einstehe und dafür Sorge tragen muß. Nicht minder aber ist er hiezu vervstichtet, wenn er selbst auch nicht die Druckfosten des Werks getragen hat, sondern diese von einem Andern bestritten sind. Ist der Selbstverleger einer Schrift ein Aus-wärtiger, so muß der inländ. Buchdrucker, welcher dies. gedruckt hat, für die richtige Ablieferung des Freieremplars sorgen.

2) Erscheint ein Werk in verschiedenen Ausgaben, z. B. auf Drucks und Schreibs ober Belinpapier, ohne Aupfer und Karten, und mit dens., mit schwarzen und mit illuminirten Kupfern und Karten, so muß immer ein Exemplar der besten und vollständigsten Ausgabe an die hiesige R. Bibliothef unentgeldlich abgeliefert werden; Prachts und Prasents Exemplare auf dickem und steisem Bapiere jedoch

ausgenommen.

3) Die Termine der Ablieferungen sind vier Wochen nach Beendigung jeder Ofter und jeder Michaelismesse. Alsbann ift jeder Berleger, oder wer sonst für die Ablieferung zu sorgen hat, verpstichtet, von jedem seiner jedesmaligen neuen Berlagsartifel ein Exemplar an die hiesige K. Bibliothef einzusenden, und die bei

berf. angestellten Bibliothefare find berechtigt barauf zu bringen.

4) Sollte ein Verpflichteter einmal diese Termine inne zu halten verhindert sein, so muß er die Ablieferung der Freieremplare seiner sämmtl. im Laufe des Jahres gedruckten Verlagsartifel spätestens am Schlusse des Jahres — falls diesische nicht früher von den Bibliothekaren verlangt sein follte — bewerkstelligen. Wenn ein Buchhändler im Laufe des ganzen Jahres nichts verlegt hat, so muß er

bies ebenfalls am Jahresschluffe ber hiefigen R. Bibliothet ausbrudlich und fcrift

lich anzeigen.

5) Jeber Berleger ist verbunden, ein Berzeichniß seiner Berlagsartikel, welche er der R. Bibliothek übersendet, ders. in duplo beizulegen, wovon er das eine Er. zurückerhält, um sich in einem streitigen Falle damit auszuweisen, das andere aber bei den Akten der R. Bibliothek ausbewahrt wird.

Das Min. trägt Ew. auf, obige Festsetzungen durch die Amtebl. zur allgen. Kenntniß zu bringen, und hegt zu sämmtlichen Verlegern von Druckschriften in Preuß. Staate das Vertrauen, daß sie durch pünktliche Befolgung ders. die hiesige K. Bibliothef, als die Central Bibliothef des Staats, mit den Produkten der the pographischen Industrie dess. in gehöriger Vollständigkeit auszustatten sich beeisen, und eine Ehre darin setzen werden, zu deren Ausbildung zu einem wahrhaft nes

tionalen Institut bas Ihre beitragen zu konnen.

Damit aber von Seiten der K. Bibliothef die Ablieferung gehörig kontrollint werden könne, so veranlaßt das Min. Ew. hierdurch, am Schlusse jedes Jahres ein Berzeichniß der in dortiger Prov. gedruckten Schristen, mit Einschluß der Beschens, Monats und allgem. Zeitschriften, mit Bemerkung der Berleger, der K. Bibliothek zu übersenden, welches um so leichter sein wird, da alljährlich von jedem Censor ein Verzeichniß der von ihm censirten Schriften dem Oberpras. seines Prov. eingereicht werden muß.

Bugleich überlaßt das Min Em. ahnliche Bestimmungen auch wegen ber Ablieferung an die Universität, wohin das zweite Ex. ber in bortiger Prov. verlegten

Druckschriften abgegeben werben muß, zu treffen.

(A. X. S. 88.)

c) Die beiden vorstehenden B. wurden durch die, in gleicher Art von den übrigen Oberpräs. erlassene, Bek. des Oberpräs. der Provinz Sachsen v. 11. Febr. 1847 1) mit der Maaßgabe eingeschärft:

daß diej. Verlagsartifel, von welchen die Freier. nicht spätestens binnen bei Mon. nach Ablauf des Jahres der Herausgabe an die betr. beiden Bibliotheten eingesendet find, unverzüglich im Wege des Buchhandels angekauft, und die Kosten des Ankaufs von den Säumigen eingezogen werden.

(Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 85.)

d) Bur Erläuterung bestimmte bie R. D. v. 12. Marz 1847 an bas Staatsmin., daß es bei ben bisherigen Grundsagen sein Bewenden behalte:

wonach alle Druckschriften ohne Ausnahme, Kupferwerke und Land: karten aber bann ablieserungspslichtig anzusehen sind, wenn sie in Begleitung eines gedruckten Tertes, gleichviel von welchem Umfange und von welcher Bedertung, erscheinen. (Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 164. — Bgl. C. R. des Rin. der G., U. u. Med. Ang. v. 17. April 1847, welches diese R. D. den sammtl. Reg. Bevollm. bei den Univ. mittheilt: a. a. D. S. 257.)

- e) Die Bestimmung der R. O. v. 28. Dec. 1824 sindet sich wiederholt, sowohl in S. 4. der Preß=V. v. 30. Juni 1849 (G. S. 1849. S. 226.), als in S. 6. des neuen Preß=G. v. 12. Mai 1851. (G. S. 1851. S. 275.)
- f) Daß der Stempel für Pflichteremplare von Zeitungen und Kalendern restituirt werde, verfügte das C. R. des Finanzmin. (Gr. v. Alvensleben) v. 24. Dec. 1840. (Min. Bl. d. i. V. 1840. S. 488.) Daß def-

<sup>1)</sup> In Ansehung der K. Bibliothek zu Berlin war eine Erinnerung an die Ablieserung von Pflichteremplaren schon durch die, vom Min. der G., U. u. Red. Ang. mittelst C. R. v. 25. Febr. 1840 den Reg. zur Aufnahme in die Amtebl. zugesertigte, Bek. des Oberbibliothekars v. 24. Dec. 1839 erfolgt, worin insbesondere vorgeschrieben wurde, daß Zeitungen, wenn es nicht anders verlangt wird, erst am Jahresschluß in vollständigen Jahrgängen einzusenden, so wie, daß auch von einzelnen Abdrücken aus größern Werken, von allen neuen Auflagen, und eben so von solchen Werken, von denen die vorräthigen Er. in einen neuen Berslag angekauft werden, Pflichteremplare abzuliesern. (Win. Bl. d. i. B. 1840. S. 93, 94.)

felbe von der Zeitungssteuer für dergl. Pflichteremplare gilt, bestimmte der Erl. der Min. d. Fin. und d. Inn. v. 24. Oft. 1853. (Staatsanz. 1854. Rr. 42. S. 306.)

### III. Afademische Schriften.

Dieselben sollen, wie die Schulprogramme (s. o. S. 158 ff.) an die K. Bibliothek in Berlin, und auch an die Univers. Bibl. daselbst eingesandt werden. Das C. R. v. 26 Mai 1819 (s. v. a. a. D.), welches von Programmen und Schulschriften der verschiedenen Unterrichtsanstalten" spricht, wurde auch auf die Univers. angewandt, und wiederholt in Erinnerung gebracht:

a) durch C. R. tes Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 13. Sept. 1832 an sammtl. Rektoren der Univers. (A. XVII. S. 405.)

b) durch C. R. dest. Min. v. 9. Juni 1838 an die außerord. Reg.-

Durch die C. Berf. v. 26. Mai 1819, 26. Dft. 1820 und 17. März 1821 ) ist die Einsendung zweier Er. von sämmtlichen, im Lause des Jahres bei den ins Land. Univ. erschienenen akadem. Schriften an die hiesige R. Bibliothek angeordnet worden. Wenn schon dieser Anordnung, zusolge des Berichts des Ober-Bibliotheskars 2c. hierselbst, von Seiten der Univ. in so fern genügt wird, daß die Einsenz dung der Universitätsschriften im Ganzen regelmäßig geschieht, so ist doch bei der hiesigen R. Bibliothek nicht wohl zu kontroliren, ob sämmtliche, im Lause eines J. dei den verschiedenen Univ. erschienenen Lektionskataloge, Dissertationen und sonktige Schriften an die R. Bibliothek gelangen. Ferner ist es wünschenswerth, daß auch die hiesige Univ. Bibliothek ein Exemplar der inländ. Univ. Schriften erhalte. Das Min. bestimmt daher, daß künstig von den inländ. Univ. Schriften allsährlich an die hiesige R. Bibliothek 2 Er. und an die hiesige Univ. Bibliothek 1 Er. eingesendet, und seder Sendung ein Verzeichnis ders. beigefügt werden soll, unter welchem der betr. R. Reg. Bevollm. zu bescheinigen hat, daß im Lause S. nicht mehr als die übersendeten Schriften bei der Univ. erschienen sind.

(Rod, II. S. 617.)

ļ

ţ

c) Dazu bestimmte das C. R. deff. Min. v. 17. Febr. 1840 an dies. Ew. werden hierdurch aufgefordert, von den dem Min. vorschriftsmäßig eins zureichenden Differtationen und Programmen, wenn dieselben naturwissenschaftliche Gegenstände enthalten, außer der gewöhnlichen Zahl, noch zwei Er. besonders einzusenden.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 93.)

# IV. Atabemische Preise.

Auf allen Br. Univers. ist die Einrichtung getroffen, daß jährlich für die Studirenden Preisaufgaben ausgeschrieben, und dies., welche sie am besten lösen, belohnt werden. Die Grundzüge dieser Einrichtung sind folzgende: Jede Fat. hat jährlich eine Preisfrage aufzugeben, mit Ausnahme der philos., welche zwei Aufgaben stellt, 2) und zwar abwechselnd in einem Jahre eine allgemein philosophische und eine mathematische oder physika-lische. Diese Aufgaben sollen keine praktischen, sondern rein wissenschaft-liche Gegenstände betreffen. Die Wahl ihres Themas steht jeder einzelnen Fat. zu, und erfordert eine Majorität von & der Stimmen. Am Geburts-

<sup>1)</sup> Lettere beibe ungebruckt.
2) Das R. des Min. der G., U. u. Meb. Ang. v. 27. März 1832 bewils ligte der philos. Fak. in Königsberg, bei welcher die Preise nur 25 Thlr. hetrasgen, einen britten Preis von gleicher Höhe.
(Koch, II. S. 326.)

tage des Königs 1) werden die verschiedenen Aufgaben durch ein Latein. Programm bekannt gemacht. Die Abhandlungen barüber muffen in ber Regel Lateinisch abgefaßt und binnen einer Frist von 9 Monaten unter Abreffe ber Fak. beim Univers.-Sekretar versiegelt eingereicht werben. Sie find mit einem verstegelten Bettel zu begleiten, ber im Innern ben Namen des Verfassers, und außen dass. Motto trägt, welches unter den Titel der 216handl. zu seten ift. Die Abhandlung eirfulirt demnachft mittelft Laufzettels unter den Mitgliedern der betr. Fak., welche darauf, in einer wenigstens 14 Tage vor dem Preistermin zu haltenden Sitzung, auf schriftl. Vortrag besi., der des Thema vorgeschlagen hat, durch absolute Stimmenmehrheit über die Jumkennung bes Preises entscheiben. Gine halbirung bes Preises unter zwei gleich würdige Bewerber, oder eine ungleiche Theilung zwischen bem beften und nachstbeften (accessit) ift in der Regel zulässig. Ift gar teine preiswurdige Arbeit eingegangen, so merben fur bas nachfte Jahr zwei Breisaufgaben ertheilt. Ift auch bann ber Preis nicht zu verwenden, so fallt er entweder in den Univers.- Fonds zurud, oder es muß die Entscheidung des Min. eingeholt werden. Der Preis besteht meift in der Summe von 50 Thir. Rur., oder in 35 Thir. Preis und 15 Thir. Accessit, in Berlin in einer goldenen Medaille von 25 Dufaten Werth.

Von den gekrönten Abhandlungen wird Abschrift zur Univers. Registratur genommen, worauf sie den Verfassern zu freier Disposition wieder eingehändigt werden. Bei nicht gefronten Abhandlungen wird der Begleitzettel gar nicht geöffnet, sie werden vom Univers .- Setretar bemj. zurudgegeben, der bas Motto vorzeigt. Die Namen berj., welche gekronte Arbeiten

verfaßt haben, werben in dem Breisprogramm veröffentlicht.

1) Näheres ergeben die Fak. Statuten fo wie die speziellen Preisreglements, welche, wie nachsteht, ergangen sind:

a) für Berlin: Regl. bes Min. ber G., II. u. Deb. Ang. (v. Altenftein) v. 16. Sept. 1824 wegen ber Preisaufgaben und Bertheilung ber Preise auf ber Univ. zu Berlin.

(Roch, II. S. 319.)

b) für Bonn: Regl. beff. Din. v. 4. Dai 1820 in berf. Ang. auf ber Univ. zu Bonn. (Roch, II. S. 313. — Bergl. Abschn. 10. ber Univ. Stat. ib. I. S. Jeber Preis beträgt 50 Thir.; insgesammt find 300 Thir. Kour. aus gesett;

c) für Breslau: Regl. beff. Min. v. 22. Juli 1821 für bie Bertheilung ber Pramien auf ber Univ. ju Breslau. (Roch, II. S. 316.) Jeber Preis ju 50

Thir., zusammen 300 Thir.;

d) für Greifewald: R. D. v. 19. Febr. 1839 an ben Staatsmin. Frbr. v. Altenftein, welche 200 Thir. aus bem Universitatsfonds zu jahrl. Preisvertheis lungen aussett;

(**Rod**), 11. S. 328.)

e) für Salle: Regl. des Min. ber G., U. u. Deb. Ang. (v. Altenstein) v. 29. Nov. 1824, betr. die Preisaufgaben und die Bertheilung ber Preise auf ber Univ. Halle. (Roch, II. S. 320.) Jeder Preis zu 50 Thir., zusammen 250 Thir.;

In Königsberg ift ber Rronungstag, ber 18. Jan., ber Preistermin, laut

bes in vor. Note alleg. R.

<sup>1)</sup> Der 3. Aug. wurde noch im 3. 1853 in ber Rachricht über bie Preisver theilung zu Berlin ale Preistermin aufgeführt. (Nat. Beit 1853. Rr. 358.) In ber Bef. des Reftore zu Galle v. 16. Sept. 1854 über ben Anfang bes Wintersemestere heißt es bagegen: "bie Vorlesungen werben sofort nach ber öffentl. Feier bes Geburtsfestes Er. Maj. bes Konigs am 15. Dft. b. 3. und nach ber mit berf. zu verbindenden öffentl. Preisvertheilung beginnen." (Staatsang. 1854. Mr. 223.)

sterr.) v. 14. Mai 1812 an das Kuratorium zu Königsberg nebst Regl. v. 6, April 1812 für die Preisaufgaben auf der dortigen Univ. (Roch, II. S. 311.) Drei Preise zu 50 Thir, und in der philos. Fak. zwei zu 25 Thir., zusammen 200 Thir., gegenwärtig 225 Thir. nach R. v. 27. März 1832 (s. o. S. 533 Note 2.):

Thir., gegenwärtig 225 Thir. nach R. v. 27. März 1832 (s. o. S. 533 Note 2.);
g) für Münster: R. best. Min. v. 28. Juni 1831 an den Oberpräs. zu Münster, nebst Regul., betr. die auf der Akademie zu Münster alljährlich aufzus kellenden Preisfragen. (Koch, II. S. 324.) Drei Preise zu 25 Thir., von des neu jede Fak. einen alljährlich, und den dritten ein Jahr ums andere zu verges ben hat. 1)

2) Einzelne Vorschriften über Wahl und Genehmigung der Aufgaben find:

a) in Betreff der naturwiffenschaftlichen Aufgaben.

H. bes Min. ber G., U. u. Med. Ang. v. 23. Aug. 1823 an ben außerord. Reg.=Bevollm. zu Bonn.

Das Min. ist mit der von Ew. in dem Ber. v. 6. huj. vorgetragenen Meisnung, betr. die von der dortigen philos. Fak. aufgestellte physikalische Preiskrage, einverstanden, daß von den auszusehenden Preisen die einzelnen naturwissenschaftstichen Doktrinen durchaus nicht auszuschließen seien, daß aber überhaupt bei der Wahl der Fächer, aus denen Preiskragen gewählt werden, darauf gesehen werde, od Studirende in der Fak. sind, von denen eine glückliche Bewerdung um den Preis erwartet werden kann, und daß die Fak. sich lediglich hiernach, nicht aber nach einem Turnus richte, der allerdings die angegebene Inkonvenienz haben müßte, da die Jahl der gestisteten Preise nicht dauernd erweitert werden kann, wenn gleich das Min. in besondern Fällen auf die Aussehung außerordentlicher Preise eingehen wird, sobald ein solcher Antrag speziell motivirt, und durch die disponibeln Fonds begünstigt wird.

(Rod), II. S. 318.)

b) in Betreff ber theologischen Breisfragen.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 12. Juli 1848 an sammtl. R. außerord. Reg. = Bevollm. bei den Univers., so wie an die theol. Fak. zu Berlin.

In dem wohlbegründeten Vertrauen, daß die evang. theol., so wie die kathol. theol. Fakultäten der Landes-Univ. auch in Jukunft, wie disher von ihnen gesches hen ist, bei der Wahl der Aufgaben zu den von ihnen jährlich zu stellenden Preissfragen alles vermeiden werden, was bei der andern Konfession Anstoß erregen ober den Frieden mit ders. stören könnte, hat das Min. Allerh. Orts darauf ansgetragen, duß die Allerh. Bestimmung v. 9. Nov. 1824, wonach die von den theol. Fak. zu stellenden Preissragen sedesmal dem Min. zut Prüfung und Genehmigung vorzulegen sind, fortan nicht mehr in Anwendung gebracht werde. Des Königs Maj. haben mittelst Allerh. D. v. 14. v. M. diesen Antrag zu genehmigen geruht, wovon Ew. hierdurch in Kenntniß gesetzt werden, um demgemäß an die dortige theol. Fak. das Erforderliche zu verfügen.

(Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 272.)

## V. Die Ferien bei den Universitäten.

Es folgen hier die Bestimmungen über die Dauer der Ferien. In Betreff derselben wurde zunächst durch die bei Gelegenheit der Demagogensuntersuchungen erlassene K. D. v. 21. Mai 1824 (A. VIII. S. 419.) ansgeordnet, daß die langen Ferien aufgehoben, und dagegen die kürzern Ofters

<sup>1)</sup> Auch am Lyceum Hosianum ist laut K. D. v. 6. Oft. 1835 und R. des Min. der S., U. u. Med. Ang. v. 27. Oft. 1835 nebst Statut v. 7. Juli 1835 jum Andenken an die Prof. Schoill und Busse ein jährlicher Preis von 21 Thlr. gestistet. (Rsch, II. S. 326.)

und Herbstferien, wie sie vor 1806 bestanden, wieder hergestellt werden sollten. In Folge davon bestimmte das Min. der G., U. n. Med. Ang. durch C. R. v. 16. Juni 1824 vorläusig für dieses Jahr die Dauer der Herbstferien auf die Zeit v. 15. Sept. dis zum 18. Oft., und regulirte demnächst durch C. R. v. 15. März 1825 die Ferien dahin: daß die Borslesungen des Sommersemesters vom ersten Montag nach Jubilate dis zum ersten Sonnabend nach dem 15. Sept., und die Borlesungen des Wintersemesters vom ersten Mont. nach dem 18. Oft. dis zum Sonnab. vor der Charwoche dauern sollten. (Koch, II. S. 481, 482.)

In neuerer Zeit ist dies wieder abgeandert, und für Lehrer und Studenten die Gelegenheit zu größern Reisen wieder hergestellt worden. Die

geltenden Borschriften find folgende:

a) C. R. res Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 7. Mai 1844 an die K. Prov.-Schulkollegien.

Se. Maj. der König haben mittelst Allerh. D. v. 19. v. W. zu bestimmen geruht, daß auf den Univ., mit Ausnahme der Univ. Königsberg, für welche die disherige besondere Einrichtung beizubehalten ist, imgl. auf der Academie zu Münsster, die Herbsterien zwei Monate, v. 15. Aug. die zum 14. Ost., die Osterserien dagegen nur drei Wochen, und zwar, wenn Ostern in den Won. Marz fallt, von Sonntage Palmarum dis zum Sonntage Miserik. Domini, und wenn Ostern in den Monat April fällt, vom Sonntage Judika dis zum Sonntage Quasimodogenin dauern sollen.

Das R. Brov. Schulfolleg. veranlasse ich, ben Inhalt dieser Allerh. D. ben Symnas. der Prov. bekannt zu machen, auch dafür Sorge zu tragen, daß die Allerh. Bestimmung in geeigneter Weise durch die Amtsbl. zur allgem. Kenntniß ges bracht werde. Die Gymnas. werden dabei zugleich anzuweisen sein, den Schluß des Winters und Sommerkursus so einzurichten, daß die zur Univ. abgehenden Schüler einige Zeit vor dem gesetlichen Anfange der Vorlesungen an dem bett.

Universitatsorte sich einfinden konnen.

(Min. Bl. d. i. B. 1844, S. 150.)

b) Insbes. für Königsberg, wo sonst, abweichend von den übrigen Univers., von Mitte Juli bis Ente Aug. Hundstagsferien als die Hauptferien bestanden, ist eine ähnliche Einrichtung eingeführt durch die K. D. v. 17. Nov. 1851 an den Min. d. G., U. u. Med. Ang.

Auf Ihren Ber. v. 12. d. M. bestimme Ich hierdurch, daß auf der Univ. in Königsberg die bisherigen Hundstagsferien aufgehoben werden, die Herbstferien a. 6. Aug. bis 14. Oft., die Osterferien dagegen nur drei Wochen und zwar, wem Ostern in den Mon. März fällt, vom Sonntag Palm. dis zum Sonntag Riserik. Dom., und wenn Ostern in den Mon. April fällt, vom Sonntag Judika bis zum Sonntag Quasi modo geniti dauern sollen.

Potsbam 2c.

Friedrich Wilhelm. v. Raumer.

(Min. Bl. d. i. B. 1851. S. 281, mitgetheilt, an den Oberpras. und Univ. Kurator Eichmann zu Königsberg durch Erl. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (v. Raumer) v. 4. Dec. 1851 ebendas.)

# Vierter Abschnitt.

# Die Verhältnisse der Studenten.

Es sind hier die Bestimmungen über das Beziehen der Univers., ibn die Studien, die Disziplin, über Schulden, Benefizien, über Militairtienst der Studenten, so wie über ihren Abgang zusammen zu stellen.

### I. Bahl der Universität.

Die freie Wahl der Universität hat in Preußen eine zweisache Beschränkung gefunden, einestheils durch Verbote, fremde Univers. zu besuchen,
anderntheils durch Feststellung einer bestimmten Zeit, die jeder Inlander,
wenn er auf eine durch akadem. Studien bedingte öffentliche Anstellung Anspruch macht, auf einer Landes-Univers. zubringen muß.

1) Befuch fremder Universitäten.

Die Ed. v. 14. Oft. 1749, 2. März 1750 und 19. Juni 1751 verschniten den Besuch ausländischer Univers. und Schulen unbedingt, bei "Berlust aller Beförderungen in A. Staaten," und für Adliche sogar bei Vermögenskonsiskation. Eine Bek. v. 24. Oft. 1783 erneuerte dies Versbot, und da es trokdem nicht genug beobachtet wurde, so gab ein R. v. 15. Mai 1795, unter Anordnung nochmaliger Publikation desselben: "dem Officio sisci die Bigilanz gegen die Uebertreter" auf. (Nabe, Bd. 3. S. 56.) Als in der Steinschen Periode der Pr. Staat neu auszuleben begann, erstannte man das Unrichtige dieser Waaßregel, und es bestimmte die K. O. v. 13. April 1810 an den Staatsmin. Gr. zu Dohna:

Mein lieber Staatsminister Graf zu Dohna! Ich sinde Mich auf den Ber. ber Unterrichts-Sektion v. 4. und ben Eurigen v. 6. d. M. veranlaßt, das bis jest bestehende Verbot des Besuchens fremder Schulen und Universitäten unbedingt aufzuheben, und überlasse Euch deshalb die weitere Versügung als Euer wohlassektioznirter König.

Berlin ac.

Friedrich Wilhelm.

(N. C. C. T. XII. p. 1011. — Rabe, Bb. 13. G. 903.)

In demselben Sinne war in den von dem Preuß. Gesandten zu Wien im Vehr. und im Rai 1815 vorgeschlagenen Entwürfen zu einer Deutschen Bundesversassung unter den von jedem Bundesmitgliede seinen Unterthanen unverbrüchlich einzuräumenden Rechten: die Freiheit sich auf jeder Deutschen Lehranstalt zu bilden, mit dem Bemerken aufgeführt, daß der Besuch fremder Univers. nicht einer Auswanderung gleich zu stellen, und eine Erslaubniß dazu auch für die zum Kriegsdienst verpslichteten jungen Leute nur insofern nöthig sei, als sie derselben zu jeder wesentlichen Entsernung von ihrem Wohnorte bedürften. (Klüber, Kongresasten, II. S. 46. 305.)

Indessen anderten sich die Zeiten. Vom 3. 1819 an wurden zuerft einzelne Ausnahmen gemacht; so durch die R. D. v. 6. April und die R. D. v. 28. Juli 1819, welche den Besuch von Jena, und durch die R. D. v. 21. Mai 1824 (mitgeth. durch Publ. des Min. d. G., U. u. Det. Ang. v. 24. Mai 1824. A. VIII. S. 420.), welche den Besuch von Bafel wegen der "verberblichen Tendenz" dortiger Lehrer, und den von Tübingen wegen burschenschaftlicher und anderer Umtriebe dafelbft unterfagte. Und wenn auch diefe Berbote, in Ansehung Jenas durch die R. D. v. 24. Mai 1825, und in Ansehung Tübingens durch die R. D. b. 11. Oft. 1826, wieder aufgehoben murden (vergl. Bubl. tes Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 31. Mai 1825 und Publ. beff. Min. und bes Min. d. Inn. u. d. Å. v. 14. Oft. 1826. A. IX. S. 383., X. S. 1036.), fo folgte doch nach dem Frankfurter Attentat eine allgemeine Suspension ber V. v. 13. April 1810 durch die K. O. v. 20. Mai 1833. (G. S. 1833. 6. 35.) Durch tiefelbe wurde der Besuch fremter Univers. von Neuem bei Berluft der Anstellungsfähigkeit untersagt, jedoch mit der Maaßgabe: bag nur in Unfehung ber Univerf. ju Erlangen, Beibelberg und Burgburg, wegen bereits ermittelter Theilnahme einzelner Studenten berfelben an dem Anschlage auf Frankfurt, das Berbot unbedingt in Kraft treten, in Ansehung der übrigen fremden Univerf. aber bem Min. ber G., U. u. Med. Ang. nachgelassen sein solle, Dispensation zu ertheilen. Das unbedingte Verbot wurde in Folge der diessälligen Bundesbeschlüsse<sup>1</sup>) durch K. D. v. 18. Dec. 1834 (G. S. 1834. S. 183.) auf die Univers. zu Büstich und Vern ausgedehnt, dagegen wurde tasselbe für Erlangen, Heltelberg und Würzburg durch die K. D. v. 21. Nov. 1836 (G. S. 1836. S. 312) wieder ausgehoben, und dem Min. d. G., U. u. Wed. Ang. gestattet, aus zum Besuche dieser Univers. Erlaubniß zu ertheilen. 2)

Gegenwärtig ift das Recht, auch auf fremden Univers. seine Bildung

zu suchen, wieder hergestellt:

a) unbedingt für die Universitäten in den Deutschen Buudesflaten durch die K. D. v. 13. Oft. 1838 an das Staatsministerium.

Aus dem Ber. des Staatsmin, v. 28. v. M. habe Ich ersehen, daß ber Be schluß, ben die Deutsche Bunbesversammlung zur Feststellung und Aufrechthalinng gemeinsamer Maagregeln für die Univ. und andere Lehr: und Grziehunge-Anftal. ten in Dentschland am 14. Nov. 1834 gefaßt hat, auf allen Deutschen Unis. burch bie beir. Bundes : Regierungen vollständig in Ausführung gebracht und bie Erreichung bes gemeinsamen 3wede ber öffentl. Dronung und Ruhe burch behart liche und sorgsame Verfolgung ber genommenen Maagregeln zu erwarten ift. Ich will daher, nach dem Antrage [bes Staatsmin., und in Berfolg Meines Erl. v. 21. Nov. 1836 Meine über ben Besuch fremder Univ. erlassene D. v. 20. Rai 1833 anderweit modifiziren und nunmehr, jedoch mit bem Borbehalt ber Rezipregitat, festsegen, dag Meinen Unterthanen der Besuch ber Univ. in ben übrigen Deutschen Bundesstaaten wiederum gestattet sein soll, ohne benf. von der spezicken Erlaubniß einer Staatsbehörde abhängig zu machen. Ich bestimme jedoch zugleich, baß jeber Preuß. Unterthan, ber nach vollenbeten Studien fich im Baterlande un ein öffentl. Amt ober um ben Zulaß zur medizin. Praxis bewerben will, bei Berluft bieses Auspruchs, eine Beit lang auf einer Landesuniv. zu ftudiren verpflichtet fein foll. Die naheren Bestimmungen behalte Ich einer befonderen B. vor, nab erwarte beshalb bie Borichlage bes Staatsmin., welches übrigens bie gegenwartige D. burch tie G. S. bekannt zu machen hat. Berlin zc.

Friebrid Bilbelm.

(**5**. **5**. 1838. **6**. 501.)

b) bedingt für die Univers. zu Bürich und zu Bern burch die A. D. v. 3. Jan. 1842 an das Staatsmin.

Ich will unter ben veränderten Umständen bas turch die D. v. 18. Dec. 1834 bestehende unbedingte Verbot des Besuchs der Univ. in Burich und Vern Seitens Meiner Unterthanen wieder ausheben und den Besuch dieser Univ. nunmehr ver der speziellen Genehmigung des Min. der geistl. 1c. Ang., welches demgemäß mit Order versehen ist, abhängig machen. Charlottenburg 2c.

Friedrich Bilhelm.

**(9**. **6**. 1842. **6**. 77.)

Ueber die Beschränkung des Genusses inländischer Stipendien auf in- ländischer Univers. vergl. u.

2) Die Verpflichtung, eine Zeit lang auf inländischen Univers. zu studiren, 3) welche die K. O. v. 13. Okt. 1838 (s. s. 1. a.) aussprach, ist näher bestimmt durch die K. O. v. 30. Juni 1841 an das Staatsmin.

<sup>1)</sup> Der Bundesbefehl v. 11. Sept. 1834 gegen bie Univ. zu Bern wuche insbesondere badurch motivirt, daß als dortige Professoren Ludwig Snell, Sieben pfeiser, Berzog und Trorler berufen seien. (Verhandlungen der Bundesvers. Delb. 1848. S. 89.)

<sup>2)</sup> Das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. Jan. 1836 er klärte, daß das Verbot des Besuchs fremder Univ. auch für die Pharmazenten peten habe.

<sup>3)</sup> Die Verpflichtung: vor einer Anstellung in Neuvorpommern zwei Jahr in Greifswald zu studiren, wurde burch R. ber Min. b. G., U. u. Meb. Ang. d.

Friedrich Wilhelm.

Rachbem bereits in ber R. D. v. 13. Oft. 1838, burch welche ber Besuch ber Univ., in ben Dentschen Bundesstaaten ben dieffeitigen Unterthanen allgemein wieberum gestattet worben, benfelben zugleich bie Berpflichtung auferlegt ift, in fofern fie fich nach vollendeten Studien nm ein öffentl. Amt ober um die Bulaf= fung gur medizin. Praris bewerben wollen, eine Beit lang auf einer Lanbesuniv. ju finbiren, will Ich nunmehr nach bem Antrage im Ber. bes Staatsmin v. 17. b. D. biefe Studienzeit auf einem Beitraum von einem und einem halben Jahre hiermit festsegen. Bon biefer Berpflichtung Meiner Unterthanen, brei Semefter ihrer Studienzeit auf einer inland. Univ. zuzubringen, foll berj. Berwaltungs : Chef, in beffen Depart. ein Studirender fünftig feine erfte Anftellung gu fuchen beabsichtigt, in einzelnen Fällen zu bispenfiren befugt fein, weun ein foldes Gesuch burch ben Genuß von Stipenbien ober burch besondere Familiens verhaltniffe begründet werben kann. Diese Dispensation soll sich aber ber Regel nach nicht auf bas lette Jahr ber Studienzeit erftreden. Das Staatsmin. hat biefe Bestimmungen, welche jeboch erft in Anfehung ber mit bem nachften Binterhalbjahre ihre Universitätsstudien beginnenden Studirenden in Rraft treten, burch bie G. S. zur öffentl. Renntniß zu bringen. Sanssouci ac.

**(6. 6.** 1841. **6.** 139.)

#### . II. Die Immatrikulation ber Stubenten.

Ueber die Bedingungen, unter welchen die Immatrikulation Statt finben kann, und über das Verfahren dabei, sind folgende Bestimmungen gegeben:

1) 3m A. E. M. II. 12.:

5. 74. (Ausnahme der Studirenden.) Die Aufnahme der Studirenden unster die Mitglieder der Universität geschieht durch das Einschreiben in die Mastrikel. (\*)

5. 75. Wer einmal eingeschrieben worben, bleibt ein Mitglied ber Universistät, so lange er sich am Site berselben aufhalt, und daselbst keinen besondern Stand ober Lebensart, die ihn einer andern Gerichtsbarkeit unterwerfen, ergrifs sen hat. 2)

S. 76. Wer sich Studirenshalber auf eine Universität begiebt, ist schuldig, bei dem Vorsteher des akademischen Senats sich zur Einschreibung zu melden. 2)

Anh. S. 132. Sobald Jemand an dem Orte, wo die Universität ihren Sit hat, Studirenswegen eintrifft, ist er verpflichtet sich immatrikuliren zu lassen. Wer dies über Acht Tage verschiebt, muß die Gebühren doppelt entrichten.

Auch sollen die Bergehungen berer, welche noch nicht eingeschrieben sind, eben so, wie die ber andern Studirenden, von den akademischen Gerichten gesahndet werden.

Inn. und d. Fin. v. 13. Sept. 1821, an die R. Reg. zu Stralsund, für erloschen erklärt. (A. 5. S. 632.)

Das Min. ist aus den von Ew. in dem Ber. v. 6. d. M. angegebener Gründen damit einverstanden, das dem Gesuche des Fräuleins R. R., um Bulassung zur Immatrifulation und zu den Vorlesungen bei der dort. Univ., nicht gewillfahret, werden könne, und fordert Ew. auf, hiernach die R. R. absschlägig zu bescheiben. (Roch, II. S. 359.)

2) Ueber Suspension des akadem. Bürgerrechts s. u. die bei der akadem.

Diegiplin ju S. 96. gegebenen Borfchriften.

3) Bergl. die sub 2. angef. Borschriften aus bem Bundesbeschl. p. 1834.

<sup>1)</sup> Bergl. den VI. Abschn. der ob. S. 422 ff. mitgetheilten Univers. Statut. In den dort, so wie im R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 3. Dec. 1841 (s. oben S. 282 Note 1. a.) als unfähig zur Immatrifulation Bezeiche neten (1) Staatsdiener und Militairpersonen, 2) alle, welche einer andern Bildungsanstalt angehören, 3) Gewerbtreibende,) treten ferner: Frauenzimmer: R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 20. Mai 1825 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Halle.

bies ebenfalls am Jahresschluffe ber hiefigen R. Bibliothet ausbrudlich mb fei

lich anzeigen.

5) Jeber Berleger ift verbunden, ein Berzeichniß seiner Berlagsantik, met er der R. Bibliothef übersendet, ders. in duplo beizulegen, wovon er des int zurückerhält, um sich in einem streitigen Falle damit auszuweisen, das andere bei den Aften der R. Bibliothef ausbewahrt wird.

Das Min. trägt Ew. auf, obige Festsetzungen durch die Amtebl. zu der Kenntniß zu bringen, und hegt zu sämmtlichen Verlegern von Drudickin: Preuß. Staate das Vertrauen, daß sie durch punktliche Befolgung ders. die Kentral Bibliothek des Staats, mit den Produkt de: pographischen Industrie dess. in gehöriger Vollständigkeit auszustatten sich beit und eine Ehre darin sehen werden, zu deren Ausbildung zu einem welchie

tionalen Institut bas Ihre beitragen zu fonnen.

Damit aber von Seiten der R. Bibliothef die Ablieferung gehörig tomit werden könne, so veranlaßt das Min. Ew. hierdurch, am Schlusse jedes kein Berzeichnis der in dortiger Prov. gedruckten Schriften, mit Einschlus kelchen, Monats und allgem. Zeitschriften, mit Bemerkung der Berleger, kl. Bibliothef zu übersenden, welches um so leichter sein wird, da alljährlich wedem Censor ein Verzeichnis der von ihm censirten Schriften dem Oberpulle Prov. eingereicht werden muß.

Bugleich überläßt bas Min Em. ahnliche Bestimmungen auch wegen int lieferung an die Universität, wohin bas zweite Er. ber in bortiger Prop. mis

Drudidriften abgegeben werben muß, zu treffen.

(A. X. S. 88.)

c) Die beiden vorstehenden B. wurden durch die, in gleicher kis den übrigen Oberpräs. erlassene, Bek. des Oberpräs. der Proving 600 v. 11. Febr. 1847 1) mit der Maaßgabe eingeschärft:

daß diej. Berlagsartikel, von welchen die Freier. nicht späteftens binnt Mon. nach Ablauf des Jahres der Herausgabe an die betr. beiben Bilicht eingesendet find, unverzüglich im Wege des Buchhandels angekauft, und bie des Ankaufs von den Säumigen eingezogen werden.

(Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 85.)

d) Bur Erläuterung bestimmte bie R. D. v. 12. Marz 1847 n: Staatsmin., daß es bei ben bisherigen Grundsagen sein Bewenten ich

wonach alle Druckschriften ohne Ausnahme, Kupferwerke unt tarten aber dann ablieserungspflichtig anzusehen sind, wenn sie in Beze eines gedruckten Tertes, gleichviel von welchem Umfange und von welchen tung, erscheinen. (Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 164. — Bgl. G. R. M. d. der G., U. u. Med. Ang. v. 17. April 1847, welches diese R. D. den jes Reg. Bevollm. bei den Univ. mittheilt: a. a. D. S. 257.)

- e) Die Bestimmung der K. O. v. 28. Dec. 1824 sindet sich nicht, sowohl in S. 4. der Preß=V. v. 30. Juni 1849 (S. S. 1849 & E. als in S. 6. des neuen Preß=G. v. 12. Mai 1851. (G. S. 1851. 6.

<sup>1)</sup> In Ansehung der R. Bibliothek zu Berlin war eine Erinnerung and Ablieserung von Pstichteremplaren schon durch die, vom Min. der G., U. a. Ang. mittelst C. R. v. 25. Febr. 1840 den Reg. zur Aufnahme in die Angugesertigte, Bek. des Oberbibliothekars v. 24. Dec. 1839 erfolgt, worin inkerdere vorgeschrieben wurde, daß Zeitungen, wenn es nicht anders verlangt erst am Jahresschluß in vollständigen Jahrgängen einzusenden, so wie, die von einzelnen Abdrücken aus größern Werken, von allen neuen Auflagen, seben so von solchen Werken, von denen die vorräthigen Ex. in einen neuen lag angekauft werden, Pslichteremplare abzuliefern. (Win. Bl. d. i. 8. 1986. 93, 94.)

Auch die Führer und Begleiter der Studirenden, wie auch ihre Bedienten muffen als Personen, welche unter akademischem Gerichtszwange stehen, immertrikulirt werden. 1)

Wer von derselben ober von einer andern Universität relegirt worden, fanz ohne vorgängige Genehmigung der den Universitäten vorgesetzten Behörden nicht

unter bie Studirenden aufgenommen werben.

§. 77. Der Einzuschreibenbe muß sein mitgebrachtes Schulzeugniß (§. 64.)

porlegen. 2)

5. 78. Wenn er bergleichen, weil er Privatunterricht genoffen, nicht mitges bracht hat: so ist der Reftor benselben an die zur Prüsung solcher neuen Antonn

linge verordnete Rommiffion zu weisen schuldig.

Anh. S. 133. Inländer muffen entweder ein auf ein vorgängiges Eramen sich gründendes Zeugniß, in Rücksicht auf ihre Reife zu den akademischen Studien, von der von ihnen besuchten öffentlichen Schule mitbringen, oder falls sie durch Privatunterricht zur Universität vorbereitet worden, oder auch auf der von ihnen bisher besuchten Schule wegen besonderer Umstände nicht geprüft worden, (worüber alsbann eine Bescheinigung beizubringen ist, ohne welche sie Natrifel nicht erhalten können) auf der Universität selbst von der dazu verordneten Kommission binnen der ersten Woche nach ihrer Ankunft noch vor der Immatriskulation geprüft werden.

Wer mit dem Zeugnisse der Unreife die Universität bezieht, kann auf keine Benefizien Anspruch machen. Ausländer sind von dieser Prufung ausges

nommen.

S. 79. Wer bei bieser Prufung noch nicht reif genug, in Ansehung seiner Borkenntniffe, befunden wird, muß entweder zurudgewiesen, ober mit ber nothigen

Anleitung zur Erganzung bes ihm noch fehlenden verfeben werben.

Anh. S. 134. Db der Student bei der vorgeschriebenen Prüfung reif ober unreif zu den akademischen Studien befunden worden, muß in dem bei dem Absgange von der Universität einzuholenden Fakultätszeugnisse bemerkt werden. Doch steht es dem Abgehenden, der ehedem für unreif erklärt worden, frei, auf eine Prüfung der Fakultät, zu welcher er gehört, anzutragen, als in welchem Falle nur allein der Ausfall dieser letten Prüfung in dem Fakultätszeugnisse bemerkt wird.

- S. 80. Der Rektor muß einem jeden ankommenden Studenten die akademis schachtung und Polizeigesetze des Orts bekannt machen, und ihn zu beren gehörigen Besobachtung anweisen. \*)
- 2) Durch den für ganz Preußen durch Bek. v. 5. Dec. 1835 publizirten Bundesbeschluß v. 13. (14.) Nov. 1834 Art. 1—5.: sind für die Immatrikulation an den Univers. eigene Kommissionen niedergesetzt, und außerdem die Fristen, binnen deren die Meldung erfolgen muß, die beizubringenden Zeugnisse und die sonstigen Bedingungen der Zulassung, namentlich auch wegen konstlirter u. relegirter Studenten, bestimmt. (s. o. S. 385 f.)

3) R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 1. April 1828 an ben aufer

orb. Reg. Bevollm. ju Bonn.

<sup>1)</sup> Durch bas Regl. v. 28. Dec. 1810 (f. o. S. 466 ff.) ift biefe Bestimmung aufgehoben.

<sup>2)</sup> Die in den §§. 77 — 79. und in den dazu gehörigen §§. 133. 134. des Anh. getroffenen Anordnungen sind gegenwärtig durch das Regl. v. 4. Juni 1834, insbes. durch §§. 33. ff. dess., ersest. (Bergl. v. &. 279.)

Das Min. kann die Bebenken, welche Ew. in dem Ber. v. 5. v. M. gegen den Antrag des zeitigen Rektors der dortigen Univ., die Aspiranten zur Immatrikulation sogleich durch den Handschlag an Eides Statt auf die akadem. Gesetz zu verpstichten, wenn ihnen die Zulassung zu den Vorlesungen bewilligt wird, und sie Anmeldebogen empfangen, nicht theilen, und will für die Folge genehmigen, daß solches durch den Rektor geschehe. (Roch, II. G. 359.)
Bergl. auch unten zub 3.

Diese Bestimmungen werden jest noch in Anwendung gebracht, 1) da die durch den Bundesbeschluß v. 2. April 1848 (s. o. S. 395—396) ausgessprochene Aushebung der Ausnahmegesetzte laut C. R. v. 18. Juli 1848 (s. o. S. 409 st.) nur auf die Mitwirkung der außerord. Reg.-Bevollm. bezogen wird. Außer dieser letztern mussen jedoch, nach der Umgestaltung der Gesetzt über das Verbindungswesen (s. u.), auch die Bestimmungen wegen der verbotenen Verbindungen und wegen des Verdachtes der Theilenahme daran, namentlich die bei der Immatrikulation auszustellenden Resperse?) (Art. 4. Nr. 4. Art. 5.) als beseitigt gelten.

Ueber die Zusammensetzung der Immatrikulations = Kommissionen be= stimmte das C. R. des Min. d. G., 11. u. Med. Ang. v. 8. Febr. 1836:

Bur Ausführung bes Art. 1. ber burch bie G. S. publizirten Bundesbeschluffe v. 14. Nov. 1834, bestimmt das Min., daß die Immatrikulations-Kommission uns ter bem Borfige bes Reg. Bevollm. \*) aus: 1) bem Reftor, 2) bem Universitäiss richter, 3) ben Defanen aller gaf. bestehen, und ihre Funktionen mit bem nachften Sommersemefter beginnen foll. Was die Defane betrifft, so fann, insofern es ben Umftanben nach munschenswerth ift, die Ginrichtung getroffen werben, daß fur bie gu immatrifulirenden Studirenden jeder Fak. mittelst Anschlags am schwarzen Brette für bie gange Dauer ber gefestl. Immatrifulationszeit, also bis zum neunten Tage nach vorschriftsmäßiger Eröffnung ber Borlesungen, bestimmte Tage aus gefest werben, und bann nur ber Defan ber betr. Fafultat, welcher im Berhindes rungefalle unbedingt burch ein Mitglied ber Faf. nach ber Ancienuität vertreten werben muß, zugegen ift. — Da es hochft munschenswerth ift, bag bie Prof. moglichft speziell von den Studirenden und beren Berhaltniß Renntnig nehmen, fo erwartet bas Din., daß die Defane bie Immatrifulation hierzu besonders benuten, und die während ihrer Amisführung als solche immatrifulirten Studirenden ihret Bat. im Auge behalten werden, indem es fich hiervon einen wirksamen Ginfluß anf bie Sandhabung ber Disziplin, so wie ben stets bavon abhängenden Bleif ber Studirenden mit Sicherheit verspricht. 4)

(Roch, II. S. 392.)

8) Außer ber Matritel und dem Anmeldungsbuche (f. u. III.) erhält ber Student bei ber Immatrifulation zu seiner Legitimation eine Erken-

<sup>1)</sup> Dies erhellt z. B. aus der Bek. der Immatrikulation e= Kommission zu Berlin v. 23. Sept. 1854, wegen der Meldungen für das Wintersemester 1854, welche die im Art. 1. und Art. 2 Nr. 1. 2. und 4. des Bundesbeschl. v. 1834 enthaltenen Anforderungen wiederholt. (Staatsanz. 1854. Nr. 224.)

<sup>2)</sup> Schon burch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 15. Mar; 1824 (Koch, II. S. 118) wurde eine Verpflichtung des angehenden Studenten auf S. 3. und 4. des Bundesbeschl. v. 20. Sept. 1819 mittelst eines auszustellenden Reverses eingeführt. Nach dem Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 wurde das Formular zu solschen Reversen durch E. R. dess. Min. v. 29. Febr. 1836 vorgeschrieben und instehen die Beisügung von Extrasten aus den Bundesbeschl. v. 1819, v. 1834 (Art. 6—12.), aus der R. D. v. 21. Mai 1824 und aus dem Ed. v. 20. Oft. 1798 angeordnet. Den letztern beiden wurde aber durch C. R. dess. Min. v. 28. Febr. 1838 das G. v. 7. Jan. 1838 substituirt. (Koch, II. S. 394, 404. — A. XX. S. 622.)

<sup>3)</sup> Dieser scheibet gegenwärtig aus.

<sup>4)</sup> Der Schluß des R. bestimmte: daß der Reg. Bevollm. die Frist des Art. 4. Rr. 2. verlängern kann, und daß die Korrespondenz in den Fällen des Art. 4. Nr. 3. und 4. durch seine Hände gehe.

Für Rönigsberg wurden durch R. des Min. d. G., U. n. Med. Ang. v. 21. Juli 1836 (Roch, II. S. 399) einige Modififationen gestattet, indem dort vor der Immatrifulation vom Defan der philos. Fak. ein sogen. Signum initiationis ertheilt werden muß, auf dessen Grund jene erst erfolgt. Ausdrücklich bemerkt wurde, daß eine Strafe der Säumigkeit erst dann eintreten dürfe, wenn die Bers spätung den 9. Tag nach Anfang der Vorlesungen überschreitet.

nungskarte, über teren Aushändigung durch das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 7. Juni 1828, an den Rektor und Senat der Uni-

verf. zu Berlin, angeordnet wurde:

Das Min. ift einverstanden mit ber in ihrem Ber. v. 21. v. M. geaußerten Meinung, daß der zeitige Universitätsrichter, um der burch die bestehenden Gefete ihm auferlegten Verantwortlichkeit in handhabung der akabem. Disziplin vollkom men entsprechen ju konnen, von der Personlichkeit und ben fruheren akabem. Ber haltniffen ber Studirenden, welche hier immatrifulirt werben, fofort bei ihrer Auf: nahme nahere Renninis erhalten muffe. Da aber die bloge Anwesenheit bei ben Afte der Immatrifulation, wo oft eine bebeutende Angahl von Stubirenben gleich falls instribirt wird, ju dem obigen Zwecke nicht ausreicht, so will bas Din. Dies burch festsen, daß noch außerbem die Studirenden nach vollzogener Immatelilation und nach geschehener Instription bei bem Defan ber betr. Fat. angewiesen werden follen, die Erfennungsfarte, welche ihnen bisher von dem Defan einge hanbigt worben, von jest an von bem Universitäterichter in Empfang au nehmen, und daß fie ihnen nur von diesem ertheilt werden foll. Auf biese Beise erhalt ber Universitätsrichter bei ber Aushandigung der Erfennungefarte an die Studirenden zugleich eine angemeffene Veranlaffung, fie mit den speziellen polizeil. Ein richtungen hiesigen Orts bekannt zu machen.

(Rody, IL S. 360.)

4) Gebühren für bie Immatrifulation.

Der Betrag berselben ist auf den einzelnen Univers. verschieden bestimmt. (Vergl. die im 2. Kap. des 1. Abschn. sub Nr. 4. mitgeth. Berwaltungsetats.) Allgemeine Vorschriften sind

a) Verdoppelung derselben bei Verspätung: S. 132. des Anb. zu A.

2. R. (f. ob. S. 539 sub 1.)

b) Verminderung auf die Halfte für solche, die von einer andern Univers. kommen.

Diese in den Universitäts = Statuten ausgesprochene Bestimmung wurde auf die von der Akademie zu Münster kommenden Studenten ausgedehnt durch E. R. des Win. der G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 30. Jan. 1844 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Bonn, und abschr. au diej. bei den übrigen Univers., so wie an den Rektor und Senat zu Berlin.

Auf Ew. Ber. v. 6. d. Mi. erkläre ich mich mit Ihnen dahin einverstanden, daß nicht blos, wie es nach dem Wortlaut des R. v. 28. Mai 1833 den Anschein gewinnt, den Theologen und Philologen, welche die K. Akademie zu Münster bes sincht haben, sondern allen Studirenden, welche bei der theol. oder philos. Fak. der ged. Akad. inskribirt gewesen sind, bei ihrer etwanigen späteren Immatriku lation auf einer andern inländ. Univ. die Matrikel gegen Erlegung der halben Immatrikulationsgebühr auszuhändigen ist.

(M. Bl. d. i. B. 1844. S. 32.)

5) Berzeichniffe der Studirenden.

a) Listen ber Immatrifulirten.

- a) Ueber Einreichung von halbjährlichen Listen der immatrikulitien Inlander an tas Min. d. G., U. u. Med. Ang. s. ob. S. 38. des Regl. v. 4. Juni 1834.
- β) Vollständige Listen der Immatrikulirten mußten außerdem, wie als Präventivmaaßregel gegen geheime Verbindungen angeordnet war, dem Min. d. Inn. eingefandt werden. Dies ist aufgehoben durch C. R. des Min. d. Inn. (v. Puttkammer) v. 26. Juni 1848 an sammtl. R. Reg. Bevollm. bei den Universitäten.

Da es der durch E. R. v. 4. Juni 1824 ad 9. (A. VIII. S. 425) angeordneten Einsendung vollständiger Verzeichnisse der auf den Univ. immatrikulirten Studierenden, sowie der ebendaselbst erforderten Anzeige aller während des Studiersemesters neu eintretenden Studirenden an das diesseitige Min. nicht mehr bedæf, so wird diesen Mittheilungen von dort fernerhin nicht weiter entgegengesehen werden. (M. Bl. d. i. B. 1848. S. 198.)

b) Gedruckte Studenten-Berzeichnisse.

a) Anfertigung.

Nachdem das Min. d. G., U. u. Met. Ang. durch E. R. v. 6. Oft. 1821, die sämmtl. Reg.=Bevollm. bei den Univers. auf die in Göttingen bestehende Einrichtung halbsährlicher Herausgabe eines gedruckten Studen=ten=Verzeichnisses aufmerksam gemacht hatte, bestimmte dasselbe die Ein=richtung solcher Verzeichnisse näher durch R. v. 27. Dec. 1821 an den

außerord. Reg.-Bevollm. zu Bonn:

Die in Ew. Ber. v. 6. huj. enthaltenen Borschläge wegen bes halbjährlich anzuserigenden Berzeichnisses der Studirenden auf der Univ. Bonn sinde ich zwecksmäsig, und genehmige daher, daß dieses Berzeichnis in der von Ihnen vorgesschlagenen Form, welche dem nächsten Bedürsnisse entspricht, angesertigt, die ganze Sache aber einem der dortigen Pedelle, als Privatunternehmen, übertragen, und ihm überlassen werde, sich über den Berlag der Berzeichnisse mit einer dortigen Buchhandlung zu einigen, oder auch den Berlag selbst zu übernehmen. Als Zermine, in welchen die Berzeichnisse unsehlbar erscheinen müssen, ist die Mitte eines jeden Semesters, also der 15. Jan. und der 15. Juni sestzusehen. Bugleich werzeichnisses hierher einzureichen. — Die Rosten der Anfertigung und des Druckes dieses Berzeichnisses werden ohne Zweisel durch den Verkauf dess. gedeckt werden, und dem Unternehmer noch einen kleinen pekuniären Bortheil übrig lassen. Sollte sich späterhin das Gegentheil ergeben, so din ich nicht abgeneigt, zur Bestreitung der besfallsigen Kosten noch einen kleinen Zuschuß aus dem Fonds der Univ. zu bes willigen.

Formular.

| Laufende Dr. | - <b>Namen</b><br>ber<br>Studirenden. | Antunft.   |           | Geburtsort                 |            | Wohnung. |                              |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|------------|----------|------------------------------|
|              |                                       | Ostern.    | Michaeli. | ober<br>Vaterland.         | Stubium.   | Hand-Nr. | Namen<br>ber<br>Straßen.     |
| 315          | Dummler, F.                           |            | 38        | Berlin.                    | Philosoph. | 17       | Dorotheens                   |
| 316          | Dünhaupt, W.                          | <b>3</b> 8 |           | Herzogihum<br>Braunschweig | Mebizin.   | 5        | ftraße.<br>Schu-<br>manuspr. |

(Roch, II. S. 455. — Daffelbe bestimmte bas R. beff. Min. v. 3. Marz 1822 an ben außerord. Reg. Bevollm. zu Halle. a. a. D)

β) Kontrolle.

B

\$

3

---

R. deff. Min. v. 13. Febr. 1830 an den außerord. Reg.=Bevollni. zu Berlin.

Das Min. genehmigt auf ben Antrag bes 2c. in dem Ber. v. 5. d. M. unter den angeführten Umständen hiermit, daß 1) das in jedem Semester im Ornck ersscheinende Verzeichniß der Studierenden der hiesigen Univ. unter die Kontrole des zeitigen Reftors und des Universitätsrichters gestellt werde, welche dafür zu sorgen haben, daß alle su die Richtigkeit des Verzeichnisses zu Gebote stehende Mittel dei der Ansertigung dess. gebraucht werden, und will 2) eben dens. die Bestims mung des Zeitpunktes der Erscheinung des ged. Verzeichnisses überlassen. Jedoch scheint es dem Vin. nöthig, diesen Zeitpunkt nicht zu weit hinauszuschieben, weil sonst der Hanptzweck, welcher bei diesem Verzeichnisse beabsichtigt wird, nicht mehr erreicht werden kann.

(Roch, II. S. 463.)

y) Gegenseitige Mittheilung.

R. deff. Min. v. 7. Jan. 1830 an benfelben.

Das Din. beauftragt Ew. hierdurch, von jedem halbjährig erscheinenden Bers zeichniß des Personals und der Studirenden der hiefigen Univ. vier Ex. an die angerord. Reg. Bevollm. bei den Univ. in Dalle und Bonn von jest an einzus senden. Die gen. Reg. Bevollm. sind ebenfalls angewiesen, eine gleiche Anzahl

von Er. ber geb. Verzeichnisse des Personals und der Studirenden, resp. in Bonn und in Halle an Sie einzusenden.
(Rod, II. S. 463.)

c) Fortlaufende Register über die speziellen Verhältnisse der Studienden sind in Breslau eingeführt und wurden den übrigen Univers. empfohlen durch C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 30. Dec. 1825.

Bei der Univ. in Breslau ist ein großes, nach Fakultaten abgesondertes und alphabetisch geordnetes Studentenregister angelegt, welches den Zweck haben soll, ein Centralpunkt zu sein für alle offiziell zur Kenntniß der akadem. Behörden get langte Rotizen, in so weit sie zur Karakteristik des einzelnen Studirenden dienen können. Das Register besteht aus solchen Bogen, wie die in der Anlage bestahlichen (a.), und jeder einzelne Student hat ein Folioblatt für sich. Die Art und Weise, wie das fragl. Register geführt wird, so wie welche Rotizen darin Blatsinden, ist aus der Instruktion (b.) näher zu ersehen. Das Min. überläst dem Rektor 1c., in nähere Berathung zu ziehen, ob und in wie weit es nöthig und räthlich sein durfte, das bei der Univ. bisher geführte Studentenregister nach der bei der Univ. in Breslau bestehenden Einrichtung abznändern ober zu verzells ständigen.

Anl. a. Formular.

Fafultat.

- I. Name, Geburtsort und sonstige personliche und Familiens Verhaltnisse des Studirenden.
- II. Datum ber Immatrifulation und bes Abganges.
- III. Notigen über bas Schulprufungezeugniß.
- IV. Motigen über ben Bleiß.
- V. Notigen über bie öfonomischen Berhaltniffe.
- VI. Rotizen über bie Sittlichfeit.

Anl. b.

Mach der sub b. mitgeth. Instr. v. 20. Aug. 1825 soll in der II. Rubik namentlich auch der frühere Besuch anderer Univ. so wie etwaige Menderung der Fak. bemerkt werden; in der IV. die Theilnahme an Seminarien, die Erwerbung von Prämien und Stipendien darin, tie Gewinnung akademischer Preise; in der V. alle Benesizien und Unterstügungen, so wie vorkommende Schuldklagen: in der VI. nicht blos die Strafen, sondern auch Warnungen und Verweise Seitess des Rektors 20.

Im Allgem. hat der Sefretar die Rubriken auszufüllen; die denomischen Rachrichten in IV. und V. aber ber Quaffor. Außer ihnen soll ber Rektor, was zu seiner Wiffenschaft gelangt, erganzend eintragen.

(Rod), II. S. 457.)

- 6) Besondere Borschriften.
- a) In Betreff ber kathol. Priester ist burch R. des Min. ber G. U. u. Med. Ang. v. 25. Nov. 1826 an den außerord. Reg. = Bevollm. 38 Bonn ausgesprochen: daß ordinirte Geistliche ein Maturitätszeugnis beisbringen und wie Andre immatrifulirt werden mussen, dazu aber des bischst. Konsenses bedürsen. Geistliche dagegen, die sich schon im Besitz eines Amtes oder einer Pfründe besinden, seien als Beamte nicht niehr zu immatrifuliren. (Koch, II. S. 359).
- b) Auch bei evang. Geistlichen hindert die bereits erhaltene Och nation die Immatrifulation nicht.

R. v. 1. April 1828. (Roch, II. S. 360.)

c) Doktoren der Medizin, auch wenn sie schon ihre Staatsprüsfung bestanden haben, mussen, sobald sie noch akadem. Vorlesungen oder Lehrinstitute besuchen wollen, immatrikulirt werden. Nur für die bei ders. Univers. promovirten Doktoren, welche schon bisher daselbst studirten, ist eine nochmalige Immatrikulation nicht erforderlich.

M. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 30. Aug. 1839 an den außerord. Reg.-Bevollni. zu Halle mit R. deff. Min. v. 22. Dec. 1828 an dens, und R. deff. Min. v. 30. Aug. 1839 an den außerord. Reg.-

Bevollm. zu Berlin. (A. XXIII. S. 633, 634. Mr. 83, 84.)

d) Immatrifulation von Ausländern. (§. 43. des Regl. v. 4. Juni 1834.) Insbef. bestimmen:

a) Für Polen.

!

K. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 27. Juli 1822 an die K. Universität:

Da nach einer, durch die Warschauer Zeitungen bekannt gemachten Kaiserlich Russischen Berf. v. 28. März (9. April) d. 3. der Jugend des Königr. Polen der Besuch ausländischer Lehranstalten nur in so sern gestattet worden, als dazu spezielle Erlaubniß Sr. Maj. des Kaisers von Russland ertheilt worden, — so sind künstig nur solche Studirende aus dem Königr. Polen auf der Univ. aufzusnehmen und zu immatrikuliren, welche sich durch spezielle Kaiserl. Erlaubniß aussweisen können.

(Roch, II. S. 534.)

β) Für Ungurn.

E. R. deff. Min. v. 8. Aug. 1828 an die außerord. Reg. = Bevollm. ' bei den Universitäten.

Der Kaiserl. Desterreichische Hof hat bekanntlich vor einigen Monaten den jungen Ungarn gestattet, auf auswärtigen Univ. zu studiren, dabei aber den Wunsch geäußert, über den Fleiß und das sittliche und übrize Benehmen ders. auf den fremden Univ. von Zeit zu Zeit Kenntniß zu erhalten. Ew. werden daher versanlaßt, diej., welche auf dortiger Univ. studiren sollten, Ihrer besonderen Aufmerksfamkeit empfohlen sein zu lassen, und über sie am Schlusse eines jeden Jahres, von dem laufenden an, zu berichten.

(Roch, II. S. 534. — Besonderer Anzeigen, daß auf einer Univ. keine Unsgarn studiren, bedarf es nach dem C. R. v. 30. Jan. 1837 nicht mehr. a.a. O.

**S.** 535.)

y)-In Ansehung Defterreichischer Unterthanen überhaupt.

C. R. beff. Min. v. 12. Oft. 1835 an dieselben.

Auf den Antrag der Raiserl. Desterreich. Gefandischaft am diesseitigen hofe fordert das Min. Ew. hierdurch auf, zu verfügen, daß Raiserl. Desterreichische Unterthanen auf der Univ. nur dann zugelassen werden, wenn tieselben einen, die Erlaubniß zum Besuche dieser hochschule bekundenden Raiserl. Desterreichischen Baß ausweisen konnen.

(**Roch**, II. **E**. 534.)

d) In Ausehung solcher Ausländer, die von fremden Univers. wegges wiesen find.

R. deff. Min. v. 2. Aug. 1837 an den außerordentl. Reg. - Bevollm.

zu Salle:

Das Min. eröffnet Ew. hierdurch, daß in solchen Fällen, wie der in dem Ber. v. 29. April c. vorgetragene, wenn nämlich ein, von einer andern fremden Univ. mittelst des consilii abeundi weggewiesener Ausländer sich zur Immatrifus seetion auf einer inländ. Univ. meldet, bei dem unterz. Min. steis anzustragen ist. (Roch, II. S. 535.)

7) Zulassung zu den akadem. Vorlesungen ohne Immatrikulation: 55. 36. sig. des Regl. v. 4. Juni 1834 und insbes. über die vom Rektor zu ertheilende akademische Erlaubniß für Hospitanten das dazu gegebene C. R. v. 3. Dec. 1841. Daß zu letterer die Genehmigung des Kurators nicht erforderlich sei, bestimmte schon der Schluß des oben (sub 1. n. 6 b.) angef. R. v. 1. April 1828:

Auch ist das Min. damit einverstanden, daß es für die von dem Rettor aus; zustellenden Atteste zur Erlaubniß, die Vorlesungen bei der Univ. hospitundo zu besuchen, der förmlichen Genehmigung des Universitäts-Ruratoriums nicht bedürse, und nur in zweiselhaften Fällen die Papiere der betr. Individuen demselben zu weiteren Veranlassung vorgelegt werden.

(Roch, II. S. 360.)

## III. Aufsicht über die Studien und Lebensart ber Studenten

1) Das A. L. R. II. 12. §§. 81—83. bestimmt:

S. 81. (Aufficht über ihre Studien und Lebensart.) Rach geschehener 3mm matrifulation muß ber Student seine Matrifel dem Defanus ber Fakultat vorlegen.

S. 82. Bemerkt ber Dekanus an einem zu seiner Fakultat gehörenden Stwbenten Unfleiß ober unordentliche Lebensart: so muß er davon dem akademischen Senate Anzeige machen.

S. 83. Dieser muß ben Studirenden burch nachbruckliche Ermahnungen get beffern suchen, und wenn dieselben fruchtlos sind, seinen Aeltern oder Bormundern, so wie diesenigen, von welchen fie Stipendia genießen, davon Nachricht geben.

Anh. h. 135. Wer unter bem Namen eines Studenten allein seinen Bers gnügungen nachgeht, und weber die Kollegia besucht, noch sonst gelehrte ober boch bem Zwecke der Universität angemessene Geschäfte treibt, soll auf der Universität nicht gelitten werben.

2) Meldung zu den Vorlesungen und Bezahlung bes honorars.

Außer den allgemeinen in den Univers. Statuten, und im A. E. A. in S. 141. des Anh. (s. u. V.) getroffenen Bestimmungen, sind hieriber für die einzelnen Univers. besondere Reglements ergangen, die jedoch so wenig von einander abweichen, daß auch hier es genügt, nur eines als Beispiel zu geben, und die übrigen blos anzuführen.

a) Reglements.

a) Für Berlin.

Regl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 11. April 1831 über die Weldungen der Studirenden zu den Vorlesungen und tie Bezahlung des Honorars auf der Univers. zu Berlin: 1)

In Gemäßheit des S. 12. Abschn. VIII. der Statuten der hies. R. Fr. Bill. Univ. sest das Min. d. G., U. u. Med. Ang. in Betr. der Meldung der Studir renden zu den Vorlesungen, der Entrichtung, der Stundung und des Erlasses ber Honorare für dieselben, hierdurch Folgendes sest:

I. Von der Meldung zu ben Vorlesungen. S. 1. Jeder Studirende ist verpflichtet, sich wegen der öffentl., Gratie: und

S. 1. Jeder Studirende ist verpstichtet, nich wegen der dffentl., Gratis: und Privat-Vorlesungen, die er zu besuchen gebenkt, zuerst an die Quaftur zu went den, und daselbst die anzunehmenden Vorlesungen, gegen Entrichtung des zur Univ versitätskasse einzuzahlenden Auditoriengeldes, in seinem dei der Immatrikulation erhaltenen Anmeldungsbogen verzeichnen zu lassen.

S. 2. Bor der perfonl. Meldung auf der Quaftur hat der Studirende ben Anmeldungsbogen in der Art auszufüllen, daß er seinen vollständigen Bor, und

<sup>1)</sup> Dazu ist noch eine durch R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. April 1832 genehmigte Instr. über tie Erhebung der gestundeten Honorare erganges (Roch, II. S. 291), die indessen gegenwärtig durch eine neue Instr. v. 9. Ost. 1850 ersett ist. (Vergl. die Zahlungsaufforderung des Rektors und Univ. Richters v. 12. Jan. 1854. Staatsanz. Nr. 17.)

Bunamen, Baterland und die Fal., bei welcher er instribirt ift, eigenhändig einsträgt, und unter Ueberschrift des Semesters alle diej. Vorlesungen einschreibt, welche er während des laufenden Semesters zu hören wünscht. Die 2., 3. und 5. Kolumne werden von den Dozenten, bei welchen der Studirende die Vorlesuns gen hört, und welchen er den Anmeldungsbogen nebst der Quittung der Quastur vorlegt, die 4. Kolumne, beir. die Erlegung, Stundung oder Erlassung des Hosporars, von dem Quastor ausgefüllt.

S. 3. Bei biefer Meldung findet, was unten wegen ber Bezahlung, Stuns

bung ober des Erlaffes ber honorare bestimmt ift, seine Anwendung.

5. 4. Rein Lehrer ist befugt, die Meldung der Studirenden anzunehmen, seinen Namen in den Anmeldungsbogen einzuzeichnen, und einen Plat für die Borlesung anzuweisen, bevor nicht der S. 2. erwähnte gesehmäßige Bermerk des Ducktors in der 4. Kolumne des Anmeldungsbogens erfolgt ist. Jeder Studisrende, der sich zuerst beim Lehrer melden sollte, ist sofort an die Quastur zu versweisen.

5. 5. Fehlt ber Lehrer gegen die obige Bestimmung, so hat er eine Ordenungsstrafe zu erlegen, welche die Balfte des für die Vorlesung angesetzten Soenorars beträgt, und welche der Quastor, wo möglich, von dem für den Lehrer ersbobenen Honorar abzieht.

S. 6. Diefe Ordnungestrafe ift zur Galfte ber Univ. Wittwenkaffe, zur Galfte

bem Univ. Arankenverein verfallen.

\$

LÌ.

73

PZ,

E

3

§. 7. Einem Studirenden, der mit Umgehung der Quaftur eine Vorlesung bei dem Lehrer direkt angenommen hat, soll dieselbe im Abgangszeugnisse nicht eher testirt werden, als die zuvor die Halfte des Honorars zur Verwendung nach Vorschrift des S. 6. als Ordnungsstrase erlegt worden ist.

5. 8. Der Quaftor ist verpflichtet, dem Senate Anzeige davon zu machen, wenn ihm Anmeldungsbogen prasentirt werden, auf welchen der Lehrer sich vor dem auf der Quaftur geschehenen Vermerk eingezeichnet hat. In jedem Falle, wo der Quaftor diese Anzeige unterläßt, hat er selbst den vierten Theil des Honorars

gur Bermenbung nach Borfdrift bes S. 6. ale Ordnungeftrafe ju erlegen.

S. 9. Den Studirenden liegt es bei Privats Vorlesungen ob, sich nach ges schener Meldung auf der Quastur auch bei dem Lehrer durch Abgabe des auf der Onastur erhaltenen Scheins vorzustellen, und um einen Plat anzuhalten, dessen Rummer auf dem Anmeldungsbogen zu vermerken ist, und nach Gutdünken des Lehrers außerdem auch auf einer besonderen Karte verzeichnet werden kann.

II. Bon ber Erlegung bes Honorars.

S. 10. Die Bestimmung des Honorars für die Vorlesungen hängt von dem Lehrer ab, welcher ben Quaftor darüber instruirt.

S. 11. Die Einzahlung des Honorars abseiten der Studirenden, und zwar für sammtl. Lehrer ber Univ., erfolgt auf der Quaftur praen. bei ber Anmeldung

an ben Borlesungen. (g. 3.)

S. 12. Der Quaftor ist zu einer statutenmäßigen Tantieme von 2 Proz. bes rechtigt, die er aber abziehen oder sich entrichten lassen kann. Dagegen ist er zur Einziehung und Ablieferung des Honorars, so wie zur Rechnungslegung über dass. verpflichtet.

5. 13. Kein Lehrer ist befugt, das Honorar unmittelbar von Studirenden in Empfang zu nehmen; widrigenfalls tritt die im S. 5. angeordnete Ordnungssprafe ein. Der Quaftor behält in diesem Falle seinen Anspruch auf die Tantieme, die von dem Strafgelde in Abzug gebracht wird, welches den S. 6. gen. Anstalten

au gleichen Theilen gufällt.

S. 14. Einmal bezahltes Honorar ober Aubitoriengeld wird von der Quaftur nur in dem Falle, daß das betr. Rollegium nicht zu Stande gekommen, oder wenn ein Rolleg. nicht in der angekündigten Stunde zu Stande gekommen, sondern auf eine andere Zeit verlegt ist, zurückgezahlt. Doch geschieht dieses nur während des Laufes des Semesters, nach welcher Zeit das nicht zurückgeforderte Honorar dem Univ. Rrankenverein zufällt.

S. 15. Der Quaftor ift befugt, in Fällen, wo ein vorübergehendes Bahlungss Unvermögen nach seinem Ermeffen hinreichend bescheinigt wird, kurze Fristen zur Bezahlung bes Honorars zu gestatten, doch niemals länger, als bis zum 1. Juli für das Sommers, und bis zum 1. Jan. für das Wintersemester. Bei dem Lehrer nungskarte, über teren Aushändigung durch bas M. des Min. in i. U. u. Med. Ang. v. 7. Juni 1828, an den Rektor und Senat in lie

vers. zu Berlin, angeordnet wurde:

Das Min. ift einverstanden mit der in ihrem Ber. v. 21. v. M. gelisien Meinung, daß der zeitige Universitäterichter, um ber burch bie beftehenden im ihm auferlegten Berantwortlichkeit in handhabung ber akabem. Diegiplin wie men entsprechen ju fonnen, von der Berfonlichkeit und ben früheren aleten. haltniffen ber Studirenden, welche hier immatrifulirt werben, fofort bei ihm ! nahme nabere Renntnig erhalten muffe. Da aber die bloge Anwesenbeit him Afte der Immatrifulation, wo oft eine bebeutende Anzahl von Studirenden die falls inffribirt wird, zu bem obigen Zwecke nicht ausreicht, so will das Min in burch festseben, bag noch außerbem bie Studirenden nach vollzogener 3mm lation und nach geschehener Inffription bei bem Defan ber betr. Fal. auguit werden follen, die Erfennungsfarte, welche ihnen bisher von dem Dein in handigt worden, von jest an von bem Universitäterichter in Empfang mien und daß fie ihnen nur von diesem ertheilt werben foll. Auf biese Beife al ber Universitätsrichter bei ber Aushandigung ber Erfennungsfarte an die Es renden zugleich eine angemeffene Beranlaffung, fie mit ben speziellen polizelle richtungen hiesigen Orts bekannt zu machen.

(Rody, IL S. 360.)

4) Gebühren für bie Immatrifulation.

Der Betrag berselben ist auf ben einzelnen Univers. verschietnt kimmt. (Vergl. die im 2. Kap. des 1. Abschn. sub Nr. 4. mitgelf. waltungsetats.) Allgemeine Vorschriften sind

a) Verdoppelung derfelben bei Verspatung: S. 132. bes Anh. p!

2. R. (f. ob. S. 539 sub 1.)

b) Verminderung auf die Halfte für solche, die von einer antemb

Diese in den Universitäts - Statuten ausgesprochene Bestimmt wurde auf die von der Akademie zu Münster kommenden Studentnut gedehnt durch E. R. des Win. der G., U. u. Wed. Ang. (Eichhen: 30. Jan. 1844 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Bonn, und abschiedeit, bei den übrigen Univers., so wie an den Rektor und Senat zu Kei-

Auf Ew. Ber. v. 6. d. M. erfläre ich mich mit Ihnen bahin einverüntigen nicht blos, wie es nach dem Wortlaut des R. v. 28. Mai 1833 ten Aufgewinnt, ten Theologen und Philologen, welche die K. Afademie zu Münkenicht haben, sondern allen Studirenden, welche bei der theol. oder philologen ged. Akad. inskribirt gewesen sind, bei ihrer etwanigen späteren Immanisation auf einer andern inländ. Univ. die Matrikel gegen Erlegung ter him Immatrikulationsgebühr auszuhändigen ist.

(D). Bl. d. i. B. 1844. S. 32.)

5) Berzeichnisse ber Studirenden.

a) Liften der Immatrikulirten.

- a) Ueber Einreichung von halbsährlichen Listen der immatrisultz Inlander an das Min. d. G., U. u. Med. Ang. s. ob. S. 38. des Rep. 4. Juni 1834.
- Braventivmaaßregel gegen geheime Verbindungen angeordnet war, to Min. d. Inn. eingefandt werden. Dies ist aufgehoben durch C. R. E Min. d. Inn. (v. Puttkammer) v. 26. Juni 1848 an fammtl. K. Revollm. bei ben Universitäten.

Da es der durch C. R. v. 4. Juni 1824 ad 9. (A. VIII. S. 425) angeertzuschinsendung vollständiger Berzeichnisse ber auf den Univ. immatrikulirten Entre renden, sowie der ebendaselbst erforderten Anzeige aller während des Smitzsemesters neu eintretenden Studirenden an das diesseitige Min. nicht mehr bete so wird diesen Mittheilungen von dort fernerhin nicht weiter entzegenzeitet werden. (M. Bl. d. i. B. 1848. S. 198.)

S. 26. Bei ber Rachsuchung um die Berechtigung, ben Erlaß ober die Stundung fordern zu durfen, find einzureichen: 1) von Inlandern ein Maturistätszengniß Nr. 1. oder Nr. 2., von Ausländern ein günstiges Schulzengniß. Bei solchen In- und Ausländern, die bereits auf andern Univ. gewesen sind, wird nächstdem ein günstiges Abgangszeugniß erfordert. Der Mangel dieser Zeugnisseschließt unbedingt die Ertheilung der Berechtigung aus. 2) Ein Zeugniß der Besdürftigkeit.

S. 27. In Anschung ber Bedürftigkeitszeugniffe ift Folgenbes festgesett: 1) konnen fie, wenn die Eltern des Studirenden noch am Leben find, ober wenn derfelbe großsährig ift, von dem Magistrate des Wohnorts ober den Amisvorgesegs ten bes Baters ausgestellt sein. Bei Waisen gilt nur bas Zeugniß ber betr. Bors munbschaftsbehörbe. 2) Muffen in bem Zeugniffe folgende Bunkte enthalten sein: a) Angabe ber Vor: und Zunamen und des Alters des Studirenden; b) Amt, Stand und Wohnort der Eltern und bei Waisen der Bormunder; c) Bahl der etwauigen übrigen versorgten und unversorgten Kinder, oder Bemerfung, daß feine verhanden feien; d) Angabe ber Lehranstalt, auf welcher ber Bittfteller feine Borbilbung erhalten hat; e) die von Eltern oder Bormundern zu machende bestimmte Angabe ber Unterftühung, von welcher Quelle fie auch kommen und von welcher Mrt fie auch sein moge, welche bem Studirenden jahrlich zugefichert worden; 3) bestimmte Verficherung, daß bie Eltern ober Bormunber nach ihren ber atteftis renden Behörde genau bekannten Vermögensverhaltniffen dem ftubirenden Sohne ober Mundel nicht mehr, als die unter e. anzugebende Unterflützung gewähren lounen. 1 ).

5. 28. Sollte es sich ergeben, daß ein nach den im §. 27. enthaltenen Bestimmungen ausgestelltes Bedürftigkeitszeugniß wahrheitswidrige Angaben enthält, so soll der Rektor und Senat hiervon der vorgesetzten Behörde zur Untersuchung

ber Sache Anzeige machen.

P

ŧ:

ij

5. 29. Das Recht ber Nachsuchung und die benannte Begünstigung geht für ben Studirenden verloren, der in Ansehung des Fleises der des sittlichen Bestragens sich ben Tadel der Lehrer und der afadem. Behörden zuzieht, so wie für benf., welcher durch seine ganze Lebensweise an den Tag legt, daß er zu anderen nicht nothwendigen Ausgaben die Mittel herbeizuschaffen vermöge.

5. 30. Die von der Behörde ertheilte Genehmigung wird auf den Anmels den Genehmigung wird auf den Anmels den Genehmigung wird auf den Anmels der Geraft, und in Bezug auf dieselbe von der Quaftur die Stundung ober der Erlaß, je nach der vom Lehrer gegebenen Erklärung (§§. 19. 20.) versfügt. Hat der Lehrer der Quaftur die Weisung ertheilt, überhaupt weder zu stunden, noch zu erlassen, so wird dies dem Studirenden von der Quastur ans gezeigt.

5. 31. Wenn es auch jedem Lehrer freisteht, das auf der Quastur für ihn bezahlte Honorar den Studirenden zurück zu bezahlen, so darf dies doch weder durch den Quastor geschehen, noch verliert dieser die ihm zukommende Tantieme ans dem angeführten Grunde einer geschehenen Zurückbezahlung. Eben so wenig darf der Quastor Anweisung der einzelnen Lehrer, bestimmten Studirenden Erlaß

ober Stundung ju gewähren, berudfichtigen.

S. 32. Die gestundeten Honorare verpslichtet sich der Studirende in der fests gesetzen Frist zu bezahlen, und unterzeichnet hierüber einen in solgender Form ausgestellten Revers: "Bon dem H. Pros. R. ist mir das Honorar für die Bors lesung . . . . mit . . Thir. Gold (Konr.) gestundet worden; ich verpslichte mich, diese Summe gegen Rückgabe des Reverses spätestens innerhalb der ersten . . Jahre nach meiner Anstellung, oder falls ich nach Ablauf des 5. Jahres von meinem Abgange an gerechnet, nicht augestellt sein sollte, im 6. Jahre nach meinem Abgange zu bezahlen. Berlin 1c."

N. N., Studiosus . . . . aus . . . .

gunstigung des S. 25. blos für den Fall beabsichtigt habe, wenn das Kolleg zum 2. Male wieder bei dems. Doz. gehört wird.

<sup>1) §§. 26.</sup> und 27. sind durch C. R. v. 11. April 1831 den Reg. besonders zur Publikation-zugesertigt (A. XV. S. 340), und von neuem publizirt durch Bek. Ses Reftors und Univ. Richters v. 15. Sept. 1845. (M. Bl. d. i. B. 1845. S. 261.)

S. 33. Beim Abgange von der Univ. werden die gestundeten Honorare, nach Worschrift des A. E. R., Anh. S. 141. Rr. 1. gerichtlich registrirt und in dem Abgangszeugnisse vermerkt, indem die Behörden angewiesen find, mit Räcklicht auf diese Vermerkung von der geschehenen Anstellung eines Kand., welcher noch das

Honorar schuldig ift, Anzeige zu machen. ')

S. 34. Für die Einziehung der gestundeten Honorare erhält der Onäster, wenn er sie nach abgelaufener Frist eingetrieben hat, eine Tantieme von 20 Prop., wenn sie aber ohne Aufforderung an ihn eingesandt worden, 2. Proz., wie bei den fogleich bezahlten Honoraren. Falls der Schuldner das Honorar an den Lehm selbst eingesandt hat, ist dieser verpstichtet, dieselben Tantiemen nach Maasgabe der beiten Fälle an den Quastor zugleich mit der erforderl. Benachrichtigung abzutragen.

VI. Bon ben Nichtftubirenben und hofpitanten.

S. 35. Alles Borstehende ist auch für Nichtstudirende, die von den Lehren zum Besuch zu den Borlesungen zugelassen werden, mit folgenden Ausnahmts gultig: 1) die Genehmigung zur Nachsuchung der Stundung oder des Erlesse muß in einer besondern Bescheinigung ertheilt werden; 2) katt der auf den Ausmelbungsbogen der Studirenden vom Quastor zu machenden Bermerke dient bles die von dems. gegebene Bescheinigung über bezahltes, gestundetes oder erlassens Honorar; 3) die Anweisung des Plates von Seiten des Lehrers geschieht und durch eine Karte; 4) sindet der im S. 22. gewährte Rekurs an den Senat nicht Statt.

S. 36. Diej., beren Immatrifulation aus verschiedenen Gründen noch in suspenso ift, benen aber inzwischen von der Behörde ber Besuch ber Borlesungen verstattet worden, find in allem dies Regl. Betreffenden den Studirenden gleich pachten.

S. 37. Es ist keinem Studirenden ober Nichtstudirenden erlaubt, eine Ben lesing, zu welcher er sich nicht auf die im Obigen angeordnete Art gemelbet hat,

langer als 14 Tage hindurch zu besuchen.

S. 38. Wer überwiesen wird, eine Brivatvorlesung im Wintersemester bis Weihnachten, und im Sommersemester bis zum 1. Juli ohne die vorschriftsmäßige Anmelbung besucht zu haben, ist zur Entrichtung der Anditoriengelber und bes Honorars verpflichtet, welche von ihm eingezogen werden sollen. Außerdem hat er eine nach Bewandniß der Umstände die zur Erklusion zu steigernde Dieziplinen strafe zu erwarten.

Dbiges Regl., wonach sich die Professoren, Privatdozenten, Lektoren und Studirenden zu richten haben, soll den einen bei ihrer Anstellung und Habilitzung, den anderen bei ihrer Immatrikulation eingehändigt, und kurz vor Ausenziedes Semesters durch Anschlag am schwarzen Brett darauf hingewiesen werden.

E

(Roch, II. S. 267.)

- bungen der Studirenden zu den Vorlesungen und die Zahlung des homerars auf der Univers. zu Bonn. (Koch, II. S. 278.) Dazu: Nachtrag k. 18. März 1832 und 28. Juni 1837 (a. a. D. S. 290. 309.); Instr. del Restors und Senats v. 28. März 1834 über die Erhebung der gestundeten Honorare<sup>2</sup>) (a. a. D. S. 297.); Einführung eines neuen Formuland zu dem Anmeldebuch mit Verhaltungsregeln durch R. v. 28. März 1836 (a. a. D. S. 300.); R. v. 16. Mai 1837, welches der Wittwe und den Deszendenten eines Duästors, so wie ihm selbst nach etwaiger Versehung die aus seiner Geschäftssührung herrührende Honorartantieme zuspricht, und R. v. 2. Sept. 1837, welches dies auf den Fall der Penstonirung ausbehnt. (a. a. D. S. 309, 310).
  - y) Für Breslau. Bestimmungen über die Anmeldung ber Studiren-

2) Die meb. Fak. zu Bonn hat im 3. 1853 ben Beschluß gefaßt: gar nicht mehr ftunden. (Nat. Beit. Nr. 559. 573.)

<sup>1)</sup> Rach ber burch R. v. 9. April 1832 genehmigten Inftr. soll bei Auslän bern bie Registrirung gleich nach Ausstellung des Reverses statisinden.

ben zu den Vorlesungen und die Entrichtung des Honorars auf der Univers. zu Breslau. B. J. 1831. 1) (Roch, II. S. 284).

d) Für Greifswald. Regl. des Min. d. G., U. n. Med. Ang. v. 18. Aug. 1831 über die Meldungen der Studirenden und die Zahlung des Honorars auf der Univers. zu Greifswald. 2) (Koch, II. S. 273.)

e) Für Halle. Bestimmungen über die Anmeldung zu den Vorlesuns gen und Entrichtung des Honorars für die Theologie Studirenden auf der

Univers. zu Halle vom Jahre 1831. (Roch, II. S. 287.)

I für Königsberg. Regl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 16. März 1837 über die Meldung der Studirenden zu den Vorlesungen und über die Bezahlung des Honorars auf der Univers. zu Königsberg (Lock, II. S. 303. A XXI. S. 674.) und Dekl. zu S. 2. des Regl. durch R. dess. Min. v. 12. Juli 1839. (A. XXIII. S. 630.) In dem durch dies R. genehmigten Schreiben tes Kuratoriums v. 15. Juni 1839, an den akadem. Senat zu Königsberg, wird insbes. in Betreff der Verspätungen bei der Meldung oder Testirung Folgendes festgesett:

"Relbet sich ein Studirender nach dem bestimmten Termine bei dem Quaftor ober Dozenten, so wird derselbe sosort an den Dekan der beir. Fak. gewiesen. Dieser hat zu untersuchen, ob der Studirende durch Krankheit, oder durch andere, ihm nicht zur Last fallende hinderungsursachen von einer früheren Meldung abges hatten worden sei. Kann der Studirende bergl. hinderungsursachen sogleich nachs weisen, so bescheinigt ihm dies der Dekan in der letten Kolumne des Anmeldungss buchs; vermag der Studirende solches aber nicht, so wird von dem Dekan in ders. Kol. nur vermerkt, daß gegen den Studirenden wegen Versäumniß der Melsdung zu den Vorlesungen in der vorgeschriebenen Zeit ein Disziplinarverfahren einzuleiten sein werde, und davon dem Prorestor Anzeige gemacht; in beiden Fällen aber von den Dekanen der Quaftor augewiesen, den Studirenden zur Anmeldung und Annahme der Rollegien noch nachträglich zuzulassen. Auch sind der Universstätsfasse behufs der Revisionskontrolle monatliche Verzeichnisse von dergl. Studis

renben augufertigen."

I

tl

1

"Eben so muß jeder Studirende, wie bisher, die Zeugniffe über ben Besuch ber Borlesungen mit dem Schlusse ber Kollegien, und nicht später als vier Wochen nach bem Schluffe fich von bem Dekan (muß heißen: Dozenten) erbitten. ein Studirenber fich spater mit dem Gesuche melbet, wird er gleichfalls an ben Defan gewiesen, bamit biefer untersuche, ob ber Studirenbe außer Stanbe gewes fen ift, fich bie Bescheinigungen fruher einzuholen. Erft nachbem ber Defan in ber letten Rol. vermerkt hat, entw. daß der Student die Behinderungsursachen vollständig nachgewiesen, ober baß gegen ihn bas Berfahren wegen reglementes wibriger Berfäumniffe in Nachsuchung ber Bescheinigungen eingeleitet worben, kann ber Studirende auch noch nach Berlauf von vier Wochen seit dem Schluffe ber Kollegien fich von ben Dozenten Zeugniffe über ben Besuch ihrer Vorlesungen erbitten. Diej. aber, bie ohne einen genügenben Entschulbigungegrund nachweisen au konnen, entw. reglementswidrig die rechtzeitige Meldung zu den Borlesungen perabfaumt, ober fich nicht rechtzeitig bie Bescheinigungen über ben Besuch ber Borlesungen eingeholt haben, werben auf Grund ber geführten Untersuchung nach Bewandinis ber Umftande mit einem Proreftoralverweise, ober mit einem gum Ronds ber Univ. Sandbibliothet fliegenden Geldbuge von 10 Sgr. bis 2 Thir., ober im Unvermögenefalle mit einer verhaltnigmäßigen geringen Rargerftrafe, bei Bieberholungen aber und beim Butritt erschwerenber Berhaltniffe auch allenfalls mit langer bauernbem Rarger und mit ben harteren afabemischen Strafen belegt."

<sup>1)</sup> Es ist daraus zu bemerken, daß der Quastor die Vorlesungen auf dem Anmeldebogen einträgt, daß die Dürftigkeitszeugnisse zur Stundung vor dem Absgange nochmals bestätigt, und Rollegientestate am Schlusse des Semesters einges holt werden mussen, da sie nach Anfang des folg. Semesters nicht mehr ertheilt werden.

<sup>2)</sup> In Greifswald giebt "eminenter Fleiß" Anspruch auf Erlaß ber Honorare, ber jedoch nur stets auf ein & I. bewilligt wird.

η) Für Münfter. Das R. bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 17. Sept. 1831, an das Oberpraf. zu Münfter, genehmigte, baß für bie dortige Akademie ahnliche Vorschriften, wie für Berlin (a) aufgestellt wir-Dem entsprechend setzte ber Beschluß ber philof. Fat. v. 25. Amil 1836, mit Ausschluß bes Erlaffes, allgem. Normen für bie Stundung ta Honorare fest. (Koch, II. S. 284. 302).

b) Die Anmeldebucher.

a) Form. Es werden für die einzelnen Uniberf. besondere Formulan mitgetheilt, die jedoch im Wesentlichen in folgender Geftalt übereinkommen:

Formular zum Anmelbungsbogen. 1)

**5**. 2. 1.

| Laufende Rummer<br>ber Borlefungen. | Angabe                                     | Namen ber<br>Lehrer, von<br>ihnen selbst<br>einzuschreiben. | Tag<br>ber<br>Melbung. | Rummer der Buhös<br>rerseiße. | Vermerk bes<br>Quaftors,<br>betreffend |                                 | Zengniffe ber<br>Lehrer über   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                     | ber<br>Vorlesungen.                        |                                                             |                        |                               | die Honos<br>rare.                     | bte Aubis<br>toriens<br>gelber. | ben Befuch der<br>Vorlesungen. |
|                                     | I. Im Semester 18<br>A. Privatvorlesungen. |                                                             |                        | •                             |                                        | •                               |                                |
|                                     | B. Publica                                 | •                                                           |                        |                               |                                        |                                 |                                |

In ben neuern Formularen (g. B. für Bonn v. 28. Marg 1836, für Lie nigsberg beim Regl. v. 16. Marg 1837: Roch, II. S. 300, 308) ift am Solufe eine nene Rolumne "Bemerkungen ber Behorben" hinzugefügt, auch hat bas Renigeberger Formular zwei besondere Kolumnen für "Nummer und Quaftur" und Zeugniffe ber Dozenten "im Laufe ber Borlesung." Bergl. auch bas R. v. 13. Febr. 1830 (oben S. 522 sub B.), welches für Berlin die publica von ber Auf: zeichnung und Testirung im Anmelbebuch ausschloß.

<sup>1)</sup> Die auf biesem Bogen einzuschreibenben Beugniffe bienen für In: und Auslander zur Ausstellung der Sitten = und Abgangs:Zeugniffe. find verpflichtet, bei ihrem Abgange von ber Univ. ein Fakultatezeugniß über bie besuchten Vorlesungen und ihren Fleiß, so wie bei dem Rektor ein Universitäts zeugniß über ihre Aufführung einzuholen. Diese Beugniffe muffen feche Bochen vor dem Abgange nachgesucht werden, beffen Zeitpunkt durch ben gesest. Schluftermin des Semesters bestimmt wird. Da in diesem Falle bas Anmelbebuch nicht bis jum Schluffe in ben Banben bes Studirenben bleibt, fo foll er nach bem I. v. 5. Mai 1833 und ben Verhaltungeregeln für Bonn eine Abschrift baraus über bas lette Semester zur Beglaubigung beim Defan vorlegen, und auf biefe bem: nachft testiren laffen. Auslander find verpflichtet, ihren Abgang bem Ret tor und bem Defan ihrer Faf. anzuzeigen, und berechtiget, ein Universitäts zeugniß über ihr Betragen zu verlangen, welches ihnen aber nur auf Borlegung eines Fakultatezeugniffes ausgestellt werben fann. Wer von ber Univ. abgest, ohne in ben erften vier Wochen nach bem Abgange ein Fakultatezeugniß und te spective ein Universitätszeugniß zu verlangen, muß fur die Ausstellung berfelben bopbelte Gebühren entrichten.

B) Verhaltungsregeln. Außer den Borschriften, welche sich aus den sub a. angef. Regl. ergeben, sind noch besondere Verhaltungsregeln in Besug auf die Anmeldebücher zusammengestellt: so z. B. für Bonn (genehmigt durch das R. v. 28. März 1836, welches zugleich den Preis des Anmeldebuchs auf 2½ Sgr. bestimmt. Roch, II. S. 300.) und für Kösnigsberg (Anl. d. des Regl. v. 16. März 1837.). Die letzern lauten:

Berhaltungsregeln.
1. Jeder Studirende hat sich nach Empsang des Anmeldebuches mit dems, zu dem Dekan seiner Fak. zu begeben, um die Eintragung in das Album der Fak, zu bewirken.

2. Studirende, welche von einer Fak. förmlich zu einer andern übergehen wollen, haben dies den Dekanen beider Fak. persönlich anzuzeigen, und sich dar= über die nöthigen Bescheinigungen zu erbitten.

3. Alle Vorlesungen, welche die Studirenden zu besuchen wünschen, auch wenn dies. verschiedenen Fak. angehören, muffen in dieses Buch, nach der Reihens folge der Semester, eingetragen werden. 1)

4. Die Studirenden haben die erste Kolumne der Tabelle selbst auszufüllen; außerdem aber ist es ihnen unbedingt, und nach Besinden sogar bei Strafe der Fälschung, untersagt, sonst noch irgend Etwas in dem Buche zu bemerken, oder das darin Bemerkte zu verändern. 2)

5. Die Annahme der eingetragenen Borlesungen erhält erst durch die beiges

fügte Signatur ber Dozenten ober Duaftoren Beglaubigung.

6. Die Zeugniffe ber Doz. werben nur bann als gultig angenommen, wenn

ihnen bas Datum beutlich beigefügt ift.

7. Jeber Studirende ist verpflichtet, dieses Buch sorgfältig zu bewahren, und daffelbe bei Nachsuchung von Benestzien, Zeugnissen oder Reisepässen jedesmal, auch ohne besondere Aufforderung, porzulegen. Der Verlust ober Verderb bes Buches kann nach Umständen straffällig machen.

(Rod), II. S. 309.)

c) Einziehung gestundeter Sonorare.

Die allgem. Vorschriften sind in dem Eingangs alleg. S. 141. des Anh. zu A. L. R. und in den sub a. angef. Regl. enthalten. 3) Insbes. ist bestimmt:

<sup>1)</sup> In Folge eines neuerlichen Falles, wo ein Ausfultator, ber burch einen Dritten eine Vorlesung auf seinen Namen hatte annehmen und testiren lassen, wes gen dieses Betrugs entlassen worden ist, wurde von Rettor und Senat zu Berlin mittelst Anschlags wiederholt eingeschärst, daß die Studenten personlich die Vorlessungen belegen und die Testate darüber einholen sollen. (Vost. Zeit. 1855. Rr. 50.)

<sup>2)</sup> Nach bem R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 13. Sept. 1830 soll in jedem einzelnen Falle geprüft werden, ob eine Falschung des Anmeldebuchs dem Ariminalgericht zu überweisen, oder blos disziplinarisch zu ahnden ist. Im letztern Falle wird empsohlen: "neben der Karzerstrase eine anderweitige Disziplinarstrase, namentlich Unterschrift des Cons. ab. oder Entsernung von der Univ. eintreten zu lassen", und in jedem Falle einen solchen verirrten Studenten, mit Hinweisung darauf, daß seine Handlung in die Kathegorie des Betrugs gehöre, noch besonders zu verwarnen. (Roch, II. S. 136)

<sup>3)</sup> Ein im Just. Min. Bl. 1841. S. 335 mitgetheiltes Gutachten des Geh. Ob. Trib. v. 24. Mai 1841 bejaht die beiden Fragen: 1) ob die am Schlusse der Studienzeit bei dem afadem. Gerichte registrirten, und in dem Abgangszengs nisse notitten, wegen Unvermögens gestundeten Honorare, auch wenn sie nicht nach Ablauf des Vierteljahrs bei dem afadem. Gerichte eingeklagt worden sind, gegen den Studirenden selbst, sobald er zu bestern Vermögensumständen gekommen, eine klagdare Verbindlichkeit hervordringen? — 2) ob unter gleichen Bedingungen der Vater eines solchen Studirenden, wenn er in bestere Vermögensverhaltnisse gekommen, zur Erstattung (Erlegung) der Honorare verpslichtet ist.

In Vetr. der Berjährung vergl. Bb. 1. S. 771.

a) daß die Duaftur ausschließlich zur Einziehung und Einklagung legitimirt sei:

αα) für die Quäftur zu Berlin durch die K. D. v. 5. Febr. 1844

an die Staatmin. Mühler und Gichhorn.

Auf Ihren Ber. v. 6. v. M. will Ich hierburch bestimmen, daß zur Einzies hung und Einklagung gestundeter Honorare der Lehrer an der hiesigen Univ. aus denj. Reversen, welche darüber von jest an, der Quastur der Univ. von den Stusdirenden ertheilt werden, nur die Quastur allein legitimirt sein soll, jedoch underschadet der Einreden, welche dem Verklagten gegen den stundenden Lehrer oder dessen Rechtsnachfolger zustehen und auch gegen die Klage der Quastur zulässig bleis ben. — Diese Bestimmung ist durch die G. S. bekannt zu machen.

Berlin 2c.

Friebrich Bilhelm.

**(6. 6. 1844. 6. 69.)** 

ββ) für die Quafturen der übrigen Universitäten durch die R. D. v. 26. Sept. 1845 an die Staatsmin. Eichhorn und Uhden.

Auf Ihren Ber. v. 3. d. M. bestimme Ich hierdurch, daß Meine D. v. 5. Febr. v. I., wonach zur Einziehung und Einklagung gestundeter Honorare der Lehrer an der Berliner Univ., nur die Quastinr allein legitimirt sein soll, auch auf die Quasturen an den übrigen Univ. in Meinen Staaten Anwendung sinden soll. Diese Bestimmung ist durch die G. S. bekannt zu machen.

Sanssouci 2c.

Friedrich Bilhelm.

(S. S. 1845. S. 681.)

B) daß die Behörden von der geschehenen Anstellung eines Kandid., welcher noch das Honorar schuldig ist, der betreff. Univers. Anzeige zu machen haben.

Dag bies allgem. angeordnet fei, erhellt aus ben sub a. angef. Regl. (vergl. S. 33. bes Berliner Regl. a. a.) Außerbem find über Diefe Anftellungeanzeigen eine große Anzahl fpezieller R. ergangen. Buerft wurte burch R. v. 4. Aug. 1810 (Rabe, Bb. 10. S. 395.) hinfichtlich ber Juftigbeamten bestimmt, baß fle nach der Bereidigung auf ihren Amteeld über etwaige Sonorarschulden befragt, und im Bejahungsfalle abschriftliche Dittheilungen an die betreff. Univers. gemacht werden follten. In der Folge verfügte mit Bezug hierauf das R. bes J. Min. v. 15. Oft. 1821 an fammtl. Landes Juftig-Kolleg. (Jahrb. Bb. 18. S. 278., Graff, Bb. 1. S. 228.), daß, wenn fich aus bem akadem. Abgangszeugniffe die Stundung bes benorars ergiebt, die Gerichtsbehörden den betreff. Univerf. von der Anftellung mit Angabe ber Charge und bes Charafters Rachricht zu geben batten, und diese lettre Vorschrift ist durch die R. des J. Min. v. 21. Sept. 1827, 17. Dec. 1829, 16. Juni 1831 und 20. Jan. 1837 (Jahrb. Bb. 30. G. 134, Bd. 34. S. 467, Bd. 37. S. 377, Bd. 49. S. 219., Graff, Bd. 1. G. 229, Bb. 6. S. 112, Bb. 10. S. 60.) mieterholt. Dieselbe Maagregel fintet sich in Betreff ber in Halle ftubirenden Theologen und Philosophen angeordnet durch C. R. des Min. d. G., U. u. Det. Ang. v. 19. Rob. 1824 an sammtl. Reg. und Ronf. (A. VIII. S. 1098.), in Betreff ber Berliner Studenten durch C. R. v. 20. Oft. 1826 (Roch, II. S. 266.), wieberholt durch C. R. v. 30. Nov. 1829 u. 31. Jan. 1837 (A. XIII. S. 827, XXI. S. 88.), und in Betreff der Afademie zu Munfter burch G. R. v. 4. Aug. 1837. (A. XXI. S. 673.) In Betreff ber Halleschen Studenten wurde darauf burch C. R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. von sammil. Prov. - Schulfolleg. und Reg. ein Berzeichniß aller neu angestellten ober beforderten Prediger und Lehrer eingefordert, sofern fie die Univerf. Salle pom Jahre 1829 ab befucht hatten, und in abilicher Weise murbe endlich burch C. R. deff. Min. v. 4. Juli 1832 verfügt, daß alle Prov. Beborden akjährlich den Reg.-Bevollm. der betreff. Univers. ein Berzeichniß von denj. bei ihnen erfolgten Anstellungen mittheilen follten, bei denen sich aus den Abgangszeugnissen eine Stundung des Honorars ergeben hätte. Zusgleich wurde, um die Vorlegung der akadem. Abgangszeugnisse möglich zu machen, bestimmt, daß die Prüfungsbehörden, insbes. im geistlichen und Schulfache, vom Kand. eine Abschrift seines Abgangszeugnisses verlangen, diese beglaubigt zu ihren Akten nehmen, das Original aber zurückgeben sollten. (Roch, II. S. 294.) Auch diese Anordnung mußte auf Beschwerde der Univers. zu Bonn durch E. R. v. 18. Mai 1840 in Erinnerung gebracht werden. (Min. Bl. b. i. B. 1840. S. 229.) Demnächst wurde bei einer gleichen Erinnerung in Betreff der Univers. zu Berlin

aa) über die Form der jährl. Anstellungs = Verzeichnisse durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 29. März 1841 an

sammtl. Prov.-Schulfolleg. und Reg., Folgendes bestimmt:

Die Quaftur ber hiesigen R. Univ. hat mir angezeigt, daß die alljährlich eins zureichenden Berzeichnisse berj. zur Anstellung gelangten Beamten, welchen wahrend ihrer Universitätsstudien Honorare für gehörte Kollegia gestundet worden sind, nicht mit der dem Zwecke entsprechenden Bollständigkeit angesertigt werden, wodurch namentlich bei dem zahlreichen Besuche der hiesigen Univ. ein unverhältnismäßiger Beitauswand für die Quastur herbeigeführt wird. Oft nehmen diese Berzeichnisse nicht blos dies. auf, welchen Honorar gestundet worden, sondern sammtliche neu angestellte Beamte, die auf hiesiger Univ. studirt haben; dann sehlt aber auch zus weilen die genaue Angabe der Studienzeit, des Geburtsortes, Wohnortes und der sonst erforderlichen Personalien der Betheiligten.

Um für die Zukunft diesen Mängeln abzuhelsen, hat das R. Prov. Schulkoll. (die R. Reg.) die in Rede stehenden Berzeichnisse nach folgenden Rubriken abzustheilen: 1) Bors und Junamen der neu angestellten Beamten, welchen Rollegionshonorar gestundet worden ift. 2) Geburtsort berselben, allenfalls mit Angabe des Kreises, worin er liegt. 3) Das Datum des Abgangszeugnisses von der Univ.

4) Betrag ber Honorarschuld. 5) Amt und Wohnort des Reuangestellten.

Sollte die Ausfüllung dieser Rubriken im Allgem. Schwierigkeiten haben, so sehe ich dem deskallsigen Ber. des R. Prov. Schulkolleg. (der R. Reg.) entgegen. (Min. Bl. d. i. B. 1841. S. 117.)

ββ) Insbef. hinsichtlich der Univerf. zu Halle ist durch E. R. des Min. d. G., u. u. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 9. Jan. 1850, an sämmtl. R. Ronf. und Prov. - Schulfolleg., eine

anderweite Inftr. ertheilt:

Bon Seiten ber Univ. Halle ist barüber geklagt worden, daß die bisherigen Anordnungen, betr. die Anzeigen der Anstellung solcher Kand., welchen als Stusdirenden Honorare für akadem. Borlesungen gestundet worden sind, sich als unzureichend erwiesen haben. Ich sehe mich deshalb veranlaßt, die R. Reg., unter Bezugnahme auf S. 124. Tit. 12. Th. II. des A. E. R. und S. 141. des ersten Anh. zu dems., hierdurch zu veranlassen, von den den verschiedenen Fak. der gen. Univ. angehörig gewesenen Studirenden diej. Rand., welche eine Anstellung im dortigen Bez. erhalten und in deren Abgangszeugnissen bemerkt ist, daß ihnen Hosnorare für gehörte Rollegien gestundet worden, unter Angabe des ihnen verliehesnen Amtes, des Ortes ihrer Anstellung und des mit dem Amte verbundenen Einskommens der Quästur der Univ. in Halle anzuzeigen, damit die Prof., deren Schuldner sie sind, sich mit ihnen einigen, oder sie in rechtlichen Anspruch nehmen können.

Ruckschtlich ber Mediziner ist bei beren Bereibigung als praktische Aerzte von bem Abgangszeugniß Kenntniß zu nehmen und wenn sich banach bie Stundung von Honoraren ergiebt, der Quastur anzuzeigen, an welchem Orte sich die Betheis ligten niederzulassen gedenken.

(Min. Bl. d. i. B. 1850. S. 30. Durch R. de eod. (a. a. D. S. 31.) bem Prorektor und Senat ber Univ. zu Halle mitgetheilt, unter hinweisung auf

bas R. v. 15. Dft. 1821 in Betreff ber Stubirenben ber Rechte.)

- y) daß die Korrespondenz der Quafturen behufs der Einziehung geftundeter Honorare Portofreiheit genießt.
- C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 28. Juli 1834 an tie außerord. Reg.-Bevollm. bei den Universitäten.
- Der H. Gen. Postmeister v. Nagler Er. hat auf Vermittelung des Min. ben Duasturen sammtlicher Univ. der Monarchie für die Insormations = Rorrespondenz, weiche sie Behufs der Einziehung von gestundeten Honoraren mit denj. Behörden führen, in deren Bereich die Schuldner angestellt sind, die Portofreiheit unter der Bedingung bewilligt, daß diese Korrespondenz mit einem öffentlichen Siegel verschlossen, und mit der Rubrit: "Insormations=Korrespondenz der Quastur" bezeichs net werden muß.

(Rod), II. S. 300.)

d) Auditoriengelber.

Um den Ausgaben für Heizung und Beleuchtung ber Horfale zu Gulfe zu kommen, ist mehrfach eine kleine Abgabe, unter dem Namen Auditoriensgeld, eingeführt, welche für jede Vorlesung, für eine öffentliche so gut wie für eine private, im Sommer wie im Winter, und von jedem Zuhörer, Student wie Nichtstudent, auf der Quaftur zur Univers. Kaffe eingezogen wird. Die hierüber ergangenen Vorschriften sind folgende:

a) für Berlin: R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 12. Jan. 1826, welches das Auditoriengeld für die bott. Univers. einführt, und den Betrag auf 2½ Sgr. für jede belegte Vorlesung festsest, und R. dest. Win. v. 13. Febr. 1830, welches diesen Betrag auf bas Doppelte erhöht. (Roch, II.

S. 266, 267. Bergl. S. 1. bee Regl. sub a. α.)

β) für Bonn: Regl. deff. Min. v. 5. Dec. 1833, welches die seit Sommer 1832 versuchte Einführung des Auditoriengeldes definitiv bestätigt, und den Betrag bei Privatis auf 5, bei Publicis auf 24 Sat. strirt. (a. a. D. S. 295.)

p) für Königsberg: R. beff. Min. v. 6. Okt. 1832, welches die Erhebung eines Auditoriengeldes von 5 Sgr. für jede Vorlesung auf der
dort. Univers. genehmigt. (a. a. D.)

e) Plage der Studenten in ben Auditorien.

Der Dozent soll jedem Studenten bei Annahme der Borlefung einen bestimmten numerirten Plat im Hörsale anweisen. Dies verfügen:

a) R. bes Min. b. G., U. u. Meb. Ang. v. 26. Sept. 1829 an ben

außerord. Reg.=Bevollm. zu Berlin.

Bei einer Erörterung über ben 3weitampf ift angeführt, daß auf ben Univ. ein bebentender Theil der auf benf. vorfallenden Zweikampfe durch die Ungewisheit ber Plate in ben Kollegien veranlagt werbe. Es foll nämlich auch hier bie Anficht gelten, bag ein Studirender, welcher in einem Rolleg. einen bestimmten Blat erhalten und belegt hat, beff. baburch, daß er brei Borlesungen versäumt, bergeftalt verlustig werde, bag berfelbe von jedem andern Studirenden, in fo fern biefer gut Beiwohnung der Borlesung überhaupt berechtigt ift, eingenommen werden konne. Die Aften Des Din. bestätigen allerbings bie Erfahrung, bag hierdurch Streitigfeis ten, und burch dieselben Duelle zwischen bem belegenben und bem spater offupirens ben Stubenten veranlagt werben. Diese Anficht ift aber auch, hiervon abgefeben, in mehr als Einer hinficht ber Ordnung nachtheilig, und insonderheit auch bem Brof. in ber Ueberficht seiner Buhörer hinberlich. — Das Din. fieht fich bierburd veranlaßt, biefen Gegenstand zur nabern Erwagung und Abstellung zu empfehlen. Es ift allerbings munichenswerth und angemeffen, daß wie auf mehreren andern Univ., fo auch auf ber hiefigen, in jebem Rolleg. einem jeben Stubirenben ein beftimmter Plat angewiesen werbe, und bemf., auch wenn er bavon einige Beit leb nen Gebrauch gemacht haben follte, verbleibe, und bag baher fein Stubirenber ben ihm angewiesenen Plat verändern und einen andern einnehmen dürfe, und mithin Die oben angeführte Sitte abgestellt werbe. Dem Din. erscheint es angemeffen, bag bieses noch vor bem Anfang bes neuen Semefters, und auch nachher von Beit ju Beit nicht allein burch öffentlichen Anschlag und vielleicht auch burch ein Bubl.

in den hiesigen Beitungen zur Kenntniß sammtlicher Studirenden gebracht, sondern ihnen auch bei Betegung der Kollegien, etwa durch einen Bermerk auf der Karte, bekannt gemacht werde.

(Rody, II. S. 262.)

β) S. 9. des Regl. v. 11. April 1831 (f. v. a. α.), und eben so die Megk für Bonn, Greifswald, Königsberg, und der Studienplan für die Theologen zu Halle. (Roch, II. S. 229.)

3) Leitung des Studiums durch die Dozenten.

Außer dem, was die Univers.- und Fak.-Statuten bestimmen (vergl. den II. Abschn. der ob. S. 415 ff. mitgeth. Berliner Stat.) sind hierüber folgende B. ergangen:

a) C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 14. Sept. 1824 an

Die außerord. Reg.-Bevollm. bei ben Universitäten.

Wenn gleich die Leitung der Studien der Studirenden und die Aufficht auf beren zwedmäßige Ginrichtung nach ben Gefeten ber einheimischen Univ. ber akabem. Obrigkeit obliegt, so hat boch die Erfahrung gelehrt, daß anderweitige Dienst= geschäfte es ber letteren nicht erlauben, biesem Gegenstande eine, ber Bichtigkeit Deff. angemeffene, volle Aufmerksamkeit zu widmen, sondern vielmehr nicht felten Studirende eutweder gar keine, ober nur wenige Rollegien hören, ober fich blos auf bie allernothwenbigften beschränken, ober fie gang zwedwibrig mahlen und auf einander folgen laffen, ober endlich fie nachlässig und unordentlich hören. — Die hierans in jeder Beziehung entstehenden Nachtheile find fo bedeutend, daß sie bie ernsthafteste Fürsvrge aller berj. auffordern, welchen des Konigs Daj. Die Leitung ber wichtigen Angelegenheit bes akadem. Unterrichts zu übertragen geruht haben. - Nach ber Ansicht bes Min. farm ben angeführten Nachtheilen am zweckmäßig= ften baburch vorgebeugt werben, daß auf jeder Univ. eine Anzahl von Professoren Die nahere Aufficht auf die Studien ber einzelnen Studirenden in ben obengeb. Beziehungen übernehmen. — Es wird hierbei barauf ankommen, ob hierzu vorzugeweise biej. Prof., unter teren Dekanat bie Studirenden ihre akademische Lauf= bahn angefangen haben, bergestalt zu mählen, daß sie auch nach Niederlegung bes Defanate ihre spezielle Aufsicht fortsetzen, ober ob bazu, ohne Ruckficht auf Defas nat ober anderes akadem. ober Fakultatsamt, besonders bazu geeignete und geneigte Prof. unter eine naher zu ermittelnde Form zusammentreten. — In dem einen, wie in bem andern Falle werden sie die Bestimmung haben, die Studien der ihnen besonders überwiesenen Studirenden überhaupt zu leiten und zu beaufsichtigen, in= sonderheit aber barauf zu sehen, daß jeder berselben nicht blos Rollegien besucht, fondern auch dabei eine zwedmäßige Bahl trifft, sie ordentlich und regelmäßig befucht und benutt. Unerläßlich wird es dabei sein, daß die Prof. fich in vollstän= Diger Renntnig berf. Rollegien erhalten, welche jeder, ihrer besonderen Aufficht ans vertrante Studirende bereits gehört hat, und fich die Ueberzeugung verschaffen, daß berselbe an ben Borlesungen ordentlich und regelmäßig. Theil nimmt, daß sie diej., Die hierunter fehlen, mit vaterlichem Ernfte zurechtweisen, und erft wenn berfelbe fruchtlos geblieben ift, zum obrigkeitlichen Ernfte bes Rektore und Senats ober des Reg. Bevollm. ihre Buflucht nehmen. Eben so nothwendig ift, daß ohne ihr Butachten feine akadem. Benefizien vertheilt werben, und bag bie bewilligten Benefizien nicht anders als auf bas halbjahrlich zu ertheilende Studienatteft berfelben erhoben werden.

(Im Folgenden empfiehlt das Din. die obigen Andeutungen weiterer Erwäsgung, und sieht bestimmten Vorschlägen entgegen. Roch, II. S. 190.)

b) R. deff. Min. v. 9. Jan. 1830 an den außerord. Reg. = Bevollm. zu Konigeberg.

Das Min. ist damit einverstanden, daß ein den Studirenden von den Dozens fest gegebener freundlicher Rath über einen festzuhaltenden Studienplan, und über die Wahl der Kollegien in sutzessiver Ordnung, auf regelmäßigen Fleiß und Erstegung wissenschaftlichen Interesses vorzugsweise einwirken. Nicht oft genug kann es den Prof. wiederholt werden, daß sie verpsichtet sind, dem Fleiße, den wissenschaftl. Studien, der sittlichen Führung der Studirenden eine fortwährende Aufsmerksamkeit zu widmen, und daß ein Rath, eine Warnung zur rechten Zeit von

einem Prof., auf die rechte Beise an die Studirenden gerichtet, mehr fruchtet, als noch so viele polizeiliche Berordnungen. Der akadem. Senat ift hierauf wiedenselt aufmerksam zu machen.

(Roch, II. S. 205.)

- c) C. R. v. 8. Febr. 1836. (s. ob. S. 541.) Bergl. anch die Inftr. v. 18. Jan. 1825 über Aussertigung der Abgangs und Sittenzeugnisse unten sub VIII.
- d) Für die Studenten der Theologie ift nicht blos der Besuch der Worlesungen, sondern auch Theilnahme am Gettesdienst und Abendmahl vorgeschrieben.

C. R. beff. Min. v. 29. Sept. 1827 an die R. Konf.,

daß die evang. Kandidaten der Theologie vor ihrer Zulassung zu der Prüsung pro licentia concionandi dem R. Kons. auch darüber, zu welcher Kirche sie sich während ihrer Universitätsjahre gehalten, und wie weit sie als Studirende an dem Genusse des heil. Abendmahls Theil genommen haben, von jest an nähere Austunft geben, und zu dem Ende ein Zeugniß des betr evang. Geistlichen, aus des sen Handen sie während ihrer Universitätsjahre das heil. Abendmahl empfangen haben, beibringen sollen.

(Koch, II. S. 453. In gleicher Weise an die evang. theol. Fakultaten. Die R. v. 4. Moi, 22. Juni, 19. und 25. Aug. 1827 hatten bereits Aehaliches ver-

ordnet. a. a. D. S. 452.)

e) In Betreff des Praktistrens von Seiten der Stud. der Mediz. er- flart ein Anschlag des Reft. und Senats zu Berkin am schwarzen Brett:

Da nach Anzeige des A. Polizeis Pras. Falle vorgekommen sind, daß hies. Stud. der Med., auf ihre eigene hand, ohne Assistenz einer approbirten Medizinalperson, Entbindungen vollzogen haben, so wird auf Erl. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 5. März 1855 ben Studenten, unter hinweisung auf S. 199. des Strafgb. ), streng untersagt, Entbindungen zu vollziehen, zu denen sie nicht rom klin. Inst. für Geburtshülfe aus kommittirt worden sind.

(Boff. Beit. 1855. Rr. 70.)

4) Rontrolle des Besuchs der Borlesungen.

a) Im Laufe der Vorlesung:

E. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 29. Juni 1827 an tie

Ein ausgezeichneter Lehrer an einer inland. Univ. läßt, um den Fleiß seiner Buhörer im Besuche seiner Borlesungen genauer kennen zu lernen, und hiernach das ihnen zu ertheilende Zeugniß abmessen zu können, zu unbestimmten Zeiten während seiner Borlesungen eine Liste herumgehen, worauf sich die anwesenden Studirenden, die das betr. Kolleg. angenommen haben, unterschreiben mussen. Diese Einrichtung hat bisher die gute Folge gehabt, daß nur diej. Studirenden, welche ausdauernd hörten, von jenem Lehrer Zeugnisse ihres Fleißes begehrt haben. Obwohl das Min. aus nahe liegenden Gründen Bedenken trägt, diese Einrichtung allen Prof. und Doz. zur Nachachtung vorzuschreiben, so beaustragt dass. bennech den Restor und Senat, sie zur Kenntniß sammtlicher Fas. zu bringen, und ihnen hierbei zu eröffnen, daß es der näheren Beurtheilung jedes einzelnen Doz. über: lassen bleiben soll, ob und wie weit er in seinen Vorlesungen das fragliche Ber: sahren gleichfalls in Anwendung zu bringen für dienlich erachte.

(Rod), II. S. 200.)

b) Maaßregeln gegen das Verlassen ber Vorlesungen vor dem Schlusse bes Semesters.

a) Das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 12. Nov. 1822, an die Univers. zu Berlin und per copiam an die übrigen, bestimmt:

<sup>1)</sup> Gelbbufe von 5-50 Thir. ober Gefängniß bis zu 6 Mon. (G. G. 1851. S. 140.)

den Zeugnissen ausdrücklich bemerkt, ob sie die bei ihm angenommenen Vorlesungen regelmäßig und dis zum Schlusse besucht haben, oder nicht, und daß die betr. Fal. die desfallsigen Bemerkungen der einzelnen Prof. in das von ihr zu ertheilende Fakultätszeugniß, über die von einem jeden inland. Studirenden besuchten Vorslesungen und seinen darin bewiesenen Fleiß, mit gewissenhafter Strenge aufnehme. Das Min. sieht sich veranlaßt, die obenged. Maaßregel sowohl den einzelnen Fak., als auch den ordentl, und außerordentl. Prof. und den Privatdoz. hierdurch zur Pflicht zu machen, und als gesetliche Norm vorzuschreiben.

(Roch, II. S. 182.)

- B) Das R. beff. Min. v. 14. Mai 1828 an den Reg. Bevollm. zu Salle sett ferner fest:
- daß 1) nur dann Borlesungen in die Abgangszeugnisse der Studirenden aufsgenommen werden dürsen, wenn von dem Doz. pflichtmäßig auf dem Hauptanmeldesbogen bezeugt worden, daß der Studirende das Kolleg. die zum Schlusse gehört, oder sich durch ein Attest des Dekans der Fak. über die Nothwendigkeit, den Besseuch der Borlesungen einzustellen, ausgewiesen hat, in welchem letztern Falle jedoch die beim Aushören des Kollegienbesuchs noch nicht vorgetragenen Theile der Vorslesung speziell anzugeben, und in das Abgangszeugniß mit aufzunehmen sind. Diese Bestimmung ist den Studirenden am Ansange sedes Semesters durch Ansschlag in Exinnerung zu bringen.

(Roch, II S. 202. Durch R. v. 26. Juni 1828 auch bem Reg. Bevollm.

gu Bonn gur Rachachtung mitgetheilt.)

y) Das C. R. deff. Min. v. 20. Sept. 1828, an den Reg.-Bevollm. zu Bonn und abschr. an die übrigen, gestattet, jedoch mit besonderer Beziehung auf die Instr. v. 18. Jan. 1825 über die Aussertigung der Abzgangs- und Sittenzeugnisse,

baß ben Studirenben schon acht Tage por bem Schluffe ber Borlefungen

atteftirt werben fonne, folche bis jum Schluffe gehort ju haben.

(Roch, II. S. 527.)

d) Endlich heißt es im R. deff. Min. v. 24. Febr. 1834 an ten Reg.-Bevollm. zu Bonn:

Es muß barauf gehalten werben, daß die akadem. Borlesungen nicht früher geschlossen, und vor Ablauf der gesetzl. Frist den Studirenden zu den Ferieureisen keine Erlaubnifscheine ertheilt und ausgehändigt werden. 1)

(Roch, II. S. 233.)

5) Reisen ber Studenten.

Bu den Maaßregeln, welche seit 1819 zur Berhütung geheimer Verstindungen auf den Univers. ergriffen wurden, gehört auch die Beschränstung und Bewachung der Reisen der Studenten. Schon 1820 wurden durch C. R. des Min. d. Inn. und d. Pol. v. 17. Febr. die Reg. angeswiesen: einem Studenten nur dann einen Paß oder eine Legitimationskatze zu ertheilen, wenn er mit einem Atteste der Univers. und des Reg. Besvollm. versehen sei, wonach von Seiten der Univers. Nichts entgegenstehe. (Koch, II. S. 477.) Daß die Matrifel von den Polizeibehörden und der Gensd'armerie nicht als genügende Reiselegitimation angesehen werden durse, versügte das C. R. dess. Min. v. 28. Mai 1821 (Koch, II. S. 478.), und, abgesehen von der Einschränfung der Ferien (s. ob. S. 535 sud V.), welche größere Reisen unmöglich machen mußte, bestimmte die K. D. v. 21. Mit 1824 wörtlich:

<sup>1)</sup> Daffelbe war schon burch R. bes Min. b. G., U. u. M. Ang. v. 20. Febr. 1824 an ben Reg. Bevollm. zu halle, und burch C. R. bes Min. b. Inn. u. b. P. v. 16. Juni 1824 in Ansehung ber ben Studenten zu ertheilenden Reisepässe bestimmt. (Koch, II. S. 480, 509.)

"daß den Studenten alle Reisen ins Ausland und nach andern inländichen Univ. nur mit Genehmigung des Polizeiministeriums, nach Ausweis nothwendiger Geschäfte ertheilt werden sollen."

Diese Verf., so wie das R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 20. Febr. 1824 (Koch, II. S. 508.), welches überhaupt die Ertheilung von Reisepässen vor dem Schlusse der Vorlesungen verbot, wurden von dem Min. d. Inn. und d. Pol. (v. Schuckmann) mittelst C. R. v. 16. Juni

1824 ben Polizei-Prasidien, Direktorien ac. besonders eingeschärft:

- Das R. zc. wird angewiesen, hiernach sowohl bei Ertheilung eigener Paffe, ale bei Erwirfung ber Reg. und Din. Paffe zu verfahren und bortigen Studirenden Reisepaffe nicht andere, als auf bas vorschriftemaßige Atteft bes Reg. Bevollm. und in der darin bestimmten Art, Zeit und Frift zu ertheilen. — Den R. 2c. wird auf bort anwesende Studirende fremder Univ., besonders auf biej., die außerhalb ber Ferien bort ankommen, die genaueste Aufmerksamkeit wiederholentlich jur Pflicht gemacht, ba die Ersahrung gelehrt hat, daß durch bergl. herumtreibente und burschenschaftlich haustrende Subjekte die Studirenden auf den einheim. Univ. ju Unfleiß, Berumtreiben, unnüßen Ausgaben, auffallenber, unanftanbiger und un fittlicher Tracht und geheimen Berbindungen verleitet werben. Einheimische Studirende werden jener Tracht fich von felbst enthalten; denj. aber, welche in berf. von auswärtigen Univ. bort ankommen, ift ber Aufenthalt nicht zu gestatten, son bern fle find ohne Rudficht auf ihre Legitimation sofort von Polizeiwegen wegzu: Dief., welche mit Banbern und anberen Emblemen von Berbindungen und insonderheit von der Burschenschaft dort sich einfinden sollten, sind sogleich polizeilich anzuhalten und zu vernehmen, bemnachft aber dem R. Reg. Bevolln. jur Disposition ju ftellen, und, falls berfelbe in Ansehung ihrer feine Berfügun; gen treffen zu wollen erklart und ihnen den Aufenthalt nicht ausbrucklich gestattet, polizeilich fogleich aus ber Stadt zu schaffen, und ihnen dabei ber mitgebracht Pag, welcher mit ben Vernehmungs = Protofollen an bas Polizeimin. einzusenben, abzunehmen und dagegen in gerader Richtung auf die Univ., woher fie gekommen, ein neuer Pag mit gesperrter Reiseroute unentgeldlich zu ertheilen.

(Der Schluß des R. theilt das Verbot der Beherbergung reisender Studenten zur Nachachtung und Unterstützung mit. A. VIII. S. 440. Roch, II. S. 480.)

Durch spätere B. erhielt die Ueberwachung der Studentenreisen sol- ! gende Organisation:

a) Reise = Erlaubnißscheine.

a) Einführung derselben.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 22. Juni 1833 an tie

außerord. Reg.=Bevollm. bei ben Universitäten.

Um den Mißbräuchen vorzubeugen, welche von den Matrifeln der Studirens den zur Legitimation von Reisenden gemacht werden können, hat das unterz. Min. sich mit dem R. Polizeimin. dahin vereinigt, daß die Matrifeln von den Polizeis behörden in keinem Falle als gültige Legitimations-Urkunden bei Reisen angenommen werden sollen. ) Dagegen ist den Studirenden zu nothwendigen Reisen von der Universitätsbehörde, namentlich dem Rektor und dem Richter, ein Erlaudnissschein auszusertigen, welcher ein vollständiges Signalement, so wie die eigenhändige Namensunterschrift des Studirenden enthalten muß, und Ew. zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Ohne einen solchen Erlaubnissschein darf kein Studirenden Reisen unternehmen.

(M. XVII. S. 466. Roch, II. S. 482.)

Vorstehendes C. R. wurde vom Min. d. Inn. u. d. P. durch C. v. 8. Juli 1833 den Reg. mitgetheilt, mit dem Zusate:

— Dit diesem Erlaubnißscheine haben die betr. Studirenden sich bei Reisen im Inlande zu legitimiren, bei Reisen in das Ausland aber ift ihnen auf ben Grund berselben von den dazu berechtigten Polizeibehörden nach ben Umftanden der Abgangspaß auszustellen, und darin ausbrücklich des erhaltenen Erlaubnis

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 2. Mr. 4. bes B. B. v. 13. Nov. 1834 oben S. 385.

chaltniffe ber Studenten; Aufsicht über Studien und Lebensart. 561

es zu erwähnen, und bem Passe beizuheften, wobei jedoch zu berückschigen b bergl. Passe nach ben ergangenen Anordnungen nicht etwa von meinem auszustellen, und deshalb die Anträge bei mir zu machen sind.

A. XVII. S. 465. Roch, a. a. D.)

8) Form.

Durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 15. Juli 1833 : den außerord. Reg.=Bevollm. das nachstehende Formular zugefertigt:

cfonebefdreibung.

Der B. Stubirenbe ber

Fuß Zoll

gebürtig, erhalt bie Erlaubniß zur Reise nach

über

ibraunen

)

)t

itsfarbe

idere

und zurück. Der angebliche Zweck der Reise ist

Dieser Reise-Erlaubnißschein muß an den Haupt Aufsenthaltsorten der betr. Orts-Polizeibehörde zum Bisischen vorgelegt, und nach Vollendung der Reise sogleich an die Universitätsbehörde, oder an die betr. Polizeisbehörde des Ortes, wo die Reise beendigt wird, regelsmäßig zurückgeliesert werden. (Bei Reisen ins Aussland heißt es an Stelle des vorstehenden Sates: "Aufden Grund dieses Reise Erlaubnißscheines muß zur Reise in das Ausland die Ausstellung eines Passes bei der R. Polizeibehörde nachgesucht werden.")

Berlin, am ten 18

(L. S.) Der Rektor und ber Richter hiefiger Fr.-Wilh. Univ.

Der Regierungs:Bevoll: mächtigte an hiefiger Fr.:Wilh. Univ.

Ger. Jour. Mr.

Univ. : Berichte: Sefretar.

(Rod), II. S. 484.)

schrift bes Reisenben

Dazu:

αα) C. R. dess. Min. v. 5. Oft. 1833, daß in dem Erlaubnisschein die Dauer der Reise zu vermerken. (Koch, II. S. 486)

ββ) C. R. deff. Min. v. 25. Juni 1842.

Um den Mißbräuchen vorzubeugen, welche mit den, durch die C. Berf. v. Juni 1833 eingeführten Reise-Erlaubnißscheinen der Studirenden, bei Reisen dem Auslande in einzelnen Fällen getrieben worden sind, bestimme ich hier, im Einverständnisse mit dem H. Min. d. Inn., daß in die Formulare für Reisescheine der Insas auszunehmen ist: daß auf Grund ders. bei beabsichn Reisen in das Ausland die Ausstellung eines Passes bei der betr. Poehörde nachgesucht werden musse, und daß der Reiseschein demzufolge den bristsmäßig zu lösenden Pas nicht erseten könne.

(M. Bl. b. i. V. 1833. S. 207. Eben so: R. des Min. b. Inn. u. d. P.

Juni 1842 an bie R. Reg. zu Köln. a. a. D.)

Parz 1834 an den außerord. Reg.=Bevollm. zu Berlin, gestattet für Reiseschein 5 Sgr. zu erheben, welche zu gleichen Theilen dem Unischier und dem Gerichtssekretär zufallen, von denen der erstere die Afosten zu bestreiten und außerdem die Besugniß hat, Unvermögenden Shulwesen. Bb. 11.

den Reiseschein unentgeltlich zu ertheilen. (Roch, II. S. 490.) Das A. deff. Min. v. 20. Juni 1834 an ben außerord. Reg. - Bevollm. zu Bonn genehmigt eine Ausfertigungsgebühr von 2 Sgr. von Reisescheinen für bas Inland an den Univers.=Sefretar. (a. a. D. G. 492.)

d) Die Stempelfreiheit dieser Reisescheine ist ausgesprochen durch A. deff. Min. v. 9. Mai 1834 an den außerord. Reg.-Bevollm. zu Bonn.

(a. a. D. S. 491.)

- ε) Rudgabe nach vollendeter Reise. Vergl. ob. S. 561 das formular und unten sub b. das C. R. v. 29. Jan. 1834. Bergl. auch ther die halbjährl. Meldung bei der Immatrik.=Romm. 1) den B. B. v. 13. Nov. 1834. Art. 1. (s. o. S. 385.)
  - b) Ertheilung der Reiseerlaubniß.

C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 7. Oft. 1833 an sammil.

außerord. Reg.=Bevollm. an den Universitäten.

1) Reinem Studirenden darf die Erlaubniß zu einer Reise außer ben Fe: rienzeiten ertheilt werben. 2) Diese Erlaubnig ift nicht andere zu gewähren, als wenn ber Studirende nachweiset, daß sein Bater ober Bormund bie Reise, welche sowohl der Beit, ale den zu besuchenden Gegenden nach bestimmt anzugeben ist, genehmigt, und die erforderlichen Geldmittel dazu bewilligt hat. 3) Bu Reisa nach andern Univ. ist die Genehmigung bes Min., unter bestimmter Angabe bes 3mecks ber Reise, nachzusuchen. 4) Eine Ausnahme von ben Festsetzungen sub 1. bis 3. fann nur von bem Reg. Bevollm. in folchen Fallen, wo Gefahr im Ber zuge ist, gemacht werden. Es ist jedoch alsbann die Ursache ber Bewilligung in ber lettern ausbrücklich anzugeben. 5) Die allgem. polizeil. Berordnungen über das Reisen im In = und Auslande werden durch porstehende Bestimmungen nicht ausgeschloffen, muffen vielmehr neben benfelben genau beobachtet werben.

(M. XVII. S. 656. Rod), II. S. 486.)

Vorstehenden Bestimmungen wurde auf Grund eines C. des Min. t. Inn. u. d. P. v. 3. Jan. 1834 burch E. R. bes Min. d. G., U. u. Deb. Ang. v. 29. Jan. 1834 an die außerord. Reg. = Bevollm. bei den Univers.

hinzugefügt:

daß Studirenden, welche an verbotenen Verbindungen Theil genommen haben, ober auch nur beffen verbachtig find, nur eine beschranfte Reiseroute mit Bermei: dung aller Universitätsorte ausgestellt werden darf. Damit aber bie Beachtung dieser Reiseroute gesichert werde, ift die Berpflichtung barin aufzunehmen: dieselbe an den haupt = Aufenthaltsorten der Orts = Polizeibehörde zum Bifiren vorzulegen. Außerdem ift in sammtliche für Studirende von den Universitätebehörden auszufertigende Erlaubnificheine die Bestimmung einzuruden, bag fie nach Bollenbung ber Reise an die Univ., oder an die Polizeibehörde des Orts, wo die Reise beendigt wird, zur Kontrole eigenmächtiger Abweichungen, von dem angegebenen und gebil ligten Reiseplane, und beren Ruge gurud zu liefern find.

(A. XVIII. S. 161. Roch, II. S. 486. — Zusammengestellt find obige Bots schriften in der Bek. des Reg. Bevollm, Prorekt. und Univ. Richters zu Salle v. 24. Febr. 1834. Roch, II. S. 488. Vgl. R. v. 24. Febr. 1834 ob. S. 559.)

c) Ministerial = Genehmigung. 2)

b. Inn. u. t. P. v. 15. Jan. 1836 fein Reiseschein ohne Genehmigung ter Defter-

reichischen Gefandtschaft in Berlin ertheilt werben. (Roch, II. S. 495.)

Die Bestimmung, bag ausländischen Studenten nur auf Breugischen Minifes rialpaß ober Bifa eines Br. Gefandten ber Eintritt in Preußen geftattet werbe, ift burch C. R. bes Min. b. Inn. u. b. P. v. 28. Sept. 1838 gurudgenommen. (Roch, II. S. 497.)

<sup>1)</sup> Die Strafe ber unterlaffenen Melbung sollte bas erfte Dal in Rarger, bann im cons. ab., hiernachst aber in Remotion bestehen: R. bes Din. b. G., u. u. Meb. Ang. v. 13. Juni 1836 an ben Reg. Bevollm. in Königsberg. — Auch besondere Atteste über ben mahrend ber Ferien gemachten Aufenthalt find ftempel frei: R. D. v. 25. Aug. 1836. (Roch, II. S. 399, 401.) 2) Den in Preußen studirenden Desterreichern sollte nach dem R. bes Min.

Dieselbe war nach der R. O. v. 21. Mai 1824 zu Reisen in das Ausland oder nach andern Univers. erforderlich. Letteres wurde durch das C. R. v. 7. Oft. 1833 wiederholt. Nähere Bestimmungen ergingen

- a) über die diesfälligen Gesuche: daß dieselben mindestens 4 Wochen vor der Reise dem Reg. Bevollm. zu übergeben, und von diesem mit seinem Gutachten an das Min. einzureichen seien: C. R. des Min. der S., U. u. Med. Ang. v. 16. April 1834, R. dess. Min. v. 30. Mai 1834 und C. R. dess. Min. v. 20. Aug. 1834 (Roch, II. S. 491, 492, 493.) und zwar unmittelbar an das Polizeiministerium: K. D. v. 26. Oft. 1834, C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 1. Nov. 1834 (Roch, II. S. 493.) und C. R. des Min. d. Inn. v. d. P. v. 23. Nov. 1834. (A. XVIII. S. 163.);
- 8) hinsichtlich der Reisen nach andern Univers.: daß auch zu Reisen nach inländischen Univers. die Genehmigung des Min. erforderlich sei: R. des Min. d. Inn. u. d. Pol. v. 28. Febr. 1834, R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 10. März und 30. Juni 1834 (Koch, II S. 489, 490, 492). und zwar auch für abgehende Studenten, außer wenn sie der gerade Bost=weg in die Heimath über eine Universitätsstadt führt: C. R. des Min. d. Jinn. u. d. Pol. v. 10. Mai 1834. (A. XVIII. S. 164., Roch, II. S. 491.) Auch wurde nachgelassen, daß, wenn ein unverdächtiger Student eine andere inländische Universität zur Fortsehung seiner Studien beziehen wolle, zur Reise dahin die Erlaubniß des Reg.-Bevollm. genüge: R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 31. Juli und 11. Aug. 1834 (Koch, II. S. 493. 140.), C. R. des Min. d. Inn. u. d. Pol. v. 29. März 1835. (A. XIX. S. 200., Roch, II. S. 494.);
- y) hinsichtlich der Reisen in das Ausland: durch R. des Min. d. Inn. u. d. P. v. 1. Oft. 1834 und R. des Min. d. S., U. u. Med. Ang. v. 4. Dec. 1834 wurde in Folge einer Vermuthung des Bundestagsgesfandten v. Nagler, daß die häusigen Reisen der Studirenden nach Konstant nur zur Umgehung der zu Schweizerreisen erforderlichen Min. Erstaubniß vorgegeben sein möchten, besondere Vorsicht bei der Pasaussertigung für Studenten empfohlen. In der Folge wurde jedoch durch R. des Min. d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 28. Nov. 1842 an die K. Reg. zu Breslau, Werseburg, Köln und Trier bestimmt:

daß auch bei den von Studirenden nach der Schweiz und Frankreich beabssichtigten Reisen lediglich nach den bestehenden allgem. gesetzl. Vorschriften verfahs ren werde, welchen zufolge dergl. Passe von den Reg. oder den von dens. beaufstragten Behörden ohne Anfrage bei dem Min. ausgesertigt werden können.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 400.)

d) Baffarten für Studenten.

Schon durch R. tes Min. d. Inn. v. 7. Sept. 1842, wegen Legitis mationsführung bei Reisen auf der Eisenbahn war bestimmt:

taß Studirende auf Grund der ihnen von der Univ. ertheilten Erkennungssfarten zu Reisen auf den Eisenbahnen nicht zugelassen werden können, da die Gultigkeit der Erkennungskarten auf den Universitätsort beschränkt bleibt; zur Erstheilung einer Paßkarte an Studirende bedarf es aber in jedem Falle eines besons dern Attestes des Univ. Bevollm.

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 356.)

Gegenwärtig ist, auf Grund des zu Dresden abgeschlossenen Paßkarten-Vertrags v. 21. Okt. 1850 Art. 2., durch die V. des Min. d. Inn. (v. Westphalen) v. 31. Dec. 1850 wegen Legitimationsführung der Reisenden durch Paßkarten vorgeschrieben:

S. 3. Paffarten dürfen nur solchen Personen ertheilt werden, welche 1) ber Polizeibehörde als vollkommen zuverlässig und sicher bekannt, auch 2) selbständig sind, und 3) in dem Bezirk der ausstellenden Behörden ihren Wohnsit haben. — In Beziehung auf die Bedingungen unter 2. und 3. können ausnahmsweise Passe

einem Prof., auf die rechte Beise an die Studirenden gerichtet, mehr frage, s noch so viele polizeiliche Berordnungen. Der afabem. Senat ift hierauf wiede aufmerksam zu machen.

(Roch, II. S. 205.)

- c) C. R. v. 8. Febr. 1836. (f. ob. S. 541.) Wergl. and tie si v. 18. Jan. 1825 über Aussertigung der Abgangs - und Sittenspi unten sub VIII.
- d) Für die Studenten der Theologie ist nicht blos der Beim! Vorlesungen, sondern auch Theilnahme am Gottesdienst und Un mahl vorgeschrieben.

C. R. beff. Min. v. 29. Sept. 1827 an bie R. Ronf.,

baß die evang. Kandidaten der Theologie vor ihrer Zulaffung zu der hir pro licentia concionandi dem K. Kons. auch barüber, zu welcher Kirche fit während ihrer Universitätsjahre gehalten, und wie weit sie als Studirente ut. Genuffe des heil. Abendmahls Theil genommen haben, von jest an nahm! funft geben, und zu dem Ende ein Zeugniß des beir evang. Geistlichen, mit sen haben sie während ihrer Universitätsjahre das heil. Abendmahl empi haben, beibringen sollen.

(Roch, II. S. 453. In gleicher Weise an die evang. theol. Fakultäter. R. v. 4. Moi, 22. Juni, 19. und 25. Aug. 1827 hatten bereits Achalicht!

ordnet. a. a. D. S. 452.)

e) In Betreff des Praktistrens von Seiten der Stud. der Mein! flart ein Anschlag des Rekt. und Senats zu Berkin am schwarzen ke

Da nach Anzeige des R. Polizeis Pras. Falle vorgekommen find, dit Stud. der Med., auf ihre eigene hand, ohne Assistenz einer approbirten kenalperson, Entbindungen vollzogen haben, so wird auf Erl. des Min. d. C. u. Med. Ang. v. 5. März 1855 den Studenten, unter hinweisung auf & des Strafgh. ), streng untersagt, Entbindungen zu vollziehen, zu denen ür rom klin. Inft. für Geburtshülfe aus kommittirt worden sind.

(Voff. Zeit. 1855. Rr. 70.)

4) Rontrolle des Befuche der Borlefungen.

a) Im Laufe der Borlefung:

E. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 29. Juni 1827 at:

Ein ausgezeichneter Lehrer an einer inländ. Univ. läßt, um den Fleis und guhörer im Besuche seiner Borlesungen genauer kennen zu lernen, und hundas ihnen zu ertheilende Zeugniß abmessen zu können, zu unbestimmten während seiner Borlesungen eine Liste herumgehen, worauf sich die anweise Studirenden, die das betr. Kolleg. angenommen haben, unterschreiben wir Diese Einrichtung hat disher die gute Folge gehabt, daß nur diese Studinzwelche ausdauernd hörten, von jenem Lehrer Zeugnisse ihres Fleises begehrt wie Obwohl das Min. aus nahe liegenden Gründen Bedenken trägt, diese Cinnistallen Prof. und Doz. zur Nachachtung vorzuschreiben, so beauftragt das den Restor und Senat, sie zur Kenntniß sämmtlicher Fat. zu bringen, und wie hierbei zu eröffnen, daß es der näheren Beurtheilung jedes einzelnen Doz. ist lassen bleiben soll, ob und wie weit er in seinen Borlesungen das fragliche keschren gleichfalls in Anwendung zu bringen für dienlich erachte.

(Rod), II. S. 200.)

- b) Maaßregeln gegen das Verlaffen der Vorlesungen vor dem Schlisdes Semesters.
- a) Das R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 12. Nov. 1867 an die Univers. zu Berlin und per copiam an die übrigen, bestimmt:

<sup>1)</sup> Gelbbuse von 5-50 Thir. ober Gefängnis bis zu 6 Mon. (G. 6. 184 C. 140.)

tarten ertheilt werben: a) Studirenden, mit Bustimmung ber betr. Univ. Behorbe, am Universitätsorte 2c.

(M. Bl. d. i. B. 1851. S. 12.)

e) Heutiges Recht.

Von den im Obigen zusammengestellten Borschriften können diej, welche sich auf die Mitwirkung der Reg.-Bevollm. beziehen, keine Anwendung mehr sinden. Daffelbe muß mit denj. der Vall sein, welche, wie die Beschränkung des Besuchs anderer Univers. Orte, lediglich als Maaßregeln gegen Studentenverbindungen erscheinen, da sie sich in direktem Gegensage mit dem verfassungsmäßigen Vereinsrecht besinden. Dagegen sind die bessondern Reise-Erlaubnißscheine für die Studenten vom Min. der G., U. u. Med. Ang. aufrecht erhalten. Das Pr. Korresp.-Büreau berichtet hierüber:

Mehrere Jahre hindurch war die Bestimmung, daß Studirende, welche eine Reise zu unternehmen beabsichtigen, sich zu dem Behuse mit besondern Reisescheis nen, die das Univ. Gericht ausstellt, zu versehen hatten, außer Anwendung gestommen. Diese Bestimmung ist durch ausdrückliche Anordnung des Min. der G., U. u. Med. Ang. nicht blos hergestellt, sondern auch so verschärft, daß jede Zuwiderhandlung mit 3 Tagen Karzer bestraft wird. Köthigenfalls können zur Bollstreckung dieser Strafe auch auswärtige Behörden requirirt werden.

(Nat. Zeit. 1854. Nr. 491.)

6) Beherbergen fremder Studenten.

Die hierüber ergangenen Vorschriften stehen in unmittelbarer Berbindung mit den Beschränkungen der Studentenreisen, und werden deshalb,

wie folgt, hier eingereiht.

a) Das C. R. des Min. d. Inn. u. d. P. v. 1. März 1820 verbot den Studenten nur die Aufnahme von Konstliirten oder Relegirten, bei achttägigem Karzer, forderte sie aber auf, bei 2 Thlr. Geldstrase dem Haus-wirthe jeden Besuch, insbes. den fremder Studenten, am Tage der Aufnahme sofort anzuzeigen. Der Hauswirth wurde zur sofortigen Meldung an die Polizei, und diese zur unverzüglichen Anzeige an den Reg.-Bevollunderpflichtet. (A. IV. S. 538.)

b) Ein Verbot, fremde Studenten überhaupt aufzunehmen, erfolgte erst durch das C. R. des Win. der G., U. u. Wed. Ang. (v. Altenstein)

v. 9. Juni 1824 an die R. Universität.

Aus den Aften ber seither auf verschiedenen Univ. angestellten Untersuchungen über burschenschaftliche Verbindungen hat sich ergeben, daß die Ausbreitung berfelben und die Rommunifation unter ihren Berzweigungen hauptsachlich burch Reisen und wechselseitige Besuche ihrer Mitglieder befördert und unterhalten, und daß Diese burch die in ben burschenschaftlichen Berbindungen bestehenden Ginrichtungen wegen Beherbergung reisender Bundesglieder erleichtert werben. Grunde und weil bas Beherbergen frember Studirender überhaupt manderlei Nachtheile für ben Fleiß und die Finanzen ber Wirthe sowohl als ber Gafte mit sich führt, und die wechselseitigen Besuche ber Studirenden verschiedener Univers., nicht selten Störungen der Ruhe und Ordnung zur Folge haben, findet bas Min., nach bem von auswärtigen Univ. Borgefetten ichon gegebenen Beispiele, fich bewegen, ben Studirenden die Beherbergung Studirender anderer, fowohl inlandischer als auswärtiger Univ. hierdurch ernstlich zu untersagen, bergestalt, bag benj. Siubenten, welcher einen Studenten von einer anderen Univ. bei fich beherbergt, eine bas boppelte der Beit der geschehenen Beherbergung betragende, und im Bieber: holungsfalle zu verschärfende Karzerstrafe treffen foll. Sobald bem Rektor (Pror.) eine Anzeige wegen Uebertretung bes Berbots von dem R. außerord. Reg. Bevollm. jugeht, ift ber betr. Studirende nicht nur jur Berantwortung und Strafe zu ziehen, sondern auch über ben 3weck ber Reise bes von ihm Beherbergten, imgl., ob berf. auf ein von einem anberen Studirenben ausgestelltes Einquarties rungebillet von ihm aufgenommen fei, zu vernehmen. Sindet fich bas Lestere, ober ergiebt fich irgend ein anderer Berbacht, ober eine Spur bes Bufammenhangs ber Reise mit verbotenen Stubenten-Berbindungen, so ift nicht nur bem R. außerordentl. Reg. Bevollm. das Vernehmungs-Protofoll zu weiterer-Veranlassung einzureichen, sondern es ist auch sosort der Aussteller eines solchen Einquartierungs-billets mit ders. Strafe, wie ders., welcher ihm Folge geleistet, zu belegen. Bon obigem Verdote macht der einzige Fall eine Ausnahme, wenn ein leiblicher ober Stiesbruder, oder ein sonst naher Verwandter den andern besucht, seine Beherbers gung nicht auf ein von einem anderen Studenten ausgestelltes Einquartierungs-billet geschehen ist, und sich, bei der auch in diesem Falle nicht zu unterlassenden Vernehmung, kein unerlaubter, besonders das Verbindungswesen betr. Iweck der Reise ergiebt, oder sonst entbeckt wird.

(A. VIII. S. 437. Durch C. de eod. den sammtl. Reg. Bevollm. zur strens gen Aufsichtsführung mitgetheilt, und durch R. v. 5. Aug. 1824 auf Kandidaten

und Gymnastasten ausgebehnt. a. a. D. S. 832.)

c) Vorstehende Bestimmungen wurden neu eingeschärft durch das C. R. der Ministerial=Kommission v. 18. Mai 1834. (A. XVIII. S. 86.)

d) Gegen ihre heutige Anwendung spricht jedoch die oben sub 5. e. gemachte Bemerkung.

## IV. Afademische Disziplin.

Ueber die Verwaltung der akadem. Disziplin sind die im 3. Kap. des 1. Abschn. über die akadem. Gerichtsbarkeit zusammengestellten Vorschrifzten, insbes. die Regl. v. 28. Dec. 1810 und v. 18. Nov. 1819 (s. oben S. 466 ff. und 468 ff.) zu vergleichen, zu denen die schon mehrfach anges. R. D. v. 21. Mai 1824 1) bestimmte:

III. daß den gewählten Rektoren und Senatoren auf den Universitäten zwar die in der Instruktion und in dem Reglement v. 18. Nov. 1819 beigelegten Attristutionen verbleiben, dagegen aber, wenn sie nicht mit dem gebührenden Ernste die akademische Disziplin handhaben und ihre übrigen Pflichten erfüllen, Ich an deren Stelle andere unmittelbar ernennen werde, und darüber unsehlbar und ohne Nachsstatt die Vorträge des Min. der G., U. u. Med. Ang. erwarte.

(A. VIII. S. 419.) — Sub I. der R. D. wurde die jest beseitigte Einrichtung der Reg. Bevollm. bestätigt; sub II. die Aufrechthaltung der gegen die Verbindunsgen ergangenen Ges. dem Polizeimin. untergeordnet; IV. betraf die Ferien, V. die Reisen der Studenten, und VI. das Verbot von Tübingen und Basel. s. oben

**S.** 535 sub V., 559 sub 5. und 537.)

1) Disziplinarvorschriften des A. L. R.

Das A. L. R. enthält hierüber in den §§. 84—96. und den §§. 136 bis 140. des Anh.2) folgende Bestimmungen:

S. 84. (Von der akademischen Disziplin.) Alle Studirende muffen den alls gem. Polizeigesegen des Landes und Orts 3) sowohl, als den besondern die akas dem. Zucht betreffenden Vorschriften und Anordnungen die genaueste Folge leisten.

Anh. S. 136. So weit die akadem. Vorrechte und Gesetze keine Ausnahme machen, sind die Studenten auf den K. Univ., gleich andern Unterthanen, alle

2) Diese Paragraphen des Anh. sind den auf Spezialbefehl des Königs vom Min. (v. Wöllner) erlassenen "allgemeinen Ges. für alle R. Pr. Univ." v. 23. Febr.

1796 entnommen. (Rabe, Bb. 3. S. 280.)

<sup>1)</sup> Sie wurde ben außerort. Reg. Bevollm. noch besonbers eingeschärft burch C. R. des Min. d. G., u. u. Meb. Ang. v. 25. Mai 1824. (A. VIII. S. 421.)

<sup>3)</sup> Die allgem. Polizeistrafgesete, beren Strasen bis zu 50 Thlr. Gelbstrase ober 6 Wochen Gefängniß steigen, sind in den §§. 332—349. des Strasgeseth. v. 14. April 1851 (G. S. 1851. S. 169) enthalten. Ueber den Erlaß ortspolizeilicher Vorschriften, beren höchstes Strasmaaß auf 10 Thlr. Gelbstrase sestischen ist, vgl. G. v. 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung (G. S. 1850. S. 265 und Ergänz. zu §§. 10—22. A. L. R. II. 17.). — Polizeivergehen der Studizenden gehören nach §. 3. der Anweisung des Min. des J. v. 24. Nov. 1847 vor die Univ. Gerichte. (Min. Bl. d. i. B. 1847. S. 286.)

Gesetze des Staats zu bepbachten schuldig; doch werden sie in Absicht auf die aus allgemeinen gesellschaftlichen, oder aus Familienverhältnissen entspringenden persönlichen Rechte, besonders in Ansehung der Großjährigkeit und wegen des Erbrechts auf ihren Nachlaß, nach den Gesetzen ihrer heimath beurtheilt, wosen sie nicht den Vorsatz, auf der Asademie ihren beständigen Wohnsitz zu nehmen, ausdrücklich oder stillschweigend erklart haben.

Auch bei Kriminalfallen, besonders in Ansehung ber Duelle 1), sind bie

1) Bgl. S. 9. des Regl. v. 28. Dec. 1810 und S. 11. des Regl. v. 18. Nov. 1819, deren Fortgültigkeit nach Goltbammer (Materialien, Bd. 2. S. 351) bei der Revision des Strafgeseth. mehrmals anerkannt worden ist.

Das Strafgeseth. bestimmt über bas Duell, wie folgt:

XIV. Titel. Zweikampf.

S. 164. Die Heraussorberung zum Zweikampse mit tödtlichen Wassen, so wie die Annahme einer solchen Heraussorberung, wird mit Einschließung bis zu 6 Monaien bestraft.

S. 165. Einschließung von 2 Monaten bis zu 2 Jahren tritt ein, wenn die Heraussorberung ausdrücklich bahin gerichtet ist, daß einer der beiden Theile das Leben verlieren soll, ober wenn diese Absicht aus der gewählten Art bes Zweikampfes erhellet.

S. 166. Diej., welche ben Auftrag zu einer Heraussorberung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werden mit Einschließung bis zu 6 Bochen

bestraft.

5. 167. Die Strafe ber Herausforberung und ber Annahme berselben, so wie ber Kartellträger fällt weg, wenn die Partheien ben Zweikampf vor beffen Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben haben.

S. 168. Der Zweikampf wird mit Einschließung von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Ift einer von beiben Theilen getödtet worden, so tritt Ein:

schließung von 2 bis zu 12 Jahren ein.

S. 169. Wer seinen Gegner in einem Zweikampfe tobtet, welcher ben Tob eines von beiben Theilen herbeiführen sollte (S. 165.), wird mit Einschliefung von 3 bis zu 20 Jahren bestraft.

S. 170. Ift ein Zweikampf ohne Sekundanten vollzogen worden, so kant bie sonft begründete Strafe um die Halfte, jedoch niemals über die Dauer von

20 Jahren geschärft werden.

S. 171. Ist eine Töbtung ober körperliche Verletzung mittelst vorsätlichen Nebertretung der vereinbarten Regeln eines Zweikampfes bewirkt worden, so ift der Uebertreter, sofern nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen eine harten Strase begründet ist, nach den allgem. Vorschristen über das Verbrechen ten Tödtung oder der Körperverletzung zu bestrasen. (Bgl. Tit. XV. und XVI.)

S. 172. Die Sekundanten, so wie die zum Zweikampfe zugezogenen Bem genärzte und Wundärzte sind straflos; auch sind dieselben nicht verpflichtet, über den beabsichtigten oder ausgeführten Zweikampf der Staatsbehörde anders, als

auf beren Aufforderung Anzeige zu machen.

S. 173. Die Rartelltrager bleiben straffrei, wenn fie ernstlich bemubt ge:

wesen sind, den Zweikampf zu verhindern.

S. 174. Wer einen Anbern zum Zweifampfe mit einem Dritten absichtlich, insonderheit burch Bezeigung ober Androhung von Berachtung, anreizt, wirt, wenn der Zweifampf stattgefunden hat, mit Gefängniß von 3 Monaten bis zu

2 Jahren bestraft. (G. S. 1851. S. 135.)

In Folge eines Pistolenduells setze das Min. der G., U. u. Deb. Ang. durch das R. v. 14. Oft. 1826 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Berlin, unter Aussorderung sammtlicher akadem. Behörden zu geschärfter Wachsamkeit, sest: "daß fünftig in allen Fällen, wo selbst die Intention eines in dieser Beziehung an sich schon doppelt strafbaren Pistolenduells unter Studenten zur Kenntniß gebracht worden, sowohl gegen dies., welche sich auf Bistolen zu schlagen Willens sind, als gegen die Kartellträger und besignirten Sekundanten, als auch gegen dies., welche nur Kenntniß von der Absicht gehabt und die Anzeige versaumt haben, nach aller Schärse der bestehenden Duellgesetze versahren, solgslich sammtlich sosort zur strengsten Untersuchung gezogen, jedenfalls aber alle

Studenten den allgem. Landesgesetzen unterworfen, und es wird deshalb aus brücklich auf das allgem. Landrecht verwiesen; doch soll kein Arzt oder Wundsarzt verpflichtet sein, der Obrigkeit von einem vorgefallenen, zum Behuf der Kur, zu seiner Kenntniß gekommenen Duell, Kenntniß zu geben, vielmehr in solchem Falle ein gewissenhaftes Stillschweigen beobachten, die daß die Obrigsteit, wenn sie durch andere Mittel die That entdeckt, teren Vernehmung darüber veranlaßt.

S. 85. Besonders muffen Schlägereien, Schwelgereien und andere zum öfs fentlichen Aergernisse, oder zur Störung der gemeinen Ruhe und Sicherheit gereis

denbe Erceffe ber Studenten, nachdrücklich geahnbet werben.

Anh. S. 137.- 1) Studirende muffen sich in jeder Hinsicht anständiger Sitten besleißigen. Sittenlosigkeit und Unanständigkeiten, besonders auch in Anssehung der Kleidung, werden das erstemal mit ernstlichem Verweise, im Wiedersbolungsfalle mit Karzer und Verlust der bisher genoffenen Wohlthaten, und wenn auch dadurch die Besserung nicht bewirkt wird, mit Entsernung von der Universität bestraft. 1)

und jebe als grobe Ercebenten, wegen bes ausgezeichneten Mangels sittlicher Gesinnungen und einer auffallenden Rohheit, mit der Relegation belegt werden.
— Eine gleiche Strenge ist auch gegen diej. in Anwendung zu bringen, welche die bisher üblichen Vorsichtsmaaßregeln bei Vollziehung der Duelle auf Hieb: wassen, als da sind: eine schützende Kopsbedeckung, Unterleibsbinden und Bügel oder Korbe an den Hiebern versaumen, oder andere, als die gewöhnlichen Schlagrappiere, z. B. frumme Sabel u. dgl. anwenden. In allen solchen Fällen, und wo nur immer die rohe und strasbare Gesinnung ein Duell gefährlicher und eine Ausschnung oder leichte Abmachung der Sache unmöglich zu machen, sich zeigt, sind gleichfalls Duellanten und Sekundanten zur strengsten Unterssuchung zu ziehen, und die Strasen der Relegation oder des consilii aboundi ohne Rachsicht gegen sie zu verhängen. (Koch, II. S. 133. — Vergl. jedoch S. 172. des Strasgesetb.)

1) Die B. v. 23. Juli 1798 wegen Berhütung und Bestrasung der die ofsfentl. Ruhe störenden Erzesse der Studirenden, welche bei dergl. Erzessen die Unstersuchung und Vollziehung der Strase den Polizeibehörden übertrug, unterwarf

die Studenten der Prügelstrafe. Es heißt:

Bei groben, die öffentl. Sicherheit störenden Erzessen soll in keinem Fall auf Geldbuße ober Relegation, sondern jederzeit auf Gefängniß oder körpersliche Büchtigung erkannt werden, wobei dem Erkenntnisse vorzubehalten ist, in wie fern nach erlittener Bestrafung der Verbrecher von der Akademie fortges

schafft werden muffe.

Sollten so grobe Erzesse vorfallen, daß eine vorstehendermaaßen zu schärsfende Gefängnißstrase nicht für hinlänglich zu achten wäre, so soll körperliche Büchtigung Blatz greisen. Welche Art zu wählen sei, soll nach den indivisduellen Verhältnissen des zu Bestrasenden in jedem vorkommenden Falle in dem abzusassenden Urtel bestimmt werden. Eine jede solche Züchtigung muß als ein väterliches Besserungsmittel angesehen, sie muß im Gesängnisse in Gegenwart der Worgesehten vollstreckt, und von diesen mit den nöthigen Ermahnungen begleitet werden. Ueberhaupt ist dafür zu sorgen, daß vernünstiges Ehrzgesühl des Bestrasten daburch nicht gekränkt, sondern derselbe so beshandelt werde, als wenn er sich noch auf einer niedern Schule und in den Jahren besände, wo Züchtigungen, welche Eltern oder Lehrer veranlassen, in der Folge zu keinem Borwurse gereichen können. Berlin 20.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Goldbeck. Massow.

(N. C. C. X. S. 1663. Rabe, Bb. 5. S. 158.)

Davon, daß diese B. des Königs zur Anwendung gekommen, hat nichts vers lautet. Ausbrücklich aufgehoben ist sie nicht. Da indeß weder die spätern Regl. v. 1810 und 1819 über die Verwaltung der akadem. Disziplin, noch die allgem. Strafgesete, die Prügelstrafe zulassen, so darf man die V. v. 23. Juli 1798 als antiquirt betrachten.

Gesetze des Staats zu bepbachten schuldig; doch werden sie in Absicht auf die aus allgemeinen gesellschaftlichen, oder aus Familienverhältnissen entsvingenden versönlichen Rechte, besonders in Ansehung der Großjährigkeit und wegen des Erbrechts auf ihren Nachlaß, nach den Gesetzen ihrer heimath beurtheilt, wosen sie nicht den Vorsatz, auf der Afademie ihren beständigen Wohnsitz zu nehmen, ausdrücklich ober stillschweigend erklart haben.

Auch bei Kriminalfallen, befonders in Ansehung ber Duelle 1), find tu

1) Bgl. S. 9. des Regl. v. 28. Dec. 1810 und S. 11. des Regl. r. 18. Mov. 1819, deren Fortgültigkeit nach Goltbammer (Materialien, Bb. 2. S. 351) bei der Revision des Strafgeseth. mehrmals anerkannt worden ist.

Das Strafgeseth. bestimmt über bas Duell, wie folgt:

XIV. Titel. Zweikampf. §. 164. Die Herausforderung zum Zweikampfe mit tödtlichen Waffen, so wie die Annahme einer solchen Herausforderung, wird mit Einschließung bis zu

6 Monaten bestraft.

S. 165. Einschließung von 2 Monaten bis zu 2 Jahren tritt ein, wenn die Heraussorberung ausbrücklich bahin gerichtet ist, daß einer ber beiden Theile das Leben verlieren soll, ober wenn diese Absicht aus der gewählten Art bes Zweikampfes erhellet.

S. 166. Diej., welche ben Auftrag zu einer herausforberung übernehmen und ausrichten (Kartellträger), werden mit Einschließung bis zu 6 Bochen

bestraft.

5. 167. Die Strafe ber Herausforderung und der Annahme berfelben, fo wie der Kartellträger fällt weg, wenn die Partheien den Zweikampf vor deffen Beginne aus eigener Bewegung aufgegeben haben.

S. 168. Der Zweikampf wird mit Einschließung von 3 Monaten bis ju 5 Jahren bestraft. Ift einer von beiben Theilen getobtet worden, so tritt Ein:

schließung von 2 bis zu 12 Jahren ein.

S. 169. Wer seinen Gegner in einem Zweikampfe töbtet, welcher ben Ist eines von beiben Theilen herbeiführen sollte (§. 165.), wird mit Einschließung von 3 bis zu 20 Jahren bestraft.

S. 170. Ift ein Zweikampf ohne Sekundanten vollzogen worden, so kam die sonft begründete Strase um die Balfte, jedoch niemals über die Dauer von

20 Jahren geschärft werden.

S. 171. Ist eine Töbtung ober körperliche Verletzung mittelst vorsätlichen Nebertretung der vereinbarten Regeln eines Zweikampfes bewirkt worden, so ift der Uebertreter, sofern nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen eine harten Strase begründet ist, nach den allgem. Vorschriften über das Verbrechen in Tödtung oder der Körperverletzung zu bestrasen. (Bgl. Tit. XV. und XVI.)

S. 172. Die Sekundanten, so wie die zum Zweikampfe zugezogenen Bem genärzte und Wundärzte find ftraflos; auch find dieselben nicht verpflichtet, übn den beabsichtigten oder ausgeführten Zweikampf der Staatsbehörde anders, als

auf beren Aufforberung Anzeige zu machen.

S. 173. Die Kartellträger bleiben straffrei, wenn fie ernstlich bemüht ge-

wesen sind, den Zweikampf zu verhindern.

S. 174. Wer einen Andern zum Zweifampfe mit einem Dritten absichtlich, insonderheit durch Bezeigung oder Androhung von Verachtung, anreizt, wirt, wenn der Zweifampf stattgefunden hat, mit Gefängniß von 3 Monaten bis p

2 Jahren bestraft. (G. S. 1851. S. 135.)

In Folge eines Pistolenduells setzte das Min. der G., U. u. Deb. Ang. durch das R. v. 14. Oft. 1826 an den außerord. Reg. Bevollm. zu Berlin, unter Aufforderung sammtlicher akadem. Behörden zu geschärfter Bachsankeit, sest: "daß künftig in allen Fällen, wo selbst die Intention eines in dieser Beziehung an sich schon doppelt strafbaren Pistolenduells unter Studenten zu Kenntniß gebracht worden, sowohl gegen dies., welche sich auf Bistolen zu schlagen Willens sind, als gegen die Kartellträger und besignirten Sekundanten, als auch gegen dies, welche nur Kenntniß von der Absicht gehabt und die Anzeige versäumt haben, nach aller Schärfe der bestehenden Duellgesetze versahren, solztich sämmtlich sofort zur strengsten Untersuchung gezogen, jedenfalls aber elle

Studenten den allgem. Landesgesetzen unterworfen, und es wird deshalb aus drücklich auf das allgem. Landrecht verwiesen; doch soll kein Arzt oder Wundsarzt verpflichtet sein, der Obrigkeit von einem vorgefallenen, zum Behuf der Aur, zu seiner Kenntniß gekommenen Duell, Kenntniß zu geben, vielmehr in solchem Falle ein gewissenhaftes Stillschweigen beobachten, die daß die Obrigkeit, wenn sie durch andere Wittel die That entdeckt, beren Vernehmung darüber veranlaßt.

S. 85. Besonders muffen Schlägereien, Schwelgereien und andere zum ofe fentlichen Aergerniffe, oder zur Störung der gemeinen Ruhe und Sicherheit gereis

denbe Erceffe ber Studenten, nachbrucklich geahnbet werben.

Anh. S. 137.- 1) Studirende muffen sich in jeder Hinsicht anständiger Sitten besleißigen. Sittenlosigkeit und Unanständigkeiten, besonders auch in Anssehung der Kleidung, werden das erstemal mit ernstlichem Verweise, im Wieders bolungsfalle mit Karzer und Verlust der bisher genossenen Wohlthaten, und wenn auch dadurch die Besserung nicht bewirkt wird, mit Entsernung von der Universität bestraft. 1)

und jede als grobe Ercedenten, wegen bes ausgezeichneten Mangels sittlicher Gesinnungen und einer auffallenden Rohheit, mit der Relegation belegt werden.
— Eine gleiche Strenge ist auch gegen diej. in Anwendung zu bringen, welche die bisher üblichen Vorsichtsmaaßregeln bei Vollziehung der Duelle auf Hiebswassen, als da sind: eine schützende Kopfbedeckung, Unterleibsbinden und Bügel oder Körbe an den Hiebern versaumen, oder andere, als die gewöhnlichen Schlagrappiere, z. B. frumme Säbel u. dgl. anwenden. In allen solchen Fälslen, und wo nur immer die rohe und strasbare Gesinnung ein Duell gefährlicher und eine Ausschnung oder leichte Abmachung der Sache unmöglich zu machen, sich zeigt, sind gleichfalls Duellanten und Sekundanten zur strengsten Unterssuchung zu ziehen, und die Strasen der Relegation oder des consilii aboundi ohne Rachsicht gegen sie zu verhängen. (Koch, II. S. 133. — Vergl. jedoch S. 172. des Strasgesetz)

1) Die B. v. 23. Juli 1798 wegen Verhütung und Bestrasung der die öfstentl. Ruhe störenden Erzesse der Studirenden, welche bei dergl. Erzessen die Unstersuchung und Vollziehung der Strase den Polizeibehörden übertrug, unterwarf

die Studenten der Prügelstrafe. Es heißt:

Bei groben, die diffentl. Sicherheit störenden Erzessen soll in keinem Fall auf Geldbuße ober Relegation, sondern jederzeit auf Gefängniß ober körper= liche Büchtigung erkannt werden, wobei dem Erkenntnisse vorzubehalten ist, in wie fern nach erlittener Bestrasung der Verbrecher von der Akademie sortge=

fchafft werben muffe.

Sollten so grobe Erzesse vorfallen, daß eine vorstehendermaaßen zu schärsfende Gesängnißstrase nicht für hinlänglich zu achten wäre, so soll körperliche Büchtigung Blatz greisen. Welche Art zu wählen sei, soll nach den indivisduellen Verhältnissen des zu Bestrasenden in jedem vorkommenden Falle in dem abzusassenden Urtel bestimmt werden. Eine jede solche Züchtigung muß als ein väterliches Besserungsmittel angesehen, sie muß im Gesängnisse in Gegenwart der Worgesetzen vollstreckt, und von diesen mit den nöthigen Ermahnungen begleitet werden. Ueberhaupt ist dafür zu sorgen, daß vernünstiges Ehrzgesühl des Bestrasten dadurch nicht gekränkt, sondern derselbe so beshandelt werde, als wenn er sich noch auf einer niedern Schule und in den Jahren besände, wo Züchtigungen, welche Eltern oder Lehrer veranlassen, in der Folge zu keinem Vorwurse gereichen können. Berlin 2c.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Goldbeck. Maffow.

(N. C. C. X. S. 1663. Rabe, Bb. 5. S. 158.)

Davon, daß diese B. des Königs zur Anwendung gekommen, hat nichts vers lautet. Ausdrücklich aufgehoben ist sie nicht. Da indeß weder die spätern Regl. v. 1810 und 1819 über die Verwaltung der akadem. Disziplin, noch die allgem. Strafgesete, die Prügelstrafe zulassen, so darf man die B. v. 23. Juli 1798 als antiquirt betrachten.

2) Das Baben und Schwimmen barf bei Vermeibung einer Achttägigen Karzerstrafe nicht anders als an den dazu von der Polizei sicher befundenen

Orten geschehen.

3) Wer das Hausrecht verlett, ober sich in Derter und Versammlungen, welche nur für gewisse Personen bestimmt sind, namentlich bei Hochzeiten, eins drängt, hat Dreitägige Karzerstrafe, und, im Fall dabei begangener Ausschweisfungen, noch härtere Ahndung zu erwarten. Gleiche Strafe trifft diej., welche bei Schulprüsungen des Orts Lärm erregen, und sie durch Unfug stören.

4) Wer auf öffentl. Platen und Straffen in Raste ober sonst verkleibet erscheint, hat eine Dreitägige Karzerstrafe verwirkt, und werden hiermit alle

Schlittenfahrten in Maste bei gleicher Strafe ernstlich verboten.

5) Noch hartere Strafe trifft ben, welcher lieberliche Saufer besucht, obn sich eines verbachtigen Umgangs mit lieberlichen Weibebildern schuldig macht.

6) Außer dem Falle einer Reise, wohin bloße Spazierfahrten und Spazierritte nicht zu rechnen sind, sollen Studenten keine Wassen ober andere gefährliche

Werkzeuge bei fich tragen.

7) Gefährliche Rappiere, besonders die nicht mit Leder überzogenen haus rappiere, sollen nicht gelitten, sondern da, wo sie sich besinden, weggenommen, und diej., welche sie bei sich haben, und sonst davon Gebrauch machen, mit Achttägiger Karzerstrase belegt werden. 1)

8) Die Studirenden muffen die Atzise und Jolls, wie auch die Polizeige: sete des Orts, bei Bermeidung der darin bestimmten Strafe, genau beobachten, besonders muffen sie sich des schnellen Fahrens und Reitens in den Städten,

auf ben Bruden, ober wo sonft ein Schabe zu besorgen ift, enthalten.

<sup>1)</sup> Dazu: a) R. D. v. 7. April 1804, wegen verbesserter Einrichtung der Universität Halle: Was den Fechtboden betrifft, so ist dieser noch weniger als die Reitbahu für Studirende nütlich, und kann vielmehr dazu beitragen, die Reitgung zum Duelliren zu unterhalten. Da nun aber jest die Stelle eines Fecht meisters erledigt ist, so soll solche unbesetzt bleiben. Zugleich muß aber auch alles Winkelsechten verboten und gegen Kontraventionen strenge gewacht werden. (Roch, II. S. 92.)

b) R. D. v. 12. Juni 1805, wegen bes verbotenen Binkelfechtens.

Se. R. Maj. von Preußen haben in Erfahrung gebracht, bag, obwohl in ben afabem. Gesegen bereits bas gefährl. Rappieren ben auf Unfern Univ. Studirenden bei achttägigem Rarzer untersagt worden, boch bisher wenig bar: auf geachtet worden. Allerh. Dies. haben baher durch R. D. v. 7. April 1804 zu verordnen gernhet, daß alles Winkelsechten verboten sein und bie Rontra venienten strenge bestraft werden sollen. Da jedoch diese landesväters. Absicht nicht völlig erreicht werben fann, wenn es ben Burgern und Ginwohnern auf ben Univ. nach wie vor erlaubt fein foll, ben Studenten absichtlich zum Binfels fechten einen Boben, eine Remise, Scheune ober andere Gelegenheit, es sei nm unenigelilich, ober gegen eine verabrebete Dieihe zu überlaffen; fo verordnen Se. R. Maj. hierburch, daß beshalb nicht nur feine gerichtliche Rlage wegen ruckfanbigen Miethszinses von ben Universitätsgerichten angenommen, noch- überhaupt flatts finden foll, sondern außerdem die gegen dieses Berbot kontravenirenden Burger und Einwohner nach Bewandniß ber Umstände mit einer fiskalischen Gelbftrafe von 5 bis 10 Thirn. ober verhaltnigmäßigem Gefängniß, und im Wieberholungs: falle boppelt so hart bestraft, ber Student hingegen mit ber in akabem. Geseten festgesetten Karzerstrafe belegt werben sollen. — Damit sich Riemand bei por kommenden Kontraventionen gegen diese B. mit ber Unwiffenheit berf. entschuls gen konne, soll dies. durch öffentl. Aushang bei bem Rathhause und am schwar: gen Brett jeder Univ. Stadt von den Magistraten, den akadem. und Statt gerichten publizirt, und mit dieser Publikation jahrlich einmal fortgefahren werben. Sign. Berlin ic.

Auf Sr. K. Maj. Allergn. Spezialbefehl. v. Golbbeck. v. Harbenberg. v. Massow. (NCC. T. XI. Nr. 36. do 1805., Matthis, Bb. 1. S. 389, Rabe, Bd. 8. S. 303.)

Auch muffen ste zur Verhütung des Feuerschabens die vorgeschriebene Vorssicht gebrauchen; besonders durch Vermeidung des Schießens, der Feuerwerke, und des Tabackrauchens an Orten, wo leicht Schaden zu besorgen ist, z. B. in der Nähe von Gebäuden und andern leicht entzündbaren Gegenständen, vorsnehmlich auf den Straßen, es sei in Städten oder Dörfern und Wäldern, wie auch innerhalb der Gebäude in der Nahe der Betten, auf Böden oder in Ställen.

9) Studenten, welche sich zur Zeit eines Tumult ober in größerer Zahl nach Mitternacht auf der Straße sinden lassen, haben die Vermuthung boser Absicht, oder eines liederlichen Lebenswandels wider sich; auch muß Niemand

nach zehn Uhr Abends fich in einem Wirthshause antreffen laffen.

10) Wer andere zum Tumultuiren oder zu anderm Unfug auffordert, oder anreizt, oder sich bei einem Tumulte als Anführer brauchen läßt, wird, wofern nicht bei dem Tumulte eine noch hartere Strafe verwirft worden, wenigstens mit der Relegation bestraft. Alle Theilnehmer an einem Tumulte haben nach dem Berhältnisse, wie sie dabei mitgewirft, entweder Relegation, oder das Consilium

abeundi, ober angemeffene Rargerstrafe zu erwarten.

11) Deffentliche Aufzüge, mit ober ohne Musik zu Wagen, zu Pferde ober zu Fuß, dürsen von Studenten, ohne besondere Erlaubniß der akadem. Obrigsteit, bei Vermeidung Dreitägiger Karzerstrafe, nicht unternommen werden. ') Sleiche Bewandniß hat es mit den Versammlungen auf öffentl. Plätzen und Straßen, wenn sie nicht nach vorgängiger Warnung der akadem. Obrigkeit und ihrer Diener, oder der Wache, wieder aus einander gehen. Auch das Einholen neuer Ankömmlinge, und die Abnöthigung eines Schmauses, und anderer unnösthiger Ausgaben, wird aufs ernstlichste verboten, und jede Beschimpfung und

Rrantung berfelben verschulbet nachbrudliche Bestrafung.

12) Dauernde Gesellschaften und Verbindungen zu einem bestimmten Zwecke können nicht ohne Borwissen der akadem. Obrigkeit errichtet werden, und haben, ohne deren Erlaubniß, die Vermuthung einer gesetzwidrigen Absicht mider sich. Sobald aber eine mit Borwissen der Obrigkeit bestehende Gesellschaft auf irgend eine Art Andre zum Eintritt, oder zum Beharren in ihr nothigen wollte, soll die Gesellschaft nicht länger geduldet werden. Auch sind alle diej. strasbar, welche Andre zu Kollekten nothigen, besonders werden alle Orden und Landse mannschaften bei Strase einer immerwährenden Relegation von allen Univ. in den K. Landen hiermit ernstlich untersagt; wie denn auch durch neuerliche Reichse tagsschlüsse die Beranstaltung getrossen worden, daß dies, welche deswegen relesgirt werden, auf keiner Univ. in Deutschland wieder ausgenommen werden. 2)

13) Hohe und alle Hazardspiele sind unerlaubt. 3) Welches Spiel für hoch zu achten, bleibt der Beurtheilung der akadem. Gerichte vorbehalten. Wer das erstemal eines zu hohen Spiels schuldig befunden wird, muß ernstlich gewarnt, im Wiederholungsfalle aber mit Dreitägiger Karzerstrase belegt werden. Gleiche Strase hat der zu erwarten, welcher, obschon das erstemal, sich auf Hazardspiele einläßt. Wer Bank macht, hat Vierzehntägige Karzerstrase verwirkt. Verdoppelung der Strase tritt im Wiederholungsfalle ein. Wer aus dem Spiele ein Gewerbe macht, erhält das Consilium abeundi, und hat, wenn er des Vetrugs

überführt wirb, schimpfliche Relegation zu erwarten.

Aller Gewinn aus unerlaubtem Spiel fällt der Armenkasse zu. Auch aus unerlaubtem Spiele und wegen dessen, was dazu geliehen worden, sindet keine Rlage Statt.

Hat ein Student dem andern zu Hazardspielen Geld geliehen: so wird er wie ein Spieler bestraft.

1) Bergl. S. 10. bes G. v. 11. Marz 1850 unten sub 2.

<sup>2)</sup> Die Gesetzgebung über das Verbindungswesen s. u. sub 2. — Ein R. des Min. d. Inn. u. d. B. v. 31. Juli 1822 verbot den Wirthen bei Konzessionsswerlust, an Studenten ohne polizeil. Genehmigung Lokale zu regelmäßigen Zusamsmenkünsten zu vermiethen, und drohte insbes. gleiche Strafe denj. Besitzen öffentslicher Sauser an, welche den Stud. Zimmer zur Betreibung von verkotenen Gazardspielen hergeben, oder solche bei sich dulben. (Roch, II. S. 115.)
3) Vergl. R. v. 31. Juli 1822 in vorst. Note und S. 267. des Strafgb.

Stub.=Berb. beigelegt. Ihnen gebührt der erste Angriff nud die polizeiliche Unstersuchung, nach deren Abschluß das Polizeimin., nach Maaßgabe der ermittelten Resultate, weitere Maaßregeln oder Bestimmungen zu treffen, oder die Sache an

bas Rammergericht zu Berlin abzugeben hat.

S. 12. (Konfurrenz von Studenten und Nichtstud.) Wenn Richtstudenkn an Stud. Berb. Theil nehmen oder wissentlich dazu Borschub leisten, so werden sie nach den vorstehenden Bestimmungen mit der Maaßgabe bestraft, daß den gegen die Studenten Statt sindenden Disziplinarstrasen (S. 2.) Gefängniß: den Festungsarrest: Strase von drei Mon. dis zu zwei Jahren substituirt werden uns. — Wenn dagegen Studenten an unerlaubten Berbindungen von Richtstudenten Theil nehmen, so sollen auf sie dieselben Strasgesetze, wie auf die übrigen Rit:

glieber, angewenbet werben.

S. 13. (Erlaubte Vereinigungen und beren Grenzen.) Berabredungen von Studirenden zu Zusammenkünften für einzelne, genau bestimmte, an sich erlaubte Zwecke, wie geselliges Vergnügen, wissenschaftliche ober Kunstbildung, Leibesübung, sind als Studentenwerbindungen nicht zu betrachten, und baber den vorstehenden Strasbestimmungen nicht unterworsen. Denn jedoch durch die Verabredung solcher Zusammenkünfte eine Vereinigung gebildet wird, die auf den Grund eine schillt, so soll dieselbe, ohne Rücksicht auf den darin angegebenen erlaubten Zweck, unter dem Verbot der Stud. Verb. (§. 1.) begriffen sein, und mit den in §§. 2. bis 5. angedrohten Strasen belegt werden. Urfundlich 2c.

Berlin ac.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. v. Müffling. Frh. v. Altenstein. v. Kamps. Mühler v. Rochow. Beglaubigt; Für ben Staatssefretär Duesberg. (G. S. 1838. S. 13.)

Auch dieses Gesetz ift nicht mehr anwentbar. 2) Studentenperein

<sup>1)</sup> Bergl. die vom Rektor und Senat erlassenen Statuten des Musikvereins der Studirenden zu Breslau v. 4. Dec. 1834 und das R. des Min. der G., d. u. Med. Ang. v. 15. Dec. 1828 über die Bewilligung akadem. Lokale zu der Konzerten (Koch, II. S. 464. 467.); — die Statuten des akadem. Vereins für Laustzisische Geschichte und Sprache zu Breslau v. 12. Juli 1838 mit Genehmigungs M. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 9. Juli 1838, nach welchem der S. 13. des G. v. 7. Jan. 1838 auf ausdrücklich von den Beh. approbirte Ste dentenverbindungen gar nicht zu beziehen ist (a. a. D. S. 472.); — R. des Min. v. 5. Dec. 1826 über Genehmigung und Unterstützung des Studenten Geschangvereins zu Halle, und Statuten des allgem. Halleschen Museums v. 6. April 1831, welches Studenten auf Empfehlung eines ord. Prof. als außerordenlicke Mitglieder ausnimmt. (a. a. D. S. 466, 467.)

<sup>2)</sup> Zwar behauptet Goltbammer (Material. Bb. 2. S. 156), bag baffelte neben \$5. 98. und 99. des Strafgb. (f. u.) als Spezialgeset fortbestehe, indesen ohne nähere Begründung. — Wentel (Erganz. bes Strafgb. S. 525) erflatte es für beseitigt nach ben geb. Paragraphen bes Strafgb. und bem Bereinsges. k. 11. März 1850 (f. u.). Derselbe bemerkt, — indem er die Frage: ob und it wie weit ber bie akadem. Disziplin betr. Theil bes G. v. 7. Jan. 1838 ned Beltung habe, von der Erörterung ausschließt, - es fei von ber Br. Reg. an bas Bestimmteste gezeigt worben, baß sie bie Bunbesbeschl. v. 20. Sept. 1819, 12. Aug. 1824, 5. Juli 1832 und 14. Nov. 1834 nicht mehr als fortbesteben betrachte, insbes. dadurch, daß die Reg. Bevollm. an ben Univ. verschwunden find, und daß die Abgangszeugniffe der Studenten nicht mehr über die Theilnahme an Studentenverbindungen enthalten. - In ben Ergang. (Bb. XIII. 6. 542 p ben geb. Paragraphen bes Strafgb.) wird bie Beseitigung bes G. v. 7. Jan. 1838 als unzweifelhaft bezeichnet, theils auf Grund bes S. 4. ber B. v. b. 6. April 1848 und Art. 30. ber Berfaffungeurfunde, und in Folge ber Aufhebung ber Grunde liegenden Bunbesbeschl., theils weil bas geb. G. gn ten Strafbestimmen gen gehört, die Materien betreffen, auf welche bas Strafgb. fich begiebt (oben in ben §S. 98. und 99.), alle folche Strafbestimmungen aber burch Art. IL

und Versammlungen unterliegen gegenwärtig bem allgem. Recht, und wenn anch die Unterwerfung der Studenten unter die akadem. Disziplin es nothwendig macht, daß fie bei ben erforberlichen Anzeigen und Genehmigungs Einholungen sich zunächst an ihre akadem. Obrigkeit wenden, so darf boch Diese bei Verwaltung der Disziplin sich nicht in Widerspruch mit den durch Die Staatsverfaffung garantirten Rechten fegen. Die Grundzuge bes beutigen Bereins- und Versammlungerechts find in folgenden B. niedergelegt: a) B. v. 6. April 1848 über einige Grundlagen ber fünftigen Preug.

Berfaffung:

Alle Preußen find berechtigt, fich friedlich und ohne Waffen in ge-**S.** 4. foloffenen Raumen zu versammeln, ohne daß die Ausübung biefes Rechts einer vorgangigen polizeilichen Erlaubniß unterworfen ware. Auch Berfammlungen uns ter freiem himmel konnen, insofern fie fur bie öffentl. Sicherheit und Ordnung nicht gefahrbringend find, von ber Obrigfeit gestattet werden. - Gben fo find alle Preufen berechtigt, zu folden 3meden, welche ben Strafgefegen nicht zuwiderlaufen, fich ohne vorgangige polizeiliche Erlaubnif in Gefellschaften zu vereinigen. — Alle bas freie Bereinigungerecht beschranfenben, noch bestehenben gesetlichen Bestimmungen werden hiermit aufgehoben.

(**8**. **6**. 1848. **6**. 87.)

In Volge hiervon bestätigten die Art. 27. u. 28. der oftropirten Berfaffung v. 5. Dec. 1848 (G. S. 1848. S. 378.) bas freie Bereins = unb Berfammlungerecht, und es erging eine B. v. 29. Juni 1849 über Die Berbatung bes Diffbranche beffelben. (G. S. 1849. S. 221.)

b) Die revidirte Staatsverfassung v. 31. Jan. 1850 bestimmt:

Art. 29. Alle Preußen find berechtigt, fich ohne vorgängige obrigkeitliche Ers Laubniß friedlich und ohne Waffen in geschloffenen Raumen zu versammeln. — Diese Bestimmung bezieht fich nicht auf Versammlungen unter freiem himmel, welche auch in Bezug auf vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß ber Berfügung bes Gesets unterworfen find.

Art. 30. Alle Preußen haben bas Recht, fich zu solchen 3wecken, welche ben Strafgesehen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen. - Das Gefes regelt, inebef. jur Aufrechthaltung ber öffentl. Sicherheit, Die Ausübung bes in Diesem und in dem vorstehenden Art. (29.) gewährleisteten Rechts. — Bereine konnen Beschränkungen und vorübergehenden Berboten im Bege ber Ges

seigebung unterworfen werden.

(**G**. **E**. 1850. **E**. 20.)

bes Ginführungsges. v. 24. April 1851 ausbrucklich außer Wirksamkeit geset finb. Bu ben in Kraft bleibenden besondern Strafgesegen über Materien "in hinficht beren das Strafgb. nichts bestimmt" fann das G. v. 7. Jan. 1838 nicht gezählt werben, ift auch ale solches unter ben im geb. Art. II. namhaft gemachten Beis Spielen nicht aufgeführt.

Auch in der Praxis scheint die Aushebung des G. v. 7. Jan. 1838 für uns benflich gehalten zu werben, wie aus ben gahlreichen Beitungsannoncen über offentliche Einladungen zu Berbindungsfesten erhellt. Doch wird berichtet, daß im 3. 1853 bie Berliner Univ.=Behörben ben "burschenschaftlichen Bestrebungen" ber Tentonia besondere Aufmerksamfeit zuwandten, Die Senioren citirten, und Statuten und Papiere ber Berbindung mit Beschlag belegten. (Nat. Beit 1853. **Mr.** 229.)

<sup>3</sup>m Uebr. ift in ber Neuzeit die Bilbung religibfer Studentenvereine bemerkenswerth, zu welcher Richtung theils die Wingolfften zu gahlen find, bie 1854 mit Buziehung Tholufe in Gifenach eine Berfammlung hielten, theile bie von fathol. Seite zu Breslau errichtete Studenten : Bruberschaft ber ewigen Anbetung bes heil. Saframents bes Altars. (Rat. Beit. 1854. Rr. 283. Beil. und Rr. 316.) In Die Miffionevereine murben die Studenten von jeher hineingezogen, und, wie 2. B. in Berlin, besondere Studenten-Miffionsvereine gegrundet.

c) An die Stelle der V. v. 29. Juni 1849 trat die V. v. 11. März 1850 über die Verhütung eines die gefetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts:

Wir Friedrich Wilhelm 2c. 2c. verordnen für den ganzen Umfang ber Monardie, unter Justimmung beiber Kammern, was folgt:

S. 1. Bon allen Versammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten er örtert ober berathen werden sollen, hat der Unternehmer mindestens 24 Stunden vor dem Beginne der Versammlung, unter Angabe des Ortes und der Zeit ders, Anzeige bei der Orts-Polizeibehörde zu machen. Diese Behörde hat darüber sosert eine Bescheinigung zu ertheilen. — Beginnt die Versammlung nicht späterbens eine Stunde nach der in der Anzeige angegebenen Zeit, so ist die später beginnende Versammlung als vorschriftsmäßig angezeigt nicht anzusehen. Dasselbe gilt, wenn eine Versammlung die länger als eine Stunde ausgesetzen Verhandlungen wieder aufnimmt.

S. 2. Die Vorsteher von Vereinen, welche eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken, sind verpsichtet, Statuten des Vereins und das Berzeichniß der Mitglieder binnen 3 Tagen nach Stiftung des Vereins, und jede Newberung der Statuten oder der Vereinsmitglieder binnen 3 Tagen, nachdem sie eingetreten ist, der Orts Polizeibehörde zur Kenntnisnahme einzureichen, derselben auch auf Erfordern jede darauf bezügliche Ausfunft zu ertheilen. — Die Orts Polizeibehörde hat über die erfolgte Einreichung der Statuten und der Berzeich nisse, oder der Abänderungen ders, sofort eine Bescheinigung zu ertheilen. — Die Bestimmungen dieses und des vorhergehenden S. beziehen sich nicht auf kirchliche und religiöse Vereine und deren Versammlungen, wenn diese Vereine Korporatione rechte haben.

S. 3. Wenn für die Versammlungen eines Vereines, welcher eine Einwirkung auf öffentliche Ang. bezweckt, Zeit und Ort statutenmäßig ober durch einen besow deren Beschluß im Voraus feststeht, und dieses wenigstens 24 Stunden vor der ersten Versammlung zur Kenntniß der Orts-Polizeibehörde gebracht worden ift, se bedarf es einer besonderen Anzeige, wie sie der S. 1. erfordert, für die einzelnes

Berfammlungen nicht.

§. 4. Die Orts-Polizeibehörde ist befugt, in jede Bersammlung, in welche öffentl. Ang. erörtert und berathen werden sollen, einen ober zwei Polizeibeank oder eine oder zwei andere Personen als Abgeordnete zu senden. — Die Abgeordneten dürsen, wenn sie Polizeibeamte sind, nur in ihrer Dienstsleidung oder unter ausdrücklicher Kundgebung ihrer dienstlichen Eigenschaft erscheinen. Sind sie nicht Polizeibeamte, so müssen sie durch besondere Abzeichen erkennbar sein. — Den Wegeordneten muß ein angemessener Plat eingeräumt, ihnen auch auf Ersordern durch den Vorsitzenden Auskunft über die Person der Redner gegeben werden.

S. 5. Die Abgeordneten der Polizeibehörde sind, vorbehaltlich des gegen die Betheiligten gesetzlich einzuleitenden Strasversahrens, besugt, sofort jede Bersame lung aufzulösen, bezüglich deren die Bescheinigung der erfolgten Anzeige (SS. 1. und 3.) nicht vorgelegt werden kann. Ein Gleiches gilt, wenn in der Bersame lung Anträge oder Borschläge erörtert werden, die eine Aufforderung oder Anred zung zu strasbaren handlungen enthalten; oder wenn in der Versammlung Bewahrete erscheinen, die der Aufforderung des Abgeordneten der Obrigkeit entgegen, nicht

entfernt werben.

§. 6. Sobald ein Abgeordneter der Polizeibehörde die Bersammlung für aufgelöst erklärt hat, sind alle Anwesenden verpstichtet, sich sofort zu entfernen. Diese Erklärung kann nöthigenfalls durch die bewassnete Macht zur Ansführung gebracht werden.

S. 7. Niemand barf in einer Versammlung bewaffnet erscheinen, mit And

nahme ber im Dienste befindlichen Polizeibeamten.

S. 8. Für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammius gen zu erörtern, gelten außer vorstehenden Bestimmungen nachstehende Beschrästungen:

a) ste dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder

aufnehmen;

b) sie burfen nicht mit anberen Bereinen gleicher Art zu gemeinfamen 3wedes

in Berbindung treten, insbes. nicht durch Komite's, Ausschüsse, Central-Organe ober ähnliche Einrichtungen ober durch gegenseitigen Schriftwechsel.

Werden diese Beschränkungen 1) überschritten, so ist die Orts Bolizeibehörde berechtigt, vorbehaltlich des gegen die Betheiligten gesetzlich einzuleitenden Strafsperschens, den Verein bis zur ergehenden richterlichen Entscheidung (S. 16.) zu schließen. — Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge dürsen den Versammlungen und Sitzungen solcher politischen Vereine nicht beiwohnen. Werden dieselben auf die Aussorderung des anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entsernt, so ist Grund zur Ausschung der Versammlung oder der Sitzung (SS. 5. 6.) vorhanden.

S. 9. Deffentliche Versammlungen unter freiem Himmel bedürfen der vorsgängigen schriftlichen Genehmigung der Orts-Polizeibehörde. — Die Genehmigung ist von dem Unternehmer, Vorsteher, Ordner oder Leiter derselben mindestens 48 Stunden vor der Zusammenkunft nachzusuchen, und darf nur versagt werden, wenn aus Abhaltung der Versammlung Gesahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordsnung zu befürchten ist. — Soll die Versammlung auf öffentlichen Pläten, in Städten und Ortschaften, oder auf öffentlichen Straßen stattsinden, so hat die Orts-Polizeibehörde bei Ertheilung der Erlaubniß auch alle dem Versehr schuldige Rücksichten zu beachten. Im Uebrigen sinden auf solche Versammlungen die Bestemmungen der §§. 1. 4. 5. 6. und 7. Anwendung.

S. 10. Den in den vorhergehenden SS. erwähnten Bersammlungen werden öffentliche Aufzüge in Städten und Ortschaften ober auf öffentl. Straßen gleich= gestellt. Bei Einholung der Genehmigung ist der beabsichtigte Weg anzugeben 2c.

(Die übrigen SS. enthalten neben dem Berbot von Bersammlungen unter freiem himmel innerhalb 2 Meilen von der jedesmaligen Refidenz des Konigs, ober von dem Sige ber Kammern mahrend der Sitzungsperiode, hauptfachlich Strasbestimmungen, und zwar verwirken: zu S. 1.: wegen unterlassener Anzeige ber Unternehmer 5-50 Thir. Geld : ober 8 Tage bis 6 Bochen Gefangnifftrafe, Blatgeber, Borfteber, Ordner, Leiter, Rebner 5-50 Thir. Gelbbuffe. - Bu S. 2.: wegen unterlaffener Mittheilung: Borfteber 5-50 Thir. Gelbbuge, wegen wiffratlich unrichtiger Mittheilung außerbem 8 Tage bis 6 Bochen Gefängniß. - 3n S. 4.: wegen Berweigerung eines angemeffenen Plates: Unternehmer, Bors fteher, Ordner ober Leiter 10 — 100 Thir. Geld: ober 14 Tage bis. 6 Mon. Ges fangnifftrafe, ebenso der Borsitzende wegen Berweigerung ober wiffentlich unrichtis ger Ertheilung ber Auskunft. — Bu SS. 5. 6. 8.: jeber, ber nach Auflöfung fich nicht fofort entfernt, 5-50 Thir. Gelb= ober 8 Tage bis 3 Mon. Gefängnisstrafe. - 3n S. 8.: wegen Ueberschreitung bes Berbotes a. ober b.: Borfteber, Ordner, Leiter 5-50 Thir. Gelb= ober 8 Tage bis 3 Mon. Gefängnifftrafe, eben fo bie, welche einem, auch vorläufig, geschloffenen Bereine als Mitglieder beitreten. fich gegen bas Berbot a. aufnehmen läßt: 5-50 Thlr. Gelbuge. — Bei poliz. Shließung muß binnen 48 St. Anzeige an den Stäatsanwalt, und von deffen Seite binnen weitere 8 Tage Anklage (resp. Antrag auf Voruntersuchung) ober Rachricht an bie Polizeibehörbe erfolgen, bag bie Schließung aufzuheben. — Bu 38. 9. und 10.: bei Mangel ber Genehmigung: Theilnehmer an Bersammlungen in Stabten, Ortschaften ober auf öffentlichen Stragen, ober nach Befanntmachung eines Berbots, ober gegen S. 11.: Gelbbufe von 1-5 Thir., Redner in ben gleis den Fallen 5 — 50 Thir. Geld - ober 8 Tage bis 3 Mon. Gefängnifftrase, eben fo in jedem Falle Unternehmer, Ordner, Leiter. — Bu S. 7.: Wer bewaffnet ers fceint: 14 Lage bis 6 Mon. Gefangniß, Aufforderung bagu, Berbreitung berf., Austheilung von Baffen: 6 Wochen bis 1 Jahr Gefängniß. — Bei Berletung von S. 8. a. ober b. fann ber Richter, im Wieberholungsfalle muß er neben ber Strafe auf Schließung bes Bereins erkennen.

(**6**, **6**, 1850, **6**, 277.)

d) Art. II. des Ges. v. 14. April 1851 über die Einführung des Strafgesetzb. führt unter den in Kraft bleibenden besondern Strafgesetzen ausdrücklich die W. "über den Mißbrauch des Vereins» und Versamms-kungsrechts" auf. (G. S. 1851. S. 93.)

<sup>1)</sup> Bahlvereine unterliegen benf. nicht; S. 21. ber B.

- e) Das Strafgesethuch v. 14. April 1851 erklärt lediglich folgende Bereine für ftrafbar:
- S. 98. Die Theilnahme an einer Verbindung, beren Dasein, Verfassung ober 3weck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam, oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu 6 Mon., und an den Stiftern, Vorstehern und Beamten der Verbindung mit Gefängniß von 1 Men. bis zu 1 Jahr zu bestrafen. Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unsähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zu erkennen.

S. 99. Die Theilnahme an einer Verbindung, zu beren Zwecken oder Beischäftigungen es gehört, Maaßregeln der Verwaltung oder die Bollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu verhindern oder zu entfraften, wird an den Mitgliedern mit Gefangniß von 2 Mon. dis zu 1 Jahr, und an den Stisten, Vorstehern und Beamten der Verbindung mit Gefangniß von 6 Mon. dis zu 2 3. bestraft. — Gegen öffentliche Beamte ist zugleich auf zeitige Unfähigkeit zur Be

Heibung öffentlicher Aemter zu erfennen.

(**3**. **5**. 1851. **6**. 121.)

f) Insbesondere über die Benutung der akadem. Lokalien zu Ber

sammlungen ber Studirenden 1) bestimmt bas

E. H. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 18. Ang. 1848 an den Proreftor und das Generalkonzil zu Halle und abschr. zu Nachachtung an die übrigen Universitäten.

Der H. Prorektor und das Generalkonzil haben in ihrem Ber. v. 7. b A. ben Wunsch der dortigen Studirenden vorgetragen, daß ihnen der freie Mitgebrand ber Universitäts:Aula zu ihren Versammlungen ein für allemal gestattet werde, mit sand barüber gutachtlich näher geäußert. Ich kann mich mit den Aeußerungen mi

Antragen ber Berichterstatter im Wesentlichen nur einverftanden erklaren.

Das Hausrecht über die Raume bes Univ. Gebaubes gebuhrt ben verfaffunge mäßigen Bertretern der akadem. Korporation, insbes. dem Prorektor, ale dem Bor ftande berf. Die Benutung biefer Raume fann baher nur mit Bewilligung tiefer Berechtigten stattfinden, die Studirenden haben fein unmittelbares Recht bar Daß eine folche Erlaubniß zur Benutung ber atabem. Raume nicht allge mein, ein für allemal, sonbern nur in jedem einzelnen Falle, und nicht als Aus fluß eines ben Studirenden zustehenden Rechts ertheilt werden konne, barin fam ich mich hiernach mit bem S. Pror. und bem Gen. Konzil nur einverstanden et Klaren. Eben so wenig finde ich aber auch, mit Ruckficht auf bie von ben Bericht erstattern bezeugte anerkennungswerthe Haltung ber bortigen Studirenden, ein Be benten, ben S. Pror. erbetenermaagen zu ermächtigen, in jedem einzelnen fak, nach Brufung der Umstände und unter gehöriger Garantie, Die Erlaubnig jur De nutung ber Anla für allgem. Bersammlungen ber Studirenden zu ertheilen. Ge gen die gleichzeitig für nothwendig erachteten Garantien, bag die Erlaubnif w Benutung ber Aula nur ber Gesammtheit ber Studirenden, nicht auch einzelnen Fraktionen und Korps berf., ertheilt, daß burch die Studenten=Berfammlungen we ber die Borlesungen, noch die akadem. Feierlichkeiten gestört, die Lokalien ber Unis. nicht beschäbigt, verursachter Schaben aber von ben Stubenten erfett, bag in ber Bersammlungen nicht Unangemeffenes ober Gesetwidriges verhandelt und endlich auch nicht geraucht werbe, so wie daß biese Garantie vornehmlich in ber Perio lichkeit derer zu suchen sei, welche die Versammlungen berufen und bas Amt in Drbner in ihnen ausuben: ift nichts zu erinnern. — Dem umfichtigen Ermeffe bes S. Pror. bleibt es hiernach überlaffen, von ber ihm ertheilten Ermachtigung, unter Aufrechthaltung ber von ihm und bem Gen. Kongil geforberten Garantien, ben geeigneten Gebrauch zu machen.

(Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 271.)

<sup>1)</sup> Früher erklärte ein R. bes Min. d. G., U. n. Med. Aug. v. 7. Ren. 1828, an den Reg. Bevollm. zu Berlin, es für unzulässig, in den hörfälen, von Katheder herab, andere als akadem. Vorträge zu gestatten, und insbes. Studenten die Benutung des Katheders zu erlauben, welches ausschließlich für die Dozenten bestimmt sei. (Koch, II. S. 203.)

3) Berfahren gegen konfiliirte und relegirte Studenten. (f. ob. S. 571 §§. 90. bis 93. A. R. N. II. 12.)

a) Baft bis zur Entfernung vom Universitatsorte.

a) Dieselbe soll auch bei eingelegtem Rekurse (S. 13. Regl. v. 28. Dec. 1810, S. 16. Regl. v. 18. Nov. 1819) eintreten. Dies bestimmte das

C. R. des Min d. G., U. u. Med. Ang. v. 20. Sept. 1817, an die Universitäten zu Berlin, Halle, Breslau und Königsberg, mit folgender

Maaggabe:

Uebrigens bleibt bem Senate überlaffen, diese Haft in Sausarrest zu verwans belu, wenn ber Student verspricht, fich ben Gesetzen beff. zu unterwerfen, und von der Gestattung dieser Milberung keine nachtheilige Folgen zu beforgen sind. Sos balb aber fich bergl. Folgen entweber schon wirklich zeigen, ober mit Grund bes furchten laffen, muß augenblicklich die gefängliche Sast wiederum an die Stelle bes bereits nachgegebenen Sansarreftes treten. — Die Benachrichtigung ber Aeltern ober Bormunder bes Relegirten erfolgt ebenfalls auf ber Stelle, ungeachtet bes genommenen Refurfes. Der Senat muß jebem Relegirten, ber ben Refurs nehmen gu wollen erklart, einen angemeffenen, jeboch möglichst furgen Termin segen, binnen welchem er ben Refurs rechtfertige, b. h. feine Beschwerben ausführe. auf besondere Ausführung Bergicht, so werben sofort die Aften, entgegengesetzten Falls die Ausführung mit ben Aften, und der Ber. des Senats beim Min. eins In ber Regel muß die Ausführung, welche die Rechtfertigung bes Res kurfes enthalt, innerhalb 24 Stunden, nachdem fie beim Rektor eingereicht worden, an bas Min. beforbert, und babei angezeigt werben, wie es mit ber haft bes Res legirten gehalten fei. Auf biefe Beise wird bas Refursverfahren abgefürzt, und verhindert, daß bie Relegirten mahrend deffelben neuen Unfug stiften, zu beffen Berhutung auch ber Ortspolizei von ber Relegation ungefaumt Rachricht gegeben werden muß, damit fie Anstalten treffe, daß nicht noch kurz vor, ober gar bei dem Abgange des Relegirten selbst irgend etwas vorfalle, wodurch den akadem. Behörs ben eben so sehr, wie ber Polizei selbst Sohn gesprochen wurde. Denen, die mit bem Consilio aboundi bestraft werben, mag ber Senat nach Ermeffen bie Angabe ber Univ., auf welcher sie ihre Studien fortzusegen gedenken, abfordern, und deme wächft dieser Univ. von dem verhängten Consilio Rachricht geben.

(Roch, II. S. 101.)

β) Auch bei Refursen gegen ein consilium abeundi.

R. deff. Min. v. 2. Aug. 1819 an die Univers. zu Berlin.

Das unterz. Min. trägt kein Bebenken, auf ben Antrag v. 28. v. M. die Univ. hierdurch zu authoristren, daß auch bei Rekursgesuchen gegen die auf das Consilium aboundi lautenden Erkenntnisse vorläusig mit der Inkarzerirung desj., gegen den ein solches Erkenntniß ergangen ist, verfahren wird, da im §. 139. des Anh. zum A. E. R. bereits bestimmt ist, daß auch bei dem Consilio aboundi nach S. 90. Tit. 12. Th. 2. des A. E. R., welcher dem R. v. 20. Sept. 1817 zum Grunde liegt, verfahren werden soll. Das Min. wird übrigens dafür sorgen, daß in allen dergl. Rekurssachen möglichst schnell Bescheidung erfolgt. Um Letteres zu bewirken, hat dieselbe daher künftig bei Rekursgesuchen auch die früheren Verz handlungen der Imploranten einzureichen.

(Roch, II. S. 113.)

y) Die fortdauernde Gültigkeit dieses im §. 90. A. L. R. I. c. vorsgeschriebenen Verfahrens sprach das R. desf. Min. v. 12. März 1836. an den Reg.=Bevollm. zu Bonn, aus. (Roch, II. S. 150.)

d) Ausnahmsweise wurde, flatt der Haft, sofortige Rudsendung in

die Helmath gestattet durch

R. deff. Min. v. 10. Mai 1836 an benfelben.

Das Din. nimmt zwar keinen Anstand, auf Ew. Ber. v. 18. v. M. zu ges nehmigen, daß der Reg. Bevollm., nach protokollarischer Vernehmung der desinitiv konflitten oder religirten Studirenden, ihre sofortige Abreise in die Heimath, als Ausnahme von der Vorschrift des S. 90. 2c., in geeigneten Fällen veranlasse, kann aber die Schwierigkeiten, welche der Aussührung dieser gesetlichen Bestimmung entgegentreten, nicht für sehr erheblich erachten. Denn 1) was den sehlenden Uns

terhalt ber wegzuweisenden Studirenden betrifft, so ift die Lage ber Cache feine andere, als wenn ein zur Relegation ober zum consilium abeundi von dem afab. Senate Berurtheilter ben Refurs ergreift, Die gesetliche Berpflichtung ber Eltern, ober beren Stellvertreter, zur Erstattung bes zum bringend Nöthigen erforberlichen Borschuffes unterliegt aber keinem Zweifel. Die Dauer ber haft ift: 2) auf bie nach bem Postenlaufe, unter Freilassung eines Posttage, nothige Beit, worauf bie Eltern ober Bormunder aufmertfam qu machen find, gu befchranten, und wirb, fobald nach Ablauf bieser Frist die Wegschaffung verfügt, in ber Regel ben Beit raum von 10 bis 12 Tagen nicht erreichen. 3) Die Bewilligung von Freiftunden in freier Luft für die zu einer 3 Tage übersteigenden Karzerstrafe verurtheilten Studirenden ift überhaupt ein dringendes Bedürfniß. Das Din. forbert beshalt Ew. auf, hierzu im Allgem. Die erforderliche Einrichtung zu treffen, über fich eine 4) Im Fall bie vorhandenen Raren barbietende hinderniffe aber zu berichten. nicht ausreichen, ift gleichmäßig auf eine angemeffene Bermehrung um fo mehr Be bacht zu nehmen, als bei bem Gewicht, welches bas Conc. ab. burch bie Bunbet beschluffe v. 14. Nov. 1834 erhalten hat, zu erwarten ift, daß diese hartere Strefe feltener gewählt werben wirb. — Die Karzerstrafe kann nur bann in bas richtig Berhaltniß zu biefer Strafe treten, wenn fie mit bem nothigen Ernfte, und einer bie Rommunifationen nach außen hin ausreichend abschneibenden Strenge vollfreit Das Din. benutt baher biefen Anlaß, Ew. Aufmertfamteit biefen Geger fand besonders zu empfehlen. Auf die Ronfiliteten und Relegirten, beren Beim gen und nachtheiliger Ginflug auf Andere biefe hochften afadem. Strafen begris bet hat, ift nicht die mindefte Rucksicht zu nehmen, und die gesetliche Folge ihm Strafe um so strenger, burch möglichste Aufhebung jeder Rommunifation mit ab beren Studirenden, zur Ausführung zu bringen, als fie zugleich im Amede ba Strafe liegt.

(Rod), II. S. 151.)

b) Benachrichtigung ber Polizeibehörde.

α) C. R. des Min. d. G., u Med. Ang. v. 28. Jan. 1820 an the Reg.-Bevollm. bei den Univers., und gleichlautend C. R. des Min. d. 3m.

u. d. P. v. 1. Marg 1820 an die betreff. Regierung.

1) baß alle auf Relegation ober Consilium aboundi ergangenen Erkenntnife, sobald sie rechtsfraftig geworden, von der Univ. der Orts-Polizeibehorde mitzuche len find, daß 2) allen Studirenden unter Androhung achtiagiger Rargerftrafe ju verbieten ift, Konfilitrte ober Relegirte in ihre Wohnungen aufzunehmen, und 3) daß überhaupt bei Bermeidung einer Gelostrafe von 2 Thlr. die Studirenden all bei ihnen wohnenden Personen, mithin auch die fie besuchenben Studirenden frem: ber Univ., und nicht immatrifulirte junge Leute am Tage ber Aufnahme sofort ib ren Sauswirthen anzeigen muffen.

(Diese Anordnung foll auch auf die in Poppeletorf wohnenden Studentn

Anwendung finden ic.)

(M. IV. S. 138. Rod), II. S. 114.)

β) Das C. R. deff. Min. v. 20. Juni 1834 fordert die Reg. - Be-

voum. auf:

auch jede von einer auswärt. Univ. ihnen zugehende Nachricht von ber Ack gation, Konfilitung ober Erflufion eines afabem. Burgers ber Polizeibehorbe mi gefäumt mitzutheilen.

(Roch, II. S. 139.)

y) Eingeschärft wurden vorstehende B. durch die C. R. ber Din-Komm. (v. Kampt, Mühler, v. Rochow) v. 18. Mai und 3. Juli 1834, an die Reg.=Bevoum. bei ben Univers., an tie betreff. Reg. 2c., mit ter Maafgabe, tag Relegirte und Konsiliirte auf 3, Erkludirte auf 1 Jahr an bem betreff. Univers. Drt nicht wieder erscheinen durfen, außer wenn fe ihre heimath daselbst haben, und daß allen von auswärts Rommenden die polizeil. Aufenthalskarte gegen Deposition des Paffes nur auf schrift. Bewilligung der akadem. Behörde ertheilt werden darf. (A. XVIII. S. 86. 88) Dazu erklärte bas Schreiben berf. Romm. v. 18. Juli 1834 an bas Die D. G., U. u. Deb. Ang., daß tie erstere Bestimmung wegen ber Relegio

ten zc sich auf alle, nicht blos auf die wegen geh. Verbindungen Verurstheilten, beziehe. (a. a. D. S. 89., vergl. S. 4. G. v. 7. Jan. 1838 und Rr. 8. u. 4. des Art. 4. des Bundesbeschl. v. 13. (14.) Nov. 1834.)

c) Benachrichtigung sämmtl. Univerf. und bes Min.

Sowie überhaupt von den vorsteh. Maaßregeln (b. \(\beta.\gamma\). dies. keine Geltung mehr zu beanspruchen haben, die aus dem Verbote der Studentenverbindunsgen oder aus den Ansnahmegesetzen des Deutschen Bundes hervorgegangen sind, so muß auch die sub 4. des Art. des B. B. v. 13. Nov. 1834 und demzusfolge durch die C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 5. Oft. 1835 und 15. Aug. 1836 (Roch, II. S. 148. 152.) zu Händen der RegsBevollm. (für Desterreich zu Händen der Geh. Hofs und Staatsfanzlei zu Wien: C. R. v. 13. Oft. 1837, a. a. D. S. 157.) vorgeschriebene gegenseitige Benachrichtigung der Deutschen Univers. über die von ihnen verfügten Begweisungen als nicht mehr erforderlich angesehen werden. Es bewens det jest bei S. 91. des A. L. R. I. c.

d) Folgen der Wegweisung sind außer der nach dem angef. S. 91.

Beschränkten Zulaffung zur Fortsetzung des Studiums:

a) Ausschluß oder Aufschub der Staatsprufungen:

an die R. Universität.

Ein neuerdings vorgekommener Fall, daß ein relegirter Studirender, nachdem er auf anderen Univ. zur Vollendung seiner Studien zugelassen worden war, von den Instizdehörden wegen seiner schlechten Aussührung während der Universitätszeit zum Examen nicht verstattet worden ist, veranlaßt das Min., dies der K. Univers. vierdurch bekannt zu machen, um die Studirenden zur Warnung durch einen Ansschlag davon in Kenntniß zu sehen.

(Roch, II. S. 135.)

ββ) C. R. deff. Min. (Eichhorn) v. 22. Mai 1844 an sammtl. K. Kons. und Prov. = Schulkolleg., welches sich nach Anführung des S. 4. G. v. 7. Jan. 1838 und Art. 7. Nr. 6. des B. B. v. 13. Nov. 1834, wie folgt, ausspricht:

Nach Analogie dieser lettern Bestimmung wird auch benj. Studirenden, welche wegen anderer Vergehen, als wegen Theilnahme an verbotenen Verbindungen, von einer Deutschen Univ. konfilirt oder relegirt worden sind, der Besuch einer andern Univ. in der Regel nicht vor dem Ablauf eines halben oder ganzen Jahres nach ergangenem Strafresolut gestattet. Diese im Interesse der akadem. Disziplin aufsrecht zu erhaltende Wirkung der Strase der Relegation und des Konsils muß auch zur Aufrechthaltung des Bundesbeschlusses für solche Fälle gesichert bleiben, wo ein Studirender im Lause des letzten Semesters seines Ausenthalts auf Universistäten konsiliert oder relegirt worden ist, und zwar um so mehr, als von solchen Studirenden, welche dem Abgange von der Univ. überhaupt und dem Uebergange ins praktische Leben so nahe standen, mehr noch als von jüngeren Studirenden erswartet werden muß, daß sie durch ihr Betragen keinen Anlaß zu so ernstlichen Rüsgen von Seiten der akadem. Disziplin geben.

Bu bem Ende wird hierdurch bestimmt, daß ein Studirender, ber nach Ausweis seines Univ. Abgangs Zeugnisses im letten Semester seines Aufenthalts auf
ber Univ. konsiliert oder relegirt worden ist, noch nicht als ein solcher betrachtet
werden kann, welcher rite sein akadem. Triennium absolvirt hat, daß er daher auch
nicht zu den ersten Brüfungen zugelassen werden kann, auch wenn er saktisch schon
das Triennium absolvirt und sämmtliche Testate über die vorschriftsmäßig zu hörenden Vorlesungen erhalten haben sollte. Ein solcher Studirender muß vielmehr
noch eine andere Univ. besuchen und von dieser ein Zeugniß seines Wohlverhaltens beibringen, wenn nicht besondere Gründe zu einer Ausnahme vorliegen, über welche

bann an mich zur Entscheibung zu berichten ift.

(Bom Justizmin, ist in gleicher Weise unterm 31. Mai 1844, von den Min. des J. u. d. Fin. eben so unterm 23. Juni 1844 verfügt, Min. Bl. d. i. B. 1844. S. 193, 194.)

β) Berbot, den Militairdienst an einem Univers.-Orte abzuleisten: die durch C. R. des Min. der G., ll. u. Med. Ang. v. 15. Oft. 1832 mitgetheilte K. D. v. 10. Aug. 1832 an die Staatsmin. Frh. v. Altensstein, v. Hafe und Frh. v. Brenn:

Ihrem gemeinschaftlichen Antrage v. 31 v. W. gemäß genehmige Ich die vors geschlagene Bestimmung, daß den mit der Relegation, dem Cons. ab. oder der Erklusion bestraften Studirenden nicht gestattet sein soll, ihre Militairdienstpsticht an irgend einem Universitätsorte abzuleisten, und überlasse Ihnen die weitere Berfügung.

Berlin 2c.

Friebrich Wilhelm.

(Rod), II. S. 529.)

Dazu:

C. R. des Min. d. G., U. n. Med. Ang. (v. Ladenberg) v. 9. April 1842 an sammtl. Reg.=Bevollm. bei den Universitäten.

u sichern, hat das R. Rriegsmin. unter dem 13. v. M. auf den Antrag des unterz. Min. den Kommandeurs derj. Truppentheile, welche in Universitätsorten in Garnison stehen, die Anweisung zugehen lassen, daß sie bei dem nachgesuchten Eintritte in den Militairdienst von Seiten eines Studirenden, mit Ruckscht auf die ged. A. D. von diesem stets ein Zeugniß der Univ Behörde an dem betr. Samissonorte darüber erfordern sollen: daß der Aufnahme des Studirenden in jener him

ficht fein Bebenken entgegen ftebe.

Ew. sest das Min. hiervon mit der Beranlassung in Kenntnis, den H. Aet tor der dortigen R. Univ. aufzusordern, die fraglichen Atteste den Studirenden von kommenden Falles auszustellen. Die Ertheilung ders. kann keinen Schwieristeiten unterliegen, da die Univ. von den erkannten Strafen der ged. Art sich vorschriste mäßig gegenseitig Mittheilung machen, und mithin das Attest in allen Fällen ertheilt werden kann, in welchen eine solche Mittheilung nicht erfolgt, oder einem solchergestalt Bestraften der Aufenthalt auf der Univ. durch das unterz. Min. gestattet worden ist. Entgegengesesten Falles ist nicht nur die Militair-Behörde von der Unzulässigfeit der Annahme eines solchen Studirenden zu unterrichten, sondern zugleich dafür zu sorgen, daß derselbe vorschriftsmäßig sosort aus der Universitäte stadt entfernt werde.

(Min. Bl. d. i. B. 1842, S. 117.)

V. Rechte der Studirenden in ihren Privat-Angelegenheiten, besonders in Ansehung des Schuldenmachens.

His 145. des Anh.

§. 97. In ihren Brivatangelegenheiten bleiben Studirende ber Regel nach

ben Geseten ihres Geburtsorts, ober ihrer Beimath unterworfen.

S. 98. So lange Studirende noch unter Aeltern oder Bormundern stehen, bleibt es, wegen ihrer Unfähigkeit, für sich allein verbindliche Berträge zu schließen, bei den allgem. gesetzlichen Vorschriften.

S. 99. Rein Studirender, er mag der våterlichen oder vormundschastlichen Gewalt noch unterworfen sein, oder nicht, kann, so lange er auf Universitäten ift, ohne Vorwissen und Konsens des akadem. Gerichts, gültig Schulden kontrahiren, oder Bürgschaften übernehmen.

S. 100. Kostgeld, Waschgeld, Peruckenmacher und Barbierlohn soll nicht über 1 Mon.; Stubenmiethe, Bettzins und Auswartung nicht über Ein Viertelj.; Arzneien und Arztlohn nicht über Ein halbes I.; und das Honorarium für die

Rollegia höchstens nur bis zum Ende bes Rollegii geborgt werben.

S. 101. Schneider und Schuster können nur auf Zehn, so wie Buchbinder nur auf Drei Thir. Kredit geben, und muffen diesen Kredit auf langer als 1 Mon. nicht ausbehnen. 5. 102. Das Honorarium für ben Unterricht in Sprachen und Leibesübuns gen barf nicht über Drei Monate freditirt werden.

S. 103. Alle vorstehend (S. 100. 101. 102.) benannte Gläubiger muffen, wenn die Zahlung mit Ablauf der bestimmten Frist nicht erfolgt, ihre Forderungen

langftens binnen Acht Tagen, bei Berluft berfelben, gerichtlich einklagen.

Anh. S. 141. 1) Die Honoraria für die Kollegia müffen zur Hälfte von den Studirenden vorausbezahlt, die andere Hälfte aber in der Mitte des halben Jahres zu Johannis oder Neujahr entrichtet werden. In Fällen, wo Lehrer bei dem, durch ein gerichtliches Attest von der Obrigkeit des Geburtsorts bescheis nigten, Unvermögen eines Studirenden genöthigt sind, ihm die Honoraria für die Kollegia so lange zu stunden, dis er durch Beförderung zu einem öffeutlichen Amte, oder durch sonstige Verbesserung seiner Vermögensumstände in den Stand gekommen, dieselben zu bezahlen, verbleibt ihnen dis dahin ihr Anspruch an solschem ungekränkt. Sie müssen aber dafür besorgt sein, das beim Abgange des Stadirenden der Vetrag der Schuld, gleich andern, von dem akademischen Gesrichte registrirt, und zugleich in dem akademischen Zeugnisse notirt wird.

2) Repetenten, welche die von Andern gehaltenen Borlesungen in dem Zeits raume, in welchem sie gehört worden, mit dem Studirenden wiederholen, haben, in Anschung des Honorarii mit den akadem. Lehrern gleiche Rechte, wegen ans derer Privatstunden aber, sind sie den Sprachs und Exerciermeistern gleich zu

achten.

3) Der bisher gestattete Kredit von Fünf und zwanzig Thalern bei Kaussteuten, welche Materialien zur Kleidung liefern, wird wegen des Nisbrauchs, daß diese Materialien häusig verkauft oder versetzt werden, ganz aufgehoben; das gegen den Schneidern in dem Betracht, daß ein angemessenes sertig gemachtes Kleid weniger Gelegenheit zum Mißbrauche giebt, bis auf Fünf und zwanzig Thaler inklusive der Materialien zu freditiren nachgelassen. Buchhändler, Schuhsmacher, Auswärter und Auswärterinnen können nur auf Jehn Thaler, Buchbins der nur auf Drei Ehaler Kredit geben, und zwar nicht über ein Vierteljahr. 2)

4) Kostgeld, Waschgeld, Friseur= und Barbierlohn, Stubenmiethe, Bettzins, Aufwartung, Arzeneien und Arztlohn, auch was für den Unterricht in Sprachen und Leibesübungen zu bezahlen ist, sollen ebenfalls nicht über ein Vierteljahr

geborgt werden.

5) Alle diese von 1—4. gültige Schulden behalten das Vorrecht gesetslicher Schulden nur, wenn sie nach dem Ablause des Vierteljahres, in welchem sie konztrahirt sind, in dem unmittelbar darauf folgenden Vierteljahr eingeklagt wers den. \*)

3) In Betreff der hier vorgeschriebenen Berjährungsfristen für Studentens schulden verordnen:

b) R. bes Just. Min. (auf Spezialbefehl) v. 10. März 1806 an die Univ.

Gerichte zu Halle:

<sup>1)</sup> Ueber Zahlung und Stundung des Honorars s. o. III. 2. S. 546 ff. — Der S. 141. des Anh. beruht auf einer B. v. 8. Jan. 1802. (N. C. C. T. XI. S. 367, Rabe. Bd. 7. S. 5.)

<sup>2)</sup> R. des Just. Min. (auf Spezialbefehl) v. 17. Mai 1803 an den Inskruktionssenat des Rammergerichts: daß den Hutmachern und Beutlern auf den Univ. ein Aredit von 4 Thir. an die Studenten, unter den Nr. 3. 4. 5. 6. festsgesetzen Einschränkungen verstattet werden könne. (N. C. C. T. XI. S. 1845, Rabe, Bd. 7. S. 466.)

a) bas G. v. 31. Marz 1838, wegen Einführung fürzerer Verjährungsfristen, baß es bei ben hier im §. 141. bes Anh., festgesetzten Fristen sein Bewenden bes halt. (G. S. 1838. S. 249.)

<sup>-</sup>Die Vorschrift, Anh. z. A. E. R. S. 141. Nr. 1. und S. 145., giebt beutslich zu erkennen, daß bei dem Kreditgeben und Nehmen der Studirenden ledigslich auf die Zeitpunkte gesehen worden, wo selbige ihre Unterhaltungsgelder ershalten, und davon die Schulden bezahlen können. Hierauf gründet sich die Disposition des S. 141., wo sie beim Anfange der Kollegien, Ostern und Mischaelis, die Hälfte der Honorarien für die Kollegia, und die anderere Hälfte zu Johannis und Neusahr bezahlen sollen; ferner im S. 145., wo die Miethszeit

6) Wenn also ein solcher privilegirter Gläubiger binnen Dieser festgesetten Frist die Schuld bei bem akadem. Gerichte nicht anhängig macht, so kann er der mit nicht weiter gehört werden. 1)

wegen ber Wohnungen und anbern Gelaffes lediglich auf bie Quartale bes Ra: lenders eingeschränkt find. Wenn also Nr. 5. S. 141. bestimmt worden, daß bie gesetzl. Schulben nach bem Ablauf bes Biertelj., in welchem fie kontrabirt find, in dem unmittelbar barauf folg. Biertelj. eingeklagt werben follen: fe if daraus flar, daß nur die Vierteljahre, welche mit bem erften Ofteriage, 24. Juni, 29. Sept. und 25. Dec. anfangen, und gegen welche bie Stubiosen ihre Unterhaltungsgelber quaest. jährlich empfangen, gemeint fein tonnen; te her eine Schuld, welche in bem Biertelj. von Dich. bis Beibn. gemacht wer ben, in bem nachsten Biertelj. von Beihn. bie Oftern eingeklagt werben muß. Das hieraus für biej. Rreditoren, welche zu Anfang bes Duartals, und biej., welche zu Ende beff. freditiren, resp. langere und furzere Rredit = Termine ent Reben, ift völlig unerheblich, ba bas Rreditiren bei jebem Einwohner ein gan freiwilliges Geschäft ift, wobei er sich gehörig prospiziren muß, und bas keine weitere Begunftigung verbient. Bas bie anbere, in Gurem Ber. angeführte Meinung betrifft: so weichet selbige in Ansehung des Erfolgs von ber erften im wesentlichen ab. Denn ba nach der allegirten Borschrift Die langfte Rift gur Einflagung mit bem letten Tage bes nach ber Kontrabienung unmittel: bar folgenden Bierteljahrs abläuft: so muß berj. Gläubiger, welcher vor ben 25. Dec. Rredit gegeben, boch vor bem erften Oftertage flagen, wo bie bei monatl. Frift verlaufen ift. Wenn ihr aber biefe Brift bis ultimo Mai nad Berlanf von 5 Monaten hinaussepen wollet, wo der Student feinen Unterhalt fcon vor 2 Monaten empfangen, und oft schon verzehrt und ausgegeben bat; fo murbe biefem ber Sinn bes Gef. entgegen fein. Bur Bermeibung ber Schule Nagen wurde ein solcher prolongirter Termin bei unorbentlichen zur Berschwen bung geneigten Studenten wenig beitragen, und bas vorgeschlagene Registrien ber Schulden kann auch nicht extendirt werden, ba es nur ben Rredit beforent, und zu gleichen 3wecken die Eltern zur Jahlung nicht verbindlich machen fann. ic. (N. C. C. T. XII. S. 71, Rabe, Bb. 8. S. 492.)

c) R. bes Just. Min. (ad mandatum) v. 8. Oft. 1806 an bief.:

Das Registriren ber Schulben ift nur ale eine Ausnahme von ber Regel in ben nicht zu vermeidenden Fällen nachgelaffen, und in dem R. v. 10. Min 1806 ist Euch bereits der Nachtheil bemerklich gemacht worden, ber ans ber Ertension enistehen wurde. Die furze Verjährungefrist bei ben Stubentenschal ben foll ben Rredit vermindern, und es ift gang natürlich, daß baburch bie Schulbklagen gegen bie Studenten gehanft werden. Diefes ift aber, um ber 3weck zu erreichen, nicht zu vermeiben, und haben bie Synbici fich ber schlen: gen Instruktion biefer nur einfachen und leicht zu enticheibenden Prozesse ohne Aufenthalt zu unterziehen. Die Sache hat feinesweges so viele Schwierigkeiten auf sich, als Ihr Euch vorstellet, und es muß baher bei ben, in bem R. r. 10. Marz weitlaufrig auseinander gesetzten Grunden, wonach es bei ber gefett. Borfdrift verbleiben muß, fein Bewenden behalten. Jedoch verftebet es fic von felbft, bag ber in Gurem Ber. ermahnte Bergleich, wenn berfelbe jum gerichtl. Protofoll binnen ber sub No. 5. S. 141. des Anh. gum 2. R. vorge schriebenen Frist geschlossen und niedergeschrieben wird, die Stelle ber baselbs vorgeschriebenen Rlage vertritt, und es alebann, so wie anch, wenn auf gleiche Beise bas gerichtl. Anerkenntniß ber flagbar gemachten Schulb von Seiten bet Beklagten erfolgt, ber Austellung biefer Rlage nicht weiter bebarf. (N. C. C. T. XII. S. 771, Rabe, Bb. 8. S. 683.)

d) Das Ob. Trib. nimmt in dem Judikate v. 22. Dec. 1837 an, das es auf die eingetretene Verjährung der Studentenschuld dann nicht weiter ankommen könne, wenn ein späteres rechtsgültiges Anerkenntniß der Schuld vorhanden. da alsbann die Bestimmung des S. 564. A. L. R. I. 9. zur Anwendung komme, (Centralbl. 1838. S. 299. Vgl. auch im Allgem. das in hinschius Wochenscht.

Bb. 2. S. 89 mitgetheilte Jubifat.)

1) Die frühern Quartalliften über bie Schulbklagen, beren Form und Gin-

7) Sollten die mahrend des letten Bierteljahrs, welches der Studitende sich auf der Univ. aufhalt, in Gemäßheit der von 1—4. kontrahirten Schulden, wes gen Abgangs des Studirenden, binnen der in Nr. 5. bestimmten Frist nicht einzgeslagt werden: so muß der Gläubiger dafür sorgen, taß selbige von dem akas dem. Gerichte registrirt werden.

8) Zu dem Ende steht es bem Gläubiger frei, die Person oder Sachen eines abgehenden Studirenden so lange mit Arrest zu belegen, bis die Schuld

registrirt worden ift.

9) Wenn jedoch der Glaubiger mit dem Schuldner über die Richtigkeit oder die Summe der Schuldforderung sich nicht einigen können: so ist es genug, wenn der Glaubiger solche bestimmt angiebt, und der Schuldner sich darüber ers klärt, und soll die Abreise durch aussührliche Instruktion solcher Schuldsachen nicht aufgehalten werden.

3. 104. Alle andere Privatschulben eines Studirenden find nichtig, und be-

grunden feine Rlage.

S. 105. Auch bie Bertrage, wodurch Sicherheit ober Burgschaft bafür beftellt worben, find untraftig.

S. 106. Die bafür eingelegten Pfanber muffen unentgelblich zuruckgegeben

werben. 1)

Anh. S. 142. Die Pfänder muffen auf jeden Fall zurückgegeben werden, fie mogen von den Studirenden selbst, oder von einem Dritten, oder auch unter dem Scheine eines Verkaufs den Glaubigern eingehändigt worden sein. Wegen Betten, Wäsche, Kleidungsstücke und Bücher soll die Entschuldigung des Pfandsgläubigers oder Käufers, wie er nicht gewußt habe, daß sie einem Studirenden gehörten, niemals stattsinden.

5. 107. If auf eine solche ungnitige Schuld von dem Studenten etwas bezachlt worden: so konnen die Aeltern oder Vormunder basselbe unter siekalischer

Affifteng gurudforbern. 2)

S. 108. hat Jemand einem Studirenden Geld oder Geldeswerth zu unnüßen Ausgaben, oder gar zur Ueppigkeit oder Schwelgerei geliehen, oder sonst kreditirt: so soll er, außer dem Berluste der Schuld, auch noch um den ganzen Betrag berselben siskalisch bestraft werden.

S. 109. Hat der Schuldner ein solches Darlehn ganz ober zum Theil bezahlt: so ist der Fistus außer der Strafe, auch das Gezahlte von dem Gläubiger

beigutreiben berechtigt.

1) R. bes Min. b. G., U. u. Med. Ang. v. 10. Aug. 1829 an ben Reg.

Bevollm. zu Bonn:

Was die in Em. Ber. v. 21. v. M. wegen ber Jurisdiktions/Konflikte in Frage gebrachten Grundfage im Allgem, betrifft, fo ift a) bei an und fur fich rechtsgultigen Schulben ber Stubirenben bas nach sonstiger Beschaffenbeit ber Forberung gemeinrechtlich begründete Pfandungerecht bes Gläubigere, wie in bem hier in Rebe stehenden Kall ber Retention wegen Mietheforderungen, nirgend burch bas Gesetz aufgehoben, mithin die Retention allerdings wie gegen andere Schuldner gestattet, und b) bei Klagen ber Studirenden wegen dergl. ausgeübter Retention die Rompetenz des ordentl. Gerichts des Glaubigers wohls begründet, welches aber c) bei seiner Entscheidung selbstrebend auf die besons bern gesehl. Borschriften über bie Bebingungen zur Rechtsgültigfeit ber Schuls ben von Studirenden gebührende Rücksicht nehmen muß, in welcher Rücksicht benn namentisch d) auch eine an und für fich aus erlaubtem Rredite entftanbene, aber - bei ber bem Glaubiger hierbei nicht zu Statten fommenben Abs wartung ber Einlösung ber retinirten Effetten ober ber Rlage bes Schulbners, - nicht binnen ber gesehmäßigen Frift bei bem afabem. Gerichte eingeflagte Forberung, allerdings für an sich selbst ungültig, und mithin nach Ablauf bes EinHagungstermines bie Retention nicht mehr für rechtmäßig zu achten ift. (Roch, II. S. 135.)

2) Richt ber Stubent selbst: S. 138. A. L. R. II. 2. Bergl. jeboch S. 170,

**A.** 2. 98. I. 16. (\$\$. 702. ff. ib. I. 11.).

reichung bas C. R. v. 8. Oktober 1839 (A. XXIII. S. 838) näher bestimmte, find aufgehoben: C. R. v. 6. Nov. 1848 (f. v. S. 410).

Ber auf Pfanber, Bechsel ober Sanbidriften ben & Anh. S. 143. renden Geld leiht, ober Kaufmannswaaren statt baaren Geldes auf Rren z und ihnen auf biese Beise bas Verschwenden und Schuldenmachen eine hat zu gewärtigen, bag, wenn auch folche Schulben von ben Studiente! zahlt werden, boch bas Bezahlte entweder auf Ansuchen ber Aeltern mit munber, ober wenn diese sich nicht melben, von bem akabem. Fiskus wiene gezogen werben wirb.

Wenn aber ein Studirender, burch bas Außenbleiben ber in **S.** 110. feinem Unterhalte ausgesetten Gelber, ober burch andere für ihn unvermin Bufalle, in die Nothwendigkeit, ein Darlehn zu seiner Subfiftenz aufzunehme. sett ift: so muß er fich mit seinem Glaubiger bei bem akabem. Bericht me

und beffen Ginwilligung nachsuchen. 1)

S. 111. Das Gericht muß die angebliche Nothwendigkeit und Bedining: Schuldners, fo wie bie übrigen Umftanbe ber Sache, genau prufen; und wa: nichts babei zu erinnern findet, ben Konsens unter bas aufzustellenbe Inim verzeichnen.

Besonders muß barauf gesehen werben, bag bie Summe bet ch **S.** 112. nehmenden Darlehns die wirkliche gegenwärtige Bedürfniß des Schulums

überfteige.

Der Regel nach barf bas afadem. Gericht für einen Siein **S.** 113. nicht mehr an Schulben fonsentiren, als ber vierte Theil ber ihm an feinen lichen Unterhalte bestimmten Summe beträgt.

Wenn alfo ein Studirender bergl. Ronfens fucht, muß er p berft glaubhaft angeben, wie viel ihm zu feinem Unterhalte auf ber Afabra

stimmt worden.

Findet fich bas afabem. Gericht burch besondere Umftanbe war ben Rredit bes Studirenden auf ein höheres Quantum zu erftrecken: so mi fes, und die Grunde bavon, in dem Ronsense ausbrucklich bemerkt werben.

Gleich nach ertheiltem Konsense muß bas Gericht ben Aeltu:

Bormundern bes Schuldners bavon Nachricht geben.

Der Konsens selbst muß allemal nur auf eine bestimmte 3a zwar nur auf so lange gegeben werben, als nothig ift, um ben Aeltern eta! munbern zu Treffung ber nöthigen Bahlungeanstalten Raum zu laffen.

Mit bem Ablaufe biefer Frift muß ber Glaubiger, wenn na ichen nicht befriedigt worben, es bem afabem. Gerichte, bei Berluft feines &

anzeigen.

Das Gericht muß alsbann die den Aeltern ober Vormunken Souldners vorgesette Obrigfeit, mit Zufertigung bes Instruments, requirim: zu Abtragung ber Schuld allenfalls erefutivisch anzuhalten.

Alle Gerichte in R. Landen follen gehalten fein, bergl. Runen, wegen Beitreibung einer gesetzmäßig konsentirten Schulb, ohne Gei-

prozeffualischer Weitläuftigkeit Folge zu leiften.

S. 121. Glauben die Aeltern oder Bormunber, erhebliche Ginwendunggen die Schuld zu haben: fo muffen fie ben Betrag bei bem requirirten @ nieberlegen, und die Einwendungen gegen den Glaubiger vor dem afabem 62 ausführen.

§. 122. Gegen biese ben konfentirten Glaubigern zu verschaffente n= Rechtshülfe, durfen fie ben Schuldner felbft, mahrend bes Laufes feiner Es

mit Exefutionen nicht beunruhigen.

fen lá

Ħ

D b

9

O fel

Bem Epo.

ger ? Hon folds

an

ſΦ der

Īф An teri

nac

gen

theils Oter } gehant übern ziebent Bank Aur mi Greifs Ang.

Die vo **E**. 91 anzuffi bestim Regl.

1518. Criftu Die Fa Baise 1

**Eas** 22 **6**. 93

<sup>1)</sup> S. 24. tes Regl. v. 18. Nov. 1819. (S. 472.) — Ge gab ent einzelnen Univ. besondere Zahlungskommissionen, unter deren Abministrait pekuniaren Berhaltniffe eines Stubenten mehr ober minder gestellt werten So wurde eine folche Romm. für Salle burch Regl. v. 18. Juni 1981 : Frankfurt durch Regl. v. 10. Sept. 1803 (Rabe, Bb. 13. S. 535, 564) Die erstere wurde laut Nachricht bes Proreftore v. 28. Febr. 1825 \* R. bes Min. b. G., u. u. Deb. Ang. v. 6. Dec. 1824 wiederhergeftell, ! hauptsächlich zur Vermittelung der Bahlung des Honorars, der Bohnunges nnb Aufwartung, und bes Mittagstisches bestimmt, zugleich aber auch mit nahme völliger Abministrationen ermächtigt. (A. IX. G. 384.)

§. 123. Steht ber Studirende nicht mehr unter Aeltern oder Bormundern: nn der Gläubiger sich auf die Person und das Bermögen des Schuldners, der gesehmäßigen Exekutionsmittel bedienen.

8. 124. hat ein solcher Schuldner die Univ. ohne Befriedigung seiner konsten Glaubiger verlaffen: so steht biesen frei, ihn überall, wo er sich betreffen

mit Personalarrest zu verfolgen.

Anh. S. 144. Hat der Schuldner die Univ. ohne Befriedigung der nach -4. (S. 100—103.) privilegirten, oder von dem akadem. Gerichte konsentirten äubiger verlassen: so bleibt diesen zwar der Weg Rechtens gegen ihren huldner unverschränkt; falls sie aber aus seinem Vermögen ihre Befriedigung ht erhalten könnten, kann gegen ihn zum Personalarreste nicht geschritten wers, sondern die Gläubiger muffen mit der Jahlung so lange in Geduld stehen, der Schuldner durch Vermögensaufälle, oder Versorgung zu besserm Vermösz gekommen, und in zahlbaren Stand gesett worden.

S. 125. Für die dem akadem. Gerichte in dergl. Angelegenheiten zufallenden ihungen soll demselben eine billige Belohnung in der ihm vorzuschreibenden

teltaxe bestimmt werben.

S. 126. Dagegen foll aber auch bas akadem. Gericht, wenn es pflichtwibris Beise in unnütze und übermäßige Schulden gewilligt, ober sonft, burch Rollus mit einem Studirenden, Jemand zum Borgen an benselben verleitet hat, einem

en Glaubiger für feine Forberung felbft haften.

Anh. S. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Wohnung, Stallung oder beres Gelaß miethet, und fein schriftlicher Vertrag geschlossen worden, oder der riftliche Vertrag die Miethzeit nicht näher bestimmt: so ist anzunehmen, daß: Miethvertrag von Ostern bis Michaelis, oder von Michaelis die Ostern geslossen worden.

2) Sollte ber Miethvertrag im Johannis - ober Weihnachtstermine seinen ifang nehmen: so gilt berselbe bis zum nächstfolgenden Michaelis ober Ofter-

mine.

3) Die Auffündigung ber Wohnung muß spätestens in den Drei ersten La-

n bes letten Bierteljahres geschehen.

4) Die Wohnung muß beim Ablaufe ber Miethzeit innerhalb Dreier Tage, ch Ablauf bes Termins, wieder geräumt werben.

## VI. Akademische Stiftungen und Benefizien.

1) Uebersicht ber vorhandenen Stiftungen.

Die den bedürftigen Studenten gemährten Unterftützungen besteben 8 in Freitischen, theils in baaren Geldzahlungen, theils im Erlaffe ber Stundung des Honorars. Von letterem ift schon oben (S. 546 fig.) Die andern Benefizien find den bestimmten einzelnen Univerf. Augemeine, auf jede, wenigstens inlandische, Univerf. sich bende Stipendien giebt es nur wenige. Es gehört babin bas von ber it gestiftete Stipendium für Theologen, für welches jährl. 750 This. möglichst gleichen Vertheilung auf alle Univerf. (mit Ausschluff von fsmald) ausgesett find, und welches vom Min. der G., U. u. Deb. . und bem Chef ber Sauptbant gemeinschaftlich vergeben wirt. (Bgl. som König vollzogene Stiftungsurfunde v. 11. Nov. 1823. Roch, II. 17.) Ferner find die beiden Siebenburg fchen Stipendien & 80 This führen, die tvent. auch an Inlander verliehen werden, für Theologen mmt, und unter die Direktion tes mons pietatis gestellt find. (Bel i. v. 29. April 1836, C. R. v. 9. Nov. 1839 und K. D. v. 12. Mat 3. a. a. D. G. 927.) Eben so ift endlich bie v. Stagemannfche tung, welche in zwei Stipendien à 150 Thir., - eines zunächft für Familie des Stifters und eines für die Boglinge bes Schi fenhauses — besteht, an feine bestimmte Univerf. gebund burch R. D. v. 23. Juni genehm. Statut v. 6. Mai 932.) Daffelbe mag noch mit vielen Familienstivenbi

binaus. Rollator: Din. b. G., U. u. Deb. Ang. Bergl. bie v. 4. Jan. 1686, R. D. v. 23. Mary 1812, R. v. 4. Dec. 182 und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. 6. 901 fig.). 3ebe eine Dratio halten; bevor er bies gethan, foll ihm fein Abgang geben werben: R. v. 17. Rev. 1823 und 11. April 1825 (a. a. - 2) Stipentienstiftung ter R. 3mmebiatfommiffion gur Bramien auf Staateschulbscheine: 7250 Thir. Rapital, 6 halbi 4 ju 50, 2 ju 45 Thir., für Theologen. Bgl. bie Stiftungent 1822 mit R. Genehmigung v. 2. Rov. 1822. (a. a. D. E. 9 Rirdenfolleftenfonde jur Unterftugung bulfebeburftiger baju gewiesenen 6 Reg. Beg. (Botsbam, Frankfurt, Stettin, & rienwerber) fliegen im Durchschnitt jahrlich über 2400 Thir. 2000 Thir. burch eine eigene Romm., und über 400 Thir. burch u. n. Med. Ang. vertheilt werben. — 4) Der Fonte für fi 2300 Thir. Rap., woraus 1 Stipenb. für einen Griechischen ! bochftens 3 3. burch bas Dlin. b. G., U. n. Deb. Ang. lant I 1830. — 5) Das Schftensche Stipend. aus ben Binsen per wird alle 2 Jahr vergeben. - 6) Das Benbemanniche Et fen von 2500 Thir. Kap, halbjährlich 2 Stip., eine von 20, et vom afatem. Senat ju vergeben. Bgl. Stiftungeurfunte unt ! 1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 920.) - 7 sche Stiftung für Theologen, gegen 600 Thir. Rap. — 81 1 Freitisch aus ben Binfen von 2400 Thir. Rap. und milben 3ahn Reftor und Senat zu vergeben. Bergl. Bef. v. 1. und R. r. (a. a. D. G. 923.) - 9) Die Schleiermachersche Stiftmy von gegen 4250 Thir. Rap. und jahrl. Beitragen 1 Stip. v. 20 Theologen, burch ein besonders Kuratorium ju verleihen. Begl 12. Aug. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. G. 925.) — 16 Dornsche Stiftung von 5000 Thir. Rap., beffen Binfen gm 1 fer Studenten bienen follen. Bgl. bie Stiftungsurf. v. 1. gek. 28. **M**ai und R. v. 11. Juni 1538. (a. a. D. S. 929.) — \$ Brivatstiftungen. b) Bei ber Univers. ju Bonn: Die Ginnahme bes Unteil

1

8

Ħ

fc

ai

8

Ju

nei

prc

gen

niet

aus

Rect

mit

einzel

pefun

Frank richtet R. be haupts

and a

rahme

ten.

2) wei ber univer, ju wertin: 1) ber kurmartime e

9 Stipendien zu 100, und 2 zu 50 Thlr. für Eingeborne ber Kliche und 4 Bürgerliche. Rollation auf 3 Jahre, boch nicht

in 5985 Thir. bestehen, woven 3000 Thir. Staatszuschnf, 200 Rollesten in Rheinland und Westphalen, 381 Thir. Zinsen st. Privat. Stistungen. Unter tie lettern gehören die der Gemeindes Stadtraths zu Andernach, ") ter die Gemeinden zu C: und Gule, ") jede von 1100 Thir. jahrl. zu einem Freitisch, sur

<sup>1)</sup> Vergl. tie Bek. ber Oberlaussichen Landstände v. 3. I von ibnen zu verleihenden Stirentien, worunter für Universtein v. Schindelsches, 3 Landesstip. und 1 Universitätsstip. tie ber wentischen Sprache machtig sind. (Staalers S. 1259.)

abtrath gu Anbernach, 25 Thir. jahrl. Gelbftip. ber Landges ach, \*) 200 Thir. jahrl. ju zwei Geldftip. von ber Stadt Robs kapitalstiftungen: 2083 Thir. von der Gemeinde Krancaburg, 1. Dir. Regler, 100 Thir. vom Pf. Rheibt, 100 Thir. von erhards, 1000 Thir. vom &. G. R. Schlipper, 100 Thir. n in Elberfeld, 175 Thir. von einem Ungenannten. (Roch, I. er die bei der Bertheilung der Stip. zn befolgenden Grundfate Det. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus bem öffentl. Stife ip., und zwar 30 größere zu jährl. 60, und 60 kleinere zu jährl. [ halbjährlich verliehen werden. (Roch, II. S. 894. 900.) unter den Stud. zu Bonn ein Krankenverein, 1837 mit , die burch regelmäßige Beiträge einen Fonde gur Unterftubung

beschaffen. Inivers. zu Breslau: Die Einnahme bes Unterftugungefonds bes Thir., wovon 1400 Thir. Staatszuschuß, gegen 2000 Thir. and Prov. Schlesien und Posen, gegen 150 Thir. Antheil an den jebuhren, und über 2500 Thir. aus Privatstiftungen. Die less :1 1) bas Altmärkische Stip. von 374 Thir, junächst für Die Univers. hat die Rollation; — 2) bas Brachs 6 mit einem Rap. von 5150 Thlr., woraus 3 Stip. à 62 Thlr., irende Liegniger, bann für solche aus bem Fürstenthum Liegnis, r. Die Kollation haben die Defane ber theol., jurift. u. meb. Brudnersche Stipenbienfonds von 550 Thir., 1818 gegrundet, hlr.; - 4) ber Caussesche, \*) 1789 gest., mit jahrl. 820 Thlr., Familienstip. und zwei für evang. Theologen a 145 Thir.; tsche Familienstiftung\*) von 1588 mit 1200 Thir. Kap., woraus thir. auf 3 3., junachst für bie Familien von Closter und von andere Studirende; konferirt von dem altesten ber Bettern bes Reft.; - 6) der Czernikowsche Stiftungsfonds v. 2000 Thir. ., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 J., konferirt vom Rektor und nitgliebe zu Frankfurt a. D.; — 7) bas Fickeriche Stip.,\*) ich 40 Thlr., event. für Studenten der Med. ans Liegnig, aus aus Niederschlefien auf 3 3.; — 8) ber Golidesche Stipens l gegr., 2725 Thir. Rap., 2 Stip. zu 601 Thir., bas eine als u, bas andere für einen Stub. ber erang. Theol. Die Univers. ; — 9) has Grünbergsche Stip., 575 Thir. Rap., 1 Stip. einen Stub. ber evang. Theol. Die Fak. hat die Rollation; reichsche Stip.,\*) 1761 gegr., mit 6425 Thir. Rap., 3 Stip. für Abkömmlinge des Stifters, bann für Stub. ber evang. Theol. er ber Mark, bann für Stub. ber Rechte ober Meb. aus Frants on ber Univers.; - 11) ber Jungnis sche ") Stipenbienfonde gen, 1830 gegr., 2000 Thir. Rap., erft für Abkömmlinge bes von 50 Thir. auf 2½ 3.; — 12) das Jungnitsiche Stipens nde des höheren Lehramts, 1000 Thir. Rap. Die fathol. theol. e ad 11. die Kollation; 1 Stip. von 50 Thir. auf 2 3.; nniche \*) Stipenbienfonde, 1623 gestiftet, mit 1740 Thir. Rap.; lr. auf 4 J. Rollation bei der Univers. mit Zuziehung ber Des ifterin, die den Vorzug haben; - 14) bie v. Schonaichschen\*) d bas von Schonaich-Giersborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. Gut Giersdorff; 2 Stipendien a 60 Thlr. auf 3 J. für Theos Ronfession; Rollator ber Senior der v. Schonaichschen gamilie. Dann bas v. Schonaich : Amtitsiche Stip., 1700 gegrundet. Et. ju gleicher Bestimmung. Die Binfen betragen jest 209 Thir. rft zu Carolath 3 Stip. a 60 Thir. mit Bustimmung ber theol. - 15) bas Schudmanniche Stip. aus freiwilligen Beiträget

atskaffe mit 500 Thir. begrundet; die Binfen per 20 Thir. wers abwechselnb vom Senate konferirt; - 16) ber Strobliche St 07 mit 3641 Thir. begründet, wovon 3 Stip. à 38 Thir. auf Theologen verliehen werden und 38 Thir. für arme ober frankmt find; - 17) ber Werliennsiche Stipendienfonds, 16 u 6 Stip. à 41 Thir. begründet, je zwei für die theol., ju

boch find in Betreff dieser nur wenig Nachrichten veröffenklicht. Udak bei den einzelnen Univers. zu Stipendien und Freitischen gentum Unterftügungefonde werben bagegen in Roche Univerf. folgende Tuch gemacht, bei benen aber nicht zu vergeffen, daß feit ben 3. 1837 u. id auf welche fie fich beziehen, manche Beranderungen ') eingenen i fonnen:

Unterftützungefonds der einzelnen Universitäten:

(Bei den mit \*) bezeichneten Stiftungen hat die stiftende Gemeint te Angehörigen, ober der Stifter feiner oder andern Familien, oder überhamt Rimmten Bersonen ein vorzügliches Anrecht, ober auch fich selbft bas bie

tationsrecht vorbehalten.)

a) Bei ber Univerf. zu Berlin: 1) ber Rurmarkfche Stipenbienfenten 9 Stipenbien ju 100, und 2 gn 50 Thir. für Eingeborne ber Dart, wom it liche und 4 Burgerliche. Rollation auf 3 Jahre, boch nicht über tie Um hinans. Rollator: Din. b. G., U. u. Deb. Ang. Bergl. Die Stiftungtube v. 4. Jan. 1686, R. D. v. 23. Marz 1812, R. v. 4. Dec. 1820, 28. gen. 12 und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. S. 901 fig.). Jeber Stipential # eine Dratio halten; bevor er bies gethan, foll ihm fein Abgangszengnif nitte geben werben: R. v. 17. Rov. 1823 und 11. April 1825 (a. a. D. G. 908.18 — 2) Stipendienstiftung ber R. Immediatfommiffion gur Bertheilug " Bramien auf Staateschuldscheine: 7250 Thir. Rapital, 6 halbjahrl. Sth., w 4 ju 50, 2 ju 45 Thir., für Theologen. Bgl. bie Stiftungenrfunde v. 11. C 1822 mit R. Genehmigung v. 2. Rov. 1822. (a. a. D. S. 915.) — 1)! Rirdenfollettenfonde gur Unterftugung hulfebeburftiger Stnb. Int dazu gewiesenen 6 Reg. Bez. (Potsbam, Frankfurt, Stettin, Koln, Danis, ! rienwerber) fliegen im Durchschnitt jahrlich über 2400 Ehlr. gufammen, w 2000 Thir. burch eine eigene Romm., und aber 400 Thir. burch bas Die !! u. u. Deb. Ang. vertheilt werben. — 4) Der Fonte für ftubirenbe Git 2300 Thir. Kap., woraus i Stipenb. für einen Griechischen Unterthan mil. hochstens 3 3. durch das Min. b. G., U. u. Med. Ang. laut R. D. r. 26 1830. — 5) Das Sohstensche Stipend. aus den Zinsen von 400 Tht." wird alle 2 Jahr vergeben. — 6) Das Benbemannsche Stip. aus tn: fen von 2500 Thir. Kap, halbjährlich 2 Stip., eins von 20, eins von 102 vom akadem. Senat zu vergeben. Bgl. Stiftungeurkunde und Regl. v. 20. 3 1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 920.) — 7) Die Gutti sche Stiftung für Theologen, gegen 600 Thir. Kap. — 8) Der Somilie Freitisch aus ben Binsen von 2400 Thir. Rap. und milden Jahresbeiträger, : Reftor und Senat zu vergeben. Bergl. Bef. v. 1. und R. v. 13. Juni 18 (a. a. D. S. 923.) — 9) Die Schleiermachersche Stiftung aus ten 322 von gegen 4250 Thir. Kap. und jahrl. Beitragen 1 Stip. v. 200 Thir. für = Theologen, burch ein besonders Ruratorium ju verleihen. Bergl. tie burd 1: 12. Aug. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. G. 925.) — 10) Die Dr. K. dornsche Stiftung von 5000 Thir. Rap., beffen Binsen zur Unterflugung ha fer Studenten bienen follen. Bgl. die Stiftungeurf. v. 1. Febr. 1838, R. C: 28. Mai und R. v. 11. Juni 1838. (a. a. O. S. 929.) — Nr. 5—10 is Brivatstiftungen.

b) Bei ber Univers. ju Bonn: Die Ginnahme bes Unterftusungesonte in in 5985 Thir. bestehen, wovon 3000 Thir. Staatszuschuß, 2000 Thir. and in Rolleften in Rheinland und Westphalen, 381 Thir. Binfen und 6044 Ihr. # Privat - Stiftungen. Unter bie lettern gehören bie ber Gemeinte an Singig. bes Stadtrathe ju Andernach, ") ber bie Gemeinden zu Cobern, Dirti: und Buls,") jebe von 100 Thir. jahrl. gu einem Freitisch, ferner 10 Ibir. jur

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bet. ber Oberlausitsschen ganbftanbe v. 3. Juli 1854 über von ihnen zu verleihenden Stipendien, worunter für Univerf. ein Gereterfick ein v. Schindelsches, 3 Landesstip. und 1 Universitäteftip. besondere für fck Theol., die ber wendischen Sprache machtig find. (Staatsang. 1854. Ar. 18 **6.** 1259.)

Fifestip. vom Stadtrath zu Anbernach, 25 Thir. jahrl. Gelbstip. ber Landgen nben Andernach,") 200 Thir. jahrl. zu zwei Gelbftip. von ber Stadt Robs big,") endlich Rapitalftiftungen: 2083 Thlr. von ber Gemeinde Krancaburg, in Thir. vom Reg. Dir. Regler, 100 Thir. vom Bf. Rheibt, 100 Thir. von Riofterfran Gerhards, 1000 Thir. vom &. G. R. Schlipper, 100 Thir. n Griechenverein in Elberfeld, 175 Thlr. von einem Ungenannten. (Roch, L.

183.) — Ueber die bei ber Bertheilung der Stip. zu befolgenden Grundfate gl. R. v. 12. Dec. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus dem öffentl. Stife Befonds 90 Stip., und zwar 30 größere zu jahrl. 60, und 60 fleinere zu jahrl. Thir., allemal halbjährlich verliehen werden. (Roch, II. S. 894. 900.) ifertem besteht unter ben Stub. zu Bonn ein Rrantenverein, 1837 mit I Theilnehmern, die durch regelmäßige Beitrage einen Fonde zur Unterftuhung

unter Studenten beschaffen.

c) Bei ber Univers. zu Breslau: Die Einnahme bes Unterftugungsfonds bes igt gegen 6020 Thir., wovon 1400 Thir. Staatszuschuß, gegen 2000 Thir. ans Rolleften ber Prov. Schlesien und Bosen, gegen 150 Thir. Antheil an ben Prinatrifulationegebuhren, und über 2500 Thir. aus Privatstiftungen. Die less m find folgender 1) das Altmärkische Stip. von 373 Thie, zunächst für hne ber Professoren. Die Univers. hat bie Kollation; — 2) bas Brache 🖰 gelsche v. 1646 mit einem Kap. von 5150 Thlr., woraus 3 Stip. à 62 Thlr., 2 3. für ftubirende Liegniger, bann für solche aus bem Fürstenthum Liegnis, Enanachst Schleffer. Die Kollation haben die Defane ber theol., jurift. u. meb. Fr.; - 3) ber Brudnersche Stipenbienfonds von 550 Thir., 1818 gegründet, Stip. von 22 Thir.; — 4) ber Cauffesche,") 1789 gest., mit jahrl. 820 Thir., Etheilt in brei Familienstip. und zwei für evang. Theologen à 145 Thir.; bie v. Cloftersche Familienstiftung\*) von 1588 mit 1200 Thlr. Kap., woraus EStip. von 48 Thir. auf 3 J., zunächft für bie Familien von Closter und von Leberig, bann an andere Studirende; konferirt von dem altesten ber Bettern bee #Hifters und bem Reft.; - 6) ber Czernifowiche Stiftungefonde v. 2000 Thir. Fap., 1611 gegr., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 J., konferirt vom Rektor und nem Magistratsmitgliede zu Frankfurt a. D.; - 7) bas Fickeriche Stip., \*) 11328 gegr., jahrlich 40 Thir., event. für Studenten der Med. ans Liegnis, aus wim Rr. Liegnis, aus Mieberschlefien auf 3 3.; — 8) ber Golice Stipens Benfonds,") 1744 gegr., 2725 Thir. Rap., 2 Stip. zu 60 Thir., bas eine als inamilienstipenbium, bas andere für einen Stub. ber evang. Theol. Die Univerf. tht die Kollation; — 9) has Grunbergsche Stip., 575 Thir. Kap., 1 Stip. ton 23 Thir. für einen Stub. ber evang. Theol. Die Fak. hat die Rollation; — 130) bas Beibenreichsche Stip., \*) 1761 gegr., mit 6425 Thir. Rap., 3 Stip. 84 Thir., erst für Abkömmlinge des Stifters, bann für Stub. ber evang. Theol. ins Franksurt ober ber Mark, bann für Stud. der Rechte ober Meb. aus Franks mart; auf 3 3. von ber Univers.; — 11) ber Jungnipsche") Stipendienfonds far fathol. Theologen, 1830 gegr., 2000 Thir. Rap., erft für Abkömmlinge bes stifters, 2 Stip. von 50 Thir. auf 2½ 3.; — 12) bas Jungnipsche Stipens stum für Studirende des höheren Lehramts, 1000 Thir. Rap. Die kathol. theol. "fat. hat hier wie ad 11. die Rollation; 1 Stip. von 50 Thir. auf 2 J.; — 13) ber Brudmanniche") Stipenbienfonde, 1623 gestiftet, mit 1740 Thir. Rap.; 8 Stip. à 25 Thir. auf 4 3. Rollation bei der Univers. mit Zuziehung ber Des cenbenten ber Stifterin, Die ben Borzug haben; - 14) bie v. Schönaich fchen\*) Btivenbien, namlich bas von Schonaich-Giersborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. 6 pCt. auf das Gut Giersdorff; 2 Stipendien a 60 Thir. auf 3 J. für Theojogen reformirter Runfession; Rollator ber Senior ber v. Schonaichschen gamilie, Dann bas v. Schonaich amtitsiche Stip., 1700 gegrundet, ste ben Boring hat. 3000 Thir. à 6 pCt. ju gleicher Bestimmung. Die Binsen betragen jest 209 Thir. won denen der Fürst zu Carolath 3 Stip. à 60 Thir. mit Zustimmung der theol. Baf. vergiebt; - 15) bas Schuckmanniche Stip. aus freiwilligen Beitragen und ber Universitätskaffe mit 500 Thir. begründet; die Zinsen per 20 Thir. wers ben in ben gaf. abwechselnd vom Senate fonferirt; — 16) ber Strobliche Stipendienfonds, 1807 mit 3641 Thir. begründet, wovon 3 Stip. à 38 Thir. auf 3 3. au fathol. Theologen verliehen werben und 38 Thir. für arme ober frante Studirende bestimmt find; - 17) ber Berliennesche Stipenbienfonds, 1645 mit 6350 Thir. zu 6 Stip. à 41 Thir. begründet, je zwei für die theol., jurift.

und metig. Gal., bei jeder für einem Marter und einem Schlefte. 2014 haben tie Rollation: — 15) bas Wimpinolche Stipendium, 1518 all big begrüntet, zunächst für fathol. Stud. ohne Zafultätsunterschied. (Red. Lb Anserbem eine De. Seulicheliche Stiftung für jüdische Med. behoß burd motion: Rapital 2000 Thir., Statut v. 29. Dec. 1836 mit A. Gradin (Red. 11. S. 936.) — Bergl. auch Gelepe für die Inhaber A. Freitlitt zu Brediau v. 27. Juni 1832 und R. über die Bertheilung der frait 12. Dec. 1837. (a. a. D. S. 896, 898.) — Catlich besteht ein Arasin terfühnung eine Berein ber Stud., vergl. Statut v. 4. März 1826. (a.

6. 943.)

d) Bei ber Univerf. ju Greifewald: Cinnahme gegen 4600 Da.p 2240 Thir, and ber Univerf. Raffe, 144 Thir, and ber Univ. Freftiefe, ill Rolleftengelber aus bem Reg. Beg. Stralfunb, 558 Ehle. Beiträge ber Bar welche ben Breitifch genießen, 17 Thir. Levefche Stiftung in einen ba and degen 1500 Thir, aus Brivatfteftungen. Legtere find: 1) ber &: Remingafche Stipentlenfonbe: 8415 Thir. Rap., worand 10 Stip. 6 Mi sur balfte fur 3nr., an Laubeelinber, auch Bellenburger, auf 3 3. (was. Greifewalb) vem Arftor und Cenat ju verleiben; - 2) bas Dag, p. ben fche Stip. 342 Thir. Rap., tporaus 1 Stip. von 17 Thir. an einen Inl 3.3. von Reffer und Genat; (ift nicht an Greifewalb gebunben.) -1 p. Blacherfche Stip. Ronbe, 590 Thir. Rap., Die Famille bat bie Lide 4) ber Lemblefche") Gilp. Fente, 9288 Thir. Rap., worane 8 6m n mas ther 50 Thir, auf 3 3. (woven 2 in Greifewalb) vom Genier to b - 5) bas v. Den tusfche") Stipeub., 338g Thie. Rap., morant i fi 134 Thir, pom Benier ber gamilie; - 6) bas Dverfampfde") Ceb. 63 Rap., worand 1 Ctip. von 30 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Graffud) 7) bas Scheffelfche") Siip., 1404 Thir. Rap., moraus 1 Gilp. pm # smulche für Profefforenftone und Familienglieber, von ber Univerf. mit - 8) ber v. Ggiemagide") Stip. Fonbe. 6560 Thir. Rap., worant pon 52 Thir, on Ungarn, and bes Gilftere Fomilie, welche bie Rellapmi 8) ver p. Ufedomiche") Stip. Jonds, 2075 Thir. Rap., worans I Sim i 🖹 - 10) ber v. Ballenigiche Gity, gonbe, 3450 Thie, Rate, werent f à 25 Thir. fur Theologen ober Philof. (Rech, I. G. 355.); - 3x be Freittifche vergl. Gefese fur bie Reuvifteriften gu Greifemalt m. S. St. und Infruft, fur bie Freilischfenieren do eod. (Rod. II. G. 885, 801)lich befteht ein Berein gur Berpflegung frauter Stub., pergl. Steint a: 1830. (a. a. D. 6, 889.)

e) Bei ber Univerf. Galle: Einnahme 12854 Thir , woven 6329 & bem Freitifchfenbe (und zwar in 3 Abib : A. 5068 Thir. aus bem in 862 Thir, and bem referm, und C. 379 Thir, aus bem Magbeburgen Breitifche Tonbe ); 350 Thir. aus tem Rofefemium in Bittenberg für fried 469 Thir. 26 Egr. 11 Bf. Galleiche und 5735 Thir. 7 Sgr. 8 Bf Est Stiftungen. Die Dallefden Stiftungen find: 1) bas Dofimiri gat: 509 Thir. Rap., wevon 20 Thir. Binfen, gunadet für Billwen # enent, für Cint ; - 2) bas Rottgeriche, 306 Thir. Rap., meent ven 12 Thir. für einen Theol.; - 3) bas Aruguriche, 1171 Ibit 🌬 von 49 Thir, Binfen ju 2 Gity. an Theol. auf 2 3.; - 4) bae Riems 69 Thir. Rap., beffen Binfen am 8, Dec, (bem Geburtstage ber Stiften magh Marie Rlemmer) an einen Stub, ber Theol. ausgezahlt merben -Deeiffigiche, 180 Thir. Rap , beren Binfen einem Stub. guftiefen: -Benefchen") Legate, eine mit 2632 Thir. Rab. und 107 Thir 3min 3 Gilp. für Theel, auf 4 3., bas andere mit 1530 Thir. Rap., wert feu, 61 Thir., an Stub. ber Thecl. gu vertheilen. - Rr. 1-6 feben theol. gat ; - 7) ber Rrugide") Gitfungefenbe, 5000 Ehir. Rep. P Rinfen, wovon 50 Ihir. Familienftip , 50 Ibir. überhaupt Cip , & einer Breisfrage und 50 Thir. fur bie Univerf. Bibl. ; - 6) bei Silp. ane ben Binfen von 200 Thir. Rap. - Die Bittenberger gen befieben aus 1700 Thie. R. Stipentien (20 Stip. gn 30, unb 30 #2 ber Ueberreft ju außererb. Unterft. für tas theel. Gem. sc.), and em Ronpiftorium bestimmten Beitrag ven 456 Thir, und aus folgenten de Stiftungen: 1) bie Goben fce') mit 49 Thir. Binfen bee Boute, m

Fo **B**el für 3 🙏 Det. 15 Skal P481 €til får † Cint eil eré du# 98 : fcbe " 14) 15) 9. B (7 K for: 9. Q Des per City. auf 3 6 3al 164. für £ ewent. ælt 5: fett, The latest Rebl. 1 (Rech. Der E Berf. lide ( de de € bas tu [36el | (Ret. 2445 3 1035 40 Dent of. fbm fer Dirit \$ ibe Ibe Die Ban 2 Em. fammin Ctm : Eacher hi Deg 15 BARRIER ! Orte, Sem Spirit II Itá Ish を申止

1 Stip.; — 2) die Beskausche mit 32 Thir. Zinsen, 1 Stip. auf 4 J., 1es die Familie ertheilt; — 3) das Bergersche\*) Stip. von über 40 Thlr. inen Theologen; - 4) bas Schlomansche") Stip. von über 30 Thir. auf : — 5) die Pollichsche\*) Stiftung von 50 Thlr. Zinsen zu 2 Stip., welche Senior ber Familie vertheilt; — 6) das Gabrielsche\*) Stip. von circa hir. für einen Theol.; — 7) ber v. Wallwitsiche Fonte mit 37 Thir. n, die abwechfelnd 4 3. Wittenberger Professorensöhne als Stipendium, und 3 3. lang eine Professorenwittwe erhält; — 8) die Silbermannsche") ung mit 13 Thir. Binsen; - 9) bas Bangersche Stip. mit 437 Thir. Rap., Neb. auf 3 3. (nicht liquib.); — 10) bas Unruhsche\*) Stip. mit 85 Thir. ahme, zunächst für die Familie Lepfer; - 11) die v. Wolframsborffsche ung mit 956 Thir. Zinsertrag, wovon 18 Stip. à 50 Thir. für Sachsen, bem Rgr. wie aus ber Prov., und zwar 13 für Theol., 4 für Jur. auf 3 3. 1 abwechselnb für beibe auf 1 3.; - 12) bas Donathiche\*) Stip. mit bir. Einnahme, zunachst für bie Familie Lenfer; — 13) bie Siegismunds ) Stiftung mit 103 Thir. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; die Thielemannsche\*) mit 57 Thlr. Zinsen zu 2 Stip. auf 2 Jahre; bie Suevesche mit 70 Thir Einnahme zu 2 Stip. für Jur.; - 16) ber tarschallsche Fonds mit 736 Thir. Einnahme, wovon 14 Stip. à 50 Thir. r Theol. und 7 für Jur.) für Sachsen, wie bei 11.; — 17) bie Strauße Stiftung mit 29 Thlr. Einnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; — 18) die insiedelsche mit 30 Thir. Zinsen, welche die Familie vergiebt; — 19) bie tschmannsche") mit 14 Thlr. Einnahme zu 1 Stip.; — 20) bas Mars ersche") von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; - 21) bas Batersche") von 61 Thir. für Med.; — 22) das Kornfailsche von 54 Thir. für Med. auch 4 3.; — 23) das v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf 5re, welches die Familie vergiebt; — 24) die Sägersche\*) Stiftung mit Ehlr. Einnahme zu 2 Stip., wovon wenigstens 1 an einen Theol., zunächst arnthner auf 5 3. vom Magistrat ju Spital in Oberkarnthen zu vergeben, ron ben Prof. der Wittenberger Fund.; — 25) der Ungarische Fonds 96 Thir. Einkommen, welches in Stip. von 50—100 Thir. an geborne Uns auf 3 3., zu vertheilen; - 26) die Poldtsche\*) Stiftung mit 143 Thir. shme, zu 1 Stip. für einen Ungarn. — Die Rollation ber aufgeführten Stip. wo nichts anderes bemerkt, den Professoren ber Wittenberger Fundation zu. I. S. 441.) — Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und krtrag der dafür in andern Prov. veranstalteten Kollekten den bortigen Unis, überlaffen worden: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) — Ende ließen auch von der unter dem Sachs. Min. d. Kultur stehenden v. Neefes Stiftung 4 Stip. nach Salle. — Im J. 1838 wurde eine Dr. Riemanus Bifftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., ju Buchergeschenken an Deb. Bgl. trch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät. Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.) P) Bei der Univers. zu Königsberg: Die Stiftungen bestichen in 2000 Thir. au R. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Ugl. Regl. v. 26. Febr. 1817 1, II. S. 880.); in dem Univers. Konviftorium mit einer Einnahme von Thir. Geld und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch R. D. v. 12. Mai genehmigte Regul. (Roch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meift Tabem. Senat verwalteter, ober doch (wie Mr. 12. 15. 27. 42. 53.) von Ontrollirter Privatstiftungen von 8470 Thir. 4 Sgr. 8 Pf. Jahresertrag. Privatstiftungen sind folgente: 1) das Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thir. Seol.; — 2) das Behro-Sverinianum: 2 Stip. zu 11 Thir., eins vergiebt Emilie; — 3) das Bergianum: 1 Stip. von 3 Thir.; — 4) das Borkianum: 3. ju 12 Thir.; — 5) das Buthenianum: 2 Stip. für Pommern von que m 35 Thir.; - 6) bas Canitzianum: wovon jest 3 Thir. an einen armen 3 — 7) das Dreierianum\*): 1-Stip. von circa 11 Thir.; — 8); das : htianum\*): 2 Stip. von 12 Thir.; — 9) das Farenholdianum\*): 1. Stip. 5 Thir.; — 10) bas Febrianum"): 1 Stip. von 6 Thir.; — 11) bas Fins. rm \*), wovon jährlich 61 Thir. zu vertheilen; — 12) bat: Fischerianmit 20,534 Thir. Rap. und 860 Thir. Binfen. Sobelb bin ben, follte die Stipendienvertheilung beginnen; - 132: ba mit 21 Thir. Binfen für Theol ; - 14) bas Gerba 63 Thir., die nur Dozenten zufliegen; - 15) bas dulmesen. 23b. II.

33½ Thlr., wie 14.; — 16) bas Grundianum \*): 1 Stip. von 10 %: 17) bas Hagianum\*): 1 Stip. von 19 Thir. für Theol.; — 18) bas Hate nianum: jahrlich 2 Thir. 21 Sar. für ben Reftor: - 19) bas Jestein mit 1(2} Thir. Zinsen zu Stip. für Theol.; — 20) tas Knobelsdorfimm: le von 3 Thir.; — 21) bas Koesianum, besgl.; — 22) bas Kospothianum"): !. Stip. von 26% Thir. und 2 burgerl. Stip. von zusammen 26% Thir.; - 1 Kowalewskianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 24) bas Koczikianum\*): ii von 13 Thir.; — 25) das Kreytzenianum: 162 Thir. 17 Sgr. jähil. ju ik — 26) bas Kurczinnianum\*): 1 Stip. von 103 Thir.; — 27) tas kym zu Freiwohnungen, eine Stiftung, die außer einem eingericht. Gebaube Mi fahrl. Einnahme hat; — 28) bas Lindstaedtianum\*): jahrl. 713 Thir pf — 29) das Lüneburgianum\*): 1 Stip. von 10 Thir.; — 30) das Kale cum-Blaesingianum: 1 Stip. von 30 Thir. für Mathematiker; — 31) isl Blaes. alterum, besgl. von 21 Thir.; — 32) das Oelmannianum: 1 & 53 Thir.; — 33) das Orlovianum primum\*): 1 Stip. von 164 Uk 34) das Orlov. alterum: 37 Thir. jahrl. zur Pflege franker Stub.; - & Paetschianum: 1 Stip. von 703 Thir. für einen Theol.; - 36) tel (= num majus\*): 4 Stip. à 47% Thir. für Theologen; - 37) bas Quants 5 Stip. à 5 Thir. für Theol.; — 38) das Reimannianum\*): 2 Sip. R fammen 35 Thir.; — 39) bas Reimerianum"): 203 Thir. jahrlich it & Theol. und Jur.; — 40) bas Rhodianum: 1 Stip. von 100 Thir. ft. und Jur. — 41) bas Sabletzkianum\*): 1 Stip. von 24 Thir. fit L 42) bas Schursianum majus\*): 4 Stip. a 100 Thir.; — 43) bas Schurl = 1 Stip. von 23 Thir. für Theol.; — 44) bas Schimmelpfennigianum !! à 100 Thir., von der Familie verwaltet; — 45) das Schreiberiengn: Binfen zu Preisen für Reben am Sterbetage Rants; - 46) bas Scho num\*): 3 Stip. für Theol. von gusammen 43 Thir.; - 47) bas Steinhergianum\*): 1 Stip. von 5 Thlr.; — 48) das Straubeanum\*): 2 & gusammen 111 Thir. für Theol.; - 49) bas Tettavianum: 20 Thir. if 3 Stub. zu vertheilen; - 50) bas Tetzelio-Stephanianum ): 1 Ex 10 Thir.; — 51) das Thekio-Wegnerianum\*): 2 Stip. à 6 Thir.; — I Thierianum, woraus 845 Thir. zu Stip. (1837 nicht liquid.); — 53) W. sessianum: 12 Thir. an ben Wektor jur Aufmunterung; — 54) bas Tres rum: 4 Thir. an Dozenten; — 55) das Trumerianum\*): 1 Stip. von? für Med.; — 56) bas Wagnerianum\*); 1 Stip. von 4 Thlr.; — 57) t dio-Rübianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 58) das Wittianum\*): 2: 59 Thir.; — 59) das Wulff-Gehlhaarianum\*): 1 Stip. von 123 Thir. \* logen. — Außer ben aufgef. Stipendienbetragen werfen bie betreff. &= servebeträge ab, die aufgesammelt werden, und vielfach besondere Emolous ben Reftor und die Dozenten. Ein großer Theil ber Stiftungen war mis höhern Betrage, hat aber Berlufte erlitten. (Roch, I. S. 549.) - neins ministration erhielt ber akadem. Senat unterm 11. Juni 1821 vom Die u. u. Med. Ang. eine besondere Instr. (Koch, II. S. 682.)

2) Berleihung ber akademischen Benefizien.

a) Vorgängige mündliche Prüfung.

Eine solche hat neuerdings das C. R. des Min. der G., U. 1. Ang. (v. Raumer) v. 28. Nov. 1853, an die K. Univers.-Kurawa

gemein angeordnet.

Die für Studirende bestimmten Benesizien fallen nicht selten Intirkt welche durch Mangel an Fleiß die Absichten der Stister und Rollatoren Bes ist die Pflicht der Univ. Behörden, tiesem Uebelstande nach Möglickz zubeugen und, so weit ihnen eine Mitwirfung bei der Verleihung afabes stien zusteht, solche Einrichtungen zu tressen, daß der Zweck tieser Batgesichert bleibe und nur diej. Studirenden an dens. Theil nehmen, welch, der Erfüllung der sonstigen stiftungsmäßigen Bedingungen, überzeugente eines ernsten und anhaltenden Fleißes ablegen. Hierüber können, abgeste den Preis-Ausgaben und den Arbeiten in den Seminarien, nur Prüsitzt den Preis-Ausgaben und den Arbeiten in den Seminarien, nur Prüsitzt detr. Studirenden durch den Dekan ihrer Fak. oder durch einen Preis-Faches, welchem sie sich vorzugsweisse widmen, ausreichende Sewishen: Demgemäß bestimme ich Folgendes:

fe.
na
St
Tha
Fant.
ger
Průj
weni
Nebe
Unte

I.

G

Tofer: Emp dilige fertig fen ge lesung leine bloßen ab nu nahme Angal

ratic

figien
unb g
treien
und g
unb K
biefer
Ihren
bie Ai

Benef

lung 1
Regl.,

fint, fi nigebe E. H. Publi Lech, der 3

Diej. akabem. Benefizien, beren Berleihung ben Univ. Behörben zusteht ober ihren Antrag durch die Aufsichtsbehörde erfolgt, durfen fortan nur solchen birenden verliehen werden, welche in einer von bem Defan ihrer Fak. ober einem burch biefen zu bezeichnenden Prof. ihres Fache mit ihnen vorgenom= en mundl. Prufung eine gewissenhafte Anwendung ihrer Zeit und ein, der er ihrer akadem. Studien entsprechendes Maag von Kenntniffen dargelhan Dies findet Anwendung sowohl auf einmalige, als auch auf fortdauernde, bisch wiederkehrende Unterstützungen, namentlich auch auf die Freitische. 31. fortbauernde Unterftützungen burfen baher jedesmal höchstens nur für ein iester verliehen werden und der anderweitigen Verleihung muß jedesmal bie fung bes Benefiziaten vorangeben. Die Einrichtung und ben Umfang ber rn will ich junachft bem Ermeffen ber Prufenben überlaffen, indem ich ju ber kicht und dem Pflichteifer der Prof. das Bertrauen hege, daß sie, in Aners ung der Wichtigkeit des Gegenstandes, um welchen es fich handelt, ihrerseits besten Rraften bagu beitragen werben, bag bie, eine Forberung bes afabem. siums bezweckenden Wohlthaten nur würdigen und biesem Zweck durch bie entsprechenben Junglingen zu Theil werben. Gine zu große Beläftigung aus bieser Einrichtung für die Prüfenden nicht hervorgeben, ba bei gehoris Sesthaltung bee 3wecke und bei bem entsprechenber Stellung ber Fragen bie aung in mäßiger Beit beenbet fein fann. Rabere besfallfige Anordnungen, t die Erfahrung sie als nothwendig darstellen follte, behalte ich mir vor. r ben Ausfall ber Prufung ift ein furges Bengniß auszustellen, welches bem rflugungegesuch beigefügt wird.

Bei ber Berleihung berj. akadem. Benefizien, hinfichtlich welcher bas Rollas cht anderen, als ben Univ. und beren Aufsichtsbehörden, Kommunen, Korpos nen, Familien ober Privatpersonen zusteht, haben tie akadem. Behörden ins n mitzuwirken, ale in den meiften berartigen Fallen die Stipendiaten vor ber fangnahme bes Stipenbiums refp. ber einzelnen Raten beffelben testimonia entiae, welche unter ber Autorität bes Reftors resp. bes betr. Defans ausges. 3t find, beibringen muffen. Werben biefe Zeugniffe, wie es feither nicht fels geschehen ift, nur auf Grund ber von ben Stipendiaten angenommenen Borgen und eines Beugniffes über ben Besuch berf. ausgestellt, so gewähren fie

anverlässige Bürgschaft für ben Fleiß bes Studirenden und finken zu einer n Form herab. Um bies zu verhuten, find testimonia diligentiae von jest ur auf Grund einer Brufung, wie solche oben angeordnet ift, und unter Aufte bes Ergebnisses berf. auch in bem Falle auszufertigen, wenn sie nach ber

ibe bes Ertrahenten nicht eines Stipendiums wegen erbeien werben.

Ew. veranlaffe ich, bas General : Konzil, ben Senat, die Fakultäten und bie :fizien-Rommission, so wie die etwa sonst noch bei Berleihung akabem. Benes resp. bei ber Ausfertigung ber testimonia diligentiae betheiligten Behörben Beamten ber bort. Univ. von biesen Anordnungen, welche sofort in Kraft a, jur Rachachtung in Renntniß zu feten, beren Befolgung gu übermachen, portommenben galls auch Ihrerfeits banach zu verfahren. 3ch bemerte nur daß strengere Bestimmungen, welche etwa bereits hinsichtlich ber Ermittelung Rontrole bes Fleißes ber Stipendiaten bestehen, in Rraft bleiben; follten in c hinsicht aber Modififationen rathsam erscheinen, so erwarte ich barüber n Bericht. Am Schluffe bes fünftigen Jahres muniche ich einen Bericht über Aussuhrung und den Erfolg der gesammten Ancrenung, so wie die Mittheis ber Antrage, welche fich baran anknupfen möchten.

(Dl. Bl. d. i. B. 1853. S. 275. — Bergl. die sub 1. angef. besondern

ind bas C. R. v. 22. Jan. 1851, Bd. 1. S. 483.)

b) Nachweis ber Bedürftigkeit.

Ueber ben Inhalt ber beizubringenden Dürftigkeitsattefte, welche ftempelfrei . sprachen sich die Bef. der Reg. zu Arnsberg v. 22. Mai 1829, der Reg. zu Roberg v. 29. Marz 1832 und ber Univ. Halle v. 13. Aug. 1832, durch R. des Min. der G., U. u. M. Ang. v. 24. Sept. 1832 allen Reg. zur elikation zugefertigt, wiederholt aus. (A. XIII. S. 546., XVI. S. 414. 661., , II. S. 891.) Neuerdings ift über die bei ber Univerf. Halle Behufs Stipendien beizubringenden Bedürftigkeits = Beugniffe durch bas C. R. Justizmin. (Simons) v. 20. Mai 1850 bestimmt:

6) Wenn also ein solcher privilegirter Gläubiger binnen Dieser festgesetten Frist die Schuld bei dem akadem. Gerichte nicht anhängig macht, so kann er be mit nicht weiter gehört werden. 1)

wegen ber Wohnungen und anbern Gelaffes lediglich auf bie Quartale bes At lenbers eingeschräuft find. Wenn alfo Dir. 5. S. 141. bestimmt worben, bis bie gesethl. Schulden nach bem Ablauf bes Biertelj., in welchem fie fontenin find, in dem unmittelbar barauf folg. Viertelj. eingeflagt werben follen: fe it daraus flar, daß nur die Bierteljahre, welche mit bem erften Ofertige, 24. Juni, 29. Sept. und 25. Dec. anfangen, und gegen welche bie Stutissen ihre Unterhaltungsgelder quaest. jährlich empfangen, gemeint fein tonnen; te her eine Schuld, welche in bem Biertelj. von Dich. bis Beihn. gemacht ber ben, in bem nachsten Biertelj. von Beihn. bis Oftern eingeflagt werben mi Das hieraus für biej. Rreditoren, welche zu Anfang bes Duartals, und big, welche zu Ende beff. freditiren, resp. langere und fürzere Rrebit - Termine en Reben, ift völlig unerheblich, ba bas Rreditiren bei jedem Ginwohner ein gm freiwilliges Geschäft ift, wobei er fich gehörig prospiziren muß, und bas fin weitere Begunftigung verdient. Bas bie anbere, in Gurem Ber. angefint Meinung betrifft: so weichet selbige in Ansehung bes Erfolgs von ber erkm im wesentlichen ab. Denn ba nach ber allegirten Borfchrift bie laugke gri gur Einklagung mit bem lesten Tage bes nach ber Kontrahirung unmittel: bar folgenden Bierteljahrs abläuft: fo muß berj. Gläubiger, welcher vor in 25. Dec. Rredit gegeben, boch vor bem erften Oftertage flagen, wo bie ke monatl. Frift verlaufen ift. Wenn ihr aber biefe Brift bie ultimo Dai mi Berlauf von 5 Monaten hinaussetzen wollet, wo ber Stubent seinen Unick ichon vor 2 Monaten empfangen, und oft icon verzehrt und ausgegeben k fo murbe biefem ber Sinn bes Gef. entgegen fein. Bur Bermeibung ber 642 Magen wurde ein folder prolongirter Termin bei unordentlichen gur Beffete bung geneigten Studenten wenig beitragen, und bas vorgeschlagene Regim ber Schulden kann auch nicht ertenbirt werben, ba es nur ben Rrebit befitte. und zu gleichen Zwecken die Eltern zur gahlung nicht verbindlich net fann. ic. (N. C. C. T. XII. S. 71, Rabe, Bb. 8. S. 492.)

c) R. bes Just. Min. (ad mandatum) v. 8. Oft. 1806 an bief.:

Das Registriren ber Schulben ift nur als eine Ausnahme von ber Au in ben nicht zu vermeibenben Fallen nachgelaffen, und in bem R. v. 10. R: 1806 ist Euch bereits ber Nachtheil bemerklich gemacht worden, ber aus! Die furze Berjahrungefrift bei ben Stubentenit. Extension entstehen würde. ben foll ben Rredit vermindern, und es ift gang natürlich, bag babmt! Diefes ift aber, um !: Schultflagen gegen bie Studenten gehäuft werden. 3weck zu erreichen, nicht zu vermeiben, und haben bie Synbici fich ter fdie gen Instruktion biefer nur einfachen und leicht zu entscheibenben Projeffe : Ankenthalt zu unterziehen. Die Sache hat keinesweges so viele Schwierigken auf fich, als Ihr Euch vorstellet, und ce muß baber bei ben, in bem I: 10. Marz weitlauftig andeinander gesetzten Grunden, wonach es bei ter gen Borfdrift verbleiben muß, sein Bewenden behalten. Jedoch verftebet et von felbft, bag ber in Eurem Ber. erwähnte Bergleich, wenn berfelbe jum ; richtl. Protofoll binnen ber sub No. 5. S. 141. Des Anh. jum 2. R. rem schriebenen Frist geschloffen und niedergeschrieben wirb, die Stelle ber bie! vorgeschriebenen Klage vertritt, und es alebann, so wie auch, wenn auf gin Beise bas gerichtl. Anerkenntniß ter flagbar gemachten Schulb von Seiter ! Beflagten erfolgt, ber Austellung biefer Rlage nicht weiter bebarf. (N. C. T. XII. S. 771, Rabe, Bb. 8. S. 683.)

d) Das Ob. Trib. nimmt in dem Judikate v. 22. Dec. 1837 an. I es auf die eingetretene Verjährung der Studentenschuld dann nicht weiter animmen könne, wenn ein späteres rechtsgültiges Anerkenntniß der Schuld verhauft da alsbann die Bestimmung des S. 564. A. L. R. I. 9. zur Anwendung kum (Centralbl. 1838. S. 299. Vgl. auch im Allgem. das in Hinschius Becker:

96. 2. S. 89 mitgetheilte Jubikat.)

1) Die frühern Quartallisten über bie Schuldklagen, beren Form unt &:

ouf ber Univ. aufhält, in Gemäßheit ber von 1—4. kontrahirten Schulben, wes gen Abgangs des Studirenden, binnen der in Nr. 5. bestimmten Frist nicht eins geslagt werden: so muß der Gläubiger dafür sorgen, taß selbige von dem akabem. Gerichte registrirt werden.

8) Zu dem Ende steht es dem Gläubiger frei, die Person ober Sachen eines abgehenden Studirenden so lange mit Arrest zu belegen, bis die Schuld

registrirt worden ift.

9) Wenn jedoch der Glaubiger mit dem Schuldner über die Richtigkeit oder die Summe der Schuldforderung sich nicht einigen können: so ist es genug, wenn der Glaubiger solche bestimmt angiebt, und der Schuldner sich darüber ersklärt, und soll die Abreise durch ausführliche Instruktion solcher Schuldsachen nicht aufgehalten werden.

5. 104. Alle andere Privatschulben eines Studirenden find nichtig, und be-

grunden feine Rlage.

S. 105. Auch die Berträge, wodurch Sicherheit ober Burgschaft bafür bestellt worden, find unträftig.

8. 106. Die dafür eingelegten Pfander muffen unentgelblich gurudigegeben

werden. 1)

Anh. 5. 142. Die Pfänder muffen auf jeden Fall zurückgegeden werden, se mögen von den Studirenden selbst, oder von einem Dritten, oder auch unter dem Scheine eines Verkaufs den Glaubigern eingehändigt worden sein. Wegen Betten, Wäsche, Kleidungsstücke und Bücher soll die Entschuldigung des Pfandsgläubigers oder Käusers, wie er nicht gewußt habe, daß sie einem Studirenden gehörten, niemals stattsinden.

5. 107. If auf eine solche ungültige Schuld von dem Studenten etwas bes zahlt worden: so konnen die Aeltern ober Bormunder baffelbe unter fiskalischer

Affifteng zurückforbern. 2)

S. 108. hat Jemand einem Studirenden Geld oder Geldeswerth zu unsnüten Ausgaben, oder gar zur Ueppigkeit oder Schwelgerei geliehen, oder sonst treditirt: so soll er, außer dem Berluste der Schuld, auch noch um den ganzen Bestrag derselben siekalisch bestraft werden.

S. 109. Hat ber Schuldner ein folches Darlehn ganz ober zum Theil be-

beigutreiben berechtigt.

1) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 10. Aug. 1829 an den Reg.

Bevollm. zu Bonn:

į

Was die in Ew. Ber. v. 21. v. M. wegen ber Jurisdiftions Konflifte in Frage gebrachten Grundsate im Allgem. betrifft, so ift a) bei an und fur fich rechtsgultigen Schulben ber Studirenben bas nach sonstiger Beschaffenheit ber Forberung gemeinrechtlich begrunbete Pfanbungerecht bes Glaubigere, wie in dem hier in Rede stehenden Fall ber Retention wegen Miethsforderungen, nirgend durch bas Gefet aufgehoben, mithin die Retention allerdings wie gegen andere Schuldner gestattet, und b) bei Rlagen ber Studirenden wegen bergl. ausgeübter Retention die Kompetenz bes ordentl. Gerichts des Gläubigers wohls begrundet, welches aber c) bei seiner Entscheidung selbstredend auf die beson= bern gesetl. Borschriften über bie Bebingungen gur Rechtsgultigfeit ber Schuls ben von Studirenben gebuhrenbe Rudficht nehmen muß, in welcher Rudficht benn namentlich d) auch eine an und für fich aus erlaubtem Rredite entstan= bene, aber - bei ber bem Glaubiger hierbei nicht zu Statten fommenden Ab: wartung ber Ginlöfung ber retinirten Effetten ober ter Rlage bes Schulbners, - nicht binnen ber gesesmäßigen Frist bei bem afabem. Gerichte eingeflagte Forberung, allerbings für an fich felbft ungultig, und mithin nach Ablauf bes Einflagungetermines bie Retention nicht mehr für rechtmäßig zu achten ift. (Roch, II. S. 135.)

2) Richt ber Student selbst: §. 138. A. L. R. II. 2. Bergl. jedoch §. 170.

N. 2. R. I. 16. (SS. 702. ff. ib. I. 11.).

reichung das C. R. v. 8. Oftober 1839 (A. XXIII. S. 838) näher bestimmte, sind aufgehoben: C. R. v. 6. Nov. 1848 (s. o. S. 410).

Anh. S. 143. Wer auf Pfänder, Wechsel ober handschriften den Studis renden Geld leiht, oder Raufmannswaaren statt baaren Geldes auf Aredit giebt, und ihnen auf diese Weise das Verschwenden und Schuldenmachen erleichtert, hat zu gewärtigen, daß, wenn auch solche Schulden von den Studirenden bes zahlt werden, doch das Bezahlte entweder auf Ansuchen der Aeltern und Borsmünder, oder wenn diese sich nicht melden, von dem akadem. Fiskus wieder einz gezogen werden wird.

S. 110. Wenn aber ein Studirender, durch das Außenbleiben der ihm zu seinem Unterhalte ausgesetzten Gelber, oder durch andere für ihn unvermeidliche Zufälle, in die Nothwendigkeit, ein Darlehn zu seiner Subsistenz aufzunehmen, ges set ift: so muß er sich mit seinem Gläubiger bei dem akadem. Gerichte melben,

und beffen Einwilligung nachsuchen. 1)

S. 111. Das Gericht muß die angebliche Nothwendigkeit und Bedürfnis bes Schuldners, so wie die übrigen Umstände der Sache, genau prüfen; und wenn sich nichts dabei zu erinnern findet, den Konsens unter das aufzustellende Instrument verzeichnen.

S. 112. Besonders muß darauf gesehen werben, daß die Summe bes aufzu nehmenden Darlehns die wirkliche gegenwartige Bedürfniß des Schuldners nicht

überfteige.

§. 113. Der Regel nach barf bas afabem. Gericht für einen Stubirenben nicht mehr an Schulben konsentiren, als ber vierte Theil ber ihm zu seinem jahr: lichen Unterhalte bestimmten Summe beträgt.

S. 114. Wenn also ein Studirender dergl. Konsens sucht, muß er zuvör: berft glaubhaft angeben, wie viel ihm zu seinem Unterhalte auf der Afademie be-

stimmt worden.

9. 115. Findet sich das akadem. Gericht durch besondere Umstände veranlast, ben Kredit des Studirenden auf ein höheres Quantum zu erstrecken: so muß dies ses, und die Gründe davon, in dem Konsense ausdrücklich bemerkt werden.

§. 116. Gleich nach ertheiltem Konsense muß bas Gericht ben Aeltern ober

Bormunbern bes Schuldners bavon Rachricht geben.

5. 117. Der Konsens selbst muß allemal nur auf eine bestimmte Beit, und zwar nur auf so lange gegeben werben, als nöthig ist, um ben Aeltern ober Bors munbern zu Treffung ber nothigen Bahlungsanstalten Naum zu lassen.

S. 118. Mit dem Ablause dieser Frist muß der Glaubiger, wenn er inzwisschen nicht befriedigt worden, es dem akadem. Gerichte, bei Berluft seines Rechts,

anzeigen.

S. 119. Das Gericht muß alsbann die den Aeltern ober Vormundern des Schuldners vorgesetzte Obrigkeit, mit Zufertigung des Instruments, requiriren, diese zu Abtragung der Schuld allenfalls exekutivisch anzuhalten.

S. 120. Alle Gerichte in R. Landen sollen gehalten fein, dergl. Requisitionnen, wegen Beitreibung einer gesehmäßig konsentirten Schuld, ohne Gekattung

prozeffualischer Beitläuftigfeit Folge zu leiften.

§. 121. Glauben die Aeltern ober Bormunder, erhebliche Einwendungen ges gen die Schuld zu haben: so muffen fie den Betrag bei dem requirirten Gerichte niederlegen, und die Einwendungen gegen den Glaubiger vor dem afadem. Gerichte ausstühren.

S. 122. Gegen diese ben konsentirten Gläubigern zu verschaffende prompte Rechtshülfe, dürfen fie ben Schuldner selbst, mahrend bes Laufes seiner Studien,

mit Erefutionen nicht beunruhigen.

<sup>1)</sup> S. 24. des Regl. v. 18. Nov. 1819. (S. 472.) — Es gab anch bei einzelnen Univ. besondere Zahlungskommissionen, unter deren Administration die pekuniären Verhältnisse eines Studenten mehr oder minder gestellt werden konnten. So wurde eine solche Komm. für Halle durch Regl. v. 18. Juni 1802, für Franksurt durch Regl. v. 10. Sept. 1803 (Nabe, Bb. 13. S. 535, 564) einzerrichtet. Die erstere wurde laut Nachricht des Prorestors v. 28. Febr. 1825 durch R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 6. Dec. 1824 wiederhergestellt, und hauptsächlich zur Vermittelung der Zahlung des Honorars, der Wohnungsmiethe und Auswartung, und des Mittagstisches bestimmt, zugleich aber auch zur Nebernahme völliger Administrationen ermächtigt. (A. IX. S. 384.)

5. 123. Steht ber Studirende nicht mehr unter Aeltern ober Vormundern: so tann der Gläubiger sich auf die Person und das Bermögen des Schuldners selbst, der gesehmäßigen Erekutionsmittel bedienen.

S. 124. Hat ein solcher Schuldner die Univ. ohne Befriedigung seiner konfentirten Gläubiger verlassen: so steht diesen frei, ihn überall, wo er sich betreffen

läßt, mit Berfonalarrest zu verfolgen.

Anh. S. 144. Hat der Schuldner die Univ. ohne Befriedigung der nach 1—4. (S. 100—103.) privilegirten, oder von dem akadem. Gerichte konsentirten Gläubiger verlaffen: so bleibt diesen zwar der Weg Rechtens gegen ihren Schuldner unverschränkt; falls sie aber aus seinem Vermögen ihre Befriedigung nicht erhalten konnten, kann gegen ihn zum Personalarreste nicht geschritten wers den, sondern die Gläubiger muffen mit der Zahlung so lange in Geduld stehen, bis der Schuldner durch Vermögensanfälle, oder Versorgung zu besserm Vermösgen gekommen, und in zahlbaren Stand gesetzt worden.

S. 125. Für die dem akadem. Gerichte in dergl. Angelegenheiten zufallenden Bemühungen soll demselben eine billige Belohnung in der ihm vorzuschreibenden

Sporteltaxe bestimmt werben.

S. 126. Dagegen soll aber auch das akadem. Gericht, wenn es pflichtwidris ger Beise in unnüte und übermäßige Schulden gewilligt, oder sonst, durch Kollus kon mit einem Studirenden, Jemand zum Borgen an denselben verleitet hat, einem

folden Glaubiger für seine Forderung selbst haften.

Anh. S. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Wohnung, Stallung oder anderes Gelaß miethet, und kein schriftlicher Verkrag geschlossen worden, oder der schriftliche Vertrag die Miethzeit nicht näher bestimmt: so ist anzunehmen, daß der Wiethvertrag von Ostern bis Michaelis, oder von Nichaelis die Ostern gesschlossen worden.

2) Sollte der Miethvertrag im Johannis - oder Weihnachtstermine seinen Anfang nehmen: so gilt derselbe bis zum nächstfolgenden Wichaelis - oder Ofter-

termine.

3) Die Auffündigung ber Wohnung muß spätestens in den Drei ersten Sas

gen bes letten Bierteljahres geschehen.

4) Die Wohnung muß beim Ablaufe ber Miethzeit innerhalb Dreier Tage, nach Ablauf bes Termins, wieder geräumt werden.

## VI. Atademische Stiftungen und Benefizien.

#### 1) Uebersicht ber vorhandenen Stiftungen.

Die den bedürftigen Studenten gewährten Unterftützungen bestehen theils in Freitischen, theils in baaren Geldzahlungen, theils im Erlaffe ober der Stundung des Honorars. Bon letterem ift schon oben (S. 546 fig.) gehandelt. Die andern Benefizien find den bestimmten einzelnen Univerf. Allgemeine, auf jede, wenigstens inlandische, Univers. sich beziehende Stipendien giebt es nur wenige. Es gehört dabin das von der Bank gestiftete Stipendium für Theologen, für welches jahrl. 750 Thir. zur möglichst gleichen Bertheilung auf alle Univerf. (mit Ausschluß von Greifswald) ausgesett find, und welches vom Min. der G., U. u. Meb. Ang. und bem Chef ber Sauptbank gemeinschaftlich vergeben wird. (Bgl. bie vom Konig vollzogene Stiftungsurfunde v. 11. Nov. 1823. Roch, II. S. 917.) Ferner find die beiden Siebenburgichen Stipendien à 80 Thir. anzuführen, die tvent. auch an Inlander verliehen werden, für Theologen bestimmt, und unter die Direktion tes mons pietatis gestellt sind. (Wgl. Regl. v. 29. April 1836, C. R. v. 9. Nov. 1839 und R. D. v. 12. Mai 1818. a. a. D. S. 927.) Eben so ist endlich bie v. Stagemannsche Stiftung, welche in zwei Stipendien à 150 Thir., - eines zunächft für Die Familie des Stifters und eines für die Böglinge des Schindlerschen Baifenhaufes - besteht, an feine bestimmte Univerf. gebunden. (Bergl. das durch R. D. v. 23. Juni genehm. Statut v. 6. Mai 1838. a. a. D. 6. 932.) Daffelbe mag noch mit vielen Familienstipendien der Fall sein,

boch find in Betreff dieser nur wenig Nachrichten veröffentlicht. Ueber bie bei den einzelnen Univers. zu Stipendien und Freitischen gewidmeten Unterftügungsfonds werten bagegen in Roche Univerf. folgende Angaben gemacht, bei benen aber nicht zu vergeffen, daß feit ben 3. 1837 u. 1838, auf welche fie fich beziehen, manche Beranderungen ') eingetreten fein fonnen:

Unterftühungsfonds der einzelnen Universitäten:

(Bei ben mit \*) bezeichneten Stiftungen hat die stiftende Gemeinte ihren Angehörigen, eber ber Stifter feiner ober anbern gamilien, ober überhanpt beftimmten Berfonen ein vorzügliches Anrecht, ober auch fich felbft bas Prafen.

tationsrecht vorbehalten.)

a) Bei ber Univerf. zu Berlin: 1) ber Rurmartiche Stipenbienfonds mit 9 Stipenbien zu 100, und 2 gur 50 Thir. für Gingeborne ber Mart, wovon 5 Abliche und 4 Burgerliche. Rollation auf 3 Jahre, boch nicht über bie Univers. binans. Rollator: Din. b. G., U. u. Deb. Ang. Bergi. bie Stiftungentunte v. 4. Jan. 1686, R. D. v. 23. Marg 1812, R. v. 4. Dec. 1820, 28. gebr. 1828 und R. D. v. 14. Oft. 1838 (Roch, II. S. 901 fig.). Jeber Stipenbiat muf eine Dratio halten; bevor er bies gethan, soll ihm fein Abgangszengniß nicht gegeben werden: R. v. 17. Rov. 1823 und 11. April 1825 (a. a. D. S. 908. 910.) - 2) Stipendienstiftung ber R. 3mmebiatfommiffion gur Bertheilung ver Brämien auf Staatsschuldscheine: 7250 Thir. Kapital, 6 halbjährl. Stip., woven 4 zu 50, 2 zu 45 Thir., für Theologen. Bgl. die Stiftungentfunde v. 13. Oft. 1822 mit R. Genehmigung v. 2. Rov. 1822. (a. a. D. S. 915.) — 3) Dn Rirdentollettenfonds gur Unterftupung bulfebeburftiger Stut. Ans ben dazu gewiesenen 6 Reg. Bez. (Potsbam, Frankfurt, Stettin, Roln, Danzig, Rerienwerber) fließen im Durchschnitt jahrlich über 2400 Ehlr. zusammen, woven 2000 Thir. burch eine eigene Romm., und über 400 Thir. burch bas Min. b. G., U. n. Med. Ang. vertheilt werden. — 4) Der Fonts für ftubirende Griechen: 2300 Thir. Rap., woraus 1 Stipenb. für einen Griechischen Unterthan auf 1, 2 hochstens 3 3. durch bas Min. d. G., U. n. Med. Ang. lant R. D. v. 2. Gept. 1830. — 5) Das Sohftensche Stipend. aus den Zinsen von 400 Thir. Rap., wird alle 2 Jahr vergeben. — 6) Das Benbemannsche Stip. aus ben Binfen von 2500 Thir. Kap., halbjährlich 2 Stip., eins von 20, eins von 10 Thir., vom akadem. Senat zu vergeben. Bgl. Stiftungentfunde und Regl. v. 20. Jan. 1827 mit R. D. v. 26. Febr. 1827. (a. a. D. S. 920.) - 7) Die Guresin, sche Stiftung für Theologen, gegen 600 Thir. Kap. — 8) Der Schmalzsche Freitisch aus ben Binsen von 2400 Thir. Kap. und milben Jahresbeiträgen, burch Reftor und Senat zu vergeben. Bergl. Bef. v. 1. und R. v. 13. Juni 1831. (a. a. D. S. 923.) - 9) Die Schleiermachersche Stiftung aus ben Binfer von gegen 4250 Thir. Rap. und jahrl. Beitragen 1 Stip. v. 200 Thir. für einen Theologen, burch ein besonders Ruratorium ju verleihen. Bergl. bie burch R. L. 12. Aug. 1835 genehmigten Statuten. (a. a. D. S. 925.) — 10) Die Dr. Fran forniche Stiftung von 5000 Thir. Rap., beffen Binfen gur Unterflügung franfer Studenten bienen sollen. Bgl. die Stiftungeurf. v. 1. Febr. 1838, R. D. v. 28. Mai und R. v. 11. Juni 1838. (a. a. D. S. 929.) — Nr. 5 — 10 find Privatftiftungen.

b) Bei ber Univers. ju Bonn: Die Ginnahme bes Unterftugungsfonds fol in 5985} Thir. bestehen, wovon 3000 Thir. Staatszuschuß, 2000 Thir. aus ben Rolleften in Rheinland und Weftphalen, 381 Thir. Binfen und 6043 Thir. and Privat. Stiftungen. Unter bie lettern gehoren bie ber Gemeinde zu Singig,) bes Stadtrathe zu Anbernach, ) ber die Gemeinden zu Cobern, Dirblid und Gule,") jebe von 100 Thir. jahrl. ju einem Freitisch, ferner 10 Thir. jahrl.

<sup>1)</sup> Bergl. bie Bef. ber Oberlausitsschen ganbftanbe v. 3. Juli 1854 über it pon ihnen ju verleihenden Stipenbien, worunter für Univers. ein Gereborfichet, ein v. Schindelsches, 3 Landesftip. und 1 Universitätsftip. besonders für folde Theol., die ber wendischen Sprache machtig find. (Staatsang. 1854. Rr. 163 **E.** 1259.)

Meisestip. vom Stadtrath zu Andernach, 25 Thle. jährl. Geldstip. ber Landges meinden Andernach,\*) 200 Thle. jährl. zu zwei Geldstip. von der Stadt Kobslenz,\*) endlich Kapitalstiftungen: 2083 Thle. von der Gemeinde Krancaburg, 50 Thle. vom Reg. Dir. Keßler, 100 Thle. vom Bf. Rheidt, 100 Thle. von der Kiosterfran Gerhards, 1000 Thle. vom L. G. R. Schlipper, 100 Thle. vom Griechenverein in Elberfeld, 175 Thle. von einem Ungenannten. (Koch, I. S. 183.) — Ueber die bei der Bertheilung der Stip. zu befolgenden Grundsäte vergl. R. v. 12. Dec. 1833 und 24. Aug. 1838, wonach aus dem öffentl. Stistungsfonds 90 Stip., und zwar 30 größere zu jährl. 60, und 60 kleinere zu jährl. 30 Thle., allemal halbjährlich verliehen werden. (Koch, II. S. 894. 900.) — Außerdem besteht unter den Stud. zu Bonn ein Krankenverein, 1833 mit 334 Theilnehmern, die durch regelmäßige Beiträge einen Konds zur Unterstühung krunker Studenten beschaffen.

c) Bei ber Univers. zu Breslau: Die Einnahme bes Unterftugungsfonds bes trägt gegen 6020 Thir., wovon 1400 Thir. Staatszuschuß, gegen 2000 Thir. aus ben Rolletten ber Brov. Schlesien und Posen, gegen 150 Thir. Antheil an ben Immatrifulationegebuhren, und über 2500 Thir. aus Privatstiftungen. Die less tern find folgende: 1) das Altmärkische Stip. von 37g Thir, junachft für Sohne der Professoren. Die Univers. hat die Kollation; - 2) das Brache vogelsche v. 1646 mit einem Kap. von 5150 Thlr., woraus 3 Stip. à 62 Thlr., anf 2 3. für ftubirenbe Liegniger, bann für folche aus bem Fürstenthum Liegnig. bemnachst Schlefier. Die Rollation haben bie Defane ber theol., jurift. u. meb. Raf.; - 3) ber Brudneriche Stipenbienfonde von 550 Thir., 1818 gegrunbet, 1 Stip. von 22 Thir.; - 4) ber Cauffesche,\*) 1789 gest., mit jahrl. 820 Thir., vertheilt in brei Familienstip. und zwei für evang. Theologen a 145 Thir.; -5) die v. Cloftersche Familienstiftung\*) von 1588 mit 1200 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 48 Thir. auf 3 J., zunächst für bie Familien von Closter und ven Lüberig, bann an andere Studirende; konferirt von dem altesten ber Bettern bes Stifters und bem Reft.; - 6) ber Czernifowsche Stiftungesonds v. 2000 Thir. Rap., 1611 gegr., mit 2 Stip. à 40 Thir. auf 3 J., fonferirt vom Rektor und einem Magistratsmitgliebe zu Frankfurt a. D ; - 7) bas Fidersche Stip., \*) 1828 gegr., jahrlich 40 Thlr., event. für Studenten der Med. ans Liegnig, aus bem Rr. Liegnis, aus Mieberschlefien auf 3 3.; — 8) ber Golide sche Stipens bienfonds,\*) 1744 gegr., 2725 Thir. Rap., 2 Stip. zu 60} Thir., bas eine als Familienstipendium, bas andere für einen Stub. ber erang. Theol. Die Univerf. hat die Kollation; — 9) has Grünbergsche Stip., 575 Thir. Kap., 1 Stip. von 23 Thir. für einen Stud. der evang. Theol. Die Fat. hat die Rollation; -10) bas Beibenreichsche Stip., \*) 1761 gegr., mit 6425 Thir. Rap., 3 Stip. an 84 Thir., erft für Abkömmlinge des Stifters, bann für Stub. ber evang. Theol. aus Frankfurt ober ber Mark, bann für Stud. ber Rechte ober Meb. aus Franks furt; auf 3 3. von ber Univers.; - .11) ber Jungnis sche ") Stipendienfonbe für fathol. Theologen, 1830 gegr., 2000 Thir. Rap., erst für Abkömmlinge bes Stifters, 2 Stip. von 50 Thir. auf 23 3.; — 12) das Jungnipsche Stipenbinm fur Studirende bes höheren Lehramte, 1000 Thir. Rap. Die fathol. theol. Raf. hat hier wie ad 11. die Kollation; 1 Stip. von 50 Thir. auf 2 3.; -13) ber Brudmanniche") Stipenbienfonde, 1623 gestiftet, mit 1740 Thir. Rap.; 3 Stip. à 25 Thir. auf 4 3. Rollation bei ber Univerf. mit Bugiehung ber Des feenbenten ber Stifterin, die ben Borqug haben; - 14) bie v. Schonaich fchen\*) Stivendien, namlich bas von Schönaich: Giersborffiche, 1694 geft., mit 5000 Thir. à 6 pct. auf bas Gut Giersborff; 2 Stipendien à 60 Thir. auf 3 3. fur Theos logen reformirter Ronfession; Rollator ber Senior ber v. Schonaichschen Familie, bie ben Borgng hat. Dann bas v. Schonaich Amtitsiche Stip., 1700 gegrundet, 5000 Thir. a 6 pCt. ju gleicher Bestimmung. Die Binfen betragen jest 209 Thir. von benen der Fürst zu Carolath 3 Stip. a 60 Thir. mit Bustimmung ber theol. Bat. vergiebt; - 15) bas Schuckmanniche Stip. aus freiwilligen Beitragen was ber Universitätskaffe mit 500 Thir. begrundet; bie Binsen per 20 Thir. wers ben in ben gat. abwechselnb vom Senate tonferirt; - 16) ber Strobliche Stie pendienfonde, 1807 mit 3641 Thir. begründet, wovon 3 Stip. à 38 Thir. auf 3 3. an fathol. Theologen verliehen werden und 38 Thir. für arme ober franke Studirende bestimmt find; - 17) ber Berliennesche Stipendienfonds, 1645 wit 6350 Thir. ju 6 Stip. & 41 Thir. begrundet, je zwei für die theol., jurift.

und mediz. Fak., bei jeder für einen Märker und einen Schlester. Die Deine haben die Kollation; — 18) das Wimpinasche Stipendium, 1516 mit 500 gl. begründet, zunächst für kathol. Stud. ahne Fakultätsunterschied. (Koch, II. C. M.) Außerdem eine Dr. Henschelsche Stiftung für jüdische Med. behuse ihrer kommotion: Kapital 2000 Thlr., Statut v. 29. Dec. 1836 mit K. Genehminn, (Koch, II. S. 936.) — Bergl. auch Gesetze für die Inhaber K. Freitischken zu Breslau v. 27. Juni 1832 und R. über die Vertheilung der Freitische 1. 12. Dec. 1837. (a. a. D. S. 896. 898.) — Endlich besteht ein Krankennsterstützungs Werein der Stud., vergl. Statut v. 4. März 1826. (a. a. C. S. 943.)

d) Bei ber Univers. zu Greifswald: Einnahme gegen 4600 Thir., wen 2240 Thir. aus der Univers. Raffe, 144 Thir. aus der Univ. Forftfaffe, 141 Ik Rollektengelber aus bem Reg. Bez. Stralfund, 558 Thir. Beitrage ber Student, welche ben Freitisch genießen, 17 Thir. Levesche Stiftung gu einem Abenbiik, und gegen 1500 Thir. aus Privatstiftungen. Lettere find: 1) ber Die en Memingasche Stipendienfonds: 8415 Thir. Rap., woraus 10 Stip. à 34 Die aur Balfte für Bur., an Landestinder, auch Meflenburger, auf 3 3. (woben 2k Greifswald) vom Rektor und Senat zu verleihen; — 2) bas Mag. v. Aemingu sche Stip. 342 Thir. Rap., worans 1 Stip. von 17 Thir. an einem Theol & 3 3. von Rektor und Senat; (ift nicht an Greifswald gebunden.) - 3) k p. Bluchersche Stip. Konds, 590 Thir. Rap., Die Familie hat Die Rollation:-4) ber Lembfesche\*) Stip. Fonte, 9288 Thir. Kap., woraus 8 Stip. ver o was über 50 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifswalb) vom Senior ber fanik - 5) bas v. Deviussche") Stipenb., 3384 Thir. Rap., woraus 1 Sip. m 132 Thir. vom Senior ber Familie; — 6) bas Overfam piche\*) Stip., 678 14 Rap., woraus 1 Stip. von 30 Thir. auf 3 J. (wovon 2 in Greifftvalt.):-7) bas Scheffelsche\*) Stip., 1404 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 49 3k. annachst für Professorensohne und Familienglieber, von der Univers. ju verlein: - 8) ber v. Szirmazsche") Stip. Fonds. 6560 Thir. Rap., woraus 6 684 von 52 Thir. an Ungarn, aus bes Stifters Familie, welche bie Rollation bu:-9) der v. Ufedomsche\*) Stip. Fonds, 2075 Thir. Rap., worans 3 Stip. à 29 14: - 10) ber v. Walkenissche Stip. Fonds, 3450 Thir. Rap., woraus 6 & à 25 Thir. für Theologen oder Philos. (Roch, I. S. 355.); — In Beim'x Freitische vergl. Gesetze für die Konviktoristen zu Greifswald v. 5. Non. 12 und Instrukt. für die Freitischsenieren de eod. (Roch, II. S. 885. 887.) - & lich besteht ein Verein zur Verpflegung franker Stud., vergl. Statut v. 6. In 1830. (a. a. D. S. 889.)

e) Bei ber Univers. Salle: Einnahme 12884 Thlr., woron 6329 Thi. & bem Freitischfonds (und zwar in 3 Abth.: A. 5068 Thir. aus dem luther., I 882 Thir. aus bem reform. und C. 379 Thir. aus bem Magbeburgichen Be Freitisch-Fonds.); 350 Thir. aus dem Nosofomium in Wittenberg für franke & 469 Thir. 26 Sgr. 11 Pf. Hallesche und 5735 Thir. 7 Sgr. & Pf. Wittenberge Stiftungen. Die Salleschen Stiftungen find: 1) bas Soffmanufde! gat: 509 Thir. Rap., wovon 20 Thir. Binfen, junachft für Wittwen und Bara event. für Stud.; — 2) das Röttgersche, 306 Thir. Rap., woraus 1 &2 von 12 Thir. für einen Theol.; - 3) bas Krügersche, 1171 Thir. Kap, r von 49 Thir. Binfen zu 2 Stip. an Theol. auf 2 3.; - 4) bas Riemmerit' 89 Thir. Rap., beffen Binfen am 8. Dec. (bem Geburtstage ber Stifterin, Duri maab Marie Klemmer) an einen Stud. ber Theol. ausgezahlt werben; - 5) to Dreiffigsche, 180 Thir. Kap., beren Binsen einem Stub. zufließen; — 6) tr Meneschen\*) Legate, eine mit 2632 Thir. Rap. und 107 Thir. Binfen, wert 3 Stiv. für Theol. auf 4 J., das andere mit 1530 Thir. Rap., woven bie 3 fen. 61 Thir., an Stud. ber Theol. zu vertheilen. — Dr. 1—6 fteben unter to theol. Faf.; - 7) ber Krugsche\*) Stiftungsfonds, 5000 Thir. Rap., 210 It Rinsen, wovon 50 Thir. Familienstip., 50 Thir. überhaupt Stip., 50 Ibir. \$ einer Preisfrage und 50 Thir. fur die Univerf. Bibl.; - 8) bas Benfdit Stip. aus ben Binfen von 200 Thir. Rap. — Die Witten berger Stifint gen bestehen aus 1700 Thir. R. Stipendien (20 Stip. zu 30, und 30 jn 20 Ik ber Ueberrest zu außerord. Unterft. für bas theol. Sem. 20.), aus einem für ti Konviftorium bestimmten Beitrag von 456 Thir., und aus folgenden afatemite Stiftungen: 1) bie Gobensche") mit 49 Thir. Binsen bes Fonds, woraus gin

Fak. 1 Stip.; — 2) die Beskausche mit 32 Thir. Zinsen, 1 Stip. auf 4 J., welches die Familie ertheilt; — 3) das Bergersche\*) Stip. von über 40 Thir. für einen Theologen; — 4) bas Schlomansche\*) Stip. von über 30 Thlr. auf 3 3.; — 5) die Pollichsche\*) Stiftung von 50 Thir. Zinsen zu 2 Stip., welche per Senior ber Familie vertheilt; — 6) das Gabrielsche\*) Stip. von circa 15 Thir. für einen Theol.; - 7) ber v. Wallwitsiche Fonte mit 37 Thir. Binfen, die abwechfelnd 4 3. Wittenberger Profesorenfohne ale Stipendium, und bann 3 3. lang eine Professorenwittme erhalt; - 8) die Gilbermanniche") Stiftung mit 13 Thir. Binsen; — 9) das Banzersche Stip. mit 437 Thir. Kap., far Deb. auf 3 3. (nicht liquib.); — 10) bas Unruhsche\*) Stip. mit 85 Thir. Binnahme, zunächst für die Familie Lepfer; - 11) die v. Wolframsborffiche Stiftung mit 956 Thir. Zinsertrag, wovon 18 Stip. à 50 Thir. für Sachsen, aus bem Agr. wie aus der Prov., und zwar 13 für Theol., 4 für Jur. auf 3 3. und 1 abwechselnd für beide auf 1 3.; — 12) das Donathsche\*) Stip. mit 98 Thir. Einnahme, zunachst für die Familie Lepfer; — 13) die Siegismunds iche\*) Stiftung mit 103 Thir. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; — 14) die Thielemannsche\*) mit 57 Thir. Zinsen zu 2 Stip. auf 2 Jahre; — 15) die Suevesche mit 70 Thir Einnahme zu 2 Stip. für Jur.; — 16) der 3. Marschallsche Fonds mit 736 Thir. Einnahme, wovon 14 Stip. à 50 Thir. 7 für Theol. und 7 für Jur.) für Sachsen, wie bei 11.; — 17) bie Straußs che Stiftung mit 29 Thir. Einnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; — 18) die 3. Einsiedelsche mit 30 Thir. Binsen, welche die Familie vergiebt; — 19) bie Deutschmannsche") mit 14 Thlr. Einnahme zu 1 Stip.; — 20) bas Mars vergersche\*) von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; — 21) das Vatersche\*) Btip. von 61 Thir. für Med.; — 22) das Kornfailsche von 54 Thir. für Med. uf 3 anch 4 J.; — 23) das v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf 3 Jahre, welches die Familie vergiebt; — 24) die Sägersche\*) Stiftung mit 164 Thir. Einnahme zu 2 Stip., wovon wenigstens 1 an einen Theol., zunächst ur Karnthner auf 5 3. vom Magistrat ju Spital in Oberkarnthen zu vergeben, went. von den Prof. der Wittenberger Fund.; — 25) der Ungarische Fonds nit 596 Thir. Einkommen, welches in Stip. von 50-100 Thir. an geborne Uns jarn, auf 3 3., zu vertheilen; — 26) die Poldtsche\*) Stiftung mit 143 Thir. Binnahme, zu 1 Stip. für einen Ungarn. — Die Kollation der aufgeführten Stip. teht, wo nichts anderes bemerkt, den Professoren der Wittenberger Fundation zu. Roch, I. S. 441.) - Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und er Ertrag ber bafür in anbern Prov. veranstalteten Kolleften ben bortigen Unis, vers. überlassen worden: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) — Ende ich fließen auch von der unter dem Sachs. Din. d. Rultur stehenden v. Reefes chen Stiftung 4 Stip. nach Salle. — Im J. 1838 wurde eine Dr. Niemanus iche Stiftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., zu Büchergeschenken an Med. Bgl. as burch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät. Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.) 1) Bei ber Univers. zu Königsberg: Die Stiftungen bestehen in 2000 Thir. ährl. zu R. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Bgl. Regl. v. 26. Febr. 1817 Roch, II. S. 880.); in bem Univers. Konviftorium mit einer Einnahme von 2845 Thir. Geld und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch R. D. v. 12. Mai 1835 genehmigte Regul. (Roch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meift som akadem. Senat verwalteter, ober boch (wie Ntr. 12. 15. 27. 42. 53.) von hm kontrollirter Privatstiftungen von 8470 Thlr. 4 Sgr. 8 Pf. Jahresertrag. Diese Privatstiftungen sind folgende: 1) das Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thlr. iur Theol.; — 2) das Behro-Sverinianum: 2 Stip. zu 11 Thlr., eins vergiebt pie Familie; - 3) bas Bergianum: 1 Stip. von 3 Thir.; - 4) bas Borkianum: & Stip. ju 12 Thir.; — 5) das Buthenianum: 2 Stip. für Pommern von zus sammen 35 Thir.; - 6) bas Canitzianum: wovon jest 3 Thir. an einen armen Stud.; — 7) das Dreierianum\*): 1-Stip. von circa 11 Thlr.; — 8) das Eichichtianum\*): 2 Stip. von 12 Thir.; - 9) bas Farenholdianum\*): 1 Stip. von 15 Thir.; - 10) bas Fehrianum"): 1 Stip. von 6 Thir.; - 11) bas Finkienum\*), wovon jährlich 61 Thir. zu vertheilen; — 12) bas Fischerianum pri-Sobald diese 900 Thir. mum mit 20,534 Thir. Rap. und 860 Thir. Binfen. erreichen, sollte die Stivendienvertheilung beginnen; — 13) bas Fischeriauum")

alterum mit 21 Thir. Binsen für Theol; — 14) bas Gerhard-Jansenianum: jährs ich 16% Thir., die nur Dozenten zufließen; — 15) bas Groebenianum; jährlich

und mediz. Fak., bei jeder für einen Märker und einen Schlester. Die Detant haben die Kollation; — 18) das Wimpinasche Stipendium, 1516 mit 500 fl. begründet, zunächst für kathol. Stud. ohne Fakultätsunterschied. (Koch, II. S. 308.) Außerdem eine Dr. Henschelsche Stiftung für jüdische Med. behufs ihrer Brownotion: Kapital 2000 Thir., Statut v. 29. Dec. 1836 mit K. Genehmigung. (Roch, II. S. 936.) — Bergl. auch Gesehe für die Inhaber K. Freitischkellen zu Breslau v. 27. Juni 1832 und R. über die Bertheilung der Freitische v. 12. Dec. 1837. (a. a. D. S. 896. 898.) — Endlich besteht ein Krankenunterstühungs Werein der Stud., vergl. Statut v. 4. März 1826. (a. a. D. S. 943.)

d) Bei ber Univers. zu Greifswald: Einnahme gegen 4600 Thir., woben 2240 Thir. aus der Univers. Raffe, 144 Thir. aus der Univ. Forftaffe, 144 The Rolleftengelber aus bem Reg. Bei. Stralfund, 558 Thir. Beitrage ber Studenten. welche ben Freitisch genießen, 17 Thir. Levesche Stiftung zu einem Abenbtisch, und gegen 1500 Thir. aus Privatstiftungen. Lettere find: 1) ber Dir. pon Memingasche Stipendienfonds: 8415 Thir. Rap., woraus 10 Stip. a 34 Th. aur Balfte für Jur., an Landestinder, auch Meklenburger, auf 3 3. (wovon 2 in Greifswald) vom Rektor und Senat zu verleihen; — 2) das Mag. v. Aeminga: sche Stip. 342 Thir. Rap., worans 1 Stip. von 17 Thir. an einem Theol. auf 3.3. von Reftor und Senat; (ist nicht an Greifswald gebunden.) — 3) ber p. Bluchersche Stip. Konde, 590 Thir. Kap., die Familie hat die Rollation; -4) ber Lembkesche\*) Stip. Fonts, 9288 Thir. Kap., woraus 8 Stip. von et was über 50 Thir. auf 3 3. (wovon 2 in Greifswald) vom Senior ber Familie; - 5) bas v. Meniussche") Stipend., 338% Thir. Rap., moraus 1 Stip. von 13 Thir. vom Senior ber Familie; - 6) bas Overkampiche\*) Stip., 6784 Dir. Rap., woraus 1 Stip. von 30 Thir. auf 3 J. (wovon 2 in Greifstwald.); -7) das Scheffelsche\*) Stip., 1404 Thir. Rap., woraus 1 Stip. von 49 Tit., aunachft für Profesorenfohne und Familienglieder, von der Univerf. qu verleihen; - 8) der v. Szirmazsche") Stip. Fonds. 6560 Thir. Rep., woraus 6 6th. vou 52 Thir. an Ungarn, aus des Stifters Familie, welche die Rollation hat; -9) der v. Ufedomfche\*) Stip. Fonde, 2075 Thlr. Rap., woraus 3 Stip. a 29 Thr. - 10) her v. Walkenigsche Stip. Fonds, 3450 Thir. Rap., woraus 6 6th. à 25 Thir. für Theologen oder Philos. (Roch, I. S. 355.); — In Betreff in Freitische vergl. Gesetze für die Konviktoristen zu Greisswald v. 5. Rov. 1823, und Instruft. für die Freitischsenieren de eod. (Roch, II. S. 885. 887.) - Gnb lich besteht ein Berein zur Verpflegung franker Stub., vergl. Statut v. 6. Dec. 1830. (a. a. D. S. 889.)

e) Bei ber Univers. Salle: Einnahme 12884 Thir, woron 6329 Thir. and bem Freitischfonds (und zwar in 3 Abih.: A. 5068 Thir. aus dem luther., I 882 Thir. aus bem reform. und C. 379 Thir. aus bem Magbeburgichen Ben. Freitisch-Fonds.); 350 Thir. aus bem Rosofomium in Bittenberg für franke 6th. 469 Thir. 26 Sgr. 11 Pf. Hallesche und 5735 Thir. 7 Sgr. 8 Pf. Wittenberger Stiftungen. Die Galleschen Stiftungen find: 1) bas Goffmanniche & gat: 509 Thir. Rap., wovon 20 Thir. Zinsen, zunächst für Wittwen und Baljen, event. für Stud.; — 2) das Rötigersche, 306 Thir. Rap., woraus 1 Sip pon 12 Thir. für einen Theol.; - 3) bas Krügeriche, 1171 Thir. Rap., we von 49 Thir. Binsen zu 2 Stip. an Theol. auf 2 3.; - 4) bas Riemmeriche, 89 Thir. Rap., beffen Binfen am 8. Dec. (bem Geburtstage ber Stifterin, Dienf magb Marie Klemmer) an einen Stub. ber Theol. ausgezahlt werben; - 5) bel Dreiffigsche, 180 Thir. Rap., beren Binsen einem Stub. gufliegen; - 6) be Meneschen\*) Legate, eine mit 2632 Thir. Rap. und 107 Thir. Binfen, merent 3 Stip. für Theol. auf 4 3., bas andere mit 1530 Thir. Rap., wovon bie Bie fen, 61 Thir., an Stud. ber Theol. zu vertheilen. - Rr. 1-6 fteben unter bet theol. gaf.; - 7) ber Rrugiche") Stiftungefonde, 5000 Thir. Rap., 200 Mik. Binfen, wovon 50 Thir. Familienstip., 50 Thir. überhaupt Stip., 50 Thir. # einer Preiefrage und 50 Thir. fur die Univerf. Bibl.; - 8) bas Benfalle Stip. ans ben Binfen von 200 Thir. Rap. — Die Wittenberger Stiftung gen bestehen aus 1700 Thir. R. Stipendien (20 Stip. zu 30, und 30 gn 20 Tfk., ber Ueberreft ju außerorb. Unterft. für bas theol. Sem. 20.), aus einem für bas Ronviftorium bestimmten Beitrag von 456 Thir., und aus folgenben afabemifden Stiftungen: 1) bie Gobensche") mit 49 Thir. Binsen bee Fonde, worans icher

Fak. 1 Stip.; — 2) die Beskausche mit 32 Thlr. Zinsen, 1 Stip. auf 4 J., welches die Familie ertheilt; — 3) das Bergersche\*) Stip. von über 40 Thlr. für einen - Theologen; - 4) bas Schlomansche\*) Stip. von über 30 Thlr. auf 3 3.; — 5) die Pollichsche\*) Stiftung von 50 Thir. Binsen zu 2 Stip., welche ber Senior ber Familie vertheilt; - 6) bas Gabrielsche\*) Stip. von circa 15 Thir. für einen Theol.; - 7) ber v. Wallwissiche Fonds mit 37 Thir. Binsen, die abwechfelnb 4 3. Wittenberger Professorensöhne als Stipenbium, und bann 3 J. lang eine Professorenwittwe erhält; — 8) die Silbermannsche") Stiftung mit 13 Thir. Binsen; — 9) bas Bangersche Stip. mit 437 Thir. Kap., für Deb. auf 3 3. (nicht liquib.); - 10) bas Unruhsche\*) Stip. mit 85 Thir. Ginnahme, zunächst für die Familie Lepser; - 11) die v. Wolframeborffiche Stiftung mit 956 Thir. Zinsertrag, wovon 18 Stip. à 50 Thir. für Sachsen, ans bem Rgr. wie aus der Prov., und zwar 13 für Theol., 4 für Jur. auf 3 3. und 1 abwechselnd für beibe auf 1 3.; — 12) bas Donathsche\*) Stip. mit 98 Thir. Einnahme, zunachst für bie Familie Lehser; — 13) bie Siegismunds sche") Stiftung mit 103 Thir. Einnahme, vorzüglich für Theologen auf 2 3.; — 14) die Thielemannsche") mit 57 Thir. Binsen zu 2 Stip. auf 2 Jahre; — 15) bie Suevesche mit 70 Thir Einnahme ju 2 Stip. für Jur.; — 16) ber v. Marschallsche Fonds mit 736 Thir. Einnahme, wovon 14 Stip. a 50 Thir. (7 für Theol. und 7 für Jur.) für Sachsen, wie bei 11.; — 17) bie Straußs sche Stiftung mit 29 Thir. Einnahme, wovon 2 Stip. auf 1 Jahr; — 18) die v. Einsiedelsche mit 30 Thir. Binsen, welche die Familie vergiebt; — 19) die Deutschmannsche") mit 14 Thlr. Einnahme zu 1 Stip.; — 20) bas Mars pergersche\*) von 52 Thir. für Theol. auf 3 Jahre; — 21) bas Batersche\*) Stip. von 61 Thir. für Med.; — 22) das Kornfailsche von 54 Thir. für Med. auf 3 auch 4 J.; — 23) das v. Marschallsche von 46 Thir. für Theol. auf 6 Jahre, welches die Familie vergiebt; — 24) die Sagersche\*) Stiftung mit 164 Thir. Einnahme zu 2 Stip., wovon wenigstens 1 an einen Theol., gunachst für Rarnthner auf 5 3. vom Magistrat ju Spital in Oberkarnthen zu vergeben, event. ron ben Prof. der Wittenberger Fund.; — 25) der Ungarische Fonds mit 596 Thir. Einkommen, welches in Stip. von 50—100 Thir. an geborne Uns garn, auf 3 3., zu vertheilen; - 26) die Poldtsche\*) Stiftung mit 143 Thir. Einnahme, zu 1 Stip. für einen Ungarn. — Die Kollation der aufgeführten Stip. fteht, wo nichts anderes bemerkt, den Professoren der Wittenberger Fundation zu. (Roch, I. S. 441.) - Der reform. Freitisch ift mit bem luther. vereinigt, und Der Ertrag ber bafür in andern Prov. veranstalteten Kolleften ben bortigen Unis, vers. überlaffen worden: C. R. v. 16. Sept. 1826. (Roch, II. S. 953.) — Ende lich fließen auch von der unter dem Sachs. Min. d. Kultur stehenden v. Meefes schen Stiftung 4 Stip. nach Salle. — Im 3. 1838 wurde eine Dr. Niemanus The Stiftung errichtet, mit 300 Thir. Rap., zu Büchergeschenken an Deb. bas burch R. D. v. 12. Juni 1838 bestät. Statut v. 25. Sept. 1837. (a. a. D. S. 939.). f) Bei der Univers. zu Königsberg: Die Stiftungen bestehen in 2000 Thir. Jahrl. in R. Stip. von 100, 150 und 200 Thir. Bgl. Regl. v. 26. Febr. 1817 (Roch, II. S. 880.); in dem Univers. Konviftorium mit einer Einnahme von 2845 Thir. Geld und 2684 Scheffel Roggen, vgl. das durch R. D. v. 12. Mai 1835 genehmigte Regul. (Roch, I. S. 548.) und in einer großen Menge, meift vom akadem. Senat verwalteter, ober boch (wie Nr. 12. 15. 27. 42. 53.) von ihm kontrollirter Privatstiftungen von 8470 Ehlr. 4 Sgr. 8 Pf. Jahresertrag. Diest Privatstiftungen sind folgende: 1) das Behmianum\*): 1 Stip. von 20 Thir. får Theol.; — 2) das Behro-Sverinianum: 2 Stip. zu 11 Thir., eins vergiebt bie Pamilie; — 3) bas Bergianum: 1 Stip. von 3 Thir.; — 4) bas Borkianum: Stip. zu 12 Thir.; - 5) bas Buthenianum: 2 Stip. für Pommern von que fammen 35 Thir.; — 6) das Canitzianum: wovon jest 3 Thir. an einen armen Stub.; — 7) das Dreierianum\*): 1. Stip. von circa 11 Thir.; — 8) das Eichichtianum\*): 2 Stip. von 12 Ehir.; - 9) bas Farenholdianum\*): 1 Stip. von 15 Thir.; — 10) bas Fehrianum"): 1 Stip. von 6 Thir.; — 11) bas Finkienum \*), wovon jahrlich 61 Thir. zu vertheilen; - 12) das Fischerianum primum mit 20,534 Thir. Kap. und 860 Thir. Zinsen. Sobald diese 900 Thir. erreichen, follte die Stipendienvertheilung beginnen; - 13) bas Fischeriauum\*) alterum mit 21 Thir. Binfen für Theol; - 14) bas Gerhard-Jansenianum: jahrs lich 16% Thir., die nur Dozenten zufließen; - 15) bas Groebenianum: jahrlich Schulmesen. 23b. II.

38

33½ Thlr., wie 14.; — 16) das Grundianum\*): 1 Stip. von 10 Thlr.; — 17) das Hagianum\*): 1 Stip. von 19 Thir. für Theol.; — 18) das Hartmannianum: jahrlich 2 Thir. 21 Sgr. für ben Acftor; — 19) bas Jesterianum') mit 1(2% Thir. Zinsen zu Stip. für Theol.; — 20) bas Knobelsdorsianum: 1 Stip. von 3 Thir.; — 21) das Koesianum, desgl.; — 22) das Kospothianum ): 1 adl. Stip. von 26% Thir. und 2 burgerl. Stip. von zusammen 26% Thir.; — 23) bas Kowalewskianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 24) das Koczikianum\*): 1 Stip. von 13 Thir.; — 25) das Kreytzenianum: 162 Thir. 17 Sgr. jährl. zu 2 Stip.; — 26) das Kurczinnianum\*): 1 Stip. von 103 Thir.; — 27) das Kypkianum zu Freiwohnungen, eine Stiftung, bie außer einem eingericht. Gebaube 506 Thk jährl. Einnahme hat; — 28) das Lindstuedtianum\*): jahrl. 713 Thir. ju Stip.; — 29) bas Lüneburgianum\*): 1 Stip. von 10 Thir.; — 30) bas Mathematicum-Blaesingianum: 1 Stip. von 30 Thir. für Mathematiker; — 31) bas Math. Blaes. alterum, besgl. von 21 Thir.; — 32) das Oelmannianum: 1 Stip. von 53 Thir.; — 33) das Orlovianum primum\*): 1 Stip. von 164 Thir.; — 34) bae Orlov. alterum: 37 Thir. jahrl. jur Pflege franker Stub.; - 35) bei Paetschianum: 1 Stip. von 703 Thir. für einen Theol.; — 36) bas Quandtinum majus\*): 4 Stip. à 47% Thir. für Theologen; — 37) bas Quandt. minu: 5 Stip. à 5 Thir. für Theol.; - 38) bas Reimannianum\*): 2 Stip. von ju fammen 35 Thir.; - 39) das Reimerianum\*): 203 Thir. jahrlich au Stip. für Theol. und Jur.; — 40) bas Rhodianum: 1 Stip. von 100 Thir. für Philos. und Jur. — 41) bas Sabletzkianum \*): 1 Stip. von 24 Thir. für Theol. — 42) das Schurfianum majus\*): 4 Stip. a 100 Thir.; — 43) das Scharf minus\*): 1 Stip. von 23 Thir. für Theol.; — 44) bas Schimmelpfennigianum \*): 4 Sip. à 100 Thir., von der Familie verwaltet; — 45) das Schroiberianum: 80 Thi. Binsen zu Preisen für Reben am Sterbetage Rants; - 46) bas Schumannianum\*): 3 Stip. für Theol. von zusammen 43 Thir.; — 47) das Steino-Haishergianum\*): 1 Stip. von 5 Thir.; — 48) das Straubeanum\*): 2 Stip. ven zusammen 111 Thir. für Theol.; — 49) bas Tettavianum: 20 Thir. jahrlich en 3 Stud. zu vertheilen; — 50) das Tetzelio-Stephanianum ): 1 Stip. von 10 Thir.; — 51) das Thekio-Wegnerianum\*): 2 Stip. à 6 Thir.; — 52) bas Thierianum, woraus 845 Ehlr. zu Stip. (1837 nicht siquid.); — 53) bas Tracksessianum: 12 Thir. an den Weftor zur Aufmunterung; — 54) das Truchs. akerum: 4 Thir. an Dozenten; — 55) bas Trumerianum\*): 1 Stip. von 80 Mic. für Med.; — 56) das Wagnerianum\*); 1 Stip. von 4 Thlr.; — 57) bas Wildio-Rübianum\*): 1 Stip. von 47 Thir.; — 58) bas Wittianum \*): 2 Stip & 59 Thir.; — 59) das Wulff-Gehlhaarianum\*): 1 Stip. von 123 Thir. für The logen. — Außer ben aufgef. Stipenbienbetragen werfen bie betreff. Fonbe Refervebetrage ab, die aufgesammelt werden, und vielfach besondere Emplumente fer ben Reftor und die Dozenten. Ein großer Theil der Stiftungen war urspränglich höhern Betrage, hat aber Berlufte erlitten. (Roch, I. S. 549.) - Ueber bie Mis ministration erhielt ber akadem. Senat unterm 11. Juni 1821 vom Min. b. G., u. u. Meb. Ang. eine besondere Inftr. (Roch, II. S. 682.)

2) Berleihung der akademischen Benefizien.

a) Vorgangige mundliche Prufung.

Eine folche hat neuerdings das C. R. des Min. der G., U. n. Met. Ang. (v. Raumer) v. 28. Nov. 1853, an die K. Univers.-Kuratoren, al-

gemein angeordnet.

Die für Studirende bestimmten Benesizien fallen nicht selten Individuen un welche durch Mangel an Fleiß die Absichten der Stifter und Kollatoren vereitelz. Es ist die Pflicht der Univ. Behörden, diesem Uebelstande nach Möglichkeit vor zubeugen und, so weit ihnen eine Mitwirfung bei der Berleihung akadem. Benesizien zusteht, solche Einrichtungen zu treffen, daß der Zweck dieser Wohlthaten gesichert bleibe und nur diej. Studirenden an dens. Theil nehmen, welche, neben der Erfüllung der sonstigen stiftungsmäßigen Bedingungen, überzeugende Proben eines ernsten und anhaltenden Fleißes ablegen. Hierüber können, abgesehen von den Preis-Ausgaben und den Arbeiten in den Seminarien, nur Prüfungen der betr. Studirenden durch den Dekan ihrer Fak. oder durch einen Prosessor bes Faches, welchem sie sich vorzugsweisse widmen, ausreichende Gewißheit geben. Demgemäß bestimme ich Folgendes:

Diej, afatem. Benefizien, beren Berleihung ben Univ. Behörben gufteht ober auf ihren Untrag burch bie Auffichtebehorbe erfolgt, Durfen forfan nur folden Studirenben verlieben werben, welche in einer von bem Defan ihrer gaf. ober pon einem burch biefen qu bezeichnenten Drof. ihres Bache mit ihnen vorgenoms menen munbl. Brufung eine gewiffenhafte Anwendung ihrer Beit und ein, ber Dauer ihrer afabem. Stubien entiprechenbes Maag von Rennininen bargeiban haben. Dies findet Anwendung fowohl auf einmalige, ale auch auf fortdauernbe, periodisch wiederfehrende Unterflugungen, namentlich auch auf Die Freitische. Dergl. fortbauernbe Unterflugungen burfen baber jebesmal boditens nur fur ein Semefter verliehen werben und ber anberweitigen Berleihung muß jebesmal bie Prufung bee Benefigiaten vorangeben. Die Ginrichtung und ben Umfang ber lestern will ich junadit bem Ermeffen ber Prufenden überlaffen, indem ich zu ber Ginficht und bem Pflichteifer ber Brof. bas Bertrauen bege, bag fie, in Anerstennung der Bichtigfeit bes Gegenftanbes, um welchen es fich banbelt, ihrerfeits nach beffen Rraften baju beitragen werben, bag bie, eine gorberung bes afabem. Studiums bezwedenben Wohlthaten nur wurdigen und biefem 3med burch bie That entsprechenben Junglingen ju Theil werben. Gine ju große Belanigung fann aus biefer Ginrichtung fur bie Brufenben nicht hervorgeben, ba bei gehorts ger Tefthaltung bee Brede unb bet bem entfpredenber Stellung ber Bragen bie Brufang in maffiger Beit beenbet fein fann. Mabere besfallfige Anordnungen, wenn bie Erfahrung fie ale nothwentig barftellen follte, behalte ich mir por. Neber ben Ausfall ber Prufung ift ein furges Bengnig auszuftellen, welches bem Unterflugungegeluch beigefügt wirb.

Bei ter Berleibung berj. afadem. Benefizien, hinfichtlich welcher bas Rollasturrecht anderen, als ben Univ. und beren Auffichtebehörden, Rommunen, Korpostationen, Familien oder Privathersonen justeht, haben tie aladem. Behörden ins sofern mitzuwirfen, als in den meisten derartigen Fallen die Stipenbialen vor der Empfangnahme bes Stipenbiums resp. der einzelnen Naten defielben testimonia diligentios, welche unter der Autorität des Restors resp. des betr. Defans ausges fertigt sind, beideringen mussen. Werden diese Zeugume, wie es seither nicht fels ten geschehen ist, nur auf Grund der von den Stipenbiaten angenommenen Vorslesungen und eines Zeugnisses über den Besuch derf. ausgestellt, so gewähren sie seine zuverlässige Bürgschaft für den Fleiß des Studicenden und sinsen zu einer bloßen Form herab. Um dies zu verhüten, sind tustimonia alligentias von jest ab nur auf Grund einer Prüsung, wie solche oben angeerdnet ist, und unter Aufsnahme des Ergebnisses derf. auch in dem Kalle auszuserigen, wenn sie nach der

Angabe bes Ertrabenten nicht eines Stipenblums wegen erbeten werden.
Gw. veranlaffe ich, bas General : Konzil, den Senat, tie Fakultäten und die Benefizien-Kommission, so wie die etwa sonk noch bei Berleihung afadem. Benessigen resv. bei der Aussertigung der testimonin diagentian betbeitigten Bebörden und Beamten der dort. Univ. von diesen Anordnungen; welche sosort in Krast treten, zur Nachachtung in Kenrtniß zu sehen, deren Beselgung zu überwachen, und vorsonimenden Falls auch Ihrerseils danach zu versahren. Ich bemerke nur noch, daß strengere Bestimmungen, welche etwa bereits hinschtlich der Ermittelung und Kontrole des Fleikes der Stipendiaten bestehen, in Krast bleiben; sollten in dieser Hinschtlich der Modissationen rathfam erscheinen, so erwarte ich barüber Ihren Berickt. Am Schlisse des fünstigen Jahres wünsche ich einen Berickt über die Auszührung und den Erfolg der gesammten Anordnung, so wie die Mittheis lung der Anträge, welche sich daran ausnüpsen möchten.

(M. Bl. b. i. U. 1853. S. 275. - Bergl. bie aub 1. angef. besonbern Regl., und bas G. R. v. 22. Jan. 1851, Bb. 1. S. 483.)

b) Dadmeis ber Bebarftigfeit.

Ueber ten Inhalt ber beizubeingenten Durftigkeitsattefte, welche ftempelfrei find, sprachen fich die Bel. der Reg zu Ainsberg v. 22. Mai 1529, ber Reg. zu Konigsberg v. 29. März 1832 und ber Unly. Halle v. 13. Aug. 1832, burch C. M. bes Min. ter G., U u. M Ang. v 24. Cept. 1832 allen Reg. zur Publifation zugefertigt, wiederholt aus. (N. XIII. S. 546., XVI. S. 414. 661., Roch, II. S. 891.) Pleuerdings ift über bie bei ber Univers. Halle Behufs ber Stipentien beizubringenten Bedürftigkeits Beugniffe burch bas C. R. des Justigmin. (Simons) v. 20. Mat 1850 bestimmt:

Nach einer Mittheilung bes S. Min. b. G., U. u. Meb. Ang. ift bas ber Benefizien-Rommission ber Univ. zu halle obliegende Geschäft ber Vertheilung von Stipendien diefer Univ. burch die Unvollständigkeit der bei ber Bewerbung um bies. beigebrachten Bedürftigkeite Beugniffe vielfach erschwert worden. Da bergl. Beugniffe für bevormundete Stipendien : Bewerber von den betr. Bormund: schaftsbehörden zu ertheilen find, so wird benf. nach bem Untrage bes gen. S. Min. hierburch befannt gemacht, bag die für Ruranden auszustellenben Bengniffe ber geb. Art enthalten muffen: a) ben vollständigen Ramen und bie Angabe bes Alters bes Ruranben; b) die Bezeichnung bes Amts, Standes und Bohnorts ber Eltern beff. und ber Vormunder; c) die Bahl ber etwa vorhandenen, verforge ten oder unversorgten Geschwister, ober die Bemerkung, bag feine folche vorhans ben feien; d) bie Angabe ber Lehranstalt, auf welcher ber Rurande feine Borbils dung erhalten hat; e) die bestimmte Angabe ber demf. für seine Studienzeit jährlich zugeficherten Unterftützung, aus welcher Quelle fie auch kommen und von welcher Art fie auch fein moge; f) bie bestimmte Berficherung, bag bas unter vormunds schaftlicher Verwaltung befindliche — in dem Zeugnisse naber anzugebenbe — Bermögen des Ruranden die Darreichung einer höhern Unterflügung, als die gugeficherte, nicht gestatte. — Die Vormundschaftsbehörden werden bemaufolge bier burch angewiesen, die von ihnen zu ertheilenden Bedürftigkeite-Beugniffe fur Bewerber um Stipenbien ber Univ. ju Salle ben vorftebend angegebenen Erforder niffen gemäß einzurichten.

" (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 126. — Bergl. S. 27. des Regl. v. 11. April

1831, S. 280.)

c) Schulzeugniß der Reife. Agl. §. 34. des Regl. v. 4. Juni 1834. (s. o. S. 280.)

d) Immatrifulation.

R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 30. Mai 1838 an die Reg. zu Merseburg.

Auf ben Ber. ber R. Reg. v. 3. Nov. v. 3., die Erforberniffe ber jum Ges nuß von Stipendien berechtigten Studirenden betr., eröffnet berf. bas unterz. Din. bag nach gesetlicher, im A. L. R. Th. I. Tit. 4. SS. 65. 66. vorgefchriebenen Regel die Auslegung einer jeden Willenserflarung, mithin auch ber Dispositionen über eine Stipendienstiftung, junachft nach ber gemein gewöhnlichen, inebes. jur Beit ber geschehenen Willenserflarung üblichen Wortbebeutung geschehen muß. Nach dieser wird aber unter einem Studirenden, wenn nicht eine andere Meinung fich in ausbrudlichen naheren Bestimmungen bes Erflarenden, ober in bem fonftigen besonderen Busammenhange seiner Disposition zu erkennen giebt, nur bei einer Wiffenschaft Befliffene verstanden, welcher Behufs ihrer Erlernung eine Univ. bezogen, und auf berf. bas afabem. Bürgerrecht erworben hat. Rur einem folden fann baher auch, bei von felbst sich verstehendem Butreffen auch der fonftigen gefets ober ftiftungemäßigen Bedingniffe, Die Genußberechtigung zu einem für Stw birenbe gestifteten Stipenbio zuerfannt werben, sofern nicht in ber vorbemertten Weise, burch besondere Bestimmung bee Stiftere, Die Befähigung auch von Eleven anderer wissenschaftlicher Lehrinstitute festgesett ift. In der Praxis wird es übris gens bei ben meisten Stipenbien fich um bie von ber R. Reg. gestellte Interpres tations-Frage nicht einmal handeln, da in der Regel schon der ausbrückl. Inhalt ber Stiftungeurfunden auf ein Universitatestudium ber Benefiziaten, in ber Due litat wirklicher akadem. Burger, und haufig unter bestimmter Benennung auch ber von ihnen zu beziehenben Univ., zu lauten pflegt; fo wie gleichermaagen fcon von ber R. Reg. felbst barauf hingebeutet ift, bag bei ben Böglingen anberer, meiftentheile ichon ihre eigenthumlichen Benefizien gewährender Ausbildunge - Inftitute, wegen biefes Umftandes auch bas bei bem größten Theile ber Stipenbien: Stiftungen mit geltenbe Requifit ber Beburftigfeit bes Benefiziaten nicht mehr gutreffen wurde. (Roch, II. S. 899.) — Die Ungulässigkeit ber Bewilligung von Univ. Stipentien an Gleven bes med. dir. Fr. Wilh. Institute in Berlin war ichen burch R. deff. Min. v. 16. Oft. 1833, an das Prov. Schulfoll. in Robleng, und eben fo in Betr. ber med. chir. Lehranstalten überhaupt burch R. beff. Din. v. 5. Sept. 1837, au die Reg. zu Erfurt, ausgesprochen. (Roch, IL S. 893, 896.) - hiermit hangt zusammen, daß die Gemahrung bes Fortgenuffes von Stip.

über die Univ. Zeit hinaus, im Allgemeinen abgelehnt wurde: R. deff. Min. v. 22. Nov. 1833, an das Prov. Schulfoll. zu Koblenz. (Roch, II. S. 893.)

e) Nachweis der Vaccination. Agl. S. 54. des Regul. v. 8. Aug. 1835 (s. in Vb. 1. S. 569.), eingeschärft durch C. R. des Prov. Schulskolleg. zu Magdeburg v. 18. Aug. 1837. (Koch, II. S. 895.)

f) Aufhebung der konfessionellen Beschränkungen.

Das R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 3. März 1828, an das Kons. und Prov. Schulfoll. der Prov. Brandenburg, erklärte noch, daß die Union auf die akadem. Benefizien keinen Einfiuß habe, und die etwaigen konfessionellen Bestimmungen der Stiftungsurkunden nach wie vor zu beachten seien. (Roch, II. S. 887.) In Betreff der K. Stipendien verordnet dagegen jest das R. dess. Min. (v Ladenberg) v. 3. Jan. 1849 an den Prorektor und Senat der Universität N.:

Da in Betreff ber Vergebung ber, bei ber bort. Univ. bestehenden, R. Stispendien und Freitische ausschließlich an geistliche, beziehungsweise evang. Studisrende keine eigentl. Fundationsurfunden, sondern nur reglementarische Vorschriften vorhanden sind, letztere aber durch die spätere in der Allerh. R. O. v. 21. März v. I. und in der V. v. 6. April v. I. gesetlich ausgesprochene Allerh. Willenssmeinung als abgeändert zu betrachten auch mit der Verfassungsurk. v. 5. v. M. und I. unvereindar sind, so nehme ich nicht Anstand, auf den Ver. v. 20. v. M., der Ansicht beizutreten, daß aus diesem Grunde die Kollatoren der ged. Benesizien besugt sind, solche ohne Rücksicht auf das Vefenntniß fernerhin zu vergeben.

(M. Bl. b. i. B. 1849. S. 18.)

- g) Versagung inländischer Stipendien zum Besuche auswärtiger Uni-
- a) R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (v. Altenstein) v. 29. Aug. 1822 an die K. Reg. zu Erfurt.
- Der K. Reg. wird auf die Anfrage in dem Ber. v. 10. v. M. hierdurch ersöffnet, daß ein besonderes Geset, wodurch die Verleihung von inländ. Stipendien nach ausländ. Univ. verboten wird, nicht eristirt, weil es eines solchen die zum J. 1810 auch gar nicht bedurft hat, indem die dahin das, noch durch das C. R. v. 24. Okt. 1783 erneuerte gänzliche Verbot des Besuchs auswärtiger Univ. besstanden hat, und mithin, dem K. Ed. v. 19. Juni 1751 gemäß, die dahin gänzsliche Ansschließung von jeder Anstellung und bei Ablichen sogar die VermögenssKonsistation Folge des Besuchs ausländischer Univ. gewesen ist. Als durch die Allerh. K. D. v. 13. April 1810 der Besuch fremder Univ. nachgelassen worden, ist die Frage über die Stipendien nicht besonders zur Sprache gekommen, aber unbedenklich ist es die Absicht Sr. Naj. des Königs nicht gewesen, durch inlänsbische Stipendien den Besuch auswärtiger Univ. zu erleichten, und es ist daher noch jest dahin zu sehen, daß alle Stipendien, wo der Besuch einer auswärt. Univ. nicht ausdrückliche Stistungssbeingung ist, nur auf Preußischen Univ. bezogen werden.
- (A. VI. S. 665. Den Reg. und Kons. in Rheinl. und Westphalen, so wie den übrigen durch zwei E. R. dess. Min. v. 23. Sept. 1822 zur Nachachtung zugefertigt. a. a. D.)
  - B) Ausnahme für Familienstipendien.
  - R. deff. Min. v. 30. Sept. 1835 an die Reg. in Potsbam.

Durch die Anwendung dieses Grundsates können aber bei Familienstiftungen die Rechte der Familie nicht alterirt werden, und eben so wenig kann, wenn ein Stipendium ausdrücklich für eine auswärtige Univ. gestiftet ift, die Verleihung einem Bebenken unterliegen. 2c.

(M. XIX. S. 725.)

- 2) Anzeige von der erfolgten Berleihung.
- a) Dergleichen Anzeigen wurden eingeführt durch

- C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 13. Dec. 1819 an alle Regierungen.
- Der R. Reg. wird hierdurch aufgegeben, durch die Amtsbl. eine Aufforderung an alle Kollatoren von Benefizien für Studirende zu erlassen, die von ihnen bewilligten Unterstützungen dem R. außerord. Reg. Bevollm. der Univ., wo der Berzipient studirt, bekannt zu machen, damit hiernach das wirkliche Bedürfniß der Studirenden, insofern sie noch außerdem um Benesizien ansuchen, beurtheilt werden kann.

(Roch, II. S. 882.)

b) Zur Kontrole wurden unter Wiederholung der vorstehenden B. Verzeichnisse der Stipendien eingefordert durch

R. deff. Min. v. 1. Nov. 1824 an die Reg. zu Merfeburg.

Da nach einem Ber. des außerord. Reg. Bevollm. bei der Univ. in Halle v. 20. v. M. die wenigsten Behörden ihm die Perzipienten der von ihnen zu verzes benden Stipendien anzeigen, dies aber durchaus nöthig ist, so wird die R. Reg. hierdurch angewiesen, sich von den sammtlichen Kollatoren ihres Bez. die zu verzgebenden Stipendien tabellarisch anzeigen zu lassen, und solche dem ged. Reg. Bes vollm. mitzutheilen, damit derselbe zeitig genug die unterlassenen Anzeigen bemerten und zur Kenntniß der R. Reg. bringen kann.

(Roch, 11. S. 885.)

c) Nochmals wiederholt wurden diese Vorschriften durch C. R. des akadem. Senats zu Königsberg v. 13. Juni 1832 (A. XVI. S. 413.) und durch C. R. des Min. d. S., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 19. Aug. 1841 an sämmtl. R. Reg. und abschr. an sämmtl. Kons., Prov.=Schulfolsleg. und Reg.=Bevollm. bei den Univers., wo es mit Bezug auf das R. v. 1. Nov. 1824 heißt:

Bei ber großen Jahl von Studirenden, welche Unterfühungen und andere akadem. Benefizien nachsuchen, und der Unzulänglichkeit der hierzu vorhandenen Mittel, ist es höchst wünschenswerth, daß die akadem. Behörden von den Stipens dien zc., welche die Studirenden anderweit bereits beziehen, stets genaue Renntuis erhalten, um darauf bei Bertheilung der wenigen akadem. Benefizien Rücksicht nehmen und dem Falle begegnen zu können, daß Studirende, welche schon im Genusse angemessener Beihülfen zc. sind, nicht zum Nachtheile anderer gleich würdiger Studirender, welche in einer dürftigeren Lage sich besinden und der Gülfe bringender bedürfen, weiter bedacht werden. Ich sinde mich daher veranlaßt, die Eingangs ged. Verf. hierdurch in Erinnerung zu bringen und deren Besolgung der R. Reg. angelegentlich anzuempsehlen.

(Min. Bl. b. i. B. 1841. S. 278.)

3) Ueber ben Duittungöstempel bestimmen:

a) R. des Min. d. G, U. u. Med. Ang. (v. Raumer) v. 6. April 1854 an die K. Reg. zu N. und abschriftl. zur Nachachtung an sammtl.

übrige R. Reg., Prov.=Schulkolleg., Univers.=Kuratorien 2c.

Durch die Verf. v. 17. Aug. pr. ist die K. Reg. darauf aufmerksam gemacht, daß nach den R. des Hinanzmin. v. 24. Dec. 1845 und des H. Gen. Dir. der Steuern v. 29. Mai 1852 (Min. Bl. d. i. B. 1853. S. 70) fortlaufende Stippendien als periodische Hebungen zu betrachten sind, über welche gemäß der Borsschrift des J. 8. des Stempelges. v. 7. März 1822 Jahresquittungen auf dem tarrifmäßigen, nach dem empfangenen Jahresbetrage zu berechnenden Stempel ausgesstellt werden muffen. Zugleich ist die R. Reg. angewiesen, fünstig auf die Aussstellung solcher Jahresquittungen über Stipendien zu halten.

Der H. Kinanzmin. hat gegenwärtig die Eingangs ged. Erlasse bahin bestarirt, daß die Quittungen über Studien: Stipendien nur dann stempelpstichtig seien, wenn die Stipendien auf unbestimmte Zeit dauernd bewilligt worden sind. In dem Falle jedoch, daß Studien: Stipendien, wie es in der Regel geschieht, auf besstimmte Zeit, z. B. auf ein Jahr, verliehen werden, seien die Quittungen darüber nicht nach S. 8. des Stempelges. zu behandeln, da alstann solche Beträge nicht als periodische Gebungen aus öffentlichen Kassen anzusehen sind, vielmehr

sende barauf die Tarif-Position: "Quittungen" bei den Ausnahmen zu Litt. e. Ans wendung, wonach Quittungen über Unterstützungen aus öffentlichen Fonds stempels frei bleiben follen, wie dies auch schon im diesseitigen C. Erl. v. 30. Okt. 1847 ausgesprochen ist.

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 92. Mr. 113.)

b) C. R. deff. Min. v. 6. April 1854 an sammtl. K. Regierungen.

Unter Bezugnahme auf die C. Verf. vom heut. Tage, die Stempelpstichtigkeit der Quittungen über Studien: Stipendien betr., übersende ich der R. Reg. hiemit zur Kenntnisnahme und Nachachtung Abschrist einer an den K. Univ. Kurator zu N. hinsichtlich der Stempelfreiheit der Quittungen über die aus Privatstiftun: gen durch öffentliche Kassen gezahlten Stipendien am 21. Dec. pr. erlassenen Verf. (a.).

Anl. a.

Ew. Ber. v. 17. Okt. c. hat mir Veranlassung gegeben, mit dem H. Finanzs min. über die Frage: ob auch Quittungen über solche periodische Sebungen, welche, wie die dortigen Univ. Stipendien, nicht aus K. Kassen, sondern nur durch eine K. Kasse gezahlt werden, der Stempelpstichtigkeit unterliegen, in Kommunikation

zu treten.

Derselbe hat sich bahin erklart, daß, wenn es sich von PrivatsStipendien hans bele, deren Bahlung an die Stipendiaten nut vermittelft der Kasse der K. Univers. erfolge, der S. 8. des Stempelges. v. 7. Marz 1822 nicht Platz greise, indem hier ausdrücklich nur von periodischen Gebungen aus öffentlichen Kassen die Rede, mits hin anzunehmen sei, daß die Borschrift; nach welcher es in Betress der Ausstellung und der davon abhängigen Stempelpstichtigkeit der Quittungen auf den Jahresbestrag der Hebungen ankommen solle, sich lediglich auf Zahlungen beziehe, die mit Kassengelbern zu leisten sind. PrivatsStipendiengelber lassen sich aber auch dann nicht als öffentliche Gelber ansehen, wenn die Stipendien Stifter die Anordnung getrossen haben, daß selbige bei einer öffentlichen Behörde verwaltet und durch des ren Kasse gezahlt werden sollen.

Berlin, ben 21. Dec. 1853.

Der Min. ber G., U. u. Deb. Ang.

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 93. Mr. 114.)

4) Ueber die Justisskation von Stipendien = und Freitisch = Ausgaben verordnet das

C. R. deff. Min., Unterr. Abth. (v. Kampt) v. 19. Sept. 1828 an

fammil. R. Reg., Ronf. und Prov.-Schulkollegien.

Das Min. macht ber R. Reg. (bem R. Kons. 2c.) hierdurch zur Nachachtung und weiteren Veranlaffung befannt, baß die R. Ober : Rechnungskammer im Eins verständnisse mit dems. von jest an darauf halten wird, daß zur Justistation von Stipendien: und Freitisch-Ausgaben für die Studirenden auf den R. Universitäten:

I. bei Berausgabung der ersten Rate: a) ein von einer gerichtlichen Behörde ober von dem betr. Magistrate ausgestelltes Dürftigkeits-Zeugniß, b) das Maturistäts = Zeugniß Nr. I. ober II. ') und wo nur das Zeugniß Nr. III. hat ertheilt

werben konnen, c) bie Unweisung bes Din. beigebracht, und

II. jede der folgenden Verausgabungen entweder a) durch eine besondere Bahs lungs Anweisung des betr. R. außerord. Reg. Bevollm., bei welcher vorausgesett wird, daß sich derselbe von der fortdauernden Würdigkeit des Stipendiaten übers zeugt habe, oder b) wenn die Zahlung ohne besondere Anweisung nur mit Bezugnahme auf die ursprüngliche Bewilligung geschieht, durch ein von Seiten des Fak. Defans ausgestelltes testimonium diligentiae et morum, belegt werde.

(M. XII. S. 687.)

5) Verluft der Benefizien wegen Vergehen oder Unfleiß. Vergl. S. 140. des Anh. zum A. L. R. II. 12. (s. ob. S. 571.)

6) Hinsichtlich der für den akadem. Unterftützungsfonds bestimmten Rolletten sind wiederholte Verf. ergangen, um deren schnelle und punkt-

<sup>1)</sup> Jest nach bem Regl. v. 4. Juni 1834: Beugniß ber Reife.

liche Ablieferung herbeizuführen; insbes. vgl. C. R. v. 3. (5.) Mai 1826, und für die Rheinprov. und Westphalen ras C. v. 28. Jan. 1822. Der selbst sind die Ablieferungstermine der Osterkollekte am 1. Juli, der Richaeliskollekte am 1. Jan.: C. R. v. 20. Dec. 1836. (Aoch, II. S. 950. 940. 954.) Der Kollektenzettel braucht gegenwärtig nur von dem Pfarm, und nicht mehr nach dem C. R. v. 3. (5.) Mai 1826 außerdem von Kirchenvorsteher und Küster, unterschrieben zu werden: C. R. v. 24. Ott. 1848. (Min. Bl. d. i. B. 1848. S. 344.)

Die Vertheilung der Kollekten auf die einzelnen Prov. und Reg.-Bez. so wie ihr summarischer Betrag erhellt aus ter Uebersicht sub 1.

### VII. Militairdienst der Studenten.

1) Die Studenten sind vermöge ihres Maturitäts-Zeugnisses zum einsährigen Freiwilligendienst berechtigt, und dürsen dens. ohne Unterbrechung ihrer Studien an einem Universitätsorte ableisten. Bgl. die in der vorigen Abth. S. 302 ff. gegebenen Vorschriften. 1)

2) Befreiung der Studenten der Theologie.

a) Für evang. Theologen bestimmt ber Beschluß des Staatsmin. v. 15. Sept. 1854, zunächst auf 5 Jahre v. 1. Jan. 1855 ab:

daß die evang. Theologen bis zum Ablauf des 25sten Lebensjahres von der Einstellung zum Militairdienst vorläusig zurückgestellt, und daß demnächst dies, welche die dahin die Prüfung pro licentia concionandi bestanden haben und unter die Zahl der zum Predigen berechtigten Kandidaten aufgenommen worden sind, gänzlich von der Militair=Dienstpslicht befreit, dies. aber, welche die ged. Prüfung nicht bestanden haben und unter die Zahl der zum Predigen berechtigten Kandidaten nicht ausgenommen worden sind, der ged. Begünstigung für verlustig erklätt und nachträglich zur Erfüllung ihrer Militair = Dienstpslicht herangezogen werden sollen.

(Min. Bl. b. i. B. 1854. S. 199. Mitgetheilt burch C. Erl. ber Min. bes

3. und des Rr. v. 11. Oft. 1854 ib.)

- b) Für kathol. Theologen ist schon im J. 1835 ein ähnlicher Beschl. des Staatsmin. ergangen, der dies. nur dann, wenn sie bis zum 25. Jahre die Subdiakonats Weihe noch nicht erhalten haben, wiederum in die allgem. Militairpslicht zieht. (C. R. der Min. d. G., U. u. Med. Ang., des Kr. und d. Inn. u. d. Pol. v. 5. Sept. 1835. A. XIX. S. 866.) Diesser Beschluß ist von 5 zu 5 Jahren erneuert worden, zulest laut C. R. ders. Min. v. 19. Sept. 1854 wiederum auf die 5 Jahre 1855 bis einsschließl. 1859. (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 199.)
- 3) Verhältniß der Studenten während ihrer Militairzeit zur akadem. Disziplin.

a) Verluft der Benefizien kann gegen sie ausgesprochen werden.

R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 13. Dec. 1824 an ben Ref. tor zu Greifswald.

Das Min. bemerkt auf Em. Ber. v. 5. b. M. über bie Disziplinarereigniffe unter ben dortigen Studirenden mahrend des verfloffenen Monats, bag es keinem

<sup>1)</sup> Bgl. auch den IV. Abschn. der Unir. Statuten für Berlin (s. ob. S. 421 ff.).— Wegen Zurückweisung Relegirter 2c. s. o. S. 584 sub  $\beta$ . — Daß Gesuche um Berstatztung fürzerer Dienstzeit, Zurückstellung, und ähnl., lediglich zum Ressort der Min. d. Kriegs und d. Inn. gehören, und an diese, nicht aber an das Min. d. S., U. u. Med. Ang. einzureichen sind, soll nach dem C. R. des lettern v. 15. Juli 1836 den Stud. zur Verhütung von Verzögerungen befannt gemacht werden. (A. XX. S. 624.) — Auch können auf Pr. Univ. als Freiwillige ihre Militärpsicht absableisten: R. D. v. 21. März 1850. (M. Bl. d. i. B. 1850. S. 86.)

Zweisel unterworsen ist, auch benj. Studirenden, welche mahrend der Zeit ihres freiwilligen Militairdienstes unter der militairischen Gerichtsbarkeit stehen, die biss her genossenen akadem. Benefizien durch einen Senatsbeschluß zu entziehen, wenn sie sich des Genusses ders. unwürdig zeigen, weil dieses nicht in die Militairvershältnisse eingreist. Die Militairbehörde kann auch nicht umhin, der Requisition der Univ. Behörde, um Untersuchung der Sache wider solche Studirende zu dem vorsbemerkten Zweck, zu entsprechen, und die Akten dem akadem. Senat zur Entscheisdung mitzutheilen. Eine doppelte Bestrasung involvirt ein solches Versahren in der Regel nicht, und bleibt es dem Senat überlassen, wenn auch bei der Militairsbehörde das Vergehen geahndet wird, darauf in Bestimmung der obged. Folgen mit Rücksicht zu nehmen.

(Roch, II. S. 529. — Wieberholt im R. v. 12. Juni 1837 an den Reg.s

Bevollm. zu Bonn. a. a. D. S. 530.)

b) Sie bedürfen feines Ausweises über den gemachten Ferienaufents halt: R. dess. Min. v. 30. Sept. 1837 an den Reg.-Bevollm. zu Bonn. (Koch, II. S. 402.)

c) Vollstreckung militairischer Disziplinarstrafen gegen Kriegsreserviften

durch das akadem. Gericht.

R. des Min. d. Inn. (Gr. v. Arnim) v. 30. April 1843 an die R.

Reg. zu Stralsund.

Von der Meinungsverschiedenheit, welche zwischen der R. Reg. und dem Univ. Gerichte zu Greisswald über die Kompetenz zur Bestrafung des zur Kriegsreserve gehörigen Studiosus N., wegen unterlassener Anmeldung beim Bezirks-Feldwebel, entstanden ist, hat der H. Min. der geistl. 2c. Ang. hierher Mittheilung gemacht.

Dit Bezug hierauf wird ber R. Reg. Folgenbes eröffnet.

Die fragliche Strafe trägt allerdings den Charafter einer militairischen Diesziplinarstrafe; da jedoch die Bollstreckung ders. den Civilbehörden übertragen ist, so hat nach S. 8. lit. b. des Regl. v. 18. Nov. 1819 in dem vorliegenden Falle die Festsehung und Bollstreckung der Strafe von Seiten des Univ. Gerichts erfolgen müssen. Der Kompetenz der letzteren Behörde ungeachtet, kann aber die Strafe als kructus jurisdictionis nicht zur Univ. Kasse stießen, da die durch dergl. Strafen aussommenden Geldbeträge nach Bestimmung der A. R. D. v. 3. März v. 3. einem bestimmten Spezialsonds zu Gunsten des Instituts der Landwehr zugewiesen sind. Der H. Geh. Staatsmin. Eichhorn ist daher diesseits ersucht worden, das Univ. Gericht zu veranlassen, das der von dems. eingezogene Strafbetrag der K. Reg. übersandt werde.

(Min. Bl. b. i. B. 1843. S. 183.)

# VIII. Dauer der Universitätsstudien und Abgang von der Universität.

1) Dauer des Studiums und Dispensation.

Schon durch die K. D. v. 7. April 1804, wegen verbefferter Einsrichtung der Univers. Halle, wurde ein Triennium angeordnet, und dazu durch E. v. 27. Nov. 1804 bestimmt, daß eine Dispensation von dieser Brist nur auf Grund einer besondern Prüsung ertheilt werden solle. (Roch, II. S. 497. 499.) Für das Justizsach wurde dagegen durch die R. v. 6. Sept. und 6. Nov. 1809 unbedingte Zurückweisung zum Studium nur dann vorgeschrieben, wenn der sich Meldende noch nicht 2½ Jahre studirt und kein Ubgangszeugniß auszuweisen hatte. Erfüllte er nur eine von beiden Bestingungen, so konnte Dispensation erfolgen. — Gegenwärtig ist

a) den Studenten der Theologie, Jurisprudenz und Philosophie ein Triennium, denen der Medizin ein Quadriennium vorgeschrieben. Wgl. die Statuten der Fak. und in Betr. der Med. die C. R. v. 7. Jan.

1826. (Rod, II. S. 66.)

b) Ueber die Berechnung dieses Triennii und Quadr. entscheidet der S. 39. des Regl. v. 4. Juni 1834. (s. o. S. 285). Bgl. C. R. v. 22. Mai 1844. (f. o. S. 583.)

c) Ueber die Dispensation davon erklärte zwar das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 19. März 1819 an die K. Univers. unter Erinnerung an die K. O. v. 7. April 1804 und unter Hervorhebung der großen Ansorderungen, die in allen Fächern des Wiffens gestellt werden müßten:

Es haben beswegen die R. Min. d. Just., d. Inn. und d. Fin., in Gemeinsschaft mit dem Min. d. G., U. u. Med. Ang., sich bewogen gesehen, die frühen B. wegen des triennii ac. den Prov. Just. und Verwaltungsbehörden, so wie den geistl., Schul= und Med. Behörden wieder in Erinnerung zu bringen, und dens. den Beschluß zu eröffnen, daß fünstig gar keine Dispensation mehr erihellt werden soll.

(Roch, II. S. 503.)

Indeß ist dieser Beschluß nicht buchstäblich ausgeführt worden, wie aus dem nachstehenden C. R. des Justizmin. (Simons) v. 2. Juli 1851 an sammtl. Gerichtsbehörden erhellt:

Die in neuerer Beit sich besonders häufenden Gesuche um Dispensation von triennium acad. berechtigen zu der Annahme, daß viele Studirende nicht sowohl eine vollständige und grundliche wissenschaftliche Borbildung zum praktischen Jukip dienste sich anzueignen, als vielmehr blos den formellen, die Bulaffung zur Pris

fung bebingenben Borichriften nothburftig zu genügen bemüht find.

Für die Jukunft wird daher bei der Regel, die Gesuche um Abkürzung bet triennii acad. zurückzuweisen, festgehalten, und eine Dispensation ausnahmsweise nur solchen Studirenden ertheilt werden, welche zwar einen dreisährigen akadem. Rursus zurückgelegt, jedoch während eines kleineren Theils dess. philosophische oder andere, dem Studium der Rechtswissenschaft forderliche Kollegia gehört haben. Indeß muß auch in diesem Ausnahmefalle von dem Kandidaten der Rachweis geführt werden, daß er die vorgeschriebenen juristischen Vorlesungen sämmtlich steißig gehört habe, so wie denn überhaupt die Dispensation nur unter der Bedingung ertheilt wird, daß der Kandidat das Auskultator=Examen vollständig besteht; aus bernfalls ist dieselbe als erloschen zu detrachten.

(Min. Bl. b. i. B. 1851. S. 129. — Den sammtl. jur. Fak. mitgetheilt

burch C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang. v. 17. Juli 1851 ib.)

2) Die akademischen Abgangezeugnisse.

a) Das A. E. R. II. 12. § 127—129. verordnet:

S. 127. (Bon akademischen Zeugnissen.) Jeder Studirende muß, wenn er die Univ. verlassen will, bei seinen Lehrern Zeugnisse seines Fleißes und seiner Ordnung in Abwartung der Lehrstunden nachsuchen, und selbige dem Borsteher bes akadem. Senats zustellen.

S. 128. Dieser muß die Richtigkeit berselben unter bem Siegel ber Univ. bekräftigen, und zugleich bemerken: ob gegen das sittliche Betragen des Abgehenden, während seines Aufenthalts auf der Akademie, etwas Nachtheiliges bekamt

geworben fei. 1)

S. 129. Jeber Landeseingeborne, welcher sich zur Uebernehmung eines Amts, oder sonst zur Ausübung seiner Wissenschaften qualisiziren will, muß dergl. Zeus niß von einer inländischen Akademie vorlegen.

b) Ueber die Ausstellung der Abgangs- so wie der Sittenzeugnisse sind aussührliche Vorschriften durch das C. R. des Min. der G., U. n. Med. Ang. v. 13. Jan. 1825, an alle K. Univers. 2) unter Mitheilung eines Formulars (A.) und einer besondern Instr. (B.), gegeben:

2) hierburch ift bas G. R. beff. Din. v. 20. Febr. 1824 an ben Reg. Be

vollm. in Halle (A. VIII. S. 417) antiquirt.

<sup>1)</sup> Nach ber Instr. v. 8. Nov. 1819 sollte ber Reg. Bevollm. bas Zeugnis mit unterschreiben, und nach bem Bundesbeschl. v. 13. Nov. 1834 sollte es sich über die Theilnahme an verbotenen Verbindungen aussprechen. Beides ist sept nicht mehr der Fall. (s. ob. S. 395—396 und 409 ff., so wie S. 572 f.)

Mach ben Statuten ber hiefigen Univ. ift feber Inlander verpflichtet, ein Unwerfitategeugnig über feine Aufführung einzuholen, wofür an Gebuhren exel. bee Stempele 1 Thir. 14 gor entrichtet werden; jeber Stubirenbe ift aber auch berechtigt, von feiner gat ein Beuguiß uber bie bon ihm befuchten Borlefungen und feinen barin bewiesenen Fleiß ju verlangen, wofar excl. bes Stempele 2 Thir. 14 ger. ju entrichten fein follen. - Jene erft ermabnten Beuge nife find bieber in ber Regel fo abgefaßt worben, baf, wenn nicht erlittene Bers weife ober Strafen angeführt werben mußten, bem Abiturienten in gang allgem. Ausbruden ein wohlgefittetes und ordnungemaßiges Berhalten beigelegt worben ift, und wenn auch in ben gewahlten Beimortern einige Berichtebenheit Ctatt gefunden, fo ift bie Bezeichnung boch niemals beitimmt genug gewesen, um bie jungen Dans ner einigermaagen genau gu charafterifiren und benen, bie ein Intereffe baran bas ben, einen ficheren Maagitab bes Urtheile, ber Erwartung und ber Behandlung gu geben. Für bie Studirenben felbft aber bat bie Radficht auf tas funftige Ab: gangezeugniß bie jest nur von geringerem Ginfluß auf bie Ginrichtung ihree Bes tragens fein fonnen. - Bu ber Aufführung eines Studtrenben muß mehr gerechnet werben, ale blos fein Berhalten in Beziehung auf ben Buchftaben ber afabem. Bei.; es gehort auch bagn fein Rollegien: und Brivatfleiß, fein ganges fittl. Benehmen in jeder Beziehung und fein olonom. Berhaltnif. Ueber alle biefe Bunfte muß baber bas Abgangegeugniß, wenn es feinem Zwede entfprechen foll, moglichft

pollftanbige Motigen enthalten.

I. Bas guerft ben Bleiß betrifft, fo wird funftig bas Bengnif aub Dr. 6. fammtliche bon bem Abiturienten gehörte Borlefungen nach ber Reihenfolge ber Gemefter, und bet jeber ben Bermert, ob er beri, regelmagig ober mit befondes rem te. Bleife, ober unterbrochen und unorbentlich beigewohnt habe, enthalten muffen. - Damit aber biefe Motigen genau und zuverlaffig ausfallen fonnen, wirb bierburch feftgefest: 1) Beber Studtrende erhalt bet feiner Immateifulation einen Anmelbungebogen mit ber Berpflichtung, felbigen fomobl, wenn er fich ber bem Dog., beffen Borlefungen er ju boren gebenft, ale wenn er fich bei bem Quaftor melbet, vorzulegen, bamit bie nothigen eigenhandigen Gintragungen erfolgen tonnen, auch ihn am Schluffe bes Gemeftere und zwar nicht früher ale acht Tage por, und nicht fpater ale acht Tage nach Beenbigung ber Borlefungen, feboch nett Auss nahme bes ad 4. bezeichneten Falles, benf. Dog., beren Rollegia er angenommen bat, ju überreichen, bamit von ihnen bas erforberl. Beugniß bingngefügt werbe. 2) Beber Dozent hat bei ber Anmelbung gu feinen Borlefungen, mittelft Borgeis gung bee geb, Bogene, feinen Ramen in bie 2. Rolumne bee Formulare neben jes ber von ihm gu haltenben Borlefung eigenhandig einzugeichnen, auch bemnachft bas Beugnift über ben Befuch ber angenommenen Rollegien, und zwar nicht fruher und nicht frater, als ju ber oben angegebenen Beit, feboch mit einziger Ausnahme bes ad 4. geb. Falles, mit feiner Damensunterichrift und bem Dato ber Masftellung in ber 5. Roll eigenhandig hingugufagen. Gben fo find bie in ber 3. und 4. Rol. gehörenben Bermerte jebesmal von bem Quaftor eigenhanbig einzuzeichnen. 3) Die von ben einzelnen Dog. erwartet werben barf, bag fie ber Ertheilung ber Beugniffe mit det genaueiten Gorgfalt und Bewiffenhaftigfeit gu berfahren gewilligt find, fo ift ihnen bet biefer Beranlaffling noch befonbere gu empfehlen, bag fie auch eine besondere Ausmertfamteit auf ihre Buhorer wenben, bamit fie im Cranbe find, mit Sicherheit anzugeben, ob bie Ginzelnen fleifig ober nicht ihre Rollegien befucht haben. Es werben baher bief., welche burch bie allzugroße Bahl ihrer Buhörer ober burch Rargfichtigfeit verhindert find, alle und jete genau und ficher ju beobs achten, wohlthun, alteren geeigneten und bemabrten Stubirenben ans ber Babl ihrer 3. horer bas Gefchaft eines Gisfals ober gamulus gur Rontrole bes Rolles grenfteißes ju übertragen. 4) Beber Stubirenbe bat bei Dachfuchung feines Abe gangegeugniffes feinen Unmelbungebogen einzureichen, bamit baraus ber Inhalt ber 1., 2. und 5. Rol wortlich in bas Beagnig aufgenommen werben fonne. Da ine beffen bie Abitretenten, wie unten austubrlicher feftgelogt ift, fich jebergeit feche Wochen por ihrem Abgange um Ertheilung bes Beugniffes gu bemerben haben, fo wird fur bas Abgangefemefter nachgelaffen, bag bie Dog. auch ichon fruber ale ju ber sub 2, und 3. angegebenen geit bie Attefte über ben Rollegienbefuch einzeichnen barien. - Uebrigens int bei Abfaffang ber Beugniffe, wenn auch in ben nachiten Cemeftern ber porgeichriebene Anmelbungebogen baber noch nicht gang ober theilmeife jam Granbe gelegt werben tann, bennoch von jest an moglichft

barauf zu feben, bag bie gehörten Borlesungen nach ber Folge ber Semefter ge ordnet werben, da es jur Beurtheilung bes Studienganges nicht blos barauf an fommt, zu wiffen, welche Rollegien, sonbern auch in welcher Aufeinanberfolge fte

gehört worden find.

Das Attest über bas sittliche Berhalten wird unter Rr. 7. bes Formu lars eingetragen, und enthält: 1) Die etwa ertheilten Berweise und Strafen, mit bestimmter, furger Angabe ber Beranlaffung. Doch foll in folchen Fallen, wo we gen eines leichten Vergebens Verweis ober Strafe hat zuerkannt werben muffen, ber Bestrafte aber burch ein übrigens untabelhaftes und ausgezeichnetes Betragm verbient, daß jenes Bergehens im Abgangszeugniffe zu seinem Nachtheile nicht wei ter ermahnt werbe, bem jebesmaligen Rettor nach feinem Ermeffen gestattet fein, bie Sache im Senate zum Vortrag zu bringen und barauf anzutragen, bag bie erlittene Strafe in bas Beugniß nicht aufgenommen werbe. Bu einem gunftiger Beschluffe foll jedoch eine Mehrheit von wenigstens zwei Drittheilen ber Stimmer und die Einwilligung bes Reg. Bevollm. erforderlich fein. 2) Ein möglichft be stimmtes, genau und charakteristisch bezeichnendes Urtheil über bas ganze fittliche Berhalten des Abiturienten, so weit solches denj., welchen das Konzept des Abs gangszeugniffes vorgelegt wird, aus Aften ober Privatnotizen befannt geworben if, wobei nothigenfalls auch ber aus Nr. 6. bereits befannte Fleiß ober Unfleif als Moment berucksichtigt werben fann. — Das Min. barf vertrauen, bag biefer Theil bes Beugniffes, wie er es verbient, als ber wichtigste und schwierigste werbe be trachtet und baber mit aller Sorgfalt, unparteiischer Gewissenhaftigkeit und ftrenger Erwägung bes 3weckes und Einflußes biefes Atteftes, zugleich aber mit milber un väterlicher Rücksicht auf jugenbliche Eigenthümlichkeit und Unerfahrenheit, von benen, die bei ber Abfaffung fonfurriren, werde behandet merben.

Da auch bas ökonom. Verhältniß bes Abiturienten mahrend seiner ale bem. Zeit bei Beurtheilung seines Berhaltens von Wichtigkeit ift, fo follen and die barauf bezüglichen Notizen in das Abgangszeugniß und zwar ebenfalls unter Rr. 7. aufgenommen werben. In dieser Beziehung wird festgefest: 1) Wenn ba Studirende niemals Schulden halber gerichtlich belangt worden ift, fo foll bie ausbrudlich im Zeugniffe zu feinem Lobe ermabnt werben, vorausgefest, bag and außergerichtlich nicht Verschwendung ober Unordnung in seinen Geldangelegenheiten von ihm bekannt geworden ift. 2) Ift berfelbe aber Schulden halber vor Gericht belangt worden, so soll wohl unterschieden werden, ob ihm dabei Leichtfinn, Ber schwendung und unordentlicher Lebenswandel zur Laft fallt, ober ob burch unver meibliche Berhaltniffe ober unverschuldete Bufalle augenblickliche Berlegenheiten ber beigeführt find, und er nachmals in den ihm gefetten Terminen die schuldige Bah lung prompt geleiftet hat. - Im letteren Falle, und wenn bergl. nur ein, bochften zwei Mal vorgekommen ift, foll nach biesfälligem Beschluffe bes Senates unter ber ad II. 1. bestimmten Modalitäten ber Punkt ber Schuldklagen gang mit Stillschweigen übergangen werben burfen, im ersteren Falle aber bie Bahl ber gegen ihn er hobenen Schuldflagen ausbrucklich angegeben und nach Bewandniß ber Umftante geschärfter Label seiner Unordnung ober Berschwendung hinzugefüge werben, wobei bem Ermeffen bes Reg. Bevollm. überlaffen bleibt, ob in ben Fallen, mo ein felder unordentlicher Wirth eines Stipendii ober einer Unterftugung aus öffentl. Mitteln sich zu erfreuen gehabt hat, auch bieses Umstandes, der sonst nicht in das Abgangszeugniß aufzunehmen ift, als eines erschwerenden gedacht werden foll.

IV. Anlangend bas Berfahren bei Ginholung und Abfaffung ber Abgange zeugniffe wird hierburch bestimmt: 1) Jeder Abiturient, ber ein Abgangezeugnif verlangt, foll fich bagu fpatestens feche Wochen vor feinem Abgange unter Gis reichung bes zu I. 1. gebachten Anmelbungsbogens perfonlich bei bem Univ. Richter melben. Jeboch fann in den Fällen, wo ber Abgang eines Stubirenden megen unvorhergesehener Umftande früher, als er hatte erwarten konnen, Statt haben foll, auf geführten Beweis,, bag bem Studirenden babei feine Berfaumnig jur gaft falle, ber zur Anmelbung bestimmte sechswöchentliche Beitraum nach Bewandnig bet Sache burch besondere Bewilligung bes Reg. Bevollm. abgefürzt werben. Die Dispensation aber von ber perfont. Anwesenheit auf ber Univ., zur Empfangnahme bes Abgangszeugniffes, fann nur vom Min. ertheilt werden. 2) Der erfte Ent wurf bes Abgangszeugniffes geschieht vom Univ. Richter, welcher bazu ben Aumelbungsbogen und bie betr. Aften ber Univ. und bes Gerichtes gu benuten, und aus seiner etwanigen perfont. Renntnig bes Individui bas Nothige hinzugufügen

hat. 3) Von ihm gelangt bas Konzept zunächst jedesmal an ben Dekan ber phis Iof. Fak., und von diesem, wenn ber Studirende nicht der philos. Fak. angehört, an den Defan der betr. Hauptfakultat, welche beide nach ihrer Renntnig und Deis nung von dem Abiturienten, besonders in Beziehung auf seinen Fleiß, und die Rich= tung und ben Erfolg, seiner Studien, bas ihnen erforderlich Scheinende hinzugus fügen, ober zu bemerken befugt find. 4) Demnachst erhalt ber Rektor bas Ronzept, um auch bas Seinige hinzuguseten, ober in ben ad II. 1. und III. 2. angegebenen Fallen, und wenn eine Verschiedenheit der Meinungen unter den bei Abfaffung Ronkurrirenden Statt finden follte, die Sache im Senat zum Vortrag und Bes foluffe zu bringen. 5) Endlich wird auch bas Konzept bem Reg. Bevollm. vorgelegt, bamit auch biefer fich, besonders hinsichtlich der Theilnabme an geh. Berbind., nach ber ihm über biesen Bunkt beiwohnenden speziellen Kenntnig nothigens falls außern könne. 6) Die Reinschrift mirb sodann von ben beiben betr. Defanen und von bem Rektor unterschrieben, von bem Reg. Bevollm. bestätigt, und burch ben Sefretar und Quaftor, welcher die Gebühren zu empfangen hat, bem Abitus rienten personlich ausgehändigt.

3

1

3

.1

Ť

ĭ

t

ļ

1

•

Was nun die für das Abgangszeugniß zu entrichtende Gebühren betrifft, so fieht das Min. wohl ein, daß bei der durch vorstehende Bestimmungen einzus führenden neuen Form ber Abgangszeugniffe bie Ertheilung der in den Statuten eigens erwähnten Studienzeugniffe, zu beren Einforderung bie Studirenden gegen Erlegung ber bort bestimmten Gebühren berechtigt find, kunftig in fehr vielen Ballen unnöthig werden, und baburch für diej., denen die daraus fließenden Gin= nahmen angewiesen sind, ein Ausfall entstehen wird, für welchen billiger Weise eine angemeffene Entschädigung zu wünschen sein durfte. Indeffen geht aus ben Bestimmungen ber Statuten ein etwaniger Anspruch auf biese Entschäbigung feis nesweges hervor, ba die Studirenden nicht verpflichtet, sondern nur berechtigt find, ein besonderes Studienzeugniß zu fordern, und daher, wenn das ihnen ertheilte Abgangszeugniß über ihre Aufführung auch ben erforderl. Nachweis über ihren Bleiß enthält, welcher unbezweifelbarer Weise und in vollfommener Uebereinstims mung mit ben Vorschriften bes A. L. R. Th. II. Tit. 12. S. 127. und 128. als zu dem Begriffe der Aufführung gehörend angesehen werden muß, nicht nöthig has ben werden, von ihrer Berechtigung Gebrauch zu machen. — Unter diesen Ums ftanden muß bas Min. Bebenken tragen, eine Erhöhung ber Gebühren für bas Abgangezeugniß, deren Billigkeit baffelbe übrigens nicht verkennen will, befinitiv festzuseten, sondern halt bafür, daß eine feste Entscheidung über biefen Punkt bis zur Revision der Universitätsstatuten, welche beabsichtigt wird, ausgesetzt bleiben muffe; will jedoch den Rektor und den Senat hierdurch aufgefordert haben, sich gutachtlich barüber zu äußern, nach welchen billigen und ber bisherigen Einrichtung angemeffenen Saten einstweilen und bis zur Publikation neuer Statuten ein pors läufiges Regulativ für die Gebühren angenommen werden könne.

Außer ben eigentlichen Abgangszeugniffen werden von Stubirenben auch haufig Beugniffe ber Aufführung und bes Fleißes erbeten, benen fie fich zu befonbern 3wecken, namentlich für Erlangung von Stipendien zc. bedienen wollen. Sins fictlich biefer wird bestimmt: 1) bag jebes bergl. Studienzeugniß (D.) nicht ans bers, als auf ben Grund des vorgezeigten mehr erwähnten Anmeldungsbogens ausgefertigt, mithin bas Atteft über ben Fleiß nach ben betr. Bemerkungen ber Dozenten binzugefügt werben muß, von ben im laufenben Semester gehörten Borlesungen aber nichts anders ausgesagt werben barf, als baß fie von bem Stubis renden angenommen worden feien. 2) Daß jedes Sittenzeugniß (E.) nach den namlichen Grundfagen, welche in diefer Beziehung für bas Abgangezeugniß gelten, abgefaßt, mithin namentlich bie positive Bescheinigung, bag ber Stubirenbe fic wohlgesittet und ordnungsmäßig betragen habe, nicht anders hinzugefügt werben foll, als wenn diefes Lob mit gutem Grunde ausgesprochen werden fann; wogegen in allen Fallen, in benen biefes ober ein abnliches Prabifat nicht als positiv begrundet nachgewiesen werben fann, nur ausgesagt werden barf, bag über ben Stus birenden etwas Nachtheiliges nicht befannt geworben fei.

Anl. A.

 Bahrend dieses Aufenthaltes hat berselbe bei unserer Univ. nach ben vorge-

legten Beugniffen bie nachstehenb verzeichneten Borlesungen gehort.

Mo. 6.

hinfictlich seines Verhaltens (No. 7.)

Einer Theilnahme an verbotener Verbindung unter Studirenden ift berselbe

 $(\Re 0. 8.)^{1}$ 

Bu Urkund beffen ist dieses Zeugniß unter dem Instegel ber Univ. ausgesertigt, und von dem zeitigen Rektor, auch von den gegenwärtigen Dekanen ber... und ber philos. Fakultat eigenhändig unterzeichnet worden.

Berlin, ben (Monatstag und Jahr).

(Unterschrift bes Rektors.) (Unterschrift bes Defans ber Sauptfakultat.)

(Unterschrift des Dekans der philos. Fakultat.)

(Siegel im schwarzen Farbeabbrud.)

Gefehen burch ben Regierungs : Bevollmachtigten.

(Unterschrift beffelben.) Anl. B.

Infruttion.

No. 1. und 2. Die Rubrif: Geburtsort ober Baterland, wird jest haufig fe ausgefüllt, daß fie zu großen Migverstandniffen Anlag giebt. Der Sohn eine Mannes, ber nie aufgehört hat Preußischer Staatsbiener zu fein, giebt fich für einen Ruffen, Polen, Baiern, Sanoveraner, wenn fein Bater gu ber Beit, ba n geboren warb, gerade bei ben bamals Pr. Landesfollegien zu Bialpftoct, Barfcas, Anspach oder Aurich angestellt war. Bleibt die Angabe des Geburtsortes immer ein wiffenswerthes Datum, so barf boch auch bas gegenwartige Berhaltnis bet Baters, ober ber seine Stelle vertretenben Angehörigen nicht fehlen, ba bieses befimmt, weffen gegenwärtiger Unterthan ber Studirende fei. — Man wird baber in Ro. 1. einzufüllen haben: den Namen des Geburtsortes mit beffen naberer ver ständlicher Bezeichnung, so weit es beren bedarf, also z. B. geboren zu Berlin, -Königsberg in Pr., — Rummelsburg im Reg. Bez. Röslin, — Altborf bei Rime berg, — Genzien bei Arendsee in der Altmark. — No. 2. Im gewöhnlichster Falle lebt die Familie im Geburtsorte, und ber Sohn fleht noch unter elterliche Gewalt, bann ift einzutragen: 3. B. Sohn — bes Pfarrers daselbst, — eines Raufmanns daselbst, — des bereits verstorbenen Bürgermeisters daselbst, — eine bereits verstorbenen Gastwirths daselbst ac. — Oft ist die Familie nachher verze gen, hat einen andern Stand erhalten u. bgl, bann ift einzutragen: geboren gu Bialpftod, Sohn eines jesigen Reg. Rathes zu Arneberg in Westphalen, ober: geboren zu Krafau bei Magbeburg, Sohn eines zu Groß-Mühlingen verftorbenen Schuhmachers ze. — Zuweilen hat bie Familie, von welcher ber Stubirente un: terhalten wird, nach bem Tobe bes Baters einen andern Boknort gemablt, welches nicht unwichtig ift, besonders wenn ber neue Wohnort unter anderer Landeshohen Dies Berhaltniß fann baber in ben Zeugniffen nicht übergangen werben Also beispielsweise: geboren zu helmstädt, Sohn eines bereits verstorbenen Bund: arztes baselbit, beffen Wittme jest in Magteburg wohnt zc. - In seltneren gib len ift ber Stubirende Mitglied einer anderen Familie geworden, und baburch selbs in ein anderes burgerliches Berhaltniß getreten, welches nicht minter bemerkens: werth ift; z. B. geboren zu Roftod, Schn eines tafelbit verftorbenen Raufmannt, seitbem aufgenommen von seinem Cheim, bem Raufmann R. ju Stralfund. Endlich tann zuweilen vorfommen, bag ein Studirender bereits vollig felbstäntig ift, und auch dieses bedarf ber Angabe; z. B. geboren zu Stettin, Sohn eines baselbst verstorbenen Tischlermeisters, als Kompagniechirurgus vom 12. Infanteries Regiment entlaffen; ober: geboren zu Breelau, Sohn eines baselbft verftorbenen Raufmanns, bereits volljabrig und Befiger bes Ritterguts R. bei Glogau.

Bu Ro. 3. und 4. ic. (Die hier über Schulunterricht und Schulzeugniß ein

<sup>1)</sup> Dies, so wie bie Unterschrift bes Reg. Bevollm. fallt meg.

zurudenben Nachrichten bestimmen fich jest nach bem Regl. v. 4. Juni 1834 SS.

33. ff., inebef. §. 40.)

Bu No. 5. wird nun auszufüllen sein, welcher der drei oberen Fakultäten ber Abgehende angehört hat. Bei den zur philos. Fak. Eingeschriebenen aber wird es nöthig, das besondere Fach anzugeben, dem der Abgehende sich gewidmet hat, da hier die Verhältnisse so mannigkaltig sind. Auch muffen bei der medizin. Fak. dies, welche sich nur für die Chirurgie allein bestimmt haben, und in der Regel nicht zu Doktoren promovirt sein wollen, nur als der Chirurgie, nicht als der Wedizin Bestissene bezeichnet werden. — Die Meisten bleiben bei dem Studio, zu welchem sie sich immatrikuliren lassen; aber für das Abgangszeugniß kommt es doch besonders darauf an, zu welchem Studio sich der Abgehende gegenwärtig beskennet, daher hat die Fassung des Zeugnisses so gestellt werden müssen, daß des Ueberganges zu einem andern Studio, wenn er stattgefunden hat, ausdrücklich erzwähnt werden kann. Es würde also z. B. auszufüllen sein: "und sich — wähzend dieser Zeit der Rechtswissenschaft — bestissen hat", oder "und sich — im erzsten Jahre der Gottesgelahrtheit, nachmals aber der Philologie — bestissen hat."

No. 6. wird ganz nach Anleitung des vorgeschriebenen Anmeldebogens dergesstalt ausgefüllt, daß übersehen werden kann, welche Rollegia, bei welchen Doz. und mit welchem Erfolge der Abiturient in jedem Semester gehört habe. Uebrigens bedarf es dann fernerhin nicht der ausdrücklichen Anführung, ob das Triennium absolvirt sei, oder nicht, da dies aus dem Verzeichnisse der gehörten Vorlesungen, und dem Datum der Immatrikulation und des Abganges in dem oder den Abs

gangezeugniffen von felber hervorgeht.

Bu No. 7. Diese Nummer enthält das eigentliche Sittenzeugniß, und sok sich sowohl über die vor dem akadem. Gerichte etwa verhandelten Disziplinarfälle und die erlittenen Strafen, als über den Bunkt der Schuldklagen, als auch über das ganze sittliche Verhalten des Abiturienten, wobei auch der aus No. 6. bereits sich ergebende Fleiß oder Unsteiß nöthigenfalls als Moment berücksichtiget werden kann, in Lob oder Tadel so kurz, so bestimmt und so gewissenhaft wie irgend mögslich, nach den deshalb speziell ertheilten Vorschriften äußern, und ist deshalb mit ganz besonderer Sorgkalt, zwar mit billiger Unterscheidung jugendlichen Leichtstung von sittlicher Verderbtheit, aber auch mit aller der unpartheisschen Strenge abzussassen, welche diesen Abgangszeugnissen ihren unfehlbaren Einstuß auf das ganze Berhalten der Studirenden sichern wird. Es geht übrigens aus der Natur der Sache hervor, daß hier Beispiele der Absassung nicht gegeben werden können, sons dern diese lediglich der Beurtheilung dersenigen, welche die Waterialien zu diesem wichtigen Artikel zu liesern haben, überlassen bleiben muß.

Bu No. 8. (ift antiquirt).

Anl C.

(Ein Formular zum Anmelbebuch, wie schon oben S. 552 gegeben.)

Anl. D.

Der Studiosus (theol. herr Joh. heinrich R.)

hat nach Inhalt ber von ihm vorgelegten Zeugniffe (im Commer: Semefter 1835)

auf ber hiesigen Friedrich Wilhelms-Univ. Die Vorlesungen besucht, welche auf ber beiliegenden beglaubigten Abschrift bes Anmelbungsbogens verzeichnet find.

Solches wird bemfelben (zur Rachsuchung eines Stipendiums)

im Namen und unter bem Siegel ber unterzeichneten Fafultat hierdurch bezeuget. Berlin, ben ten 18

[ Gefehen

ber Regierungs-Bevollmächtigte

Die (theologische) Fakultät.

an hiesiger Universität.] (L. S.)

Studienzeugniß

für ben (Stud. theol. Grn. N.)

Anl. E.

Dem Studiosus (theol. Herrn Johann Heinrich N. aus Berlin gebürtig) welcher am (21. April 1835)

auf der hiesigen Friedrich Wilhelms = Universität immatrifuliret worden ift, wird (zum Zweck der Erhebung eines Stipendiums)

unter des Reftors und Richters Unterschrift und dem Universitätsstegel hiermit bezeuget, daß über ihn etwas Nachtheiliges nicht bekannt geworden, [insbesondete auch, daß er, so viel bisher zur Kenntniß der Universität gekommen, hier der Theilnahme an einer verbotenen Verbindung nicht bezüchtigk ist].

Berlin, ben ten 18

[Gefehen

ber Regierungs=Bevollmächtigte an hiefiger Universität.]

Der Rektor und ber Richter (L. S.) ber Universität.

Sittenzeugniß

für ben (Stud theol. Brn. R.)

(Die mit [] eingeschlossenen Worte fallen jest aus.)

(Rod), II. S. 510.)

c) Dazu sind noch folgende besondre Anordnungen 1) ergangen:

a) C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. (Eichhorn) v. 7. Dec. 1842 an alle Reg.=Bevollm. 2c., wonach den Abgangszeugniffen der Theo-logen der Vermerk beigefügt werden soll:

"daß diej. Kand. der Theol., welche eine Anstellung im Schuls ober Predigts amte zu erhalten wünschen, verpflichtet seien, sich sofort nach der Rücksehr von der Univ. bei dem Superint., in dessen Sprengel sie sich niederlassen, personlich zu melden."

(M. Bl. b. i. B. 1842. S. 414.)

B) Mitunterschrift des Universitäts-Richters.

R. deff. Min. v. 9. Nov. 1835 an den Reg.-Bevollm. zu Bonn

Ew. erwidert das Min. auf den Ber. v. 11. Aug. d. J., wie daff. es eben falls für angemessen hält, daß der dortige Univ. Richter in gleicher Art, wie dies bei der hiesigen R. Univ. eingeführs ift, die Reinschrift der Abgangszeugnisse der Studirenden unterzeichne.

(**R**ody, II. S. 527.)

2) Folge der Unterschriften.

C. M. beff. Min. v. 25. April 1836 an alle Reg. - Bevollmächtigten

Ein über die Unterschriften der Abgangszeugnisse der Studirenden entstandes ner Zweisel veranlaßt das unterz. Min. hierdurch zu bestimmen, daß auf allen Univ. gleichmäßig jedes Abgangszeugniß nach dem bisherigen, übrigens beizubehaltenden Formular auf der linken Seite neben dem Siegel der Univers. 1) von dem Reftor (Prorestor), und darunter 2) von dem Univ. Richter, auf der rechten Seite dess. aber 1) von dem Dekan der Fak., welcher der Studirende angehört hat, und darunter 2) von dem Dekan der philos. Fak. unterschrieben werde.

(Rod), II. S. 528.)

d) Stempel.

C. R. deff. Min. v. 30. Juli 1824 an alle Universitäten.

Ein bisheriges, wie bemerkt worden, verschiedenartiges, zum Theil nicht durch die gesetzlichen Bestimmungen gerechtsertigtes Verfahren, in Absicht der Aussertigung der den Studirenden bei ihrem Abgange zu ertheilenden Zeugnisse, giebt dem Min. Veranlassung, die 2c. darauf ausmerksam zu machen, daß nicht blos zu dem Fakultätszeugniß der gesetzliche 15 Sgr. Stempel adhibirt werden muß, sondern eben so auch zu dem Sittenzeugniß, wo dasselbe besonders ertheilt wird, und kann die Naaßregel, letteres auf das andere Blatt dess. Bogens auszusertigen, daven nicht befreien, indem es alsdann vielmehr eines Stempelbogens von 1 Thkr. und des Vermerks bei dem zweiten Attest bedarf, daß und wie der Stempel bei dem ersten besindlich ist. Dagegen leidet es keinen Zweisel, nur den einsachen Stempel

<sup>1)</sup> Ueber ben Bermert wegen ber gestunbeten Sonorare f. o. 6. 546 f.

Verhältniffe ter Studenten; Dauer ber Studienzeit u. Abgang 2c. 609

zu nehmen, wenn beibe Beugnisse in eine und bieselbe Ausfertigung zusammenge= zogen werben.

(Roch, II. S. 509.)

Dazu erinnert  $\alpha$ ) das R. dess. Min. v. 5. April 1827, an den Reg.= Bevollm. zu Halle, daß ter Stempelbogen, wenn terselbe blos beigefügt wird, ohne das Zeugniß selbst auf ihn zu schreiben, mit dem gesetlichen Kassationsvermerk versehen werden muß (Koch, II. S. 526.); —  $\beta$ ) das R. dess. Min. v. 25. April 1836, an den Reg.= Bevollm. zu Königsberg, empsiehlt, die in Berlin bestehende Einrichtung nachzuahmen, wonach die Stempelung ter Zeugnisse vor ter Aussertigung bei dem R. Stempelamte ersolgt. (Roch, II. S. 528.)

d) Aushändigung der Abgangszeugnisse.

C. R. Deff. Min. v. 3. Marg 1830 an alle Reg.=Bevollmachtigte.

Bur Vermeidung von Migverständnissen ist es durchaus nothwendig, daß das Abgangszeugniß, welches die ganze Zeit des Aufenthalts auf der Univ. umfaßt, den Studirenden erst bei ihrem wirklichen Abgange von der Univ. ausgehändigt werde. Das Min. fordert Sie daher hierdurch auf, strenge darauf zu halten, daß keinem Studirenden sein Abgangszeugniß früher, als er die Univ. wirklich verläßt, und deren Gerichtsbarkeit nicht mehr unterworfen ist, verabfolgt und event. darin dass, was in dem Zeitraume zwischen der Aussertigung und Aushändigung des Zeugnisses Erhebliches wider ihn vorgekommen sein möchte, nachträglich aufgenommen werde.

(Rod), II. S. 527.)

e) Abschaffung ber vorläufigen Abgangszeugnisse.

Solche waren insbef. bei den Theologen Behufs ihrer Meldung zum Eramen üblich. Das Min. der G., U. u. Med. Ang. suchte durch die C. R. v. 29. April 1826 an die Konf. 20., an die theolog. Fakultäten und an die Reg. Bevollm. (Roch, II. S. 521 fig.), so viel als möglich, gleichförmige und vollständige Ausfertigung ders. herbeizuführen. Indeß fand es sich später bewogen, die Ertheilung solcher vorläusiger Zeugnisse ganz zu unstersagen.

C. R. des ged. Min. (v. Ladenberg) v. 26. Aug. 1840 an sammtl.

evang. theol. Fakultaten.

Um ben nachtheiligen Folgen vorzubeugen, welche nach ber bisherigen Ersahzung aus der Ertheilung vorläufig er Abgangszeugnisse an die Studirenden der Theologie Behufs ihrer Meldung zur Prüfung pro licentia concionandi entstanden sind, sieht sich das Min. veranlaßt, der evang. theol. Fak. die Ertheilung solcher vorläusigen Abgangszeugnisse an Studirende der Theologie von jest an hierdurch gänzlich zu untersagen. Sämmtliche K. Kons. sind von diesem Beschluß in Kenntsniß geseht, und in Versolg der E. Vers. v. 29. April 1826 angewiesen worden, fünstig auf dergl. vorläusige Abgangszeugnisse die sich zur Prüsung pro licentia concionandi meldenden Kandidaten der Theologie nicht weiter mit den Ausgaben zu den von ihnen zu liesernden schriftlichen Prüsungsarbeiten zu versehen.

(Min. Bl. d. i. B. 1840. S. 293. Nr. 516.)

Bugleich fammtlichen Rekt. und Senaten, so wie sammtlichen Reg.-

den Inhalt jener Verf. auch den übrigen Fak. mit der Weisung zu kommunisziren, sich gleichfalls von jest an der Ertheilung vorläusiger Abgangszeugnisse gänzlich zu enthalten.

(a. a. D. Nr. 517.)

## Fünste Abtheilung.

## Die sonstigen zur Förderung der Kultur vorhandenen Anstalten.

Es kann sich in diesem dem eigentlichen "Unterrichtswesen" gewidmeten Werke nicht darum handeln, eine vollständige Darstellung aller Anstalten zu geben, welche zur Förderung der Kultur dienen; dies würde das hereinziehen anderer, in sich abgerundeter Gebiete der Gesetzgebung erfortern. Hier muß es genügen auf die Hauptabtheilungen dieser Kulturhebel und auf die wesentlichsten der darüber ergangenen Verordnungen ausmertsam zu machen.

#### I. Die Afabemien.

1) Die Akademie der Wissenschaften in Berlin. Gegründet durch Diploma v. 11. Juli 1700; vollständig eingerichtet durch Ed. v. 3. Juni 1710, neu organistet durch Statuten v. 24. Jan. 1744. (Rabe, Bd. 1. Abth. 1. S. 197. 293., Abth. 2. S. 190.) In ihrer jetzigen Einrichtung besteht sie seit 1812 in 4 Klassen: für Physik, Mathematik, Philosophie, Geschichte. Ihr Zweck ist nicht zu lehren, sondern die Wissenschaft durch Prüsung des Vorhandenen und Vorschung zu sördern. Die Mitglieder sind ordentliche, außerord. und Ehrenmitglieder. Sie werden von der Akademie gewählt, vom Min. vorgeschlagen und vom Könige bestätigt. (Vergl. auch Bd. 1. S. 250.)

2) Die Afademie der Kunfte zu Berlin.

Gegründet 1699 durch Ed. v. 20. März; mit Privilegien für die afastem. Künstler v. 31. Aug. 1707 und 29. April 1786, und einem Regl. v. 26. Jan. 1790. (Rabe, Bb. 1. Abth. 7. S. 511 fig., Bb. 2. S. 3) Sie umfaßt die Fächer der biltenden Künste, der Architektur, Muste, die Zeichsnens und die Kunst- und Gewerbeschule (s. v. S. 351 sub 3.), veranstaltet Ausstellungen und Preisbewerbungen, 1) und ist zugleich eigentliche Unterrichts

<sup>1)</sup> Bergl. Regul. v. 22. Jan. 1853 über die Preisbewerbungen in der Maslerei und Stulptur. (M. Bl. d. i. B. 1853. S. 158.) — Es wird ein großer Preis von 500 Thlr. jährl. auf 3 J. oder von 750 Thlr. jährl. auf 2 J. ertheilt. Ein anderer Preis, der Mich. Beersche, von 500 Thlr. auf 1 Jahr ist für Juden bestimmt.

anstalt, indem sie, außer den bei den Fachschulen erwähnten Lehrinstituten, in der Afademie im engern Sinne ihre Eleven zu Künstlern bildet: Wgl. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 22. Mai 1830 mit der Nach=richt über die Lehrinstitute der Afademie und R. dess. Min. v. 14. März 1838 mit dem Regl. für die Eleven der Kunstafademie (A. XIV. S. 337. XXII. S. 108.) Eine neue Organisation der Verwaltung und des Betrie=bes der Kunstangelegenheiten wurde durch Min. Bek. v. 14. Juli 1848 verheißen. (Nin. Bl. d. i. V. 1848. S. 198.)

3) Unter den Akademien und gelehrten Gesellschaften in den Prov. find vorzugsweise die Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Natursorscher in Breslau, und die Kunstakademien in Düsseldorf und Königsberg zu er-

wähnen. (Vergl. auch IV.)

### II. Sammlungen.

1) Die K. Bibliothek in Berlin, 1) 1661 gegründet. Wergl. den Ber. des Oberbibliothekars (Dr. Pert) v. 22. April 1854. (Staatsanz. S. 794. 802.)

2) Das R. Museum zu Berlin. Vergl. bas vom Könige vollzogene

Statut v. 15. Jan. 1835. (A. XIX. S. 1131.)

3) Archive. Provinzialarchive und in Berlin das K. Hauss und das geh. Staatsarchiv. Vergl. Bek. des Oberpräs. der Rheinprovinz v. 29. Febr. 1832, der Reg. zu Münster v. 3. Mai 1832 (A. XVI. S. 48. 349.), so wie über das K. Hauss und das geh. Staatsarchiv den A. Erl. v. 20. März 1852. (Min. Bl. d. i. B. 1852. S. 80.)

4) Das statistische Büreau zu Berlin. E. R. des Min. d. Inn. v. 21. Mai 1851 (Min. Bl. d. i. V. 1851. S. 75.) mit Nachricht über Ein=

richtung und Zweck bes statist. Bureaus.

5) Der zoologische Garten zu Berlin. K. D. v. 7. Mai 1845 mit den Statuten des Aftienvereins des zool. Gartens in Berlin v. 27. Febr 1845. (Min. Bl. d. i. B. 1845. S. 163.)

6) Unter den Prov.=Sammlungen sind vorzugsweise die Bibliotheken zu Bonn, Köln, Trier, Danzig und Breslau, so wie die Bildergallerie in Düsseldorf zu erwähnen.

## III. Einzelne Borschriften und Einrichtungen.

1) Sorge für Erhaltung der Kunstgegenstände und Denkmale der Vorzeit. Bergl. Bd. 1. S. 729. Außer den dort anges. R. ist noch das C. R. v. 31. Oft. 1830 sub 4. b. (A. XIV. S. 775.), die Bek. des Oberpräs. v. Westphalen v. 4. Jan. 1834, die C. Bers. der Reg. zu Trier v. 24. Febr. 1834 und das C. R. des Min. d. G., U. u. Med. Ang. v. 19. Aug. 1837 (A. XVIII. S. 24. 26, XXI. S. 599.) hervorzuheben, und zu dem C. R. v. 24. Jan. 1844, über die Einsehung eines Konservators der Kunstdenkmäler, die sub I. 2. alleg. Win. Bek. v. 14. Juli 1848 zu versgleichen.

2) Einsendung von Runftsachen zc. an den König. C. R. bes

Staatsmin. v. 12. Aug. 1840. (Din. Bl. b. i. B. 1840. S. 341.)

3) Aussetzung eines von 5 zu 5 Jahren zu ertheilenden Preises von Taufend Thalern Gold für das beste Werk über Deutsche Geschichte. Vergl. Pat. v. 18. Juni 1844. (G. S. 1844. S. 403.)

<sup>1)</sup> Ueber die Einreichung von Pflichteremplaren f. o. S. 531 sub 3.

## 612 Afademien, Sammlungen u. andere Anstalt. zur Bord. der Kultur.

4) Stiftung einer besondern Klasse tes Ordens pour le mérite sur Wissenschaften und Künste. Bgl. Urfunde v 31. Mai 1842. (G. S. 1842. S. 195.)

### IV. Freies Bereins= und Berfammlungsrecht.

Von je hat die Affoziation als Mittel, wissenschaftliche und Kulturzwecke zu fördern gedient. Nach allen Richtungen gab und giebt es eine große Anzahl dazu bestimmter Vereine, 1) die sich auf das Mannigsaltigste gestaltet haben. Die Grundlage ihrer rechtlichen Eristenz besteht gegenwärtig in den Art. 29. und 30. der Staatsversassung, welche im Art. 31. wegen Ertheilung der Korporationsrechte auf "das Geset" verweist. (s. o. S. 577.)

### V. Die freie Breffe.

Art. 27. u. 28. der Staatsverfassung (G. S. 1850. S. 20.) und G. über die Presse v. 12. Mai 1851. (G. S. 1851. S. 273.) Wgl. v. Rönne, das Gesetz über die Presse v. 12. Mai 1851, mit dem Reg. Entwurse und den Komm. Berichten beider Kammern zusammengestellt 2c. nebst Kommenstar. Breslau, Aderholz, 1851.

<sup>1)</sup> In den Sammlungen finden sich mitgetheilt: ein Publ. des Oberpräs. in Stettin v. 15. Okt. 1824 über tie Gesellschaft für Pommersche Geschichtes und Alterthumskunde (A. VIII. S. 1049) und eine Bekanntmachung des Oberpräs. der Rheinprov. v. 18. März 1848 mit Einladung zum Beitritt und zur Untersstützung des naturhist. Bereins der Rheinlande und Westphalens. (M. Bt. d. i. V. 1848, S. 155.) Vergl. oben S. 337 Note 1.)

## Nachträge

# der bis Anfang Juli 1855 veröffentlichten Verordnungen und Nachrichten.

## Zum ersten Bande:

Bu S. 620. Ueber die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vergl. Min. Erl. v. 14. Nov. 1854, welcher das G. v. 16. Mai 1853 einschärft (Staatsanz. 1855. S. 221. Nr. 31.), so wie die von der Reg. zu Arnsberg erlassene Dienstanweisung v. 20. Nov. 1854 für den Fabriken=Inspektor des dortigen Reg. Bez. (Staatsanz. 1855. S. 598 Nr. 81.)

Bu S. 660. In der Boff. Beitung 1855 Nr. 99. wird mitgetheilt, daß das im Preuß. Landtags - Absch. v. 28. Oft. 1838 erwähnte Alterniren zwischen kathol. und evang. Lehrern an einer Schule durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 13. Febr. 1855 für unzulässig ersklärt und angeordnet sei, sich bei der Wahl des Lehrers rücksichtlich seis ner Konsession nach der Stiftung zu richten, bei Aenderung der Bevölsterungsverhältnisse die Entscheidung des Min. einzuholen, und, statt einen zweiten Lehrer an gemischten Schulen anzustellen, lieber eine zweite konsessionelle Schule zu errichten. Zugleich wird erwähnt, daß die Zerennerschen Schriften nicht als Schulbücher gebraucht werden sollen.

Bu S. 762 Note 1. Das R. v. 17. Sept. 1835 ist wiederholt durch allgem. Verf. des Justizmin. v. 27. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855.

S. 482. Nr. 66.)

Bu S. 886. Ueber die Prüfung von Taubstummen - Lehrern ist durch C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 10. Febr. 1855 ein alteres R. v. 22. Juni 1831 zur Oeffentlichkeit gebracht worden. (Staats-anz. 1855. S. 423. Nr. 58.)

Bu S. 895. Vergl. unten Nachtrag zu Bb. 2. S. 73.

## Zum zweiten Bande:

Zu S. 6. Note 1. S. 399. Im Staatshaushalts-Etat für 1855 werden beim Min. der G., U. u. Med. Ang. unter den Ausgaben aufgeführt:

6) Universitäten 473,821 Thir.

7) Buschuß für Gymnasien und Realschulen 307,309 Thir.

8) Elementar-Unterrichtswesen 415,090 Thir.

9) Runft und Wiffenschaft 183,060 Thir.

12) Bur Verbefferung der außern Lage des geiftlichen und Lehrstandes 175,952 Thir.

Ferner als einmalige außerordentliche Ausgaben:

- 2) Bu Reparaturen an dem Univ. Gebäude zu Breelau, Restbetrag 3,105 Thir.
- 3) Bur Unterstützung der Gymnasiallehrer 10,000 Thlr. 4) Bum Bau von Gymnasial-Gebäuden 21,517 Thlr.

5) Bur Unterftütung ber Elementarlehrer 35,000 Ehlr.

6) Bur Unterstützung armer Künftler und Literaten 1,000 Thir.

7) Bur Fortsetzung bes Baues bes neuen Museums und seiner kunftlerischen Deforation 50,000 Thir.

(Staatsanz. 1855. S. 886, 888 Mr. 116. — Vergl. zu S. 109.) Zu S. 13. VI. 2. Die Realschule zu Burg erhielt die Befähigung, zum Baufach zu entlassen, durch Bef. v. 7. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 273 Nr. 38.)

Bu S. 73. Note 2. Ueber die Ausführung der Oktober = Regulative spricht sich das E. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 28. März

1855 anerkennend aus. (Staatsanz. 1855. S. 590. Nr. 80.)

Bu S. 87. Note 1. S. 476. Ueber Ermittelung und leberweisung vers sorgungsberechtigter Wilitairpersonen haben die R. General=Rommandos und General=Inspektionen durch R. des Kriegsmin. v. 30. März 1855 eine besondere Instr. erhalten. (Stantsanz. 1855. S. 650. Nr. 87.)

Bu S. 109. Amtseinkommen. Laut Staatsanz. 1855. S. 1150. Nr. 148. sind seit Mitte des J. 1852 im Umfang des Prenß. Staats

an dauernden jährlichen Gehaltszulagen regulirt worden:

für Lehrer an Symnasten 57,776 Thir.,

" " " Schullehrer-Seminaren 7,657 Thlr., " " Elementarschulen 121,155 Thlr.

theils aus Fonds der Anstalten, theils aus Gemeindes, theils aus Staatsmitteln. Die Regulirung schreitet noch fort. (Bergl. Bt. 1. S. 810, sowie das oben zu S. 73 angef. C. R. v. 28. März 1855.) Zu S. 111. Die Umzugskosten sind neu regulirt durch den K. Erl.

v. 26. März 1855, wonach zu erwähnen:

|           | •                                                                          | a)       |           | allgem.<br>sten.                      | portfo |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|
| I.        | Beamten ber erften Rangklaffe                                              | •        | 600       | Thir.                                 | _      | Thir.  |
|           | " " zweiten Rangklasse                                                     |          | 350       | "                                     | 24     |        |
| III.      | " " britten Rangklasse                                                     | •        | 250       | "                                     | 18     | <br>N  |
|           | Ober=Reg.=Rathen und Gleichstehenben                                       |          | 180       | 11                                    | 15     | . #    |
| <b>V.</b> | Beamten ber vierten Rangklasse                                             | •        | 130       | "                                     | 12     | •      |
| VI.       | " " fünften Rangklasse                                                     | •        | <b>80</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9      |        |
|           | Beamten, die über den Subalternen de Prov. Behörden stehen, ohne zu obiger |          |           |                                       |        |        |
|           | zu gehören                                                                 |          | 70        |                                       | 8      |        |
|           | Subalternen I. Klaffe bei Prov. Behörde                                    |          | 60        | "                                     | 7      | ~<br>W |
| IX.       | Subalternen II. Klasse                                                     | •        | <b>50</b> | <br>W                                 | 6      | <br>#  |
| X.        | Unterbedienten                                                             | <b>.</b> | 25        | . 11                                  | 4      |        |

Daneben werden auch die perfonlichen Reisekosten nach der V. p. 10. Juni 1848 gewährt.

Bei Versetzungen lediglich auf Antrag des Beamten erfolgt jedoch

gar feine Bergütigung.

Der halbjährige Betrag der Einkommens = Besserung geht von dem Umzugskostensate ab. Uebersteigt er denselben, so werden nur die perfönlichen Reisekosten gezahlt.

Nicht etatsmäßig angestellte Beamte erhalten ebenfalls nur biese

lettern.

Beamte ohne Familie erhalten nur die Halfte vom Umzugs-

koftensage.

Die Entfernung wird nach dem kurzesten Wege, die angefangene Bahl von 5 Meilen für voll, der Umzugskostensatz nach der Stelle, aus welcher die Versetzung erfolgt, berechnet.

(Staatsanz. 1855. S. 590. Nr. 80. Agl. S. 501, wozu zu bemerken, daß die 4. Rangklasse durch die D. L. G. Rathe 2c., die 5.

durch die D. L. G. Affessoren gebildet wird.

Bu S. 132. 503. Wittwen und Deszendenten eines verstorbenen Penssionairs ist der Gnadenmonat zu gewähren, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich bei demselben aufgehalten haben, oder nicht: Bescheid des Min. des J. v. 16. Jan. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 341. Nr. 48.)

Auch die Hinterbliebenen der dauernd beschäftigten und durch fixirte Beträge remunerirten Hulfsarbeiter erhalten die in den K. O. v. 27. April 1816 und v. 15. Nov. 1819 festgesetzten Gnadenbewilligungen: K. Erl. v. 18. April 1855. (Staatsanz. 1855. S. 1029. Nr. 133.)

- Bu S. 201. s. u. zu S. 496. Religionslehrbücher.
- Bu S. 284. Die Ertheilung der Erlaubniß zur Immatrikulation ohne Waturitätszeugniß ist laut Bekanntm. des Univ. Kuratoriums zu Berlin v. 30. April 1855 durch R. des Min. der G., U. u., Med. Ang. v. 25. desf. Mts. den Kuratorien delegirt. (Staatsanz. 1855. S. 774. Nr. 103.)
- Bu S. 297. Note 1. Vergl. die Bestimmungen des Min. für Handel, Gew. u. öff. Arb. v. 8. Febr. 1855 über tas zweite Examen der Postschuten. (Stantsanz. 1855. S. 305. Nr. 43.)
- Bu S. 299. Ueber die Termine der bei der Ober = Militair = Cramina = tions = Kommission pro 1855—56 abzuhaltenden Portepeesähnrichs = und Offiziers = Prüfungen vergl. Bek. v. 20. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 389. Nr. 54.)
- Bu S. 317. 477. An die Stelle des Tit. 50. der A. G. D. tritt mit dem 1. Oft. 1855 die neue Konkursordnung. Wergl. Einführungsges. v. 8. Mai 1855. (Staatsanz. 1855. S. 1053. Nr. 136.)
- Bu S. 347. Note 1. Die Bek. v. 3. Juni 1829 über das Sendlitssche Stipendium ist vom Vorsitzenden des Vereins für Gewerhsteiß (v. Pom-mer-Esche) unterm 12. Mai 1855 mit der Modistation wiederholt, daß die Anmeldungen bis zum 1. Juli erfolgen mussen. (Staatsanz. 1855. S. 880. Nr. 115.)
- Bu S. 366. Note 2. Vergl. die Bestimmungen des Min. der G., U. Med. Ang. v. 7. Febr. 1855 über die Erwerbung der Qualisstation als Departements-Thierarzt. (Staatsanz. 1855. S. 305. Nr. 43.)
- Bu S. 399. s. v. zu S. 6. Note 1. Staatshaushalts-Etat für 1855.

- Bu S. 401. Das R. Statut für bas Domkandibaten flift zu Berlin v. 22. Nov. 1853 findet sich nebst Erläuterungen zu bemfelben und zur hausordnung abgedruckt im Staatsanz. 1855. S. 1158. Nr. 149.
- Bu S. 405. Ueber bie Frequenz ber Deutschen Univerf. im Winter 1854 55 und im Sommer 1855 werben folgende Angaben gemacht:

| Baben            | Beibelberg | 1854-55: | 695.  | 1855: | ?     |
|------------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| #                | Freiburg . | *        | 344.  |       | 311.  |
| Baiern           | Munchen .  |          | 1531. | #     | 1496. |
| ø                | Mürzburg   | e/       | 818.  | W     | 792.  |
| **               | Grlangen . | 17       | 521.  |       | \$    |
| Sannover         | Göttingen  | n        | 713.  | 19    | 713.  |
| Rurheffen        | Marburg .  |          | 251.  |       | 229.  |
| Deffen:Darmftabt | Giegen .   |          | 378.  |       | 366.  |
| Meflenburg       | Roftod .   | W        | 92.   |       | 9     |
| Sachfen, Ronigt. | Leipzig .  | er       | 813.  | HF    | 808.  |
| Cachf. Bergogth. | Bena       |          | \$    | W     | 384.  |
| Burtemberg       | Zübingen . | , "      | 693.  |       | 697.  |
| (9funes Britis)  | -          | E M. 400 | · ·   | **    |       |

(Mugeb. Allgem, Beit, 1855. Dr. 182.)

Die Frequeng ber Preugifchen Univ. war im Commer 1855:

|                   | 700            |       | gen. |      | Juri      | ten.     | Me        | bíą.         | Phi       | Lof.     | @        | ŭumn      | e,     | atris<br>ret.       |
|-------------------|----------------|-------|------|------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|---------------------|
| Univerfitat.      | evan           |       | fath | ol . | Det.      | up.      | Der.      | πĎ.          | Der.      | πĐ.      | ter.     | e         | 16.    | ininiatr<br>Liborer |
| WHITE I I I I I I | 3ne<br>fanber. | Kust. | 3nf. | Unei | Intanber. | Anslind. | Infander. | Ausländ.     | Inländer. | Ausländ. | Inlänter | Austand.  | Summe. | 숲                   |
|                   | . E            | 49    | ا كن | \$   | 62        | €9.      | 2.3       | <del>₩</del> | 6.5       | <b>₹</b> | 6.5      | <u>as</u> | 9)     | Prid.               |
| Betlin            | 171            | 34    | _    | _    | 471       | 85       | 234       | 40           | 213       | 87       | 1089     | 246       | 1335   | 589                 |
| Bonn              | 46             | 7     | 192  | 7    | 236       | 33       | 82        | 6            | 144       | 47       | 700      | 100       | 800    | 22                  |
| Breelan           | -64            | 1     | 203  | 3    | 268       | 1        | 130       | 9            | 128       | • 9      | 793      | 23        | 816    | 39                  |
| Greifemalb        | 32             | 1     | -    | _    | 57        | 1        | 72        | 1            | 50        | 3        | 211      | 6         | 217    | 4                   |
| Salle             | 327            | 64    | _    | -    | 137       | 7        | 50        | 7            | 60        | 13       | 574      | 91        | 665    | 29                  |
| Ronigeberg        | 71             | -     | -    |      | 141       | 1        | 78        | 6            | 49        | 4        | 339      | - 11      | 350    | 7                   |
| Munfter           |                | -     | 178  | *    | -         | -        |           | ÷            | 165       | *        | -        |           | 343    | å                   |
|                   | 711            | 107   | 573  | 10   | 1310      | 128      | 646       | 69           | 809       | 163      | 3706     | 477       | 4526   | 683                 |

(Staateang. 1855. S. 1198, 1063, 1223, 1070, 1119, 1112, 1134.)

Bu S. 476, f. o. zu S. 87. Mote 1. Militair - Berforgungs - Berechtigte.

- Bu G. 477. f. o. ju G. 317. Ronfurevorrechte.
- Bu G. 479. Die Benennung "herrenhaus" für bie erfte, und "haus ber Abgeordneten" für die zweite Rammer ift eingeführt burch Gef. v. 30. Mai 1855. (Staatsanz. 1855. S. 991. Mr. 128.)
- Bu S. 480. Note 1. Daffelbe ift durch R. Erl. v. 15. Jan. 1855 binfichtlich der in Gemäßheit des G. v. 20. Mai 1854 durch R. Erl. v.
  24. Nov. 1854 ausgeschriebenen fernern Staatsanlelhe von 15 Millonen Thaler bestimmt. (Staatsanz. 1855. S. 357. Nr. 50., Staatsanz.
  1854. S. 2161. Nr. 284.)

Bu S. 496. 201. In ter R. D. v. 5. Febr. 1855 ift bestimmt:

"um den Behörden der evang. Kirche die Ausübung der ihnen obliegens den Pflicht zur Wahrung des Bekenntnisses beim evang. Religionsunterrichte in den Volksschulen, den Schullehrer seminaren und den höhern Schulen möglich zu machen, daß die in diesen Unterrichts Anstalten zu gebrauchenden Religions: Lehrbücher der Genehmigung der Kirchenbehörden unterliegen sollen, und daß auch bei der Anstellung der ordentl. und außerordentl. Professoren der Theologie an den Univ., und der evang. geistlichen Rathe bei den Reg., insosern dieselben zugleich Mitglieder der Konsistorien sind, so wie der Direktoren an den evang. Schullehrer sem., jedesmal das Gutachten des evang. Ober skirchenrathes in Beziehung auf Bekenntniß und Lehre des Anzustellenden zu erfordern ist zc."

(Staatsanz. 1855. S. 965. Nr. 125.)

- Bu S. 503. s. o. zu S. 132. Gnadenquartal 2c.
- Zu S. 600. Vergl. C. R. des Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 17. Jan. 1855 über Entlassung der bereits im Militairdienst befindlichen evang. Theologen. (Staatsanz. 1855. S. 185. Nr. 26.)
- Bu S. 611. Vergl. das Verzeichniß der Vorlesungen und praktischen Uebungen bei der R. Akademie der Künste im Sommerhalbjahre v. 1. April bis Ende Sept. d. 3. vom Vice-Dir. Pros. Herbig v. 14. Febr. 1855. (Staatsanz. 1855. S. 445. Nr. 61.)

# Chronologisches Register.

Die Verordnungen der Prov.-Behörden sind als solche bezeichnet (Reg. B., Kons. B. 16.); die R., E. R., Erlasse 2c., bei benen eine solche Bezeichnung fehlt, sind von den Min. ergangen. Wo bei einer V. mehrere Seitenzahlen angeführt sind, ist diejenige, auf welcher sich der Abdruck der V. befindet, vor den bloßen Allegaten durch größeren Druck hervorgehoben.

|              | A. &        | . N. | TH | ). | I  | Ι. | X | it. | 4 | 12.        |      |
|--------------|-------------|------|----|----|----|----|---|-----|---|------------|------|
| <b>SS</b> .  | 54 —        | 66.  | •  |    | .• | •  | • | •   |   | <b>S</b> . | 16.  |
| <b>§§</b> .  | 67 —        | 68.  | •  | •  | •  | •  | • | •   | • | <b>S</b> . | 413. |
| <b>99</b> .  | 69 —        | 72.  | •  | •  | •  | •  | • |     | • | <b>ම</b> . | 466. |
| •            | 3           |      |    |    |    |    |   |     |   |            |      |
|              | 74 —        |      |    |    |    |    |   |     |   | _          |      |
|              | <b>81</b> — |      |    |    |    |    |   |     |   |            |      |
|              | 84 —        |      |    |    |    |    |   |     |   |            |      |
| ~ ~          | <b>97</b> — |      |    |    |    |    |   |     |   |            |      |
| <b>\$§</b> . | 127 -       | 129  |    | •  | •  | •  | • | •   | • |            | 602. |

|               |                             | Î    | 1557. | Privil. v. 18. April (Kö:   |     |
|---------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------|-----|
|               | <b>1455</b> — <b>1809</b> . | ì    |       | nigsb.)                     | 458 |
|               | 2200                        |      | 1616. | Fak. Statuten v. 17. Aug.   |     |
| <b>1455.</b>  | P. v. 15. Dec               | 446  |       | (Königeb.)                  | 458 |
| 1456.         | Bulle v. 29. Mai            | 446  | 1646. | Urfunde v. 19. Sept         | 448 |
| <b>1500.</b>  | Privil. v. 26. Oft          | 440  | 1686. | Stiftungeurk. v. 4. Jan.    | 590 |
| 1502.         | Privil. v. 6. Juli (Wit-    |      |       | N. v. 20. Aug               | 479 |
|               | tenb.)                      | _452 | 1691. | R. v. 27. Aug. (Salle) .    | 452 |
|               | Stiftungsurf. v. 18. Oft.   | İ    | 1693. | Privil. v. 19. Oft. (Salle) | 452 |
|               | (Wittenb.)                  | 452  |       |                             | 453 |
| 1544.         | Stiftungsurk. v. 20. Juli   |      | 1694. | Programma v. 5. Juni        |     |
|               | (Königeb.)                  | 458  |       | (Halle)                     | 453 |
| <b>1545</b> . | Statuten (Greifswalb)       | 447  |       | Statuten v. 1. Juli (Balle) | 453 |
|               | Constitutiones v. 28. Juni  |      |       | 486.                        |     |
|               | (Königsb.)                  |      | 1697. | Privil. v. 4. Sept. (Halle) | 452 |
| <b>1554</b> . | Štatuta (Königeb.)          | 458  |       |                             | 453 |

**585** 

588

585

588

601

445

478

570

**287. 290** 

Sem.) . . . . . . . . . . . . . .

R. v. 4. Aug.

Karzer:Drbn. v. 6. Aug. (Berl.)

Instr. v. 25. Juni 28. 151. 257. 280

į

**4802. B.** v. 8. Jan. . . . . .

1803. N. v. 17. Mai . . . . .

- Regl. v. 18. Juni . . . .

| <b>E</b> b. v. 12. Oft. 143. 196. 214. 226. 226. 2011. v. 26. Nov                                                                                |                                                      | R. D. v. 10. Dec. 104. 105. 134. 136<br>R. D. v. 19. Dec                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1813.                                                                                                                                            | ,                                                    | 1817.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 9. Jan.<br>R. v. 25. März<br>Infir. v. 12. Aug. (Berl. zoolog.<br>Samml.)<br>Defl. v. 19. Nov.<br>R. v. 4. Dec.                            | 139<br>571<br>508<br>432<br>264<br>287               | R. D. v. 10. Jan. 19<br>E. R. v. 10. Jan. 22<br>R. D. v. 30. Jan. 502<br>B. v. 7. Febr. 501<br>E. R. v. 13. Febr. 432<br>E. R. v. 17. Febr. 303<br>Regl. v. 26. Febr. 593<br>R. v. 28. Febr. 211<br>Konf. Bubl. v. 18. März 23<br>Konf. Bubl. v. 12. April 211 |
| 1814;                                                                                                                                            | i<br>1                                               | Bereinigungsurk. v. 12. April (Halle-Wittenb.) 452                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 12. April                                                                                                                                  | 506<br>478<br>432<br>306                             | Instr. v. 30. Juni                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1815.                                                                                                                                            | Ì                                                    | 318 Instr. für die Kons. v. 23. Oft. 18. 20                                                                                                                                                                                                                    |
| Bubl. v. 13. März                                                                                                                                | 508<br>366<br>134<br>108<br>508<br>144<br>147<br>152 | 23. 27. 70. 179. 187. 309. 318 R. D. v. 23. Ott                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | 133                                                  | R. v. 28. März 287                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1816.                                                                                                                                            | 572                                                  | R. D. v. 30. Marz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Univ. Stat. (Breslau) v. 21. Febr. 4 R. v. 16. Wärz R. v. 22. März Instr. v. 12. April R. v. 25. April Thir. v. 27. April Instr. v. 19. Mai 303. | 27<br>510<br>106<br>520<br>503<br>806                | E. R. v. 17. Sept                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>M.</b> v. 6. Juli 5                                                                                                                           | 04<br>25                                             | 1819.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. u. Stat. v. 11. Sept 5<br>R. D. v. 24. Sept                                                                                                   | 34<br>005<br>198<br>282<br>199<br>170                | Univ. Regl. v. 1. Febr. (Bonn) 435<br>473. 474<br>Kons. Publ. v. 9. Febr 199. 211<br>Regl. v. 16. Febr. (Bonn, phil.<br>Sem.)                                                                                                                                  |

457

343

534

103

530

Inftr. v. 26. Nov. (Breel. 300=

Kons. Publ. v. 28. Nov. . . . .

C. R. v. 27. Dec......

R. v. 27. Dec. . . . . . . . . . . . .

log. Mus.)......

445

167

326

543

ŧ

Bestallung v. 20. April (Salle,

Stat. v. 29. April . . . . . . . .

Regl. v. 4. Mai (Bonn, Breife)

Reg. Publ. v. 19. Mai . . . . .

Instr. v. 23. Mai . , . . . 529.

Stallmstr.)

| 1822.                                             |                | N. v. 25. Febr 509<br>N. v. 27. Febr 514                                   |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C. v. 14. Jan                                     | 478            | Ob. Prás. Publ. v. 12. April . 224<br>C. R. v. 28. April 574               |
| Nt. v. 16. Jan. 510. 512. 513.                    | 514            | Regl. v. 20. Mai (Halle, Bibl.) 456                                        |
| 315.<br>Instr. v. 21. Jan                         | 522<br>304     | Ob. Prás. Publ. v. 29. <b>Mai.</b> . 66<br>Instr. v. 14. Juni (Halle, Ent: |
| C. R. v. 21. Jan                                  | 478            | bind. Anst.) 456                                                           |
| C. v. 28. Jan                                     | 600<br>137     | Instr. v. 16. Juni (Halle, botan. Garten) 455                              |
| 8. v. 5. Febr 510. 512.                           | 515            | Reg. Publ. v. 24. Juni 66                                                  |
| Regl. v. 8. Febr. (Greifsw. phil.                 | 450            | Instr. v. 26. Juni (Halle, zvolog. Wus.)                                   |
| R. v. 21. Febr 514.                               | 515            | C. R. v. 24. Juli                                                          |
| R. v. 3. März                                     | <b>543</b> 598 | Rons. B. v. 13. Aug 86<br>R. D. v. 19. Aug 489                             |
| Stempeltarif v. 7. Marz 48.                       | 109            | E. R. v. 21. Aug 513                                                       |
| Elberf. Publ. v. 12. März Ronf. Aubl. v. 21. März | 249<br>247     | R. v. 23. Aug                                                              |
| <b>N.</b> v. 22. März 508.                        | 509            | Bubl. v. 11. Oft 364                                                       |
| R. v. 27. März                                    | 507<br>505     | R. v. 23. Oft 513<br>Ob. Prás. Bek. v. 25. Oft 352                         |
| Stat. v. 28. März (Bresl.)                        | 505            | Stiftungeurf. v. 11. Nov 589                                               |
| Russische B. v. 9. April (28.<br>März)            | 545            | R. v. 17. Nov                                                              |
| R. D. v. 12. April 68. 69.                        | 380            | Infir. v. 6. Dec. (Halle, phyfit.                                          |
| Regl. v. 19. April (Brest. theol. Sem.)           | 445            | Kab.) 457                                                                  |
| Kons. Publ. v 6. Juni 166.                        | 247            | 1824.                                                                      |
| Rubl. v. 26. Juni 65.<br>Kons. Publ. v. 28. Juni  | 307<br>258     | 1024.                                                                      |
| R. D. u. Stat. v. 4. Juli                         | 361            | Instr. v. 3. Jan. (Halle, Bibl.) 456                                       |
| 8. v. 11. Juli . 112. 114. 115. 8. v. 18. Juli    | 502<br>471     | Regl. v. 11. Ian (Greifsw. theol. Inft.)                                   |
| N. v. 24. Juli                                    | 522  <br>545   | Instr. v. 18. Jan. (Halle, Ents                                            |
| <b>C.</b> R. v27. Juli                            | 569            | bind. Anst.)                                                               |
| 91. v. 3. Aug 511.                                | 515<br>30      | <b>529</b>                                                                 |
| <b>R.</b> D. v. 18. Aug                           | 597            | Ronf. Publ. v. 11. Febr 198. 217<br>Reg. Publ. v. 18. Febr                 |
| Instr. v. 1. Sept. (Bonn, botan.                  | 439            | M. v. 20. Febr 559. 560                                                    |
| Garten)                                           | 597            | C. R. v. 20, Febr                                                          |
| R. v. 1. Oft                                      | 530  <br>590   | Ronf. Publ. v. 26. Febr                                                    |
| Regl. v. 17. Oft. (Königeb. Bibl.)                | 461            | R. D. v. 4. Marz                                                           |
| R. D. v. 2. Nov.                                  | 528<br>590     | Bef. v. 14. Marz                                                           |
| Regl. v. 10. Nov. (Königsb. phil.                 | 1              | Regl. v. 15. März (Bonn, Rungs                                             |
| Sem.)                                             | 461  <br>558   | mus.)                                                                      |
| Bef. v. 4. Dec.                                   | 30             | Ob. Pras. Publ. v. 22. Marz. 249                                           |
|                                                   | İ              | C. R. v. 23. März (Halle) 506                                              |
| 1823.                                             |                | R. D. v. 31. Marz 574                                                      |
| <b>1040</b> ,                                     |                | N. v. 2. April                                                             |
| Westph. Instr. für ben Dir. v. 8.                 | 7.             | Reg. Publ. v. 24. April 354                                                |
| R. v. 11. Jan                                     | 74<br>190      | G. R. v. 20. Mai                                                           |
| Ronf. B. v. 1. Febr                               | 190            | 537. 541. 559. 563, 565. 572                                               |
|                                                   |                |                                                                            |

| <b>G.</b> R. v. 24. Mai 298. 299 <b>Bubl.</b> v. 24. Mai 537                 | 1825.                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>C.</b> R. v. 25. Mai 565. 574 <b>Reg.</b> Publ. v. 26. Mai 67             | Kons. E. v. 3. Jan 216                                       |
| Instr. v. 31. Mai (Bonn, Mus.) 439                                           | Regl. v. 3. Jan. (Halle, zoolog.                             |
| <b>E. R. v. 31. Wai</b>                                                      | Mus.) 457                                                    |
| C. N. v. 4. Juni 542. 572. 574                                               | C. R. u. Instr. v. 13. Jan. 558. 559                         |
| Kons. Publ. v. 8. Juni 298                                                   | 602                                                          |
| C. N. v. 9. Juni                                                             | Westpr. Instr. für bie Gymn. Dir.                            |
| Brandenb. Instr. für die Gymn.                                               | v. 18. Jan                                                   |
| Dir. v. 10. Juni 19. 72. 74 ff.<br>94. 104. 132. 158. 164. 176               | R. v. 31. Jan                                                |
| 179. 187. 189. 191. 192. 196                                                 | R. D. v. 6. Febr 504                                         |
| 247                                                                          | 6. N. v. 19. Febr 161                                        |
| <b>6.</b> R. v. 16. Zuni 536. 559. 560                                       | Bek. v. 28. Febr 588                                         |
| <b>6. 9.</b> v. 12. Juli 63. 68. 98                                          | C. R. v. 9. März 489                                         |
| <b>E.</b> R. v. 13. Juli 574 <b>Ronf.</b> Publ. v. 17. Juli 164              | C. R. v. 15. März 536                                        |
| <b>C. R. v. 19. Juli</b>                                                     | R. v. 18. März 67 R. v. 22. März 574                         |
| <b>6.</b> R. v. 20. Juli 69                                                  | R. v. 28. Marz 187                                           |
| <b>6. N. v.</b> 30. Juli 608                                                 | C. R. v. 2. April 500                                        |
| <b>6.</b> N. v. 31. Juli 248                                                 | Rons. E. v. 8. April '105                                    |
| 91. v. 2. Aug                                                                | <b>C.</b> R. v. 8. April                                     |
| <b>M.</b> v. 5. Aug                                                          | Reg. Publ. v. 9. April 67<br>C. R. v. 11. April 212          |
| <b>Aeg.</b> Publ. v. 8. Aug 302<br><b>A.</b> v. 8. Aug 511                   | R. v. 11. April 590                                          |
| <b>R.</b> v. 11. Aug 515                                                     | C. N. v. 13. April 67                                        |
| <b>6. R. v. 13. Aug 60</b>                                                   | R. D. v. 13. April 412                                       |
| 6. R. v. 14. Aug                                                             | R. v. 14. April 205                                          |
| Bundesbeschl. v. 16. Aug. 381. 576                                           | Ronf. B. v. 28. April 252                                    |
| <b>G.</b> R. v. 19. Aug 42                                                   | Penf. Regl. v. 30. April 115. 117                            |
| <b>E. R.</b> v. 23. Aug. 158. 161. 163. 166                                  | Regl. v. 3. Mai (Bonn, naturw.                               |
| 9t. v. 25. Aug                                                               | Sem.) 439                                                    |
| Ronf. E. v 26. Aug 189                                                       | C. R. v. 9. Mai 486.                                         |
| <b>G. M. v. 11.</b> Sept 511                                                 | Kaffen-Instr. v. 10. Mai (Greifs=                            |
| Rous. C. v. 14. Sept 188<br>C. N. v. 14. Sept 557                            | wald.)                                                       |
| <b>C. R.</b> v. 15. Sept 574                                                 | R. v. 20. Mai                                                |
| Regl. v. 16. Sept. (Berl. Preise) 534                                        | R. D. v. 24. Mai                                             |
| A. D. v. 18. Sept 478                                                        | C. R. v. 26. Mai 205                                         |
| 2. D. v. 23. Sept                                                            | Bubl. v. 31. Mai 537                                         |
| Db. Pris. Bek. v. 15. Oft 612                                                | Ronf. Publ. v. 10. Juni 164                                  |
| <b>E. R. v. 21. Dtt</b>                                                      | B. v. 28. Juni       110         R. D. v. 28. Juni       487 |
| - 3mer. v. 1. Mov. (Bonn, Ana:                                               | 6. N. v. 28. Juni 499. <b>523</b>                            |
| in tem.)                                                                     | E. N. v. 23. Juli 212. 280                                   |
| <b>4.</b> b. 1. Nov                                                          | R. v. 8. Aug 460                                             |
| <b>2.</b> D. v. 9. <b>2.</b> 35                                              | Inftr. v. 20. Aug 544                                        |
| <b>Staatsmin. Bek.</b> v. 12. Nov 133<br><b>C. R.</b> v. 19. Nov 554         | Raffen=Instr. v. 31. Aug. (Kö= niasb.)                       |
| <b>G. R. v.</b> 19. Nov 554 <b>Ronf. C. v.</b> 25. Nov. 19. <b>768</b> . 169 | nigeb.)                                                      |
| Regl. v. 29. Nov. (Halle, Preise) 534                                        | C. R. v. 30. Sept 324                                        |
| Schles. Inftr. für bie Gymn. Dir.                                            | <b>C. N.</b> v. 5. Nov 529                                   |
| v. 4. Dec                                                                    | Freitisch: G. v. 5. Nov. (Greifs.                            |
| <b>32.</b> v. 6. Dec                                                         | walb.)                                                       |
| 98. v. 13. Dec 216. 600<br>Instr. v. 18. Dec 480. 529                        | Regl. v. 1. Dec. 211. 365. 366. 486                          |
| <b>R.</b> D. v. 28. Dec 531. 532                                             | 1 211. 303. 300. 400 488                                     |
| Rouf. C. v. 28. Dec 255                                                      | R. v. 13. Dec                                                |
|                                                                              | Rons. B. v. 21. Dec 166                                      |

| C. R. v. 25. Dec                                                     | Brov. Sch. R. Bek. v. 1. Dec 166<br>R. v. 5. Dec 576                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 1827.                                                                    |
| 1826.                                                                | Studienplan v. 1. Jan. (Meb.). 521<br>Regl. v. 16. Jan. (Königsb. Litth. |
| C. R. v. 7. Jan 212. 601                                             | u. Boln. Gem.) 461                                                       |
| <b>R.</b> v. 12. Jan                                                 | R. D. v. 16. Jan 478                                                     |
| Regl. v. 16. Jan. (Bonn, Klin.) 438<br>R. v. 26. Jan 500             | Stiftungeurk. v. 20. Jan 590<br>Inftr. v. 23. Febr. (Halle, mis          |
| <b>G. R. v. 27. Jan 529.</b> 530                                     | neral. Mus.)                                                             |
| C. R. v. 1. März 531                                                 | R. D. v. 26. Febr 590                                                    |
| Stat. v. 4. März                                                     | B. v. 11. März 73                                                        |
| R. D. v. 8. Márz 110. 111<br>C. R. v. 13. Márz 212                   | ©. R. v. 26. März 50<br>E. R. v. 29. März 22. 28. 57                     |
| <b>C. R.</b> v. 18. März                                             | Oftpr. Inftr. für bie Gymn. Dir.                                         |
| Erf. v. 25. März 380                                                 | v. 29. März 73                                                           |
| 9t. r. 7. April                                                      | E. R. v. 2. April 61. 213                                                |
| <b>C. N. v. 8. April 499.</b> 500 <b>Reg. Publ. v. 11. April 343</b> | R. D. v. 28. April                                                       |
| C. R. v. 11. April 515                                               | R. v. 4. Wai                                                             |
| <b>C.</b> N. v. 12. April 487                                        | R. D. v. 22. Juni 472                                                    |
| <b>C.</b> N. v. 29. April 609                                        | C. R. v. 22. Juni 520. 521                                               |
| <b>C.</b> R. v. 3. Mai 69. 70 <b>C.</b> R. v. 3. (5.) Mai 600        | R. v. 22. Juni 528. 558<br>  C. N. v. 29. Juni 558                       |
| R. v. 12. Mai                                                        | C. R. v. 29. Juni                                                        |
| Pos. Instr. für bie Gymn. Dir.                                       | C. N. v. 25. Juli 574                                                    |
| v. 14. Mai                                                           | Sindienplan v. 3. Aug. (Med.) . 521                                      |
| <b>E.</b> R. v. 18. Mai 305<br>R. v. 21. Mai 512                     | 98. v. 14. Aug                                                           |
| Raffen=Instr. (Bonn) v. 26. Mai 437                                  | R. v. 19. Aug.       558         C. R. v. 25. Aug.       501             |
| Regl. v. 4. Juni (Bonn, Ana:                                         | <b>M.</b> v. 25. Aug                                                     |
| tom.) 438                                                            | Univ. Stat. (Bonn) v. 1. Sept. 436                                       |
| Regl. v. 4. Juni (Halle, theol.                                      | 495. 505. <b>534</b>                                                     |
| Sem.)                                                                | Publ. v. 2. Sept                                                         |
| C. R. v. 22. Juni 512. 520                                           | C. R. v. 29. Sept                                                        |
| <b>G. R. v. 27.</b> Juni                                             | R. D. v. 4. Oft                                                          |
| Studienplan v. 1. Juli (Med.) . 521<br>E. R. v. 17. Juli 574         | Ob. Praf. Bek. v. 11. Dit. 173                                           |
| E. R. v. 17. Juli 574<br>Prov. Sch. K. E. v. 4. Aug. 200. 202        | Bron. Sch. R. Verf. 4. 31. Oft. 194<br>R. D. v. 31. Oft 293. 297. 476    |
| <b>G. N.</b> v. 7. Aug 67                                            | Sachs. Inftr. für bie Gran. Dir.                                         |
| Prov. Sch. K. Bek. v. 9. Aug. 170                                    | v. 1. Dec                                                                |
| C. R. v. 12. Aug 510<br>R. v. 15. Aug. (Salle, Sternw.) 456          | C. R. v. 4. Dec                                                          |
| R. v. 15. Aug. (Halle, Sternw.) 456<br>C. R. v. 23. Aug 574          | Regl. v. 17. Dec                                                         |
| C. R. v. 16. Sept 593                                                |                                                                          |
| G. R. v. 24. Sept 50. 98. 154                                        |                                                                          |
| Brov. Sch. K. E. v. 11. Oft 224<br>R. D. v. 11. Oft 537              | <b>1828.</b>                                                             |
| R. D. v. 11. Oft 537<br>Bubl. v. 14. Oft 537                         |                                                                          |
| N. v. 14. Oft 566                                                    | R. D. v. 10. Jan                                                         |
| Publ. v. 20. Oft                                                     | C. R. v. 21. Febr 486                                                    |
| <b>E.</b> M. v. 20. Oft                                              | 9t. v. 28. Febr                                                          |
| <b>R. v. 24.</b> Oft                                                 | R. v. 3. März                                                            |
| <b>R. v. 13.</b> Nov                                                 | Regul. v. 17. Marz 318. 480                                              |
| <b>R.</b> v. 25. Nov 280. 544                                        | R. v. 24. Marz                                                           |

| R. v. 1. April . 283. 540. 545. 546<br>Instr. v. 1. April (Bonn, Anas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meg. Publ. v. 22. Mai 595<br>Kaffen-Instr. v. 27. Mai (Halle) 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tom.) 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R. v. 29. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R. v. 9. Aprif 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bereins=Publ. v. 3. Juni 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. v. 16. April 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Studienplan v. 3. Juni (Theol.) 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pomm. Instr. für die Gymn. Dir.<br>v. 1. Mai 19. 74. (§§. 1—7.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C. v. 6. Juni 296<br>Prov. Sch. K. C. v. 8. Juni 185. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82. 86. (§. 13.) 115. 132. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221, 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170. (§. 36.) 176. (§§. 25. 26.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. N. v. 16. Juni 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 254. (§. 23.) 318. (§. 17.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. v. 10. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>R.</b> D. v. 10. Mai 109<br><b>C</b> . R. v. 10. Mai 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. R. v. 19. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>C. R.</b> v. 10. Mai 199 <b>R.</b> v. 14 Mai <b>524</b> . 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. v. 31. Juli 493<br>N. v. 10. Aug 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regl. v. 15. Mai für die theolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prov. Sch. K. C. v. 21. Aug 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sem. zu Berlin 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berf. v. 1. Sept 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C.</b> R. v. 19. Mai 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. R. v. 18. Sept 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C. R.</b> v. 26. <b>Mai</b> 318 <b>C. R.</b> v. 7. Juni 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. v. 26. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97. v. 7. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 10. Oft.       365         R. v. 22. Oft       487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R. v. 26. Juni </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ©. R. v. 26. Oft 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>C. R. v. 27. Juni 109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instr. (Bonn) v. 26. Oft 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R.</b> D. v. 28. Juni 414. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ©. H. v. 16. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R.</b> v. 30. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resol. v. 17. Nov 469<br>Regl. v. 18. Nov. (Halle, phil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E. N. v. 8. Aug.</b> 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem.) 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mr. v. 1. Sept 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. R. v. 30. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. R. v. 1. Sept 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R. v. 17. Dec 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>M.</b> v. 6. Sept 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. v. 25. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>C</b> . R. v. 19. Sept 599 <b>C</b> . R. v. 20. Sept 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westph. Landt. Absch. v. 31. Dec. 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E.</b> v. 27. Sept 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C. R. v. 17. Oft 109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 0 4 40 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 × < 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R.</b> D. v. 19. Oft 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9t. v. 24. Oft 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>R.</b> v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. v. 7. Jan 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9t. v. 24. Oft 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H. v. 24. Oft.       1 9         H. v. 7. Nov.       580         R. v. 3. Dec.       530         S. N. v. 11. Dec.       179. 213. 214         H. v. 15. Dec.       5,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. v. 24. Oft.       1 9         R. v. 7. Nov.       580         R. v. 3. Dec.       530         G. R. v. 11. Dec.       179. 213. 214         R. v. 15. Dec.       576         R. v. 16. Dec.       490                                                                                                                                                                                                                                                                    | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H. v. 24. Oft.       1 9         H. v. 7. Nov.       580         R. v. 3. Dec.       530         E. R. v. 11. Dec.       179. 213. 214         H. v. 15. Dec.       576         H. v. 16. Dec.       490         R. D. v. 20. Dec.       476                                                                                                                                                                                                                                | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. v. 24. Oft.       1 9         98. v. 7. Nov.       580         98. v. 3. Dec.       530         50. v. 11. Dec.       179. 213. 214         98. v. 15. Dec.       576         99. v. 16. Dec.       490         99. v. 20. Dec.       476         99. v. 22. Dec.       545                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         R. v. 13. Febr. 522. 527.       552. 543         556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9t. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan.       543         Bef. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         R. v. 13. Febr. 522. 527.       552. 543         Sem.)       556         S. R. v. 3. Marz       609         S. R. v. 18. Marz       50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 98. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       50         S. R. v. 23. Marz       69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9t. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan.       543         Bef. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Fem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       50         E. R. v. 23. Marz       69         R. v. 2. April       491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9t. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Fem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. März       50         S. R. v. 23. März       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 65. 98. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 22. Dec. 545 98. v. 25. Dec. 284 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 295                                                                                                                                                                                                                                                                  | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       50         E. R. v. 23. Marz       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. u. Nachricht v. 22. Wai 351. 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91. v. 24. Oft. 19 91. v. 7. Nov. 580 91. v. 3. Dec. 530 62. 91. v. 11. Dec. 179. 213. 214 91. v. 15. Dec. 576 91. v. 16. Dec. 490 91. v. 20. Dec. 476 91. v. 23. Dec. 545 91. v. 25. Dec. 284 95. 91. v. 27. Dec. 109 91. v. 29. Dec. 295                                                                                                                                                                                                                                  | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       50         E. R. v. 23. Marz       69         R. v. 23. Marz       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. u. Nachricht v. 22. Mai       351. 611         R. v. 22. Mai (Hale, Klin.)       457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 65. 98. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 22. Dec. 476 98. v. 25. Dec. 545 98. v. 27. Dec. 284 65. 98. v. 27. Dec. 295                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527.       552. 543         S. R. v. 13. Marz       609         S. R. v. 18. Marz       609         S. R. v. 23. Marz       69         R. v. 23. Marz       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 19. Machricht v. 22. Mai       351. 611         R. v. 22. Mai       (Salle, Rlin.)       457         R. D. v. 7. Juni       111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 98. v. 3. Dec. 530 98. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 21. Dec. 545 98. v. 25. Dec. 545 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 295 98. v. 20. Dec. 295                                                                                                                                                                                                                               | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Márz       609         E. R. v. 18. Márz       609         E. R. v. 23. Márz       69         R. v. 23. Márz       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. u. Nachricht v. 22. Mai       351. 611         R. v. 22. Mai       Galle, Rlin.)       457         R. D. v. 7. Juni       111         E. R. v. 16. Juni       526. 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 65. 98. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 22. Dec. 476 98. v. 25. Dec. 545 98. v. 27. Dec. 284 65. 98. v. 27. Dec. 295                                                                                                                                                                                                                                                                         | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527.       552. 543         S. R. v. 13. Marz       609         S. R. v. 18. Marz       609         S. R. v. 23. Marz       69         R. v. 23. Marz       69         R. v. 2. April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 19. Machricht v. 22. Mai       351. 611         R. v. 22. Mai       (Salle, Rlin.)       457         R. D. v. 7. Juni       111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 98. v. 3. Dec. 530 98. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 99. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 21. Dec. 545 98. v. 25. Dec. 545 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 284 99. 284 99. 295  1829.  1829.  1829.  1829.                                                                                                                                                                                                       | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543         S. R. v. 3. Márz       609         E. R. v. 18. Márz       609         E. R. v. 18. Márz       69         R. v. 23. Márz       69         R. v. 24. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 18. Juni       457         R. D. v. 7. Juni       111         G. R. v. 16. Juni       526. 527         Erl. v. 31. Juni       410         R. v. 14. Juli       104. 106         Db. Präf. Bek. v. 29. Juli 104. 106                                                     |
| 98. v. 24. Oft. 1 9 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 G. R. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 21. Dec. 545 98. v. 22. Dec. 545 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 29. Dec. 295  1829. 1829. 295 295 296. R. E. v. 11. Jan. 180. 189. 214. 221. 229. 242. 246 98erf. v. 14. Jan. 460 98eg. Bevollm. Bubl. v. 20. Jan. 284 G. R. v. 12. Febr. 179. 214. 221 Schlef. Landt. Absch. v. 22. Febr. 309                     | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greisew. theol.       450         Eem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       609         E. R. v. 18. Marz       69         R. v. 23. Marz       69         R. v. 2 Mpril       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bek. v. 28. April       19         R. v. 17. April       111         E. R. v. 22. Mai (Salle, Rlin.)       457         R. v. 22. Mai (Salle, Rlin.)       457         R. v. 16. Juni       526. 527         Erl. v. 31. Juni       410         R. v. 14. Juli       104. 106         Db. Prās. Bek. v. 29. Juli 104. 106         R. v. 30. Juli       283 |
| 98. v. 24. Oft. 1 9 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 G. R. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 21. Dec. 545 98. v. 22. Dec. 545 98. v. 25. Dec. 284 98. v. 26. Dec. 284 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 295 98. v. 20. Dec. 460 98. v. 214. 221. 229. 242. 246 98. v. 14. Jan. 460 98. Bevollm, Bubl. v. 20. Jan. 284 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 | R. v. 7. Jan.       543         Bek. v. 9. Jan.       327         R. v. 9. Jan.       557         R. v. 3. Febr. (Greifsw. theol.       450         Sem.)       450         R. v. 13. Febr. 522. 527. 552. 543       556         E. R. v. 3. März       609         E. R. v. 18. März       609         E. R. v. 23. März       69         R. v. 23. März       69         R. v. 2 April       491         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. v. 17. April       133         Prov. Sch. R. Bef. v. 28. April       19         R. v. 22. Mai (Salle, Rlin.)       457         R. v. 22. Mai (Salle, Rlin.)       457         R. v. 31. Juni       111         E. R. v. 31. Juni       410         R. v. 14. Juli       104. 106         R. v. 30. Juli       283         Regul. v. 15. Aug.       362                                                 |
| 98. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98. v. 24. Oft. 1 9 98. v. 7. Nov. 580 98. v. 3. Dec. 530 G. R. v. 11. Dec. 179. 213. 214 98. v. 15. Dec. 576 98. v. 16. Dec. 490 98. v. 20. Dec. 476 98. v. 21. Dec. 545 98. v. 22. Dec. 545 98. v. 25. Dec. 284 98. v. 26. Dec. 284 98. v. 27. Dec. 109 98. v. 295 98. v. 20. Dec. 460 98. v. 214. 221. 229. 242. 246 98. v. 14. Jan. 460 98. Bevollm, Bubl. v. 20. Jan. 284 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 98. v. 12. Febr. 179. 214. 221 | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8t. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98. v. 24. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. v. 7. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Instr. v. 2, Sept. für den Dua: ftor zu Breelau 443 K. D. v. 2. Sept. 590 K. v. 12. Sept. 530 C. R. v. 16. Sept. 512 R. v. 30. Sept. 553 C. N. v. 18. Oft. 229 K. v. 29. Oft. 486 C. R. v. 31. Oft. 611 R. v. 8. Nov. 250 C. R. v. 11. Nov. 163 R. v. 12. Nov. 111. 526 K. D. v. 18. Nov. 365 K. v. 25. Nov. 133 Publ. v. 1. Dec. 364 Stat. v. 6. Dec. 592 | Borschrift v. 8. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Studienplan (Theol.). 521 R. v. 6. 3an. 354 C. R. v. 13, 3an. 514 Inftr. v. 17, 3an. (Salle, 20010a.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ### 1831.  Bromemoria . 139. 207. 217. 224  Studienplan (Phil) . 521  Bestimmungen über Anmelbung 2e.                                                                                                                                                                                                                                                      | E. R. v. 13, Jan. Inftr. v. 17. Jan. (Halle, zoolog. Wnf.) Inftr. v. 26. Jan. (Halle, Klin.) E. R. v. 14. Febr. R. D. v. 14. Febr. R. D. v. 11. Febr. Mil. Kirchen.D. v. 12. Febr. Lit. V. 21. Febr. Lit. V. 21. Febr. Lit. V. 21. Febr. Lit. V. 21. Febr. Lit. V. 22. Febr. Lit. V. 23. Lit. V. 29. Febr. Lit. V. 7. Maiz. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit |
| Anstr. v. 18. Aug. (Berl. Univ.<br>Bibl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87. v. 28. Juni 354<br>C. 88, v. 4. Juli 554<br>Bundesbeschl. v. 5. Juli 381 576<br>C. 88, v. 15. Juli 63<br>R. O. v. 10. Aug. 584<br>Univ. Bel. v. 13. Aug. 595                                                                                                                                                                                                   |

| <b>R.</b> v. 26. Aug                                             | 135<br>175<br>533 | R. n. 2. Juli                                              | 108                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>C.</b> R. v. 24. Sept                                         | 595<br>381        | Bexlin                                                     | 431<br>560               |
| <b>32.</b> 'v. 6. Oft 461. <b>C.</b> 32. v. 8. Oft               | 556<br>161        | R. v. 4. Juli                                              | 13<br>57                 |
| G. R. v. 15. Oft                                                 | 584<br>47         | C. R. v. 15. Juli                                          | <b>561</b> 60            |
| <b>A.</b> v. 7. Nov                                              | 526<br>29         | R. D. v. 30. Juli 48.                                      | 57                       |
| Statuten v. 12. Nov. (Münster) 412.                              | 463               | Verf. v. 30. Juli (Greifswald.                             | 450                      |
| Reg. Bek. v. 13. Nov                                             | 161<br>354        | Instr. v. 31. Juli für die anat.<br>Sammlung zu Berlin     | 431                      |
| Regl. v. 13. Dec. (Königeb. his ftor. Sem.)                      | 461               | R v. 7. Aug                                                | 305<br>365               |
| Prov. Sch. R. Bef. v. 15. Dec.                                   | 165<br>166        | E. R. v. 16. Aug. 68. 69. 98. 240. 247.                    | 175                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | ľ                 | R. v. 27. Aug                                              | <b>29</b>                |
| 1822                                                             |                   | N. v. 29. Sept                                             | 472<br>60                |
| 1833.                                                            |                   | C. R. v. 5. Oft                                            | 561<br>563               |
| <b>R.</b> D. v. 12. Jan                                          | 573<br>106        | N. v. 8. Oft                                               | 133<br>201               |
| <b>C.</b> R. v. 16. Jan                                          | 324<br>29         | N. v. 16. Oft 365.                                         | 278<br>569               |
| Brov. Sch. K. E. v. 25. Jan<br>Inftr. v. 27. Jan. (Halle, Klin.) | 248<br>456        | E. R. v. 22. Oft                                           | 71<br>280                |
| <b>C.</b> N. v. 31. Jan                                          | 137               | R. D. v. 3. Nov                                            | 307                      |
| <b>R.</b> v. 18. Febr                                            | 48<br>307         | N. v. 8. Nov 168. 169.<br>N. v. 12. Nov.                   | <b>320</b><br><b>490</b> |
| Staatsmin. Beschl. v. 14. März<br>K. D. v. 25. März              | 480<br>354        | R. v. 21. Nov. (Königsb. botan.<br>Garten)                 | 461                      |
| Rarzer.D. v. 28. Marz (Greifs. wald.)                            | 570               | R. v. 22. Nov                                              | 597<br>486               |
| <b>R.</b> v. 10. April                                           | 531<br>248        | C. R. v. 3. Dec                                            | 63                       |
| N. v. 30. April (Königsb. Handsbibl.)                            | 461               | warte)                                                     | 445<br>556               |
| Inftr. v. 5. Mai (Berl. Minera-                                  | 432               | R. v. 12. Dec                                              | 591<br>133               |
| <b>R. v. 5.</b> Mai                                              |                   | C. R. v. 16. Dec.                                          | 326                      |
| Instr. v. 9. Mai für die Kassens<br>kontr. zu Breslau            | 443               | •                                                          |                          |
| <b>4.</b> v. 13. Mai 17. 317. <b>4. 9</b> . v. 16. Mai           | 480<br>105        | 1834.                                                      |                          |
| <b>6.</b> N. v. 19. Mai                                          |                   | C. v. 3. Jan                                               | 562                      |
| <b>A.</b> v. 28. Mai                                             | 542<br>317        | Ob. Pras. Bek. v. 4. Jan                                   | 611<br>480               |
| Inftr. v. 5. Juni (Greifen. Anastem.)                            | 450               | R. v. 10. Jan 104.<br>C. R. v. 29. Jan                     | 135<br>562               |
| Ber. v. 6. Juni                                                  | 351<br>494        | <b>K.</b> D. v. 30. Ian 66.<br>Prov. Sch. K. C. v. 31. Ian | 302<br>228               |
| Staatsming Beschl. v. 18. Juni .                                 | <b>527</b> 71     | C. R. v. 9. Febr                                           | 355<br>1 <b>66</b>       |
| E. R. v. 22. Juni                                                | <b>560</b>        | M. v. 24. Febr 559.                                        | 562                      |
| R. v. 23. Juni<br>Instr. v. 24. Juni (Berl. Mines<br>ralienkab.) | 307<br>432        | Bef. v. 24, Febr. Reg. C. v. 24. Febr. R. v. 27. Febr.     |                          |

| R. v. 28. Febr 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .   R. v. 29. Sept 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. R. v. 2. März 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. R. v. 8. März 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fak. Stat. (Bonn) v. 18. Oft. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 10. Marz 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436. 487. 490. 494. 496. 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. v. 12. März 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prov. Sch. R. Bef. v. 25. Dft. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00 45 00 fm. 017 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. v. 15. März 217. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R. D. v. 26. Oft 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 16. März 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97. v. 28. Oft 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regl. v. 17. März (Königsb. na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundesbeschl. v. 30. Oft 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tune Sun )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| turw. Sem.) 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98. v. 31. Oft 281. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instr. v. 28. März (Bonn) 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C. R. v. 1. Nov 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N. v. 31. Marz 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (a. R. v. 10. Nov 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| or or all some to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97. v. 11. Nov. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C.</b> R. v. 16. April 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>N.</b> v. 9. Mai 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ E. R. v. 13. Nov 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. N. v. 10. Mai 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bundesbeschl. v. 13. Nov. 384. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A.</b> D. v. 17. Mai 63. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bundesbeschl. v. 13. (14.) Rov. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or m . 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. R. v. 18. Mai, 565. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275. <b>384.</b> 409. <b>472.</b> 538. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. v. 30. Mai 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560. 562. 570. <b>573. 576. 583</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regl. v. 4. Juni 18. 34. 63. 84. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 151. 159. 177. 191. 196. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ©. R. v. 23. Nov 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 207. 211. 213. 214. 218. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97. v. 4. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 224. 226. 228. 229. 242. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stat. v. 4. Dec 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. v. 11. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252. 258 ff. 298. 302. 304. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 486. 488. 490. 540. 542. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6. R. v. 13. Dec 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ` 596. 599 <b>.</b> 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 R. v. 18. Dec 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prov. Sch. R. C. v. 5. Juni . 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. D. v. 18. Dec 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R. D. v. 8. Juni 317. 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9t. v. 27. Dec 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stat. v. 8. Juni (Königsb. math.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Instr. v. 27. Dec. (Bonn, naturs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| phys. Sem.) 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brank Orner Milita in 20 Orn 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westph. Landt. Absch. v. 30. Dec. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reg. C. v. 12. Juni 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronferenzbeschl. v. 12. Juni 383. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pr. Landt. Absch. v. 31. Dec 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R.</b> v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R. v. 20. Juni       562. 582         S. R. v. 20. Juli       524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 489<br>N. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 489<br>N. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1835.</b><br>R. v. 14. Jan 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ## 489 ## v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1835.</b><br>R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## 489 ## v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1835.</b><br>R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## 489 ## v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835.<br>R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## PR. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## 1835.  ## 14. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189  ## 189 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## 1835.  ## 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 20. Juni       562. 582         E. R. v. 20. Juli       524         Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Instr. sür die Berl. Klinik v. 24.       3uni         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         R. v. 30. Juni       563         E. R. v. 3. Juli       582         Schreiben v. 13. Juli       582         K. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         E. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290         292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## 1835.  ## 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A89         A89         A89         A89         A80         A81         A82         A82         A83         A84         A85         A86         A87         A88         A89         A89         A81         A81         A81         A82         A83         A84         A85         A86         A87         A88         A89         A89         A89         A89         A81         A82         A83         A84         A85         A86         A87         A88         A89         A84         A85         A86         A87         A88         A89         A89         A80         A81         A82         A84         A85         A86         A87         A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## 1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835.  1835. |
| R. v. 20. Juni       562. 582         E. R. v. 20. Juli       524         Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Instr. für die Berl. Klinif v. 24.       Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         R. v. 30. Juni       563         E. R. v. 3. Juli       582         Ghreiben v. 13. Juli       582         R. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290         P. v. 31. Juli       563         R. v. 11. Aug.       563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 20. Juni       562. 582         E. R. v. 20. Juli       524         Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Instr. für die Berl. Klinik v. 24.       3uni         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         R. v. 30. Juni       563         E. R. v. 3. Juli       582         H. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         E. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290         R. v. 31. Juli       563         R. v. 31. Juli       563         R. v. 11. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 20. Juni       562. 582         E. R. v. 20. Juli       524         Schles. Landt. Absch. v. 22. Juni       139         Instr. für die Berl. Klinik v. 24.       3uni         Juni       431         K. D. v. 25. Juni       258         R. v. 30. Juni       563         E. R. v. 3. Juli       582         H. v. 14. Juli       107         E. R. v. 28. Juli       556         E. R. v. 31. Juli 216. 258. 286. 290         R. v. 31. Juli       563         R. v. 31. Juli       563         R. v. 11. Aug.       563         E. R. v. 20. Aug.       563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## 1835.  1835.  M. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## Pr. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## PR. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## PR. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## PR. v. 20. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## 189  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180  ## 180 | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1835.  R. v. 14. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| R. v. 10. Mai                                | 356               |                                                          |                    |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Mai (Königeb.)                               | 593               | 1836.                                                    |                    |
| Gen. Dir. Publ. v. 18. Mai                   | 135               |                                                          |                    |
| Publ. v. 18. Mai (Greifsw.).                 | 475               | N. v. 8. Jan.                                            | 475                |
| <b>E.</b> R. v. 19. Mai                      | 356<br>69         | R. v. 15. Jan                                            | 562                |
| C. N. v. 1. Juni                             | 73                | C. R. v. 22. Jan.                                        | 538<br>159         |
| C. v. 1. Juni                                | 477               | Prov. Sch. K. C. v. 22. Jan.                             | 166                |
| <b>G.</b> v. 6. Juni                         | 477               |                                                          | 256                |
| Prov. Sch. K. Ber. v. 16. Juni 196.          | 178<br>218        | R. v. 25. Jan                                            | 72<br>471          |
| R. D. v. 16. Juni                            | 476               | C. R. v. 8. Febr 275. 541.                               | 558                |
| R. v. 26. Juni 201. 265.                     |                   | R. v. 9. Febr                                            | 574                |
| 98. v. 27. Juli 22                           |                   | R. v. 19 Febr                                            | 431                |
| <b>N.</b> v. 3. Juli                         | 438               | C. R. v. 29. Febr                                        | 541                |
| <b>R.</b> v. 25. Juli                        | 535<br>191,       | R. v. 6. März                                            | 480<br>305         |
| ' <b>C. R. v. 28</b> . Juli                  | 287               | R. v. 12. März                                           | 581                |
| <b>E. R. v. 30.</b> Juli                     | 288               | R. v. 14. März                                           | 470                |
| Stat. v. 4. Aug. (Königeb.)                  | 506<br><b>476</b> | R. v. 26. März                                           | 302<br>552         |
| <b>C.</b> v. 7. Aug                          | 487               | or. v. 201, wint 401. 450. 000.                          | 553                |
| Regul. v. 8. Aug                             | 597               | Fak. Beschl. v. 5. April (Mün:                           |                    |
| M. u. Stat. v. 12. Aug                       | 590               | fter)                                                    | 552                |
| <b>A.</b> v. 28. Aug                         | 287<br>30         | R. v. 17. April                                          | <b>477</b> 608     |
| R. v. 3. Sept. (Halle, Klin.).               | 457               | R. v. 25. April                                          | 60 <b>9</b>        |
| 97. v. 3. Sept                               | 473               | C. R. v. 27. April                                       | 199                |
| 97. v. 4. Sept                               | 22                | Regl. v. 29. April                                       | 589                |
| E. R. v. 5. Sept                             | 600<br>135        | R. v. 10. Mai 570. Rarzer, D. v. 14. Mai (Königsb.)      | <b>581</b> 570     |
| <b>82.</b> v. 18. Sept 178.                  | 198               | Publ. v. 9. Juni                                         | 366                |
| <b>E. R.</b> v. 20. Sept                     | 138               | M. v. 13. Juni                                           | 562                |
|                                              | 492<br>597        | R. v. 16. Juni                                           | 502                |
| G. R. v. 5. Oft.                             | 583               | Sefret. zu Breslau                                       | 441                |
| <b>R.</b> D. v. 6. Oft                       | 535               | R. D. v. 19. Juni 109.                                   | 318                |
|                                              | 290               | N. v. 20. Juni                                           | 137                |
|                                              | 545<br>506        | Stat. v. 20. Juni                                        | 343<br>137         |
| <b>R. r. 27. Off</b>                         | 535               | Inftr. für die Berl. Poliflinik v.                       | 20.                |
| Regul. v. 28. Oft                            | 166               | 30. Juni                                                 | 431                |
|                                              | 505<br>475        | R. v. 2. Juli                                            | 432<br>356         |
|                                              | 476               | C. R. u. Instr. v. 15. Juli                              | 365                |
| <b>M.</b> v. 9. Nov                          | 608               | C. R. v. 15. Juli                                        | 600                |
|                                              | 103               | Instr. v. 16. Juli                                       | 136                |
|                                              | 431  <br>476      | Reg. Publ. v. 16. Iuli<br>Prov. Sch. K. C. v. 18. Juli . | 343<br>199         |
|                                              | 540               | Prov. Sch. K. C. v. 20. Juli .                           | 163                |
| Prov. Sch. R. C. v. 5. Dec                   | 177               | R. v. 21. Juli                                           | 541                |
|                                              | 382               | R. v. 25. Juli                                           |                    |
| R. D. v. 13. Dec                             | 476<br>69         | Stat. v. 25. Juli (Bonn. Spruch: koll.)                  |                    |
| Gri. v. 17. Dec.                             | 382               | R. v. 10. Aug 13.                                        | 14                 |
| G. R. s. 28, Dec                             | 482               | R. v. 13. Aug                                            | 441                |
| <b>***</b> ********************************* | ł                 |                                                          | 48 <b>2</b><br>583 |
| •                                            |                   |                                                          | 562                |
| •                                            | .1                | KarzersD. v. 30. Aug. (Bonn).                            | 570                |
|                                              |                   | ·                                                        |                    |

| C. R. v. 25. Sept                                                                                                        | 76<br>20<br>14<br>56<br>87<br>38<br>35<br>01<br>62<br>87<br>55 | Infir. v. 8. Aug. (Berl. Mines ralientab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ©. R. v. 20. Dec                                                                                                         | 13<br>356<br>500<br>173<br>103<br>283<br>174                   | R. v. 11. Sept.       365         Stat. v. 25. Sept.       593         R. v. 30. Sept.       601         Studienplan v. 1. Oft. (Phil.)       521         R. v. 6. Oft.       13         Staatsmin. Beschl. v. 12. Oft.       87         E. R. v. 13. Oft.       583         Instr. v. 22. Oft. (Halle, Beich)       457         Staatsmin. Beschl. v. 22. Oft.       476         Studienplan v. 22. Oft. (Theol.)       521 |
| R. v. 20. Jan                                                                                                            | 461<br>554                                                     | ©. N. v. 24. Oft. 18. 51. 73. 74. 80<br>83. 84. 94. 95. 107. 144 ff. 157<br>160. 164. 179. 189. 196. 198<br>201. 207. 213. 218. 221. 223<br>224. 229. 238. 242. 243. 246                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C. R. v. 30. Jan                                                                                                         | 474<br>545<br>554<br>360<br>437<br>178                         | R. D. v. 31. Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. R. v. 20. Febr. R. v. 20. Febr. C. R. v. 24. Febr. C. R. v. 26. Febr.                                                 | 55<br>501                                                      | G. R. v. 20. Nov. 161<br>Staatsmin. Beschl. v. 21. Nov. 503<br>R. v. 22. Nav. 317<br>K. D. v. 25. Nov. 306<br>B. v. 29. Nov. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R. v. 10. März                                                                                                           | 293<br>551<br>553<br>21<br>279                                 | R. v. 29. Nov.284. 507Studienplan v. 4. Dec. (Jur.)521R. v. 6. Dec.175E. R. v. 7. Dec.350R. v. 12. Dec.592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anw. v. 17. April (Bonn, Klin.)<br>R. v. 24. April<br>R. v. 16. Mai<br>R. v. 7. Juni<br>G. v. 11. Juni<br>R. v. 12. Juni | 112<br>438<br>180<br>557<br>174<br>526<br>601                  | R. v. 17. Dec.       472         E. N. v. 18. Dec.       482         R. D. v. 22. Dec.       87. 476         Erf. v. 22. Dec.       586         R. D. v. 24. Dec.       23                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C. R. v. 22. Juni 105. Regul. v. 28. Juni (Greifsw.) . R. v. 28. Juni                                                    | 500<br>138<br>474<br>550<br>286<br>474                         | 1838.  N. v. 6. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R.</b> v. 2. Aug                                                                                                      | 306<br>545<br>554<br>14                                        | R. v. 10. Ian.       357         R. v. 22. Ian.       175         K. D. v. 24. Ian.       317         R. v. 25. Ian.       500                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Refol. v. 27. Jan 112                                       | Instr. v. 22. Oft. (Königeb.                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fak. Stat. (Berlin) v. 29. Jan. 428                         | Sternw.) 461                                                  |
| 482. 489. 499. 526. 527                                     | M. v. 25. Oft 480                                             |
| N. v. 30. Jan 505                                           | Pr. Landt. Absch. v. 28. Oft. 159. 189                        |
| Stiftungsurf. v. 1. Febr 590                                | N. v. 1. Nov                                                  |
| 6. R. v. 3. Febr. 33. 44. 54. 56. 57                        | R. v. 13. Nov 525. 528                                        |
| G. R. v. 4. Febr 45. 54. 56                                 | N. v. 30. Nov 290                                             |
| M. v. 5. Febr. (Salle, Klin.) . 457                         | R. v. 4. Dec 504                                              |
| <b>R.</b> v. 12. Febr 520                                   | R. v. 10. Dec 290                                             |
| Prov. Sch. K. E. v. 26. Febr. 46                            | R. v. 19. Dec                                                 |
| 116. 263                                                    | R. v. 20. Dec 570                                             |
| M. v. 27. Febr 107                                          | R. v. 28. Dec 495                                             |
| G. R. v. 28. Febr 104. 541                                  |                                                               |
| M. v. 7. Marz 306                                           |                                                               |
| G. R. v. 11. Marz 574                                       | 7.000                                                         |
| Staatsmin. Befchl. v. 13. Marg 473                          | · 1839.                                                       |
| 97. v. 14. Marz 528. 611                                    |                                                               |
| G. v. 17. März 478                                          | C. R. v. 10. Jan 174                                          |
| 97. v. 26. März 74                                          | C. R. v. 15. Jan 306                                          |
| Reg. Bef. v. 27. Marg 116                                   | Schr. v. 20. Jan 191. 297                                     |
| <b>G. v. 31.</b> März 585                                   | C. R. v. 12. Febr 164                                         |
| <b>98.</b> v. 2. April 478                                  | R. D. v. 19. Febr. (Greifsw.                                  |
| <b>E. R. v. 6. April 473</b>                                | Preise) 534                                                   |
| <b>R. v. 17. April 166.</b> 274                             | C. R. v. 26. Febr 191. 297                                    |
| <b>M. v. 18. April 14. 55</b>                               | R. v. 28. Febr 525                                            |
| Prov. Sch. K. E. v. 30. April 203                           | N. v. 9. März 35                                              |
| R. v. 30. April 302                                         | R. D. v. 16. Warz 23                                          |
| Stat. v. 6. Mai                                             | R. D. r. 16. März (Königsb.                                   |
| <b>R.</b> v. 9. Mai 104                                     | math. phys. Sem.) 461                                         |
| <b>M.</b> v. 10. Mai 476                                    | R. D. v. 23. Marz 443                                         |
| <b>R. v. 14.</b> Mai 281. 287                               | M. v. 26. Marz 169                                            |
| <b>G.</b> R. v. 16. Mai 43. 46. 58                          | Regl. v. 27. Marz                                             |
| Brov. Sch. R. C. v. 22. Mai . 46   <b>R</b> . v. 26. Mai 69 | Brov. Sch. K. E. v. 6. April 477                              |
| <b>R.</b> D. v. 28. Mai                                     | Dekl. v. 6. April 477<br>Instr. v. 29. April (Bresl. Anas     |
| <b>R.</b> v. 30. Mai 596                                    | tom.)                                                         |
| R. D. r. 4. Juni 500. 504                                   | C. R. v. 8. Mai 23. 37                                        |
| Bubl. v. 5. Juni 366                                        | R. v. 31. Mai 112                                             |
| C. N. v. 9. Juni 163. 533                                   | Schreiben v. 15. Juni 551                                     |
| M. v. 11. Juni 488. 590                                     | R. D. v. 9. Juli 104                                          |
| R. D. v. 12. Juni 593                                       | C. N. v. 10. Juli 295                                         |
| <b>R. D. v. 23. Juni 589</b>                                | R. v. 12. Juli 551                                            |
| Nachtrag v. 5. Juli 136                                     | R. D. v. 13. Juli 106. 500                                    |
| R. D. v. 6. Juli 133                                        | R. D. v. 29. Juli 354                                         |
| <b>R.</b> v. 9. Juli 576                                    | C. R. v. 16. Aug 324. 326                                     |
| Stat. v. 12. Juli 576                                       | R. v. 17. Aug 14                                              |
| R. v. 11. Aug. (Salle, Anatom.) 457                         | R. v. 30. Aug 545                                             |
| Gen. Dir. Bubl. v. 23. Aug 135                              | R. v. 5. Sept 304                                             |
| <b>R.</b> v. 24. Aug                                        | R. v. 23. Sept                                                |
| <b>R.</b> v. 29. Aug 503                                    | R. D. v. 24. Sept 110                                         |
| G. R. v. 31. Aug 164                                        | M. v. 25. Sept 480                                            |
| Inftr. für die Berl. Poliflinik v.                          | R. v. 30. Sept                                                |
| 10. Sept 431                                                | ©. N. v. 8. Oft                                               |
| C. R., Bek. u. Plan v. 17. Sept. 363                        | R. v. 15. Ott 247<br>Staatsmin. Beschl. v. 7. Nov 104         |
| <b>G. R. v. 18.</b> Sept                                    | E. R. v. 9. Nov                                               |
|                                                             | ©. R. v. 12. Nov                                              |
| <b>C.</b> N. v. 28. Sept                                    | R. v. 23. Nov                                                 |
| <b>R.</b> D. v. 13. Ott                                     | C. R. v. 25. Nov 207                                          |
| R. D. v. 14. Oft 590                                        | Regl. v. 27. Nov. (Halle, natur:                              |
|                                                             | miff. Sem.) 457                                               |
|                                                             | Tariffic Transfer and Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art |

| Mhein. Instr. für die Gymn. Dir. v. 12. Dec. 20. 51. 72. 74. 88 ff. 104. 132. 158. 164. 176. 187 189. 191. 192. 195. 196. 247 E. R. v. 14. Dec 38. 47. 62 R. v. 19. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. R. v. 8. Febr.       268         R. v. 11. Febr.       14         R. v. 11. März       14         E. R. v. 29. März       313         E. R. v. 29. März       555         E. R. v. 30. April       305         R. D. v. 12. Mai       103         Sutachten v. 24. Mai       553         R. v. 29. Mai       170         E. R. v. 2. Juni       305         R. D. v. 30. Juni       538         E. R. v. 15. Juli       269. 271. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. R. v. 16. Juli 160<br>Bundesbeschl. v. 29. Juli 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brov. Sch. K. R. v. 2. Jan.       191         R. v. 7. Jan.       19. 20. 94         E. R. v. 9. Jan.       513         R. v. 13. Jan.       13         E. R. v. 21. Jan.       488         E. R. v. 17. Febr.       533         E. R. v. 17. Febr.       532         E. R. v. 3. März.       137. 477         R. v. 4. März.       317         R. v. 9. März.       107         R. v. 27. März.       306         R. D. v. 26. April       353                                                           | R. v. 16. Aug.       365         E. R. v. 19. Aug.       598         R. D. v. 25. Aug.       106         E. R. v. 11. Sept.       110. 132         E. R. v. 14. Dft.       276. 290         Min. Beschl. v. 24. Dft.       390         E. R. v. 30. Dft.       313         E. R. v. 3. Dec. 281. 282. 539. 546       514         E. R. v. 20. Dec.       21         E. R. v. 21. Dec.       58         E. R. v. 22. Dec.       121. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R. v. 1. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R.</b> v. 12. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R. v. 26. Mai       13         R. v. 27. Mai       110         Nachricht v. 28. Mai       356         R. v. 20. Juni       362. 453         Instr. v. 23. Juni       353         Prov. Sch. K. E. v. 19. Juli       167         194       194         R. v. 23. Juli       294         R. D. v. 29. Juli       352. 353                                                                                                                                                                                   | K. D. v. 3. Ian.       538         Reg. Instr. v. 14. Febr.       318         K. D. v. 3. März       601         R. v. 9. März       294         E. R. v. 21. März       343         Verzeichn. v. 31. März       13         E. R. v. 9. April       584         E. R. v. 12. April       247         E. R. v. 28. April       58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R. v. 5. Aug.       352         G. B. v. 12. Aug.       611         R. v. 19. Aug.       194         R. v. 20. Aug.       354         G. R. v. 26. Aug.       609         R. v. 15. Oft.       354         G. R. v. 16. Oft.       69. 482. 574         R. v. 24. Oft.       487         R. v. 12. Nov.       574         R. v. 12. Nov.       109         Brov. Sch. R. G. v. 21. Nov.       163         187. 207. 218. 220. 228         G. R. v. 10. Dec.       313         G. R. v. 24. Dec.       532 | C. R. v. 7. Mai 311 C. R v. 14. Mai 279 Instr. v. 24. Mai 223 Urfunde v. 31. Mai 612 R. v. 4. Juni 561 R. v. 6. Juni 561 C. R. v. 25. Juni 561 Win. Besehl v. 25. Juli 389 R. v. 17. Aug. 205 R. v. 7. Sept. 563 R. v. 9. Sept. 14 R. v. 26. Sept. 354 Prov. Sch. K. C. v. 8. Oft. 221 Win. Besehl v. 17. Oft. 390 C. R. v. 12. Nov. 136 C. R. v. 15. Nov. 220 C. R. v. 26. Rov. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E. B. v. 12. Aug. 611 R. v. 19. Aug. 194 R. v. 20. Aug. 354 E. R. v. 26. Aug. 609 R. v. 15. Oft. 354 E. R. v. 16. Oft. 69. 482. 574 R. v. 24. Oft. 487 R. D. v. 11. Nov. 574 R. v. 12. Nov. 109 Prov. Sch. R. E. v. 21. Nov. 163 187. 207. 218. 220. 228 E. R. v. 10. Dec. 313                                                                                                                                                                                                                            | C. R. v. 7. Mai  C. R v. 14. Mai  The property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta |

| Chronologisches Register. 633                                                                                                                                                                                                                 |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Dec 17, 19, 70, 309<br>56, R. C. v. 9. Dec 173<br>20, Dec 390<br>30, Dec 156, 165                                                                                                                                                             | G. R. v. 9. Oft 284. 310<br>Di. v. 16. Nov  |  |
| 24. Febr. 208. 211 6. Febr. 108 1. 1. Márz 306 1. 8. Márz 220 1. 9. Márz 248 21. Olárz 306 1. 23 Márz 365 1. 21. April 306 1. 26 Mai 307 1. 26 Mai 307 1. Juni 108 1. 26 Mai 307 1. Juni 478 1. 25. Juli 318. 326 1. 27. Mov. 307 1. Dec. 354 | ### 1845.  Ger. D. v. 17. Jan 106. 251. 500 |  |
| 1. Dec                                                                                                                                                                                                                                        | 1846.  D. v. 16. Jan                        |  |
| 319<br>. 515<br>. 319<br>. 536<br>307<br>536<br>. 01<br>. 63<br>. 637                                                                                                                                                                         | 6, N. v. 2 119. 128                         |  |

| E. R. v. 30. April E. R. v. 8. Mai E. R. v. 12. Mai E. R. v. 12. Mai E. R. v. 22. Juli E. R. v. 22. Juli E. R. v. 22. Juli E. R. v. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171  <br>131  <br>70  <br>279  <br>338  <br>480  <br>359  <br>63  <br>665  <br>13  <br>665 | R. v. 19. Dft.       14         E. R. v. 19. Dft.       103         E. R. v. 24. Dft.       600         R. v. 30. Dft.       13         E. R. v. 6. Nov. 410. 472. 571. 587         R. v. 17. Nov.       296         Publ. v. 23. Nov.       306         E. R. v. 25. Nov.       254         Staatsverfaff. v. 5. Dec. 31. 396. 577         E. R. v. 10. Dec.       110. 130. 324         E. R. v. 20. Dec.       102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366  <br>251                                                                               | -2030,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | B. v. 2. Ian 17. 465. 466. 497<br>B. v. 3. Ian 108. 474. 488. 501<br>R. v. 3. Ian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>R.</b> v. 12. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303                                                                                        | C. R. v. 6. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>~</b> ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350                                                                                        | Erl. v. 25. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357                                                                                        | B. v. 9. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 29  <br> 178                                                                               | R. v. 24. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 512                                                                                        | Bef. v. 17. Marz 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R. D. v. 21. März 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597                                                                                        | G. R. v. 31. Márz 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357                                                                                        | <b>G. H. v. 23. April 298</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109<br>541                                                                                 | R. v. 28. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G. v. 6. April 31. 470. 474. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78                                                                                         | R. v. 1. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>576. 577. 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 597                                                                                        | E. R. v. 5. Juni 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174<br>109                                                                                 | Regul. v. 11. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355                                                                                        | C. R. v. 23. Juni 123. 129. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E. R. v. 12.</b> Mai 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295                                                                                        | B. v. 29. Juni 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 349                                                                                        | Breß:B. v. 30. Juni 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                         | G. R. v. 1. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535                                                                                        | B. v. 11. Juli 498. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355                                                                                        | G. R. v. 26. Juli 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6</b> 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 642   535                                                                                  | Borschriften v. 1. Aug 308, 350<br>C. R. v. 6. Aug 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                                                                                         | C. R. v. 17. Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bek. v. 14. Juli 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311                                                                                        | Bef. v. 18. Aug 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C. R. v. 18. Juli 409. 472. 490. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Regl. v. 20. Aug 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and all the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco | 175  <br>275                                                                               | Bek. v. 18. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                                                                                         | C. R. v. 30. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. D. v. 11. Aug 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109                                                                                        | R. v. 1. Oft 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80<br>197                                                                                  | R. D. v. 22. Dft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37                                                                                         | R. v. 3. Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C. R. v. 31. Aug 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 251                                                                                        | E. R. v. 26. Nov 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109                                                                                        | Bef. v. 1. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 897  <br>801                                                                               | G. v. 7. Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                         | R. v. 11. Dec 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299                                                                                        | R. v. 19. Dec 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| B. v. 22. Dec                                                          | R. v. 25. Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1850.                                                                  | K. D. v. 8. April 306<br>Strafgh. v. 14. April 72. (§. 104.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | 103. (§. 142.) 121. (§. 23.) 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>G. N.</b> v. 9. Jan                                                 | 558. (§. 199.) 565. 566. (§§. 164—174.) 570. 576. 580. (§§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bek. v. 22. Jan                                                        | 98. 99.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bek. v. 30. Jan                                                        | Einführ. G. v. 14. April 103. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staatsberfass. v. 31. Jan. 18. 31. 65 70. 72. 102. 176. 396. 413. 470  | <b>S.</b> v. 26. April 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 494. 503. 576. 577. 612                                                | <b>S.</b> v. 1. Mai 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Staatsm. Beschl. v. 12. Febr 60   R. v. 19. Febr 293                   | G. v. 10. Mai 478<br>Preß:G. v. 12. Mai. 252, 532, 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5.</b> v. 24. Febr 477                                              | R. v. 19. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bek. und Regl. v. 28. Febr 351                                         | C. Erl. v. 21. Mai 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gem. D. v. 11. Marz 112   Rreis:Bez.: und Prov.:D. v. 11.              | <b>E. R. v. 28. Mai 63. 64 G. v. 4. Juni 87. 476</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marz 114                                                               | C. N. v. 20. Juni 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Polizei: G. v. 11.</b> März 565<br>Bereins: G. v. 11. März 254. 569 | Erf. v. 24. Juni 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereins. G. v. 11. Marz 254. 569 576. 578                              | E. N. v. 2. Juli 602<br>E. N. v. 17. Juli 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>R.</b> v. 12. März 294                                              | C. R. v. 26. Aug 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>C.</b> N. v. 16. März 600 <b>R.</b> D. v. 21. März 600              | R. v. 6. Sept 14<br>C. R. v. 13. Sept 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. v. 30. Marz                                                         | C. N. v. 25. Sept 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>C.</b> R. v. 13. April 299<br><b>C.</b> R. v. 19. April 102. 498    | R. D. v. 17. Nov 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berzeichn. v. 30. April 13                                             | R. D. v. 17. Nov 536<br>Erl. v. 4. Dec 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | C. R. v. 11. Dec 166. 257. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bek. v. 8. Mai                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | C. R. v. 11. Dec 166. 257. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bek. v. 8. Mai                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852, E. R. v. 27. Jan 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | (E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852,  (E. R. v. 27. Jan 64 (E. R. v. 22. Febr 318. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | (E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852,  (E. R. v. 27. Jan 64  (E. R. v. 22. Febr 318. 480  (E. R. v. 6. März 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | IS52.         E. R. v. 27. Jan.       64         E. R. v. 22. Febr.       318. 480         E. R. v. 6. Wārz.       103         R. v. 13. Mārz.       297         Reg. C. v. 15. Mārz.       103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | IS52.         IS52.         IS52.         IS52.         IS52.         IS52.         ISSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852.  C. R. v. 27. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | **E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852.  **E. N. v. 27. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | E. R. v. 11. Dec 166. 257. 289  1852.  C. R. v. 27. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  C. N. v. 27. Jan. 64 C. N. v. 22. Febr. 318. 480 C. N. v. 6. März. 103 R. v. 13. März. 297 Reg. C. v. 15. März. 103 R. D. v. 17. März. 252 G. v. 17. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 611 C. N. v. 31. März. 331. 337 R. D. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai . 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  C. R. v. 27. Jan. 64 C. R. v. 22. Febr. 318. 480 C. R. v. 6. März. 103 R. v. 13. März. 297 Reg. C. v. 15. März. 297 Reg. C. v. 15. März. 252 S. v. 17. März. 252 S. v. 17. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 611 C. R. v. 31. März. 331. 337 R. D. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai 252 S. v. 3. Mai 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  C. R. v. 27. Jan. 64 C. R. v. 27. Jan. 64 C. R. v. 22. Febr. 318. 480 C. R. v. 6. März. 103 R. v. 13. März. 297 Reg. C. v. 15. März. 103 R. D. v. 17. März. 252 G. v. 17. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 350 R. Erl. v. 20. März. 350 R. Crl. v. 20. März. 350 R. Crl. v. 20. März. 331. 337 R. D. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai 252 G. v. 3. Mai 488 C. R. v. 9. Mai 131 R. v. 22. Mai 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  (C. R. v. 27. Jan. 64 (C. R. v. 22. Febr. 318. 480 (C. R. v. 6. Marz. 103 (R. v. 13. Marz. 297 (Reg. C. v. 15. Marz. 103 (R. v. 17. Marz. 252 (G. v. 17. Marz. 252 (G. v. 17. Marz. 350 (R. Erl. v. 20. Marz. 350 (R. Erl. v. 20. Marz. 351. 337 (R. O. v. 7. April 68 (R. v. 2. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 252 (G. v. 3. Mai 352 (G. v. 3. Ma |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  (C. N. v. 27. Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852.  (C. R. v. 27. Jan. 64 (C. R. v. 22. Febr. 318. 480 (C. R. v. 6. Mārz. 103 (R. v. 13. Mārz. 297 (Reg. C. v. 15. Mārz. 103 (R. D. v. 17. Mārz. 252 (G. v. 17. Mārz. 252 (G. v. 17. Mārz. 350 (R. Erl. v. 20. Mārz. 350 (R. Erl. v. 20. Mārz. 351. 337 (R. D. v. 7. April 68 (R. v. 2. Mai 252 (G. v. 3. Mai 488 (C. R. v. 9. Mai 131 (R. v. 22. Mai 598 (Etaatsmin. Beschl. v. 8. Juni 68 (R. v. 29. Mai 598 (Etaatsmin. Beschl. v. 8. Juni 68 (R. v. 21. Juni 68 (R. v. 31. Juli 309)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bef. v. 8. Mai                                                         | 1852,  C. R. v. 27. Jan. 64 C. R. v. 22. Febr. 318. 480 C. R. v. 6. Mârz. 103 R. v. 13. Mârz. 297 Reg. C. v. 15. Mârz. 297 Reg. C. v. 17. Mârz. 252 G. v. 17. Mârz. 252 G. v. 17. Mârz. 350 R. Erl. v. 20. Mârz. 350 R. Erl. v. 20. Mârz. 611 C. R. v. 31. Mârz. 331. 337 R. O. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai 252 G. v. 3. Mai 488 C. R. v. 9. Mai 131 R. v. 22. Mai 598 Staatsmin. Beschl. v. 8. Juni 68 R. v. 29. Mai 598 Staatsmin. Beschl. v. 8. Juni 68 R. O. v. 21. Juni 111 C. R. v. 3. Juli 309 R. v. 16. Juli 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bek. v. 8. Mai                                                         | 1852,  C. R. v. 27. Jan. 64 C. R. v. 22. Febr. 318. 480 C. R. v. 6. Mārz. 103 R. v. 13. Mārz. 297 Reg. C. v. 15. Mārz. 252 G. v. 17. Mārz. 252 G. v. 17. Mārz. 350 K. Erl. v. 20. Mārz. 350 K. Erl. v. 20. Mārz. 350 K. Erl. v. 20. Mārz. 331. 337 K. D. v. 7. April 68 R. v. 2. Mai 252 G. v. 3. Mai 488 C. R. v. 9. Mai 131 R. v. 22. Mai 176 R. v. 29. Mai 598 Staatsmin. Befchl. v. 8. Juni 68 K. D. v. 21. Juni 111 C. R. v. 3. Juli 309 R. v. 16. Juli 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| M. v. 26. Oft.       13         E R. v. 14. Nov.       298         R. v. 30. Nov.       14         N. v. 7. Dec.       13         R. D. v. 23. Dec.       301 | R. Erl. v. 9. Sepf                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1853.                                                                                                                                                         | Bek. v. 23. Sept 541                                                         |
|                                                                                                                                                               | R. v. 29. Sept                                                               |
| Regul, v. 22. Jan 610<br>Regl. v. 31. Jan 297                                                                                                                 | Regul. v. 1. Oft                                                             |
| R. Erl. v. 14. März 480                                                                                                                                       | Regul. v. 2. Oft                                                             |
| C. R. v. 2. April 173                                                                                                                                         | Grundzüge v. 3. Oft 73                                                       |
| <b>C.</b> N. v. 11. April 241                                                                                                                                 | ©. N. v. 9. Oft 63                                                           |
| <b>R. v. 25. April</b>                                                                                                                                        | 8. v. 12. Oft                                                                |
| St. D. v. 20. Mai 21. 106. 112. 114                                                                                                                           | Erl. v. 14. Nov. s. Nachtrag zu Bb.                                          |
| 477                                                                                                                                                           | 1. S. 620.                                                                   |
| <b>6</b> . v. 24. Mai                                                                                                                                         | Dienstanw. v. 20. Nov. f. Nachtrag zu                                        |
| <b>B.</b> v. <b>13</b> . Juni                                                                                                                                 | Bb. 1. S. 620.<br>C. N. v. 29. Nov 331. 333. 335                             |
| E. R. v. 10. Aug 59<br>R. v. 1. Sept 14                                                                                                                       | Bek. v. 16. Dec                                                              |
| Regl. v. 6. Sept 366                                                                                                                                          |                                                                              |
| 98. v. 15. Oft 319                                                                                                                                            | 1855.                                                                        |
| <b>Erl.</b> v. 24. Oft                                                                                                                                        | 1000,                                                                        |
| <b>R.</b> v. 24. Nov 527                                                                                                                                      | Staatshaushalts : Etat f. Nachtrag zu                                        |
| <b>E. R. v. 28.</b> Nov 594                                                                                                                                   | <b>S.</b> 6.                                                                 |
| Grl. v. 1. Dec 493                                                                                                                                            | R. Erl. v. 15. Jan. f. Nachtrag zu                                           |
| C. v. 15. Dec                                                                                                                                                 | S. 480.<br>Besch. v. 16. Jan. s. Nachtr. zu S. 132.                          |
| Erl. v. 20. Dec 20. 338                                                                                                                                       | C. Berf. v. 17. Jan. f. Rachtrag 3                                           |
| Berf. v. 21. Dec 599                                                                                                                                          | <b>S.</b> 600.                                                               |
|                                                                                                                                                               | R. D. v. 5. Febr. s. Nachtr. zu S. 496.                                      |
| 1854.                                                                                                                                                         | Bestimmungen v. 7. Febr. s. Rachtrag                                         |
|                                                                                                                                                               | Bet. v. 7. Febr. f. Rachtr. zu S. 13.                                        |
| Bek. v. 12. Jan 546                                                                                                                                           | Bestimmungen v. 8. Febr. s. Rachtrag                                         |
| R. v. 16. Jan                                                                                                                                                 | zu S. 297.<br>C. Berf. v. 10. Febr. f. Nachtrag zu                           |
| C. R. v. 1. Febr                                                                                                                                              | Bb. 1. S. 886.                                                               |
| Bef. v. 14. Febr                                                                                                                                              | C. R. v. 13. Febr. f. Rachtr. zu Bb.                                         |
| M. v. 27. Febr                                                                                                                                                | 1. S. 660.                                                                   |
| Erl., Stat. u. Pläne v. 12. März 361<br>R. v. 6. April 598. 599                                                                                               | Verzeichn. v. 14. Febr. f. Rachtrag zu<br>S. 611.                            |
| R. v. 20. April                                                                                                                                               | Bef. v 20. Febr. f. Rachtr. zu S. 299.                                       |
| Ber. v. 22. April 611                                                                                                                                         | Berf. v. 27. Febr. f. Nachtr. zu Bb. 1.                                      |
| C. R. v. 4. Mai                                                                                                                                               | S. 762.                                                                      |
| <b>B.</b> v. 15. Mai                                                                                                                                          | C. R. v. 5. März 345.<br>Borschriften v. 18. März 350.                       |
| R. v. 21. Mai                                                                                                                                                 | R. Erl. v. 26. März f. Rachtrag ju                                           |
| R. v. 18. Juni                                                                                                                                                | S. 111.                                                                      |
| Reg. V. v. 23. Juni (u. E. R.) 189<br>R. v. 3. Juli 14                                                                                                        | C. Berf. v. 28. März f. Nachtrag zu<br>S. 73.                                |
| R. v. 3. Juli                                                                                                                                                 | Verf. v. 30. März s. Nachtr. zu S. 87.                                       |
| M. v. 11. Juli                                                                                                                                                | R. Erl. v. 18. April f. Nachtr. zu S. 132.                                   |
| <b>E. R. v. 11. Aug 23. 36</b>                                                                                                                                | Bek. v. 30. April s. Nachtr. zu S. 284.                                      |
| Bek. v. 15. Aug                                                                                                                                               | G. v. 8. Mai s. Nachtr. zu S. 317. 477.                                      |
| Bek. v. 26. Aug                                                                                                                                               | Bek. v. 12. Mai s. Nachtr. zu S. 347.<br>G. v. 30. Mai s. Nachtr. zu S. 479. |
|                                                                                                                                                               |                                                                              |

## Alphabetisches Sachregister.

## A.

Abgang vom Gymnasium, 257. s. Entfernung. — zur Universität, 257 ff. f. Abiturienteneramen. — zu andern Berussarten, 293 ff. — Statistif, 292. 293. Bal. 6.

Abgang vom Gymn. oder der Realschule zu andern Berussarten, 293 ff. 310. — Qualifitation zu Civilsupernumerarstellen, 293. — insbes. bei der Werwaltung der indirekten Steuern, 295. — beim Bostdienst, 296. s. Nachstrag. — im Justizdienst, 297. — Nachweis der Qualifikation durch besons dere Prüfung, 298. — Qualifikation zum Offizierstande, 299. s. Nachtr. — Wirkung des Maturitätszeugnisses, 302. — Zulassung zur Entlassungsprüfung an Prov. Gewerbeschulen, 339. — in das Gewerdes:Institut, 343. 346. Bgl. 349. — Qualifikation zum Bausach und zur Aufnahme in die Bauakademie, 350. — Ausschluß der Realschüler hiervon von 1859 an, 350. — Zulassung zu landwirthschaftlichen Lehranstalten, 356. 358. 360. — zur Gärtnersehranstalt, 361. — zur geograph. Kunstschule, 363. — zu mediz. chirurg. Lehranstalten, 278. 364. 365. — zum pharmaceutischen Studium, 366. — zur Thierarzneischule, 366. — Befähigung der Sekundaner zur Aufsnahme in das Musik-Institut, 60. — zur Prüfung als Zeichnensehrer, 62.

Abgang von Reals und Gewerbeschulen s. Entlassungsprüfung. Abgang von ber Univ., Zeugnisse, 388. 425. 574. 602. Bgl. 68. 574. 606.

— Instruktion über deren Aussertigung, 603 ff. — Vermerke für Theologen, 608. Bgl. 57. — wegen gestundeter Honorare, 550. — Unterschriften, Stempel, 608. — Aushändigung, Abschaffung vorläufiger Abgangszeugs nisse, 609. — Resumirung des Schulzeugnisses, 281. 287.

Abgangezeugnisse für Schüler, 84. 93. 248. s. Abiturientenexamen. Ge-

Abgangszeugnisse der Realschulen für Offiziere-Aspiranten, 301.

Abiturientenexamen, 84. 93. 151. 257. — Reglement, 259 ff. — Noths wendigkeit und Zweck der Prüfung, 259. 266. — Ort und Zeit der Prüsfung, Prüfungs-Kommission, 260. 258. — Anmelbung, 262. 183. — Zulassung, Gegenstände der Prüfung und Grundsate bei bers., 262. — Schrifts

liche Prüfung, 263 ff. — insbes. latein. Extemporale, 263. — Berbot, Anmerkungen zur Uebersetzung aus bem Griechischen zu forbern, 264. 266. — Vorlegung der Rlaffenarbeiten und Gensuren, 264. 268. 271. — Schrift liche Religionsprüfung in Rheinland und Westphalen, 264. — Gebrauch ber Borterbucher, 266. 264. — Rorreftur ber ichriftlichen Arbeiten, 267. 268. - Mundliche Prüfung, 269 ff. Bgl. 152. - Anwesenheit ber Lehrer, 260. 267. 269. — Gegenftande, 269. — Borbereitung zur Prufung, Erlag berfelben in einzelnen Zweigen, 271. Bgl. 151. 260. — Berathung über ben Ausfall ber Brufung. Cenfur. Beugniß ber Reife, 272. — Rud ficht auf Auszeichnung in ben Sauptfächern, ober auf ben fünftigen Beruf, 273. 267. 277. — Erklärung für nicht reif, 274. — Mittheilung des Refultate. Abfaffung bee Beugniffes, 274. — Form bee Beugniffes ber Reife, 275. — ber Nichtreife, 277. — Wegfall ber Notiz über ben Bundesbeschlif von 1834; spezielle Aufführung der Dispensationen bei der mündlichen Brufung, 275. — über bas Berhältniß ber Anlagen zum Fleiß, 276. — Angabe des Faches in der Ueberschrift im Falle des §. 28. c., 277. gung des Zeugnisses und Entlassung. Schulbesuch bis dahin. Machträgliche Aenderung bes Zeugniffes. Borläufige Ertheilung an Abiturienten zu ben militairärztl. Bilbungsanstalten. Schulaftus, 278. Bgl. 286. — Wirkun gen bes Maturitätszeugnisses: Immatrifulation, Promotion, Staats prüfung, 279. Bgl. 302. — Stipenbien, 280. — inebef. Immatrifulation Nichtreifer, 280. — Nichtgeprüfter, 281. s. Nachtr. — Spätere Ermet: bung des Maturitatszeugniffes, Wiederholung der Prüfung, 285. Ugl. 259. Berechnung des Triennium und Quadriennium, 286. 282. 290. — Resumirung bes Schulzeugnisses in ber Matrikel, bem Fatul tätsalbum und dem akadem. Abgangszeugniß, 287. Bgl. 281. tatsprüfung Solcher, die aus Privatunterricht ober von ausländischer Gymnafien zur Univ. gehen, 287 ff. Bgl. 261. 259. 276. Bulanum bisziplinarisch Entfernter zur Maturitatsprüfung, 289. — Nachträgliche Briv fung im Sebräischen, 289. — Anweisung für Auslander, 290. — Einser bung ber Brufungeverhandlungen, Beurtheilung berf. burch bie wiffenschaftl Pruf. Romm., Jahresberichte, 291. — Befanntmachung der Borschriften über das Abiturientenexamen an die Schüler. Abiturientenstatistif, 292.

Abmahnung vom Studiren, 198.

Accessit, 534.

Abel, gelehrter, 371.

Akademie ber Künste zu Berlin, 610. Wgl. 351. — Akad. der Wissen; schaften zu Berlin, 610. Ugl. 425. — med. chirurg. Akad. zu Berlin, 363. — Sonstige Akademien, 611 ff. s. auch Fachschulen. Münster.

Atabemisches Bürgerrecht, 423. — Suspension, 424. 571. — Ausbeiten, 424.

Afademische Disziplin, Wegfall ber Berusung an den Reg. Bevollm., 410. 472. — Jahresübersicht über deren Verwaltung, 410. 472. — Ausübung, 468. — Gebühren, 472. — Stempel, 473. — Besondere Vorschriften sur Bonn und Greisewalt, 473. 474. — Disziplinarvorschriften, 565 ff. — Per lizeivergehen, 565. 467. 469 ff. — Duelle, 566. — Ercesse, 567. — Beleizbigungen, 570. — Verbindungen, 569. 572 ff. — Versahren gegen relegien ober konsilierte Studenten, 581. — Disziplinarnotiz im Abgangszeugeniß, 604.

Afademische Gerichtsbarkeit, 388. 394. 407. 423. — Fortbestehen, 465. — Umfang und Berwaltung, 466. 565. Bgl. 600. 601. — Jahresüber

sicht, 410.

Atabemischer Gerichtestand, 423. 609.

Afabemische Schriften, 533.

Afademisches Triennium, f. Triennium.

Akademische Würden, 370. 414. 416. 426. 481 ff. — Ertheilung burch die theol. Fak. in Münster, 463.

Aftenversenbung, 384. 475.

Album, ber Schulen, 85. 91. Bgl. 97. — auf Univ., f. Fakultat.

Algebra, s. Mathematik.

Alonsius: Sodalität katholischer Schüler, 254.

Altbeutsche Tracht, 100. 502. 574.

Alte Sprachen, Unterricht auf Gym., 207. Bgl. 4. 139 ff. 145 ff. 156. 178. 183. 196. — Autoren, Privatlekture, 179. 212., f. Lateinisch, Gries difd, Ueberfegungen, 221.

Alumnate, 81. 158. — Verlegung des Joachimsthalschen Al., 9. — Aufnahme, 165. 166. — Klaffensteuer:Befreiung der Alumnen, 170. — Gebete, Gottes:

bienst, 202.

,

Ł

\$! Ħ

Ī

#

Į.

ŗ

Amtsblatt, Versagung von Freieremplaren für Schulen, 317.

Amtseib, Norm, Sandschlag an Eibesstatt, Berweisung auf ben frühern Dienst= eib, 72. 73. 85. 89. — Doftoreib, 487. — Bereidigung ber Univers. Bes

amten, 476.

Amtseinkommen der Lehrer, Gehalt: Vorausbezahlung, Zahlungsempfang, Goldantheil, Quittungestempel, 109. — Naturalkompetenzen, Dienstwohnung, Gratififationen, Diaten und Fuhrkoften, Umzugekoften, 110. f. Nachtrag. Rechtsweg wegen entzogenen Gehalts, 111. — Quittungeschema, 130. — Amtseinfünfte ber Univ. Lehrer, 502.

Amtsentsagung, Termine, 71. 72. 86. 115.

Amtserledigung, bei h. Sch., Anzeige burch ben Dir., 71. 85. 86. 132. Fälle ber Amtserl. 115. — Auseinandersetzung, 132. — Sorge für die hin= terbliebenen verftorbener Lehrer, 132. — bei Univ. Lehrern, 503.

Amteverschwiegenheit, 103. 499.

Anatomien und anatomische Sammlungen: zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. zu Breslau, 444. - zu Greifewald, 449. - zu Salle, 456. - zu Koniges berg, 460.

Anfragen, politische, vor Anstellungen im Schulfache find abgeschafft, 69. 482.

Anmelbebücher, 546. 552. 603.

Anstellungsanzeigen an die Univ. über solche, die Honorar schulden, 554.

Apothekerschulen, 366.

Archaologie, biblische, 510. — flassische, 514.

Archive, ber Schulen, 84. 93. — ber Univ., 421. — bas R. Haus- und bas geh. Staatsarchiv, Provinzialarchive, 611.

Arithmetik, f. Mathematik.

Armuthezeugniß zur honorarftundung, 549. - zu Benefizien, 595.

Affistenten bei klin. Inst., 486.

Aubitorien, Benutzung Seitens ber Dozenten, 525. — Plate ber Stub., 556. 547. — Bgl. Aula.

Auditoriengeld, 462. 556.

Aeußere Rechte ber hoh. Schulen, 317. — ber Univ., 477.

Aufnahme in Die Gymn. (Aufnahmeprüfung), 164. Bgl. 85. 91. 145. 167. 240. — das erforderliche Alter, 165. — Termine, 150. 159. 166. — Impf= attest, Abgangszeugniß von der frühern Schule, 93. 166. — Sorge für häusliche Beaufsichtigung Auswärtiger, 167. — Aufnahme anderwärts ausgeschloffener (relegirter) Schuler, 256. 289. f. Album.

Aufnahme in Brov. Gewerbeschulen, 331. 335. — in das Gewerbe-Institut, 342. 343. Wgl. 346. — ir die Bau-Akademie, 350. — in Schiff: fahrteschulen, 354. — in landwirthschaftliche Lehranstalten, 356. 358. 360. - in die Gartner-Lehranstalt zu Potsdam, 361. — in die geograph. Kunst= schule, 363. — in meb. chirurg. Lehranstalten, 364. 365. 278. — in bie

Thierarzneischule zu Berlin, 366.

Aufzüge, öffentliche, 579. — von Schülern, 252. — von Stub., 424. 569.

Aufficht über bie bobern Schulen, 18. - über bie Univ., 406.

Auftionarius in Salle, 476.

Aula, Benuhung zu Stub. Berfammlungen, 580.

Auseinandersetzung mit bem Amtsnachfolger, 132.

Ausfultatureramen, Gebrauch ber Latein. Sprache, 212. — Befreiung ber Doft. jur. 488.

Auslander, Zulaffung zum Ex. pro fac. doc., 32. 63. — Berufung ohne Eras men, 50. — Aufnahme in das Gewerbe-Institut, 343. 347. — Immatrifus lation auf inland. Univ., 290. 545. — Doktorpromotionen und Roftrififatios nen, 488.

Ausländische Gelehrtenschulen, Besuch bers., Berbot ber ausländ. Jesuitenschulen, 175.

Ausländische Gymnasien, Maturitätsprüfung der von solchen Abgegangenen, 287 ff. Bgl. 259. 261. 276. — Schulprüfung zu Anstellungen im öffentl. Dienst, 298.

Ausschließung von Schulen f. Entfernung. — von Univers. f. Erklu: sion.

Ausschließung vom Abiturienten Eramen wegen Bersuchs ber Tiuschung, 268.

Auswärtige Schüler, Beaufsichtigung bers., 167. 247. Bgl. 92. 97. Auswärtige Univ. Versagung inland. Stip. zum Besuche bers., 597.

#### B.

Baccalaureus, 370.

Bau=Afabemie zu Berlin, 349.

Baubeflissene, Dispensation vom Griech. auf Gymn. unzulässig, 217. Bgl. jedoch 142. 350.

Baufach, Entlassung bazu aus Realschulen, 308. 310. — nur noch bis Dis. 1858 gestattet, 350.

Baukonstruktionslehre auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. — auf bem Gewerbeschnstitut, 344.

Baus Prüfungen, 350.

Ban= und Gewerbeschule zu Berlin, 351.

Beamte ber Univ., 414. f. Unterbeamte.

Beherbergen frember Studenten, 254. 564.

Beleidigungen von Lehrern im Amte, 103. — akademischer Lehrer, 424. 470.
499. — von Beamten 2c. durch Studenten, 570.

Benefizien auf h. Schulen f. Unterstützung. — auf Univ., 280. 589. — Rücksicht auf Theilnahme an den repetitorischestonversatorischen Uebungen, 518. — Verzeichniß, 280. 589 ff. — Verleihung, Prüsung, 594. — Armuthe attest, 595. — Schulzeugniß, 596. 280. — Immatrikulation, 596. — Veschränkung auf die Studienzeit, 596. — Nachweis der Impsung, 597. — Aushebung konfessioneller Rücksichten, 597. — Veschränkung auf inländischen Univ., 597. — Anzeige der Verleihung, 597. — Quittungsstempel, 598. — Rechnungswesen, 599. — Verlust, 387. 599. 600. — zur Strafe, 468. — Kolletten, 599.

Bergeleven und Expektanten find nicht zu immatrikuliren, 363.

Bergwerteschulen, 362.

Berlin, Musikinstitut, 60. — Kunstakabemie, Pküfung der Zeichnenlehrer, 61. 243. — Gewerbe-Institut, 342. — Berein zur Beförderung des Gewerbseis ses, 343. 347. — Bauakabemie, 349. — Baus und Gewerbeschule, 351. — Akademie der Künste, 351. 610. — Kunsts und Gewerbeschnle, 351. — Handelsschule, 352. — med, chirurg. Friedr. Wilhelms-Institut und medigchirurgische Akademie, 363. — pharmaceutisches Institut. Thierarzunkschule, 366.

Berlin, Friedrich Wilhelms: Universität. Gründung, 413. — Statuten, 414. — der Fak., 428. — Personal, 428. 400. 403. — Etat, 428, 399. s. Nachtr. — Institute und Sammlungen, 429. — Ertrag der Honorarien, 432. — Wittwenkasse, 505. — Preise, 534. — Weldung zu den Borlesungen,

Honorarzahlung ober Stundung, 546 ff. — Benefizien, 590.

Berlin, Afab. der Wissenschaften, 610. 425. Bern, Erlaubniß zum Besuch der dort. Univ., 538.

Bibliothefen, der Schulen, 84. 93. 187. Bgl. 122. — Schülerkibliothefen, 188. — Universitäts Bibliothefen zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifswald, 449. — zu Halle, 456. — zu Körnigsberg, 460. — Benutung durch Privatdoz., 528. — Ablieferung von Pflichteremplaren, 531. Lgl. 162. — Kgl. Bibliothef zu Berlin, 430.

611. — Ablieferung von Pflichteremplaren, 531. 533. 162. — Bibliotheken in den Provinzen, 611.

Biblische Geschichte, 145. 180. 202. 231. 240. 273. 314.

Bischöfe, kathol., Schulaufsicht, 20. 163. — Einwirkung auf Univ. f. geistl.

Behörden.

Bonn, Rhein. Friedr. Wilh. Univ., Gründung, 433. — Statuten, 436. — Personal, 436. 400. 403. — Etat, 437. 399. — Institute und Sammluns gen, 437. — Ertrag ber Honorarien, 439. — Afabem. Gerichtebarkeit, 473. Wittwenkaffe, 505. — Melbung zu ben Borlesungen, Honorarzahlung ober Stundung, 550. — Benefizien, 590. — Mitglieder bes bort. naturmiffenschaftl. Seminare find vom ex. pro fac. doc. in ben Naturwiffenschaften dispensirt, 50.

Botanische Garten, zu Berlin, Schöneberg, 430. 361. — zu Bonn, 438. zu Breslau, 444. — zu Greifswald, 449. — zu Salle, 456. — zu Koniges

berg, 460. — zu Münster, 464. — Grundsteuerfreiheit, 477.

Breslau, Kunft= und Bauhandwerksschule, 351.

Breslau, Univ., Gründung, 439. — Statuten, 440. — Personal, 441. 400. 403. — Etat, 442. 399. — Institute und Sammlungen, 443. — Ertrag ber Honorarien, 445. — Wittwenkaffe, 505. — Preise, 534. — Melbung zu ben Borlesungen und Entrichtung bes Honorars, 550. — Benefizien, 591. Bürgerschulen, höhere, s. Realschulen.

Bunbesbeschlüffe, Deutsche, über die Univ., von 1819, 377-379. - von 1824, 381. — von 1832, 382. — von 1834, 383 ff. — von 1841, 388.

— pon 1848, 395. 409.

Burschenschaft, 375. 379. 387. 572 ff. f. Berbindungen.

## C.

Censuren, auf höhern Schulen, 80. 93. 192. Bgl. 77. 96. — Formulare, 193. 195. — Austheilung, 196. 192. — beim Abiturientenexamen, 258. 268. - Borlegung ber frühern Cenfuren, 271.

Cenfurfreiheit ber Univ. und ordentl. Professoren, 415. 478.

Centralkommission zu Mainz, 379. 380. — zu Frankfurt, 382.

Charité= Rranfenhaus zu Berlin, 430.

Chemie, s. Naturwissenschaften, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. auf bem Gewerbe-Institut, 344.

Chemische Laboratorien, zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifswold, 449. — zu Halle, 456.

Chirurgifch pharmaceut. Inft. in Berlin, genorarftundung fest bas Beugniß ber Reife voraus, 280.

Chirurgie, fleine, 513.

Cholera, 514.

Civilprozeß, 520.

Civilsupernumerarstellen, Qualififation, ber Gymnastaften und Böglinge ber Realschulen, 293. 298. 310.

Colloquium: pro rectoratu, 56. - Bericht über beffen Ausfall, 57. - bei

Doftorpromotionen, 481. — bei Habilitationen, 492.

Consilium abeundi, Folgen für bie weitere Immatrifulation, 397. 386. 387. - 424. 470. 575. - Berfahren gegen Konfilirte, 581. f. Atab. Diss ziplin.

## D.

Danzig, Runft= und Sandwerkeschule, 351. - Sandele:Schifffahrteschule, 352. Defensoren, Doft. jur. können als solche auftreten, 488.

Defane ber Fafultaten, 405. 416. 420. 541. 546. 608.

Deflamiren, 182. 223.

Deutsche Sprache, Erfordernisse in ders. zur fac. doc., 35. — Unterricht auf Spmn., 218. Bgl. 143. 146 ff. 156. 178. 182. 185. 197. 240. 261. — Uebertragung an den Lehrer der alten Sprachen, 147. 178. 218. — Literaturgeschichte, 219, — Musterstücke, 220. — Schristliche Aufsätze, 221. 182. 185. — Mündliche Vorträge, 221. 179 ff. — Forderungen im Abiturientenseramen, 261. 263. 266. 267. 269. 272. — insbes. an Polnische Gymnasiassten, 274. — Anforderungen bei der Entlassungsprüfung auf Realschuslen, 312.

Deutsches Brivatrecht, 520.

Diaten, 110. 502.

Diener, f. Unterbeamte.

Dienstsiegel ber Univ. und Schulen f. Siegel.

Dienstwohnung, 110. Bgl. 77.

- Direktoren ber höhern Schulen, Aufsicht über die Probanden, 50. Amterpstächen, Dienstinstruktionen, 73 ff. 94. Amtliche Stellung, 75. 79. 88. den Eltern gegenüber, 77. 85. 94. 249. den Borgefesten gegenüber, 78. 87. 88. dem Lehrerkolleg. gegenüber, 75. 85. 88. Revision der Klassen und schriftlichen Arbeiten, 83. 90. 146. 150. 190. 193. Bericht, 78. 87. 88. Jahresberichte, 88. 92. 160. 173. 209. 243. Bericht über Probanden, 52. über Ausschluß von Schülern, 256. Rang, 108. Aussicht über auswärtige Schüler, 248. Vgl. 92. Bekanntmachung der im Eramen pro fac. doc. gestellten Ansorderungen an künftige Philologen, 45. der Vorschriften über das Abiturientenexamen an die Schüler, 292.
- Dispensation beim ex. pro fac. doc., 47. 49. 50. vom ex. pro loco, 54. 45. 46. für Kand. der Theologie vom schriftl. Examen, 47. 60. der Schüler von einzelnen Unterrichtsgegenständen, 190. beim Meligionsunterricht, 204. vom Griechischen, 216. 217. 142. beim mündlichen Abiturienteneramen von einzelnen Gegenständen, 271. 275. vom biennium in Prima, 262. 287. 288. der Konstrmanden von schriftlichen Arbeiten, 205. der Studenten vom Triennium (Quadriennium) acad., 602.

Disputatorien, 515.

Disziplin, auf höhern Schulen, 75. — Pflichten ber Dir. 80. 91. 100 ff. — Strafen, Disziplinarordnungen, 81. — Aufsicht über auswärtige Schüler, 167. 247. Bgl. 92. — Verbot, Wirthshäuser zu besnchen, 249. — wit Schauspielern zu verkehren, 251. — Warnung vor Ankauf von Nachbrud: ausgaben, 251. — Benutung von Leihbibliotheken, 251. — öffentliche Aufzüge, 252. Bgl. 579. — Geheime Verbindungen, Bereine, Versammlungen, 252. 254. — Beherbergen von Studenten, 254. — s. Censuren. Strafen. Entfernung. Disziplin, auf Univ., s. akabemische Disziplin.

Disziplinarverfahren gegen Lehrer, 103. 498.

Divifionsprediger, Prufung pro loco, 54. 2gl. 27.

Divisioneschulen, 27. 54. 140.

Dogmatik, 510.

- Doktor, 370. bullatus, 373. 427. 481.
- Doktoren der Philos. und Magister, Dispensation vom schriftl. Examen profac. doc., 49. 488. Doktoren der Rechte, Befreiung vom Ausk. Examen und Zulassung als Defensoren, 488. 501.

Doktoren ber Med., 486. — zu immatrikuliren, 545. Doktorgrad, wird von ordentl. Prof. verlangt, 415. 496.

Doktorpromotion, 427. 481 ff. 491. — insbes. in der theol. und med. Fak., 486. — Doktoreid, Gebühren, Prom. honoris c., 487. — Prom. von Austländern, 488. — Gebrauch der Latein. Sprache bei der Prom. 211. Bgl. akademische Würden.

Doftorrod, 502.

Dozenten an Univ., sollen Hospites nur auf akadem. Erlaubnis des Nektors annehmen, 283. 284. s. Privatdozenten. Professoren. Borlesun; gen.

Duell, 423. 467. 470. 566.

Duffelborf, Kunstakabemie, Prufung ber Beichnenlehrer, 62. 243. 611. Runftschule, 351.

Dupliren ber Borlesungen, 523.

## Œ.

Gib, f. Amtseid.

Einkommen-ber Lehrer, f. Amtseinkommen.

Einleitung in bas Neue Test., 510.

Elberfeld, Webeschule, 351.

Elegante Jurisprudenz, 512.

Empfangs : Bescheinigung über bie an Gymnasien vertheilten Lehrmittel, 187.

Englisch, Mitglied für Franz. und Engl. in ben Prüfunge = Kommissionen, 23. - Prüfung ber Lehrer, 35. - Gehört nicht zu ben Lehrgegenständen der Bymn., 143. — Forberungen bei ber Entlaffungsprufung auf Realschulen, 314. 315.

Entfernung von der Schule, als Strafe: stille Entfernung und Ausschlie: gung, 256. Bgl. 81. — wegen Unfahigkeit, 199. Bgl. 167. — Auswartis ger wegen Mangels an Aufsicht, 247. — Maturitätsprüfung bisziplinarisch Entfernter, 289.

Entlassungsprüfungen auf Realschulen, Berechtigung bazu, 12. 308. Bal. 350. — Instruktion, 310 ff. — Beit ber Prüfung, Bulaffung, auch pris vatim ober anderwarts Borbereiteter, 311. Bgl. 298. — Entlaffungszeug: niffe, Abstufung, Erforderniffe, 312 ff - Prufunge-Kommission, Anwesenheit ber Lehrer, Einladung bes Ruratoriums, 314. — Schriftliche Prufung, 314. - Mündliche Brufung. Urtheil. Beugniß, 315. - Beugniß ber Nichtreife. Einsendung ber Prüfunge-Berhandlungen an bie Reg., 316. -Prüsungen frember Böglinge, 298.

Entlassungsprüfung bei Prov. Gewerbeschulen, 337. 330. — Regl. 339 ff. - 3weck. Beit. Melbung. Prufunge-Kommission. Beugniffe, 339. - Anforderungen im mundl. und schriftl. Eramen, 340. - Urtheil. Beugniffchema, 341. - Nachweis höherer Kenntniffe in einzelnen Fachern. Beugniß ber Nichtreife. Aushandigung ber Beugniffe und Ginsenbung ber Pru-

fungeaften an die Reg., 342. — Gebühren, 342.

Engyflopabie, 514. 520.

Ephorat, 19. f. Kuratorien.

Erfurt, Kunft= und Banhandwerksschule, 351. Erfennungsfarte ber Studenten, 423. 541.

Erlaubniffcheine, f. Reifen.

Erledigung des Schulamts, Anzeige an das Min., 71. - f. Amtserledi= gung.

Erzbisch of von Roln, von Munfter, f. geiftl. Behörben.

Etats, für höh. Sch., Schemata, 124-127. - Aufstellung bes Besolbungstitels und Verrechnung der Pensionsbeitrage, 129.

Examen pro facultate docendi, pro loco, pro ascensione, s. Prüfung. Translokationsexamen f. Schulprufungen. — f. Abiturientenexamen. — Ente laffungsprüfung.

Examinatorien, 515.

Eregese bes Neuen Test., 510. — bes Alten Test., 510.

Erekution wegen Schulden, Vorrechte der Beamten, 109. 502. Exercitienmeister, 585. Bgl. 400. 481.

Eximirter Gerichtestand, Aufhebung beff., 17. 497.

Exflusion von Univ., 470. 584.

Extemporale, Lateinisches, beim Abiturientenexamen, 263.

Extraneer in Alumnaten, Rlaffensteuer, 171.

Fachschulen, 326 ff. — Prov. Gewerbeschulen und Gewerbeschstitut, 326. 330. 342. — Bauschulen, 349 ff. — Webeschule, 351. — Handelsschulen, 352. — Söhere landwirthschaftliche Lehranstalten, 354 ff. — GärtnersLehranstalt, 361. — Forstschulen, 362. Wgl. 355. — Bergwerfeschulen, 362. — Geographische Kunstschule, 363. — Wedizinische Schulen, 363.

Facultas docendi, unbebingte, 34. - bebingte, 43 ff. s. Prufung.

Fälfdung ber Anmelbebücher, 552,

Fakultäten auf Univ., 370. 372. 384. 393. 414. — Eintheilung, 403. 414. 415. — Mitglieder, 414. 415. — Studienaufsicht, 415. — Zeugnisse, Uebergang zu einer andern, 416. 423. 279. 277. — Sorge für Vollständigkeit des Unterrichts, 416. — Pslichten der Dozenten, 416. — Ertheilung gelehrter Würden, 416. — Dekane, 405. 416. 420. 541. 546. 608. — Instription der Studenten, 423. 546. — Eintragung des Schulzeugnisses in das Album, 287. — Vorlesungen im Gebiete anderer Fak., 522. 527.

Fakultäten, theol., Einwirkung ber geistl. Behörben, 411. 496. f. Nachtr. -

Doktorpromotion, 486. — Breisfragen, 535.

Fakultäten, kathol. theol., 411. 440. 463. 496.

Fakultaten, medizin., Doktorpromotion, 486. — Sabilitation, 489.

Fakultäten, juristische, Spruchkollegien, 475. Fakultätskassen, Dividenden baraus, 502. 505.

Fakultätsstudium, Ausschluß der mit dem Zeugniß der Nichtreife Abgegangenen, 281.

Familienstipendien, 280. 589 ff. 597.

Feldmesser, Dispensation vom Griech. auf Gymn. unzulässig, 217. Bgl. je doch 142. 350. — Schulprüfung, 298. — Qualisitation ber Realschüler, 310. — im Latein., 314. 350.

Ferien auf h. Schulen, Dauer, 172. — Beschäftigung ber untern Schüler, 173. — Anfang und Ende mit Rücksicht auf Sonn= und Festagsseier, 173. — auf Univ., 384. 535.

Festtagsfeier, s. Sonntagsfeier.

Zinal=Abschlusse, Einsendung an bas Min., 325. 326. Bgl. 480.

Fistus, Ruckforderung bes auf ungültige Studentenschulden Gezahlten, 587.

Flachsbauschule in Worbis, 352.

Forst-Schulen, 362. Bgl. 355. Fortbildungsschulen.

Frankesche Stiftungen, 11.

Französisch, Mitglied für Franz. und Engl. in den Prüsungs = Rommissionen, 23. — Erfordernisse im Franz. zur kac. doc., 35. — Prüsung der Lehrn, 35. — Unterricht auf Sym., 224. Bgl. 3. 143. 146 ff. 149. 156. 197. — Forderungen im Abiturientenexamen, 264. 266. 270. 273. — in der Entslassungsprüsung auf Realschulen, 313. 314. 315. — Randidaten des höhern Schulamts für Mathematik und Naturwissenschaften können beim ex. pro kac. doc. den Lebenslauf und die schristl. Arbeit, statt Lateinisch, Französisch absassien, 30. 33.

Frangos. Civil= und Krim. Recht, 513. 520.

Frauenzimmer werben auf Univ. nicht immatrifulirt, 539.

Freiftellen im Gewerbe-Institut, 347.

Freitische, 438. 449. 456. f. Benefizien.

Freiwilligendienst, einjähriger, 302. s. Militairpflicht.

Frequenglisten von ben h. Schulen, 173. 174. — von den Univ., 403. 542.

Friedensgesellschaft zu Gumbinnen, 171.

Friedr. Wilhelms=Institut, med. chirurg., zu Berlin, 363. Bgl. 596. — Friedr. Wilh. Univ. f. Berlin, Bonn.

Fürstbischof von Breslau, s. geistl. Behörden.

Fuhrfoften, 110. 502.

## **G**.

Garten, f. botanische Garten.

Gartnerlehranstalt zu Potsbam, 361.

Gartenkunftler, 361. 362.

Garnisonprediger, Prüfung pro loco, 55. Bgl. 27.

Gebete, bei Anfang und Schluß ber Lektionen, 202.

Gebühren für die Prüfungen im höhern Schulfache und die Zeugniffe barüber, 47. 48. 53. 56. 57. — für Schulprüfungen und Zeugnisse, 259. 261. 274. 286. 290. — insbes. für Schulprufungen zur Anstellung im öffentl. Dienft, 299. — bei Realschulen für Prüfung Frember, 311. — besgl. bei Prov. Gewerbeschulen, 342. — für Prüfung im Baufach, 350. — für Doktorpros motionen, 487. — für Habilitationen, 492. — für Immatrifulation, 542. für akademische Abganges und andere Zeugniffe, 605. Bgl. 425. 429. 449. 454.

Gehalt, s. Amtseinkommen.

Geistliche Behörden, Schulaufsicht, 20. 163. — Aufsicht über die theol. Fas fultaten, 411. 412. 496. Bgl. 509. f. Rachtr.

Gelehrte Schulen, s. Gymnasien.

Gemeindeamter ber Lehrer, 106.

Gemeindelasten, heranziehung ber Lehrer an h. Sch., 21. 112. — an Univ., 502. — Befreiung ber Schulen, 317. — ber Univ., 477.

General: Superintenbenten, Schulaufsicht, 20.

Geographie, Erfordernisse zur fac. doc., 36. — Unterricht auf Gymn., 229. 23l. 145. 156. 180. — Instr. dazu, 236 ff. 234. — Mathematische Geographie, 236. 239. 225. 227. — Forderungen beim Abiturientenexamen, 270. 273. — bei ber Entlaffungsprüfung auf Realschulen, 314.

Geographische Kunstschule, 363.

Geometrie, s. Mathematik.

Gerichtliche Medizin, 514. 520.

Gerichtsbarkeit, s. Akademische Gerichtsbarkeit. Gerichtsstand, s. Eximirter Gerichtsstand.

Gesanglehrer, 27. 60.

Gefang=Unterricht auf Gymn., 246. Bgl. 144 ff. 156. 222. 277. — Theilnahme ber obern Klaffen, 149.

Gesangverein, akadem., zu Halle, 456. 576.

Geschichte, Erfordernisse zur fac. doc., 36. — Unterricht auf Gymn., 229. Bgl. 145. 156. 180. 186. — Instr. dazu, 230 ff. — Lehrer, 235. — Berbot, Tagesbegebenheiten einzumischen, 240. 100. — Lehrbücher, 241. — Fordes rungen beim Abiturienteneramen, 270. 273. - bei ber Entlaffungsprufung auf Realschulen, 314.

Geschichte und Alterthumskunde, Bommersche Gefellschaft, 612.

Geschichtspreis, 611.

Geschworene, als solche find Professoren wählbar, 108. 504.

Geset fammlung, Univ. find zur haltung berf. nicht verpflichtet, 478.

Gefundheit ber Schüler, Sorge bafür, 189. 144 ff. 148. 179.

Gewerbe ber Lehrer, 106. 500.

Gewerbe=Ausstellungen, 343.

Gewerbe-Institut zu Berlin, 342. 326. 330. 349. — Aufnahme, 342. 343. Bgl. 346. — Eintheilung ber Jöglinge, Unterricht und Lehrplan, 343. 344. Praktische Arbeiten, 344. 345. — Schulgeld, Stipenbien, 345 ff. Sepblitsche Stiftung, 345. 357. f. auch im Nachtrag, Studienrath, 349.

Gewerbeschulen, f. Realschulen, Provinzial-Gewerbeschulen.

Gewerbtreibende, nicht zu immatrifuliren, 539, 282.

Gewerbe=Vereine, 343.

Gnabenmonat, 132. 503. f. Nachtr.

Gnabenquartal, 132. 503. f. Nachtr.

Golbantheil, Anshebung bei Gehaltszahlungen, 109.

Vgľ. Gottesbienft, Besuch beff. Seitens ber Schüler, 202. f. Sonntagsfeier.

81. 91. 96. — akademischer, 434. 528. — Theilnahme ber Theologen, 558. — Störung burch Studenten, 424.

Gratifikationen, 110.

Greifswald, Univ., Gründung, 445. — Statuten, 447. — Ranzler, 409. 447. — Personal, 447. 400. 403. s. Nachtr. — Etat, 448. 399. — Institute u. Sammlungen, 449. — Ertrag der Honorarien, 450. — akademische Gerichte: barkeit, 474. — Wittwenkasse, 506. — Preise, 534. — Weldung zu den Vorlesungen und Zahlung des Honorars, 551. — Benesizien, 592.

Griechische Sprache, Erforbernisse in berf. zur fuc. doc., 34. 35. — Untersticht auf Gymn., 207. 240. 259. — Autoren, 213. — Begrenzung bes Unsterrichts, 214. 183. — Dispensation, 216. — für Feldmesser und Baubestissene, 217. — Forberungen beim Abiturientenexamen, 264. 266. 267. 270.

273. f. Alte Sprachen.

Grund gesetze für das höhere Schulwesen, 18. — für die Univ., 413 ff. Grund steuerbefreiung für Schulen, 317. — für Univ., botanische Girten, 477.

Gymnasien, Begriff und Wesen, 3. — Berzeichniß, 6. — Grundgesetze, 16 -18. - Aufsicht, 18. - Lehrer, 21 ff. 53. - Amtspflichten ber Di rektoren und Rlaffen-Ordinarien, 73. 94. - Berhaltniß zu ben Realfculen, 140. — Rlaffensystem, 142. 147. — Klassen- Drbinarien. — Allgemeine Borschriften über Einrichtung und Unterricht, 139 ff. - Ber haltniß zu den Progymn. und Mittelschulen, 156. — Alumnate f. o. — Programme f. o. - Gymnasialbesuch, Aufnahme, Kontrole bes Besuche, Schulgeld, Unterftützungen, Ferien, Frequenzliften, ausland. Gymn., 164 ff. Symnasialunterricht, Lehrverfassung im Allg., Lehrturfe, Lehr plane, 176. — Lehrmethode, 152. 179. — Lehrmittel, 187. — Sausliche Arbeiten und Sorge fur die Gefundheit der Schuler, 189. — Dispensatio: nen, 190. - Schulprufungen, Bramien, Gensuren, 191. - Berfetung, 196. — Abmahnung vom Studiren, 198. 274. 17. — Schulfeste, 200. — Die einzelnen Lehrgegenstände, 201 ff. - Dieziplin. Allg. Grundfate, Aufsicht über Auswärtige, 247. — Einzelne Berbote, 249. — 254 ff. — Abgang zur Univ., 257 ff. — zu andern Berufearten, 293 ff. — Schulunterhaltung, 317 ff.

# \$.

Babilitation ber Brivatbogenten, 489. - ber Profefforen,-496.

Halle, vereinigte Friedr. Univ. Halle-Wittenberg, Gründung, 451. — Statuten, 453. — Personal, 453. 400. 403. s. Nachtr. — (Auktionar, 476.) — Etat, 453. 399. — Institute und Sammlungen, 455. — Ertrag ber Honos rarien, 457. — Wittwenkasse, 506. — Preise, 534. — Weldung zu den Vorlesungen und Entrichtung des Honorars, 551. — Benefizien, 592.

Sandbibliothef in Königsberg, 462.

Sanbelsschulen, 352.

Handwerker-Fortbildungsschulen bei ben Prov. Gewerbeschulen, 15. 337.
— Prüfungen ber auf solchen gebildeten Handwerker. Webersche Stiftung, 337.

Baus ber Berren, Bertretung ber Univ., 479,

- Säusliche Arbeiten, Konferenzbeschluß darüber, Privatlektüre, Aufgabenbuch, 149. 177. 178. 189. 83. 90. 96. 179. 183. 193. Privatlektüre Rom. u. Griech. Autoren, 213. Deutsche Aufsätze, 221. 182. 185. in der Rasthematik, 225. Themata, 150. 182. 208. 221. Dispensation der Konfirmanden, 205. s. Klassenarbeiten. Klassen. Drdinarien. Disrektoren.
- Bauswirthe ber Schüler, Anzeige von Unordnungen, 250.

Bazardspiele, 569.

Debraische Sprache, nothwendig für Philologen, 34. — Erfordernisse in ders. zur fac. doc., 42. 47. 59. — Aufforderung dazu bei Bersetungen, 198. —

Unterricht auf Gymn., 217. Bgl. 42. 145. 156. 197. — Prüfung barin,

258. 262. 264. 266. 270. 273. — Nachträgliche Brüfung, 289. Geirathskonsens für Lehrer, 104. — burch ben Beitritt zur Wittwenkaffe bebingt, 105. 138. — wird vom Praf. der vorgesetten Prov. Behörde ertheilt, 105. — für Univ. Lehrer, 500.

Binterbliebene verstorbener Lehrer, Sorge für dief., Sterbequartal, Gnabenmonat, 132. — Wittwenfaffe, 133. — Außerordentl. Unterftugung, 138. —

Bittwenstiftungen, 170. Bgl. 503 ff.

Sistorische Schule, 512.

Sobere Bürgerschulen, f. Realschulen.

Bohere Schulen, Begriff und Wesen, 2. — Verzeichniß, 6. — Allg. gesetzl. Bestimmungen, 16. — Grundgesetze, 18. — Aufsicht, 18. — Lehrer, 21. — Schuleinrichtung und Verfassung, 138 ff. — Schulbesuch, 164 ff. — Unterricht, 176 ff. - Einzelne Lehrgegenstände, 201 ff. - Disziplin, 247 ff. -Abgang zur Univ., 257 ff. - zu andern Berufsarten, 293 ff. - Entlaf= sungsprüfung bei Realschulen, 307 ff. — Schulunterhaltung, 317 ff. — Fachschulen, 326 ff.

Sohere Töchterschulen. Berzeichniß, 6. 15. - Beitritt ber Lehrer zur Witts

wenkaffe, 135.

Sorfale, Störungen, 424. — Benugung, 425.

- Ponorar für den Unterricht im Gewerbe-Institut, 347. auf den landwirths schaftlichen Lehranstalten, 356. 358. 360. — in ber Gartnerlehranstalt, 362. — auf ber geograph. Runftschule, 363.
- Sonorar auf Univ., 421. 426. 502. Betrag beff. in Berlin, 432. in Bonn, 439. — in Breslau, 445. — in Greifswald, 450. — in Salle, 457. - in Königeberg, 461. - in Münster, 465. - Bahlung, Stundung, Erlag, 547 ff. 553.

Honorarstundung, sest Zeugniß ber Reise poraus, 280. — Berluft bersels

ben, 387.

Honorar=Professoren, 495.

Hospitanten, Zulaffung im Gewerbe=Institut, 344. 347. — s. Worlesun= gen.

# 3.

Jagb, Ausübung burch Lehrer, 104.

Jahresberichte ber Dir. s. Direktoren.

. Jesuiten, 16. 17. 175.

Ilefeld, Maturitätszeugniffe für Stolbergiche Benefiziaten, 279.

Immatrifulation, 385. 379. 421. 422. 539. — Revers, 386. — Liften, 284. 542. — Aufhören der Mitwirfung bes Reg. Bevollm., 410. — Ersorber= niffe, Schulzeugniß, 540. 279 ff. - Immatrifulatione-Rommiffion, 385. 540. - Erfennungefarte, 541. - Gebühren, 542. - Studentenverzeichniffe, 542. - Immatrif. von Geistlichen, 544. - Doft. ber Med., 545. - Auslandern, 545. Bgl. 290. — Zulaffung ohne Immatrik., 545. 282. 283. 550. Immatrif. auf bas Zeugniß ber Nichtreife, 280. Bgl. 285. — ohne Zeugniß, 281. 282. Bgl. 285. — Delegation ber Entscheibung an bie Reg. Bevollm., 284. — an die Rurat. f. Nachtr. — Eintragung des Schulzeugniffes in die Matrifel, 287. - Immatrif. von Auslandern, 290. 545.

Immatrifulations = Rommission, 385. 540.

Impfung, Nachweis berf. zu Stipendien, 597. — zur Aufnahme in Schulen, 166.

Immunitaten ber Lehrer an h. Sch., 111. — an Univ., 502.

Inlandische Univ., Mothwendigkeit, fie eine Beit lang zu besuchen, 538. -

Stivenbien, 597.

Institute und Sammlungen bei höhern Schulen, 76. 93. — Bibliotheken, Archive, 84. 93. Bgl. 122. — bei Univ., Spezialberichte ber Borsteher, 410. — Benutung, 423. 425. — Strafe von Störungen, 424. — Nachweis ber Vertretung bei Urlaub ber Aufseher, 500. 4. - Fuhrkoften und Diaten, 502.

— Aubitorien ber Institute, 525. — Inventarisation und Rechnungsführung, 528. — Revision, 530. — Einzelne Institute zu Berlin, 429. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greisswald, 449. — zu Halle, 455. — zu Königsberg, 460. — zu Münster, 464.

Institutionen, 520.

Inventarisation, akademischer Inftit. 528.

Inventarisationsatteste, über die an Gymnasien vertheilten Lehrmittel, 187. Italienisch, gehört nicht zu den Lehrgegenständen auf Gymn., 143. — Forde: rungen bei der Entlassungsprüfung auf Realschulen, 314. 315.

Jubelfeier ber Lehrer, 109.

Juben, Zulaffung zum Ex. pro fac. doc. und zu Lehramtern, 30. — jubifche Gymnasiasten, Schreiben am Sabbath, 191.

Buriften, Zwangskollegien, 519.

Justizdienst, Qualisitation der Zöglinge höherer Schulen zu Subalternstellen, 297. 298.

#### R.

Rabettenforps, 299.

Kalligraphie, f. Schreiblehrer.

Rammer, Erfte, Bertretung ber Univ., 479.

Kandidaten des höhern Schulamts, Prüfung, 22. — der Theol., Prüfung für das höhere Schulfach, 57—60.

Rangler, bei Univ., 372. 393. — zu Greifemald, 409. 447.

Ranglift ber Univ., 422. 476.

Rartenzeichnen, 239.

Karzerstrafe auf höhern Schulen, 81. 255. — Wegfall ber Gebühren für Bollziehung der Strafe, 255. — auf Univ., 424. 570. Bgl. 582.

Raffenwesen bei höhern Schulen, 318. Bgl. 93. 78. 79. — bei Univ., 480.

Rastellan ber Univ., 422. 476.

Ratechismus, 202. 203.

Rirchen lieder, auswendig zu lernen, 204.

Rirchenmusik, Inftitut fur, zu Breslau, 444. — zu Königsberg, 460.

Rirchenrecht, 520.

Rirchliches Berhalten ber Lehrer, 102. Bgl. 496 und Rachtr.

Rlaffenarbeiten, Borlegung beim Abiturienteneramen, 264. 268. 271.

Klassen Drbinarien, Aussicht über die Probanden, 51. — Wahl und Bestimmung, 80. 147. 178. — Aussicht über die Schüler, 85. 92. 249. — Instruktion, 94. — Oberlehrerprädikat, 107. 148. — Verhalten zu den Eltern der Schüler, 97. — Revision der häuslichen Arbeiten, 150. 190. 96. — Aussicht über Privatlekture, 212. 183.

Rlassensteuer, Aufhebung ber Befreiungen, 111. — Freiheit ber Alumnen,

170.

Klaffenfystem. 142. 147. 150. f. Lehrkurse, Lektionsplane.

Klassenversetung, f. Bersetung.

Klaffenwechsel, Aufsicht über die Schüler in den Zwischenpausen, 80. Bgl. 148.

Rlausurarbeiten, schriftliche, beim ex. pro fac. doc., 33. 45.

Klinische Anstalten zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifswald, 449. — zu Halle, 456. — zu Königsberg, 460. — Assistenten bei bens., 486.

Königsberg, Runstafabemie, Prüfung ber Zeichnenlehrer, 63. 611. — Runft:

foule, Gewerbeschule, 351.

Königsberg, Albertus: Univ., Gründung, 458. — Statuten, 458. — Personal, 458. 400. 403. s. Nachtr. — Etat, 459. 399. — Institute und Sammlungen, 460. — Ertrag der Honorarien, 461. — Wittwenkasse, 506. — Preise, 535. — Immatrifulation, 541. — Meldung zu den Borlesungen und Zahlung des Honorars, 551. — Benesizien, 593.

Ropnid, Spezialgericht, 380.

- Rörperliche Buchtigung, auf höhern Schulen, 81. 254. 255. auf Univ.,
  - Rollaborator, Beibehaltung dieses Titels, 107.

Rollegien, f. Borlesungen.

Rollekten für Univ., 589 ff. 599.

Rombination, von verschiedenen Schulflaffen ift zu vermeiden, 87. 89. — insbef. beim Religionsunterricht, 201. 203. — in Geschichte, Geographie und Naturbefdreibung, 239. — beim Beichnenunterricht, 243.

Rommunallaften, f. Gemeindelaften.

Rompatronat bes Staats, 19.

Ronduitenliften, Abschaffung, 86. 103.

Ronferengen, f. Lehrer.

- Ronfession, Rudficht barauf bei Anstellung akabemischer Lehrer, 434. 494. 495. - bei Benefizien, 597.
- Ronfurevorrechte ber Schulen, 317. 17. ber Univ., 477. f. Rachtr.

Ronrektor, Beibehaltung bieses Titels, 107.

Ronsentirte Studentenschulden, 588.

Ronversatorische Uebungen, 515.

Rorporationsrecht ber Univ., 405. 413. 414.

Rreditgeben an Stud., 585 ff.

Rreislaften, Beranziehung ber Lehrer zu benf., 114.

Ariminalprozeß, 520.

Kriminalrecht, 520.

Runftafabemien, ju Berlin, Duffelborf, Ronigeberg, burfen Beichnenlehrer prus fen, 61 - 63. 243. Bgl. 610 u. Rachtr.

Runft = u. Gewerbeschule zu Berlin, 351.

Runftgegenstände, Erhaltung, 611. - Ginsenbung an ben Ronig, 611.

Ruratorien, 19. 75. 77. 78. 79. 87. 93. - bei Brov. Gewerbeschulen, 338. 329. Bgl. 20. — ber Schifffahrteschulen, 353. — landwirthschaftlicher Lehr= anstalten, 357. 360. — ber Gartner-Lehranstalt, 361.

Ruratorien bei Univ., 406. 408. 435. — Wieberherstellung, 409. — Besetzung, 411. Wgl. Rachtr.

### L.

Laboratorien beim Gewerbe-Institut, 344.

Landesbaumschule zu Potsbam, 361.

Landwirthschaftliche Lehranstalten, 354 ff. — Frequenz, 355. — Elbena, 355. 450. 449. — Poppelsborf, 357. — Prosfau, 359. — Möglin, 360. 430. — Regenwalbe, 361. — Gartner-Lehranstalt zu Botebam, 361.

Landwirthschaftliche Geräthe, Modellsammlung zu Breslau, 444.

Lateinische Sprache, schriftl. Latein. Arbeit beim ex. pro fac. doc., 33. Gebrauch ber Latein. Sprache beim mundl. ex. pro fac. doc., 34. — Erforbernisse in bers. zur fac. doc., 34. 35. — Unterricht auf Gymn., 207. 240. 261. — Memorir-Uebungen nach ber Ruthardtschen Methode, 208. — Ausdrucksvolles Lesen, 211. 192. — Lateinsprechen, 185. 211. — bei Doftors promotionen, bei medizin. und jurist. Prufungen, 211. 212. 482 ff. 490. — Autoren, 213. — Stylubungen, 228. — Forberungen beim Abiturientenera= men, 261. 263. 266. 267. 269. 270. 273. - bei ber Entlaffungeprüfung auf Realschulen, 312. 313. 315. — Gebrauch bei Borlesungen, Examinatos rien, Disputatorien, 515. - f. Alte Sprachen.

Lehnrecht, 520.

Lehrer, Borbildung, 21. — Prüfung für das höhere Schulfach, 22. 26. — Anstellung, 65. — Ableistung der Militairpslicht, Zurückstellung, 65. — Dienstzeit, Mobilmachung, 67. — Politische Integrität, 68. — Abschaffung der Anfragen, 69. Ogl. 380. — Religion, 70. — Wahl und Bestallung, 70. — Aussertigung ber Bestallung, 71. — Amtserschleichung, Amtsanmaa-Bung, Borrechte, 72. — Bereidigung und Ginführung, 72. 85. 90.

Amtspflichten ber Direktoren und Klassenorb., 73. 88. 94. 249. — Leh: rerkonferenzen, 75. 79. 85. 89. 90. 149. 153. 179. 190. 193. 194. 196. 219. — Vertretung ber Lehrer, 86. 89. — Politisches Verhalten, 98. 253. — Theilnahme an Vereinen, 102. — Kirchliches Verhalten, 102. — Disziplinarversahren, gerichtliche Untersuchungen gegen Lehrer, Schutz bers. gegen Beleibigungen im Amte, 103. Vgl. 76. 78. — Urlaub, 103. — Militairbienst. — Jagd. — Heirathskonsens, 104. — Rebenamter u. Gewerbe, 105. — Titel und Rang, 106. — Jubelseier. Exetutionsvorrechte. Amtseinson: men, 109. — Immunitäten, 111. — Amtserledigung, Penstonirung, 115. — Sorge für die hinterbliebenen verstorbener Lehrer, 132.

Lehrer an Brov. Gewerbeschulen, 337 ff.

Lehrer an Univ., 379. 400. — Gewinnung des akadem. Grades, 481. — De bilitation der Privatdoz., 489. — Professoren, 495. — Rechtsverhältnisk während der Amtsbauer, 497 ff. — Amtserledigung, Hinterbliebene, 503 ff. — Beleidigung ders. durch Studenten, 424. 470. — Befugniß zu lesen, 425. — konfessonelle Rücksicht bei Anstellungen, 434. 494. 495.

Lehrersöhne, Schulgelbbefreiung, 169.

Lehrgegenstände auf Gymn., 139 ff. 145. 156. 178. 180 ff. 196. 201 ff. — Warnung vor Uebertreibung einzelner E., 146. — Bertheilung an die Echrer, 147.

Lehrkurs auf Gymn., 150. 176—179. 197. 259.

Lehrmittel, Schulbücher, Schulbibliotheken und Sammlungen, Empfangsbescheinigung, Inventarisationsatteste, 187. Bgl. 93. 76. 122. 159. — Handschiften: Berzeichnisse, Schülerbibliotheken, 188. — Wandkarten, Globus, 239. 235. — Borlegeblätter, 243.

Lehrstunden auf Gymn., Bahl und Bertheilung, 148. 149. 156. 177. 202. 203.

— Zwischenzeit, 148.

Leibesübungen ber Schüler, 246. 154.

Leihbibliothefen, Benutung burch Schüler, 251. Bgl. 188.

Leftionsplan, 82. 88. 90. 148. 176.

Leftionsfatalog, 426. f. Borlesungen.

Leopoldinisch. Rarolinische Afademie zu Breslau, 611.

Liften, halbjährliche ber Immatrifulirten, 284. 542.

Literatur, über die höhern Schulen, 1. 6. — über die Univ., 367.

Lizentiat, 370. 427. 481.

Logit, 520.

## M.

Magbeburg, Kunst- und Gewerksschule, 351.

Magifter, 370. 481. f. Dottoren.

Malerei und Stulptur, Preisbewerbung, 610.

Maschinenlehre, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. — auf bem Ge-

werbe-Institut, 344.

Wathematik, Erfordernisse zur fac. doc., 37. — Unterricht auf Gymn., 224. 229. 3 ff. 141. 146 ff. 156. 181. 197. 219. — Grenzen des Unterrichts, 224. 229. — Sphärische Trigonometrie, 227. — Lehrbücher, 226. 228. — Uebung im gemeinen Rechnen, 229. Bgl. 181. 273. — Anforderungen beim Abiturienteneramen, 264. 266. 270. 273. — bei der Entlassungsprüfung auf Realschulen, 314. 315. — auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 333. 340. — auf dem Gewerbeschnitzt, 344.

Mathemat. physikal. Apparate zu Berlin, 430. — zu Bonn, 438. — zu

Breslau, 444. — zu Greifswald, 449. — zu Königsberg, 460.

Matrifel, 385. 423. 424. 539. 541. 546.

Maturitatsprüfung, f. Abiturientenexamen.

Maturitätszeugniß, 143. — Anforderungen, 272. — Abfaffung, 274. – Form, 275. — Gebühren, 274. Bgl. 259. 261. — Stempel, 275.

Mechanik, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 340. — auf bem Gewerbe-Inftitut, 344.

Debaille, für Berbienft um Gewerbe, 343.

Debigin, Studenten ber M., Berbot zu praktifiren, 558.

Medizinischechirurgische Lehranstalten, 363. — Ausschluß der Zöglinge von akab. Stipendien, 596. — Friedr. Wilh. Institut und med. hirurg. Akas bemie zu Berlin, 363. — Aufnahme, 364. 278. 365. — Frequenz, 364. — med. hirurg. Lehranstalten zu Münster (464), Breslau, Magdeburg, Greises wald, 364. — Zulaffung der Zöglinge zur Univ. ohne Immatrikulation, 365.

Medizinische Bolizei, 514.

Debiginifche Prufung, Gebrauch ber Latein. Sprache, 211. 2gl. 486.

Rehrstenern, refervirte, in Schleffen, 443.

Demorir=Uebungen im Latein. nach ber Ruthardtschen Dethobe, 208.

Methode bes Unterrichts, 152. 179.

Methodologie, 514. 520.

Miethvertrage ber Stub., 589.

Mitrostopifches Laboratorium gu Berlin, 429.

Militairärztliche Bildungsanstalten, vorläufige Ertheilung beglaubter Beugnifabschriften an Abiturienten zu benf. 278.

Militair=Bildungsanstalten, 366. Bgl. 299. f. Nachtr.

Militairpflicht, Ableistung berf., Zurücktellung ber Kand. des höhern Schulsamts, 65. — Dienstzeit, 67. — Vergünstigung bei Mobilmachungen, 67. 104. — Zulassung zum einjährigen Freiwilligendienst, 139. — Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienst, 302. Vgl. 175. — Nachweis der Qualisstation durch Schulzeugnisse oder besondere Prüsung, 304. 305. — insbes. durch Zeugnisse der Nealschulen, 305. — Anmeldungstermin, 305. — Wahl der Wassengattung, Annahmetermin, Aufschub des Eintritts, 806. — Zurückstellung, 307. — Militairdienst, einjähr., für Zöglinge der Prov. Gewerbeschulen, 330. — des Gewerbeschstituts, 348. — der Navigationsschüler, 354. — der Gartenkünstler, 362. — der Zöglinge medizinischer Lehranstalten, 363. 365. 366. — der Studenten, 422. — insbes. Befreiung der Theologen, 600. s. Nachtr. — Verlust der Benesizien, 600. — Ferienausweise, 601. — Vollstreckung militairischer Disziplinarstrasen durch die afad. Ger., 601. — Willitairdienst relegirter, konsiliirter oder erkludirter Stud., 584.

Militairpersonen, nicht zu immatrikuliren, 539. 282. Militairprediger, Prüfung für das Schulfach, 27. 54.

Militair Berforgungeberechtigte, Berücksichtigung bei Unterbeamtenstellen an Schulen und Univ., 87. 476. — überhaupt, 293. f. Rachtr.

Mineralogie auf Prop. Gewerbeschulen, 334. 340. — auf bem Gewerbe-Institut, 344.

Mineralienkabinette, f. naturwissensch. Sammlungen.

Ministerial=Rommission, 383. 574.

Ministerium, 406. — Mittheilung der Berichte und Jahresübersichten an daff., 410.

Diggebarten, Ablieferung an bas anatom. Museum in Berlin, 431.

Mittelschulen, Berhaltniß zu den Gymn., 157. 165. — Trivialschulen, 239.

Mobilmachung, Vergunstigung für einzuberufende Schulamte-Rand., 67.

Modelliren, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 340. — auf bem Gewerbe-Instistut, 344.

Mundliche Vorträge, 5. 221. 179 ff. 225. 235. — find nicht Gegenstand bes Abiturientenexamens, 269.

Münster, Akademie, Berechnung des Trienniums für Besucher bers., 29. — Gründung, 462. — Statuten, 463. — Personal, 463. 400. 403. s. Nachtr. — Fonds und Institute, 463. 399. — Ertrag der Honorarien, 465. — Preise, 535. Ugl. 542. — Honorarstundung, 552.

Du feum in Berlin, 611. Bgl. 432. - Mufeen für Runft, Alterthumer ac, gu

Bonn, 438. - Runfitab. zu Salle, 456. - zu Königeberg, 460.

Musikbirettor, Bewilligung bieses Titels, 61.

Mufifinftitut, 60.

#### **M.**

Rachbrud, Schut ber Univ., 478. - ber Dozenten, 526.

Nachbrucausgaben, Warnung ber Schüler por Anfauf von folchen, 251.

Nachsigen, als Schulftrafe, 81. 92. 255.

Naturalfompetenzen, 110. 137.

Naturhiftorischer Berein für Rheinland und Westph., 612.

Maturrecht, 511. 520.

Naturwissenschaften, Mitglied bafür in den Brüfungs-Kommissionen, 23. — Prüfung der Lehrer, 37—41. — Ausnahme für Mitglieder des Bonner Seminars, 50. — Unterricht auf Symn., 141. 242. Bgl. 3. 141. 149. 156. 180. 238. 239. 267. — Forderungen im Abiturientenexamen, 270. 273. — bei der Entlassungsprüfung auf Realschulen, 314. 315. — auf Brov. Gewerbeschulen, 334. 327. 333. 340. — auf dem Gewerbeschiftigtet, 344.

Naturwissenschaften, auf Univ., Enzyklopabie und Methodologie, Raturpfi

losophie, allg. Naturkunde, 514. — Preisfragen, 535.

Naturwissenschaftliche Sammlungen: zoolog. Museum und Mineraline fabinet zu Berlin, 430. — naturhist. Mus. zu Bonn, 438. — Mineraline fab. und zoolog. Mus. zu Breslau, 444. — Mineralienkabe u. zoolog. Mus. zu Greisswald, 449. — Naturalienkab. und Mineralienkab. zu Halle, 456. — zoolog. Mus., Mineralien= und Bernsteinkab. zu Breslau, 460.

Raturwiffenschaftliche Seminare: zu Bonn, 438. BgL 37. 50. - p

Halle, 457. — zu Königeberg, 460.

Navigations Direktor, 353.

Ravigationsschulen, f. Schifffahrteschulen.

Mebenämter ber Lehrer, 106. 500.

Neue Sprachen, 3 ff. f. Französisch, Englisch, Italienisch. — Ansets berungen an Postaspiranten, 296.

Roftrifikation ausländischer Dokt., 488.

#### D.

Oberkuraterium, 406.

Oberlehrer, 20. 107. 148.

Oberpräsidenten, Mitwirfung bei ber Aufsicht über Univ., 406. 408. 409.

Oberschulkollegium, 406.

Deffentliche Aufzüge ber Schüler und Studenten, 252. 424. 569. 579.

Destreicher, Immatrifulation, 545. Bgl. 583.

Offizierstand, Qualifitation ber Böglinge höherer Schulen, 299. f. Rachtr.

Orden pour le mérite, 612.

Ordinarien, f. Rlassenorbinarien.

Orbination, hindert die Immatrifulation nicht, 544.

## P.

Babagogit, Erforberniffe gur fac. doc., 41.

Bandeften, 511. 520.

Parallelcotus, nur in untern und mittern Klaffen zulässig, 179. 200.

Pagfarten, 563.

Patrologie, 510.

Patrone, 19. 77. 78. 79.

Bebelle der Univ. 422. 476.

Pensionirung der Lehrer und Beamten an höh. Sch. 115. — Besondere Bensstonskonds, 121. — Entbindung größerer Stadtgemeinden von der Berpstichtung, solche zu bilden, 129. — Pensionsbeiträge, 118 ff. — Berrechnung ders., 129. — Pensionirung der Lehrer an Prov. Gewerbesch., 131. — der Univ. Lehrer, 503.

Pfandrecht ber Studentengläubiger, 587.

Pharmazeutische Institute, 366.

harmazeutische Laboratorien und Sammlungen zu Bonn, 438.

hilologie, Erfordernisse in bers. zur facultas docendi, 34. — Studenten bers. muffen auch im hebraischen bas Schulzeugniß ber Reife haben, 34.

hilosophie, Erfordernisse zur fac. doc., 41. 42. — Philosophische Propädeustif, Unterricht auf Symn., 205. Ugl. 156. 185. 197. 219. — Anforderunsgen an Abiturienten, 270.

hysik, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 340. — auf dem Gewerbe-Insti-

tut, 344. s. Naturwissenschaften.

olen, Immatrifulation, 545.

vlitische Integrität anzustellender Lehrer, 68. — Politisches Berhalten der Lehrer, 98. 498.

olnische Sprache, Unterricht auf Gymn., als Unterrichtsmedium, 223. Bgl. 143. 156. 183. 262. 264. 270.

jolizeibehörden, Mitwirfung zur Schuldisziplin, 250. 251. 253. 256. — zur Univ. Disziplin: Hulfsleistung der Beamten sür den Univ. Richter, 471. — Benachrichtigung von Relegation ober Cons. ab., 582.

tolizeirecht, 513.

tolizeivergehen ber Stud., 565. 467. 469 ff.

bem Zeugniß der Reife entlaffenen Gymnasiasten, 302. s. Nachtr.

fortofreiheit ter Schulen, 317. — der Univ., 477.

tostbienst, Qualififation ber Zöglinge höherer Schulen, 296. 298. 310. — s. Nachtr.

kunstschule, 363. — geographische Kunstschule, 361. — geographische

tramien, auf h. Sch., 191. 85. 159. 203. — gewerbliche, 343.

trebigersöhne, Schulgelbbefreiung, 169.

dreise, Akademische, 533. — für Malerei und Skulptur, 610. — für Deutsche Geschichte, 611.

tresse, freie, 612. Bgl. 478. treußisches Recht, 512. 520.

rivata, 522. 525. f. Borlesungen.

rivatdozenten, 383. 392. 414. — Habilitation, 425. 489. — Beschränfung auf Jahl oder Zeit, 493. — Interdiktion und Nemotion, 499. 490. Bgl. 390. — Urlaubsgesuche, 500. — Beaufsichtigung bei repetitorischesonversatorischen Nebungen, 519. — Beschränkungen bei Vorlesungen, Publica, Practica, Anschläge, in andern Fak., Benutung der Bibliothek, 526 ff. — Pflicheten bei Melbungen zu ihren Vorlesungen, 546. 603. — Testiren der Kollezgien, 552. 553. 558. s. Dozenten. Studienzeugnisse.

trivatunterricht burch Lehrer, 89. 107. — Maturitätsprüfung ber burch sols chen Vorbereiteten, 287 ff. Bgl. 461. 259. 276. — insbef. auf Realschulen,

311, sowie zu Anstellungen im öffentlichen Dienst, 298.

der kand. des höhern Schulamts, 50. 90. 154. — Zeugniß. Dispensation der Mitglieder der gelehrten Sem., 52. — Zulassung von Auslänstern, 64. — bei Pensionirung nicht anzurechnen, 118.

Brobelektionen, s. Prüfung.

desser Bildniffe und Büsten zu Berlin, 501. — Antstracht, 502. — Beransstation ber Prok. jur., 497. — wählbar zu Geschworenen, 108. 501. — Ausstellung ihrer Bildniffe und Büsten zu Berlin, 501. — Amtstracht, 502. — Beransstaltung repetitorischeskonversatorischer Uebungen, 518. — Psichten hinsichtlich ber Vorlesungen, 521. — insbes. gegen zu frühes Schließen, 523. — bei Melbung zu ihren Vorlesungen, 546. 603. — Testiren ber Kollegien, 552. 553. 558. s. Dozenten. Studienzeugnisse.

der gramme, der Schulen, 84. 89. — Abfaffung, 158. — Borlegung des Masnuffr., 161. — Einsendung an das Min., die Prov. Schulkoll., 161. — die K. und die Univ. Bibl., 162. — die kathol. Bischöfe, 163. — Austausch mit dem Auslande, 163. — Bemerkung über die erfolgte Ausschließung von Schüslern, 257. — Berzeichniß der Abiturienten, 267. 278. Bgl. 212. 249. —

Akabemische Progr., 533. 534.

Progymnasien, Berzeichniß, 6. — Berhältniß zu ben Gymn., 156. Bgl. 165.

Promotion, f. Dottorpromotion.

Promotionsprüfung, zur Zulaffung wird bas Maturitatezeugniß erforbert, 279.

Prorettor, 406. 453.

Protokoll über die mündliche Prüfung pro fac. doc., 34. 47. — bei Lehren konferenzen, 85. 89. — über das Abiturientenexamen, 265. 267. 268. 271. 274.

Provinzial Gewerbeschulen, 316. 326. — Berzeichniß, 15. — Ersat aus scheidender Mitglieder der Kuratorien, 20. — Pensionirung der Lehrer, 131. — Zweck und Einrichtung, 327. — Unterhaltung, 328. 332. — Bertretung der Gemeinde im Schulvorstand, 329. — Organisationsplan, 331. — Aus sus sus, 331. 332. — Aufnahme, 331. 335. — Borbereitungsklassen, 331. 336. — Klassenversetzung, 332. — Unterricht, 333. Bgl. 327. 329. — Lehrplan, 335. — Jahresberichte, 335. — Handwerker-Fortbildungsschulen, 337. — Entlassungsprüsung, 337. 330. 339. — Lehrer, 337. 333. — Direktor, 338. — Lehrerprüsung, 338. — Anstellung, 338. — Pensionsberechtigung, 338. — Schulvorstände, 338. 329.

Provinzial=Schulkollegien, Aussicht über gelehrte Schulen und Schullehrer Seminare, 18. 75. 78. 88. 90. Bgl. 161. 157. 165. 179. 188. 209. 216.

Prüfung für das höhere Schulfach, 22. - pro schola, 21. 22. - Pri sunge-Kommissionen, 22. 26. — Examen pro facultate docendi, 22. 27. -3weck und Gegenstand, Dispensation vom Griech. und Hebr., 27. 28. -Meldung, Beugniffe, Abfolvirung bes Triennii, Berechnung beff. beim Befic ber Af. Münster, 28-30. — Bulaffung, inebes. von Juden, 30. — Form, schriftliche Arbeiten, 32. — Borladung, Probelektionen, mundliche Brufan, 33. - Erforderniffe ber unbedingten fac. doc., 34. - in ben alten un neuen Sprachen, 34. 35. — in Geschichte und Geographie, 36. — in De thematif und Naturwiffenschaften, 37. — in Philosophie und Badagogif, 41. — in Theologie und Hebr., 42. 266. — Bedingte fac. doc., 43 ff. Bgl. 40. 53. — Abweisung, 45. 48. 49. — Schluß ber Prüfung, Zeugniß, Ge buhren, 47. — Wiederholung ber Prufung, freiwillige, 48. — nach Abmei fung, 49. — Dispensation promovirter Rand. von ber schriftl. Pruf., 49. ber Mitglieder bes Bonner Sem. für Naturwiffenschaften, ber Auslander, 30. - Wirfung bes Zeugnisses, Probejahr, 50. - Prufung pro loco, Anforderungen an Gymnas. und Realschullehrer, 53. — Beugnis, 53. — Dispensation, 54. 45. 46. — Prüfung pro ascensione, 56. — Colloquium pro rectoratu, 56. 57. — Prüfung pro fac. doc. m Rand. Der Theol., 57-60. — Brüfung ber technischen Gulfelehrer, 60. - Bulaffung von Ansländern, 32. 50. 63 - Prufung ber Lehrer an Prop. Gewerbeschulen, 338. - Wirfung bes bestandenen Ex. pro fac. doc., 338.

Brufungen im Baufach, 350.

Prüfungen, zur Erlangung von Benefizien, 594. f. Abiturienteneramen.

Entlassungsprüfung, Schulprüfung.

Prüfunge Rommissionen, wissenschaftliche, 22. 26. 202. 258. 291. — Meturitätsprüfunge Rommissionen, 258. 260. 266. 291. — Wegfall ber geitt lichen Kommissare in Rheinland und Westphalen, 265. — Schulprüfunge Rommissionen, 298. — Prüfunge Rommissionen, bei Realschulen, 314. — bei Prov. Gewerbeschulen zur Entlassungsprüfung, 337. 339. — zur Lehrer prüfung, 338.

Publica, 521. 525. s. Vorlesungen.

# Q.

Quabriennium, s. Triennium. Quaftor der Univ., 421. 476. 546 ff. 554. 603. Quittungen über Lehrergehalt, Schema, 130. Quittungen über Stipendien, 598. Quittungestempel, bei Gehaltszulagen, 109.

#### N.

Rang ber Dir. an hoh. Sch., 107. - ber Univ. Lehrer. 501.

Realinjurien durch Studenten, 470.

Realschulen, Begriff und Wesen, 3. — Berzeichniß, 12. — Grundgesetze, 16—18. 307. — Eintheilung, 308. — Erhaltung und Einrichtung, 309. — Aufsicht, 18. — Lehrer, 21 ff. 53. 61. 71. — Stellung und Amtspslichten ber Direktoren, 94. — Verhältniß zu den Gymn., 140. 156. 165. — Zeichenenunterricht, 244. — Aussicht über auswärtige Schüler, 248. — Programme, 161. — Schulgeld, 167. — Ferien, 173. — Frequenzlisten, 174— Konstrmanden, 205. — Latein, 211. 312. 313. 315. — Zeugnißgebühzen, 275. — Vermögen. Einkunste. Rechnungen, 317 ff. — s. Lehrer. Abgang. Militairpflicht. Entlassungsprüsung.

Realschüler, Zulaffung zur Univ., 284. — Qualifikation zu andern Berufsarsten, 293 ff. 326 ff. — zu Civilsupernumerarstellen, 293 ff. 310. — zum Offiziersstande, 301. s. Nachtr. — Zulaffung zur Prüfung für Zeichnenlehrer, 62.

Rechnungswesen bei höhern Schulen, 318 ff. Wgl. 93. 78. 79. — bei Unip. 480. — bei Instituten und Sammlungen, 528. — bei Benefizien, 599.

Rechtsgeschichte, 520.

Rechtsmittel, Friftverboppelung für Schulen, 317. - für Univ., 477.

Rechtsweg wegen entzogenen Gehalts, 111.

Regierungen, Aufsicht über Mittelschulen, Bürgerschulen, Realschulen, 18. 157. 165. — über bas Rechnungswesen ber höhern Schulen, 324. — Mitwirfung bei ber Aufsicht über Univ., 406.

Regierungs Bevollmächtigte, bei ben Univ., 378. 379. 383. - Instr.,

406. — Abschaffung, 409.

Registrirte Studentenschulben, 587. 586.

Reisen der Studenten, 384. 385. 559. — Erlaubnißscheine, 560 ff. 564. — Rückgabe bers., Ferienausweise, 562. Wgl. 601. — Beschränkung ders.,

Falle ber Ministerial: Genehmigung, 562. — Pagfarten, 563.

Rektoren an Univ., 406. 415. — Bestellung, 417. — Geschäfte, 419. 423. — Rang und Titel, 421. 501. — Antheil an der akadem. Gerichtsbarkeit, 468. Bgl. 540. 565. 570. 608. — Mittheilung der Verwaltungsübersicht an das Min., 410. — akadem. Erlaubniß zum Besuch von Vorlesungen Seitens Nicht-Immatrikulirter, 282. 283.

Refurs gegen akadem. Disziplinarentscheidungen, 471. Bgl. 581.

Relegation von Schulen f. Entfernung, von Univ., 422. 470. 571.

Melegirte Studenten, anderweite Immatrikulation, 379. 386. 387. 422. 575.
— Berfahren gegen dies., 581. — Haft, 581. — Nachricht an die Polizei, 582. — an andere Univ., 583. — Ausschluß von den Staatsprüfungen oder Aufschub ders., 583. — Militakrdienst, 534. — Insbes. Immatrik. relegirter Ausländer, 545.

Religions unterricht auf Gymn., 201 ff. Bgl. 20. 145. 148. 156. 179. 180. 191. 197. 265. — Promemoria des Min. über dens., 201. — Art u. Weise des Unterrichts, 202. — Dispensation Andersgläubiger, 204. — für Bögzlinge verschiedener Konfession, 204. — Konfirmandenunterricht, 205. s. Rezligionslehrer, Gottesdienst. — Forderungen beim Abiturienteneramen, 270. 273. — insbes. schriftliche Religionsprüfung in Rheinland und Westzuhalen, 264. — Unterricht auf Realschulen, 314. — Ausschluß von Prov. Gewerbeschulen, 333. 335. — Lehrbücher s. Nachtr.

Religionslehrer an Gymn., Prüfung und Anstellung, 42. 47. 57. 59. 201. 205. — insbes. katholischer, 26. — Stellung und Rang bers., 20. 108. Bgl.

80. 179. 188.

Religiofe Studentenvereine, 577. Bgl. 389. - Schülervereine, 254.

Rendant ber Univ., 476.

Repetenten, 494. 585.

Repetitorisch=konversatorische Uebungen, 515.

Retentionerecht ber Studentengläubiger, 587.

Reperse bei ber Immatrif., 541. — über gestundetes Honorar, 549.

Revision ber Gymn. burd Ministerial-Rommiffare, 18. — ber feiffl. Chi arbeiten burch die Dir., 83. — ber Rlaffen, 91. f. Direktoren. — An fion atabemifder Inftitute, 529. 530.

Mitteratabemie, 10.

Anheftorungen butch Stubenten an öffentl. Orten, 479.

Rutharbt'iche Memorirubungen im Latein., 208.

Camminngen f. Inftitute.

Shaufpieber-Gefellichaften follen Schulern weber Bertebr ned Anich geftatten, 251.

Soenfungen an Soulen, 17. 817.

Shiffbanfoule, 352.

"Ghifffahrteschulen, 352. — Anraforien, Lehrer - Etate, 358. — Anfinia 354

Schimpswörter follen Lehrer gegen Schüler nicht ausftogen, 92.

Shlesien, Schulen-Inftitut, Rom, tath. Schulfonds, 16.

Solug ber Borlefungen, 523.

Scholarcat, 19. f. Auratorien.

Schreiblehrer, 27. 60. 243.

Schreibunterricht auf Gymt., 246. Bgl. 144 ff. 156. 181. 240. Realfdulen, 316.

Schriftliche Arbeiten, beim ex. pro fac. doc., 32. - Dievenseiten bei 47. 49. 60. — ber Schüler, f. hausliche Atbeiten.

Schriftliche Auffahe, Anleitung baju auf Brov. Gewerbeschulen, 333. 3

Soulet, auf Univ. nicht zu immatrituliren, 539. 282.

Soulerbibliotheten, f. Bibliotheten.

Soulatine, 278. Bal. 81. f. Soulfefte.

Soulardive, f. Ardive.

Soulbesnd, Kontrole, 167. 193. 195.

Soulbibliotheten f. Bibliotheten.

Schulbucher, 187. Bgl. 83. — inebef. für ben Religionsunterricht, 201. und Nachtr. — Römische und Griechische Autoren, 196. 197. 213. 214 Deutsche Lesebucher, 197. 219. 220. — Frangof. Lefture, Ausschluf bei mans Paul und Birginie, 224. — Mathematische, 228. — Geschicht 235. 241.

Schulbenmachen, leichtfinniges, 103. 109.

Soulben ber Stubenten, 584 ff. 604. — gultige, 585. — regiftrirte, & 586. — ungultige, 587. — tonfentirte, 588. — Berjahrung, 585.

SonleGinfünfte, 317.

Soulen, gelehrte, f. Gymnaften.

Schulen, höhere, f. höhere Schulen. — Realschulen. — Gyni

Soulen=Institut in Solesten, 16.

Schul-Etats, 124 ff. 318 ff. 324. Bgl. 93.

Schulfefte, 200. 193. — in religiofem Charafter, 196. 202.

Soulfonds, Rom. fathol. in Schlefien, 16.

Schulgeld, 167. 318. 320. — Schulgelb-Befreiung für Arme, 167. Sohne der Lehrer und Prediger, 169.

Schulkollegien, 17. 19. f. Auratorien.

Shulprogramme, f. Programme.

Schulprufungen, öffentliche, 78. 83. 91. 93. 159. 191. - insbef. binfide ber Sprachen, 192. — beim Abgange zur Univ. f. Abiturientenerant - zu andern Berufsarten, 298. - bei Realschulen f. Entlassungepi fungen.

Schulrathe als Prufungs-Kommiffare beim Abiturienteneramen, 260. 266 [ - Borrecht bei ber Abstimmung, 272.

Shulunterhaltung, 317. Bgl. 309.

F . . . .

Dulvermögen, 317 ff.

5 warzes Brett auf Univ., 422.

Eretair ber Univ., 421. 476.

minare für gelehrte Schulen, 21. 52. s. Bonn, 430. — Militairdienst ber Zöglinge, 67.

univ., 430. 438. 444. 449. 456. 460.

rminare, theologische, 400. 401. 404.

wat, akabemischer, 415. — Bestellung, 418. — Geschäfte, 419. — Strafvollstreckung, 424. — Antheil an der akadem. Gerichtsbarkeit, 466 ff. 565. 570.

phlipsche Stiftung, 345. 347. s. Nachtrag.

= gel, ber Schulen, 87. 88. - ber Univ., 414. 477.

tenzeugnisse ber Stub., 605. 607. - Stempel, 608.

- z vische Sprachen find fein Lehrgegenstand auf Gymn., 143. Wgl. 156.
- untagsfeier, soll burch Ferienreisen der Schüler nicht beeinträchtigt werden, 173. f. Gottes bien ft.

Barifche Trigonometrie, 227.

prtelfreiheit ber Schulen, 317. — ber Univ., 478.

rachmeister, 585. 481.

zuchtollegien bei ben jur. Faf., 475.

atebeamte, nicht zu immatrifuliren, 539. 262. Bgl. 544.

atsprüfungen, zur Zulaffung wird bas Maturitätszeugniß erfordert, 279.
— Zulaffung relegirter oder konfiliirter Stub., 584.

aterecht, 511. 520.

atiftifches Bureau, 611.

a tuten ber Univ., 413 ff.

mpel zu ben Zeugnissen über die Prüfungen im höhern Schulfache, 47. 48.
— Stempelfreiheit der Vereidigungs Frotofolle bei Lehrer-Anstellungen, 72.
— Stempel zu Gehaltsquittungen, 109. — zu Abgangszeugnissen, 275. — zu afadem. Abgangs und andern Zeugnissen, 608. — von Pslichtexemplaren, 532. — zu Stipendienquittungen, 598.

empelfreiheit ber Schulen, 317. — ber Univ., 478.

erbequartal, 132. 503. f. Nachtr.

Greifswald (astronom. Kab.), 449. — zu Honn, 438. — zu Breslau, 444. — zu Greifswald (astronom. Kab.), 449. — zu Halle, 456. — zu Königsberg, 460.

teuerverwaltung, Qualisisation ber Zöglinge höherer Schulen, 295. 298. 310.

tipenbien auf h. Schulen, 169. 159. — im Gewerbe-Institut, 346 ff. — akademische, s. Benefizien. — Beschränfung öffentlicher auf inländ. Univ., 280.

trafarbeiten auf Schulen, 190.

trafen auf höhere Schulen, 78. 81. 92. 94. 96. 254. — Wegfall der Gesbühren für Strasvollziehung, 255. — Strasbefugniß der Probanden, 51. — akademische, 423. 467. 570. 565 ff. 572. — gerichtliche gegen Stusbenten, 424. 572.

eine Zeit lang auf inländ. Univ. zu studiren, 538. — Immatrifulation, 539. — Exfennungsfarte, 541. — Aufsicht über Studien und Lebensart, 546. — Meldung zu den Borlesungen, Honorarzahlung und Stundung, 546 ff. 585.

Aubitoriengelber, Plate, 556. — Leitung des Studiums durch die Doz., 557. — Testirung der Kollegien, 558. 552. 553. — Reisen, 559. — Erstaubnißscheine, 560 ff. 564. — Akademische Disziplin, 565 ff. — insbesond. Verbindungen, 572 ff. 569. — Verfahren gegen Relegtrte und Konfiliirte, 581 ff. — Privatverhaltnisse, Schulden der Stud., 584 ff. — Benesizien, 589. — Militairdienst, 600. — Dauer der Studien und Abgang von der Univ., 601. — Aussicht über Verkehr der Studenten mit Schulern, 253. —

Beherbergen von Schülern, 254. tubienplane, 519. 557. Bgl. 392.

tubienrath beim Gewerbe-Institut, 349.

١

Studienstiftungen für h. Schulen, 169. 159.

Studienzeugnisse ber Stud., 595. 605. 607. — Stempel, 608.

Studiren, Abmahnung bavon, 198. Bgl. 17. 151. 167. 170. 274. — von Studium der Philologie, 45.

Stundung bes honorars, 548. 553. - Anftellungsanzeigen, 554.

Subrektor, Beibehaltung dieses Titels, 107.

### T.

Tabafrauchen ber Schüler, 249. 253.

Technologie, auf Prov. Gewerbeschulen, 334. 327. 329. — auf bem Gewerbe: Institut, 344.

Testimonia diligentiae f. Studienzeugniffe, morum f. Sittenzeugniffe.

Testirung ber Rollegien f. Beugniffe.

Teutonia, 577.

Theologen, Militairbefreiung, 601. s. Nachtr. — Vermerk im Abgangszeuf niß, 608.

Theologie, Erfordernisse zur fac. doc., 42. 47. 59. — Kandidaten der Theol Prüfung pro fac. doc., 57.

Thierarzneischulen, 366.

Thierheilfunde, Dottoren berf. werden nicht freirt, 487.

Töchterschulen, höhere, s. höhere Töchtersch.

Translotation f. Berfegung.

Translokationseramen f. Schulprüfung.

Triennium, Quabriennium, Berechnung von Erlangung des Zeugnisses ben Reife an, 281. 282. 286. 290. 520. 601. — Dispensation, 602. — Abselwirung zum Ex. pro fac. doc., 29. — Berechnung dess. beim Besuche ben Ak. Münster, 29. 30.

Trigonometrie, spharische, 227.

Trivialschulen, Lateinische, f. Mittelschulen.

Trunkenheit, 103.

Turnunterricht auf Schulen, 246. 154. Bgl. 122.

#### u.

Umzugekosten, 110. s. Nachtr. Ungarn, Immatrikulation, 545. — Stipenbien, 589. 593.

Universitäten, 367 ff. — Literatur, 367. — Geschichtliche Ginleitung, 368. - Bunbesbeschluffe, f. o. - 3weck und Mittel einer Univ., 390 f. -Aufhebung ber frühern Bundesbeschluffe 1848, Reformbestrebungen, 395.3%. - Preußische Univ., flatistische Nachrichten, 397. - Dotation, 399. -Lehrfrafte, 399. 400. — Studenten, 401. 402 ff. f. Nachtr. — Berfait fung ber Univ., 405. - Aufficht, 406. - Grundgefete, 413. - Grunbung, Statuten, Personal, Berwaltung, Institute und Honorar = Erträge bei einzelnen Univ., 413 ff. — Einzelne Einrichtungen, akadem. Gerichtebar: feit, 465. — Spruchkollegien, Beamte, 475. — Borrechte und Bermogen, 477. — Raffen= und Rechnungswesen, 480. — Lehrer: afabemische Bur: ben, Privatdozenten, Professoren, Amts: und personliche Berhaltniffe, Amts: erledigung, hinterbliebene, 481 ff. - Lehrverfassung: Borlefungen, Ditputatorien, konversatorische Uebungen, Studienplane, Pflichten der Prof., Be schränkungen ber Privatboz., akadem. Institute, Schriften, Preise, Ferin, 507 ff. — Berhältnisse ber Studenten, 536 ff. — Wahl ber Univ., 537. - Immatrifulation, 539. - Kollegien, Melbung, Honorar, 546. - Reisen 559. — Afab. Disziplin, 565. — Berbindungewesen, 572. — Ronfilirte I. relegirte Stub., 581. — Stubentenschulen, 584. — Abgang, 601.

Universitäterichter, 467. 468 ff. 541. 604. 608. - Jahresüberficht über bie

Berwaltung ber afabem. Gerichtsbarfeit, 410.

11 nterbeamte bei höhern Schulen, 76. 87. 93. — bei Univ., 421. 424. 475. - Anspruche ber Militairpersonen. Bereidigung, 476.

Unterrichte = Methode, 152. 179.

Unterflütung für Schüler, 17. 159. — burch Schulgelbbefreiung, 167. 88. - burch Stipenbien und Studienstiftungen, 169. - burch Bereine, 171. -Rlaffensteuerfreiheit ber Alumnen, 170.

Unterfuchungen, Disziplinar = und gerichtliche, gegen Lehrer, 103.

Unzüchtige Sanblungen, von Lehrern, 103. Urlaub, für Lehrer an h. Schulen, 86. 89. 103. — für Univ. Lehrer, 499.

## V.

Berbindungen, geheime, burschenschaftliche, Berhütung auf Schulen, 252. Bgl. 98 ff. 275. — auf Univ., 423. 470. 569. 572 ff. — verbotene, 580. — Reverse bagegen, 541. — Reisen Verdächtiger, 562. Verbindungewesen, 374. 386 ff. 389. 407. 565.

Bereibigung f. Amtseid.

Bereine zur Beforderung des Gartenbaues, 361. — Gewerbliche Bereine, 343. - Gelehrte Bereine, 610 ff. - zur Unterftützung von Schülern, 171.

Bereine, politische, Berbot ber Theilnahme von Schülern, 254. 578. Theilnahme ber Lehrer, 102. 498.

Bereinerecht, 612. Bgl 577. 578.

- Verhaftung von Studenten in Untersuchungen, 471. nach ber Relegation,
- Verjährungsfrist für Schulen, 317. für Univ., 477.

Bermögen, ber Schulen, 317. - ber Univ., 479.

Verrufeerflarung, 387. 470.

Berfammlungen, politische, Berbot ber Theilnahme von Schülern, 254. 578. Versetzung auf Schulen, 83. 91. 143. 150. 15t. 196. — Ansorderungen bei der Versetzung aus Sekunda nach Prima, 196. 259. — Strenge, 198. 199. - Aufforderung jum Bebr. an fünft. Theol, 198.

Vertretung ber Lehrer an h. Schulen, 86. 89. — ber Aufseher an akab. Instit, 500.

Beterinärschulen, 366.

Biehseuchen, 513.

Bölferrecht, 511. 520.

- Borlesungen, akademische, Lektionskatalog, 507. Einreichung an bas Min., 508. — an die bischöfl. Behörden, 509. — Abweichungen vom Katalog, nicht zu Stande gekommene Borlefungen, 509. — Anordnung einzelner Borlefungen, 510 ff. - Lateinische Borlesungen, Examinatorien, Disputatorien, 515. - Ronversatorische Uebungen, 515. - Studienplane, 519. - Pflichten der Prof., 521. - Publica, Privata, 522. - Schluß der Botles., Dupliren, 523. — Kollisionen zwischen Publicis und Privatis, hinsichtlich ber Zeit ober ber Lokale, 525. — Schut bes geistigen Gigenthums, 526. — Beschrankungen ber Privatboz., 526. — Melbung ber Studenten, Anmelbebücher, 546. — Erlegung des Honorars, 547. 585. — Stundung ober Erlaß bes Honos rare, 548. 553. — Borschriften wegen der Hospitanten, 550. — Auditorien= gelber und Plate, 556. — Leitung ber Studien, 557. — Testirung ber Rollegien, 558. 552. 553. 603. s. Studienzeugnisse. — Aufsicht ber Fak. über Besuch ber Borlefungen, 415. — Sorge ber Fak. für Bollstänbigkeit, 416. — Halten und Hören berf., 425. — in andern Fakultaten, 384. — Bulaffung zu einzelnen ohne Immatrikulation, 282. 283.
- Vormundschaften, Uebernahme burch Lehrer, 107. 500.

## W.

Wanbfarten, 235. 239. 241. Bebeschule in Elberfeld, 351. — Mühlheim, 352. Merthpapiere, von pupill. Sicherheit, 480. f. Nachtr.

Beftpreugen, Jefuitenfofl., 17.

Wintelfechten, 568.

Birthehauser, sollen Schuler ohne Aufsicht nicht besuchen. Begrenzung bes Berbote. Mitwirfung ber Polizei, 250. Bgl. 253.

Wittenberger Fonds, 455.

Wittwenkaffe, allg, Beitritt ber Lehrer an h. Schulen, 133. 134. - Rezet: tion, 135. - Unterftugung gu ben Beitragen, 136 .. - Gingiehung rudftanbiger Beitrage, Kontrole bes Beitritts burch Beirathefonsense, 138. 104. Beitritt der Univ. Lehrer, 505.

Bittwenfassen bei ber einzelnen Unip., 505. - ju Berlin, 430. - ju Bonn, 438. - ju Breslau, 444. - ju Greifemalb, 449. - ju Balle, 456. - ju

Rönigeberg, 460.

Wittwenstiftungen, 170. 505.

Mohnungsmiethen ber Studenten, 589.

Wundarzte, Doftorpromotion, 487.

## 3.

Bahlungskommissionen, akademische, 588. Beichnenlehrer, 27. 60. 61. 243. Byl. 40. - afabemische zu Salle, 457. Beichnen : Unterricht auf Gymn. und hoh. Burgersch., 242. Bgl. 144. 156.

239. 240. 277. 316. — Lehrplan, 244. — Theilnahme ber obern Klassen auf Enmn., 149. — auf Prov. Gewerbefculen, 334. 327. 329. 333. 340. - auf bem Gewerbe-Institut, 344.

Beitungesteuer, 533.

Beugniß über das ex. pro fac. doc., 47. — insbef. bei vorläufiger Abweisung, 48. — Wirfung des Zeugniffes, 50. — Zeugniß über das Probejahr, 52. - über die Prüfung pro loco, 53. - über die Prüfung pro ascens., 56. - Abgangezeugniffe ber Schuler, 84. 93. 248. - Maturitatezeugniß, 143. f. o., sowie Abiturienteneramen, Entlassungeprüfung, Abgange: geugnif. - Beugniffe ber Dozenten über ben Rollegienbefuch, 552. 553. 558. 603. f. Studienzeugnisse.

Bollbefreiung ber Univ., 477.

Boologischer Garten in Berlin, 611.

Boologische Museen f. naturwissensch. Sammlungen.

Burich, Erlaubniß zum Besuche ber bort. Univ., 538.

3 mangefollegien, 519. Bgl. 392.

# Verzeichniß einiger Druckfehler.

```
4. 3. 9. v. u. lies geschichtliche Statt geschichtlich.
     6. = 17. v. u. = im Jan. 1849 Statt im Jan. 1819.
          5. v. o. s v. 12. Juli 1810 Statt 📭 12. Juni 1810.
    23. = 34. v. u.
                     . Remuneration Statt Rommission.
                     = bei biesen Romm. Statt bei bieser Romm.
        = 10. v. u.
                     s in ihrer Fortbilbung beburfen. Diese Brufung
    56. = 14. v. o.
                       pro asc. findet in allen ben Fallen ftatt, wo
                       ein Behrer ber untern Klassen zu einer Lehrs
                       Relle Statt in ihrer Lehrstelle.
                     = 1827 Statt 1824.
   61. = 15. v. u.
                     s zu einem andern Stande Statt zu einem Stande. !
          10. v. u.
   65. >
                     = Bgl. zu letterem; Statt Bgl. zu lettere,
    69
           4. v. u.
                     = 1835 Statt 1825.
          16. v. o.
                     = 1854 Statt 1855.
           2. v. u.
        5
   74.
                     s. 1828 Statt 1829.
          19. v. u.
  102. =
            7. v. o.
                     = 1819 Statt 1849.
  119. = 16. p. u.
                     = Zulagen Statt Inlagen.
                     = 2c. (f. o. 1.), und im S. 17. die Festfegung dies
  128. = 31. v. u.
                       fer Beiträge ober Inschüffe Statt 2c. (f. o. 1.), ober
                       Buschüffe.
  136. = 10. v. u.
                     = urgirt. Statt urbirt.
  143. =
          24. v. o.
                     s Zeit Statt Zett.
                     * v. 31. Aug. 1838 Statt v. 31. Aug.
  164.
           8. v. o.
  167. =
           5. v. v.
                     = 1840 Statt 1849.
  175. ≠
                     > 9) Statt 8)
           4. v. v.
          26. v. u.
                     s Mr. 4. und 9. Statt Mr. 4.
  189. =
                     > VIII. 2. b. Statt VIII. 2. 6.
  198. =
          17. v. o.
  201. =
                     = bas R. Statt bes R.
          14. v. v.
                     = beieilenden Statt beeilenden.
  206. =
           5. v. u.
          29. v. u.
                     . Anabasis Statt Anabanis.
  213. =
                     s bedingten Statt unbedingten.
  215. =
           2. v. o.
                     = amplifizirt Statt anglisizirt.
  216. =
           2. b. u.
                     = Diftion Statt Direttion.
           7. v. v.
  219. s
                       Beziehung auf Statt Beziehung.
  222.
          28. v. u
                     s im praftischen Leben Statt im praftischen.
  225. = 20. v. v.
                     : Falle Statt Fülle.
 227. = 13. v. u.
 236. = 13. v. u. = Geschichts unterricht Statt Gebächtnißunterricht.
  245. = 15. v. o. = Bielede Statt Bierede.
 247. = 2. v. u. = fest geset Statt fortgesett.
  251. = 12. v. u. s v. 8. April Statt v. April.
 256. = 10. v. o. = vokationsmäßig Statt vakationsmäßig.
= 258. = 15. v. u.
                   = A. Statt a.
                     = 1834 Statt 1384.
= 273. = 5. v. u.
                     s §. 31. S. 277, sowie unten S. 279 bie Note zu §. 33.
  274. = 10. v. u.
                       Statt S. 31., sowie unten S. 277 2c.
  275. = 24. v. u.
                     = 1850 Statt 1838.
```

= 280. = 7. v. u.

= zu ber Honorarstund ung Statt zu den Honorarstunden.

```
S. 296. 3. 4. v. o. lies abzumahnen Statt abzunehmen.
                     = Maturitate=Beugniffes Statt Militair=Beugniffes.
  298. = 33. v. v.
                     s R. D. v. 22. Oft. 1849 Statt R. D. v. 22. 1849.
  343. =
            9. v. u.
                     = 1829 Statt 1929.
   347.
            8. v. u.
                     = Juli Statt Juni.
            3. v. o.
   354. ▶
                     = 1854 Statt 1853.
   362. = 13. v. o.
                     = mit biesen Statt mit bieser.
   366. = 19. v. u.
                     = bes 4. Jahrh. Statt bes 14. Jahrh.
   369. = 13. v. v.
                     = Antecefforen Statt Autocefforen.
        = 11. v. u.
                     s Segusio Statt Sugusio.
            1. v. u.
                     Disputationen Statt Deputationen.
   370. = 22. v. o.
                     s dicitur Statt dicitus.
   371. = 23. v. u.
                      s licentiam Statt licentatiam.
        = 15. v. u.
                      = Ranglerwürde Statt Rangelwürde.
   372. = 30. v. u.
                     = auch nicht Statt und nicht.
   373. • 24. v. o.
                      : Separatydtum Statt Separatum.
   390. = 31. v. u.
                     eine winifterielle Beranlaffung Statt eine Berans
           15. v. n.
                       laffung.
                     . V. v. 26. Dec. 1808 Statt R. v. 26. Dec. 1808.
   406. = 26. v. u.
                     . B. v. 30. April 1815 Statt R. v. 30. April 1815.
           18. v. u.
          3. v. u.
                     s Nr. IV. und V. Statt Nr. III. und IV.
                     = eingereiht Statt eingereicht.
   413. = 22. v. v.
  451. • 11. v. u.
                     : verrechnet Statt vermehrt.
                     artium Statt actium.
  481. = 14. v. u.
                      . S. 490 Statt 491.
  491. =
           1. v. u.
                     = S. 490 Statt 491.
= 493. = 4. v. u.
                      = S. 490 Statt 491.
  494. = 15 u.3. v. u.
                     = so auch die Urlaubegefuche burch ben Reg. Bevollm.
   500. =
            5. v. o.
                       Statt so wie auch bie Urlaubegesuche ber Reg. Bevollm.
                     = B. 1832 Statt B. 1832.
   521. = 11. v. o.
                     = auf bestimmte Beit Statt auf bestimmte.
   528. = 17. v. o.
 537. = 9. v. o.
                     = verponten Statt vergonnten.
  538. = 13. v. u.
                     = auf inlanbische Statt inlandischer.
                     s Nummer ber Quaftur Statt Nummer und Quaftur.
   552. = 21. v. u.
                     = C. R bes Min. ber G., U. u. Deb. Ang. v. 26. Mai
   554. =
            5. v. u.
                       1832 Statt C. R. bes Min. ber G., U. u. Meb. Ang.
  600. = 2. v. u. . Auch konnen Meklenburger auf Statt Auch konnen auf.
                     = v. 18. Nov. 1819 Statt v. 8. Nov.
   602. =
          6. v. u.
```

### Unhang

#### zu den Nachträgen G. 617,

Bu S. 598. Die mitgetheilten Reffripte v. 6. April 1854 haben ihre Bedeutung verloren durch den Cirkular - Erlaß tes Min. der G., U. u. Med. Ang. v. 18. Sept. 1854 an fammtl. A. Reg., bett. die Stempelfreiheit der Quittungen über die Studienstipendien aus Staatssonds.

Der H. Finanzmin. hat neuerdings tie unbedingte Stempelfreiheit aller Quittungen über Studienstipendien aus Staatssonds anerkannt. Die K. Reg. sepe ich hiervon mit Bezugnahme auf meinen Erlaß v. 6. April d. J. zur Nachachtung in Kenntniß. (Min. Bl. d. i. B. 1854. S. 200.)

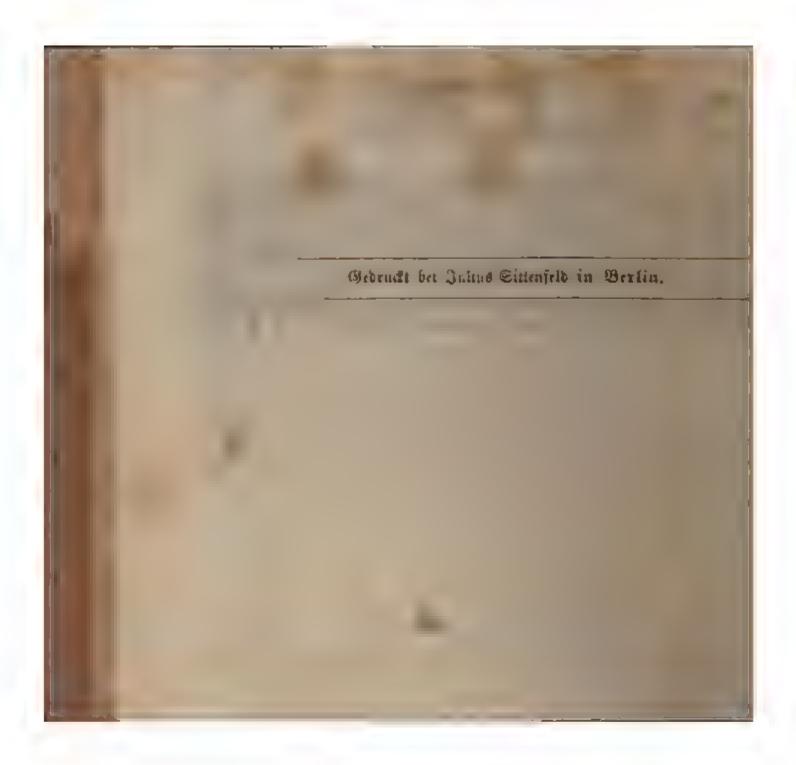

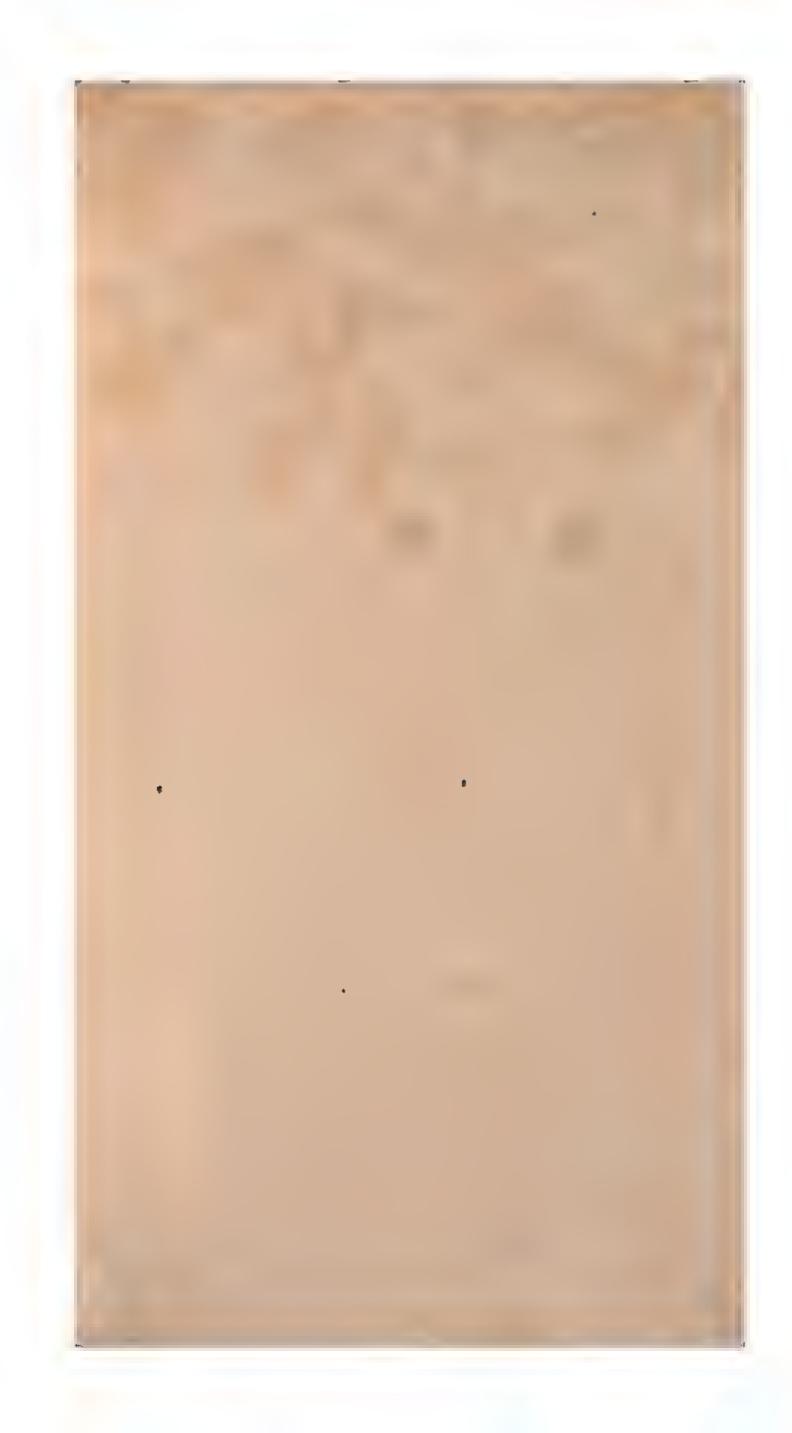

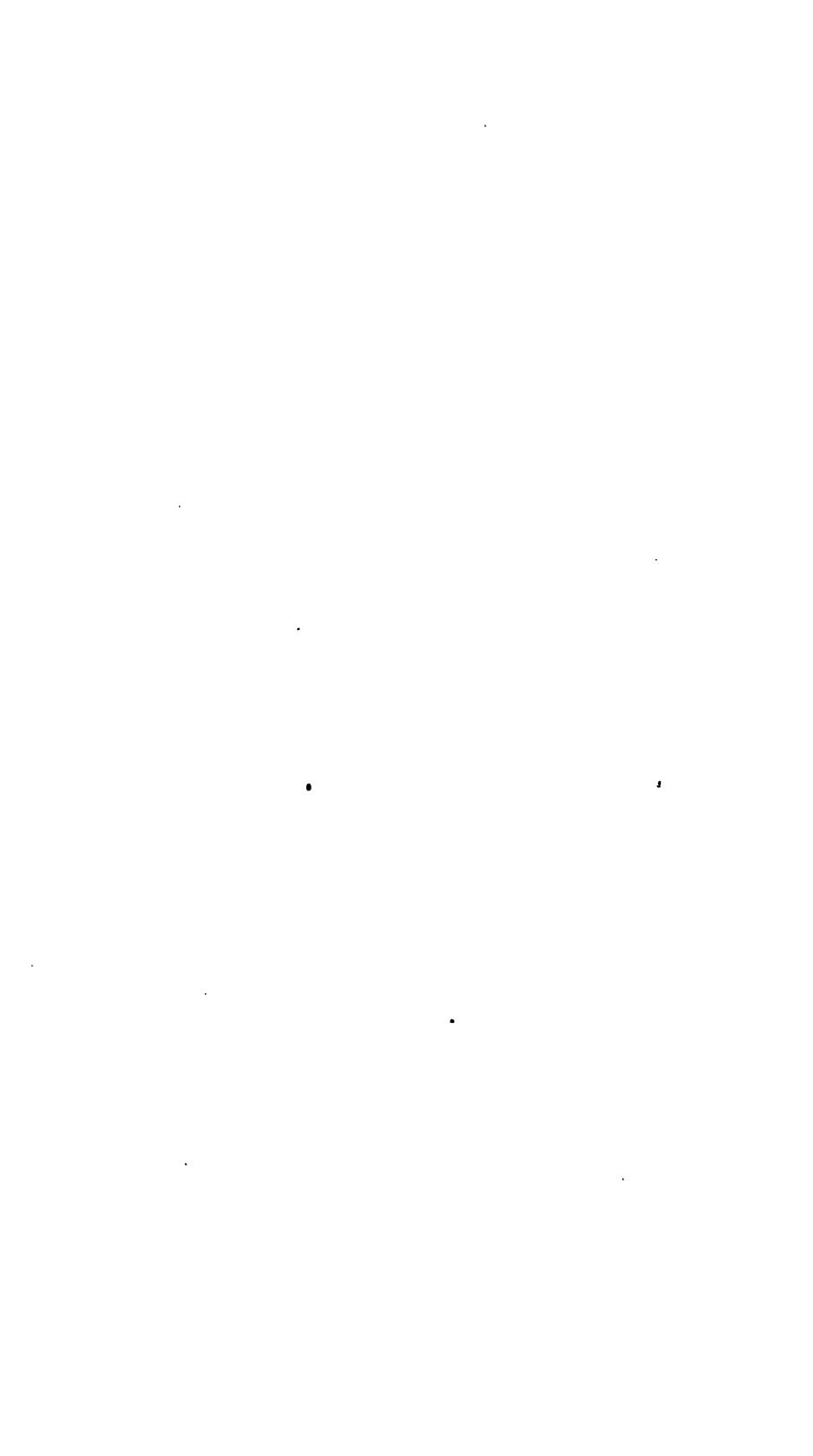

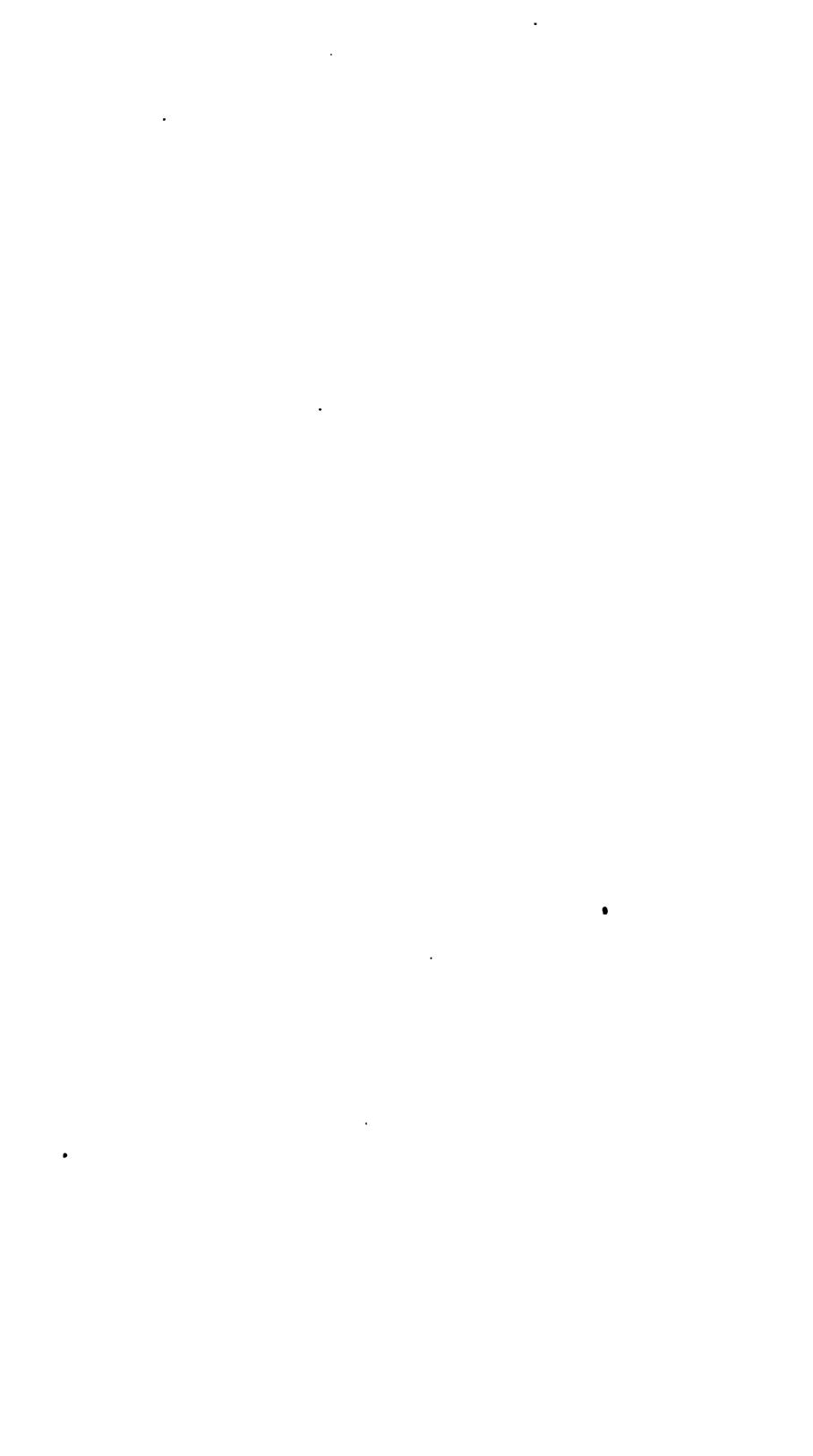

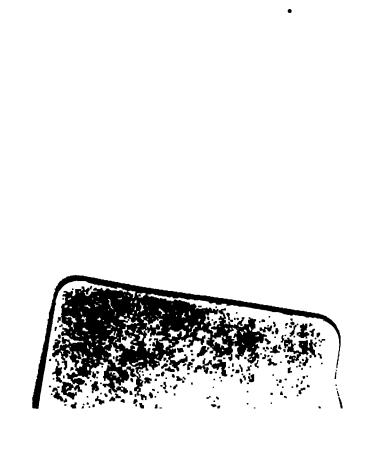

•

•

• -

.

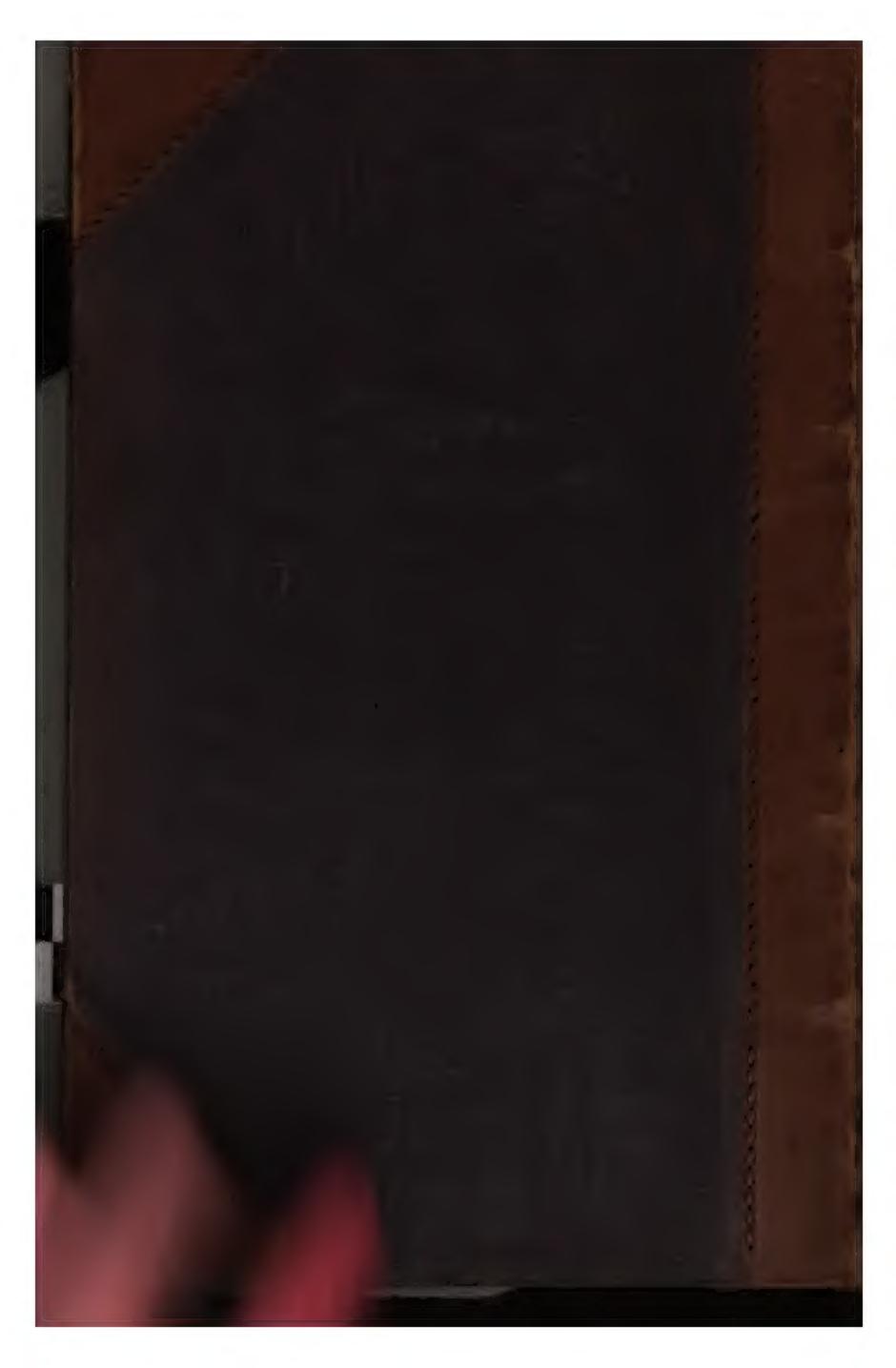